Die Entwicklung des Genossensc... in Deutschland

Hermann Schulze-Delitzsch, Allgemeiner ...



0

# Entwickelung des Genoffenschaftswesens

Dentschland. 28 10

#### Muszug

aus bem Organ bes Allgemeinen Berbanbes beutscher Erwerbs- unb Birthichaftsgenoffenichaften:

> "Blätter für Genoffenschaftswefen". (früher Innung der Bukunft)

Schulze-Delikich

Berlin, 1870. Berlag von Dtto Jante. Soc1597.23

1875 Nov. 12. Gize A Ekas F. Surbar, Padan terra Univ. GLU. 1851)

### Vorwort.

Das Vergreisen der früheren Jahrgange des für die deutschen Erwerdsund Wirthschaftsgenossenschaften so wichtigen Organes in der Tagespresse, der
"Blätter für Genossenschaftswesen", früher "Innung der Zukunft",
hat längst den Wunsch im Kreise der Genossenschaften nach einer das Wesentliche des Inhalts derselben wiedergebenden Reproduction hervorgerusen. Der
unterz. Anwalt hat sich daher, seiner auf den Allgemeinen Vereinstagen
zu Leipzig (1868) und Neustadt a. H. (1869) gegebenen Zusage gemäß, für
verpflichtet gehalten, die erwähnte Zeitschrift in einem Auszuge herzustellen,
welcher sich auf Aufsähe und Mittheilungen, die von bleibendem Interesse für
die Genossenschaft nationalen Angelegenheit wichtigsten historischen Momenten
ibre Stelle zu sichern war.

Da bie vollständige Lieferung selbst ber neuesten Jahrgänge bis incl. 1869 von der Berlagshandlung nicht bewerkstelligt werden kann, so erstreckt sich der Auszug auf die ganze Folge des Blattes seit seinem ersten Erscheinen im Jahre 1854 bis Ende 1869 und setzt so alle erst später entstandenen Genossenschaften in den Stand, zum Besich des werthvollen Materials zu gelangen, welches von den bedeutendsten Leitern und Förderern der Bewegung in den bezeichneten Jahren darin niederlegt ist. Aber selbst für die geringe Anzahl von Genossenschaften, welche sich im Besiche sämmtlicher Jahrgänge des Blattes besinden sollten, wird der Auszug kaum entbehrlich sein, weil sich die in den Jahrgängen zerstreuten Aussaug kaum entbehrlich nach Materien zusammengestellt vorsinden, und durch ein genaues Inhaltsverzeichnis das Nachschlagen in jedem einzelnen Falle ermöglicht wird.

Schulze-Delitich.

# Inhalts = Berzeichniß.

# I. Abtheilung.

| A. | 3ur       | Gefchichte bes Blattes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3-8  |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| B. |           | Gefcichte bes Genoffenschaftswefens überhaupt, insbesondere in England Frantreich:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
|    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|    | 1.        | Neber den Stand der Affociations-Sache in England; von B. A. huber Reueftes über die cooperative Bewegung in England; von B. A. huber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 13   |
|    | 2.        | THE WAY PROPERTY OF THE PARTY O | 19   |
|    | 9.        | Das Genoffenichaftemeten in England und Frantreich; von B. A. Duber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 24   |
|    | 5         | Ueber englische und frangofische Genoffenschaften; von B. A. Suber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30   |
|    | 6         | Menetical and hem enaltides (Menetical datameter, non M. W. Auther                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 34   |
|    | 7.        | Reueftes aus bem englischen Genoffenichaftswefen; von V. A. huber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 37   |
|    | 8.        | Deutsche Genoffenschaften in Detereburg; von & Parifine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 39   |
|    | 9.        | Parifer Genoffenicaften; pon g. G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 41   |
|    | 10.       | Parifer Genoffenicaften; von g. C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 41   |
|    | П.        | Die Boridunpereine in Ciebenburgen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 48   |
|    | 12.       | Das Urtheil eines Frangofen über bie beutiche Genoffenschaftsbewegung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 50   |
| C. | Rah       | reeberichte über bie beutichen Boricuftvereine fur bie Jahre 1854-1858                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
| -  | incl      | ufive:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
|    |           | Sabreebericht über Borfchufpereine pro 1854; von Schulge. Deligich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 51   |
|    | 9         | Sabreeberichte über Boricupvereine fur 1855; bon Soulge. Deligich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 58   |
|    | 3.        | Sabreeberichte über Boridugvereine fur 1856; von Coulge. Deligid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 67   |
|    | 4.        | Sabreeberichte uber Borichufpereine pro 1857; von Coulge. Deligich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 75   |
|    | 5.        | Jahresberichte fur 1858 über bie beutiden Boridug- und Greditvereine; von Soulge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
|    |           | Deligio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 87   |
|    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|    |           | II. Abtheilung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| De | r All     | lgemeine Verband der auf Belbfthülfe bernhenden deutschen Erwerbs-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
|    |           | und Wirthschaftsgenoffenschaften.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
|    | G-4       | Rebung und Organisation bes Berbandes Das Central-Correspondeng-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
| ٠. |           | rean und die Anwalticaft:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
|    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|    | -1.       | Das Central-Correspondenz-Bureau ber deutschen Borfchuß. und Creditvereine; von Schulge. Deligich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 101  |
|    | 9         | Erflarung; bon Schulge-Deligich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 101  |
|    | 2         | Un Die Deutschen Genoffenschaften; vom engeren Ausschuft bes beutichen Genoffenschafts-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 102  |
|    | <u>o.</u> | Berbandes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 105  |
|    | 4         | Der Beitritt jum Central Correspondeng . Bureau und Die gegenseitigen Rechte und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -100 |
|    | -         | Pflichten gwijden demfelben und den beitretenden Bereinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 107  |
|    | 5.        | 3mel Borlagen ber Anwaltschaft jum Allgemeinen Bereinstag in Daing:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 101  |
|    | <u>-</u>  | a. Organisches Statut bes Allgemeinen Berbanbes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 109  |
|    |           | b. Beichafteordnung fur ben Allgemeinen Bereinstag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 113  |
|    |           | Bericht über ben Allgemeinen Bereinstag in Maing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 115  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Geite          |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|    | 6. Die Beitrage ju ben Berbandetoften (aus bem Prototolle bes achten Bereinstags ju Caffe                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 116            |
|    | 7. Regulativ fur den Berkehr ber Unterverbande und einzelnen Bereine bes Allgemeine beutschen Genoffenichaftsverbandes mit der Anwaltschaft                                                                                                                                                                                                                                       | n<br>. 117     |
|    | 8. Die Beitrage ber Genoffenichaften ju ben Roften bes Allgemeinen Berbanbes                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 119          |
|    | 9. Die Dotirung des Berbandes ber deutschen Erwerbe. und Wirthichaftegenoffenschaften                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ;              |
|    | von Soulge-Delipfd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 121          |
| B. | Die Allgemeinen Bereinstage und ihre Befoluffe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |
|    | 1. Bereinstag deutscher Boricus. und Greditvereine in Dreeden (fpater nach Beima                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 128          |
|    | 2. Mittheilungen uber ben zweiten Bereinstag ju Gotha; bon Coulge. Delinich .                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 130            |
|    | 5. Der britte Bereinstag beuticher Boriduge, Grebite und Robitoff-Bereine ju Daue .                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 132            |
|    | 4. Der vierte Allgemeine Bereinstag ju Potebam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 133            |
|    | 5. Der funfte Allgemeine Bereinstag ju Gorlip                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 136          |
|    | 6. Der fechfte Augemeine Bereinstag in Maing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 138            |
|    | 8. Prototolle Des achten Bereinstage ju Caffel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 151            |
|    | 9. Der neunte Bereinstag Des Allgemeinen Berbandes Der Deutiden Erwerbe. und Birth                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
|    | icaftegenoffenschaften ju Queblinburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 157          |
|    | 10. Prototolle über die Berhandlungen bes gehnten Allgemeinen Bereinstage ju Leipzig                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 163            |
|    | 11. Prototolle des eilften Allgemeinen Bereinstags ju Reuftadt a. b. haardt                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 170            |
|    | 12. Protofolle Des Bereinstags beuticher Contumbereine ju Magbeburg 13. Der internationale Genoffenichatis Congres ju Paris, beffen Berbot burch ben fran                                                                                                                                                                                                                         | 174            |
|    | Bolifchen Raifer und ber Proteit Des Unwalts ber Deutiden Genoffenschaften bagege                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 181            |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 101            |
| C. | Die Probingial., Landes. und fonftigen Unterverbande:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ***            |
|    | 1. Die Bildung engerer Candes. und Provinzial. Unterverbande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 188            |
|    | 2. Die Unterverbandstage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 190<br>. 195 |
|    | 4. Die Pragnifation der Unternerbande, non der Anmaltichaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 197          |
|    | 5. Der Beitritt au ben Unterperbanden; pon ber Unmaltichaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 199          |
|    | 4. Die Organisation der Unterverbänder, von der Anwaltschaft<br>5. Der Betrittig von Unterverbänden, von der Anwaltschaft<br>6. Regulativ über den Gelde und Nichtsekreften zwischen den zum Berbande der Erwerbi-<br>und Wirthschaftsgemofinishalten der Poroling Preußen gedorigen Wereinen<br>7. Der erste Vereinstag der Schiestischen Worfdung und Robssischerine zu Wreslau |                |
|    | und Birthichaftegenoffenichaften ber Proving Preugen geborigen Bereinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 201          |
|    | 7. Der erite Bereinstag der Echlefischen Borichug. und Robitofpereine ju Breslau .                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 202          |
|    | 8. Statut fur ben Berband ber Confumbereine der Proving Brandenburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 205          |
| D. | Der Credit ber bentichen Genoffenschaften bei ben Grofbanten und bie bentich                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | e              |
|    | Genoffenschaftebant ju Berlin:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 200            |
|    | 1. Grundung der deutschen Genoffenichaftsbant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 208            |
|    | 2. Die Gelbtrifis und Die beutiche Genoffenichaftsbant; von Schulge. Deligich . 3. Die ordentliche Generalversammlung der deutichen Genoffenichaftsbant vom 11. Apr                                                                                                                                                                                                               |                |
|    | 1866                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 228          |
|    | 4. Ueberficht ber Geichafte ber beutiden Genoffenicaftebant im Jahre 1866                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 232          |
|    | 5. General-Berfammlung der deutschen Genoffenschaftsbant 1868 und Bericht über ba                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6              |
|    | Geldaftejahr 1867                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 234            |
|    | 6. Die neue Emiffion von Actien der beutichen Genoffenicaftsbant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 238<br>243     |
|    | 8. Rundschreiben ber beutschen Genoffenschaftsbant:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 240            |
|    | a. an Die Genoffenschaften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 245          |
|    | b. an die Giro-Genoffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 248            |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |
|    | III. Abtheilung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |
|    | Allgemeine Angelegenheiten der Genoffenschaften.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |
| Λ. | Befestebung:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 253            |
|    | 1. Der erfte Genoffenicattegelei-Entwurf nebit ben Motiven von Schulge-Delibich . 2. Meelter Geleg-Entwurf von Schulge-Delibich : a. Das allgemeine Danbelsgefestuch und bie beutichen Genoffenichaften; vo                                                                                                                                                                       | 233            |
|    | 2. 3weiter Gefen anteine handeldgelenbuch und bie beutiden Genoffenichaften; po                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | n              |
|    | Soulge-Deligich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 200          |
|    | h Der Weickelantwurt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 266          |
|    | 3. Ueber Das Preugifche Genoffenichaftegefen; von der Anwaltichaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 273          |
|    | Wortlaut des Preugifchen Genoffenichaftegeleges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 274<br>. 282 |
|    | 4. Das Norddeutiche Genoffenichaftegefet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 202            |
|    | I. fur ben Preugischen Staat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 292          |
|    | II. fur bae Ronigreich Cachien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 300            |
|    | TIT for had Observed hum Wildering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 300          |
|    | IV. für das herzogthum Andalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 303          |
|    | IV. fire bost Organitum anhant V. fire bost Freite Clode Bremen VI. fire bost Surfemen VI. fire bost Surfemen VI. fire bost Surfement Ments Jingare Vinte                                                                                                                                                                                                                         | 806            |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |

|                                                                                                                                                                                                                          | Beite      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                          | 307        |
| VIII. fur bas Fürftenthum Lippe-Detmold                                                                                                                                                                                  | 309        |
|                                                                                                                                                                                                                          | 309        |
|                                                                                                                                                                                                                          | 311        |
|                                                                                                                                                                                                                          | 313        |
|                                                                                                                                                                                                                          | 314<br>316 |
| XIV. für das Gregherzogthum Wedlenburg. Streliß                                                                                                                                                                          | 318        |
| XV. Int but Steppersogram Sectional Section                                                                                                                                                                              | 318        |
|                                                                                                                                                                                                                          | 320        |
| XVII, für die freie Ctabt Damburg                                                                                                                                                                                        | 321        |
| XVIII. Berichtigung, Die Berordnungen fur Die freie Stadt gubed und fur bas                                                                                                                                              |            |
| Derzogihum Gachien-Coburg betreffend                                                                                                                                                                                     | 322        |
| B. Beftenerung:                                                                                                                                                                                                          |            |
|                                                                                                                                                                                                                          | 323        |
| 2. Steuerfragen: Die herangiebung ber Preubijden Boricupvereine gur Gewerbe- und                                                                                                                                         | -          |
| Gintommenfteuer; bon ber Unwaltichaft                                                                                                                                                                                    | 324        |
| 3. Die Beffeuerung ber Borichunvereine in Dedlenburg; von R. Rigge                                                                                                                                                       | 331        |
| 4. Bur Frage ber Besteuerung ber Genoffenicaften in Defterreich                                                                                                                                                          | 333        |
| 5. Ueber Die Steuerpflichtigfeit ber Boridukvereine im Großbergogtbum Baben                                                                                                                                              | 337        |
| Die herangiehung ber Preußischen Boricuphereine zur Raffenfteuer .<br>Wieder Einiges über Die Besteuerung der Boricuphyvereine (aus dem Großherzogthum                                                                   | 338        |
| Wieder Einiges über Die Betteuerung Der Borichugvereine (aus Dem Gropherzogthum                                                                                                                                          | 000        |
| Sachlen-Weimar); von 3. Gepbel                                                                                                                                                                                           | 338        |
| Gine widrige Beringung Des Deer Praficiums Der Probing Freugen, Die Derangiebung                                                                                                                                         | 340        |
| Der Borichubvereine zur Communal-Ginkommenfteuer betreffend                                                                                                                                                              | 340        |
| Gemerbesteuer betreffend                                                                                                                                                                                                 | 341        |
| Die Berangiehung ber Borichufpereine gur Communal. Gintommenfteuer in Preugen;                                                                                                                                           |            |
| von der Anwaltschaft                                                                                                                                                                                                     | 342        |
| 6. Befteuerung ber Confumbereine:                                                                                                                                                                                        |            |
|                                                                                                                                                                                                                          | 343        |
| Treiben nach Preug. Recht Confumbereine ein Gewerbe und Durfen fie inebefondere                                                                                                                                          |            |
| Die Besteuerung des Setetiner Conjum- und Sparbereins<br>Treiben nach Preuß, Recht Conjumvereine ein Gewerbe und dürfen sie insbesondere<br>gefitige Getranke vertaufen ?<br>Die Besteuerung bes Rostocker Conjumvereins | 344        |
| Die Befteuerung bee Roftoder Confumvereins                                                                                                                                                                               | 345        |
| Die Creuerungeregenbeiten bes Confumbereine gu Steuftabt bei Diagbeburg; bon                                                                                                                                             |            |
| §. B. Schulze                                                                                                                                                                                                            | 346        |
| 7. Stempellieuer:                                                                                                                                                                                                        |            |
| Die Stempelpflichtigkeit ber auf Die eingetragenen Genoffenschaften' umgeschrie-<br>benen Schulbicheine ber Bollebanten; von A. Doring Dalberftabt                                                                       | 353        |
| Steuerfragen: Stempeliteuer fur Souldicheine, Bechiel und Burgicaftertlarungen;                                                                                                                                          | 000        |
| von ber Anwaltichaft                                                                                                                                                                                                     | 354        |
| Bur zweifachen Warnung; von G. G                                                                                                                                                                                         | 357<br>358 |
| Berichtigung ber zweifachen Warnung und Weiteres zur Warnung; bon g. G                                                                                                                                                   | 358        |
| C. Rechte- und Organifationefragen:                                                                                                                                                                                      |            |
| 1. Das Gintrittegelb in ben Genoffenschaften; von Ludolf Parifius                                                                                                                                                        | 360        |
| 2. Die Unterschrift Des Statute und Die Mitgliederlifte bei Umfeitung icon bestehender                                                                                                                                   | 300        |
| Genoffenicaften nach dem Preug. Genoffenicaftegefen; von Coulge. Deligich                                                                                                                                                | 372        |
| 3. Gine Enticheibung bee Appellationegerichte ju Frantfurt a. D., Die Bulaffigfeit von                                                                                                                                   |            |
| Procuriften bei eingetragenen Benoffenschaften betreffenb                                                                                                                                                                | 376        |
| 4. Correiponben: mit eingetragenen Genbffenichaften: pon M. Stelter                                                                                                                                                      | 378        |
| 5. Die Ueberreichung ber auf ben Ditgliederstand bezuglichen Liften und Anzeigen an bas                                                                                                                                  |            |
| Sanbelsgericht Geitens ber nach bem Rordbeutichen Genoffenichaftegefest eingetragenen                                                                                                                                    | 0.00       |
| Sanbelsgericht Ceitens ber nach bem Rorbbeutiden Genoffenichaftegeles eingetragenen. Genoffenichaften; von Schulge Deligic.                                                                                              | 378        |
| 6. Die Abidreibung von Geichafteverluften bei Genoffenichaften bon bem Guthaben ber                                                                                                                                      |            |
| Mitglieder mabrend der Fortbauer ber Genoffenichaft, augerhalb des galles ber Liqui-                                                                                                                                     | 382        |
| Dation; von Soulge. Delipid                                                                                                                                                                                              | 002        |
| amten; von Schulge-Delisich                                                                                                                                                                                              | 385        |
|                                                                                                                                                                                                                          |            |
| IV. Abtheilung.                                                                                                                                                                                                          |            |
| iv. avigenting.                                                                                                                                                                                                          |            |
| Meber Organisation, Geschäftsbereich und wichtigere borkommnife bei den                                                                                                                                                  |            |
| einzelnen Gattungen der Genoffenschaften.                                                                                                                                                                                |            |
|                                                                                                                                                                                                                          |            |
| A. Angelegenheiten der Borfduff, und Creditvereine (Bolfsbanten).                                                                                                                                                        |            |
| 1. Betriebe-Rapital:                                                                                                                                                                                                     |            |
| Das Borichreiten der eigenen Rapitalbildung in den Borichug- und Creditvereinen                                                                                                                                          | 389        |
| Ein Befdeib der Anwalticaft, bei Statuten - Revisionen Der Borfcugvereine gu                                                                                                                                             | 200        |
| beachten                                                                                                                                                                                                                 | 396        |

|     |            |                                                                                                                                                                                       | Gette      |
|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|     |            | Bie theuer tommt Guch das fremde Rapital? von &. Parifius                                                                                                                             | 397        |
|     |            | Bereite Mittel; von Soergel                                                                                                                                                           | 401        |
|     |            | Das Depositen-Geichaft; von R. Nigge                                                                                                                                                  | 403        |
|     |            | Die Beteinung Des Dutchimatitichen Beitrebetapftales; bon Di. 2016ge                                                                                                                  | 407        |
|     | 9          | Ueber Die Art ber Binfenerhobung fur angeliebene Rapitalien; von M. Migge Sparfaffen in ben Borfchufpereinen:                                                                         | 409        |
|     | •          | Die Conceffionirung ber bei ben Borfchuf. und Greditvereinen in Preugen befind.                                                                                                       |            |
|     |            | lichen Spartaffen (ein Refeript bee Miniftere bee Innern v. Beftphalen)                                                                                                               | 412        |
|     |            | Die Sengreinlagen in ben Marichun, und Archithereinen, nan Mudalf Mariling                                                                                                            | 413        |
|     |            | eBemertungen gu bem Auffag: "Die Spareinlagen ac."; bon Goergel                                                                                                                       | 425<br>426 |
|     | 3.         | Uebr die Befoldung ber Bereinebeamten; bon Grobner und Coergel                                                                                                                        | 426        |
|     |            | Bemertungen au bem Anflap: "Die Spareinlagen ze. ; von Sorrgel                                                                                                                        | 100        |
|     |            | Unwalticat                                                                                                                                                                            | 429<br>432 |
|     |            | Controle, Rechnungeprufung und Jahresabidluffe:                                                                                                                                       | 402        |
| - 3 |            | Die Controle in den Borichugvereinen; von in S                                                                                                                                        | 433        |
|     |            | Ueber Die Controle in Den Borfchugvereinen; bon Moolph Doring                                                                                                                         | 440        |
|     |            | Ginige Bemertungen über ben Schlug ber Bucher am Ende bee Beicaftejabres                                                                                                              |            |
|     |            | und über Die Jahrebrechnung ber Greditgenoffenichaften; von Goergel                                                                                                                   | 444        |
|     |            | Die Behandlung ber Refte aus ber vorigen Sahreerechnung; von Coergel                                                                                                                  | 448        |
| 3   | 5.         | Der Rejervefond:                                                                                                                                                                      |            |
| _   |            | Die principielle Bedeutung bes Refervefonds; von Morip Biggers                                                                                                                        | 449        |
|     | 6.         | Der Refervefond; von Goergel                                                                                                                                                          | 452        |
|     |            | Einzelne Organisationsfragen :<br>Die Geminnberechnung bei ben Borichugvereinen; von Goergel                                                                                          | 454        |
|     |            | Die Dedung von Berluften bei Borichugvereinen; bon &. G                                                                                                                               | 456        |
|     |            | Die gleichzeitige Mitgliedicaft bei mehreren Borichugvereinen; von Schulge.                                                                                                           |            |
|     |            | Deligio                                                                                                                                                                               | 459        |
|     |            | Gefcafte und Raffenordnung fur Borichugvereine; von der Anwaltichaft                                                                                                                  | 460        |
|     | <i>i</i> . | Baufende Rechnungen:                                                                                                                                                                  |            |
|     |            | Einige Worte über laufende Rechnungen (mit Formularen fur I. Laufende Rech-                                                                                                           |            |
|     |            | frenntl: bon Soerael                                                                                                                                                                  | 465        |
|     |            | nungen, deutiche Beile; II. Schoftliche Weife; III. Guthaben und Schuld ge-<br>trennt); von Soergel<br>Bericht des Ausschulfes des Torichusperreins ju Rollock über die Aufriadme von |            |
|     |            | Darleben in laufender Rechnung                                                                                                                                                        | 473        |
|     | 8.         | Gemahrung von Real-Credit:                                                                                                                                                            |            |
|     |            | Bericht über Die Unwendbarteit ber genoffenschaftlichen Creditinftitute auf ben                                                                                                       |            |
|     |            | Realcredit ber landlichen Grundbefiger; von & Parifius                                                                                                                                | 476        |
|     |            | Sind Boridugvereine fur Landwirthe ju errichten?                                                                                                                                      | 484        |
|     |            | Rheinpreußen für 1868                                                                                                                                                                 | 487        |
|     |            | Die Darlehnetaffenvereine ac. von g. 20. Raiffeifen; von g. G                                                                                                                         | 488        |
|     |            | Die landwirthichaftliche genoffenichaftliche Rerlammlung in Neuwied am 24. Mai                                                                                                        |            |
|     |            | 1889; pon b. G.<br>Remwieder Eindrude; von K. Spiethoff<br>Giroverband und proviljonsfreite Incaffo:                                                                                  | 496        |
|     |            | Reuwieder Eindrude; von &. Spiethoff                                                                                                                                                  | 499        |
|     | 9.         | Bur Giroperbande ber beutiden Genoffenichaften; von Abolph Doring                                                                                                                     | 501        |
|     |            | Der Dieconto- und der Giro-Bertehr; von Abolph Doring                                                                                                                                 | 504        |
|     |            | Bergeichniß aller Bereine, welche fich jum gegensettigen provisionefreien Incaffo                                                                                                     | 901        |
|     |            | verpflichtet haben                                                                                                                                                                    | 514        |
| 1   | 0.         | Einzelnes jum Gelcaftebereich ber Borichugvereine:                                                                                                                                    |            |
|     |            | Bormulare ju Cautionehppotheten; von & Parifine                                                                                                                                       | 518        |
|     |            | Die gegenseitige Auswechselung von Papiergeld (mit einem bezügl. Briefe Coer-                                                                                                         | *10        |
|     |            | Die (Sinflagung har Marynadainten hat Warfduburgeinen, ban her Mannalithaft                                                                                                           | 519<br>521 |
|     |            | gel's), von B. S.<br>Die Binflagung ber Bergugsfinfen bei Borfdubereinen; von ber Anwalticaft<br>Sind Lebensverlicherungs Policen jur Sicherstellung von Worlchuffen verwendbar?      | 321        |
|     |            | bon 8. S                                                                                                                                                                              | 522        |
|     |            | Sollen Borfdugvereine bie aus bem Borfduggefcaft berruhrenden Bechfel weiter-                                                                                                         |            |
|     |            | begeben f von adolph Doring                                                                                                                                                           | 525        |
|     |            | Die Geldfrifie (1864); von der Unwaltschaft                                                                                                                                           | 526        |
|     |            | Die Rriegogefahr bauert - bie Gelbinappe nimmt gu! (1866); von ber Unwaltichaft                                                                                                       | 529        |
| R   | ob         | ftoff., Magagin. und Bertgenoffenschaften.                                                                                                                                            |            |
|     |            | Statuten:                                                                                                                                                                             |            |
|     |            | Rormalftatut fur Schuhmacher. Benoffenschaften (von 1864)                                                                                                                             | 531        |
|     |            | Rormalftatut fur Robftoffgenoffenichaften, welche fic unter bas Preugifche Ge-                                                                                                        |            |
|     |            | noffenschaftsgeset ftellen wollen                                                                                                                                                     | 536        |
|     |            | Musterstatut fur Robstoff. Genoffenschaften, welche sich unter bas Nordbeutiche                                                                                                       | 539        |
|     |            | Genoffenicaftegefen ftellen wollen; von der Anwalticaft                                                                                                                               | 303        |
|     |            | Genoffenichaftegefest ftellen wollen; von ber Unwaltichaft                                                                                                                            | 551        |
|     |            |                                                                                                                                                                                       |            |

B.

|          | 9   | Unleitung jur Buchführung bei Robftoffgenoffenichaften; von &. C                                                                     | Seite<br>563 |
|----------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|          | 3   | Creditgeben und Buchichulden:                                                                                                        | 000          |
|          | -   | Das Greditgeben bei ben Robitoffgenoffenichaften; von ber Unwalticaft                                                                | 569          |
|          |     | Reine Buchichulben in ben Robitoffgenoffenichaften; von ber Unwalticaft                                                              | 574          |
| C.       | Mng | elegenheiten ber Confumvereine.                                                                                                      |              |
|          | 1.  | Statuten:                                                                                                                            |              |
|          |     | Reues Normalftatut fur Confumbereine; von Eugen Richter                                                                              | 578          |
|          |     | Der Bereinstag norddeuticher Confumvereine ju Berlin den 24. November 1867                                                           |              |
|          |     | (Rormalftatut für Confumvereine, welche nur an Mitglieder verlaufen und fich                                                         | 580          |
|          | 2   | unter Das Genoffenichaftsgefes ftellen wollen)                                                                                       | 585          |
|          | 3.  | Eager und Lagerhalter:                                                                                                               | 000          |
|          | _   | Die Beaufichtigung ber Lagerhalter in Confumvereinen; von Gugen Richter .                                                            | 587          |
|          |     | Der Bertrag mit Dem gagerhalter eines Conjumbereine; bon gubolf Parifius                                                             | 589          |
|          |     | Instruction fur Die Lagerhalter Des Neuen Consumvereins zu Magdeburg                                                                 | 595          |
|          |     | Uebericus Des It. Beftandes Der Waaren über Den Coll. Beftand ergiebt?                                                               |              |
|          |     | (Gine Correspondeng Des Ronigeberger Spar- und Consumvereins , Bormarte"                                                             |              |
|          |     | mit ber Anwaltichaft)                                                                                                                | 597          |
|          | 4.  | Bagrenpreife und Dividende:                                                                                                          |              |
|          |     | Dividenden oder billige Baarenpreife? von & Parifius                                                                                 | 602          |
|          |     | Beitrage gur Beantwortung Der Frage, ob Confumvereine auf alle Gefcaftsbranchen gleiche Dividende vertheilen follen; pon E. Pariftus | 606          |
|          |     | Bewinnbertheilung bei ben Rochdaler Pionieren; von E. Parifius                                                                       | 617          |
|          | 5.  | Baarenbegug - Centrallager:                                                                                                          |              |
|          |     | Gine Colefifche Groghandlunge-Genoffenschaft; von g. G                                                                               | 620          |
|          |     | Die Berbindung mehrerer Confumbereine mit einander Behufe bee Baareneintaufe;                                                        | 001          |
|          | G   | von & Parifius                                                                                                                       | 624<br>628   |
|          |     | Ueber Bolletuchen; von Eugen Richter                                                                                                 | 632          |
|          |     | Roch eine überraidende Auslegung Des & 1 Des Rorbbeutiden Genoffenichaftegefetes;                                                    |              |
|          |     | von R. S                                                                                                                             | 634          |
|          |     | Der Beicheid des Bundestangleramtes ju § 1 des Rorddeutichen Genoffenichaftsgefetes                                                  | 638          |
|          | 9.  | Die polizeiliche Revision ber Mage und Gewichte bei Consumvereinen; von Sache (Breefau)                                              | 639          |
|          |     | Roch einmal bie polizeiliche Revifion ber Dage und Gewichte in Confumpereinen;                                                       | 000          |
|          |     | bon 8. C                                                                                                                             | 640          |
| D.       | Mne | gelegenheiten ber Productiv-Genoffenfcaften:                                                                                         |              |
| <u>.</u> |     | Rormalitatut fur Sparvereine ale Borbereitung ju Productivgenoffenichaften; von ber                                                  |              |
|          |     |                                                                                                                                      | 641          |
|          | 2.  | Gin Rormalftatut fur Productiv-Genoffenichaften; von ber Anwalticaft                                                                 | 647          |
|          | 3.  | Gin Rormalftatut fur Productivgenoffenicaften nach dem Preugifden Genoffenicafte.                                                    |              |
|          |     | gelet; von ber Unwaltichaft                                                                                                          | 659          |
|          |     | Die Mufterstatuten für die Genoffenschaften und bas Nordbeutiche Genoffenschaftsgefeß;                                               | 670          |
| _        | -   |                                                                                                                                      | 010          |
| E.       |     | ere Genoffenschaften:                                                                                                                |              |
|          | 1.  | Baugenoffenschaft: Ein Bericht von E. Parifius                                                                                       | 672<br>683   |
|          |     | Beitrag jur Arbeiterwohnungefrage (eine Schrift vom Landrath Schuberth)                                                              | 685          |
|          | •   | Mus Dem Bericht über ben erften Berbandstag ber Startenburger Erwerbe. und                                                           | 000          |
|          |     | Birthichaftegenoffenschaften ju Darmftadt ben 29. Muguft 1869                                                                        | 686          |
|          | 2.  | Shuggenoffenicaften:                                                                                                                 | 000          |
|          |     | Der Verband ber gewerblichen Schupgenoffenichaft gu Dreeden; von g. S                                                                | 687<br>691   |
|          |     | Die Aufhebung ber Schuldhaft (eine Resolution ber Duffelborfer Gewerbebant) . Das Greditgeben ber Gewerbtreibenden; bon R. Rigge     | 692          |
|          |     | Der Berband der Boridug. und Productivvereine von Berlin (Schugverein ber                                                            | 002          |
|          |     | Berliner Genoffenschaften und Creditinftitute)                                                                                       | 695          |

#### Berichtigungen.

- S. 115 fehlt zu bem Bericht über ben fechften Allgemeinen Bereinstag bie Beile: (Innung ber Butunft, Sabrg. 1864 S. 78).
- S. 208 ju Anfang Des Auffages über Die Deutiche Genoffenicaftsbant lies: "Den deutichen auf bem Princip ber Selbithulfe berubenden zc. ftatt: ben Deutichen burch zc.
- S. 526 foll die Zeile unter ber Ueberfchrift: Die Gelbtrifis beigen: (Innung ber Butunft, Sabrgang 1864 G. 97).

Die

# Entwidelung des Genoffenschaftswefens

ir

Dentschland.

I. Abtheilung.

historisches.

#### A. Bur Geschichte bes Blattes.

(cf. Beidluffe bes erften Berbandetages ju Beimar, 2. Sauptfigung.)

1.

#### Anfprache.

(Deutsche Gewerbezeitung Jahrgang 1854, Innung ber Bufunft G. 113.)

Bei heransgabe biefer bem beutichen bandwerker. und Arbeiter. Stand vor-

jugeweise gewidmeten Spalten hat fich bie Redaction eine boppelte Aufgabe geftellt.

Einmal tam es ihr barauf an, ben Schatz von gewerblichen und wirthschaftlichen Erfahrungen und neuen Ersindungen, welcher ber beutschen Gewerbeggeitung durch bie Literatur und senft zu Gebote iteht, seweit berselbe in den Bereich ber Jandwerker und Arbeiter gehört, diesen durch regelmäßige Mittheilungen nach und nach zugänglich zu machen, deren Preis se niederig gestellt ift, daß er auch den Undemittelten nicht absieberett.

Sebann aber hielt es die Medaction auch für bringend an der Zeit, dem in neuerer Zeit immer bedeutender auftretenden Alfjeciationswesen, in weldem sie eine Lebensfrage für die arbeitenden Rlassen erflicht, ein bestimmtes Organ darzubieten, welches zur allseitigen Beröffentlichung über die Ergebnisse der in verschiedenen Gegenden auftauchenden Versiche aurogt, um einen Mittelpunft für das zur weitern Jertbildung diese Anfänge unerlägliche statistische Material zu gewinnen.

Intem bie Redaction biernach allen und jeden auf bem noch so wenig angebauten gelbe auftretenden Untersuchungen eine Stelle in diesen Mattern gannt, bekennt sie sich jelest ihrerfeite zu ben, in dem heft 8 1853 der Gewerbegeitung, von ibr besprochnen Alffeciationebuche für deutsche handwerter und Arbeiter von Chulge. Seiltsich vertetenen Principien der Seibstibulfe und Solidarität (Mochfelieitigteit und Gegenschiftzeit), den demen auch sie allein nachbatige und dauernde Albhuse under jecialen Uelestlatig.

erwartet. Um baber unnute Bieberholungen ju vermeiben, behalt man fich vor, bei ben

anzustellenden Grörterungen auf bas genannte Bud zu verweisen, boffen Berfaffer fur bie Bearbeitung ber einschlagenden Artifel gewonnen ift.

Möge benn in bem Hervorziesen an das velle Licht der Desseutlichkeit den hierher gehörigen Bestredungen wie eine größere Traqueite, so das beste Correctiv sin Werfehltes gebeten werden. Wie denn auch die rückhaltese Offenheit allein vermag, die mancherlei Verdachtigungen derer, die in jeder neuen Regung der Zeit den Umsturz erblicken, zu widerlegen, und im Gegentbeil das wahrsaft Conservative siecher Unternehnungen, gegenüber den unaussührbaren Projecten und überspannten Ideen, welche zusammengenemmen den Namen des Socialismus bei allen Praktifern so verrusen gemacht baben, darzuthun.

Und so biefen wir unsere Gabe ben beutschen hand werfern und Arbeitern mit warmer Beilnahme und regem Interesse, und wenn wir mandem versährten Berurtschei micht ichmeicheln, und jur heitung alter Schäben Sende und Diesser nicht schwen, is mögen sie eben darin die Bemühung des redlichen Arzies nicht vertennen. Nicht rudwärts in alte, längst beseitigte Zustände, die zu der übrigen Welt um une nicht passen, die, die den technischen nicht stillgestanden ist, sondern vorwärts führt der Weg zum Ziel. Sich den technischen Bertichtit, alle taufmännischen Wertheile im Gewersebetriede aneignen, durch Sertegiebung bes

Rapitals in großgartiger Bufammenwirfung einen wahrhaft erfpriefilichen Betteifer ermöglichen, beffen flebermaß ber Unbemittelte bieber erlag, barin allein liegt bas Beil. Richt ber 3mang, bas Intereffe muß bie Gingelnen gu ben Berbindungen fubren, in welchen bas alte icone Bort "Innung", bas beigt, innige Gemeinschaft im burgerlichen Leben und Erwerb, endlich gur Babrheit wirb. Die Affociationen aber - fo rufen wir Allen mit bem Berfaffer bes genannten Buches ju - fie eben fint bie Innungen ber Butunft!

36r Biel ift Ginigfeit. Es ift auch bas unfere. Kapital und Arbeit geben immer gufanimen. " Sant in Sant" muß man mantern, wenn man verwarte fommen will, ebrlich, treu, und die Bahrheit in fich aufnehmen, bag, ba bie Boblfahrt Aller von bem Boblbefinden jebes Gingelnen abhangt, Jebem es bringlichit anliegt, neben feinem Bohl auch bas ber Untern

nicht außer Augen zu laffen.

Redaction ber Bewerbezeitung.

2

#### Anfprache.

(Deutsche Bewerbezeitung Jahrgang 1859, Innung ber Butunft G. 233.)

Die III. Abtheilung ber "Deutschen Gewerbezeitung" besteht unter bem Titel "Die Innung ber Butunft" bereits feit 1854. - In ihr wird hauptfachlich bie wirthichaftliche und technische Geite ber Benoffenschaften und anderer nublichen Bereine, Die Gache ber Boriduftvereine (Bolfsbanten), ber Genoffenichaften fur Beidaffung von Robitoffen gum Gewerbebetriebe, ber Consumvereine, ber Bergefellichaftungen ju gegenseitiger Unterftubung (Rrantenund Invalidentaffen), ber Bereine gur Berbreitung ber Bilbung unter ben arbeitenben Rlaffen, Sonntagofdulen u. f. w. besprochen. Manner ber Ginficht und ber That wie bie herren Schulge-Delibic, Prof. B. A. huber und ihnen Gleichgesinnte haben — wie aufs Dautbarfte anerkannt wird - bie wichtigften Mittheilungen über bie genoffenschaftliche Bewegung im In. und Auslande beigetragen und werben es auch ferner thun. - Die Redattion ihrerfeits erblidt bie mabren Grundlagen gutunftereicher Genoffenichaften in ber Gelbitbulfe, in ber gemeinsamen Berhaftung, in ber Bechfelfeitigfeit und Gegenseitigfeit, in ber Musbilbung ber forverlichen und geiftigen Sabigfeiten, in ber Rapitalberanbilbung unter ben Rlaffen, bie berfelben bis jest noch fehr entrathen, sowie endlich in bem Recht auf freie Regung und Bewegung ber Arbeitefrafte. Gie zeichnet fich bagu jeboch nicht im Boraus bie Form und Saffung vor, wie am besten babin zu gelangen ift, verwirft aber ben Zwang, bie Bevormundung und bas Almofen. Diefer Befinnung fich bewußt bat fie mithin auch mit gutem Bewiffen bie "Innung ber Butunft" ale "Drgan ber beutiden Boridugvereine" poridlagemeife beftimmen laffen tonnen, wie foldes auf bem Bereinstage beutscher Borichugvereine gu Beimar am 16. Juni b. 3. gefcheben ift (f. Die Beilage mit ten Mittheilungen über bicfen Vereinetag) und wird fich bemgemäß nach Rraften bezeigen, und bas Intereffe ber Boridugvereine in ber Preffe befonbers vertreten, welche auf bem Princip ber genoffenichaftlichen Gelbitbulfe ber Crebit. bedürftigen aus bem fleineren und mittleren Bewerbeftanbe beruben.

> Briebr. Georg Bied (für bie Redaction).

## Den deutschen Genoffenschaften und ihren Freunden gum neuen Jahre.

(Innung ber Butunft Jahrg. 1861 G. 1.)

Mit und boch neu, unter bem fruberen Ramen, aber nicht in ber fruberen Form, tritt beute "Die Innung der Bukunft",

welche wir im eifrigen Ringen erbliden, gur "Innung ber Gegenwart" ju werben, vor ihre Lefer. Dicht langer, wie bisher, auf bas gesicherte Unternehmen wohlmeinenber Danner fich anlehnend - gleichjam von fremter Firma gebeckt - brangt es fie, gang felbitftanbig ibren Weg ju geben. 216 laute Dahnerin an Die eigne Rraft, als Berold ber Gelbit bulfe im Erwerb in unferer Arbeiterwelt, ftant es ihr ferner nicht wohl an, andere als in vollster Unabbangigkeit, nur allein auf fich felbst gegrundet, vor bem Publitum aufzutreten.

Ge fteht aber in tiefer Begiebung mit bem Blatte, wie mit unfern Genoffenicaften und Bereinen felbit, welche fich burch Grundung und Erhaltung eines folden, ihnen eigenbe angehörigen Organs in ber Tagespreffe bas Munbigfeitegeugnig ausstellen. Die Befdichte bes Matte fallt mit ber Geichichte ber Bereine innig gujammen. Aus bem Engen beraus, im Rampfe mit Schwierigkeiten und hemmnissen aller Art mußten fie beginnen, ebe fie ju ber jetigen Ausbreitung und Bedeutung zu gelangen vermochten. Es fint mehr als 11 Jahre verfloffen, feitbem bie erften Aufange ber Bewegung in ben Robftoff Affociationen ber Tifdler und Schuhmacher ju Delitich, unter unmittelbarer Leitung bes Berausgebers, gegen Ente 1849 begannen, benen fich 1850 bie Boridugvereine in Deligich und Gilenburg aufchloffen, über welche ber Berfaffer in feinen erften "Mittheilungen aber gewerbliche und Arbeiter Mfociationen", Leipzig 1850 bei G. Reil, berichtete. Allerbinge rief biefes Budlein einige Rachfolge, befonbere mebrere Robftoff. Affociationen ber Sandwerfer in verichiebenen Wegenden bes norbliden Deutschlands hervor, unter benen bie 1851 gegrundete ber Schuhmacher gu Bolfen buttel bie bebeutenbite Stelle einnimmt. Inbeffen blieb bie Cache noch immer ziemlich unbeachtet. Erft als ber Berausgeber, ber inzwijden (1851) ben Staatebienft aufgegeben und fich ber weiteren Ausbildung ber Affociationen in feiner Baterftabt Delibich angenommen hatte, mit ben weiter gewonnenen Refultaten in feinem "Mfociationsbuch fur beutiche Sandwerter und Arbeiter", Leipzig 1853 bei G. Reil, auftrat, nahm bas Publifum und bie Preffe mehr Rotig von biefen Beftrebungen, und im Unfang bes folgenden Jahres forberte endlich ber verftorbene Fr. G. Wied ben Beraus. geber fur bie von ihm redigirte beutiche Gewerbezeitung in Leipzig zu ftebenben Referaten barüber auf. Go entstand burch llebereinkommen zwijchen Beiben, als Drgan ber Bewegung, querft , bie Innung ber Bufunft" ale besondere Abtheilung ber genannten Beitung, inbem bem wackern, bie an feinen Tob bem Benoffenichaftewefen mit warmitem Gifer zugethanen Biedt ber Dahnruf bes herausgebers an unfere Sandwerter im Affeciationsbuche: .baß die Affociation, Die freie Benoffenicaft, Die Innung ber Butunft fei", gum Titel bes Blattes Unlag gab. Erot allebem verbreiteten fich bie Bereine nur fehr allmalig, und es mogen bie gegen Ente 1855 von allen Arten gufammen nicht über 30 bie 40 in Thatigfeit gewesen fein. Erft bas 1855 in erfter Auflage ericbienene Buchlein bes beraus. gebers über Borichugvereine als Bolksbanken gab zunächst biefer wichtigen Art ber Benoffenichaften, und fobann mittelbar ber gangen Benoffenichaftebewegung einen entschiebenen Unfteg. In Bolge beffen muchjen nämlich bie Borfdugvereine von etwa 12 bis 15 gu Ente 1855 bis auf circa 220 gu Ente bes verfloffenen Jahres mit einem Umfage von circa 10 Millionen Thaler pro 1860 an, und bie Robitoff Misciationen in einzelnen Santwerten von etwa 12 bis auf mehr ale 100, von benen circa 20 bis 25 gur gemeinfamen Magazinirung fertiger Baaren vergeschritten finb.

Bei biefem Stande der Sachen wird es nicht verzeitig ericheinen, wenn wir, dem auf dem letten Bereinstage ju Gotha von den der bort verfammelten Vertretern einer größeren Ungahl von Berschussereinen geäuherten Bunice zufolge, an ein ganz schliftständiged und ausschlicksliches Batt für das beutige Genossenich vor 1/4. Sahren gegründten Gerausgabe und beitung ammentlich mit dem von den Bereinen vor 1/4. Sahren gegründten Central-Gerresponden, denz. Bureau verbunden, dieses Institut selbst erst zu einem wirklichen Abschlich gehrechen wurde. Der Beitungt in für gebrechen wurde. Der Beitungt in die weiterreichende nachbaltige Birsfamsteit völlig gebrechen wurde. Der Beitungt ir unt immer näher, der Verausgeder schon in seinem Anfang 1856 erstatteten Sahresberichte über die Resultate der Verschussgeder sohn in seinem Anfang 1856 erstatteten Sahresberichte über die Resultate der Verschussgeder ichen in sahre 1855 verherzusgen wagte: "wo die Genossenschaften sich als eine Macht im Versche zu sübsen des junien, welche der Großensultzte mehr und mehr ehenburtig zur Seite tritt, und wo es seine Sahren und versche der Verschusstellung und der Verschussellung der Verschussellung der Verschussellung der Verschussgeren weit genug verzeichritten sind, um die Vedeutung einer selchen speciellen Vertretung in der Presse anschmenn zu lassen.

Der von uns im Allgemeinen angebeuteten Bestimmung gemäß, wird unfer Blatt eine boppelte Aufgabe gu lofen haben.

Ginmal wird es im Allgemeinen:

a. Die vollsewirthschaftlichen Principien, auf benen unfere Bereine beruhen, flar ju entwickeln und nach allen Geiten bin jum Bewuftsein wie jur Geltung ju bringen suchen:

b. fich mit ber innern Ginrichtung, ber geschäftlichen Organisation ber verichiebenen Arten ber Genoffenichaften beschäftigen, um bieselbe möglichfter Vervollkommnung guguführen;

c. die erzielten Refultate, als den besten Prüfftein ber Zweckmäßigkeit bes an den einzelnen Orten angewendeten Berfahrens, in genauen statistischen Mittheilungen aus bem Vereinsleben zur öffentlichen Kenntniß zu bringen;

d. Die gemeinsamen Interessen ber Bereine besprechen, Mittel und Wege zu ihrer Bahrnehmung anbahnen, und bieselben vor ber öffentlichen Meinung wie vor ben Staats-

beborben vertreten.

In beefontere sell aker bas Batt auch noch, wie ichen bemert, bem auf bem Bereinstage in Gotha gefagten Beichtlige gemäß, bem Central-Correspondeng-Bureau ber beutichen Genossenschaften, bessen Geitung gegemärtig sich in ben händen bes berausgebers besindet, jum Organ bienen. In biefer Beziehung wirde es die Geschäftsverbindungen gwischen ben im Berdande besindlichen Bereinen in Gang zu bringen sich bemühen, die Beantwortung eingesender Anfragen von allgemeinerer Ledeutung veröffentlichen und überhaupt Alles thun, um einen lebendigen Bersehr ber Bereine unter einander und mit bem Bureau, sowie bes lehteren mit bem auf bem Bereinstage ihm an die Seite gesehten engern Ausich usse zu befetbern.

Im aber Alles bies zu ermöglichen und billigen Ferderungen dadei zu genügen, sewie bie geitellte Aufgabe auf die Dauer und mit Brucht zu verfolgen, ist die regite Verbilligung und Mitwirtung der Genessenschaften und Bereine ibrerieit dei unferer Unternehmung in

boppelter Sinficht unentbebrlich.

Junachft muß eine lebhafte Cerrespondenz aus dem Schoofe der Bereine selbst, namentlich von ben bei der Geschäfteleitung betbeiligten praftischen Mannern, der Redaction zu hülfe kommen, um das Blatt in den Stand zu seben, stets an das praftische Bedursnig anzustnupfen umd ihm alle wichtigern, shaffachlichen Verkenungise, besendend auch statistische Ercheungen zu Gebote zu stellen, damit nicht in kleisen Albandlungen des herausgebers und anderer Mit-

arbeiter irgendwie eine einseitige und bectrinare Richtung verberricbent werbe.

Gobann aber muffen fich freilich auch bie Bereine beim Abonnement vorzugeweife betheiligen, wenn bas von ihnen felbit ausgebente Unternehmen Beftant haben foll. Der Stoff, ben bas Blatt gu behandeln, bie Fragen, mit benen es fich ju beschäftigen bat, fint, bas burfen wir und nicht verbeblen, feineswege von fo allgemeinem Intereffe, bag eine irgenb erhebliche Betheiligung bes augerhalb ber Genoffenschaften ftebenten Dublicums ju erwarten ift. Sa felbit von ben einzelnen Vereinogliebern wird fid taum eines ober bas andere entichliegen, bas Blatt für fich gu halten. Deshalb follte baffelbe als ein recht eigentliches Bereineblatt betrachtet, feine Saltung gur Bereinofache gemacht und minbeftens I Eremplar fur bie Berftaube und Ausschuffe aus ber Bereinofasse bezahlt werben. In biefer Rucksicht fint bie beim Central. Correspondeng. Bureau betheiligten Bereine, indem fie bas Blatt gu ihrem Organ ermablten und fich baburch gur Saltnug minteftens eines Eremplars beffelben aus Bereinsmitteln verpflichteten, ben übrigen vorangegangen, und nur wenn allgemein fo verfahren wird, fann bie gur Deffung ber Roften erforderliche Abonnentengahl beschafft werben. Beranftaltet man alebann noch bas Circuliren ber Blatter unter ben Bereinsgliebern, fo wird man beren Ginficht in bie Bebeutung bes Benoffenschaftemefens icharfen, ihr Intereffe bafur verftarfen und burch bas machfente geiftige Berftantnig Aller erft benjenigen Aufschwung bes Bereins. lebens erzielen, ber fur bas Bebeiben ber gemeinfamen Beichafte bie befte Burgichaft bietet.

So erhefe benn unfer lleines Blatt seine Zeinmen muthig und überzeugungstene in einer ber hauptfragen für unfern fleinen Gewerbsstand, unfern handwerker und Arbeiter, und es widt ibm an einer bescheinen Eristen, nicht sehlen. Denn was auch an ber veraugeselsten Verkeitigung ber Genessenschaften wielleicht im Anfange nech zu wünschen fürig bleiben möchte — bie wachzeite Verkeutung bereiten an Jahl und Vertehr, ihre eigenschmische Erdentung bereiten an Jahl und Vertehr, ihre eigenschmische Erdentung und ihre nach Jahr bei Eristen, eines selden Presporation

für fie taglich mehr zum unabweisbaren Beburfnig.

4.

#### Einrichtung und Abonnement des Blattes pro 1863.

(Innung ber Bufunft Jahrg. 1862 G. 89.)

In Folge ber auf die Aufforderung in Nr. 9 biefes Battes eingegangenen Erflärungen einer Angabl von Bereinen zeigt die Redaction in Bezug auf ben uachften Jahrgang pro 1863 wegen Erweiterung und Abennementspreis bes Blattes hiermit an:

a) Das Blatt erscheint im nachsten Jahre in 16 Bogen, monatlich 1 Rummer von

1 Bogen, und vierteljahrlich eine Ertra . Beilage von 1 Bogen.

b) Der Abennementspreis auf das Jahr beträgt 11/3 Chaler, jedech tritt bei Entnahme von mehr als 1 Exemplar ein Rabatt von 25 Procent ein, und zwar für jedes Exemplar, so daß das Abennement:

bei 2 Gremplaren nur 2 Thaler,

bei 3 Eremplaren nur 3 Thaler,

u. f. w. fur jebes Gremplar 1 Thaler betragt.

c) Erreicht bie Jahl ber abgesehren Eremplare 1000, so giebt bie Redaction 18 Bogen jährlich ohne Erhähung bes Preises.

5.

(Innung ber Bufunft Jahrg. 1863 G. 126.)

Indem bie Redaction auf die Unnouce der Berlage Buchhandlung von E. Reil in

Leipzig am Ropfe bes Sauptblattes (Mr. 11) verweift, wenach

bas gegenwärtige Blatt vom nachten Sahre an in ber bieberigen Stärke von 16 Begen pro Sahr, jedoch in 12 regelmäßigen Menatelieferungen erideint und bestig in den Perlag des Herrn Keil übergegangen ist, Beitellungen und Jahlungen barauf also finftigbin nur durch resu. an den Buchkandel eder die Post gemacht werden können, der Preis aber auf 1 Thir. für den Jahrgang durchweg ermäßigt werden ist,

erjucht sie die geehrten Abonnenten, ihre Bestellung jo balb als möglich zu machen, damit die Stärfe der Auslage wenigssens annähernd bestimmt werden fann und feine Berzäherungen bei der Bestendung einteten.

Die Rebaction.

6.

(Innung ber Bufunft Jahrg. 1864 G. 112.)

Die Rebaction.

#### 7. Un die Lefer.

(Innung ber Butunft Jahrg. 1865 G. 177.)

Der langft gehegte Bunich unferer Lefer, Die gegenwartige Zeitschrift in ein Bochenblatt umgewandelt gu feben, wird, wie wir benfelben bierburch mittheilen, vom Unfang bes nachften Jahres an in ber Urt feine Erledigung finden, bag wir am Ente jeter Boche eine Rummer von ber Starte eines halben Bogens im bisherigen Format und unter Beibehaltung bes bisberigen Abonnementspreifes ericbeinen laffen. Freilich gewinnen wir baburch fur bas gange Sahr junadift nur ein Diehr von zwei Bogen gegen ben bieberigen Umfang - 26 Bogen auftatt 24. Doch wird bie Leichtigkeit, fich bes Blattes ju ben im Benoffenschaftsleben portommenten Befanntmachungen gu bebienen, baburd wesentlich erhöht, und ber weitern Mus-behnung besselben vorgearbeitet, welche mit seiner Berbreitung in immer großern Rreisen und bem stetigen Auwachsen bes Stoffes, wie bieber, Schritt ju halten bemubt fein wirb.

Dabei wird zugleich nicht fowohl auf eine Menterung, als vielmehr auf eine Berichtigung bes Titels unferes Blattes gebacht. Co weit namlich ift bie Bewegung, welcher es bient, in unferem Baterlande bereits vorgeichritten, bag man in ber Genoffenicaft gegenwartig nicht mehr eine erft noch zu erprobente Beftaltung, eine "Innung ber Butunft", fonbern eine gur vollen Realität gelangte Schöpfung, Die wahre "Innung ber Neuzeit" gu begrußen berechtigt ift, an welcher unjerein Blatte und allen unfern wadern Gelfern und Mitarbeitern

in Edrift und That ihr guter Theil gebuhrt,

Soulze. Delibid.

8.

#### (Innung ber Bufunft Jahrg. 1865 G. 187.)

Der mir vielfeitig ausgesprechene Bunich, ber "Innung ber Bufunft" einen ihrem 3mede entsprechenteren Titel ju geben, bat mich veranlagt, bas Blatt von Neujahr an mit Buftimmung ber Berausgeber unter bem Titel:

"Blatter für Genoffenschaftemefen." (Innung ber Bufunft XIII. Jahrgang.) Drgan tes allgemeinen Berbantes beutider Erwerbe. und Birthichafte. Benoffenichaften. Berausgegeben von Schulge . Deligich unter Mitwirtung von Parifius. Gar. belegen"

ericeinen zu laffen.

3d bitte bie gechrten Abonnenten, bavon Rotig nehmen und bie Innung ber Bufunft für 1866 unter letterem Titel verlangen zu wollen.

Leipzig.

Ernft Reil.

## B. Bur Geschichte des Genossenschaftswesens überhaupt, insbesondere in England und Frankreich.

1.

(Deutsche Gewerbezeitung - Innung ber Bufunft - Jahrg. 1857 G. 233.)

#### Heber den gegenwärtigen Stand der Mffociation8. Sadje in England

ift es mir trot aller Bemühungen nicht möglich, umfaffente und ausführliche Berichte gu erbalten. Es fehlt mir nicht an Befanntichaft mit mehren febr wachern Dannern, bie fich feit Sahren an biefer "cooperativen Bewegung" thatig betheiligen und mir jeben Mugenblid, wie bies icon 1854 geichen, mit ber größten Bereitwilligfeit behulflich fein murben, Alles ju feben und ju boren, mas mich intereifiren fonnte - wenn ich felbft bort mare. Aber lange Briefe ju ichreiben, ober gar regelmäßig Berichte gu ichiden - bagu haben fie feine Beit und eigentlich auch feine Luft. Das englische Leben ift fo gewaltig, nimmt Beben, ber fich irgendwie thatig babei betheiligt, jo vollig in Unfpruch, bag alles Untere, mas nicht unmittelbar bamit in Berbindung ftebt, febr balb fo febr in bie Ferne tritt, bag es eben nicht mehr gieht. Und namentlich fragen bie Englander leiber - und freilich gu ibrem eigenen Echaben noch mehr als zu unferem - gerate nach Deutschland am allerwenigften. China 3. B. liegt ihnen viel naber! - Dagn tommt benn, bag in England bie Beitungen (Die fog. Preffe!) fich noch viel weniger als bei uns um folde Dinge fummern, wobei es fich eben nur um bas mabre Wohl bes Bolfs, ber fleinen und fleinften leute, hanbelt - und wonach bie großen Leute, welche bie Zeitungen halten, nicht fragen. Ja, es ift in Deutschland wirflich noch leichter, einmal einem Artifel über Affociation in einer unferer großen Zeitungen Aufnahme ju verichaffen, als in England. Bas nicht Gelb, Ginflug ober Stimmen einbringt, verworth bare Popularitat bei biefer ober jener Partei ober Alaffe ober bem Publicum überhaupt, banach fragt bie Presse bort wo möglich noch weniger als bei und - und bas will viel jagen! Die englische Preffe, wie bie beutiche, bringt Alles in Gille, wovon fie weiß, bag es ihren Lefern, ihrem Publicum (je nach Partei, Stand u. f. w.) angenehm, intereffant, wahlverwandt, bequem fein wird — fie vermeidet Alles, ignorirt Alles, was demjelben Publicum unbequem, migliebig ober auch nur gleichgültig fein tann. Gie bilft nicht einer guten, gemeinnutigen Cache um ber Cache felbft willen, fontern nur um ihrer Runden willen nie laft fie ihren Wind (und fie macht Bind genug) bie Gegel eines Schiffes ichwellen, welches ohne tiefe Bulfe auf tem Cante figen bleibt, weil es ten Strom gegen fich bat, fonbern wo irgent eine volle Stromung ber öffentlichen Dleinung ober ber Dacht chnebin ichen eine gludliche Fahrt verburgt - ba fest fie noch alle gunftigen Winde an, um ben ficbern Erfolg toppelt ju verfidern, mit Borbehalt ihrer reichlichen Commiffion an bem Profit, gleichviel in welcher Beftalt. Richt als wenn bas Bolt, Die fleinen und fleinften Leute, Die arbeitenden Rlaffen nicht auch ihre Preffe hatten! 3m Wegentheil, Die Pfennigpreffe lagt hunderttaufente von Blattern ausfliegen in Die Gutten, Die Werfftatten, Die Rabrifen, Die Bergwerkichachte. Aber man glaube ja nicht, bag bamit ber Affociation, ber gefunden, fruchtbaren

Benoffenschaft eine Stimme, ein Raum gewonnen werbe. Die fleine Preffe macht es ihrem Publicum gegenüber gerade wie bie große Preffe es mit bem ihrigen macht. Gie ichmeidelt ben Leibenschaften, ben Borurtheilen, ben Beluften, ber Bequemlichfeit ber großen Diebrgabl. Gie ftellt fich ihnen gleich und benft nicht brau, fie gu beben! - Run ift es aber in England wie bei und - Beber, auch ber fleine und fleinfte Mann, bort febr gern von feinen Rechten - angeblichen ober wirflichen - von bent Unrecht, was ihm Untere anthun, von ben Gunben und Laftern Unberer, von ben leiben und Laften, bie er unverbient tragt bon ber Rade, bie er gu nehmen berechtigt ift, und auf bie er einft rechnen fann, wenn er nur biefen ober jenen politifden Gubrern burch Dick und Dunn folge u. f. w. Dagegen von feinen Gunten, feinen Schwachen, feinen Thorheiten, feiner Untudtigfeit - bavon, baß er fich beffern foll, bag er erbentlicher, fleisiger, verftanbiger, bejonnener, nuchterner, magiger, fittlich und geiftig tuchtiger und wurdiger werben foll - bas Alles mag von Taufend taum Giner auch nur anhören. Roch weniger benn mogen bie 999 von bem Bege und von ben Dingen boren, welche gwar gur ficheren Berbofferung ihrer Lage fuhren, aber eben nur unter ber Boraussebung einer Befferung ihrer gangen innern und augern Saltung und gubrung. Und, was die Sauptfache ift - ber fleine Dann bort nur gar gu gern Alles, mas feinen bag, fein Migtrauen, feine Diggunft gegen bie Großen ober Großeren nahrt und icharft. Aber handelt es sich um Bertrauen, um Wohlwollen unter einander — davon wollen sie nichts wissen, oder — was noch schlimmer — sie lassen sich von ihrer Presse durch heuchlerifche, fcone, volltonente Worte weiß machen, eben biefe mahrhaft genoffenichaftliche Besinnung, Die ihnen leiber fo febr fehlt, Die fei reichlich verhanden und gebore au ben vielen vertrefflichen Tugenben, woburch fie fich ver ben Großen und Reichen auszeichnen. Denn in England wie anderwärts hat — wie jedes Thier, bas fleinfte wie der Walfifch, seine Laufe hat - Seber, auch ber Rleinfte, wenn er nur ein Pfennigblatt begablen fann, feine Comeichter und Soflinge, eben in ber Preffe. Auch giebt es fur bie Rleinen wie fur bie Großen erpreß fromme Blatter. Aber auch biefe - wenn fie auch lauter febr gute und lobliche und mabre Dinge fagen, fagen boch nichts, mas nicht bas fromme Gefühl ihrer Lefer vermöchte zu figeln ober gu fragen. Und beften Falls wollen fie icon beshalb nichts von Uffociationen wiffen, weil fie und ihre Lefer nicht begreifen, mas tiefe mit bem Geelenheil ber Leute ju ichaffen baben fonnen!

"Der langen Rebe furger Ginn" - und ich bin bineingerathen, ohne recht zu miffen, wie! - ift aber bies - bag man bie gange englische Preffe, g. B. bes Jahres 1856, burch. ftobern tonnte, ohne vielleicht einen einzigen halbwege brauchbaren Artifel über bas Affociations. wefen brin gu finden, und wenn man mas findet, fo ift es burch ben großten Bufall in irgent einem Blatt und Minkel, mo man es am wenigften fucht. Und mas bilft einem eine folde einzelne notig! - Bis vor zwei Sahren hatte bas cooperative movement fein eigenes Blatt (anfange wochentlich, bann monatlich), aber bas bat fich nicht halten fonnen, und meine englischen Mijociationefreunde fublen großen Refpect und fast Reit, wenn ich ihnen von unferer "Innung ber Bufunft" ichreibe. Wir miffen freilich, bag bamit auch noch nicht Alles gethan ift! Ja, es zeigt fich vielleicht barin recht beutlich ber Unterschied gwijchen englischem und beutschem Wejen. Wir haben ein Blatt und allerdings einige gute, gefunde Affociationen, in England giebt es fein Affociationeblatt, aber eine gange Menge Affociationen. Das hangt aber fo zusammen. Fruber und bis ver etwa zwei Sahren wurde bie gange Bewegung hauptfachlich angeregt burch eine gewiffe Angahl von gebilbeten, mehr ober weniger wehlhabenben Leuten \*), welche benn nicht blos bie Grundung einzelner Mffociationen, und nicht blos ben nachften materiellen Bortheil ber gangen Gache fur ben Gingelnen im Huge batten, fondern theils bie fittliche und geiftige Sebung ber arbeitenden Rlaffen burch und gu ber 20fo. ciation, theils und eben beebalb auch bie Organisation aller ober möglichft vieler Afficiationen

<sup>&</sup>quot;) Besonders jüngere Advocaten, auch einer der berühmtesten englischen Theologen, Professor Maurice, dessen dem eine betweiten der Klassen in Geben gebalten zu werden, da er nicht nur sielt vielen Jahren mit der größen Uneigennüßigkeit und diene Opfern aller Art, zuwal aber an Zeit und Kälsen, die ecoperative Benegung gefobert und geleitet, lowden nicht auch est an Zeit und Kälsen, die ecoperative Benegung gefobert und geleitet, iondern auch sielt zwei Ighare eine Anfaltel (working men's colloge) gegeindet dat und leitet, worin junge Leute aus allen Zweigen der Industrie eine seiche Bildung erhalten, die sie eben zu einer wirklamen Belhöstigung an genosienlächsichen Beltrebungen lüchtig macht, woran es so sehr figt. Es sit eine Art höherer Sonntage und Keitendberschleitet.

ju gemeinsamer Thatigfeit. In biefem Ginne bemuhten fie fich benn auch in ber Preffe, ber Cache theils überhaupt Raum und Geltung, besonders aber ein eigenes Draan ju ichaffen. Dies gelang ihnen, wie gefagt, ein paar Sabre, aber nicht ohne große Mube und Corge, burch ibre eigenen Anftrengungen und indem fie nicht nur alle Artifel ichrieben, fondern auch (wenig. ftens einige von ihnen) geradezu Gelb babei gusetten. Das Alles tonnte aber nicht über eine gewiffe Beit hinaus burchgeführt werben. - Denn reich nach englischem Buschnitt, ober auch nur jehr wohlhabend mar feiner von ihnen, und ba bie Babl ber Abnehmer nicht gu., fondern eber abnahm, fo ging bas Blatt ein, nachbem es mehrmals unter vericiebenen Ramen und Formen wieder aufgefladert mar, wie ein ausgehendes Licht. Auch bie Berfuche einer gemein. famen Organisation ber Misciationen blieben ohne Erfolg und find feit 1854 nicht erneuert Ja, ber Berein biefer maderen Danner "gur Forberung ber Mfociationen unter ben arbeitenben Rlaffen" bat fich formlich aufgeloft. Wer aber baraus ichliegen wollte, bag ibre Bemubung ohne Frucht geblieben, ber murbe fich gar febr irren. Denn junachft fteht feft, bag bie meiften ber vorbandenen Affociationen mittelbar ober unmittelbar unter bem Ginflug jenes Bereins und feines Blattes und ber von ihm herausgegebenen fleinen Schriften und ber von ben Mitgliedern affer Orten gehaltenen Bortrage entstanden find. Aber eben fo wichtig ift ber Ginflug, ben berfelbe burch bie perfonlichen Beziehungen einiger feiner Mitglieber mit einigen einflugreichen Parlamentemitgliedern auf bie Wefengebung binfichtlich ber gewerblichen und finangiellen Stellung und Berechtigung ber Affociationen gehabt hat, welche in Folge beffen jest einer gesehlichen Freiheit und einer Giderheit geniegen, beren Mangel fruher ein Saupt. bindernig ihres Gebeibens mar. Aber feltiam - ober wie man es nimmt, nur ju begreiflich - je beffer fich bie außeren Berbaltniffe ber einzelnen Affociationen geftalten, beito weniger Intereffe zeigt fich fur alles Allgemeine in ber Gache. Weber fur ben allgemeinen Stand ber Cache, noch fur bie Lage ber andern Affociationen, noch fur eine allgemeine Dragnifation, noch fur bie allgemeinern, umfaffenbern und hobern fittlichen, geiftigen, focialen und voltewirthicaftlichen Fragen, welche babei in Betracht tommen, zeigt fich bei ber großen Debrzahl ber Mitglieder ein irgent lebendiges Intereffe. Ausnahmen fehlen nicht, aber fie erfcheinen in bem Dage feltener, wie bas materielle Belingen im nachften Kreife Theilnehmer berangieht, bie eben nur fur bieje augern nachften Bortheile Ginn haben. Der Menich überhaupt und ber Englander inebesondere ift einmal fo - und begreiflich gewinnt biefer nur auf ben nachften außern Ruten gerichtete Ginn ba am leichteften bas Uebergewicht, wo eben bie gang außere Lage einer Berbefferung am meiften beburfte! Uebrigens barf man nicht vergeffen, bag bamit noch gar nicht bie sittliche und geistig hohere Seite ber gangen Sache ausgeschlessen ift. Im Gegentheil, zur erspriefilichen Betheiligung baran gebort immer schon eine verhaltuigmäßig beffere Befinnung und verständigere Ginficht bes Gingelnen, unt bie Fruchte, Die materiellen Bortbeile bes Erfolgs wirfen mehr ober weniger wieber in bemfelben Ginne auf ben Gingelnen gurud. Aber beffer mare beffer!

Genug aber - obgleich menig ober gar nicht mehr von ber .cooperativen Beme. gung" in England bie Rete ift, und auch ich felbit ichwerlich viel bavon gu boren befommen werte - wenigitene lange nicht fo viel, wie ich wiffen mochte - bie ich nicht felber wieber einmal binuber fommen und jelber fuden, feben und boren fann wie 1854 - trop Alles beffen also und bes Scheins, als wenn bie Cache fich im Canbe verlaufen batte, fieht es gang andere und febr gut bamit. Coweit habe ich vollfemmen guverlaffige Radrichten, bag feit 1854 (trot ber ichlimmen Kriegsjahre) bie Bahl ber Mfociationen nicht nur nicht abgenommen, fondern, namentlich feit bem Frieden, febr mertlich jugenommen bat und noch immer gunimmt. Allerbinge haben einige ber altern Schiffbruch gelitten - fo gut wie gar mauche ber größten Sanbele. und Kabrifgeichafte bes ganbes! Aber jebenfalls haben weitaus bie meiften fich gehalten und manche bebentent zugenommen, und an bie Stelle ber untergegangenen fint viel mehr neue getreten. Diefe allgemeinen Thatfachen fann ich verburgen, über Gingelheiten aber, fowehl mas bie Bahl ber abgetretenen und ber bingugefommenen und ben gegenwartigen Stand ber einzelnen ober auch nur ber bebeutenbften Affociationen betrifft, fehlen mir beftimmte Nachrichten, mit fehr wenig Ausnahmen, gang und gar. Coviel geht aus Allem berver, bag bie nach unferem Sprachgebrauch (vergl. meine 50 Thefen!) - gewerblichen Benoffenschaften (productive associations) am meiften gelitten und am wenigften zugenemmen haben, um fo mehr aber bie wirthichaftlichen und eigentlich handeltreibenben (distributive associations ober cooperative stores), bejondere wenn fie jugleich einen ober mehrere Sauptgegenstäude bes Conjums selber im Grespen preduciren. Wenn nun 1854\*) die Jahl ber Associationen aller Art im England etwa 250 betrug (taven etwa 50 zu gewerklicher Preduction), mit von 50 bis zu 3000 Mitgliedern und einem Geschäftsebetried von 1000 bis zu 60,000 Ph. Seterling, so kann ich zuversichtlich annehmen, daß die Jahl jeht nicht unter 300 betragen wird. Rach den beiden Associationen zu urtheilen, über die mit nähere Nachrichten verliegen, haben aber der Gesche Inseisel zu armache ber älteren sohn Zweisel zu Anglieder, Geschäftsebetried wer den Zweisel zu mache ber älteren sohn am Zahl ber Mitglieber, Geschäftsebetried

und Profit zugenommen.

Diefe beiben Affociationen (worüber ich auf meine Reifebriefe verweisen muß) find bie fogenannte "Boltemuble" in Leebe und Die "Gefellichaft ber Dioniere" in Rochbale - wo übrigens " Pionier" nichts weiter beift, ale (nach bem Sprachgebrauch in ben neuen Anfieblungen im Beften Nordamerifa's) Leute, Die bem eigentlichen Auswanderungezuge weit voran find und zuerft die Wege burch ten Urwalt babnen und ihn zu Anfiedlungen ausroben u. f. w. Benug, tiefe maderen Pioniere, welche ich vor brei Jahren felber in ihrer tuchtigen, etwas harten und rauben Urt babe tennen lernen, find auch feitbem ein gut Stud weiter gefommen, haben neben ihrem store (gager und Laben von allerlei Lebenebedurfniffen bes fleinen Mannes) eine eigene Mible, eigene Schlachterei, Duchbanblung, Schufter- und Schneiber-Bertstatt, Bolgichubfabrit und ein Baarenlager jum Vertauf im Großen an andere Affociationen eröffnet, und in allen biefen Abtheilungen ihres Weichafts im vorigen Jahre fur 63,198 Pfb. Sterl. (433,000 Thir.) verfauft, mit einem Reingewinn (alfo neben bem Bortheil befferer und wohlfeilerer Baare fur bie Mitglieber) von 3921 Pft. Sterl. und, nach Abjug ber Dividente, einer Bunahme bes Affociations. Vermogens von 1888 Pfb. Sterl. Die Bahl ber Mitglieber ift von 1400 auf 1600 geftiegen, obgleich fehr viele ausgetreten fint und fich andern neugebildeten und ihnen bequemer gelegenen Affociationen angeschloffen haben. Gine Tuch- und Baumwoll . Weberei ift seitbem eröffnet worben, um bie nothwendigften Stoffe selber liefern gu tonnen. Augerbem haben fie ein Lefe. und Befellichaftslocal mit Beitichriften u. f. m., eine Bibliothet von 1500 Banben, und neuerbings find auch beftimmte Procente fur bas Coul. wefen ausgeworfen. Bor zwei Jahren betrug bie Bahl ber Mitglieber 911, ber jahrliche Berfauf 30,000 Dib. Sterl. u. f. m. Die viele ber großen Beidafte ber englischen Beltinbuftrie merben fich wehl einer folden Bunabme in Diefer Beit rubmen fonnen?

Roch bedeutender zeigt fich die Entwickelung ber Affociation in Leeds, welche fich bieber nur mit bem Dichlgeschaft befagt bat. Gie bat in ben vier Jahren von 1852-1856 einen reinen Bewinn von 8830 Pfb. Sterl., alfo etwa 2200 Pfb. Sterl. fabrlich gemacht, nachbem fie nicht nur den Mitgliedern, fondern jedem Aunden fehr viel befferes Dehl bedeutend mobifeiler geliefert, als irgend andere Mühlen und Mehlhändler. Sa, fie hat diese durch ihre Concurrenz gezwungen, die freche Fäljchung der Waare — die freilich in England in allen Dingen bis in's Unglaubliche geht — größtentheils aufzugeben. Gie verkauft jahrlich fur etwa 108,000 Pft. Dehl von 54,000 Quarter Beigen, ben Ertrag von etwa 4000 Acfer Lanb, und wenn fie biefes Getreibe felber auf eigenem Grund und Boben erzeugen fonnte, murbe fie baran jahrlich etwa 15,000 Pft. Sterl. Gewinn haben. Go weitaussehend bie Gache auch ift, jo hat man boch bie Erwerbung eigenen Grund und Bobens gar wohl in's Auge gefagt. Das Saupthinderniß ift ber Unverftant ber Diehrzahl, welche bie jahrliche Dividende nicht miffen mogen, ftatt fie jum Rapital ju ichlagen. Die Babl ber Mitglieber betragt jebenfalls uber 5000. Der Bertauf geschieht burch 56 Agenten, welche Mitglieder fein und 10 Pfb. Sterling Caution itellen muffen, und ben relativ geringeren Berbienft an ber Baare, ba er ficher und ohne Bergug ber Bahlung ift, bem großeren aber unfichern bes gewohnlichen Sanbels vorgieben, ben fie übrigens in andern Artifeln unbehindert treiben fonnen. Die Runbichaft ber Mifeciation ift übrigens nicht auf Mitglieber beidrantt, und biefe haben nur ben Borgug, bag fie eben an bem Profit bes Geichafts Theil nehmen. Gie gablen mit Blechmarten, Die ihnen bann berechnet werben. Im Uebrigen verweise ich auch über bieje Affociationen auf bie Reisebriefe und bebaure

nur, bag ich nicht andere Quellen citiren fann.

B. A. Suber.

<sup>3 3</sup>ch muß freilich bei biefer ganzen Notig wünsichen, wenn ich es auch nicht voraussiehen tann, daß die Lefer diefer Blätter, wo nicht mit meinen "Richbetiefen", doch mit den dort gegebenen Rachrichten über Alfociationen im England und Brankreich irgendweie befannt gerworben find.

2.

#### Reneftes aber die cooperative Bewegung in England.

(Deutsche Gewerbezeitung - Innung ber Bufunft - Jahrg. 1859 G. 113.)

Unfere letten Mittheilungen in tiefen Blattern im Serbft vorigen Sabres über bie oben bezeichnete Cache maren nur febr allgemein und verwiefen mir bort bie lefer ber Innung auf die ausführlicheren Nachrichten, bie in ber Angeburger Allg. Beitg. ericheinen wurden. Daß wir bies Blatt bei feiner großen Berbreitung namentlich unter ben boberen Stanten befontere geeignet hielten, ber Cache burch folde Artitel einflugreiche Freunde gu verschaffen, wird Niemanben befremben. Wir aber hatten uns - trot mancher leibigen Erfahrungen über bie Weise biefes und anderer Organe ber großen Preffe in folden Fragen, woran ihre Brotherren, ihr Publitum fein befonderes Jutereffe nehmen - mit ber Redaction in Unterhandlung eingelaffen und in Tolge bestimmter Berabredung eine Reibe von Artifeln über genoffenicaftliche Entwickelung mit Benugung ber Resultate unserer letten Rundreise ausgearbeitet und uns mabrent ber gangen Beit ftreng ehrlich jeber anderweitigen Berwendung unjeres Materials enthalten. Die Mugeburgerin icheint ein anderes Dag und Bewicht fur folde, freilich nur burch Manneswert festgemachte Berpflichtungen gu baben; fic bebielt jebenfalls bas Manuscript ber paar erften Artifel über fechs Monate in Santen, ohne auch nur ein Wort bavon gu bruden! Buntern fann uns bies Benehmen allerdinge gar nicht, - vielmehr bat es uns nur gewundert, bag man bert auf unfer Anerbieten einging! - Dag es uns aber trefflich verbroffen, wollen wir unsern Freunden in der Innung nicht verhehlen, sondern vielmehr uns zum Troste rühmen, daß wir der Sache wahrlich kein größeres Opser bringen konnten, als uns überhaupt mit biefer Gorte von Leuten und Blattern einzulaffen, Die wir von lange ber nur allzugut fennen und nach benen wir, Gottlob, unferetwegen perfonlich absolut gar nichts fragen. Darüber mare noch viel gu fagen, mas indeffen jebenfalls bier auf fich beruben mag! Aber wie benn Mles feine Beit hat, jo auch unfere Gebuld in biefer Cache, und jo tann es fich fur uns jeht nur noch barum hanbeln, einigermagen nachguholen, was wir bei ben mabren Rreunden ber Cache burch biefen verungludten Berfuch mit faliden Breunden leiber verfaumt baben. \*) Da mag benn jebenfalls bas alte Spridwort gelten: " Frijde Fifde, gute Rijde!" und thun wir am beften, bie altgeworbenen Reuigkeiten von bamale liegen gu laffen und ben Lefern ber Innung folche Nachrichten über ben neuesten Ctant ber Cache gu geben, bie ja bie bamaligen gemiffermagen in fich begreifen, wie jebe weitere Entwidelungoftufe bie vorbergebenbe. Daß aber in England unfere gute Cache ber mabren Innung ber Bufunft in gunehmenb fraftigem, gefunden Fortichritt begriffen ift, bas werben icon gleich folgende Nachrichten beweisen, bie wir bem "Bandfalender" entnehmen, ben bie befannte Affeciation ber fog. Pioniere in Rochtale fahrlich feit einigen Jahren herausgiebt und worin fie freilich allerlei mehr als munterliche Beilige und Sefte ale bie ihrigen aufführt.

Damit aber haben wir hier nichts au schaffen, sendern vielmehr nur mit ben ceverativen Rachrichen und Betrachtungen, welche die Seiten und den unteren Theil des greigen Kalenderbegens stüllen. Da fennta 3. B. dies Jade jueris eine furze lledersicht der frühern, unmittelar von dem fürzlich im höchsten Uter versteren Robert Dwen nach dem Schluß der langen Kriegssahre ungeregten seckalistischen Bewegung, aus welcher in den desplicht Sahre schwen wirten, von denen jedech in der Mittel der Der berings 60 Affieckstienen mit einem Kapital von 6-7000 Pft. Sterl. hervergegangen waren, von denen jedech in der Mitte der vierziger Jahre faum eine einzige mehr sich über Wasser bieft. Die Ursachen des fläglichen Ausgangs diese ersten Mitauss lagen allerdings, wie der dangebeutet wirt, theils darin, daß die außere Altregung, welch den von der den verten der die die die die der Ausgangs der der den den von der den verten der den gestückt

<sup>&</sup>quot;) Uebrigens haben es unfere cosperativen Freunde in England noch viel schlimmer mit der Persse leit wir. Wenn sich die große Presse bei und gegen die gute Sache verschließet - und an manchen sehren Ausnahmen hat es die leite Zeit ber auch nicht gefehlt - io zichen wir und auf in respectable Blätter gurück wie die "Innung", den "Arbeitgeber" und das Bertiuer Gentralblatt". In England der muß das cooperative movement nach einer Menge vergebische Verluche du und bort Burgel zu sassen und untrademokratische Blatt - Quartter giebt. Za wir selftig fon siehn einer Menge vergebische verluche da und bort Burgel zu sassen und ultrademokratische Blatt - Quartter giebt. Za wir selbst in ver in ehre verluchen unser verließen Kreunde nur durch dertiele, die wir in biese Wochenblatt schieden, über unsere deutlichen Genssellschlichen erhalten – gewiß ein sauere Apfel für einen unbedingten Monarchisten und entschiegten Konschlischen, wie wir sind.

batte, nämlich bie außererbentlichen Nothitante tener Beit, allmalia aufhörte und bagegen bie beifpiellofe materielle Entwidelung tes neuern Englands anfing. Denn leiber erlebt man in England noch jest bei ber gebantenlofen Daffe ber Arbeiter immer wieber, bag fie an bie einzig nachhaltig genugente Befferung und Debung ihrer Buftante meift nur bann benten, wenn fie in ichlechten Beiten fo weit herunter gekommen fint, bag es bann meift beigen muß: aus nichts wird nichts! Rommen bann wieder beffere Beiten, reichlicher Berbienft, fo benten fie wieber gar nicht weiter, ale bie Rafe reicht, und wie fie fich burch gutes leben und oft genug geradegu Schlemmen fur bie erlittene Roth ichables halten mogen. Gin gweiter Grunt ber Rurglebigfeit jener erften Affociationefeine war bie gang feblerhafte Befcaftofubrung, wobei zwar felten Unredlichfeit im Spiel, um fo mehr aber theile Mangel an Befcafte. unt Baarentenntnig überhaupt, theile falide Grundfate binfichtlich ber eigenthumlich cooperativen Beicafteführung, theils eine gewiffe breite, gemuthliche, fahrige Beife, wo man es bann mit ben Berwaltungefoften und allerlei Rebenausgaben nicht eben genau nahm. Daraus aber entfprang beun begreiflich, wenn bie ichlimmen Folgen eintraten, gar balb allgemeines Diftrauen, Bant und Streit ohne Ende, wodurch wieder alles liebel arger wurde. Endlich aber mar bei bem gangen Treiben jenes Robert Dwen bas gefunde prattifche cooperative Camentorn mit fo viel theoretiider, afterphilosophilder Spreu und Unfraut vermengt und vericuttet, und unter ben vielen (3. Th. und anfangs febr vornehmen) Leuten, Die er an fich gog, waren viele, Die mehr Sinn fur biefes als fur jenes hatten, mabrent eben bie eruftlich Wohlmeinenten unt Brauch. baren baburch gurudgefdredt wurben. \*) Je betrübenter es nun ift, fo viele Bertebrtheiten und Thorheiten und ein fo ichweres Schulgelb in ben Anfangen einer folden Gade ju finden, befto erfreulicher ift es bann, ju feben, wie balt fie fich mehr und mehr abflart und bae Ungefunde, Raule und Soble aus. und abitogt und auch in bemfelben Dage bie rechten Leute angiebt. Rach gebn Jahren waren gwar nur ein paar fleine, aber gefunde und fruchtbare Rerne gleichfam übrig, bie ba und bort von ein paar tuchtigen treuen Sanben in ben rechten Boben gelegt und beharrlich in aller Bescheitenbeit und Stille gepflegt wurden. Und jest, nach wieber taum gehn Sahren, find biefe großentheils ju fraftigen, ftattlichen Stammen erwachfen, und außerbem seben wir, wie eine immer junebmende Menge von burchaus gesunden cooperativen Pflangen über bas gange lant fich anebreitet, wie mehr unt mehr fich bie richtigen Grundfabe und Prarie feftstellen und Leute fich heranbilben, welche bie Grundung und Leitung neuer Benoffenichaften ju übernehmen burchaus geeignet finb.

Bir haben ichen in ber letten Mittheilung bie Bahl ber cooperativen Affociationen nach einem ungefahren Ueberichlag von einem Mann, ber, wenn irgent einer bagu im Stante mar (er beißt übrigens Woodin, nicht Wordin, wie es bert als Drudfehler fteht!) in England und Schottlant auf 450-500 angegeben. Das bamale uns verbeiffene genauere Bergeichnig baben wir noch nicht auftreiben konnen - Die Leute haben eben gu viel überhaupt und mit biefer Cache inebejoubere jober au feinem Theil unt Ort gu thun, ale baf fie fo leicht gum Schreiben femmen konnten und mochten! Aber alle einzelnen Radrichten, Die wir feitbem gefammelt, beweisen, bag jener Aufchlag - befondere wenn man auch bie bamale nur als Camenforn ober Reim verhandenen Affociationen mitroduet - nicht übertrieben war. Dag aber theils von bicfen feitbem viele vollends herausgewachsen find und Burgel gefaßt haben, und bag immer neuer Camen gelegt wird und neue Coofflinge treiben, ergiebt fich - abgefeben von manden anderen Radrichten - ichen aus folgender Angabe über bie allein auf gehn englifche Meilen in bie Runte um Rochbale gegenwartig in voller gebeihlicher Thatigfeit beitebenten Afficciationen. Es fint beren - mit Musichlug ber Pioniere, auf Die wir gurudfemmen werben - nicht weniger als 31 mit etwa 6500 Mitgliebern, einem Betriebs. capital von etwa 42,700 Pft. Sterl, und einem wodentlichen Beichaft von etwa 5000 Pft. Sterl. Gin ichlimmes Beichen mare, bag barunter nur vier fint, Die etwas fur geiftige und fittliche Bilbung ber Mitglieber (burch Lefezimmer, Bibliothef u. bal.) bewilligen, wenn man nicht annehmen tonnte, bag bie meisten eben noch in einem Schweren Anfang begriffen find und später bann wohl auch baran benten werben. Augerbem ift zu erwägen, bag in England nicht blos in ben gablreichen altern (auch von ber Dwen'iden Bewegung berrubrenten) Bilbungs.

<sup>9)</sup> Wer über biefe cooperative Bewegung mehr zu wissen begehrt, ben verweisen wir auf bie "Reilebriche" 1855 von 23. A. Juber, wo belanntlich über die gange Sache in England und Frankreich aussührlichfte Radrichten zu finden find. W.

vereinen, ben fogenannten mecanics institutions - welche freilich überwiegend in bie Sanbe bes eigentlichen Mittelftantes gefallen find - fonbern auch neuerbinge burch eine mannigfaltige und gweckmagigere Thatigfeit freier Bereine und patriotifder einzelner Chrenmanner viel mehr für bie Bilbung ber fleineren Sandwerfer und bes Arbeiterstandes im Allgemeinen geschiebt, ale bei une, ober gar in Kranfreich, wo bergleichen faft gang feblt. \*) Es ift aber mobl angunehmen, bag unter ben Genoffen folder Affociationen wenige fein werben, bie nicht jene Bilbungemittel fleißig benugen, ba fie überhaupt nun einmal bie Glite ber arbeitenben Rlaffen bilben. Bon jenen 13 Mffociationen geboren bei weitem bie meiften ju ben jog, stores, b. b. fie balten und vertaufen bie nothigften Lebenebeburfniffe jum Theil mit Ginichluft von Rleibungs. ftuden. Gine ber größten mit einem Rapital von 14,600 Pfb. Sterl. und 400 Mitgliebern bat ein Dabl- und Deblgefchaft; eine andere mit 13,000 Pft. Sterl. und 600 Mitgliebern bat eine Baumwollenmanufactur - beibe find aber eigentlich Zweige ber großen Pionier-Afficciation. Unter ben übrigen ift uns befonbere eine ber fleinften mit 15 Ditgliebern und einem Rapital von 320 Pfb. Sterl. aufgefallen, weil fie mit einer store (ben Lefern ber Innung wird ber englische Ausbrudt nicht mehr fremt fein, ber fich ber Rurge megen empfichlt) ben Betrieb einer gandwirthichaft (farming) verbindet. Darüber werben wir benn um fo mehr nabere Nadrichten einziehen, ba biefer außerorbentlich wichtige Punkt bieber gar nicht in ben Bereich ber neueren cooperativen Entwickelung gezogen ift, mit einer einzigen Ausnahme in Bury, worüber aber auch nabere Nachrichten fehlen. In Coventry und einigen andern Orten (vergl. Die "Reifebriefe") hat man großere Grundftude (befonders Gemeindeader) gepachtet und an bie Benoffen in Parcellen ju Gartenbau ausgethan, und ift zwar etwas febr Zwedmagiges und jur Rachahmung unter abnlichen Umftanben febr ju Empfehlentes, aber boch etwas gang Anteres, ale genoffenichaftlicher Betrieb einer großeren gandwirthichaft. \*\*) Damit man aber nicht etwa fagen moge: "Sa - bas ift befannt, bag in jener beschranften Begend bes norb. lichen Englands bie cooperative Bewegung eine bedeutende Entwidelung gewonnen bat, aber bas beweist nichts fur bie allgemeine Berbreitung!" — so wollen wir nur noch aus jenem Bericht bes Wandtalenters folgende Stelle anführen: "Steht bie Sache alfo fehr erfreulich in Rochtale und in ber Umgegend, fo geht es auch anderwarts mader vorwarts. Der bekannten großen "Bolfemuble" in Leebe und einer großen store bort nicht ju gebenten, fo ift 3. B. ju erwahnen bie Sutmacher-Mijociation in Liverpool, die neuen stores in Salifar, Wortley, Leigh, Claithmaite, Todmorden, Ramebottom und mehreren anderen Orten in Porfibire und viele gleichsam noch ungehorene (embryo) Affociationen mander Orten ba und bort. In ber That vergeht feine Bode, wo uns (bem Borftant ber Pioniers) nicht Mittheilungen und Abgeordnete gufamen, welche entweber Rachricht von begounenen Unternehmungen ber Art bringen, ober Unfragen binfichtlich unferer Erfahrungen, Unfichten und Grundfabe über bie befte Urt, biefe Dinge gu betreiben, an uns richten."

Die volle Bedeutung dieser jüngeru Pslauzungen wird sich aber am besten aus einem Bild auf den schon mehr herzugewachsenen ältern Stamm der Psieniers in Rochdale ergeben, wegu vorläufig seschen der Schon bei ersten westen vorläufig seschen bei ersten workereitenden Unläufe unter den fläglichsen Unständen, aber mit wahrem deltenmuth durchgesechten waren — mit 28 Mitgliedern und einem Kapital von eben so die Psund Sterling als Einzablungsactien. 1845 stand man auf 74 Mitglieder und 181 Pfe. Sterling mit einem Geschäft von 710 Pfe. Sterl. und Profit 32 Pfe. Sterl. — So siteg die Soche anfangs langsam, dann immer rasser von Safr zu Jahr. Kir das Jahr 1858, alse nach 12 Sahren, ergeben sich aber schendende Jahlen: Mitglieder 1950, Kapital 18,160 Pfe. Sterl., Geschäft 71,689 Pfe. Sterl., Profit 6284 Pfb. Sterl. Dagu ein mit Allem, was ingem die fichz und wünschneubert bestehnt.

<sup>&</sup>quot;) Wenn es der "Innung" souft recht ist und past, so tonnten wir auch darüber gelegentlich Mittheilungen machen, so 3. B. über die mertwierdige Unternehnung der Working men's college, welche unser iche berechter Kreund, Pressiss machen das der Jaubenderderer den enen cooperative movement, seit einigen Sahren betreibt. Beiläufig gesagt giedt es übrigens in Deutschland beiner und bie Voll fog. Gesellen und Banglingse-Bereine, welche ahnliche Iweck, wenn auch in viel bescherten Juschnitt und in beutscher Art verfolgen.

<sup>\*)</sup> In Frankreich gad es vom frübelten Mittelalter bis zum 16. Jahrhundert viele Taulende von fleinen bäuerlichen Genoffenschaften in auffallendem Gedelben, zum Teiel in wirklich convictorischer Gemeinschaft. Boch lurz vor der Recolution waren noch einige übrig, und die teigte ift sogar erft in den 40er Jahren ausgelöst worden. Meist gehörten die Genoffen alle einer Sippschaft an.

16 Siftorifchee.

reichtig und jauber ausgestattetes Etablissement in einer Reise von Gebanden, die beide Seiten einer halben Strafe einnehmen. Wie schon bemerft, sind die Pieniere gugleich Saupt-Actionard des Mahl: und Mebligeschafts und der Lannmecken Manufactur, woven eben die Rebe met

Begieht fid auch bies Alles nun boch noch verzugeweise auf ben Norben Englands, fo ift boch auch in ben mittleren und fubliden Grafichaften, wie bie uns von verschiebenften Puntten vorliegenden, wenn auch nur furgen Nachrichten beweifen, Die Gache in ftetiger, wenn auch nicht gang fo rafder Entwidlung, wie bert. Bas uns aber befontere beachtens. werth icheint, bas ift bie Thatfache, bag mehr und mehr auch bie eigentlich productiven Benoffenschaften, befonders auf bem Webiet bes Sandwerfs, hervortreten, welche bieber verhaltnimmafita nur febr felten und meift ohne bebeutenben Erfolg, jum Theil fogar mit ganglichem Behlichlagen vorgefommen und jebenfalls mit ben merfwurdigen Erfolgen mehrer ber Parifer Associations ouvrières nicht zu vergleichen waren. Folgendes ift etwa bie Art, wie bie cooperative Bewegung gegenwartig in England auch auf Diefem Gebiete mehr in Schwung tommen ju wollen fcheint. Wie es nicht andere möglich ift, wenn man nicht bie gange vollewirthichaftliche Entwidelung eines gantes bebarrlich ben vermeintlichen, migverstaubenen Intereffen und in febr vielen gallen ber wirflichen Untuchtigkeit und Saulbeit einer großen Ungahl von Gewerbtreibenten aufopfern will, fo hat auch in Englant (unt gwar noch mehr und fruber ale anderwarte) bas Dafdinenwejen und andere bem großern Rapital jugangliche Productionsmittel icon lange auf bem Bebiet ber fruber rein bandwerkemagigen Induftrie eine Stellung nach ber anbern, einen 3weig nach bem anbern befett und ichreitet auch neuerbings auf biefem Wege jum großen Bortheil bes Bangen, aber jum Nachtheil ber bieberigen handwerfemägigen Producenten fort. Diefen blieb bieber, wenigftens ber großen Diebrgabl, meift nichte übrig, ale gu ben fabritmagigen ober fonft mit großem Rapital auftretenben Concurrenten (jum Theil bie fruberen großen Dleifter) in bas Berbaltnig abbangiger Arbeiter Die cooperative Bewegung fangt nun aber nach und nach an, biefe Leute wobei in England ber Unterschied zwischen Dieister und Gefellen wenig in Betracht tommt gu belohren, bag ce nur an ihnen liegt, burch vereinte Rrafte, vereinten Gredit und gemeinfames Geichaft ihre eigenen Arbeitsberren und Arbeiter zugleich zu fein. Alehnliche Ericheinungen werben auch auf bem Bebiete bes Detailhantels immer haufiger. 3ch bemerke übrigens ausbrudlich, bag biefer Bweig ber cooperativen Entwidelung erft im Berben ift, und bag bier noch immer bie monopolifirente Action bes großen Rapitale bie cooperative Reaction ber Arbeit ober bes fleinften Kavitale überwiegt. Noch immer bort man 2. 23. mehr und fogge mehr als fruber bavon, bag ba und bort ein paar Dutend fleine Meifter (ober fleine Sand. lungen) mancher Urt von einem großen verbrangt ober verichlungen, b. b. bestenfalle aufgefauft worten, bag fie einem großen Beidaft Plat gemacht haben. Aber bas ift an fich nichts Neues, fenbern geschieht nach bem Magitab ber gangen industriellen Entwickelung nur baufiger und fallt mehr ine Muge ale fonft. Reu aber ift es, bag ba und bort bie fleinen Deifter ober burch Ctudarbeit felbitftanbigen Befellen, wenigstens bie flugern, fich fagen: "ei, warum follten wir bas nicht felber zu unferm Bortheil thun, mas jene uns zu unferem großen Rach. theil vormachen?" Bas auf bicfem Bege aus ben bieberigen Detailliften werben foll, ift immerbin bie Frage, und ber beste Rath, ber ihnen gu geben, burfte ber fein, Agenturen fur bie großen stores ober Consumvereine ju übernehmen. Bas aber bie Sandwerfer betrifft, fo haben unjere Robftoffvereine und bie Parifer Affociationen (fo weit fie geben) ichen binreidente thatfachliche Beweise gegeben, bag jene ben rechten Weg eingeschlagen. Gie felber aber icheinen febr entichloffen, auf bemfelben noch weiter ju geben und theile jum wirflich fabrifmagigen ober boch gemischten Betrieb ber Production (wo bie Cache es gulaft) übergugeben, theils fich bie Bortheile ber stores fur ihre Confumtion nicht entgeben zu laffen, wie benn auch umgefehrt mande ber größeren stores, g. B. in Rochtale, Olbham, Bolton u. f. m., angefangen haben, Die wichtigften Artitel handwerte- ober fabrifmagiger Production burch ihre Benoffen felber zu produciren. Das Schneiberhandwert hat aus febr nabeliegenden Grunden (in Folge ber Rahmaschinen und ber großen Rleiberhandlungen) am frühesten und am meisten fich an biefer Bewegung betheiligt, wie benn g. B. eine fehr blubente Schneiberaffociation ichon feit feche Sahren in Liverpool besteht. Ben ben neuesten Ericeinungen ahnlicher Art wollen wir nur eine hervortieben. In Sull bilbete fich 1857 eine beppelte Affeciation, über beren Berfaffung und namentlich über bas Berhaltnig ber beiben Geiten berfelben gu einander une gwar bie naberen Radrichten noch fehlen, boch genugt bier bae Folgende fur unfern



3med. Der hauptstamm ideint wesentlich eine store ober Consumverein (cooperative provident company) ju fein, welche mit ben bagn geborigen Geichaften auch eine Bant ober Boricuis und Creditauftalt fur die Mitglieder ober Actionars verbindet, beren bei Eroffnung bes Weidafte im Juni 1857 ichen nber 200 waren, mit Actien von 1 Pf. Et. in ratenweifen fleinen Bablungen, ju 5 plet, verginslich, beren Riemand über (wenn wir recht verftanben) 20 nebmen barf. Bom Weichaftsgewinn werben auger aubern Abgugen gum Reiervefont u. f. w. 21/2 pCt. fur Bilbungegwede berechnet, ber Reft nach Mangabe ber Rundichaft ale Divibenbe vertheilt, jeboch erft nach Ablauf ber brei erften Jahre. Damit fteht nun in genauer Berbindung eine cooperative Mijociation von Schneibergefellen (ce beift anebrudlich journeymen tailor), beren Betriebefavital in berfelben Beije gebilbet im Aufang nur 30 Pf. Et. betrug, weraus ju ichliegen, bag eben nur 30 von jeuen 200 Mitgliebern bes Confum- und Greditvereine Schneiber waren. Damit aber baben fie binnen ber erften 10 Monate Welchafte für 470 Pf. St. gemacht und an Arbeitelobn 174 Pfunt St. bezahlt, welches etwa 40 Pf. St. mehr ift, ale fie früher (bei ben Aleiberhandlungen, in berielben Beit verbienen fennten. Gie gabten einen boberen Bobn ale bie Aleiderfabriten, jorgen besonders fur fortlaufente Arbeit, perfaufen nie ju Schleuberpreifen, fontern fuchen burch Solibitat in jeber Begiebung mit jenen gu concurriren, und gwar, wie es icoint, mit Glad. Dieje fleinen Anfange icheinen nun im Laufe bes Sabres 1858 febr bebeutent berangemachfen gu fein, benn nach einer Nachricht von Mitte December 1858 bat biefe werbente Affociation in einer Sauptitrafe von Sull ein ftattliches Bebaude mit allen fur Die beiben Beidaftegweige nothigen Raumen, mit Ginfchlug eines Lejegimmere und Bibliothef eingerichtet und fürchtete bie Concurreng ber "Rleiberjuben" gar nicht mehr.

Entlich wellen wir noch auf einen Punft hinweisen, wo gerabe jeht eine bedeutende cooperative Entwickelung gleichfann au pulfieren aufangt. In Staffert und ber Unagent wirf schon seit langerer Zeit bas Schubmachengeschäft von einigen bedeutenden Anvielliken im Greßen betrieben, welche viele bundert Arbeiter beschäftigen. Anch bier ist nun neuerdings von en Arbeitesperren wieder neue Maschinenteit einzesibert werden (3. B. für die Berfertigung der Schafte) und die Arbeiter singen dam an — nach ihrer alten dummen Gewolnseit, wobei sie immer zu furz femmen — mit Arbeitesiuftellung dagegen zu eppeniren. Da traten aber einige, die entlich fligger gewerden, auf und sichtung einer coeperativen Alleication ver, welche alle jene Vertheile der Arbeiteberren den Arbeitern selbst zuwenden könne. Soviel wir wissen, ist dasse in gutem Gang, elgleich wir nech uichts von wirflicher Gröffinung des coeperation Geschäften geber babero.

Co viel für biesmal über jolde Gingelheiten ber cooperativen Bewegung in England, und aus Kraufreich verlaufig nur fo viel, bag nach ben neuesten Nadrichten in Parie fich gn ben 25 icon perhandenen (3 in ben Provingen) und, wie wir uns perigen Commer überzeugen fonnten, meift in gereiblichitem Fortgang ftebenten associations ouvrières nech 4 neue getommen fint. Dagegen wollen wir und bier noch furg über einen allgemeinern Puntt and. fprechen, ber auch in Gotha vergefeinmen und mit Begiehung auf Die bertigen Berbandlungen und Beichluffe nachträglich ju einer Erörterung im Arbeitgeber und einigen andern Zeitichriften geführt bat, weran auch meine Wenigfeit Theil genommen - und gwar in einer Art von Opposition mit bem eigentlichen Bater bes Misociationswesens in Deutschland, ben ich gar nicht erft zu nennen braude. Bunachit nun bedarf es hoffentlich wohl feiner Berficherung, bag gwei Manner, bie es mit ber Sache beibe jo ernitlich meinen, wie Gr. Echulge Delibich und ich, und bei ber aufrichtigen Sochachtung, Die ich fur einen fo bochverdienten Ghreumann bege und ichen effentlich (und nicht blog in Deutschland) ausgesprochen babe, von einer Empfindlichfeit und Entfremdung gegen bie Cache ober Perfon nicht bie Rebe fein fann. Wenn aber auch gulett jeder bei feiner Meinung bleibt, jo fann bie Cache boch burch eine folche Ererterung nur gewinnen, infofern Die Lofer folder Artifel - mogen fie nun gulett bem Ginen ober Andern mehr Recht geben - boch jebenfalls ibr eigenes Urtbeil üben und bilben, und bie Cache in Betanten ju tragen und ju bewegen fich gewohnen. Der Puntt, um ben fich bie Grorterung brebte, ift aber ber: mir ichien es, als wenn man ichen in Getha - noch mehr aber ober eigentlich erft in fpateren Beiprechungen im "Arbeitgeber" und fouft - einen au ausschlieflichen Werth gelegt hatte auf Die bestimmte Art ber Mijociationen, wie fie mit jo großem Erfelg von Delitich aus in Deutschland angeregt und verbreitet worben, bie man mit Recht bie Goulgeiche, meinethalben auch bie beutiche nennen fann. Ale beren

wesentlich unterscheibentes Princip tann man bie "unbedingte Saftung ber Mitglieber" und bamit gusammenhangenb (wenn auch nicht fo beftimmt ausgebrudt) bie Gicherung einer gewiffer Breite ter Grundlage - wenn man fo fagen tann - bezeichnen. Bei ber größten Unertennung nun ber Borguge und Bebeutung biefer Art ber genoffenschaftlichen Organisation ber fog, arbeitenben Rlaffen im weitern Ginne ichien es mir boch, ale wenn man bas Intereffe berjenigen, Die überhaupt fich um bie Cache bekummern, wenn auch nicht ausbrufflich und abfichtlich, boch thatfachlich allgufehr von andern ebenfalls und minbeftens eben fo wichtigen Arten ber genoffenicaftliden Entwidelung abgiebe, beren Pflege auch in Deutidland bringent gu munichen. Dazu rechne ich beisvielemeise sowohl bie meiften englischen ale mehre ber frangofischen Affociationen, bann aber auch folde Ginrichtungen, Die von großen Arbeiteberren ober auch freien Bereinen jur Entwidelung bes genoffenicaftliden Princips getroffen werben fonnen, wo aber eben biefes Princip mehr verstedt (latent) wirffam ift. 216 eines ber Unterschiedegeichen biefer Arten ber Affociation bob ich nun bie Abmejenbeit ber unbedingten Saftung bervor, fofern jebes Mitglied nur mit feinem Untheil und Beitrag (gleichviel welcher Urt) haftet - ohne bag übrigens bamit Alles gefagt fein follte, fonbern ich hatte eben gunachft feine Berantaffung noch Luft weiter einzugehen. Dagu fehlt auch bier jedenfalls ber Raum, und ich will nur ein Diffperftandnig aufflaren, mas fich (wie ich eben febe) aus einer Privat - Correfpondeng mit orn. Coulge auch in ben "Arbeitgeber" verlaufen bat, und wogu ich vielleicht Unlag gegeben, burch eine hingeworfene Bemertung: bag bie englischen Affociationen feinen großen Werth auf bas Wefet über joint stock companies legen, was fie neuerbinge von ber unbedingten Saftung befreit. Daraus ichließt Gr. Schulze, bag fie biefe vorzieben und alfo bamit fich ju bem Princip ber beutiden Uffociation befennen. Die Cache fteht aber boch anbers. Denn erftlich ftellen fich boch gar mande neuere Affociationen (3. B. jene in Gull) unter bas neue Befet, und wenn zweitens bie alteren (3. B. Die große Pionier-Affociation in Rochtale) unter bem altern Gefet mit folibarifder Saftung bleiben, fo gefchieht es nur, weil fie gar nicht in ben Gall tommen tonnen ober wollen, ba fie burchaus nur baare Beichafte machen und außerhalb ber Affociation fein Gelb aufnehmen, mahrend gugleich jenes altere Gefet manche andere Bortheile bietet und fie nun einmal barauf funbirt find.

B., Mitte Januar 1859. B. A. S.

Rachträglich, da der ebige Artikel schon ver mehreren Wochen geschrieben worden, nur einige Bemerkungen. Erstlich daß die weiteren Rachrichten aus England und Frankrich fert-während ginitig lind, mit einer einigen Ausnahme, de als Curiestat bierfer gehört: Der seehen wegen der Resemblig abgetretene Torp und Minister des Innern (nach un erem Sprachgebrauch!) Wahpele dat neuerdings in den gur Registation kommenden Statuten ceeperativer Alfociationen dem Paragraphen, die Verwendung cines Deits der Didkende für Bildungsquecke betreffend, mit sehr gegwungener Deutung des Schweigens eines Gesebs über diesen Punkt—nicht genechmigt! — Wan sieht, daß die Weisheit unseres grünen Tisches auch in dem "treim England" sich bereit zu machen weiß, wie denn auch die englische Sprache in ihrem "red tape" einen gang entsprechenden Ausdruck hat. — Was zweitens die Discussion über die hat dape" einen gang entsprechenden Auseruck hat. — Was zweitens die Discussion über die hat dape einen gang entsprechenden Auseruck hat. — Was zweitens die Discussion über die hat die Artikel weltständig zu Sakret erft nach Alfendungs des obigen Artikels wollfährig zu Sakret voll Augen gekommen ist, ohne daß ich darin Veraulassung sinden Lönnte, dem oden Gesagten etwas hingunitägen, das die Eache— seweit überhaupt von Streit die Auferbendet eteidat ist.

Bu einer Borlegung ber englischen Gesetzebung über Die Affociationen findet fich vielleicht fpater Gelegenheit.

2B., Mitte Marg 1859.

B. A. H.

---

3

#### Genoffenschaftliches ans England und Franfreich.

(Innung ber Bufunft Jabrg, 1862 G. 57.)

Die Berantaffung ber nachfolgenben Mittheilungen in biefen Blattern ift une barin gegeben, bag wir uns bei unferer Betheiligung an bem Contoner vollewirthichaftlichen Congreife burd ein Danbat von ber "Unwalticaft beutider Geneijeuicaften" gemiffermagen ale Bertreter berielben anichen ju burfen glaubten. In bicfem Ginne glaubten wir benn auch bie uns von bem Comité ber englischen National-Misciation for the promotion of Social science jugegangene Aufforberung : einen Bortrag über bas beutiche Genoffenichaftemejen zu halten, um fo weniger guructweisen zu burfen, ba berr Raucher, bem wir, ale in jeter Begiebung beffer qualificirt, Die Gade gu überlaffen munichten, fich austructlich als verbindert erflarte. Obgleich nun bier von einer bestimmten formalen Berpflichtung nach feiner Geite bie Rebe fein tann, fo mirb es boch einleuchten, bag unter biefen Umftanben ein turger Bericht über ben Berlauf ber Musführung bes gunadit von uns übernommenen Muftrags nur ichidlich und billig fein fann, wofur une benn nur bie Innung ber Bufunft ale bas burchaus geeignete Organ ericbeinen fonnte. Wenn wir aber baran noch einige allgemeine Bemerfungen, theile binfichtlich bee Londoner Congreffee, theile über ben Stand ber Benoffenschaftefache in England und in Franfreich fnupfen, fo werben bie lefer ber Innung bagegen wenigitens nichts Erhebliches einzuwenden haben. Gegen eine allguweite Ausbehnung biefer Mittheilungen giebt ichen bie Ausschliegung alles beffen, mas fich nicht auf bas Benoffenichaftemefen begiebt, eine binreidente Garantie, wogu noch ber Umftant femut, baf bas cooperative movement ber Englanter fich fast ausschlieftlich auf tem Gebiete ber Sabrit-Subuftrie bewegt, welche, wenn auch vielleicht nicht absichtlich, bei une und von unierer genoffenicaftlicen Bewegung, fewohl in ber Praxis, ale auch in biefein ihrem Sauptergan fur bie Deffentlichkeit bieber faft gang ignorirt wirb.

Bas nun ten Contoner Congreg betrifft, fo haben wir nur infofern Berantaffung, bie vielleicht unvermeibliche, jetenfalls aufgerorbentliche Confusion zu erwähnen und zu erflaren, bie babei berrichte, ale baburch ber Bunich, unserem beutiden Genoffenschaftemejen ber einer moglichft großen Babl von Buberern bie Beachtung zu verschaffen, Die ihm gebuhrt, alfo unfern Bortrag in einer Generalversammlung bes gangen Congreffes au halten, nicht erfullt werben tonnte. Die beiben Salften, weraus ber Congres fich gestalten sollte, jene englische Afficiation und ber continentale und gang überwiegent belgijd frangofifche congres international de bienfaisance treiben ihr Defen eigentlich fertwabrent getrennt und gwar meift auch in verichiebenen Localitaten, welche etwa eine halbe Stunde auseinander liegen: ber congres international in Burlington House, Piccadilly, Die association in Guildhall (bem Git ber Ctabtverordneten ber City). Dert war nur Raum fur Beneralversammlungen (bes congrès international), bier nur fur Gectioneversammlungen (Departments), jo bag bie association ibre Generalverjammlungen Abende 8 Ubr in Burlington House bielt, mabrent von 10 bie 11 in Guildhall ibre Gectionssitzungen gehalten wurden. Rur bier wurden langere Bortrage über fpecielle Gegenstante gebalten, mabrent bie Abendversammlungen gu Diekuffionen über einige porberbeitimmte Themata aus ben Sectionsverhandlungen bienten, worunter bas Beneffenicaftemejen nicht mar. Der congres international hatte gar feine Gectionen, fontern nur Beneralversammlungen, webei lauge Bertrage gehalten wurden, aber von eigentlicher Discuffion wenig ober gar nicht bie Rebe fein konnte. Die einzige wirkliche Gemeinschaft zwischen ben beiben Salften mar bie, bag bie Mitglieder ber beiben Wejellichaften an allen Berbandlungen beiber Theil nehmen fonnten. Das Benoffenichaftsweien aber batte überbaupt officiell (wenn man fo fagen barf) und jebenfalle thatfachlich in bem congrès international gar feinen Raum \*), wahrend

<sup>2</sup> In diesen congrès dominirte bisher dos belgische Clement, durch den Einstuß sienes dauptgründers, die rühmlicht befannten Ducpétiaux aus Brüffel, der aber, wie überhaupt seine Landeleute, immer eine Art von Abnelgung gegen das Genossenschein gegeigt hat, die der diese intübertauft tüchtigen und bielsach hochverbienten Mannen allerdings mehr befremden nut, ale bei den Frangeien, werden sied dur einvertranden geigten. Allerdings fann sie binstellich der congreds barin eine grennen geigten. Allerdings fann sie binstellich der congreds barin eine frangeien, bei bei bei der betrette bei bei der Beriffen einer Abstigsteit besichnet; indelien if bielder Begriff nach manchen andern Puntten in einer io ausgedehnten und schwantenden Bedeutung genommen worden, daß es uns bei der Congressverlammtung

es icon in ber verfährigen Berjammlung ber englischen Affociation mit ber vollsten Anersennung feiner Bebentung in bem Programme aufgenommen, auch bier in ber Gection V. (social economy) ein Saupttbema bilbete, wie bie Tagesordnung gleich ber erften Gigung (am 6. Juni) aufweift, wo (nadit unferm eigenen Bericht) S. Colly über bie Begiebungen zwijden ben Erfolgen ber cooperativen Bewegung und ber fittlichen und intellectuellen Bebung ber gebeitenben Algifen - B. Solyvate über gewiffe fittliche Errthumer, welche ben reichhaltigen Erfolg ber Cooperation gefährben - 3. Bilfen über cooperative provident Association in Liverpeel. Auch in ber zweiten Gibung famen Fragen ber, welche mehrmals auf bas Benoffenschaftemefen gurucffuhrten, fo namentlich in einem Bortrage von DR. Lublow über bie Streitigleiten gwifchen Arbeite. herren und Arbeitern, bem wir, fowohl wegen feines thatfachlichen Inhalts, als wegen feiner Unfichten über bas Berhaltnig gwijchen jenen beiben Rlaffen, unbedenflich ben Preis vor allen anderen Mittheilungen biefer 8 Tage guerkennen und ber hoffentlich, wenn er nur erft veröffentlicht worben, auch in Deutschlant bie verbiente Beachtung finden wirb. Much ber nachftfolgente, von & Sarrifon, über bie Arbeiteeinstellung ter Banarbeiter in London, ober vielmehr beren Ausichliegung (lockout), mar außererbentlich intereffant, unt beibe gaben gu entsprechenten Diecuffionen Berantaffung, wobei fich mehrere Anwesende betheiligten und bie bichtgebrangten Buborer bas größte Intereffe zeigten. Heberhanpt waren bie Gigungen biefer Section, besonders an ten erften beiben Tagen, Die am gabtreichsten besuchten, mas also auch bem Bericht gu Gute fam, ten wir über bas bentiche Benoffenichaftemefen nach bem ben Lefern biefer Blatter hinreichend befannten Material und mit Benutung ber und von bem geehrten Berfteber ber . Unwalticaft" mitgetheilten neueften ftatiftifden Daten gleich in ber erften Sigung portrugen. Gine nabere Ungabe bes Inbalts mare bier gang überfluffig, und foll nur bemerft werben, bag bie Unbefanntichaft ber Englander mit beutichen Buftanten auf biefem wie auf anderen Bebieten einige allgemeine Andentungen über bie in ben Berhaltniffen unferes Sandwerkemejens liegenden Urfaden ber bieberigen Beidranfung bes beutiden cooperative movement auf Boridung. und Robitoffvereine (abgesehen von ben wenigen Consumvereinen) nothwendig machte. Dhne Zweifel aber faun es ben Mitgliebern und Freunden ber Bewegung nur erfreulich fein, zu erfahren, bag bie Thatfachen, welche mir mittheilen fonnten, fich bee Intereffes ber Buborer im bochften Grate gu erfreuen hatten, fo bag in ber That fcwerlich einer von allen Bortragen, welche auf bem Congresse stattfanden, mit mehr und entschiedenern Zeichen ber Aufmerffamfeit und bes Beifalls aufgenemmen werben fein burfte. And war es eine befentere Auszeichnung, bag ber Grunder und Prafitent ber Social Science Association, ber berühmte und in bobem Alter noch in feltener Rraft mirfente Lert Brougham, uns in febr fdmeidelhaften Ausbruden (mit benen er fonft nicht febr freigebig) aufforberte, ben gangen Bericht jur Beröffentlichung in tem ausführlichen Berichte gu geben, ben bie Befellichaft von ihren Berhandlungen bruden laft, ba wir nämlich in freiem Bertrage nur einen Auszug bes Manuscripts gegeben haben, boffen Borlofen, wie wir fürchteten, gu viel Beit bingenommen haben burfte. Auch von vielen antern Geiten murbe une benn bie mobimollenbite Anerkennung (nicht ohne eine nicht febr ichmeidelhafte Bermunderung!) über eine "jo raiche, gebundene und fraftige Entwidelung" bes beutiden Beneffenichaftewefens ansgesprechen, welches in feiner Urt und Bebiet gleichen Schritt mit tem euglischen cooperative movement halte und hoffentlich bemietben balt auch auf bem Bebiete ber gabrif Induftrie nacheifern werbe. Gin irgend naberes Gingeben nun auf ben Inhalt ber auf jenes englifche Beneffenichaftemejen bezüglichen Bortrage, fewie auf anderweitige und jugegangene Mittheilungen über biefe Gache

murbe une nun bier riel gu meit fuhren, unt muffen wir binfichtlich ber erfteren auf jene, hoffentlich recht balb zu erwartenten Transactions verweifen, beren beffere Beachtung, fowie bie ibrer brei Berganger, mir ber betreffenten beutiden Preffe ober beren Dublifum nicht bringenb genng anempfehlen tonnen. Sierauf muffen wir uns binfichtlich tiefes Materials um jo mehr beidranten, ba es fich babei wenig ober gar nicht um ben neueften und gegenwartigen Stand ber Cache bandelt. Huch in Begiebung auf jene anderweitigen Radrichten, welche mir eben über biefen status quo eingubolen vermochten, muffen und fonnen wir und um fo mehr auf allgemeine, aber guverläffige Anbeutungen über ben im engeren Ginne gegenwartigen Stant ber Dinge beidranten, ba wir uns wegen ber nachit verhergebenden Periode auf frubere Dit. theilungen in ber "Concordia" berufen founen. ") Bu biefem Ginne nun handelt es fich vor allen Dingen um bie Frage: ch und wie weit fich bas englijde Genoffenichaftewefen in ber idweren Beuerprobe bieber bewährt hat, welche fur baffelbe burch und unter bem Trude einer jo unerborten und ploglichen allgemeinen Calamitat eingetreten ift, wie fie aus bem nordamerifanischen Burgerfriege junadift am fublbariten gerade fur ben hauptzweig ber englischen Industrie eingetreten ift, werin bas cooperative movement verzugeweise feinen Gig und feine Erfolge batte, mobei aber naturlich ber Rudichlag auch auf antere Induftrien nicht ausbleiben fonnte.

Bir wollen nun nicht naber untersuchen, wieweit fich auch aus ben traurigften Birfungen biefer Rrifis auf bas Benoffenschaftemejen wirflich ein fcmeres Prajubig gegen Die Cache felbit begrunden liege, wenn fie wirflich eintreten follten, brauchen wir bier nicht naber zu unterjuden, obgleich wir Grund genug haben, bei jeber Belegenheit gegen bie ebenfo abgeschmachte als gehaffige Reigung ju proteftiren, welche fich von gemiffen Geiten auch bei uns zeigt, jebe wirfliche ober vermeintliche ichwache Geite ober unaugenehme Erfahrung ber Gache auszubeuten. Befest auch, bieje ober eine abnliche allgemeine Calamitat batte einer gewiffen Augabl ober einer Mehrzahl von Genoffenschaften ein Ente mit Schreiten gemacht, ober ce murbe bies bei einer febr viel langern Daner berjelben noch gefdeben, fo murbe bies gegen bas Benoffen. schaftemefen felbst weber mehr noch weniger beweisen, als gegen jeben anbern industriellen ober wirthicaftlichen Betrieb, welcher auch in feinen machtigften Organen mehr ober weniger unter felden Beimsuchungen leibet. Aber, wie gejagt, ju allen Betrachtungen und Commentaren biefer Art bieten bie gegenwartigen Erfahrungen bes englijden Benoffeuschaftemelens bieber burchaus feinen Anhalt, jenbern baffelbe hat fich im Gegentheil als bas ficherfte Bewahrungs. und Rettungemittel ber arbeitenten Rlaffen in jelden Rothstanden vollkommen und über alle Erwartung auch feiner eifrigften Anbanger bemabrt. Darin ftimmen alle Untwerten überein, die wir auf unsere, nicht ohne eine gewisse Bangigfeit gestellten ichriftlichen und mundlichen Anfragen bei selden Personen erhielten, auf beren Sachkenntnif und Wahrhaftigkeit wir bas größte Bertrauen feten tonnten. Statt aller andern Beugniffe burfte bie folgenbe Stelle aus einem Schreiben bes langbemabrten Geichafteführers ter Rochtale Dioniers (Mr. Gooper) wohl genugen: "Unfere cooperativen Beneffenschaften behannten ibre Stellung in bewundernewerther Beije (maintain their ground wonderfully) tret bee gebrudten Buftantes ber Beidafte. Es mogen einige Stores genothigt fein, ihr Beichaft gu ichtiegen; aber nur weil bie Mitglieber ibre Untheile berandziehen, um mabrent biefer ichlimmen Beit bavon gu leben. Aber auf ber andern Geite giebt es mehrere Beneffenichaften in unferer Begent, welche trot ber Panic neue Mitglieder aufnehmen und ihr Weichaft auszudehnen vermögen. Ich fann Gie verfichern, bag bie Cooperation in ben letten zwei Sabren bie angererbeutlichsten gertidritte gemacht bat, und taß fie auch jett barin feine wesentliche Storung erleitet." Die muntlichen Meugerungen einiger unjerer alten Freunde aus Rochdale, benen wir in London begegneten, bestätigten bieje Auficht polifommen, und zwar in einem Con und einer Stimmung thatfraftiger Giegeszuverficht, ber unter bem obmaltenben, auch auf ibren Rreifen fur ben Angenblid ichmer laftenben Drud etwas wahrhaft Grofartiges batte. Auf unjere Frage, ob man bort noch guten Muth habe, erwiberte Giner: "Beffern Muth als je, Berr! Berlaffen Gie fich barauf, nichts Befferes fonnte fur bie Cooperation geicheben, ale biefe Rrifie. Bente aller Art überzeugen fich jett und konnen es

<sup>\*)</sup> Leider tann biefe Beitschrift nicht fortgeseigt werden, da ber Mbigh die Koften bes Bertegerd nicht bedt — immerbin ein neuer trauriger Enerie best Mangels an Intersse bes größeren gebildeten Publiftume an ben "lecialen Fragen!" Urbrigens fahrt ber "Arbeitsgeber" fort, Mitthelungen aus bem hauptfächlichen Organ bes englischen Genesstelleinstatisweine (ihr Cooperator) zu geben, wobei nur etwas mehr Befanntschaft mit ben englischen Berbaltungen zu wünschen wäre.

22 Siftorifchee.

mit Sanben greifen, bag bies ber einzige Weg ift zu einer beffern und geficherten Stellung fur ben Urbeiter, und wenn bie ichlimufte Roth erft überftanten und bie jest Rothleibenben nur wieder Arbeit und Berdienst haben, jo werden fie une haufenweife gulaufen." Aber auch bei ben Arbeiteherren und überhaupt unter ben boberen und gebildeten Standen, wenigftens feweit irgent bie fittlichen und geiftigen Bedingungen eines gefunden Urtheils und unbefangener Theil. nahme, mare es auch nur im eigenen wehlverftandenen Intereffe, nicht gang fehlen, haben bie Erfahrungen ber letten 10-12 Monate eine abnliche Hebergeugung mehr ober weniger begrundet. Bon ben verschiedensten Geiten, fowohl in ber Preffe ale von ber Tribune und bei ben Congrest. Berbandlungen, ift bie Thatjade anerfannt worben, bag bei ben notbleibenben Arbeitern im Bangen burchaus nicht bie Berbitterung gegen bie Arbeiteherren und bie Be. fitenten überhaupt fich zeigt wie fruber, wo man fie und ihren Gigennut und Sarte fur Alles verantwertlich machte, mabrent man jest bie Urfachen ber Neth mit wirklicher verftanbiger Einsicht erkennt und mit Lilligkeit anerkenut. Dabei ist allerdings nicht ausschließlich von bem cooperative movement die Rece, sondern die gange durchschnittliche Haltung der nethleitenden Arbeiter giebt im Bergleich mit fruberen Nothstanden ben Gindruck einer bebung und gauterung ber sittlichen und geiftigen Buftanbe, welche ju hoffnungen fur bie Butunft berechtigen, bie man noch por febr wenigen Sabren allgemein als leere philantropijde Phantafieen verlacht baben Dieje allgemeinern Ungeichen bangen allerdings nicht blos ober unmittelbar mit ber genoffenicaftliden Bewegung jufammen, fontern es tragen baju gar manche Ginwirkungen ber neueren Beit bas Ibrige bei; mobl aber ift gar nicht ju vertennen, bag in jener Bewegung beibes ale Urjache und Wirfung, alle biefe beffern Momente gipfeln und fich vereinigen, und bag por Allem burch fie fo viele Sunderte von Puntten und gangen Strichen fich gebilbet haben und taglich bilben, welche auch materiell wirthichaftlich und gewerblich aus ber großen gluth ber augerorbentlichen Rothstande berverragen und ichen jest Sunderttaufenden als felbitgeschaffene, felbstiftandige Buflucht bienen. Unter ben vielen Taujenben, Die noch vor Aurgem bei gutem ober leiblichem Berbieuft ihr genugenbes Austommen hatten, ober mohl gar in ihrer Beije fich bem Behlleben und Schlemmerei maucher Art hingaben und eben beshalb Richts por fich brachten, und bie jest nur burch fremte Gulfe bom ganglichen Berberben bewahrt bleiben - unter ben gablreichen Schaaren, Die folche frembe Gulfe in flaglicher Beife anrufend burch bie Strafen ber norbenglischen Fabritftabte gieben, burfte noterijch faum ein Cooperator fich finden. Dies Alles gilt hauptfachlich von ben cooperative stores ale ber Form ber Cooperation, welche in England unberingt verherricht; aber auch die cooperative mills, welche in ber fabrifinagigen Probuttion bie gewagteften Stellungen eingenommen haben und beren Babl fich ichen auf einige 50 bis 60 mit einem Umfag von etwa 20 Millionen Pfund Sterling belaufen mag - auch von biefen icheinen gwar einzelne bem Drang ber Baumwollenfperre erlegen gu fein (bestimmte Salle find mir nicht befannt geworben), bie große Diehrgahl aber fest jogar ihre Arbeiten, wenn auch nur in halber ober brittels Beit, fort. .)

Bas die eigentlich handwertsmäßig perchuetiven Genossenschaften betrifft, so ist stewossen bei Bedeutung der einzelnen nach wie vor in England gering und wächst nur selv laugiam; aber von dem Rechtsande sind sie, der Natur der Scheitspild mag noch herverzeschen werden, daß die Gesperation sich nicht nur als ein sicheren Präservatin gegen die Birfungen auch ausgererbentlicher materieller Rechtstände aus allgemeinen und von der einzelnen gesen die Birfungen auch ausgererbentlicher materieller Rechtsstände aus allgemeinen und von der Arbeitern nicht selbst verschulteten Ursachen bewährt dat, senden das aus den den duch die Verläuser ein einigelnen Subutstiegeigen aus besten durch des Wiltel verschiert wird. Wir meinen die befannten Strikes, die jedenfalls, wie man auch sieer ihre theoretische und diese Berechtigung dersen mag — und wir jedenfalls sind weit entsprut, sie untedingt zu verdammen — thatsächlich nach allen Seiten unendlich viel mehr Schaden aus Ausgen gedracht haben. Aum geband

Diele Genoffenicaften, namentlich die cooperative mill in Rochdale, bieten ein besonderes Intereste auch dadurch, daß bier die wichtigsten Fragen über das principielte Mecht der Arbeit am Geschäftsgeweim im Gegenlas und neben dem Angital zu praftischer Entscheidung gesemmen. Als befannt missen wir voraussiesen, was in dieser Schnischt in Rochdale vorgesalten, wo das Kapital einen Eieg ersechten, der aber nur zu einem weitern Bersuch der Minorität fübren wird, in einer neuen leibilitäntigen Genoffenschaft das Prinzip der Gleichheilung zwischen Arbeit und Artie zur Gestung zu bringen. Auf diese gange höchst interessant und wichtige Sache können wir ziedoch hier nicht weiter eingeben.



sich aber nehr und mehr, daß die Möglichkeit, weil die Reigung des Strike in bem Maasse abnimmt, wie in einer gegebenen Localität die Geoperation Raum gewinnt — ohne Zweisel zum Theil weil die Leute einschen, daß sie hier zur Berhandlung mit den Architeherren viel vertheilhaftere Stellungen gewinnen können. Wenn erst diese lieberzeugung dei den sog, Trades unions, deren Ginflus namentlich auch auf die mehr handwertschändigen Gweierte fo außer ordentlich bedeutend ist, allgemeiner durchgedrungen sein und diese Mosserungen von jener Seite ganz von selbst ihre Erchigung finden.

Muf Die große allgemeine pollemirthichaftliche, fociale und politifche Bebeutung folder Erfabrungen unter folden Umftanben, wie fie gegenwartig in England vorliegen, tonnen wir begreiflich bier nicht eingeben, und hoffen wir, bag wir in biefer Begiehung bei ben Lefern biefer Blatter auch etwas mehr und ernfteres Intereffe und eben baraus berver gebent, etwas mehr eigenes Urtheil vorausfeben burfen, ale leiber bei ber unendlichen Mehrgabl bes fog. gebilbeten Sournal. und Zeitungepublifume aller Parteien, beffen fittliche und geiftige Berichloffenheit fur alle folde wirfliche Lebensfragen bes Bolles wirflich noch immer eine wahrhaft ftugenbe ift. Roch weniger konneu wir auf die Frage eingehen: ob und wie weit eine Fortbauer ober gar Steigerung jener Nothstande, jumal in Folge ber Baumwollfperre, ju befürchten und ob und inwieweit bann und unter gewiffen augerlichen Fallen auch bas Benoffenschaftemejen in bas allgemeine Berberben geriffen merben tonnte. bier mogen zwei Bemertungen genugen. Eritlich fehlt es nicht an jehr gewichtigen Autoritaten, welche bie Ueberzeugung aussprechen und motiviren, bag auch im folimmiten Sall einer viel langeren gezwungenen Entbehrung ameritanischer Baumwolle ber englische Bebarf aus anderweitig neu gu eröffnenben ober ju verftarkenben Quellen befriedigt werben tonne, und gwar binnen folder Frift, bag bie nothftanbe feinen vollig unerträglichen und ernftere, umfaffenbere Bolgen mit fich führenben Grab erreichen werben. Binnen bochftens zwei Sahren hofft man ben Ausfall gebedt zu feben und bis babin fich mit Steigerung ber Rothhulfe aller Urt burchichlagen ju tonnen. 3weitens ift teinen Mugenblid baran ju zweifeln, bag unter allen Umftanden bie in bem cooperative movement betheiligten Elemente fich relativ am langiten felbititanbig über Baffer balten und ichlimmften Ralls relativ am fonellften und wirfjamften wieber von vorn anfangen fonnen, ibre felbitftanbige Eristeng neu zu begrunden — und zwar eben auf bem Wege, ben fie betreten und mit ben Erfahrungen und Rraften, Die fie bort gewonnen haben. Gin mehreres freilich kann bie Cooperation nicht unbedingt verburgen und leiften, und mer bas als wenig ober nichts angeben will, bem wiffen wir benn auch feinen weitern Rath.

Bir muffen furchten, biermit ben uns in biefen Blattern jugewiefenen Raum erfullt gu baben, ber hoffentlich von feiner Geite uns mingonnt wirt, obgleich wir bei beffen Benutung feine Rudicht auf bas Sandwert ju nehmen Beranlaffung fanten. Um inteffen nach biefer Seite boch noch einige Befriedigung zu geben, fei uns gestattet, noch mit einigen Bemertungen über bas geographische Gebiet binauszugeben, werauf fich unfere Bertretung bes beutiden Benoffenschaftemejens bezog und alfo auch biefer Bericht fich eigentlich beschranten konnte ober Bir burfen bies wohl um fo eber magen, ba wir baburch eben vollewirthichaftlich auf basjenige Gebiet geführt werden, mit welchem bie Innung ber Butunft bieber fich vorzuge. meife, wo nicht ausschlieflich befagt bat - bas Sandwert. Wir meinen bie Parifer associations ouvrières, über beren Geschichte, Befen und bisberigen Stand wir auf frubere Berichte in unferen "Reifebriefen" und ber "Concorbia" überweifen muffen, um bier nur ben neueften Stand gu berichten, wie er fich uns vor 3 Wochen bei einer fluchtigen Inspection barftollte. Bollten wir auf Gingelnheiten eingeben, fo mußten wir fruber Befagtes wiederholen, eben weil im Allgemeinen und Wefentlichen ber Stant ber Cache fich neuerbinge nicht veranbert Sa, gerate biefe Stabilitat ift mobl und übel bas Charafteriftifche bes frangofifchen Benoffenichaftewefens. Einige zwanzig associations, welche ben Reft ber Buchervegetation von 1848 und 1849 bilden, treiben ibr Weichaft in vericiebenen Zweigen handwerfsmäßigen Bewerbes giemlich in gleichmäßigem Gebeiben, wie feit etwa 6-7 Jahren und nach Ueberwindung ber erften Schwierigfeiten. Gine berfelben (bie Buchtruderei Remquet) bat vor zwei Jahren ftatutenmäßig mit glangenden Resultaten (vergl. Concordia I. Seft) liquibirt, und eine neue Benoffenichaft hat unter wefentlich gleichen Statuten, aber viel gunftigeren Berhaltniffen, bas Beichaft übernommen. Aber bie Bahl ber Mitglieder ift nur fieben, welche alle ber fruberen angehörten. Much bie Bahl ber Ditglieder ber übrigen Genoffenichaften bat entweder ab. ober

24 Sifterifches.

bech nicht zugenommen — troß ber im Ganzen zunehmenden Bertfeile, die sie bieten. Die greigartiglie berielten, die der Bauarbeiter, das veriges Jahr unversichtige und daburch folkechte Geschäfte gemacht und war mit Auslichtung betreht; aber sie das fich wieder zurecht gefunden und geseht — wenn auch nicht ehne erhebliche Bertiufte und viel Bertfimmung. Ueberdaupt und bei allem geschäftlichen Gebeiben, zum Tesell iegar in Zeige besiehten und bes darauß berverzgebenden Mammenismus siehte ein allen diesen Kreisen gar sehr und mehr und mehr und mehr und mehr und der und allen frischen fittlichen und gesitigen Leben, was denn als Urjache und Birfung mit der gänzlichen Setedung des Zuwachses neuer Glieder zusammenbängt. Anger der gemeinsamen Arbeit sinden gar keine Beziehungen zwischen den Leuten statt. Eine Erflärung deier betrübenden Arbeit sinden gar keine Beziehungen zwischen der genagt es sehen zu weit führen, und genigt es sehenfals, die unermessiche Bedentung der Thatjache zu eenstatiern, die hier fertwährend sich aufweist: die Möglichkeit eceperativer Preductien im Handwerf mit den allergrößten materiellen Vertheilen — sogar mit selchen Umständen.

B. A. Suber.

#### 4.

# Das Genoffenschaftswefen in England und Frantreich.

(Innung ber Bufunft Jahrg. 1862 G. 67).

Ben ber Rebaction tiefer Blatter aufgeforbert, laffen wir bier noch einiges Nachträgliches ju unferen fruberen Mittheilungen folgen, wobei wir inbeffen von ben Congregverbandlungen abseben, welche bie nachfte Veranlaffung unferes erften Berichts waren. Ausführlicheres über bie einzelnen Vertrage, auch nur feweit fie überhaupt fich auf bas Genoffenichaftewefen beziehen, muffen wir bis gur Beröffentlichung ter Berhandtungen (Transactions) verfparen, ba bie Tages. preffe feine auch nur auszugeweife irgent eingebente Mittbeilungen barüber gab und wir felbft aber Notigen zu machen weber Beit noch Luft fauben und noch weniger aus bem Webachtniß berichten modten, wo es fich meift um beftimmte, jum Theil numerijde Data banbelt. Dagegen find wir gern bereit zu meiteren unt bie auf ben gegenwartigen Mugenblid gebenten Mittheilungen über ben Ctant ber Genoffenichaftejache, fobald und joweit wir nur ficher fein tonnen, bağ bie Rreife, an bie wir une bier bauptfachlich wenden, Ginn und Intereffe auch für bie Geiten und Formen ber Unwendung bee genoffenschaftlichen Princips baben, welche bei unfern Namensvettern über bem Salzwaffer unbedingt vorberrichen und wobei bas eigentliche Sandwert bieber noch wenig betheiligt ift, welches bei une bieber faft ausschlieftlich ten Grund und Boben und bas Material genoffenichaftlicher Entwidelungen bilbet. Daß eine folde Ausbehnung ber Theilnahme und bee Blides aus mehr benn einem Grunde nur febr munichenswerth fein kann, bebarf bier wohl feiner weitern Ausführung. Es genügt nachft bem bobern fittiden Beruf, ber in ber allgemeinen Bruberichaft aller ebrlichen Arbeit liegt, auf bie unlaug. bare Thatfache bingumeifen, bag ein großer Theil bes bieber noch handwerkemäßigen Productions. betriebes über furg ober lang burch bie unabweisliche Entwidelung ber Technit, bie Beburfniffe ber Confumtion und Die Bedingungen bee entsprechenben Absates in ben fabrifmagigen Betrieb gezogen werden dürfte, we dann das Genessenschaftswesen and bei und weseutlich abnliche Aufgaben zu lojen haben wirt, wie fie in ter cooperativen Entwidelung auf bem Gebiete bes britifden Sabrifmefens verliegen und gum Tbeil iden über alle Erwartung gludlich geloft werben find. Gegen wir aber auch gern veraus, bag unfern teutschen Benoffenschaften ber engbergige Raftengeift fremt ift, ber etwa fagen modte: "was geben und bie gabrifarbeiter an!" - jo burfen wir bod, mare ce auch ju allem Ueberflun, barauf binweifen, baf es fich bier eben feineswegs meber blos um bie Sabrif ber Wegenwart ober um bie Innung ber Bufunft handelt, fondern auch gar febr um die Sabrit ber Butunft, welche verhoffentlich mehr und mehr mit jener Innung gujammenhalten, machjen und gedeiben wird. Gben in tiefem Ginne aber bat bie englische cooperative Store, ber wenigftens in ben Grundzugen unfer Confumverein entspricht, auch fur une eine viel grogere Lebeutung, als bieber in unseren Sandwertergenoffenichaften erfannt und anerfannt ju werben icheint. Die Store ift ber erfte richtige Schritt, Die fast unerlägliche porbereitente Grundlage gu einer gesunden und lebenefabigen Ent.

widelung ber genoffenichaftlichen Kabrifproduction, mabrend fie zugleich an fich und gang abgefeben von ber weitern Entwickelung fo außerordentliche Bortheile gewährt, bag fie ichen allein fait binreicht, um in Guglant bie Emancivation ber Sabrifbevolferung von ber mobernen Leibeigenichaft ober Hörigkeit zu bewirken, welches fich bort ichen weit und breit verwirklicht findet. Santelt es fich gludlicher Beije bei uns im Gangen noch mehr um Berbauung und Abwehr folder Hebel und Wefahren, fo fann boch mahrlich barin fein Grund liegen, bie bort erprobten Dittel zu verfaumen ober unbeachtet zu laffen - gang unbeschadet, verfteht fich, bag wir bie Cade nach ben Gigenthumlichkeiten unferer Buftaube an einem antern Ente und mit anbern Berarbeiten anfangen burften ober munten, ale bort gescheben. Ueberbies weiß ja Beber, ber es wiffen will und einige Aundichaft von unfern großen Sabrifregionen im Gragebirge, in Schleffen, im Bupperthal, im Clevifden u. f. w. bat, bag jenes moterne Beletenthum auch in Deutschland vielfach in befter Bluthe besteht. Da gilt es benn mahrlich auch bei une, statt gehäffiger, einseitiger, verblendeter Teindseligfeit gegen bas Kabrifmefen an fich und Berfennung feiner welthifterijden Berechtigung und Bedeutung, werin man fich leiber von ben entgegengejesteften Geiten ber begegnet - ftatt ber gegenseitigen Berbitterung und Berbetung gwijden Arbeiteberren und Arbeitern, beren gegenseitige Verschuldung an ben leiber bestebenten Hebeln gleich groß ift - es gilt vielmehr ftatt folden therichten, unwirdigen, unerfprieglichen und verberblichen Treibens mannhaft bie Berbauungs. und Rettungemittel ju erfennen und ju ergreifen, welche wefentlich in ber Gache felbft und als naturliches Begengift gegen bas ihr ebenfalls inwohnende Bift gegeben find - wie benn jebes irbifde Ding feine gwei Geiten in Schatten und Licht bat! Dag aber Arbeiteberren und Arbeitegeber ju gegenseitig gleichem Bortheil auf biefer rechten Bahn und in geeigneten genoffenichaftliden Weftaltungen gufammenwirfen fonnen, gebort eben auch zu ben fruchtbaren und erfreulichen, wenn auch inmer nech ausnahmeweisen Erfahrungen, welde bie neuesten Entwickelungen biefer Dinge in England, jum Theil auch in Frankreich aufweisen. Die Frage: ob und wie weit ein gang felbitftanbiges Bergeben ber Arbeiter wunichenewerth ober möglich, lagt fich nicht nach allgemeinen Principien, foudern nur nach ben jebesmaligen so unenblich mannigfaltigen Umständen entscheiden; jebenfalls ist es aber eine ber wichtigften und erfrenlichften praftifchen Babrheiten, welche namentlich auch burch bie neuesten und gegenwärtigen Erfabrungen in England bewährt wird, bag bie Arbeiter fich in ber Regel felbit belfen und retten fonnen, wenn und feweit fie nur ernitlich wollen ein ernfter Wille und Gutidluft, ber freilich vor Allem bie taufere Gelbftuberwindung, ben Gieg über bie Schmaden, Gunten, Lafter, Thorheiten und Dummheiten voraussett, welche auf Seiten ber Arbeiter einen fo großen Theil ber Berantwortlichfeit fur bie Schatten. und Racht. feiten tiefer Buftante verichulben. Dagu geboren aber ungweifelhaft auch großentheils bie allgemeine untericiebelofe Berbitterung und bas Difftrauen gegen bie bobern, wohlhabentern, gebildetern Alaffen und befonders gegen bie Arbeiteberren felbit, und bie aus folder Berftimmung erwachiene Unbefanntichaft mit gefunden vollowirthichaftlichen Grundfagen, Die Befangenheit in socialistischen oder communistischen Obantastereien, die Abbangiafeit von solchen Aubreun, welche mit folden Dingen bie Unwijfenbeit und Leibenichaftlichkeit anloden und ju eigenem Bortheil ausbeuten und migbrauchen.

Diese allgemeinen Bemerkungen werden bessentlich bier nicht gang unnit und überstässischen, sendern wielmehr die Ledeutung bezienigen Ihataden eindrüglicher machen, welche wir schen in unseren frührern Mitheilungen hervergeseben und die wir zieht die aus diese August gehenden Audrichten fahrt das Genessentlich berechten und die Mugnit gehenden Audrichten fahrt das Genessentlich inder eine vorliegenden und die August gehenden Audrichten fahrt das Genessentlich inder eine keine des nierdlichen Englande und des siedelichen Schettlande vollstemmen als frätige Schulpuche gegen die steinen Veleb der Arbeitslesigkeit in Gelge des nordamerstanischen Lügerteiges gehen die steinen Veleb der Arbeitslesigkeit in Gelge des nordamerstanischen Lügerteiges gehen die seinen Auf zu sehn an nicht ehn inmer neue Berwunderung ja, wahre Bewunderung — namentlich in den gabtreichen und sehr ausstübelichen Nachrichten bier ausgeben der und bedenflichen Wirfrungen, und Sprune her allgemeinen Reuferungen,

<sup>\*)</sup> Außer dem freiellen Organ biefer Bewegung, bem in Manchefter feit etwa 2 Jahren ericheinenden Cooperator, find es besondern felgende 3:illderiften, welche eine flebende Sauptrutrif über Cooperation bringar: the Working man — the Bechive fer Binnenferb) und the Secular Work, welche legiere ibren Ramen felber von der allmalig jur Secte werdenden Partei nimmt, die nur ein irbifiche welchtige (soular) Dafein des Bentigen fennt und anertent.

Seiten und Functionen ihres geschäftlichen und gejelligen Lebens - man mußte benn babin bie oft febr nambaften Beitrage rochnen, welche von einzelnen Genoffenicaften gu ben allgemeinen Gelbfammlungen fur Die Unterftutung ber notbleibenben Arbeiter geiteuert werben! Dag in geringer, wenn auch langfam junebmenber Angabl Mitglieber ber meiften Genoffen. icaften ihr Guthaben großentbeils ober gang aus bem Betriebefapital gurudgieben, ift immerbin eine Rolge und ein Beweis ber Rothitante, aber es ift qualeich eine Bemabrung ber eben in ber Benoffenicaft gebotenen Gulfe, welche mabrent ber guten Beit Gingablungen aller Urt febr viel bober verwerthet haben, als irgent welche fonftige Sparanitalt, fo bag bie jest ale Gulfe in ber Noth disponiblen Mittel bas funffache - ja oft bas gehnfache und mehr von bem betragen, mas 3. B. bie Spartaffeneinlagen gemabren fonnten, fo bag alfo ber Buftant gang. licher Gulfelofigfeit, Die Abbangigfeit von öffentlichen ober Privat-Almojen viele Monate weiter hinausgerudt und in eben dem Maße die Möglichteit, ben gunstigen Umschwung der großen Industrieverhaltnisse abzuwarten, vermehrt wird. \*) — Wobei noch zu erwägen, das die Spartaffen u. f. w. befanntlich gerade von biefen gabireichften Rlaffen ber Arbeiter am wenigften benutt werben, weil fie nicht genug und in ber That nur wenig Angiebungefraft haben. Bie gering aber im Gangen Die Berminberung bes Betriebefapitals burch folde einzelne Roth. ftante fein tann, ergiebt fich 3. B. icon aus einem iveciellen Rall, ben wir bier um fo lieber bervorbeben, ba er gerade ber localitat angebort, wo bie allgemeine Roth mit am größten. Bon 1600 Mitgliebern ber bebeutenbiten Store in Mandefter batten bie Ente Juli nur 30 ibre Ginlagen gurudgezogen und bie Benoffenichaft tonnte bie billige Rudficht uben, bag beren Rechte ale Mitalieber nur inevenbirt blieben - ein Berfahren, mas in abuliden Rallen giemlich allgemein zu fein icheint. Danach aber fann man annehmen, bag im Allgemeinen bodiftens 2 pet. ber Mitglieder von Genoffenichaften auch in ben bedrangteften Gegenden bisher in bieje Lage gekommen fint, mabrent bie übrigen ben Ausfall eines Theiles ober mohl gar bes gangen Arbeitelobne mit bem Ertrag ihrer Ginlagen gu beden vermogen, wobei naturlich Die Bortbeile an Qualitat und Preifen ber erften Lebenebeburfniffe gar febr in Betracht tommen, wie fie von ben Stores im Berhaltnig zu bem gewöhnlichen Kleinhandel geboten werben. Es versteht fich wohl von jelbit, bag es babei nicht ohne Ginichrantung und Entjagung mancher Art ablauft, woburch bann auch ber Umfat und Ertrag ber Stores mehr ober minter beidrankt wird - aber, wie gefagt, befannt geworben ift bieber noch immer nicht ein einziger Ball, bag ein foldes Weichart in Rolge biefer Nothstanbe bantrutt gemacht batte. Reblt bergleichen vielleicht auch nicht gang, fo tonnen es jebenfalls nur unbebeutente Auenahmen fein. Bewift aber ift es ein Großes, wenn eine fo große Debrgabt biefer Leute fich auf biefe Beife, wenn auch nothburftig, ohne Almojen ehrlich burchichlagen, bis fie wieber Arbeit finden. Ge ift bier junachit nur bie Rebe von bem biftributiven Genoffenichaftemefen, ben Conjumpereinen ober Stores. Aber auch Die fabritmagig productiven Beneffenichaften, von benen übrigens viele im Unichlug an eine Store entstauten fint, haben, foweit irgent bestimmte Rachrichten geben, fich in einer Weife bewahrt, bie uoch weit merfwurdiger ericeinen muß, ale Mles, mas von jenen Stores verliegt. Denn allerdinge ift ber genoffenschaftliche Betrieb folder Beichafte mit weit größern Befahren burch ungenugenbe Befchaftetunte, Mangel an Erfahrung und Befonnenheit und an ben Mitteln, außererbentliche Musgaben gu beden, verfnurft. Dier lag benn auch in ben Augen ber marmiten Kreunde ber Gade bie verwundbarite Stelle bes cooperative movement, wie wir felbit bies immer anerfannt haben, ohne barin einen irgent enticheibenben Grund gegen bie Beriude auf biefem Gebiet gu finden, welches unzweifelhaft jugleich bie annitiaften und bedeutenbiten Moalichfeiten fur bie Bufunft bietet, und wo fich bie wichtigften und ichwierigiten vollewirthicaftlichen Fragen gur prattifchen Lofung anfbrangen. Dierzu gebort vor Allem bas in ber Ratur ber Cache begrundete Berhaltnig ber Anjpruche bes Rapitals und ber Arbeit an ben Productionemitteln (Inventarium u. f. m.) und bem Beidaftegewinn. Much bier tonnen wir auf biefe Rragen felbit nicht eingeben, bei beren bieber fo bequeinen Entideibung nach bem fog, Gejet ber Nachfrage und bes Ungebote fich nun einmal bie volle-

<sup>\*)</sup> Der in genoffenschaftlichen Areifen angeregte Gedante der Gründung einer genoffenschaftlichen Anslichtung in einer zum Faumwollenburg erigneten britischen Solonie (3. B. Genesland in Auftralsen), von wo aus das Rohmaterial der cooperative mills zu bezieden wöhre, mag auf den ersten Blick abenteuerlich genug lingen, aber die Berwirtlichung liegt teinewegs is gang aufer dem Ferried der Cenergie beiter Leute, wie dei uns Mancher wohl meint. Uedrigens hat auch in den größeren Städten Auftraliens das cooperative movement in Stores jedensalls seinen guten Fortgang.

wirthichaftliche Wissenschaft nicht mehr beruhigen kaun noch darf. ) Zebenfalls ist es ein erfreusider Leueis von dem ehrlichen Erreben nach vollswirthichaftlicher und jocialer Bahrheit, daß die Kriftlicherung der Mojerität gegen die Allprücke der Arbeit an eine Dividende bei der großen Genossenschaftlichen keit in Richbale und in vielen andern Genossensichten auch von sollschen Mitzliedern, welche die Anpitalisten (Actionaire) betwelligt sind, gemischillat wird, so die sich mahrscheinlich dieser Theil der genossenschaftlichen Entwicklung in zwei Errömungen theilen wird, welche tall jehr interessant und besehren Erscheinungen und Erschrungen der beiten der kursten. In manchen Källen hat die Frage zunächst seine prastische Vereutung, weil alle Arbeiter zugleich Actionairs sind, was ohne Zweisel das wünschenwerschiese Verhältnis beieben wird.

Sehen wir nun von ber in biefem Augenblid burch bie allgemeine Calamitat begreiflich unbedingt in ben Berbergrund getretenen Seite ber gangen Sache, von ben Rothstanden ab,

fo burften folgende Dunfte noch ju ermabnen fein.

Die Bejammtgabl ber Benoffenichaften in England und Schottland fann gegenwartig guverlafffg auf minbestens taufent angeichlagen werben; benn man barf fich in biefer Begiebung burch niedrigere Angaben, Die gelegentlich und beilaufig in großeren öffentlichen Berfammlungen ober bei Babliciten politiider Urt von ben wortführenben Notabilitäten angegeben werben. nicht irre maden laffen, ba biefe herren es mit folden Dingen, an benen ihnen meift an fich wenig gelegen, nicht eben genau nehmen, fondern aus ziemlich ichwachem Gedachtnig und mit mancherlei Migverstandnig nachsprechen, was fie gelegentlich einmal halb gebort haben. \*\*) In Irland ift bie Gache erft in wenigen ichmachen Anfangen vorhanden - fcmerlich über amei Dugenben. Bas bie nabere Statiftit ber Gejammtbewegung betrifft, fo fehlen barüber bieber noch genugende Materialien; über einzelne ber befannteften und größeren Bereine, wie in Rochbale, Leebs \*\*\*) u. f. w., fint fie bereits von und und Anderen anderwarts aufgeführt und auch bas oft jo außerorbentlich ichnelle Wachsthum aus ben geringften Anfangen und nicht felten unter ben größten Schwierigkeiten, Anfeindungen ber Shopkoopers u. f. w. bervorgehoben. Ginen ungefahren Schlug fann man baraus gieben, bag allein 270 biefer Benoffenichaften, meift aus Dorfibire und Lancafbire, mit etwa 70,000 Mitgliedern und einem Rapital von brittebalb Millionen Pf. St. einen Berfaufeumfat von etwa vier Millionen Pf. St. haben und Divibenten von burchschnittlich 1-2 Gh. im Pf. St. ber Gintaufe gaften. Bei weitem bie meisten, weuigstens 9/10 biefer Geschäfte find fog. Stores ober Conjum-vereine, bavon jeboch etwa 2/3 in Berbindung mit handwerksmäsiger Production für ben Berbrauch ber Store, befonders an Rleibern, Schuhwert, Fleisch ober Brob, und etwa 1/4 mit Dabimublen ober Bebereien mit Dampffraft, beren Abjat (wie ber ber meiften Stores) jedcho nicht auf bie Beneffenicatt beidranft ift. Mußerbem fann man noch immer 20 Dampftraft. ipinnereien ober Bebereien rechnen, Die nicht mit einer Store in Berbindung fteben und Die wir unter ber oben angegebenen Babl nicht mit begreifen, von ber wir etwa bas lette Bebntel auf bie eigentlich bandwerfemägige Production, jedoch größtentheils in verhaltnigmäßig geringer

oudp um digliet zestindung unsetet.

ord Auf digliete Ergeling wiffen wir namentlich, daß Angaben aus den nordenglischen Bereinen, die gewöhnlich eben nur von dielen gemeint sind, iehr oft von der Gelammtzahl der englischen Bereine verfanden und bezogen werben. Zehenfalls hohen wir für unfere Angaben die destin Australiaten.



<sup>\*)</sup> Auf dem Londoner Congrest murde (mit Beziehung auf den bekannten Streit der Bauarbeiter mit den Bauunternebmern) auf dem Midertprach aufmetlina grandt, der darin liege, daß man eineriets die Arbeit undelingt als Waare obendelt wissen uns mich des vor des vorbeilt, den Preis dieser Baare nicht etwa wie bei zieber andern nach dem Angebet und Bedirfniß liefgen oder Allen zu lassen, wo dam die Arbeiter int Recht vorlangen fonnten, baß man ihme für die gerüngere Angahl Arbeitsssunden, die sie dinger at kelte bie Arbeite ben hobern, daß man ihme sir die gerüngere Angahl Arbeitsssunden und "nachtragan"; da den ber Schulf aum abzuweisen, daß man nicht die Arbeitsberren brauchen und "nachtragan" den der der Sante abzu gestellt und kaufen zu konnen einen. Daß bei ker einige Sephistrei im Spiet, woraus fein praftischer Geding zu ziehen, ist eicht einzusiehen; iehen falle aber genigt sie, um den Glauben an daß Dogma wen Rachtrage und Angebot auf diesen Gebiete gar sehr zu erschutteren, wo es sich werden daupt um ogsiche Begründung handet.

<sup>\*\*\*)</sup> Das erfte Duarial 1862 ergiebt allein für die Store der Ploniers in Rochdale bei 4000 Mitglitobern ein Kapitol von 43,000 Pf. St. und einen Berlauf von 37,000 Pf. St. mit einer Obidende von 28,5 Pp. auf das Pf. St. des Einfaufs für jede Mitglieb. Die Eudschgenfeinde in teebs bat im felben Duartale bei 4032 Mitgliebern und 14,989 Pf. St. Kapital einen Berlauf von 25,175 Pf. St. gebat. Die erftere fieht in ihrem 18., die andere in ihrem 14. Jahre — beibe aus fleinierm Anfang unter größten Schwierigfeien erwachfen.

28 Sifterifches.

Ausbebnung rechnen. Bu ben Benoffenichaften biefer Art, welche bie bebeutenbite Bufunft haben burften, gebort bie (nach bem Beisviel ber Parifer onvriers maçons) von ben Bauarbeitern gegrundete Baugefellichaft in London, als Frucht bes großen Strike, ber erft vor Aurgem fein Ente gefunden, ober vielmehr fich ohne eigentlichen Schlug im Gante verlaufen bat, nach fur alle Betheiligte, am meiften aber fur bie Arbeiter ichwer zu verwindenden Berluften und Nachtheilen aller 20rt.") Bu verwindern und gn beflagen ift, bag bas Genoffen. schaftswesen bieber noch wenig ober gar nicht in ben Zweigen ber halbfabrifmagigen Industrien mit Sausarbeit Raum gewonnen, wie bie Edub. und Stiefel Subuffrie in ber Begent von Staffert, bie Strobflechtereien in Nottinghamfbire u. f. m., welche wie gemacht bagu icheinen und me febr bobe Lobnfage guter Arbeitegeiten nur gu rober Schlemmerei und thorichtem Lurus bienen. 21s fehr beachtenswerth tritt neuerdings bie Anwendung bes genoffenichaftlichen Princips auf Die Befriedigung ber bauliden Beburfuiffe berver. Die meiften ber bebeutenbften Benoffenichaften und manche and ber fleineren haben ichen feit laugerer Beit bie Bertheile eigener Baulidfeiten fur bie eigentlichen Bereinegwede (Berfaufelocale u. f. m.) erfanut und erlangt; bemnachft bann ift man ichen in wenigstens 25-30 Genoffenichaften auch gur Befchaffung befferer eigener Wohnungen fur bie Mitglieber übergegangen, wobei namentlich auch in Rochbale, von ben Pioniers, in grogerem Bufdnitt bas Beifpiel gegeben worben. Dag bie feg. Land and building societies bis auf einen gewiffen Puntt als eine Ferm genoffen-Schaftlicher Entwicklung gu betrachten fint, haben wir ichon oft hervorgehoben, und burch fie wird auch in ben genoffenschaftlichen Rreifen bas bauliche Beburfnift und bas Begebren nach Grundbefit fohr vieler Gingelner befriedigt - bieber freilich ohne anderweitige Gemeinschaft.

Bas bie Befriedigung anderweitiger nicht im engern Ginne und unmittelbar gewerblicher und materieller Bedurfniffe betrifft, fo fonute es auffallen, bag 3. B. Rranten. und Begrabnig. taffen wenig ober gar nicht unter ben 3meden bes cooperative movement erwähnt werben. Es erfart fich bies aber baraus, bag bie Mitglieber ber Benoffenichaften meift bei ben fo gablreiden alteren feg, friendly societies betbeiligt fint, welche eben biefen Beburfuiffen entgegen. fommen, bie überbies mittelbar boch auch ichon burch bie gange Bebung ber Lage und Buftanbe ber Gingelnen in ben Benoffenichaften ihre Rechnung finden. Bewift aber ift eine Berbindung aller biefer Dinge im eigentlichen Benoffenichafteleben zu wunfchen, werin auch wieber bie Dieniere in Rochbale einen Aufang gemacht baben. Bas endlich bie unmittelbare sittliche und intellectuelle Sobung burch allgemeine Bilbungemittel betrifft, fo ift bavon immer noch verbaltnigmaßig wenig ju fpuren, indem taum ein Behntel aller Benoffenschaften Lefezimmer u. bergl. haben. Allein bies ift, wie wir gleich jeben werben, wenigftens eben fo febr Schuld gefettlicher Sinterniffe ale eigener Tragbeit. Auferdem fint febr viele Benoffen Mitglieder anderweitiger freier Bilbungeanstalten, wie 3, B. Die verbefferten Mechanics Institutions, Die Working men's Colleges u. f. w., wegn neuerringe nech rie gunchmente Thatigfeit, jeg. Lecturer femmt, welche einen Beruf baraus maden, überall, wo fie hinberufen werben, populare Bertrage über manderlei gemeinnutige, befoutere auch fociale Fragen gu halten, wobei bas Benoffenschaftemefen jelbit mehr und mehr ein ftehenber Artifel wirt, wie benn auch Lehrer in ber cooperativen Budführung, ober bagn anleitende Buder immer baufiger vorfommen. Endlich barf man ber Allem anch ben bilbenten Ginflug bes Beneffenichaftelebens an fic nicht etwa gering anschlagen - nicht blog 3. B. burd bie Beidafteführung felbit, Die Berhandlungen über Die einschlagenden gragen u. f. w. und bez. auch ber gefellige Berfehr, fonbern auch burd bie Wedung bes Bilbungetriebe, ber bann mit ben vermehrten Mitteln ju beffen Befriedigung ben Gingelnen veranlaft, burch Aufchaffung von Budern, Salten von Beitschriften, Betheiligung an Leibbibliothefen u. f. w. fur fich felbit gn jorgen. Dan brancht, um fich bavon zu überzeugen, fich nur in ben Bobnungen ber Benoffen umgufeben, und ben Erfund mit benjenigen anderer gewolinlicher Arbeiter unter faft gleichen Umftanden gu vergleichen. Bei ber Beurtheilung aller ichen vorliegenten und burch vieljahrige Erfahrung bemabrten Refultate tiefer "Bewegung," wie bebeutent und erfreulich fie anch fein megen, barf man übrigens, um fich bie volle Bebentung ber Cache, bes Princips, recht anichanlich gu machen, nie vergeffen, bag bies Alles boch nur erft bie Anfange ober Erftfruchte ber Ent-

<sup>\*)</sup> Bei dem ländlichen Profetariat, wo solche Gulfe und Sebung grade mit am meisten Noth thate und fich am beiten eignete, ift noch gar wenig der Art zu fpuren, mit Ausnahme der fogenannten Alotments oder miethwelfen Parcellirungen, welche allerdings schon an sich eine große Wohlthat sind und eine sich gute Urbergangssusse babeiten würden.

widelung fint, beren bas genoffenschaftliche Princip fabig ift und bie namentlich in bem Mage eintreten muffen, wenn und wie bie genoffenschaftliche Aufiebelung und Bemeine ine Beben tritt.

Gine Sauptfrage auch fur bas englische Genoffenschaftemefen wird nach Mangabe feiner Entwickelung auch bie Nothwendigfeit, ber Rugen und bie Dieglichkeit gemeinsauer Organifation und eines Centralergans. Nachbem bie unter Muregung und Leitung von Muffen in ben erften funfgiger Sahren angebahnten Berfuche ber Art gescheitert, ift lange nicht wieber bie Diebe bavon gewesen, und auch bie etwa feit Sahr und Tag wieber angeregten Fragen, gunachit nach einem Centralbepot, wo bie verschiedenen Stores ihren Bebarf begieben founten, weran fich bann mandes Autere auschließen fonnte, burften noch nicht fo balt ju erbeblichen Rejultaten fubren. Die Urfaden liegen großentheils in Gigenthunlidfeiten bes britigen Boltes überhaupt und biefen Schichten inebefondere, welche bas Bedurfnig gurudhalten und Die Ausführung erschweren - werauf bier nicht weiter einzugeben. Dazu tommt aber, bag bie neuere Wejebgebung in Begiebung auf biefe Materie maude ber Dunfte mobl ober übel erledigt, welche fenft Cache eines gemeinfamen solfgovernment fein mußten. Dabin gebort namentlich eine gewisse Uniformitat in Statuten und bis auf einen gewissen Puntt auch in ber Weichafteführung. Allem Aufdeine nach wirt jebenfalls einer gemeinfamen Organifation eine propingielle ober gruppenweise porbergeben, mas ja auch feine febr naturgemaße Bered. tigung bat. Dabin weifen Die ichen in ben letten Monaten bes vervorigen Jahres theils in Manchefter, theils in Rockbale abachaltenen Conference einer gewillen Angabl von Genoffenichaften jenes Sauptcentrums ber gangen Bewogung ju bem Zwede ber Betreibung munichens. werther Verbefferungen ber bestebenden Wejete, werauf wir gleich gurudtommen werben. Beachtenewerth ift auch bier ber Aufang Juni begonnene Berfuch einer naberen Berbindung ber Benoffenichaften ber norblichen Grafichaften Durbam und Northumberland, wevon wir vielleicht bald erfreuliche Refultate zu berichten haben werben. Huch in Loudon bereitet fich bergleichen vor.

Bas endlich ben ichen berührten Puntt bes Berbaltens ber Ctaategewalt, namentlich in ibren gefetgebenden Annktionen auf bas Benoffenichaftemejen betrifft, fo ift burdaus anguerfennen, bag feit einigen Sabren mit Eruft und Wohlwollen und theilweife autem Erfola, wenn auch nicht obne einige Diffariffe und Mangel vorgegangen worben ift. .) Bas unter biefen Umftanben von Seiten ber Benoffeuschaften noch zu munichen übrig bleibt, ergiebt fich am beften aus ben Puntten, welche von eben jeuer Confereng in Manchefter ben Benoffen jewohl als ben bober itebenben greunden ber Cade als Gegenftant einer (jehr beideitenen!) Agitation gur Beeinfluffung und Information parlamentarifder Rreife empfohlen murben. Gie fint awar unferes Wiffens por langerer Beit im "Arbeitegeber" mitgetheilt worben; aber wir burfen wohl annehmen, bag bie Bieberholung bier nicht gang überfluffig fein wird - wie folgt:

1) Die Claufel in tem auch auf tie Cooperative Societies anweutbaren feg. Friendly Societies Act, wenach folde Bereine nicht mehr als einen Acre lant erwerben burfen, ift als ein großes Sinderuiß fur Die weitere Entwickelung bes Genoffeuschaftemefens in ber Richtung ber Behnungereferm und landwirthicaftlichen Production gu beseitigen.

2) Die Benoffenichaften muffen ermachtigt werben, ihr eigenes Kapital nach Ermeffen in ihrem eigenen Ramen in jeber beliebigen aubern Gefellichaft und Unternehmung angulegen - namentlich gur Beichaffung befferer Wohnungen und eigenen Grundbofites burch Bermittelung ber Land and Building Societies ober anderer geeigneten Benoffenschaften.

3) Die beidrantte Saftung (limited Liability) muß auch folden Benoffenichaften ermöglicht werben, welche bieber mit unbeidrantter Saftung unter bem Wejege über Gparvereine und gewerbliche Gejellichaften (industrial and provident Societies Act) ftanben, und gwar in ber Urt, bag jeber Benoffe nur fur ben boditen Betrag feiner gwolfmonatlichen Ginjablung baftbar mart.

4) Beneffenichaften (cooperative societies) fellen berechtigt fein, beliebige Procente ibres Reingewinne fur Bilbungeanstalten au verwenden, woran fie bieber burd bie von bem officiellen Registrator beliebte, febr zweifelhafte Anelegung ber bestehenden Wefete verhindert murten. ..)

<sup>\*)</sup> Ueber ben bieherigen Stand ber englischen Geletzebung in biefer Materie find die Lefer bliefer Plainter burch den geebten Serausgeber in bekannten Schriften genügend orientitet.

\*\*) Diefer Beante bat die Statuten der Vereine zu prüsen und zu fanctioniren, welche sich melben, um unter den Schuft und bie Kegeln eines der betreffenden Gesche gestellt zu werden — wodurch für die Betbelitzten so wichtige und für das Ganze madelich nicht gleichgültige Interessen gergenstells in das willkrichte und jeder Controlle und Verantwortlichkelt fast ledige Ermeisen eines eigentlich Gubalterndeamten gestellt sind!

5) Die Competenz bieser mit großer Willfur und nicht selten unter sehr unliebsamen Kormen und großen unnöttigen Bergögerungen zu merklichem Nachtheil der Sache verfahrenden Beamten muß naber und mit billiger Berücksichtigung der Musiche und Bedürstiffe ber Ebtheiligten bestimmt werden,

6) Bebes Mitglied einer cooperativen Genoffenichaft, welches irgend welchen Befit ober Berth berfelben in Sanden bat, muß fur Auslieferung besselben nach Ermeffen bes Borftandes

ober ber Generalversammlung verantwertlich gemacht werben.

Bu biefen Puntten fommen feitbem noch bie gragen über bie Grundiage bei Uebertragung von Actien und von Bablungeamweijungen (checks) von Dittgliebern unter einander und auf Krembe, wolche wabriceinlich ebenfalls balb in ben Bereich ber Wefengebung gezogen ober geichoben werben burften. Bieber ift nun in allen biefen Beziehungen - Dant ben Gigentbumlidfeiten ber gepriefenen parliamentarifden Wejetgebungemafdine ber Englanter überhaupt und ter vorzugeweise als eine notorijd "verbummelte" (mit Berlaub!) foeben geichloffene Geffion inebefondere! - nichte gefcheben, ober boch nichte ju Stante und Ente gebracht. Der alte treue greund und Genner bes Genoffenichaftewejens, Dr. Glanen, bat gwar eine Bill eingebracht, welche im Bejentlichen wohl bie wichtigften unter jenen Bunfchen zu befriebigen geeignet mar, wenn fie nicht burch unberufene Amenbements allgujehr verunftaltet murbe. Rach bem im Juni erfolgten febr gu beffagenben Tobe bes Urbebers ber Bill murbe biefelbe von feinem Freunde und Befinnungegenoffen, Dir. Eftcourt, aufgenommen und bis ju einem Committee geführt, wo fie bei Schlug ber Geffion noch fteden geblieben. Dieje Berichleppung burfte übrigens ber Cache vielleicht injofern nicht jum Rachtheil gereichen, als in biejer Beit ohne Zweifel ber Ginbrud ber großen und wohlthatigen Bebeutung bes Benoffenichaftemejens, wie es fich in einer folden beispiellojen Rrife bewahrt, allgemeiner und tiefer bie Rrufte parliamentarijder Gelbitfucht, Frivolitat und Parteibefangenheit ju lodern und gu erweichen geeignet fein burfte, jo bag bei fpaterer Bieberaufnahme ber Berhandlungen noch gunftigere Refultate zu erwarten fein mochten, ale fie in Diefer Geffion auch beiten Ralls moglich maren. Bernigerobe, ben 19. Auguft 1862.

B. M. Suber.

#### 5.

# Ueber englische und frangofische Genoffenschaften.

Bon V. A. guber.

(Innung ber Bufunft Jahrg. 1863 G. 18.)

Das englifde Benoffenicaftemejen fabrt fort, fich in und trot ber Baum. wollennoth - Die erft feit etwa Mitte Januar langfam abzunehmen beginnt - auf eine mabrhaft ftaunenemerthe Beije zu bemabren, fo bag in ber That nur bie gangliche Berichloffen. beit ber felbitfuchtigen fo cialen Frivolitat ober Bebantenlofigfeit und Durre unferes gebil. beten Publifums aller Farben und Parteien bagu gehort, um nicht von biefen Ericheinungen auf's Tieffte und gurchtbarite ergriffen zu werben. Go halten fich bie Benoffenschaften felbft noch gang tapfer über Baffer, bei einer unvermeiblichen Befdranfung ihres Betriebs in ben Stores und jum Theil ganglichen Stillftand ber Sabrifen (Mills) mit febr wenig Ausnahmen in biefem letteren Zweig; aber im December und Sanuar zeigten fich bie galle allmablig baufiger, ban einzelne Mitglieber fich um Unterftugung bei ben localen Comittee's melbeten, benen bie Bertheilung ber über 500,000 Pfb. St. freiwilliger Beitrage obliegt, welche von allen Enben und Orten ber britifchen Welt einlaufen. Inbessen haben wir guten Grund angunehmen, bag bis jest bie Bahl biejer Galle etwa 3000 nicht überfteigt, was boch auf etwa 60,000 Copperatoren in ben nothleibenben Diftricten unter folden Umftanben fein fehr bebentliches Berhaltnig ift. Dabei ift noch ein Puntt zu beachten. Dieje Leute melben fich nicht, weil ihre genoffenichaftlichen Silfequellen erfcopft find, fondern im Gegentheil, weil fie noch nicht gang erichopft find und fie ben Reft bewahren mochten, um nicht wieder gang von vorne anzufangen, wenn Arbeit und Berbienft wieber anfangen. Ge find Arbeiter, Die von

ben 40-50 ober mehr Pfb. St., bie fie in ihrem Benoffenichaftefapital verginelich angelegt hatten, ben größten Theil berausgezogen und verzehrt haben, fo bag nur noch etwa 5-10 Pfb. Ct. ober fo übrig find. Gie melben fich gur Unterftugung, theils weil es ihnen überhaupt gu bart ankomint, ihr MIles aufgeben gu laffen, theils weil bie Benoffenichaft felber gebrangt, fich ftreng an bie Ctatuten balt, wonach fie vielleicht erft in mehreren Bochen baar ausgngablen verpflichtet ift, mabrent bie Rirth auf Die Ringer brennt. Die Unteritubungecommittees weisen folde Beluche unbedingt gurud, wobei fie fich auf ben Grundigt berufen: mer irgent noch eigene Mittel bat, ber bat feinen Unfpruch auf Unterftugung - bagu fint bie Beitrage uns nicht anvertraut. Berfauft Gure Actien und wenn 3br ben Grios vergebrt babt, fo tommt wieder." \*) Dag folder Zwangevertauf nicht ohne fehr großen Berluft moglich ift, versteht fich von felbit, und jo ift ber Mann balb genug jo weit heruntergebracht, ale man ihn baben will. Dhne nun bie Zwedmägigfeit und Berechtigung jenes Grundfabes naber ju erortern, wollen wir nur bemerten, bag bie Gade fehr bojes Blut macht, weil Angeichen, 3. B. Meugerungen ber Commiteeglieber felbit vorliegen, wonach ein an fich immerbin ale offene Grage angunehmenter Grundfat mit einer Beffinnung, Stimmung und Abficht gebanbhabt wirt, worin eine gewisse Schabenfreude und Rachjucht namentlich ber Mittelclaffe (befonders ber fog. Shopkeepers), aber theilweise auch ber Fabritherren gegen folde Arbeiter fich zeigt, Die burch bas Benoffenichaftemejen nach einer unabhangigern geiftigen, focialen und ofenomischen Stellung gestrebt baben. Dan bort austrudlich bie Kreute aussprechen, bag bie Concurreng biefer ober jener genoffenicaftlichen Store ober Mill (Spinnerei) nun balt aufhoren werte, wenn man bie Leute zwinge, alle ihre Ginlagen aus bem Betriebstapital zu gieben zc. Diefes eben jo unfittliche, ale gulett auch untluge Verfahren ift, wenn es auch nur ausnahmsweise portommen mag, um jo mehr zu beflagen, ba es einen argen Migton in ber bieber bewunderne. werth allfeitig guten Stimmung ber nothleibenten Diftricte giebt. Db nicht bie weitere Rach- und Gegenwirfung ju einer gorberung ber felbstiftanbigen Emancipationebestrebungen führen burfte, welche in bem Dage berechtigt und munidenewerth erideint, wie bie Ausficht auf ein friedlich gefundes Busammenwirfen ber Arbeiteherren und Arbeiter ichwinden follte bas wird fich wahricheinlich balt genug zeigen. Die ganze Sache hat baburch noch eine grö-gere Bedeutung, daß basselbe Berfahren auch auf die Mitglieder ber jogenaunten Trades Unions angewendet wirt, indem man fie an bie Unterftutung burch ihre Bereine verweift, wobei aber ebenfalls bem Ginbrud nur allgu gegrundete Beranlaffung gegeben wirb, bag man fich freut, Die Urbeber ber leibigen Strikes (ber großen Arbeitseinitellungen) unter bie Rube ju bringen. \*\*) Go wenig folde Gefinnung zu billigen, fo muß man boch zugeben, bag bier feine geringe Beranlaffung ju folder Berbitterung bon beiben Geiten gegeben und feit Dienschengebenten aufgehäuft worben - jedenfalls ohne allen Bergleich mehr als nach ber Geite ber Benoffenichaften, beren burchaus friedliche Saltung, fowie bie ausgezeichnete Brauchbarteit ber Arbelter (auch durch gute Fuhrung in jeder Beziehung) allgemein anerkannt wird. Go hat bieber auch gar fein, ober wenn irgent, jebenfalls eber ein gefpanntes, migliebiges Berbaltnig swijchen ben Cooperatoren und ben Unionisten stattgefunden, indem die Letteren mit Rocht bie Cooperation in ihrem Bereich als ein hinternif ber Strifes ansehen. Wie bem auch fei, es tann nicht befremben, bag biefe Gemeinichaft einer jebenfalls in ber Korm und Gefinnung gehäffigen Behandlung bie beiten Stromungen einander nabert und ju einer Bermifdung branat. Dahrend bie friedlicheren Cooperatoren nur barauf bedacht fint, ihre Gelbit bilfe auch gur Unterftugung ihrer Bruber gu organifiren, haben bagegen bie viel gabireichern und ftreitfertigern Unionisten in ihrer Preffe und in ihren Berjammlungen bie Sache als eine gemeinsame in einer febr beftigen und freilich auch alles Dag ber Billigfeit überschreitenten Polemit aufgenommen und fammeln Beitrage gur gemeinfamen und ausschlieflichen Unterftubung

\*) Beilaufig gefagt, bieten jum Thill eben bie Angaben über biefe galle Anhaltepunkte ju ber ungefahren Beranifoligung ber Babl ber Nothfalle unter ben Cooperatoren überbaupt. \*\*) Co weig bie Cirifed bieber in ben melften Kallen anber als fur beide Theile, aber junachft

<sup>\*\*)</sup> So weig die Griffes bieber in den meisten Kallen andere als für beide Theilt, aber gundicht für die Architet zeicht sich verebreilige Keltultate gelode haben, ob dat auch diest Sache doch och gan fehr ihre zwei Seiten und liegt die Schuld ziemlich gleich — ja, sehr oft mehr auf Seiten der Arbeiteberren, als der Arbeiten. Aufgerdem aber haben dies Erkeiterverbindungen auch noch gang andere und kreps aller mitsaufenden Misbrauch; siehr berieht wird alle geste der mitsaufenden Wishrauch. Sie eriegen namnentlich bei den Dandwertsgesellen, weche den größen Theil des Bestandes liefern, die frühern umftmäßigen Einstidungen (kaden u. 1. w.), oder find vielnehr die neuelte Gestaltung derselben in Bolge der (thatlächlichen) Ausschlang des Zunftweisen, soweit es die Meister (jept employers) anging.

32 Sifterijdes.

ber nothleibenben Gooperatoren und Unionisten in Bancashire. Biel wichtiger und ersprieflicher aber ift bie Birfung, welche bas Beifpiel ber gangen Saltung und Bemabrung bee Benoffenichaftemeiens auf biefe weitern Areife, namentlich bes mehr ober weniger fabrifmagigen großen Sandwerfebetriebe fibt barin, bag bie Ginficht mehr und mehr Raum gewinnt: Die Unionen fonnen ibre jehr bebeutenben Mittel und febr wirfjame Organijation, ftatt ber Unterfinitung ber bei Strifes arbeitolojen Mitglieder, febr viel vortbeilbafter mit ben Arbeitofraften felbit, theils in einer Store, theils in genoffenschaftlidem Betrieb beffelben Productionegefcafts perwenten, worin fie bieber jum Bortheil ihrer Arbeiteberren gearbeitet haben. Ueber bie Doglichkeiten, Edwierigkeiten, Bedingungen und Greugen ber Ausführung felder Plane baben wir uns bier nicht auszusprechen, fentern wollen nur beifvieleweife bie Thatjache ermabnen, bag Mitte Januar in London eine Confereng ber Delegirten aller Unionen ber Arbeiter im Conb. und Stiefelgeicaft in gang England (in Vertretung von etwa 30,000 erwadienen Arbeitern) ftattgefunden bat, werin (neben gar manden andern jebr intereffanten Dingen) auch ein Beridlag in oben angebeutetem Ginne verhandelt und einstimmig angenommen wurde - ein Beifpiel, mas obne Zweifel febr balt weitere Rachabinung finben wirt. Schon por einigen Sabren übrigens ift eine gewisse Angabl von Maschinenarbeitern auf tiefem Wege mit großem Erfelg vergegangen, und auch neuerdings bat ber befannte Strife (eigentlich Lockout, b. b. Ausschließung ber Arbeiter burch bie Arbeitsberren) Die Bauarbeiter qu einem abnlichen Berjuch geführt, weran freilich nicht bie gange Union, sondern nur eine kleine Minerität Theil nahm, wobei ohne Zweifel bas Beispiel ber grogartigen Erfolge ber Parifer ouvriers magons enticheitenten Ginfluft gehabt bat. Ueber ben Rortgang wiffen wir nur im Allgemeinen, bag bie

Cache gebeibt, wenn auch noch nicht eben glangent.

Benten wir uns aber folieglich wieber ten junadift von ber großen Gluth ber Baumwollennoth (cotton famino) betrobten Benofienschaften, fo muffen vor Allem wieber bie Rochdale-Pioniers hervorgehoben werben - nicht als einziges, aber als weit hervorragendes Beifpiel in ber burdidnittlichen Saltung Diefer Leute. Die lette Abrechnung fur bas Quartal Juli, Anguit, Geptember 1862 ergiebt folgende Sauptgablen gunachit fur Die Store: Bertauf 35,732 Pfb. Ct. (330 Pfb. Ct. weniger ale im verbergebenten Quartal), Betriebe. kapital 39,163 Pfd. St. (847 weniger als im Juni) Mitglieder 3,700 (feine Abnahme, fentern Bunahme), Beidaftegewinn 4,422 Pft. Et., baven 21/2 pGt. mit 97 Pft. Et. für Bilbungegwede, Bibliothet (5000 Berfe) zc. und eine Dividente auf Die Rnubicaft (b. b. nad Dan bes Gintaufe) von etwa 12 pCt. Ben Mitgliedern berausgezogen 5,366 Pfb. St. (fur bas gauge Sahr tommen 20,000 Pft St. auf biefen Poften, alfo felbititanbige Silfe in ber Noth!); bagegen haben auch neue Gingablungen nicht gefehlt, jo bag bie Abnahme bes Rapitale gegen 1861 boch nur etwa 3000 Pft. Et. beträgt. Wie wenig aber bie gange Bewegung in biefem ihrem eigentlichen Rern und Mittelpunkt gelabmt ift, ergiebt fich am besten baraus, bag im Sannar eine neue Sauptagentur in ber Umgegend (bie 14te) eröffnet werben - bie größte von allen mit neuen Lejegesellschafte Berfammlungelocalen ac. Die Mahl (ober Mehl.) Genoffenichaft hat in tiefem Quartal fur 37,893 Pft. Ct. Diebl verfauft (2,349 Pft. St. weniger ale im vorigen Quartal); bas Betriebefapital (assets, Mctiva) ift 31,059; 63 corperative Stores ber Umgegent begieben ibr Mebl aus biefer (reinen) Quelle. Die Dividente beträgt 5 pCt. auf bie Runtichaft. Die genoffenschaftliche Spinnerei arbeitet brei Tage in ber Bode, welches febr viel mehr als bie burchichnittliche Arbeitszeit ber übrigen 93 Fabrifen ber Umgegent ift; boch ift bie Roth gerate biefem Zweige bes Benoffen. schaftemejene begreiflich besonders ungunftig, und man muß freb fein, ohne febr fcwere Berlufte fich burchguschlagen. Die brei Benoffenschaften gablen wochentlich 23 Pib. Et. als Unterftugung fur Rothleibende (bisher) ohne Unterfchieb. Die neueften Unternehmungen biefer Pioniere, Die Rranten. und Begrabniftaffe, fowie Die Baugenoffenichaft fint in beitem Buge, und lettere baut ichen ben britten Blod von einigen zwanzig Wohnungen. Den ichta. genoften Beweis aber ber Energie, Buverficht und Borausficht biefer Leute finden wir barin, baß fie getroft bie gebrudten Preife auch bee Grundbefites benuten, um ein großes fehr gut gelegenes Grundftud zu erwerben im Sinblid auf bas mehr und mehr hervortretenbe Bedurf. niß eines Centrallagers fur alle nerbenglischen Benoffenschaften (gunachit Stores).

Gben die Art, wie biefe Arage in ben einzelnen Genessischaften und in ben gelegentlich stattsindenen Delegaten-Consernzen, werin bie Ginleitung zu einer allzemeinen Dezanisation nicht zu verkennen, beweist siehen, wie kräftig die gange Bewegung sich auch unter beiswerften Drud' rührt. In ber That bieten bie einlaufenben gasstrichen Berichte von Berlammlungen aller Art, Besten, Theepartspieen zc., noch immer tein von dem frühern wesentlich verschiebenes Litte bes genossenschaftlichen Lebens und Treibens. Es strömt und schlägen nehr

ober weniger burftiger, aber taum eine Lebensaber ift gang verfiegt.

Schließlich nun noch biejenige Erscheinung auf biefem Gebiet, welche eigentlich in ihrer Bebeutung sewost an sich als zur moralisch-intellectuellen Charafteristit ber Gegenwart am meisten Beachung verbient! Dies ist die Bibrung einer Genossenigenschaft; zur Gründung einer Nieberlassung in Auftralien, in ber jüngsten Colonie, Queensland, wo Boben und Alima nach aller Erschung sich zur Production ber beiben Baumwolle vollsemmen eignen. Dier soll fünstig der Rechtschung in Genglenschaftlicher Bearabeitung in England auch genessenschießebeit ben Antipoden erzeugt werden! Erwägt man aber, was biese Leute schon geschan, geschaffen und burchgeseit haben, so wirb man sich wohl bebenten, hier einen utopischen Traum zu betächeln.

23., Anfang Februar 1863.

D. A. S.

Resultate von 15 Parifer Genoffenschaften zu gemeinschaftlicher Production im Sahre 1862.

|                   | ung.               |            | l ber |                | Einzo      | hlung            | Cap                             | ital   | Ge.     |
|-------------------|--------------------|------------|-------|----------------|------------|------------------|---------------------------------|--------|---------|
| Genoffenfcaften.  | Jahr ber Gründung. | im Anfang. | 1862. | Behülfen 1862. | im Anfang. | a 1862.          | im Anfang.                      | 1862.  | fcafte. |
| Ragelfcmiede.     | 1849               | 20         | 3     | 8              | I -        | 1000             | -                               | 16000  | 25000   |
| Pianofabrit.      | 1849               | 16         | 23    | 12             | 1000       | 10000            | 250                             | 163000 | 205660  |
| Blecharbeiter.    | 1848               | 70         | 20    | _              | 50         | 2000             | _                               | 90000  | 120000  |
| Sormer.           | 1848               | 3          | 23    | 6              | 500        | 1000             | 2                               | 35000  | 80000   |
| Beilenhauer.      | 1848               | 14         | 19    | 29             | 2000       | unbe-<br>grengt. | 15000                           | 120000 | 120000  |
| Brillenmacher.    | 1849               | 13         | 25    | 150            | 1000       | 15000            |                                 | 120000 | 42000   |
| Bauarbeiter.      | 1848               | 17         | 81    | 225            | 1000       | 2000             | -                               | 250000 | 1300000 |
| Bautifchler.      | 1858               | 5          | 5     | 50             | 500        | 1000             | Bertjeuge<br>jebes<br>Benoffen. | 18000  | 120000  |
| Fauteuiltischler. | 1849               | 20         | 50    | 100            | 100        | 2000             | 25029                           | 2      | 300000  |
| Rutichentischler. | 1850               | 24         | 11    | 35             | _          | 10000            | _                               | 64600  | 120000  |
| Baternenmacher.   | 1849               | 21         | 12    | 16             | 200        | 4500             | _                               | 54000  | 120000  |
| Baumaler.         | 1857               | 6          | 12    | 25             | 2000       | 2000             | -                               | 54000  | 100000  |
| Schloffer.        | 1850               | 7          | 20    | 2              | 600        | 600              | 1000                            | 25000  | 50000   |
| Coneiber.         | 1848               | 46         | 15    | 4              | 50         | 50               | 1000                            | 7000   | 40000   |
| Stuhldreher.      | 1848               | 18         | 22    | 40             | 500        | 1000             | 315                             | 50000  | 200000  |
| Agenbreber.       | 1851               | 5          | 5     | 7              | 600        | 600              | 3000                            | 80000  | 80000   |

Dazu kommen noch 8 Genossenichaften, über beren Statut pro 1862 mir noch nähere Angaben sehlen, beren Gebeilsen mir aber im Juli 1862 im Allgemeinen glaulwürdig bezeugt wurde. Ueder die Hatslache, daß bei ben meisten dieser Genossenichaten die Zahl ber Theilnehmer mit bem materiellen Gebeilsen abnimmt, ware viel zu sagen, wozu aber für mich hier nicht ber Ort.

B. A. S.

6.

## Reneftes aus dem englifden Benoffenfchaftswefen.

(Innung ber Bufunft Jahrg. 1863 G. 66.)

Bir entnehmen bie folgende Ueberficht bes gegenwartigen Ctanbes bes englischen Benoffenicaftemejens bauptfachlich ber Dai. Rummer bes Sauptorgans jener Bewegung, bes Cooperator, und wollen bagu bier nur noch bemerfen, bag bie gabtreichen Radrichten von einzelnen Benoffenichaften, bie uns fortwahrend theils in jener Beitidrift, theils von anderen Seiten gugebn, ber allgemeinen Unschauung, welche wir bier erhalten, vollfommen entsprechen und fie in jedem einzelnen erfreulichen Buge verftarten. Auf weitere Ginzelheiten einzugeben, gestattet une ber Raum nicht, und werben wir une jum Edlug bamit begnugen muffen, bie Sauptpunfte aus bem letten Rechenichaftebericht ber Rochdale Pioneers mitgutbeilen. Belde beionbere Bebeutung bieje gange Daritellung burch ben bunflen Sintergrund ber fortbauernben Baumwollennoth erhalt, auf bem fie in fo erfreulichem Lichte hervortritt, brauchen wir bier nicht weiter auszuführen. In ber That genugt, um bie wunderbare Lebensfraft Diefer Gelbitbulfe ber Arbeiter ju fennzeichnen, ichen bie eine negative Thatfache, bag gwifchen biefen Berichten, wie fie feit bem Mufang ber Roth lauten und jenen ber gleichen vorhergebenben Periobe fein febr wesentlicher Untericbied bervortritt. Das genoffenichaftliche Leben geht im Befentlichen ungeftort und ungetrubt feinen Bang - auch namentlich in feinen gefelligen Momenten, beren Bebeutung fo außererbentlich groß ift. Damit ift naturlich nicht ausgeschloffen, ban unter ben Rothleibenben auch Taufente von Mitgliebern ber Benoffenichaften fich befinden, aber bie Benoffenschaften felbft und bamit bie Butunft auch biefer ihrer fcmachen und leibenben Mitglieder ift bod nicht wesentlich bebroht. Und bie Roth auch biefer Gingelnen ift jebenfalls burch ihre genoffenschaftliche Stellung mehr ober weniger erleichtert und gebrochen. Wir haben über biefe Seite ber Sache auch in biefen Blattern schon fruher bas Nothigste berichtet und wollen bier nur bemeiten, daß zwar bie Urfachen ber Rlagen gegen bas Berfahren ber Unterftubungeausichuffe fowohl binfichtlich ber Cooperatoren ale ber jogenannten "Unioniften" (Mitglieder ber Trudes Unions) noch nicht anfgebort haben. Rach wie vor wird ben Leuten jebe Unterftugung verfagt, fo lange fie noch irgent eine antere Quelle ber Ginnahme befigen (alfo 3. B. einen Untheil in einem cooperativen gabrifgeicaft u. bgl.), woburd man fie oft zwingt, folde Untheile fur ein Spottgelb loszuschlagen, mabrent ce gar nicht fcwer mare, eine Ginrichtung ju treffen, woburch ihnen fur ben Mugenblid ber volle Werth (ober boch ein größerer Theil) und funftig bie Wichereinlofung gefichert wurde. Schlimmer noch als bas Berfahren felbft - beffen Grundfat im Allgemeinen wohl ale richtig gugegeben werben fann - ift bie Ausführung - ber Ton, bas Gebahren und bie Meugerungen, welche babei wenigstens von Geiten einzelner Perfenen, in manden gallen vertommen, und worin fich bie Chatenfreute berfenigen Induftriegweige, welche fich burch bas Benoffenschaftemejen in ihren Interoffen gefahrbet finden ober glauben, über bie Bedrangnig aufert, woburch ihnen (wie fie mabnen) bie Arbeiter wieder ju unbeichrantter Ausbeutung in bie Sande geliefert werben follen. Saben aber auch biefe Diplicbigfeiten nicht aufgehort \*), fo find boch bie erbitterten Rlagen barüber giemlich verftummt und zwar aus einem Grunde, ber einen neuen Beweis fur bie allgemeine fittliche, besonnene und verstandige Saltung ber Arbeiter überhaupt und namentlich in cooperativen Rreifen giebt, woran fich ein jo auferorbentlicher und erfreulicher Fortichritt und Sebung in ben letten zwangig Jahren erweift. Die Rlagen über Dritte haben aufgehort, weil man ber Gache an fich ihre genugenbe Berechtigung jugestehen muß, gegen bie einzelnen Migbrauche burch farmente Rlagen ober gar gewaltjame Demonstrationen nichts gefruchtet wirt ...), und

<sup>\*)</sup> Ueberhaupt ift die gange Unterflugungefache, welche noch ble in ben Anfang biefes Sabres fic im Gangen becht multerbaft anlich, eiterm in ein Stadium gar mander Bedgarffe, Mifthanbe, Migperfahnbeilig und Missiftimungen getreten, worauf wir bier nicht eingusgeben absen, wobei wir indiffen auf unfere fleine Schrift: "Die Baumwollennoth ze." mit ber Bemertung hinweisen mochten, bag fie fich eben auf die frühere Periode begiebt. Were wie ftebt es denn eigentlich mit Noth und Oulfe bei uns? Sollen wir uns freuen ober ce beliagen, bag barüber gar nichts öffentlich tund wird?

<sup>\*\*)</sup> Es wird ausbructlich bezeugt, bag von wirklich einheimischen Arbeitern nur wenige, von Cooperatoren teine sich bei den wenigen und gang vereinzeiten, auch iehr schaell unterdrücken Zumulten in Lancabirer betreifigt baben. Obgleich so nicht au sehr gegründerten Klacpwurter fehte, waren es boch sast nur irische Arbeiter oder bloge Bursche und Gesindel, die den Unfug trieben.

man lieber Mles versucht, um bieje fremte bulfe burch gesteigerte genoffenschaftliche Gelbithulfe möglichit entbehrlich zu machen. Dies geschieht auf mandverlei Weise, namentlich burch Dr-ganisation einer eigens fur folde Falle verwendbaren Gelbsammlung im Rreise ber Genoffenichaften und ihrer Freunde und bejondere auch in ben Unionen, wobei mehr und mehr bas Beftreben bervortritt, folde von bem großen Unterfingungewesen unabhangige Quellen gur Beforberung ber Muswanderung individuell ober genoffenichaftlich verwendbar ju machen. Die urfprunglichen Unterftugungevereine tragen Bebenten, Die ihnen anvertrauten Dittel in biefer früher gar nicht in's Muge gefaßten Richtung ju erschöpfen. Wie lange noch bie amerikanische Bufuhr ausbleiben wirt, fann fein Menich auch nur annahernt berechnen, und über bie Beit, bie erforderlich, um ben Ausfall aus anderen Quellen gu beden, fint bie Anfichten giemlich gleich gewichtiger Stimmen febr verschieben. Dag bie natürlichen Bedingungen biefes Erfages in verschiebenen ganbern im Ueberflug vorbanden, ift fein 3weifel; aber bie Ginrichtungen und Magregeln, fewohl gur Graeugung ber beften Waare, ale noch mehr gur geeigneten Berfenbung berfelben find noch febr mangelhaft, und bat fich bier, was man auch fagen mag, bie viel berufene Energie, Gewandtheit und Thatigfeit ber Manchesterwelt nicht bewährt. Bei alle bem ift boch zu ber Vorausjegung, bag bie englische Baumwolleninduftrie auf immer ober auch nur auf lange Beit gelabmt bleiben werbe, burchaus tein genngenber Grunt, Auch wenn bie Auswanderung ber Arbeiter in viel größerem Mage ftattfinden follte, fo murbe bie gude fich burch ben naturlichen Rachwuche, foweit es überall munichenewerth, balb genug wieber fullen. Gollte aber in Folge biefer Umftanbe eine Beit eintreten, welche ben Werth ber Arbeit fehr bedeutend fteigern und bie Stellung ber Arbeiter gu bem Sabritherrn in bemfelben Dage gunftiger geftalten mufte, fo feben wir mabrlich barin feinen Grund gur Gerge und Rlage, fenbern im Gegentheil eine mahrhaft providentielle Rugung gur nachhaltigen und fur alle Betheiligten und bas Gemeinwesen selbst munichenswerthen logung ber ichwierigiten socialen gragen auf bem Bege genoffenschaftlicher Organisation ber Arbeit. Inwieweit nun bie neuesten Erfabrungen und ber gegenwartige Stand ber cooperativen Bewegung ale eine folden Aussichten gunftige Borbereitung gelten konnen, mag Jeber aus Folgendein entnehmen.

Das wichtigfte Greignig auf tiefem Bebiete ift ber Erlag bes neuen Bereinsgefetes, worüber auch in tiefen Blattern bas Nothigfte feiner Beit gefagt worben. .) Geine hauptfadlichfte Bebeutung burfte fich, nach ben jest icon porliegenben Angeichen gu ichliefen, balb in ber Ausbebnung ber genoffenichaftlichen Unfiedelung ju landlicher Production in Berbindung mit ben bieberigen Erwerbszweigen erweisen, wegu auch in England noch weite Streden unbebauten Bantes fich eignen, wo ber vereinzelte fleine Betrieb nicht gebeiben fonnte. 216 beteutente Schritte auf bem Wege einer gefunden, b. f. nicht nach einem allgemeinen Schema auf einmal gemachten, fondern nach Daggabe bes mirflichen Bedurfniffes frei erwachfen. ben gemeinsamen Organisation ber gablreichen gebeiblichen, aber bieber vereinzelten Benoffenicaften fint befondere zwei Puntte hervorzuheben. Erftlich bie Beröffentlichung bes Rochdaler Mufterstatute, welches fich felbst fo bringend empfiehlt, bag es bald genug bei ben meisten Benoffenicaften Gingang finden und baburch bie beidrantte Saftung (limited Liability) jur Regel machen wirb. Das zweite ift bie Unnahme bes ebenfalls von Rochbale ausgegangenen Plans einer allgemeinen ober Centralagentur und Waarenlager (wholesale Agency and Depôt), um allen Genoffenschaften (Stores) bie Bortheile bes Groffhanbele ju fichern, auch wo bie localen Berhaltniffe und perfonlichen Befähigungen fich bem Berfehr mit ben gewöhnlichen Organen bes nichtgenoffenschaftlichen Großbanbele nicht gewachsen finden, wie bies in vielen

Sallen zu merflichen Berluften geführt hat.

Das ben cooperativen Verkehr selbst betrifft, je hat sich im Allgemeinen und mit Ausnahme einiger ber von der Baumwollenneth am hartesten heimgesuchten Lecalitäten eine stetige Junahme, sowohl in der Jahl der Stores, als in dem Vetried der meisten derzielben gegeigt.

<sup>\*)</sup> Auch die preußische Legislative beichäftigt sich mit einem Gese hinsichtlich des Genossensichtlich in mander hinsicht ohne Zwelfel zu den glintigten Erwartungen berechtzt einbessen Legislate indessen des Legislates Legislates in der Legislate Popanz die Legislate Legislate Popanz die Legislate Legislate Popanz die Legislate Legislate Legislate Popanz die Legislate Legislate Legislate Popanz die Legislate L

Die große Mehrzahl find durch die gebeiblichen Ergebnisse übres Geschäfts in den Stand gesetzt worben, nicht nur ihren eigenen Mitgliedern gute Divitenten gu ficbern, fonbern auch ben Roth leibenten Gliebern anderer Benoffenschaften nicht unbebeutenbe Unterftugungen gufliegen ju laffen. Die Bahl ber in Folge ber Rothftante erfolgten Austritte und Runbigungen ber Ginlagen bat faft nirgends bie Betriebsfraft ber betreffenben Genoffenichaft wefentlich geschwächt. Der Lifte von 300 ber bebentenberen Stores, beren geschäftliche Statistik (nach ben Saupt-punkten) im October veröffentlicht wurde, bat fich seitbem um 50 neue vermehrt. •) Manche ber alteren Benoffenichaften baben mabrent ber letten Monate ihr Bebeiben auch burch Erwerbung von Grundituden, Bauten von Baarenlagern, Berfitatten und andern bem machienben Beburfniß entsprechenden Raumen, namentlich auch zu geichaftlichem und geselligem Vertebr in großerem Bufdnitt, endlich auch burch bie erften Schritte auf bem Bege ber Bohnungereform bewährt und geforbert. Much fogar unter ben fabrifmagig productiven Benoffenschaften, welche begreiflich (ba fie größtentheils ber Baumwollinduftrie angehoren) ben ichweren Drud ber Roth am tiefften fublen, find nur wenige bem Drud gang erlegen, wobei meiftens frubere, aber unter gunftigen Umitanben wenig fublbare innere Schaben mit im Spiel maren. Bestimmte Resultate in ber Richtung ber cooperativen Emigration liegen noch nicht vor, boch ift ber Plan einer folden Unfiedelung gunachft in Queenstand (Auftralien) feineswegs aufgegeben und wird vielmehr in Liverpool, von ben rechten Leuten, wie es icheint, und eben beshalb ohne Uebereilung betrieben.

Was nun ichlieglich die Erzebnisse bes ersten Quartal-Rechenichaftsberichts aus Rechtale betrifft, so mögen folgende Zahlen genügen, wobei wir das Berhältnig zu der Decemberacht 3500 (60 +), Betriebskapital 40,903 Pft. Sterl. (2466 Pft. Sterl. +), Bertauf 35,780 Pft. Sterl. (124 +), Rückzahlung an Mitglieber 3950 Pft. Sterl. (1500 —), Eintrittsgelder 2398 Pft. Sterl. (129 +), Gewinn 4605 Pft. Sterl. (1500 —), Schriftigelder 2398 Pft. Sterl. (129 +), Gewinn 4605 Pft. Sterl. (100 pft. Sterl. wöchentlich zu Unterflüßungssenks zc. Die genossenksplachtliche Geteredenüble (bekanntlich ein elektikanise) unterrehöung, wobei aber die Polienes dauptartionairs sint) hat für 37,877 Pft. Sterl. Mehl zc. verlauft (148 Pft. Sterl. —) und auf einen Gewinn von 3160 Pft. Sterl. Mit ben ürterien der Zaugesellschaft geht er zicher verwärft, als unter gegenwärtigen Umfänden irgend zu erwarten war, und auch der Lau bes neuen großen Waarenbaules zc. ist

in Ungriff genommen.

Das Interessantie, was uns über bas genossenschaftliche England bekannt gewerben, sit übrigens die Nachricht von einer schon vor 30 Jahren begonnenen coeperativen Ansiekelung landwirtssichsfrüger Lagelsburg, wodund, unter ber gefrüng eines Guttefessers in Suffest sich 60 Samilien von ben gewöhnlichen stäglichen Zuständen biefer Alasse au einem fast underechendar böheren sittlichen, intellectuellen, wirthschaftlich und secialen Niveau erhoben worden sind. Auf Gingelbeiten fonnen wir interssien der nicht eingeben.

Bas bie Parifer associations ouvrières betrifft, se reichen unsere Racbrichten bin, um barufer zu berubigen, bag wenigstens feine erhebliche Beranderung zum Schlimmern eingetreten ift.

2B., Enbe Mai.

V. A. H.

<sup>\*)</sup> Der Cooperator enthalt bleie Liften. Es wäre fibrigent ein großer Irribum, wollte man be Geiamutgab ber beitlichen Genefinicaten nur auf beitefablischwiert antichigan. Es liegt nicht in ber englichen Beile, bei folder Beignebeit eine irgend volltändige Statistik zu erwarten oder zu geben. Man giebt eben was man hat und oher ally greße Mitte gulammendringen kann. Dier ihhen bie keineren Stores und bie corp, Mills (Sabifen) und bent productive Genefinichten in Chaptand und Brisake, von Echtlich und Irribaten bie keiner Beaufend zu fchigen.

7

## Die Genoffenschaften in Riga.

(Innung ber Bufunft Jahrg. 1863 G. 94.)

Auch über die Grenzen Deutschlands hinaus, nach allen Seiten verbreitet sich das Genessenschaftswesen, soweit es deutsche Handwerker giebt. Ginen Beweis hierstir liesert das Entsteben und Gedeiben mehrerer Genossensichten in Riga (Ruspland), über die uns kurzlich Raderichten zugegangen sind. Wir theilen die Stelle des betreffenden Briefes, die hierbei von Interesse ist, mit:

Da auch in unferen Ofties Provingen und besonders in Riga sich seit den letzten fünf Sahren in gewerblicher und in industrieller Beziebung ein Fortschritt demerkar gemacht hat, so war die natürliche Selge davon, do fie der Gerefferstund, als ein sehr gabrieich vertreten, querit Reformen erhielt, und auf höbere Anordnung neue zeitgemäßere handwerksichragen den Akmetrn ertheilt worden sun. Durch biese neuen Connessionen vermehrte sich die Jahl ber Röchschafter jum Nachbeil der bisber von den Reintern etalitet nöchschungagine der der beitenten, daß wir uns genöthigt sahen, um nicht fur die Wöbelhander arbeiten zu muffen, eine

Affociation mit freiwilligem Beitritt eines jeden Autemeistere ju grunden."

Es wurde deshald, nachdem mehrere Vorträge über die deutschem Afficiationen gehalten werben waren, im Gommer des vorigen Jahres jur Guindung einer Vorschieffle für handwerfer geschritten: 33 Meister traten zusammen unter Zugrundelgung von Statuten, welche in allen wesentlichen Punkten mit denen unserer Vorschuspereine in Deutschland vollständig übereinstimmen, und um das Geschäft sogleich eröffnen zu kunen, lieben sie unter soldvarischen Auffirden Vurgerverbindung auf der Jahre 2000 Nutel.
Delich Geschäfte die Kasse in em Halbjahr vom 1. Juli 1852 bis 1. Januar 1863 gemacht hat, gebt leider nur sehr unvollsommen aus nachschgender Tabelle hervor, die offendar verschieden.

### (Diefe Labelle fteht ber form megen auf ber nachften Geite.)

Aurg nach Errichtung ber Borichuftaffe vereinigten fich biefelben Meifter gur Grundung einer . Benoffenichaft ber Tifdler, ber Stubl. und Inftrumentenmacher in Riga", mit bem 3mede, , einerfeite ein Dagagin ju grunden, in welchem bem Publifum ftete bie neueften und folideften Erzeugniffe ihres Bewerbes ju möglichft billigen Preifen jum Bertauf gestellt werben follen, und andererfeits bie gum Betriebe ihres Gewerbes erforderlichen Materialien fur gemeinschaftliche Rechnung anzuschaffen und baburch ben einzelnen Theilnehmern nicht nur gutes Material ju verichaffen, fondern ihnen auch bie Bortheile bes Antaufs in großen Poften gu gemabren." Die Drganifation ber Benoffenschaft ift febr zwedmäßig, wie aus einigen Daten bervorgeben wird. Bei Bertheilung ber Arbeiten fur bas Magagin wird im Boraus ein Termin fur Lieferung berfelben bestimmit, und unterliegt fur verfpatete Lieferung ber Gaumige einer Strafe von 10 Rovefen Gilber fur jebe Stunde und ift überbies fur jeben außerbem ber Benoffenichaft aus ber Berjaumnig erwachfenben Schaben verantwortlich. Rur gegen baare Bahlung wird fur bas Publifum gearbeitet; bewilligen bie Borfteber ausnahmeweife bem Raufer Crebit, fo thun fie es auf eigne Befahr. Bon ben fur bie fertigen Baaren geloften Preifen werben bei Tijder- und Stuhlmacherarbeiten 8pGt. und bei Instrumentenmacherarbeiten 4pGt. für die Genossenichaft abgezogen. Bei Entnahme von Materialien aus dem genossenichaftlichen Lager Seitens der Mitglieder ist die Baarzahlung die Regel; Gredit wird gegeben bis auf Sobe bes Buthabene, auf nicht langer ale 3 Monate und gegen 1/2 pCt. Bins pro Monat, nach Ablauf ber gesehlichen Rrift 1 p.Ct., außerbem ftebt noch ber Generalversammlung bas Recht gu, bem Bablungefaumigen jeben fernern Grebit gu verjagen, ben Rudftant aber auf bem Bege bes Rechtes pon ibm einzugieben.

Mit Gulfe ihrer zwedmäßigen Organisation bat benn auch bie Affociation ichon in ber

furgen Beit ibres Bestebens nachitebente, febr gunftige Erfolge ergielt:

(fiche bie Labelle &. 39.)

| a <b>.</b>                                                                                                                     | 8. T. Null.<br>F. W. Towe.<br>Aug. Steinbach.                                              |        | Rubel.<br>30<br>an Staate-<br>papieren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  | %ubel.<br>5600 (?)                                                                           | 560<br>9                                    | 150                                                                        |                                                                               | Rubel.<br>1211                                                                                            | 8ubel.<br>4389                                                                                | Nubel.<br>130                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Vorstände<br>ereins<br>'afstrer 2c.)<br>Bemerkung                                                                              | Ramen ber Berffante<br>bes Bereins<br>(Director, Kaffirer ic.)<br>und fonftige Bemerkungen |        | Berlufte<br>während<br>des<br>Zahres.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | I. fe by                                         | Bestriebssonds am Zahres. rechnungsichlusse als Sunne won Colonne von Colonne XIII. bis XVI. | Bes Bet<br>am<br>rechnur<br>als<br>bon      | Refervefond<br>am<br>Zaheebrechnungs.<br>fcluffe.                          |                                                                               | Beffand<br>der freiwilligen<br>Eparcinlagen<br>in der<br>Bereinstaffe am<br>Jahrestecknungs-<br>ichluffe. | Beftand _<br>ber vom Bereine<br>aufgenommenen<br>"Antehen am<br>Zahrebercchnungs-<br>jchulse. | Guthaten (Geschäftsantheile) ber Dirglieber Mitglieber am Schluffe bes Rechnungsjahres. |
| 130 3/4                                                                                                                        | Rubet.<br>120                                                                              | Subel. | 8ubel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Rubel                                            | 9ubel.<br>150                                                                                | 75<br>75                                    | \$tocent<br>121/2                                                          | 3—6<br>Monat.                                                                 | Aufet.<br>bis 200 (?)                                                                                     | 22 Tildler<br>8 Stuhlma-<br>der<br>4 Inftrumen-<br>tennacher<br>34 Jusammen.                  | Vorschußtaffe für Handwerker in<br>Riga.                                                |
| Reingewinn bes<br>Kor-<br>javer<br>jaber-<br>über-<br>haupt ben Bild-<br>in sender-<br>tin sender-<br>ten Di-<br>Summe ten Di- | en an<br>creins-<br>biger<br>finb<br>gezahft<br>worden.                                    | Bie B  | Berwaltunge 3inf<br>Coften 3in be 20<br>und Schafte glau<br>waren find aren<br>Sabree, Sabree, | und und waren am Jahred jediuffe noch 31 3abten. | An Binfen und Drobistonen been find find einge- toch gangen.                                 | Probisionen fteben fin das einge noch gange | Lug<br>des Zinfeed<br>und der<br>Provision<br>zusammen<br>auf das<br>Zahr. | Briften,<br>auf welche<br>die Bor-<br>scwährt<br>und<br>presongiet<br>werden, | Summe<br>Sorichuffe und<br>Prolongationen<br>mabrend bes abgelaufenen<br>Rechnungs jahres.                | Mitgliedere gabi am g<br>Jahres g<br>Zahres g<br>rechnungs                                    | Name<br>des<br>Bereins.                                                                 |

| ma                                  | 28                                                          | etriebe. S                                            | tapital.                                       |             | Summe be   | & Ginfaufe          |                                                               |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|
| , e                                 | a.                                                          | b.                                                    | C.                                             | d.          |            | nach bem            | Bertaufperlofes                                               |
| E Sab                               | Guthaben<br>(Geichafte. Un.                                 | Beftand ber                                           | Burndge.                                       |             | a.         | b.                  | und du didnitt.                                               |
| Mitgliederzahl (<br>Zahresichluffe. | theile ber<br>Mitglieder an<br>eingefteuerten<br>Beitragen. | aufgenomme-<br>nen Anleben<br>am Zahres-<br>fchluffe, | legte R. fer-<br>ven am<br>Jahred-<br>fcluffe. | Summe.      | Einfaufe.  | Bertaufe-<br>werth. | licher Procent-<br>Aufichlag gegen<br>ben Einfaufe-<br>preie. |
| 40.                                 | 1400 Rub.                                                   | 9000 Rub.                                             | -                                              | 10,400 Rub. | 54,000 Rt. | 60,000 Ab.          | 30,000 Rb. nach<br>10 pCt. Auf-<br>fclag.                     |

|                           | Lagerbeftanb<br>bem       | Binsen                                                                                  | Rein.                                     |           |                                                                                                             |
|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a.<br>Einkaufs.<br>preis. | b.<br>Bertaufe.<br>werth. | an die Bereinsglau-<br>biger und<br>Berwaltungekoften<br>einschließlich der<br>Gehalte. | gewinn<br>und deffen<br>Ber-<br>theilung. | Berlufte. | Bemerfungen.                                                                                                |
| 27,000 Rub.               | 30,000 Rub.               | 624. R. Binfen,<br>1400 R. Mietbe,<br>600 R. Ginrich-<br>tungefoften,<br>500 R. Gehalt, | -                                         | 125 Rub.  | Wegen ber bedeuten.<br>ben Einrichtungs-<br>koften ift noch kein<br>Reingewinn in die<br>jem Jahre erzielt. |

Es ift natürlich, bag folde Rejultate auch andere Sandwerte gur Nachahmung anspornen, und fo hat fich bereits eine abnische Affociation bee Schlesser und gebildet, und bie Entftebung noch anderer Affociationen ift au erwarten.

Hiermit sind auch die Russischen Oftice-Previnzen in die Genossenschaftebenegung eingetreten; deun es kann nicht fehlen, daß das Beispiel Nigas mit der Zeit auch auf andre Städte seine Wirkung ausüben wird.

#### 8.

## Dentiche Benoffenschaften in Betersburg.

(Innung ber Butunft, Jahrg. 1865 G. 143.)

In ber rufflichen hauptiftabt Petereburg leben mindeftens 70,000 Deutsche. Die grögere Industrie ist zum großen Theile in ben handben ber Deutschen, ebenste einzelne handwerke. Man gabit 36 verschiebene Gewerke, mehr als 200 Badermeister und 300 Schneibermeister beutscher Nationalitär und in ber Regel über 2000 beutsche Gefellen.

Im Jahre 1863 entstand die Palme, ein beuticher Arbeiterbildungsverein, gegründet von einem wackeren Geistlichen, bem Patter Latand. Der Berein begann jehr flein, aubtt aber jett über 300 Mitglieber, welche meist Gesellen sind; burch besonderen Gier thin sich barin die Schriftieber bervor. Der Hauptleber bes Bereins, ein junger Chemiker, Ramens Sirich, bielt fich im Juni einige Wechen in Verlin auf, vorzugsweise um das beutiche Genossenschaften ein nach ernen; sim verdanften wir unfere Nachrichten.

Die Palme hat ein eignes Saus gemiethet, in welchem auch ein Berfammlungs- und ein Turnfaal fich befinden. Seben Abend ift Unterricht, namentlich im Zeichnen, Singen, Turnen, in ber ruffischen und in ber beutschen Sprache, in ben Naturwissenschaften und in ber Buchhaltung. Sonntags find populater Berträge, außerbem Abendunterhaltungen; alle Menate ist unter Zugiebung ber Frauen Liebhabertheater und Concert.

40 biftorifches.

Innerhalb bes Arbeiterbildungsvereins, aber mit getrennter Berwaltung, besteht ein Turnverein, ein Gesangverein und eine Sparkasse für die Mitglieder. Die Sparkasse

giebt ben Mitgliebern auch Boricuffe gegen Burgichaft.

Speciell auf Antrieb ber bei bem Berein betheiligten Gesellen wurde im Bereinshause ein her bei per für die fremden deutschen Arbeiter gegründet, bern sonst eine große Angahl in den sogenannten "Lumpenherbergen" zu Grunde gerichtet wurde. Die neue herberge ist außerordentlich besledt; wer in ihr absteigt, ist verpflichtet, Mitglied des Bilbungsvereins zu werden. Da möblirte Zimmer in Petersburg nur zu ungeheuren hoben Preise und dann in schlechtefter Veschachtet zu haben sind, so das nan neuerdings auch angesangen, im Bereinsbause eine Ungahl solcher Zimmer für junge Leute, welche dem Bereine angehören, einzurichten. Diese Zimmer sind immer vergriffen. Sie bieten eine gute, ausreichend möblirte Wohnung für einen verfältnismässig ausenhemend billigen Preis.

Auch die gebildeten Russen nehmen an dem Bildungsvereine ein großes Interesse und besuchen (gegen ein Gintrittsgelt) die Borträge jahlreich. Die russische Rezierung bezeigt sich gegen alle deutschen Bildungsbestrebungen höchst freundlich. Die warmste Unterstüdung aber finden sie in der deutschen Presse Verterbungs, namentlich in der "Potersburger Zeitungs".

In bem Bildungsverein wurde zuert ber Gedante laut, einen Consumverein für die Deutschen zu gründen. Ein deutscher Consumverein ist vielleicht nitgends so sehr am Platge, als gerade in Petersburg. Der Kleinbandel ist nämlich allein in Sanden der Russen wird von ihnen bieher recht schlecht betrieden; auch ist die Berfälschung der Waaren sehr lehr übtlich. Anfangs 1865 traten deshalb achtzehn Deutsche, meist Handwertsmeister, zusammen und begründerten den Consumverein, indem ein Jeder von ihnen 100 Rubel einschoß. In den ersten führ Monaten hatte sich die Bahl ber Mitglieder auf 50 gehoben, von denen 30 einen vollen geschäftstantheil mit 100 Aubeln eingezahlt hatten. Mitglieb ann Jeder werden, der 10 Keubel mit einem Mate oder nach und nach in Raten von 1 Rubel einzahlt. Ein erhebliches Anlagskapital war schon der Mitchesten balber erforderlich. Der in einer Geschäftigsgeben Langelegte recht anständig aber sofete 600 Mubel Riechte und führt auf seinem reichspliede Lager Lichte, Seise, Kreisen, russische Sander, alle Colonialwaaren u. del. Das Dautsterfchaft wird in Mehl, Kasse, Juster und Zeise gemacht. Die einstaufe erfolgen meist deret ans Verlande erfolgen meist deret aus Verlande gebore der Geschander werde gemacht. Die einstaufe erfolgen meist deret an Verlande erfolgen meist deret an Verlande gebore er Verse und der verloßen meist deret an ver Verse und verstande geboren.

Den Berhaltnissen entsprechend sind die statutarischen Einrichtungen abnlich wie bei allen solchen Geniunwereinen getrossen, in denen die wohlbadende Levolsterung start derretten ist (a. B. Disselbert, Minchen). — Wan verfaut so billig als möglich, verzinst die Guthaben mit 5 Procent und zahlt feine Dividende, sonderen bildet aus dem Gewinn einen zur Vergrößerung des Geschäfts selbst zu verwendenden Reiervosson,. Wer ausscheidert, erhält sein Geb nach geräumiger Kündigungsfrist — bei 100 Rubeln erst in einem Jahre — zurückbegabit. Ben Zeit zu Zeit werden Preisevourante bei den Misselberen herumgeschieft.

Der Censunwerein hat gerade unter den vernehmiten beutschen Familien die eftrigsten Freunde und Theilnehmer gefunden. Ein General ist thätiges Ausschugmitzlied. Deutsche Damen sahren im eigenen eleganten Wagen ver den Bereinsladen, um ihre Einkause selbsch au beforgen. Es wird nur an Mitglieder und nur gegen Kaar verkauft. Man beahschied halbenfallicht in allen von Deutschen den Gegenden der Stadt Läden angulegen, rechnet überhaupt auf ein schnelles Emporblüßen des Bereins. Die Bactwaaren beziehen die Mitglieder gegen Marken von deutschen Backen. Auch in Vertress von Mitch, Sahre, Marter und Kässe ist von dem Vereine ein Albemann mit einem Deutschen gering, welcher seit Kurzem in der Nähe von Petersburg eine kolsslach Dekonemie angelegt hat und viele Deutsche stäglich mit unsverfälischen Producten der Mitchwickschaft verforzt. Für den Dereist wellte man das Martenspiene auch in Betress den Petersburg zielt allerwichsigsten Pedensberürfnisse, der allerwichsigsten Bedensberürfnisse, des Geigmaterials, in Anwendung deringen. Es circulitren Listen, auf denen zieles des helz bei einem Greßbänder dessellstellte das belz bei einem Greßbänder bestellt werden.

Den Umiah des Bereines ichabte unfer Berichterstatter, welcher selbst zum Borstande des Consumvereines gehört, aber die Jablen nicht zur hand hatte, sichen für jeden der Monate April, Nai, Juni auf etwa 1000 bis 1200 Kubel (1125 bis 1355 Chtr.)

Bir hoffen feiner Zeit einen betaillirten Bericht uber bas erfte Befcaftejahr bes Peters. burger Confumvereins bringen zu konnen. Borlaufig wird biefe Mittheilung genugen, um ein

Zeugniß bafür abzulegen, wie auch für bie hauptstadt Ruftlands Schulze's Ausspruch in ber Coalitionsbebatte bes Preußischen Abgeordnetenhauses (15. Februar) zutrifft:

"Es ift babin gekommen: wo ber Deutsche fich ansiedelt, ba bringt er außer seinem Turnverein und seiner Liebertafel jeht auch seine Genoffenschaft mit als hebel und Bafte feiner focialen Schlung."

Bubolf Parifius.

#### 9.

## Parifer Genoffenschaften.

(Blatter fur Genoffenschaftemefen Jahrg. 1866 G. 132.)

In ber "Gegenseitigkeit" (La Mutualité), einer ben Intereffen ber Benoffenschaften gewibmeten frangofifden Monatefdrift, veröffentlicht herr Jules Bingarb eine Statiftif ber Parifer Genoffenichaften nach bem Stanbe vom 1. Juni b. 3. Darnach beftanten in Paris an biefem Tage brei Boltebanten, welche ben 3med verfolgen, ben anberen Benoffen. ichaften Crebit gu vermitteln, und 120 Creditvereine. Bon biefen verfolgte bie Mehrgabl benfelben Zwed wie unfere Deutschen Vorichung- und Greditvereine; etwa 30 aber bavon find Sparvereine, bie fich in Productivgenoffenichaften verwandeln follen, jobald ihr eigenes Rapital fo boch gebracht ift, bag bas Productingeschaft eröffnet werben tann. Die Bahl ber Confumpereine betragt 5 und bie ber Productivgenoffenichaften 53. Bon ben letteren find bie meiften noch jungen Ursprungs: im Jahre 1864 wurden beren 5, in 1865 allein 23 und in 1866 wieder 4 gegrundet, bagegen in ben 14 Jahren vorher von 1850 bis 1863 gufammen nur 5. Bon ben in ben Sabren 1848 und 1849 in grefer Babl errichteten Productivgenoffenschaften bestehen gegenwartig noch je 6, und aus fruberer Beit, namlich aus 1834 eine. Wir hegen indeg gerade wegen biefes Altere bie Berinuthung, bag bie lette wohl mehr ein Compagniegeschaft, als eine eigentliche Productivgenoffenschaft fein Die verschiedenartigften Bewerbe werben von biefen Productivgenoffenichaften getrieben; wir nennen bier nnr bas Bewerbe ber Juweliere, Bronceure, Sutmader, Dechanifer, Bergolber, mufitalifche Inftrumentenmacher, optifche Inftrumentenmacher, Pianoforte- Sabritanten, Beiggerber, Lebergubereiter, Leberbanbler, Klempner, Bautifchler, Mobeltifchler, Stellmacher, Bolgichneiber, Graveure, gampenmacher, Maurer, Maler, Schloffer, Buchbinber, Schneiber, Drecheler, Rammacher, Rorbmacher, Buchbruder, endlich Schreiber, Ueberfeber und Zeichner zc. Unter ben Beichaftofuhrern finden wir verhaltnigmagig viele Ramen wie Schaible, Schred, Lehmann u. j. w., welde beweifen, bag in Paris, wie überall wo beutiche Gewerbtreibenbe in großerer Bahl gusammenwohnen, bei ihnen bie Reigung gur "Genoffenschaft" als eine nationale Gigenthumlichfeit bervortritt, Die in ber Grundung neuer Genoffenschaften ihren ent. fprechenben Musbrud finbet. 8. 6.

#### 10.

# Ueber das Genoffenschaftsmefen in Deftreich.

(Blatter fur Benoffenichaftemefen Jahrg. 1867 G. 29.)

Unter Benutung folgender Berfe: 1) Statiftischer Bericht ber handels und Gewerbefammer in Prag für 1865. Paga 1867. 2) Statiftit ber Bolfewirthichaft in Rieber Deftreich 1865—1866. Wien. herausgegeben von der handels und Gewerbefammer in Wien. Berfasser: Guitav Pappenheim.

Mußer ben vorstehend angeführten Berten, von benen namentlich bas erstere sehr ichabenswerthe Mittheilungen über bas Genossenschafteweien im Begirt ber Prager Sandelesammer enthalt, verdanken wir noch einige interessante Notigen, die wir unserer Darftellung einstechten wollen, brieflichen Aufzeichnungen von Freunden und Fobrerern der Genossenschaften. 42 Siftorifdes.

reich. Daß gleichwohl bas uns vorliegende Material sehr unvollständig ist, brauchen wir nicht erst zu erwähnen; aber wir halten uns vertpelichtet, unsern Selern auch das Wenige, was uns befannt geworden, mitzutheilen, ohne uns vertper noch mit weiteren Nachforschungen zu beschändigen, weil in Bolge des neuerdings in Destreich eingeführten freien Bereinigungs- und Versammlungsrechts sogliech auch die arkeitenden Classen der abstreiche Vereine errichten, die uns den Beginn einer östreichsigken und verschung ung verkünden, und weil überall die Arbeiterbewagung mit der Genossenschaften einen genam gufammenhange steht.

Denn es ist nicht zu bestreiten, bag bie beutsche Arbeiterbewegung ber neuesten Zeit in ben Erfolgen ber Genossenstein einen Negtunden fand, der wesentlich bagu beitrug, den umgeschunden socialistischen Bestrebungen die Spige abzuberechen und die Neuterte auf dem Wege der Selbsthülfe zu erhalten, der sich zwar als michsam erwiesen, aber doch vielsach zu einer Besselberung ihrer Verfaltnisse geführt batte. Die Bortheise, welche die Genossenschaften den Arbeitern und fleinen Gewerdtreitenden bei Bescheidung der verschiedenartigiten Ledurstraisse gewährt und welche schon Dundertausende erprobt batten, sprachen zu laut, als das Diesenigen sie batten wegdebequiern können, die keine Erfolge für ihre Theorieen aufweisen konnten, und die nur der ihren Arbeitern und der ihren der ihren Arbeitern und der ihren Arbeitern und der ihren Arbeitern und der ihren der ihren der ihren der ihren Arbeitern und der ihren der ihren

beren honorirung aber ber Staat gar nicht bachte.

Huch in Destreich wird bie Arbeiterbewegung gewiß von ben bisherigen Ergebniffen ber bortigen Benoffenschaften beeinflugt werben, baber es von um fo großerem Intereffe ift, von biefen Ergebniffen wenigftens eine oberflachliche Unschauung ju gewinnen. Gine Schwierigfeit tritt uns bierbei entgegen, bag man namlich in Deftreich viele Bereine "Genoffenicaften" nennt, Die wir nicht bagu rechnen, weil fie nicht Inftitute von ausschlieflich privatrechtlichem Charafter fint, fontern ftattifde, gewerfichaftliche, auch wohl ftaatliche. Kur Bereinigungen, bie mit unferen Innungen viel mehr Mebnlichkeit haben, ale mit unferen Benoffenschaften, findet man bieweilen biefe Bezeichnung. Und jo giebt es bort auch "Borichuftaffen", bie nicht von ben unmittelbar im Bedurfnig fteljenden gegrundet find, fondern fich aus öffentlichen Erebit. faffen entwidelt haben. Um alfo mit Giderheit zu beurtheilen, ob eine als "Genoffenichaft. bezeichnete Bereinigung in Deftreich wirflich eine Genoffenschaft in unferem Ginne fei, mußte man erft ihre Ctatuten fennen lernen, Die uns nun freilich in ber Regel nicht ju Gebote Inbeg fann man auch ans ben Bilancen und fonftigen Angaben über Die Refultate ber Benoffenicaften menigftene mit Babriceinlichfeit auf ben Charafter berfelben ichliegen. Infoweit wir babei Grrthumer begeben follten, werben uns hoffentlich bie Freunde unjerer Sache, bie es beffer miffen, berichtigen.

Dag von allen beutich oftreichijchen Provingen Bohmen bie meiften Genoffenschaften gablt, barf man als ficher annehmen, und zwar verbanten namentlich bie Borichufgvereine, wie fcon fruber in bem Sahresbericht ber Unwaltichaft mitgetheilt murbe, ihre Entstehung ber lebhaften Agitation ber Czechen, welche bie Grundung von Borfchugvereinen als eine fpecifiich nationale Angelegenheit betrieben. Dur fo erflart es fich auch, bag in einem Beitraum von noch nicht gebn Sabren bie Borichniftaffen bort bis auf ibre gegenwartige Babl anmachien hier erließ herr Frang Gimacet, Rebacteur bes Posel z Prahy (Bote aus Prag), einen Aufruf jur Grundung von Borichufvereinen, und bas Gebirgeftabtden Blafim (2000 Ginwohner) folgte querft, im Jahre 1858, Diefem Aufrufe. 3mei Jahre bauerte es, ebe anbere Orte biefem Beispiele nachahmten. "Als man aber nachber fab — so ichreibt uns ber Boriteber einer bobuischen Borichuftaffe — wie vortheilhaft und nubbringend bie Borichufvereine namentlich fur ben fleinen Gewerbemann fint, beeilten fich alle Orte, ebenfalls folche Bereine ju grunden, und ihre Bahl wird trot ber ungabligen hinderniffe ber Regierung gewiß icon an 180 (in Bohmen) betragen." Wir halten biefe Schatung nicht fur ju boch ge-Wenn auch ber Bericht ber Unwaltschaft nur etwa 100 namhaft macht, fo ift bas bort mitgetheilte Bergeichnig ber bobmifden Boriduftaffen um fo weniger fur vollftanbig au halten, als es feit bem Sahre 1865 unverandert geblieben ift, alfo alle ingwijchen gegrundeten Bereine nicht enthalt. Auch geben ichon aus ter nachfolgenten Tabelle eine Ungahl Bereine hervor, bie in bem Bergeichnig ber Unwaltichaft fehlen, obgleich fie jum Theil alteren Urfprunge ale von 1864 fint.

Tabelle A. enthaltend bie hauptposten in Ginnahme und Ausgabe von 41 Böhmischen Borschuftaffen für 1865.

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |                         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rame bes Orts,<br>wo<br>ber Berein<br>feinen Sit hat. | Stiftungejahr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Mitgliederzahl. | Gewährte Ber-<br>schüffe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Zurückzezahlte<br>Borfchüffe. | Rereinnahmte<br>Zinfen. | Veransgabte<br>Finfen. | Kerwaltungs-<br>fejten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Kassenbestand om<br>Sahresschluß.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | i               | fL 8. 28.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ft. b. 18.                    | fl. 8. 99.              | A. a. 28.              | fl. o. 23.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ft. ö. 129.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Drag                                                  | 1848                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 | 131520                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 121035                        | 10114                   | 918                    | 3714                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4301                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Beraun (Prager Areis)                                 | 1863                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 129             | 22620                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 13821                         | 742                     | 161                    | 126                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Behmifdbred .                                         | 1864                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 442             | 65474                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 61612                         | 2383                    | 112                    | 430                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 696                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Branbeis a. E. ,                                      | 1863                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 163             | 3715                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1195                          | 128                     | 1                      | 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Alt Bunglau .                                         | 1864                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 228             | 13068                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3652                          | 327                     | 4                      | 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Glbefoftelec ,                                        | 1862                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 106             | 16029                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               | 457                     | 154                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Celafowic .                                           | 1862                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 404             | 75362                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 56337                         | 1641                    | 452                    | 405                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 336                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Dobris .                                              | 1862                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 108             | 25445                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10387                         | 1032                    | 87                     | 204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3055                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Gule                                                  | 1861                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 112             | 7496                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7269                          | 257                     | 86                     | 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Karolinenthal ,                                       | 1863                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1056            | 232377                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 137171                        | 7397                    | 3910                   | 2759                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4846                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Pribram ,                                             | 1862                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 404             | 63460                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 23097                         | 2469                    | 1576                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1728                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Rafonic .                                             | 1863                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 76              | 2959                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2344                          | 52                      | 19                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Rican                                                 | 1863                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 90              | 27890                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 27890                         | 700                     | ?                      | 146                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10956                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Schlan                                                | 1864                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 410             | 42424                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 25612                         | 1253                    | 134                    | 367                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1169                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Edwarzfoftelec ,                                      | 1862                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1841            | 78110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 72720                         | 3089                    | 2265                   | 135                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Emicher ,                                             | 1861                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 834             | 133633                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 108674                        | 4569                    | 319                    | 770                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3975                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Rlabno                                                | 1864                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 313             | 31653                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 26500                         |                         | 194                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Belwarn                                               | 1862                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 125             | 30725                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 31311                         | 9                       | ?                      | 349                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15793                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Caslan (Caslaner Rreis)                               | 1863                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 679             | 75457                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 63122                         | 2367                    | 119                    | 739                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3849                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Pribielau .                                           | 1864                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 75              | 1600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 50                            | 49                      | -                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Gerhenit "                                            | 1865                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 166             | 6381                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3506                          | 217                     | 64                     | 182                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 846                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Rourim                                                | 1865                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 365             | 20122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10541                         | 1017                    | 44                     | 263                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Planan .                                              | 1863                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 257             | 28609                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 24001                         | 1053                    | 785                    | 287                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 532                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Elbeteinic .                                          | 1862                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 129             | 2230                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ?                             | 430                     | 282                    | 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 230                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Rolin                                                 | 1863                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 547             | 47005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 22131                         | 1449                    | 130                    | 845                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ruttenberg                                            | 1862                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 497             | 14677                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15033                         | 4.79                    | 105                    | 87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1368                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bobtanec .                                            | 1862                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 84              | 10125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9137                          | 291                     | 65                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 133                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Lebec Per                                             | 1861                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 154             | 10189                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8422                          | 545                     | 237                    | 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 613                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Svetla .                                              | 1862                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 31              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               | 21                      |                        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Dedebrad                                              | 1861                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 989             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 178423                        | 4286                    | 3875                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 710                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sabela                                                | 1861                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 737             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |                         | 433                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4138                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Polna .                                               | 1864                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |                         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Unterfralevic.                                        | 1861                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 170             | 9314                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9028                          | 296                     |                        | 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Chrudim (Chrudimer Rr.)                               | 1863                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 738             | 120683                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 75579                         | 2906                    |                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 994                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Brandeis a. A.                                        | 1864                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 | 3325                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |                         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Chocen 3                                              | 1862                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 158             | ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2731                          |                         | 22                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sohenmanth ?                                          | 1862                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 414             | 41420                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3                             | 9                       |                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2861                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Spelie                                                | 1862                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 | 49019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |                         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 518                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Pardubic .                                            | 1862                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 493             | 92221                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |                         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Gezemic .                                             | 1864                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 112             | 5439                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1758                          | 160                     | 100                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Prelone                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30871                         |                         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                       | ber Berein jeinen Sit hat.  Prag . (Prager Kreis) Beraun (Prager Kreis) Bespiridhered Brankeis a. G. Alt Bunylan Elisefolietee Celakowie Tetris Eule Aafonie Altonie Rican Idlan Idl | Prag            | Peraun (Prager Areis) 1863 129 Peraun (Prager Areis) 1863 129 Peraun (Prager Areis) 1863 129 Peraun (Prager Areis) 1864 442 Pranheis a. C. 1863 163 Mit Bunglan 1864 228 Glicefeftelee 1862 106 Cetalowic 1862 404 Periris 1862 106 Cute 1861 112 Aarelinenthal 1863 1056 Guie 1863 1056 Guie 1863 1056 Guie 1863 163 Rican 1863 90 Edian 1863 90 Edian 1864 1863 1864 Matonic 1863 1864 1863 Matonic 1864 1864 1864 Codivarifeftelee 1862 1841 Codivarifeftele 1862 1841 Codivarifeftele 1862 1851 Codium 1863 1656 Gastan (Gastanet Areis) 1863 75 Periris 1864 175 Cerbenil 1865 166 Gerbenil 1865 166 Gerbenil 1865 166 Gerbenil 1863 257 Clisteinic 1862 129 Pittistan 1863 257 Clisteinic 1862 199 Pittistan 1863 257 Clisteinic 1862 199 Potton 1862 199 Potton 1862 199 Potton 1862 199 Potton 1863 1861 170 Codium 1863 1861 170 Codium 1863 1861 170 Codium 1864 1861 170 Codium 1864 1861 170 Codium 1864 1861 170 Codium 1864 1864 1864 1862 Codium 1862 149 Partubic 1862 413 Codium 1862 414 Codium 1864 112 Codium 1862 414 Codium 1864 112 Cod | Der Werein                    | Prag.   1848            | Peragr   1848          | Peragr   New   N | Perg   1848   1863   129   29620   13821   742   161   126   126   126   127   128   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170 |

Die Ginleitung, welche ber Bericht ber Prager Banbelefammer enthalt, lautet:

"Im Jahre 1865 gab es bereite 50 Borfcugtaffen im Rammerbegirte, worunter jeboch nur 43 in Thatigfeit; Die übrigen ftauben theils ftill, theils waren fie erft in Ausführung

"Mit Ausnahme ber Borichuftaffe fur Prager Sandwerter, welche im Sabre 1850 gegrundet wurde und in einem geftifteten Bermogen besteht, find alle andern erft feit bem Jahre 1861 entstanden, wenn bas Jahr ber Bestätigung ber Statuten als Grundungejahr genom. men wirb.

"Der 3wedt biefer Borichuftaffen befteht vornehmlich in ber Ermunterung jur Gparfamteit und in ber Ferberung ber Bewerbe und Unterftugung bes Bewerbeftanbes burch Berabreidung von Beriduffen.

"Die Mitglieder untericheiben fich in Chrenmitglieder, in grundente ober wirkliche, welche Beitrage ju leiften verpflichtet, bem entgegen aber barlebneberechtigt fint, und in beitragenbe Mitglieber; boch fommen biefe Rategorien nicht bei allen Borfdugfaffen vor.

"Der Beitrag, welchen bie wirklichen Mitglieber wochentlich ober monateweise einzulegen

haben, mechfelt von 10 fr. (Branteis, Chocen, Gule) bis 40 fr. und betragt nur bei ber Boriduntaffe in Belwarn 75 fr. pro Dionat.

"Bei einzelnen Borichuftaffen haben bie Mitglieber nur fo lange Gingahlungen gu leiften, bis ihre Ginlage eine bestimmte Bobe erreicht, 3. B. von 16 fl. in Gule, 20 fl. in Bohmifd. Brot, 25 fl. in Beraun und 40 fl. in Checen.

"Auch haben bie Mitglieder bei vielen Borichuftaffen eine Ginichreibegebuhr zu erlegen,

welche 40 fr. bie 2 fl. beträgt.

"Die Ginlagen werben bei ben meiften Borichuftaffen mit 5 pCt. verzinft.

"Borichuffe werten in ber Regel nicht unter 5 fl. und nur bei einzelnen Borichuftaffen

von 2 fl. und in Welwarn von 6 fl. an gegeben.

"Das Maximum ter Borichuffe ift jum Theile in ber bobe bes Ginlagebetrage limitirt, theils aber und gwar bei ben meiften Boridunftaffen mit einer bestimmten Gumme firirt. Go werben bei ber Boriduntaffe in Gegemic Boriduffe nicht über 50 fl., in Parbubic und Prelouc nicht über 100 fl., in Rican nicht über 200 fl., in Brandeis a. A., Chocen, Gule und Lebec nicht über 300 fl. und in Beraun nicht über 500 fl. gegeben.

"Der Berichugwerber bat auf ben Betrag tes angesuchten Borichuffes einen Bechiel

einzureichen ober Burgichaft zu leiften.

"Der Binefuß ber Boricuffe beträgt faft allgemein 6 pCt.

"Gin Binefuß von 5 pot. fommt nur bei ben Borichuftaffen von Beraun und Ruttenberg vor.

"lleberdice find 2 pot. ale Provifion gur Beftreitung ber Regie gu entrichten; nur bei ber Boridugtaffe in Caaslau wird nebit 6 pet. Binfen blos 1 pet. Provifion geforbert.

"Die Borichuffe werben auf bie Dauer von 3 Monaten, 20 Wochen ober 6 Monaten gegeben und werten auch Ruckzahlungeraten angenommen.

"Bei einzelnen Borichugtaffen werben auch Dbligationen und Pretiofen, fo in Branbeis a. A. mit 3, in Polide mit ber Salfte ihres Werthe belehnt." -

Um bie oben gegebenen Bablen richtig zu beurtheilen, muß man junachft in Betracht gieben, bag es fich in ber Tabelle A. nur um einige Poften in Ginnahme und Ausgabe handelt, aljo aus ben Colonnen 6, 7 nnt 8 fich nicht etwa ber Reingewinn berechnen lagt, ba barin bie Goll. Einnahme unt Goll. Ausgabe nicht berucffichtigt ift. Dies ift auch ber Grund, bag bie Col. 7 bei vielen Bereinen unverhaltnigmagig gering ericeint; jebenfalls ift ein Theil ber Binjen nicht baar ausgezahlt, fontern ben Glaubigern gutgeschrieben. Leiber lagt fich and nicht getrennt angeben, wie viel Binjen auf bie "Ginlagen" ber Mitglieder und auf bie Darfebne ber Bereinsglaubiger fommen. Nur bei eingelnen Bereinen, g. B. bei Smichow, findet fich in ber Ueberficht eine Trennung ber Binfen von Ginlagen mit 179 fl. und ber Binjen von Darlehnen mit 139 fl., mabrent bei anderen, 3. B. Rican, Die an Die Mitglieber gurudgegablten Ginlagen mit ben Binfen bafur unter einer Gumme aufgeführt find, fo baft nicht einmal ber Befammtbetrag ber Binfen au erfeben ift.

Much bie Col. 8 "Berwaltungetoften" giebt une ju manden Bebenten Anlag. Bir haben ale Bermaltungefoften angesett, was viele Bereine mit bem zweibeutigen Ausbruck "Bereinsauslagen" ober "biverje Auslagen" ober "verichiebene Ausgaben" bezeichnet baben. Da bei ben betreffenden Bereinen sonft von Berwaltungekoften nicht bie Rede ift, aber boch nicht angenommen werben fann, daß die Berwaltung zur feine Koften verurfacht hate, jo haben wir ben Auderud' "Bereinsaussagen" für damit gleichbereuten gehalten. Uebrigens ericheinen auch biefe bei vielen Bereinen jo unverhaltnigmäßig gering, daß wohl die Gehalte für die Bereinsbeamten noch nicht inbegriffen, sondern erft im folgenden Jahre ausgezahlt sein werben.

Rech andere Colonnen regen ju Fragen an, die sich aus ben ber Tabelle A. ju Grunde liegenden Uebersichten nicht beantwerten lassen; o bie Brage, ob unter ben Mitglieber (Col. 3) nur die "wistlichen" ober auch bie "Gerenmitglieber" und bie "beitragenden Mitglieber" gaber in der Einleitung gegebenen Gintheilung inbegriffen sind, und wie sich die "beitragenden" Mitglieber von ben "wirtlichen" Mitglieber untersche Diligliebern untersche bei bei bei bei bei bei gar teine Mitglieber son ben angegeben ist, liegt offender daren daran bei bei bei bei bei bei gut bei na gut beine Rutgliebergah an gabe bei ben bei bei bei bei gut gut gut gut Sabelle A. bejagt, nicht ein Berschusgerein in unserem Sinne, sondern eine Stiftung ist, wenn auch ihr Kundentreis und ihre senstigen Ginrichtungen mit denen unserer Verschussererine voll Abnüssteit baben mögen.

Bei einzelnen Vereinen endlich zeigt sich ein Migverhaltniß zwischen ben gewährten und zurückzaschlten Vorschüftsen, welches auf die Entwicklung der Vereine keinen günstigen Schuß ziehen ließe, wenn wir nicht annahmen, daß biese Erscheinung ihre besenderen Gründe hat, die auf eigentsümliche Ginrichtungen der Vereine zurückzusühren sind. So hat einerseits Pribislau 1600 fl. Verschüsse ausgegeben und nur 50 fl. wieder eingenommen, und Svetla sogar 226 fl. Verschüsse ausgegeben und nichts davon wieder eingenommen, während andere Bereine wie Sabska 22,200 fl. Verschüsse ausgegeben und 35,008 fl. wieder eingenommen, und Polna sogar nur 21 fl. Verschüsse ausgegeben und dagegen 3915 fl. wieder einge

nemmen bat.

Tres biefer zweischaften Puntte gewährt die Tabelle A. ein wenn auch nur unvolltändiges, bed ertreuliches Bild einer in ber Junahme ber Berölferung getragenen Genossenscheberugung. Benngleich auf den Pererin Durchschnitt nur 43,116 st. und auf das Mitzlied nur 116,« st. gewährte Verschüsser der eine Durchschnittsablen nach dem Jahresberich der Ammalischaft sind 1865 135,682 Khaler und 398 Khaler, also das Vereichungsweise Fallmahreite führliches fint, sie ber Verschungsweise Fallmahreite fahrliches ben Verschungsweise Fahrliche Mitzliederzahl bei den Verschungsweise fahrliche der der Verschungsweise fahrliche mit bei der Verschungsweise Fahrliche der der Verschungsweise fahrliche wird und bei sie in Anketracht des Umstandes, daß feiner der 41 Löhmischen Bereine vor 1861 gegründet ist, gewiß ein günstiges Neightat.

Und wir muffen ferner hingusigen, daß der Krieg von 1866 keine der zahlreichen bertigen Verschusstellen genötligt hat, zur Liguibation zu schreiten und nur einer einigigen werne Bertuit von 6 st. zugefrügt bat, währende es allerings nicht ungemösstich wur, daß der Birge für Deckung der Schuld in Unspruch genommen werden mußte. Die solgende kleine Tabelle B., die unse unser Gerrespondent aus Bohmen zusammenstellt, giebt einige der wichtigiten Ishlen, aus benen man entnehmen kann, in wie weit der Krieg den bortigen Bereinen geschacht das benen man entnehmen kann, in wie weit der Krieg den bortigen Bereinen geschacht der

Tabelle B.

|                 |   |  |  |            | efapital<br>Ende | Gelb       | umfaß      | Reing      | ewinn     |
|-----------------|---|--|--|------------|------------------|------------|------------|------------|-----------|
|                 |   |  |  | 1865       | 1866             | 1865       | 1866       | 1865       | 1866      |
|                 | _ |  |  | fl. 8. 19. | R. ò 153.        | fi ò. 152. | A. b. 183. | ft. d. 28. | fl. è. 20 |
| Caelav          |   |  |  | 62209      | 85792            | 329665     | 416679     | 318        | 892       |
| Jung . Bunglau  |   |  |  | 17096      | 17689            | 134103     | 129477     | 417        | 123       |
| Blafim          |   |  |  | 65085      | 60436            | 295040     | 236815     | 960        | 394       |
| 3icin           |   |  |  | 31533      | 43264            | 200135     | 189672     | 93         | 93        |
| Rarolinenthal . |   |  |  | 100051     | 126165           | 741900     | 1045594    | 850        | 1838      |
| Bebmiid Ctalic  |   |  |  | 26017      | 28746            | 117704     | 105168     | 252        | 196       |
| Roudnic         |   |  |  | 294865     | 364192           | 1819868    | 2263397    | 5669       | 4686      |

Es ist hierbei noch befoubere barauf aufmerkam zu machen, baß Stein (Gitschin) und Etalie bekanntlich ben blutigen Rampf in ibrer unmittelbariten Nabe batten, bag dere ber Ilmiga beiber Vereine baburch nur wenig beeinträchtigt, und bas Vetriebefahital von 1865 auf 1866 fogar gestiegen ilt. Wenn der Reinigewinn sich bei der Miethegabl ber angesibrten Bereine von 1865 auf 1866 verringert hat, se hat bies nach ber Mitthellung unseres Cerrespeulenten barit seinen Grund, bag alle Vehmischen Werschunfalsen mit Reugidt 1866 bie Insen an Mitglieber um 1 pCt., nämlich auf 6 pCt. erbebt baben, und ausgerbem saft bie Salte ber Garreinlagen vom Mai bis October zurückgegen wenr Leiter gest sierens ehrschweinig wie aus ber eben nach bem Prager hanvelschammer. Vericht abgebruckten Einleitung zur Tabelle A. das Verhältnig ber Mitglieber-Einlagen, und wie deren Verzisslung zu verieben ist, beutlich server. Es scheint, daß in Webbenen allgemein sin die Mitglieber-Kinlagen, und wie deren Verzisslung zu verieben ist, beutlich server. Es scheint, daß in Krisber von 5 pCt., sest von 6 pCt., gewährt wird, und es brängen sich da zwei Fragen auf, deren Verantwertung uns erst ein flares Kilv von den Versisskriffen ein fehre Kragen auf, deren Verantwertung uns erst ein flares Kilv von den Versisskriffen er den keint, nämlich:

1) wird ber Reingewinn nur bem Refervefend überwiesen, ober was geschieht senft bamit?

2) find bie Mitglieber-Einlagen ber Bohmiden Boriouffassen, obgleich fie nur 6 p.Ct. Zins genießen, ebense wie bei uns die Geschäftsautheile während der Mitgliedichaft weder gang noch theilweise guruckziebar?

"Im Jahre 1867 lauteten von allen Löhmischen Berschustassen bie Geschäftenachrichten günstig, hingegen bestagt man sich allgemein über ben Zwang zur Erwert- und Sinfommensteuer, webei bemerkenswerth sit, daß ein jedes Seteneramt dieselben andere bemitjt, und daß sie executivissis eingetrieben werden. Die auch bei selchen Schritten der Regierung der Bestand der Berein nicht gesährbet werden wirb, wird die Jusunst lehren. R. S.

## (Fortfepung, Blatter fur Genoffenschaftemefen Jahrg. 1867 G. 47.)

Geit Beroffentlichung unferes erften Artifele über bas Genoffenschaftemejen in Defterreich, welcher befonders bie bobinischen Borichuspereine bebandelt, find uns eine Angahl von Rummern ber in Prag eischeineuben "Deutschen Belftseitung" jugegangen, aus welchen wir ju unserer Freude ersehen haben, bag boch auch bie Bahl ber beutschen Berichuftvereine bert erheblich großer ift, als man nach bem neneften Sabresbericht ber Unwaltichaft angunchmen berechtigt mare, und bag biefelben fich gewiß auch noch ichneller ausbreiten murben, wenn bie einzelnen Bereine aus ihrer ifolirten Stellung beraustraten und ebenfo, wie bies bie czechi. ichen Berichuftaffen bert ichen vor langerer Beit \*) gethan, fich gu einem Berbanbe ergani. firten. Belde Erfolge mit einer folden gemeinfamen Organisation zu erzielen fint, bas mogen bie beutiden Benoffenichaften in Bohmen an bem jest gur Aneführung fommenben Plan ber Brundung einer bobmifd.mabrifden Bewerbebant ertennen, welche fur bie czechifden Benoffenschaften bas fein foll, mas bie beutiche Benoffenschaftebant in Berlin fur bie beutiden Benoffenichaften ift. Bu biefer bobmifd mabrifden Gewerbebant, ju welcher, wie feiner Beit in bief. Bl. (3g. 1865, G. 167) berichtet worden ift, icon auf ber erften Berfammlung ber czechischen Boridunftaffen bie Borbereitungen getroffen murben, haben nach einer Dotig ber "Berl. Berjengig." (Bir. 102) bie Berichuftaffen gu Rarolinenthal und Smichow icon beichloffen, 40,000 fl. bezw. 60,000 fl. ju zeichnen. Wir glauben bei ber bevorftebenben Bermehrung bes Actientapitals ber beutiden Benoffenicaftebant unfere beutiden Borichunvereine auf biefes energifde Borgeben ber czechijden Borichuntaffen befonbere aufmertfam machen ju follen, wenn wir auch andererfeite nicht verhehlen fonnen, baf bie Borichuftaffen gu Karolinenthal und Smichow, wenn fie obige Summen ihrem Betriebs-tapital entnehmen und nicht besondere unter ihren Mitgliebern aufbringen wollen, mit ihren Beidnungen unferer Unficht nach allerdings über ihre Rrafte binauegeben. Die Raffe gu Karolinenthal hatte Ente 1866 ein Betriebefavital von 126,165 fl., und wenn wir biefelbe Steigerung annehmen, wie von 1865 auf 1866, Enbe 1867 ein foldes von 152,000 fl. Rann ber Berein nun bapon mehr als 25 pot, in einem Actien . Unternehmen anlegen, fo bat er

<sup>\*)</sup> Dan vergl. Jahrg. 1865 G. 167 ber Bl. f. Gen .- 2B.

entweber vorfer ein weit über seine Bedürfnisse reichendes Betriebsfapital in seinem Geschäft gebabt, was seiner Verwaltung nicht zum Rubne gereicht, oder er muß nun zu Gunsten des neuen Actien-Unternehmens die Eredite seiner Geschäfteftunden entsprechend beschränken, was wir

auch nicht fur naturgemaß balten.

Die Jahl ber in Bohmen bestehenden Con ju moereine ist noch unverhälnismäßig gering. Die Czechen icheinen sür diese Att der Genossienalen fein Sateresse ju baben, und die Deutsichen bert sanzen erst jest in einzelnen Fabrikriterten an, in dieser Bezichtung thätig vorzugeben. Mit hussel bes Prager handelskammerberichte und zuverlässiger Privatnachrichten können wir in Behmen 12 Consumereine als in Schäisselte constaitere, während andere noch in ber Bidung bezirfen sind. Ben den Resultaten bereilden haben wir nichte zu berichten und war bauptfächlich beshalb nichte, weil die meisten erst während des Kriegejahre entstanden sind und in dielem ihren Geschäftleberieb sich natürlich auf ein jehr bescheines Maß beschräntlich katten. Erst der Sabresbericht für 1867 wird bessentlich einig Allschlisse bertiger Consumereine mittbellen.

Im Bergleich gur geringen Bahl ber bohmischen Cousumvereine erscheint bagegen bie Jahl ber Genoffenschaften in einzelnen Santwerken bert überrasschend groß. Der Salpresbericht fur 1866 macht zwar keine berselben namhaft, aber ber Bericht ber Prager Santbeld fammer weilt aus beren Begirt allein 16 nach, bie in ber folgenben Labelle C. gusammen

geftellt find.

Tabelle C.

| Laufende Dr. | Stanbert.     | Firma.                                 | Jahr der Er-<br>richtung. | Zahl b. Mitgl. | Einlage in<br>fl. ö. W. | 3 w e c.                                                                                                             |
|--------------|---------------|----------------------------------------|---------------------------|----------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1            | Prag          | Erster Schneiberver-<br>ein in Orag    | 1863                      | 7              | 100                     | Gemeinschaftlicher Betrieb bes Schneiber-<br>gewerbes und haltung einer Rieberlage.                                  |
| 2            |               | Jednota krejcovská<br>u "konkurrence"  | 1864                      | 5              | 100                     | besgl.                                                                                                               |
| 3            | •             | Jednota krejcovská<br>u "Iva"          | 1864                      | 6              | 150                     | beëgl.                                                                                                               |
| 4            |               | Jednota krejcovská<br>ceské koruny"    | 1865                      | 5              | 200                     | besgl.                                                                                                               |
| 5            | Smichew       |                                        | 1865                      | 10             | 100                     | Gemeinschaftlicher Betrieb, Bertauf und<br>Anschaffung wohlfeilen und guten Da-<br>terials.                          |
| 6            | Ruttenberg    |                                        | 1862                      | _              | _                       | besgl.                                                                                                               |
| 6            | Chrutim       |                                        | _                         | _              | _                       | besgl.                                                                                                               |
| 8            | Podebrad      | Schneiter. u. Schuh.<br>mader . Berein | 1862                      | -              | -                       | beegl.                                                                                                               |
| 9            | Gule          | Schuhmacherverein                      | 1862                      | -              | -                       | Gemeinschaftliche Erzeugung und Absat<br>von Schuhmacherwaaren und Beschaffung<br>von wohlseilem und gutem Material. |
| 10           | Rolin         | 9 .                                    | 1865                      | _              | _                       | besgl.                                                                                                               |
| 11           | Slineto       | 5                                      | 1865                      | -              | -                       | Ausführung von Schuhwaarenlieferungen                                                                                |
| 12           | Solic         |                                        | 1863                      | _              | _                       | beegl.                                                                                                               |
| 13           | Cfuc          | 15/10/1                                | 1865                      | _              | _                       | besgl.                                                                                                               |
| 14           | Karolinenthal | Tischlerverein                         | 1864                      | -              | 50                      | Gemeinschaftlicher Bertauf von Erzeugniffen ber Bereinsmitglieber.                                                   |
| 15           | Pobebrad      | Tijchler. u. Wagner.                   | 1862                      | -              | -                       | Untauf billigen und guten Materials und Saltung eines Bereinsmagagins.                                               |
| 16           | Landefron     | Beberverein-                           | 1860                      | _              | _                       | Gemeinschaftlicher Betrieb ber Beberei.                                                                              |

Nach ben Firmen zu ichließen, sind von diesen 16 Genossenschaften nur 3 czechischer Rationalität, bie übrigen 13 beutsch Leiber ist auch nicht bei allen flar ersichtlich, ob man sie zu ben Magagingenossenossenschaften, ober zu ben Productivgenossenschaften, der Auch nung der Einlieserer verlausen, ober zu ben Productivgenossenschaften, die bie Waaren aus gemeinschaftlicher Wetrieb" angegeben ist, hat man es wol unzweisschaft mit einer Productivgenossensigenschaft zu thun, und wo, wie bei dem Schneiberverein in Sunichow, ausgerben auch Anschaftung wollseien und guten Materials zu ben Iweden der Geschlichaft gehört, mit einer Robiterse und Productivgenossenschenschaftlich worden werden der Geschlich zu ehre Berein selbstischiger Schneibermeister, die neben dem Genossenschaftlich in der jeder ihr felbstitändiger Schaft haben, sur welches sie die Robitosse von Verschlich und her der Verschlich wird sich die Sache sei dem Schulmaderverein zu Eule verhalten. Bon den der Lischen Ticker Robitossen zu Eule verhalten. Bon den der Lischen zu Karosinenthal und Poderbrad dagegen schient der erstere nur Magagingenossenscherungen an das f. f. Militär-Rear, mit welcher die Schuhmachervereine zu Hussprung von Schubmaarensieferungen an das f. f. Militär-Rear, mit welcher die Schuhmachervereine au Hinsto, Holic und Stac befaßt sind, kann der Zwert nicht verleter Produktivgenossenschaft, aber auch der einer Magagingenossenschaft sein.

Es ist sehr zu bedauern, daß es nicht einmal von dem Sit der Prager handelstammer aus möglich war, von allen 16 Genessenschaften der Aabelle C. die wenigen Angaben vollständig zu erhalten, die hingereicht hätten, um alle Colonnen der Labelle genau auszufüllen. Zedenställs wird man es biernach natürlich sinden, daß die Anwalischaft von der Existenz dieser Zedenställs wird man es biernach natürlich sinden, daß die Anwalischaft von der Existenz dieser

Benoffenichaften erft jest Renntnig erhalten bat.

8. G.

#### 11.

## Die Borfdugvereine in Siebenburgen.

(Blatter fur Genoffenschaftemefen Jahrg. 1867 G. 183.)

Schon im April b. 3. wurde von einem Deutschen in Giebenburgen, ber fich nicht nur für bas Genoffenichafteleben lebhaft intereffirt, fontern auch an ber Gpipe bes Borichugvereins in Biftrig fteht, namlich von bem berrn Gomnafial-Director Bittftod bafelbft, eine Unfrage an bie Unwaltichaft nach Ctatuten fur Robitoffgenoffenichaften gerichtet, Die felbitverftanblich mit größter Bereitwilligfeit beantwortet wurde, jumal Berr Wittsted mit Rudficht auf ben außerordentlichen Reichthum Gielenburgens an Robproducten, namentlich an Solg, Diefen Benoffenichaften eine um fo gunftigere Aussicht eröffnete, ba biefelben nicht nur fur ihren eigenen Bewerbebetrieb bie Rohftoffe beichaffen, fonbern auch Erporthandel bamit treiben fonnten. Bir wurden bann eine Combination von Robitoffgenoffenschaft und "Sandelsgenoffenschaft" haben, bie uns bier in Deutschland noch fremd ift und auch fremd bleiben wird, fo lange es ben beutschen Sandwertern nicht einmal gelingt, Die einfachen Robstoffgenoffenschaften ju größerer Berbreitung und ju allgemeinem Gebeihen ju forbern. fr. Bittftod lentte in feinem Schreiben bie Aufmertfamteit ber Anwaltichaft auf bie gablreichen beutichen Borichugvereine in Giebenburgen, über bie er nun erjucht murbe nabere Erfundigungen einzuziehen. Das Refultat biefer Erfundigungen liegt uns in Dr. 38 bes "Biftriber Bochenblatte" por, welches eine Tabelle über ben Ctand von 7 fiebenburgifden Borichunvereinen Ente 1866 entbalt, Die wir bier junachft fammt bem begleitenben Auffat bagu abbruden und bann unfere Bemerkungen baran fnuvfen wollen. Wir fint bas unjeren ganbeleuten in Giebenburgen umjomehr foulbig, als unsere Lefer mit uns überrascht fein werben, bag beutiche Borichuspereine von fo bervorragenter Bedeutung une fo lange verborgen bleiben tonnten, und ale es unfer Beftreben fein muß, biefe Blatter jum Organ aller Genoffenicaften beutichen Charaftere ju machen, fie mogen liegen in biefem ober in jenem Belttheil.

Bir laffen nun ben Bericht bes "Biftriber Bochenblatte" fprechen:

Im August 1. 3. richtete das Bistriber Wochenblatt einen Aufrus an sammtliche Borschuspereine Siebenburgens, dem Gerausgeber besselbet eine genaue Durstellung über ihren Geschäftstiand mit Ende bes Sahres 1866 mitzutheilen, da berselbe de Whicht hate, diese Mitztheilungen zu einem Gesammtericht für die von Schulze-Delizisch berausgegebenen "Wätter sur Genossenschaft und Genossenschusperen "Wätter für Genossenschaft und Beiger Bitte find bis jett 7 siedenburgische

Bereine mit ber größten Bereitwilligfeit entgegengekommen; von anderen Geiten wurden uns amar Mittheilungen verheißen, jedoch fint biefelben bis jest nicht in unfere Sante gelangt. Intem wir une verbehalten, am Chluffe biefes Sabres einen vollftanbigen Bericht über fammt. liche in Giebenburgen bestebente Vorschugvereine gusammengustellen, wogu wir bie notbigen Sulfemittel gang gewiß zu erhalten hoffen, begnugen wir uns für bieemal, ben Geschäftsstand von ben oben genannten 7 Bereinen in ber beigelegten Tabelle übersichtlich zu erbnen.

| Berreina,   Berr                                                                                                                                                             |                                                                                                           | Pr.            | Stand<br>With ( | Stand Deitglieber.                 |              | Betr         | . 9 9 9 9 | Betriebe - Rapital. | , ,          | Borid         | Boridufigeichäfte.         |           | 8                            | Bewinn und Berluft. | Berluft. |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|------------------------------------|--------------|--------------|-----------|---------------------|--------------|---------------|----------------------------|-----------|------------------------------|---------------------|----------|------------|
| 1862   1853   173   15 g   716663   17   10102   29     -   726771   46   2519950   1 g   9 vev.     -   -   -   -   -   -   -   -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | bed<br>Bereink                                                                                            | Stiftungejabr. | Mitglieberzabl  | Berbaltniß gur<br>Deitgliebergabl. |              |              | Anlehen.  | Spareinlagen.       | Bufammen     | Enu sfichiro& | Provifion auf<br>das Jahr. | Berlufte. | Gefcafts.<br>Einnab.<br>men. |                     |          | Dividenbe. |
| wide         1862         340         5         88000         1300         -         56600         92200         249200         5         331400         929500         561         1300         -         393400         561         1300         -         393500         561         1300         -         1300         -         1300         561         1300         -         14157         5         66         14157         5         66         14157         5         66         14157         5         66         14157         5         66         14157         5         66         640247         86         63058         99         640247         89         640247         89         640247         89         640247         89         640247         89         640247         89         80         80         89         80         80         80         80         80         80         80         80         80         80         80         80         80         80         80         80         80         80         80         80         80         80         80         80         80         80         80         80         80         80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Maufenburg, Aushilfs.                                                                                     |                | 3179            | 15 8                               | n.<br>716663 | ft.<br>10102 | £ 83      |                     |              | - 04          | 6 8 3ins                   |           |                              | انه                 | 8ž       | Pefine     |
| . 110 1864 135 5 g 7250 534 77 91 9000 1886 41 12175 154 11806 — 15571 33 14157 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                                                                                                         | 1862           |                 |                                    | 88500        |              | 1         |                     |              |               | 5 9 3ine<br>8 9 Prob.      | T         |                              |                     |          | CD CD      |
| F 1864 275 Lag 9703 — 4731 42 251491 — 264956 42 405999 \$\frac{9}{9}\$ \frac{9}{9}\$ \frac{9}{15}\$ \frac{9}{3}\$ |                                                                                                           | 1864           |                 |                                    |              |              |           |                     |              |               | 1                          | T         | 15571 33                     | 14157               | 99       | 7 Petr     |
| Tr. 1865 139 2, 8 4653 8 1099 58 6060 8399 22 14208 67 2909 16 8 3108 — 41350 28 40938 3 17 1865 89 1.8 8 204.78 201.76 — 2270 64 6377 15 11385 6 8 3108 — 14118 63 13778 — 14156 7 17399 70 28954 63 129 37 1120743 824 82 23602 82 1716 6 8 3108 — 1042858 8 1028902 624 4 17389 70 28954 82 23602 82 1716 6 8 3108 — 1067 6 462 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | berein. Boriduf.                                                                                          | 1864           |                 | 1,50                               | 9703         |              | 42 25149  | 1                   |              | _             | 6 8 3ins                   | T         | 640247 89                    | -                   |          | - E        |
| Tr. 1865 89 1.4 g 3904/78 201,76 — 2270/64 6877/18 11385 6 g 314a — 14118 63 13778 — 104268 8 1028902/6214 mm    1866 170 0.4 g 5836 — 682 — 22964/82 23602/82 1716 6 g 314a — 1057 6 462 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sachfich . Regen, Bor. foug. und Spartaffe.                                                               |                |                 | 2,18                               |              |              |           |                     |              | _             | 6 9 3ine 4 8 Preb.         | -         | 41350 25                     | 40928               |          | 9 9        |
| m - 4155 - 780670 814 17399 70 289541 65129 57 1120743 824 3227735 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bifirig, Aredit- und Bor-<br>icugverein.                                                                  | 1865           |                 | 1,5 8                              |              | _            |           | 2270 6              |              |               | 6 8 3ins                   | T         | 14118 63                     | 13778               |          | feir       |
| 1: 1886 170 048 5936— 6832— 2296482 2360282 1716148 7000— 1057 6 462 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bufammen                                                                                                  |                | 4155            | 1                                  | 780670 81.   | 17392        | 70 25954  | 1 63129 3           | 7 1120743 82 | 4 3227735     | -                          | 1         | 859750                       | 1028902 62          | 4 4952 5 | fein       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | decen reißt fich mit dem<br>Rechnungsabschilg<br>vom legten Juni 1867:<br>tronfladt, Borichus-<br>berein. | 1866           | 120             | 0 e 8                              | 5936         |              |           | 22984.8             |              |               | 6 g 3ing<br>4 g Prov.      |           |                              |                     | 1        |            |

12.

# Das Urtheil eines Frangosen über die dentsche Benoffenschaftsbewegung.

(Blatter fur Genoffenicaftemeien Jahrg. 1869 G. 180.)

Derstächliche Beurtheiler bes Genossenschaftenesens pflegen, wenn sie die verschiedennatige Entwickung Deutschaften, Englande und Kraufteiche in Begung auf das Genossenschaften gestellt mit der Erfaktung zu begungten, Deutschaften beinders geseignet für Verschustenensenschaften der Genossenschaften bei der Genossenschaften der Verbuctivgenossensienen und Kraufteich sie Productivgenossensischaften, und gehen dabei gewöhnlich von der Veraussessung und kraufteich sie Productivgenossensischaften und gesen dabei gewöhnlich von der Veraussessenschaften der Verbuctivgenossensischaften in kraufteich bie Berchustungenossensischen feitgestellt, die Geniumvereine gedeißen, so auch in Kraufteich die Productivgenossensischen sieher nichts weiter wuste, als daß ihre Jahl zurumehmen schen. Se ist daher von um so größerem Interessensische das ihren Jahl zurumehmen schen. Se ist daher von um so größerem Interessensischen der der Verlagen auf der Verlagen auf der Verlagen auf der Verlagen auf der Verlagen der Verlagen auf der Verlagen der Verlage

.— Ich werde in einiger Zeit ein Mert über bas Genessensteinehörtemesen veröffentlichen; es wird mir unmöglich sein, eine einigie Seite besselben zu schreiten, ohne an Sie zu benken. Obgleich ich wohl wenig Ampruch auf Ihre Beachtung habe, so ilt boch bas Wert, welches Sie unternemmen haben, so volkstschulich, berührt uns so nabe und ist meinem Lanke so nichtlich, bag ich mir ertaube, Sie um Ihre gütige Mitwirfung bagu zu bitten. Ich möchte gern bie größtmögliche Menge von Nachweijungen über die beutschen Bellebanken, inebesender gern

ren letten Jahresbericht befigen.

Ich burchreife in biefem Augenklicke Krantreich, indem ich mich emuße, fiberall einschlägige Nachweisungen zu sammeln. Ich finde auf meinem Wege nur Genessichaften, die in Auflösung begriffen siut, es sehlt Ihnen nur Eines: das Geld. Lanken, nach dem Muter der von Ihnen gegrünketen, können allein die Genessenlichsiten in Frankreich wieder beleben. Das ist es, mein Herr, was ich deweisen will. Helfen Sie mir dabei, und vielleicht werden wir viel getsom haben sier Frankreich, namentlich für das previnziale Frankreich u. s. w.

An army Google

# C. Jahresberichte über die deutschen Vorschußvereine für die Jahre 1854—1858 inclusive.\*)

1.

## Jahresbericht über Borfchufpvereine pro 1854.

(Deutsche Gewerbezeitung - Innung ber Bufunft - Jahrg. 1855 G. 113.)

Die bem Unterzeichneten vorliegenden, jum Theil befinitiven, jum Theil noch verläufigen Jahresalischlüsse ber in Delissch und ben Nachkarfiaden bestehenden Vorschussereine sin 1854 bestätigen wiederheit be Richtigeit ber ihnen au Grunde gelegten und von ihnen vertretenen Principien, und haben sich, wenn man die Verhältnisse gelegten und von ihnen vertretenen Principien, und haben sich, wenn man die Verhältnisse alleit, wahrhaft glanzende Resultate berausgestellt. Dieselben sind aber für die gang Materie um so lehreicher, als die füg mit bei bei som bei bei für mit bei Beständen fich, bed in den Ginichtungen, je nach der Berscheiches bei localen Bedürfnisse, verschiedenen Richtungen einzeschläger sind. Ein genaueres Eingeben in die Details bei den Eingelnen durfte darum von Interesse sien.

## I. Der Deliticher Borichugverein.

Beim Delitifder Berichusperein war bie Mitgliebergabl im Jahre 1854 von 181 auf 210 gestiegen, bie Theilundme aber nach wie vor ausprifactlic auf bat fleine Gewerbe, vorzugeweit bie Sandwerte feldfraft, intem bie webstatenberen Gewerberiehenbe fel bern ber Städtischen Gaparkaffe neuerlich verbundenen Darlehnskaffe, welche unter strengere Sicherbeit burch Pfand und Bürgen Gelber gegen 5 Progent bergiebt, ibren Nertebr haben. Dierauf war benn bei ber gangen Ginrichtung hauptfächlich Ruchflich zu nehmen, welche übrigens, unter Mittheilung bes Statute, in biesen Battern bereits hinlanglich erörtert ift.

Der Betriebsfont, welcher Ente 1853 bestand in: 1660 Thir. 15 Sgr. — Pf. nach 5 Procent verginelichen vom Berein aufgenommenen Dar-

lehnen und fleineren Ginlagen,
19 . . . unverzinelichen Darlehnen ber Ehrenmitglieber,

195 , 17 , — Guthaben ber Mitglieber au eingesteuerten Monatebeitragen und augeschriebener Dividente.

202 . 17 , 9 , Referve bes eigentlichen Wefellichaftevermögens,

2077 Thir. 19 Ggr. 9 Pf. Summa,

hat fich Enbe 1854 erhoht auf:



<sup>\*)</sup> Die Jahresberichte fur Die Jahre 1859 und folgende find befonders alljahrlich im Berlage von G. Maper, jeht Julius Alinthardt in Leipzig, vom Berfaffer herausgegeben und umfaffen auch Die übrigen alten Der Genoffenfoglien.

2583 Thir. 14 Ggr. - Pf. nach 41/2 und 5 Progent verzinslichen Darlehnen und Ginlagen,

14 . - unverzinsliche Darlehne ber Ehrenmitglieder,

558 . 15 . - " Guthaben ber einzelnen Mitglieber,

235 , 18 , 3 , Referve,

3391 Thir. 17 Egr. 3 Pf. Cumma,

weven bereits 794 Thir. 3 Sgr. 3 Pf. als Guthaken und Referve ben Mitgliedern felbit gehören. Während der Leipziger Hauptmeisen wurde der Kend noch um 400—600 Thir. verfackt, die man darlehntweise auf kurze Kristen aufnahm, und stets 1—2 Menate daraut, se nachdem die Berschüffe wieder eingingen, erkaltete. Uckerbaupt wurde grundsählich, schald sich in stilleren Zeiten die Baardesstande der Kasse häufen, josert von den aufgenommenn Darehnen abzgahlt und jo die den Verein tressende Jinsenlast sehr von unternennen Derbeit, den berselbe allgemein im Publicum genießt, es seden Augenblick möglich machte, bei eintretendem Bedarf Geld, soviel man nur wollte, zu erhalten und sich die steinern Einlagen, auf welche man vorwahweise bildt, bränaten

Mit biefem Bond wurde es baber möglich, auger ben

1931 Thir. 13 Sgr. 9 Pf. Ende 1853 noch ausstehenden, in das Jahr 1854 mit übernommenen Borschiffen, im Laufe des Jahres 1854 selbst
12039 — neue Borschiffen ab de Witzlieder in 354 Posten & 4—200 Thir.

baar ju gewähren, und außerbem

2973 . - berfallene Borichuffe auf neue Friften gu prolongiren,

und sind von biefen Beträgen 3317 Thir. 12 Egr. 8 Pf. sidere Außenstände mit in bas Rechnungsjahr 1855 überneumen. Berloren wurde im Laufe bes Jahres wegen Uneinzieh-barfeit nur ein einziger älterer Rest von 5 Thir. 23 Sgr. 6 Pf., welcher geringe Ausfall burch bie Ginstünste bes Reservesonnt an Gintrittsgelbern u. s. w. bebutend überwogen wurde. Ben den Empfängern ber erwähnten Berschüsselen u. s. w. der Sabe von 3 Pf. Preußich (== 1/2, Neugreschen) von sedem empfangenen Dealer auf den Wonat, an Kassenprocenten (Insen, Berwaltungskosten u. s. w.) im Jahre 1854 im Ganzen 334 Thir. 1 Sgr. 11 Pf. eingegablt.

Davon maren gu beden

111 Thir. 14 Ggr. 2 Pf. Biufen ber vom Bereine aufgenommenen Darlebne,

19 , 7 , 9 Berwaltungefosten, einschließlich bes Lohnes bes Kaffenboten mit 12 Thir. pro Sabr,

130 Thir. 21 Egr. 11 Pf.,

nach beren Abjuge noch 203 Thir. 10 Ggr. - Pf. übrig blieben.

Die Balfte biefes Ueberichuffes mit

101 Thir. 20 Egr. - Pf. und außerbem ein Auffchlag von 10 Procent mit

111 Thir. 20 Sgr. — Pf.

erhielten die beiden Kassenbeamten als Remuneration pro 1854 contractmäßig (pro 1855 fällt der Ausschlag weg), während der Reit an 91 Thir. 20 Sgr. — Pf. als Beingewinn des Gehäfts im genaunten Jahre übeide Davon wurden 86 Thir. 27 Sgr. 6 Pf. als Dividende benjeuigen Mitzliedern, welche Ende kenjeuigen Mitzliedern, welche Ende Roller in ihrem Guthaben angesammelt hatten, mit — Thir. 17 Sgr. 6 Pf. auf jeden Thaler (58 Procent) pro 1854 ferner gugeschrieben, indem 149 solder Thalereinheiten Ende 1853 vorhanden waren. Den Uedersschwie von 4 Thir. 22 Sgr. 6 Pf. schulg man aum Reservosend.

Die Boridufje wurden bieber auf höchstens 3 Monate gewährt, und dann noch auf Weingem bis auf 2 Monate andereweit prolongirt, die Zahlungsternine aber nach Bunich der Verschuftig, empfanger ergulirt, wobei die Magaltung in Monateraten am häufigsten vorfam. Gin Beduftung, dies Frisen weiter auszudehnen, hat sich bieber nicht gezeigt, da der Geschäftsumfah bei der Alasse der Geschäftsumfah bei der Alasse der Geberchtrickenden, welche den Kern des Vereins bilben, sich in der angegebenen Zeit vollzieht, auch Zeder, wenn er heute das Geld gurüdzahlt, das Geld sien morgen von Neuem erhalten fann. Doch soll die Prolongation von jeht an bis auf 3 Monate ausgebehnt werden, und zieht man dies Kern der Schuldner Gertigen Gewährung einer sechsenatlichen Krift um beischalb vor, weil so eine Controle der Schuldner im Interesse der Ausseldundschaften der Vergen weit ehr saltsinden fann. Wenn sich nämich die Imstände des Schuldners zu ver-

ichlechtern anfangen, fo fteht es in ber Macht bes Burgen, feinen Coufens in bie Prolongation ju verweigern, ber jebergeit ichriftlich erflart werben muß. Raturlich wird biefe Prolongation bom Berwaltungeausschuffe alebann nicht bewilligt, fonbern auf Bablung gebrungen, nach Befinden geflagt, und die Gumme meift noch vor Musbruch bes volligen Ruins gerettet. Burben bie Borfcuffe gleich von Saus aus auf 6-12 Monate bewilligt, fo fiele biefe Dog. lidfeit weg, bie Burgen waren mehr gefahrbet unt bann gewiß auch ichwieriger ju erlangen, Go aber findet eine formliche Ueberwachung ber Bewerbegenoffen, welche gegenfeitig bie Barantien fur einander zu übernehmen pflegen, ftatt, und bie Raffenverwaltung bat in ber Bewilligung ober Bermeigerung ber Burgen ben fiderften Unhalt fur Beurtheilung ber Bablunge. fabigfeit ber Echuldner. Bang bejonders muß man bier ben ehrenhaften Ginn, ber in ben betreffenden Rreifen in biefer Begiebung berricht, bervorbeben. Ginen Burgen in Schaben gu bringen, gilt unter biefen madern leuten fur bie großte Schante, bie eine Art Berruf gur Rolge haben murbe. Go find im verfloffenen Sahre bier in zwei Gallen, wo es fich jebesmal um einen Boridug von 50 Thir. banbelte, und ber Concurs über bas Bermogen ber Edulbner ausbrach, beren Chefrauen freiwillig eingeschritten und haben aus ihrem Eingebrachten bie Burgen gebecft.

Bei dem Steigen des Reservesonds wurde das Eintrittsgeld neuer Mitglieder auf 15 Sgr. erhöht, außer den beitehaltenen 4 Jahresbeiträgen à 2½ Sgr., welche insofern ebenlads zum Eintrittsgelde gehören, als sie den Aussigeidenden nicht zurückerftattet werden. Da bei dem Berhältnis des Reservesonds zur Mitgliederzahl sür den Fall der Aussignung des Lereins auf sedes Mitglied davon mehr als 1 Thir fallen würde, so erscheint ein selcher Ginkauf des

Erwerbung ber Mitgliedichaft billig.

Einer ber wichtiglien Puntte ferner, bie Bestimmung über bie Schie bes für bie einzelnen Mitglieber burch ihre Monatstieuern und bie ihnen zufallende Dividende allmalig, mit bem Charafter von Actien, zu bilbenden Guthaben in ber Bereinsfaffe, ist nunmehr besinitio

babin geregelt,

bag biefes Guthaben bis ju 16 Ehlen. bei jedem Mitgliede gebracht werden muß, und baß, sebald bieser Betrag fei den Einzelnen erreicht ist, Monatesteuern von einem solchen Mitgliede weder langer gefordern noch angenommen werden, auch die Dividende an basselbe baar berausbezahlt wirt,

baß bie Bollablung biefes Betrags fowohl gleich beim Eintritt, als auch fpater gu

jeber Beit gulaffig ift.

Da bie Dividente von ber bobe bes Buthabens abbangt, fo maren Untrage ein. gegangen, bie bobe ber Monatefteuern bis auf ein gewisses Marimum gu beichranten, bamit nicht bie Boblhabenberen burch bobere Steuern gum Schaben ter weniger Bemittelten, Die geringere Beitrage einschiegen, einen ju großen Antheil am Bewinn erhielten. Allein eine folde Befchrantung lief fo febr gegen bie Intereffen bes Bereins, bag man fie gu verwerfen genothigt mar. Das möglichft rafde Bachfen bes Guthabens, ale bes unginebaren Theile vom Betriebefont, erhobt nicht nur ben Geschäftegewinn, fonbern giebt bem gangen Unternehmen erft bie folite Grundlage in fich felbit, fowie ben rechten Crebit beim Publicum, und man murbe fich, wollte man baffelbe beidranten, gerabegu von einem ber Sauptziele bes Unternehmens entfernen, ber allmaligen Deffung bes gangen Betriebs-Rapitale burch biefes Gut-Die gewünschte Giderung ber minter Wehlbabenben tonnte baber nur baburch erreicht werben, bag man ben Betrag, ben bas Guthaben ber Gingelnen im Bangen nicht überichreiten burfte, feststellte, mabrent es jebem überlaffen blieb, wie balb er tiefen Mormalbetrag erreichen, wie viel er aljo zu biefem 3werte fofort einlegen ober monatlich einsteuern wolle. Diefer Bochftbetrag tonnte nur mit Rudficht auf ben erforberlichen Betriebsfond normirt werben, fur welchen bie bieberigen Erfahrungen einen Anhalt gaben. hiernach war gur Genugung bes gewöhnlichen Bebarfs bei 200 Mitgliebern bier ohngefahr ein Kapital von 3000-3500 Thirn. nothwendig, wobei jeboch eine Berftarfung von einigen hundert Thalern mabrend ber Dleffen vorausgeseht murbe. Bringt man nun ben verhandenen Refervefond mit circa 250 Thir. in Unidlag, fo murbe, wenn jetes Mitgliet 16 Thir. einsteuerte, bas gange Betriebefapital gebedt werten. Mebr aufjammeln, biene bie Dipitente unnut ichmaden, ba mufige Beftante in ber Raffe nur ju einem niedrigen Binefuge an Sparfaffen ober beim Bauguier genutt werben fonnten. Aus biefen Grunden murbe benn ber ermafnte Gat beim biefigen Bereine in Inwendung gebracht, weil, hatte man ben nothigen Fond, nach Berhaltnig einer gewiffen Theilneburezahl, gleich von Saus aus mittels Actien auferingen wollen, man ehngefahr biefen Betrag hatte greifen mussen. Muf biese Weise werben bie minder Wohlbabenden burch bie Wehlbabenden von den Vertreilen des Gelchäfte nicht ausgeschlessen, des ihnen freigelassen ist, sich demselten ziese, ber Gefällung ibrer Keiten, nach Kraften zu nähern, was freilich nicht der Fall sein durfte, wenn man gestattete, das einzelne Bemittette durch unwerkaltnismäsige Einlagen gleich von vernherein den gangen erferberlichen Fend aufbrächten und se sich allen ben gangen Geschäftsgewinn sicherten, welchenfalls bann von ben Andern teine Steuern mehr maneneumen werden fennten.

Dit bem eben angebeuteten Biele, ber Beichaffung bes gangen Betriebsfonds burch bie Mitglieder, bangt ber Bingfuß fur bie Boriduffe auf bas Engfte gufammen. Man bat benfelben bier mit 3 Preug. Pjennigen (= 1/4 Neugrofchen) vom Thaler auf ben Monat (= 10 Procent) festgebalten, um jebenfalle, nach Bestreitung ber vom Berein gu gablenten Binfen und ber Berwaltungefoften, eine Divitente von einigem Belange übrig gu behalten. Man mente biergegen nicht ein, es fei eine unnute Beiterung, tie Mitglieber erft hobere Binfen gablen gu laffen, und ihnen bann bas Dehr in Form einer Divibente gurudzugeben, unt es fei beffer, bie Binfen bafur lieber niedriger gu greifen und tie Dividente fallen gu laffen. Bur tie Borichus. enwfanger murte ties freilich fo giemlich auf eins beraustemmen, wenn man nur ihre Ausgabe ine Muge faßt, nicht aber fur ben Berein im Bangen, und felbft nicht fur bie Berichugempfanger, rudfichtlich bes Unwachjens ihres Guthabens. Das an Zinfen mehr Bezahlte, infoweit es ihnen ale Divitente wieder zu Gute femmt, tritt nämlich ihren Ersparniffen in ter Kaffe bingu, und welchen Unreig eine ten gewöhnlichen Binefuß überfteigente Dividente gum Sparen und Ginfteuern giebt, bavon gewährt ber hiefige Berein ein auffallentes Beifpiel. Gebalb Ente 1853 bie erste Dividente von 10 Egr. auf jeden vollen Thaler bes Guthabens gewährt worden war, verdoppelten fich bie Monatofteuern ber Mitglieber, und ale gegenwartig pro 1854 bie Divibente fich in ter oben berechneten Beife herausstellte, bewirfte bies eine folche Luft gur Erfullung ober minteftens Erhobung bes Guthabens, bag bereits im gaufe biefes Monats (Sanuar 1855) außer ten etwa 26 Thir. betragenten regelmäßigen Steuern, 200 Thir. von ten Dit. gliebern zu tiefem Zwede mehr eingelegt find. Doch beabfichtigt man, vielleicht fur bas nachfte Sahr ober noch fpater, eine, wenn auch unbebeutenbe Reduction bes Binsfußes, sobald burch weiteres Unwachsen bes Guthabens ber unginsbare Sout bie genugente Sobe erreicht bat, und wird übrigens bemerft, bag bie bieberigen Binfen ben Borichugempfangern noch niemals laftig gewesen fint, ba fie taum bie Salfte, in vielen Kallen nicht ein Biertel von bem betrugen, was man außerhalb bes Bereins, unter gleichen Berbaltniffen, trot aller Buchergefete, jablen mußte. Es ift baber auch neuerlich ber Antrag auf Binoberabfebung in ber Beneralverfamm. lung mit großer Debrheit fur jest abgelebnt worten.

Schließlich ift wegen ber Cautionen zu bemerken, daß bie der Kassenbeamten mit Ende 1854 auf 130 Eblt. gebracht flüt, wozu in jedem Jahre weitere 50 Ablt kommen musisen, bis die Summe von 300 Thit. erreicht ist. Die Beamten haben die Beträge dem Berein als Darleben baar eingezahlt, welcher sie zum Betriebssond geschlagen hat und mit 4/4 Procent verzinst. Auch für dem Kassenben werden von seinem jett 12 Thi. jährlich betragenden Gehalte in jedem Jahre 2 Thit. zur Bistung einer Caution se lange zurückhehalten und vom Beenst ein jedem Bervinst, die, mit hinzurechnung seines Gutsbabene, ein Letrag von 20 Thit. erreicht sein mirt. Die Gründe, westhat des nicht räthlich ist, die seles Andere bier unt berührte, im Alfectations Buch entwicket, und bat man desstabl hier stets altwere burch baare Einlagen in das Vereinsgeschäft, eber hinterlegung von Papieren au porteur die

Cache abgemacht.

## II. Der Gilenburger Berein.

Im Gegenst ju bem Delissicher, hauptsächlich für bas Kleingewerke einer Landstadt beftimmten Verein, ber in bem zweiten, unter öffentlicher Garautie ber Stadtecmmune bajelbst bestehenten seine Erzänzung findet, hat sich der Eilenburger Verein, besten ausgezichnet tüchtige Gründer und Leiter, die herren Dr. Bernhard und Viermann, bereits mehrlach genannt sind, zu einer formlichen Bant ausgebildet, welche außer bem Bedürfnis ber handwerter und Arbeiter auch bem fauhnichen und benftigen bürgerlichen und ländlichen Bertehr gerecht zu werden sich bie Aufgabe stellt. Bei gleicher Grundlage hat sich namentlich die Solidarität

auch für bas Gebeihen eines jelden Erebitinstitute glangent bewährt, obichon natürlich, bei bem verichiebenen Zuschnitt bes Gangen, in einzelnen Ginrichtungen sich Abweichungen zeigen, von

benen wir einige ber mefentlichften bier berühren wellen.

Babrent ber Deligider Berein barauf hielt, nie mehr Beftante in ber Raffe ju haben, als ber Beichaftabotrieb erforberte, und babin ftrebte, bie Darleben Dritter mehr und mehr gu vermeiben und amalig feinen gangen Raffenbebarf innerhalb bes Rreifes ber Mitglieber auf. gubringen, mar man in Gilenburg barauf bebacht, bas Buftromen frember Gelber in bie Bereins. taffe jo viel ale möglich ju beforbern. Bei bem fojtgehaltenen Bwecke, allen Unfpruchen ber periciedenften Urt ju genugen und gegen bie erforderliche Giderheit auch größere Gummen ju gemabren, mußte man per Allem auf einen betentenben Weichaftofent halten, ba ce nicht immer leicht mar, in furger Beit gleich mehrere taufent Thaler aufgubringen, und man nicht felten ichen fich in bem galle befunden batte, vem Banquier fur ichleunigen Bebarf ju 51/2 und 6 Precent Binfen nebit 1/2 Precent Provifien ansehnliche Gummen entnehmen zu muffen. Daber nimmt man lieber Gelbofferten zu mäßigem Bine nicht über 4 Precent jederzeit an, indem man Die für ben Augenblick entbehrlichen Betrage felbst wieder zu 4 Procent beim Banquier interimiftijd placiren fann, mas 3. B. im gegenwartigen Monat mit 6000 Ebir. ber Kall mar. Much bağ bei bem Charafter eines folden Raffengeidafts ber Umjag nicht fo raid erfolgt, Die Borichuffe vielmehr meift auf langere Beit gegeben werben muffen, auf 6-9 Monate, ja auf ein Sabr und mehr, erferbert einen großeren Betriebefond und macht es ratblich, Die Raffe gemiffermagen gum Mittelpunft fur vergineliche Unlegung aller mußigen Beftante in einem gewiffen Areife zu maden, we bann naturlich unter einzelnen Offerten nicht füglich eine Ausmabl getroffen werben fann.

Beiter außert fich ber Unterschied zwischen beiben Bereinen ber Natur ber Gache nach

bei ben Bingen und bei ber Divibenbe.

Sebald größere Summen nach Lefinken bis ju 500 — 1000 Ebfr. vergeftrodt werben, um überdem auf längere Zeit, so kann ber Jinsjak von 10 Procent, wenn die Aussie überdung Geschäften machen will, nicht füglich beisehalten werten. Ge ist baher beim Gilenburger Verein bie sehr zwerdnäßige Einrichtung getroffen werben, daß man ben eligen Sat ber Kassenprocente in seine Bestwaltungskoften zerlegt und von ben Verfungenpfängern in allen Fällen:

a) bie Binfen mit 5 Pregent, und augerbem

b) bie Bermaltung offoften mit 3, 4 und 5 Procent, je nachbem bie Borichiffe auf Friften über ober unter 3 Monate ober auf wochentliche Abgablung bewilligt fint,

forbert.

Natürlich hat biese Zinsenreductien, nech mehr aber die Nethwendigkeit stetiger großer Baarverrathe in der Kasse die Wilfung, dag ber Geschäftigewinn weniger bedeutend sein kann. Auch die bedeutend gesche Abeit, welche die Kassienverwaltung um Buchtung eines 5 cemplicirten Geschäfts erseidert, wirft bierauf ein, indem sie natürlich einen größeren Aufwand an Remuneration für die betressen Beannten berbeisübert. Auf diese Besig geht die Kinnahme er 3 → 5 Precent für Verwaltungskesten zienlich auf, und die Dividende wie der Reservebend find fat nur auf den lleberichus angewiesen, welcher von den 5 Precent eigentlichen Zinsen gegen den vom Berein zu gabienden geringeren Sah verbleibt, wobei nicht außer Acht zu lassen ist, daß ein Theil des Fonds → das Guthaben der Mitglieder und die Reserve — unverzinstlich genutt wird.

Auf teine Weise jollen hiermit bie Leiftungen bes einen bieser Bereine benen bes andern irgendwie verangestellt werben, vielmehr glauben wir aussprechen zu burfen, bag nach ben beiben werschiebenen Richtungen bin, welche sie ereräsentiren, bieher wohl kaum irgendum mehr geleiftet word ist, namentlich wenn man bie localen Verhältnisse in Vetracht zieht, welche, bei dem beregten kleinstädtischen Verkehr, seichen Unternehmungen gerade feinen sehr gunftigen Veden bieten.

Diefe Berauchichiftungen waren nethwendig, um die Notigen über ben Gilenburger Berein gehörig zu verfteben, die wir, seweit es nach ben verfaufigen Abichluffen möglich ift — bie fermiliche Nechnung wirb nech verfereitet — bier felgen laffen

Der Ente 1853 aus 619 Mitgliedern bestehende Berein ift 1854 bis auf 714 Mitglieder angewachsen. Der Betriebssond, welcher Ende 1853 nach ber revidirten Rechnung bestand in:

56 Difterifches.

13264 Thir. 5 Sgr. 6 Pf. an aufgenommenen Darlehnen und beponirten Ginlagen, zu 4-5 Procent verzinstich,

798 , 1 , 10 , Guthaben der Mitglieber an Monatofteuern und Dividenden, jowie Referve,

14062 Thir. 7 Ggr. 4 Pf. Gumma,

betrug Enbe 1854

26500 Thir. circa aufgenommene Darlehne und beponirte Ginlagen à 4-5 Procent verzinslich, 1220 , circa Guthaben ber Monatofteuern und Divibenben, sowie Referve,

27720 Thir, Summa.

Damit murben, außer ben

12862 Ehtr. 18 Sgr. 3 Pf. aus bem Jahre 1853 in bas Jahr 1854 mit herübergenommenen Außenftanden,

25661 , 4 , 5 , neue Boricouffe in 772 Poften im Laufe bes Jahres 1854 felbit baar an bie Mitglieder gewährt, und endlich

8000 , - , circa altere prolongirt.

Die Einnahme an Zinfen und Berwaltungespefen betrug von biefen Boricouffen pro 1854 768 Ebir. 5 Car. 11 Df. Zinfen (à 5 Procent),

768 Thir. 5 Egr. 11 Pf. Binfen (a 5 Procent), 595 , 24 , ... Berwaltungespefen (a 3-5 Procent),

1363 Thir. 29 Egr. 11 Pf. Cumma,

woven die letteren, die Verwaltungsipeien, durch die Verwaltungslossen absorbit wurden, indem davon der Kassischer und Luchauser (1, der Die Kurgen Verwaltungsschen ohngelöbt in Anspruch gehömen. An Jinsen am die Vereinsgläutiger, sir die von den einer des gegebenen Darlebne und gemachten Einlagen sind 1854 nur 411 Eblt. 22 Sgr. 6 Pf. gegablt, gegen 300 Thir dagegen in der Kassischen das Neingen absorbit dagen eine Verkaltungsbesten wird als Keingewinn des Geschäfts zur Diedente und Erbölung des Refersesends ohngefähr 70—80 Thir. im Gangen pro 1854 übergebiehen. Die Wenatssteuern der Mitglieber betrugen a 1 Sgr. pro 1854 285 Thir. 18 Sgr., wozu an diesen den Anfang an seitgebaltenen, niedrigen Sas übersteigenden Beiträgen nur 40 Thir. 21 Sgr. 7 Pf. einfamen, weraus sich das verhältnismäßig langsame Anwachen des

#### III. Der Borbiger Berein.

Ben bem in ber Stadt Börbig (circa 3500 Ginmehner) im September 1853 unter Bugunntelegung bes Leitigiger Statuts begründeten Berein ift in biefen Blättern ichen berichtet, und namentlich bie einigig Abweichung in ber Ginrichtung ermähnt, vermöge beren jedes Mitglieb beim Gintritt eine Actie von 5 Ehlt. baar einablem mußte. In Rolge biefer Rocherung find bie 14 Stiftungsmitglieber seit bem herbste 1853 bis Ende 1854 erst auf 45 gewachsen, mabrend man bei Annahme bes Princips von allmuliger Bildung ber Actien burch Monatesteuern eine ungleich größere Betheiligung wurde erzielen können, was für die Zukunft zu erbsielligten fehnen, was für die Zukunft zu erbsielligten beifen sieht.

Ge liegt gegenwartig bie abgeschlossene Rechnung bee Bereins für bie gangen 15 Monate seines Bestebene vom 1. October 1853 bis Ente December 1854 vor, und stellt sich ber Bertebr in Betracht ber geringen Mitgliebergahl und ber erst vor Kurgem begonnenen Wirffamkeit verthaltnismagig bedeutend beraus.

Der Betriebsfont bejtant Ente 1854 aus

710 Thir. 20 Ggr. - Pf. aufgenommenen verginelichen Darlehnen, und

54 , - , - fleineren Ginlagen,

225 . - , eingezahlten Actien ber Mitglieber,

45 . - . - aufgesammelten Monatofteuern berfelben,

50 . - , Rejerve, gebilbet burd ben bisherigen Geschäftegewinn und Gintritteaclber,

1084 Thir. 20 Sgr. - Pf. Gumma.

Mit biefem Fond wurden innerhalb ber 15 Monate gewährt 4449 Thir. baare Vorichusse an die Mitglieder, welche nach dem Fuße von I Preuß. Pf. vom Thaler auf die Woche (= 141/4 Precent), 100 Thir. 16 Sgr. 4 Pf. Zinsen zc. trugen, wovon

```
30 Thir. 8 Gar. 8 Pf. Roften ber erften Ginrichtung und Berwaltung,
```

\_ Befoldung bes Raffirers und Boten, 10 , vom Bereine ju gahlenbe Binfen

67 Thir. 10 Ggr. 6 Pf. Summa

abgingen, fo bag ber Ueberschuß nebst anberen Ginnahmen an Gintrittegelbern, fur Statuten 2c. jum Referbefond geichlagen werben fonnte.

### IV. Der Dubener Berein.

Der in Duben (circa 3500 Ginwohner) icon feit bem April 1849 bestebenbe Borfcug. verein bat fich, wie unfer fruberer Bericht in biefen Blattern bereits erorterte, binfichtlich ber Beichaffung bes Betrichetapitale lediglich auf bie Monatesteuern ber Mitglieber beidrantt, inbem nur jum Anfange 121 Thir, unginebare Darlebne, in germ von Actien à 1 Thir., meift unter ben Mitgliebern aufgebracht wurden, welche indeß bie Mitgliebicaft nicht bebingten und gegenmartig famuntlich gurudgegahlt find. Da man bie Monatebeitrage auf 5 Ggr. firirte, Die Borfouffe nicht uber bas Buthaben ber Gingelnen ausbehnte und wechselmäßige Berpflichtung forberte, jo blieb ber Rreis ber Theilnehmer (nicht über bie 50), wie überhaupt bie Wirkfamkeit bee Bereine nur gering, und es bestätigte fich wieberholt, bag ohne Entnahme von Darlehnen unter folibarifcher Berhaftung jum Betriebsfond ein bem mahrhaften Bedurfnig entsprechender Bertehr nicht ermöglicht werben fann. Die Refultate der Wirtfamfeit in den früheren Geschäfts-jahren find früher mitgetheilt, für bas lette Jahr vom 30. April 1853 bis dahin 1854 stellen fich folgenbe Bablen beraus.

|         | 2"7 | 7    |   |     |     | Ginnahme.       |
|---------|-----|------|---|-----|-----|-----------------|
| - Thir. | 23  | Ggr. | 4 | Pf. | für | Statutenbucher, |

4 , Binfen ber Borfchugempfanger und Berwaltungetoftenbeitrage, 26

1270 13

20 30

9 " juructgezahlte Vorschuffe, 6 " Indgemein, — Monatsbeitrage ber Mitglieber, 104 20

3 . Gintaufegelber von 10 neuen Mitgliebern jum Refervefonb, 10 22

- Raffenbeftand aus bem Borjahre 25 7

## 1469 Thir. 2 Ggr. 2 Pf.

## Musgabe.

23 Thir. - Sgr. - Pf. bie letten gurudgegabiten Actien, 1262

- gemahrte Borichuffe an bie Mitglieber, - Jurudgezahlte Beitrage, 120

9

8 " Antheile am Refervefond an ausgeschiedene Mitglieber, 25 , 2 . Juggemein

1454 Thir. 25 Egr. 10 Pf.

Das Actippermogen bes Bereins bestand baber Enbe April 1854 aus

484 Thir. - Ggr. - Df. ausstehende Borichuffe,

6 . 4 , Raffenbeftant, 14 - " Werth von Drudfachen 10

508 Thir. 14 Sgr. 4 Pf.

Die Daffina bagegen betrugen:

386 Thir. 2 Ggr. 4 Pf. Guthaben ber Mitglieber an eingesteuerten Beitragen, fo bag 122 12 . Referve, melde burch bie Binien ber Boridunempfanger ent.

ftanben ift, übrig blieb

508 Thir. 14 Ggr. 4 Pf.

Behalte an bie Raffenbeamten find bieber nicht gegablt.

#### V. Der Bitterfelber Berein.

Much in Bitterfelb (circa 4000 Ginwohner) wurde Anfang biefes Jahres auf Unregung von Delitich aus ein Borichugverein unter Annahme bes Deliticher Statute gegrundet, welchem fofert 161 Mitglieber beitraten. Da man bie brei erften Monate nur bie Beitrage ber Mitglieber auffammelt, und erft alebann bie eigentliche Wirffamteit beginnt, fo ließ fich eben bier nur bie Stiftung erwähnen, und muffen weitere Berichte feiner Beit vorbehalten werben.

So waren benn bie fur ben jesigen Berkelyr auch im Aleingewerbe unerläftlichen Erebitinstitute in ben füuf Rachbarstäbten mindeitens in Angriff genemmen und bas bereite Geleistete, beigenber bet bet beiben ersten Bereiuen, immerhin für bie Berhatnisse erheblich. Möchte man bech auch in größeren Orten nach dem gegebenen Bespiele die Sache ergreisen und babei vor Allem von ben beiben Grundsalten allen und jeden jocialen hortschrifte, der Selbithulfe und Solibarität, nicht ablassen, welche allein auf die Dauer Großes schaffen und beu Uebelständen, an welchen unser arbeitenden Alassen leben, abzubessen vermögen.

Delitich, ben 3. Februar 1855.

Schulze.

2.

## Jahreebericht über Borichufvereine für 1855.

(Die deutsche Gewerbezeitung - Innung der Butunft - Jahrg. 1856 G. 178.)

Numeri loquuntur!

Neben bem die Böhsenwelt sieberhaft aufregenden, jait täglichen Aufteren riefiger Baufunternehmungen für den Crédit mobilier geht eine bescheidenen Tewagung, die der Verschußvereine unter den weniger bemittelten Gewerdtreibenden, ihren stillen, aber sicheren BzBie jene bemibt, den persönlichen Gredit zu erganisten, beschäuft sie sich webentlich
arauf, das geschäftliche Bedürfnis ihrer Mitglieder zu befriedigen, und se einen bringenden
Nobistand zu beseitigen, ihnen nebendei aber auch die Anfange einer eigenen steinen Aupitalbildung zu ermöglichen, während es bei jener den Betheiligten mehr darum zu ihnn sift, durch
ihre Actienzeichnungen im möglicht turger Frise schweiter bieber nech nicht volle Taussenen Delichon
sie daher den Mittienen der schweiter bieber nech nicht volle Taussenen entgegenzutellen vermag, so durfte dech die Zeit nicht allzusten sein, wo es kein Städtehen im Lande
giebt, in dem sie nicht Burzel gefahs hätte, und we sie den Wengen sierer Institute, who die große Jahl der bei ihr betheiligten kleineren Gewerbtreibenden, jener als snuanzielle Macht
fühn zur Seite treten darf, wie dies in Hinstift ihrer vollkenburtsschaftlichen Verechtigung, ihrer
stittlichen Aberdutung sieden siebt der Kall ist.

Ceit Veröffentlichung bes auch im heft I., 1856, angezeigten Wertsches bes Unterzeichnen, Verschungereine als Volksbaufen, Leurige bei E. Keil, 1855 füt nicht bles be darin aufgesibten Vereine in ibere Entwickleung gleichnäßig vergeschritten, seubern auch eine Angabl gleicher, meist daburch angeregt, in den verschiebensten Gegenden unseres weiteren Baterlandes in das Leben getreten, so daß ein Versicht barüber gegenwärtig, wo die Nechnungsschlifte pro 1855 saft sammtlich verliegen, an der Zeit erscheint. Wir schiede beigen Rechnungsbetalls einige allgemeine Vetrachtungen über mehrere wichtige Puntte voraus, welche

fich bei ber bieberigen Beichafteführung erfahrungemäßig berausgestellt haben.

Der erste daven betrifft bie Hobe und Sicherstellung bes ben einzelnen Mitglieden zu eröffnenden Gredit. Im Allgemeinen war bier bei den einzelnen Vereinen eine Eunme bestimmt, welche nicht überschritten wurde und sich den schaften Edurmt bestürzig erücktet. Sie ist 3. B. beim Delitzichen Vereine auf 300 Thir. nermirt, bei andern behor, bei andern niedriger. Doch wurde in allen Fällen, wenn dem Verschutziger zein Gesuch nicht von derne herein wegen offendar mangeluder Sicherheit abgeschlagen wurde, von ihm Sicherschlag durch pland der Birgen erserdert, sebald die erserteiliche Hobe sein Wusteken in der Kasse übereitieg, ohne dah man wegen der größeren oder geringeren Bohlhabenheit eines Mitglieds hierbeitinn die Beichaffung der Sicherbeit werden misse. Die wohlhaben er Semand sei, destin der ihm der Kasse der geringen der Eickerbeit werden misse. Die vollhaben kennt her eines Mitglieds hierbei ihm die Beichaffung der Sicherbeit werden misse. Die vollhaben der im neuerlich der im vorsigen Zahre zu Meisen gegründet, sich ichen einer außerertentlichen Wirtsliede fein Gintritt eines Mitgliede, nach gewissendasse vor der der Verling von bessellen der Wirtsliede, nach gewissendern Prüfung von bessellen Wirtsliede, nach gewissendern gewissen dann. Auf den ersten Bitt wird hab der Estieren Lann. Auf den ersten Bitt wird bei Ginrichtung, welche die Mitglieder mancher Weite kann.

rung überhebt, nur empfehlen, ba fie gang bem Berfahren entspricht, welches ein Privatmann, 3. B. ein Banfier, in gleichem Ralle berbachtet, ber jebem feiner Runten ebenfalls, unter Berudfichtigung ibrer Bermogeneverbaltniffe, ein Conto bis ju einem gewiffen Belange eröffnet. Dennech halten wir bas Cadverhaltnig bei einem Borichngverein fur ein febr von jenem verichiebenes. hier ift namlich, mas man nie außer Mugen laffen barf, ber Schulbner als Bereinsmitglied augleich Theilbaber ber Bereinstaffe, aus welcher er ben Boridun begehrt, er muß mit feinem Bermogen, gleich ben Hebrigen, fur bie vom Bereine eingegangenen Berbind. lichfeiten am letten Ente batten, und bie vericbiebene Claifification ber Mitalieber in einem jo belicaten Punfte mochte großen Schwierigfeiten unterliegen unt bie unangenehmiten Reclamationen und Erörterungen nach fich gieben, mas bei einem Privatmanne, ber Niemand Rechenfchaft ju geben foulbig ift, nicht ju furchten ift. Wenn man nun auch von vornherein biefe Claffification Geitens bes Musicuffes gebeim bielte, fo murbe bies jene Beiterungen boch bochftens auf einige Beit vertagen, aber nicht befeitigen, ba es nicht fehlen fann, bag fich Befannte über ben erbaltenen Grebit gegenseitig aussprechen, ober einzelne Abgewiesene bei ber Generalverfammlung reclamiren, wo bann allmalig eins ober bas antere bavon gum Boridein fommen muß. Bang befontere miglich wird aber bie Cache, fobald, was nicht ausbleiben fann, ber Ausichun wegen veranterter Umftante in ben Bermogens- cher Beidafteverhaltniffen eines Mitgliebs in tie Lage tommt, ben bis babin ohne Cicherheit bewilligten Grebit gang ober theilmeije gurudgugieben. Denn bag folde Beranberungen oftere vortommen werben, und bag baber ber Musichug bie urfprungliche Glaffification unmöglich wird fefthalten tonnen, vielmehr fie baufigen Revifionen unterwerfen muß, will er nicht ten gangen 3med verfehlen und bas Beiteben bes Juftitute auf bas Meugerfte gefahrben, ift flar. Dan ermeffe nun felbft eine folde Greditentziehung ober auch nur Reduction, welchen gehäffigen Charafter fie im Muge bes Betheiligten annehmen muß, ber mahrlich am letten geneigt fein wirb, ihren guten Grund anguerfennen. Wie unendlich ichwierig und verantwortlich ift tiefe Heberwachung ber Mitglieder, um ihre Qualification ftete im richtigen Berhaltnig mit ihrer materiellen Lage gu halten! Um wie viel mehr empfiehlt fich ba bie Ginrichtung, an Jeben gleiche Forderungen binfichtlich ber Siderstellung zu maden. Ge bober Jemand fein Gutbaben in ber Raffe bringt, um fo mehr fann er Grebit ohne besondere Dectung beanspruchen, und man mag auf biefe Weife wohl auch einige Thaler über bas Guthaben in ber Regel gulaffen, wie g. B. in Delitich 4 Eblr, über bas Guthaben binaus vom Musidun ohne Gideritellung bewilligt werben burfen, wenn bas betreffenbe Mitglied meber in ben Monatsbeitragen, noch bei fruberen Boricbuffen fich faumig gezeigt bat. Go ift es auch bem gang mittellefen Arbeiter ermöglicht, burch regelmaßiges Innehalten feiner Beitrage fich Crebit gu verbienen, unt es fint fchen viele Mitglieber in ben Bereinen, welchen man bei ihrem Gintritt nicht bie fleinfte Gumme anvertraut batte, mabrend fie nach 2-3 jahriger Mitgliebichaft und einem Guthaben von 4-6 Thirn. 8-12 Thaler jederzeit ohne Burgen vorgestredt erhalten. Jedenfalls erspart man fo eine Menge von Streitigfeiten und Unfrieden, bie bem Gebeiben bes Instituts nicht forderlich fint, und umgeht bas fo tief in bie innerften Bewerbe. und bauelichen Berhaltniffe ber Gingelnen einfoneibenbe Urtheil über Greditbefabigung, fur welches es in vielen gallen, aufer vagen Beruchten ober wohl gar boswilligen Berbachtigungen, noch bagu an einem festen Unhalt gebricht. Sind mabrhaft erbebliche Bebenfen gegen bie Colven; verbanten, fo werben fich bem Betroffenen fait immer bie Burgen von felbit entgieben, bie er ja nur unter feinen nachften Befannten und Geichaftsfreunden ermablen fann, welche von folden Umitanden am erften Renutnig haben. Much tann fich alebann ber Ausschuft leicht burch Erfordern großerer Gicherheit, Beftellung eines zweiten Burgen ac, belfen, mas ben Berichuffucher, ber an Giderftellung ein fur alle Mal gewohnt ift, und bas Bebenten anscheinend mehr auf bie Burgen übertragen fieht, weniger bart trifft, als eine birecte Grebitverweigerung, mabrent bie Burgen felbit, ber Theilung ihrer Berantwortlichfeit halber, ben in einer folden Berfügung gemiffermagen enthaltenen Zweifel gegen ihre eigene Bahlungefahigfeit mehr ale eine Borforge fur ihre Intereffen anguichlagen geneigt find. Bubem wird ber Schuldner, von welchem man blos bie Stellung eines zweiten Burgen verlangt, wenn feine Umftante mirfich nicht geruttet fint, weit eber biefen zweiten gu bem erften finden, als Giner, ber megen Berweigerung bes bieber ohne Gicherstellung gemahrten Credite jum erften Male in ben gall tommt, überhaupt eines Burgen ju bedurfen, indem bie gegen ibn ergriffene Magregel icon burch jein Bemuben um einen folden verrathen wirb, und um fo nachtheiliger auf die öffentliche Meinung wirtt, je mehr fie fich in bas Webeimnig60 Sifterifches.

volle jurickzieht. Wenn baher nach alledem die durchweg bei größeren Summen erforderte Sichorifellung im Anfange einige Weiterungen verurjacht, so gewöhnen sich bech die Mitglieden, wie die Erfahrung in jammtlichen Vereinen gezeigt hat, recht dab daran. Namentlich jagen sich die Bürgen irgend zahlungefähigen Geschäftsleuten nicht aus, da man diesen Dienst von einander gegenseitig zu beansprucken angewiesen ist. Die Bürgschaft aber, dabei bleibt der Unterzeichnete nach allen seinen Bechachtungen stehen, als die einzig mögliche verantwortliche Controle des Borschussuchere durch seine nächsten Bekannten und Berufsgenossen, ist die Grundbektingung bei Organisation des verfänlichen Credits, besenders wenn sie, wie bei unseren Bereinen sich auf eine freiwillige Gegensteitzseit gründet, dei welcher, mit Aussichlusses abnurchkaftlichen Anstriche, alle Tkeise das eigene Interess enacht finden.

Cobann bat fich auch burch bie mehrjabrigen Erfahrungen ber vericbiebenen Bereine ein fefter Unhalt fur Bemeffung angemeffener Behalte ber Raffenbeamten ergeben. Dag und warum biefelben nicht firirt, fonbern auf Procente voin Ertrag bes Raffengefchafts angewiesen werben muffen, ift in bem oben angeführten Wertchen ausgeführt. Gie, wie biober meift gefcheben, auf einen Antheil an bem Nettoertrage bes Raffengefcafts - b. b. bes von ben Berichugginfen nach Abzug ber vom Berein felbft feinen Glaubigern gu gab. lenben Binfen fo wie ber übrigen Bermaltungetoften verbleibenden Ueberichuffes - ju beftimmen, ergab infofern feine fefte Rorm, ale biefer Rettoertrag je nach bem Beftanbe und Bachethum bee ben Mitgliebern felbft geborigen Antheile am Betriebefont, ihree Gut. habene in ber Raffe, von welchem ber Berein feine Binfen ju gablen braucht, wechfelt. Der feftefte und verläglichfte Magitab fur ben Umfang unt Ertrag bes Raffengefcafts, wonach bie Mubewaltung und bem entsprechent bas honorar ter Raffenbeamten fich bemeffen laffen, bleibt baber entweber ein beftimmter Procentfat bes Rapitals, meldes burchichnittlich mabrent eines gangen Sabres au Boriduffen ausgeftanben bat, ober eine beftimmte Quote an bem Brutto ertrage bes Borfchufgefchafte, b. h. ber eingehenden Borfchug. ginfen, mas beibes mefentlich auf eine binauslauft. Gin Procentfat von ber Gumme ber ausgegebenen Borichuffe, etwa mit Singurednung ber bewilligten Prolongationen, was auf ben erften Unblid bas Ginfachfte icheint, murbe fein richtiges Berhaltnig abgeben, weil bie Lange ber Friften, auf welche bie Boriduffe entnommen werben, ju verichieben, biefer Umftand aber von ju erheblichem Ginfluffe auf bie bavon jur Raffe fliefenten Ginfunfte ift. Benn 3. B. eine Angabl Boriduffe im Gefammtbetrage von 2000 Thir. auf 1 Monat ausgelieben fint, fo gieht bie Raffe bavon, nach bem Cate von 10 pCt., 16 Thir. 20 Ggr. Binfen, mabrent fie von berfelben Gumme 50 Thir. einnimmt, fobalb biefelbe auf 3 Monat ausgethan ift. Dbicon in beiben Fallen nicht mehr und nicht weniger als 2000 Thir. in ber Borichugliste figuriren, wird man boch ben Antheil ber Kaffenbeamten nicht gleich hoch ftellen kounen, ohne ben Berein wefentlich ju benachtheiligen. Deshalb muß ermittelt werben, wieviel bas gange Sahr bindurch im Durchichnitt ginebar ausgestanden bat. 2m einfachften wird fich bies bewerfftelligen laffen, wenn man, ba boch allmonatliche Raffenabichluffe ohnebin jur Beichaftscontrole unerläßlich find, bie Betrage ber am Ente jebes Monate ausstehenden Berichniffe summirt und bie fo erhaltene Gumme mit 12 bivibirt. Auf biefe Beise erhielt man 3. B. fein Deliticher Berein pro 1855, magrend in bem genannten Jahre überhaupt 12,808 Thir. in Berichuffen ausgegeben, und 7010 Ahlr. prolongirt wurden, bie mittlere Bahl von 4209 Thir. als biejenige Gumme, welche burch. ichnittlich mabrent bes gangen Jahres ausgeftanden hatte. Da hiermit ber Bruttoertrag bes Beidafte, bie eingenommenen Boridufginfen, in untrennbarem Bufammenhauge fteben, fo tann man, anftatt gemiffer Procente, von obiger Durchichnittejumme auch eine Ducte bon biefen Binfen ausfeben, um ju bemfelben Resultate ju gelangen. Go betrugen 1855 in Delibich bie vereinnahmten Borichugginfen 465 Thir. 13 Ggr. 9 Pf., beren anicheinenber Mehrbetrag gegen bie angeführte Durchichnittssumme fich baraus erflart, bag bie barunter befindlichen Bergugeginfen nicht nach 10 pCt., fonbern nach 1414 pCt. (1 Preuß. Pfenning vom Thaler auf Die Boche) berechnet find. Es find nun beim Deliticher Berein für 1856 ben Kaffenbeamten 3 pCt. von bem nach Deigem gu ermittelnben Sabreeburchichnitt ber Aufenftante gugebilligt, mas, wenn man auch ben Webalt bes Raffen. boten, ja felbst bie übrigen geringen Berwaltungefosten bier mit einbegreift, noch eine febr anftanbige Remuneration bleibt. Bu berudfichtigen bleibt immer hauptfachlich babei bie bobe bee Binefates, welchen bie Borichugempfanger gu gablen haben. Wo nur 8 pCt. Ben ben eingelnen Bereinen, welche nach ben in bem vorernähnten Wertschen entwidetten Grundsapen, ohne alle und jede Beibulfe Dritter, nur auf bie solitarische Berantwortlichkeit ihrer eigenen Mitglieber meilt aus bem handwerter und fleinen Gewerbeftande

operiren, liegen gunachit von folgenben betaillirte Rechnungeabichluffe vor.

Ť

Der Borschußverein zu Delibich (Landftabt von 5000 Einwohnern im Preuß, Oergaftum Sadjen) seit 1850 ihätig, jählt gegenwärtig über 260 Mitglieder, und hatte im Jahre 1855 eine Einnahme von 18,412 Thr. 28 Sgr. 10 Pf. und eine Ausgabe von 18,319 Thr. 24 Sgr. 1 Pf., indem er zu den in den Borjafren von ihm aufgenemmenen Darlehnen, beren Bestand Eude 1854 2583 Thr. 14 Sgr. betrug, anderweit 5146 Thr. 16 Sgr. contrabirte, dagegen aber 4451 Thr. davon an seine Gläubiger abgabite, Er hat im Laufe des Jahres 1855, zu den aus 1854 mit herübergenommenen alteren Außenständen von 3,317 Thr. 12 Sgr. 8 Pf.

12,808 Thir. neue Vorschuffe an feine Mitglieber in 359 einzelnen Poften à 3-220 Thir. auf 1 bis 3 Monate ausgegeben und bavon

7,010 . ferner auf neue Friften bis ju 3 Monaten prolongirt.

19,818 Thir. Cumme bes Gefammtumfates.

Bon ben gegebenen 359 Boricuffen waren bem Betrage nach

| 1   |      | 311   |       |       |     |     | 220 | Thir. |       |
|-----|------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------|
| 3   |      | 311   |       |       |     |     | 200 | ,     |       |
| 5   | über | 100   |       |       | bis | 3u  | 200 |       | ercl. |
| 17  |      | 311   |       |       |     | •   | 100 |       |       |
| 35  | über | 50    |       |       | bis | 311 | 100 |       |       |
| 47  |      | 311   |       |       |     | •   | 50  |       |       |
| 129 | pon  |       | Thir. | incl. | bis | 311 | 50  |       |       |
| 62  |      | 10    |       |       |     | ,   | 20  |       |       |
| 60  |      | unter |       |       |     | -   | 10  |       |       |

was einen Schluß auf die Gattung des Vertefers zuläht, welchem der Berein vorzugsweise bient. Es ist dies nämlich der der Sandwerker, welche sich den Antauf ihrer Rohlicsse in geößern Apartieen daburch ermöglichen, weshalle er auch während den Seipziger Messen, den hauptbezugsmarft sur die hiesigse Gegend bilden, am stärfiten ist, so daß während derselben der Vertiedssond ohn um 300—800 Thr. verstärft werden muß, welche man jedoch immer mur auf einige Monate erberat, weil das Gelb dah wieder eingebt.

Die eigentlich wohlhabenden Gewerbtreibenden, von denen jedoch in der lehten Zeit fich mehrere angeschlichen haben, wenden sich seltener an den Berein, da ihrem Bedürsinis die Gewinnuberschaften der stadtischen Spartalise gegrintete Dartehn et als eint, welche all öffentliches Institut, bei weit strengerer Sicherstellung, weniger Zinsen (5 pcf.) von den Verschungebmern serbert, weil sie feine besendern Berwaltunge- und sonstige lutesten zu berechnen dat, Umfande, welche sie indessen den fahr danz unzugänglich machen, weschalb ihr Umsah etwa die Sälfte von dem des Bereins erreicht.

Bon ben gegebenen und prolongirten Boricuffen, von welchen 5000 Thir, 2 Ggr. 6 Pf. fichere Ausstande mit in bas Jahr 1856 berübergenommen find, tamen an Binfen, nach bem Cabe von 3 Preug. Pfg. (1/4 Rgr.) vom Thaler auf ben Monat (10 pCt. auf bae Jahr), 464 Thir. 29 Ggr. 7 Pf. ein. Davon waren ju beden 136 Thir. 27 Ggr. 10 Pf. Binfen an bie Bereinsglaubiger pro 1855, 32 Thir. 9 Ggr. 6 Pf. Berwaltungetoften einschlieflich bes Bebalte bes Boten und 145 Thir. Sonorar ber Raffenbeamten, fo bag 150 Thir. 22 Ggr. 3 Df. ale Reingewinn bes Beichafts pro 1855 übrig bleiben, movon 2 Thir. 29 Ggr. 3 Df. jum Refervefond gefchlagen, 147 Thir. 23 Ggr. aber ale Dividente ben einzelnen Ditgliebern mit 61/2 Ggr. (201/2 pGt.) auf jeben vollen Thaler ihres Guthabens an eingefteuerten Monatebeitragen und Divibende fruberer Sahre ferner gutgeschrieben wurden, indem 682 folder Thalereinheiten Ente 1854 eriftirten.

Der hierbei im Berein befolgte Grundfat, lieber bie Binfen ber Borfcugempfanger etwas bober ju ftellen, um ten Mitgliedern eine Dividende ju geben, welche fie reigt, ihre Monatefteuern und bamit ihr Guthaben in ber Bereinstaffe gu erhoben, bat fich auch im verfloffenen Sahre glangend bewahrt. Richt nur, bag burch bie bebeutenberen Monatofteuern allmälig ein immer bebeutenterer Theil bes Betriebefapitale aufgebracht und fur jebes Mitglied eine Actie gebilbet wird, beren Betrag bier vorlaufig auf 16 Thir. festgesett ift, wornber man bas Rabere in bem angeführten Werfden nachlefen mag, giebt es feinen wirffameren Beg, Die Gingelnen gum Sparen anzuhalten und ihnen bie Unfange einer eigenen Rapitalebilbung ju ermöglichen. Go hatten bie hochst gunftigen Dividenten ber Sabre 1853 und 1854 bie Beitrage pro 1855 fo gesteigert, bag bas Gefammtguthaben ber Mitglieder in biefem Jahre beinabe um 1000 Thir. ftieg, ein Refultat, welches bei ben fur ben fleinen Gewerbstand fo ungunftigen Beitverhaltniffen in ber That außererbentlich genannt werben fann.

Der Betriebefond beftand Ente 1855 aus a. 3279 Thir. - Ggr. - Pf. vom Berein unter folibarifder Berhaftung fammtlicher Mitglieber aufgenommenen nach 41/2 und 5 pCt. bergineliden Darlebnen.

| b. | 14   |   | _  |   | _ | ø | unverginelichen Darlehnen von Ghrenmitgliebern,                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|------|---|----|---|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| c. | 1548 | • | 7  |   | _ |   | Guthaben ber einzelnen Mitglieber in ber Ber-<br>einefaffe an eingesteuerten Monatebeitragen und guge-                                                                                                                                                                                    |
|    |      |   |    |   |   |   | ichriebener Dividende,                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| d. | 255  | • | 10 | • | 6 | • | Referve, als Ueberichus ber Activa über die Passiva bes<br>Vereins, als wolche letzter die Posten sub a. bis c. zu<br>betrachten sind, mastrend die Activa in 5000 Ablr.<br>2 Sgr. 6 Pf. ausssehenden Verschüssen und 96 Ablr.<br>15 Sgr. Laurschaft einschließlich einiger Zinderste be- |

5096 Thir. 17 Ggr.

Bir geben hiernachft ju ben andern Bereinen über, bei benen wir une auf Mittheilung ber Bablen beidranten werben, ba bie vorstehenden Erlauterungen mehr ober weniger auch auf fie Unwendung finden, und wir ben uns jugemeffenen Raum biefer Mittheilungen nicht überdreiten burfen.

ftanben.

#### II.

Der Borichugverein in Borbig (Canbitadt im preugifden Bergogthum Gadfen von 3800 Ginwohnern) befteht feit bem herbft 1853, gablt gegenwartig 80 Mitglieber aus ber wohlbabenderen Sandwerkerflaffe, ta ber Gintritt von Gingablung einer Actie von 5 Thir. abhangig gemacht ift, woburch bie Unbemittelten abgehalten werben. Er hat im Jabre 1855 10187 Thir. baare Vorichuffe an feine Mitglieber in 303 einzelnen Poften a 5-250 Thir. bis auf 3 Monate gemahrt, jedoch feine Prolongationen ertheilt. Dieje trugen an Binfen, nach bem Sahe von 4 preuß. Pf. (= 1/3 Ngr.) vom Thaler auf ben Monat (= 13 1/3 pGt. auf bas Jahr) 285 Thir. 27 Sgr. 2 Pf., wovon zu beden waren

61 Thir. 1 Ggr. 6 Pf. Binfen ber Bereineglaubiger, - , honorar ber Raffenbeamten und bee Boten 137 Thir. 1 Ggr. 6 Pf.,

je baß 148 Thtr. 25 Sgr. 8 Pf. als Reingewinn pro 1855 übrig blieben. Siervon wurden ben 45 Mitgliedern, wolche Ende 1854 bei gleichen Einzahlungen ein gleichmäßiges Guthaben batten, 146 Thr. 7 Sgr. 6 Pf. als Dividende, jeden mit 3 Thr. 7 Sgr. 6 Pf. zugefdrieben, ber Reft von 2 Thr. 18 Sgr. 2 Pf. aber zur Reserve geschlagen. Der Betriebs-fond fiellte sich Ende 1855 babin beraus:

a) 1605 Ehr. — Sgr. — Pf. vom Berein aufgenommene verzineliche Darlebne, b) 653 , 7 , 6 , Guthaben ber Mitglieber an eingesteuerten Monats.

beiträgen, Actien und zugeschriebener Dividende,
c) 52 , 29 , 6 , Reserve als Ueberschuß ber Activa über die Passina, welche letzter in den Posten a. und b. besteben, die Activa dagegen in 1324 Thr. Ende 1855 austebenden Vorschüssen und 987 Thr. 7 Sgr. daarem

2311 Thir. 7 Egr. - Pf.

Bom Anfange bes laufenten Sabres an wird bie Dividen be eben jo wie in Delisisch ben Einzelnen nach ber Sobie ihres Gutlatens zugemessen, und sind auch bie Zinfen ber Berfchiffe von 4 auf 3 pf. vom Baler auf ben Monat berachgeiet, was ben außergewößig beefen Kassenbeitand am Sabresichlusse erflärt, indem bie Berschusgempfänger sich beeilten, ihre Berschisse bie Gutlen 1855 guruckzugablen, um sie sofert zu bem niedrigeren Instiuse im Januar 1855 wieder aufzunchmen.

#### ш.

Der Borjchusverein in Bitterfelb (Lanbstadt 11/2 Meile von Delissich von 4500 Einwohnern), im Jahre 1855 gang nach dem Muster des Delissicher gegründet, gabite Ende 1855 bereits 252 Mitglieder und begann seine Geschäfte mit Anfang April. Er hat die Ende 1855 in biefen ersten 9 Monaten seiner Thatigkit bereits

3757 Thir. — Ggr. — Pf. baare Borichuffe an feine Mitglieder in 292 einzelnen Poften von 3-60 Thir. bis auf höchstens 3 Monate ausgegeben,

1876 , - , - , auf fernere Friften prolongirt.

hiervon floffen an Binfon, nach bem Cape von 4 preug. Pf. vom Thaler auf ben Monat, 130 Tblr. 2 Car. 4 Pf. gur Kaffe, woven man zuvörderft

33 Thir. 10 Ggr. 9 Pf. Binjen ber Bereineglaubiger,

65 , 1 , 2 , Gehalte ber Raffenbeamten und bee Boten

98 Thir. 11 Egr. 11 Pf.

bestritt und so einen Gewinn von 31 Thr. 20 Sgr. 5 Pf. übrig besielt. Außerdem zahlten nun die Mitglieder an Einkrittsgeldern à 5 Sgr. und für das Sedem ausgehändigte Statuten-Gremplar zusammen 69 Thr ein, wovon die Kossen der ersten Kinrichtung, am Statutendruck Germularen, Bichern i. mit 42 Thr. 20 Sgr. 3 Pf. gederft wurden, jo daß auch hier ein Ueberschulg von 26 Ihr. 4 Sgr. 9 Pf. werblieb, welcher nehit dem erwähnten Geschäftigkewinn als Stamm eines Reservelken angelegt wurde, indem die Mitglieder statutenmäßig, im ersten Geschäftigher eine Diebende nicht beanspruchen dursten. Der Betriebsfond siellte sich daber Ende 1855 auf

a) 1675 Thir. 5 Ggr. - Pf. vom Berein folibarifc aufgenommene, ju 5 pCt. ver-

b) 259 , 6 , 6 , Guthaben ber einzelnen Mitglieder an eingesteuerten Monatobeitragen,

c) 57 , 25 , 2 , Rejerve

1992 Thir. 6 Ggr. 8 Pf.

Diefer Wetriebesond wurde nachgawiesen in 1316 Thir. Eude 1855 noch ausstehenden, in das Jahr 1856 mit herübergenommenen Verschüssen, und 676 Thir. 6 Szr. 8 Pf. baaren Beständen einschließich einiger Jinsenreite.

#### IV.

Der Berich ugberein zu Gisteben (Bergitatt von 7000-8000 Ginwehnern) ebenfalls gleich bem verigen organisirt, ist im Sahre 1854 gestiftet und gählt gegenwärtig 101 Mitglieber. Er hat im Jahre 1854 735 Ehlr. baare Boricouffe an feine Mitglieder ausgegeben,

welche jusammen 136 Abir. 4 Sgr. 11 Pf. Zin sen trugen, nach bem Saße von 21/2 preuß. Pf. (= 1/2, Ngr.) vom Thater auf ben Monat, b. i. 81/3 pCt. auf das Jahr. Bon diesen Einnahmen waren zu beden

30 Thir. 10 Ggr. 5 Pf. Binfen ber Bereinsglaubiger,

26 , 3 , 6 , Berwaltunge. und Ginrichtungetoften

56 Thir. 13 Car. 11 Pf.,

so bağ ein Reingewinn von 81 Thir. 23 Sgr. 6 Pf. übrig blieb, indem die Kassenkenten so lange auf eine Memuneratien verzichteten, bis ein angemessener Neichverbend gebildet worden. Bon teisem Geschätzgewinn wurden ben 5 Mitgliebern, welche Ende 1834 allein ert deut Ethalereinheiten (und zwar neun) in ihrem Guthaben hatten, 9 Thir. als Dividende gewährt, die übrigen 72 Thir. 23 Sgr. 6 Pf. aber der Reservousiem, welche badurch, indem bereits die Eintrittsgelder von 45 Thir. 15 Sgr. hineingestossen waren, auf 118 Thir. 8 Sgr. 6 Pf. gebracht wurde. Der Vertiebssond istellte sich Einde Itself auf

a) 1600 Ehlr. - Sgr. - Pf. vergin eliche, vom Berein folidarifc aufgenommene Dar-

b) 460 . - . - unverginelich bem Berein überlaffene Darlehne,

c) 180 . 23 . 6 . Guthaben ber Mitglieber an eingesteuerten Monate-

d) 118 , 8 , 6 , Reserve, ale Ueberschuß ber Activa über bie Passiva bes Bereins.

2359 Thir. 2 Ggr. - Pf.

Derfelbe murbe Enbe 1855 bargeftellt in .

99 Thir. 2 Sgr. — Pf. Baarbestand,

2260 . — . — noch ausstehenden, in das Sahr 1856 mit herübergenommenen Boricoussein

2359 Thir. 2 Sgr. — Pf.

17

Der Darlehnskaffen verein zu Eilenburg (Fabrifftabt ven 10000 Einwehnern), über bessen Rechnungsabschüffe von 1851—1854 man bas angeschrte Werken nachteien kann, zählte Ente 1855 750 Mitglieber. Er hat, außer ben 23642 Thir. 6 Sgr. 4 Pf. älteren Vorschüffen, welche Ente 1854 noch außen standen und bas Jahr 1855 mit berübergenommen wurden, im Laufe bes Jahres 1855

24024 Thir, neue Boricuffe an feine Mitglieber in 646 Poften von 1-500 Thir, auf einen Monat bis ju einem Jahre ausgegeben., und bavon

12000 . circa auf weitere Friften prolongirt.

Die Gesammteinnahme der Kasse ketrug 1855 48557 Thlr. 22 Sgr. — Pf., indem zu den bereits früher dem Verein ausgenemmenn Darlehnen im Jahre 1855 allein 24298 Thlr. 25 Sgr. 9 Pf. neu contradirt, 21575 Thr. 1 Sgr. 1 Pf. dagegen an die Vereinsfallschaft zurückzezahlt wurden, so daß sich der verfallsige Passiddelt dagen 1854 um 2723 Thr. 24 Sgr. 8 Pf. vermehrte, ein Beweis, welchen Credit der Verein beim Publicum genießt. Ben den ausgegedemen Vorschaft sie zu guigen, nach dem Zufe don 8—10 pCt. an Zinsen wir Verwaltungsbeiträgen, zusammen 2162 Thr. 10 Sgr. 2 Pf. baar ein, 260 Thr. ca. blieben dagegen in Rest. Zu desten waren davon

611 Thir. 10 Egr. 4 Pf. ausgezahlte Binfen an bie Bereineglaubiger,

2371 Thir. 10 Ggr. 4 Pf.,

so baß nur 60 Thir. Reingewinn zur Dividende pro 1855 übrig blieb, worüber man, sowie über tas eigenthumliche Berhältuig des Betriebssends zum Umias das mehrerwähnte Buch verzleichen mag. Da die Bücher erst abgeschlossen wurden, die formliche Rechnung pro 1855 noch nicht abgelezt war, so war über die Dividende noch nicht bestimmt. Der Betriebs-sond bestand Ende 1855, einschließlich bieses Reingewinnes, in

29,683 Thir. 27 Sgr. — Pf. vom Berein aufgenommenn verginslichen Darlehnen, 1342, 20, 4, Guthalen ber einzelnen Mitglieber an einzelieuerten Monats-beitragen und augeschriebener Diviberbe früherer Jahre,

76 . 25 . 9 . Referve,

60 , - , Reingewinn pro 1855, welcher bem Guthaben und Refervefont noch gugutheilen ift,

31,163 Thir. 13 Egr. 1 Pf.

Derfelbe wurde nachgewiesen in 997 Thir. 16 Sgr. 2 Pf. baaren Beständen und 30,155 Thir. aussischenden Borichussen und Einnahmeresten, welche in das Jahr 1856 mit herübergenoumen wurden.

#### VI

Bem Creditverein in Meißen (7000—8000 Einwehner) ift leiber der veriprechene Zahresabidiuß nech nicht eingegaugen. Derfelbe hat seine Wirfjankeit mit dem 1. April 1855 begennen, jählte bereits Ende October 166 Mitglieder und hatte die Ende Februar 1836 die Eunme von 19,000 Tht. an Verschäffen ist sie Mitglieder ausgegeben. Diese überralgend ichnelle Verschrößeigerung läßt Vedeutendes für die Justumft erwarten, und ist der fleendere demeis für die Zuschiffen und ist der jedendere deduck interessen, dass die feine Verschaffen der die Kenten von die Keschiffen der die Kenten der die Kenten der die Kenten von die Kenten der Verschaffen der die Kenten die Kenten der die Kenten die Kenten die Kenten die Kenten der die Kenten die Kenten die Kenten die d

#### VII.

Der Borichugverein in Celle im Sannöverschen, von einer Angali handwerter im Jahre 1854 gegründet, gabite Ende 1855 89 Mitglieder. Er bat im Jahre 1855 außer ben aus bem Jahre 1854 mit herübergenommenen alteren Ausftanden von 239 Ehr. 12 gebr. 1973 Ehr. neue Berichusse in 125 Posten an seine Mitglieder ausgegahlt. Diese trugen nach bem Sahe von 3, guten Pf. vom Thaler auf die Woche 59 Ehr. 12 gebr. 4 Pf. Zinsen, woven zu bestreiten waren

11 Thir. 6 ger. 2 Pf. Binfen an bie Bereineglaubiger,

29 , 18 , 2 , Berwaltungefoften, einschließlich ber Behalte,

41 Thir. - aGr. 4 Pf. Summa.

Der Uebeischus ist nehst Eintrittsgelbern und Sahresbeiträgen ber Mitglieber (man vgl. bie angeführte Schrift) gang jum Reservessond geschlagen, welcher baburch auf 31 Thr. 23 ger. 3 Pf. gebracht wurde, und tritt erst mit Ende bes lausenden Zahres die Dieiber ein, von bessen Beginn ab die Iinsen auf 1/2 g. Pf. vom Thaler auf die Woche herabgeseth sind.

Der Betriebefond beftand Ente 1855 aus

530 Thir. 20 gGr. - Pf. vom Berein aufgenommene, ju 4 pCt. vergineliche Dar-

10 . - unvergineliche von 4 Ehrenmitgliebern,

140 - - Guthaben ber Mitglieder an eingesteuerten Mongtebeitragen.

31 , 23 , 3 , Referve

712 Thir. 19 gGr. 3 Pf.

### VIII.

Außer ben verstehend aufgesührten Bereinen, von welchen bereits Rejuttate ihrer Wirfjamteit rechnungemäßig vorliegen, sind gegen Eude vorigen Jahres, sowie im Laufe bes gegantmedrigen nach bem Muster berielben noch geltiftet bie Verst in übs versien in Erchan Quartistenden bei Delibich), Diterfelt (Landflädtichen zwischen Raumburg und Zeit), Mariendung in
Bestpreugen, hilbestein im Hannberschen, jowie bie Sandwerterbanten zu Eutstgart
und Dehringen in Würtenberg, von benen allen bem Iluterzichneten bestimmte Kunde unter
lieberschung ber Statuten zugegangen ist. In der Albung begriffen sind jedech eine bei
Beitem größere Zahl in ben verschiebeniten Gegenden, und haben neuerlich die Gewerbebereine zu Linz an der Denau und zu Kronstadt in Siebenbürgen bie Sache auch für

66 Sifterifches.

Desterreich in Angriff genemmen, so daß binnen turzer Zeit ber weitesten Berbreitung bieser gemeinnübigen Institute entgegengesehen werben darf. Sebenfalls bat sich das denselben zu Grunde gelegte Princip überall, wo man nur mit eiusger Umssich die Sache handhabt, auf das Bellitändigte bewährt. Um so weniger würde eines durchaus vereinzelten und unmotivirten Angriss, der sich Pr. 33 des diesjährigen Chemniper Tageblatts beiläusig in einem Berich bes da sigen Hu. 33 des diesjährigen Chemniper Tageblatts beiläusig in einem Berich bes da sigen Hu. 33 des diesjährigen Ebenmiper Tageblatts beiläusig in einem Berich bes da sigen Hu. 34 man nicht ven besteundere Zeite besonderen Berth darauf. Durch Aufferingung eines zum großen Theil unzinsbaren Feuds hat man nämlich in Chemnitz bereits feit vier Sahren eine Berschussen gegenne ken handwertern kleine Summen creditirt, ohne daß biese Lurch Beiträge eber Berthatung gegen die Bereinsgläubiger sich bei dem Institut eigentlich zu betbeiligen brauchen, und ist der Bond 1855 auf 2775 Thr. gebracht, mit welchem man 4987 Thr. vo 1855 an Berschöffen ausgale. But vertennen das Wehlthätige bieser Wirtjamkeit nicht, wünschten aber im eigenen Intersse des Bereichestatters, wie seines Bereinsch das ver schaftlich und der im eigenen Intersse des Bereichestlatters, wie seines Bereines, daß er sich durch biese Leistung nicht zu seiner Interssen

Man wollte nicht bie selbstfüchtige Stee bloger Gegenseitigkeit an Die Spite stellen und an die Erfahrung bie Frage richten, ob ber ben Grundern vorgeschwebte humane Gebante auf jocialem Bege und ohne ftarres Festhalten ber Genoffenichafts-

gefete burchzuführen fei zc. 2c.;

ferner:

So gering biefer Fond war, so wenig Aussicht hiernach auf nur einigen Erfolg vorhanden gewesen sein wurde, wenn ber Berein nur auf Gegenseitigkeit gegrundet war, so ermuthigte bie Leiter besselben boch ber Gebante, bag bie gefunbere Grundlage bes

Inftitute fein Kortbefteben und Gebeiben fichern muffe,

batte biureigen laffen, welche nur aus volliger Berwirrung ber auf biefem gelbe gemein-gewohnlichften Begriffe erflarlich fint. Die Wegenseitigfeit, bie Golibaritat, b. b. bas Ginfteben Aller fur Ginen, und Gines fur Alle, foll felbitfuchtig fein! Die Grundlage bes Chemniber Inftitute - bie bumane Furforge wohlmeinender Manner fur ihre weniger gunftig gestellten Mitburger - im Berhaltnig ju ben auf Solibaritat, auf bie Solbitbulfe ber Betbeiligten gegrundeten, gefunder! Und bas Alles follen bie erzielten Refultate beweifen! Das beint ben Lefern bes Berichts boch viel gugemuthet. Denn bag in bem medjelfeitigen Ginfteben für einander, ber gegenseitigen Bemabr, gerabe bas Mufgeben jeber felbitiuchtigen Sfolirung liegt, ferner, bag nur biejenigen Ginrichtungen wirth ichaftlich gefund fint, welche auf ber eigenen Rraft, ber felbitftanbigen Thatigkeit ber Betheiligten beruben, und nicht vom fremben auten Billen, von ben Dyfern Dritter abbangen, weil bies mehr ober weniger ftete auf Almojen binauslauft, weiß Seber, ja, es gebort, fo gu fagen, jum vollewirthichaftlichen ABG. Bie man aber von ben Refultaten viel Worte machen fann, wenn in einer Stadt wie Chemnit, von 34,000 Ginwohnern, unter tenen vielleicht 3000-4000 folde Borichuffe gebrauchen, nach mehrjahrigem Weichaftebetrieb in einem Sahre 4987 Thir. umgesett werben, ift unbegreiflich. Die mitgetheilten Rechnungen ergeben, bag ein folder Betrag bei unfern fleinen ganbitabten oft icon im ersten Sabre überstiegen wirt, und man fann benfelben nicht auf 1/10 bes wirflich in Chemnit vorwaltenten Beburfniffes anichlagen, abgesehen bavon, bag von einer eigenen Rapitalbilbung, bie in unferen Bereinen fo erfreuliche Fortidritte macht, bort gar feine Rebe ift. Gicher bat auf bem vorliegenben Bebiet jeber berartige Berfuch Unfpruch auf Beachtung, auch mag eine vernünftige Polemit, ein Rampf ber Meinungen ber Gade nur forberlich fein, bie fein Ginfichtiger burch bie bieber gemachten Erfahrungen als abgeschloffen, als ein fur alle Mal entichieden betrachten barf. Allein mit folder Berfehrung ber Grundbegriffe, mit foldem Berleugnen bes Thatfachlichen wird ein weiteres Berftandnig, ein tieferes Ginbringen in bie ichwierige Frage nicht vermittelt, bei welcher, wie nirgente fonft, bas "facta loquuntur" am Plate ift. Die Thatfachen auf biefem Gelbe find aber Bablen.

Delitich, ben 15. Marg 1856.

Soulze.



## Jahresbericht über Borichufivereine für 1856.

(Deutide Gemerbezeitung - Innung ber Bufunft, Jabrg, 1857 C. 113.)

Im Anschluß an ben fur 1855 erstatteten Bericht über Borichufvereine in Dr. 3, 1856 biefes Blattes baben wir fur bas julebt perflosiene Sabr wieberum bie immer weitere Berbreitung biefer Bereine und bie gunehmente Bebeutung ber bereits bestehenden ans ben uns barüber porliegenden Rechnungsabichluffen mitgutbeilen. Gbe wir jedoch bie letteren im Gingelnen folgen laffen, ericeint es zwedmäßig, einmal genauer auf bie Stellung einzugeben, welche bie Bereine ben Regierungen ber veridiebenen beutiden Staaten gegenüber nach ben einschlagenten gantesgesegen einnehmen, intem von biefer Geite, minteftens in Preugen, ihrer Grundung und ihrem Bestehen neuerlich mehrfach Semmungen entgegengesett worben find.

Schon in ber 1855 berausgegebenen Brofcure bes Unterzeichneten ("Borfcugvereine als Bolfebanten", Leipzig bei E. Reil), auf welche hiermit wiederholt verwiesen wird, ift ausgeführt, bag, infofern bie Bereine ihre Birffamteit auf ihre Mitglieder beidrauten, alfo nicht als Crebitanftalten fur bas Publicum auftreten, fie nicht als folde betrachtet werben tounen, welche eine Ginwirfung auf öffentliche Angelegenheiten bezweden, unt beebalb nach preufischen Beseben ber Controle ber Behörben nicht unterliegen (g. 2 ber Berordnung bom 11. Marg 1850, Befet. Sammlung fur bie preuf. Staaten pro 1850, 3. 277). Ebenjewenig findet ber §. 340 Rr. 6 bes preug. Strafgefesbuche vom 14. April 1851 auf biefelben Unwendung, welcher vererbnet:

"daß ohne Benehmigung ber Staatsbehorbe Aussteuer., Sterbe- und Bittmentaffen ober andere bergleichen Gefellichaften, welche bestimmt fint, gegen Bablung eines Ginfaufegelbes ober gegen Leiftung pon Gelbbeitragen, beim Gintritt gemiffer Bebingungen ober Termine, Bablungen an Kapital ober Ronte gu leiften, nicht errichtet merben burfen."

Belde Arten von Bereinen bierunter verftanden werben, ergaben bie benannten ebenfo gur Benuge, ale es flar ift, bag bie gange Dieposition auf unfere Boriduspereine nicht paft. bier erhalten bie Mitglieder teineswegs gegen ihre Beitrage beim Gintritt gewiffer Bebingungen Bablungen an Rapital ober Rente, wie bei ben oben benannten und gleichartigen Anftalten. Bielmehr verbleiben bie Beitrage, ale Spareinlagen, Gigenthum ber Mitglieber, und bie Rapitalien, welche fie bei geboriger Gicherstellung gu jeber Beit, nicht blos beim Gintritt gewiffer Bebingungen aus ber Raffe poricumweife erhalten, muffen fie als Darlehne wieber gurudgablen, Gelbit bie Dividende ericheint als eine rein zufällige Nebensache, bem eigentlichen Zwed ber Bereine, ben Mitgliebern baare Boricouffe ju machen, gegenüber, ba fie feinesmege garantirt, fenbern nur fur ben gall, bag bas Berichuggeichaft Ueberichuffe abwirft, gewahrt wirb.

Und bennoch ift es gerade bie lettere gefehliche Beftimmung, auf beren Grunt mehrere Regierungen reip. Dberprafitien in Preufen bie Errichtung von Borichufpereinen von ibrer Benehmigung abhangig machen und Ginreichung ber Statuten gur Prufung verlangen. Damentlich ift bies geschehen bei ben Borichufvereinen gu Dfterfelb und Gidleben (Proving Cachfen), gu Prenglau (Udermart), ju Bomft (Proving Pofen), gu Konigeberg (Dftpreugen). In Diterfelb wart bie Genehmigung verfagt, weil fein Bedurfuiß bagu am Orte verhanden fei, in Prenglau und Bomft wollte man bie Statuten nicht bestätigen, ber angeblich wucherischen Bineuberichreitungen halber, und in ben meiften gallen ichwebt bie Cache noch, ba bie Betheiligten gegen bie fraglichen Berfugungen remouftrirt haben. In Gieleben wollte man augerbem noch bie Aufnahme von Rapitalien Geitens bes Bereins von ber Benehmigung bes Dagiftrate abhangig machen, was bagu beitrug, bag fich ber Verein in eine Discontogefellichaft umwandelte, worüber wir unten fpeciell berichten. In Konigoberg i. Pr. aber ließ man es auf Ginleitung ber gerichtlichen Unterjuchung antommen, welche bann, wie es nicht andere fein fonnte, Die völlige Freifprechung bes Begrunders bes bortigen Beieins, bes Landraths a. D. Reuter, und bie Enticheibung ber gangen Frage in allen Inftangen gur Folge hatte, wonach bie Errichtung biefer Bereine einer Bestätigung ber Beborbe nicht bebarf, bemgemag auch ber Konigeberger Berein vom Derprafitio ber Proving Preugen fofort frei gegeben, und feiner Birffamteit fein weiteres Sinbernig entgegengestellt worben ift. Enblich ift auch auf ben 68 Diftorifchee.

Recure bee Ofterfelber Bereins gang neuerlich burch Refeript bes berrn Miniftere bee Innern enticbieben, bag ju folden Buftituten feine Couceffion ber Beborben nothwendig fei, biefelben

vielmehr ben freien Sandlungegesellichaften beigegablt merten munten,

Ebensowenig tann bas Bebenten einer wucherischen Bineuberidreitung vor einem genaueren Gingeben in bas bei unfern Boridugvereinen vorwaltenbe Cadverbaltniß Stanb halten, obidon ber Binsiat 10 pCt. und mehr betragt. Wie icon in ber angeführten Schrift nachgewiefen ift, gablen blos bie Mitglieder eines gefchloffenen Bereine biefen Cat in bie Bereinstaffe, indem fie bavon jugleich bie Bermaltungefoften beftreiten, ju beren Aufbringung fie obnebin ale Bereinsglieber verpflichtet find. Die von ben Berichufempfangern ju gablenten Procente haben baber einestheils nicht ben Charafter reiner Binfen, anderntheils fehlt es an ter Perfon bes Glaubigere, von welcher ber Bucher verübt murbe. Die Procente fliegen, wie gejagt, in die Bereinstaffe. Der Berein in feiner Befammtheit, einschlieflich bee Boridugempfangere felbit, welcher Die Procente gablt, empfangt alfo tiefelben als Gigenthumer biefer Raffe, unt wollte man ihn beshalb als Glaubiger belangen, fo trate ber eigenthumliche Ball ein, bag ber Bins gablente Schuldner felbit, in feiner Gigenichaft als Bereinegliet, fur ben an ihm angeblich verübten Bucher mit beftraft werben mußte. Bum Ueberfluß aber fliegt alles basjenige, was von ben gegablten Binjen nach Dedung aller Untoften bes Raffengeschafts übrig bleibt, ben ginegablenden Borichnisempfangern felbit in gorm ber Divibente wieber gn. Bie hiernach Jemand noch von einem Binemucher fprechen fann, ift unbegreiflich, auch haben bie Gerichte bei ben biefigen Bereinen ein foldes Bebeufen nie erhoben, vielmehr in ben vielfach gegen faumige Borichugempfanger eingeleiteten Alagen ohne Weiteres auf Zablung ber

ftatutenmäßigen Procente mit erfannt und bie Execution vollitredt.

Rach allebem maren es wohl weniger Bebenten gegen bie Befetlichkeit, als vielmehr eine allgemeine Ungunft, welche in ben regierenben Rreifen gegen unfere Boridufpereine obwaltete, und ihnen bie ermabnten bemunngen Geitens ber Beborben bereitete, und wir begrugen bie neueste Entscheitung bes herrn Ministere, welche hoffentlich allen biefen Gingriffen ein Ente macht, baber um jo freudiger, ale wir barin eine richtigere Burbigung ber einichlagenben Beftrebungen erbliden. In ber That giebt es nichts Confervativeres, als folche Beftrebungen, welche eine Bebung bes Arbeiterftanbes in wirthicaftlider und fittlider Sinfict burd Erwedung ber eigenen Rraft anbahnen, und bie Entzweiung von Rapital und Arbeit, Die gefährlichfte Baffe, mit welcher ber faliche Socialismus bie Befellicaft bebrobt, baburd am ficherften befeitigen, bag fie bie Bortheile bes Rapitale auch bem Unbemittelten gu Gebote ftellen. Much ift eine folde Beihulfe bem Rleingewerbe im Laufe ber Beit gu feinem Befteben geradegu unentbehrlich geworben, in wirflich bem Bedurfnig entjprechenter Beije auf bie Dauer aber nur burch folde Bereine gu beschaffen. Denn welche Sonte man auch burch öffentliche ober Privatwohlthatigfeit ju bicjem 3werfe aufbringt, fo werben fie boch fur bas Beburfnig ber großen bierher gehörigen Menge, bies beweisen bie gemachten Erfahrungen, niemals auch nur an-nahrent ausreichen, und wie wehlthatig auch Sparkaffen und andere bergleichen Inftitute wirten, bie eigene Rapitalbilbung fann unmöglich in ber Urt wie bei unseren Bereinen verschreiten. Ueberhaupt tann bie gange inhaltschwere Aufgabe ber Bebung ber Sandwerfer- und Arbeiter-Berbaltniffe, barüber haben Wiffenichaft und Pragis langit gerichtet, unmöglich antere, als burch bie regite Betheiligung ber betreffenten Rlaffen felbit geloft werben, und bie babin einfchlagenden Beftrebungen, welche gleich ben unfern überall an bas Beftebente fich anlehnen, verbienten Geitens ber Beborben im wohlverftandenen Jutereffe bes Staats, welchem politifden Spiteme berfelbe auch fonft bulbigt, mabrhaftig bei weitem eber bie bereitwilligfte Forberung, ale hemmung. Wie es icheint, wird bies auch in allen andern beutiden Ctaaten anerfannt, minteftens fint ben in Sannever, Burtemberg, Braunfdweig, Cachien und ten Thuringifden Staaten feit ben letten Jahren nach bem Dufter ber unfrigen gegrun. beten Bereinen noch nirgende von ben bortigen Regierungen Sinterniffe in ben Deg gelegt, ober eine Ginmifdung in Die Ordnung und Berwaltung ber Bereinsangelegenheiten beanfprucht worten, Sa in Deftreich muntern bie eine amtliche Stellung einnehmenten Gewerbe. und Sanbele fammern ebenfo wie bie Organe ber Regierung in ber Tagespreffe gur Errichtung folder Unftalten geradegu auf, und wir werben weiter unten beren Berbreitung bis nach Ungarn und Giebenburgen binaus verfolgen,

Bas bas Berhaltnig ber Befetgebungen ber aubern beutiden Staaten ju unferen Bereinen anlangt, jo ift bier nicht ber Ort, barauf besonbere einzugeben, ba icon bas Dbige ergiebt, bag biefelben ihrer jelbitftanbigen Birffamteit feine hinderniffe entgegenstellen. Für bas Ronigreid Cadien inebefonbere, wo bereits mehrere berartige Auftalten in Birffamteit fint, haben biefelben, ale Bereine, in Gemagheit ber Berordnungen vom 3. und 7. Juni 1850 und bes Geiehes vom 22. Nevember 1850 ber Ortspeligeilschörte, gleich nach ber Stif-tung, bie Statuten eingureichen, Ramen, Beriteber und Beamte anguzeigen, jede verlangte Auskunft ju geben und ihre Berjammlungen anzuzeigen. Gine Conceffion ift aber nicht erforberlich. In privatrechtlicher Sinfict bagegen werben biefelben ale Befellichaften gu betrachten und bie Poridriften über Gocietaten auf fie anzuwenden fein.

Der Borichugverein in Deligich (Rreisftadt im preug. Bergogthum Cachjen von 5000 Ginmohnern) hatte im Jahre 1856

Gefammt. Ginnahme 20,959 Thir. 23 Ggr. 2 Pf. Musgabe . . . 20,411 , 4 , 6 ,

je bag am Jahredichluffe ein Raffenbeftanb von 548 Thir. 18 Gar. 8 Pf. blieb.

Muger ben aus bem Sabre 1855 in bas Jahr 1856 mit herübergenenmenen, bei ben Mitgliebern noch ausstebenben Berichuffen von 5000 Ehrt. 2 Ggr. 6 Pf. wurden im Laufe bes 3abres 1856

15,462 Thir. 4 Sar. 10 Df. neue Boriduffe an bie Mitglieber in 373 Poften von 3 bis 300 Thir. bis auf 3 Monate gegeben, und

altere Berichuffe auf neue Friften prolongirt, mas einen gine. tragenden Umfaß von

24,532 Thir. 19 Ggr. 10 Pf.

für bas verfloffene Jahr ergiebt. Unter biefen Borfchuffen befanden fich bem Betrage nach

1 gu 300 Thir.

8 au 200

8 zwijchen 100 Thir. und 200 Thir.

23 ju 100 Thir.

40 gwijchen 50 und 100 Thir.

49 au 50 Tbir.

135 von 20 Thir, incl. bis zu 50 Thir, excl.

. . 20 56 , 10 ,

53 unter 10 Thir.

373 in Summa,

mas ben Berfehr charafterifirt, bem ber Berein hauptfachlich bient, ale ben bes Sandwerterund fleinen Gewerbestandes einer nicht bebeutenben Conbstadt.

In bie Raffe floffen an Binfen und Berwaltungefoftenbeitragen

576 Thir. 24 Ggr. - Pf. von ben Berichugempfangern und

8 , 22 , , Binfen von belegten mußigen Beständen 585 Ehlr. 16 Egr. - Pf.,

weven jedoch noch 6 Thir. 13 Sgr. 4 Pf. im Reft find.

Dierven waren guverberft bie Beidafteunkoften gu beden, welche bestanten in

198 Thir. 12 Ggr. - Pf. Berwaltungefoften, einichlieftich 179 Thir. 12 Egr. Behalt ber Raffenbeamten und bes Boten und

2 " Binfen an bie Bereineglanbiger

356 Thir. 5 Ggr. 2 Pf. Summa,

fo bag 229 Thir. 10 Egr. 10 Pf. als Geichaftegewinn pro 1856 übrig blieben. Diejem wurde, ber Abrundung ber Dividente balber, 1 Thtr. 19 Egr. 2 Pf. aus ben im Jahre 1855 gurudigelegten nicht gur Vertheilung gebrachten Binfennberichuffen gugelegt, und bie fomit vorbanbenen' 231 Ehlr. unter Die bagn berechtigten 224 alteren Mitglieber mit 4 Egr. 6 Pf. auf jeben vollen Thaler ihres Ente 1855 feftstebenten Guthabens in ber Bereinstaffe (15 pCt.) ale Dividente pro 1856 vertheilt resp. ferner gutgeschrieben.

Sierburch muche bas Ginthaben ber Mitglieber, ba biejelben außerbem mittele ber Menatesteuern im Laufe bee Jahres bie außerorbentlich hohe Gumme von 1022 Thir. 12 Egr. 6 Pf. eingelegt hatten, bis auf 2729 Thir. 3 Ggr. 3 Pf., mabrent es Ente 1855 nur

70 Sifterifdee.

1548 Thir. 7 Sgr. betrug, wovon jedoch im Laufe bes Jahres 1856 72 Thir. 16 Sgr. 3 Pf. an Aussicheibende abgezahlt worben waren.

Der Betriebefont bes Bereine, welcher Enbe 1855 bestanben batte in

3279 Thir. - Ggr. - Pf. vom Berein aufgenommenen verginelichen Darlehnen,

14 ,, - ,, - ,, un verginelichen Darlehnen ber Ehrenmitglieber, 1548 ,, 7 ,, - ,, Guthaben ber Mitglieder an eingesteuerten Monatebeitragen

und gutgeschriebener Dividende, 269 ... 1 ... 6 ... Refervefond, ale Ueberschuß ber Activa über die Daisiva

269 ,, 1 ,, 6 ,, Refervefont, ale Ueberfcug ber Activa über bie Paffiva ber Kaffe und eigentliches Bereinsvermögen

5110 Thir. 8 Sgr. 6 Pf. in Summa,

erhob fic, obiden von obigen Bestante bes Rejervefends burd Nieberichlagung von Resten und außererbentliche Bernendungen nech 13 Ebtr. 21 Ggr. wegisten, Ente 1856 auf 2996 Ebtr. 15 Ggr. - Pt. vom Berein aufgenommene, ju 41/2 und 5 poll. vergins.

liche Darlebne,

10 ,, - ,, - ,, unverzinsliche Darlehne ber Chrenmitglieber,

2729 ,, 3 ,, 3 ,, Guthaben ber Mitglieber an Menatssteuern und Dividente, 303 ,, 24 ,, 7 ,, Refervefont, Ueberichug ber Activa über bie Passina bes Bereins

6039 Thir. 12 Ggr. 10 Pf. in Summa.

Derfelbe wird nachgewiesen in

5580 Thr. 6 Sgr. 4 Pf. Ausständen an Borichuffen, welche in bas Jahr 1857 mit berübergenommen werben,

192 " - " - " ginebar belegten mußigen Raffenbeftanben,

10 , 2 , 4 , Einnahmeresten aus 1856, 548 , 18 , 8 , baarem Raffenbestande am Jahresschlusse,

6330 Thir. 27 Sgr. 4 Pf., weven jebech

291 , 14 , 6 , Ausgabereste an Zinsen und Berwaltungskosten pro 1856, wolche regelmäßig erft im Januar 1857 jur Jahlung fommen, abuisen fint, so bas

6039 Thir. 12 Sgr. 10 Pf. verbleiben, was mit obiger Gumme balancirt.

Die Mitgliedergahl hat fich 1856, trop mehrerer Abgange, auf 300 erhoben, und Ber-

lufte burch Infelveng ber Schuldner find nicht vorgefommen.

So hat sich benn feit ber Meerganisation bes Vereins im herbite 1852 in ber kurgen weirschiegen Birtfamteit bas angererbentlich güntige Rejultat herausgestellt, bag gegenwärtig ichen mehr als die hälfte bes gangen Vetriebekapitals als Guthaben und Reservein ben Mitgliebern gehört, so das in wenigen Sahren bas gange Verschungschäft veraussschlichtlich mit beren eignen Mitteln wird bestreiten werden sehnen. Es ist dies um se nehr berverzuseben, als der Verein hauptsächlich auf den Verscher bet undemittelteren Gewerdtreitenden argewiesn ist, well die wohlhabenderen sich mehr bes mit ber städtischen Sparkasse werdundenen Seibinstituts bebienen.

П.

Der Vorschußtassein 3u 3orbig (Lankladt im preuß, herzogthum Sachien, 21/2 Meile von Delibsch, von 3500—4000 Einwehnern) seit bem 1. October 1853 thätig, gäblt gegenwärtig 134 Mitglieder, mehr unter ben webligatenderen Gewerttreilenden, da bie Mitgliederigen seiner Actie von 5 Ehrn. bedingt ist. Im lebeigen hat er das Tellig cher Statut angenommen, und da er mit Eintrütt des Jahres 1856 ben von den Berschussempfängern zu leistenden Zinssalt, von 4 auf 3 Pfennige vom Khaler auf den Menat (auf 10 pelt, wie in Delitsch von 4 auf 3 Pfennige vom Khaler auf den Menat (auf 10 pelt, wie in Delitsch) ermäßigte, so sind Ende 1855 und Anfang 1856 fast alle frühern Berschössis zur den Neuen auf der Kossen der mehren weben der außererbentliche Bersehrsfteigerung ergab. Judem presongirt der Berein ältere Berschössisch hält vielmehr das Bersahren ein, daß dieselten nach abgelausener Krist, wenn sie das Echseisigte Wistlieb alfanger zu befalten winsicht, wiederum als von Venem gegeden, unter eine neuen Rummer geducht werden. Alles dies erhöht die Berschössische siehe bedeutend und ist zum Berständnig des nachselgenen Rechnungsabschlusses nechwendig. Es betrug nämlich pro 1856

bie Gesammteinnahme 25,093 Thir. 4 Sgr. 7 Pf. bie Gesammtausgabe 24,610 , 17 , 10 , so bag Ende 1856 bie Befammtausgabe

482 Thir. 16 Ggr. 9 Pf. verblieb. ein Raffenbeftanb ven

Mußer ben aus bem Jahre 1855 in bas Jahr 1856 mit berüber genommenen noch ausstebenden Borichuffen von 1324 Thir, murben im Laufe bes Jahres 1856 22,822 Thir, neue Boricouffe in 735 Poiten von 3-250 Thir, bie auf 3 Monate an bie Mitglieber quegegeben, welche ber Raffe an Binjen ic. 419 Thir. 22 Sgr. 2 Pf. eintrugen.

Sierven wurden gunadit bie Weichafteuntoften gebedt, namlich

88 Thtr. 15 Ggr. 4 Pf. Binfen an bie Bereineglaubiger,

6 , Bermaltungetoften incl. 100 Thir. Gehalt an bie Raffen-119 , 21 , beamten und ben Boten,

208 Thir. 6 Egr. 10 Pf. in Summa, fo baf 211 Thir. 15 Egr. 4 Pf. ale Weichafte. gewinn pro 1856 übrig blieben, woven 193 Thir. 24 Ggr. ale Dividente an bie bagu berechtigten Mitglieder, mit 81/2 Egr. auf jeben wollen Thaler bes Ente 1855 porhandenen Buthabens gemabrt, 17 Thir. 21 Ggr. 4 Df. bagegen bem Refer vefond jugefchlagen

Der Betriebsfond bes Bereins bestand Enbe 1856 in

3810 Thir. 12 Gar. 6 Pf. vom Berein aufgenommene gu 4-5 vCt. verginsliche Darleben. . 6 , Guthaben ber Mitglieder an eingezahlten Actien, Monate. fteuern und jugeichriebener Divibente,

28 , 9 , Refervefond.

5161 Thir. 16 Egr. 9 Pf.

Derfelbe murbe nachgewiesen in

4679 Thir. - Ggr. - Pf. ausstehenben Borichuffen, welche in bas Jahr 1857 mit berübergenommen murben,

9 baarem Raffenbeftante am Sabresichluffe,

5161 Thir. 16 Ggr. 9 Pf. in Summa.

Berlufte burch Infolveng ber Schuldner find nicht vergekommen, boch murbe ber Re. fervefont burch Bablung einer Stempelftrafe von 44 Thir. gefdmacht, bie ben Berein in Rolge von Unregelmäßigfeiten bei ber Stempelverwendung zu ben Schulbicheinen traf.

Wenn nun im Bangen auch bie Berfehrefteigerung pro 1856 jum Theil ale eine außerorbentliche in ben angegebenen vorübergebenten Urfachen ihren Grund hatte, fo ergiebt fich boch aus Allem ein febr bebeutenber Aufschwung bes Bereins, was bie Steigerung bes Betriebefapitale fomobl, welches Ente 1855 nur 2311 Thir. betrug, fowie bes Guthabens ber Mitglieder ale fichere Unhaltepuntte ergeben.

#### III.

Der Boridugverein in Bitterfelb (Rreisstadt im preug, bergegthum Gadfen von 4500 Ginwohnern, 11/2 Meile von Delitich) beiteht erft feit bem Marg porigen Sahres, gahlt bereite 288 Mitglieder und operirt in Allem nach bem Deligicher Statut. Ge ftellte fich im Sabre 1856

bie Ginnahme auf 9728 Thir. 7 Ggr. 8 Pf.

" 11 " 7 " fo baß am Jahresichluffe ein bie Muegabe auf 9404 Raffenbeftand von 323 Thir. 26 Ggr. 1 Df. verblieb.

Außer ben aus bem Jahre 1855 in bas Jahr 1856 mit berübergenommenen Ausftanben an Boricuffen im Betrage von 1316 Thir, wurden mahrent bes Jahres 1856 7.517 Thir, neue Boriduffe an bie Mitglieber in 304 Poften von 3-100 Thir, bis auf

3 Monate ausgegeben unb altere Borfcuffe auf weitere Friften prolongirt, mas gufammen

11.340 Thir. Gefammtumfat pro 1856 ergiebt.

market and a

Siervon floffen in bie Raffe an Binfen ac, ber Boridugempfanger 328 Thir. 14 Gar., movon bie Beichafteuntoften mit

175 Thir. 27 Sgr. 6 Pf. fur bie Bermaltung, einschließlich 164 Thir. 7 Sgr. Gehalte ber Kaffenbeamten und bes Boten, und

96 , 28 , 11 , fur Binfen an bie Bereineglaubiger,

272 Thir. 26 Sgr. 5 Pf. abgeben, so bag ber Reingewinn bes Geschäfts pro 1856 55 Thir. 17 Sgr. 7 Pf. betrug. Derselbe wurde mit 3 Thir. 27 Sgr. 7 Pf. zum Reservofond ziehlugen, mit 51 Thir. 20 Sgr. aber an die Mitglieder, und zwar mit 5 Sgr. auf jeden vollen Thaler beren Guthabens Ende 1855, als Dividende gewährt, indem 310 selder Ibelereinseiten vorhanden waren.

Der Betriebefond erhobte fich bierdurch Ente 1856 auf

1855 Thir. 6 Sgr. — Pf. vom Berein aufgenommene, zu 5 pGt. verginsliche Darlebne, 960 , 29 . — Guthaben ter Mitglieber an eingesteuerten Monatsteiträgen und gutgeschriebener Diobenbe,

101 , 2 , 9 , Rejervefonb.

2917 Thir. 7 Ggr. 9 Pf. in Gumma.

Derfelbe murbe nachgewiesen in

2749 Thir. - Ggr. - Pf. ausstebenben Borichuffen, welche in bas Jahr 1857 mit hernbergenommen find,

101 . - , - ginebar belegte mußige Raffenbeftante,

323 , 6 , 1 , Baarbeftand ber Raffe Ente 1856,

3173 Ehlr. 6 Ggr. 1 Pf. Summa, weven jeboch

255 , 28 , 4 , Ausgabereite an Berwaltungekoften von 1856, bie erft im Januar 1857 jur Zahlung kamen, abgeben, je bag

2917 Thir. 7 Ggr. 9 Pf. verbleiben, mas mit obiger Gumme balancirt.

#### IV.

Der Borjougverein ju Brebna (fleine wohlhabente Annhitabt im preuß. herzogthum Sachien, 1% Meile von Delitich, mit 1800 Einwohnern) ist erst im Mar; 1856 unter Annahme bes Deliticher Statuts von 58 Mitgliebern gegründet und begann seine Wirfsamkeit mit bem 1. April. Er nahm einen für bie Berhältnisse überraichend schnellen Aufchwung, gabite am Jadreesschusse siehen 153 Mitglieber und hatte in ben neun ersten Monaten seines Bestelbens bis Ende 1856

eine Gefammteinnahme von 4753 Thir. 9 Egr. 6 Pf.,

eine Gejammtausgabe von 4691 , 14 , 9 , jo bag Ente 1856

ein Raffenbeftand verblieb von 61 Thr. 24 Egr. 9 Pf.

Während ber genannten Zeit wurden 4171 Tht. Berichuffe in 115 Poften an seine Mitglieber von 3—200 Tht. bis auf 3 Monate ausgelieben, welche ber Kaffe an Zinfen uc., bie vom April bis Ende September mit 141/3 p.Ct. (1 Pf. vom Thater auf die Moche), vom October an aber nur mit 10 p.Ct. berechnet wurden, ben Betrag von 111 Tht. 24 Sgr. eintrugen.

Sierven waren gu beden an Beidafteuntoften

38 Thir. 17 Ggr. 6 Pf. Bermaltungefoften,

10 , 29 , 2 , Roften ber erften Ginrichtung an Budern, Statuten ic.,

27 , 15 , 1 , Binjen an bie Bereineglaubiger,

77 Thir. 1 Gar. 9 Pf.,

jo bag 34 Thir. 22 Sgr. 3 Pf. ale Geichäftegewinn pro 1856 übrig blieben, woven 32 Thir. 4 Sgr. 61, Pf. ale biepenibler Dividenbenfent bis Ente 1857 gu weiterer Be-

idlunnabme rejervirt murbe.

An Monatssteuern logten bie Mitglieder wahrend ber 10 Monate vom Marz bis Tecember incl. 746 Thtr. 2 Ggr. ein, und brachten überdem durch Gintrittsgelber von 12 Ggr.
bie Summe von 61 Ihr. 6 Ggr. zum Reservoffend auf. Un Darlehnen nahm der Berein zu 41/2 und 5 p.Ct. Zinsen auf 1946 Thlr., wevon er jedoch vor bem Jahresschluß
437 Thr. wieder zurückzahlte.

Siernach beftant ber Betriebsfont Ente 1856 aus

1509 Thir. - Egr. - Pf. vom Berein aufgenommenen verginelichen Darlebnen, - . Guthaben ter Mitglieder an Monatofteuern, 81/2 . Refervefont, und 746

64

32 61/2 , biepenibel gelaffener Dividenbe, 4

2351 Thir. 12 Ggr. 3 Pf. in Gumma,

welcher ausgewiesen murbe in

2289 Thir. 17 Egr. 6 Pf. ausstehenden, in bas Jahr 1857 mit herübergenommenen Boriduffen,

, 9 , baarem Raffenbeftant,

2351 Thir. 12 Ggr. 3 Pf.

Bon bem Darlehnstaffen verein in Gilenburg tonnen biesmal bie Rechnungs. und Bertebrerefultate pro 1856 nicht mitgetheilt werben, weil bie Abichluffe ber Bucher noch nicht fo weit gebieben find und bie formliche Rechnungelegung erft nach Dftern ju Stanbe fommen wird. Leiber ift bie Wirffamkeit biefes fich bieber fo bebentenber Refultate erfreuenben Bereins im verfloffenen Sahre burch mehrfache Umftante gehemmt worben, fo bag ber Umfat gegen ben ber letten Sahre bedeutent gurudftritt, wiewohl er, einschlieflich ber Prolongationen, immer noch gegen 25,000 Ehlr. betragen mag. Unter biefen Semmungen fteben aber 3wiftigfeiten unter ben Mitgliedern, namentlich ben leitenben Perfonen, obenan, in Folge beren fich ein Theil bavon fogar nicht entblotet bat, anftatt ten Streit burch bie Beneralverfammlung enticheiben gu laffen, Die Ginmijdung ber Regierung megen Menterung bes Statute felbft angurufen und somit bie Gelbstftanbigfeit bes Bereins, in ihr aber bas eigentliche Lebenselement bes gangen Inftitute ihren egoiftischen Intereffen gu opfern! Raum balt noch bie aufopferube Thatigfeit bes um bie Grundung und Leitung bes Bereins vor Allen verbienten Raffirere, Burmann, biefen auflofenten Beftrebungen bas nothige Gegengewicht, und es mag vielleicht balt bie vollige Reorganifation bes Bereins gur Wiebergewinnung ber muthwillig aufgegebenen Unabhangigfeit nothwendig werben.

#### VI.

Der Borichugverein ju Leipzig ift, unter Bugrundelegung bes Deligicher Statuts im Befentlichen, erft im Commer 1856 burch bie unermubliche Thatigfeit bes burch feine gemeinnübigen Bestrebungen befannten Abvofat Winter gegründet und gablte am Jahresichluffe 126 Mitglieder (gegenwartig, Mitte Bebruar, bereite 170), meift aus bem fleineren Sandwerfer- und Bewerbstande, benen fich jeboch mehrere Belehrte und Raufleute angeschloffen haben, benen es um Forderung ber Cache gu thun war. Der Berein hatte, von feiner Entitehung an, mehr als jeder andere mit jehr erheblichen Schwierigfeiten gu fampfen. Giumal ift bie Organifation folder Inftitute fur großere Stabte überhaupt ichwieriger, weil bie gum Grebitgeben erforderliche genaue Befanntichaft mit ten Berhaltniffen ber Mitglieder fich nicht fo leicht vermitteln lagt, obicon bie Gintheilung folder Orte in fleinere, überfichtliche Begirte mit befonderen Begirteverstebern, welche als Bertrauenemanner bie Befuche ber Begirtegenoffen gu begutachten baben, blefem Uebelftante einigermaßen abbilft. Sobann aber that ibm ein anberer Berein, Die Darlehneanftalt fur Bewerbtreibenbe, unter ber Rlaffe, beren Beburf. niffen er abzuhelfen unternahm, bedeutenden Abbrud. Dieje Darlebnean ftalt ift namlich in ber von uns fruher in Dr. 1 1855 biefes Blattes berichteten Beife aus bem von ben Innungemeiftern Leipzige projectirten Inftitut entstanden und beruht wefentlich auf bem von uns aus allen Rraften befampften Almofen princip, indem eine Angabl reicher Raufleute ein unginebares Rapital unter fich felbit und von andern Bohlthatern bittweis gufammenbrachte, und baraus au Sandwerfer und andere Gemerbtreibende Boricuffe bis jum Betrage von 200 Thir. auf 34 Wochen langite Frift und gegen 5 pet. Binfen gibt, ba fie auch bie Bermaltung ohne große Roften fubrt. Obne Mitglied ju fein und bie Beitrage ju fteuern, fann jeber Bewerbtreibente einen Berichung, fobalb er einige Sicherheit bietet, gegen Musftellung eines wechselmagigen Schulbicheins erhalten, mas freilich auch jebe Betheiligung bei ber Berwaltung ber Anftalt und jebe eigene Rapitalbilbung, mit einem Bort, Die Ausficht auf wirthicaftliche Gelbftftanbigfeit, bas Erftarfen burch eigene Rraft, ausschlieft. Es fann nicht fehlen, bag ber fleine Gewerbeftant, bei niedrigem Bine, fich vorzugeweife biefer Anftalt zuwendet.

Aber eben jo wenig kann es ausbleiben, bag bie Anstalt, beren Fond nicht aus fich felbst madift und erhalten wirt, fonbern vom fremben guten Willen abhangt, balb bem Unbrange nicht genügt, und besonders, wenn mit ber Beit Berlufte eintreten, ober bie leitenben Derfonen wechseln, mit ihrem Sont in immer großeres Digrerbaltnig zu ben an fie gemachten Unfpruchen gerath und am Ente wie alle berartigen Institute einschlaft. Denn es liegt in ber Ratur ber Cache, bag einzelne Boblthater bier und ba abgeben ober fich gurudgieben, und bie Erfahrung hat taufenbfaltig gelehrt, bag ein folder Abgang nicht fo leicht wieder burch neuen Butritt erfett wird, fobald bas erfte Intereffe bes Publicums einmal ichwindet, welches folde auf feiner gefunden wirthichaftlichen Grundlage beruhenden Unternehmungen, bei benen bie Ginen nur immer mehr geben follen, bie Untern immer mehr nehmen wollen, felten über bie Unfange hinaus begleitet. Berabe bann wird aber unfer Borfcugverein, ber von benen, bie ihn benuten wollen, bie Mitgliebicaft forbert, fie an ber Berwaltung betheiligt, und es ihnen ermöglicht, ibr Erebitbeburfnig burch Gelbitbulfe gu beden und por allem fic ein eigenes Rapital ju bilben, recht an feinem Plate fein und erft ju voller Geltung und Wirtfamteit gelangen. Much fint feine erften Unfange, unter ben ermabnten ungunftigen Umftanten, burchaus befriedigent, und ber von feinen Grunbern und Leitern festgebaltene Dlan. flein und ficher angufangen, und erft nach gewonnenem feiten Salt Ditgliebergabl und Beicafte weiter auszubreiten, muß unter ben erwähnten Berhaltniffen burchaus gebilligt werben, obwohl ihnen Rapital in ausreichenbem Mage geboten murbe, Die Gade von Saufe aus in grogerem Magitabe anzugreifen. Benn baber auch bie concurrirente Darlebneanftalt biefe beideibenen Unfange gegenwartig vielleicht um bas Bebnfache überbietet, fo tragen boch nur bie letteren bie Garantie einer gebeihlichen Entwicklung fur bie Butunft in fich, und icon im laufenden Jahre beginnt ber Bertehr fich bedeutent zu beben und wird bies noch mehr, fobalb nur erft bie beabsichtigte Berminderung im Bindfuge ftattgefunden haben wird, ber im Unfange, ber gu bestreitenten Ginrichtungefosten halber und um bie Unfange eines Refervefonde ju gewinnen, auf 12-16 pot. feftgefest wurde, funftig aber auf 10-8 pot. reducirt werben wirb.

Es betrug nun in ben erften 5 Monaten seines Bestehens vom August bis Ende December 1856 beim Berein

bie Ginnahme . . . 2222 Thir. 14 Rgr. 3 Pf.,

bie Ausgabe . . . 1903 " 2 " 8 " fo bag Ende bes Sahres

ein Raffenbeftand von 319 Thir. 11 Ngr. 8 Pf. verblieb.

An Monatostenern ber Mitglieber gingen in bieser Zeit 198 Tht. 25 Sgr. 9 Pf. ein, an Eintritisgelbern 20 Thir, und aus bem Berkause der Statuten 7 Thir. 6 Sgr., während der Berein 1231 Thir. Darlehne von Dritten meist gegen 5 pCt. Zinsen aufnahm, daven aber bis zum Jahreeichluß 309 Thir. 10 Sgr. wieder zurückzahlte.

Mit biefen Gelbern murben in ben bezeichneten 5 Monaten 1547 Thir. Borichuffe im

Betrage von 5-200 Thir. an bie Mitglieder gewährt, welche 32 Thir. 22 Sgr. 4 Pf. an Binsen 2c.

transfer to the second

einbrachten. Die Beicafteuntoften betrugen bagegen

1 Ehtr. 15 Rgr. 3 Pf. Zinfen an Bereinsglaubiger (bie meiften find noch rudftantig),
46 Ebir. 22 Par. 8 Pf. in Summa,

so daß von ten Borfchufginsen, Eintrittsgelbern und ber Losung aus ben Statuten zusammen noch 13 Thir. 5 Sgr. 6 Pf. als Stamm eines Reservefonds übrig blieben.

Der Betriebsfond ftellte fich barnach am Ente bes Sabres auf

921 Thir. 20 Mgr. - Df. vom Berein aufgenommene vergindliche Darleben,

198 , 25 , 9 , Guthaben ber Mitglieber an eingesteuerten Monatebeitragen,

13 , 5 , 6 , Referve.

1133 Thir. 21 Ngr. 5 Pf. in Summa,

und wurde nachgewiesen in

814 Thir. 10 Mgr. — Pf. ausstehenden mit in bas Jahr 1857 herübergenommenen Borichnisen,

319 , 11 , 5 , baarem Kaffenbeftant am Jahresichluffe,

1133 Thir. 21 Mgr. 5 Pf. in Summa,

#### VII.

Der Borichusverein zu Silbesheim (im hannoverichen) wurde Ente 1855 unter Jugrundelgung bes Deligicher Statuts von 79 Mitgliebern gestiftet, welche fich bis Ente 1856 auf 102 vermehrten, und fing im Jahre 1856 jeine Wirffamkeit an. Es betrug aber bis zum Jahresickusse

bie Einnahme . . . 2870 Thr. 5 Gr. 9 Pf., bie Ausgabe . . . 2633 , 12 , 5 , ber Kassenbestant . . 236 Thr. 17 Gr. 4 Pf.

Die Mitglieber steuerten an Monatobeitragen 266 Thir. 20 Gr. ein, von benen 4 Thr. an Aussichten wieberum gurückgeahlt wurden, und erlegten außerdem 54 Thr. Eintrittsgelber, à 12 Gr., jum Reservessond. Außerdem nahm der Verein 1349 Thir. 12 Gr. Darleben auf, zahlte setch 309 Thir. davon noch ver Jahresschluß gurück. Mit biesen Gelbern wurden im Laufe des Jasco

2143 Thir. Bericouffe in 41 Poiten à 5-200 Thir. an bie Mitglieber gegeben, und bavon 498 , auf neue Frijten prolongirt, was einen ginstragenden Umfat von

2641 Thir. erziebt, welcher ber Kasse an Zinsen (3 Pf. vom Thaler auf ben Monat) 99 Thir. 9 Gr. 3 Pf. einkrachte (wovon jedech 4 Thir. 11 Gr. 6 Pf. in Rest blieben), wozu aus bem Berkause der Statuten und durch sonstige Zuwendungen noch 100 Thir. hinzutraten. Davon waren jedoch zu berken

174 Thir. 17 Gr. - Pf. Berwaltungekoften einschließlich ber Roften ber erften Ginrichtung (worunter eirea 35 Thir. Drudkoften),

2 . 19 . 5 . ausgezahlte Binjen an Bereinsgläubiger,

17 . 19 . 6 . Bindreste an bie Bereinsglaubiger bis Ende 1856, welche erft 1857 jur Jahlung fommen,

195 Thir. 7 Gr. 11 Pf. in Summa,

jo bag 4 Thir. 1 Sgr. 4 Pf. ale Geichaftsertrag übrig blieben, welche bem Refervefonb überwiefen find.

Der Betriebefont betrug Ente 1856

1040 Thir. 12 Gr. - Pf. vom Berein aufgenommene ju 4-5 pCt. verzindliche Dar-lebne,

262 . 20 . — . Guthaben ber Mitglieber an Monatssteuern, 58 . 1 . 4 . Reserve,

1361 Thir. 9 Gr. 4 Df. in Summa,

und wurde nachgewiesen in .

1138 Thir. — Gr. — Pf. ausstehenden Borichuffen, welche in bas Jahr 1857 mit herübergenommen find,

236 , 17 , 4 , baarem Raffenbeftanb,

4 . 11 . 6 . Binereften ber Borichugempfanger,

1379 Thir. 4 Gr. 10 Pf., wovon jeboch abzuseten find

17 , 19 , 6 . Binereste, welche ber Berein seinen Glaubigern aus 1856 noch schulbet, so bag

1361 Thir. 9 Gr. 4 Pf. verbleiben, mas mit obigem Goll balancirt.

Der im Berhaltnis ju ber Große bes Orts gemlich fleine Anfang lagt bennoch für bas Bachsthum bes Inftituts bas Beste hoffen, ba bie Leitung in ben besten handen fich befinbet.

#### VIII.

Der Borichusverein zu Celle (hannover) hat seine Mitglieberzahl im Jahre 1856, bem britten seines Bestehens, von 83 auf 113 getracht, und, indem er sich nunmehr ganz bem Delissicher Statut angeschlossen hat, einen bedeutenden Aufschwung genommen, wobei au bemerten, daß er lediglich aus Jandwertern besteht, welche auch die Leitung der Geschäfte ganz allein in ter umsichtigsten Weise führen.

Es betrug im Jahre 1856

bie Ginnahme 4789 Thir. 13 gor. 3 Df. bie Musgabe 4245 ,, 2 ,, 11 ,, ber Beftanb 544 Thir. 10 gGr. 4 Pf.

Mußer ben aus bem Sabre 1855 in bas Sabr 1856 mit berübergenommenen ausstehenben Berichuffen pon 549 Thir, bat ber Berein im letten Sabre an neuen Boricuffen an feine Mitglieber in 169 Poften von 3-50 Thir, gewährt 3642 Thir., welche an Raffenprocenten 84 Thir. 20 ger. 6 Df. einbrachten. Davon maren gu beden

42 Thir. 10 ger. 3 Df. Bermaltungetoften incl. 33 Thir. Gehalte ber Raffenbeamten und bes Beien,

8 , Binfen an bie Bereineglaubiger,

61 Thir. 14 gGr. 11 Pf. in Gumma,

fo bag 23 Thir. 5 ger. 7 Pf. ale Geichaftegewinn übrig blieben, wovon 20 Thir. 18 ger. ben Mitgliedern mit 6 ger. (25 pet.) auf jeben Thaler ihres Ende 1855 feftftebenben Guthabens in ber Bereinetaffe als Divibente gut geschrieben, ber Reft mit 2 Thir. 11 gor. 7 Df. jum Refervefent geichlagen murbe.

Der Betriebsfond bes Bereins, welcher Enbe 1855 bestanden hatte aus 530 Thir. 20 gor. - Pf. vom Berein aufgenommenen verginelichen Darlebnen, 10 ,, - , Guthaben ter Mitglieber an eingesteuerten Monatebeitragen und Divibente,

,, 23 ,, 3 ,, Referve,

713 Thir. 5 gGr. heb fich Ente 1856 auf

1388 Thir. 4 gor. - Df. vom Berein aufgenommene, ju 4 pot. vergin eliche Darlebne,

463 ,, 16 ,, - ,, Guthaben ber Mitglieber, 61 ,, 14 ,, 4 ,, Referve,

1913 Thir. 10 gor. 4 Pf. Summa,

und murbe nachgewiesen in

1369 Thir. - ger. - Df. Ausftanden an Borichuffen, welche mit in bas 3ahr 1857 berübergenommen wurden,

" 10 " 4 " baarem Raffenbeftanb,

1913 Abir. 10 aGr. 4 Pf. Guinma wie oben.

#### IX.

Der Crebitverein zu Meinen (Stabt von 8000 -- 10.000 Ginwohnern im Ronigreich Cachfen), Anfang 1855 mit 126 Mitgliedern burch bie herren ginangprocurater ballbauer, Raufmann Schröer und Abvocat Dr. Bobmert (gegenwartig Rebacteur bes Bremer Sanbeleblatte) gegrundet, eröffnete feine Birffamfeit am 1. April 1855, gablte Ente Darg 1856, wo er fein erftes Beidaftejahr ichlog, 213 Mitglieber, und erfreut fich eines außerorbentlichen Aufschwungs. Er beruht im Wejentlichen auf benfelben Grundfaben wie bie vori. gen, unterscheibet fich aber burch bie Ginrichtung, bag fur jebes einzelne Ditglieb gleich bei beffen Gintritt vom Ausschuffe bie Sobe bes Crebits festgestellt wird, bis gu welcher baffelbe Darlebne ohne besondere Giderftellung erhalten fann, über welche wir uns in bem porjabrigen Bericht (Dir. 3, 1856 biefes Blattes) bes Daberen ausgesprochen haben, fowie baburch, bag eine Angahl Ehrenmitglieder fich mit Actien von 5 Thir. betheiligten, von benen fie vem britten Beichaftsjahre an Dividende befommen, Die übrigen Mitglieber aber eine Stammactie von 2 Thir, außer einem Gintrittogelbe von 15 Mgr. einzahlen mußten. Bir entnehmen bie bebeutenben Rejultate, welche ber Berein bereits im erften Weichaftsfahre erzielt bat, wortlich aus bem uns zugesenbeten Sabresbericht.

Darnach betrugen im erften Weichaftsjahre vom 1. April 1855 bis Enbe Mary 1856 bie Activa

12,176 Thir. 1 Rgr. - Pf. ausstehente, in bas zweite Beichaftejahr mit berübergenom. mene, an bie Mitglieder gewährte Dividente,

5 ,, ein preug. 31/aprocentiger Pramien-Unleihefdein jum Gintaufe. coure 1131/2 Thir.,

12,284 Thir. 22 Ngr. 5 Pf. in Summa,



bie Paffipa

| 1,090 | Thir. | _ | Ngr. | - | Pf. | 218 Actien von Ehrenmitgliedern (welche ben Berein zu Anlehnen benuten) à 5 Thir., | nicht |
|-------|-------|---|------|---|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 414   |       |   | ,,,  |   |     | Stammactien ber Mitglieber à 2 Thir.,                                              |       |
| 433   | "     | _ | "    | - | "   | Menatesteuern berfelben,                                                           |       |

8.236 5 ,, vom Berein aufgenommene Darlehne fowohl von Mitgliebern wie von Dritten,

" Beident aus ben Ueberichuffen ber Gpartaffe, 250

72 " Binfen, welche von ben an bie Mitglieber ausgegebenen Darlebnen auf weiter ale ben 31. Marg 1856 erhoben maren, " ginefreies Darleben eines Gonners ber Unftalt, 100

1,423 8 5 ,, Boridug bee Caffirere Ente Darg 1856,

12.021 Thir. 2 Mar. 5 Pf. in Gumma.

hiernach 12,284 Thir. 22 Mar. 5 Pf. Activa, 12,021 ,, 2 ,, 5 ,, Passiva

263 Thir, 20 Nar. - Pf. Heberichuft,

welcher ans Gintrittegelbern, Statutenverfauf und ben Binfen ber Darlehnsempfanger, nach Abrechnung ber Beichaftsuntoften, entstanden ift. Es fint namlich in bem genaunten erften Beidaftejahre Darlebne an Die Ditglieder ausgegeben 23,125 Thir. gegen 5 pot. Binien und eine Provifien von 1/4-1/2 pot. Die erwähnten Ginnahmen betrugen darnach

518 Thir. 3 Mgr. - Pf. Binfen und Provifion von ten Darlehnen,

" - " - " Gribe fur Statuten,

15 ,, - " Gintrittegelber fpater jugetretener Mitglieber, indem bie Stiftunge. mitglieder frei maren,

573 Thir. 18 Ngr. - Pf.

Siervon maren zu beden

173 Thir. 9 Mgr. - Pf. Binfen an bie Bereinsglaubiger,

" 19 " - " bie ermafinten bis über ben 31. Marg binaus erhobenen Binfen. - ,, Berwaltungefoften einschließlich bes Gehaltes bes Bereinsboten 64 und Roften ber erften Ginrichtung,

309 Thir. 28 Ngr. — Pf. Summa, fo taf fich obiger Beftant von 263 Thir. 20 Mgr. ale Weichaftegewinn ergab. Nach Beidluft ber Generalverfammlung find hiervon

30 Thir. - Ngr. - Pf. ein burch ten Tob eines Mitgliebes verlorenes Darleben.

" 24 " - " Provifion von 1/4 pCt. an ben Gaffirer von ben ausgeliebenen 23,128 Thir.

" - " - " Divitente mit 5 Mgr. pro Thaler an bie 213 Mitglieber auf 71 beren Stammactien von 2 Tbir.,

158 Thir. 24 Nar. - Pf.

abgeichrieben, ber Reft von 104 Thir. 26 Rgr. - Pf. aber jum Refervefont geichlagen, ber fich , mit Singurechnung bes erwähnten Weichente ber Gvartaffe, baburch auf 355 Thir. 20 Mgr. erhöhte.

X.

Die im Ginagnae ermabnte Umformung bes Borfdugvereine in Gieleben (Berg. ftadt im preug. Bergogthum Cachjen ben 10-11,000 Ginwohnern) in eine Dieconto. Bejellichaft ift ein neuer und glangender Beweis, welcher Unwendung bas bon und biejen Statuten ju Grunde gelegte Princip fabig ift, wenn eine gewandte, umfichtige Leitung binsufemmt.

Begen ber angegebenen Ginmijdung ber Beborbe, welche tem Berein bie freie Beweg. lichkeit und fomit bie Grundbedingung jeber gebeiblichen Entwickelung entgegen batte, murbe ber Boridun verein unter Beiftimmung und Beibehaltung aller Mitglieber und Uebernabme feines Activ. und Paffiv. Bermogens vom 1. October 1856 an in eine Disconto . Gefell. ichaft, alio ber Korm nach in eine blofie Sanblungefocietat umgewandelt, welche mit steffenen Safre wiederum bedeutend gugenemmen, und sie sind, mit Ausnahme von Desterreich, Baiern und einigen steinen westlichen Staaten, überall in Deutschland eingebürgert, wie benn auch die Stadt Coni in Piement für Italien bereits den Ausgab daut, Damit ist anerkennend zu erwähnen, daß man den gemeinnüßigen Instituten Seitens keiner der deutsche Meglerungen Schwierigkeiten in den Weg legt, wielmehr ibre wohltstätig Wirf-innsteil überall gelten läßt. Dur allein in Sannever sollen beigelben gegenwärtig einer beienderen Concessionist, muterwerfen und somit ibre freie Bewegung, die Grundbedingung ihres Gebeibens, in der Burgel angetaftet werben, was um so mehr zu bekauern ist, als sich gerade in diesem Lande eine große Jahl berartiger Bereine in wielbersprechender Weise entwickelt hat, beren Erstleng nunmehr in Frage gestollt wirt. Dagegen ist die Preußisch Meglerung, sebald einmal von den Gerichtebehrern die Reage entschieden war, "daß nach den bestehenden Gesehen es einer Concession für selche Anstalten nicht bedürse, von der auch ihrerseits erhobenen gleichmäßigen Forderung abgestanden, und hat ihnen ferner feinertei Demmung bereitet.

Unter ben einzelnen, Die Ginrichtung ber Bereine betreffenden wichtigen Fragen ift im Laufe bes Sabres wieberholt bie bobe ber Binfen und Provifionen ber Borichuf. empfanger, fowie bas ber Divit ente gu Grunde gu legente Princip in Anregung gefommen. Dicon wir uns bereits mehrfach über beibe Duntte ausgesprochen baben, wollen wir fie ihrer großen Wichtigfeit halber boch nochmals bier einer furgen Grörterung unterzieben, ebe wir gu ben bei ben einzelnen Bereinen erreichten Rejultaten übergeben. Bon mehreren Geiten bat man namlich eine berunterfetung bes Binjes nebit Provifion, welche gufammen bieber faft überall minbeftens 8 pot. jabrlich fur bie Boridugempfanger betrugen, bis auf 6 ober gar 51/2 pCt. verlangt. Dhne bier ju wiederholen, bag 8 pCt. faft burdweg ale ber im Banfier. geidaft übliche Cat bei Belbgeidaften auf furgere Beit vorfommen, fobalb man bas halbe Procent Provision, welches auger ben Zinsen, ohne Rudficht auf bie Frist, in ber Regel noch gewährt werben muß, in Unichlag bringt, und bag tiefer Cap unendlich niedriger ale berjenige ift, melden bie Boridugempfanger, benen ber regelmäßige Bantvertebr meift verfagt ift, fonft gablen muffen, wenn fie uberhaupt Gelb haben wollen, maden wir nur auf einen Saupt-gesichtspunft aufmertjam, ben man bei biefer anscheinenb fo humanen Fürserge fur einen niebrigeren Binofuß gang aus ben Mugen fest. Das fteht namlich bei Bebem, ber bie Berhaltniffe fennt, feft, bag bie Leichtigkeit und Billigkeit bes Grebits fur ben unbemittelten Gewerb. treibenben ein zweischneibiges Schwert ift, welches fich nicht felten gegen ibn jelbst febrt, fo lange nicht bie eigne Rapitalbilbung bamit Sant in Sant vorschreitet, welche fur bie Deckungsmittel einsteht. Die Gorge fur bie lettere erideint baber fowohl megen bes Bobles ber einzelnen Mitglieder, als ber Gicherheit bes gangen Bereins bringend geboten, ba ber lettere erft, wenn in ber fortichreitenben Rapitalanfammlung ber Mitglieber ein erheblicher Theil feines Kaffenbeburfniffes gebectt ift, bem Publicum wie ben Mitgliebern felbst bie nothigen Garantien gegen Berlufte bietet. Daß biefe eigene Kapitalbilbung aber burch nichts fo geforbert mirb, fo überraschend ichnell gunimmt, wie burch eine ausehnliche Dividente aus bem Berichufgeschaft, welche ben Mitgliedern nach bobe ber von ihnen eingesteuerten Monate. beitrage gewährt wird, haben wir vielfach nachgewiesen. Diese Erfahrung tritt bei fammtlichen Bereinen, fobalt fie bie erfte Divibente gegeben baben, fofort in ber Art ein, baf fich bie Monatofteuern ber Mitglieber von einem folden Beitpunfte an verdreifachen, ja vervierfachen, indem bie Leute jeben erübrigten Grofchen, ben fie irgend entbehren fonnen, gur Raffe tragen, um ten ledenten Gewinn bavon ju gieben. Freilich fint biefe Divitenten auch immer giem-lich erheblich gewesen und haben nicht leicht unter 10 p.Ct. bes eingesteuerten Guthabens betragen', worin eben ber große Reis jum Sparen liegt, ben man gerftort, sobalb man bie Mitglieber auf bloge Ziufen, auf 4 bis 5 pCt. beschränkt. Mehr als ben lettern Cats (ja in ben meiften gallen nicht einmal biefen) wird man aber naturlich nicht gewähren tonnen, wenn man felbit nur 5 bie 6 pCt. von ben Borjdugempfangern befommt, ba ja bie Bermaltungefoften, fowie bie nothwendige Rudficht auf ben gu bilbenten Rejervefont einen Theil bavon in Anspruch nehmen. Die wenig aber bies ben unbemittelten Mitgliebern gur Grhohung ihrer Monatofteuern Luft zu machen geeignet ift, ergiebt bie Erfahrung. 2016 Beifpiel bienen bie Bereine ber beiben Rachbarftabte Deligich und Gilenburg. 3m letteren, wo ungeachtet ber gleichen Binshohe aus anderen, von une fruher entwidelten Grunden nur eine außerst geringe Dividente von burdidnittlich etwa 3 bis 4 pCt. ben Mitgliedern gewährt worben ift, find biefe burchweg bei bem niedrigft gulaffigen Steuerfaße von 1 Sgr. pro Monat bisber fteben geblieben, und ihr Befammtautbaben bat faum ben gwolften Theil bee Betriebe. fonde erreicht. Beim Deliticher Berein bagegen verftartte man bie Steuern nach ben erften aniehnlichen Divibenten, von benen feine unter 12 pCt. betrug, im Durchiconitt auf bas Bierfache, und bas Buthaben ber Mitglieber beträgt ichen jest weit mehr als ein Drittel bes gangen Betriebefonte. Raturlich tritt bice Alles hauptfachlich ba ein, mo bies Guthaben ber Mitglieder in ber Bereinstaffe burch fortlaufende Menatesteuern und jugeidriebene Dividenden allmalig erft gebilbet wirt, weniger ba, wo man gleich bestimmte Beichafteantbeile von ihnen geichnen und eingabten lagt. Doch ift bas Lettere nur in fehr wenigen Fallen (g. B. in Magbeburg 2c.) geschehen, wo fid im Wefentlichen bie mehr wohlhabenberen Rlaffen betheiligten, mabrent wir bie Berangiehung und Berutfichtigung ber eigentlich Unbemittelten nach wie per fur bie Sauptaufgabe achten, bejondere ba bie Boblhabenberen burch bie babin gielenten Ginrichtungen in teinem Ralle benachtbeiligt und ihrerseite etwa vom Beitritte abgebalten, vielmehr felbft baburch einen verftarften Reig gur Betheiligung erhalten, weil fie gerabe porzugeweise in ber Lage fint, ihre Dionatofteuern ju verftarten, und fich jo einen großeren Untheil an ber Divibenbe ju fichern. Gben biefer Umftant rief jum Boften ber Unbemittelten bie Beftfetung einer Grenze bervor, über welche binaus Steuern von ben Gingelnen nicht mehr angenommen werben. Dag bies wirklich nothwendig wurde, ift ber beste Beweis fur bie große Birtfamteit bes Principe, inbem fich bie Firirung eines Minimaliages, burch ben man Anfange bas Ginfteuern überhaupt erft gur Zwangepflicht machen mußte, ichen fo balb in bas Wegen. theil verwandelte und gur Firirung eines Diarimalfabes führte, über welchen binaus man bas Unwachsen ber Steuern nicht gulieg. Schon fruber haben wir gezeigt, bag man bas Lettere am zwedmagigften baburch erreicht, wenn man von Saus aus eine bestimmte Gumme als Bejchaftsantheil jedes Mitgliedes, ale Actie binftellt, bis ju beren Belauf Steuern überhaupt nur angenommen werden, unter Sefthaltung eines Minimum ber Gingablungen barauf (etwa 2 bis 5 Grojden monatlich), babei aber ben Gingelnen bie Steigerung ber Steuern, ja bie fofortige Bollgablung bes gangen Untheils, immer naturlich nur bis ju beffen Belauf, freiftellt. Rur jo vereinigt man bie verichiebenen bierbei in Frage fommenben Intereffen gum Bortbeile Aller. Bunadit forbert man bie möglichit ichnelle eigene Rapitalbilbung fur bie Ginzelnen wie fur Die Bereinstaffe, welche allein tem Unternehmen Die folite Bafie eines eigenen, feiner ploBlichen Rundigung unterworfenen Sonds, ausreichenden Gredit beim Publifum, fowie bie nothige Garantie für und gegen seine Theilhaber sichert. Andererseits aber ift selbst bem Unbemitteltften bie Doglichkeit offen gehalten, auf benjelben Punft, ben jeine wohlhabenberen Benoffen burch bobere Steuern freilich ichneller erreichen, boch wenigstens allmalig und in nicht ju langer Beit auch ju gelangen, und mas bie letteren jomit por ihm poraus baben, wirb er ibnen billig gonnen muffen, ba gerade ihr Beitritt, ihre fofortigen boberen Gingablungen es maren, welche ben Crebit bes Bereins hauptfachlich mit grundeten und frembe Gelber berbeigogen, von benen fein eigenes und aller Theilhaber Creditbedurfnig gebedt werben konnte. Solche geftfetungen fint benn auch bei fammtlichen Bereinen getroffen und bie Gumme nberall verichieben, je nach bem Umfange und Charafter bes Berfehrs, normirt, welchem ber Berein bient, in größeren Orten bober, in fleineren niedriger, wobei nur ju munichen ift, bag man bie außerorbentlichen Gegnungen biefer eignen Kapitalbilbung fur bie Mitglieber, bie großen Bortbeile eines folden eignen Konte fur ben Berein nicht zu gering anschlage und bie Beichafteantheile nicht ju niedrig normire. Lieber rathen wir, wenn es in einem Bereine wirflich barauf ankommen follte, bie Theilnahme an ber Divibente fur bie Unbemittelten burch gu bobe Ginfteuern ber wohlbabenteren Ditalieber nicht au febr ichmalern au laffen, au einem Musfunftemittel, welches neuerlich ber Deligider Berein unter unmittelbarer Leitung bes Berfaffere angewendet hat. Dier war namlich bie Bobe bee Weichaftsantheils ber Gingelnen auf 16 Thir. firirt, mogegen von feiner Geite Erinnerungen einliefen. Dun ichien es aber munichenswerth, ba ber Betriebsfond wegen fteigenden Bertehre pro 1857 um mehrere taufend Thaler erhobt werben mußte, auch bas weitere Unwachsen bes eigenen Rapitale mehr zu begunftigen, und fo wurde feftgeftellt, bag

a. 3war nach wie vor, jobalb ein Mitglied fein Guthaben in ber Raffe auf 16 Thir. gebracht hat, fernere Monatesteuern nicht von ihm angenommen werden;

b. daß bagegen über biefe 16 Thir. hinaus, ferner bis jum Geiammtbetrage von 26 Thir., bie auf jedes Migilie tonnumenden Dividenden in der Kasse zurückschalten und dem Guthaben besselben jugeichrieben werden jollen;

c. baf jeboch bei ber Divibenbenvertheilung immer nur bie erften 16 Thir, ju bernid. fichtigen, und von bem Dehrbetrag bes Guthabens nur 4 pGt. Binfen und teine

Dividenden ju gemabren find.

Siermit waren fammtliche Betheiligten einverftanben, ba bie großen Bortheile einer folden Rapitalveritarfung Allen einleuchteten und eine Dividenbenichmalerung fur bie Unbemittelteren auf biefe Beife vermieben murbe. Bur Bermeibung mehrfeitiger Migverftanbniffe wird babei ale Etwas, mas fich eigentlich von felbit verftebt, ermabnt, bag von obigen, jur allmaligen Unfammlung von Beidafteantheilen bienenben, laufenben Beifteuern ber Mitglieber ihre anberweiten Spareinlagen, welche fie wie jedes Richtmitglied etwa in bie Bereinskaffe machen wollen, wohl zu unterscheiten fint, ba fie binfichtlich ber letteren ale Glanbiger bee Bereine angufeben und bemgemaß bavon wohl Bine, aber feine Divibente forbern tonnen. Naturlich tonnen fie folde Spareinlagen auch bann maden, wenn ihr Beichafteantheil bereits voll ift und Gingablungen auf biefen nicht mehr angenommen werben, und es liegt febr im Intereffe ber Bereinotaffe, bergleichen Spareinlagen Ceitens ber Mitglieber fomobl wie Dritter burch angemeffenen Bine und Entfernung von Beitläufigkeiten bei ber Rudnahme moglich ju forbern. Sierzu wird namentlich bes fichern und bequemen Berfehrs wegen bie Ginfuhrung von 216. rechnungsbuchern, wie fie in ben eigentlichen Gvarfassen üblich fint, beitragen, in benen man bie Gingahlungen fowie bie barauf geschebenen Abbebungen bes Rapitale und ber Binfen bemerkt. Dies ift in vielen Bereinen, 3. B. in Meigen, Delipfd, Leipzig, Ludau, Berbit u. a. mit gutem Erfolg geschehen, und fo ber Raffe gegen einen magigen Bine von burchichnittlich 4 pCt. ein nicht unbedeutender Rapitaleguflug gefichert, ber fogar in einzelnen gallen, g. B. in Deigen, ben gronten Theil bee Betriebefonte ausmacht. Bir behalten une por, bas Rormular zu folden Abrechnungebuchern, welche gwedmaniger als bie fruber mitgetheilten laufenben Schulbicheine find, und was bei biefein Beichaftegweige etwa fonft rathlich ift, ein anderes Dal mitzutheilen, ba une beute biergu nicht Raum bleibt, und wir auf ben Sauptgegenftand biefes Berichtes übergeben muffen.

Bunadit bie tabellarifde Heberficht ber Rednunge. und Beidafteabidluffe pon 25 Berichundereinen fur bas Sabr 1857, unter Beglaffung von Grofden und Diennigen,

#### (3brer form megen nebenftebenb.)

Bur naberen Erlauterung, in welcher Weife bie gegebenen Bablen, welche burchweg auf authentischen Mittheilungen ber Bereineverftande beruhen, aufzufaffen find, bient bas Rach. ftebende, und laffen wir eine gang fpecielle Mittheilung bes Abichluffes beifpielshalber nur einmal beim Deliticher Bereine Plat finden.

Der Borichugverein zu Delitich hatte aus bem Jahre 1856 an alteren noch aus. ftebenben Borichuffen in bas 3ahr 1857 bie Gumme von 5580 Thir. 6 Ggr. 4 Pf. mit berübergenommen und im Sabre 1857 felbit

baarer Raffenbeftanb am Jahresichluffe verblieb.

Mußer obigen alteren Berichuffen murben 1857

20,393 Thir. 23 Egr. 9 Pf. neue Boriduffe in 404 Poften von 3-600 Thir, bie auf 3 Monate Frift ben Mitgliebern baar ausgezahlt, und " frubere Boricuffe in 224 Poften auf neue Friften prolongirt.

mas einen ginstragenten Gefammtumfat von

30,958 Thir. 23 Ggr. 9 Pf. fur bas Jahr ergiebt.

Unter ben 404 neuen Borichuffen befanden fich im Gingelnen: 17 von 200-600 Thir., 19 zwijchen 100—200 Thir., 22 zu 100 Thir., 38 zwijchen 50—100 Thir., 59 zu 50 Thir., 142 von 20—50 Thir., 66 von 10—20 Thir. und 41 unter 10 Thir., was ben Berfehr, bem ber Berein hauptfachlich biente, als ben ber unbemittelten Gewerbtreibenben darafterifirt.

| 13.   | Bemerfungen.                                                              |        | Die Binfen merben vormeg bezabit, mas bei | 3111         | rando begabit. |      | Der Abidlug umfagt bas Sabr bom 1. Juni | 1856 bie bahin 1857. |       |       | Ben 1858 an find Die Zinfen ze, auf 10% | herabgefest.          |               |              |       |             | Binfen und Prov. werden postnum. bezahlt. | Wie vorstehend. |       |             |       |      |      | Die Ueberficht umfaßt nur 9 Mon. (1,4-31/12). | Umfaßt nur 6 Monate (1/3-1-12). |           | Umfaßt nur 10 Monate (1/3-31/13). |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------|--------------|----------------|------|-----------------------------------------|----------------------|-------|-------|-----------------------------------------|-----------------------|---------------|--------------|-------|-------------|-------------------------------------------|-----------------|-------|-------------|-------|------|------|-----------------------------------------------|---------------------------------|-----------|-----------------------------------|
| 12.   | Beirag bes Betriebefonde<br>am Jahreeichluffe, als<br>Cumme von 9 bis 11. | 2blr.  | 9784                                      | 31970        | 6955           | 2556 | 35970                                   | 4946                 | 24267 | 4031  | 2903                                    | 5273                  | 1009          | 1979         | 4316  | 13049       | 1991                                      | 20013           | 19945 | ۵.          | 55601 | 3132 | 2265 | 2557                                          | 2964                            | 5087      | 17350                             |
| 11.   | Refervefond.                                                              | E bir. | 368                                       | 116          | 127            |      |                                         |                      |       |       |                                         |                       |               | 33           | 66    | 135         | 476                                       | 500             | 391   | 144         | 526   | 61   | 44   | 130                                           | =                               | 63        | 109                               |
| 10.   | Summe ber bom Berein<br>aufgenommenen Darleben<br>am Inbresichluß.        | Ehlr.  | 5545                                      | 30152        | 4871           | 1316 | 27064                                   | 3979                 | 19304 | 1926  | 2240                                    | 4011                  |               |              | 2506  | _           |                                           |                 | =     | 04-         | 54627 | 5629 | 2079 | 5000                                          | 2383                            | 4260      | 16398                             |
| 6     | Guthaben ber Mitglieber in ber Bereinblaffe an Steuern und<br>Diribenbe.  |        | 3871                                      | 1711         | 1955           | 915  | 8267                                    | 867                  | 4079  | 1951  | 543                                     | 1042                  | 243           |              | 1741  |             |                                           |                 |       |             |       |      | 142  | 358                                           | 570                             | 764       | 843                               |
| oc oc | Reingewinn bes Berichule-<br>geichafts.                                   | Zbir.  | 292                                       | 110          | 308            | 83   | 480                                     | 43                   | 280   | 145   | 26                                      | 136                   | 24            | 62           | 120   | 153         | 59                                        | 811             |       |             |       |      | 1    | 67                                            | 21                              | 55        | 44                                |
| 7     | Summe ber Binfen und Provifionen.                                         | Ehlr.  | 703                                       | 1298         | 684            | 188  | 1085                                    | 170                  | 1721  | 457   | 216                                     | 509                   | 87            | 147          | 331   | 863         | 85                                        | 1190            | 1251  |             | 2943  |      | 112  | 95                                            | 98                              | 272       | 193                               |
| 9     | Cab des Binfes und ber Provifionen gufammen.                              | 30     | 8-10                                      | 8-10         |                |      |                                         | 10                   |       | 10    |                                         | 134                   |               |              | 10    | 12          | _                                         | 8-9             | 8-10  | gw-         | 19    | 00   |      | 10                                            |                                 |           | 7-10                              |
| 9     | Summa der gegebenen Bor-<br>iduiffe einschlieglich der<br>Prolongationen. | Ehlr.  | 30958                                     | 30589        | 31525          | 6768 | 83716                                   | 7475                 | 97760 | 16878 | 4290                                    | 18084                 | 2273          | 4107         | 14930 | 32747       | 8172                                      | 27550           | 60853 | 24025       | 82764 | 7437 | 4526 | 3672                                          | 5857                            | 18455     | 18468                             |
| 4     | Mitgliederzahl                                                            |        | 350                                       | 653          | 174            | 04-  | 295                                     | 9                    | 338   | 340   | 127                                     | 106                   | 69            | 100          | 188   | 400         | ç.                                        | 20-             | 340   | 212         | 185   | 125  | 197  | 170                                           | 301                             | 9.5       | 390                               |
| ဘဲ    | Cifftungs . 3abr.                                                         |        | 1850                                      | 1821         |                |      |                                         |                      | 1855  |       |                                         |                       |               |              |       | 1856        |                                           | 1856            |       |             |       |      |      |                                               |                                 | 1857      |                                   |
| 29    | Ein-<br>wohner<br>zahl<br>bes<br>Orts.                                    |        | 5000 1850                                 | 10000        | 4000           | 2000 | 14000                                   | 12000                | 8000  | 4500  | 160001                                  | 80000                 | 2500          | 15000        | 2000  | 74000       | 0009                                      | 55000           | 5000  | 15000       | 8000  | 9000 | 6500 | 8000                                          | 15000                           | 2000      | 9500                              |
| l.    | Drt,<br>wo der Berein seinen<br>Sig hat.                                  |        | 1. Delisich                               | 2. Eilenburg | 3. Borbia      |      | 5. Gieleben                             |                      |       |       | 9. Stilbeebrim                          | 10. Konigeberg t. Dr. | 11. Diterfelb | 12. Drenilan |       | 14. Seinzia | 15. Norben                                | 16. Mabebura    |       | 18. gleaniB |       |      |      |                                               | 23. (Hlogan                     | 24. Dobna | 25. 3erbft                        |

Die Kasse jog bavon an Zinfen und Provisionen nach bem Sage von 10 pCt., und inseweit bie Borichusse 100 Thir. überstiegen, von 8 pCt.

703 Thir. 5 Sgr. 3 Pf. von ben Boricupfingern und 3 ,, 20 ,, 6 ,, von zeitweis belegten mußigen Beständen

706 Thir. 25 Ggr. 9 Pf. in Summa,

wovon bie Weichafteuntoften abgingen mit

176 Thir. 19 Ggr. 1 Pf. Binfen an bie Bereineglaubiger,

236 ,, 16 ,, 6 ,, Berwaltungotoften, einschlieglich 204 Thir. Gehalte an bie Reamten.

413 Thir. 5 Gar 7 Pf. Summa,

jo daß 292 Thir. 20 Sgr. 2 Pf. als Reingeminn des Berichufgseichäfts pro 1857 übrig blieben. Hiervon wurden 281 Thir. 8 Sgr. 6 Pf. mit 31/2 Sgr. (12 nCt.) auf jeden vollen Palert des Ente 1856 seitsbenden Gutbabens der Mitglieber an . . . . als Cividende gewährt und den Eingelenen ferner gutgeschrieben, 11 Thir. 11 Sgr. 8 Pf. aber dem Reservesond überwiesen. Zu im Lause der Jahres wiederum 968 Thir. 27 Sgr. von den Mitglieber auf ihre Weichäftsantbeile eingesteuert waren, so wuchs deren Gutbaben, ohngeachtet 108 Thir. 8 Sgr. 7 Pf. davon an Ausgeschiedene und sonst gurückgewährt waren, auf 3871 Thir. — Sgr. 2 Pf., während der gange Vetriebssond die höße von 9785 Thir.

8628 Thir. 3 Ggr. 6 Pf. in bas Jahr 1858 mit herübergenommenen Borfchug-Ausftanden,

268 " - " - " ginebar belegten mugigen Beftanben,

23 , 13 , 10 , Ginnahmereften an Binfen ac.,

866 ,, 8 ,, - ,, baarem Raffenbeftanbe

9785 Thir. 26 Sgr. — Pf.

ut s. nachgewiesen wurde.

Berloren wegen Insolveng eines verstorbenen Berichugempfangers wurde ein Reft-Ausstand von 2 Ehr. 17 Syr. 9 Pf. an Rapital, Binfen und Rosten, welcher niederzeschlagen und vom Reservefen abgeschrieben ift.

#### П.

Leim Eilenburger Darlehnstaffen. Berein ist wiederhelentlich hervorzuheben, daß bie Borschüsse meist auf lange Zeit, bis ein Jahr und barüber gegeben und prelongier werden, und daß man häusig große Kalfenbestände mit einem fleinen Jamberelust beim Bankfer unterderingt, um stelte den nötligen Verrath zu laben, was freilich die Verwaltung keitspieliger macht und ungünstig auf die im Verhältniß zu den übrigen Vereinen außert geringe Dividende zur übrigen werten außert geringe Dividende zur übrigen vertenen außert geringe Dividende zur Wertfaftung ihrer Monatssteuern erstänlich wirt, welche zusammen mährend des Jahres 1857 nur 276 Eblr. 22 Sgr. 8 Pf. eingegablt baben. Aus dem Jahre 1856 wurden 29,441 Ihr. 22 Sgr. 9 Pf. nech ausstebende Verschüssige mit in das Jahr 1857 herübergenemmen, und aus letztern in daß Jahr 1858 wiederum 30,152 Khr. 7½ Phr., weraus sich das Schriftlig eines so großen Betriebssonds (31,471 Ebtr.) erstätt, der nur einmal im Jahre ungefest wird.

#### Ш

ueber die Umwandlung bes Eislebener Bereins in eine Disconto-Gefellich aft, jur Bermeidung ber damals noch von ber preußischen Regierung geforderten Gencessienitung, ift früher berichtet, und geset beier Berein zu den bedeutenbien von allen. Da sein Rechnungsjahr mit dem 1. Juni anhebt, so mußte der Abschlung vor ult. Mai 1857 mitgetheilt werden, den wir schon in der in Sett 1. diese Jahres veröffentlichten Tabelle zu Grunde gelegt hatten. Nur ist hier der Bertehr eines Jahres aus jenem früheren, die Krift von 18 Menaten umsalsenden Abschlife ausgezegen, wie es unser Jwest erforderte, ziem frühere Tabelle alse auf den Bertehr der letzten 12 Monate, vom 1. Juni 1856 bis ult. Mai 1857, reducit. An Ausständen (meist in Form discontirter Wechsel) wurden am Schusse des Rechnungsfahres 32,395 Thit., sowie 1599 Thit. an Effecten mit in das neue Rechnungsfahr herübergenommen.

#### IV.

leber die Berechnung ber Zinsen und Provisionen bei bem Meißener Creditverein, ber, gleich bem verigen, wegen seiner außerordentlichen Relutate und mussterhaften Berwaltung mit an die Spike zu stellen ist, ist schon in früherer Bespectung berichtet (val. best 1. b. Zahrg. S. 36) und betragen bieselben zusammen a) bei Borschüftigen auf einen Menat 11. post., b) auf zwei Monate 8 post. und c) auf drei Monate 7 post., was der niedrigste Sat ist.

Eigenthümlich ift bei biefem Bereine noch das Berkalinis ber neu bewilligten Berjaglie ju ben Prolongationen. Während bie neuen Berjaglise 29,678 Ahr. betrugen, wurden 58,035 et worldusjer, was sich de baraus erflärt, daß die Berjässise in un auf höchstend brei Menate bewilligt werben, die Mitglieber aber, welche jum großen Theil john dem mittleren Gewerkstande angehören, die Gelber nicht se rasch in intere Gelässisen, die Gelber nicht se rasch auf langere 3eit beanspruchen und daher jene erst bewilligte Arift oft mehrnals prolongiren.

#### v

Der erfreuliche Fertgang bes Leipziger Borschußvereins kommt unseren Borausgung im verigen Jahresbericht (hoft 2. 1857) noch zwer, und es kann als sicher angenemmen werten, baß ber Berkehr ehstlem ben ber basigen Darlesnstäglich für Gewerdteibende bereits in nächster Zeit überstügelt, und das Migtrauen von deren Stiffern in die Wöglichkeit der Basirung eines solchen Bereins auf Sellishuste und Gegenstitigkeit glängend wieberlegt. Durch die in so turger Zeit gewennen selbte Grundlage in dem Guthalen siener Mitglieder und Reserve hat sich der Bereits einen stehenden Eredit von 5000 Thir, bei der Erzisiger Greditanstalt und von 500 Thir, bei dem Banthause Frage & Geomp, verschaft, und sein Versechen wird in den nächsten sahren sich noch ausgererbentlich beben, solat erst der bebe Insiah noch etwas tvielleicht auf 8—11 pct.) ermäsigt und die Versäglich und ein Keichstellich und gespalianden Weise gereknet, namentlich ein sernliches Diecentageschäft mit eingerichtet ist, Gegenstände, welche der Erwägung des ausgezeichnet tüchtigen und geschäftsellischneigen Versägliche bereits unterliegen.

#### VI.

#### VII.

Die Borfchußtasse zu Ludau, die bereits im zweiten Jahre ihres Bestehens so außererbentliche Resultate geliefert bat, wurde, wie früher der Königsberger Berein, zur Gencessenschung von der Administrativbehörde angehalten, davon jedoch durch Richterhoruch entbunden.
Indessen hat sie vor Bendigung des gerichtlichen Versahrens die Concession der königlich preußischen Rezierung zu Kraussunt a. D. erhalten mit der Vestimmung:

"bag bas Statut nicht ohne Genehmigung ber Regierung abgeanbert werben, und ber Berein jebergeit von ber Behörbe nach beren Ermeffen aufgelöst werben burfe.

Da für diefe außerit lättige Bedingung, welche die Eristenz des Bereins dem Belieben oft von gang irrigen Auffassungen geleiteten Beamten überliefert, demfelden weder Corporationsrechte noch andere Bertheile gebeten sind, jo rechtfertigt sich die entschieden Aweisung von derartigen simmischungen der Behörden, welche der Berfasser überall da anarath, wo dies nach een beitebenden Gesehn irgend möglich und zulässig ist. Denn daß die Behörden, wenn sie überhaupt Concessionen ertseisten, auch eine Beeinsussig der Bereine ausälten wollen, liegt in der Natur der Sacke, und wird einmal das Entstehen berselben an ihre Genehmigung gefnuhrt, so mussen sie auch über de Aufstelnung zu gebieten haben, das ist nicht mehr als folgerichtig, und man



86 Sifterifches.

muß es ber Regierung zu Frankfurt nur Dank wissen, daß sie die Consequenz des Concessions-Spitems so flar bei Bestätizung des Auchauer Statuts ausgesprochen hat, so daß Niemand über die Aragweite einer solchen Gencessioneertheilung mehr in Zweizle sein tann. Daß übrigens gegenwärtig, wo die gesehliche Nothwendigkeit der Magregel in Preußen durch Richterspruch und mimistreislen Erlaß abzelehnt ist, von jenem Regierungsvorbehalt im Auchauer Statut Seitens der Regierung Gebrauch gemacht werden würde und könnte, ist zedenfalls zu bezweiseln, weshalb ertielbe so gut wie als nichtbessebend zu betrachten ist.

Die Verwaltung bes Vereins wird durch einen Borsteher, Kaffirer und Bermaltungsrath geführt und ist Alles in einem sehr tächtig ausgearbeiteten Statut auf eine bem mehr taufmannischen Berkehr bes Orts, in welchem namentlich die Luchmanusactun eine dem früheren handwertsmäßigen mehr und mehr in den fabrikmäßigen ketrieb übergeht, entsprechende Beise sehr zwecknäßig gerodnet, weshalb wir uns die Mittheilung des Statuts für später verbehalten. Ein hauptverdienst bei Gründung und Leitung diese Vereins gebührt

einem bortigen befannten Gefcaftsmanne, herrn S. Bapp.

#### VIII

Auch beim Zerbster Berein zeigt sich ein außerordentlich rasches Aufbluben, welches für die zwecknäsige Einrichtung und tächtige Leitung spricht, die man bauptsächlich dem hen Buchstabter R. Behm dasselbst schuben. So bedeutend hat sich der Berkehr seit dem mitgetheilten Abschluß ber ersten 10 Monate gesteigert, daß 3. B. im I. Quartal 1858

18,705 Thr. 12 Ggr. 7 Pf. freiwillige zinsbare Einlagen ber Mitglieber, 220 21 6 , Monatesteuern berfelben pro Januar und Kebruar, und an gegebenen Boricufflen 32,034 Thir. vorkommen, was ben besten Schluß fur die Zufunft bes Vereins abziebt.

#### IX.

Der Borschußverein zu Sangerhausen (Pr. Preving Sachsen) hat ebenfalls gleich von seiner im Jahre 1856 erfolgten Stiftung an eine solche Ausbehnung gewennen, daß er zu ben größten Hoffinungen berechtigt in die bei bei verheilighteste Meinung von der Tuditigkeit seiner Leiter erweckt. Er hat den größten Betriebssond unter sammtlichen Bereinen und sämmtliche Gelder, außer den großhilchen nicht bedeutenden Monatssteuern, durch freiwilligs barlebnsmäßige Einlagen seiner Mitglieder aufgekracht, welche sich im Jahre 1857 auf 79,976 Th. 5 Sgr. 9 Ph. beliesen, woven jedech im Laufe des Jahres 25,348 Th. 20 Sgr. 4 Pf. wieder zurückgezahlt wurden. Dieselben werden mit 41/s.—41/s Pct. verzinst und auf furze Kündigung zurückgezahlt. Insbesendere gewährt bieser Verein auch Vorschüssen an sichtmitglieder und auf dypotset die zu Posten von 2000 Thr., was jedech, da ibm Gereperationseschte sehlen, zu einigen rechtlichen Berwicklungen gesührt hat, hinsichtlich er Egitimation bei Eintragungen und besonder die Duittungen und Beschungen, welche jedech durch Ausstellung einer gerüchtlichen der netariellen Specialvollmacht sämmtlicher Mitglieder, deren Naumen unter dem Ertunt, bescheinigt werden kann, sich hossentlich bald erlebigen werden.

Die Zinsen und Provisionen ber Borschußempfänger betragen bei Vorschussen unter 50 Ablr. in ber Regel 10 pCst., bei böhrern Summen aber werden sie besonders berechnet, mit 5 pCst. Zinsen und 1/2 pCst. Provision, was, da sie nur auf 3 Monate bewilligt werden, auf bas Jade jusammen 6/3 pCst. ausmacht, bei Borschussen auf fürzere Zeit, 3. B. auf 1

ober 2 Monate, aber mehr.

#### X.

Bon Borschustereinen, welche mit bem lausenben Jahre 1858 ihre Thatigkeit begonnen haben und von bennen jum Theil bereits Alchfulise bes ersten Duartals vorliegen, sind, unter Kertfuhrung ber Aumnenrschige in der Tabelle, au bemerken: 26. ber Gerbitverein zu Emdenn. 27. ber Borschusterein zu Endwow, 28. ber Borschusterein zu Clausthal Bellerseld, 29. ber zu Spannever, 30. ber zu Alfelde, 31. ber zu Luckenwalbe, 32. ber zu Bunit (Posen), 33. ber zu Luckenwalbe, 32. ber zu Bunit (Posen), 33. ber zu Luckenwalbe, 32. ber zu Bunit (Posen), 33. ber zu Luckenwalbe, 36. ber zu Bertin, 37. ber zu Mieja, 38. ber zu Dichalb, 39. ber zu Dreben, 40. ber zu Chrimgen, 41. ber zu Merseurg, 42. ber zu Chennich, 43. ber zu Stuttgart, 44. ber zu Ochringen, 45. ber zu Gotha, 46. ber zu Gelenrobe.

Unter ihnen traten namentlich gleich mit bem Beginn sehr bedeutend auf bie ju Emben, Ludenwalde, Berlin, Dreeben und Mersenung. Der lettere ist lediglich durch eine Angahz intelligenter handwerfer hervorgerusen; ganz besonders aber ist des Berliner Erwähnung zu thun, weil er der erste der beiten seit 1848 unter Jugrundelegung des Almosenprincips begründeten und daher nicht lebensfähigen und sich fümmerlich hinschletpenden Bereine ist, welcher zu einer grunden Grundlage, zur Zelbsthisse und Segenseitigsteit übergeht und baher sint diese wichtigen Plat Eyoche macht. Durch die Bemildungen des dortigen Burcauverstehers der Berlin-Jamkurger Gisenbangeselischen, berru Bensemann, ist nahisch der schon krüber betandene allgemeine Darlehnsverein der Bezirte 102 A-D. in dieser Weise umgescrunt, was die Folge hatte, daß sich Mittel und der Berker bes Bereins gleich beim ersten Beginn im Januar b. 3. mehr als verbervyelten.

XI.

Außer biesen vorgenannten waren theils constituirt, theils in der Constituirung begriffen solche Bereine zu Breslau, Malbenburg (Ecklesen), Bernburg, Anterbegt, Neu-Ruppin, Berzberg, Coni (Piement), Einbed, Denabrück, Grifseringen, Berrben, Benneckenstein, Gottbus, Garletube, Helberg u. a. m., indem von Wielen erit zusällig und nachträglich die erwänsichten

Nachrichten eingeben.

So ift benn bereits das Net dieser Bereine über ben größten Theil von Deutschland verbreitet und kemmen von den genannten auf die einzelnen deutschen Staaten: 30 auf Preußen, 23 auf Jannover, 7 auf das Agr. Sachjen, 2 auf Mittemberg, 2 auf Baden, die übrigen auf kleinere mittelbeutiche Länder. Am stärften vertreten ist die preußische Proving Sachjen, von wo die ganze Bewegung ausging und auf welche allein 14 davom sallen, kleerhaupt ist hossentlich die Zeit nicht mehr sern, wo ein näheres Ginvernechmen unter den Bereinen den so wünschenswerthen Austausch von Ersabrungen wie die Sammlung der erforderlichen statistischen Padrichten karifeit erichter und fruchtvarer macht, als bieher, auf daß dem Publikum die sociale Bedeutung dieser Unterenhmungen endlich klar werde und zu allgemeiner Nachfolge ansporne.

Delitich, im Mai 1858.

Soulze. Deligfch.

5.

## Jahresbericht für 1858 über die deutschen Borschuß- und Creditvereine.

Bon Coulge. Delitich.

(Deutsche Gewerbezeitung - Innung der Bufunft - Jahrg. 1860 G. 49.)

Diefen Jahresbericht bruden wir ab aus bem sehr empfehlenwerthen encyflopabischen Bertle "Uniere Tage" Braunschweig, Georg Weitermann, welches fortlaufend alle wichgen Zeiterscheinungen zur Besprechung bringend ericheint, und nur ben Bercich iber die Berhandlungen bes Bereinstags beutscher Berichusverine in Meimar und die Liste der bestehnben Bereine sassen wir nurrwähnt, da wir bereits solche in ber vorjährigen Innung ber Jufunst weitlaufig gegeben haben.

Auch gegenwärtig wird es, wie bei den früheren durch den Berfasser veröffentlichten Berichten, sich hauptsächlich um Mittheitung der Rechnungsatzschlisse für das versolsene Sahr handeln, indem wegen der Grundsäte, auf welchen die oben bezeichneten Bereine beruhen, so wie wegen der speciellen Sintichtungen derselben auf das in diesem Sahre in zweiter Auslage erschienene Wertchen desselben. "Borschuße und Gredit-Vereine als Bolfsbanken, Leipzig bei Ernst Keil", verwiesen werden muß. Indessen sind zum Verständnis der Tabelle, welche die erzieten Resultate statissisch gruppirt, für diesenigen, welche der Bewegung bisher noch sern stehen, turze Bemertungen deigestätzt.

Refultate von 45 auf dem Principe der Betbftgil

| I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | II. II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | I. IV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | VI.                                                                    | VII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | VIII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ort,<br>wo der Berein Sig hat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sin. wohner gahl des oben Orts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Name des Bereins.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Mitglieber am Sahres. fcbluffe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Summe ber gewährten Vorlchuffe u. Prolonga-<br>tionen wahrend b. Jahrs | Friften,<br>auf welche die<br>Borichuffe<br>gemahrt<br>werben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Buğ deê 3in<br>und der<br>Provifis<br>zufamme<br>auf das 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1. Delipich 2. Elitenburg 3. Sörbig 4. Darmitabt m. Beffungen 5. Peine 6. Gelle 7. Eisleben 8. Meleigen 9. Bitterfelb 10. Prepha 11. Diferfelb 12. Prepha 14. Liegniß 15. Cangerbaufen 16. Dalle a. b. Caale 17. Eelpig 18. Saibach 19. Bertin 20. Mernigerebe 21. Glogau 22. Wittenberg 23. Torgau 24. Elebenwerba 25. Berbft 26. Tobna 27. Nutichen 27. Nutichen 28. Seichwiß 29. Giverbemißlen 30. Groffen 31. Reichenbach 32. Creben 33. Chemniß 34. Eichben 35. Definu 36. Rategaft 37. Garterube 37. Garterube 37. Garterube 38. Cenben 38. Cenben 39. Scherebaufen 40. Oktricburg 41. Eudenwalbe 41. Scherebaufen | 5000 18<br>10000 18<br>4000 18<br>30000 18<br>4000 18<br>12000 18<br>12000 18<br>12000 18<br>12000 18<br>13000 18<br>5000 18<br>5000 18<br>5000 18<br>74000 18<br>74000 18<br>74000 18<br>15000 18<br>15000 18<br>15000 18<br>15000 18<br>15000 18<br>15000 18<br>1600 1 | 50 Borfdußverein 51 Darlebnefassenerin 52 Sterschusperein 53 Sterschusperein 54 Grebitverein 55 Grebitv rein 55 Sterschusperein 56 Sterbitverein 56 Sterschusperein 56 Sterbitverein 57 Sterbitsperein 58 Sterbitverein 58 Sterbitverein 59 Sterbitverein 59 Sterbitverein 59 Sterbitverein 59 Sterbitverein 59 Sterbitverein 50 Sterbitverein | 882<br>204<br>335<br>145<br>237<br>2416<br>367<br>205<br>205<br>202<br>202<br>202<br>202<br>207<br>207<br>2717<br>70<br>504<br>227<br>127<br>129<br>120<br>504<br>205<br>504<br>205<br>504<br>205<br>504<br>205<br>504<br>205<br>504<br>205<br>504<br>205<br>504<br>205<br>504<br>205<br>504<br>205<br>504<br>205<br>504<br>205<br>504<br>205<br>504<br>205<br>504<br>205<br>504<br>205<br>504<br>205<br>504<br>205<br>504<br>205<br>504<br>205<br>504<br>205<br>504<br>205<br>504<br>205<br>504<br>205<br>504<br>205<br>504<br>205<br>504<br>205<br>504<br>205<br>504<br>205<br>504<br>205<br>504<br>205<br>504<br>205<br>504<br>205<br>504<br>205<br>504<br>205<br>504<br>205<br>504<br>205<br>504<br>205<br>504<br>205<br>504<br>205<br>504<br>205<br>504<br>205<br>504<br>205<br>504<br>205<br>504<br>205<br>504<br>205<br>504<br>205<br>504<br>205<br>504<br>205<br>504<br>205<br>504<br>205<br>504<br>205<br>504<br>205<br>504<br>205<br>504<br>205<br>504<br>205<br>504<br>205<br>504<br>205<br>504<br>205<br>504<br>205<br>504<br>205<br>504<br>205<br>504<br>205<br>504<br>205<br>504<br>205<br>504<br>205<br>504<br>205<br>504<br>205<br>504<br>205<br>504<br>205<br>504<br>205<br>504<br>205<br>504<br>205<br>504<br>205<br>504<br>205<br>504<br>205<br>504<br>205<br>504<br>205<br>504<br>205<br>504<br>205<br>504<br>205<br>504<br>205<br>504<br>205<br>504<br>205<br>504<br>205<br>504<br>205<br>504<br>205<br>504<br>205<br>504<br>205<br>504<br>504<br>504<br>504<br>504<br>504<br>504<br>504<br>504<br>5 | ### ### ### ### ### ### ### ### ### ##                                 | bié 3 Monate bié 4 Menate bié 5 Monate bié 6 | 8—10 pot 10 prae 6 posts 10 prae 61 prae 7—11 pr 10 prae 10 pr |
| 43. Rothenburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 450000 183<br>1542 183<br>8000 183<br>2700 183                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 101<br>260<br>70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6677<br>3515<br>63318<br>27127<br>2,086036                             | bie 3 Monate<br>bie 3 Monate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Bemertung. Die Cummen find, mit Beglaffe

# ruhenden Dorfchuß- und Creditvereinen im Jahre 1858.

Beilage A.

| XX                                                                                                                                                | XI.                                                                                          | X11.                                                                                                              | XIII.                                                                           | XIV.                                                                          | XV.                                                                                                      | XVI.                                                                                                                                                     | XVII                         | XVIII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sinten und Previtionen. Cumme b. Bermafnunge-<br>toften und Gehafte.                                                                              | Reingawinn bes Bor-<br>56 rg [chufigeschafte.                                                | Coulgaten (Crimal am 11888) am 3ahreefteluffe.                                                                    | Bestand der vom Rerein<br>aufgenommenen Anlehne<br>am Jahresichlusse.           | Bestand der freiwilligen Spareinlagen in Die Ber-<br>einstaffe am Jahresicht. | Refervefond am Zahred.<br>ichluffe.                                                                      | Bestand D. Betriebestonds<br>(ale Sa. von NII.—XV.)<br>am Andresschusse.                                                                                 | Berlufte mabrend bes Sabred. | Namen der Stifter des Bereins.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 824<br>279<br>130<br>7<br>147                                                                                                                     | 391<br>109<br>462<br>63<br>111<br>2217<br>755<br>223<br>168<br>34<br>70<br>864<br>396<br>645 | 1720<br>2816<br>2714<br>4103<br>1221                                                                              | 34625<br>4876<br>228<br>5215<br>105685<br>13527<br>6225<br>5055<br>1932<br>1291 | 25tr.<br>1391<br>2315<br>—<br>3830<br>27388                                   | 256r.<br>394<br>1777<br>169<br>278<br>35<br>171<br>1492<br>1266<br>213<br>112<br>55<br>148<br>493<br>279 | 12916<br>36522<br>10176<br>3220<br>4138<br>6607<br>135842<br>47861<br>9472<br>7609<br>2747<br>3599<br>48046<br>14342                                     | 92                           | Schulge Deligtich. Bernbardt I. und Burmann. Kraufe und Schaaf. Apfel, Definann, Tiehl, Laugheinz, Knaub. Paufe und Stepfer. Kaufmann Sörgel. Dalbauer, Pédemert und Schreber. Budbeinber Kongehl. Aggent Definann. Schneibermeiter Kaltenbach. Meiler und haunke. D. Zapp. Umtorichter a. D. Steinander.                                                                                                                                                                                        |
| 87<br>678<br>159                                                                                                                                  | 729<br>400                                                                                   | 4204<br>6929                                                                                                      | 1743<br>4844<br>8211                                                            |                                                                               | 382<br>470                                                                                               | 5947<br>25016<br>9081                                                                                                                                    | -                            | Advocat Winter,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 78<br>450<br>52<br>72<br>31                                                                                                                       | 30<br>30<br>400<br>449<br>146<br>78                                                          | 186<br>183<br>3396<br>1290<br>787<br>784                                                                          | 800<br>9611                                                                     | 269<br>—                                                                      | 1387<br>339<br>130<br>137<br>223<br>73                                                                   | 2632<br>1591<br>13137<br>4586<br>4343<br>1798                                                                                                            | ===                          | Profeser Suber.<br>Buchhandler Reifner.<br>?<br>Treygang, Bormann, Dergog, Liebe, Kaube, Müller                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1415<br>125<br>27<br>80<br>80<br>82<br>81<br>161<br>161<br>161<br>161<br>176<br>186<br>186<br>186<br>186<br>186<br>186<br>186<br>186<br>186<br>18 | 15<br>55<br>30<br>30<br>376<br>83<br>122<br>84<br>123<br>137<br>332<br>51<br>38<br>329       | 388<br>-350<br>4529<br>603<br>8924<br>1258<br>546<br>-733<br>447<br>89<br>1352<br>1426<br>618<br>556<br>417<br>54 | 3305<br>224<br>850<br>941<br>3032<br>2174<br>                                   | 2398<br>15972<br>3416<br>658<br>2424<br>928<br>173<br>12797                   | 24<br>291<br>306<br>2150<br>76<br>264<br>12                                                              | 6787<br>467<br>1805<br>4719<br>3528<br>2589<br>20792<br>2633<br>6138<br>10356<br>5134<br>4129<br>2871<br>1191<br>11548<br>25296<br>4442<br>2517<br>15708 | 4                            | Obenaus.  Buthandler Behm.  Bürgermeister Bremne und Dr. Tengler.  Heine Steinbardt.  Poelnes, Krenthan, Ide, Mierding, Thiele.  Polle, Dr. Tyrenfurth, Wilmien, Gätjens.  Etadriatd O. Aunge, jest in Weerane.  Dausholmister Schöne.  Y  Anfess Dr. Lange, Bilth. Echubert u. A.  Pausthannn Hospmann.  Buthannn Hospmann.  Buthannn Heinen Beiten.  Edibsteneister Wichte u. A.  Gerlach und Echreber.  Echselteneister Wichter u. A.  Gerlach und Echreber.  Echeliem.  Echeliem.  Echelien. |

Wenn mit ber im außerorbentlichen Bachethum begriffenen Bahl von Bereinen fich naturlich auch bie eingebenben Rechnungsabichluffe mehren, fo haben boch einmal bie Aufforberung, welche am 26. Marg b. 3. von ber ftanbigen Deputation bes Congreffes beuticher Bolfewirthe in ben Beitungen erlaffen murbe, und befondere ber ermante Bereinstag ju Beimar wejentlich babin gewirft, bag bas fo wichtige ftatiftifde Material vollstandiger und beffer geordnet einfam, als bieber. Dur fo murbe es bem Berfaffer moglich, feine tabellarifche Ueberficht, welche Geite 88, 89 abgebructt ift, in ber Beife ju erweitern, wie bies geschehen ift, und ein moglichft anschautiches Bild von bem ju geben, mas bie einzelnen Bereine geleiftet haben. Und mag auch von Geiten einer ftreng wiffenschaftlichen Statiftit noch fo Manches an ber und mag auch von Gerien einer juring wijeningsgringen Cauffel in gest eine weitere Annaberung an die winischen sein, so läßt sich doch hossen, daß mit ber Zeit eine weitere Annaberung an die winischenswerthe Nerm statsfuben wird, besonders wenn eine eingesende Kritik ber Statisstifter vom Fach — benen ber Verfasser sich in keiner Weise beigählen barf — bie bebfalligen Mängel anschaulich zu machen unternimmt. Sebenfalls sind die erreichten Resultate jo bebeutenb, um bie öffentliche Aufmertjamkeit biejen unfern Boltebanten immer mehr juguwenden, welche bereits als eine Dacht im Berfehr aufzutreten beginnen. Wenn ichon bie aufgeführten funfundviergig Bereine im Jahre 1858 bie Gumme von 2,086,036 Thalern an Borichuffen gemahrten, fo muß bie Befammtleiftung ber 1858 bereits in Thatigfeit befindlichen Inftitute, ba bei etwa vierzig bie Abichluffe fehlen, auf mehr als 3 Millionen Thaler an Borichuffen angeschlagen werben, mas um fo bemerkenewerther ift, ale fich ber größere Theil noch in ben erften Jahren ihres Entstebens bewegt: ein Resultat, welches fich 1859 nabezu verboppeln burfte, fo gewaltig fcreitet bie Bewegung fort.

Um einen Unhalt bafur ju geben, wie fich bie ausführlicheren Rechnungsabichluffe, aus welchen bie Tabelle gujammengestellt ift, in ben einzelnen Bereinen gestalten und augleich einen Schlug auf ben Charafter bes Berfehrs ju ermöglichen, welchem bie Bereine, inebejonbere ber fleineren und mittleren Canbftabte, hauptfachlich bienen, laffen wir ben fpecielleren Bericht bes Delibider Bereins pro 1858 hierbei folgen. Darnach betrug im verfloffenen Jahre

37,105 Thir. 17 Gar. 11 90f.

bie Gesammteinnahme . . . .

| die Gefammtausgabe                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |       |     | egt. |     | 301- |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-----|------|-----|------|
| jo bag ein Raffenbeftanb von                                                                                                                                                                                                                                                       | 649       | Thir. | 21  | Sar. | 3   | Pf.  |
| am Sahresichluffe verblieb. Außer bem aus bem Jahre                                                                                                                                                                                                                                | 1857 in 1 | das I | ahr | 1858 | mit | her- |
| übergenommenen Ausftanben an alteren Borichuffen im Betra                                                                                                                                                                                                                          |           |       |     |      |     | Pf.  |
| wurden im Jahre 1858:                                                                                                                                                                                                                                                              | 28,621    | Thir. | 18  | Ggr. | 6   | Pf.  |
| neue Verschüsse in 467 Posten an die Mitglieder bis auf drei Monate Frist gewährt und davon                                                                                                                                                                                        | 16,575    |       | 17  |      | 6   |      |
| prolongirt, was einen ginstragenden Gesammtverfehr von ergiebt. Derfelbe trug der Kasse an Zinjen und Provisionen, welche stets pranumerando erhoben werden, und bei Borschussen bis zu 100 Thir. 10 Procent jährlich, bei dem überscheigneben Betrage jedoch nur 8 pcit. ausmach- | 45,197    | Thir. | 6   | Sgr. | _   | Pf.  |
| ten, ein:                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,015     | Thir. | 9   | Ggr. | 1   | Df.  |
| von ben Borichugempfangern bes Jahres 1858 von sinstear belegten mußigen Kassenbertanben, und außer-                                                                                                                                                                               | 15        | •     | 6   |      | 5   |      |
| bem noch                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13        | •     | 25  | •    | 4   | •    |
| in Summa                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,044     | Thir. | 10  | Ggr. | 10  | Pf.  |
| Die Beichafteunkoften betrugen:                                                                                                                                                                                                                                                    |           |       |     | Ggr. |     |      |
| Binfen ber Bereineglaubiger pro 1858, wovon 244 Thr. 7 Ggr. 9 Pf. am Sahresichlusse noch in Reft waren und                                                                                                                                                                         |           |       |     |      |     | ,    |
| erft im Januar 1859 jur Zahlung famen,                                                                                                                                                                                                                                             | 318       |       | 20  |      | 7   |      |
| Berwaltungekoften, einschlieflich 293 Thir. Gehalte ber Beamten, wovon jedoch 173 Thir. 25 Sgr. noch in Reft                                                                                                                                                                       |           |       |     |      |     |      |
| waren und erst 1859 ausgezahlt find,<br>find als Reijekosten an brei Bertreter bes Vereins auf bem<br>ersten volkswirthichaftlichen Congresse gezahlt worden.                                                                                                                      | 25        | •     | _   | •    |     | •    |
| _                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |       |     |      |     |      |

652 Thir. 6 Ggr. 4 Df.

Rach Mbaug biefer Untoften von ber Gumme ber Binfen und Propifionen bleibt als Reingewinn pro 1858 392 Thir. 3 Ggr. 6 Pf., welcher ben Mitgliebern als Dividende mit - 31/2 Ggr. - auf jeben Thaler ihres bivibenbenberechtigten Guthabens (11% Procent) gewährt und biefem Guthaben (ben Geschäfteantheilen ber Gingelnen) ferner in ben Buchern jugefdrieben murbe. Der Betrichefont ftieg auf biefe Beife, inbem bie Mitglieber mabrenb bes Jahres 761 Thir, 17 Sgr. 9 Pf. auf ihr Guthaben ferner eingesteuert hatten, bagegen aber 188 Thir. 20 Ggr. bavon an Musicheibenbe und bie Erben verftorbener Mitglieber gurud. gezahlt worben maren, am Jahredichluffe auf: . . . 7,762 Thir. 3 Egr. 8 Pf. vom Bereine aufgenommene Darleben, einschlieglich 1391 Thir. 21 Ggr. 2 Df. fleiner Gpareinlagen, 4.830 Buthaben ber Mitglieber an eingefteuerten Beichafteantheilen und jugeschriebener Dividenbe, 393 26 1 Refervefond, als Gefammtvermogen, 12.986 Thir. 1 Egr. 2 Pf.

in Summa und murbe nachgewiefen in: außenstehenden Borichuffen, Die in bas Jahr 1859 mit ber-

übergenommen find, ginebar belegten mußigen Beftanben,

Ginnahmereften an Binfen, Gintrittegelbern ac. aus 1858, baarem Raffenbeftanb,

13 649 21 13,404 Thir. 3 Ggr. 11 9f.

12,558 Thir. 29 Ggr. - Pf.

178

17

wovon jeboch bie oben bei Binfen und Beichafteuntoften ermabnten Ausgaberefte mit . . . . . . abgeben, jo baf verbleiben

in Summa: 12.986 Thir. 1 Sar.

Berlufte burch Infolveng ber Borichufiempfanger find nicht vorgefommen und ift ber Buß ber Binfen und Provisionen fur alle Boricouffe obne Unterfchied vom Jahre 1859 an auf: 5 Procent Bine alljahrlich,

Provision monatlich, 1/4

jufammen auf 8 Procent jahrlich berabgefest.

Ihren Beträgen nach ftufen sich bie neu gegebenen 467 Boricouffe ab in:

| DDH   | 300 | Zijit. | uno | carr | reer: |     |      | 12  | Delien. |
|-------|-----|--------|-----|------|-------|-----|------|-----|---------|
| pon   | 200 | Thir.  | bis | 300  | Thir. | ex  | ccl. | 20  | "       |
| Aw.   | 100 | ,,     | ,,  | 200  | ,,    |     |      | 23  | "       |
| 311   | 100 | ,,     |     |      |       |     |      | 40  | "       |
| aw.   | 50  | ,,     | ,,  | 100  | .,    |     |      | 46  | "       |
| Au    | 50  | ,,     |     |      |       |     |      | 64  | ,,      |
| pon   | 20  | ,,     | ,,  | 50   | ,,    | ex  | cl.  | 155 | "       |
| pen   | 10  | ,,     | ,,  | 20   | "     | ,   | ,    | 69  | ,,      |
| unter | 10  | ,,     |     |      | "     | . ' |      | 48  | "       |
|       |     |        |     |      |       |     |      | _   |         |

467 Poften.

Rommen wir bemnachft auf bie andere Claffe von Borichugvereinen, welche nicht auf ber reinen Gelbitbilfe ber Grebitbeburftigen beruben, fo find wieberum mehrere Abftufungen gu untericeiten, je nachdem fich biefelben bie Unterftugung in unverhullter Form gur Aufgabe gestellt haben, ober eine größere ober geringere geschäftliche Betheiligung berer, benen man baburch aufhelfen will, julaffen und mohl auch forbern. Allen gemeinschaftlich ift babei:

a) bağ bie Crebitbeburftigen nicht felbit und ausichlieftlich Trager und Leiter bes Gefcafts fint, alfo nie jur Gelbitftanbigfeit in tiefer Begiehung berangebilbet werben und feinen

Theil am Gewinn uub Rifico haben,

b) bag man ihnen baber auch niemals bie Beichaffung bes Geichaftefonte burch Organi. firung einer Greditbafis aus eigener Rraft (wie bei uns mittelft ber Golibaritat) überlagt, fonbern bas Belb entweber aus öffentlichen Mitteln, ober fonft burch Bufammen. ichießen wohibabenber Bonner, minbeftens jum großeren Theile aufbringt,

c) bag nicht (wie bei uns burch monatliche Beifteuern und Gutichreiben ber Divibenben) in ber Korm von Guthaben ober Beidaftsantheilen eigene Rapitalien auch fur bie Merm.

ften gebilbet werben.

Ju ben Bereinen, welche sich ber Selbsthilfe noch am meisten nahern und sich durch ihre Berwaltung und sonftigen Ginrichtungen auszeichnen, gehören instesendere: Der Greditverein für Sandwerfer zu Magbeburg, ber Gewertworsschigt, und Sparverein zu Cfisse, der Berichustalsen zu hamen und Norden, ber Darlehnsverein zu St. Theobald zu Mernigerode (nicht zu verwechseln mit bem bertigen Verschusperein), die Darlehnsanstalt für Gewerbtreibende zu Leiwig.

Der allen würde der erstgenannte Berein zu Magbeburg falt gang in die Reihen ber unfrigen treten, hatte er nicht die Salife jeines Fonds in einem zinsfreien Darlehn von 10,000 Thalern ans der Stadtfasse erbalten und beshalt, sowie wegen der von Staatswegen ihm ertheilten Rechte einer Actiongesellichaft, eine größere Ginmissung der Behörden sich gezogen, als der Selbistsadigsteit der Berwaltung zuträglich ist. Die andere Salste seines Fonds an 10,000 Thalern ist dagegen durch Action à 10 Thaler aufgebracht, weiche mit

3 pCt. verginft merten unt aufertem Divitente erhalten.

Ihr junacht stehen in der erwähnten Rücksich is Bereine ju Cassel, Rorden und hameln. Alle brei sind duch Ausgaben von Actien a. 5. Thaler ursprünglich gegründet, dech sind der Kasse bes erstzenannten, der einer der ältesten in Deutschland ist, nech bedeutende Geschente und zinsfreie Varleben zugestessen, nut hat man ausgerdem damit eine Sparkasse versunden, deren Ginlagen man mit 4 pCt. verzinst. Die Verschäffe werden, wie in Magkeburg, nur gegen angemessen Zinsen und Provisionen gegeben, aus beren Ertrage man die Acte alsmälig amertistet und dem Verein erwirdt, auch einen Refersessend bildet. Die Verzigige dieser Art von Vereinun gegen die spaten werden, das beren Gritage man die Acte alswälig amertistet und dem Kelersessend bildet. Die Verzigige dieser Art von Vereinun gegen die spaten zu erwähnenden besteben biernach darin:

a) bag bie Creditbedurftigen, obgleich fie nicht Mitglieder gu fein brauchen, boch burch Gin-

gablung ber unbebeutenten Actien Mitglieber werben fonnen,

b) bag bie Gonner, welche bie unverzinelichen Actien eingeschoffen haben, burch allmalige Amertifation abgefunden werben und wenigstens bie geschentweise Ueberlaffung bes Ka-

pitalitede, bas eigentliche Mimefen vermieben ift.

Beibe Versige fehlen ben Instituten in Leitzig und Mernigerebe, wo man allerbings auch angemessen Jinsen und Provisienen von den Verschubempfängern nimmt, ber ganze Bend aber nur von Gönnern durch Geschente und zum Theil zinsfreie Darlehen aufgebracht ist, welche allein die Leitung haben, was selbst die Möglichteit einer Betheiligung der Greitbedursten digen babei ausschliebt. (Der Berfasser giebe ihrer unn eine Zabelle, die Dettrung und Wirtsfamfleit bieser Bereine übersichtlich zu machen, wie sich dieselbe im letzten Jahre gestaltete, die wir leiber der Auunbeschränung wegen weglassen und auf die ursprüngliche Duelle verweisen mussen.

Eine weitere Abftufung gegen bie Borigen bilben bie an mehreren Orten bes preugischen Beftphalens nach bem Borgange von Dortmunt organifirten Burgichaftevereine, über welche fich ein ausführlicher Bericht eines ihrer Stifter, bes burch humane gurjorge fur bie arbeitenten Claffen verbieuten herrn van ber Leven ju Dertmund, in ber Beitichrift bes preußischen Gentral. vereins fur bas Bobl ber arbeitenten Claffen, III, beit pro 1859, G. 241, befinbet. Da namlich Die Communalipartaffen in Preugen in ber Regel auterifirt fint, Berichuffe an Bewerbtreibente gegen bie gewöhnlichen Binjen zu geben, wenn zwei fichere Burgen bafur eintreten, fo bat man bies benutt, um ten Vereinen bie Aufnahme von Gelbern und bie eigentliche Raffenverwaltung zu fparen. Gine Ungahl mobilhabenter Manner tritt gujammen, von benen gwei ein- fur allemal ale Burgen bei ber Spartaffe fur alle vom Bereine verwilligte Borichuffe eintreten, welcher bagegen feinerfeits bie Rudburgichaft übernimmt und Ausfalle burch Infolveng ber Schuldner übertragt. Bu biejem Behufe muß jedes Mitglied eine beftimmte Cautionssumme geichnen, bis auf beren bobe und nach beren Berbaltnig es gur Dedung ber Ausfalle beifteuert. Dabei muß Jeber, ber einen Borichug beanfprucht, Mitglied werben und minbeftene 5 Thir. jum Cautionefent auf feinen Antheil zeichnen, woven bis jest 5 pCt., alfo - 11/2 Ggr. auf ben Thaler, in Dortmund eingezahlt fint. Die Sparkaffe bafelbft giebt bas Belt gu 4 pCt. Bine, mogegen bie Berichugnehmer gur Dedung ber Geschäfteunkoften 2 pCt. mehr (alfo gufammen 6 pCt.) an ben Berein gablen. Bewilligt werben bie Borichuffe auf brei Monat und auf eben fo lange prolongirt. Wenn indeffen bem Schuldner bie Rudablung gut fdwer fallt, werben fie ihm auch ein Jahr und barüber gelaffen und bie Gintlagung ter porwaltenben humanitaterudfichten wegen fast immer vermieben. Berluste find baber nicht felten und haben bieber in Dortmund gegen 5 pGt, ber Cautionssumme betragen, fo bag bie vermogenben Mitglieber, welche meift 100 Thir. auf ihren Antheil gezeichnet haben, ungefahr 2 Thir, jährlich jubugen mußten. Sim Gangen stellten fich bie Berhältnisse in ben brei Kassen, pro 1858:

|                            | Mitglieder. | gez. Cautionefumme. | llmfaß.    |
|----------------------------|-------------|---------------------|------------|
| Dortmund, geftiftet 1850 . | <br>258     | 4750 Thir.          | 2000 Thir. |
| Unna, geftiftet 1857       | <br>97      | 3095                | 1765       |
| Coesfelb, geftiftet 1857   | <br>61      | 3000 "              | 2451 .     |

Um wie viel mehr bie gange Ginrichtung fich bier ber reinen Gubvention nabert, ale bei ben porber angeführten Inftituten, liegt auf ber Sand. Dur burch ben Gintritt und bie nicht unbeträchtliche Rubufte ibrer mobilbabenten Bonner erbalten bie Leute Grebit, und wenn man ihnen felbit, burch bie Rothigung jur Mitgliedichaft und lebernahme eines, wenn auch fleinen Theiles bes Rifico, auch eine Betbeiligung bei bem Unternehmen fichert, jo ift biefe in ber ermabnten Korm eber ein Uebelftant als ein Vorzug, Go febr wir namlich barauf bringen, bag bie Creditbeburftigen, ale Trager bee Beichafte, Theil an beffen Gewinn und Rifico haben follen, jo muß eben biefes Beibes in Berbindung gebracht, Rifico burch Gewinn ichlimmften Ralles aufgewogen fein, fo bag ftete bie Musfalle einer ungludlichen Periode burch bie Hebericuffe einer beffern beden gu fonnen in Aussicht fteht. Aber unbemittelten Arbeitern, von benen man nach ber principiellen Grundlage bes Bereins quaeftanbenermagen felbit glaubt, ban fie obne Beibilfe ibr Creditbedurfnig nicht befriedigen tounen, jumuthen, obenein fur Andere aus ihrer Mitte aufzutommen und beren Defecte mit zu übertragen, ohne bag in einem entfprechenden Beschäftegewinn ihnen eine mogliche Entschädigung und felbit etwas barüber binaus in Ausficht gestellt ift, beint bie Gade ganglich perfeblen und ift ein Biberipruch, in welchen bie Grunder folder Anftalten mit fich jelbst gerathen. Die über alle Magen geringe Bethei. ligung ber Arbeiter, welche trot bes allgemeinen, bringenden Bedurfniffes bei ben Raffen ftattfindet, fo bag bie geringe Bobe ber Cautionefummen oft taum gur Balfte in Unfpruch genommen wird, enthalt bas Urtheil bes Arbeiterftandes felbft in biefer Begiebung, von bem faum eine Berufung ftattfinden burfte.

Wir sommen nun zu ber in vollswirtisschaftlicher Sinficht niedrigiten Stute, bem Grundah bei ber reinen Subvention, wenach die Ereditedurftigen von jeder Betheiligung unbedingt ausgeschlossen die hur den geben, da der gange Fend durch geldente und zinkfreie Darlehen der Geringe Insien geben, da der gange Fend durch Gescheite und zinkfreie Darlehen der Genner aufgebracht ist, welche allein über Miles entscheiden. Diether gehört ein Theit der im Königreich Baiern ans Staatsmitteln betirten und von dasigen Privaten und anderweitigen Anstalten mit den nöchsigen Mittalten aus von dassigen der gebeiten geseiner der gehören der Theil der bekannten Beitel- ausgestatteten Greditnistute, sowie insbesonder gehören diese Anfalten zu ben nicht gestellte der gestellte der gehören der bei den fahren aus erne des gut Inden der Bestellte Anfalten zu den mit febeten gestisten, werden auf unter Mittalten, indem es zur Zeit liber Gründung noch an allen Erfahrungen gebrach. Wie ihnen hier her beiten Kallen wird, so wir en um anberericite ihre Fortbildung nach dem innner unabweistlicher au sie herantretenden Zeitbedurfnis wünsichenswerth, da die ihnen angeschaften bevelunden Mittel theils gar nicht, theils nach einer beiten Kalles bedentlichen Richtung in kennten den einer beiten Kalles bedentlichen Richtung in kennte werden.

Bon ben ermagnten baierischen Rassen mage Beispiels halber bie Wirfjamkeit ber Leihtasse bes Gewerbererins zu Kotelungen bier angeschirt werben, welche bereits 1849 gegründet wurde und vom Ausschuft bes Gewerbererein geleitet wird. Die Kasse bat:

4,000 Gulben rheinisch Staatebotation und 6,500 " schiftige Geschenke, 10,500 Gulben rheinisch in Summa erhalten

und begieht außerbem 413 Gulben jahrliche Beifteuer, nämlich

125 Gulben von Mitgliebern bes Gewerbevereins,

38 " Innungen, 200 " ber Sparkaffe, 50 " ber Stadtkammerei.

Ihr Kond war badurch pro 1858 auf 16,798 Gulben gebracht, weven jedoch bie Rejerve mit 3550 Gulben und ein Inventar mit 65 Gulben auszuscheiden war, so daß 13,183 Gulden für das Berschungseschäft disponibel blieben. Sedoch sind im Jahre 1858 nur 9486 94 Sifterifches.

Gulben Borichusse gegeben und, wie ber Bericht sagt, taum mehr begehrt! Die Berichusse werden von Mitgliedern bes Gewerbevereins — beren geringe Mitgliedhaftsbeitrag übrien ber Kasse verfallen und ihnen nicht gutgeschrieben werben — soferen sie unter 25 Gulben betragen, gar nicht, höhrer Summen mit 4 pcst., von Nichtmitgliedern aber stets mit 5 pcst. jahrlich verzinst und bis auf sechs Monate gegeben, ausgerdem aber selbst bis auf achtzehn Monate protongitt. Die Berwaltung wird unentgeltlich gestührt und von den Berichusgen.

mern in ber Regel Giderheit burd Pfant ober Burgfchaft verlangt.

Die Ginrichtung ber Berliner Begirte Darlebnotaffen, Die fich größtentheils in bem Drange ber Jahre 1848 und 1849 bilbeten, ift befannt. Bobitentenbe Manner aus ber bemittelten Rlaffe fammelten burch Beichente, fortlaufenbe milbe Beitrage und ginofreie Dar. leben ben gont, aus welchem fie unbemittelten Sandwerfern und Arbeitern bie Boriduffe meift ohne, mandmal gegen einen geringen Bins verabreichten. Es bestehen folder Raffen in ben einzelnen Stadtbegirfen in Berlin wohl über bundert, und bie in ber Anlage B. gegebene Lifte fiber bie Mirffamteit und ben Bermogeneitand von vierundachtig biefer Raffen mabrent bes Sabres 1857 (allo nach acht. bis neunfabrigem Befteben), welche ber bem Berliner Polizei. Prafibium eingereichten amtlichen Bufammenftellung entnommen ift, ergiebt bie im Berhaltniß au ben Bedürfniffen einer Ctabt wie Berlin, ja felbft im Berhaltnig ju bem porhandenen Rond außerst geringfügigen Leiftungen berfelben, indem ber lettere nicht einmal gang im Borichufgeschaft verbraucht ift, sondern nabezu ein Biertheil bavon ale muniger Bestand anderwarts hat ginsbar belegt werben muffen, so daß bas Gesammtresultat fammtlicher hundert Bereine ber hauptstabt nach mebrjabriger Birkjamkeit nicht felten von den Leiftungen eines eingigen ber auf Gelbitbilfe gegrundeten Inftitute in einer unferer fleinen ganbitabte in ben erften Sabren von beren Besteben (man vergleiche Ludenwalbe und Colberg in ber Tabelle A.) erreicht, ja übertroffen wirb. Bang befontere find aber bie bei ben genannten Bereinen vielfach portommenden Berlufte burch Infolveng ber Borichufinehmer gu beachten, welche fo haufig und fo bebeutend find, wie bei feiner andern Gattung, und ftete ben Betriebefond fcmalern, ba an Bilbung einer Referve, behuft ihrer Uebertragung, nicht ju benten ift, fo bag nur burch bie fortgefetten Beitrage ber Gonner ber Sond erhalten ober gefteigert werben fann, wo nicht etwa bie Berginfung ber Boricuffe bagu mithilft. Leiber fehlt ber Berluftnachmeis in ber Bufammenftellung. Inbeffen fagt bier ber in ber Berliner Tagespreffe veröffentlichte Abichluß bes auch in ber Lifte aufgeführten Bereins bes Begirts 74c., welcher von allen bas größte Bermogen befitt und, nachft bem bes Begirte 95, ben groften Umidlag gemacht bat. bak allein im Rechnungejabre 1857 119 Thir. 171/2 Car. an ausgegegebenen Boricuffen ale uneingiebbar verloren murben. Geit bem Befteben bes Bereins waren gusammen 33,545 Thir. Borichuffe gemabrt, und bavon 1259 Thir., alfo etwas über 3 pCt., burch Infolveng ber Schuldner verloren, ein so ungünstiges Berhältnig, wie es sonst nitzends vorsemmt. do tam es denn auch, daß das Bereinsvermögen, welches 1856 3798 Thir. betrug, trosbem, daß 654 Thir. 2½ Sgr. Beiträge pro 1857 zugesteuert und 93 Thir. 13½ Sgr. Extra Einnahmen erwuchfen, bis 1857 nur um 479 Thir. junahm. Uebrigens fint, wie jum Theil icon bie Beilage A. ergiebt, von biefen Bereinen zwei, ber bes Begirfs 64 und bes Begirfs 102 A-D. vollftandig nach unferem Gufteme reorganifirt, ebenfo wie bie Darlebnebant felbit. ftanbiger Sandwerter, fo bag hoffentlich auch in ber preugifden Sauptftabt gefunde wirthichaft. liche Grundfate allmalig in biefer Sinfict fic Babn brechen werben,

Doffentlich werben aber die mitgetheilten Resultate auch in weiteren Kreisen bagu bienen, die burch die Zeitverhaltnisse über I wach gerusene Bewagung in die rechten Geleise zu lenken. Der Berfasser will hier nicht wieberbolen, was er so oft ausgesschiebt hat, wie verberblich in sittlicher und wirthschaftlicher hinsich die Erwerdung ber Borstellung bei unserer zahlreichen Arbeiterflasse ist, als könnten die Leute nicht durch eigne Kratt bestehen und bedurften bagu irgendwie ber Unterführung ihrer wohlhabenden Mithurger. Bielenehr beschränken wir uns hier auf sosigende einsache Erwägungen, welche fich bei Ginficht ber gegenwärtigen Vorlagen jedem Unfosgende einsache Erwägungen, welche sich bei Ginficht ber gegenwärtigen Vorlagen jedem Un-

befangenen aufbrangen :

a) daß bie ber Gubvention fich juneigenden Anstalten in keiner hinsicht bem überall vorhandenen Ereditbedufnig berjenigen Kaffen genügen, welchen ber eigentliche Santverteter verschieffen ift, und bag ihre Beistungen gegen bie unferer Bereine bodit fümmerlich find,

verschlossen ift, und bag ihre Leistungen gegen bie unserer Vereine hochst tummerlich find, b) bag bie arbeitenbe Klasse — und bies ift besonders wichtig — fich jum Theil selbst von der ihnen in jenen Anstalten gebotenen Silfe fern halt, indem bei den Meisten

berfelben der vorhandene, für das wirkliche Bedürfnis durchaus unzureichende Fond nicht einmal ganz benutt wird, sondern zum großen Theile müßiz liegt. Ja, wenn irgend Etwas für die Kernhöftigkeit unseres Jandwerter- und Arbeiteressande und für seine Meie zur Selchstufe piricht, is ist es gerade dieser leistere Umstand, der sich in Ver-lin, Leipzig, Chemnit und senst ganz unverkennbar herausstellte. Ueberall strömen die wackern

Beilage B. Wirksamkeit der Begirks-Darlehnskaffen in Berlin im Jahre 1857.

| Bezirk.        | Gewährte<br>Darlehne. | Ber-   | Bezirt.   | Gewährte  | Ver-   |
|----------------|-----------------------|--------|-----------|-----------|--------|
|                |                       | mögen. |           | Darlehne. | mögen. |
| 1              | 267                   | 580    | Tr. 43    | 26056     | 42119  |
| 2              | 55                    | 1550   |           |           |        |
| 3              | 359                   | 739    | 67        | 716       | 775    |
| 4              | 161                   | 762    | 68a       | 2121      | 1320   |
| 7              | 390                   | 1586   | 68b       | 2095      | 1980   |
| 9              | 1625                  | 850    | 69        | 1000      | 800    |
| 10/15          | 72                    | 1457   | 70a b     | 1231      | 1408   |
| 11             | 355                   | 656    | 71        | 405       | 1018   |
| 13             | 459                   | 878    | 72        | 559       | 529    |
| 14             | 75                    | 673    | 73        | 606       | 1068   |
| 16             | 1010                  | 1215   | 73a       | 912       | 488    |
| 19             | 385                   | 1103   | 74c       | 5843      | 4276   |
| 20             | 195                   | 1079   | 75        | 190       | 903    |
| 22             | 921                   | 1420   | 76        | 125       | 360    |
| 23             | 404                   | 779    | 77/78     | 50        | 408    |
| 25             | 791                   | 828    | 79        | 331       | 592    |
| 25             | 644                   | 2267   | 79b       | 1094      | 1398   |
| 26             | 479                   | 1044   | 80        | 695       | 549    |
| 27             | 287                   | 338    | 81        | 128       | 1192   |
| 28             | 216                   | 1025   | 82        | 158       | 512    |
| 29             | 38                    | 1172   | 83        | 821       | 966    |
| 30             | 336                   | 442    | 85bc      | 69        | 314    |
| 32             | 375                   | 1118   | 86b       | 2095      | 1987   |
| 36             | 581                   | 593    | 89        | 1516      | 1220   |
| 37             | 1358                  | 1440   | 90        | 463       | 807    |
| 38             | 1883                  | 1330   | 91        | 1152      | 1220   |
| 39             | 325                   | 615    | 92a       | 2045      | 759    |
| 40             | 70                    | 677.   | 93b       | 175       | 577    |
| 43             | 449                   | 964    | 94 u. 94a | 1872      | 1952   |
| 45             | 145                   | 600    | 94ab      | 65        | 761    |
| 46             | 25                    | 897    | 94b       | 539       | 598    |
| 49a            | 1197                  | 918    | 95        | 7032      | 2290   |
| 50             | 1012                  | 686    | 96        | 424       | 546    |
| 52             | 633                   | 660    | 97        | 336       | 1127   |
| 53             | 538                   | 520    | 98        | 517       | 1007   |
|                | 988                   | 1377   | 98b       | 31        | 580    |
| 54/55          |                       | 969    | 99a       | 204       | 694    |
| 56             | 120                   |        |           |           |        |
| 59             | 144                   | 455    | 99b       | 595       | 576    |
| 60             | 2348                  | 1166   | 100       | 793       | 1188   |
| 63             | 313                   | 720    | 101a      | 230       | 198    |
| 64             | 2379                  | 1240   | 101       | 517       | 581    |
| 65             | 270                   | 748    | 102 AB    | 198       | 1148   |
| 66b<br>Lat. 43 | 1379                  | 1983   | 102 A-D   | 2557      | 2227   |



Leute bergu, mo ihnen bie Betheiligung bei einem Unternehmen geboten mirb, beffen Leitung, Rifico und Gewinn ihnen felbft gebort und bas ihrem Greditbedurfnig in beffen vollem Umfange ju genugen verspricht, ohne bag fie babei ber Gonnericaft irgent Bemantes verpflichtet werben. Stets finden fich bie gur Verwaltung geeigneten Personen in ihrer Mitte. Gie wollen feine Unterftubung, fie wollen auf eigenen Rugen fteben, benn Boricuffe aus folden Unterftugungeauftalten ichaden ihrem fonftigen Grebit. Deshalb formte fich ber Silfeverein mit Berichugbant in Chemnit jum felbstftanbigen Creditverein um und Mitgliebergabl wie Berfehr verboppelten fich fofort im erften Sahre. Deshalb bilbete fich in Berlin ber Berein felbitftanbiger Sandwerter, trepbem, bag mehr ale hundert Begirfevereine eriftirten, beren Belber jum Theil mußig liegen und bie er im Gingelnen an Umfat fammtlich übertrifft. Desbalb trat in Leipzig, obicon bie bafige Darlehnsanstalt bereits mit fo bebeutenten Mitteln begennen batte, ber Berichufperein gujammen, ber fein Weichaft im Berbft 1856 mit 126 Mitaliebern und 1133 Thalern Ravital eröffnete und im Sabre 1858 ichen mehr ale 69,000 Thaler Boriduffe ausgab und einen Rent von 25,000 Thalern befag, im laufenben Sabre aber iene Unitalt fowohl rudfichtlich bes Berfebre, wie ber Bobe bes Ronde entichieben überflügelt. Und bag bier nicht etwa bei beiben Inftituten ein, rudfichtlich ber Borausjegungen jur Gelbithilfe, verichiebenes Publicum concurrirt, ergiebt icon bie bobe ber Binfen und Provifionen bei ber Darlehnsanftalt, indem Golde, welche, außer ber Rudgablung bes Rapitale, noch 8-9 p.Ct. an Binfen und Propifionen ju leiften vermogen, ficher jum Beitritt in unfere Bereine tauglich fint, weshalb es nur gu bebauern ift, bag ihnen nicht ein Theil ihrer Aufwendungen in ber germ von Divibenben wieber qugebt, bie bann nebft ben leicht aufzubringenben Monateiteuern von wenigen Grofden, bie Grundlage gur Bilbung eines Gefcaftean. theile, eines eigenen Rapitale, abgeben - ein Puntt, auf ben wir bei unferen Bereinen ben gröuten Merth legen.

#### Bemerkungen zu ber auf Geite 88 und 89 ftehenten Tabelle.

Bu Colonne VI. hier mußten bie Presengationen ber neuen Verschüssels um beehalb mit augerechnet werben, weit manche Vereine bie Prosongationen wie neue Verschüsselse behan bein, sie von Neuenn buden und durch Einnahme und Ausgabe laufen lassen, not sit die Krist, auf welche prosongirt wird, stets berzenigen, auf welche man die Verschüsse überhaupt giebt, gleich. Nur so konter baher ein richtiger Vergleichungspunkt für den Verschis der Vereine gefunden werden, und war das Jusammenwersen beider um so unterknilicher, als sede Presongation der Kasse verausselsch, als die Gewährung eines neuen Verschussels aus den eten eingegangenen Geldern eines frühern.

Bu Colonne XII—XVI. In der Regel wird die Attition der Colonne XII—XV bie Summe der Colonne XVI ergeben, da die ersteren eben die einzelnen Bestantheile des Betriebssonds enthalten. Dur bei denjenigen Vereinen, wo bei Einzelnen Bestantheile des alssteines des Bedriebssonds des Betriebssonds der Bedriebsson der Betriebsson unt feviel die Beträge der Colonnen XII—XV. Die Reserve ist dem Betriebsson unt beigerecknet, weil sie meist im Berschungsgeschaft angelegt ist und nur den Theil des Kapitals biltet, der verzugeweise zur Vorlung von Bersusten bestimmt ist.

3u Nr. 4. Die Mitglieber bes Bereins gablen jebes eine Actie von 5 Gulben rheinisch ein und feine Monatssteuern, wovon fie 5 p.Ct. Zinfen erhalten, aber keine Dividende, indem ber lleberschung jur Reserve geht — eine Abweichung, die nur noch bei Rr. 18 vorkommt.

31 Rt. 7. Das Rechnungsjahr läuft hier vom 1. Juli 1858 bis letten Juni 1859. Der Berluft von 92 Ehr. ift nicht burch Infolvenz eines Schuldners, sendern durch ben Gourstiftgang von Wertspapieren entstanden, welche zur Referve gehörten.

3u Rr. 8. Das Rechnungsjahr läuft bier vom 1. April 1858 bis letten März 1859. 3u Rr. 15 und 32. Diefe Bereine sind die einigen, welche auch Michmitgliebern creditiren, da die zuströmenden Gelder aus Bedürfnis der Mitglieber weit übersteigen.

3u Rr. 16. Die Mitglieber haben 320 Actien à 10 Ehit, eingegahlt, benen ber Gewinn gugeschrieben wirb. Den größten Theil seines Gelberburfuffes bedt aber ber Berein burch Ausstellung und Giro von Wechseln seiner Mitglieber bei ber königl. Bankcommandite gu halle.

3u Rr. 18. Der einzige Berein, wo fein Guthaben burch Einzahlung von Actien ober Monatssiteuern von ben Mitgliebern gebilbet wirb. Der Geschäftsertrag fließt in einen jogenannten Burgichaftssson, ber ipater in die Reserve übergeht, jo bag die letztere eigentlich auf 870 Thaler angenommen werden mußte.

Bu Rr. 19 und 42. Bei ben beiben Berliner Bereinen ift ber Refervefond beshalb jo beträchtlich, weil bie fruheren Anfammlungen von Beitragen, jo lange noch nach bem Gub-

ventionsprincip operirt wurde, mit in bas neue Geschaft herübergenommen wurden.

3u Nr. 22. Dier ist bem Guthaben ber Mitglieber bie bereits in Cassa befindliche Dividende pro 1858 gugerechnet, obicon bie Buscheibung statutenmäßig erst im nachstielgenden Rechnungsfabre erfolgt.

Bu Nr. 23. hier war vom Reingewinn noch nicht bestimmt, wie viel als Dividende bem Guthaben, wie viel ber Reserve zufallen solle, weshalb berfelbe ber hauptsumme bes Be-

triebefonde (Col. XVI.) jugefest ift.

Au Nr. 25. Sier ift der Reingewinn pro 1858 noch nicht vertheilt, ja eigentlich noch gar nicht in Cassa, oelschon er sich berechnen ließ. Da bie Zilnien und Provisionen ber Berichusgnehmer postnumerande begahlt werben, so wurden die noch ausstehenken Zuien bis zum Zahreesschlusse mit berechnet und danach der Reingewinn bestimmt. So kommt es, daß die Summe der beiden Colonnen X und XI (Verwaltungskoften und Reingewinn) die Summe der wirflich vereinnahmten Zinsen (Gol. IX) übersteigt, und die Angaben bennoch richtig sine, disson auch noch die an die Bereinsgläubiger zu gablenden Zinsen wem Geschäftsertrage abgeben. Unter den Berwaltungskoften besinden sich unter andern 300 Thaler für Anschaftung eines eigernen Gelblichrankes.

Bu Nr. 29. Das Rechnungsjahr läuft hier vom 1. April 1858 bis babin 1859, und wird außer ber angeführten regelmäßigen Frist von brei Monaten ben Borichugnehmern

bei Bochenabzahlungen unter Umftanben ein ganges Jahr bewilligt.

3u Nr. 33. Der Mifchus umfaßt nur die letzten neun Monate des Sahres 1858, weil die Recryanisation erst Anfang des Jahres erfolgte und man das neue Geschäft mit dem

1. April begann.

3 u Nr. 34. Die Uebersicht giebt nur die Resultate von sechs Monaten, von Mitte October 1858 bis Mitte Mary 1859, seit welcher Zeit erst die neue Thatigkeit des Bereins battet, ber in alter Form soon sein 1853 bestand. Die Mitglieder mussen acktein a 5 Thir. eingabsen, und ist ein Rechnungsabschiblug noch nicht erfolgt.

Bu Dr. 36. Der Abichlug umfagt nur neun Monate vom 1. April bis gum Jahres.

foluffe, weil ber Berein mit biefer Beit erft feine Birtfamteit begann.

3u Nr. 37. Der Alffelug umfaßt sier ausnahmsweise breigen Menate, vom 1. Zuni 1858, wo ber Berein seine Thätigkeit ansing, bis 30. Zuni 1859, weil man bas Rechnungsjahr in Jukunft mit bem 1. Zuli beginnen lassen will.

Bu Rr. 38. Der Abichlug giebt bier nur fieben Monate, vom 1. Januar bis 31. Juli

1858, wo ber Berein, wie viele andere in Sannover, gefchloffen werben mußte.

Bu Dr. 39. Der Abichluß giebt bas Rechnungejahr vom 1. Mai 1858 bis

babin 1859.

3 u Rr. 45. Die Uebersicht umfaßt nur acht Monate vom 1. October 1858 (von wo an der Verein erst in Wirssamseit trat) bis Ende Mai 1859, und ist die eigentliche Rechnung noch gar nicht abgeschlosse.



# II. Abtheilung.

Der Allgemeine Verband der auf Selbsthülfe beruhenden deutschen Erwerbs- und Wirthschafts-Genossenschaften.

# A. Entstehung und Organisation des Verbandes. — Das Central-Correspondenz-Bureau und die Anwaltschaft.

1.

# Das Central-Correspondeng-Bureau der deutschen Borfcug- und Creditvereine.

(Deutsche Gewerbezeitung - Innung ber Bufunft - Jahrg, 1859 G. 465.)

In Holge ber auf bem Bereinstage in Beimar.) vom 14.—16. Juni b. 3. besichlesenen Gründung eines "Central-Correspondeng. Bureaus ber beutichen Borichus. und Credit-Bereine", welches außer einer geschäftlichen Berbindung ben Austauscher gegenseitigen Ersabrung, sowie eine Berfahjung bei Berfolgung gemeinsamer Interessen anzubahnen bestimmt ist, haben bisber nachstehende Bereine ihren befinitiven Betirterflent

Der Darlehnstaffenverein ju Allitebt, berr Gotthard Genbel; ber Borichufperein gu Benneckenftein, herr Burgermeifter a. D. Stecher; ber Borichusperein ju Bitterfelt, Gerr Buchbindermeifter Rongehl; ber Creditperein mit Boridufbant ju Chemnis, berr G. 3. Bauer; ber Borichugverein ju Colberg, herr Baud; ber Borichufperein ju Groffen, herr Repher; ber Borichufperein ju Delibich, ber Unterzeichnete; ber Darlehnetaffenverein ju Gilenburg, herr Dr. Bernhardi I.; bie Diecontogesellichaft ju Gieleben, Berr Raufmann Gorgel; ber Borichufperein ju Garbelegen, herr Rreierichter Parifius; bie Bewerbebant ju Gotha, herr Regierungerath Muller; ber Borichunverein ju Gorlit, Gerr Ingenieur It. Bernide; ber Borfdufperein ju Grafenhainichen, herr Bimmermeifter Gachtler; bie Borichugbant bes bandwertervereins ju balle a. G., herr Maurermeifter Stengel, ber Boricugverein ju Bergberg, Berr 3. Rerften; ber Borfchugverein gu berfort, herr Golbarbeiter Belber; ber Boridufperein ju Liebenwerta, herr Renbant Frentag; bie Voricuglaffe ju Ludau, herr Zapp; bie Boridugtaffe ju Ludenwalbe, herr M. Gerlad; ber Crebitverein gu Deigen, herr Abvocat Sallbauer; ber Borichufperein ju Merfeburg, herr Schloffermeifter 3. Bichtler; ber Boridupverein ju Mublberg, herr Apotheter Lichten berg; ber Greditverein zu Dicas, herr A. Baen sen.; ber Borichugverein gu Dfterfelb, herr Schneibermeifter Raltenbach; ber Borichufpverein ju Prenglau, herr Stadtrath Reiter; ber Gpar. und Borichugverein ju Reichenbach i. Boigtl., herr Abvocat Grimm;

ber Borichunverein ju Rothenburg D. g., berr &. Gonian;

<sup>\*)</sup> Man vergleiche die Beschilffe der Allgem. Bereinstage ju Beimar, Gotha, Salle, Mains und Caffel in dem folgenden Abschnitt B.

bie Boridunbant au Sangerbaufen, berr Umterichter a. D. Steinader;

ber Borichufperein ju Goleig, herr Dr. 3. Alberti;

ber Boridung. und Greditverein ju Torgau, herr Burgermeifter a. D. Barmintel;

ber Borichufperein ju Bitttenberg, herr Fr. Dichaelis;

ber Boridugverein ju Borbig, herr Buchbinbermeifter M. Ghaaff.

Bon einer Angahl Bereine ist die Erflärung beim Sahresschlusse zu erwarten, wo die Generalversammlungen Behuis Rechnungsabichlusses stattfinden, und mehrere der erst 1859 gestifteten haben sich ihre Beschluftnahme bis auf spätere Zeit vorbehalten. Zedensalls werden bie noch erfolgenden Beitrittserslärungen burch die "Snnung ber Zufunft" von Zeit zu Zeit verberfichtlicht werden.

Delitich, im December 1859.

Goulge.

2.

#### Erflarung.

(Deutsche Gewerbezeitung - Innung ber Bufunft - Jahrg. 1860 G. 17.)

Bon ben beutschen Gewerbegenossenischet haben, welche sich seit ben letten zehn Jahren nach ben von mir vertretenen Grundfaben gebildet haben, sind mehre zusammengetreten, um eine Einigung, besonders unter ben Borschuse und Greditvereinen und ben Rohftess-Associationen, zu Stande zu bringen, welche bezwectt, mir durch ein gemeinschaftlich auszusehnebe Gehalt es zu ermöglichen, meine Thätigkeit ausschließlich der Förderung der Genossenische zu widmen, und die mehrschen Anertweit eröffnet sind, auszuschlagen. Es ist an mir, mich über bieses Vortaben zu erklären.

Bei dem Umfange, den die Genossensigen geit und erreicht hat, und der sich mit jedem Sahre erweitert, sehe ich mich sichen jets außer Stande, den von allen Seiten an mich gestellten Anforderungen um Rath und Auskunft zu genügen, will ich nicht meine ganze Arbeitegeit opfern. Kommt es nun gar noch darauf an, die Bewegung weiter sortzussühren, das dieher Geleistete weiter auszubilden, so wird es unerläßlich, daß Zemand seine ganze Zeit und Kraft biefer wichtigen Angelegenheit widme. Was mich anlangt, so müßte ich namentlich allen juristischen Arbeiten entsagen, auf welche ich meiner Subssifiens halber großentbeils angewiesen din, weshalb es mir ohne eine mindestens theilweise Remuneration allerdings nicht möglich sein würde, mich der Ausgabe in ihrem ganzen Umfange zu unterziehen. Bei Regelung ber mir zugedachten, ganz außerzewöhnlichen Stellung durften daher etwa solgende hauptgesichtspunkte ins Auge zu fassen sein:

1. Ver Mlem muß dieselbe eine durchaus würdige sein, da ich bei meiner Wirtsambeit der meralischen Einfusses, eines auf freies Vertrauen gegründeten Anschen ficht entbehren kann. Die Hebung der Erwerbsynstände der am meisten bethestigten Alassen greift überall in das sittliche und intellectuelle Gebiet zurück, und die hier anklingenden Saiten konnen von mir nur dann mit Erfolg angeiglagen werden, wenn ich selbst unantasstar in dieser Beziehung dassehen. Dazu gehört namentich die vollste Selbssistigkeit unantasstar in dieser Beziehung auf das, was man wir bietet, als auf das, was man vom mir verlangt. Das gange Berhältnig muß daser rein geschäftlich auf der allein gesunden Grundlage von Leistung und Gegen leistung und Gegen leistung begründet werden, indem nur so jeder Theil dadurch, daß er sich selbst wie dem Andern vollsommen gerecht wird, sein Selbssgesich, seine innere Freiheit und Charafter-würde wahrt. Aler wie ich zied Kenuneration, die ich nicht durch meine Arceiten verdiene, ablehnen müßte, so würde ich es auch in Beziehung auf alle und jede Anmuthungen, in der mir zugedachten Stellung irgand Etwas gegen meine llebergraugung zu thun und zu vertreten, Riemals werde ich mis dann blesse Gobaldener von Anschen und Bestreben, die nun blesse geben, die

The Least, Google

etwa unter ben Mitgliebern ber Genossenschaften sich geltenb machen könnten, im Fall ich von beren Berberblichkeit und Berkerbseit übergeugt ware. Das, mas ich ben Genossenschaften beitet, jit ber reblich Staft — und bas heißt bei mir eben nach meiner besten Interessen mit meiner besten Kraft — und bas heißt bei mir eben nach meiner besten Uberzeugung — zu bienen. Meine Grundsäte in diese Sinschaft sich von unsern Bereinen bereits erprobt und bewägten gefunden, und auf biesen von uns bertetenen Wege, welchen Wissenschaft und Prozig zur Seite sieden, weiter fortzuschreiten, bas bereits Erreichte zu sessien und besten und beiter bei maches sich bereiterden Wege, welchen genossenschaftlichen und für manches sich verretrangende weitere Bedürfnig die weiteren genossenschaftlichen Formen zu sinden, das ist es, wozu ich mich allein verrystichten zunn und will.

- 2. Um bas erforberliche honorar in einer auch bie unvermögenben Mitglieber ber Affociationen nicht beläftigenden Weise aufzubringen und ben letteren felbst kein irgenb nennenswerthes Opfer gugumuthen, ift ber allein mögliche Weg bei Aufnahme bes gegenwartigen Projects icon eingeschlagen. Dur biejenigen bereits in Thatigkeit begriffenen Bereine, welche außer ben ihren Sauptzwed bilbenben geschäftlichen Bortheilen fur ihre Mitglieber noch einen Reingewinn in baarem Gelbe in einem bestimmten Rechnungejahre gurudlegen, follen einen geringen Procentfat von biefem Bewinne gu bem Behalte beifteuern, fo bag fie, wenn einmal bei weniger gunftigen Gefchaften ein folder Reingewinn in einem Sahre nicht erzielt wirt, von jedem Beitrage befreit bleiben. Run befteben gegenwartig in Deutschland etwa 140-150 Borichus. ober Crebitvereine und 50-60 Robitoff-Affociationen in einzelnen Sandwerten (4. B. ber Schuhmacher, Tifchler, Schneiber ic.), welche faft burchgangig fehr gute Beichafte machen, und man wird nicht fehlgreifen, wenn man ben Reingewinn eines Borfcugvereins etwa auf 200 Thir., ben einer Robitoff-Affociation etwa auf 100 Thir. im jabrlichen Durchichnitt annimmt. Gelange es, ungefahr 50 Borichugvereine und 10 Robitoff Affociationen mit einer Berwilligung von etwa 2 Procent ihres fahrlichen Reingewinns junachft aufammengubringen - und biefe Unnahme ift fcon eine febr gunftige - jo wurde bies einen Sahreegehalt von 200-300 Thalern fur ben Anfang ergeben, ber hoffentlich im Laufe ber Beit burch ben Butritt neuentstebenber Benoffenicaften fich fteigern murbe. Dag überhaupt mehr zu erlangen fein wirb, glaube ich auf feinen gall, befondere murbe ein boberer Procent. fat bie bei biefer Rechnung angenommene Betheiligung unter ben Benoffenschaften bochft mabriceinlich noch vermindern, weshalb bavon abgurathen ift. 3m Gegentheil ift noch eine andere Gicherungemagregel in Bejug auf Die großern und altern Bereine nothwendig, will man biefe nicht guruchichrecken, indem man ihnen gu viel, ben fleinern und neuern gu wenig gumuthet. Es ift bies bie Feftstellung eines Minimum und Maximum ber Beitrage, welches man ber Summe nach etwa auf minbeftens 2 bis bochftens 12 Thaler fur bas Jahr normiren tonnte, jo bag fein Berein barunter ober baruber binaus beigutragen batte, moge fein Reingewinn fo groß ober fo flein fein, ale er wolle. Wenn man fo bie großen Vereine, welche fich bereits zu bebeutentem Vertehre aufgeschwungen haben, gegen ein zu hohes Mag von Bei-fteuern sichert, scheint bie Beranziehung ber fleineru erst entstehenben Bereine mit jenem Normalfate, auch wenn ihr Bewinn noch unter 100 Thir. betragt, boch nur billig, weil fie gerabe im Unfange Rath und Forberung am allermeiften in Unipruch nehmen.
- 3. Gegen Gewährung einer selchen theilweisen Remuneration wurde man bon mir gu erwarten haben, baß ich teine Anstellung im öffentlichen Dienste ober in einem Privatunternehmen nannehmen wurde, welche mich sinderte, ber bezichneten Aufgabe se viel' von meter Beit und Kraft zu widmen, als mir die Sorge um die eigene Substitut gag übrig läßt ein Maß, welches natürlich durch die hohe ber zu gewährenden Remuneration einigermaßen bedingt wird.

Die Sauptgegenstände, auf welche ich sodann meine Thatigfeit zu richten haben möchte, wurden etwa in Folgendem bestehen:

- Bertretung und weitere Ausbildung bes Genoffenschaftswesens im Allgemeinen, in ber Preffe, auf ben vollswirtssichaftlichen Congressen und sonst im öffentlichen Leben, besonders Bahrnehmung ber Interessen unserer Vereine in Legug auf die Gesetzelbung ber beutschen Ginzelstaaten;
- Hörderung mit Rath und That, sowol bei Gründung neuer Genossenigatien, als auch bei Ethaltung und Weitersührung bereits bestehenber, insbesondere durch Auskunftsertheilung und Belebrung auf ergebende Aufragen;

e) Bermittelung gegenseitiger Beziehungen zwischen einzelnen Geuossenschaften, zum Beuse tes Austausseich ber gemachten Erfahrungen und gewennenen Rejultate und Anfnüpfung ben Geschäftsverfeindungen unter einander, sewie von Beranstaltungen zur Mahrnehmung

gemeinschaftlicher Intereffen mit vereinten Rraften und Mitteln.

Salt man bie vorstebenten Befichtepuntte feft, jo wirt jeber unferer Bereine banach leicht zu ermeffen vermogen, inwieweit ihm und ber gemeinsamen Sache mit bem, mas man von mir billiger Weise erwarten barf, gebient, und mas man antererfeits baran gu feten bereit ift, um fich meine ausschliebliche Thatigfeit fur bie Bufunft gu fichern. Bas mich felbft anlangt, jo wird jo viel mol auch bem Befangenften einleuchten, bag ich bei Unnahme ber fraglichen Stellung bie Rudficht auf mein perfonliches Intereffe ganglich bei Seite feben muß. Nicht nur, bag bas Berhaltnig, von welchem jebem Theile, ber Natur ber Sache nach, ber beliebige Rudtritt jeberzeit freiftebt, ein bochft unficheres ift, erreicht mein honorar im gunftigften Salle nicht ben britten ober vierten Theil beffen, mas jeber Rechtsanwalt in Preugen in einer gewöhnlichen Mittelftadt bei fehr magiger Praxis einnimmt. Dennoch bin ich entschloffen, auf bie Gache einzugehen, und thue es gern. Ich bin von ber Wichtigkeit ber Affociationen für ben beutiden Sandwerter- und Arbeiterftant auf bas Inniafte überzeugt, ich febe fo reichliche Fruchte bereits aus ben mubjam gepflegten Gaaten erwachjen, bag icon bie Rudficht auf bas, mas Jeber bem Gemeinwohl iculbet, mich beftimmen muß, ber Aufgabe, foviel an mir ift, auch in Butunft meine Thatigkeit ju wibmen. Dagu tommt, bag wohl Jebem ein folder frei erwählter, ber Befähigung und bem gangen Streben eines Meniden gemager Beruf, wie ich ihn in ber Unregung und Forberung ber beutschen Benoffenschaftsbewegung gefunden habe, theuer wird, und er sich nur ichwer bavon trennt. Ich bin baburch in so viele Berbindungen mit tuchtigen Mannern getreten, die mit mir hand in hand auf biesem Felbe arbeiten, und por Allem - ich habe bie madern Leute, um beren Intereffen es fich banbelt, im langen perfonlichen Berfebre lieb gewonnen, bin vielen iconen Bugen bei ihnen begegnet, einem fo regen Treiben, fich zu bilben, fich burch eigene Rraft emporzubeben, bag ich zu bem gebotenen Birtungefreife auch ichen beehalb mich mit bem Buge berglicher Reigung bingezogen fuble.

Beiter erblice ich aber noch in bem gegenwärtigen erften Berfuche biefer Art in Deutich. land, wenn er gelingt, einen Borgang von hober Bedeutsamfeit fur bas öffentliche leben. Saben es unfere Sandwerfer und Arbeiter in ben Genoffenschaften erft babin gebracht, einen Unwalt, einen Bertreter ihrer Intereffen aufzustellen und zu befolben, jo wird bies auf ihre fociale Stellung, ihr Berhaltniß ju ben übrigen Wefellichafteflaffen gunftig gurudwirten. Probe von ber Dacht, ju welcher fie fich im Berfebre burch eigene Kraft, burch ibren Bufammenichluf emporgeichwungen baben, vermoge beren ihnen Intelligeng und Rapital fo gut wie ben boberen Befellicafteichichten bienftbar fint, fann auf bie Erwedung ihres Gelbft. gefühle, ale ber erften Bebingung fittlicher Tuchtigkeit und wirthichaftlichen Gebeibene, nicht ohne Ginflug bleiben. Und bas von ihnen gegebene Beifpiel mag fich bas gange beutiche Bolt zur Lehre nehmen. Nirgends verlangt man von Mannern, Die fich bem gemeinen Boble widmen, jo viel und leistet ihnen bafur so wenig, wie bei und. Daß zu jeder Urt von Wirken gunachft eine materielle Erifteng gebort, bas icheint ihnen gegenüber Riemant gu bebenten. Gint fie nicht gufällig einmal mit außern Gludogutern ausgestattet, fo tritt in ben meiften Ballen gu ber Anfeindung und Berfolgung, Die ihnen ihr Streben ohnehin einbringt, Dangel und Entbehrung als fidere Bugabe. Ghe wir es baber in Deutschland nicht babin gebracht haben, bag bas Bolf folden Borfampfern fur humanen, focialen unt politifden Fortidritt, infoweit es ben Beftrebungen berfelben feine Anerfennung gollt, eine unabhangige, wenn auch noch fo bescheibene Grifteng gewährt, fo merten mir gegen andere Bolfer - 3. B. bie Eng. lanter - in Entwidelung unferer öffentlichen Buftante ftete im Nachtheil fteben, weil fich oft bie beften Krafte entweber jenen ichwierigen, bie bochfte bingebung forbernten Aufgaben alebann gang entzichen, ober fich ihnen, im forgenvollen Rampfe um bes Lebens Rothburft, nur mit halber Gecle widmen tonnen. In biefem Ginne hat bas jegige Project unferer Afficciationen eine mabrhaft nationale Bebeutung, eine Tragmeite, welche weit über bie Derfonalfrage hinauereicht. Nicht sowol mir, bem gegenüber fur bie noch in Aussicht ftebenben Sahre feiner Birffamfeit fich bie Musfuhrung beftenfalls wol taum über bie Grengen eines Berfuchs erheben burfte, fonbern benen nach une, bem folgenten Beichlechte, wird bas gegebene Beifpiel vielleicht einmal ju Statten tommen, und es mag leicht geschehen, bag alebann, foldem Borgange gemäß, gang andere Manner, burch bie reell bethatigten Sympathien bes Boll's über bas niebere Bedurfnig erhoben, ju Ehren und Frommen bes Baterlandes mit ihrer vollen Rraft ben ebelften Aufgaben und Beftrebungen gugeführt und erhalten werben.

Und deshalb darf und will ich die Associationen bei ihrem Borhaben nicht hemmen, sendern mich ihnen darbieten. Es ist eben nicht mehr als ein Bersuch, über dessen gege Schwierigseiten sich die Manner, die ihn angeregt haben, doch ja nicht täuschen mögen. Indessen ja nicht täuschen mögen. Indessen gestellten, ihnen das man ihn wagt, gilt als ehrenvolles Zeugniß von dem Geiste, der in vielen Leitern und Mitgliedern unserer Genossenstelle kann ich ich bei in in Stande, den Berlauf der Sache ruhig mit anuschen, indem weder meine materielle Eristenz, noch meine öffentliche Birstantkeit an das Gelingen des Planes geknüpft sind. Wie ungewiß auch der Ausfall sein mag, Eins bleibt ja doch über jeden Bandel sicher und sest daß ich selbst, auch wenn der Plan scheitert, soweit mich die nothwendige Fürserze um das eigene Bedürfniß nicht abzieht, meine Thätigkeit der Sache der Genossenschaften in unveränderter Gestnung erhalten werde. Was dieselbsten daher auch thun und beschliegen, ich bleibe doch der Ihre.

Delibich, im Januar 1860. Soulge. Delibich.

3.

#### An die deutschen Benoffenschaften.

(Innung ber Bufunft Jahrg, 1861 G. 74.)

Der britte Bereinstag ber auf Selbithulfe gegründeten beutichen Boricupe, Erebit- und Robsterfvereine hat in feiner ju halle am 22. Mai 1861 abgehaltenen haupifigung ben engeren Ausschuß beauftragt, bie außerhalb bes Centralbureau stehenben Genossenschaften jum Anschluß aufzuserbern.

Indem ber engere Ausschuß hierdurch seine Pflicht gern und mit Ueberzeugung erfüllt, erlaubt er sich gleich von vorniherein zu bemerten, das se nicht seine Mbsicht ift, Bereine, die nicht überzeugt sein wollen, zu überzeugen, ober Personen, welche die von anderen gesteten Früchte einzuernten für eine handlung der Alugheit halten, zur Praxis der Leistung und Gegenleiftung überzuslisten. Er wendet sich nur an Golche, welche neben offenen Augen auch offene Sande baben.

deren einigermaßen geuügende Bezahlung es sich allein handelt.
Das Centralbureau ist 1859 auf dem ersten Bereinstage zu Weimar gegründet, und seine Obliegenheiten sind 1860 auf dem zweiten Bereinstage zu Gotha bedeutend vermehrt. Inzwischen ist die Jahl der Berschuß, und Rohssesspreie auf das Ooppelte gestiegen und die Geschäfte der älteren haben an Umfang gewonnen — damit ist auch die Arbeit des Centralbureau von Monat zu Monat gewachsen. herüber, sowie über den Zwest und die Bedeutung des Centralbureau sinder die Rohers in Schulze's "Jahresberichten" für 1859 und 1860, in den Mitseilungen über den 3. Bereinstag" (Leipzig bei Maper) und

\*\*) B. A. Ouber: Concordia. Deft 1. G. 23,

<sup>\*)</sup> B. Roicher: Unfichten ber Botemirthichaft. Beibelberg 1861. S. 268.

namentlich in ber beiben Schriften angehangten "Erflarung" aus bem Jahre 1860. Der

engere Musidun fugt Senem noch Rolgendes bingu :

Die Bichtigkeit ber Vertretung bes Genossenstantsweiens in ber Presse und auf Congressen wird vielseitig unterschäft. Das Licht und die Marme, welche bort herr Schulze über unsere Angelegenheiten vertreitet bat, ist einfach ber Grund ihrer Enselegen ann kan für ibre gekeihliche Weiterentwickelung noch auf lange Zeit nicht entbehrt werben. Die Entwickelung unserer Genossenschaften hat nach zwei Richtungen weiter zu schreiten. Dieselben müssen sie Erstehe und Drte, die irgend einen Verschreimittelhunft bilben, ausdehnen. Und zweitens sind ihre inneren Ginrichtungen keineswegs so vollkommen, daß sie einer Verschssenung fabig waren. Vässische mit inneren Gerichtungen keiner Gerchssent ertliche Ersahrungen das Material bilben, so bedarf doch das Material der sichtenben Vesprechung in der Presse und der wissenschaftlichen Vespandlung und Verwendung auf den Congressen, um schließlich allaemein braudbar au werben.

Sind bie Leiftungen bes herrn Schulge in ber Preffe und auf ben Congreffen wohl nur Beiterblidenben erfennbar, so springt feine unmittelbar wirfjame Thatigteit jelbft bem

Rurgfichtigen grell in bie Mugen.

Das Centralbureau wird mit einer ununterbrochenen Kluth von Anfragen vor und Gründung neuer Vereine überschieftet und empfangt damit stündlich ein sprechendes Zeugniß seiner Innertschrichfeit. Die Anfragen werden mit einer Sackenutniss, Gewantheit und Bereitwilligkeit beantwortet, die vereint nur an Schulze gefunden und bewundert werden. Glauben nun die Betheiligten, sie haben mit ihrer Lewunderung gerug gestan, dann ift reilich die Sache zu Ghen. Sind sie jedech der Meinung, das sie figt täglich eine erhebliche Anzahl Briefe nicht nebenher und nicht ohne Auswahl von Zeit und Arbeit beantworten lassen, dann empfieht ihnen der engere Aussichung zu thun, was der Bortheil micht minder als die Ebre gebeitet.

Ciderlich gebenten nicht alle Genossenichatten, bie Dienste bes Centralbureau augenblicitich in Anspruch ju nehmen, jedoch werden auch biese wohlthun, ihrerseits zur Erhaltung befielben ein mabrilich nicht greiges Opfer zu bringen. Denn wollten sie erst im Stalle ber Noth ober ber Compenienz sich bes Centralbureau erinnern, bestünde basselbe vielleicht eben

nur noch in ber Grinnerung.

Den alteren Benoffenichaften und unter ihnen vorzuglich ben großeren erlaubt fich

ber Musichuß folgende Erwagungen ju unterbreiten.

Serr Schulze hat nur seine Talente mit auf die Welt gebracht: seine Billensstärke, seine Behartlichkeit, seine Geschäfteersabrung ist das middam errungene Kapital, aufgespeichert aus unaushgestehter und hater Arbeit. Die jes Kapital aufgespeichert it aglied mit großem Erfolge für ihre Vereinstaschen. Freilich ist dieses Kapital an jedem Orte etwas verschieden angewandt und demielben die eigene Arbeit der Leiter, welche der engere Ausschulze weit enternt ist au unterschäben, hinzugesügt. Soll aber die Arbeit des Einzelnen den möglichen Ausen wirklich bringen, dann bedarf es eben des Jusammenströmens an einem Orte, in einem großen und starken Geiste, um da verzellichen, von neuem durcharkeitet, verbreitet und zugänglich gemacht zu werden. Das Gentralkverau ist deshalb ein naturgemäßes und unentbebrisches Ergan des Genossenschaftswesens.

Es ift mahr, bie alteren Bereine werden die Sulfe des Centralbureau nicht so oft in Mipruch zu nehmen genöthigt fein, als die jüngeren. Wenn sie jedoch der Hife bedürfen, wird es in Fällen sein, welche erhöhte Anstrengung und vergrößerte Archeit unadweislich nöthig machen. Es sei hier erinnert an die Conflicte der Bereine mit der Oberstaatsanwaltschaft und der Regierung zu Kranffurt a. D. und den Seuerebehörden in Preugen und Sachjen. In solden Kallen kennt die den einen Bereine geschaffte Sulfe allen anderen gu stetten, — ein besonders hervorzuhebender Umstand. Man sage ja nicht, die Genossenschaften seien nun allen Gefahren ähnlicher Art entwachsen — es werden neue entstehen, von denen man setzt noch keine Khunna dat.

Sollten aber auch alle von Außen kommenden Gefahren beseitigt sein, so bringt boch bie Natur bes Geschäftes in ihr jelbst liegende Schwierigkeiten, Conflicte, Rechtefragen täglich neu an die Oberstäche, welche einer vielfeitigen, geschäftisgewandten und umfenden Bebandlung unterworfen werden mussen, um Ersolg zu sichern. Die auf Selbsthülle gegründete Genossenichaft nimmt täglich einen größeren Naum ein in dem Gewerds und Vereichselben

Deutschlands. Die Borichuspereine muffen Depositenbanken werben, wollen sie das Geldbebeitrig auf ber einen Seite mit bem Geldbierstug auf der anderen naturgemäß vermitteln bas Steben band ist vielseitig erkennbar. Die Rohftossereine haben thestlweise als Biel die genossenschaftliche Production im Auge. Nun, ein gesabrlofer und organischer Uebergang un Beidem bedarf angeitrenzten fleises vielen geschiefter unter einer wohlwollenden und allieitig anerkannt ich die beide geschieden.

Moge bas hier ichmudios und ohne Pratenfien Gefagte die bisher fernstehenden Genossen weranlassen, die Beschüffe des 1861er Bereinstages zu den ihrigen zu machen, mögen sie zu mis treten, um in gemeinsamer Arbeit das gemeinsame Wert fordern zu helsen. Mögen die Genossinschaften, wie in einigen anderen Dingen, auch hierin dem deutschen Bolte ein Beiseissel, wie man große Ziele durch Bereinigung kleieren, aber der ochten Mittel creicht,

3m September 1861.

### Der engere Ausschuß der deutschen Genoffenschaften.

Gerlach. Parifius, Schilling. Schulte. Sorgel. Budenwalde. Garbelegen. Dreeben. Potebam. Gisleben.

Befchluffe bes Bereinstages beutider Boridug., Crebit. und Rohstoffvereine bezüglich ber Dotirung bes Centralbureau.

a) Die bem Central-Correspondeng-Bureau in Juftunft beitretenden Genossenschaften haben gur Bestreitung ber Kossen besselchen einen jahrlichen Beitrag von 2 Precent des Reingewinnes gu leisten, jedoch nicht unter 2 Ehst. und nicht über 30 Abst.

b) Es wird benjenigen Genoffenichaften, welche bem Central-Correfpondeng.Bureau bereits

beigetreten find, empfohlen, ju benfelben Gagen überzugeben.

4.

# Der Beitritt jum Central-Correspondeng-Burean und die gegenseitigen Rechte und Bflichten amischen demfelben und den beitretenden Bereinen.

(Beilage au Rr. 10 ber "Innung ber Butunft", Jahrg, 1861 G. 77.)

Rach ben befinitiv über bas Central-Correspondenz-Bureau ber beutschen Genoffenschaften, für welches funftig ber Name:

Unwalticaft ber beutichen Erwerbs. und Birthicafts. Genoffenicaften bergeichlagen wird, auf bem letten Bereinstage ju Salle a. G. gefagten Beichluffen, fteben barüber nun folgente Normen felt:

- 1. Der Beitritt wird schristlich von ben Vorständen der Bereine gegen ben jedesmaligen Berwalter des Bureaus oder Anwalt gegenwärtig der herausgeber, Kreierichter a. D. Schulze in Deligich unter Bezugnahme oder abschriftlicher Beliegung des betreffenden Beschulfes der Generalversammlung oder des Ausschulfes der Benvaltungstathes, je nachdem das eine oder das andere nach der Verfassung der einzelnen Vereine erscherfich ist.
  - 2. Die Leiftungen, welche man bom Bureau ju erwarten bat, befteben in:
  - a) Bertretung und weitere Ausbildung bes Genossenschafts im Allgemeinen, in ber Press, auf ben vollswirtsschaftlichen Congressen und sonst im öffentlichen Leben, besonders Bahrnehmung ber Interessen unierer Bereine in Bezug auf bie Gesetzgebung ber beutichen Einzelstaaten;
  - b) Förberung mit Rath und Shat, jowohl bei Gründung neuer Genofsenichaften, als auch bei Erhaltung und Weitersührung bereits bestehenker, insbesondere durch Austunstvertheilung und Belehrung auf ergebende Anfragen;

c) Bermittelung gegenseitiger Beziehungen zwischen einzelnen Genossenschaften, zum Behufe bes Austausches ber gemachten Erfahrungen und gewonnenen Resultate, und Unfnüpfung bon Geschäftsverbindungen unter einander, sowie von Beranstaltungen zur Bahrnehmung gemeinschaftlicher Interessen nicht vereinten Kraften und Ditteln;

d) Gröffnung von Geltquellen, theils burch Banquier-Groit, wo bies thunlid, theils burch gegenfeitige Aushülfe zwischen ben Bereinen selbst, insofern bei einzelnen überschüssische burch bas Borschulgeschäft nicht in Anspruch genommene Summen Anlegung suchen.

3. Dagegen bat jeber beigetretene Berein feinerfeite:

a) alljährlich, nach bewirftem Rechnungsabichtusse, 2 Procent von bem im Bereinsgeschäfte erreichten Nettogewinne, jedoch nicht unter 2 und nicht über 30 Thir., als Kostenbeitrag an das Burcau abzuiefern und

b) minbeftens 1 Eremplar ber Beitschrift "Die Innung ber Butunft", ale bes Organs bes

Bureaus, auf feine Roften ju balten.

4. Außer biefem allgemeinen Beitrage mussen er ferner noch biejenigen Vereine, welche 
werch Vermittelung des Eentral-Vureaus Geld von anderen Bereinen vorgestreckt erhalten, 
(teinebwegd aber bei Erdssinung eines Banquier-Erchits), dem letzteren 1/10 pCt. (1 pro Mille) 
Provisson in für allemal entrickten und natürlich auch die erwachsenden Portis, ebenso wie 
ei allen Anstragen an das Vureau, tragen. Als Bedingungen dieses Geldvertehrs der Bereine 
unter einander sind dieher in der Regel die Verzinsung zu 5 Precent und viertelsäbrige Kündigung der vorzseitreckten Capitalien setzten, und hat auch die Allegemeine 
Greditan statt in Leviszig den vom Central-Vureau empschlenen Bereinen auf laufen des 
Conto Gelder zu 5 pCt. jährlichen Zins und 1/2 pCt. Provision halbjährlich vorzseschenen 
Dereinen dagegen die überschießendem Einlagen ihnen mit 3/2 bis 4 pCt. verzinst. 
Iederigens dat ieher der gelesiussenden Künlagen ihnen mit 3/2 bis 4 pCt. verzinst.

a) ein Statut;

b) ein genaues Mitglieder Berzeichnig, unter Angabe bes Standes ober Berufs ber Gingelnen;

c) bie lette Kassenblance, aus welcher insbesonbere bas eigene Bermögen bes Bereins (Staumantheile ober Guthalen ber Mitglieber und Referve), sowie bie Summe ber aufgenommenen fremben Gelber (Anleben und Spareinlagen) entnommen werben kann; beiauftaen.

5. Eine weitere Berechtigung und Berpstichtung ber in ben Berband getretenen Bereine besteht endlich batin: daß sie sich gegenseitig das Incasso von Wechseln und Anweisungen gegen Erjah der Spesen an Porti's 2c. und eine Provision von 1/6 pEt., jedoch nicht unter 5 Sar. — bestonen.

5.

# 3mei Borlagen jum allgemeinen Bereinstag.

(Innung ber Butunft 3abrg. 1864 G. 67.)

Rach ben auf bem vorjährigen Allgemeinen Bereinstage in Görlit gefagten Be-ichluffen follten auf bem gegenwartigen in Mainz stattfindenden

A. bie Borlage eines organischen Statuts über ben beutichen Genoffenichafteberband burch ben Anwalt, unter Berudfichtigung gewisser bereits festgestellter Besichtspuntte;

B. ac.

Indem wir beide Borlagen bier folgen laffen, erfuchen wir alle Theilnehmer am Bereinstage, die gegenwärtige Nummer ber Zeitung mitjubringen, um ben Ert ber Borlagen bei be-Berathungen jur haben. Bugleich bemerken wir, das bem organischen Statut auch ber Entwurf einer Geschäftsorbnung als nothwendige Ergänzung angeschloffen ift.

Die Anwaltichaft.

#### Dragnifches Statut des Allgemeinen Berbandes der auf Gelbftbulfe bernbenden deutschen Ermerbs . und Birthichaftsgenoffenichaften.

# 3med bee Berbanbes.

Die obenbezeichneten beutiden Genoffenichaften treten ju einem Berbande gufammen, ju bem 3mede:

a) ber Ausbilbung und Rorberung bes Genoffenicaftemefene überbaupt, fowie ber eingelnen Bereine :

b) ber Bahrnehmung gemeinfamer Intereffen mit vereinten Mitteln und Rraften;

c) ber Anknupfung gegenseitiger Geichaftebeziehungen im Gangen wie im Gingelnen.

#### Berechtigung jum Beitritt.

Sammtliche beutiche Genoffenichaften, welche auf bem Princip ber Selbitbulfe ber Mitglieber in Birthichaft und Erwerb beruben, find befugt, bem gegenwartigen Berbanbe beigutreten, mit ben in biefem Statut festgesetten Rechten und Pflichten. Namentlich gilt bies, ohne jedoch baburch irgend eine andere, insbefondere neue Form ber Benoffenschaft auszuschließen, bon :

a) ben Borichuf. und Grebit. Bereinen (Boltebanten).

b) ben Genoffenicaften in einzelnen Gewerbezweigen, jum Bebufe ber gemeinfamen Robitoff. Beziehung und Dagaginirung fertiger Baaren gum Bertauf, fowie jur Production für gemeinfame Rechnung:

c) ben Confumpereinen.

#### \$ 3.

Ordnung ber Berbandeangelegenheiten. Allgemeiner Bereinstag.

Die im Berbande stebenden Bereine ordnen bie Berbandsangelegenheiten burch Deputirte. melde auf bem alliabrlich minbeftens einmal jufammentretenben Allgemein en Bereins.

tage alle vortommenten gragen burd Debrheitebeichluffe erlebigen.

Diefer Allgemeine Bereinstag bilbet bie bochfte Inftang bes Berbanbes. Er allein beftimmt über bie Regeln und Bebingungen ber Bereinigung, fest und anbert bie Statuten, verfügt über bie ju ben Berbandszweiten von ben Bereinen verwilligten Geldmittel und führt bie Oberaufficht über alle gur Leitung und Berwaltung ber Berbanbofachen bestimmten Organe. welche er einset und entlagt, auch mit ihnen bie wegen ihrer Amtirung erforderlichen Contracte foliefit.

Alle biefe Buftanbigkeiten ubt jeboch ber Allgemeine Bereinstag unbeichabet ber vollen Gelbftftandigfeit ber in ben Berband getretenen Bereine in beren eigenen Angelegenheiten. Gobald es fich baber um Uebernahme neuer, in biefem Statut nicht feftgestellter Berpflichtungen feitens ber einzelnen Bereine banbelt, werben feine Beidluffe für jeben ber letteren erft burch beffen fpeciellen Beitritt binbend. Gbenfo gelten biefe Befcluffe, infofern fie über bie 3wedmagigfeit ober Ungwedmagigfeit von Ginrichtungen bei ben Bereinen fich aussprechen, nur als Rath und Empfehlung, indem man auf feinerlei außere Rothigung, fonbern allein auf bas Gewicht ber Grunde ben Ginflug berfelben gestellt wiffen will.

Die bei ben Berathungen und bei ber Beidluftaffung auf bem Allgemeinen Bereinstag ju beobachtenden Rormen find in ber beigegebenen Geicafteorbnung beftimmt, beren Abanderung bei iedem Bufammentreten bes Allgemeinen Bereinstages vorbehalten bleibt.

#### Organe bee Berbanbee.

Die Organe bes Berbandes gur Leitung und Bermaltung feiner Angelegenheiten find: 1. Die Anwaltichaft,

2. ber berfelben beigegebene engere Musichus,

3. bie Banbes. nnb Provingial-Unterverbanbe.

#### \$ 5.

#### Die Anmalticaft.

Der Geschäftsführer bes Berbandes wird vom Allgemeinen Bereinstage erwählt und fat als Anwalt ber beutschen Genossen fat als Anwalt ber beutschen Genossen für fich allen Berbande-Angelegenbeiten zu unterziehen und zu biesem Behufe ein förmliches Anwaltschafts-Bureau einzurichten und in geordnetem Gange zu erhalten.

Bu feinen Functionen gebort inebefonbere:

- 1. die Bertretung des Genossenschaftsweiens und seiner Interessen im Allgemeinen vor dem Publicum, durch Schrift und Wort, namentlich auch der Gesetzung und den Bebörden acaenüber:
- Hörberung ber einzelnen Genoffenichaften mit Rath und That, burch Belehrung, Auskunficerfeilung, Entwerfung und Revision ihrer Statuten und Bermittlung bes Geichäfteverfebrs wirden ibnen:
- 3. die Aufftellung einer möglichit genauen Statifilt über ihre Ginrichtungen, Refultate, und Ausbreitung, jum Behaft aus Austaufdes und Bergleichens ber gemachten Erfabrungen und Ermöglichung einer Kritit barüber;
- bie Rebaction und Gerausgabe eines besonderen Drgans für das Genossenschafts wesen in der Tagespresse, als welches gegenwärtig die Monatsschrift: "Die Innung der Jufunft" anerdannt wird;
- 5. bie Borbereitung und Ausführung ber Beichluffe bes Allgemeinen Bereins.

Der Anwalt wird auf Kundigung gewählt, welche sowohl ihm wie dem Vereinstage mit einer Krist von 6 Monaten freistloft, nach deren Verlauf er seine Sekelle niederzulegen und sammtliche auf seine Geschäftssührung begüglichen Papiere, Lücker und Listen seinem durch den engern Ausschutz im begechnen Nachschaft zu überzeben hat.

#### § 6. Der engere Musichuft.

Der engere Ausichuß ber jum Berband gehörigen Bereine besteht aus ben Directoren ber Landes und Provingial-Unterverbande. Bis zur vollständigen Ginführung biefer Unterverbande durch gang Deutschland steht es bem Allgemeinen Bereinstage zu, bem engeren Ausschusses juste einer Bereinstage wortleber jolder Bereine beizugeben, welche noch nicht in der Lage waren, einem Unterverbande beizutreten.

Der engere Musichug ift berufen:

- a) dem Anwalte in allen Fällen mit seinem Rathe gur Seite zu stehen, wo bei einer im Interesse best Berbandes zu ergreisenden Maßregel ein Beschulg bes Allgemeinen Bereinstages wegen Dringlichkeit berselben nicht eingeholt werben kann, und ber Anwalt die Berantwortlichkeit basir allein zu übernehmen Bebenken tragt.
- b) Sodann ift er mit beschitießen ber Stimme vom Anwalte bei Anberaumung ber Allgemeinen Bereinstage und Verbereitung ber Tagesordnung und Ernennung ber Referenten mit schriftlicher Berichterstattung zuzuzieben, insoweit bas bahin Ge-hörige nicht etwa ichon durch ben vorherzegangenen Allgemeinen Bereinstag angeordnet ift
- c) Weiter sieht ihm selbstift nbig die Controlle über das Kassen und Rechnungsweien bes Berkanbes zu, und hat er namentlich für den richtigen Eingang der Leitungen der Vereine zu von der Derrankssoften zu wache und die Einziehung von der Sammigen, durch Bermittelung der Unterverkande, oder nöthigenfalls auch direct, zu besjorgen. In biesem Behufe werden ibm vom Amwalt die jährlichen Einnahmelisten späteltens beim Zusammentritt des Allgemeinen Bereinstages vorgelegt, welchem eine Uebersicht der Eingänge und Verwendung derselben mitgelheilt werden muß.
- d) Endich trifft ber engere Ausschuß auch fur ben gall eines ploblichen Abgangs bes Anwalts Sorge fur bessen Stellvertretung bis jum nachsten Allgemeinen Bereinstag.

Der engere Ausschuße erlebigt seine Geschäfte burch Mehrbeitsbeichlusse seiner Mitglieber, und erwählt zu seiner Leitung in ben gallen unter c und d, wo er selbsitfandig banbelt, einen Borfigenben jebesmal auf ein Sabr. In ben Kallen unter a und b gebührt bem Anwalt bie Initiative.

Die Abstimmung erfolgt in ber Regel ichriftlich im Bege ber Correspondeng, inbem ber Unwalt, beziehentlich ber Borfitenbe, ben Mitgliebern bie Rragen gujenbet, und bemnachit bie gefanten Beidbluffe, iniofern fie von allgemeinem Interelle fint, in ber obengebachten Beitidrift veröffentlicht.

Rur bei Gelegenheit bes Allgemeinen Bereinstages findet eine eigentliche Gigung ber Mitglieber ftatt, in welcher bie Conftituirung und bie Babl bes Borfitenben fur bas nachfte

Sabr erfolat, auch bie Berfügungen wegen bes Raffenwefens eingeleitet werben,

#### \$ 7.

#### Die Banbes. und Provingial. Unterverbande.

Da bie immer wachsenbe Berbreitung ber Genoffenschaften über gang Deutschland ben unmittelbaren Bertebr ber weithin gerftreuten Bereine untereinander und mit ben Centralftellen - ber Anwaltichaft und bem Allgemeinen Bereinstage - mehr und mehr erichwert und manche bavon bem Gangen, ohne Bermittelung ihnen naber liegender Zwijdenbehorben, verloren geben murben, ordnen fich bie im allgemeinen Berbande itehenden Bereine biftrictemeise in befondere, nach Bedurfnig und Zweckmagigfeit gebilbete ganbes. und Propingial. Unterverbanbe ein. Die Aufgabe berfelben befteht in:

a. Unterhaltung eines ftetigen Berkehrs mit ber Unwaltichaft und bem Allgemeinen Bereinstage ;

Unbahnung engerer Beichafteverbindungen, namentlich eines geordneten Belbvertehre, fowie bes Austaufches ber gemachten Erfahrungen untereinander;

gemeinsamer Bahrnehmung ber Sonderintereffen ber Bereine bes Diftricts;

d. Unterftutung bes Unwalte und engeren Musichuffes in beren Functionen, besonders bei Gingiebung ber ftatiftischen Nachrichten und Roftenbeitrage von ben einbezirften Bereinen, fowie wenn es gilt, ben Beidluffen bes Allgemeinen Bereins. tages Rolge zu geben.

Die Unterverbanbe constituiren fich nach eignen, von ihnen angenommenen Statuten. welche mit bem gegenwartigen Allgemeinen Berbanbeftatut nicht in Biberfpruch fteben burfen. und treten burch Deputirte ber einbezirkten Bereine gur Ausubung ber ihnen obliegenben Kunction und Regelung ihrer Angelegenheiten in jahrlich mindeftens einmal ftattfindenden Berband stagen gufammen, beren Beichluffe in ben befonderen Ungelegenheiten bes Unter. verbandes biefelbe Rraft haben, wie bie bes Allgemeinen Bereinstages in allgemeinen Angelegenheiten, aber ebenfowenig, wie biefe, ber Gelbitftanbigftit ber einzelnen Bereine in beren fpeciellen Angelegenheiten ju nabe treten burfen, namentlich biefelben ohne beren ausbruckliche Buftimmung nicht irgendwie rechtlich verpflichten fonnen.

Bur Leitung ihrer Angelegenheiten ermablen bie einbegirften Bereine jebesmal auf ein Sabr auf bem Berbandstage einen geichaftefubrenben Berein aus ibrer Mitte, beffen Git ale Borort betrachtet wirb, und beffen Borfitenber ale Berbanbebirector fich ben einschlagenden Arbeiten unterzieht, die Berbandstage anberaumt und leitet und babei an bie vom Unterverband angenommene Befchafteorbnung gebunden ift.

Statuten und Beichaftsorbnungen ber Unterverbante muffen ber Anwaltichaft eingereicht werben, welche fie bem nachsten Allgemeinen Bereinstage vorzulegen bat, indem nur bie von bemielben anerkannten Unterverbande bie in biefem organischen Statut bestimmte Stellung einzunehmen berechtigt find.

#### § 8.

#### Beitritt, Austritt und Ausichlug ber Bereine aus bem Berbanbe.

Der Beitritt zu bem Berbande geschieht burch ichriftliche Unmelbung ber Bereins. porftante bei ber Anwaltschaft mit ber Erffarung, Die im gegenwartigen Statut bestimmten Bertpflichtungen übernehmen zu wollen. Genig wird ber Diede raustritt burch gleiche ichriftliche Anzeige bei ber Anwaltischaft erklart, jedoch hat ber austretende Verein bis zum Ablauf bes Sahres, in welchem bie Austrittserflarung erfolgt, auch feinen Beitrag gu ben Berbanbotoften ju entrichten.

Der Mubidluft eines Bereines tann nur vom Allgemeinen Bereinstage bei Nichterfullung ftatutenmäßiger Berpflichtungen ausgesprochen werben, und ift beffen Enticheibung auch bei ber Aufnahme neuer Bereine vom Anwalt alebann einzuholen, wenn über bas Borhandenjein ber zum Beitritt nach § 2 erforderlichen Bedingungen Zweifel obwalten.

#### 8 9

#### Rechte und Pflichten ber bem Berbande angehörigen Bereine.

Die jum Allgemeinen Berband geborigen Bereine find berechtigt:

- 1) Forberung mit Rath und That Seitens ber Anwaltschaft wie von ben verbundenen Bereinen, sowobl ausummen wie von jedem einzelnen barunter, ju erwarten;
- 2) fich ber gemeinsam getroffenen Ginrichtungen, gegenseitigen Geschafteverbindungen und Erleichterungen gu bedienen;
- 3) inebesondere die Bermittelung der Unterverbande und ber Anwaltichaft bei der gegenjeitigen Kapitalbeschaffung und Eröffnung von Bantier-Gredit in Anspruch zu nehmen, soweit sie den in biefer hinficht durch Berbands Beschluffe und Instructionen
  aufgestellten Bedingungen genügen.

Dagegen fint fie verpflichtet:

- 4) bie burch besonderes Abkommen festgestellten Beitrage ju ben Berbanbekoften punktlich abanfubren:
- 5) allfährlich genaue Rechenschafteberichte und nach ben ihnen jugelandten Formularen ausgefüllte Tabellen barüber ber Annvaltschaft bebufs Ausstellung ber itatistischen Ueberschen entwoeber birect ober burch Bermittelung ber Unterverbande einzusenber,
- 6) mindeftens 1 Exemplar bes ermahnten Organs fur Genoffenichaftswefen in ber Tagespreffe zu balten;
- 7) bie Intereffen bes Berbanbes in jeber Beife ju forbern.

#### \$ 10.

#### Aufbringung ber Roften.

Die Roften bes Berbanbes, namentlich:

- a. Die Befoldung bes Unwaltes und Dedung von beffen Bureau-Aufwanb;
- b. bie Roften ber Allgemeinen Bereine. und ber Unterverbande. Lage; fowie

c. ber Weichafteführung bei ben Unterverbanten, find von ben im Berbant ftebenben Bereinen aufgubringen.

Der Beitrag ber Vereine hat bisher in Gewährung von 2 Procenten vom Nettogewinn ber Bantzeichäfte alfjährlich, jedech mit Feitbaltung eines Minimal- und Maximalfahes von 2-30 Chalern bestanden, welche ausschließehich bem Anwalt für Besoldung und Bureau-Aufmand überwiesen waren. Die übrigen Kossen wurden durch besondre Ilmlagen noch außerbem von den Bereinen aufgebracht. Da nun aus jenen Gewinnprocenten bei der wachsenden Zahl ber zum Verbande getretenen Bereine für die nächste Zeit mit Sicherheit ein Ertrag erwartet werden fann, welcher zur Dertung fammtlicher Kossen aussericht, so wird festgeseht:

- a. der erwähnte Sat von 2 Procenten vom Nettogewinn jahrlich wird ale Kostenbeitrag eines jeden Bereines bis auf weiteres, mit Innehaltung ber Grengen von 2-30
- Thalern, beibehalten; b. es wird für jebes Ishr auf bem in bemselben stattfindenden Allgemeinen Bereinstage feitgesetz, welche Quote von biesen Gewinnprocenten dem Anwalt für sich und sein Bureau zugebilligt, und welche Quote davon für ben Allgemeinen Bereinstag und die Unterverbande refervirt, beziehentlich den letteren überwiesen werden soll;
- c. wird in der nächsten Zeit durch diese antheilige Ueberweisung der Bedarf der Unterverbande und des Allgemeinen Bereinstages noch nicht völlig gedeckt, so findet die Aufbringung des Festlenden unter den betreffenden Bereinen nach dem bisherigen Masstade statt;
- d. bie geschäftsführenden Bereine ber Unterverbande kassen bie erwähnten Beiträge von ben einbezirtten Bereinen ein und liefern bie Eingange, nach Abzug bes ihnen überwiesenen Anthelis, den sie zurückbehalten, an die Anwalischaft ein.

#### Beilage ju A.

#### Gefcafteordnung

für ben Bereinstag bes Allgemeinen Berbandes ber auf Gelbftbulfe berubenben beutichen Erwerbs. und Wirthichaftsgenoffenicaften.

#### § 1. Anberaumung bes Bereinstages.

Der Bereinstag findet nach dem Statut des oben bezeichneten Berbandes alljährlich mindestens einmal, und alsdann während des Monats August, statt, und wird Ort und Zeit dessenheiden, insosen nicht frühere Bereinstage kartber bestimmt haben, von der Anwaltschaft unter Zuziehung des engeren Ausschlich er verbundenen Genossenschaften (man verzl. das Berbandsstatut §§ 5 und 6) bestimmt, und weinladung in der Zeitschrift bes Berbands "Die Innung der Zufunft" verössentlich

Behufe ber örtlichen Beranstaltungen wegen ber nothigen Sibungeraume und Unterbringung ber Mitglieber bes Bereinstages, wird burch ben Anwalt aus ben Borffanben ber am Ort befindlichen, jum Berbande gehörigen Genoffenschaften ein Local Comité gebilbet, welches im Ginvernehmen mit bem Anwalt fich ben notbigen Borbereitungen unterziebt,

#### § 2. Theilnahmerecht.

Bur Theilnahme am Allgemeinen Bereinstage und bessen Berhandlungen sind die Mitglieder aller zu dem obenfegeichneten Berkande gehörigen Genossenschaften berechtigt, jedoch wirken bei ber Bessen justen justen ben der Bereine und Bereined verbande (c.f. § 7 des Statute) mit, indem jedem der vertreteuen Bereine und Berkande je eine Stimme dobei gusteht. Auch andere Personnen werden als Juhörer bei den Berhande ungen zugelassen, worüber die Modalitäten von dem Localcomité mit der Anwaltschaft au vereinbaren sind.

# § 3. Gefcaftebehandlung. a. Borverfammlung.

Bur Erlebigung ber Formalien finbet am Menbe vor Beginn ber eigentlichen Sibung bie ein leitende ober Borversamlung statt behufs ber Wahl des Bureau und Bestsekung ber Angeberbnung, unter Leitung bes Borsspienben bes Localcomités.

Das Bureau wird gebildet aus: einem Borfigenden, zwei ober mehr Stellvertretern bessehnel nach Bedufnig, brei ober mehr Schriftschrern, je nach Beduffnig, und steht das Wahlrecht sowie die Wählbarkeit nur bei ben eigentlichen Bertretern ber Bereine.

Der Borsichenbe leitet bie Sithungen nach parlamentarischem Brauch und wird bie ben austretenden Rednern zu gestattende Sprechzeit jedesmal besonders durch die Borwersamm-

Die Schriftfuhrer fuhren die Rednerlifte und die Pretofolle über die Situngen, in welche lettere nur das Besentlichte des thatfachlichen Dergangs, die zur Abstimmung kommenden Antrage und Beschulgse, beides nach dem Bortlaut, sonft aber keinerlei Reserate aus ben Reden und Moliven ausgenommen werben.

Die Raffenangelegenheiten bes Bereinstages beforgt ber Anwalt nebft bem

Localcomité, unter Controle bes engern Musichuffes.

lteber die Tagesordnung beichlieft ebenfalls die Borversammlung auf die Berichlage bes Amwalts, welcher fammtliche bei ibm eingegangene Antrage vorzulegen hat. Gind von ben vorbergebenben Bereinstagen Gegenstande, namentlich mit schriftlicher Berichterstatung, ausbrücklich ben nachfolgenden überweien, so erhalten biefe ben Borrang.

In ber Rogel gehen die Antrage ber Anwaltichaft und der Unterwerbande benen von einzelnen Bereinen vor, und werben solche von einzelnen Personen überhaupt nicht jugelassen. Die Antrage mussen wirt ist fchristlich ibs spätestens 8 Tage vor dem Allgemeinen Bereins-

Die Antrage muljen fete foriftlich bis ipateitens & Tage vor bem Allgemeinen Bereinstage an ben Anwalt eingesender werben, wenn sie Berücksichtigung finden follen.
Schulze-Orlusis, Gennflichfolistenien.

#### \$ 4.

#### b. Bilbung von Abtheilungen und Berichterftattung.

Die auf bie Tageserbnung gesehten Gegenstante fann bie Verwersammlung entweber aur fofertigen Berhandung ben Saupfligungen überweisen, ober bie Berbereitung bagu anorbnen. In festeren Reinfe betreit bei Dittalieber per Region ber Comptitumen in festenbere

Bu letterem Behuse treten bie Mitglieder vor Beginu der hauptsitungen in besondere Abtheilungen, nach freier Bahl, auseinander, deren jeder ein oder mebrer solcher Anträge von der Borversammlung überwiesen werden. Zede Abtheilung wählt einen Dirigenten, der ihre Berathungen leitet, und einen Berichterstatter, welcher den Altheilungsbeschaft in der Debatte hat. Der Beschilungit in der Dauptsigung metivit und das Schluswort in der Debatte hat. Der Beschilung ihr den vom Altheilungsbeitigenten, vor Beginn der hauptsitung, dem Vorsigenden schriftenden schriftenden beschild unter Benennung des Berichterstatters zu überreichen. Besonder Protokolle über die Altheilungsberathungen werden nicht geführt.

Bei ben unmittelbar ben Sauptsigungen überwieseinen Antragen nimmt ber Deputirte bes Bereins ober Berfandes, von welchem ber Antrag ausgebt, bie Stelle bes Berichterstatters ein, Ift ein folder nicht anwesend, so wird ber Berichterstatter vom Borsigenden am Schlusse ber Borversammlung ernannt.

Bei befenders wichtigen und schwierigen Fragen tann die Berweifung jur schriftlichen Berichterstattung an den nächsten Bereinstag erfolgen, in welchem Halle die Mahl des Berichterstatters burch den Anwalt mit Zuziedung des engeren Ausschuffes erfolgt.

Den jo verbereiteten Antragen steht ber Berrang auf ber Tageserbnung zu, und sollen bergleichen Berichte in ber Regel gebrucht und ben Bereinen vorher möglicht zuganglich gemacht werben.

#### § 5. c. Sauptsigungen.

Der allgemeine Bereinstag erlebigt feine Befcafte burch Mehrheitebeschluffe ber ftimmberechtigten Mitglieber in feinen Saupt (Plenar) Gigungen.

Die Redner sprechen nach der Reihenfolge ber Anneldungen in der Rednerliste und haben bie Oprechzeit einzusalten mit Ausnahme der Berichterstatter, welche nur durch Beschluß der Bersammlung auf Antrog des Berstenden einzeschänft werden können. In Bezug auf die fermelle Geschäftsbandbabung, auf die Fragestellung zum Behufe der Beschußfassung, aber auf die Ferm der Beschußfassung, aber auf die Ferm der Beschußfassung, auf beinen jederzeit, auch außer der Keise der Redner, Anträge mundlich gestellt und ohne weiteres durch Albstimmung zur Erledigung gedracht werden. Alle materielle Verbessenungs oder Abandbung verfaltige dagegen, die Anträge auf Schluß der Debatte oder auf Tagesordnung sind dem Verstlichnen schund bei der Berhandlung zu berücksichtigen, wenn sie den mindestend zehn Mitgliedern untersstütt werden.

Thatsabliche Berichtigungen ober perfonliche Bemertungen werben nur, wenn es bie Bersammlung ausbrucktich gestattet, nach bem Schluß ber Debatte zugelassen, und nuch bie Anmelbung bagu schriftlich erfolgen, werauf bie Abstimmung obne Discussion vorgenommen wird.

Die Beichluffassung felbst erfolgt bei Bahlen burch Stimmgettel, bei anderen Beichluffen burch Erhebung von ben Plaben, injofern nicht bie Bersammlung andere barüber beschließt.

#### § 6. Form und verbindliche Rraft ber Befchluffe.

Die Regel, daß die absolute Mehrheit der auf dem Vereinstage anwesenden stimmberechtigten Mitglieder zur Gültigkeit eines Leschussel genügt, erleidet solgende Ausnahmen.
Wenn nämlich zwei Oritheile der in der Versammlung anwesenden Deputitren von Unterverbänden gegen einen Veschussel gestimmt haben und in der Minderheit geblieden sind, so kann auf Antrag eines Seden darunter die Gultigkeit eines solchen Weschussel darun aber und auf der allegann Gereinstage ausgeseht und auf beiem einer nochmaligen Abstimmung unterworfen werden, welche alebann aber undedintet entsseitet.

Bur Bultigetet von Beschliffen über Albanderungen bes erwähnten Berbands ftatuts endlich wird eine Mestrheit von brei Viertheilen ber anwesenden stimmberechtigten Mitglieder und außerben noch erferbet:

baß bie Abanderungsvorschlage gleich bei ber Ginladung jum Bereinstage in ber Zeitschrift bes Berbandes mitgetheilt werben.

Die Berbindlichfeit ber in porftebenber Art abgefagten Beidluffe erftredt fich auf fammtliche bem Berband angehörige Genoffenichaften und Bereine, auch bie in ber beschluffaffenten Berfammlung nicht vertretenen, jeboch mit ber im Statut (§ 3) festgefetten Beidranfung:

bag, foweit es fich um Auferlegung von neuen Berpflichtungen fur bie Bereine banbelt, bagu ber ausbrudliche Beitritt jebes einzelnen barunter erforberlich ift.

#### Der fechfte allgemeine Bereinstag der auf Gelbfthalfe beruhenden deutschen Erwerbs. und Birthichaftsgenoffenichaften

hat gemäß ber in Nr. 6 bes Blattes erlaffenen Ginlabung mahrend ber Tage vom 14. bis 17. August in Maing stattgefunden, und wohnten bemfelben Die Bertreter von 13 Provingialund Landesverbanden und 69 einzelnen Berichug., Gredit., Conjum., Robitoff. und Productiv. vereinen bei. Außerbem hatten noch 8 Bereine, zu benen nachträglich noch einige bingugetommen fint, fdriftlich ihren Beitritt gum Bereinstag ertlart, ohne einen eigenen Bertreter gu beitellen.

6) Auf Autrag ber Anwalticaft - Referent ber Unwalt: Das organifche Statut uber ben beutiden Benoffenicafteverband gemäß ber in Dr. 7 G. 67-70 b. Blattes enthaltenen Borlage. Beranterungen an biefer Borlage murben folgente beichloffen:

I. ju § 7 bes Statute auf Antrag von herrn Dr. hirfch aus Magbeburg: bie einleitenben Borte bis "orbnen fich" ju ftreichen, fo bag ber Anfang bes § 7 lauten wurde: Die im allgemeinen Berbanbe ftebenben Bereine orbnen fich biftrictweise in befontere" u. f. m.;

II. ju § 7 bes Statute, Abfat 3, porlette Beile, auf Antrag von herrn Digge aus Roftod: ftatt bes Bortes "leitet" bas Wort "einleitet" ju fegen;

III. ju \$ 7 bes Statute, Abfat 3, auf Antrag von herrn Parifius (Garbelegen) und Frohner (Bechfelburg) folgenden Bufat ju machen: "Ge fteht bem Berbande auch frei, ftatutenmäßig ftatt eines geichafteführenten Bereine eine bestimmte Derfon ale Beicafteführer ju mablen";

IV. ju § 8 bes Statute, Beile 2, auf Untrag von herrn Frohner (Bechfelburg) binter bem Borte "Unwaltichaft" bie Borte geber bem Unterverbande Director" eingu-

icalten :

V. ju § 9 bes Statute Rr. 7 auf Antrag von Schulge Delitich bingugufugen: "und in gegenseitige Beichafteverbindungen mit einander gu treten, auch fich jebe

mögliche Erleichterung babei ju gewähren";

VI. ju § 10 bes Statute, auf Antrag bes herrn Dr. birich (Magbeburg), Abjat 2, bon ben Borten "ber Beitrag ber Bereine bat bisber" bis "fo wird feftgefett" folgenbermagen abgufurgen : "zwei Procente vom Nettogewinn jabrlich werben ale Roftenbeitrag eines jeben Bereins bis auf Beiteres, jeboch mit Beftimmung eines Minimal. und Marimalfages von 2-30 Thir. fejtgejest";

VII. ju § 2 ber Weichafteordnung auf Antrag von herrn Parifius (Garbelegen) bingugufugen: Abgeordnete folder Bereine, welche burch unabwendbare Sinderniffe vom Beitritt in ben Berband abgehalten find, find berechtigt, auf Befchlug bes Bereins.

tage fich an ber Diecuffion gu betheiligen";

VIII. ju § 6 ber Geschäfterenung auf Antrag von herrn Nigse (Rostoct) in Absab 2, Beile 3, anstatt bes Wortes "tann" bas Wort "muß" zu seben; IX. ju § 6 ber Geschäftsordnung auf Antrag von herrn Frohner (Wechselburg) bie

Beftimmungen bes § 6 ber Beichafteorbnung über bie Abanberung bes organifchen Statute in bae Statut felbit aufzunehmen.

2C.

8\*

6.

# Prototolle des achten Bereinstags des allgemeinen Berbandes der deutschen Erwerbs- und Birthichaftegenoffenschaften.

(Blatter fur Genoffenschaftemefen, Jahrg. 1866 G. 165.)

I. Gigung. Raffel, ben 8. October 1866.

Die heutige Sikung bes Bereinstages ber Erwerbs- und Birthschaftsgenossenichaften wird von bem in ber gestrigen Borversammlung ermässten Borsigenden Rigge eröffnet und bie Bersammlung gunächst davon in Kenntniß gesetht, daß der Diergerichtsanwalt Hupseld, Literat hahnders, Fabrikant Stück, Kaussmann Diehls und Kaussmann Preuginer zu Schristiführern bestimmt seien, und hiermit von herrn Diehls das Protokoll der gestern Abend stattgehabten Borversammlung sowie die Geschäftsordnung für die Allgemeinen Vereinstage verlesen.

16. 16.

Schend referirte sobann über ben Antrag ber Anwaltschaft, Die Aufbringung und Bertheilung ber Beitrage zu ben Berbandefosten vom Jahre 1866 ab betreffenb:

Der Allgemeine Bereinstag wolle beichließen:

Der § 10 bes organischen Statuts bes Allgemeinen Berbandes ber auf Gelbstütige beruhenden Deutschen Umberbes und Wirthichaftlegenoffenschaften wird in der bisherigen Fassung aufgeboten und an beiten Selle beiteimmt:

§ 10.

Die Kosten bes Allgemeinen Bertandes, insbesondere die Besoldung bes Amwalts und Deckung von bessen Bureau-Allmann, sowie die Kosten bes Allgemeinen Bereinstages sind von sammtlichen im Bertonnte stehenden Bereinen nach Procenten vom Alettagewinn bes Bereinsgeschäfts aufzuhringen. Bu den Kosten ber Unterverbande haben bagegen nur die einem jeden der bersolden beigetretenen Bereins beigusteuern und über die Art der Ausferingung seibstiftändig au beschiefen.

Bu ben Allgemeinen Berbandetosten wird vorläufig für jeden Berein ein Beitrag von 1 pCt, vom Nettogewinn bes Bereinegeschäfts allfabrlich festgejeht, mit Innehaltung eines

Minbeft. und Boditbetrages von 1-15 Thalern.

Diesen Beitrag jenten bie Vereine an ben jedesmaligen Anwalt ein, welcher bavon seine Bureautseten sowie die kosten des Magemeinen Vereinstages, welche auf eirca 120 is 150 Abaler angeschlagen werden, beett, ben leberreft als Memuneration für zeine Mühmaltung erhalt und bem Magemeinen Bereinstage barüber allfahrlich Rechnung legt.

Der Referent ftellte Namens bes engeren Musichuffes folgenden Antrag:

Ueber bie Aufbringung und Bertheilung ber Berbanbekoften wolle ber Bereinstag beichließen:

- I. In Betreff ber Aufbringung und Berwendung ber Berbandstoften in bem Sabre 1866:
  - 1) Die Roften bes Berbanbes, namentlich
    - a. Die Befolbung bes Unwalts und Die Dedung von beffen Bureauaufwand,
    - b. bie Roften ber Allgemeinen Bercine- und ber Unterverbanbetage, fowie
  - c. ber Beichafteführung bei ben Unterverbanben,
- find fur bas Jahr 1866 in folgender Beife aufzubringen:
  - a. von ben in bem Berbande stehenden Borfchusvereinen hat jeder Berein nach ber Bestimmung bes 3 10 bes organischen Statuts bes Magemeinen Berbandes zwei Procent vom Reingewinn bes Bereinsgeschafts, jedoch mit Einhaltung eines Mindest- und hohositetrages von 2-30 Ihalern beigutragen;
  - b. Die Confum- und Robstoffgenossenschaften haben 1/2 Thir. oder Gulden, und die Productivgenossenschaften 1/4 Thir. oder Gulden von jedem Tausend des Berkaufserlöses, ebenfalls mit Einhaltung des Mindest und höchstbetrages von 2—30 Thir. beituiteuern.
  - 2) Die fich fur 1866 ergebende Berbandeeinnahme wird verwendet:
    - a. die Unterverbande begieben zur Bestreitung ber Kosten ber Unterverbandstage, fo wie ber Geschäftsführung bei ben Unterverbanden 25 pCt. der von ben zugehorigen Bereinen geleisteten Beitrage;

b. ber Anwalt erhalt zur Bestreitung seiner Besolbung, bes Bureauauswandes und ber Kosten bes Allgemeinen Bereinstages ben Betrag von 3200 Thir.

c. ber Mehrbetrag ber Ginnahme wird gur Bilbung eines Refervefonde benutt.

II. In Betreff ber Aufbringung und Berwendung ber Berbandetoften von bem Sahre 1868 an.

Der § 10 bes organischen Statuts bes Allgemeinen Berbandes wird aufgehoben

und an beffen Stelle beftimmt:

1) Die Koften bes Allzemeinen Berbandes, insbesonbere bie Beschung bes Amalts und Deckung von bessen Bureauauswand, sowie die Kosten des Allgemeinen Bereinstages sind von sammtlichen im Berbande stehenden Bereinen aufgubringen. Die Kosten der Unterverbände haben bagegen nur die einem jeden berjelben beigetretenen Bereine zu tragen, und über die Art der Aufbringung und Berwendung dieser Kosten haben die Unterverbände selbstikandig zu beschließen.

2) Bu ben Roften bes Allgemeinen Berbanbes haben beigutragen:

a. bie Boridugvereine 1 pCt. vom Reingewinn bes Bereinsgeichaftes,

- b. Die Confum. und Robitoffgenoffenichaften 1/6 Thir. ober Bulben fur jebes Taufend bes Bertaufeerlofes, und
- c. die Productingenoffenichaften 1/1, Thir. eber Gulben für jedes Taufend bes Berfaufertofes, mit Einhaltung eines Mindest- und hochstetrages von 2-20 Thir. für alle Bereine.
- Bon ber Berbanbeinnahme erhalt ber Anwalt jährlich 3200 Thir. jur Bestreitung seiner Besolbung, Dedung seines Bureauauswandes, sowie ber Koften bes Allgemeinen Bereinstages.

4) Der Mehrbetrag ber Ginnahme wird bem ju bilbenben Refervefond jugewiesen,

5) Der auf biefe Beife zu bilbenbe Refervefond bleibt zur Berfügung bes Allgemeinen Bereinstages.

Derfetbe wird ber "Deutschen Genoffenschaftebant in Berlin" gur Berwaltung übergeben,

6) Die Beitrage zu ben Berbandeloften werben von ben geschäftsführenden Bereinen ober ben Directoren ber Unterwerbande von ben einzelnen Bereinen erhoben und an bie Anwaltschaft abgeliefert.

Diefer Untrag mart ohne Diefuffion genehmigt.

Man beschloß, eine Pause eintreten ju lassen und die Sitzung um 2 Uhr wieder zu beginnen. Damit ward die Sitzung geschlossen. Bergelesen und genehmigt.

Der Borfigende R. Migge.

. Schriftfuhrer G. Sahnborf.

7.

# Regulativ

für ben Berfehr der Unterverbande und einzelnen Bereine bes Allgemeinen Deutschen Genoffenschafts Berbandes mit der Anwaltschaft.

(Beilage jum Protofoll ber Sigung bee Allgem. Bereinstags vom 25. Auguft 1868.) (Blatter fur Genoffenichafteweien, Jahrg. 1868 S. 147.)

1.

#### Correfponbeng.

Die Correspondenz ber Unterverbande und einzelnen Bereine mit der Anwaltichaft in Berbande. und Breinsangelegenheiten erfolgt burchgebends unter gegenseitiger Francatur der An. und Rücfichreiben ohne alle Ausnahme. Die Unterlassung der Francatur zieht die Berpflichtung zur Erstattung des dem Abressatur verursachten Porto durch den Abressatur nach sich. Dabei wird auf solgende Duntte aufmerfiam gemacht:

Distriction Google

a. Drudfachen find zur Bermeibung ber Porto. Erhohung regelmäßig per Rreugband be-

fonbere ju perfenben.

b So lange ber Anwalt ben parlamentariiden Kerperichaften 1) bes Jolharlaments, 2) bes Nerdbeutichen Reichetages und 3) bes Preußischen Landtages angehört, find geneöhuliche Briefe bis zu 2 beih und Kreuzdandendungen bon gleichem Gewicht mabrend ber Sigungen biefer Körperichaften, indessen Johnsten unr aus ben, durch jede berjelben vertretenen Landern allo zu 1) aus dem gangen Zollvereinegebiete, zu 2) aus ben Nordbeutichen Bundellandern, zu 3) aus Preußen portoffrei, wonn sie an ben knwalt, unter Zusigung seiner Gigenschaft als Mitglied bes betreffenden Parlaments, nach Berlin abreistut werden, wobei wegen Unterlassigung ber Beipachung von Druckschriften in die Briefe auf das Borhergesagte verwiesen wird.

#### 2

#### Ginfenbung ber Berbanbebeitrage.

Die nach bem Organischen Statut und ben Beschlüssen ber Migemeinen Berbanbetage von ben Bereinen zur Teckung ber Koften bes Allgemeinen Berkanbes aufzubringenben Beiträge sind von benselben siets vortofrei durch Bermittelung der Unterwerkanben, und nur jofern sie einem Unterwerkande nicht angehören, direct an die Deutsche Genossenschaftsbank von Sörgel, Parrisus u. Comp. zu Berlin (Behrenster. 56) nach Keistellung bes jahrlichen Rech-

nungeabichluffes einzujenben.

Die Unterverbands-Directoren sind gehalten, sobald die eingesandten Beiträge die Summe von 50 Thtr. übersteigen, diesen Betrag sofert an die Deutsche Genossenschen, unter Veilegung einer doppellen Dering, den Deutschen Deignigen Bereine, beren Beitrag nach dem erzielten Reingewinn bemessen wird, haben als Massitab diesenige Summe zu Grunde zu legen, welche nach Abzug aller Geschättelbeiten, der Finsen an die Vereinszläubiger, der Gebalte, Benunerationen, Allesserichungen auf Moeitiene und Summebilien-Gento und ionitigen Geschäftsspesen, sowie der Geschäftsbertufte, sowie letztere aus dem Ertrage des Jahres gedeckt sind, als wirklicher Reinertrag übrig bleibt. Jinsen, welche auf die Geschäftsantseile der Mitglieder gewährt, sowie Alles, was dem Rejervesend zugeschrieben wird, sind dagen als Theil des Reingewinns zu betrachten.

#### 3

Ginfendung ber Rechenschaftsberichte und ausgefüllten ftatiftifchen Tabellen.

Die Anwaltischaft fiellt ben Berbands-Directoren für die ju ihren Berbanden gehörigen Bereine je beie Tabellen-Formulare jur Verfügung und überlägt es ihnen, inwieweit sie von myweiten und britten Kormulare für ihre Berbandsschaftlisst Geberauch machen wollen. Kür die Statisstil bes Allgemeinen Berbandes haben die Bereine das ausgefüllte Tabellen-Kormular möglich bath, nach Beitstellung der Jabrebendnung durch die Generalverjammlung, an die Unterverände, resp. wenn der Berein einem jelden nicht beigetreten ist, an die Anwaltschaft einzureichen. Jedenstalls ist allerzieits darauf zu achten, daß der 15. Juni als judieste Termin für die Eintleferung der ausgeschllten Zabellen iungesbalten wird, und haben die Berbandes Directoren die an diesem Tage etwa nech in ihrem Vests bestündigen Motelichsisse unverzäglich an die Anwaltschaft achaliesen, damit lettere die nech rückständigen Vereine an die Erfüllung ihrer Berbindlichkeit erinnern kann. Diesenigen Vereine, welche gedruckte Geschäftsberichte ausgeben, haben ein Exemplar berselben den ausgeschliten Tabellen überall besauften der

#### 4.

#### Reifen bes Unwalte und feiner Stellvertreter.

Wegen ber Reisen bes Anwalts und seiner Stellvertreter zu ben Bereins- und Berbandstagen und ber bafür aus bem Allgemeinen Hond zu gewährenden Entschädigung wird durch bie Beschlüsse der Allgemeinen Bereinstage das Nöthige beitimmt. Beranlast jedoch ein einzelner Berein wegen ganz außergewöhnlicher, ihn ausschließich betreffender Bortommuisse Reisen bes Anwalts oder seiner Stellvertreter, so hat die betreffende Bereinstasse die dienen Interes. R

# Die Beitrage der Benoffenschaften ju den Roften des Allgemeinen Berbandes.

(Blatter fur Genoffenichaftemefen, Jahrg. 1866 G. 4.)

Hir den diesfährigen Allgemeinen Bereinstag hat die Anwaltschaft bereits in Stettin (vgl. Mitthelungen S. 36 ff.) einen Antrag auf Manderung bes § 10 des erganischen Statuts, betreffend die Koften des Berbandes, angemeldet, und es sit beschoffen, den Unterverbanden "zur Kenntnispnahme und beliebigen Verberathung zu überweisen". Es wird bald 3cit, den Antrag der öffentlichen Vesprechung zu unterziehen. Ich will dies nur nach zwei Gesichtsbuntfen bin thur.

Der § 10 bes Statuts bestimmt, daß jede Genossenschaft 2 pCt. vom Nettogewinn, jedech nicht unter 2 Tht. und nicht über 30 Tht. beignienern habe, und sedam alliährlich auf bem Bereinstage seinestage seinestellt werde, welche Duote von besein Beiträgen ben Unterverkäusen zu überweisen sei. Der Stettiner Bereinstag hat diese Duote sir das Jahr 1865 auf 25 pCt. seinstag best den Anwaltschaft gebt nun im Wesentlichen dabin, daß zu den allgemeinen Berbandskoften (Gebalt und Burvauleiten bes Anwalts und Kosten des Allgemeinen Bereinstags) jeder Berein siehtlich I pCt. vom Nettogewinn des Bereinsgeschäfte, mit Einhaltung eines Minkeste und Höchstertunges von 1 bis 15 Thtr., zu zahlen haben soll, dahingegen die sämmtlichen Kosten vor Unterverbände, wie bis zum Jahre 1864, von den bei dere bestellen erkollichten Vereinen aufrahrlingen sind, und zwar nach demieniaen Moduk. welchen

jebesmalige Unterverbant felbitftaubig beidliegen wirb,

Ganz abgesehen von bem Procentjage, bessen Angemessenstellt sich nur nach einem im Beraus zu machenden lleberschlage beurtseisen läßt, sehen der mit vollkemmen richtz, die Keisen der Unterverkände ganz und gar von denen des Algemeinen Perkandes zu trennen. Schon der Umstand, das viele Genossenschaften sich dei keinem Unterverbande betreitigen, spricht dafür. Dazu kemmt nech die große Verschiedernbeit in dem Aufwande, den die einzelnen Unterverbande machen. Nach dem sur 1864 und 1865 üblichen Versabren kennten die vor dem Allgemeinen Vereinstage statisindenden Unterverbandestage gar nicht wissen, wie viele Mittel ihnen aus jenen 2 post, au eigener Vernendung zusließen wurden. Mussigen die Kosten der Unterverbande lediglich durch directe Veiträge der bestelligten Genossenschaft ausgebracht werden, so wird innerhalb jedes Unterverbandes ein ordentlichen Genossenschaft ungebracht werden, fo wird innerhalb jedes Unterverbandes ein ordentlichen Genassenze ist die Verlendung eingeschust werden. Ueberdies ist die Villung der Unterverbande ja in keiner Beziehung abgeschlossen, sie wird isquar wünschenverts sein, sie im Aluß zu erbalten und ihr nicht durch verweickelte Einrichtungen in Vertress der Kosten knillt der Schanzen zu geben.

Unterubet von bem angefündigten Antrage ber Anwolischaft bleibt aber ein Uebelstand, beifen Erbeblicheit meines Eradetens nicht zu bezweifen ift. Die Anwolischaft und später ber Alle gemeine Verband sind vorzugeweis von ben Berfchuß- und Erebitvereinen gegründet, welche ja auch noch jest unter ben beutschen Genossenichten bie erste Setelle einnehmen. hierdurch ist wohl erfartlich, bag bisher die Frage niemals erörtert ift, ob es auch für die andern Arten Genossenichten angemessen jei, die Hohe ber Bettogewinn bes Genossenichten angemessen bes Ge-

ichaftes ju normiren. Dieje Frage muß meines Grachtens verneint werben.

Die Vorschussereine haben sammt und sonders das Beftreben, ihren Mitgliedern Borschusse so billig als möglich zu gewähren und zugleich eine über den gewöhnlichen Jinssus
jedige so dillig als möglich zu geben. Erwägt man dabei noch, daß die Mitglieder durch der Verein den Credit schon billiger ober bequemer und leichter als anderswoher erhalten, so ist augenscheinlich der Nettogewinn des Geschäfts der angemessente Massitab für Beitrage zu ge-

meinichaftlichen Benoffenschafteeinrichtungen.

Anders bei Rohitoff-Asseciationen und Consumbereinen. Die Waaren, welche biese ihren Mitgliedern täussich gewähren, können lettere in der Regel ebenso bequem, vielleicht noch bequemer, anderswoßer essieden. Unter beiten Arten Genossenschaften giebt es sehr von des grundfätzlich genau dieselben Preise innehalten, wie ihre Concurrenten. In diesen wird also der gange Bortheil des Einzelnen auf den Nettogewinn des Geichälte geschlagen. Andere Robitosff Alsseine und Consumbereine bingegen basen die Diebende fast gang und gar

abgeichafft; fie führen ben gangen Bortheil bem Einzelnen birect in niedrigen Kaufpreisen ju und bestreben fich grundsählich, bei dem Bereinsgeschäft keinen oder einen sehr unbedeutenden Rettogewinn zu erzielen. Bu der ersteren Art treien noch die reinen Marken Consumvereine hinzu, welche nach ihrer gangen Organisation allen Bortheil der Mitglieder im Geschäftsgewinn baritellen mussen.

Siernach ist bei biefen Arten Genossenschaften ohne Jweisel ber Nettogewinn bes Geschäfts lein zutreffenber Mahjtab für die Kosten-Veiträge zu den gemeinschaftlichen Einrichtungen. Schon bei den Rohstoff-Alfociationen tritt dies flar hervor und lätzt sich auch aus ber Litten ber pro 1863 eingegangenen Veiträge (vol. Mittheilungen über den Allgemeinen Vereinstag in Seitrin S. 83 u. 84 in Werdnibung mit den Anschlen des Jahreeberichts pro 1863 mit Jahlen belegen. Bei den nicht in den Kohltoffe zum Marttpreise oder wenig darunter verlaufen, müssen die Veiträge sehr dech ausfallen, im Verhältnig zu denen der Verschungen Franken und sein zu der Anschlen des Anschlensen. Ge gaben zum Verhältnig für 1863 die Schupmacher-Alfociationen zu Mainz bei 18,118 Ahr. Verkauserlis 18 Ahr. Umfah 12 Ahr., zu Breslau bei 18,000 Ahr. Umfah 12 Ahr., zu Breslau bei 18,000 Ahr. Umfah 12 Ahr., zu Breslau bei 18,000 Ahr. Umfah 12 Ahr., zu Bossenbeitel bei 15,288 Ahr. Umfah 7 Ahr., zu Bestied bei 3,200 Abr. Umfah 3 Ahr., zu Bossischer geber 11,200 Abr. Umfah 3 Ahr., zu Bossischer gebei 11,200 Abr. Umfah 3 Ahr., zu Bossischer gebei 11,200 Abr. Umfah 3 Ahr., zu Bossischer dei 11,200 Abr. Umfah 3 Ahr., zu Bossischer gebei 11,200 Abr. Umfah 3 Abr., zu Bestie bei 11,200 Abr. Umfah 3 Abr., zu Bestie bei 11,200 Abr. Umfah 3 Abr., zu Bestie bei 11,200 Abr.

#### (Schlug, Blatter fur Genoffenschaftemefen, Jahrg. 1866 G. 5.)

Roch eigenthämlicher muß sich dies bei den Consumvereinen gestalten. Consumwereine, welche die Dividende ganz abzeichafft haben, würden zu den Berbandskossen einemals mehr als den Mindesstertung zu zahlen haben, mag der direct den Wittgliedern durch billige Preise zugewandte Vortheil nach so groß sein. Tahingagen — von den Markenvereinen ganz abzeichen — wird ein Consumverein, welcher zu den marktgängigen Preisen verkauft, bei guter Leitung den Mitgliedern auf ihren Umstat leicht 4 bis 5 vCst. Dividende gewähren können, also dei 12,000 Abst. Berkausserlös jährlich 480 bis 600 Abst. Nettogewinn haben, wovon 2 vCst. Beitrausserlös gint weniger als 9 bis 12 Abst. ausmachen. Aber ein Lager-Consumverein ist erst bei einem Umstat von etwa 1000 Abst. so weit gediehen, den Lager-Consumverein ist erst bei einem Umstat von etwa 1000 Abst. so weit gediehen, den Lager-Consumverein siehe ganz Abstigkeit wöhmet. Und erst wenn der Consumverein beise Geregeit wöhmet. Und erst wenn der Consumverein beise Geregeit wenn der Consumverein beise gestellt wirden. Und essen der wenn der Consumwerein beise Geregeit wenn der Erstellung anzustellen, welcher dem Wereine seine Janz Lann er seine Ersistenz dauernd für so gesichert ansehen, wie ein Werschausverein in der Kegel sichen bei einem Umsas der von 100 bis 60,000 Abst. und einem Rettegewinn von 100 bis 200 Abst.

Meines Exahens ift für Rohflesf-Alfociationen und Sonsumvereine der Verkaufserlös ber einigig passend Maßitals für die Beiträge zu den gemeinichastlichen Einrichtungen. Den Procentigk richtig sestigussellen, ist freilich schwierig. Bür Censumvereine, glaube ich, würde dem Procentigk von 2 pEt. vom Nettogewinn, bei den Verschuspereinen der Sah von 1/30 delt. der 1/3, per die der 1/3, per mille vom Umsah am besten entprechen. Dann würde bis zu einem Umsah von 6000 Thir. der Minimaliah von 2 Thir., und sodann für jede 3000 Thir. mehr, noch 1 Thir, als Kossenseitung ju gabsen sein. Das Maximum von 30 Thir, wäre erst der 30,000 Thir. von 1 Thir. der Verschuspereinen der Verschuspereinen besieht, so würde dem antiprechend sich mein Vost. der Verschuspereinen besieht, so würde dem entsprechend sich mein Vost der Inches der Anwahren und kir Lager-Consumvereine. Dieser Sah passte zu Zweisel gleich gut für Anarten. und kür Zager-Consumvereine.

Ob die gleichen Sabe auch für Rohltossellsciationen zutressen, will ich bahingestellt sein lassen. So viel ich es zu übersehen vermag, würden sür dies Genossellschaften etwas höhere Sabe angemessen sein, also etwa 1/2 por mille vom Unitat statt 2 pct. vom Nettogewinn. Dabei würde die Grenze des Minimum mit 4000 Thr. und das Maximum mit 60,000 Thr. erreicht werden.

Der gerügte Uebelstand tritt vielleicht noch schärfer hervor bei Productivgenossenichaften, namentlich bei solchen, in welchen alle Betheiligten ausschließliche Befghetigung finden. Auch bier liegt es in ber hand ber Genossenschaft, je nachdem sie historie als die üblichen Löhne ober nur biese jahlt, ben Nettogewinn bes Geschäfts zu steigern ober zu mindern, ohne daß ber Bortheil des Einzelnen sich weigenlich andert. Auch bei ben Productivgenossensschaften wird

nur ein Procential vom vom Umfast ben richtigen Mafftald für die Beitrage gu ben gemeinschaftlichen Einrichtungen abgeben, allein hier würde ber Procentign noch niedriger fein mussen, als bei den Consumvereinen. Gines bestimmten Borichsages enthalte ich mich, da mir noch

nicht hinreichend viele Abichluffe von folden Benoffenichaften juganglich fint.

3ch erjuche bie Unterverkante, bei benen Robitoff-Affociationen oder Confumvereine ober Productivgenossenschienten betheiligt sind, namentlich aber ben Berband nerbeduticher Schifmacher-Affociationen und ben Berband ber Confumwereine ber Preving Prandenburg, meine Borischage auf ihren Berbandstagen zu prufen und eventuell für ben nächsten Allgemeinen Bereinstag rechtzeitig Antrage auf Manberung bes § 10 bes organischen Statuts nach biefer Richtung bin zu stellen.

Berlin, 1. Januar 1866.

Bubolf Parifius.

9.

### Die Dotirung des Berbandes der deutschen Erwerbs- und Birthichafts-Genoffenschaften.

(Blatter fur Genoffenschaftemefen 3abrg. 1866 G. 177.)

Durch bie in Rr. 42 biefer Blatter (S. 167) mitgetheilten Beschlusse bes VIII. Allgemeinen Bereinstages unferer Genossenichen find bie Finangen bes Berbande berfelben, insbesondere bie Dotirung ber Unterverbande, und bie Besoldung bes Anwaltes und Uebertragung seiner Bureaukosten, nach ben bisherigen Ersabrungen unter allgemeinem Einverstäudniss neu gerezelt.

Da die zu bem bezeichneten Zwecke jeit ber ersten Errichtung bes Berbandes ergriffenen Maguegen und erreichten Resultate sowohl für die Antwicklung des Berbandes selbst, wie für die des Genossenstellung in der den geschaftswesens überden von entschedenen Wichtigkeit waren, überden won Geist und Sinn der betseitigten Bereine und ihrer Leiter Zeugnig ablegen, so wird eine kurge

Ueberficht bes Borganges nicht ohne Intereffe fein.

Nachbem der unterzeichnete Anwalt durch seine Antegungen in Schrift und Wert und durch bie von ihm und befreundeten Männern ) zunächt in seinen Heimatskreisen seit 1849 in das Leben gerusenen praktischen Organisationen den Anisch zur Gründung von Genossenschaften in Rabe und Ferne gegeben hatte, gestaltete es sich von selbst so, daß erneiste icher Bertreter der Sache, im Mittelpunft der Bewegung blieb, und sowohl dei Constitutiung neuer Bereine, wie bei sonstitution und feine Werhaltigen oder bedenstlichen Bortemmnissen regelmäßig von allen Seiten um Rath und Veisussen wurde. Diese rein thatsächliche, lediglich auf freies Bertrauen begründete Berefälniss bestande ein ganges Jahrzehnt hindurch bis auf den deringenden Wunsch der Verschungereine vom Anwalt die erste Zulammentunft von Deputiteten derfelben Mitte Juni 1859 in Weimar veranstaltet wurde. Im Bürtigung der Bortheile einer näheren Berbindung beschlog bie Bersimuntung, unter Mitwirtung der Berteter von 28 Bereinen, als dem Stamme des Gangen, am 16. Juni wörtlich:

"In Berückschigung, daß der Bunsch allgemein ift, die Bereine unter einander naber zu bringen, erscheint es wünschenwerth, daß ein Central. Bureau errichtet werbe, welches die Bereinbung der Bereine anbahnt und die Cerrespondenz mit benselben sührt. Die Kosten für daß Bureau sollen daburch aufgebracht werden, daß jeder Berein '/2 Procent seines Keinentrags an das Gentral-Bureau erschen Der Bereinstag ersücht ben Alsselfer Schulze zu Leilisch, das Bureau zu übernehmen, und stellt die erlangten Mittel zu bessen Beresügung." (Man vergleiche die Beschilchsie über den Bereinstag beutscher Borschülzerune zu Weimar. 1859. Atte. B.)

<sup>\*)</sup> Die herren Dr. Bernhardi I. und Burmann in Gilenburg, Dr. Fiebiger in Delisich und Amtmann Roppe in Borbig find hier vor Allen zu erwähnen.

Kaum war in Folge biefes Befchusses Gentral-Correspondeng. Burcau in Thatigkeit getreten, jo stellte fich zweirelei tabei beraus. Ginmal brangte das Bedürfusg an einer Erweiterung des Geichäftebreised des Burcaus über die logie Bermittelung von Geichäftebreibindungen, welche man ursprünglich datei im Sinne hatte, hinaus, indem Seitens der Bereine die verschiedenartigten Anliegen an das Burcau berantraten; und sodann zeigte sich der zur Sectung der Kosten, namentlich der Besiedbung des Anwalts, bestimmte Maassiftab theis zu gering, theils gagen die geköperen Bereine unbillig. Schon gegen Ende des Jahres 1839 wurden deher unter Initiative des Versche durch ere ins zu Luckeuwalde durch selbstiftsabiges Bergeben der größtentheils verkundenen Bereine, welche sich etwa auf 50—60 beiliesen, Bedingungen des Berbandes balbin projectirt:

- a. daß bie Thatigfeit bes Bureaus fic auf Beibulfe jeber Art, welche ber Genoffenichaftelache liberfaupt und ben verbundenen Bereinen insbesondere forberlich fein modite, eritrecen, und
- b. ber jur Leitung bes Bureaus ermahtte Geichaftsführer möglichft feine gange Beit biefer Aufgabe widmen folle; wogegen
- c. bie verbundenen Bereine bemfelben, anstatt eines halben, 4 Procent ihres jahrlichen Rettogewinns ale Salair und gur Bestreitung bes Bureau-Auswandes gu gewähren batten.
- d. Endich jollten, außer ben Borichufvereinen, alle Arten von Erwerbs und Wirthjdafts. Genoffenicatien, welche auf bem Princip ber Gelbitbulje beruhten, jum Berbante guglaifen werben.

unter Ermäßigung ber gedachten Gegenleiftung auf 2 Procent bes jahrlichen Nettogewinns ber Bereinsgeschäfte mit Innehaltung eines Mindelte unt Sodiftetrages von 2-12 Thr. ging ber unterzeichnete Anwalt auf bie Offerte ein, welche burch ben zweiten Bereinstag in Gotha am 2. Juni 1860 janctienitt wurde, indem man bem Bureau:

- a. bie Bertretung und weitere Ausbildung bes Genoffenicaftemeiens im Allgemeinen, in ber Preffe, auf bei einschlagenben Congressen und sonft im öffentlichen Leben, insbesondere ber Gefeggebung gegenüber;
- b. Forberung mit Rath und That, sewohl bei Gründung neuer Bereine, als auch bei Erbaltung und Weitersung tereits beitehender, inebesondere durch Auskunfteertheilung und Beleitung auf erzeichend Anfragen;
- c. Bermittlung gegenseitiger Beziehungen zwischen ben einzelnen Bereinen jum Bebufe bei Austausches ber gemachten Erfahrungen und gewonnenen Resultate, und ber Anfinipfung von Geschäftsverbindungen, sowie zum Burche der Mahrunchmung gemeinsomer Interessen mit gemeinsomen Kraften und Mitteln; endlich
- d. Eröffnung von Gelbquellen, theils durch Bant. Credit, theils burch gegenseitige Ausbulfe ber Bereine unter einander.

zur Pflicht machte. (Man vergleiche die Beschlüsse bes zweiten Bereinstags ber beutschen Borschung, und Credituereine zu Gotha vom 31. Mai bis 2. Juni 1860. Abth. II., B.)

Herner wurde bem Central Correspondeng. Bureau burch Beschluß besselben Bereinstags ein engerer Aussichung an die Seite gestellt, bessen Mitglieder "bei allen weitergreisenden gur Bertretung ber Gesammtinteressen notbig werdenden Maßregeln befragt werden mussen und ben Borstanden und Bertretern der verbundenen Bereine errichtet wurden. (Man vergl. die erwähnten Beschlusselbe.)

Auf bem vom 21.—23. Mai in Halle a. S. abgehaltenen britten Bereinstag, am welchem zum erften Male sich auch andere Guttungen der Genessellen Jahren mametlich Robitoffvereine beiheiligten, fam bas Verhaltnig, wie es biese eriten Periode des Berbandes zu Grunde
liegt, zum Miduluß, indem man da in Gotha Festgesehte mit der einzigen Aenderung beibehielt: daß die Minimal- und Maximal-Säße der Vereinsbeiträge auf 2.—30 Th. normirt
wurden, wie sie noch im Augenblick bestehen. (Man vergleiche die Beschüffe biese Vereinstags Altib. II., B.)

Bugleich wurde in Folge ber veranderten Bestimmung bes Inftitute der Rame besselben: Central. Correspondeng. Burcau, in den sachgemeis, Anwaltschaft ber deutsichen Erwerbe. und Wirthschaftsgenossen ist umgewandelt.

(Schlug, Blatter fur Genoffenschaftemefen Jahrg. 1866 G. 181.)

Die zweite Phase in ber Entwickelung bes Berbandes beginnt mit ber Einführung ber sogenannten Landes- oder Provinzial-Unterverbande auf dem Bereinstage zu Potsbam

im Jahre 1862. (Bergl. Die Beichluffe biefes Bereinstage, Abth. II., B.)

Bie ber gange Berbant, jo ging auch biefe Ergangung feiner Organisation burchaus naturwuchfig aus bem Bedurfniffe ber Bereine felbit bervor und murbe erft formlich fanctionirt, ale fie fich prattifch burch bas Borgebn in Gachjen, am Mittelrhein und in Preugifch-Rheinland und Bejtpbalen bereits erprobt batte. Bei ber immer großern Ausbreitung ber Bereine burch gang Deutschland mar in ber That ein foldes Mittelglieb gwifden ben Centralftellen - ber Unwalticaft und bem Allgemeinen Bereinstage - und ben einzelnen Bereinen noth. wendig. Nicht nur, bag es bie einander naber gelegenen Bereine ju gemeinsamen Berfaminlungen und Berathungen, wie zu bequemer Geschäftsverbindung leichter vereinte, ermöglichte es auch bem Anwalt, sich durch den Befuch folder provinziehen Berjannnlungen, der Unterverbanbetage, von ben Bedurfniffen ber Betheiligten gu unterrichten, perfonlich auf biefelben einzumirten und fie mit ber Befammtbewegung in Bufanmenbang ju erhalten. Go tonnte es nicht fehlen, bag ber gegebene Unitof bas raiche Kortidreiten in ber Bilbung folder Unterverbante, welche einzelne beutiche ganter ober mehrere bavon, ober Provingen großerer Staaten umfaßten, bewirfte und bie gange Benoffenschaftebewegung wefentlich forberte. Die Anwaltichaft tonnte beghalb baran benten, bereits bem jediten Allgemeinen Bereinstage in Maing im August 1864 ein organisches Statut vorzulegen, welches bie gange Ginrichtung als Grundgefes bes Berbanbes urfundlich nach ben bieberigen Grundlagen gufammenfaßte, mit Benutung ber gemachten Erfahrungen bie Runctionen ber einzelnen Organe feft bestimmte und ihr Ineinandergreifen wie ihre Competeng regelte. (Man vergleiche bie Beichluffe biefes Bereinstage Abth. II., B.)

Naturlich tam bierbei bie Detationefrage, bie Beschaffung ausreichender Mittel gur Durchführung ber Organisation wesentlich in Frage. Waren icon bie bem Anwalt gur Besolbung und Derfung bes Bureanauswandes überwiesenen Bereinbeiträge, bei zeinen bieberigen Geichaften, welche bie Annahme stebender Gehülfen erforderten, ungenügend "), so wurde feine

Thatigfeit nach bem organischen Statut noch fur:

a. Die Aufstellung einer moglichft genauen Bereineftatiftit, fowie

b. Die Redaction und Berausgabe eines besonderen Blattes fur Genoffenichaftemejen als

Drgan bes Berbantes in ber Tagespreffe,

förmlich in Anspruch genommen, wogu noch die Bermehrung seiner Reisen zu den Unterverkandstagen hinzutrat. Dazu mußte man obendrein die Auferingung der unvermeidlichen Kosten ind Auge fassen, welche die Unterverkande vertrachten schlen sie irgend wirszum das Gange eingreisen. Und doch schoe eine weitere Belastung der Bereine mißtlich, weil sie leicht vom Berbande absichrechen und dessen Ausbereitung in Zukunft verhindern konnte. Trot der lettern vom Anwalt gleich bei Gründung des Gentral-Burcau geltend gemachten Rücksicht, welche ihn die höheren Offerten zum Behuse seiner Beschung abwessen lie, überbot man sich aber auf dem Bereinstage zu Potedam mit Anträgen, welche sümmtlich darauf hinausliesen:

"für die Befoldung bes Anwalts mindeftens 2000 Thr. jahrlich ichen vom Sahre 1862 an unter ben Bereinen aufzubringen und außerdem bie vollständige Dedung feines Bureauaufwandes zu übernehmen."

Rur bie bestimmte Erflarung bes Unwalts:

"baß er biefe Erhöhung und Fixirung feines Gehalts für jest nicht annehme, baß man vielmehr ber Beit und bem verflärften Beitritt ber Bereine bie allmalige Berbesserung seiner Stellung überlassen muffe, wolle man nicht bie Eristeng bes gangen Institute gefährben,"

vermochte bie Untragfteller, ben Plan fallen gu laffen.

Und wie richig die Ansicht bes Anwalts mar, hat ber gange Berlauf ber Sache gezeigt. Durch bie immer weitere Berbreitung ber Genoffenschaftsbewegung, burch bie Stellung, welche

<sup>\*)</sup> Sie betrugen: pro 1859 266 Thir. brutto, 1860 577 1861 1009 popon die Pälfte für Burcavauswand aufging.

bie Anwalticaft bagu einnahm, burch bie in bie Augen fallenben Bortheile ber Berbinbung wuchs ber Berbant jo rajd, bag fich vom Sabre 1864 an nicht blos eine ber Muhwaltung und bem Burcauauswande ber Unwaltichaft angemeisene Besoldung berausstellte, sondern man auch an eine Erleichterung ber Unterverbande in ihren Aufwendungen burch Ueberweifung eines Theiles ber fur bie Unwaltichaft bestimmten Gingange benten tonnte. Gowohl bie fammt. lichen Roften ber Gefchafteführung biefer Berbante, wie ber Aufwand bes Allgemeinen Bereins. tage mußten namlich bie babin befondere burch Ertrafteuern von ben betheiligten Bereinen aufgebracht werben. hiergegen fest bas vom Unwalt auf bem Dainger Vereinstage vorgelegte und angenommene organifde Ctatut & 10 feit:

a. ban fammtliche Roften bes Verbantes, einschlieflich ber Unwaltichaft, bes Allgemeinen Bereinstages und ber Unterverbanbe, von ben bieberigen Beitragen ber Bereine an 2 vet, von ihrem Nettogewinn gebedt werben und biefer Gat bis auf Beiteres beibehalten werben foll;

b. bağ bas Berbattniß, nach welchem biefe Gingange gwifchen bem Anwalt, ben Unterverbanden und bem Allgemeinen Bereinstage ju vertheilen find, jabrlich ber geft.

ftellung bes lettern unterliegt.

In Rolge beffen murben nach Beichluft bes Bereinstages ju Maing (man vergleiche beffen Beidbluffe Abth. II., B.) auf bie Beitrage fur bas Sabr 1864 bie Roften bes Allgemeinen Bereinstages im Sabre 1865 und 10 pot. fur bie Unterverbande überwiefen, welche beibe Bermenbungen jufammen in runber Gumme

145 Thir. Roften bee Bereinstage,

. Antheile ber Unterverbanbe,

340 Thir, in Summa

betrugen, wogegen nach Beidlug bes VII. Bereinstages in Stettin (m. vergl. beffen Beidluffe Abth. II., B.) von ben Beitragen pro 1865 ben Unterverbanden 25 pCt. ju gemabren und bie Koften bes Bereinstages pro 1866 ju beifen waren, was nach ben Rechuungen in ben Mittheilungen über ben VIII. Bereinstag in Caffel in runber Gumme:

160 Thir. fur ben Allgemeinen Berbanbetag,

1000 " Untheile ber Unterverbande,

1160 Thir.

ausmacht. ) (M. vergl. bie Rechnung in ben Mittheilungen über ben Bereinstag in Stettin vom 21 .- 23. Auguft 1865, G. 100, und in ben Mittheilungen über ben biesfahrigen Bereinstag in Caffel pom 8 .- 10. October, bie im Druct begriffen find.)

Gider murben auf biefem Bege in wenigen Jahren, wenn nur bie Genoffenichafts. bewegung wie bisher ungeftort vorschreitet, Die Untheile ber Unterverbante fich bis auf 50 pCt. ber Gingange und barüber erhoben und allen ju einer wirtfamen Thatigteit nothigen Aufwand beden, hatte fich nicht von anderer Geite ber ein Uebelftand bierbei berausgestellt. Derfelbe lag einfach in bem verichiebenen Grate bes Bedurfniffes bei ben einzelnen Unterverbanden, welcher mit ber Berichiebenheit ber Ginrichtungen und ber Weichaftoführung berfelben im Bufammenhange fteht. Dieje Berichiebenheit einer von oben, mehrerer Bequemlichfeit halber, anbefohlenen Gleichformigfeit aufopfern, baburch bie freie individuelle Entwickelung, Die autonome Gelbitftandigfeit ber einzelnen Bereine und Genoffenichaftefreife beeintrachtigen, über welche biefe mit berechtigter Giferjucht machen, biefe bie Lebenofabigfeit und ben beften Theil ber Wirffamfeit bes gangen Inftitute antaften und wiberfprache bem Grundgebanfen ber Stifter und allen Traditionen beffelben geradezu. Bleidmohl tonnte gerechter Beife, wenn ben Unter-

rund 3342 Thir. pro 1864,

rund 4849 , pro 1865, wovon obige Betrage und außerbem bie Burcautoften ber Unwaltichaft mit

rund 857 Thir. pro 1864,

<sup>\*)</sup> Die Brutto-Ginnahmen betrugen nach ben Specialrechnungen in ben Dittheilungen über ben Stettiner und Caffeler Bereinetag:

in Abgug zu bringen sind. Dabei ist ieriens 813 pro 1865 in Abgug zu bringen sind. Dabei ist ierigen nicht außer Acht zu lassen, daß die Beiträge für jedes Jahr steis erft in dem darauf folgenden Kalenderigher eingeben, wenn die Rechnung abgeschlichen und ber Gewinn feftgeftellt ift.

verbanden eine Quote bes Gesammteinkommens bes Allgemeinen Berbandes überwiesen werben sollte, biefe für die einzelnen nicht verschieben bemessen werben, wollte man nicht ber Billtur in Bestimmung bes Bedurfnisses Thur und Thor öffnen und fur die Dotirung ber Gentralftellen alles Maach, ieben Andalt verlieren.

Die einzige durchgreifende Albhuffe hierzogen, woburch jeber Conflict ber Interessen awichen ben Centralstellen und ben Unterverbanden unmöglich gemacht wurde, bestand in bem
völligen Auseinanderbalten ber Dotation beiber, in bem Anweisen getrennter Einnahmequellen
unter jehbiständiger Regelung der Sache Seitens der betheiligten Kreise. hiervon ausgehend
stellte daher der Anwalt ben Antrag, ben 3 10 bes organischen Statuts dahin achjundern:
a. Die Kossen für bie Centralstellen, bie Anwaltschaft foot in der Allegeneinen

a. Die Kosten für die Centralstellen, die Anwaltschaft und ben Allgemeinen Bereinstag von sämmtlichen zum Allgemeinen Bereinschae gehörigen Vereinen separat und gleichmäßig aufzubringen und dazu, anstatt der bieherigen 2 p.C.t., nur 1 p.C.t. vom Nettegewinn der Vereine mit einem Minimals und Maximaljahe von 1.—15 Selfe, zu erheben;

b. bagegen bie Aufbringung ber Roften fur bie Unterverbande ben zu einem jeben ge-

borigen Bereinen felbitftanbig ju überlaffen.

Auf diese Weise durste man im Ganzen eine Ermäßigung der bieberigen Auswendungen der Bereine erwarten. Die Mehrzaß der Unterverbände kan, namentlich dei wachscher Jahl der beitretenben Vereine, mit dem ihnen von dem bieberigen Zwei-procent. Veitrage überweisenen Biertheil (25 pCL), also mit 1/2 pCL des Acttogewinnes, bereits völlig oder nabezu aus, und nur dei wenigen stieg der Auswende bei hebe steinen, kann acher die auf das Odphelte, also auf das Geben der Auswendung des gleichen Vertrages dehen, das die das die das Odphelte, also auf das Verdenstung des gleichen Vertrages gehen, ohne die siehen genen der die der Vertrages gehen, ja sie würden, wenn sie 1/2 vCL verwendeten, wie es bei den meisten der Fall ist, an dem alten Satze noch ein Vertrageschaftlich des Acttogewinnes des Orts, nur der die Auswendung des gleichen Vertrageschaftlich der Vertrageschaftlich ver des des der das der Vertrageschaftlich vertragen Vertrageschaftlich vertragen Vertrageschaftlich vertragen Vertrageschaftlich vertragen Vertrageschaftlich vertragen Vertrageschaftlich vertrageschaf

Diefer Antrag ist denn auch auf dem diesfährigen Vereinstage in Gassel im Principe angen emmen, wenn auch in den Ginzelbeiten, in Uedereinstimmung mit dem Anwalt, medificiert und in der Gestalt zum Beschlug erhoben, wie ihn die Ar. 42 diese Mattes, S. . 68,

mittbeilt.

Darnach werben die Beiträge für die Centralstellen vom Jahre 1867 an getrennt von benen für die Unterverbände erhoben und der vom Anwalt beantragte Sah von 1 pCt. vom Reinzewinn den Bors foh überein ein, als Jauptträgern des Berkandes, welche allein ziemlich "/20 des Auswards dieher gebeckt haben, zu Grunde gelegt, mit der einzigen Modification des Minimal und Maximalsabes, welche man auf 2—20 Thir selfiehte. Die dei den Consisten Kohl fit off- und Productiv Bereinen beilebt verschieben Vennesiung der Beiträge nach bem Umiah, anstatt nach dem Gewinn, durfte vielleicht principiell für alle Gattungen der Genesien bei eine Thinkap angenisch werden der Benesien, der Schweise der Genesien durch der Genesien der Genesien ausgebilden von ausgesiehen dem allerseits nur billigen kann, daß man auf eine Schonung diese noch weniger ausgebildeten Genossenschaftsfesomen bei den ihnen anzusinnanden Geldopfern für den Verekand

Eine nicht unwichtige Neuerung ist endlich die auf Instanz bes Anwalts selbst in ben Antrag bes engern Ausschulfes, welcher bem Beschluffe zu Grunde liegt, aufgenommene Be-fimmung.

"bag von ben eingehenden, auf 1 pCt. reducirten Beitragen fur bie Gentralftellen bem Unwalt nicht mehr ale:

2000 Thir, gur Befoldung,

1200 , jur Dedung feiner Bureautoften und ber Koften fur ben Allgemeinen Bereinstag,

3200 Thir, in Gumma

überwiefen, ber Ueberichuß aber ale Referve gurudgelegt und ber Berfugung bes All-

gemeinen Bereinstage unterftellt wirb."

To ist die Kirirung des Anwalts, welche dieser auf dem Betsdamer Bereinstag als verzeitig ablichnte, mit dem sertsdreitenden Bachsthum des Bertandes ohne weitere Belästigung, ja segar unter Greichterung der Beroine in ihren bieherigen Alwenehungen, creicht, wie es der Anwalt verherfagte. Stenein aber wird daburch ein Leberichuß gewonnen, welcher, wenn die Bereinsteiträge nur nach dem bieherigen Maaße, ohne Rücksich gewonnen, welcher Bachstelbum des Bertvandes, gemessen werden, leicht 4—500 Thater jahrlich betragen mag, und die Bildung eines Konds ermöglich, aus welchem in besonders ungünstigen Jahren Aussilale in den jur Sectung der Berbandsbessiche in besonders ungünstigen Sabren Aussilale in den jur Sectung der Verkragenbessehen stenen. Eben die Rücksicht auf die Jweckmäßigkeit, ja Nethwendigkeit einer solchen Sicherungsmaßregel hat die Erhöhung des Marimals und Minimal-Vetrags der Bereinsbeiträge über die von der Anwalsschaft vereschläugene Verm bewirtt.

Daß übrigens ber neue Veitragesuß erst vom Sahre 1867 an in Mirkjamkeit treten soll, sindet einsach in der durch die kriegerischen Verwickelungen verursachten Verkhres und Geldeltris des Jahres 1866 seine Begründbung. Nicht weuige unserer Bereine sind dadurch mehr oder uninder empsindlich getrossen und haben Verluste und Störungen in ihren Geschäften erlitten, welche nothwendig auf ihre Beiträge zu den Verkandssossen zurückwirten müssen. Da sich der hiernach zu erwartende Rückgang in den Verkandssossen grundswirten mussen. Da sich ver hiernach zu erwartende Rückgang in den Verkandssossen sich unt wie kan der eine Verkandssossen für das laufende Sahr bedenstlich, und man ließ es sur 1866 noch bei den für 1865 getrossen Bestimmungen be-

wenden, mit ber einzigen Mobification:

daß die Befdrankung der Zuständigkeiten der Centralstellen auf 3200 Thir. schon für 1866 Plat greifen und ein etwa auf dieselben fallendes Mehr an Bereins-

beitragen bem refervirten Rond gufallen folle.

Schließlich moge nach allebem nur noch eines Punttes gedacht werden, welcher zu mehrjaden Behrechungen bei bem Vereinstage geführt hat und bei der vorliehenden Kirirung ber
kunwaltschaftelselbung wohl zu berüchfichtigen ift. Ge ist namlich babei für bei eiger bebeutenden Reiselschen des Anwalts kein Betrag ausgeworfen, well der derzeitige Anwalt durch die
Binfen bes ihm gewidmeten und von ibm zur bleibenden, in Gotha mit Verleibung der juriftijden Personlichteit demicilirten Stiftung erhobenen Konde für diese Reisen u. a. entichadigt wird.

#### (Blatter fur Benoffenichaftemefen, Jahrg. 1869 G. 201.)

Im Jahrgang 1866 Nr. 45 und 46 befindet sich ein Aussign bes Anwalts, welcher bie Deitrung bes Gentral-Gerresponden; Pureaus (wie die Anwaltschaft ursprünglich hieß) von seiner Begründung an und weiterhin die Deitrung des Migemeinen Deutschen Geneischandes, der sich daraus entwicktle, bis jum Schus bes Jahres 1866 behandelt. Es ist wol an der Zeit, auf die inzwischen verstoffenen der Jahre einen Rückblick zu werfen, um zu constatiren, wie sich be den dem Migemeinen Bereinstage zu Cassel (1866) bezüglich der Detation des Allgemeinen Berbandes gesatten Beschnütsche der Ander Der Inhalt berjelben ging bekanntlich im Wesentlichen dabin, daß

1) ber Gehalt bes Anwalts auf ein Maximum von 2000 Thalern, die Bureaukoften besselleben und die Koften bes Allgemeinen Bereinstags auf 1200 Thir. sprirt und bie über ben Betrag von in Summa 3200 Thir. sich ergebenden Eingänge zu einern

Refervefond bes Berbandes angefammelt werben follten; und

2) vom Jahre 1867 an die noch jest geltenden Gage an Beitragen gum Allgemeinen Berband, Die eine bedeutende Ermäßigung gegen früher enthielten, eingeführt werden

follten

Bur 1866 wurde von dieser Ermäßigung noch abgesehen, weil der Bereinstag meinte, der Krieg bieses Jahres wurde einen jo nachtheitigen Ginstuß auf die Geschäfte der Bereine ausgeübt haben, daß selbst ohne Ermäßigung des Procentsages ein Ausfall in den Ginnahmen des Berbandes zu erwarten stünde. Die Erschrung hat diese Kestüchung allerdings widerlegt. Trot des Krieges betrugen die Einnahmen für 1866 nach Abzug der den Unterorbänden



bamals gum letten Mal zukommenden 25 pCt. 4219 Thir. 1 Sgr. 3 Pf., so baß nach Dekung bes Gehalts und ber Bureautosten bes Unwalts noch 1019 Thir. 1 Sgr. 3 Pf. in den damit neu gegründeten Reservotend siessen. Auch ber vom Casseller Vereinstag für Bureaukosten den Allgemeinen Vereinstag ausgesetzte Betrag hatte sich als völlig ausereichent errücken.

Mit Nickflicht auf die hiernach für den Dispesitions fond be günftigen Aussichten erschloft der Quedindurger Vereinstag (1867), aus demfelden für die Jufunft die Neiselschien und Diaten des Anwalts und seiner Vertreter für die Reisen zu den Aufmalts und seine Aufmalts im Beifen Weisen aus die Keiten mehrer von herrn Parisus als Vertreter des Anwalts im Jahre 1867 gemachten Reisen auszubehnen. Die Anforderungen an den Diepositionsfond fleigerten sich hiernach beträchtlich, und zugleich trat für 1867 die Ermäßigung der Veiträge der Vereine zum ersten Mal in Kraft. Dennoch war der Kond nicht nur im Stande, den erschöften Amprücken zu genügen, sondern erweise sich nach den dem nächten Allgemeinen Vereinstage in Leipzig (1868) vorgelegten Uedersschieden. Dieser Vereinstag beftielden, um weitere Vedusschießen aus ihm zu befriedigen. Dieser Vereinstag bestoßen das ausserichend, um weitere Vedusschießen aus ihm zu befriedigen. Dieser Vereinstag bestoßen das ausserichend, um weitere Vedusschießen aus ihm zu befriedigen. Dieser Vereinstag bestoßen das ausserichend, um weitere Vedusschießen aus ihm zu befriedigen. Dieser Vereinstag bestoßen das ausserichend, um weitere Vedusschießen aus ihm zu befriedigen.

1) benjenigen Bereinen bes Allgemeinen Berbandes, welche rechtzeitig ihre ausgefüllte Labelle eingefandt und bager mit ihren Refultaten in ben ftatistischen Sahresbericht für 1867 haben ausgenommen werben können, lehterwähnten Bericht zu Lasten bes Diebofitionstonds gratis zuzutheilen;

2) bie Koften bes Allgemeinen Bereinstages ju Leipzig aus bem Dispositionsfond ju

beftreiten.

Alle biese Ausgaben wurden gebectt, und tropbem wiesen bie Mittheilungen über ben Bereinstag zu Leipzig noch einen Dispositionefond von 1043 Thir. 26 Ggr. 5 Pf., also

noch eine geringe Bermehrung gegen bas Borjahr nach.

Roch gunftigere Rejultate ergeben sich endlich nach ben unlängst ben Bereinen zugegangenen "Mittheilungen" über ben biefalbeinen Allgemeinen Bereinstag, obzleich auch biefer ben Dispositionsiehn mit höhrern Ausgaben belatete, indem er nicht nur die voerenafnnten Beschilfte bes Leipziger Bereinstages bestätigte, beren Aussührung wegen ber Erhöhung bes Priles für ben Sahresbericht und ber bedeutenden Vermehrung ber auf Kosten bes Verbandes au liefernden Jahl von Eremplaren diesmal eine erhebtliche Mehrausgabe verursachte, sondern auch burch die Bewilligung der Kosten zu einem Nordbeutschen Gonstumvereinstage und durch die Honcoriung bes Borsisenden des einem Nordbeutschen Gonstumvereinstage und durch die Honcoriung bes Borsisenden des einem Ausschlichs neue Ausgabeitel schuf. Der Dispositionsfond hat nämlich nach Deckung aller dieser Ausgaben noch einen Bestand von 1312 Thr. 14 Sar. 3 Pf.

Wenn wir ben Stand bes Dispositionsfonds und bie ihm zur Last fallenden Ausgaben gewissernagen als Barometer für die Finanzen bes Allgemeinen Berbandes betrachten fo ist es zur Charafteristik der sinanziellen Ergebnisse ber brei letzten Jahre von Interesse, die Einnahmen und Ausgaben des Dispositionssonds in biefer Zeit bier kurg nach

ben Sauptfummen in ben "Mittheilungen" anguführen:

1866 Gefammt-Einnahme: Thir. 1019. 1. 3. Gefammt-Ausgabe: Thir. 136. 6. — 1867 . 1055. 17. 5. 894. 16. 6 1868 . 1846. — 4. , 1577. 12. 6 Nach ben Erfahrungen, welche fich in biesen wenigen Jahlen concentriren, und bei ber fortwährend wachsenben Jahl ber bem Allgemeinen Verbande angehörigen Vereine können wir, wenn wir nur Rube und Frieden behalten, einer immer besserten Gestaltung seiner Finangen entgegensehen.

Die Unwaltichaft.

# B. Die Allgemeinen Bereinstage und ihre Beschlüsse.

1.

# Bereinstag deutscher Borfchuß- und Creditvereine.

(Deutsche Gewerbezeitung - Innung ber Butunft - Jahrg. 1859 G. 177.)

Auf mehrfache Aufforderung haben es die Unterzeichneten übernommen, eine von ben ben beutichen Borich us- und Ereditvereinen zu beschieden Berfammlung zu Dresben ein ber Pfingstwoche, und zwar in den Tagen vom 14. bis 16. Juni d. 38., zu veranftalten. Jused der Berjammlung ist Mittheilung der bei den verschiedenen Bereinen bestehenen Ginichtungen und gemachten Erfahrungen, jewie Berständigung über manche gemeinsame Interessen jungen, bereits über einen gregen Theil des gemeinsamen Baterlandes verfreitet und grunden, bereits über einen gregen Theil des gemeinsamen Baterlandes verfreiteten Britiute.

Es ergeht baber an sammtliche auf Gelbstbulfe ber creditbedurftigen, aus bem fleinern und mittlern Gewerbs- und Arbeiterstande beruhende Bereine hierburch bie ergebenfte Ginladung, die anberaumte Berjammlung zu beschiden und biejenigen Gegenstände, beren Erdertrung man wünscht, durch bestimmte Formulirung zur Berathung verzubereiten, auch womöglich sich schriftlich über die zu verhoffende Betheiligung unter der Abresse best Abv. B. Miller

(Dreeben, Deue Gaffe 36, III.) vorber ju erflaren.

Sämmtliche örtliche Arrangements werden vom Berwaltungerathe des Dresdner Borschurg, ber die Junctionen eines Local-Comité für die Bersammlung übernommen bat, bestorgt, und wird der ichon genannte herr Abvocal Miller auf beitsiches Erzigien auch die Sorge für das Unterkommen der Gäste übernehmen. Die persönliche Anmeldung und die Empfangnahme der Eintrittsfarten gegen Jahlung von 1 Thie, sur jeden Verein zur Teckung der unvermeilitigen Kelten geschießt dagegen in der Mestauation des Germ B. Angel am Positplate, wo auch die erste Vorderathung Dienstag den 14. Juni Abends 8 Uhr stattssinder und Vocal und Stunde der eigentlichen Sitzungen am 15. und 16. Juni befannt gemacht werden.

Moge unseren gemeinnubigen Instituten burch eine recht jahlreiche Betheiligung ein weiterer Anftog und nachhaltige Forberung in bem weitesten Kreise aus bieser ersten Bereinigung erwachsen!

Delitich, im April 1859.

Soulze (Delibsch), hallbauer (Meißen), Soone (Dreben), Sorgel (Gibleben), Winter (Leipzig), Steinader (Sangerhausen), Behm (Zerbst), Gerlach (Ludenwalde), Zapp (Ludau),

<sup>\*)</sup> Begen Berbots ber Rgl. Sachfischen Regierung wurde ber Vereinstag nach Beimar verlegt und bort in ben angegebenen Tagen abgehalten.

#### Die Befdluffe

bes erften Bereinstags beutider Boriduf. und Greditvereine, welche auf ber Gelbitbulfe ber Greditbedurftigen aus bem fleinen und mittleren Gewerbestande beruben. mabrent bes 14. bis 16. Juni 1859 in Weimar,

(Deutsche Gewerbezeitung - Innung ber Bufunft, Jahrg. 1859. Beilage binter S. 240. S. 2-7.)

Nachbem in ber Borversammlung am Abende bes 14. Juni bie Beichaftsorbnung angenommen und am 15. Juni Morgens 8 Uhr die Conftituirung ber Berfammlung barnach burch Ermablung bes Bureaus und Bilbung ber Abtheilungen erfolgt mar, murben bie Befcafte am 15. und 16. Juni, nachdem bie Antrage in ben Abtheilungefigungen mahrend ber Bormittageftunden gehörig vorbereitet worben, in zwei hauptfigungen, welche jedesmal bie Beit pon Mittag bie Abend in Anspruch nahmen, gur Erledigung gebracht.

Bei ber Rurge ber Beit, welche ber Berfammlung gegonnt mar, mußte bie Berichterftattung und Motivirung ber Antrage mundlich erfolgen, und ba es an Stenographen fur bas in ber Debatte vorgebrachte gur und Biter fehlte, auch Die Gigungeprotofolle unmöglich bie Discuffion rejumiren, sondern nur die Antrage und Beschlüfe, sowie bas eigentlich hirtoriebe wiedergeben tonnten, so wird eine vollftandigere Erörterung über die Motive der letteren erst später in der zum Bereinsorgan erwählten "Innung der Zufunft" möglich fein. Dagegen tann fur jest nur eine Bujammenftellung ber Beichluffe, wie biefelben in ben Prototollen vereinzelt enthalten find, Plat finben.

#### Erfte Sauptfigung am 15. Juni.

A. Auf ben Bericht ber I. Abtheilung ift beichloffen:

1) bag in Rudficht möglichfter Borficht und Giderung bei Bewahrung von Borfcuffen bas unbebingte Burgichaftefpftem im Allgemeinen por bem bes Perfonalcrebits ohne Giderftellung vorzugsweise zu empfehlen, jedoch auch bem lettern, je nach localen Bedurfniffen, seine Berechtigung nicht abgufprechen, vielmehr auf ben moralifden Berth bes Boridugnehmers ein bauptfachliches Gewicht zu legen fei;

2) bag bei banbhabung bes Burgicaftefpfteme auf thunlichfte Schonung bes Burgen Rudficht zu nehmen fei, fobalb nicht befondere bringliche Umftande eine Ausnahme bedingen;

3) bag andere gute Giderbeiten, wie Pfander, Berthpapiere, Cautionehppotheten burch

Annahme bes Burgidaftefpfteme nicht ausgeschloffen werben mochten;

- 4) bag bie Discontirung von Buchforberungen ber Bewerbtreibenben an ihre Runben, wie biefe Ginrichtung in Gotha beftehe, ben Bereinen jur Erwagung und thunlichen Berud. fichtigung empfohlen werbe, infofern nicht, wo bie Berhaltniffe eine großere Diecretion erforbern, baffelbe burch eine Berburgung bes Runben und Arbeitgebers fur ben vorschuffuchenben Lieferanten erreicht werben tonne.
  - B. Auf ben Bericht ber III. Abtheilung ift beichloffen:
- 1) Es moge auf Erlaffung gleichformiger Bejete barüber hingewirft werben, bag allen Bereinen, beren Grundgefete burch:

a. folibarifche baft ber Mitglieber ben Bereinsglaubigern gegenuber,

b. Bilbung eines im Berhaltnig ju ben aufgenommenen fremten Gelbern ju bringenben Stammbermogens burch Gingablungen ber Ditglieber, unb

c. Beroffentlichung ber Jahresbilance

bie notbigen Garantieen bieten, Grleichterungen ruckfichtlich ber Legitimation bei Proceffen und

Rechtsgeschäften ju Theil werben;

2) es werde gu biefem Behufe genügen, wenn burch ortsobrigteitliche Uttefte über Befteben ber Bereine und Authenticität (Echtheit) ibrer, bie Bollmachten enthaltenden Grundgefete und Prototolle über bie Bablen ber Borftande und Bereinsbeamten folden Urtunden ber öffentliche Glaube beigelegt werbe;

3) babei folle bas Berhaltnig zwijchen bem Stammvermogen (einschlieglich bes Refervefonte) und ben aufzunehmenten fremten Gelbern auf einen Minimalfag bes erftern von 5 pot. ber Anleben, unter welchen nicht beruntergegangen werben burfe, normirt werben.

Soulge - Delipid, Genoffenicaftemefen.

3weite hauptfigung am 16. Juni.

C. Auf ben Bericht ber II. Abtheilung ift beichloffen:

1) Die auf bem Bereinstage pertretenen Bereine übernehmen bie Berpflichtung, fich gegenfeitig bas Incaffo gu beforgen, gegen eine Provifion von 1/6 pCt., jedoch nicht unter 5 Ggr. Auger ber Provifion werben noch bie Untoften vergutet.

2) Der Bereinstag ftellt es ale munichenswerth auf, ban bie Borichuf. und Greditrer. eine, nach Mangabe ber gebotenen Sicherstellung, untereinander in birecte Geschäfteverbindung

treten, nach gegenseitiger Bereinbarung.

3) In Berudfichtigung, bag ber Bunich allgemein ift, bie Bereine unter einander naber au bringen, ericheint es munichenswerth, bag ein Centralbureau errichtet merbe, welches bie Berbindung ber Bereine anbabnt und bie Correspondeng mit ben Bereinen führt. Die Roften für bas Bureau follen baburch aufgebracht werben, bag jeber Berein 1/2 pCt, feines Reinertrags an bas Centralbureau erlegt,

Der Bereinstag erfucht ben berrn Uffeffor Schulge gu Delibid, bas Bureau ju uber.

nehmen, und ftellt bie erlangten Mittel gu beffen freier Berfugung.

4) Der Bereinstag ftellt es als munichensmerth auf, bag bas Centralbureau bie bejonbers berausgegebene Abtheilung ber von R. G. Bied in Leivig rebigirten Deutiden Bewerbe-Beitung "bie Innung ber Bufunft" als amtliches Organ ber beutichen Boricup-und Greditvereine benutt, und empfiehlt baber allen Bereinen bas Abonnement biefes Blattee.

D. Auf ben Bericht ber I. Abtheilung ift ferner beichloffen binfichtlich ber Rra-

gen ber innern Organisation:

- 1) 3m Allgemeinen empfiehlt fich eine magige Begrengung ber Sobe ber Stammantheile, um ben Benug ber Dividende fur bie unbemittelten Mitglieder nicht qu ichmalern, wobei jebod, besonbere mit Rudficht auf bie jetigen Beitverbaltniffe, Die Erbobung ber Stammantbeile infofern porgezogen merben fann, ale bie Unftalten baburch in ben Stand gefeht merben, mehr mit eignem Gelbe ju arbeiten.
- 2) Die Repartirung ber folibarifchen Berhaftung ber Mitglieber, wie fie im Meigner Statut enthalten ift, wird ale gwedmania erachtet, und es wird gur Erwagung gegeben, ob nicht biefe Regulirung ber folibarifden Saft auch bei Bereinen, beren Statuten regierungefeitig

nicht beftatigt fint, burdauführen fei?

3) Unlangend bie innere Ginrichtung ber Bermaltung, namentlich bie Controlmagregeln, find bie in ber Goulge'ichen Gerift bargelegten Grunbfate und ber Austaufch ber Weichafteerfahrungen ber periciebenen Bereine burch Bufenbung ber Statuten. Geichafteorbnungen und Beidafteberichte anzuempfehlen.

2.

# Mittheilungen

über ben zweiten Bereinstag ber auf Gelbithulfe ber Grebitbeburftigen im genoffenicaft. lichen Wege beruhenden "teutschen Boridug- und Greditvereine" ju Gotha bom 31. Dai bie 2. Juni 1860.

Bon Goulge. Delinid.

Borfigenbem bes Bereinstage und mit Leitung bes Central Correspondeng Bureaus ber Bereine beauftraat.

(Deutsche Gewerbezeitung - Innung ber Bufunft - Jahrg, 1860 G. 293.)

### Befchluffe des Bereinstags.

Erfte Sauptfigung am 1. Juni Rachmittage 121/2 Uhr.

Muf ben Bericht ber I. Abtheilung (Berichterftatter Director Schone Dresten) find folgende Refolutionen angenommen:

1) Die Berausgiebung ber Beidaftsantheile (bes Guthabens) ber Mitalieber mabrent ber Dauer ber Mitgliedichaft ift unbedingt ju verwerfen und in ben Statuten gu unterfagen, ale bie Erifteng ber Bereine in ihrer wefentlichften Grundlage betrobent;

2) es ift nicht zu empfehlen, Die Borichufpbereine mit Bereinen zu andern 3wecken in

organifche Berbinbung ju fegen;

3) bagegen ericeint es unbebenflich, ben Borftanten und Musichuffen (Directorium und Bermaltungerath) bie unbeidrantte Befugnig, fur Beidaffung und Unterbringung ber Raffengelber ju forgen, ju ertheilen.

B. Auf ben Bericht ber II. Abtheilung (Berichteritatter ber Berfaffer) ift be.

foloffen:

1) baß ber angeschloffene Entwurf eines Bejetes jur Erleichterung ber Legitimations. führung ber Bereine bei Proceffen und Rechtsgeschaften, vorbehaltlich ber nach Daggabe ber Specialgesetzung ber einzelnen ganber nothwendigen Abanberungen, ben fammtlichen Bereinen au bem Bebufe empfohlen werbe, bag fie in möglichfter Gemeinfamteit bei ihren betreffenden Regierungen, fei es im Petitionswege ober fonft, fur beffen Unnahme und Canction mirten;

2) es wird bem in Weimar conftituirten Central . Correjponteng . Bureau ein engerer Musichun, beftebend aus ben Borftanben ber Bereine ju Berlin (Begirt 102 A-D), Colberg, Deffau, Dreeben, Delibid, Gieleben, Garbelegen, Gotha, Konigeberg i. Dr., Liegnis, Buckenwalbe, Luckau, Rostock, Sangerhaufen, Berbit, bis jum nachsten Bereinstag an bie Seite geseht, bessen Mitglieber bei allen weitergreisenben, zur Vertretung ber Gesammt. Interessen nothig werbenden Magregeln befragt werden muffen, und fich burch Cooptation nach Beburfnig perftarten fonnen.

(Fortfegung, Deutsche Gemerbezeitung G. 329 - Innung ber Butunft, Jahrg. 1860 G. 37.) 3meite Sauptfigung am 2. Juni Nachmittage 1 Ubr.

A. Auf ben Bericht ber I. Abtheilung (Berichterftatter ber Borfigenbe) empfiehlt ber Bereinstag:

1) bie Ausbedingung geraumerer Runbigungefriften bei ben aufzunehmenben Unleben, besondere bei Spareinlagen, wenn auch mit Borbehalt ber fofortigen Rudgablung an bie Gläubiger, ohne Gingeben einer Berpflichtung bagu, infofern es bie Rrafte ber Raffe und Berbaltniffe bes Geldmarttes erlauben, aber auch alebann nur gegen entsprechenbe Provision:

2) bie Rubrung besonderer Conti über bie verschieben befrifteten Grebite, welche jeben Augenblid eine Ueberficht ber Totalfummen gemabren, beren Runbigung man je nach ben per-

icbieben bemeffenen Griften entgegenzuseben bat ;

3) bie Gestattung feiner langeren ale breimonatlicher Frijten fur Boricouffe mit Borbehalt ber jedesmaligen Prolongation, infofern es bie Berhaltniffe ber Raffe und bes Schuldnere geftatten;

4) bie Bermeibung von Special. Sppotheten gur Giderung von gegebenen Boricuffen, als bochit bedentlich, und allenfalls nur die Anwendung von Cautionehppotheten fur

laufenben Grebit.

B. Auf ben Bericht ber I. Abtheilung (Berichterftatter Director Schone) fpricht fich ber Bereinstag ferner babin aus:

1) bie beliebige Bemeffung bee Binjes und ber Provifion ber auszuleihenben Gelber muß

ben Borftanden und Ausschuffen, je nach bem Stante ber Raffe und bes Geldmarttes, in jebem einzelnen galle überlaffen werben, immer jeboch mit Ausnahme ber ben Bereinsmitgliebern gemabrten Borichuffe, fur welche ber gun bes Binfes und ber Provifion burch bas Statut ober Gefellicuftsbeidluß geregelt werben muß;

2) Die Erniedrigung bes Binefuges und ber Provifion bei langer befrifteten Boricuffen

ift nicht ju empfehlen;

3) bie Dividendenvertheilung nach bobe bes Guthabene (ber Stamm. ober Be. icaftsantheile ber Mitglieber) ift ber nad Sobe ber pon ben Gingelnen gezahlten Borfougginfen vorzugieben.

C. Auf ben Bericht ber II. Abtheilung (Berichterftatter Bureauchef Benfemann

pon Berlin) ift beichloffen:



- 1) das auf bem Bereinstage in Weimar im vorigen Jahre gegründete Central-Correspondeng-Bureau wird mit der Vermittelung des Gelbverkehrs der einzelnen im Berband stehenden Bereine betraut, zu welchem Behuse sowol bieseinigen, welche Gelber mußig liegen haben, wie dieseinigen, welche Gelber juden, sich an obssellet zu wenden, und letztere namentlich ihre Jahred und Monatsatschilffle nehlt Vermögent-Vilang einzureichen haben;
- 2) ferner wird das Central-Burcau ermächtigt, Gredite fur die einzelnen Bereine bei nambaften Banthaufern, vorläufig in Leipzig und Berlin, nach naber zu vereindarenden Bebingungen zu eröffnen, und dies zur Kenntnig aller im Berband stehenden Bereine zu beliebiger Benugung bringen.

3.

#### (Innung ber Bufunft, Jahrg. 1861 G. 33.)

## Der dritte Bereinstag deutscher Borfchug., Credit. und Robitoff-Bereine

fant in biefem Jahre unter Betheiligung von circa 80 Bereinen mahrent ber Tage vom 21. bis 23. Mai ju Salle a. b. Saale ftatt.

Das bajelbit von den Borftanden der bortigen Genoffenschaften: a) der Borfchußtasse bes handwerfermeister- Bereins, b) bes Borschußvereins, c) der Msciation vereinigter Schneidermeister, d) der Affociation ber Beber, gebildete Cocalcomité hatte
alle Einleitungen in der befriedigendsten Weise getroffen, und der Borstigende desselben, herr
Kausmann Demuth, eröffnete und leitete die Borversammlung am Wende des 21. Mai
in den freundlichen und geräumigen Lecalen des Neumärkischen Schiehauses. Nachdem auf Vortrag des herausgebers, als Vertreters des Central-Correspondenz-Bureaus,
bie auf den früheren Beinstagen vereinbarte Geschäftsordnung angenommen, die Lagesordnung bestimmt und die Borbereitung der Berathungs Gegenstände in brei Abtheilungen:

- 1) fur die inneren Angelegenheiten (Organisationofragen) ber Borfcug. und Grebit-
- 2) für bie inneren Angelegenheiten ber Robftoff . und Magazin . Genoffenichaften,

3) fur die gemeinsamen Ungelegenheiten,

beichloffen mar, ichritt man gur Babl bes Bureaus, mobei:

a. ber Berausgeber jum Borfigenben;

- b. die herren Aboccat Miller von Dresten, Kaufmann Sorgel von Gisleben und Schneibermeister Schulte von Potsbam zu ftellvertreten ben Borfigen ben und Abbeilung ebirigenten;
- c. die herren Areierichter Parifius von Garbelegen, Stadtrath Kunge von Meerane, Abvocat Roch von Zwidau und Abvocat Arehichmar von Großenbain zu Schriftsuberen

ernannt wurden.

Dennächst wurden die Geschäfte des Vereinstags in 3 Abtheilunge und 3 hauptstungen am 22. und 23. Mai erledigt, dei welchen sich außer den Vertretern der Vereine auch eine Angahl von Mitgliedern der Genschaften in Halle und Umgegend betheiligte, und fand der Schluß des Vereinstages den 23. Nachmittags 2 Uhr statt, wockei den vier genannten Genossenschaften zu Halle und beren Verständen der Dank sir ihr aufopfernden Vernühungen und allgemein zufriedenstellenden Arrangements von den Versammelten ausgesprochen wurde.

Schon am Abende bes 22. vereinigte ein Mahl im Saale bes Gafthauses "zum Kronpringen" die Bertreter ber fremben mit Mitgliebern ber halle'ichen Bereine und andern Bewohnern ber Stadt in heiterer Geselligkeit, und, wie in ben früheren Jahren, werben auch biesmal — bies war ber allgemeine Eindrud — bie statigehabten Berathungen nicht minder,

wie ber Meinungs Austausch in ben Privat Unterhaltungen ber Ginzelnen, eine nachhaltige Frucht und eine Menge werther persönlicher Beziehungen zurücklassen, welche bem Bereinstage

bei allen Theilnehmern bas alte gute Unbenten bewahren.

Das Rabere über bie Betheiligung ber Bereine und bie stattgehabten Berathungen, besonbers über sommtliche gesagien Beschüllig nebit Meitiben wird vom hera us geber Ramens des Gentral Gwreiponden; Bureaus, wie früher, in besondern Mittheilungen über ben Ber ein stag zusammengestellt, und in einer eigenen Druckschrift benjenigen Vereinen, welche Bertreter algesenbet, oder sont unter Einsendung bes gewöhnlichen Beitrags ihren Jutritt zum Bereinstage angezeigt haben ober noch anzeigen (man vergleiche Nr. 3 ber Zeitung, leste Seite), sossensten gegente, bestengt, leste

## Die Befchluffe des dritten Bereinstags ju Salle.

(Mus ben gebrudten Mittheilungen.)

1) Der Bereinstag erflart:

a. bag ben größeren Borichugvereinen bie Ginrichtung ber taufmannischen boppelten Buchführung zu empfehlen ift;

b. bag bas Centralbureau mit Zuziehung bes engern Aussichusses zu beauftragen, möglicht balb eine Anleitung zur Anpassung beier Buchfalbrung auch auf bie fleineren Bereine au entwerfen und im Bereinsblatte au veröffentliche

2) Der Bereinstag beichlieft :

a. bie bem Central-Correspondeng. Bureau in Jufunft beitretenden Bereine haben gur Bestreitung ber Kosten besselben einen jahrlichen Beitrag von 2 pCt. bes Reingewinns zu leisten, jedoch nicht unter 2 und nicht über 30 Kbir.;

b. es wird benjenigen Genoffenschaften, welche bem Central Bureau bereits früher beigetreten find — iniofern sie ben in Meimar adoptiten Sag von 1/2, pEt. ohne Beschränkung noch feitzechalten haben — empfohlen, zu bem obigen Sate ebenfalls überzugeben.

3) Der Bereinstag erflart es in Ermagung, bag bas Crebitgeben bei Robftoffgenoffen.

icaften nicht gang gu umgeben ift, fur geboten:

a. bie Gemölbrung von Credit veincipiell ju gestatten, und bem Gefammtvorstande ber Genossenschaft bie Bestimmung eines verhaltnigmäßigen Betrags fur jedes einzelne Mitglied junuweisen,

wobei ale jelbstverftanblid vorausgefett wirb, bag

b. in allen Fallen fur ben gemahrten Crebit ein Bine- ober Preisaufichlag in bie Bereinstaffe gemahrt werben muß.

4.

# Der vierte Allgemeine Bereinstag der deutschen Borfchuß-, Credit- und Rohftoff-Bereine ju Potodam.

(Innung ber Bufunft, Jahrg. 1862 G. 41.)

Der Einladung in Nr. 4 biefes Blattes gemäß traten Deputirte von etwa 85 ber oben bezeichneten Bereine während der Tage vom 10. bis 12. Juni c. in Potsbam zusammen, um die Angelegenheiten und gemeinsammen Interessen berjelben zu berathen, wie dies seit 1859 alljährlich geschiebt, umd ausgerdenn berheitigten sich noch einige Vereine mit ihren Anträgen schriftlich, unter Einsendung des gewöhnlichen Beitrags von 1 Thtr., um die Verbandlungen des Vereinstages zu erhalten. Diese Berhandlungen, bestehen daus den Precoflen, Mitgliederlisten, Beschissen und einem Auszuge der Dedatten, als Metive der Verschlisse, werden in den nächsten alle Metive der Verschlisse, werden in den nächsten Bereinstags besonders gedruckt und an die Letheiligten ausgegeben, weehalb wir wegen des Nährern darauf verweisen und hier nur summarisch die getrossen Mahnahmen und Beschlüsse furz zusammenstellen und hier nur summarisch die getrossen Mahnahmen und Beschlüsse furz zusammenstellen.

Nachdem in ber vom Borfitzenden bes Lecal-Comité, herrn Director Langhof aus Potsbam, geleiteten Verversammlung, ben 10. Juni Abends 8 Uhr:

a. Die Gefcaft sord nung ber fruberen Bereinstage mit wenigen Mobificationen an-

b. bie Tagesorbnung und Beidaftsbehandlung für bie hauptfigungen bestimmt worben war.

murbe ber Berausgeber jum Borfigenben, und bie Berren:

Director Langhof aus Potebam,

Rreisgerichterath Belthufen aus End, Coneibermeifter Coulte aus Dotebam

gu Stellvertretern beffelben, und bie Beiren:

Director Blume aus Potedam, Kaufmann Lierich aus Guben, Gerichtsaffesser Ellemann aus Naumburg, Regierungsaffesjer Dr. Lange aus Desjau, Rendant Aresgang aus Liebenwerda,

Raufmann Reugen aus Crefelb

ju Schriftführern ermahlt, und beftimmt:

baß zuerit bie besonderen Angelegenheiten ber Loridug und Greditvereine und bie gemeinsamen sammtlicher im Berbaude stebenden Bereine, zulest aber bie lediglich bie Robstoff-Bereine betreffenden Fragen behandelt werben sollten.

Es fint bemnachft folgente Beidbiuffe gefagt worben: 1) auf ben Untrag bes herrn Lierich von Guben:

bag bie Gründung von Filial-Raffen ber Boridugvereine gu empfehlen, bergeftalt jeboch, bag ber Uebergang berfelben zu selbsiftanbigen Bereinen nicht bauernb gehinbert werbe,

2) auf ben Untrag ber Unmalticaft:

Der Bereinstag wolle erflaren:

a. Die Solibarhaft ber Vereinsmitglieder für bie Bereinsichulben ift bie einzig wirthichaftlich wirfjame und rechtlich mögliche Erebitbafis ber Bereine;

b. jur Gicherung ber Mitglieber gegen bie Wefahren ber Golibarhaft bienen:

a. die Bildung eines ansehuliden, zu den aufgenommenen fremden Geldern im Berhältnig stehenden eigenen Bereinssends in Reserve- und Geschäftsantbeilen der Mitglieder, welcher ansänglich mindestens 10 p.Ct. betragen und allmäßlich auf 50 p.Ct. gebracht werden, und bessen Berhältniß die Generalversammlung sortwährend regeln und überwachen muß;

β. bie gesehliche Rezelung ber Geltendmachung ber Sclibarhaft in ber von ber Kgl. Sach! Regierung bem Meisper und allen mit Gerperationerechten versehnen Bereinen zugestandenen Germ von je lange wiederholten Umlagen auf alle Mitglieber, bis ber Ausfall gebecht ift und kein Einzelner vorweg aus ber Jahl ber Mitverfuhrteten allein beraubsaeriffen werben fann:

3) auf ben Antrag bes berrn Rrobner von Bechielburg:

Der Bereinstag empfieht ben größeren Boridug- und Erebitvereinen bie möglichft umfangliche und liberale Gemährung von laufenden Conten an biejenigen Bereinsmitglieder, beren Geschäftsbetrieb einen einigermaßen umfanglichen Geltverfehr bedingt:

mit bem Bufat-Antrage bes herrn Reg. Rath Muller von Gotha:

Bei Berwilligung von Contecorrenten ist zur Berhutung ber Gefahr, daß größere Sunmen von ben Insabern ber laufenben Rechnungen eingegablt werben, als im Pantgeschäft Berwendung finden können, zu empfehlen, daß der Zinssuß für biese Ginlagen niederiger gestellt werde, als für Spareinlagen;

4) auf ten Untrag tes herrn Rretichmar von Großenhain:

Der Bereinstag empficht ben Borichuftassen, ibre Einrichtungen nicht ausschließlich bem Beburfnisse ber undemittelten Sandwerfer und Arbeiter anzupassen, vielmehr die Betheitigung bes städtischen Mittelstandes sowie ber benachbarten Laubbewohner anzustreben:

5) auf ben Untrag beffelben :

Der Bereinstag halt es für munichenswerth, bag bie Berfchuftaffen bafür sorgen, bag bie laufenben Geschäfte so prompt als möglich, und wenn irgend möglich, an iebem Bechentage ernbeitr werben;

6) auf ben Untrag bes herrn Parifius von Garbelegen:

Es ift ben bereits bestehenden Borichus, und Creditvereinen gu empfehlen, in Zeiten, wo ber Zinsfuß auf bem Gelbmartte andauernd niederig ift, mit Serabsehung bes Zinsfußes bei ben Borichussellen nicht zu ichnell, jondern nur sehr vorsichtig und nur allmäblich verzugeben;

7) auf ben Untrag bes herrn Rretichmar von Großenhain:

Der Bereinstag empfieht ben Borichuftaffen jur Discontirung von Bechfeln, sowie jur Beleihung von Effecten, welche feinen Borfencours haben, erft bann übergugeben, wenn minbeftens ein faufmannisch und ein juriftisch gebildetes Mitglied bei ber Berwaltung betheiligt ift;

8) auf ben Antrag bee herrn Benjemann von Berlin:

Der Bereinstag vertagt bie Frage wegen Erhöhung ber Dofirung ber Anwaltichaft bis jum nächsten Jahre und erneunt eine Commission, welche über bie Frage auf bem nächsten Bereinstage zu berichten hat, resp. beauftragt ben engern Ausschuß mit biefer Berichterstattung;

[Alle andern, birect auf eine sofortige Erhöhung ber Dotirung ber Anwaltichaft gerichteten Antrage werben gurudgezogen, nachbem herr Schulge-Delibsch erklart

bat, auf feine Menterung eingeben ju tonnen.]

9) auf Antrag ber Unwaltichaft:

Der Bereinstag wolle bie Bilbung einzelner Landes. ober Provingial-Unterverbande empfehlen, welchen fich die in ben betreffenden Begirten gelegenen, ber Anwaltischaft ber Genossenschaften beigetretenen Bereine einordnen, nach Maggabe bes beiliegenden Statute:

10) auf Untrag bes herrn Tellemann von naumburg:

Der Bereinstag wolle beschließen, daß ber herr Anwalt es übernehme, in Uebereinstimmung mit bem Ausschusse bahin zu wirfen, daß unsere rechtlichen Berhältnisse baldmöglicht geerdnet werden, und baß mit bieser Khätigkeit nicht gewartet werde, bis der Bereinstag den Gesehentwurf ser Anwaltschaft] geprüft und genehmigt hat.

11) auf Antrag bes herrn Coulte von Potebam:

Der Bereinstag erffart: bag, wo bas Erebitgeben bei ben Robstoffvereinen nicht gu vermeiben ift, es unberingt geboten erscheint, bie ftrengsten Borfichtsmaßregeln angu-

wenden und ben Gredit mit einem gemiffen Procentfat ju belaften.

In Bezug auf die Antrage Nr. 9 und 10 findet fic das Weitere, namentlich bas zu 9. ermachnte Statut in der nächsten, sowie die Bemerkungen und der Gegenentwurf des
berren Dr. Enprim zu dem in Nr. 10 ermachnten Gesehnnurf des berausgebers noch in
gegenwärtiger Nummer diese Blattes; die Metive zu den wichtigen Beichlüssen Nr. 2 u. 3
aber sind in der am Schlusse angezeigten, soeden erschienenn III. Austage des Luches des
berausgeberes: "Borschuße Bereine als Bolksbanken G. 49, 128, 129 u. G. 86 ff.
enthalten.

Schlieglich wurden gu Mitgliedern bes ber Anwaltichaft (bem Central Correspondeng.

Bureau) beigeordneten engern Musichuffes gewählt bie Berren:

Kaufmann Sörgel von Eleleben, Rriedichter Parifius von Garbelegen, Abvocat Nigge von Roftod, Regierungsrath Müller von Gotha, Procurator Seend von Miesbaben, Poftverwalter Kröhner von Mechfelburg, Schneibermeister Schulte von Potsdam,

nachbem auf ben Untrag ber Unwaltichaft beichloffen war:

bie Mitgliedergahl biefes Ausichuffes von 5 auf 7 gu erhoben.

5.

#### (Innung ber Bufunft, Jahrg. 1863 G. 58.)

# Der fünfte Allgemeine Bereinstag ber auf Selbsthulfe beruhenden deutschen Erwerbe, und Birthichaftsgenoffenschaften

hat mahrend ber Tage vom 26.—28. Mai in Görliß stattgefunden, indem bie Einladung in Rr. 5 biefes Blattes die Bertreter von 104 Borschuß., Eredit, Robstoff- und Consumvereinen baselbit zusammengeführt hatte, und außerdem noch nachträglich eine Angahl von Bereinen schriftlich beigetreten ist.

In ber am Abend bes 26. Mai unter Leitung bes Borfigenden bes Localcomité, herrn Fabrifant halberftadt von Gorlit, abgehaltenen Borverfammlung murve, unter Beibehal-

tung ber alten Beichaftserbnung

a. bie Tagesorbnung und Geschäftebehandlung für bie Dauptsitungen festgestellt, und b. das Burcau gewählt, bestehend aus: 1) bem herausgeber als Verfigenben, 2) ben herren Gorgel aus Geieleen, halbersiadt aus Gortilg, Schulte aus Potstam, als Seitlbeertretern bes Verssignen, 3) ben herren: Rech aus Zwidau, Auhnemann aus Zerbit, Freptag aus Liebenwerda, Wernick aus Gerlig, als Schriftsubrer, 4) bem herren himer aus Gritig als Rassifiere.

In ben am Bormittag bes 27., am Nachmittag bes 27. und am Bormittag bes 28. Mai stattgehabten 3 hauptsibungen find sebann nachfolgende Beschlusse gefatt worben.

- 1) Auf ben Antrag bes Mheinisch Meschibalischen Genossenste und bes herrn Geelhof vom Mußbiem an ber Ruby, als Rieferent ber I. Athbeitung: Der Vereindige erflärt es sur nufnscheiberth, daß bie bem Gesammtverkande ber beutschen Genossenschaft angehörigen Vereine ben Wechsell-Incasso, abgesehen von den Nebentoiten, gegenseitig provisionsfrei beforgen, und daß bemgemäß diesenigen Vereine, welche sich hierzu verstehen, die betressend bei haupt Anwaltichaft zum Zweite allgemeiner Bekanntmachung durch bie lettere abgeben.
- 2) Auf Antrag bes Nordbeutichen Genossenköserbandes Abvocat Rüge von Restord —: "So lange durch sein Gesch ber Mitverhaftung der ausgeschiedenen Bereinsmitziglieder, sür die während ihrer Mitgliedschaft aufgenommenen Lereinsschuben, ein Ziel geset werde, den Ausgeschiedenen das Recht einzusalmen, binnen Zahrestrist die schriftliche Zusicherung au verlangen, daß ihnen der Berein sür die erwähnte Zusicherung aussenm werde, wurde das Amendement bes herrn Schönian angenommen: In Erwägung, daß die verlegende Vollegendert, wird die Anwaltschaft ersucht, eine Regulirung dieser Angelegenheit durch Berbindung mit dem dem Preuß. Abgeordnetenhause vorliegendem Gesehe über die Lermöglischen.
- 3) Auf Vortrag bes hern Dir. Lehmann aus Glogau, als Referenten ber II. Abtheilung, wurde über ben zweiten Antrag bes Nerdbeutichen Verbands: "Der Verwaltungsaussichuß ift befugt, jeden Vorfauß nach Ablauf seiner Rückgablungsfristen zu verlängern, jedech nur mit Vewilligung ber Burgen und jedesmal nur auf 3 Monate. Beschänkungen in den Statuten oder durch Vereinebeschluß hinschtlich der Jahl der Prolongationen sind aufzuheben, und ift in dieser Verschung dem Ausschuß insofern freie hand zu lassen, als er die Julissfigeste Prolongationsanträge nach dem Bestande der Kasse und der Verschusst zu kemessen zu Verschussellen der Prolongation veranlassen, wur Lageserknung übergegangen.

4) Auf Antrag ber Anwaltichaft und bes herrn Procurator Schend aus Wiesbaben, als Referenten ber III. Abtheilung, wurde beschiesen, wegen fünftiger Organijation bes Allgemeinen Vereinstags und ber Unter (Provingial ober Annebe-Berbande, sowie bes engern Ausschusselles bag bie Anwaltschaft barüber ein erganisches Statut ausarbeiten und bem nächsen Allgemeinen Bereinstage zur bestnittven Veschüngnahme unterbreiten solle, sur welches sosgenden von der den geleiche Punter mangebend jein sollten.

1) Der engere Musichus, welcher ber Unwaltichaft in Leitung ber Berbandsangelegenheiten

jur Geite ftebt, wird jufammengefest:

a. aus ben Borfigenben ber fammtlichen Unterverbanbe,

b. aus brei jedesmal auf ein Sahr vom Allgemeinen Bereinstage zu mablenben Deputirten, von benen minbestens einer ben Robstoff- ober Magagingenoffenichaften angehören muß.

2) Die einzelnen Unterverbante muffen bei ber Anwaltichaft angemelbet und als folde vom Allgemeinen Vereinstage anerkannt fein, wenn sie bie im gegenwärtigen orga-

nifden Statut feftgefetten Befugniffe ausuben wollen.

- 3) Die Unterverbande haben fich bei ihrer Wirfjamteit innerhalb ber ihnen vom Allgemeinen Bereinstage gegogenen Gengen zu halten und teine Functionen vor fich zu gieben, welche ben Centralifellen, ber Anwaltichaft und bem Allgemeinen Bereinstage, vorbehalten find.
- 4) Die Tagesordnung bes Allgemeinen Bereinstages wird vom engern Ausschuffe vorläufig feitgestellt und bei der Ginladung jum Bereinstage mit bekannt gemacht. Die befinitive Bestiebung geschieht aber erft in der Borversammlung bes lettern.

5) Den Borrang auf ber Tagesorbnung erhalten:

a. Untrage ber Unterverbanbe,

b. Untrage ber Unwalticaft.

Die ersteren muffen brei Monate vorher bei ber Anwaltschaft eingereicht werben,

worauf bei Anberaumung ber Unterverbandstage Rudficht zu nehmen ift.

6) Bei wichtigen und schwierigen Fragen mussen bem Artrage burch schriftliche Berichterstattung gur Berathung und Beschuffassung auf bem Bereinstage vorbereitet und
ber Bericht gedruckt ben Bereinsbeputirten vor ber Bersammlung ausgeständigt werden.

— Der engere Ausschuft er im Berband stehenben Bereine hat auf Borichlag bes
Anwalts zu bestimmen:

a. über welche Fragen ichriftlich Bericht zu erftatten ift,

b. welchen Perfonen babei bie Berichterftattung gu übertragen ift.

5) Auf Antrag bes herrn Procurator Schend aus Wieskaden als Referenten ber III. Abthellung wurde die Beschusschlaft uber Punkt 7 bes Antrags ber Anwaltschaft: "Ju ben Koften bes Allgemeinen Bereinstags hat jeder in einem Bereins Interverbande stehende Berein, auch wenn er ben Bereinstag nicht beschicht — 20 Sgr. gleich 3. Thir. — beigwtragen, beren Einziehung ber Borstand bes Unterverbands besorgt ungeleht und bie Anwaltschaft ersucht, die Frage über die Vertheliung und Aufbringung der Kosten bes Allgemeinen Bereinstags mit bem engern Ausschusschlaft in Erwägung zu ziehen und barüber ebenfalls bem nächstigfen Bereinstage Borlage zu machen.

6) Auf Antrag bes herrn Burgermeifter Ruhnemann aus Berbft als Referenten ber

II. Abtheilung mart beichloffen:

a. betreffend ben Antrag bes Borichusvereins in Straftung i. Weftpr. (ben nachften Bereinstag in Frankfurt a. D. ober Lanboberg a. W. ju halten) wegen bes Ortes ber nachften Zujammenkunft bie Abeingegend zu mablen, jedoch die Wahl bes Ortes felbit bem engern Ausschufg zu überlaffen;

b. betreffend ben Antrag bes Borfchufpereins in Rabeberg über bie Zeit (bie Bereinstage im Juli ober August zu balten) bie Bereinstage auf ben Monat August zu

perlegen ;

c. über ben Antrag bes Bittenberger Borichupvereins : "bie Mitglieder zu ben Generalversammlungen aller im Berband stehenden Bereine gegen Mitgliedekarten zuzu-

laffen", femie

d. über ben Antrag bes Darlehnstaffenvereins zu Gilenburg: "in bas Statut ber Bereine bie Bestimmung aufzunehmen, bag zur Beschüng ber Bereinstage bie Reifekoften aus Bereinsmitteln zu bewilligen sind", zur Tagesechnung überzugeben.
7) Auf Antrag ber Anwaltichaft in Gemäßeit ber Vorträge bes Schulmachermeisters

7) Auf Antrag ber Amwaltschift in Gemässeit ber Borträge bes Schuhmachermeisters Sicher aus Breslau und Schlesermeisters Lichtler von Merseburg, empfieht ber Bereinstag; in Bezug auf bas Creditgeben ber Robstoffasseinien an ihre Mitglieber, einen bestimmten Jahltag in jedem Monate seitzuseben, nach bessen Berlauf Alle, welche ben Preis ber von ihnen aus bem Assachen Seager entnommenen Waaren nicht gezahlt haben, ihre Waarenschulbe fichneber landeschlich an die Assachens. Kafle verzinsen, oder einen bestimmten Procentaufschlag über ben Preis unnachschlich entrichten mussen.

Bei ber Babl ber brei Deputirten fur ben engern Ausschuft erhielten bie Dajoritat: herr Raufmann Gorgel pon Gieleben,

herr Kreierichter Parifius von Garbelegen, Berr Coneibermeifter Coulte von Dotebam.

Mußerbem fanben noch Bortrage ftatt:

1) bes Borfibenten, über ben Stand ber Benoffenichaftebewegung in Deutschland;

2) bes Preugijden Abgeordneten Rreierichter Parifius von Garbelegen, über bie Lage bes vom Borfigenden im Preug. Abgeordnetenhaufe eingebrachten Gefegentwurfe, Die pripatrechtliche Stellung ber Genoffenichaften betreffent, bem Abgeordnetenbaufe und ber Ctaateregierung in Dreufen gegenüber;

3) ber Schuhmachermeifter Rifcher von Breslau und Glfaffer von Gorlit über Die von ibnen geleiteten Robftoffaffociationen, und bes Sabrifarbeitere Rein aus Robenau uber ben von ihm geftifteten Confumverein bafelbft, fowie uber ben Plan ber Erbauung von Arbeiterwohnungen auf genoffenschaftlichem Bege,

welche ju eingehenden Befprechungen führten und bas allgemeine Intereffe lebhaft in Un-

fprud nahmen.

Indem wir wegen bes Gefegentwurfe auf Die Dr. 1, 2, fowie Dr. 5 Jahrgang 1862 biefes Blattes verweifen, theilen wir tenfelben in berjenigen Geftalt bierbei mit, welche er, unter besonderer Berudfichtigung ber Preug. Concureordnung, in ben Berathungen ber vom Preuß Abgeordnetenbause beshalb eingesetten Commission angenommen hat. Geine Annahme im Sause in bieser Form ericien im Allgemeinen gefichert, obschon ber Echlug ber Sibungen es nicht bagu tommen lieg, und bie Staateregierung ber Commiffion erflarte, bag fie ben fruber vom Berausgeber, por Publication bes Allgemeinen Deutschen Dantelsgesethluche, nach Borgang ber Englischen Gefetgebung ausgearbeiteten Entwurf (man vergleiche Dr. 2, Jahrgang 1861 biefes Blattes) vorziehe, wonach burch Attest ber Abministrativbehörben bie Beglaubigung ber ben fur unfere Bereine jo ichwierigen Legitimationepunkt regelnben Statuten bewirft, und baburch bie Erwerbung und Berfolgung von Forberungen und fonftigen Bermogenerechten erleichtert werben follte.

Uebrigens werben, wie in ben frubern Jahren, Die Mittheilungen über ben Bereinstag, worin bie Mitglieberlifte, Protofolle und Debatten ber Berfammlung genau aufammengestellt, auch bie Rechnung über bie Gingange ber Anwaltichaft nebit Bergeichnig ber ibr beigetretenen Bereine angefügt fint, binnen 2-3 Wochen im Drud ericeinen und an bie

betheiligten Bereine verfentet werben.

6.

(Innung ber Butunft Jahrg. 1864 G. 77.)

## Der fechfte Allgemeine Bereinstag der auf Gelbfthulfe beruhenden deutschen Erwerbe : und Wirthichaftegenoffenschaften

bat gemäß ber in Dr. 6 biefes Blattes erlaffenen Ginlabung mabrent ber Tage vom 14. bis 17. Muguft in Maing ftattgefunden, und wohnten bemielben bie Bertreter von 13 Dro. vingial. und ganbeeverbanten und 69 einzelnen Boridug., Credit., Confum., Robitoff. und Productiv. Bereinen bei. Augerbem hatten noch 8 Bereine, ju benen nachtraglich noch einige bingugefommen fint, fdriftlich ihren Beitritt jum Bereinstag erflart, ohne einen eigenen Bertreter gu beftellen.

In ber am Abent bee 14. Auguft unter Leitung bee Borfigenben bee Local. Comites, herrn Dr. Jung aus Maing, abgehaltenen Borverfammlung murbe

a. bas Bureau gemablt, beitebend aus

1) bem Unwalt als Borfigenben.

2) ben herren Dr. Jung aus Maing, Dr. Beder aus Dortmund, ju benen als Dritter fur Die Berhandlungen ber Confum., Robitoff. und Productio . Genoffen. ichaften noch herr Frohner aus Wechselburg jugezogen murbe, als Stellvertretern bes Borfitenben.

3) ben herren Martel aus Mainz, Dr. Enprim aus Frankfurt a. M., zu benen nachber noch bie herren Trabert aus hanau, Frege aus Wismar, Dr. hirsch aus Magbeburg binutraten, als Edriftsbirern;

b. bie Tagesordnung fur bie Sauptfigungen feftgeftellt, und

- c. in Betreff ber Geichaftebehandlung beichloffen, bie in Rr. 7, S. 69 u. 70 b. Bl. abgedrudte Geichaft bordnung fur ben beverstehenden Bereinstag anzunehmen, jedoch ausschließeid ber Bestimmungen (cf. S. 70, § 2), welche die nicht dem Allgemeinen Berbande der Anwaltschaft angehörenden Bereine von ben Abstimmungen beim Bereinstage ausschließen.
- In ben am Bormittage und Nachmittage bes 15., 16. und 17. August stattgehabten

6 Sauptfibungen find fodann nachfolgende Befchluffe gefaßt worden:

- 1) auf ben Antrag bes herrn Parifius aus Garbelegen, gemäß jeinem in Rr. 7, S. 71-75 biefes Blattes mitgetheilten Referat: "Der Bereinstag erflärt: Es ist nicht gu empfehlen, bie Grundfage und Ginrichtungen ber für ben perfonlichen Gredit befitmmten Borichuß. und Erebitvereine auf Institute, welche bem Grundcrebit bienen sollen, anzuwenden."
- 2) Auf Antrag ber Anwalticaft Referent herr Rigge von Roftodt: "Der Bereinstag empficht ben Boricoup- und Erebitvereinen folgende Bestimmungen in ihre Statuten aufzunehmen:
  - I. Der Austritt aus bem Berein ift ben Mitgliebern überhaupt nur am Goulfe bes Geichäftsjahres gestattet, und auch bann nur nach mintestens 4-6 Monate verausgegangener ichtlicher Rüntbaumg. Sein Guttaben Geichäftsantseil) in ber Bereinskasse wird bem Ausscheitenben jedoch erst nach Prüfung und Genechmigung der Jahredrechnung Seitens der Generalversammlung, aber nicht später als 6 Monate nach dem Jahredrechschung abergeablt.

II. Im galle bes Tobes eines Mitgliedes icheiben bie Erben am Schlug bes Jahres,

worin ber Tob erfolgt, von jelbft ohne weitere Runbigung aus.

III. Die Ausschließung eines Mitgliedes endet beffen Mitgliedichaft jofort nach geschehener Beidlugfaffung.

IV. In beiben letteren gallen erfolgt bie Ausgahlung bes Guthabens (Geichafteantheils) jeboch ebenfalls erft binnen ber unter Dr. 1 beitimmten Frift."

3) Auf Antrag ber Anwaltichaft — Referent ber Anwalt: "Der Allgemeine Bereinstag empfieht ben Bereinen:

I. Die Dispositionebefugniß ber Borstande und Ausschuffe bei Aufnahme frember Gelber und Ereditoperationen aller Art Namens ber Bereine burch Gestiftellung eines Maximalfages zu begrengen, über welchen bie Gesammtsumme ber gleichzeitig ben Berein belastenben Schuldverpflichtungen nicht finausachen bart;

II. biefen Maximaliat von Beit ju Beit je nach bem Beburfnig und bem Geichaftsftanbe auf ben Untrag ber Borftande in ben Generalversammlungen feitftellen

gu laffen. "

4) Den Antrag bes Rieberfaufiger Unterwerbandes — Referent herr Lierich von Gulen: "Der Allgemeine Bereinstag empfieht ben Vereinen, gleidmäßig ein Drittel bes Reinertrages zur Befoldung ber Bereinsbeamten zu verwenden", abzulehnen.

5) Auf Antrag tes Boricupipereins gu Zwidau - Referent herr Dr. En prim aus Frantfurt a. Dr.: "Der Bereinstag empfichtt ben Bereinen, foweit als möglich fur ben

gegenseitigen Beschäfteverfehr bie Form ber Conto-Corrente einzuführen."

6) Auf Antrag ber Anwalticatt - Referent ber Anwalt: Das organische Statut uber ben Deutichen Genoffenichafteberband gemäß ber in Rr. 7, G. 67-70 b. Bl. entbalten Borlage.

Beranberungen an biefer Borlage murben folgenbe beichloffen:

I. ju § 7 bes Statuts, auf Untrag von herrn Dr. hirich aus Magbeburg: Die einleitenten Worte bis "ordnen fich" zu ftreichen, so bag ber Unfang bes § 7 lautet: "Die im Allgemeinen Berbande stehenden Bereine ordnen fich bistrictweise in besondere u. s. w.;

II. zu § 7 bes Statuts, Abjat 3, vorlette Zeile, auf Antrag von herrn Nizze aus Rostod: statt bes Wortes "leitet" bas Wort "einleitet" zu setzen;

III. ju § 7 bes Statuts, Abfat 3, auf Antrag von herrn Parifine (Garbelegen) und Frohner (Wechfelburg) folgenben Bufat ju machen: "Ge fteht bem Berbanbe auch frei, itatutenmaßig ftatt eines geschäfteführenben Bereins eine bestimmte Person als Geldaftfoliver zu wällen.":

IV. ju § 8 bes Statuts, Zeile 2, auf Antrag von herrn Frohner (Bechielburg) hinter bem Borte "Anwaltichaft" bie Worte "cher bem Unterverkands-

birector" einguschalten;

V. ju \$ 9 bee Ctatute Nr. 7, auf -Antrag von Schulge-Delibich bingugufugen: "und in gegenscitige Geschäfteverbindungen mit einander ju treten, auch

fich jebe mögliche Erleichterung babei gu gemabren";

VI. zu § 10 bes Statuts, auf Antrag von herrn Dr. hirsch (Magbeburg), Absab 2 von ben Morten ber Beitrag ber Vereine hat bisher\* bis ,so wird seitzesetze folgendermaßen abzufürzen: " Zwei Procente vom Nettogewinn jährlich werden als Kossenbeitrag eines jeden Vereins bis auf Meiteres, jedoch mit Bestimmung eines Minimal und Maximalsabes von 2-30 Thr. festgesett."

VII. ju § 2 ber Geichaftsorbnung auf Antrag von herrn Parifius (Garbeigen) hingugufugen: "Becorbnute felder Bereine, welche burch unahwenkbare hinterniffe vom Beitritt in ben Berband abgehalten sind, find berechtigt, auf Beidlug bes Bereinstags sich an ber Diecusion au betheiligen";

VIII. ju § 6 ber Weichafteorbnung auf Antrag von herrn Rigge (Rofted) in Abfat 2, Beile 3, anftatt bes Wortes gtann bas Bort muße ju feben;

IX. ju § 6 ber Geichaftsordnung, auf Antrag von Heren Frabner (Wechfelburg), bie Bestimmungen bes § 6 ber Geichisordnung über bie Abanderung bes erganischen Statuts in bas Statut jelbst aufzunehmen.

Die Redaction ber einzelnen Beichluffe wird, foweit fie nicht icon feststeht, ber Anwalt-

ichaft unter Mitwirtung bes engern Musichuffes überlaffen.

7) Auf Antrag von herrn Dr. Beder (Dortmund) ben in Berantassiung bes § 10, Abjah 2 bes organischen Statuts von ber Anwaltschaft gestellten Antrag: "Der Bereinstag wolle beschliegen, von ben im solgenden Sahre eingehenden Kostenbeiträgen ber im Berband besindlichen Bereine für das Rechnungsjahr 1864 werden 25 pCt. reservirt und bavon:

a. 120 Thaler gur Dedung ber Roften bes Allgemeinen Bereinstages pro 1865 ber

Unwaltichaft und bem engern Musichuß überwiefen;

b. ber Reft ben Unterverbanden behufe Dedung ihrer Geschäfteuntoften nach Berhaltnig ber Beitrage ber einzelnen ibnen angehörenden Bereine überwiefen.

babin zu amenbiren: "fur 1864 bie Roften bes Allgemeinen Bereinstages mit 120 Thaler und außerbem 10 p.Ct. ber Ginnahmen fur bie Unterverbanbe abzuseten."

- 8) Auf Antrag ber Anwaltichaft Referent ber Anwalt: "Der Allgemeine Bereinstag empfieht jammtlichen Erwertes und Mirthichaftsgenossenient, besonders ben Borfchusvereinen und beren Mitgliedern, eine möglicht rege Betheiligung bei ber gegenwärtig in Berlin zu gründenben beutichen Genossenschaftstank mittelft Zeichnung von Actien."
- 9) Auf Antrag bes Anwalts: "Unter Berücksichtigung ber in Nr. 10 pro 1863 biefes Blattes mitgeliellten neuen Hermulare sir bie Rechnungsatschläusig ber Genossenschaften es ber Anwaltschaft und bem engern Ausschusse auf entscheinen zu überlagfen, inwieweit eine Erweiterung der bieber gebrauchten Kornulare eintreten soll."
- 10) Auf Antrag von herrn Parifius (Garbelegen): "Ueber fammtliche Antrage, betreffend bie Berausbestimmung bes Ortes für ben nächsten allgemeinen Bereinstag (es waren Leivzig, Settlin, Rojtoet u. j. w. in Borjchlag gebracht worben) zur Tagesorbnung überzugeben.
- 11) Auf Antrag ber Schuhmacher-Afficiation ju Dortmund Referent Max Wirth: "Der Vereinstag empfieht ben Unterverkanden Erfahrungen über biesenigen Industriezweige zu sammeln, in welchen ein genossenstellticher Geschäftsbetrieb mit Erfolg unternemmen werben kann, insbesondere aber in ihren Areisen die Gründung von

Genoffenschaften gur Errichtung und gur Benutung von gemeinsamen Bertftatten mit

Triebfraften und Dafdinen ju empfehlen."

12) In Beranlassing folgenden, von herrn Richter (Dusseldert) und Biener (Darmftadt) gestellten Antrage: "Die Marken-Consumvereine bieten ihren Mitgliedern bei weitem nicht die Bortheile wie Consumvereine, welche auf eigene Rechnung ein und verlaufen. Immerfin aber sind Marken-Consumvereine dert und für solche Edensemittel zu empsehen, wo und hinschtlich deren äußere Werfaltnisse dem und Verkauf auf eigene Rechnung in den ersten Anfängen ihrer Entwickelung noch nicht sür zwertmäßig erscheinen lassen; auf Antrag von herrn Lürgere (Colin): "In Erwägung 1) dag über die Systeme, nach welchen Consumvereine bestehen, sowie über beren Combination noch nicht hinlängliche Ersabrungen gelammelt sind, um dem einen Cysteme ver dem andern, oder irgend einer Combination dersselben den Worzug au geben. 2) daß serner schon die Debatte selbst zu einer Klärung der Ansschung ung erben. 2) daß serner schon dieser der Vergend einer Combination derschen der die vorliegenden Fragen beigetragen hat, geht der Werenstag über den gestellten Antrag zur Tageserbenung über.

13) Den Antrag bes Consummereins zu Rossed — Referent herr Spiethoff (Witten a. R.): "Der Bereinstag empsieht den Consummereinen, die Vertheilung der Dividende in Consummereinen nicht nach der Summe der entnommenn Waaren, sondern nach dem

Guthaben ber Mitglieber vorzunehmen," abzulehnen.

14) Auf Antrag ber Schneiber-Affociation "Germania" zu Dreeben und ein Amendement von herrn Wiener (Darmstabt) — Referent Schulge-Deligich: "Die Unterwerbande sind anzuweisen, innerhalb ihres Bezirts über die Buchführung ber Rohstoff-, Productivgenossenschund und Consumvereine Ermittelungen anzustellen und in Berbindung mit ber Anwaltschaft Musterickenmas zur Buchführung auszuarfeiten und zu veröffentlichen."

15) In Beranlassung einer Anfrage ber Schneiber Alfsciation "Germania" ju Dresben: "Wie bem langen Erebitiem Seitens ber handwerfer an ihre Runden entgegengutreten sei," auf Antrag von herrn Dr. Becker (Dortmund): "In Erwägung 1) daß bas Greditgeben ber handwerker an ihre Kunden zwar ein großer Arebsschaben ist, an bem bas handwerk frantt, daß dies Uebel aber nur badurch beseitigt werden fann, daß die Oandwerker selfst hierzu bie notigigen Berastredungen unter sich treffen und streng daran feithalten; 2) daß die Sache aber keine Genossenschaft ist, geht der Vereinstag über ben Antrag gur Tageberdnung über."

16) Auf Antrag von herrn Balger (hamburg): "Die Frage ber Gründung von Arbeiterwohnungen auf genossenschaftlichen Wege wird auf die Tagebordnung bes nächsten Angemeinen Bereinktaga geiebt und ideitliche Berichteritatung barüber bestollossen,

Die Mittheilungen über ben Bereinstag, worin bie Mitgliederlifte und Debatten ber Sitzungen genau gujammengeftellt, auch die Rechnung über die Eingange ber Anwaltsich aft nehft Berzeichnis der ihr beigetretenen Bereine angefügt sind, werben, wie in ben früsteren Jahren, binnen etwa 3 Woden im Oruck erscheinen und an die betheiligten Bereine, begw. die Unterverbande verfendet werben.

7.

# Protofolle

bes fiebenten Allgemeinen Bereinstages ber auf Gelbsthulfe beruhenben beutschen Erwerbs. und Birthichaftsgenoffenichaften zu Gtettin am 21. — 23. August.

(Innung ber Bufunft Jahrg. 1865 G. 129.)

I. Gigung, ben 21. Muguft.

Der Borfigende, herr Schulge Delibich, eröffnet die Sitzung, welche die besonderen Angelegenheiten der Borfcugvereine zum Gegenstande hat.

Das Bureau wird beauftragt, bem Borstande bes Stettiner handwertervereins für eine Einladung zu bem am 23. b. Mits. statifindenden Concerte ben Dant ber Bersammlung ausgusprechen. hierauf tritt man in die Tagesordnung, wie sie in ber Borversammlung fostgestellt ift, ein.

I. Der herr Borfitende berichtet im Anichluft an feinen gebruckten Sahresbericht über bie Entwickelung bes Genoffenichaftewesent im Jahre 1864.

Rach Berlejung bes Protofolls ber Berversammlung übernimmt zum 2. Punft ber Tagesorbnung berr Desterlen-Stuttgart ben Berlit.

II. Bom Mittelrheinischen Berbanbe ift ber nachfolgenbe Untrag eingebracht:

1) Es ift bie Aufgabe ber Berichusvereine, jur Sebung und Kraftigung bes Genoffenichaftsweiens in jeinen weiter entwickelten Fermen, also namentlich ber Geniumvereine, Rohftoff- und Productiv-Genossenichaften, daburch möglicht beigutragen, daß bie Lorichus Vereine mit ben andern Genossenichaften in Geschäftsverbindung treten, nämlich laufende Rechnungen und nach genauer Einsichtnahme ber Berbaltnisse auch Grebit eröffnen.

 Der Geschäftsverteft ber Verschuspereine mit ben andern Genossenschaften mit in geeigneter Weise burch die Aufnahme der Genossenschaften als Mitglieder der Berschuspereine geregelt.
 Bei Ersbeitung von Erediten ist die solltarische haft der Mitglieder der Genossenschaft.

icaft bem Borichufvereine gegenüber fur ben gewährten Grebit erforberlich.

Bu biejem Antrage bat bie Anwaltichaft bas Amentement geftellt:

Bu Rr. 1 anftatt bes Schluffes, hinter ben Borten "beigutragen, bag bie Borichugvereine",

"mit jolden Genossensten, injestern bieselben überbaupt auf geschäftlich lebensfähigen Grundlagen beruben, besufe Gemagrung von Banterebit in Berbindung treten, wogu sich besonders die Kernn der laufenden Rechnung empfelt,

ju Rr. 2 anstatt ber Worte ,in geeigneter Beise geregelt" ju seben ,in ber Regel am geeignetsten — geordnet,"

anftatt ber gangen Dr. 3 gu feten:

3. Bei ben notbigen Sicherungemagregeln fur bie ju gemagrenben Crebite ift auf bie Selibarhaft er Mitglieber, insejern biefe bei ben Grebit suchenben Bereinen eingeführt ift, billige Richtstet zu nebenen.

Berichterstatter herr Limbarth. Wiesbaten. Nachdem bie brei Punkte bes Untrags in getrennter Debatte berathen sind, wird Ar. 1 mit ber von ber Unwaltschaft vorzeichlagenen Menberung angenommen, zu Ar. 2 und 3 ber Uebergang zur Tagesorbnung beschliese. herr Schulze-Chilifc übernimmt ben Vorfit.

Bur Ausfullung ber bis gur Paufe noch übrigen turgen Beit wird beliebt, ben funften

Puntt ber Tagesordnung verweg ju nehmen.

III. Antrag bes Borichugvereins ju Reuftabt. Gberemalbe.

Der Bereinstag wolle ben Bereinen empfehlen:

ber Reservefonds moge nicht langer blos Eigenthum ber Gefellichaft sein , sondern in bas Eigenthum jedes Einzelnen übergeben."

Berichterstatter: berr Desterlen. Stuttgart. Aus ber Borberathung in ber Abtheilung ift ber Antrag hervorgegangen:

"über ben vorstehenden Untrag gur Tagesorbnung überzugeben."

Der Abtheilungsantrag wird mit großer Majoritat angenommen und barauf eine halbftundige Pause gemacht.

Nach Ablauf ber Paufe geht man gu

IV. ber Tagebordnung, betreffend bie Form ber Bechfel bei Borfcufpereinen. Berichterstatter Gerr Brecht-Queblinburg.

Antrag ber Borichusvereine bes Regierungsbezirks Magdeburg und bes herzogthums Braunschweig:

ben Borichuftvereinen ju empfehlen:

1) bie Bechjelform fur Die Berbriefung ber gemahrten Boricouffe überall einzuführen;

2) als Regel bie Form bes trodenen Wechfels mit bestimmt ausgedrückten Fälligkeitsterminen angunehmen, wo ber Schuldner als Aussteller, ber Caffirer bes Vereins als Empfangeberechtigter erfeheit und er Durge unter hinzusung bes Charafters "als Burge" ben Wechfel unterschreibt; 3) in Rallen, wo man in Folge localer Berhaltniffe beabsichtigt, im Ralle bes Gelb. beburfniffes ben Bechiel bor ber Berfallgeit burch Berfauf (weiteres Discontiren) gu Gelbe ju machen, ben gezogenen Wechsel in ber form anzuwenden, bag ber Borichugempfanger ale Bezogener und Acceptant, ber Burge ale Aussteller auf bein Bedfel ericbeint;

4) neben bem Bechiel gur Feststellung bes bemielben gu Grunde liegenben Rechtoverbaltniffes und jum Raffenbelege noch ein befonderes Befenntnig über ben Empfang

bes Darlehns von bem Borichufinehmer ausstellen gu laffen.

Bei ber Abstimmung werden Rr. 1, 2 und 3 angenommen, und gwar Rr. 2 mit 28 gegen 21 Stimmen; Dr. 4 mirb abgelebnt.

V. In Folge einer Anfrage bes Berbanbes fur Pommern und bie Grengfreise ber Mart ftellt bie vorberathenbe Abtheilung ben Antrag:

Der Bereinstag erffart:

1) bie einfache Singabe von Sprothefen-Documenten refp. lettres au porteur ale Rauftpfant conftituirt nach prengifdem Recht awar ein rechtsailtiges Pfantverhaltuig awie ichen Sauftpfandglaubiger und Pfandiculbner, jeboch ift

2) benjenigen Borichugvereinen, welche bergleichen gauftpfander gur Berftarfung ber Sicherheit fur gewährte Boricuffe annehmen, eine fchriftliche Berpfandungeerflarung bes Pfanbidulbnere gu empfehlen;

3) ber Concurs bes Pfanbichuldners ift nach preugischem Recht ohne Ginflug auf Die

Gicherheit bes Pfanbglaubigers.

Berichterftatter: herr Meibauer. Schievelbein.

Der Antrag bes herrn Greel auf Uebergang jur Tagebordnung wird, nachbem ein Untrag auf motivirte Tagesordnung gurudgezogen, angenommen. Bahrend ber Berathung biefes Punttes hat berr Defterlen . Stuttgart ben Borfit übernommen; nach ber Abftimmung tritt wieber ein berr Coulge Delitich.

VI. Antrag ber Bolfebant gu Samburg, Baugenoffenichaften betreffent, vom Bereins. tage ju Maing bem biesjährigen Bereinstage gur Beichlugnahme überwiefen. Der Berichterftatter, berr Parifius Barbelegen, bat fur biefe Angelegenheit, welche von ber genannten Bolfebant lediglich in Form einer Unfrage vorgebracht mar, auf Grund ichriftlicher Erörterung bie folgenben Refolutionen vorgeschlagen :

- 1) bem Mangel an guten gefunden Arbeiterwohnungen tonnen in ber Regel auf bein Princip ber Gelbsthulfe beruhende Baugenoffenichaften abhelfen, fofern biefelben fleine, fur je eine gamilie bestimmte Saufer bauen und ihren Mitgliebern gegen ein Rauf. gelb, welches burch terminliche, auf eine Reihe von Jahren zu vertheilenbe Raten amortifirt wird, ju ausichlieglichem Gigenthum überlaffen;
- 2) bei ber Errichtung folder Baugenoffenschaften find folgende Grundfate ju empfehlen : a. Unter bie Mitglieber, beren Bahl nicht geschloffen fein barf, tonnen auch folche Personen aufgenommen werden, welche zwar nicht selbst ein Saus erwerben wollen, aber an ber Berstellung guter Arbeiterwohnungen ein Interesse haben;

b. bie Beichafteantheile find niedrig zu normiren, aber es ift ben Mitgliebern gu

geftatten, mehrere Beidafteantheile ju erwerben;

c. ber Uebereignung bes Bobnhauses muß eine langere Probewohnzeit bes betreffen. ben Mitgliedes (Wohnungsgenoffen) und Die Abtragung eines fo erheblichen Theiles bes Raufgelbes porausgeben, bag fur ben Ueberreft eine ausreichente hopothefarifde Giderheit beftellt werben fann;

d. Die erforberlichen fremben Gelber find gegen perfonliche folibarifche Berpflichtung

ber Mitglieber aufzunehmen;

e. bie Mietheentichabigung ber Bohnungegenoffen und ber Raufpreis ber Saufer find fo gu bemeffen, bag nach möglichft hober Berginfung ber eingegablten Amortifationebetrage von bem Reingewinn eine ben gewöhnlichen Spothetenginefuß übersteigende Divibente auf bie Weichafteantheile vertheilt werben fann;

f. bie Ordnung und Berwaltung ber Angelegenheiten ber Baugenoffenschaft muß burch Beneralversammlung, Auffichterath und Borftand nach ben bei ben anbern Arten ber Benoffenschaften erprobten Grunbfagen ber Gelbstverwaltung erfolgen. Auf Borschlag bes Borsigenden und in Uebereinstimmung mit dem Reserenten beschränft man sich auf bie Generaldiscusson, ju Pr. 2 beschießt man auf den Antrag bes herrn Grundmann ben Uebergang zur Sageberhung.

Damit wird nach Erledigung ber Tagesorbnung geichloffen.

Schulge, Borfibenber. G. G. G. Frege.

II. Gigung, ben 22. Muguft 1865.

Der Borfipente, berr Schulge Delibid, eröffnet bie beutige fur bie Berathung ber bie Genoffenschaften im Allgemeinen betreffenben Angelegenheiten bestimmte Sibung unter Mittheilung ber Tagederbnung.

Radbem bas Protofoll ber geftrigen Sibung verlejen und genehmigt worben, ftellt berr

Parifius-Garbelegen nachftehenden fdleunigen Untrag:

ber allgemeine Bereinstag ber auf Gelbsthuife beruhenben Erwerbe. und Birthichafte Genossenlichaften wolle beschliefen:

Mit Rudficht auf die von bem preußischen Ministerium der am 21. August c. in Berlin jusammengetretenen Commission fur die Arbeiterverbaltnisse vorgelegten Kragen;

1) Bas tann geschehen, um die auf Selbsithülse beruhenden Genossenschaften (Borichuß, und Ereditsereine, Bereine zur Beschaffung von Rohstoffen, Consumpereine, Productiv-Alsociationen) zu ferkern?

2) Belde Diefer Affociationen fonnen auch unter gabritarbeitern Gingang finden, und

auf welchem Bege wurde bies zu erreichen fein?' erklart ber allgemeine Bereinstag:

I. Die einzige Borberung, welche Die auf Gelbithulfe berufenben Genoffenicaften von ber preugifden wie von andern Regierungen beanfpruchen, ift:

a. baß sie ihre Organe im Staat ftreng anweise, fich aller burch bie Gefete nicht gerechtfertigten Bersuche,

bie Benoffenschaften unter bie ber polizeilichen Controle unterliegenben Bereine zu ftellen,

fernerbin zu enthalten;

b. daß sie bem Gesepentwurfe, welcher die endliche Regelung der privatrechtlichen Stellung der Genossendien, d. h. d. die Lesieitigung der für sie in der jestigen Lage der Geschebung vorhandenen Schwierigkeiten in Betreff Erwerbs, Aufgabe und Versolgung von Vermögenderchten bezwectt, und welcher im preußsichen Abgeordnetenhause in der Sibung von 1863 von dem Anwalt der Genossenschaften eingebracht ist, nicht mehr entregenstehe, sondern dahin zu wirken suche, daß der elbe zum Gesche erhoben werde.

II. Die auf Selbsthalfe beruhenden Genosseuschaften der oben bezeichneten Art, namentlich bie Consum-Bereine und Productiv Genosseuschaften, aber auch die Borichus- und Exeditvereine, erreuen sich schon gegenwärtig lebhafter Betheiligung der Kabritarbeiter; diese Bethesliquung ninmit von Ag zu Tag einen erfreulichern Aufschwung; demselben fteben

feine anderen hinderniffe eutgegen ale bie ju I. aufgeführten.

III. Alle Berjuche ber Staatsregierungen, bie auf Gelbithulfe beruhenden Erwerbs- und Wirthschafte-Genoffenschaften überhaupt oder innerhalb einzelner Berufestassen berch positive Eingriffe ber chaatsgewalt forbern zu wollen, muffen als unbedingt icabilich zuruckgewiefen werden.

Die Bersammlung beschließt, sofort in die Berathung biese Antrags einzutreten. Nach der Begründung desselber dem Intragsteller wird auf Antrag des herrn Lagwite-Breslau sede weitere Debatte abgelehnt und auf Antrag des herrn Meibauer-Schievelbein dem Bureau die sthilftische Redaction des Wortlautes der Resolution übertragen und sodann der Antrag des hern Parssus einstimmig angenommen.

Ueber ben Bufat bes herrn Baich-Liffa:

Der Bereinstag erflart:

bie beutichen Genossenschaften, insbesondere bie preugischen, sprechen ihr Bedauern barüber aus, bag bas Ministerium zu ber in Bertin berusenen Commission zur Besprechung ber Arbeiter-Ungelegenbeiten ben Schöpfer und Anwalt ber Genossenschaften als ben competentesten Sachverständigen zuzuziehen versaumt hat, wird auf Antrag bes herrn Lagwit jur Tagesordnung übergegangen, und innerhalb biefer referirt junachft

I. ber herr Anwalt über seinen Antrag, betreffend bie Bertheilung ber Berbande-Revenuen fur bas Jahr 1865, nachdem er zuvor ben Borfut an herrn Desterlen-Stuttgart abgegeben batte

Es werben, ohne bag eine Debatte stattfindet, bie Untrage ber Anwaltschaft in folgenber Saffung mit großer Majorität angenommen:

Der allgemeine Bereinstag wolle beichließen:

Die Eingange ju ben Berbanbefoften pro 1865 werben vorbehaltlich ber befinitiven Beidelufinabme im nachften Sabre folgenbermagen vertheilt:

a. junachft beziehen bie Unterverbande 25 pCt. ber Beitrage ber zu ihnen gehörenben Bereine:

b. Der barauf verbleibende Reft ber Eingange wird ber Anwaltichaft jur Dectung ber Bureaukoften und Veselbung bes Anwalts überwiesen, jedoch mit ber Maggabe, bag c. ber Anwalt bavon noch bie Koften bes allgemeinen Bereinstages pro 1866 ju

beden hat;

d. Die endgultige Festjetung in biefer Angelegenheit steht bem allgemeinen Bereinstage Des Jahres 1866 gu.

II. Untrag ber Unwaltichaft, betreffend Aenberung bes organischen Statuts, bie Bestimmungen über bie Bertheilung ber Berbands-Revenuen vom Jahre 1866 ab.

Referent : ber herr Unmalt.

Antrag: Der allgemeine Bereinstag wolle ben nachstehenben Antrag ber Anwaltichaft ben jämmtlichen Unterverkanden jur Kenntnissnahme und beliebigen Borberathung überweisen und ihn bann als Abanderungsverschlag jum erganischen Statut, ber Berichrift bes § 3 sub fine biefes Statuts gemäß, bei ber Ginladung jum allgemeinen Vereinstage pro 1866 mittheilen und auf die Tagesordnung besselben seben lassen.

Der allgemeine Bereinstag beidlieft:

Der § 10 bes organischen Statuts bes allgemeinen Berbandes ber auf Gelbithulfe beruhenden beutichen Erwerbs. und Wirthichafts Genoffenichaften wird in ber bieberigen Fassung aufgehoben und an bessen Stelle bestimmt:

\$ 10.

Die Koften bes allgemeinen Berbandes, insbesondere die Besoldung bes Unwalts und Derdung von bessen ver auf want in wir die Keiten bes allgemeinen Berein it age's find von sammtlichen im Berbande jebenden Bereinen ade Precenten vom Rettogewinn bes Bereinsgeschäfts aufulvingen. Ju ben Koften ber Unterverbande haben bagegen nur die einem jeben besiehen beigetreteuen Bereine beigusteuern und über die Att ber Ausseinigung selbissfandig zu beichsießen.

Bu ben allgemeinen Berbandetoften wird vorläufig für jeben Berein ein Beitrag von 1 pCt. vom Nettogewinn bes Bereinsgeschäfts alljährlich seftgescht, mit

Innehaltung eines Minbeft- und Bochitbetrages von 1-15 Thir.

Diejen Betrag senden die Bereine an ben jedesmaligen Anwalt ein, welcher bavon seine Bureautosten, sewie die Kosten des allgemeinen Bereinstages, welche auf ca. 120 bis 150 Thr. angeschlagen werden, bedt, den leberrerest als Burenmeration für seine Muhwaltung erhalt, und dem allgemeinen Bereinstage barüber alljährlich Rechnung legt. Die herren Aftreth, Spiethoff, Loch, Meisiner und Jacoby beantragen solgende motiviter

Tagesorbnung:

In Erwägung, daß die Dotation der Unterverbande auf dem vorsährigen Vereinstage angemessen geregelt ist, und weder augenemmen werden fann, daß die Sachlage seitbem im Allgemeinen eine andere wurde, noch auch, daß sie der vorsährige Vereinstag falsch beurtbeilte.

in fernerer Erwägung, baß es Unterverbanden, welche an ihre Directoren außerorbentliche Anforderungen stellen, überlassen bleiben muß, basur besendere Bergufungen zu gewähren, ber Bereinstag sich aber nicht veranlast sehen kann, einer solchen Ausnahme wegen bas Institut ber Anwaltschaft zu gefährben,

in Erwägung biefer Grunte geht ber Bereinstag über ben Antrag gur Tageserbnung über.

Bei ber Abstimmung wird bie motivirte Tagesordnung abgelehnt, ber Untrag ber Unwaltichaft bagegen mit erheblicher Majorität angenommen.

III. Antrage bes Norbbeutiden Genoffenichafte. Berbanbes.

Der Referent, herr Abvocat Frege-Wismar, gieht ben vom norbbeutschen Berbanbe geftellten Antrag:

Alle Bereine werben aufgeforbert, wenn möglich mit ult. December, im Falle weientlicher Behinderung mit ult. Marz, ibre Rechnung abzuschließen und ihren Jahrenbericht sowohl an die Anwaltschaft, als auch an ben Berbands-Director in möglichst turzer Beit nach bem Abidbulfe einzufenden,

ju Gunften bes nachstebenben Untrages ber Unwaltichaft jurud:

Der Allgemeine Bereinstag wolle beidliegen :

1) Es ift sammtlichen jum Allgemeinen Berbande gehörigen Genossenschaften im Interesse ber Berbands Statistift bringend zu empfehlen, ihr Rechnungsjahr wo möglich
mit bem Kalenderjahr zusammenfallen ober wenigstens nicht später als mit bem

1. April beginnen und 31. Dlarg ichliegen gu laffen.

2) Die Unterverbande haben ihre ber Anwaltschaft bei Einziehung ber statistischen Nachrichten nach § 7 lit. d. bes erganischen Statuts zu gewährende Beibutse inebesondere durch möglichst rasche einsehnung der bei einzelnen Bereine zu leisten und für ben eigenen Gebrauch sichhälfse der einzelnen Bereine zu leisten und für den eigenen Gebrauch sich ententweber mit Duplicaten ober Abschriften davon zu versehen.

Letterer Untrag murbe ohne Debatte einstimmig angenommen.

IV. Antrag bes Unterverbandes ber Genoffenichaften ber Nieberlaufit und ber angrengenben gandestheile, betreffend bie Erweiterung ber "Innung ber Butunft".

Der ale Referent fungirente herr Unwalt befaupft aus technischen Grunden ben Un-

trag, welcher babin gerichtet ift:

Bon bem Bereinstage wirt bas Drgan ber beutichen Genoffenschaften "bie Innung ber Jufunft" aufgeforbert, basselbe wolle füuftig allen jum Perbande gehörigen Bereinen jeine Spalten ju Insertionen offen halten, bamit es ben Bereinen möglich ist, gegen manige Gehübren ibre Abschliffe ober Befanntmachungen barin zu erlassen,

fordert aber gleichzeitig die anwesenden Deputirten auf, ibre Bunice in Betreff der Ginrichtung ber "Innung" zu äußern. Rachdem solches von vielen Seiten gescheben, wird der Riederlausiger Antrag mit großer Majorität abgelehnt und bemnächst eine halbstündige Pause gemacht.

Rach Bieberaufnahme ber Berbanblungen wird unter Borfit bes beren Dr. Becter-

Dortmund übergegangen gu

V. ber Tageborbnung, Antrage und Beichwerben, betreffend ben Geichaftsgang ber beutiden Genoffenichafts. Bant.

Referenten bie herren Abvocat Nigge-Roftod und Aftroth-Branbenburg.

Es werben folgende Untrage geftellt:

A. Geitens bes herrn Referenten Digge:

Der Bereinstag beichlient:

Bei bem geringen Betriebsfapital, welches ber Genossenichts Bant zur Zeit zur Dievosition iteht, fann ber Vereinstag bes bieherige ben Genossenschaften gegenüber bebeachtete Berfahren ber Bant nicht tabeln, sondern nur ben Munich aussprechen, bag bie Bant burch eine angemessense Bereine, Bertieb werben möge, ben Anforderungen ber einzelnen Bereine, sowit sie Geicht werben möge, ben Anforderungen ber einzelnen Bereine, sowit sie sich auf einem richtig geschäftlichen Boben bewegen, mehr zu entsprechen als bieber

B. Geitens bes herrn Spiethoff. Bitten:

Um nicht übereilte Schritte ju fassen, de der Genossenschaft möglicherweise Unrecht thun oder ihr schaen könnten, noch auch Anträge abzulehnen, auf welche bie betressenne Bereine und Unterwerfaube augenscheinlich Werth legen, sowie endlich auch um Unklarbeiten und Misperständnisse zu beseitigen, die einen gedeihlichen Geschäftsverkes zwischen gewichlichen Geschäftsverkes zwischen beginderten,

in Ermagung biefer Grunbe beichlieft ber Bereinstag:

- 1) fammtliche Bereine zu ersuchen, ber Genossenschaft ihre Musiche und Ansichten barüber speciell mitzutheilen, ob und inwiedern fie die Genossenschaftsbank benugen möchten, und
- bie Genoffenichaftebant zu erfuden, barnach und unter besonderer Berücflichtigung ber bentigen Antrage eine Dentichrift auszuarbeiten und jedem Bereine ein gedructes Grempfar zumitellen.
- C. Seitens bos herrn Bafd. Liffa als Berbefferungeantrag ju ber Refolution bes herrn Referenten:

hinter ben Worten bes Antrages bes Referenten "ben Bunich aussprechen" wie folgt,

fortgufahren:

Die Genossenichant wolle inebesondere ben jungen Bereinen nach verheriger Prasma beren Gefchäftestandes auch einen laufenden Grobit entweder selbst gemähren ober durch liebernahme von Burgidatt bei den sich gunachte ben Bereinen benten Bankinstituten vermitteln. Die Genossenichaftebank kann zur Sicherung ibrer Ausstände ober übernommenen Burgichaften alle beseinigen Berkehrungen treffen, welche der Bankverkehr erheischt, inebesondere von den Verstanden der ereditsigenden Berkehrungen treffen, welche der Bankverkehr erheischt, inebesondere von den Verstanden der ereditsigenden Berkehrungen ber Genossenschaften.

D. Geitens bes herrn Deibauer. Chiepelbein:

In Ermägung, daß bie nethwendigen Erserbernisse zu einem bie Interessen ber Genossenschaft und ber Verschungereine gleichmäßig berücklichtigenben Geschäftenberten zur zeit nicht so weit flar liegen, um bestmitte Beschlüsse selfechlisse fassen zu fennen, geht der Bereinetag über die Anträge der oftpreußsichen Bereine und des weitphälissen Untererbaubes, betressend dem Geschäftsversehr der Genossinationst, sin eight um Tageserdnung beter, beauftragt jeboch die Anwaltichaft, das ihr zu Gebecktelichende Material in einer Dentschrift zu verarbeiten, dies den Bereine zugänglich zu machen und die darung gegründeten Anträge auf die Tageserdnung des nächsten Bereinetause zu seben.

Bahrend ber Debatte über bieje Antrage überninnnt herr Schulge Delitich wieber

ben Berfit.

Bei der Abstümmung wird der Autrag des herrn Meibauer mit 27 gegen 22 Stimmen abgelehnt, mit größerer Majorität der Autrag des herrn Spiethoff. Dagegen wird der Autrag des herrn Referenten Nizze mit 33 Stimmen angenommen, der Jusat des herrn Basch zu biefem Autrage abgelehnt.

Cobann referirt herr Aftroth-Brandenburg über ben Antrag bes Berichufpereins ganbau,

welcher in folgender Raffung:

In Ermägung, bag bie beutiche Genossenschaft von Sorgel, Parrifius & Comp. in Berlin ein von ben Berschupvereinen gegründetes Institut ift, mit bem bestimmt ausgesprochenen Zweet, ben Berschupvereinen möglichst viele Bertheile zu bieten, beschließt bie beutige Bersammlung:

1) Die beutiche Genoffenichaftebant folle fur bie bei ihr Grebit nehmenben Bereine ben Provifionsfat je nach ben Umfagen und zwar ber Art normiren, bag bei mehr-

maligem Umichlag bes gewährten Grebits bie Provifion ermäßigt wirb.

2) Die beutiche Benoffenichaftebant hat lebertragungen vom Conto bes einen auf bas

Conto eines andern Bereins provifionefrei gu beforgen.

3) Die beutiche Genossenichant ift aufzusorbern, für ben Berkehr mit Subbeutichfant eine Billale in Frankfurt a. Dt. zu errichten und biefes jo zu beschleunigen, bag nach Meichlug bes Rechnungsjahres bas Geschäft in Frankfurt a. Dt. sebald als möglich eröffnet werben tann,

melde ber Gerr Referent mit bem Gerrn Bertreter bes antragftellenden Bereins vereinbart bat,

angenommen wird.

VI. Antrag bes herrn Lagwit:

"Die Anträge für ben Allgemeinen Berbandstag sind 4 Wochen guvor der Anwaltschaft einzureichen, und werden nehrt den Anträgen der Anwaltschaft in der Innung der Jufunft abgebruckt. Die betreffende Nummer der Innung der Jufunft muß wertigten 14 Kage vor dem Allgemeinen Bereinstag erscheinen."

herr Meibauer beantragt biergu ben Bufat:

"und ernennt ber Anwalt, soweit es fich nicht um Antrage von Provinzialverbanden banbelt, Die Referenten."

herr Neumann-Berlin beantragt, die Frift gur Ginbringung ber Antrage auf 8 Wochen gu erweitern.

herr Nine-Rollod beantraat:

Der § 3 ber Geschäftserbnung ift in seinem lesten Absat babin abzuändern, bas bie Antrage 14 Tage vor bem Allgemeinen Bereinstage ber Anwaltschaft einzureichen find, und hat dieselbe solche nach geschoehere Bervielsätigung ben einzelnen bem Allgemeinen Berkande angehörigen Vereinen vor bem Vereinstage zuganglich zu machen.

Die Antrage Lagwis, Meibauer und Neumann werben gurudgezogen, ber Antrag Ribe

wird angenommen.

Schließlich verlas herr Parisius bie neue Rebaction seines beim Beginn ber heutigen Sigung angenommenen Antrages, betreffend bie in Berlin tagende Coalitions. Commission, gegen welche nichts erinnert wurde.

hiermit murbe gefchloffen.

Soulze.

u. Br. Schulte, Senator.

(III. Gigung, ben 23. Auguft 1865.)

Nachdem ber Borsihenbe, herr Schulze-Delitich, bie Sitzung eröffnet, ward bas Protokoll über bie gestrige Sitzung verlesen und angenommen.

Sierauf verlas ber Borfibende bie fur bie beutige Gipung feftgefette Tagesorbnung.

Borweg wird ber funfte Gegenftand ber Tagebordnung, namlich bie Frage jur Berhandlung gestellt:

an welchem Orte ber achte Allgemeine Berbandstag ber Genoffenschaften im Sahre

1866 abgehalten werben folle?

Der Borsitiende beantragt, die Entscheidung, wie im vorigen Jahre, dem engern Ausschulfe zu überlaffen.

berr Desterlen-Stuttgart schlägt bagegen vor, schon jeht für Stuttgart fich zu entschen, während bie herren Lasswis-Breslau und Frohner-Dresben ben Antrag siellen, eine mittelbeutsche Stadt zu wählen.

Bei ber Abstimmung marb ber Antrag bes Borfigenben mit überwiegenber Stimmen.

mehrheit angenommen.

Mahrend bes letteren Theils ber Discuffion hatte herr Schulge-Delitich ben Borfit an ben Stellvertreter Dr. Beder abgetreten.

Nachbem er benjelben wieber übernommen, ging man jum Punkt 1 ber Taget- ordnung über:

Anfragen bes Berbandes ber Confumvereine ber Dart Brandenburg.

Der Berichterstatter, herr Affeffor Richter-Magbeburg, verlieft biefe Anfragen babin:

1) Bit es zwedmäßig, bei Confumpereinen Divibenben zu vertheilen?

2) Wie ist ber Berbrauch ber Mitglieder Behufs Bertheilung ber Dividenben gu controliren?

3) Sft es zwedmäßig, auch an Nichtmitglieber zu verkaufen? und begründet sobann

ad 1. folgende Refolution ber vorberathenden Abtheilung:

Die Consumvereine, welche ihre Bortheile ben Mitgliebern nicht mittels billiger Bertaufspreife, sondern in Form von Dividenden juwenden, beren Ausgablung erft nach Erreichung eines gewissen Betrages verlangt werden barf, fördern die Kapitalbildung ber Mitglieber und verschaffen sich die Mittel, ihre Wirfamkeit mehr und mehr auszudehnen.

Siergu beantragt Neumann. Berlin ben Bufat:

Die Aapitalbilbung ist im Allgemeinen fur ben Berein, wie fur bie Mitglieder besselben empfehenwerther, als ein Bertauf ohne Rudficht auf Reingewinn und begiebungsweife als bie Ausschüttung bes fteingewinnes burch Ausgahlung ber Divibenden an bie Mitglieder.

Die Abtheilunge. Refolution fowie ber Bufahantrag wurden mit großer Mehrheit angenommen.

Referent Richter begründet bierauf

ad 2. folgende Refolution ber Abtbeilung:

Ueber bie amertmatiafte Urt, ben Bagrenbezug ber einzelnen Mitglieber Bebufe ber Dividenten Bertheilung ju controliren, liegen großeren beutiden Bereinen noch feine ficheren Erfahrungen vor. Es wird gewunicht, bag biefe Brage, inebefondere auch bas bei ben englischen Bereinen übliche Berfahren in ber "Innung ber Butunft" eingebend erortert und auf bem nachften Bereinstage wieber gur Sprache gebracht wirb.

Darifine. Garbelegen ftellt biergu ben Berbefferungeantrag:

ftatt bee Abfabes 2. "Ge wird gewunicht ac." ju jagen :

bie Unwaltichaft wird erfucht, bie Erfahrungen ber beutiden Confumvereine, welche nach tem Berbrauche ber Mitglieber Divibenten vertheilen, balb moglichft ju fammeln und mit einer gleichzeitigen naberen Auseinanderjestung über bas Berfahren ber Rochbaler Pioniere burd bie Innung ber Bufunft ju veröffentlichen. Ge ift munichenswerth, bag biefe grage auf bem nachften Bereinstage wieber jur Sprache ge-

Nachbem fic ber Abtheilungs-Referent mit biefer Abanberung einverstanden erffart bat. wird ber fo geanberte Untrag einstimmig angenommen.

Sobann wird Geitens bes Berichterstattere Richter

ad 3. folgenber Abtheilunge. Untrag begrunbet:

Der Bertauf auch an Nichtmitglieber vermehrt gwar ben Umfat, erhobt aber jebenfalls bas Rifico ber einzelnen Mitglieber und fest eine porzugliche Geschaftsleitung porque.

Der Antrag wird angenommen.

Außerhalb ber Tagefordnung wird biernachft von einem Mitgliebe gur Gprache gebracht, baß ber Untrag bes herrn Parifius. Barbelegen vom geftrigen Tage, betreffend bie Erflarung bes Benoffenichaftstages auf Die bas Benoffenichaftemefen betreffente, an Die in Berlin tagente Commiffion fur bie Arbeiterverhaltniffe gestellte Brage, von einem Theile ber Preffe unrichtig aufgefant worben fei. In Rolge beifen marb ber Anwalt von ber Berfammlung erfucht, ben jum Beichluffe erhobenen Untrag möglichft fcbleunig in feiner richtigen gaffung burch bie Preffe

Bum Puntt 2. ber Tagesorbnung:

Antrag bes Confumvereins Konigebutte (Schlefien), Baarenbezug ber Confumvereine burch gemeinfame Agenten betreffenb,

bat bie porberathenbe Abtheilung folgenben Untrag geftellt:

Der Bereinstag wolle erflaren:

Ginrichtungen jedweber Urt, welche ben Conjumpereinen bie Bortbeile bes Großbe. juges erreichbar machen und fichern, verbienen Geitens berfelben Beachtung und Pflege. Bebufe Unbahnung geeigneter Berbindungen ber Conjumpereine untereinander empfiehlt ber Bereinstag benjelben guvorberit ben Austaufch von Mittheilungen über erprobte Bezugequellen, überzeugt, baß fich baraus Ginrichtungen entwideln werben, welche bem von bem Bereine Konigebutte beabsichtigten 3wede entfprechen.

Der Untrag wird nach erfelgter Begrundung burch ben Berichterstatter Neumann-Berlin

angenommen.

Bum Punft 3. ber Tagesorbnung:

Antrag bes Consumpereins ju Bitten a. Rubr. bas Creditgeben bei Consumpereinen betreffenb.

begrundet ber Referent, Spiethoff-Witten, nachstebenben Abtheilungsantrag :

In Grwagung, bag bas Grebitgeben in Confumpereinen

1) fcon im Allgemeinen benjonigen vollewirthichaftlichen Fortidritt vereitelt, ben bie Genoffenschaften burch bie Berbrangung bes Bergipfteme überall anftreben muffen;

2) bie Bermaltung erichwert und bie Bagren vertheuert, jowie auch wegen ber unvermeiblichen Berlufte ben Reingewinn absorbirt, ober gar bie gange Erifteng ber Bereine bedrobt, und

3) burch bie Ueberichreitung ber festgesetten Erebite Gorgen, Unluft und Zwiespalt in

ber Berwaltung, fowie burch bie Berweigerung eines boberen und langeren Gredits und burd Anftellung von Rlagen Berftimmung und Abfall unter ben Ditgliebern

erzeugt,

in Ermagung, bag burch tiefe birecten und indirecten Uebel bes Greditgebens in gefellichaftlicher Sinficht bie Projperitat und in genoffenschaftlicher bie Freudigkeit ber Bemuther und ber Schwung bes Geiftes in Berwaltung und Mitaliebichaft abbanben fommt, und bamit bie Entwickelung ber Bereine ju großeren und boberen Geftaltungen im Reime erfticft wirb.

in Ermagung all biefer Grunde warnt ber Allgemeine Bereinstag bie Conjumpereine por bem Greditgeben und empfiehlt ba, wo es noch nicht geschehen ift, Die Ginführung bes Baarperfaufe und Manberung entgegenftebenber Beitimmungen in ben Statuten.

Reumann Berlin ftellt biergu ben Untrag, ben Beichlug auf folgenben Gat ju be-

fdranten :

ber Bereinstag empfiehlt ba, mo es noch nicht geschehen ift, Die Ginführung bes Berfaufe gegen Baargablung und bemgemäß bie Abanberung entgegenstebenber Beftimmungen ber Statuten.

Bei ber Abstimmung wirt guerft ber Antrag von Reumann, jobann aber auch ber ber

Abtbeilung angenommen.

Der ju Dunft 4. auf bie Tageeordnung gefette Antrag ber Productiv . Genoffenicaft ber Chamlweber gu Berlin, Erforderniffe gur Begrundung von Productiv-Benoffenichaften betreffent, lautet wie folgt:

Der biesjährige Bereinstag ber beutiden Erwerbs. und Birthicafte. Genoffenicaften

gu Stettin wolle beichliegen:

Es ift zu empfehlen:

1) bağ bei Productiv Affociationen bie Aufuahme in bie Genoffenicaft nicht vom fpeciellen Gewerbebetrieb abbangig gemacht wirb;

2) bag ber Geichafteautheil moglichft bod unt, wo es angeht, auf 200 Thir. gebracht wirt, welche Summe allmalia in fleinen Monate. reiv. Wocheurgten entgegenguneb. men ift, um fich ben Weg zu einer Commanbitgesellichaft auf Action au babnen;

3) bag bei Gtablirung ober Ginrichtung bee Beichaftebetriebes nur biejenigen Mitglieber am Bewinn und Berluft bes Beidhafts Theil nehmen, welche minbeftens 10 Thir.

auf ihren Beidafteantheil eingegahlt baben;

4) bağ bie Gtablirung nicht eber geschieht, bis folgenbe, jum Erfolg bes Unternehmens bringenb nothwendige Verbebingungen verhanden fint :

a. ein ber Art und bem Umfang bes geichaftlichen Unternehmens entsprechenbes Betricbefapital,

- b. Perfonen, von beuen nach ihren bieberigen geschäftlichen Leiftungen angunehmen ift, bag fie fewohl bie gur Leitung bes Unternehmens nothigen Kenntniffe und Sabigfeiten befigen, ale auch burd ibre bieberige Sandlungemeife bie Barantie bieten, bag eine abfidtliche ober fahrlaffige Schabigung bes Unternehmens ihrer. feite nicht zu erwarten ift;
- 5) bag bie Ueberwachung bes Geicafts Geitens ber Generalversammlung burch einen aus beren Mitte gemablten Ausichung geschieht, bem jeboch ein bestimmter Gingriff in bie geichaftlichen Diepositionen nur bei erwiesener Sabrlaffigfeit, Unredlichfeit ober eingetretener forperlicher Unfabigfeit bes Weichafteinhabers gufteht;

6) bag ein Abidlug ber Mitglicbergabl nur bann ftattfindet, wenn bas Beichaft eine

weitere Austehnung refp. Rapitalanlage nicht mehr gulaft;

7) bag ben austretenben rejp, ausguichliegenben Mitgliebern von bein Tage ber Runbi. gung bis zur geschäftlichen Auseinandersetzung bie Theilnahme an ben Berfammlungen, in benen über bie Intereffen bes Weichafts berathen, reip. beichloffen wirt, nicht auftebt, fonbern benfelben nur auf Berlangen bie Monate. reip, Sabresabichluffe jugeftellt werben;

8) bağ bis gur gefehlichen Regelung ber genoffenichaftlichen Berbaltniffe biefenigen Productiv-Benoffenichaften, welche fich nicht als offene Santelsgesellschaften im Ginne bes beutiden Santelegesethuche conftituiren fonnen, burch ausbrudliche Urfunten bie

folibarifche Saft ber Mitglieber feftftellen.

Nach ausführlicher Begrundung burch berrn Petri-Berlin beantragt ber Borfibente fol-

gente Erflarung :

Der allgemeine Bereinstag empfiehlt ben von ber Preductiv-Afficciation ber Berliner Shawlmeber gestellten Antrag, indem er bessen hatzigeschiedenunten seine volle Antretennung begengt, ohne auf seine Gingelheiten einzugeben, allen handverfern und Arbeitern, welche die Gründung von Productiv-Genossenstellten beabsichtigen, zu ernster Erwägung, auf welche bereiche als das Nesultat ber Ersägungen von praktischen Mannern aus ihren eigenen Reiben einen berechtigten Anspruch bat.

In ahnlichem Sinne wird von Neumann-Verlin nachstehende Erflärung vorgeichlagen:
Da auf bem bießafrigen Genosseuschaftstage leiber nur eine Productive Genosseuschaftstage neiber nur eine Productive Genosseuschaftstehreiten ist, so geht die Berjammlung jur Tagesordnung über, anerkennend, daß die in dem Austrage niedergelegten Grundiste im Allgemeinen vom wirthichaftlichen wie vom genosseuschaftlichen Standpunkte nur Billigung und in ihrem Gegensage zu unwirthichaftlichen Vestwerungen, welche sich gegenwärtig von gewisser Geite zeigen, alle Beachtung verbienen.

Rachdem herr Neumann von bem Antrage bes Borfibenden Kenntnig erhalten, gieht er

feinen Untrag gurud.

Die Berfammlung macht fobann bie von bem Borfitenben entworfene Erflarung ein-

ftimmig gu ber ihrigen.

Hierauf warb nach einer Ansprache bes Borfitenben und nach Borlejung und Genehmigung biefes Prototolls bie heutige Gibung und ber fiebente Allgemeine Berbandstag ber auf Gelbsthulfe berubenben beutichen Erwerbs. und Wirthschafts Genoffenschaften geschloffen.

Gefchehen Soulze. wie

.

G. Bredt.

8.

## Brototolle

bes achten Bereinstags bes Allgemeinen Berbantes ber beutichen Erwerbs. und Birthichafts. Genoffenichaften.

(Blatter für Genoffenschaftemefen, Jahrg. 1866 G. 166.)

I. Gipung. Raffel, ben 8. Dctober 1866.

Die heutige Situng bes Bereinstages ber Erwerte- und Birthschafts. Genossenischen ben bem, in ber gestrigen Verversamulung ermählten Verstenden Rigge eröffnet und bie Bersamulung gundicht bavon in Kenutuss gesett, baß ber Obergerichtsamwalt dupsete, Literat hahnbers, Kabritant Stück, Kausmann Diehls und Kausmann Preuspner zu Schriftschrern bestimmt seien, und hiermit von herrn Diehls das Preteclel ber geferen Mend stattgebabten Berversamulung sowe bie Geschäftserbnung für bie Allgemeinen Vereinstage vertefen.

Da ben hannoverichen Bereinen in Folge von Berwaltungsmaßtegeln noch hindernisse entgegeniteben, sich an den allgemeinen Bereinstagen zu betheiligen, in selchen Fallen aber nach der Geschäftsertnung es gestattet ist, Mysoerdnete selcher Bereine zur Diecussen ehren Stimmtrecht zuzulassen, so ward beises für den Abgeordneten des Bereins zu hildesheim genehmigt. Ein Gleiches fant statt für die Allgeordneten der Bereine zu Berka und Rodenberg, welche dem Berbande der deutschen Genossenschaft noch nicht beigetreten sich, weil die Genehmigung ber Generalversammlung nicht se ihnelle dage einzeholt werden konnte.

Schulge Delitisch erstattet jodann Bericht über ben Stand ber beutschen Genossenischen Genosseni

beren Resultate ausammen mit benen ber in ber Tabelle bes Jahresberichts aufgeführten Bereine ben Beweis liefern, ban bie in bem Sabresbericht gegebene Beranichlagung von Babl und Umfang ber Berichufivereine zu niedrig gegriffen fei. Am Schluffe feines Bortrags ftellte ber Rebner beguglich bes von Lagwig mitgetheilten Schreibene bes Berliner Central . Comité's fur bie Parifer Beltausftellung an bie Breslauer Sanbelsfammer folgenben Untrag:

Der Bereinstag beichlieft: Muf bie Mufforberung ber Breslauer Sanbelstammer, bie Pramienaussetung ber Central. Commiffion fur bie Parifer Ausstellung, fociale Leistungen betreffent, berfelben ben von der Anwaltschaft veröffentlichten Sahreebericht für bas Jahr 1865 über die auf Gelbsthülfe gegründeten deutschen Erwerbs- und Birthidafte Genoffenichaften von S. Edulge Deligid, bergeitigem Genoffenicafte. Unwalt, gur beliebigen Benugung mitgutbeilen,"

Die Berfammlung ftimmte bicfem Untrage bei.

Als zweiter Gegenstand ftand auf ber Tagesorbnung folgenber von ber Unwaltichaft

geftellter Untrag:

"Es ift ben Borichuf. und Creditvereinen, fobalb fie bie erften Stabien ber Ent. widelung nur einigermagen binter fich baben, ju empfehlen, fich bes Bant. Crebits einschlieflich bes bei andern Bereinen ihrer Urt nachzusuchenben, nur mit außerfter Burudhaltung und fur Ralle auferorbentliden und porubertgebenben Bedurfniffes, nicht aber gur bauernten Berftarfung ibres Betriebe. fonte gu bedienen, vielmehr ihren Beichafteumfang im angemeffenen Berhaltnig mit ber Rapitalanfammlung ber Mitglieber, fowie mit ben ihnen aus ihrem nachften Umfreife ju Bebote ftebenben Bufluffen an Anleben und Spareinlagen von Privaten

Parifius empfiehlt als Berichterftatter, ben Antrag anzunehmen, jeboch bie Borte : "jobalb fie bie erften Stabien ber Entwidelung nur einigermagen hinter fich haben" - ju ftreichen.

Nach einer langeren Discuffion wart ber Untrag auf Schlug ber Debatte gestellt und angenommen und hiernach ber Sauptantrag mit bem Amendement bes Referenten genehmigt. Man ging gur Reftstellung ber Prajenglifte über und rectificirte biefelbe.

Sierauf idritt man gur Berathung bes von bem Unterverbande Magbeburg-Braunichweig

geftellten Untrage, babin gebenb :

"Der Allgemeine Bereinstag wolle ben Borfdugvereinen empfehlen: burch freie Bereinbarung mit ihren Glaubigern bie gefettliche Berjahrungefrift in Betreff ber folibarifden Berbaftung ber ausgeschiebenen Mitglieber moglichft abgufurgen."

Dr. Edulte (Greifewalt) erftattete Namens ber Commiffion, welcher biefer Untrag gur Begutachtung überwiefen worben war, ben Bericht. Der Referent ftellte folgende Untrage:

Der Bereinstag erflart:

1) Die Bestimmung in ben Statuten eines Borichufpereins, bag ausscheibenbe Mitglieber bie Liberation von ber Mitverbaftung fur bie Bereineschulden binnen irgent einer Brift forbern tonnen, ift fur bie Erifteng bee Bereine gefahrlich, und wo fie etwa

noch besteht, ichleunigft aufzuheben.

2) Bie jur Emanation bes langit ersebnten beutiden Genoffenichaftegefebes ift es ben Beridugvereinen zu empfehlen, bag fie entweder burch freie Bereinbarung mit ibren Glaubigern bie gesehliche Berjabrungefrift in Betreff ber folibarifden Berbaftung ber ausgeschiedenen Mitglieder möglichft abfurgen, ober ben Letteren auf Erforbern inner. halb zweier Sahre nach bem Musicheiben einen Revers babin ausstellen, bag ber Berein ihnen fur bie mabrent ihrer Mitgliebichaft eingegangene Mitverhaftung gegen bie Bejellichafteglaubiger auffommen werte.

Schend (Diesbaben) beantragte, in Minea 2 bes Antrage bes Referenten bie Berte von "entweber burch" bie "abfurgen ober" ju ftreichen und ftatt "ben lettern" ju feben "ben

Mitgliebern ".

Bachenbufen (Boibenburg a. G.) ftellte bas eventuelle Amendement gum urfprunglichen Antrag, ftatt ber Borte: "gefesliche Berjahrungefrift in Betreff" gu feben: "Dauer".

Der erfte Theil bes Untrage bes Referenten wart genehmigt.

In Betreff bes zweiten Theils wurde bas Amenbement von Schend und bemnachft ber amenbirte Untrag angenommen. Der ursprungliche Untrag von Magbeburg-Braunschweig mar biermit gefallen.

Einen weiteren Gegenstand ber Berathung bilbete ber vom Unterverband Magbeburg-Braunschweig gestellte Antrag:

Der Bereinstag wolle aussprechen:

Es ift gulaffig, bag ein Borichuspereins-Mitglied noch einem andern Borichuspereine angehört, boch mug ein folches Mitglied bies ben betreffenden Ausschlien bei seiner Weldung und resp. nach seiner Aufnahme anzeigen, widrigenfalls feine Ausstohung au befoliefen.

Commer erftattete ben Bericht.

Es ward hierauf bemerklich gemacht, bag bie Zeit zu weit vorgeschritten fei, um noch in die Discussion treten zu konnen, ba in bemselben Saal balb barauf eine gemeinsame gesellige Zusammenkunft mit ben bier tagenden Kunftgenossen stattfinden sollte.

Die Gigung marb baber um halb 8 Uhr Abends gefchloffen und bie nachfte auf mor-

gen fruh 9 Uhr anberaumt.

Borgelefen und genehmigt.

Der Borfigenbe R. Digge.

Schriftführer G. Sahnborf.

#### II. Gigung, Raffel, 9. Dctober, Bormittage.

Die Sigung bes Bereinstages marb heute Morgen 1/10 Uhr wieber eröffnet. Der Prafibent Nige eröffnete bie Sigung, indem er bie Berjammlung davon in Kenntniß sehte, bag von Iwidau ein Zelegramm an Schulge-Deilissch bes Inhalte eingegangen sei:

"Allen alten treuen Genoffenschaftern und Freunden herzlichen Gruß von ben leiber

gurudgehaltenen Zwidauer Freunden.

(gez.) Dietrich, Roebel, Roch."

Die Berfammlung genehmigte auf Borichlag bes Borfibenben, bem 3widauer Berein ben Dant fur feinen Gruß gelegentlich auszulprechen.

hierauf wurde in die gestern vertagte Berathung über ben von bem Unterverbande

Magbeburg-Braunichweig gestellten Untrag eingetreten.

Dr. Schulte (Greifewalt) ftellte ben Untrag:

Die Berfammlung erflart:

1) Die Zulaffung ber Mitgliebicaft in mehreren auf bem Princip ber Colibarhaft berubenben Crebit-Genoffenschaften ift ben Vereinen nicht ju empfehlen.

2) Bur Bermeitung berfelben fint in bas Bereinsftatut folgenbe Beftimmungen auf-

zunehmen.

Allegen .

a. Mitglied bes Bereins fann nicht fein, wer bereits einem andern Borfcug- ober Crebitverein angehört;

b. ber Ausschluß aus bem Berein erfolgt, wenn ein Mitglied einem anbern Borfchug.

ober Grebitverein fich anschlieft.

3) Zur Controlirung biefer Statutbestimmungen haben bie benachbarten Bereine vierteleber wenigitens halbsabelich Bergeichnisse ihrer auswartigen Mitglieber ausgutauschen und bei Aufnahme eines Mitgliebes aus einem Orte, in welchem bereits ein Borschussperein besteht, ein Attest bes Borstandes über die Richtmitgliedsschaft in bemselben zu sorbern. Dieser Untrag erbielt die erforderliche Unterstügung.

Bon Bachenhufen (Beitenburg) marb ber Untrag eingebracht:

Es ift, wenn auch nicht burchaus ungulassig, dech uicht serberlich, daß Jemand zweien Berichuspereinen gugleich angelbert. Es ist bestalt minbestens au verlangen, bag, wenn einer in einen zweiten Berein eintreten will, er ben Ausschieffen beiber Bereine bie Angeige seiner boppelten Mitgliebschaft bei seiner Melbung resp. Aufnahme in ben zweiten Berein macht, und bag ein Unterlassen bieser Anzeige bie Entsternung aus bem zweiten Bereine nach sich giebe,

und erforberlich unterftutt, mogegen ein Untrag von Parifiue (Barbelegen):

ber Bereinstag empfiehlt ben Bereinen,

1) in ihr Statut bie Beftimmung aufzunehmen:

a. nur mit besonderer ausbrudlicher Genehmigung bes Ausschusses barf Jemant Mitglied zweier Bereine fein;

b. Berheimlichung ber boppelten Mitgliedicaft gieht unbedingt Ausschluß nach fich;

c. wer zwei Bereinen angehort, muß zuvor, wenn er einen Borichug begehrt, ein Atteft bes anbern Bereins über fein Engagement beibringen;

2) mit ihren Nachbar-Bereinen jahrlich Mitgliederverzeichniffe und vierteljahrlich Mb. und Bugangeliften auszutaufden,

nicht bie erforderliche Unterftubung erhielt.

Reugen (Grefelb) beantragte:

Es wird ben Bereinen empfohlen, benjenigen Mitgliebern, welche mehreren Borfdug. vereinen angehoren, feinerlei Grebit ju gewähren;

aber auch biefer Untrag erhielt nicht bie erforberliche Unterftugung.

Dan ichritt gur Abstimmung, und biefe ergab, bag Alinea 1 bes Dr. Schulte'ichen Untrage genehmigt warb, Alinea 2 bagegen abgelehnt warb. Siermit war ber urfprungliche Untrag von Dlagbeburg. Braunichweig abgelebnt.

Schulge-Deligich machte bierauf folgende Mittheilungen:

1) von einem Edreiben bes herrn Engelbert Reftler (Wien), welcher über bie Benoffenicaften in Defterreich berichtet und bedauert, an bem Bereinstage nicht Theil nehmen gu fonnen.

Die Berjammlung beichloft, ben Unwalt ju ermachtigen, herrn Regler ihren Dant fur

bie ibr geichenfte Aufmerffamfeit zu erfennen zu geben;

2) hinfichtlich ber Baffen - und Bewehrmagagin - Genoffenichaft von Roich, Stever & Comp. in Gubl, welche in einem Schreiben an ben Bereinstag ihr Ausbleiben entfoulbigte und über ben gunftigen Stant ihres Beichafts berichtete.

Schend referirte fobann über ben Untrag ber Unwaltichaft, Die Aufbringung und Ber-

theilung ber Beitrage ju ben Berbandetoften vom Jahre 1866 ab betreffenb:

Der Allgemeine Bereinstag wolle beichließen:

Der § 10 bes organischen Statute bes Allgemeinen Berbanbes ber auf Gelbitbulfe beruhenden Deutschen Ermerbe- und Birthichafte. Genoffenichaften wird in ber bieberigen Saffung aufgehoben und an beffen Stelle beitimmt:

\$ 10.

Die Roften bes Allgemeinen Berbanbes, insbesonbere bie Besolbung bes Anwalts und Derfung von beffen Burcauaufwant, fowie bie Roften bes Allgemeinen Bereinstages find von fammtlichen im Berbande stehenden Bereinen nach Procenten vom Nettogewinn bes Bereinsgeschäfts aufzubringen. Bu ben Kosten ber Unterverlande haben bagegen nur bie einem jeben berfelben beigetretenen Bereine beigufteuern und über bie Art ber Aufbringung felbititanbig gu beichließen.

Bu ben Allgemeinen Berbandetoften wird porläufig fur jeben Berein ein Beitrag von 1 pCt, vom Nettogewinn bes Bereinsgeichafts alliabrlich feftgefett, mit Innebaltung

eines Minbeft- und Sochftbetrages von 1-15 Thalern.

Diefen Beitrag fenben bie Bereine an ben jebesmaligen Anwalt ein, welcher bavon feine Bureautoften, fowie bie Roften bes Allgemeinen Bereinstages, welche auf eirea 120-150 Thaler angeschlagen werben, bedt, ben Ueberreft als Remuneration für feine Muhwaltung erhalt und bem Allgemeinen Vereinstage barüber alljahrlich Rechnung legt.

Der Referent ftellte Namens bes engeren Ausschuffes folgenden Antrag:

Ueber bie Aufbringung unt Bertheilung ber Berbandetoften wolle ber Bereinstag beidließen :

I. In Betreff ber Aufbringung und Bermenbung ber Berbandetoften in bem Jahre 1866:

1) Die Roften bes Berbanbes, namentlich.

a, bie Befoldung bes Unwalts und bie Dedung von beffen Bureauaufwand,

b. bie Roften ber Mugemeinen Bereins- und ber Unterverbandstage, fewie

c. ber Beicafteführung bei ben Unterverbanten,

find fur bas Jahr 1866 in folgender Beife aufzubringen:

a. von ben in bem Berbande ftebenben Borichugvereinen bat jeber Berein nach ber Beftimmung bes § 10 bes organifden Ctatute bes Allgemeinen Berbanbes zwei Procent vom Reingewinn bes Bereinegeschafte, jedoch mit Ginhaltung eines Minteft- und Sochftbetrages von 2-30 Thalern beigutragen;

b. Die Conjum. und Rohitoff . Benoffenichaften haben 1/3 Thir. ober Gulben, und bie Productiv - Benoffenichaften 1/6 Thir. ober Gulben von jedem Taufend bes Berfaufeerlofes, ebenfalls mit Ginbaltung bes Minbeft- und Sochftbetrages pon 2-30 3.bfr. beigufteuern.

2) Die fich für 1866 ergebente Berbantseinnahme mirb permentet:

- a, Die Unterverbande begieben gur Beitreitung ber Roften ber Unterverbandstage fomie ber Beichafteführung bei ben Unterverbanden 25 pCt. ber von ben jugeborigen Bereinen geleifteten Beitrage;
- b. ber Unwalt erhalt gur Beitreitung feiner Befoldung, bes Bureaugufmanbes und ber Roften bes Allgemeinen Bereinstages ben Betrag von 3200 Ebir.

c. ber Debrbetrag ber Ginnahme wird jur Bilbung eines Refervefonds benutt.

II. In Betreff ber Aufbringung und Bermenbung ber Berbandefoften von bem Sabre

Der \$ 10 bes organiiden Statuts bes Allgemeinen Berbanbes mirb aufgehoben und an beffen Stelle beitimmt :

1) Die Rojten bes Allgemeinen Berbanbes, insbesonbere bie Besolbung bes Anwalts und Defung von beffen Bureauaufwant, sowie bie Koften bes Migemeinen Bereinstages, fint von fammtlichen im Verbanbe stebenben Vereinen aufzuhringen. Die Koften ber Unterverbante haben bagegen nur Die einem jeben berjelben beigetretenen Bereine au tragen, und über bie Urt ber Aufbringung und Berwendung biefer Roften baben bie Unterperbante felbititantig gu beichliegen.

2) Bu ben Roiten bes Allgemeinen Berbanbes haben beigutragen :

a. Die Poriduppereine 1 pot, pom Reingeminn bes Bereinsgeichaftes.

- b. bie Confum. und Robitoff. Benoffenichaften % Thir. ober Gulben fur jebes Taufent bee Bertaufeerlofes, und
- c. Die Productivgenoffenichaften 1/12 Thir. ober Gulben fur jedes Taufend bes Berfaufeerlojes, mit Ginbaltung eines Minteit- und Sochitbetrages von 2-20 Thalern fur alle Bereine.
- 3) Bon ber Berbandeeinnahme erbalt ber Anwalt jabrlich 3200 Thir. jur Beftreitung feiner Befoldung, Dedung feines Burcauaufwandes, jowie ber Rojten bes Allgemeinen

4) Der Mehrbetrag ber Ginnahme wird bem gu bilbenben Refervefond augewiesen.

5) Der auf tiefe Beife gu bilbenbe Refervefont bleibt gur Berfügung bes Allgemeinen Bereinstages.

Derfelbe mirb ber "Deutschen Genoffenicaftebant in Berlin" gur Bermaltung übergeben.

6) Die Beitrage ju ben Berbandefoften merben von ben geschafteführenden Bereinen ober ben Directoren ber Unterverbande von ben einzelnen Bereinen erhoben und an bie Unwaltidaft abgeliefert.

Diefer Untrag warb obne Diefuffion genehmigt.

Man beichlof, eine Paufe eintreten ju laffen und bie Gibung um 2 Uhr wieber gu beginnen. Damit wart bie Gibung geichloffen.

Borgelefen und genebmigt.

Der Borfitenbe R. Migge. Cdriftführer G. Sabnborf.

III. Gigung. Raffel, ben 9. October, Rachmittage.

Die Gibung mart Radmittags 1/23 Uhr cröffnet. Das Protofoll mart verleien und genehmigt. Der Berfigente feste bie Berjammlung in Kenntnig, bag berjelbe wieber gum Prafitenten bes engeren Anejduffes gewählt worben fei.

Der Tagesordnung gemäß ging man gur Berathung über bie Untrage bes Berbanbes ber Confumvereine ber Proving Brandenburg über.

"Der Allgemeine Bereinstag wolle aussprechen: I. Rach bem Mufter ber englischen Bereine empfiehlt fich fur Conjumvereine: a) ben Betrag bee bei fortbauernber Ditgliebicaft unfuntbaren Beidafteantheils nicht ju boch (in England 1 Pfb. Sterl.) ju bemeffen, bagegen b) ben bei fortbauernber Mitgliebichaft funbbaren Untheil gur Forberung ber Rapital. bilbung bei ben Mitgliebern benjelben auszugablen, erft wenn biejer Untheil ben Betrag von minbeftene funf Thalern (in Gualand 1 Dib. Sterl.) erreicht bat und nur foweit berielbe fich ju biefem Betrage abrunbet."

Richter (Berlin) erstattete ben Bericht und beantragte Namens ber Commission, biefem Untrage beigustimmen.

Der Antrag wurde auch, nachbem zuvor conftatirt worben war, bag 10 Bertreter von

Consumvereinen anwefent feien, einftimmig genehmigt.

Richter sehte bas Referat über ben zweiten Antrag fort, welcher folgendermaßen lautet: "II. Unter Beraussehung von ad I. ist es möglich, daß Consumvereine ihrem Geschäftsbetrieb, insbesondere auch ihrem Credit eine seitere Grundlage geben, indem sie nach Art der englischen Bereine dem Mitgliede resp. bessen den Austritt aus dem Berein nur dann gestatten, wenn eine andere zur Aufnachme geeignete Person sich bereit erklätt, an Stelle des Austretenden und mit dem Geschäftsantheil bessen foweit letzterer nicht sich unabhangia von der Kortdauer der Mitgliedschaft künddar war, in den Berein einzutreten.

Diefer Untrag wart von ber Berfammlung abgelebnt.

Ueber ben britten Antrag beffelben Berbanbes:

"III. Bur gerechten Bertseilung ber Bereinslasten und Vereinswortheile ist ben Consumwereinen zu empfehen: a) ber etwaige Berluft einer Geschäftsperiobe ist lediglich aus ben Antheilen ber innerhalb berselben Periode bem Ecrein angehörigen Mitglieder zu beefen. b) Anben Auswendungen sur Utenstiten und dauernde Geschäftserganisation misssen als Rechnungsperioden tragen nach Berhältnis ber Amortisation der Utenstiten, beziehungsweise ihrem Antheil an den Bortseilen der Organisation,

referirt Arnece (Salberstadt) und stellt ben Antrag: Alinea a. abzulehnen, bagegen Alinea b. nach Abanderung bes Mortes "Amortisation" in "Abnutung" angunehmen.

Schend übernahm bierauf ben Borfis.

Richter sprach langer als bie ben Rednern gestattete Zeit und behnte seinen Bortrag auf bie Frage aus, ob der Resprechond bei Borschuffereinen gerechtsertigt sei, so daß der Borsibende Berjammlung befrug, ob der Redner weiter das Wort behalten solle, was bieselde bejabte. Laswig (Breslau) beantragte die Vertagung der Berathung, welcher Untrag indessen,

auch nachtem er wiederholt eingebracht war, abgelehnt murbe.

Dr. Schulfe (Greifewalt) ftellte bas Amendement, vor "lebiglich" einzuschalten: "nach Abforbirung bes Refervefonds".

Der Antrag auf Schlug ber Debatte warb geftellt und ausreichend unterftust.

Ein Antrag auf Bertagung ber Debatte bis morgen ward genehmigt und bamit bie Situng geichloffen.

Borgelefen und genehmigt. R. Nizze. S. Hahndorf.

or. Mille. S. Dahneber.

(Schlug, Blatter fur Genoffenichaftewefen, Jahrg. 1866 C. 170.) IV. Gigung. Raffel, 10. October, Bormittage,

Die Situng ward um halb 10 Uhr vom Borsitsenden Nigge eröffnet. Das Protofoll ber verigen Situng fam jur Verlejung und ward genehmigt. — Schulge-Delitich stellte folgende Antrage:

1) ber Bereinstag beichließt: über ben Antrag 3 bes Berbanbes ber Consumvereine ber

Proving Brandenburg jur Tagesorbuung übergugeben;

2) bie Frage wegen Bebeutung bes Refervefonds fur fammtliche Arten ber Genoffen.

ichaften auf bie Tagesorbnung bes nachften Bereinstages gu feben.

Die Versammlung stimmte beiben Antragen ju. Man ging hierauf jur Berathung verschiebener, aus ber Mitte ber Bersammlung angeregter Gegenstände über: bes provisionstreien Incassos, ber beranziehung ber landlichen Leobilerung zu ben Vorschuspereinen, vertieß biefe Bragen ohne Beschlufgassung und hörte bann einen Bortrag Balgers über Productiv- und Baugenossienichaften an.

Parfilus gab mehrer Fragen, die Productivgenossenscheiten betreffend, zu Protekoll, um bieselben nach Befinden burch die Unterwerbande auf die Tageserbung des nachsten Alligemeinen Vereinstages zu bringen, ober wenigstens ben Unterverbanden baburch Gelegenscheit zu

geben, fich mit biefen Fragen gu beschäftigen:

1) Bei solden Broductivgenoffenichaften, in benen gufammengesehte Arbeiten burch Arbeiten verichiebener Berwerbebranden geleistet werben, ist bie größte Strenge in ber Prifung ber gur Aufnahme fich melbenben Mitglieber nötigi. 2) Beftebt bei einer folden Productivgenoffenschaft bie Ginrichtung, bag jeber mit feiner gangen Arbeitefraft fur bie Benoffenschaft arbeitet, jo ift bie Aufnahme von Dit. gliebern nur gruppenweise moglich.

3) Es wiberfpricht bem Begriff ber Productingenoffenschaft nicht, bag biefelbe geitweise

Arbeiter berfelben Branche gegen Bobn beichaftigt.

In gleicher Beije mart auch von Richter (Berlin) eine Rrage, Die Nachtheile ber öffentlichen Sparkaffen jur bie Benoffenicaften überhaupt und inebefondere fur Die Productivgenoffen.

icaften, ju Protofoll gegeben.

Lafwig (Breelau) regt bie Frage über ben Drt bes nachften Bereinstages an und labet benfelben nach Breslau ein. Balger (Samburg) labet ben Bereinstag nach Samburg ein. Man einigt fich babin, bie Ginladungen in Betracht ju gieben, jedoch bie Enticheidung baruber ber Unwalticaft in Berbindung mit bem engern Musichung ju überlaffen.

Siermit war bie Tagesorbnung erledigt, und ichlog ber Borfitenbe ben 8. Bereinstag

mit bem Buniche eines alljeitigen Bieberfebens auf bem nachiten Bereinstage.

Borgelefen und genehmigt.

R. Digge.

G. Sabnborf.

9.

(Blatter fur Genoffenichaftemelen Sabra, 1867 G. 146.)

## Der neunte Bereinstag des Allgemeinen Berbandes der auf Gelbithulfe berubenden Deutschen Ermerbe, und Birthichaftegenoffenichaften

fand bom 4. bis 7. Ceptember 1867 ju Queblinburg ftatt. Die Betheiligung mar ftarter

als auf jebem ber fruberen Bereinstage.

In ber am 4. Ceptember unter Leitung bes Burgermeifter Brecht ale Borfibenben bes Ortsausichuffes abgehaltenen Borversammlung wurde junachft beschloffen, bie bem orga-nischen Statut beigefügte Geschäftsorbnung auch fur biesen Bereinstag anzunehmen und bie Sprechzeit ber Rebner mit Ausnahme ber Berichterftatter auf 10 Minuten feftzuseben. Gobann murbe gur Bahl bes Bureaus geschritten. Den Borichlagen bes Unwalts gemag murben gemablt jum Prafitenten Abvocat Rigge aus Roftod, jum erften Stellvertreter beffelben Rauf. mann Lagwis aus Breslau unt jum zweiten Stellvertreter Burgermeifter Stromeper aus Ronftang. In Unfehung bes Schriftfuhreramts murbe ber Ortsausschuß ersucht, einige Mitglieber bes Queblinburger Borichugvereins gur Bahrnehmung beffelben abzuordnen. Ge fungirten als Schriftfuhrer bie Magiftrate-Secretaire Lage und Groffe, Lehrer Rloeber, Auctione. Commiffar Knoche von Quedlinburg, Burgermeifter Girndt von Bufterhaufen a. D.

Schlieflich murbe bie Tagesorbnung ber brei Gibungetage festgestellt und mehrere Begen. ftante berfeiben jur Borberathung Abtheilungen, begiebungemeife bein engern Ausschuffe

überwiefen.

Die einzelnen, in ben brei Gipungetagen gur Berathung gefommenen Wegenftanbe und bie barüber gefagten Beichluffe fint nach Ausweis ber Prototolle folgenbe:

#### I. Gigung bom 5. Geptember.

1) Schulge Delibich erftattete Bericht über ben Stand ber beutschen Benoffenschafte. bewegung und verwies in Unfebung ber Gingelheiten auf ben gebrudt vorliegenden Sahres.

bericht für 1866.

Um Schluffe feines Bortrages tam berfelbe auf bas Berbot bes von ben frangofifchen Benoffenichaften nach Paris jum 16. bis 18. August einberufenen internationalen Benoffenichaftstages (vergl. Rr. 26 und 29 biefer Blatter) burch bie faiferliche Regierung, berichtete über fein Berhalten gu biefem Berbote und theilte ben Entwurf eines Protestes mit, welchen er gegen baffelbe öffentlich einzulegen beabsichtige. Bugleich beantragte er, ibn zu ermachtigen:

ben Proteft ale ermablter Anwalt bes Allgemeinen Verbantes ber auf Gelbitbulfe berubenben Deutschen Erwerbe- und Birthichaftegenoffenschaften zu unterzeichnen. Dieje Ermachtigung ju ertheilen murbe ohne Discuffion beichloffen.

2) Ueber ben Antrag bes Berbanbes ber wirthichaftlichen Genoffenichaften in Burtem-

berg und Baben :

Der allgemeine Vereinstag wolle beidliegen:

Den ganbes. und Provingial. Berbanben ift geftattet, ben Gintritt in ben Allgemeinen Verband und bie Uebernahme ber in § 9 bes organischen Statuts bezeichneten Pflichten ale Bedingung bee Unichluffes an ben Unterverbant fallen gu laffen.

In biefem Kalle bat ber betreffenbe gantes. und Provingial-Unterverband in feiner orbentlichen, bem Allgemeinen Bereinstage pprangebenben Berfammlung über ben Betrag Beideluft zu faffen, welchen er mit Rudficht auf bie Babl ber nicht in bem Maemeinen Bereinsperbante befindlichen Bereine und bie Große ihres Rein. gewinns zu ben im § 10 a. und b. bezeichneten Roften neben ben ftatutenmäßigen Beitragen feiner in bem Allgemeinen Berbanbe befindlichen Bereine beitragen will.

Die Repartition jenes Beitrages unter bie einzelnen im Berbanbe befindlichen Bereine ift, wie die Beftreitung ber mit feiner Beichafteführung verbundenen Roften,

Sade bes Unterperbanbes.

berichtete Namens bes mit ber Borberathung beauftragten engeren Ausschuffes Strohmeper-Der engere Musichug beantragte eine motivirte Tagesordnung babin: Renftang.

In Erwägung, bag ber Untrag bee Berbantes ber wirthichaftlichen Benoffen. ichaften in Burtemberg und Baten, wenn er gum Beichlug erhoben werden follte, ben gesammten Organismus bes Allgemeinen Berbanbes ber beutichen Erwerbe. und Birthichaftegenoffenichaften geritoren murbe,

beidließt ber Bereinstag auf Boridlag bes engern Ausschuffes, über ben bezeich.

neten Untrag ohne Discuffien gur Tageserbnung überzugeben.

Diefer Antrag murbe einstimmig angenommen.

3) Nach einer Generalbefprechung über bas Preufische Benoffenschaftegefet vom 27. Marg 1867 murben folgende Untrage ber Unwaltichaft:

a. ben preuniiden Genoffenicaften ju empfehlen, fich unter bas Genoffenicaftegeies gu ftellen und gu bem Bebufe ihre Statuten nach Unleitung ber von ber Unmalt. icaft und ben Genoffenicafteverbanten empfoblenen Mufter. Etatuten gu revibiren;

b. ben Benoffenichaften in ben anbern Deutschen Staaten gu empfehlen, nach Rraften fur ben Erlag eines in ben Grundlagen mit bem Preugischen übereinstimmenben Benoffenichaftegefetes thatig gu fein;

4) Die Berathung bes Mufterftatute fur Boridug. und Greditvereine nach bem Preufifden Benoffenichaftegejete gab

a. junadit bei § 3 ju einer eingebenben Discuffien Anlag, intem Pagwis-Breelau bie Rrage ftellte, ob unter bie Organe bes Bereins auch festangestellte technische Beaurte ju gablen feien. Die Debatten ergaben wefentliche Meinungeverschiebenbeiten barüber:

ch und inwieweit es gefetlich julaffig und angemeffen fei, andere ale bie Berftanbemitglieder, namentlich Procuriften, Bevollmachtigte, Beamte bes Borichugvereins mit

ber Bertretung und Beidnung gu beauftragen.

Gine Beichluffaffung fand nicht ftatt. Der Unwalt erflatte aber, bie vericbiebenen Streitfragen nach zuvoriger genauer Formulirung eingebend in ben Blattern fur Benoffenichaftemefen erortern ju wollen.

#### II. Gigung am 6. Geptember.

Bei ber fortgefehten Berathung bes Mufterftatute fur Boricug. und Crebit. pereine murben

b. ju § 4 von Lagwis. Breslau Bebenten gegen bie birecte Babl bes Borfitenben größerer Bereine burch bie Generalverfammlung ausgesprochen. Der Gegenftand wurde nach langerer Debatte ohne Beidluffaffung verlaffen.

c. Bu & 25 beantragte Coulbe-Greifemalt eine Refolution babin :

Der Bereinstag halt unter Berinflichtigung ber §§ 16 und 27 bes Genessenschaftsgesches die Tennung ber Bereinsblereiten (bes Berfiftes im Berstand) von ber Mitgliebschaft im Berwaltungsrath für beingen ärsslich,

Diefelbe murbe augenommen, nachdem ein Untrag von Guttmann. Infterburg:

Der Ausschuß ift unter allen Umständen jo zu constituiren, baß er die durch bas Gesch vorgeschriebenen Functionen jederzeit selbstjändig auszuüben im Stande itt, dagegen ist seine Keilnahme an der Berwaltung jo weit zulässig und wünschenswerth, als es die localen Berhaltnisse irgend gestatten.

jurudgezogen mar.

d. Bu § 48 wurde von Schulge-Greifewalt barauf aufmerkjam gemacht, daß eine Belitimmung nöthig fei, wonach die Generalverfammlung über ben Anfeling an genessenschliche Berbande und ben Austritt aus benjelben, über die Bahl ber Deputiten zu ben Bereinstagen und bie Bestiftellung ihrer Reisentschabtigung zu beschlieben habe. Schulge-Delissich trat bem bei.

e. Bu § 51 beantragte Girnbt. Bufterhaufen, ber Bereinstag moge einen Bufat babin empfeblen:

Es ift gulaffig, bag bie Wittwe eines verstorbenen Mitgliedes beffen Mitgliedschaft fortfest, so lange fie fich nicht wiederverheirathet.

Der Untrag murbe permorfen.

f. Bu §§ 68 und 69 hat ber Nortbeutiche Berband beantragt:

Der Allgemeine Bereinstag moge fich babin aussprechen:

Es find die Beritants und Ausschusmitglieber der Borichus und Creditvereine — jedoch mit Ausnahme des Ansstrets — gwar berechigt, wie jedes andere Bereins mitglied, Borichusse zu beanspruchen; dech hat die Betistellung ihrer Creditssigkeit burch eine besender von der Generaleersammlung zu wählende Commission zu erfolgen. Der Berichtere Schulbe-Greisewalt empfahl die Annahme der Resolution. Stro-

meper-Konftang stellte bas Amendement, binter ben Worten "Es find" einzuschalten: "bei ber gegenwärtigen Entwickelung bes Genoffenichaftsweiens". Amendement und Antrag find verworfen.

g. 3u § 70 bes Musterstatuts, welcher bie Beleihung bes Guthabens bis zur Salfte gestattet, ersob sich eine längere Discussion, indem Schenck-Wieskaden biesen Paragraph, als mit § 60 im Widerspruch stehend, gänzlich gestrichen zu sehen wünschte. Schulse-Delibssich erklärte sich damit einverstanden, mabrend von anderer Seite die Beleihung des Guthabens für nüglich und unvermeidlich gehalten wurde. Gine Abstimmung ersolgte nicht.

5) Ber ber Berathung der besonderen Angelegenheiten der Consumwereine wurde auf Antrag von Parisius beschlossen, die Prazis der leiten Vereinstage auch auf diesem Vereinstage bahn beiguebelderen, daß in diesen Angelegenheiten nur die Vertreter von Sonsumwerein und solcher Unterverdände, welche ausschließisch oder neben Genossenschaft anderer Art Consumwereine umfassen, abzustimmen bestat sein sollen. Dagegen war geltend gemacht, daß die Geschäftsochnung nichts darüber enthalte, also auch die Vorschuspereins-Vertreter über Consumvereins-Angelegenheiten nicht bies mitzubechattiern, sondern auch mitzubeschließen berechtigt sein.

6) Ueber ben Untrag bes Roftoder Conjumpereine, welcher lautet:

Der Allgemeine Bereinstag wolle beichliegen: Es ift zu empfesten, daß neben jenstigen möglicht eingehenden Mittheilungen über die Geichäftsverhältnisse bervagender Consumvereine und ber in benselben gemachten Grahrungen auch ein gegenseitiger Austausch über die Bezugsquellen ber hauptsächlichten in- und ausländichten Maarengattungen und beren Perise unter ben verschiedenen Bereinen veranlaßt und auf gemeinschaftlichen Einfaus geeigneter Artitle hingewirft werbe.

erftattete birich Magbeburg Ramens ber Abtheilung Bericht. Der Abanberungevorschlag ber

Abtheilung ging bahin:

Sales ...

Der allgemeine Bereinstag wolle beschieben: Es ift zu empfehen, bag neben ben sonstiehen mehr ben fonstigen möglicht eingehenden Mittheslungen über die Verbältnisse herveragender Gensumvereine und ber in denselben gemachten Erfahrungen auch ein gegenseitiger Anstausch über die Bezugsquellen der hauptsächlichten in und ausländischen Waarengartungen und beren Preise unter den verschiebenen Vereinen besielben Begirts, wo möglich durch Grindung specieller Unterverbände für Consumvereine, veranlagt werde. Derselbe wurch einstimung angenommen.



- 7) Ueber bie erste Anfrage bes Berbandes ber Consumwereine ber Proving Brandenburg: Sit es bem Consumvereinen anzurathen, auch an Nichtmitglieber zu verkaufen? berichtete Kannegließer. Berlin und beantragte Namens ber verberathenden Abtheilung, zu beschließen:
  - Es ift ben Consumvereinen zu empfehlen, auch an Nichtmitglieber zu vertaufen, vorausgeseht

a. baß bie Beichafteleitung auereichent entwidelt ift,

b. bağ ber Berein vierteljahrlich abichließt.

Schulte-Greifemalb ftellte einen Gegenantrag:

Der Bereinstag halt ce fur bebenflich, ben beutschen Consumvereinen ben Bertauf an Nichtmitglieber gur Beit zu empfehlen.

Dechau-Neuftabt.Magkeburg amendirte ben Abtheilungsantrag babin, im Gingange ju fagen:

Es ift ben Consumvereinen, soweit fie zu ben Tagespreisen verfaufen, zu empfehlen u. f. w.

Der Antrag Schulhe's wurde verworfen und der Abtheilungsantrag mit bem Pechau'ichen Amendement angenommen, beides mit einfacher Stimmenmehrbeit.

8) Die zweite Anfrage ber Confumpereine ber Proping Branbenburg:

Sit ben Conjumbereinen gu rathen, mit biefem Geichafte eine Darlehnstaffe gu perbinden?

ift in ber Abtheilung nicht vorberathen.

Siegmann-Berlin beantragte folgende Refolution :

Es ift ben Consumvereinen ju empfehlen, unter gewiffen Bebingungen überfluffige

Rapitalien ihren Mitgliebern als Darlehne ju gemahren.

Diefer Antrag wurde indeg nach einer langeren Debatte, in welcher von allen Rednern bie Berichmelzung von Consumvereinen mit Darlehnstaffen entichieben bekampft wurde, mit allen gegen zwei Stimmen abgelehnt.

### (Chlug, Blatter fur Genoffenschaftemefen, Jahrg. 1867 G. 155.)

#### III. Gigung am 7. Geptember.

9) In Betreff ber Berathung eines Musterstatuts sur die Conjumvereine war von ben Bertretern berselben in der Commissions Sigung verabredet, daß nur einzelne Punkte des Musterstatuts, nach Bahl des Referenten Parisus, zur Discussion gestellt werden sollten. Demgemäß fand eine solche Discussion statt über die Geschäftsantheile, deren Entstehung und hobbe, im Anschlig an die §§ 7.—10 des Statuts (Rr. 31 und 32 S. 123 bieser Blätter). Besondere Kuttrage wurden dan ind gestellt geschaftschaftsantheile, deren Entstehung und besondere kuttrage wurden dan indie gestellt geschaftschaftschaftschaftschaft.

Dabingegen wurde auf Antrag bes Dr. Sirich . Magbeburg einftimmig beichloffen :

bie Anwaltschaft gu ersuchen, möglichst bald in ber Art ber Areichure über bie Musterstatuten für Worschuspereine auch für bie Consumvereine eine Anleitung, wie fich biestlern unter bas Genossenschaftlestellen können, ju gewähren.

10) Auf Bunich ber Confumbereinsvertreter bielt Giegmann Berlin einen eingebenben

Bortrag über bie Benoffenichaftebaderei an Berlin, beren Director er ift.

11) Gine fehr eingehente Berathung erfuhr ber Antrag bes Pfalzer Genoffenschafts-

Der Mugemeine Berbanbetag wolle empfehlen:

Die beutschen Borichug. und Ereditvereine übernehmen die Berpflichtung, sich gegenseitig Bedest auf den Plat und die bazu gehörige Umgegend unter solgenden Bebingungen einzuziesen:

Bechfel auf ben Berein felbft gratie.

Bechfel auf ben Plat gegen 1/e pot. Provifion, Baluta letter Protefttag.

Bechiel auf die Umgegend gegen 1/3 pCt. Provision, Baluta 6 Tage nach Berfall.

Bechfel unter 100 fl. werben fur volle 100 fl. gerechnet.

Bei Wedfeln auf ben Plat barf bie Provifion 1 fl. 30 fr. nicht überschreiten. Der Director bes Pfalger Genossicholorbenbes Petersen-Turfheim berichtete barüber und beantragte, ihn in folgender algeänderten Formulirung anzunehmen: Der Allgemeine Bereinstag wolle

I. Den beutschen Borichus- und Crebitvereinen bringend empfehlen, fich gegenseitig ibre Bechjel provifionefrei einzugieben und fur ben burch bas Incaffo entstandenen Befcafteaufwand bochftene folgende Betrage in Unfat ju bringen:

a. bei Bechfeln auf ben Plat 1/e pot.;

b. bei Wechfeln auf bie ju bem Plat geborige Umgegenb 1/a pCt.; c. Bechiel unter 50 Thir. werben fur volle 50 Thir. berechnet;

d. bei Bechjeln auf ben Plat barf bie Bergutung 20 Ggr. nicht überichreiten. II. Der Allgemeine Bereinstag wolle bie bestehenben Unterverbante aufforbern, bie gu ihren Verbanden gehörigen Bereine zu veranlaffen, fich barüber, ob und unter welchen Bedingungen, fowie fur welche Orte fie Die Gingiehung von Wechfeln unter bem Borbehalt ber Begenseitigfeit übernehmen, auszusprechen und bas Resultat ben anderen Berbanben mitzutheilen,

Schend . Wiesbaben bingegen beantragte ftatt beffen:

Es ift zu empfehlen, bag bie bem Allgemeinen Berbande angehörenden Borichug. vereine fich gegenseitig ihre Incaffo's provisionsfrei und nur gegen Erstattung ber entstandenen Auslagen beforgen, und bag alle biejenigen Bereine, welche biefer Berpflichtung fich unterziehen wollen, biefes in ben Benoffenichafteblattern befannt

Gin Antrag Frohner's von Dresten auf eine burch die Beichluffe ber fruberen Bereins. tage wegen gegenseitigen propifionefreien Bechiel . Incaffo's motivirte Lagesorbnung fant nicht genugente Unterftugung. Dieje murbe bingegen einem Bufat-Antrage ju Theil, welchen Duller-Gotha dabin ftellte:

Der Bereinstag wolle fich bagegen erklaren, bag bas Incaffo von Bechfeln, welche einem Berein von einem andern überfandt werben, ale ein Privatgeichaft bee Bereinekaffirere behandelt werde, balt es vielmehr fur nothwendig, bag biefes Befchaft vom Bereine ale foldem bejorgt und in beffen Budern gebucht werbe.

Nach langerer Debatte wurde junachft ber Antrag Schend's abgelehnt, und fobann ber

erste Theil bes Antrags Peterjen und ber Bujahantrag Muller angenommen. Alls hierauf in ber Discussion über ben zweiten Theil bes Antrages Peterjen namentlich ber Bantbirector Gorgel jeine Bebenten über bie Sobe ber Provifionefate im erften Theile bes Peterfen'ichen Antrages wiederholte, wurde auf Untrag von Schend. Diesbaben bie Discuffion über bie bobe ber Provifionefate nochmals aufgenommen.

Nachdem Matthies. Straffund beantragt batte:

festgufeben, bag 1/12 pCt. fur Roften ercl. Porto erstattet, und mo großere Roften entftanben, beren Betrag berechnet werbe, murbe ein Untrag, welchen von ber Nahmer . Stettin babin ftellte:

In Erwägung, ban bie Frage über bie Provifion bes Incaffo's noch nicht genugenb burch Erfahrungen flargelegt worben ift,

beidließt ber Bereinstag:

ben Untrag bes Pfalger Benoffenichafteverbantes, injoweit er bie Feftstellung beftimmter Gabe betrifft, auf die Tagesorbnung bes nachften Bereinstages gu bringen, aum Beichlug erhoben und badurch ber zweite Theil bes Untrages Peterjen erlebigt.

13) Der folgende Begenftant, welcher gufolge Befchluffes bes achten Allgemeinen Bereinstages auf bie Tagesordnung gefett mar:

Die Bebeutung bes Refervefonds fur fammtliche Benoffenschaften

murbe burch einstimmigen Beichlug auf bie Tagesorbnung bes nachften Berbanbetages

14) Ueber die Antrage ber Anwaltschaft, betreffend bie Bestimmung über bie aus ben Sabredeinnahmen fur 1866 fur ben Diepofitione. ober Refervefond bes Allgemeinen Berbanbes und bie Regelung ber Theilnahme ber Anwaltichaft an ben Unterverbandetagen hat eine Borberathung im engeren Musichuffe ftattgefunben ..

Schend-Biesbaben, ale Berichterftatter bes engeren Musichuffes, beantragt ju beichließen: a. ben Anwalt zu ermächtigen, bie Roften bes Unterverbandstages in Altona u. f. w., welchem Parifius-Garbelegen als Bertreter bes Unwalts in biefem Jahre beigewohnt

bat, auf ben Dispositions-Refervefond angumeifen.

Edulge . Delinich, Genoffenfcaftemejen.

- b. Parifius-Garbelegen werben sowohl binfichtlich ber Reife nach Altona, als auch aller gufunftigen in Bertretung bes Anwalts zu Unterverbandstagen zu machenden Reifen funf Thaler Diaten, Erstattung ber baaren Auslagen, sowie Juhrkoften fur bie zweite Gifenbolnflaffe aewabet.
- c. Der Anwaltichaft sind die Rosten der einzelnen Reisen nach vorgangiger Liquidation aus dem Diepositionesond zu erstatten. Der Anwalt ist werbunden, alijahrlich die halite der Berbandstage zu bestuden. Die Erstattung erfolgt von 1868 ab bezgielich der Reisekoften, Diaten und baaren Auslagen, und werden die Diaten auf funf Thaler seitzelt und bestimmt, das an Austrosten die zweite Wagenstaffe der Gisten auf funf bahr werzigtet wird. Gine gleiche Entsichäbigung erfalt ber Secretar der Anwaltsichaft Dr. Schneider in Bertretungsfällen, und wird hierbei die Bertretung bes Anwalts auf Unterverkandstagen durch Parifius Garbelegen und Dr. Schneider genebmiat.

Dieje Untrage wurden gum Beidluß erhoben.

15) Der Untrag ber Unwalticaft:

Der Allgemeine Bereinstag wolle beichließen, folgenbe Bereine:

1) ben Borichugverein ju Unnaberg (Cachien),

2) ,, , , Bu Cronach (Baiern),

3) ,, ju Filehne (Pofen),

4) bie Schuhmacher-Affociation ju Alefeld (Großbergogthum Seffen),

5) ,, ,, ju Pegau (Sachfen),

in Erwägung, bag biefellen fur bas Sahr 1863 und bie folgenben Jahre teinen Beitrag zu ben Roften bes Milgemeinen Berbantes entrichtet haben,

auf Grund bes § 8 al. 2 bes erganischen Statuts "wegen Nichterfüllung ihrer fatutenmäßigen Verpflichtung" aus bem Allgemeinen Verbande beutscher Erwerbsund Mirthschaftsgenossenischischer auszuschließen.

wurde ohne Discuffion angenommen.

16) In Betreff bes Ortes bes nachften Allgemeinen Bereinstages lag ein Antrag bes

Berbandes ber fachfijden Benoffenschaften por:

Der Allgemeine Bereinstag wolle beschlieben: baß ber nachstjabrige Allgemeine Bereinstag im Königreich Sachten absehalten und ben, bem sabsichen Berbande angehörigen Genossenschien überlassen werbe, durch Albstimmung unter sich seizugustellen, ob berielbe in Chemnity, Dresben ober Leipzig stattsinden solle.

Dem entgegen beantragten ben nachftjahrigen Bereinstag abzuhalten:

a. Stremeper-Cenftang: in Conftang am Bobenfee;

- b. Schend.Biesbaben und Deterfen.Durtheim: in einer Stadt fublich bes Mains.
- c. Frohner · Dreeben: in Dreeben;
- d. Rafer . Leipzig: in Leipzig;
- e. Lagwis . Breelau: in Breelau.

Endlich beantragte Neumann Tangermunde, die Bestimmung des Ortes bem engeren Ausschusse zu überlaffen.

Nachbem Lagwith feinen Antrag und Frohner-Dresben ben zweiten Theil bes Antrages bes fachfilden Bertambetages gurudgezogen hatte, wurde ber erfte Theil bes lehteren Antrages angenommen, und hierauf burch Stimmenmehrheit Leipzig zum Orte bes nachften Vereinstages beilimmt.

Siermit war bie Tagekordnung erichopft, und wurde ber neunte Allgemeine Bereinstag geschlesen, nachem auf Vorschag bes Prafibenten ber Stadt Quedlindurg und bem Orteausschung ber Dant bes Allgemeinen Berbandes burch Erheben ber Bertreter von ihren Siben ausgebruft worben war. 10.

### Brotofolle.

über die Berhandlungen des vom 23. bis 26. August 1868 in Leipzig abgehaltenen zehnten Allgemeinen Bereinstages der deutschen Erwerbs- und Wirthschaft genichten ein der in der den

(Blatter fur Genoffenschaftewefen, Jahrg. 1868 G. 141.)

Mm 23. Auguft 1868 8 Uhr Abende wurde die Berverjammlung im Saale bes Schützenhaufes burch ben Berfigenden bes Leipiger Berfchubvereins Rafer eröffnet. Nachbem bie Berfammelten beichlofssen haten, bie Geschäfterednung der frührern Bereintstage auch bem gegenwärtigen zum Grunde zu legen, wurde Nizze-Roftock zum Vorsigenden, Lagwig-Breslau und Stromeper-Genstanz zu Stellvertretern bestellten und Dr. Thiel-Breslau und Blume-Potsbam zu Schriftsührern erwählt und bie Tagesordnung ber solgenden brei Tage sestenung ber folgenden brei

I.

Berhanbelt Leipzig, 24. Muguft 1868, im Gaale bes Schugenhaufes.

Die erfte Sigung des 10. Genossenschaftetages wurde heut Wormittag 10 Uhr durch Abvocat Nizze eröfinet. In seiner Ansprache begründer eden Dank der Genofsenschafter an Schulze, welchen der Genossensichtstag durch Erbeben von den Plägen ausspricht.

hierauf: Begrügung bee Benoffenschaftstages burch Burgermeifter Dr. Roch und Er-

widerung Ramens bes Benoffenichaftstages burch Coulge.

Es folgt Berlefung und Genehmigung bes Protofolls über bie geftern abgehaltene Bor-

versammlung.

Nachdem die Prasenzliste, soweit sie nicht bereits in der Borversammlung feitgestellt, jum Bortrag gesommen und die Arrangements für die Abstimmung getroffen, berichtet der Borsigende über ein Schreiben ber Genossenschafte. Buchbinderei Kirchbach, Nagel u. Comp.

In bie Tagesorbnung eingetreten, folgt:

II. Untrag bes fachfifden Unterverbantes:

Der allgemeine Bereinstag möge es ben Genossenichaften jur Pflicht machen, mindestens alliährlich einmal bie Bereinsactiven hinschlich ibres Zeitwerths und ihrer Eintringlichkeit auf bas Sergfältigte zu prufen und bas Resultat ber Prüfung zugleich mit bem jährlichen Rechenschafteberichte zu weröffentlichen.

Frohner begründet biefen Untrag, fur beffen Motivirung eine gebructte Berlage gu Banben ber Deputirten gelangt. Bon Dr. Beed (Salle) wird bas Amendement eingebracht:

hinter bem Borte "Genoffenschaften" bie Borte einzufugen:

bie nicht unter bem allgemeinen Deutschen Sandelsgesethluche fteben".

Diefes Amendement wird unterftugt. Brug (Leipzig) beantragt: hinter bas Bort , Ginbringlichfeit bie Borte:

"burch eine aus ben Ditgliebern zu mablende Commiffion"

eingufügen. Diefer Bufat wird nicht unterftust.

Dr. Beed gieht fein Amendement gurud und bringt bafur Folgenbes ein:

hinter bie Worte: "Genoffenichaften" ju feben: "unter hinweis auf § 31 bes allgemeinen beutichen hanbelsgefethuches".

Diefes Amendement wird unterftutt. Lagwit beantragt, Die Berfammlung wolle beichliegen:

Ueber ben Antrag A. 1 ale felbftverftanblich gur Tagesorbnung überzugeben.

11\*

Der Antrag wird unterftutt. Gin weiterer Antrag auf motivirte Tageborbnung von Dr. Sanow geht babin:

In Erwagung, bag ben unter bem Benoffenschaftegefet ftebenben Bereinen bie gefetliche Bervflichtung obliegt, Die fabrliche Bilang nach ben Principien bes beutichen Sanbelegejegbuches aufzustellen und in fernerer Erwagung, bag allen Bereinen bie Unterftellung unter bie refp. Genoffenicaftegefete bie erfte bringenbe Pflicht ift, - geht ber Magemeine Bereinstag über ben Untrag A. 1 gur Tageborbnung über.

Der Antrag wird unterftutt. Lanwis giebt au Gunften bee Antrages Sanow feinen

Untrag gurud.

Der Antrag Sanew wird - nachbem Schluft ber Discuffien beichloffen - ange. nommen und werben biermit bie anderweiten Untrage refp. Amendements abgelebnt.

III. Antrag bee Pfalgifden Berbanbes:

Der Allgemeine Bereinstag wolle feine Buftimmung gu folgenden Gaben aussprechen:

1) Der Contocerrent-Berfebr ift zwar fur Die Mitglieber ber Boricumvereine in vielen gallen bie vortheilhaftefte und bequemfte gorm ber Weichaftsverbindung mit benfelben und beshalb, wo ein wirfliches Bedurfnig barnach befteht und bie nothwendigen Berausfehungen vorhanden find, inebefondere auf einen regelmäßigen Umichlag gerechnet werben fann, möglichft ju erleichtern; biefe Berfebreform ift aber fur bie Bereinefaffen in manden Begiehungen nachtbeilig und bebenflich und beebalb nicht weiter auszubebnen, als es bas Beburinin erbeifcht.

2) Die Sobe bes in laufender Rechnung im Gangen bewilligten Grebite, fowie ber Sochitbetrag ber einzelnen Greditbewilligungen muffen gu bem eigenen Bermogen bes Bereins in angemeffenem Berhaltniffe fteben, und es burfen frembe Gelber nur unter gang besenderen Vorsichtemagregeln verwendet werben, um bem in laufender Rechnung

gewährten Grebit ju genugen.

3) Bo ber Befammtcrebit, ber in laufender Rechnung bewilligt wirb, bas eigene Bermegen bes Bereins überfteigt, muß nicht bles felbstverftanblich bie Regel befolgt werben, bag man feinen Mitgliebern nicht auf langere Beit Grebit gewahrt, ale man selbst von feinen Glaubigern geniegt, sondern es fonnen fich die Bereine nur baburch gegen fe be Wefahr fougen, bag fie einestheils bie fur ben Contocorrent . Bertebr gu verwendenden fremden Gelber ober boch einen betrachtlichen Theil berfelben nur mit langerer Runbigungefrift aufnehmen, anderntheils aber fich verbehalten, bie Greditbewilligungen jedergeit gurudjugieben und bie auf Grund berfelben bezogenen Gelber nach Ablauf einer gang furgen Runbigungefrift gurudguverlangen.

4) In ben gallen, in welchen ein Mitglied, ohne Crebit zu beanspruchen, mit bem Bereine in laufende Riechnung treten will, ift ber Sochftbetrag ber Gumme, welche ber Berein als Ginlage annimmt, in jedem einzelnen galle burch bie Bereinsverwaltung

feitzufegen.

Peterfen (Zweibruden) motivirt biefe Gate. Stromeper beantragt in bem Gate 1 1) ju ftreichen bie Borte: "ale es bas Beburfnig erbeifcht" und bafur ju feten : "ale bie Belborhaltniffe bes betreffenben Bereins es geftatten"; 2) ju itreichen bas Bort "bie" por "Bereinefaffen" und bafur ju feben "manche". Beibe Aenberungevorichlage merben unterftust.

Beber (Bruchfal) beantragt ju 3 ben Schlugjat:

Um meisten empfiehlt fich, ben Runden die Ledingung zu stellen, daß ber eingeraumte Erebit mindestens viermal im Sahre nungesett werden muß.

Der Antrag wird nicht ausreichend unterftust. Nachbem ber Golug ber Discuffion baburch berbeigeführt, bag fich fein Rebner gum Borte gemeltet, und ber Referent fich uber bie eingegangenen Untrage, refp. Umenbements ausgesprochen und babei ju Paffus 1 beantragt : a. gu ftreichen: bie Borte "inebejonbere" bie ,fann" und b. bafur ju fegen:

Sierbei ift besonders barauf ju achten, ob auf einen regelmäßigen Umfat gerochnet werben fann. Gbenjo muß bie Belegenheit vorhanden fein, bie mit Rudficht barauf fich ansummenden Gelbbeftante in ber Bereinstaffe nutbar und boch jeben Augenblid bisponibel unterzubringen. Diefe Berfehreform ac.

Diefe Menterungen werben nicht ausreichent unterftust und wird beichloffen :

Den Antrag bes Pfalgifden Berbantes sub 1, 2, 3 und 4 mit ben Amenbements von Stromeper angunehmen.

STATE OF THE PARTY.

hierauf tritt eine Paufe bis 21/4 Uhr ein.

Um 21, Uhr wird bie Gigung wieder eröffnet und nach Grledigung geschäftlicher Ungelegenheiten übergegangen gu

IV. Incaffo von Bedieln. Deterfen referirt über bie über biefe Frage auf porangegangenen Bereinstagen gepflogenen Berhandlungen und proponirt:

Der Bereinstag molle

1) ben beutiden Boridug. und Crebitvereinen bringend empfehlen, fich gegenseitig ibre Bediel provifionofrei, lediglich gegen Erfat ber bagren Auslagen, eingugiebn; mo bies aber nicht thunlich fein follte, wenigstens feine bobere Entichatigung fur Die Beforgung bee Incaffo gu berechnen, ale gur Dedung bee erhobten Beidafteaufwande erforberlich ift, und Bereinen gegenüber, welche einem anderen Unterverbande angehoren, baffelbe Berfahren ju beobachten, bas bei ben ju bemielben Berbanbe geborigen Bereinen gebraudlich ift;

2) erflaren, bag es unter allen Umftanben genugt, wenn in ber Weife verfahren wird, bag bie Boridug. und Creditvereine a. bei Bechieln auf ben Plat 1/6 pCt., b. bei Wechfeln auf Die ju bem Plat geborige Umgegend 1/2 pCt. berechnen, bag c. Bedjel unter 50 Thir, fur volle 50 Thir, berechnet werben und d. bei Bedjeln

auf ben Dlat bie Bergutung 20 Gar, nicht überichreiten barf;

3) bie bestehenden Unterverbande burch bie Unmaltichaft aufforbern laffen, Die eingelnen Bereine gur Beichlugfaffung barüber, unter welchen Bedingungen und fur welche Drte fie bie Gingiehung von Bechfeln unter bem Borbehalt ber Wegenseitigkeit übernehmen, balbmöglicht ju peranlaffen und bas Rejultat fobann ben anbern Unterperbanden mitautheilen.

Lagwis beantragt au 2a: bei Bechieln auf ben Dlas 1/12 pCt. (ftatt 1/6 pCt.), in minimo 5 Ggr., in maximo 20 Ggr. pro Abichnitt; ju 2 b; bei Bechieln auf bie gum Plate geborente Umgegent 1/6 pCt. (statt 1/3 pCt.), in minimo 10 Sgr., in maximo 1 Thir. pro Stud, 2c unt 2d ju ftreichen.

Im Laufe ber Discuffion beantragt Lagwig Streichung ber Abichnitte 2 und 3.

Schend beantragt: an Stelle 2 und 3 ber pfalgifchen Berbante gu feten:

Die Anwaltichaft zu ersuchen, burch bie Unterverbante bie Bereine, welche au bem provifionsfreien Incaffo fich bereit erflaren, fich namhaft machen ju laffen und in beftimmten Bwijdenraumen Die Lifte biefer Bereine in ben Genoffenichafteblattern gu peröffentlichen.

Diefer Untrag wird unterftutt.

Deterfen beantragt Streichung bes 2. Capes feiner Proposition, wonach Rr. 3 gu 2 wirb. - Der Golun ber Debatte wird angenommen und nach ben Ausführungen bes Referenten beichloffen;

1) ben Gat 1 bes Peterfen'iden Untrages ju genebmigen;

2) ben Untrag Schend gleichfalls ju genehmigen.

Es foll hiernach vierteljabrlich bie refp. Lifte mitgetheilt werben.

V. Bilbung bes Rejervefonds. Referent: Dr. Beed. Derfelbe proponirt in Gemeinfcaft mit bem Correferenten Lafiwis nach geschäftlichem Ueberblid über bie Frage:

Der Allgemeine Bereinstag wolle beichliegen, ben Borichufpereinen ju empfehlen:

1) bie Unfammlung eines Refervefonde ift jum Gebeiben ber Bereine und ihrer foliben

Beidafteführung unbedingt erforberlich.

- 2) In Die Statuten aufzunehmen, ban ber Referpefond einerfeite allmalia bie gur Bobe pon 10 pCt. bes Mitalieber . Butbabens (Beidafteantbeile) anzusammeln ift. andererfeite auf minbeftene 3 pot. bes Mitglieber-Guthabene in ber Regel fteben muß, widrigenfalle ein boberer ale sub 3 ftipulirter Procentfat bemfelben augu. theilen ift.
- 3) Bur Bilbung bes Refervefonds: a. von ben Mitgliebern ein Gintrittegelb von in minimo 1, in maximo 2 Thir. ju erheben; b. aus bem jahrlichen Reingewinn minbestens 5 pot. beffelben fo lange gugulegen, bis bie sub 2 ermabnte Maximalgrenze erreicht ift, event, wenn burch Abidreibung von Berluften ber Refervefond gefunten fein follte, ibn wieber babin zu bringen.

Nach eingehender Motivirung bes Referenten beantragt Grogmann:

ben Refervefond nicht nach bem Mitglieber Guthaben, fonbern nach ber Summe ber Außenftanbe au bemeffen.

benfel beantragt:

ber Refervesond soll mindestens 3, höchstens 10 pCt. bes Mitglieber Onthabens betragen, und mussen bemielben allightlich 10 pCt. bes Reingewinns zugeführt werben. hat er die Sobe von 5 pCt. erreicht, so sollen nur bann 5 pCt. vom Reingewinn verwendet werden, wenn Berluste die andern 5 pCt. beanspruchen. Dieser Antrag wird nicht auskrichend unterstützt.

Beichlossen wird hierauf: Position 1, 2, 3 bes Antrages ber Referenten zu genehmigen.

Damit ift ber Antrag Grogmann abgelehnt.

Nach geschäftlichen Mittheilungen wird bie Sitzung gegen 5 1/4 Uhr geschloffen. R. Nigge. Thiele.

#### Π.

Berbantelt Leipzig, ben 25. Muguft 1868, im Goubenhaufe.

Die heutige Gitung wurde um 101/4 Uhr burch ben Prafitenten herrn Nigge eröffnet und junachft bie Prafenglifte vervollftanbigt und ber Nachtrag mitgetheilt.

Darauf wurde bas Protofoll ber gestrigen Rachmittage Sihung verlesen und genehmigt. herr Eugen Richter führt barüber Beschwerbe, daß einer von ihm in Cassel in Beigg auf ben Beteriebend gestaltenen ausführlichen Rebe in ben Mittheilungen über ben Berbandetag nur andeutend Erwähnung gescheben ist, und findet es nicht in ber Ordnung, daß sich ber Verfasser Berthanden, Deutschlieben Berbandetag nur andeutend Erwähnung gescheben ist, und findet es nicht in sich schliebe, erfasse, bei Berthande B

Der Anwalt herr Goulge Deligich wiberspricht bem und balt eine vollständige Biebergabe ber Reben nur burch Stenographie möglich, worüber bie Berfanmlung gu be-

fcliegen habe.

Der Secretair ber Anwaltichaft Serr Dr. Schneiber versucht jein Berfahren bei ber Berichteritattung zu rechtfertig und glauft eine jolche Cenjur ausüben zu burfen, was er in abnlichen Sallen auch in Jutunft thun werbe.

Dies ruft folgenden Antrag bes herrn Schend. Biesbaben berver:

Nach ben Erflärungen bes herrn Secretairs ber Anwaltschaft ist die Frage über Mifassung ber Mittschung ber Mittschung ber beinbertanbetage eine bringliche, und es ist beschalb gebeten und ich beantrage beshalb, biese Brage noch auf bem biemaligen Verbandetage aur Beratbung und Beichluffassung au fellen.

Die Berjammlung beschieft auf Berichtag des heren Eugen Alchter, biefen Antrag und den von herrn Germann eingebrachten: "die Berbandlungen des Genossenschaftstages möglichst ausführlich wiederzugeben," an den eingern Ausschus gur Berichterstattung zu über-

weisen und ale erften Wegenstant beute nach ber Paufe vorzunehmen.

Außerdem hat herr Eugen Richter dagegen protestirt, daß die von ihm Seitens der Consumereine in Vetress des Reservesonds gestellte Frage bereits gestern von den Bertretern der Verschuschereine erledigt und das Eintressen der Consumvereins-Deputirten nicht abgewartet worden ist.

Serr Schulge. Delibic erflart, bag Letteren burchaus nicht vergegriffen fei, ba nur Seiten ber Berichuspereine in ihrem eigenen Interesse aufber berathen worben und es ben Bertretern ber Conjumvereine undernmumen fei, die fragliche Berathung für sich vorzunehmen. Serr Engen Richter wünsche indessen eine gemeiniame Berathung biefer Angelegenheit.

Der Sieburger-Königeberg i. Dr. spricht im Aufrage bes Berbandstages ber Proving Preugen ben Genossenschaften ben innigsten Dank für die ben bortigen Bewohnern während bes Nothstandes geleistete wesentliche Dulfe, namentlich burch Lieferung von Saatfartoffeln, aus.

heiten betreffend.

1) Antrag bes fachfifden Unterverbanbes:

Der Allgemeine Bereinstag möge feitstellen, bag bie Mitgliedicaft ber Bereine bei bem Mlgemeinen beutichen Geneschunde auch bie Mitgliedichaft bei bem beiteenbent Zandes ober Provingialverbante bedinge,

Der Antragsteller herr Frohner. Dresben stellt hierzu bas Amendement, die Kassund babin achuandern, bag: statt, bei den bestehenden — "bei einem " Landesberchande gefett werde; basselle bei bei der die beit werde; basselle bei von der bei bei bei Willimmung aber verworfen.

Der bennachst zur Abstimmung gebrachte ursprungliche Antrag wird nicht genehmigt. berr Schulge-Deligich veripricht aber, bem Zwede bes Antrages burch einen Erlag an bie

einzelnen Bereine naber treten au wollen,

2) Meferat ber Anwaltschaft über ben Stant ber Gefetzgebung, betreffend bie privatrechtliche Stellung ber Erwerbs- und Wirthschaftsgenossenschaften, namentlich bie weiteren hierbei ju verfolgenden Jiele.

Der Unwalt Gerr Schulge-Delibsch spricht fich über bie Berging bes Nordbeutschen Genossenschapelese gegenüber dem Preußischen aus und beleuchtet die Jele, welche auf bem Bege der Gelegschung noch für die weitere Cutwicklung der Genossenfachten anzultreben find.

Im 11/2 Uhr tritt eine Paufe bis 3 Uhr ein, um welche Zeit bie Situng wieder eroffnet wird, und werben in Bezug auf ben Bortrag bes Amwalts noch einige Ginwande, bas
Sächfliche Genossenschaftsgelet betreffend, erhoben, auch verschiedene Mangel ber blesfälligen
Defterreichischen Geschung beleuchtet.

hierauf berichtet herr Schend, bag ber engere Ausschup über feinen Untrag, bie Abfaffung ber Mittheilungen unscrer Berbandstage betreffend, folgenden Beschup gefagt habe:

"In Erwägung, bag das Auftreten bes herrn Dr. Schneider in seiner Eigenschaft als Berichterstatter über die Berhandlungen bes Bereinstages in der heutigen Berjammlung nicht geeignet war, daß sedoch nach ben Mittheilungen ber Anwaltschaft ein Grund gu ber Besürchtung nicht vorliegt, daß die Mittheilungen über den Allgemeinen Bereinstag fünftig nicht mit der erforderlichen Scheitwität behandelt werben — beautragt der engere Ausschung überzugesen."

Der Antrag wird angenommen.

Bezüglich bes Bermann'ichen Untrages beantragt ber engere Musichuß:

"Die Frage über bie Urt ber zwertmagigften Mittheilung ber Verhandlungen ber Bereinstage auf die Tagesordnung bes nachsten Bereinstages zu jegen und bie Anwaltsichaft zu ersuchen, geeignete Vorschläge in biefer Beziehung zu machen."

Die Berfammlung erffart fich hiermit einverstanden.

3) Berlage ber Amualticaft: Regulativ für ben Berkep ber Unterverbande und eingelnen Bereine mit ber Anmaltichaft. — Das vorgelegte Regulativ wird in einer, vom engeren Ausschufte vervollifandigten Fassung von ber Berjammlung angenommen.

4) Prüfung ber Verbanderechnungen und Vorschläge ber Auwaltichaft über Berwendung eines Theiles ber Kassenbeschie. — herr Schend tragt Namens bes engeren Ausschusses bie Abrechnung über ben Dispositionsfond bes Allgemeinen Berbandes für 1866 vor, welche

an Einnahme Lhtr. 1364 26 9
an Ausgabe Lhtr. 732 23 6
und einen Bestand von Lhtr. 632 3 3
Ehtr. 630 3 —

ergiebt, welcher Bestand noch um Binsen von der Deutschen Genossenichaftsbant vermehrt wird, mithin

Dispositionsfond in Summa Thir. 662 6 3

Auf Antrag bes engeren Ausschusses sollen zunächt an die Bereine, welche rechtzeitig ihre ausgefüllten Tabellen eingelandt und baher mit ihren Refultaten in den statistischen Bereicht haben aufgenommen werden können, letherwähnter Bericht zu Lasten dieses Fonds gratik verten. Der Antrag wird genehmigt.

Genjo wird vergeschlagen, aus diesem Fond die Rosten bes diebjahrigen Allgemeinen Bereinstages in Leipzig zu bestreiten. Auch bierzu ertheilt die Versammlung ihre Genehmigung.

Die Prüfung ber Rechnungen wird bem engeren Ausschuß überwiesen, und soll bem Anwalt nach Richtigtefinden derselben die Decharge ertheilt und dies durch die Blätter für bas Genoffenschaftswesen mitgetheilt werben.

5) Antrag bes Borjchusvereins zu Rostoef: Der Bereinstag wolle sich bahin aussprechen: "Es ist den größeren Genossenstatten zu empfehen, von den Blättern für Genossenschaftswesen sie zieher Berstande und Ausschuss Mitgleder ein Exemplar zu halten; den kleineren, sur je 2 dieser Mitglieder i Gremplar, mindelsens aber 3 Exemplare im

Gangen ju halten, nämlich I fur ben Borftant und 2 Eremplare fur ben Mubichuf ober Auffichterath.

Den Unterverbanden ift ju empfehlen, in ibre Statuten bie Beftimmung aufzunehmen.

bag jeber Berein minbeftens 3 Gremplare ber Blatter au halten habe."

Die Abstimmung hierüber wird in zwei Theile gerlegt und ber erfte Theil bes Antrages (bie an bie Benoffenichaften zu richtente Empfehlung) angenommen; ber zweite Theil bagegen: "Den Unterverbanten ift ju empfehlen, in ihre Ctatuten bie Beftimmung aufzunehmen ac." erbalt nicht bie Buftimmung ber Berfammlung.

6) Beichluftaffung, wo ber nachfte Bereinstag abgehalten werben foll. - berr Ctro. me per (Conftang) ftellt ben Antrag: bem engeren Ausschuß bie Beftimmung bes Ortes fur ben nachsten Bereinstag ju überlaffen, benfelben aber fublich bes Daine ju mablen. - berr Peterfen ichlagt biergu vor: Reuftadt a. barbt; bert gagwig Breslau; berr bimmel. beber Carlerube; berr Beber Beibelberg; berr Stromeper eventuell Conitang.

Der eritgenannte Untrag und fammtliche Borichlage erbalten bie nothige Unterftubung. Der Untrag bes herrn Stromeper, bie Bestimmung bem engeren Ausschuf ju überlaffen,

wird abgelehnt.

Bei ber bierauf erfolgenden Babl unter ben porgeichlagenen Orten erbalt Reuftabt a. Sarbt bie Mehrgahl ber Stimmen und wird bort ber nachftjährige Bereinstag abgehalten

Nachbem ber Beginn ber morgenben Gigung auf 9 Uhr festgesett worben, wird bie gegenwärtige um 5% Uhr gefchloffen.

R. Disse. C. Blume.

### (Chlug, Blatter fur Genoffenichaftemefen, Jahrg. 1868 G. 146.)

Beipzig, ben 26. Muguft 1868. Goubenhaussaal,

Die Ginung wird 93/4 Uhr burch ben Berfigenben Geren Digge eröffnet, bas Protofoll bes geftrigen Tages verleien und genebmigt.

Dierauf erfolgt die Mittheilung eines geftern Abend um 11 1/2 Uhr eingegangenen Tele-

gramme, welches lautet:

"Dem Allgemeinen Bereinstage ber Deutiden Genoffenichaften ju Leipzig überfenben Die Wiener Aleitermacher. Borichufpereine Grug unt Gludwunich. Soch ter Gelbit. bulfe! Jehann Plag, Dbmann."

und wirt auf Borichlag bes Anwalts beichloffen, nachstebenbe Antwort barauf zu geben: "Den Biener Genoffen berglichen Gegengruß! Das nachfte Dal mittagen!

Digge, Prafibent, Goulge, Unwalt.

Gintretend in Die Tagesordnung, wird ber erfte Begenftand berfelben:

I. Untrag bes Berbantes ber Conjumpereine Brantenburge u. f. m.:

Rur Bereine, welche eine großere Austehnung gewonnen baben, beifpielsweife mehrere Berfaufeitellen befigen, empfiehlt es fich icon aus bem Grunde, auch an Nichtmitglieber ju verfaufen, weil bie Lagerhalter auger Stante fint, Die jum Berfaufe berechtigten Perionen au fennen und baburch gur Uebertretung fowebl ber Staatsgefete als ber Statuten veranlant merben,

burd ben Referenten Berrn Richter aus Magbeburg vorgetragen und gur Annahme empfoblen. Diergu wird von herrn boffmann bas Imendement eingebracht: 3mifchen "befigen. und "empfiehlt" einzuschalten "und auf Dividente arbeiten". Daffelbe wird unterftutt, ebenfo ein zweites von herrn Pfahl: nach ,befigen" einzuschalten: "und zu Tagespreifen vertaufen", ju beffen Guniten bas erftere gurudgezogen wirb.

Bei ber Abitimmung wird bas Amenbement querft fur fich und bann ber Antrag mit

bem Amenbement mit 6 gegen 3 Stimmen angenommen.

(Se felat

II. Antrag ber Unmaltichaft: Der Bereinstag wolle erflaren:

1) Die Gewinnvertheilung an Die Mitglieder bei Confum. und Robitoffvereinen geichiebt am füglichften nach Berhaltnig beffen, mas bie Gingelnen mabrent ber betreffenben Rechnungsperiote fur entnommene Baaren in bie Bereinstaffe gegablt haben.

- 2) Die ben Mitgliebern hiernach gutemmenten Dividenten werden Zebem berfelben bis gu einem bestimmten Normalbetrage gutgeschrieben und in der Bereinsbasse gurückbebalten; auch darf während der Dauer der Mitgliebschaft von keinem Mitgliebe in irgend einer Weise darüber verstägt werden. Bielmehr dienen beselben als Geschäfteantheite zur Uedertragung etwaiger Geschäftsverlusse, insoweit diese nicht aus einem dagu bestimmten Reservesiends gedecht werden.
- 3) Erreichen die zu desenden Geichafteverluste nicht den Gesammtbetrag der auf die Geschäftsantseite gutgeschriebenen Zumme, so erstellt die Aufchreitung des Tetalverlustes von den Antheiten der Einzelnen nach Berhältnig von deren hobbe, ohne dag diezeinigen Mitglieder, welche hiernach einen größeren Abzug erleiden, sich an die geringer Betheiligten behus der Ausgleichung zu halten berechtigt sind. Uebersteigen ziehen, der Busgleichung zu halten berechtigt sind. Uebersteigen ziehech die Bertuste die Antheile, so ist das zu ihrer Deckung erserbertiche Mehr von allen Mitgliedern gleichmäßig nach Köpfen aufzuhringen.
- 4) Außerbem empfichtt es fich, burch laufende Beifteuern ober freiwillige Einlagen ber Mitglieber in die Bereinstaffe Garantie ober Spar-Antheile berfelben zu bilben, wedge jedoch weber bei ber Gewinn-, noch bei ber Bertuftvertheilung in Unifolag fommen, sondern ben Snhabern einsach verzinft werben und nur fur das, was diefelben für ihre Person bem Bereine zu leiften haben, baften.

In Betreff ber Berpflichtung gu bergleichen Beiträgen, ber Berfügung barüber wabrend ber Mitgliebschaft und ber etwaigen Rückgeicher, solalt bie Geschäftsantheile bie fragliche Rormalbobe erreicht baben, jit bas Röckige im Statut vorzuseben.

Nachdem der Anwalt über die Ginbringung und Borberathung biefes Antrages berichtet, beantragt er:

beantragt er: benjelben in seinem gangen Umfange ben Conjumvereinen zur Borberathung bis zum

nachsten Berbandstage ju übergeben. Die Berfammlung accepitrt biefen Antrag. Rudgreifend auf die in der Berversammlung des 10. Bereinstages bezüglich des Reservesonds für Consumvereine gepflogenen Berhandlungen wird bierauf übergagangen qu

III. Refervefond fur Conjumvereine. Beantragt wird burch bie Seitens ber Bertreter bon Conjumvereinen abgehaltene Borverjammlung:

"Die Ansammlung eines Reservesonds ist im Interesse einer soliden Fundirung ihres Geschäftisbetriebes auch fur die Conjumvereine wunschenswerth und zu empfehlen. Die hobe besselben ist der Bestiebung der einzelnen Bereine zu überlassen."

Parifius bringt bas Amendement ein: hinter bie Werte: "Die Ausammlung eines" bas Wort zu fügen: "magigen" und: Streichung bes Schluffages.

G. Richter beantragt: "Bertagung ber Beschluftassung auf bem gegenwärtigen Bereinstage und Uebergang zur metivirten Tageserbnung." Ge wird beschlessen ben Antrag Richter abzulehnen (mit 5 gegen 5 Stimmen), bas erste Amendement Parisus anzunehmen, bas zweite Amendement besselben abzulehnen, ben Antrag ber Verversammlung (mit 6 gegen 5 Stimmen) anzunehmen.

Siermit ift bie Tageserbnung erledigt.

Sur ben nachiten Bereinetag merben eingebracht:

- 1) ber Antrag von Richter (Magbeburg): Coujumvereine, welche in Orten ihren Sit haben, beren commercielle Berbältniffe berart find, um fleineren Bereinen die Beschäung von Baaren gu releichtern und somit beren Bestand zu garantiren, resp. beren Enssiehen ermöglichen können, wird die Bildung von besonderne Unterverbanden von Consumvereinen bringend empfollen;
  - ce wird beschloffen: biefen Antrag bem nachften Bereinstage gugumeifen;
- 2) ber Antrag von Bee'd Salle: "Der Bereinstag wolle ben Wunich aussprechen; bie Anwaltschaft aufgulebern, einen besond ber en Bereinstag für Consumvereine anderen Sabres anuberaumen, um nicht wieber in die Berlegneheit zu kommen, so wenig Bertreter von Consumvereinen auf bem Bereinstage zu sehen, ba bis jest bie Angelegenheit ber Consumvereinen immer blos in ber letten Zeit ber Bereinstag zur Sprache gekommen und besbalb so wenig Interesse bette vorgefunden habe.

Der Untrag mirb gurudaegegen.

Der Unwalt verspricht, bem engeren Ausschuß ben Bunich auszusprechen, bag bie Berhandlungen ber Consumvereine auf bem nachften Bereinstage zuerst ftatifinden.

Der Prafibent folieft mit einem Rudblide auf Die Entwidelung ber Bereinstage, beren

gebnten, und mit Bunichen fur ben elften bie Berhandlungen.

Der Stadt Leipzig wird ber Dant bes Bereinstages für beffen freundliche Aufnahme ausgesprochen. — Rafer erwidert biefen Dant.

Borftebentes Protofoll wird verlejen und genehmigt,

R. Mizze.

Ebiele.

11.

#### Die Brotofolle

bes XI. Bereinstages bes Allgemeinen Berbanbes ber auf Gelbithulfe berubenben beutichen Erwerbs. und Birthichaftsgenoffenichaften.

(Blatter fur Genoffenichaftemefen, Jahrg. 1869 G. 139.)

Reuftabt a. b. Sarbt, 23. Auguft 1869.

Gegenwärlig: Die herren Nizze von Rostod, erster Prafibent; Lagwig von Breslau, zweiter Prasibent; Betersen von Zweibruden, britter Prasibent; Schulze-Delissch von Potsbam, Genossenschafts. Anwalt; Dr. Anecht, Zenetti, Morsch und Rau von Neustadt, Schriftsübere.

Nachem in der gestrigen Berversammlung das Bureau in Person der vorbezeichneten Mitglieder mittels Acclamation gebildet werben war, eröfinete der erste Präfibent die Bersammlung mit einer einleitenden Rede, und sehte hierauf die Bersthungsgegenstände nach der gleichsalls gestern seitzellen Tagesordnung zur Discussion mit Abstimmung aus.

Erfter Begenftand ber Berathung mar ber Untrag ber Unwaltichaft:

"Der Bereinstag beichließt:

Es wird den Bereinen bringend widerrathen, die Guthabenbeleihung einzuführen, bagegen ba, wo sie bereits besteht, empfohlen, sie zum mindesten allmalig, in angemelsenen Baten, abzuschaffen.

Nach langerer Discuffion und Berwerfung mehrerer Amendements zu biefem Antrage wurde berfelbe mit großer Majorität (gegen eine Minorität von 5 Stimmen) jum Beichluß erhoben.

3weiter Gegenftand mar ber Antrag bes Laufiber Genoffenichafte . Berbanbes :

"Der Allgemeine Bereinstag wolle ben verbundenen Bereinen die gegenseitige Informationsertheilung über Grebitverhaltniffe nach bestem Gewissen jur Pflicht machen und nach Besinden die Organisation formlicher Schutzgenossenschaften entweder gang allgemein ober in einzelnen Berbanden und Begirten vorbreteiten."

Der nach langerer Debatte und Ablehnung verschiebener Untrage von ber Berfammlung

angenommene Beidluß ju motivirter Tagesorbnung lautet:

"In Ermägung, daß es als eine selbstverfiandliche Pflicht ber verbundenen Bereine erichient, über Erediverdaltnisse füg gegenseitig Auskunft gerethelten, in Ermägung, daß dagegen eine Constitutiong ber Borichuspereine als somiliche Schutzenseisenschaften nicht unmittelbar durch Wesen und Zweck ber genannten Bereine geboten ist, — aus biesen Gründen geht der Berbandbag über ben Antrag bes Lausspier Unterverbandes auf Zageserdnung über."

Borftebenter Antrag sub 2 mar einer verherigen commiffionellen Berathung unterftellt

worben, aus welcher ber vom Plenum angenommene Beidlug bervorging.

Alls britter Gegenstant wurde auf die Tageserbnung geseht der solgende Antrag ber Anwaltschaft, wie er sich nach einer gleichfalls vorausgegangenen Commissions Veratspung in Folge, mit Justimmung der Anwaltschaft, angenommenen Modification gestaltet hat: "Der Allgemeine Bereinstag wolle erflaren:

1) Greditgesellschaften und Bankgeichälte jeder Art, soweit sie ihren Geschaftesonds durch Depositen — Anleben und Spareinlagen britter Personen — auseringen, stonnen ihren Schulbener eine weitere Befussung gestatten, als es die Realistung der Ansorberungen an dieselben, innerhalb der ihnen selbst von ihren Gläubigern

feft ober auf Runbigung jugeftanbenen Friften, julagt.

2) Aus biefem Grunde haben bie auf bem Princip ber Personalgenossensischen Boridusse und Creditvereine jede dauernde Ange ibrer Fonds möglicht gu vermeiben, da biefe Fonds durch heraussiehung der Geschäftsantheile ausschiedender Mitglieber, sowie durch Kundigungen der Gläubiger meist innerhalb so turge Friften in ihrem Bestande herabgemindert werden tonnen, bag die Realistung von Activen ber angedeuteten Art, besonders von hoppothekensorberungen, in der Regel damit nicht Schritt halt.

3) Mit biefen auf Bernunft und Erfabrung beruhenten Saten stehen bie fogenannten Raiffeisen ichen Darlehnstaffen - Bereine in ter preußischen Mheinproving, welche — ihrem rechtlichen Charafter nach ebenfalls ben Perfonalgenossenscheiten guseiborig — bie ihnen auf fürzere Kündigung anvertrauten Gelber zu Ankauf und Melioration von ländlichen Grundstücken, mit Erstattung ber Muckabsung in einer

langeren Reihe von Sabretterminen, ausleihen, in Biberfpruch.

4) Gang besenbere aber ist das von tiesen Bereinen ergriffene Auskunftsmittel, wonach die von ihnen auf meist zehnjährige Terminalruckablungen ausgeließenen Gelter, im kalle die Bereinstasse in das Gertange kommt, von dieser mit einem Male nach kurzer Krist zurückgeserbert werben konnen, durchaus zu verwersen. Dasselbe gereicht bem durch die dazzehetene Art der Zerminalruckzablung vielfach erit zuber Kapitalanlage verleiten Grundbeisper sati immer zum Auin, der Kasse aber, wogen der regelmäßig zwischen bei Bealistrung der Ferderung tretenden Gubhastation, satt nie zur Rettung ans den augenblicktich andrangenden Berwicklungen, so der gange Borbehalt sich nur als ein Jugeständniss der Ingulanglicheit, wie der Gescharen des Spitems darselbeiten von der Maglichen Berjucke, die letteren von den Rassel auf die Edwidner abzuwählen."

Borftehender Commissioneantrag wurde mit großer Majoritat von ber Berfammlung

jum Beichluß erhoben.

1

#### Reuftabt a. b. Sarbt, 24. Muguft 1869.

Erfter Gegenftant ber Tageborbnung war folgenber Untrag ber Unwaltichaft:

"Der Allgemeine Vereinstag erfart es für burchaus verwerslich, die Zeichnung für ben Berein in ber Weise zu ordnen, daß die Minorität ber zur Zeichnung Verechtigten (Vorstände und Procuristen) ben Verein gegen ben Willen ber Majorität verressichten könne."

Nach Begrundung biefes Antrage burch ben Antragfteller murbe berfelbe ohne Debatte

von ber Berfammlung jum Beichluffe erhoben.

3meiter Berathungegegenftand mar ber folgenbe weitere Untrag ber Unwaltichaft:

"Die Borfiante eingetragener Genossenschaften konnen bei ber Verwaltung ber Genossenschaftsangelegenheiten in bestimmten Geschäftsqueigen an die Genesmiqung ber Ausschüft und Generalverfammtungen mit ber § 21 bes Genossenschaftsgeses vom 2. Juli 1868 bezeichneten Wirtung gebunden werden; dagegen entspricht jede positive Einmischung und besinitive Vernahme verantwortlicher Verwaltungsmaßregeln Eeitens der letzeren weder der Berschrift des Gesches, noch den Principien einer geordenten Geschäftssichrung."

Rach langerer Debatte wurde ein Amendement von Burgers von Coln eingebracht, babin lautend, bag: in bem Antrage Sat 1 gu ftreichen fei "in bestimmten Geschäftszweigen" und

in Cat 2 bie Borte ,,positive Ginmifdung unb".

Rachbem bie Anwaltischaft gu Gunifen biefes Annendements ihren Antrag gurudgezogen, b. i. biefem Amendement beigetreten war, wurde der Verbesserligerungs Antrag Burgers von der Bersammlung gum Beschulft erhoben. Der Beschulf autet baber:

"Die Borftande eingetragener Genossenschaften tonnen bei der Berwaltung der Genossenschaftenangelegenheiten an die Genehmigung der Ausschäffle und Generaberstaumtungen mit der Ar. 21 bes Genossenschaftles vom 4. Juli 1868 bezeichneten Wirtung gebunden werden; dagegen entspricht jede definitive Bernahme verantwortlicher Berwaltungsmaßregeln Seitens der letteren weder der Borfchrift des Geschaftschung."

Dritter Berathungegegenftant mar ber folgenbe Untrag ber Unmalticaft:

"Der Bereinstag erflart:

Die Berwendung bes Refervefonds gur Dedung von Geschäftsverluften hat ordnungegemäß fich auf bie Kalle gu beschränken:

a. bag ber Beichafteertrag fur bas betreffente Rechnungsjahr ju beren Dedung nicht

ausreicht; ober

b. Die Berlufte fich aus Geschäften berichreiben, welche in Borjahre fallen, und erft

in ber laufenden Richnungsperiode ju Alwidelung gelangt find."
Nachdem ein von Japp von Frankfurt a. D. gestellter Antrag auf Streichung bes anwaltschaftlichen Antrags unter b. verstebend algeleint worden war, erhielt ber Gesammtantrag ber Anwaltschaft in seiner ursprünglichen Fassung nach langerer Discussion die Justimmung der Verfammtung.

(Prafibium Lagwig.)

Bierter Berathungsgegenftand mar ber Untrag ber Unwaltschaft, babin gebenb:

"Der Allgemeine Bereinstag wolle erflaren:

Die Feststellung bes Geschäfteertrags, sowie bie Berfügung barüber, namentlich bie Bertheilung bes Reingeminns burch andere Organe als burch bie Generalversammlung, steht weber mit bem Genossenschaftsgelet, noch mit ben Principien bes Santelerechts im Gintlange und wiberstreitet gang speciell bem Besen ber Personalgenossenschaft."

Borftebenber Untrag erhielt bie Buftimmung ber Berfammlung.

hierauf tommen mehre Antrage (Rr. V-VIII) bes engern Ausschuffes gur Berathung und Beidluffaffung ber Berfammtung,

Der funfte Untrag, begrundet vom Berichterstatter Schend von Biesbaden, murbe ohne Discuffion jum Beschlug erhoben. Derfelbe lautet:

"Der Allgemeine Bereinstag wolle beichließen:

Daß es bis auf Meiteres bei ber bieherigen Art ber auszugeweisen Berichterstatung über seine Berhandlungen burch ben I. Secretair ber Anwaltichaft und beren Mittheilung in besonderer Druckschift au sammtliche im Berbande stehende Bereine sein Bewenden behalten möge."

Der sechete Antrag von bemielben Referenten begrundet, erhielt bie Buftimmung ber Bersammlung, mit ber beigesetten Abanderung. Er lautet:

"Der Allgemeine Vereinstag wolle beichließen :

Solgende Benoffenichaften:

1) den Berschusperein zu Vielerich, 2) die Productivgenossenst für Rähmaschinen von A. Küster u. Gomp. zu Vielselbt, 3) die Schumacher-Assechischeiten zu Verlen, al. Ven Berschusperein zu Lüste, 6) die Darlchnetzlie zu Einke, 5) den Consumerein zu Tüssselberg, 6) die Darlchnetzlie zu Eisenburg, 7) den Berschusperein zu Eucka, 8) den Gonsumerein zu Listenburg, 7) den neuen Handwerkerverein von 1663 (Robitest- und Magazimerein sir Wöckel, Spiegel und Polsterwaaren) zu Handwurg, 10) den Spar- und Verschusperein zu Keisserburg, 10) den Spar- und Verschusperein zu Keisserburg, 12) die Schneiber-Assechischen zu Main, 13) den Verschusperein zu Mansselt, 14) den landwirthschaftlichen Verschusperein zu Marienwerein zu Marienweren, 16) den Gerdiumperein zu Marienwerter, 16) den Gerdiumperein zu Meigen, 17) den Gerschusperein zu Marienwerter, 16) den Gerdiumperein zu Marienwerter, 16) den Gerdiumperein zu Marienwerter, 16) den Gerdiumperein zu Marienwerter, 21) den Berschusperein zu Mechig, 22) den Verschusperein zu Marbewurg, 21) den Berschusperein zu Mechig, 22) den Verschusperein zu Marbewurg, 22) den Werschusperein zu Wateburg, 25) den Werschusperein zu Werten. 26) den Verschusperein zu Werten. 27) den Wertenschusperein zu Werten. 27) den Verschusperein zu Werten. 27) den Verschuspere

29) bie Schuhmacher Affociation zu Beit, 30) ben Spar- und Borichugverein zu Borbig, 31) bie Affociation fur Kenerarbeiter zu Borbig,

welche bieber bem Allgemeinen beutichen Genoffenichafteverbande angehört haben, wegen Nichterfullung ber ihnen nach bem organischen Statut obliegenden Berpflich-

tungen aus bemielben auszuschließen."

Bon ben bezeichneten Bereinen haben einige ibre Berpflichtungen inzwischen erfullt, andere fint freiwillig aus bem Berbande getreten und find irribumlich eingestellt. Diese Bereine, welche beshalb nach Beschluß ber Berjammlung vom Aussichlusse nicht betroffen werben sollen, find bie folgenben:

1) ber Borschußperein zu Bieberich, 2) ber Consumwerein zu Dusselberf, 3) bie Darkehnstasse wisselberschusserein zu Meuka, 5) ber Consumwerein zu Kinflerbauke, 6) ber Spare und Borschußperein zu Melsterbach, 7) ber Borschußperein zu Keliserbach, 7) ber Borschußperein zu Königsbrück, 8) ber Greditverein zu Weigen, 9) ber Ereditverein zu Oschaß, 10) ber Berschußpe. und Creditverein zu Weben, 11) ber Borschußperein zu Wittenberg, 12) der Gewerbeballenverein zu Wieselbach, 12) der Gewerbeballenverein zu Wieselbach

Der fiebente Untrag, welcher lautet:

"Die Bestimmung der Tage, an welchen die Berjamunlungen der Unterverkände stattsinden, ist in keinem Kalle ohne vordserige Vereinbarung mit der Unwaltichaft zu tressen und dabei möglichst auf Combination der Berjammlungen benachbarter Berbände Rückstod zu nehmen."

wurde mit der redactionellen Aenderung, bag ftatt "Combination" das Wort "Aufeinanderfolge" zu sehen sei, angenommen und bemielben der vom engern Ausschuß vorzeichlagene Zusat bei-

gefügt, welchen bie Berfanimlung aboptirte:

"Die Unterverbandstage find fpateftens in ber erften Galfte bes Monats Juli

abzuhalten."

Als achter Gegenstand ber Tagesordnung wurde ber Rechnungsbericht bes engeren Ausichusses abgebort, welcher mit Rickficht auf die nech in letter Zeit einzegangenen, sowie bemnachtt nech zu erwartenden Beitrage von Bereinen nur als ein verläufiger zu betrachten ift, indem der befinitive Allischus ber Beröffentlichung in ben Mittseilungen über ben Allgemeinen Bereinstag vorbehalten bleibt. Nach biesem verläufigen Abschluß waren:

 Einnahme
 ca. 4700
 Heit

 Ausgaben
 ca. 1000

 Bleiben
 ca. 3700
 Heit

 Daven:
 American Special
 2000
 Heit

 Bureaufosten
 1200
 Shir.

 Bareaufosten
 ca. 300
 Image: Ca. 300
 Image: Ca. 300

 Bareaufosten
 ca. 300
 Image: Ca. 30

Es werden hiernach 200 Thir. dem Dispositionsfonds überwiesen. Letterer betrug laut vorigjährigen Abschiusses 1043 Thir. 26 Sgr. 5 Pf. und wurde also unter Zuziehung des vorher erwähnten Ueberschusses von 200 Thir. auf ca. 1300 Thir. anwachsen.

Die Borichlage bes engeren Ausschusses über Berwendung bes Dispositionsfonds in nachfolgender Beise erhielten die Genehmigung ber Berjammlung:

- 1) Den Unterverbanden und den zum Allgemeinen Berbande gehörigen Bereinen soll bis auf Beiteres der Jahresbericht gratis geliefert werden, sofern sie rechtzeitig den Rechnungsabschluß und die ausgefüllte Tabelle einreichen.
- 2) Dem herrn Schulge Delisich und ben Stellvertretern bes herrn Anwalts bei ihren Reisen zu ben Verbandstagen sollen 4 Thir. Diaten außer ben Reisersten und außerbem herrn Parisius 6 Thir. pro Lag Berjaumnissosten gewährt werden.
- 3) Der Secretär ber Genossenigenichaften, herr Dr. Schneiber, foll 40 Tht. honorar für bie Berichterstattung auf ben Allgemeinen Berbanbetagen erhalten. herr Parisius joll allen Allgemeinen Berbanbetagen beizuwohnen ersucht werben.
- 4) Dem Borfigenden bes engeren Ausschuffes wird ein honorar von 50 Thirn. fur Leitung ber Ausschufgeschafte bewilligt.

5) Für bie Kosten bes Nordbeutschen Consumvereinstags pro 1869 werben 50 bis 60 Ehir. genehmigt.

(Prafibium Rigge.)

In Aussicht auf ben abzuhaltenden Berbandstag der Consumvereine (vielleicht in Magbeburg) wurde auf die Berathung der bem gegenwärtigen Berbandstage überwiesenen Antrage, welche biese Bereine betreffen, von ben anwesenden Bertrettern solcher Bereine verzichtege. Schließlich wurde auf Intrag bes herrn Lagwih als Ort bes XII. Berbandstage.

ber beutiden Genoffenicaften von ber Berfammlung Die Stadt Breelau beftimmt.

Rach ben Schlusworten bes ersten berrn Prafitenten und bem ihm und bem Bureau auf Antrag bes atteifen Mitgliebes votirten Dante ber Berfammung wurde bieselbe hierauf für geschlossen erftart.

Reuftabt a. S., ben 24. Auguft 1869.

Der erfte Prafibent R. Digge.

Schriftführer Benetti.

#### 12.

#### Brotofolle

bes Bereinstags Deutscher Consumpereine am 2., 3. und 4. October ju Magbeburg.

(Blatter fur Benoffenichaftemefen, Jahrg. 1869 C. 165.)

Gemäß der in Rr. 38 biel. Bl. erlossenen Einladung begann der Bereinstag Deutscher Conjunwereine seine Situngen am 2. October, Abends 8 Uhr, indem in der Borverjammlung bas Bureau, bestehen aus herrn Oppermann (Magdeburg) als Vorssenhen, den herren Krüger (Rossech) und Lobe (Königshütte) als dessenhend eine und den herren B. B. Richter (Magdeburg) und dan on (Levilin) als Schriftsbern, gewählt und die Tageserdnung für die hauptversammlungen sestigeitellt wurde. Lehtere fanden am 3. October von Vormittags 9 Uhr bis Nachmittags 4 Uhr und am 4. October Vormittags 91/3 Uhr bis 12/4. Uhr fattt. Sher Portefolse lassen wir bier solgen:

Plenar . Berfammlung

bes Bereinstages Deutscher Consumvereine zu Magbeburg, ben 3. October 1869, Morgens 9 Uhr.

herr Oppermann, als erster Prafitent, eröffnete bie Plenar-Berjammlung, welche sich ein ftarten Betfelifigung Seitens ber Mitglieder bes Reuen Consumwereins zu Magbeburg zu erfreuen hatte, und veranlaste zunächst bie Berlesung der besinitiv sestgesstellten Prasenziste. Rach berielben waren vertreten:

a. Die Unwaltschaft burch bie herren Schulge Delibich, Parifius Garbelegen und Dr. Schneiber, letterer als I. Secretair ber Anwaltschaft;

b. folgende Berbanbe von Confumvereinen :

1) Brandenburg, burch herrn Kannegieger Berlin, 2) Schlefien, burch herrn Lobe-Königsbutte, 3) Sachfen, Proving und angrengende Staaten 2c., burch herrn

Oppermann. Magbeburg;

c. folgende Consumerrine: Allstedt (1), Kicherbelem (3), Berlin ["Selbstüßle", Biene" und "Borschie") (3), Berndurg (2), Blankenburg (2), Burg (6), Braunschweig (2), Calbe a. S. (8), Gelle [Proving, Jannever] (1), Cefurt (1), Gbrith (1), Herich (1), Herich (1), Herich (1), Herich (1), Königsbütte i. Oberschie, (1), Sittau (1), Konigatt (1), Sobieschie, (1); außerdem waren die Consumereine Bersigwert und Rosdyin i. Oberschie, ben Bertreter des Bereins Königsbütte vertreten, endlich Magebeurg (16);

d. bie Rohftoff-Affociation ber vereinigten Schneibermeister zu Magbeburg, eingetragene Genoffenicaft (3);

e. folgende Productivgenoffenicaften: 1) ber Cigarrenarbeiter ju Delitich, eing, Gen.;

2) ber Tudmader in Burg.

Die Berjammlung beichseis, bie Geichaftierbnung bes Allgemeinen Bereinstags auch für bie gegenwartigen Berbandlungen anzunehmen, worauf zur Erledigung ber Tagesordnung übergegangen wurde, und zwar:

I. Untrag ber Unwalticaft:

"Es wird ben Consumvereinen bie Unterstellung unter bas Genoffenschaftsgeset bringend empfoblen."

herr Schulge. Delitich begrundet biefen Antrag fehr eingehend und bezeichnet ibn als einen bringlichen.

herr Rannegießer-Berlin bringt folgendes Amendement ein:

hinter "empfohlen" gu febent: "gleichzeitig aber eine berartige Abfassung ber Statuten, bag nicht bie gefammte Geschäftsleitung in die hand eines, aus wenigen Personen bestehenten Borstandes gelegt werde."

puen bestehen Springinges geiegt werbe.

Serr Amwalt Schulge-Deligis spricht fic entschieben gegen biese Umendement aus, und bie Berfammlung beschließe, nachdem eingebend darüber bebattirt worden, dasselben abzulehnen. Der Antrag ber Amwaltische wird hierauf einstimmig angenommen.

II. hierauf wurden folgende Untrage ber Anwaltichaft jur Debatte gestellt:

Der Bereinstag wolle erflaren :

 Die Gewinnvertseilung an bie Mitglieber bei Conjum- und Rohitoffvoreinen geschiebt am füglichten nach Berhältnig bessen, was bie Eingelnen wahrend ber betr. Rechnungsperiobe für entnommene Waare in die Vereinstaffe gegablt baben.

2) Die ben Mitgliedern biernach zufommenden Dividenden werben Sebem berselben bis qu einem bestimmten Pormalbetrage gulgeschrieben und in der Bereinstalfe gurufdbehalten, auch darf während ber Dauer der Mitgliedischaft von feinem Mitgliede in irgend einer Beise darüber versugt werben; vielmehr bienen beiellten als Geichäftsantheile gur llebertragung etwalger Geschäftsverluste, insoweit biese nicht aus einem hau bestimmten Reienstagen gebert werben.

bazu bestimmten Reservesond gebeitt werben.

3) Erreichen bie zu bedenden Geschäfteverluste nicht den Gesammtketrag der auf die Geschäftsantheile gutgeschriebenen Summen, so erfolgt die Alcherbung des Zotalverlustes von den Antheilen der Einzelnen nach Verfaltnis von deren habe, odne daß dieseinigen Mitglieder, welche biernach einen größeren Abzug erleiden, sich an die geringer Vetseiligten Vehusse der Ausgleichung zu halten berechtigt sind. Uebersteigen jedoch die Vertulte die Antheile, so ist das zu ihrer Deckung ersorberliche Mehr von allen Mitgliedern gleichmäßig nach Köpfen aufzuhringen.

4) Augerdem empfiehlt es sich, burch laufende Beisteuern ober freiwillige Ginlagen der Mitglieber in bie Bereinstaffe Garantie- ober Gpar-Antheile bereiben zu bilben, welche jedoch weber bei der Gewinn noch bei der Berluftvertheilung in Anschlag kommen, sendern ein Inshaben einsach verzinft werben, und nur für bad, was bie-

felben fur ihre Perfon bem Berein gu leiften haben, haften.

ad 1. herr Anwalt Schulge-Delitich empfichtt, bie Worte "und Robitoffvereinen" gu ftreichen, ba biefelbe Angelegenheit bereits geftern in einer Berjammlung ber Robitoff-Affociationen erlebigt worben fei, wogu bie Berjammlung ihre Juftimmung ertheilte. Dagegen wurde hinter bem Morte "Conjum-" eingeschaltet: Bereinen, welche auf Dividende arbeiten.

ad 4. wurde eingeschaltet binter bem vierten Borte: ,fo lange bie ermahnten Geschäftsantheile bei ben Einzelnen bie statutenmäßige Normalhobe noch nicht erreicht haben, fur Die-

felben"; und bie Borte von: "und nur ic." bie jum Schluß gestrichen.

Ein von Pfahl . Konigeberg ju Dr. 2, 3 und 4 eingebrachtes Amenbement wird von

biefem gurudgezogen.

The second

Serr Parifius-Garbelegen empfiehlt Bertheilung ber Berlufte nach hohe ber Antheile und wiberrath Bilbung ber letteren burch laufende Beitrage. Derr Schulge Rufladt empfahl Offenlassung ber Brage ad 2. herr Darifius Garbelegen empfiehlt ad 4 statt "Garantieeter Sparantheile" gu jagen: so lange ber Berein noch nicht genug Geschäfteantheile hat, in ber Bereinstaffe Spareinlagen anzunehmen, welche jedoch ze.

Nachdem mehrere Bereine für und wider gesprochen, resumirt herr Anwalt Schulge-Delitzich und empficht, um ben gesehlichen Anferderungen genügen zu können, die Anträge unbedingt im Ange zu behalten, sieizig Erfahrungen zu sammeln und in den Statuten der über Bestimmungen aufzunehmen, weil andernfalls § 9 des Gesehes zur Geltung komme, welcher für Consumvereine aber nicht passe.

Ge wurde beschloffen: Dr. 1 und 2 angunehmen, Dr. 3 gu verwerfen und Dr. 4 mit

bem Parifiue'ichen Bufate angunebmen.

III. Antrag bes Berbantes ber Conjumpereine ber Proping Cachjen ac.;

"Consumvereine, welche in Orten ihren Sit haben, beren commercielle Berhaltniffe berart sind, um fleinen Bereinen die Beldaffung von Baaren zu erleichtern und jomit beren Bestand zu garantiten, resp. beren Entstehen zu ermöglichen, wird die Bilbung von besonderen Unterverbanden bringend empfohlen.

und

IV. Antrag bes Neuen Conjumbereins, eingetragene Genoffenichaft, zu Magbeburg.
"Ge ist nicht bie Aufgabe ber Unterverbande allein, ben Bertefer mit ber Amwaltschaft zu vermitteln, ihre hauptaufgabe ist vielmehr, bie Agitation im Interesse Sonsumvereinsweiens zu leiten und bie Organisation neuer Bereine zu überwachen."

herr Oppermann Magbeburg übertrug ben Bersit herrn Krüger-Rosicof und reserite ad III. und herr Zimmermann Magbeburg ad IV. herr Zimmermann wünscht, daß bie Agitation nicht von oben nach unten, jondern umgekehrt erselge. Die Unterverbände sollen die Bildung neuer Bereine unterstügen und fotdern und dadurch sittliche hebung und wirth-

icaftliche Erziehung erftreben.

Richter Magbeburg constatirt, bag Seitens ber Bertretung bes Berkandes ber Proving Sachsen in der von herrn Immermann empsolenen Weise von jeder verschren sei, und dasse nur daburch möglich geworden, in dem Zeitraum von zwei Zahren in der Rühe Magdeburgs und auch in serneren Gegenden neue Vereine ins Leben zu rufen, deren Bildung zu kördern und den Verband in biesem Zeitraum von 7 auf 36 Vereine zu bringen. Bon diesen ab eizen nicht die Halte aus eigenem Antriebe dem Berbande beigetreten, viellmehr waren die meisten erst dazu zu beurg ein nachdem ihnen begreiflich gemacht sei, das nur durch ein enges Vindnig aller Vereine für jeden einzelnen Vertheile zu ichaffen seien, die den einzelnen Mitgliedern seilchsprechtandlich zu gute famen. Wie betrees zu geschehen sei, habe man den Bereinsvortsanden durch Wert und Schrift arindblic vorzeisbert.

herr Sanow-Berlin bringt folgendes Amendement ju IV. ein:

"ihre Sauptaufgabe ift vielmehr zc. bis neuer, bann: und Sebung beftebenben Ber-

eine ju forbern."

Ein von Kannegieger-Berlin eingebrachtes Amendement wird von biefem wieder gurückgegogen. Es wurde beschiefen: den Antrag ad III. unverändert und den Antrag IV. des Neuen Consumwereins, E. G., Magebeung mit dem Hanowschen Jusafe angunehmen.

V. Bon ben Antragen bes Berbanbes ber Conjumpereine ber Proping Branbenburg:

1) Der allgemeine Bereinstag wolle beschließen :

Bur energischen Mgitation für Weiterverbreitung ber Genoffenicaften, insbesondere nach Orten, wo folden noch nicht besteben, eine geeignete Summe aus bem Dispositionsfonts bes Allgemeinen Berbantes ber Anwaltschaft zur Berfügung zu stellen.

2) Der Allgemeine Bereinstag wolle beichliegen:

In Erwägung:

a. daß bei Conjumbereinen, welche an Jedermann verfaufen, die Betheiligung ber Richtmitglieder am Reingewinn bes Maarengeichäfts neben anderen Wortheilen insbesendere ben gewährt, den Umfaß zu steigern;

b. bag aber mit tiefer Ginrichtung anbererfeits auch Rachtheile verbunben fint,

3. B. bie Buchführung baburch erichwert mirb,

beichließt ber Bereinstag:

a. alle Consumvereine, welche bie Dividentengemahrung an Richtmitglieber eingeführt haben, aufzusorbern, ihre Erfahrungen ber Anwaltichaft zur Beröffentlichung in ben "Blattern fur Genoffenichaftewesen" mitzutheilen; und

β. bie Dividentengemafrung an Richtmitglieder auf Die Tagesordnung bes nachften Allgemeinen Bereinstages gu fegen.

wird V. 1. gurudgezogen und foll bem nachften Allgemeinen Bereinstage gur Beidluffaffung unterbreitet werben.

Die Antrage V. 2. a., b. und a., p. tommen ungetrennt gur Debatte. Referent:

Rannegieger. Berlin.

herr Alogi-Erfurt bringt folgendes Amendement ad a. ein: hinter: "Erfahrungen" zu fagen: "darüber, sowie über bie Dividendenvertheilung an Nichtmitglieder" u. f. w.

Kannegießer-Berlin empfiehlt nun Berathung der Anträge und dennächstige Einderingung zur Beschuftiglung an den nächsten Confinmereinstag. Der Oppermann M. ersärt ad 2. b., daß die Budüburung deur Dividende an Nichtmitglieder durchaus sind complicitier werde, was ein Studium der von ihm versasten nun nächstenst im Berlage von Kranz Duncker in Berlin erscheinenden "Anteitung zur Duchführung für Consimmereine" ergeben werde. Derr Parisius Gardelegen erstärt, zur Zeit die Jablung den Dividende an Richtmitglieder nicht empfehen zu können mit Räcksicht auf die bei Eintragung der Bereine in das Genossenstärtegister sich gegen die Mitgliedsschaft ergebenden; im Uebrigen erachtet er die Krage noch für eine offene.

Rachbem von verschiebenen Seiten für und wiber den Berkauf an Nichtmitglieber, mit und ohne Dividenden-Gewährung, gesprochen, erfolgen Mittheilungen über die hierbei genachten Erfahrungen, was herrn Parsstude Garbelegen zu bem Borschlage Beraulassung giebt: die Bersammlung möge der Anwaltschaft den Bunsch aussprechen, aus England Nacheichten über die

Erfolge bes Bertaufe an Nichtmitglieber einzuziehen.

Derr Kannegiefer-Berlin bringt folgenden Antrag ein: "In Erwägung, daß über die Betheiligung der Nichtmitglieder am Rieingewinn noch zu wenig praktische Erfahrungen vorliegen, beschließt der Bereinstag: die Amwaltschaft zu erfucken, weitere Ermittelungen einzuziehen." Die Bersammlung nahm biesen Antrag fast einstimmig an.

Salbsfündige Pause, da es inzwischen 11/2. Uhr Mittag geworden. Fortgeseth 21/2. Uhr. Da der Antrag a. eiene Erledigung bei V. 2. a. gefunden, wire übergegangen zu VI. den Anträgen des Consumvereins Erfurt, einzetragene Genossenschaft, deren Re-

ferent herr Rlog ift:

1) ein Comité zu ermablen, welches bie Einrichtung einer Centralbezugeftelle refp. einer

beutiden Confum-Grogbandlunge-Genoffenichaft ju ermöglichen ftrebt.

herr Schulge-Delissch jericht fich entschieden gegen die Errichtung einer Engres-Genossenfeaft aus und beleuchtet ein solches Unternehmen sowohl von seiner finanziellen als commerciellem Seite. Er hält auch die Entwirkelung der Contumvereine nicht für so weit vorgeichritten, daß ein berartiges Unternehmen mit gutem Erschige in's Leben gerusen werben fonne. Nachbem von versichebenen Seiten das Behörfnis einer Sentraliselle anerkannt worden.

erfolgen von mehreren Bertretern Mittheilungen barüber, wie fich mehrere Bereine Behufs gemeinichaftlichen Eintaufe zusammengethan und babei gang gute Resultate erzielt haben.

Det Referent erflärt, bag, wie es schiene, sein Antrag feine Aussicht auf Annahme habe, er fich jedoch von der Debatte befriedigt fühle und aus diesen Gründen seinen Antrag gurucksiebe.

Bezüglich bes Antrage beffelben Bereins

 bie Anwaltischaft ju ersuchen, eine Auseinandersetzung darüber zu veröffentlichen, inwieweit der Baarenvertauf an Nichtmitglieder sich allgemein auch in Bezug auf die Steuerverbaltnisse empfehen läft.

bittet ber herr Anwalt bie Bereine, welche bereits jum Berfauf an Richtmitglieder übergegangen seien, ihn mit bem erspreberlichen Material zu versehen, um für bessen Berarbeitung und Berbreitung Socze tragen zu können.

VII. Antrage bes Reuen Confumvereine Magteburg, &. G .:

1) Die Borftante ber Bereine haben bie Berpflichtung, auch fur bie genoffenschaftliche Ausbildung ihrer Mitglieber burch geeignete Bortrage in ben Generalverjammlungen

au wirfer

Referent: Zimmermann-Magdeburg, Correserent: Pfahl-Königsberg. Letterer unterstützt ben Antrag lebhaft, ibeilt mit, wie der Berstand bes Königsberger Bereins in jogenannten zwangslosen Bersammlungen im Sinne des Antrages wirke, und empsehlt den Antrag mit solgendem Amendement zur Annahme: hinter Generalversammlungen zu jeken: "und in regelmätigen zwanglosen Bersammlungen zur Besprechung von Bereinsangelezenheiten."

Coulge-Delipid, Genoffenicaftemefen.

Milan.

herr Anwalt Schulge-Delissch sewie sammtliche Redner empfehlen die Annahme bes Antrags mit bem Pjahlicher Amendement. Antrag und Amendement werden von der Bersammlung einstimmig angenommen.

2) Der Vereinstag erflatt, bag bie Entschädigung ber Lagerhalter fur Einwiegen u. f. w. bis 3n 11/3 pCt. fur fammtliche Materialwaaren mit Ausschluß bes Brobes und ber

Lieferantenmarten ausreichent ift.

Da biefer Antrag einer Commiffion jur Berberathung überwiesen war, so bringt beren Beferent, herr Lobe-Königshütte, solgenden von der Commission gefatten Antrag jur Beschutg-fassung ein.

a. Der Bereinstag erflart :

in Erwägung, daß die hohe bes wirklich eintretenben Mancos fich je nach bem Charafter und bem Quantum ber umgesetten Baaren, sowie nach verschiebenen Berbalmiffen thatsachlich verschieben gestalter, baß bie hobhe ber ben Lagerhaltern zu gewährenben Manco-Entschäuung lediglich nach ben speciellen Iccalen Verhältniffen ber einzelnen Bereine bemessen werben tann;

b. bie Unwaltichaft zu ersuchen, folgendes Circulair Bebufe Ausfullung ber Fragen ben einzelnen Conjumvereinen zugeben zu laffen und fpater bas baburd erhaltene Resultat

ftatistifch bearbeitet ben einzelnen Bereinen im Separafbrud einzusenben:

1) Belches fefte Wehalt erhalt ber Lagerhalter?

2) Erhalt berfelbe Tantidme vom Reingewinn ober vom Berfaufserlos; wie hoch belauft fich biefelbe?

3) Erhalt berfelbe eine burchschnittliche Manco Bergutigung fur alle Baaren und wie viel ?

- 4) Erhalt berjelbe nur für bestimmte Baaren Manco Bergütigung, für welche und wie boch?
- 5) Werben bem Lagerhalter Papier und Duten vom Berein geliefert? ober

6) Dug ber Lagerhalter biefelben felbft anschaffen ?

7) Birb beim Berfauf Retto ober Brutto verwogen?

8) Bas war ber Lagerhalter früher?

9) Wie lange ift berfelbe im Umt? 10) Wie viel Lager balt ber Berein?

11) Bo liegt bas Lager, im Reller, Parterre ac. ?

12) Sat ber Berein ein Centrallager?

- 13) Welche Waaren verkauft der Berein hauptjächlich? (Womöglich in Zahlen ausguführen.)
- 14) Dat ber Lagerhalter aus feinem Gehalte ic, auch bie nothigen Commis zu be-
- 15) Bis zu welchem geringsten Quantum wird von den einzelnen Baaren vertauft?
  16) Wie groß ist der Sabredumial des Bereins? (An Baarem und Markengeichaft.)

17) Betreibt ber Lagerhalter noch ein Debengeichaft?

Borftelented Schoma ju einem Fragelogen wird ber Anwaltichaft mit ber Bitte überreicht, burch basselbe Material zu einer einschlagenden Statisitt zu sammeln und biese ben Bereinen bekannt zu geben.

herr Anwalt Edulge Delitich fpricht jeine volle Anerkennung über die Arbeit ber Com-

miffion aus und empfiehlt berfelben bie Ginbringung folgenden Antrags:

Der Bereinstag beidlieft:

"Es wird den Vereinen bringend empfohlen, die bei ihnen hinfichtlich ber Entschaftlich bigung ber Lagerbalter für bie burch Lagerung entstehenden Gewicht und Gemag-Berluste an ben Waaren geltenben Sate nach bem beigefügten Formulare ber Anwaltschaft zur Lenugung zu überreichen.

Or. Lobe-Klonigshitte erflärt, daß die Commissen den Autrag zu dem ihrigen mache. Or. Parissus-Garbelegen macht darauf ausmerssam, daß es nethwendig sei, in der stattsstischen Kakelle auch des Marsenumiasses zu gedenken. Or. Amwalt Schulze-Delitzsch dennerett nech, daß es ihm wünschenswerth sei, das anzesammelte Material auch zu weiteren Arbeiten für die Statissis der Censumvereine verwenden zu können, und empfiehlt eine möglichst correcte Ausfüllung des Schemas. Die Versammlung erstärt sich sür Annahme beiber Anträge.

3) Ift es zwedmagig, bei bem bieberigen Mobus, nach welchem bie Lagerhalter fur ben gehabten Manco auftommen muffen, mabrent bas Dlus ju Gunften ber Bereine eingezogen wirb, ju beharren ?

Da biefer Antrag gleichfalls einer Commission zur Borberathung überwiesen worben mar, fo referirt ber von ber Minoritat ernannte Referent Stephan-Berlin und theilt mit, bag Geitens ber Minorität ber Commission empfohlen merte:

ber Lagerhalter bat bas Manco unbebingt ju beden, jeboch folle man ihm, wenn

bas vorläufig ju refervirende Plus befinitiv festgestellt fei, baffelbe jufprechen. Bertram-Gorlit empfiehlt Beibehaltung bes bieberigen Mobus. Pfahl Ronigeberg bittet feftauftellen, mas "Plus" fei. Es moge berudfichtigt werben, bag ber Richtverbrauch bes bemilligten Manco's icon ein Plus fei; bas andere Plus entstehe, wenn ber Lagerhalter über ben bewilligten, aber nicht verbrauchten Manco hinaus noch einen Maaronüberichus babe.

Berr Unmalt Schulge Delitich fpricht fich entichieben fur ben bieberigen Dobus aus. In Betreff ber beiben Plus nach Pfabl municht er biefelben auf Rechnung ber guten Birth.

icaft ber Lagerhalter zu bringen.

Der beantragte Schluß ber Debatte wird abgelebnt. Rannegiefer-Berlin bringt folgen.

ben Untrag ein:

3a. ein fich berausftellenbes Plus ift als außerorbentlicher Geschäftsgewinn ju betrachten und gu Guniten bes Bereine gu perrechnen."

Diefer Untrag wird von ber Berfammlung angenommen.

Der herr Borfigenbe Oppermann erflart, bag bas Local-Comité gur Erholung fur bie Serren Bertreter eine Ercurfion nach bem Serrenfruge arrangirt habe, und bag es, ba es bereits 4 Uhr fei, mobl an ber Beit fein burfte, an ben Aufbruch ju benten. Die Unfrage, ob baber Schluft ber heutigen Situng beliebt werbe, wurde, obgleich herr Unwalt Schulge-Delitich fich energisch bagegen aussprach, von ber Berfammlung bejaht und somit ber Schlug ber beutigen Berbanblungen ausgesprochen.

herr Prafibent Oppermann macht noch barauf aufmertfam, bag bas Festeffen beute Wend 8 Uhr im Berfammlungelocale ftattfinde, bittet um punktliches Ericheinen und macht noch bekannt, bag bie Berhandlungen morgen fruh 9 Uhr wieber aufgenommen murben.

Kortiebung ber Dlengr. Berfammlung, ben 4. October 1869.

VIII. Frage bes Confumpereine Meuftabt. Magbeburg, eingetr. Genoffenichaft:

"Gind ben viertelfahrlichen Abichluffen nicht halbjahrliche, refp. jabrliche Abichluffe porzuziehen ?"

Referent Schulge-Neuftabt. Derfelbe übereicht folgenben Antrag gur vorftebenben Frage:

"In Grwagung, bag bei vierteljahrlichen Abichluffen ben Lagerhaltern leicht Unrecht geschehen tann, weil bie Mancos nach ben Sahreszeiten fich verschieben gestalten;

in Ermagung, bag febr variirende vierteljabrliche Rejultate bie Mitglieber leicht irre machen und eventualiter entmuthigen, fofern auf gute Ergebniffe ichlechte folgen, mahrend bei jabrlichen refp. halbjabrlichen Abichluffen eine Ausgleichung ftattfindet, indem ein Beicafteperluft fich auf eine großere Rechnungsperiobe pertbeilt;

in Erwagung, bag Consumvereine Sparanftalten fein follen, Die Luft gum Gparen aber

große jahrliche Gummen mehr, ale burch fleine vierteljahrliche angeregt wirb;

in Ermagung, bag bie jabrlich rofp, halbjabrlich ausgezahlten ober gutgeschriebenen Gum. men mehr imponiren, als bie vierteljahrlich erzielten fleinen Betrage, und beshalb bei weitem wirtfamer ein jabrlicher Abichlug rejp. ein halbjahrlicher ift, ale ein vierteljahrlicher;

in Erwagung, bag bie vierteljährlich regelmäßig wieberfehrenden Inventuren, neben welchen noch außerorbentliche nicht gut angebracht find, lange nicht jo icharf controliren, als unangemelbet und fur ben betreffenden Lagerhalter unverhofft eintretende Inventuren, welche bei jabrlichem Abichlug innerhalb bes Sabres fich beliebig vornehmen laffen, ohne bas Beichaft au ftoren;

in Erwagung, bag zu viele Abichlugarbeiten fur bie Bereinsbeamten auch fehr zeitrau. bend find und lettere von ben laufenben Beicaften nachtheilig abhalten;

in Grwagung, bag bei langeren Rechnungsperioben auch bem öftern Mitglieberwechfel porgebeugt ift;

in Ermagung, bag bie ofteren Abichluffe allein nicht binreichent fint, bie Bereinsbeam.

ten ju controliren, fondern eine fortwahrenbe Controle auf Grund zwedmäßiger Befcafte. und Buchführung unabhangig von befinitiven Beidafteabichluffen unbedingt erforberlich ift;

in Erwagung, ban auf Grund innerbalb ber Rechnungeperiobe aufgenommener unangemelbeter Juventuren auch am Biertel- reip. Salbjahreichluffe ben Mitgliebern Rechenicaft über ben Stand bes Beichafts gegeben werben fann, obne einen befinitiven Abidluft aur Borlage ju bringen,

beichlieft ber Bereinstag:

"baß fur Confumvereine, Die auf Divibente arbeiten, ein jahrlicher Beichafteabichlug wohl zu empfehlen ift, unter ber Borausjegung, bag innerhalb bes Rechnungsjahres auf Grund unangemelbet vergenommener Inventuren eine genaue Darlegung bes Bereinsgeschäfte ftattfindet."

Mußer ber Unwaltichaft fprechen fich namentlich Rimmermann. D. und Pfabl-Ronigeberg gegen und nur Bertram Gorlig fur ben Autrag aus. Nachbem berfelbe febr eingebend be-

fprocen, beidließt bie Berjammlung, ben Antrag abzulehnen.

IX. Frage bes I. Conjumpereine ju Roftod;

"Unter welchen Mobalitaten vermogen auch folde Bereine mit größerem Beichafte. betriebe, welche nicht auf Dividende arbeiten, vielmehr billigft veraugern, ju bem Berfauf an Nichtmitglieber überzugeben?

Referent herr Rruger-Roftod bringt folgenden Untrag ein:

Der Bereinstag wolle beidließen:

"Es ift ben Confumpereinen, welche nicht auf Divibenbe arbeiten, jondern möglichft billig verfaufen, nicht zu einpfeblen, zum Berfauf an Nichtmitglieber überzugeben."

Derfelbe murbe nach furger Debatte mit großer Dajoritat angenommen.

X. Antrage bes Ronigeberger Gpar. und Confumvereins "Bormarte", eingetr. Gen .: "Die unterzeichneten Bertreter bee Gpar- und Confumvereine "Bormarte", eingetr. Gen, ju Konigeberg i. Dr. bitten, folgende brei Puntte ber Tageborbnung einguperleiben :

a. Wie laft fich bas Bufammenwirfen ber Consumpereine einerseits und ber Crebitvereine und anderer wirthichichaftlicher Benoffenichaften andererfeits am zweckmagig. ften graanifiren, obne bie iveciellen Intereffen ber Confumpereine ju vernachlaffigen?

b. ber Bereinstag beutider Confumpereine erflart: "er fonne bie Ginleitung von Martengeichaften nicht befurworten, fondern rathe gur Bilbung von Bereinen mit

eigenem Lager."

c. Der Bereinstag beuticher Confumpereine erklart: "Im Intereffe einer gefunden Entwidelung ber Conjumvereine ift es geboten, mehr und mehr von bem Princip ber freiwilligen Arbeit gurudgutreten und nach bem Grundfat "Leiftung bebingt Begenleiftung" bie Bereinevorftande und Bereinebeamten gu befolben.

Referent Denety, Correferent Pfahl.

In Betreff bes Antrages sub a, wurde vom Orn, Anwalt Schulge-Delitic empfoblen, benfelben von ber Lagesorbnung abgufeben und jum nachten Allgemeinen Bereinstage wieber einzubringen, worauf berfelbe gurudgezogen murbe.

Berr Rruger-Roftod übernahm ben Borfis.

ad b. Gr. Oppermaun.M. bringt folgenden Untrag ein:

Der Bereinstag wolle erflaren, er tonne ben Betrieb bee Martengeichaftes nur befurmorten: 1) wenn baburch bei Entstehung eines Bereines auf eine leichte Beife Rapital gefam.

melt werben tann, um gur Gröffnung eines eignen Magagine überzugeben.

2) wenn bie Artifel einer genauen Beurtheilung ber Mitglieber unterliegen und Diefelben von ben Bereinen unbedingt nicht geführt werben tonnen; es ift inden nothwendig, bag ber ju vertheilende Bewinn aus tiefem Beichafte im richtigen Berhaltniffe ju bemjenigen bes Magazingeicaftes ftebt.

Der größte Theil ber herren Bertreter fprach gegen jebes Markengeichaft, ber geringe Theil fur bedingungeweise Ginfulrung beffelben.

or. Anwalt Edulge Deligid mar fur Ablehnung fomohl bes Pfahl Denety'ichen, als bes Oppermann'iden Antrage und empfahl bagegen bie Saffung folgenben Beichluffes :

"Die geschäftliche Entwidelung, jowie bie wirthichaftlichen Biele ber Confumpereine find burch bie Saltung eigener Lager bedingt, und ericheinen bie Martengeschafte nur so lange und insoweit gulaffig, ale bie Berforgung ber Mitglieder mit gewissen Artikeln auf eine andere Weise nicht möglich ift.

Die Berfammlung beichloß: bie Untrage Pfahl-Penety und Oppermann abgulehnen und

faßte ben von ber Unwaltichaft formulirten Beichluß.

ad c. Referent or. Penety-Konigeberg. Da fammtliche Rebner fur ben Antrag fprachen, fo wurde berfelbe von ber Berjammlung einstimmig jum Leichluß erhoben. Damit ist bie Tageserbnung erlebigt.

pr. Anwalt Schulge-Delibsch empfahl ben herren Bertretern, in ihren Bereinen bahin zu firrben, nicht nur bie materiellen Interessen ber Mitglieber zu fabern, vielunehr auch für gestlitze Bilbung und wirthschaftliche Erziehung berselben Sorge zu tragen, und um bies zu ermöglichen, sich einen Theil bes Reingewinns von bem Bereine zur Berstung stellen zu lassen,

ber nachfte Allgemeine Bereinstag merte biefen Gegenstand speciell befprechen.

fr. Bertram.Gorlit ftellt an bie Unwaltichaft bie Frage, ob ber Bereinstag beuticher

Confummereine wieberfehrent fei?

Or. Unwalt Schulge-Deligich erachtet bies gefährlich für die Confummereine, im Falle ie beabsichtigen sollten, sich von dem Allgemeinen Berbande ganglich auszuschiefen. Der Allgemeine Bereinstag fei zu einer Gnischeitung bierüber nur allein competent. Der gogenwärtige Bereinstag fei nur als eine Ausnahme zu betrachten. Er empfieht den seisigen Besinch der Allgemeinen Bereinstage, namentlich aber der Interverbandstage, nelche dazu de seien, die Angelegenheiten der Bereinstage vorzubereiten.

br. Canbler-Rüberebert referirt über bie Entitebungsgeschichte bes bertigen Bereins in eingebenter Weife, fonnte aber feinen interessanten Bortrag nicht beenden, da ber vorgerudten Beit wogen und weil viele ber horren Bertreter fich jur Abreife ruften mußten, ber Schuft

beliebt und angenommen wurde.

Aus benfelben Gründen mußte die Borlefung ber Prototolle unterbleiben; die Berfammlung übertrug jedoch bem orn. Prafitenten Oppermann und bem orn. Schriftfuhrer Richter bie Redaction berfelben und autorisite Beibe, die Prototolle Namens der Berfammlung zu unterzeichnen.

Dierauf verabichiebete hr. Prasibent Oppermann die herren Bertreter, bankte für die ihm geschentte Nachsiche bei Leitung der Berhandlungen und empfall, die in den Tagen des Aufammenwirkens gemachten Ersahrungen in ihre Bereine zu tragen und mit Eifer und Liebe an dem Ausbau der Consumererine zu arbeiten.

or. Oppermann ichlog bierauf ben Bereinstag beuticher Confumvereine.

G. Oppermann, I. Prafibent. Fr. Bilb. Richter, I. Schriftführer.

13.

# Der internationale Genoffenschafts-Congreß ju Paris, deffen Berbot burch den frangofischen Raifer und Protest des Anwalts dagegen.

(Blatter fur Genoffenichaftemefen 3abrg, 1867 G. 104.)

Der Rebaction b. B.f. ift im Laufe bes Mai folgenbes Schreiben mit ber Bitte um Beröffentlichung gugegangen, welches fie hiermit gern gur Kenntniß ihrer Lefer beingt: Paris, ben 25. April 1867.

Geehrte herren und Genoffen!

Auf Einladung der Société du Crédit au travail hatten die bedeutendsten französischen Genossentaten sich am 21. und 23. Juli 1866 zu einer Constenzy vereinigt, deren Berhandlungen und Beschüssische Gie an der Spisse der Annuaire de l'Association sur 1867 (Verlag von Noirot, 13, rue des Saints-Pères à Paris) sinden.



In ihrer Berathung vom 23. Juli hat bie Confereng entschieden, bag fur 1867 ein

internationaler Congreg bes Benoffenichaftemefens nach Paris berufen werbe.

Die zu biefem Zwecke ernannte Commission, im Einverstandniß mit dem Verwaltungsrath der benannten Gentral-Bolkbant, nimmt sich die Ebre, Sie zu benachtichtigen, daß der Internationale Congreß für Genossenschaftswesen am 16., 17. u. 18. August 1867 in Paris zusammentritt und folgende Fragen seine Lagesodenung bilden werden.

1) Geminnftvertheilung in ben Genoffenschaften, und speciell, inwieweit und in welchem

Umfange es thunlich ift, einen Untheil am Gewinnfte gugumenten:

ben Gulfsarbeitern in ben Productivvereinen; ben einfachen Runden ber Conjumvereine;

einem Colibaritatefonbe ber Benoffenschaften;

für moralifche 3wede, wie Erziehungewejen, Bibliotheten u. f. w.

2) Ueber bie im Interesse bes Gin- und Bertaufs awischen ben Genoffenschaften ber verschiebenen ganber berzustellenben und zu unterhaltenben Beziehungen.

Es murbe ferner beftimmt, bag biejenigen Perfonen, welche biefer Tagesordnung eine Frage von bringlichem Interesse bingufugen mochten, erjucht werben, biefelbe vor 1. Aug. I. S.

ber Commiffion mitzutheilen.

Wir hoffen, daß Sie, geehrte herren und Genossen, nicht ermangeln werben, sich auf bem Internationalen Genossenstellen Genossenstelle vertreten zu lassen, velcher durch die erste Prisung der neuen wirthsichaftlichen Grundigee, durch die Erfahrung bersenigen, welche in den verschiedenen Ländern deren Anwendung versieden, durch das vereinte Wollen und Streeben im Interesse der Bahrheit und der Greechtigkeit, die materielle und moralische Emancipation der arbeitenden Riassen erfelite feben fann.

Ihre guftimmente Antwort belieben Gie bem Prafibenten ber Commiffion, 3 rue Baillet,

gu abreffiren.

Die Commiffion.

D. Blanc, Davaub, Sorn, Roirot, G. Reclus.

#### Der internationale Genoffenschaftstag in Baris.

(Un ben Allgemeinen beutichen Genoffenschaftsverband und beffen engern Ausschuft,)

(Blatter fur Genoffenichaftemefen Jahrg. 1867 G. 113.)

I.

Es ift in Nr. 26 b. Bl. die Einladung mitgetheilt worden, welche im Mai b. 3. die Commission für den internationalen Genosseuschaftstag gu Paris an die Redaction b. Bl. gur Beröffentlichung gestandt hat. heute hohen wir den gum Allgemeinen deutschen Genosseuschiedung estandt hat. heute hohen wir den gum Annahmen der Genosseuschafts werbande gehörigen Bereinen nach eine besondere Einladung gur Kenntnis zu bringen, welche sur für fie an den Borsisenden des engern Aussichusses gerichtet worden ist und welche solgenbermaßen lautet

Un ben herrn Borfigenben bes engeren Ausschuffes bes Allgemeinen beutschen Genoffen.

fcaftsverbandes,

Die Commission, welche ben Auftrag hat, ben internationalen Congress ber Gensssenschaften vorzubereiten, ber am 16., 17. und 18. August 1867 stattsinden soll, beecht sich biermit officiel alle Genossenschapen, welche dem Augemeinen Verkande der beutschen Genossenschaften angehören, zur Theilnahme an den Arbeiten dieses Congresses einzuladen. Die Commission hofft, daß biese Ginladung, welche sie bittet, den Genossenschaften, welche der engere Ausschus vertritt, zu übermitteln, eine gunstige Aufnahme in gang Deutschand sinden wiede.

Der Congres wird zusammentreten an bem Sit ber Société du crédit au travail. Die Tagesordnung wird folgende Fragen umfassen: (folgt bie auf S. 104 b. Bl. mit-

getheilte Tageborbnung).

Diefe Tagesordnung foll vervollstandigt werben burch bie Antrage, welche bie Benoffenschafter aller ganber ju ftellen berechtigt finb. Diefe Antrage follen vor bem 1. August bei ber Commission an bem Git ber Société du crédit au travail (3 rue

Baillet in Paris) angemeltet werben.

Es werben Maßregeln getroffen werben, um allen Rednern, welches auch ihre Mutterprache sei, ben Ausbruck ihrer Gedanken zu erleichtern; die Reden können in allen Sprachen gehalten und unmittellera brauft überlieht werden. Kurz, die Gommission wird sich bemüßen, sowiel als möglich die Unzuträglichkeiten zu beseitigen, welche in dieser Beziebung die internationalen Songresse die Unzuträglichkeiten, die überall unvermeitlich, aber nicht gewichtig genug sind, um ihretwegen einen nühlichen Austausch der Belebrung unter den Zölken zurückzweisen.

Die Commission jendet bem engern Ausichuß bes Allgemeinen beutiden Benoffen.

icafteverbandes ihren bruberlichen Grug, u. f. w.

Fur bie Commiffion bes Congreffes:

Indem wir diese Einsabung, die als ein Beweis ber freundschaftlichen Gesinnungen der betheitigten Kreise in Krankreich für uns gewiß allgemeinen Antlang bei den teutichen Genossendigentschaften sinden wird, bier veröffentlichen, mussen wir es selbstverständlich den einzelnen Bereinen überlassen, zieder für sich zu entschen, od er an dem internationalen Genossensigen fage in Paris durch einen Vertreter Theil nehmen will oder nicht. Sedenstalls durfen wir beisen Ecngres, wenn selbst die prastischen Erzeknisse einer Berathungen hinter den gehegten Erwartungen zurückleiten sollten, als ein denkurriges Zeichen dassu begrüßen, welche Bedeutung die Genossensigenstaltenegung allenthalben schon erlangt bat, und welcher Zufunft sie entgegengeht, sobald sich das Bewustein der Solikarität der Eulturinteressen durch sie mehr und mehr unter den Bölsten verdreitet.

П.

Mit bem an ben herrn Berfitenben bes engern Ausschusse gerichteten Schreiben ber Parifer Commission tritt jeroch jugleich an ben engern Ausschusse bie Frage beran, ob und in wie weit er eine Bertretung bes Allgemeinen beutschen Genotsenschaftsberbanbes als selchen auf bem internationalen Genofsenschaftstage, neben ben Bertretern, welche bie einzelnen Bereine sichten mögen, für angemessen halt, jowie ferner eventuell ob und werde Antrage er fur bie Tagesorbnung anmet ben will.

Wir richten alfo an die herren Berbandebirectoren als Mitglieber bes engern Ausschuffes biermit folgenbe Fragen, über bie wir fie bitten,

binnen 14 Tagen idriftlich ibr Botum an une einzuididen:

1) Soll Seitens bee Magemeinen beutichen Genoffenschafteverbantes ein Bertreter gum internationalen Genoffenschaftstage nach Paris abgeordnet werben ? und

2) bejahenten Salle: wer jell mit ber Bertretung betraut merben?

Wir enthalten uns bestimmter Verichläge und bemeefen nur, bag die Kosten, welche einem Vertreter für einen etwa achttägigen Ausenhalt in Paris, im Vetrage von vielleicht 70 bis 80 Thie., erstattet werden müßten, aus den erheblichen Ueberschüssen dernen, welche die Kostenbeiträge der Vereine für 1866 über das dem Anwalt ausgesehte Gehalts-Warimum nehst Bureaukostenersag ergeben werden, daß es also einer besondern Ausengleite Webalts-Warimum nehst Bureaukostenerschap ergeben werden, daß es also einer besondern Ausen auf über diese Ueberschüsse der und über diese Ueberschüssen wirde. Menn nun auch über diese Ueberschüssen als ermeinen Bereinstage und nicht bem engern Aussichussen ab 10 sub 4 und 5 bes "erganischen Statuts" die Verstügung zusteht, so darf wohl erwartet werden, daß der Allgemeinen Bereinstag seine nachträgliche Genehmigung nicht versagen wirk, wenn es gilt, den Allgemeinen beutschen Benossenschap in einer wördigen Weise dem Auslande gegenüber zu vertreten.

Endlich ift noch bie Rrage:

3) Welche Antrage follen unfererfeits auf die Tagesorbnung bes internationalen Genoffenichaftstages gefest werben?

Auch über biese Frage wollen bie herren Berbandsbirectoren ihr Botum an uns abgeben. Die Anwalticaft.

#### Broteft

gegen bas Berbot bes internationalen Cooperativ. (Genoffenicafts.) Con. greffes in Daris Geitens ber faiferlich frangofifden Regierung.")

(Blatter fur Genoffenichaftemejen, Jahrg. 1867 G. 145.)

Bereits auf bem Bege nach Daris, wo ich mich, in Bertretung bes beutiden Benoffenicaftsverbanbes, an bem Mitte Muguft bortbin berufenen internationalen Con. gren ber Copperatip. Befellicaften ju betheiligen beabiichtigte, traf mich bie Nadricht bon bem Berbot befielben burch bie frangofifde Regierung. 3ch babe jebe Conceffion gur Erwirfung ber Burudnabme biefes Berbote, ale bie Burbe und Greibeit ber Congregverband.

lungen gefahrbend, wiberrathen, und bie Reife nach Paris fofort eingestellt.

Inteffen ift bie Cache bamit nicht abgethan. Bielmehr legt mir meine Stellung als Unwalt bes genannten Genoffenicafte . Berbantes bie Pflicht auf, gegen bas ergangene Berbot ausbrudlich und öffentlich ju proteftiren, weil bas barin ausgesprochene Berbict nicht blos bie Beranftalter und Abbarenten bes Congreffes, fonbern bie Cooperatio Bewegung, bas Benoffenicaftemefen überhaupt, trifft. In bem Mugenblide, mo in Paris auf Ginlabung ber frangofischen Regierung bie Erzeugniffe ber Runft und Induftrie aus allen Ert. theilen gu einer Universal . Ausstellung gusammenftromen; wo allen irgend beachtenewerthen Strebungen in Biffenschaft und Leben eine gaftliche Statte geboten wirb; wo man bie Leiftungen auf focialem Belte, gur Bebung bes Loofes ber arbeitenten Rlaffen, ausbrudlich in biefen Rreis gieht: weift man bie Cooperativ-Bereine ber Sandwerter und Arbeiter gurud! Gind fie Unwurdige, - fo fragt man fich unwillfurlich - gefahrbet ihre Bulaffung in irgend welcher Rudficht bie Elemente ber Civilijation, bie bort versammelt fint, ober gar ben Staat, bag

man bie Thore por ihnen ichlient?

In ber That fieht man fich erstaunt nach bem Motiv biefes Berbotes um, welches fo ploblid, ohne jeben Berfuch einer Begrundung, ben Genoffenichafte. Congreg traf, und fo wenig gu ber Rebe bes frangofiiden Raifere bei Beginn ter Ausstellung ftimmt. Bas wollen, mas treiben benn bie Coperativ Gesellichaften, bie Benoffenschaften ber Sandwerker und Arbeiter, welchen Weg schlagen fie ein, um bas Wohl ihrer Mitglieber gu forbern? Stellen fie etwa unerfullbare Forberungen an ben Staat, taften fie burch ihre 3wece ober bie Mittel, bie fie bagu anwenden, bie Grundlagen ber Gefellichaft an? - Dichte von Allebem! ber Beg, auf ben fie ibre Ditalieber perweifen, er ift theoretiid und praftijd ber allein mögliche, allein erprobte, ber fein Almofen vom Staat ober ben übrigen Bejellichafteflaffen in Unfprnd nimmt, ber, wie er bie eigene Burbe ber Arbeiter mahrt, ber Gejellichaft in ihnen feine Begner, fonbern bie beiten Stuben gufubrt, ber Beg ber Gelbithulfe, bes Emportommens burd eigene Tuchtigfeit. Ge ift unumftofliches Raturgejes, bag Rraft und Bulle, Coonheit unt Gefundheit in irgent einem Organismus niemals von Augen hineingebracht werben, sondern fich nur innerhalb bes Organismus felbst entwickeln konnen, und bag man burch außere Ginwirfung wohl bemment ober forbernd auf biefen inneren Proceg einzuwirfen, in feiner Beije aber ibn ju erfeten vermag. Diet gilt von bem phyfijden und geiftigen leben ber Gingelnen fo gut, wie von bem gablreicher Gefellichafteflaffen. ichlummernben Rrafte weden, bei Pflege innerer Tuchtigfeit bie Erichwingung ber augeren Mittel ermöglichen, welche jum Erfolge im Leben und Erwerb unentbehrlich find - bas allein ift es, wodurch bie Bebung ber Arbeiter, wie aller anderen Menichen erreicht werben fann. Und bies unternimmt bie Cooperation, bie Benoffenschaftebewegung burch Bufammenfaffen fleiner, in ihrer Sfolirung ungureichenter Mittel und Rrafte, burch gegeneitiges Stupen unt fur einander Ginfteben ber Gingelnen. Indem fie intellectuelle und fittliche Unforderungen ber ernfteften Urt an ihre Mitglieder richtet, ihnen bie allmalige Unjammlung bes jum Emportommen unerläglichen geiftigen und materiellen Rapitale vermittelt, ermöglicht fie ihnen allmälig eine gehobene Stellung im Berfehr, beffen naturlichen Gefegen fie in jeber Begiehung gerecht wirt. Inebesonbere werben bie gundamente bes wirthichaftlichen wie bes Gulturlebens, bie in bivibuelle Freiheit und bas Privateigenthum, pon ben Genoffenichaften nicht blos respectirt, fonbern baburch erft recht geseftigt, Dan fie be-

<sup>\*)</sup> Dan vergl. b. Beichluffe bes neunten Allgemeinen Bereinstage ju Queblinburg.

must sind, bieselben immer größeren Bevölkerungekreisen zugänglich zu machen. Aur auf diese Beise wird dem verderklichen Alassenkampt vorgebeugt, der unsere industrielle Entwicklung bedroht, nur jo die Klust ausgeglichen zwischen Bemittelten und Mittellosen, und Kapital und Arbeit dauernd verschung indem man die Segnungen des ersteren den Arbeitern zusübet.

Und wie biefe Befriedung ber Befellicaft im beften und bochften Ginne burch bie Benoffenicaftebewegung in nerhalb ber einzelnen Lanber fich vollgiebt, mun fie auch nach Außen bin, in ben gegenseitigen Beziehungen ber verschiedenen Bolfer, ihre fegenereiche Birtung außern, fobalb bieje Belegenbeit finden, fich untereinander über ibre Strebungen und Intereffen ju verftandigen. Das war eben bie große Bebeutung bes Cooperativ. Congreffes, eine folde internationale Berftanbigung angubahnen. Gin Friebens . Congreß mare es geworben, prattijd wirffamer als jeber andere. Saben fich bie arbeitenben Rlaffen untereinander uber bie Grengen ihrer ganber binaus erft einmal über bie Ginheit ihrer Intereffen, über ben allein richtigen Beg ihres Emportommens in ber oben angebeuteten Beife verftanbigt, fo ift ber allgemeine energische Protest gegen ben Rrieg in allen civilifirten Staaten bie nothwendige Kolge davon. Je mehr Boblitand und Bildung fich unter ben Maffen verkreiten, besto weniger werben biese geneigt sein, Gut und Blut, die mubstam erworbenen Guter an Besit und Gesitung in Kampfen auf bas Spiel zu seben, wo Mittel und Zwecke ihrem eigenen Gebeiben und Emportommen ichnurftrach juwiderlaufen. Die bie babin einander fremben, ja verfeindeten Rachbaren haben fich gegenseitig fennen gelernt, und bamit Die nationale Bereigtheit gegen einander abgeftreift. Man fuhlt fich burch Diefelben Strebungen, burch mahrhafte Golidaritat ber wirthichaftlichen und humanen Intereffen verfnupft, beren Storung burch ben Rrieg, vermoge ber internationalen Ratur bes mobernen Berfehrs, fich niemals blos auf bie unmittelbar Betroffenen, jonbern über ben gangen Beltmartt erftredt. Go ergiebt fich baffelbe tiefe Friedensbedurfnig wie ju Saus, fo bei ben benachbarten Nationen, in allen Schichten bes arbeitenden Burgerthume in Stadt und gant. Nicht von ben Bollern - bas ertennt man immer mehr - fonbern von ber Machtjucht ber Donaftieen geben bie Rriege. betereien aus, welche fene unter ber Borfpiegelung von Nationalebre und Nationalintereffe gegen einander in ben unfeligen Bruderfampf verwideln, in welchem ber Gieg meift verbang. nigvoller ift als bie Dieberlage. Denn noch immer bat bie Unterwerfung anderer Bolfer, bie Bebauptung pormiegender Machtstellung nach Muffen, wie fie nur burch einen großen friegerifden Apparat zu erhalten ift, bem berrichenden Bolte nichts als Die eigene Rnechtichaft, ben Berluft ber innern Greibeit eingetragen.

Nicht also Feinde, sondern Stüben staatlicher Ordnung sind die Genossenichaften; micht den Arieg, den Frieden bringen sie der Gesclischaft. Das beginnen zur Zeit die Regierungen fast überalt zu begreifen, wo es überhaupt Genossenicspielgaften giete, mit alleniger Ausnahme etwa der Russischen. Die kaiserliche Regierung in Frankreich selbst hat derartige Besterbungen in mehrkacher Beziehung geserkert. Und nun diese Verbot? — Erblidt sie in der Porspective der weitern Entwicklung der bieber von ihr protegitene Genossenichaften etwa eine Gesahr — wenn nicht für den Staat, dessen Bestand anderwärts ja nicht dadurch erschützt wird, doch vielleicht für ihr Spiem? — Dat sie es verschänalt, ihr Vereder und verschaften, jo muß sie es bis gefallen lassen, wenn wir uns selbst nach von Frühren

umfeben, ja bie öffentliche Rritit mirb gerabegu gur Pflicht.

Gewiß hat kein Land so an sich erfahren, was es mit jenen jocialistischen, die Gesellschaft in ihren-Liefen erschütterwen Erzerimenten auf sich hat, denen die Cooperativdewegung allein als Techgerin zeiner Aussichen der Berdierschleiber Lechger auf die Dauer das Jiel zu jegen vermag. Nirgends dat man daber mehr Ursache, das Einsenken der arkeitenden Klassen in derspruorfene rothe Gespen fich dach zu fördern! Das in der purchtbaren Junischlacht niedergeworfene rothe Gespen fich das is keiner Macht zu fördern! Das in der prechte der Revolution von 1848 gedracht, als es die französische Geschlichzit der Staatsertung um jeden Preis in die Arme trieb, und das Kaiserthum ist Nichts, als die Vermanenz der auf diese Keise entstandenen Dictatur. Aber so sehr dasselbe von der Unerkülldarfeit und Vererbelichkeit der socialistischen Forderungen, wie von der heilzimteit der Cooperativdewegung überzeugt zien mag, is dedenlich und mit Erhaltung seiner Machtschle unvereindar ichein ihm die selbstwewiste Initiative zu sein, welche

<sup>\*) 3</sup>m Brubjahr 1866 wurde die Abhaltung von Bortragen in Riga über Genoffenichaftewelen, mogu mich ber bortige taufmannische Berein eingeladen hatte, vom ruffifchen Minifterium verboten.

mehr und mehr in jenen Bilbunge., Birthidafte. und Erwerbegenoffenicaften erftartt, wovon bie Berufung bes Congreffes Beugnif; giebt. Freilich tritt bavor bie bieber geubte Protection gurud, vermoge beren man bie gaben bee Bangen hubich in ben Sanben behielt. Entwohnen fich bie Leute erft in biefen Dingen, alle Unftofe von ber Regierung ju erwarten, lernen fie fich aus eigenem Antriebe wie aus eigner Araft in selbstgemahlten Bahnen auf biesem Felde bewegen, so führt dies leicht weiter. Die wirthschaftliche Selbstregierung ist die Vorschule gur Gelbstregierung in Staat und Gemeine, Die mit bem Prafectenthum, mit ber abminiftrativen Centralifation unvereinbar ift. Birb nun gu allebem gar noch mittele ber perfonlichen Bufammentunft ber verschiebenen Bollegenoffen jene internationale Berftanbigung eingeleitet, welche ber Rriegeluft wie ber Rriegefurcht mehr und mehr ben Boben entgiebt, wie bies icon bie bruberlichen Gruße ber frangofischen, englischen, beutschen und italienischen Arbeiter bezeugen, fo lagt fich bas Berbot wohl ertlaren. Gin Guftem, wie bas gegenwartig in Frankreich berricbente, fucht fich regelmäßig im Rriege bas lette Ableitungemittel gu fichern fur ben Breiheitebrang ber Nation. Ge ift nicht zuviel gefagt: In bem Mugenblide; wo bie frangofifde Befellicaft burd bie baltung ber Arbeiter von ber gurcht vor bem rothen Befpenft befreit ift, und fich mit Entichiedenheit von ber außern Machtpolitit ber Regierung ab. und ihren innern Aufgaben gumentet, hat bas gegenwartige Regiment in Frankreich feine Sauptftute verloren. Die fo oft verheißene Aronung bes Gebaubes wird bann gur Nothwendigfeit, und man ift nicht im Stande, ber frangofischen Ration bie ihren großen geschichtlichen Leiftungen wie ihrem Culturguftante entsprechenten Rechte und Freiheiten langer vorzuenthalten.

So wird benn hiermit vor ber gebilbeten Welt, von beren civilijatorischer Coeperation in Paris man bie jociale Cooperativbewegung ausgeschlossen hat, Protest erhoben. Mit dem Verbote des internationalen Genossensiehellung in einer der wichtigsten Beziehungen ihren Anspruch auf Universaliet werwirkt und ihre internationale Vedeutung geschwächt. Wie auch die Genossenschaften anderer Laitat verwirkt und ihre mittentat auf die Murte und seiche Berechtigung ibere Sach field stellen mögen — schon haben sich in Paris energische Stimmen in der Tagespresse erhoben — es ist ganz besondere Sache der deutschen Genossenschaften und Psicht ibres Anwalten, dier einzusteten. Wir allein sehen in lebenvoller Dragutigiton da, zur Awerb von Angrissen und Wahrnehmung gemeinsamer Interessen Promiten wir sind eine Macht, die sich die staatliche Anacht, fussen das Ausgrissen genen Lande erfampt hat. Und als wirthssiches sich ist interessen und siehtliche Macht, fussen das gut und recht, was wahrheim menschenwürtig ist, weisen wir jenen Willstracht zurück. Die französische Regierung, die sich einst mit dem Ausspruche: "Das Kaiserthum für der Friedes inauguriete, hat durch ihr Ausspruche: "Das Kaiserthum für den innern und äusgern Krieden der

Boller von fich gewiesen. Die Genoffenichaften nehmen bavon Act.

In Vertretung bes Allgemeinen Berbanbes ber auf Gelbsthulfe beruhenben beutschen Erwerbes und Wirthichaftsgenoffenschaften

Echulze Delipfch, bergeitiger Anwalt.

# Der Broteft gegen das Berbot des internationalen Genoffenschaftstages in Baris.

(Blatter fur Genoffenschaftemefen Jahrg. 1867 G. 196.)

Der in Nr. 37 d. Bl. abgebrucke, von bem Allgemeinen Bereinstage ju Dueblindung gut gebeisene Proteit bes Anwalts gagen bas Berbot bes internationalen Genossenischafte in Paris ift in vielen tausend Fermplaren burch Bermittelung ber Unterverkände unter bie beutschen Genossenischen verbreitet und von benselben auch allgemein richtig als das aufgesaßt worden, was er sein soll: ein Alt der Nothweft gegen die Willfür, die Antwort ber Genossenischen auf die ihnen burch das Berbot der Französsischen Regierung zugefrügte Beleibigung, als seien ihre Bestreibungen mit den wohlverstandenen Interessen von Geschaften der Verleibigung, als seien ihre Bestreibe unverträglich. Wenn aber anderersteits einzelne Bereine dem Protest keine Bestates unverträglich. Wenn aber anderersteits einzelne Bereine dem Protest keine Bestreibung glaubten schaften zu sollen, so ist es diesen gegenüber gewiß zwechmäßig, auf den Eindruck hinzuweisen, den er im Auskande, namentlich in dem zunächt betseiligten Frankreich

hervorgerufen hat. Wie dies leicht erklärlich, begte man dert Ansangs Beforgniß, den Protest in den Zeitungen wiederzugeden; nachdem er indez einmal undeanstandet veröffentlicht war, machte er ichnell die Aunde durch ab er geforen Plätter und erregte dert, wie uns von Ponste brieflich gemeltet wird, allgemeines Aussichen. La Coopération, das Organ der Französischen Genossenschaften, theilt ihn in einer sehr guten Uebersehung mit und ichieft solgende Worte zur Einseltung verauß:

Bemertenswerth ift auch, was ber Almanach de La Coopération pour 1868 in einer Darstellung über ben internationalen Genossenschaftstag begünglich bes Protestes sant. Rachbem ber turge Brief mitgetheilt ist, in welchem berr Schulze in Rolge bes Regierungsverbots bern Dorn angeigte, daß er nicht nach Paris tommen wurde, beste es dann weiter:

"Spater benutte herr Schulze einen zu Stuttgart (foll offenbar beigen: Dueblinburg) abgehaltenen Cengreß, um einen ber energischsten und bestbegründeten Proeiste überall bin zu verbreiten, welchen wir lebhaft bedauern aus Mangel an Raum bier nicht aufnehmen zu tonnen.

"Wenn bie Belgier, die Auremburger und die Bewohner ber Meinprovingen jemals bem gebacht haben, daß fie wohl frangofirt werben tonnten, biefer Protest wird fie jum Wiersfande entstammen.

Solde Borte find gewiß ein beutliches Beichen von ber Bichtigfeit, die man in Frant-

reich bem Proteft beilegt.

Auch in Destreich wird berfelbe bemnachst Gegenstand einer eingebenden Erörterung werden. Ge hat nämlich am 7. November in Wien unter dem Borfige des herrn Engelbert Restler eine Berfammlung der Berstände und Aussichusse eine Bersammlung der Berstände und Aussichusse in wieder den Genischusse Gründung eines Oestreichischen Genossenschaften Gener Genossenschaften Genischus der Westerung und derweien werden, die in der nächsten Berjammlung der Berstände und Aussichusse durch weiteren Bersammlung der Berstände und Aussichusse der Bersamblungen in dieser Sach werden wir seiner Gabe werden wir seiner Zeit berichten.

# C. Die Provinzial=, Landes= und sonstigen Unterverbande.\*)

1.

(Bunung ber Bufunft Jahrg. 1862 G. 49.)

# Die Bildung engerer Landes - und Brovingial - Unterverbande

unter ben ber Unwaltichaft beuticher Ermerbe. und Birthichaftegenoffenschaften beigetretenen Bereinen bilbete einen ber wichtigften Berathungsgegenstande bes biesjahrigen Allgemeinen Bereinstages und murbe mit allgemeiner Buftimmung beichloffen. Dag ein wirfliches Bedurfnig bagu porhanden ift, geht icon baraus berver, bag man, wie wir icon fruber in biefem Blatte berichteten, an mehreren Stellen bamit begonnen, weehalb wir auf ben erften folchen engern Berband, ben ber Berichufpereine im Konigreich Cachjen und ben von une in Dr. 9 Jahrgang 1861 barüber erstatteten Bericht verweisen (Geite 71), wo fich auch die fur bie Nothwendigfeit und Ersprieglichfeit Diefer Ginrichtung fpredenten Grunde entwickelt finden, welche mit ber madfenten Berbreitung ber Bereine uber gang Deutschland immer mehr bervortreten.

Intem wir ben vom Allgemeinen Bereinstage gebilligten Statuten. Entwurf bier mittheilen, ju einem ohngefahren Unhalt bei einem berartigen Borgeben, forbern wir jur Rach. folge in ben einzelnen beutiden ganbern und Provingen auf, wo bie Benoffenschaftebewegung bereits berart erstartt ift, bag es an ber nothigen Angahl von Bereinen nicht fehlt. Done irgent über bie Grengen biefer engern Berbante entideiben zu wollen, ba fich biefelben nach bem Bedurfnig von felbit reguliren und mit ber Beit mahricheinlich wechseln werben, wollen wir bier nur Giniges barüber andeuten und ben Leitern ber einzelnen Bereine, wie ben Mitgliebern bes engern Mueichuffes gur Beachtung empfehlen.

Es befteben namlich bereits folde Berbanbe:

a. im Ronigreich Cachien;

b. am Mittelrhein - Naffau, Rheinheffen, Frankfurt und Rheinpfalg -;

c. fur Preugijd Rheinland und Beftphalen.

Rach ber jegigen Berbreitung ber Bereine fonnte man vielleicht bergleichen grunden:

d. fur Dit- und Weitpreußen, mit bem norbliden Theile ber Proping Dofen (Regierungs. begirf Bromberg);

e. fur Golefien mit Gut-Pofen (Regierungebegirt Pofen);

f. Proving Cachien - mit Ausschluft bes Regierungsbezirfe Erfurt - nebit ben Anhaltifden Kuritenthumern;

g. Mart Brantenburg;

- h. bie Thuringijden Staaten mit bem Preugifden Regierungebegirt Erfurt, und Rur-
- i. Proving Pommern mit ben Großbergogthumern Medlenburg, nebit Samburg, Lubed; k. Baben und Burttemberg;

1. Baiern:

<sup>\*)</sup> Dan vergleiche Beichluffe bes 4. Allgemeinen Bereinstage zu Potebam Abth. II. B.

m. Sannover, Braunichweig, Olbenburg und Solftein, wo freilich in Sannover jebe folde Bereinigung fur jest noch verboten ift;

n. Deutsch. Defterreich.

Dag auch biefer Fortidritt unferer Organisation ein nachhaltiger und fruchtbarer fein wird, ba er ben Bereinen nicht funftlich von oben berunter aufgebrangt ift, jontern fich aus ihrer eigenen Mitte, alfo von unten, aus bem Boben berauf, acht naturwuchfig, ale Ausbrud unmittelbar gefühlten Bedurfniffes gestaltet bat, gleichsam in Befundung ber innern Triebfraft unferes Bereinswefens, bavon balt fich ber Berausgeber innig übergengt. Und fo lege man benn fraftig Sant an bas Bert, welches bie Ginbeit und Ginigfeit ber beutiden Benoffen. ichaftebewegung nicht etwa ju ftoren, fonbern biefelbe, in ben weitern Entwickelungeftufen, benen wir entgegen geben, erft recht ju forbern, ja in gewiffem Ginne ibre Durchführung erft möglich zu machen bestimmt ift, als bas organische Mittelglied zwischen ber Anwaltschaft und bem Allgemeinen Bereinstag, ben Centralitellen einerseite, und ben einzelnen, weithin verftreuten Bereinen andrerfeits, von benen mander, ohne bie Ginordnung in eine jolde ihm naber liegenbe Zwischengruppe, bem Gangen leicht entfrentet werben mochte.

#### Statut

für bie engeren gantes. und Provingialverbande ber ber Unwalticaft beutider Erwerbe. und Birthicaftegenoffenicaften angehörigen Boriduf., Grebit. und Robftoff. Bereine.

Bei ber immer fteigenden Berbreitung ber auf Gelbithulfe ber Betheiligten berubenben beutschen Erwerbe. und Birthichaftegenoffenichaften, namentlich ber Borichug., Grebit. und Robstoffvereine, welche beren Bufammentritt in einer einzigen hauptverfammlung alljahrlich mehr und mehr erichwert, wird bie Bilbung von Unterverbanden nothwendig, je nach ben vericbiebenen Staaten ober Provingen, welche bie Bermittelung amiiden bem Allgemeinen Bereinstage und ber Unwalticaft ber Benofienicaften, ale ben Centralitellen ter Bewegung einerseits, und ben einzelnen Bereinen andererseits übernehmen, sowie als bie geeigneten Organe fur gemeinsame Bahrung ber besenderen Intereffen ber unter bem engern Rreife begriffenen Bereine bienen.

§ 1. Demgemag treten bie gur Unwaltidaft beutider Erwerbe. und Birth. icaftegenoffenicaften gehörigen Borichug., Credit., Robitoff. und Conjumvereine in .... ju einem folden Berbande gufammen, welcher ben Ramen "Berband ber Erwerbeund Birthichaftegenoffenichaften von . . . . fuhrt, ju bem 3weite:

a) ber Unterhaltung eines ftetigen gemeinschaftlichen Berfebre mit ber genannten Anmalt.

fchaft und bem Allgemeinen Bereinstage;

b) ber Unbahnung engerer Beichaftsverbindungen untereinander;

c) bes Austaufches ber gemachten Erfahrungen und erreichten Rejultate;

d) ber gemeinsamen Bahrnehmung ber besonderen Intereffen ber Bereine ihres Diftricte, befonbere ber Gingelgefetgebung ber beutiden Staaten gegenüber.

§ 2. Jeber ber genannten Anwaltichaft angehörige Berein bat bas Recht bes Beitritte auf bloge Unmelbung feiner Borftanbe ober Directoren, und übernimmt bie Pflicht gur

Bahlung eines jahrlichen Beitrage von 1 Thaler gur gemeinschaftlichen Raffe.

Much folde auf bem Princip ber Gelbithutfe berubente Bereine ber bezeichneten Art. welche ber Unwaltschaft noch nicht beigetreten fint, werben, gegen Bahlung bes Sahresbeitrages von 1 Thaler, in ben Berband aufgenominen, wenn fie ihre Statuten einreichen, und fich aus benfelben ergiebt, bag fie mit ben übrigen in ber hauptjache auf gleichen Grundfagen beruben.

§ 3. Es finden in lebem Jahre womöglich zwei Berfammlungen von Abgeordneten ber jum Berbanbe geborigen Bereine ftatt;

eine etwa zwei Monate vor bem Allgemeinen, burch bie Anwaltichaft ausgeschriebenen

Bereinstage, bie andere etwa zwei Monate nachber.

In ber erften einigt man fich uber bie bem Allgemeinen Bereinstage ju unterbreitenben Fragen und Antrage, in ber zweiten wird ben Beidluffen und Anregungen beffelben weitere Bolge gegeben, und biefelben ben einzelnen Bereinen moglichft übermittelt und juganglich gemacht.



Enticheitet man fich fur immer ober vorübergebend nur fur eine Sahresversammlung, fo bat bie vor bem Allgemeinen Bereinstage ben Borgug.

In besenders bringenden gallen konnen auch außererdentliche Bersammlungen außer ber Beit anberaumt werden, im gall mindestens ein Drittheil ber jum Berbande gehörigen Bereine schriftlich, unter Bezeichnung bes zur Lerathung tommenben Gegenstandes barauf antraat.

§ 4. In ber ersten gewöhnlichen Sahresversammlung wird ber geschäftsführen be Berein auf bas nächste Sahr, und bei jeber Bersammlung ber Ort ber nächsten leistungt. Die Einberusung und Peitung ber im Laufe bes Jahres stattfindenden Bersammlungen gebührt bem Berstande bes geschäftsleitenden Bereins, welcher jedenfalls ber genannten Annualischaft ber beuischen Genossen und nicht bei Bersammlung beim Giutritt in die Bersammlung seim Giutritt in die Bersamslung jebt bie Bersammlung feim Giutritt in die Bersatungen sehn und alle eingegangenen Antrage vom Borfigenden verber zur Kenntuss zu beingen sind.

\$ 5. Bei Saffung ber Mehrheite Befchluffe in ben Berjammlungen hat jeder ber barin vertretenen Bereine nur I Stimme, und haben fich bie ber genannten Amvoltischaft noch nicht zugetretenen Bereine in allen bie Berhaltniffe und Beziehungen zu berfelben betreffenben Ungelegenseiten ber Abftimmung zu enthalten. Bindenbe Araft erhalten inbesien bie auf ben Berfammlungen gefagten Befchussel, eine wie bie bes Allgemeinen Bereinstags, für bie einzelnen Bereine überhaupt nur alebann, wenn sie von biefen burch einen

Specialbeichluß beftätigt und angenommen werben.

Rur fiber bie Befendung bes Allgemeinen Bereinstags burch Abgeordnete auf gemeinschaftliche Roften, welche ein fur allemal als Regel angenommen wirt, beschließt bie Berfammlung obne vorberiae Ruffrage.

N . . . . , ben

2.

# Die Unterverbandstage.

(Innung ber Bufunft Jahrg. 1865 G. 60.)

Beim herannahen ber Jahreszeit, in welcher bie Berjammlungen ber Unterverbande bes Allgemeinen genoffenschaftlichen Verbandes wieder beginnen werden, schoint es nicht unangemeffen, einen Blicf auf die Aufgabe berfelben zu werfen und einige ber hauptfächlichften Gesichtspunkte herocraubeben, welche bert Berückschiquing finden werden.

Buvor erwähne ich, daß sich die Versammlungen in ber Zeit ihres Zusammenkommens nach einander richten mussen, aumit es unserem Unwalte nicht unmöglich gemacht wird, sie sammtlich zu besuchen, und bemerte baher, daß fur ben Berbandsbag der nerdebutichen Genossenstellung ber Gonnabend nach Pfingsten, also ber 10. Juni, mit einer Verwerfanmlung am Abend bes 9. seitzelet worben ist.

Den erften wichtigen Teil ber Verfammlungen bilbet nun ber Bericht bes Verbanbsbirectors über die Entwicklung der Bereinsangelegenheiten im adgelaufenen Seichäftsjahre.
Der Bericht hat nicht blos die Verbreitung bes Genoffenschaftswesens innerhalb des Verbahres
zu constatiren, sondern auch die Verhältnisse der einzelnen dem Verbande angehörigen Bereine
in ibren wesentlichen Punkten so darzulegen, daß eine gegenseitige Vergleichung möglich und
damit der Sporn zur Nacheiserung in immer sollberer Gestaltung der Verhältnisse gegeben
wird. Ju ben wesentlichen Punkten eines Verschuspereins rechne ich

1) bie Mitgliedergahl, als ein Beichen ber Große ber Theilnahme, bie ber Berein

fich in feinem Rreife gu erringen gewußt bat.

2) Die gemahrten Borich uffe, als Beweis ber Größe ber Dienfte, welche ber Berein leinen Mitgliedern geleistet bat. Will man biefe in ein Berhaltnig jur Mitgliedergahl bringen, jo erfiebt man burch Bergleichung ber Richilate in ben einzelnen Bereinen, wolcher Berein feinen Mitgliedern bie größten Dienste burch Gewährung von Borichuffen geleistet hat.

3) Die Sohe bes Binefußes fur Borichuffe, infofern biefelbe ben Preis angiebt, wie

theuer ben Mitgliebern bie vom Bereine erhaltenen Dienfte geworben find.

4) Die Berlufte. Ihnen gebuhrt eine Stelle unmittelbar nach ben Borichuffen, ba fie fast ausschließlich an ihnen erlitten werben. Aus ihrer Groge im Berhaltuig ju bem Umfat im Borichungeichafte barf man auf bie Gorgfalt ichliegen, mit welcher binfichtlich ber Sicherheit bei ber Bemabrung von Boricuffen verfahren worten ift, fowohl materiell als formell. Die meiften unferer Bereine erleiben nun überhaupt feine Berlufte, und bies ift fur Bereine in fleineren Statten, wo bie Bermogeneverhaltniffe ber Boriduguebmer befaunt find, auch erflärlich. In großeren Stabten bagegen ftebt ben über bie Bewilligung eines Borfcuffes befchliegenten Ausschußmitgliedern nicht allemal fo zuverläffige Ausfunft über bie pecuniaren Berhaltniffe ber Mitglieder ju Bebote, ale es in fleineren Berhaltniffen moglich ift, und werden baber bier Berlufte faum gu vermeiben fein, wenigstens in ben fleineren Summen, Die ja nach ben Statuten aller Bereine einem Mitgliebe auf feinen alleinigen perfonlichen Gredit bewilligt werben konnen. Uebrigens tommt bei ben Berluften bie Frage nach ber fogenannten Coulance, mit welcher bie Borichufgeichafte bewilligt werben, febr in Betracht, fo bag eine coulante Berwaltung nicht icon maniger Berlufte wegen Tabel verbient, und eine Berwaltung nicht icon beswegen ale Mufter in ber Corgfalt binguftellen ift, weil fie feine Berlufte erlitten. Es icheint nicht zweifelhaft, bag ein Berein, welcher coulant verfahrt, größere Dienfte leiftet und feiner Aufgabe baber mehr nachtommt, als ein Berein, ber nur gegen große und abfolute Gicherheiten bie Golber verleihet. Dag bierburch bem leichtsinnigen Ausleiben, und namentlich um große Geschafte ju machen, in feiner Beife bas Bort gerebet fein foll, verfteht fich fo fehr von felbit, bag ich fogar bas Streben einzelner Bereine, große Befchafte ju machen, ale außerhalb ber Aufgabe eines Borfchufpvereines liegent, entichieben miftbillige und auf ben Gefichtspunkt, ber von ber Berwaltung nie aus bem Muge gelaffen werben follte, verweise, bag Boricugvereine bie Beftimmung haben, im Gebiete bes Crebites aushelfend einzugreifen und bort Grebit gu gewähren, wo er fehlt, ober nur theurer zu erlangen ift, als bies bie Bereinigung ju einer Genoffenicaft ermoglicht. Concurreng mit anberen Belbinftituten ju machen, welche billigeren Grebit gemabren, ale bie Berhaltniffe bee Bereins ibn ermöglichen, ist burchaus verwerflich, und ware eine Coulance, ebenso wie eine Bins-erniedrigung, die sich darauf stuben wollte, daß man es einem Concurrenten nach- oder sogar auporthun muffe, porausfichtlich eine Gefahr fur bie bauernbe Grifteng bes gangen Bereines.

5) Die wichtigste Seite eines Vorschuspereines ist nun bekanntlich immer die Größe seinen Bermögens in Guthaben und Reserve. So wie es teines Veweiges bearf, daß jeder dermögens in Guthaben und nausgesetzt auf die Vermehrung seines eigenen Bermögens hinarfeitet und jedes Geschäft um deste sollter geachtet wird, je größer das eigene Bermögen des Indabers ift, ebenjo verhält es sich mit den Verschuspereinen. Bei ihnen muß aber die Gredittafis, welche durch das eigene Vermögen gewonnen wird, eine viel bedeutnere sein, als bei den sensten benfligen Genossenschaften, 3. B. den Consumereinen und Rehistoffasseinen, weil der Umsah bier ein viel racherer ist, als bei den Verschuspereinen, und lettere daher einen viel größeren Verriedssonds nathig haben, als alle übrigen Genossenschaften

Die Burcht, bag bas eigene Bermögen ju groß werben tonne, so bag bie Dividende u gering aussulen werbe, hat fich bis jelt noch nicht gerechtfertigt, und bürfen wir ben jeitberigen Erfahrungen nach auf biese Bissico bin noch flessig auf bie allmässliche Bermebrung bes eigenen Vermögens hinwirten. Es darf dabei jedoch nicht übersehen werden, daß die Größe der Dividente nichts Willfaltliches il, sondern von dem Milico abhängt, dem die Mitglieder mit ihrem Guthaben unterworfen sind. In der Dividende steelt ein Zins und ein Prämie für die Gefahr, und letztere muß natürlich kleiner werden, se geringer das Misico,

b. b. je größer bas eigene Bermogen ift.

6) Den eigentlichen Prufftein, ob in ben einzelnen Bereinen mit bem porbandenen Betriebecapital richtig gewirthichaftet wirb, bilbet bie Große bes erzielten Reingewinnes. Man barf nicht fagen, bag bie Divitente normgebend fei, ba beren bobe auf Roften bes Refervefonts erreicht jein fann. Der Reingewinn bangt lediglich vom Berbaltnift ber Beicafts. einnahmen gu ben Weichafteausgaben ab; erftere find wieber bedingt burch bie Bobe bes Bind. fufee und ber Provifion fur Boricuffe, und lettere burch bie Menge ber gegablten Binfen unt fonftigen Untoften, wohin auger ben laufenten auch bie Abichreibungen auf Geicafts. utenfilien und Ginrichtungekoften geboren. Die gegahlten und noch ju gablenden Binfen find wiederum nicht nur burch bie Binefuge, fontern auch burch bas Berhaltnif ber Unleben gu bem Betriebsfond bedingt; benn mit je theurerem Capital und mit je mehr frembem Capital ein Berein arbeitet, besto mehr Binfen muß er begablen. Das richtigfte Urtheil uber bie wirthicaftlichen Berhaltniffe eines Bereins gewinnt man baber burch eine Beurtheilung bes gemachten Reingewinnes in Berbindung mit ben einzelnen Unfaben in Ginnahme und Aus. gabe, ober mit ber bobe bes Binefuges fur Boricouffe, ber Groge ber Anleben und bafur burchichnittlich gewährten Binefuge, fowie ber Broge ber Behalte und fonftigen Ausgaben. Rur eine Bergleichung biefer wirthichaftlichen Berbaltniffe in ben Bereinen unter einander wird bemnach bas Berbaltnift bes Reingewinnes, fowie ber Gefcafteinnabmen und Ausgaben ju bem Umfat im Boricungeicafte einen angemeffenen Anbalt geben; mobel es von Bebeutung ift, Die Behalte fpeciell ber Bergleichung zu unterftellen; und wird fich bei ben Binfen fur Unleben burd ihr Berbaltnig ju bem Beftanbe ber Unleben am Jahresichluffe menigftens annabernt bie burdidnittliche Sobe bes Binefunes ermitteln laffen.

Diese in Bersiehendem ermähnten Gesichtspuntte bei den einzelnen jum Berbande gehörigen Berschiptereinen und Tageslicht zu heben, scheint mir nun eine fruchteinigende Khätigsteit sie Berbandsdirectoren zu sein, denen die Möglichteit dazu durch die das Material entstaltenden Labellen der Rechnungsabsschliftlige gegeben ist, welche von den Bereinen an sie eingelandt werden. Ich in so frei, Tabellen wie die hier sosgenen, durch die der bezeichnete Rwect erreicht werden wird, den Berbandsdirectoren zur Ansertligung und Ausstulung

in Berichlag ju bringen.

Cabelle A. Mitgliedergahl - Dorfchuffe - Derlufte.

|                         | III.       | IV.                  |                      | ٧.                                       | VI.                                                              | VII.                                                                                   |
|-------------------------|------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Name<br>bes<br>Bereins. | Stiftunge. | Mit-<br>gliederzahl. |                      |                                          | Binefuß<br>für Borfcuffe<br>incl. Provision.                     | Berlufte.<br>Summe.                                                                    |
|                         |            |                      | a.                   | b.<br>pr.Kopf ber                        |                                                                  |                                                                                        |
|                         | bes        | bes Stiftunge.       | pes Stifrunge. Deit- | bes Stiffungs Will gliederzahl. Gewahrte | bes Stiftungs Util-<br>Bereins. jahr. gliebergaßt. Schr<br>a. b. | Des Des Jahr. Rit-<br>gereins. jahr. glieberzahl. Gewährte Vorschüffe incl. Provision. |

Cabelle B. Betriebscapital am Jahresichluß.

| I. 1 | 11.                     | III.<br>Guthaben. |                                         |              | V.<br>vefond.                             | Uni                           | VI.<br>Betriebefond.                    |            |
|------|-------------------------|-------------------|-----------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| Drt. | Name<br>des<br>Bereins, | a.<br>Summe.      | b.<br>Berhältniß<br>zu 100%<br>BetrFond | a.<br>Summe. | b.<br>Berhältniß<br>zu 100%<br>Betr. Fond | a.<br>Summe.<br><i>This</i> : | b.<br>Berhältniß<br>zu 100%<br>BetrFond | bon III-V. |
|      |                         |                   |                                         |              |                                           |                               |                                         |            |

#### Cabelle C. Geminn und Berinft.

| Drt. de | II.             | III.<br>Gefcafteeinn. |                                   | IV.<br>Geschäftsausgaben.     |           |                      |                |                                     |                    | V.<br>Reingewinn. |    | VI  |
|---------|-----------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------|----------------------|----------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------|----|-----|
|         |                 | a. b.                 | b.                                | b. a. Binf                    |           | Get                  | b.<br>Gehalte. |                                     | C.<br>Gefammtaueg. |                   | b. | De. |
|         | des<br>Bereins. | Summe.                | Berhältni<br>zu ben<br>Borschiffe | Gumme. Berbiltufs ben fin. qq | Gumme. pg | Gumme. Berhältnis og | Summe.         | Berhältnif<br>zu den<br>Borichuffer | Dividende          |                   |    |     |
| _       |                 | This:                 | %                                 | Ther                          | %         | This:                | %              | That:                               | %                  | That:             | %  | _%  |

Db eine munbliche Erlauterung ber burch solche Statiftit gewonnenen Resultate auf ben Berbandstagen gewünicht wird und ausstührbar ift, hangt von bem Ermessen ber Bersammlung ab; nothwendig ist sie gerade nicht, ba die Tabellen schon für sich selbst sprechen werden, wenn sie nur durch Abbrud zu allgemeiner und öffentlicher Kenntniß gebracht werden.

Aehnliche Tabellen wie bie bier fur bie Vorschuftvereine vorgeschlagenen laffen fich auch

fur bie übrigen Arten ber Benoffenichaften entwerfen.

Mußer biesen statistischen Mittheilungen, bie natürlich noch in mancher Beziehung vervielfaltigt werben schnen, werden die Berbandebirecteren dann weiter in ihren Berichten auch
bie weientlichen Beräuberungen bemerfen, welche im Laufe bes Jahres in der Entwickleung
ber einzelnen Bereine eingetreten sind, und namentlich hervorheben, welche Bereine ben
Empjehlungen ber allgemeinen Bereins- und berefandetage Bechnung getragen und beren Befoldiffe in ihrem Areife zur Auselikurung gebracht baben.

Den zweiten wichtigen Theil ber Berbandstage bilben nun bie Gegenftanbe ber eigent. liden Berbanblung. Die richtige Auswahl berielben ift von größter Bebeutung fowohl fur Das Intereffe ber Theilnehmer an ben Berhandlungen, als auch fur bie Birffamteit ber lettern. Belde Begenftanbe bie wichtigften und bringenbften fint, bangt jumeift von ben localen Berhaltniffen bes Berbandes ab, und nur ale allgemeinen Gefichtepunkt will ich bervorbeben, bag bie Unterverbandetage recht eigentlich bie Aufgabe haben, bie fleineren Detailfragen in ben geschäftlichen Ginrichtungen ber Bereine jur Erörterung ju bringen. Und in ber That find bieje Fragen fur bie Musbreitung und Gutwidelung ber Bereine von ber gröften Bebeutung. Ge ift flar, bag bie Theilnabme bes Publicums am Bereine gunimmt, je leichter und angenehmer bemielben ber Berkehr mit bem Bereine gemacht wird, und bas Bertrauen gum Bereine machit, je regelrechter bie Geschafte bort abgewickelt werben. In biefen Begiehungen berrichen nun aber noch bei' ber überwiegenden Debrgahl ber Borichug. Bereine mahrhaft patriarchalifche Buftanbe, Die bei manchen Bereinen fur Die erfte Beit ihres Beftebens burchaus nublich und nothwendig gemefen fein mogen, die aber allmalig beseitigt merben und einem ordnungsmäßigen geichaftlichen Berfebre weichen muffen. Golde Buftante follten por Allem auf ben Unterverbandetagen ber gemeinschaftlichen Besprechung unterworfen werben. 3ch rechne babin die Ginführung regelmäßiger Beichaftoftunden an einigen Tagen ber Boche, Die Begenwart bes Controleurs in benfelben neben bem Caffirer, Die Autorifation biefer Caffenbeamten gur jofortigen Bewilligung ber munblich angubringenben Borichuggefuche auf Grund einer ihnen vom Ausschuffe ju ertheilenten Instruction und entworfener Greditliften, Die gleich. zeitige Führung eines zweiten Cassabuches burch ben Controleur, sofortige Cassenabschließung nach beendigter Geschäftszeit durch beibe Cassenbeamte, Berichlug ber Casse von Seiten bes Caffirers und Controleurs, wochentliche Borlegung ber gemachten Boricungeichafte gur Ge-nehmigung von Geiten bes Musicuffes, und wochentliche Mittheilung einer Ueberficht an benfelben über bie Caffenverhaltniffe.

Außer biefen geichäftliche Ginrichtungen gehört ferner in bie Kategorie der wichtigeren Berhältniffe, die auf Berbandbtagen gu befprechen find bie Krage, wie lange ein Borichuis mit Bewilligung der Birgen prolongirt werben dur? Man hört es vielfach bedauern, daß

Conige . Delipid, Genoffenicaftemejen.

fich bie größeren Gewerbtreibenben, namentlich bie Raufleute, immer noch wenig bei ben Borschufpereinen betheiligen, und ihr Rapital von Privaten aufleihen, auch wenn es ihnen bort ebenfo theuer, ja felbit theurer wird, ale beim Borichugvereine. Sieran tragt nun offenbar bie Beftimmung über bie Beidraufung ber Prolongationen, welche fich in ben meiften Gtatuten findet, einen nicht geringen Theil ber Could. Denn ein Gefcaftemann, ber anderemo Erebit erlangen fann, wird fich nicht bei einem Inftitute betheiligen, bei bem er verpflichtet ift, bie Unleibe langftens nach 6 Monaten gurudgugablen, ohne bag ihm eine weitere Prolongation gewahrt werben burfte. Den Grebit bei ben Beichaftsfreunden muß ja ber Rauf. mann regelmäßig icon nach 3 Monaten wieder beden, und beshalb ift ihm alfo ein turger Grebit an fich nichts Ungewohntes; ben Bankriebit aber - und gu biefem gablt auch ber bei ben Borfdugvereinen - municht ber Beichaftemann binfichtlich ber Beit möglichft unbefdrantt; nicht als ob er nicht nach einer bestimmten Frift gurudgablen founte, wenn er mußte, aber er tann nicht ohne Bene, nicht ohne Storung in feinen fonftigen Diepositionen gurudgablen, wenigftens tann er es nicht mit absoluter Bewigheit vorherseben, bag ihm nach 6 Monaten bie Rudgahlung gang conveniren wird, und beshalb ift ihm langer Crebit ein Bedurfnig. Bewahren nun bie Borichugvereine feinen tauernben Grebit, wie bies ja regelmäßig noch ber Fall ift, fo tommen naturlich viele Raufleute, Fabrifanten und fonftige großere Gewerbtreibente ju bem Schluffe, baf ibnen bas Gelt beim Boricupvereine nichts nugen fonne und fie felbit um theureren Preis auf andere Greditquellen angewiesen find.

Es ift ber Prolongationepuntt fur bie Berbreitung ber Borichufpereine bebeutungs. voller, ale er von vielen Geiten angeseben wirt, und follte baber auf ben Berbanbetagen einer eingehenden Ererterung unterzogen werben. Angeregt wurde er auf bem Gorliger Bereinstage; es fant aber ber Untrag auf Aufhebung ber besfallfigen Befchrantungen wenig ober gar feinen Unflang; eingebenber beichaftigte fich ber Greifswalter Berbanbetag mit ber Brage, wo burch bie Bertheitiger ber freieren Richtung wenigstens ein Befdluft babin erreicht wurde, bag eine fefte Grenze fur bie Prolongationefrift allerbings nothwendig fei, Die Rormirung berfelben fich jeboch nach bem Beburfnig ber einzelnen Bereine richte. Bir meinen, bag bie Dauer ber Prolongation bem Ermeffen bes Ausschuffes ju überlaffen ift, ber fie eben von ber jedesmaligen erneuerten Prufung ber Siderheiten und, wo Burgen find, auch von beren Ginwilligung abhangig zu maden hat. Dabei versteht es fich, bag jedes Geschäft auch endlich einmal feine Endicaft erreichen muß, und bas Gelt nach mehrmaligem Prolongiren wenigftens in theilmeijen Rudgablungen wieber in bie Caffe jurudfliegen muß, wie es benn ja auch festguhalten ift, bag bie Bestimmung ber Borichugbereine nicht eine bauernte, fonbern nur eine temporare Gelbbewilligung ift; aber bie Möglichkeit ju einem Grebite, ber burch fucceffive Prolongationen langer bauern tann als 6 ober 9 Monate, und gwar ohne jegliche ftatutenmäßige Begrengung, muffen bie Bereine gemabren, wenn fie bie Theilnahme ber großeren Gewerbtreibenten fich gewinnen wollen. 3ch erinnere nur mit einem Worte an bas vielfeitige Berlangen nach Conticurrente, b. b. nach bauernbem Grebit.

Bur die Tageserdnungen ber nachsten Berbandstage empfehlen sich bann auch Besprechungen über eine Erweiterung ber Bereinsstatifit, gunachst nach ben Richtungen bin, welche von Parifius in der Innung der Jufunft von 1864 Rr. 12 und 1865 Rr. 5 bezeichnet worden sind, betreffend die Ermittelung der von den verschiebenen Bereinen für die aufgeliehenen Gelder gegabtten Preise, und Eintheilung der Mitglieder nach ihren Geschieben

und Berufsameigen.

Endlich gehören auf die Tagesordnungen der nächten Berbandstage die wichtigeren Baschilfe des Mainger Bereintsages, also vor Allem das organische Statut des Allegenetinen genschlichken Berbandes. Es ist nöthig, das die Annahme dessehnde werden unte verdande ausdrücklich ausgesprochen werde, namentlich beshalt, damit jeder Zweisel darüber entfert werde, daß Bereine, welche sich dem Allgemeinen Berbande nicht anschließen wollen, auch nic Mitglieder best Unterverbandes sein können. Uederstaupt mutz, wie von ben einzelnen Bereine so auch von den Interverkanden die positive Erklärung abzeichen werden, daß sie sich Glieder des Allgemeinen Berbandes eingereiset und das Drganische Statut als bindend sich angenommen baken. Ben den übrigen Mainger Beschüssen ist der Endstaung Mitgliedschaft betressenden der erwichtigite, und wird dasper jedensalt der Berathung sein Unterverkänden zu unterziehen sein, soweit der Gegenstand nicht ichon im Besentl früher behandet worden ist, wie solches 3. B. auf dem Greiswalder Berbandstage geschot

Un ben Schluß ber Tagesordnung icheint, wenn die Zeit es erlaubt, passen noch Berichterstattung aus einzelmen Bereinen geftellt zu werben, die sich bann allerdings wohl auf bie bem Berbande neu hinzugetretenen wird beschänklen mussen siehen nicht aus älteren Bereinen besondere allgemein interessienen Greignisse zu melben sind. R. Rigge.

3.

#### (Innung ber Butunft Jahrg. 1865 G. 155.)

Nachdem der unterzeichnete Unwalt an einer Reife von Berbandbetagen Theil genommen und über die gwedmäßigste Art, die dabei vorkommenden Geichäfte zu behandeln resp. zu er ledigen bie nötischen Ersabrungen gefammelt bat, bat er auf Grundlage der Geschäftserbnung für der Berbandstage entworfen, welche hier mitgetheilt und allen Unterverbanden, insbesondre benjenigen, welche noch derine bestimmte Geschäftsordnung für sich aufgestellt haben, zur Zeachtung auempsoffen wird.

Gefchäftsordnung für den Berbandstag bes .....

#### § 1.

#### Unbergumung und Drt bee Berbanbetages. Local. Comité.

Der Berkandstag als die im Berkandsflatut angeordnete Berjammlung von Deputirten err jum Berkande gehörigen Bereine sindet jährlich nindestens einmal statt und wird, sofern nicht Beschlässe früherer Berbandstage darüber bestimmt haben, der Zeit und dem Orte nach durch den Borstand des geschäftssubrenden Bereines anderaumt, von welchem auch die Einladungen dazu aussessen, die in jedem Falle durch das Organ des Allgemeinen Berbandes, die Innung der Zukunst, zeitig verser veröffentlicht werden mussen.

In ber Regel foll unter ben Orten, an welchen die verbundenen Bereine ihren Git haben, ein Bechfel in ber Urt ftattfinden, baf, soweit bie Berfehroverhaltniffe bies irgend ge-

ftatten, fammtliche Bereine ber Reihe nach babei berudfichtigt werben.

Die localen Beranstaltungen, welche die Berjammlung erforbert, sind burch ben Borstand bes geschäftsleitenden Bereins zu treffen, welcher entweder selbst, ober im Falle die Berjammlung außerhalb seines Bohnsibes stattsindet, durch den Borstand bes an dem erwählten Orte besindlichen Bereins, ein Local-Comité zu bilben und unter bessen Buziehung bas Nothige zu ordnen hat.

#### \$ 2.

#### Theilnahme und Stimmrecht.

Bur Theilnahme am Berbandstage und bessen Berhandlungen sind die Mitglieder aller dag gehörigen Genossenschaften berechtigt; jedoch wirten bei der Beschungtigung nur die Abgeordneten ber Bereine mit, indem jedem Bereine je eine Stimme guiteht. Auch andere Bersonen werden als Zuhörer bei den Berhandlungen zugelassen, worüber die Modalitäten von bem Local-Comité mit der Anwaltschaft zu vereinbaren sind. Abgeordnete solcher Bereine, welche durch unabwendbare hindernisse vom Beitritt in den Berband abgehalten sind, durfen auf Beschung der Berbandstages bei den Debatten sich betheiligen.

#### § 3.

#### Beicaftebehandlung. a. Borverfammlung.

Bur Erledigung der Formalien findet am Abende vor Beginn der eigentlichen Sitsungen bie einleitende oder Vorwerjammlung statt Behufs der Bahl des Bureau's und Festsetzung der Tagesordnung unter Leitung des Borstandes des geschäftsschrenden Vereins. Das Bureau wird gebildet aus einem Borsisenben, einem Stellvertreter besselben, 2 ober mehr Schriftsubrern, je nach Reburnis; das Bahtrecht so wie die Mahibarteit steht nur bei ben eigentlichen Bertretern ber Bereine.

Der Borfigente leitet bie Sigungen nach parlamentarischem Brauch, und bie ben auftretenben Rebnern zu gestattenbe Sprechzeit wird jebesmal besonders burch bie Borversamm-

lung beftimmt.

Die Schriftfuhrer fuhren bie Rednerlisse und bie Protokolle über bie Situngen, in welche letitere nur bas Bestentlichste des thatfachlichen hergangs, bie zur Albitimmung tommenben Antrage und bie Beschluffe, beibes nach bem Wortlaut, sonst aber keinerlei Referate aus ben Reden und Motiven aufgenommen werben.

Die Kaffenangelegenheiten bes Verbandstages besorgt ber Borftant bes geschäftsführenden Bereins unter Controle bes Bureaus, und Die Specialrechnung bafur bildet einen

befonderen Titel ber allgemeinen Rechnung über bie Berbandefoften.

Ueber bie Zagesordnung bestimmt ebenfalls bie Vorversammlung auf bie Vorschläge bes geschäftsführenben Vereins, welcher sammtliche bei ibm einzegangene Antrage werzulegen bat. Sind von ben vorbergehenden Vereinstagen Gegensstände, namentlich mit schriftstüre Berichterstattung, ausdrücklich ben nachsolgenben überwiesen, so erhalten biese ben Vorrang. Antrage können nur von Vereinen gestellt werben, und sind solche von einzelnen Personen überbaubt nicht zuulassen.

Die Antrage muffen stets schriftlich bis spatestene 8 Tage vor bem Allgemeinen Berbanbetage bem geschäftsführenden Berein eingesendet werden, wenn fie Berudfichtigung

finten follen.

#### 8 4

#### b. Bilbung bon Abtheilungen und Berichterftattung.

Die auf bie Tagesorbnung gesetten Gegenstände kann bie Borversammlung entweder zur sofortigen Berhandlung ben hauptstungen überweisen, ober bie Borbereitung bagu anordnen.

Bu letterem Behufe treten bie Mitglieder vor Beginn ber hauptstgung in besondere Abtheilungen, nach freier Bahl, auseinander, bavon jeder ein oder mehrere jelcher Antrage von der Borverfammlung überwiesen werden. Jede Abtheilung wählt einen Dirigenten, der ihre Berathungen leitet, und einen Berichter fatter, welcher den Abtheilungsbeschieden finteg in der Angustigung meitibit und das Schluwerf in der De-batte bat. Der Beschult ist daher vom Abtheilungs-Dirigenten vor Beginn der hauptsitung dem Berspenden schriftlich unter Venennung des Berichterlatters zu überreichen. Besondere Protefolle ihrer die Altheilungsberathungen worden nicht geschieder.

Bei den unmittelbar den hauptstungen überwiesenen Anträgen nimmt der Deputirte des Bereins, von welchem der Antrag ausgeht, die Settle des Berichterslatters ein. Jit ein solcher nicht anweiend, so wird der Berichterslatter vom Bortsbenden am Schusse der Verscher

fammlung ernannt.

Br.

Bei bejenters wichtigen und ichwierigen Fragen kann bie Berweifung jur ich riftlichen Berichterstattung an ben nächsten Bereinstag erfolgen, in welchem Falle bie Bahl bes Berichterlatters burch ben geschäftstigtenben Berein ersolgt.

#### \$ 5.

#### c. Sauptfigungen.

Der Berbanbetag erlebigt feine Gefdafte burd Debrheitebefdluffe ber ftimmberechtigten

Mitglieder in feinen Saupt . (Plenar.) Gigungen.

Die Nehner (prechen nach der Richarleige der Anmelbungen in der Nehnerlifte und haben die Sprechzeit einzuhalten mit Ausnahme der Berichterstatter, welche nur durch Beschlung der Verschussterung auf Antrag des Berligenden einzeschäften werden konnen. In Begun auf die fermelle Geschäftshandhabung, auf die Fragestellung Beburd der Veschluftsfassung, oder auf die Formelle Beschäftshandhabund, auf die Fragestellung Beburd kreibe der Reiche der Reiche der Antrage mund blich gestellt und ohne weiteres durch Abstimmung zur Erledigung gekracht werden. Mit naterielle Bertessensche der Alländerungs-Verschläge dagen, die Untrage auf Schuse der Vestalte oder auf Lageserdung sind dem der Vestalte oder auf Kageserdung ind dem Ern Bertessenschaft der Vestalte oder auf Kageserdung sind dem der Vestalte der Vestalten der Vestalt

bann bei ber Berhandlung zu berudfichtigen, wenn fie von mindeftens . . . Mitgliebern unter-

ftunt merben

Thatsachliche Berichtigungen und personliche Bemerkungen werben nur, wenn es bie Bersammlung ausbrücklich gestattet, nach bem Schluß ber Dekatte zugelassen, und muß die Anmelbung bazu schriftlich erfolgen, worauf die Abstimmung ohne Discussion vorgenommen wird.

Die Beschluftassung selbst erfolgt bei Bablen burch Stimmgettel, bei anderen Beichluffen burch Erhebung von ben Platen, insofern nicht die Versammlung andere barüber beichlieft.

#### \$ 6.

#### form und verbindliche Rraft ber Beichluffe.

In ber Regel genügt bie absolute Mehrheit ber auf bem Verbanbstage anwesenden stimmberechtigten Mitglieder gur Gultigkeit eines Beichlusses.

Beboch behalt es bei ben im Berbanbeftatut enthaltenen Beftimmungen

a. über bie ju Beichluffen wegen Abanberung beffelben erforberlichen Formen, jowie

b. über bie verbindliche Kraft ber Beichluffe bes Berbandstages überhaupt, jur Bahrung ber vollen Gelbiftlaudigkeit ber einzelnen Bereine,

Innerhalb biefer Grengen gelten jedoch bie in verstehender Art abgefahten Beschläfte in ben speciellen Angelegenbeiten bes Berbandes auch für die in der beschutziglienden Berfammlung nicht vertretenen Bereine.

# Berichtigung.

(Innung der Butunft Jahrg. 1865 G. 168.)

3m § 2 ber in Rr. 20 b. Bl. 3. 156 abgebrudten Geschäftsorbnung fur bie Berbandstage ber Unterverbanbe find bie Golugworte bes Sates;

"Auch andere Perjonen werden als Zuhörer bei den Berhandlungen zugelaffen, worüber die Modalitäten von dem Cocal-Comité mit der Anwaltschaft zu vereinbaren find."

babin abzuanbern :

"von bem Bocal-Comite mit bem geschäfteführenden Berein zu vereinkaren find. a bie Anwaltschaft selbstwerstandlich mit ben localen Arrangements ber Unterwerbandstage nichts zu thun hat. Die Redaction.

١.

# Die Organifation der Unterverbande.

(Blatter fur Genoffenfchaftemefen, Jahrg. 1866 G. 85.)

Die gegenseitige Kapitalvermittelung ber Vereine untereinander wurde in früheren Jahren ausschließlich von der Unwaltschaft besetzt und gewann feinen Ledeutenden Umfang. Seitbem aler allenthalben Unterverkände organisert sind, erreicht, wie aus Briesen und aus gebruckten Berichte ber geschäftssührenden Bereine hervorgest, die Summe der innerhalb der Berkände vermittelten Kapitalien bei ein zeln en derselben eine hohe, wie sie früher von den unter allen deutsche Bereinen vermittelten Kapitalien nicht erreicht wurde. Gewiß ist dies ein Resultat, welches ichen allein die Unentbebrickseit der Unterverkände dartbut.

Berner wirft der gegenseitige Austausch der gemachten Ersahrungen theils durch schriftlichen Verfehr, theils durch mündliche Mittheilungen auf den Berdandstagen lithend und
verwelltemmnend auf die Einrichtungen der einzelnen Bereine ein; ganz besender aber haben
sich die Verkandstage, denen allen der Anwalt selbst in der Regel im Laufe von zwei Jahren
einmal beiwohnt, nicht nur wegen der dert etzelschenen Verfandlungen und gefaßten Veschüffe,
ondern auch wegen der persönlichen Annahrerung und des gemüthlichen Bereitze unter den
Versiedern der verschiedenen Vereine als höchst auregend und der Vertreitung des Genossenschaftlichen und fitze des der Vertreitung des Genossenschaftlichen nur mit Hulfe der Verbendbetage noch dem Anwalt möglich, sich über die Weiter entwicklung der einzelnen Vereine regelmäßig und genau zu untersichten, von ihren Veduffnissen Kenntniß zu nehmen und sie mündlich mit seinem Rath zu unterstützen — eine Untertützung, die durch beiteliche oder sent hier der Aufbardungen mit den bett. Vereinen überall
nicht vollständig zu erstehen ist.

Sich biefer mannigfaden Bertheile burch Beitritt zu einem Unterverbande zu versichen, bem Allgemeinen beutschen Genossenlicht angehörigen Bereinen um so bringender zu empfehen, als damit auch keinerlei beseuber Kosten als etwa die für einen Abgerthaten zum Berkandstage verkunden sind, insesen sie für einen Abgerthaten zum Berkandstage verkunden sind, insesen sie den für das Jahr 1865 von den Eingängen der Anwaltschaft bekanntlich 25 pCt. zu Gunften der Berbandskassen in Albzu gebracht werden und biefer Wezug für die selsgenden Jahre wahrschaftlen in Migug getracht werden und dieser bei gestellt zum Unterverbande keinerte lässige Erpflichtungen mit sich die Beschüffe der Berkandstage sind überall nur als Ratsschlässige zu betrachten und haben sur einer Berein verbindliche Kraft, insbesendere können den lechteren davurch keine Geldverbindlichkeiten auferlegt werden, indem dazu die Bestimmung jedes einzelnen Bereins erfechet wird.

Wir meinen aber, daß gerade jeht, soweit die Bereine nicht unmittelkar von der Kriegsescher bebroht werden und deshalb mit sich sleht zu sehr beschäftigt sind, um sich um andere zu kummern, die Unterverbände eine wichtige Aufgade zu erfüllen haben: die Berathung über die geeigneisten Mittel, um gegenüber der Gelektriss und der traurigen allgemeinen Gelösitseund Bertehvssiectung nicht allein solevent zu bleiben, sonden auch den Greditschufrnissen der Mittglieder unter den durch die Gerbitschuffnissen der Mittglieder unter den der Abgeständigen. Die Mittsellung der guntigen oder unsglussische den Berein zu ichabigen. Die Mittsellung der guntigen oder ung
gemacht hat, wird nicht nur sin die jehige Kriss, sondern auch für die spätere Zufunst den
anderen Bereinen den Nugen sein. Eine recht reze Theilnahme an den der deven der

Wir wollen nun noch, wie wir oben anbeuteten, auf ein paar Maßregeln hinweisen, beren Durchsuhrung die Wirfamkeit der Unterverbande noch steigern wird, und welche wir daher den bevorstehenden Verkande nagelegentlich zur Erwägung empfehlen. Die meisten Verkande haben einzelne Verkande nagelegentlich zur Erwägung empfehlen. Die meisten Verkande haben einzelne Verkenten in sich, welche nicht nur durch den Umfang übert Geschafte die übertressen, den natürlichen Mittelpuntle des Verkandes bilven. Dies gilt 3. 2. von Verstau für den Schlessichen Verkand, den Anderschaften Verkande nach von Jalle a. S. sin der Verkande, den Mittelpunsten von Jalle a. S. sin der Verkande, den Mittelpunsten Verkande, der der Verkande des Geschäftessichungs von Zahr zu Zahr immer wieder an den Verein, der den natürlichen Mittelpunst bilbet, überträgt, halten wir für sehr zwecknäßig und meinen, das die schnelle Ausbereitung, welche mehre beiger Verkande erlangt haben, großentbeils dem Umstande zuguschweisit, das sie immer ein und bieselbe, durch die Natur der Verhältnisse gegebene, eingearbeitete und barum mit allen Obligenbeiten vertraute Geschäftessibrung gehabt haben. Aber

ober wo aus anderen Grunden fein Berein vorhanden ift, ber naturgemaß als Mittelpuntt bes Berbanbes anerfannt werben muß, empfehlen wir boch, immer einen ber großten Bereine mit ber Beidafteführung ju betrauen, und wenn er fich bemabrt hat, ibm biefes Umt auch weiter ju belaffen und nicht ohne bringente Beranlaffung es wieber einem andern Berein ju übertragen. Die Rubrung ber Berbanbegeichafte veruriacht manderlei Arbeit, Die ju verfeben bei großen Bereinen naturlich eber bie geeigneten Krafte porhanden fint, ale bei fleinen Bereinen, und erforbert Uebung, bie man fich erft mit ber Beit erwerben muß. Inobesondere ift es, um ber gegenseitigen Rapitalvermittelung eine ben Bedurfniffen entsprechende Musbehnung ju geben, nothwendig, bag ber geschafteführende Berein genau weiß, ju welcher Beit bes Sahres etwa bei bem einen ober anbern Bereine bes Berbanbes auf überichuffige Rapitalien ju rechnen ift, und zu welcher Beit andrerfeits bie Raffen am ftartiten in Anspruch genommen fint, um Angebot und Rachfrage von Rapital immer möglichft ohne großen Zeitverluft vermitteln zu tonnen. Ferner erforbert bie Aufftellung einer correcten Berbandoftatiftit, bie jebenfalle, wenn nicht nothwendig, boch febr zwedmäßig ift, bag nicht jebes Sahr neue und beshalb ungenbte Krafte, bie überbies babei vielleicht von verschie. benen Principien ausgeben, fich bamit versuchen, fonbern bag, foweit es möglich ift, biefelben Perfonen jedesmal tiefe Arbeit übernehmen. Und fo liegen fich noch manche andere Grunde vorbringen, welche unfern Rath unterftugen, bem Berein, welcher fich ale geschafteführenber bewahrt bat, bie Wefchafteführung nicht ohne Roth abzunehmen.

Eine ganz andere Frage aber, welche ohne Grund in manchen Berbanden mit dem Bechiel der Geschäftssührung zusammenzeuerfen wird, ist die, ob es zwecknäßig sei, mit dem Ort des Berbandes gab häufig zu mechseln. Dies Frage beantworten wir im Wiererhund mit der Prazis, die einzelne Verbande besolgen, daß es sehr rathstam ist, sedes al an einem andern Ort den Verbande befolgen, daß es sehr rathstam ist, sedes and an einem andern Ort den Verbande der Bereine an ker Fruchtbringenden Anregnen Bereinen geordneten ber Bereine, ondere mit der Zeit alle Bereine an ker fruchtbringenden Anregnag Theil nehmen zu lassen, immer in einer greßen Stadt zusammenzukemmen, in der sie vielleicht bei Gelegnsteit des Verdandetages noch ibre kopenkeren Geschäfte adwickeln können; das iteresse des Gelegneit des Verdandetages der ind ihre fieden, und diese erfordert, daß jeder von ihnen einmal den Bereinabetag dei sich sieht, und diese erfordert, daß jeder von ihnen einmal den Bereinabetag dei sich sieht, und diese keinderme Ressen detagen ihren, die etwo die anderen Bereine von der Kesselnadme am Berekandstage absischen würden.

Unfer Rath also geht babin, mit ber Geschaftsführung bes Berbanbes so felten und mit bem Ort bes Berbanbetags so oft als möglich zu wechseln, und wir halten es für unzwecknäßig, mit beiben gar nicht zu wechseln, und für noch unzwecknäßiger, mit beiben jebes Sahr zu wechseln und bie Geschäftsführung immer bemjenigen Berein zu übertragen, bei welchem ber nächste Berbanbetag abgebalten werben soll.

Die Unwalticaft.

#### 5.

# Der Beitritt ju den Unterberbanden.

(Blatter fur Benoffenicaftemefen, Jahrg. 1869 G. 57.)

Auf bem Allgemeinen Bereinstage ju Leipzig wurde Seitens bes Gachfifden Unterverbanbes bekanntlich ber Antrag gestellt:

Der Bereinstag möge feitstellen, bag bie Mitgliedichaft ber Bereine bei bem Allgemenn beutichen Genoffenschafteverbande auch bie Mitgliedichaft bei bem bestehenden Landes ober Probinicalmerbande bedinge:

herr Frohner ftellte biergu bas Umenbement:

ftatt "bem beftebenben" ju fegen "einem beftebenben".

Außer Hertn Frehner sand der Antrag feinen, der ihm das Wort rebete, und auch kei der Abstimmung erhob sich nur eine kleine Minorität für denselben. Aber andererseits sand sich auch unter den Bertretern bersenigen Bereine, die ohne einem Unterverbande beigetreten zu sein, nur dem Allzemeinen Verkande angehören, feiner — und dech wehnten deren mehre dem Gereinstage bei — der den Beitritt zu einem Unterverdande sin aachteilig erflärt der auch nur den Grund angegeben hätte, weihalb der von ihm vertretene Verein sich feinem Unterverdande angeschlossen die Kielleicht lag in diesem Schweizen eine berechtere Anerstenne Unterverdande, als in der ledhaften Verkinstenung verfellen Seitens sämmtlicher Redner. Der Anwalt übernahm es daber, wie er schon bald nach Annahme des "organischen Statuts" (auf dem Allgemeinen Vereinstage zu Mainz 1864) an alse Vereine des Allgemeinen Verkandes, die noch nicht einem Unterverkande angehörten, ein Rundscreiben über deren große Wichtsselt gerichtet batte, jeht auf Grund der nichtung auf anmachten reichen Erfahrungen nochmals an dieselben eine Einstaung aum Anschwig an einen Unterverband ergehen zu lassen. Mit Rücksich ist gegen Ende März in wielen Vereinen behalb Genehmigung der Zahrestechnung stattssieden werden.

"Auf bem vorigen Allgemeinen Bereinstage ju Leipzig ift, wie Gie aus ben Ihnen feiner Beit barüber gugegangenen "Mittheilungen" G. 40-43 erfeben wollen, bie Frage erörtert worben, ob bie bem Allgemeinen Berbanbe angehörigen Bereine nicht auch verpflichtet feien, irgent einem Unterverbande beigutreten. Rach bem Bortlaut bes "Deganischen Ctatute" mußte biefe Frage zwar verneint werben, nach ben mehrjahrigen Erfahrungen aber, welche man in allen Theilen Deutschlands bezüglich ber Birtfamteit ber Unterverbande gesammelt bat, mar barüber noch meniger eine Deinungeverschiedenheit, bag allen Bereinen in ihrem eignen wohlverftandenen Intereffe ber Unschluß an einen Unterverband bringent anzuempfehlen fei. 3ch habe es baber ale Unwalt bes Mugemeinen Berbanbes übernommen, Die Bereine beffelben, welche noch feinem Unterverbande beigetreten fint, auf bie großen Bortheile und bie ver-haltnifmäßig nur geringen Koften, welche bie Mitgliebschaft im Unterverbante mit fich bringt, aufmertjam ju machen. Goon ber ichriftliche Bertebr, welcher fich allent. halben unter ten ju bemfelben Unterverbante geborigen Bereinen entwickelt bat, bat fich ale fur fie febr nuglich erwiefen: vielfach find auf biefem Bege Beichafteverbindungen zwischen ben local nabe gelegenen Bereinen angebahnt, und bie Kapitalvermittlung unter benen, welche geitweife Rapitaluberfluß und benen, welche zugleich Rapitalmangel batten, wefentlich erleichtert worben. Bang befonbere aber bat fich ber burch bie Unterverbantetage bewirfte munbliche Austaufch ber gemachten Erfahrungen und bie eingehenden Debatten über wichtige bie Bereine betreffenbe Fragen auf benfelben allen Theilnehmern ale bochft forberlich gezeigt. Ge fint babei oft Dinge gur Gprache getommen, und burch Rebe und Gegenrebe Irrthumer berichtigt worben, bie fonft noch lange in ben betreffenten Bereinen unt gewiß gu beren Schaben geberricht batten; namentlich aber mar es erft burch bie Unterverbanbetage, benen ich als Anwalt entweber in Perfon ober burch einen meiner Stell. vertreter beiwohne, ber Unwaltichaft möglich, ber ihr angewiesenen Aufgabe nach allen Geiten gerecht zu werben, intem ich burch biefen munblichen Bertebr mit ben Leitern ber Bereine von ben besonderen Bedurfniffen ber lettern überall erft vollstandige Renntnig erhalte, barnach meine Rathichlage ben örtlichen Verhaltniffen anpaffen und allenthalben gur ichnellen unt gebeihlichen Entwidlung ber Bereine bie beft. möglichen Mittel empfehlen tann. Ge haben fich fo bie Unterverbanbe ale ein gerategu unentbehrliches Dittelgliet gwifden ben Centralftellen ber gangen Bewegung, ber Anwalticaft und bem Allgemeinen Bereinstage einerfeits, und ben einzelnen Bereinen andererfeits bewährt, ohne welches lettere bem Allgemeinen Berbante mehr und mehr entfremdet und in ber Bervolltommnung ihrer Ginrichtungen aufgehalten werben mußten. Die Laften, welche aus ber Ditgliebichaft im Unterverbante ermachjen, beschranten fich auf einen jahrlichen Beitrag, ber nirgente bober bemeffen ift, ale ber jum Allgemeinen Berbante ju gablente Roftenbeitrag unt auf bie Roften für Befchicfung ber Unterverbandetage, Die bieweilen gang fortfallen, namlich bann, wenn ber Berbandstag am Gipe bes Bereins ftattfinbet, febenfalls aber nicht erheb. lich fint, ba es fich immer nur um eine Reise nach einem nabe gelegenen Orte handeln tann. - 3d rathe Ihnen baber angelegentlichft, einem ber Ihnen nabe gelegenen Unterverbande Gid anguichließen und empfehle Ihnen vor allen . . . . .

Jebenfalls wollen Gie biefe Frage Ihrer nachsten Generalversammlung vorlegen und mich feiner Beit von beren bezügl. Beidiuffen gefälligft in Renntnig feben."

In einer Nachschrift ju verstehendem Briefe ist noch besonders barauf hingewiesen, bag ber geschäftefissende Lerein sebes Lerbandes alljährlich gewählt werde, und ber Ort bes Berbandesags jährlich wechsle, bamit nach und nach alle Vereine ben Verbandesag einmal bei sich haben.

Bir bringen biefes Schreiben bier gur allgemeinen Renntnig, inbem wir gugleich bingufugen, bag wir, um bie Bereine gum Mufgeben ihrer ifolirten Stellung gu bewegen, in bem vorstehenden Schreiben benjenigen, Die ihrer Lage nach zwei Unterverbanden beitreten fonnten, beibe namhaft gemacht haben, bamit fie ben fur fie geeignetften mablen tonnen, und baft wir aus berfelben Rudficht Bereine, Die icon fruber einem Unterverbande angebort baben, aber aus bemfelben wieder ausgeschieden fint, noch auf einen andern ihnen nabe gelegenen Berband bingewiesen baben, weil fie vielleicht besondere Grunde vom Anschlug an ten nachftgelegenen abhalten. Es ift ja burchaus fein Beburfnig verhanden, bie Unterverbande geographijch fo ftreng abzugrengen, wie etwa bie Regierungebegirfe, fo bag man g. B. einem Berein bes preugifden Regierungebegirte Merfeburg verbieten follte, bem Unterverbanbe fur bas Konigreich Sachjen beizutreten ober umgefehrt. 3mar wird ein Berein bes Regierungsbegirte Merfeburg manche Intereffen namentlich in feinem Berhaltniß zu ben Behorben haben, Die er in bem Berbante fur bas Konigreich Sachjen nicht vertreten findet, gleichwol aber, wenn er bem erftern Berbante burchaus nicht beitreiten will, mit bem Unfclug an ben lettern feine Intereffen immer noch mehr fordern, als wenn er isolirt für fich bleibt und keinem Unterverbande bei-tritt. Daffelbe ließe fich umgekehrt von Bereinen bes Königreichs Sachjen beg. ihres Unichluffes an ben Merfeburger Berband fagen.

Collten auch unfere biesmaligen Bemuhungen für einen allgemeinen Anschluft an bie Unterwerkande nicht überall ben gewünschen Erfolg baben, so werben wir bieselsche behalb boch keineswege aufgeben, sondern bei geeigneter Gelegenheit immer wieder auf biesen beauft

gurudtemmen.

Die Unwaltichaft.

6.

Das angenommene **Requiativ** über ben Geld- und Mechjelverkehr zwijchen ben gum Berbande ber Erwertes- und Birthichafte Genoffenichaften ber Proving Preugen gehörenben Bereinen [autet folgenbermaßen:

§ 1. Der Geltvertehr zwifden ben jum Berbanbe ber Proving Preugen gehörenben Erwerbe und Wirthichafte-Benessenstenge mirb burch ben, auf bem Provingial-Berbanbetage jabrlich neu zu wählenben geschäfteführenben Berein, gegenwärtig bie Greditgiellichaft zu Königeberg, eingetragene Genossenschaft, vermittelt, und zwar von jest ab für alle biejenigen Bereine, welche

a. fich jubor unter bas Genoffenichaftegefet geftellt haben;

b. minbestens 10 pCt, bes fremben Betriebsfapitals als eigenes Bermogen — Referve-

fonte und Mitalieber-Guthaben - nadweisen;

c. bem geschäftsführenden Berein in den letten acht Tagen jedes Monats die Bilang bes lettverslossen Monats einsenden und dabei bemerken, auf welche Sobe und auf welche griften Bereinswechel gekauft der verfauft werben sollen, und sich dazu ber ihnen vom geschäftsführenden Berein zugestellten Fermulare bedienen.

Die Bereine bes Berbanbes werben fur bie Folge birecten Gelbvertebr unter einander meiben und ihr Gelbbedurfnig nur burch Bermittelung bes geschäftsführenben Bereins zu be-

friedigen fuchen.

Star San

6 2. Der Geldvertehr foll nur durch An-resp. Berfauf gezogener nicht über 3 Monate und nicht unter 14 Lage laufender Bechsel, welche entweder von den betreffenden Bereinen acceptirt oder and dem Portfeinille zu gitriem sind, bewirft werden. Als Zins ist 1 pCt. pro anno über den jedesmaligen Bantbiscont zu erlegen.



§ 3. Die Bewilligung einer Remuneration für ben Borftand bes geschäftsführenben Bereins bleitet bem nächften Berbandstage verrbebalten. Gebt aus ben bei bem geschäftsführenben Berein einlaufenben Berichten bervor, baß bem Gelbbebarf entsprechents Gelbangebote gegeniber steben, so bezeichnet berielbe auf bem gurückzienberden Antrage biesenige Genossenifchaft, welche jum Unfauf ber offerirten Bechsel bereit ift. Wird von bem Geschäfte Abstandbenunnen, so ist bem geschäftsführenben Bereine bavon sofortige Ungeige zu machen. Der Gelbversche bleibt auf bie leiten acht Lage jedes Monats beschränkt.

§ 4. Die Bereine übernehmen ferner bie Berpflichtung, fich gegenseitig Bechsel auf ben Plat und beffen Umgegend gegen eine Provifion von 5 Ggr. fur jeden Bechiel bis

100 Thir. und fur jedes angefangene folgende hundert 1 Ggr. Buichlag einzuziehen.

§ 5. Babrend für Bechfel auf Umgegend fein Berein Berpflichtung übernimmt für rechtzeitige Borzeigung und Protesterhebung, unterwirft sich ber empfangende Berein für Bechfel auf ben Plat, welche nicht die bem Giro bes übernehmenden Bereins beigesette Claufel "ohne

Proteft' ober ,ohne Roften' enthalten, ber gangen Strenge bes Bechfelgefetes.

9 6. Wechsel auf ben Plat mit ber Bezeichnung ohne Kosten obne Protest und Wechsel auf die Umgegend werben als eingegangen betrachtet, wenn ber Inhaber est unterlassen hat, ben Bechsel auf die Arage nach Verfal zurückzuschien, ohne ausderücklich vom girrende Bereine ernächtigt worden zu sein, den Bechsel länger liegen zu lassen. In allen Fällen ist es aler Sache des Bereins, der mit dem Inacasso des Berchseld beauftragt ist, sich für Inderetute und Unkosten, die ihm durch Liegenlassen, derendehen zu erwachsen, an den Bezogenen zu batten. Kein Verein ist verpflichtet, eine nachträusiche Kostenrechnung anzuerkennen.

§ 7. Geht ein Wechjel Mangels Zablung zurück, sei es mit, sei es ohne Protest, so verbleitet bem remittirendem Vereine die Protessifien, die er sein den angelig genießt, als Entgelt für seine Mühwaltung. Zu dem Protestschen durfen außer den Porto-Ausslagen keinertei Spekt

geichlagen werben.

§ 8. Austunfteertheilung, Ginholen von Accepten beforgen fic bie Bereine unter einander gratis und franfirt. Auf Proteste, Mangels Annahme, barf teinertei Gebubr erbeben werben.

7.

# Der Bereinstag der Schlesischen Borichnf. und Rohftoffvereine ju Breslan.

(Innung ber Butunft Jahrg. 1863 G. 12.)

Der erste Bereinstag ber ichlesischen Genossenichten, inebesondere ber Berichus und Robstoff- Bereine, mit Ginschus der Bereine in den angerengenen Sanderbestellen (speziell Probing Posen), ist am 1. December v. 3. unter personitäger Theilinahme bes Anwalts der beutichen Genossenichten in Bereslau abgehalten werden. Die Ergebnisse bieses Bereinstags verdienen nur so mehr besprochen zu werden, weil berselbe nicht nur der Allschaften werden. Die Grechnisse Genes Bereinstags verdienen nur so mehr besprochen zu werden, weil berselbe nicht nur der Allschaften genes den der den bereinst den und burchbachten Requlativs für den Gelboertehr der auch durch Bestisellung eines einsachen und durchbachten Requlativs für den Gelboertehr der Vereine unter einander eine Norm sie biese von den Unterverkänden mit Recht bevorzugte Seite ihrer Thätigetit gegeben hat. Bieseicht wird diese anderen Berbänden zum Muster dienen und besser ihren Jwecke entsprechen, als die fünstlichen Organisationen, die man sonit basse vorgeschlagen hat.

Der Bereinstag, um tessen Justandesommen herr Dber-Berghauptmann a. D. von Carnall, als Berstand bes Central-Gewerte-Bereins, und herr Kaufmann Lagwig (beide Mitglieder bes Abgeordnetenbauses gw Berlin) als Borsthender bes Breslauer Borschustereins sich besonders verdient gemacht hatten, wurde am 1. December Nachmittags 31/1 Uhr unter Borsig bes letztern eröffnet. Es waren anweiend bie Bertreter von folgenden

33 Bereinen :

1) Raufmann Jacob vom Borichufpverein ju Breslau; 2) Schneibermeifter Pluichte, Borfibenber bes Allgemeinen Conjumvereins zu Breslau; 3) g. Schmibt jun., Berfibenber

bes Borichuspereins ju Canbed; 4) Infpettor Krang, Borfitenber bes Borichuspereins ju Bufte- Gresbert; 5) Burgermeister Kauthe, Borsigender bes Borschußvereins zu Striegau; 6) Kausmann Ferd. Blasche, Kassicer bes Borschußvereins zu Neiße; 7) Kausmann M. Philipp vom Borschußverein zu Dels: 8) Kantor und Lehrer Subirge, Borsihender des Borfcugvereine ju Freiburg; 9) &. A. Muller, Borfibenber bes Borfcugvereine ju Jauer; 10) Stadtrath und Rammerer Emmerich, Borfigender bes Borfchugvereine gu Schweibnit; 11) Lebrer Gubner, Borfigenber bee Borichufpereine ju Balbenburg; 12) Kaffirer Brenbel vom Borichugverein ju Luben; 13) Burgermeifter Schoneich, Borfitenter bes Borichugvereins gu Tradenberg; 14) R. Malidight, Borfigenber bes Borfdugvereine , Gubetia' in Canbed; 15) Schuhmachermeister Rirchner von ber Robitoff Affociation ber Schuhmacher in Breslau; 16) Baumeifter Dabe, Schriftfuhrer bes Borichufpvereine gu Bojanowo; 17) Schuhmacher. meifter Fifcher, Borfigender ber Schuhmacher-Affociation jur Beintraube in Breslau; 18) Burgermeifter Schenkemeper, Borfitenber bes Borichunvereins ju Gubrau; 19) Rreisgerichts. Gecretair Bienert, Borfteber bes Borichupvereine ju Bohlau; 20) Raufmann Magborf, Raf. firer bes Boridugvereine ju Brieg; 21) Gifenbabn Director Lebmann vom Boridugverein ju Groß Glogan; 22) vom Borichuftverein ju Gruneberg: Juraiched; 23) vom Borichuftverein ju Grottkau: Sanifch; 24) vom Vorschusperein ju Parchwit : Rechtsanwalt Dr. Sirich; 25) vom Borichugverein zu hirichberg: Borfigender Bittig; 26) vom Borichugverein zu Prausnit: Rathmann Dittmann; 27) vom Borichugverein zu Bernstadt: Borfigender Trautwein; 28) vom Borichugverein ju Glat: Borfigenter Apotheter Drenfmann; 29) vom Borichugverein zu Neumarkt: Raufmann Laid; 30) vom Borichugverein zu Leubus: Borfigender Schonfeld; 31) vom Borichugverein ju Doln. Liffa: Raufmann Baich; 31) vom Borichug. verein ju Ramitich: Dr. Beibler; 33) Raufmann Poblen, Borfitenber bee Borichufpvereins au Liegnis.

Nachbem als Geschäftserbnung die fur ben Allgemeinen Bereinstag geltente mit wenigen unweientlichen Manberungen angenemmen und banach bas Bureau gebilbet war, ging man un Berathung bes , Statuts fur ben Berband ber Erwerbe und Mirthich aftegenoffenichaften in Schlesien und ben angrengenden Landestheilen" über.

Das Statut murbe in folgenber gaffung angenommen:

#### § 1. 3 w e d.

Die jur "Anwalticatt beuticher Erwerts. und Wirthickaftsgenoffenicaften" gehörigen Borichufe, Gredit, Robfteff, und Confum. Bereine in Schleften und ben angrenzenden Landestheilen vereinigen fich zu einem

"Berband ber Erwerbs- und Birthichafts-Genossenschaften in Schlesien" mit bem Zwecke: a) ber Pisqung eines stetigen gemeinjamen Bertefpe mit ber genannten Anwaltschaft und mit bem Allgemeinen Bereinstage; b) ber Anbahnung engerer Geschäftes Berbindungen unter einander, insbesondere zur Erssipung von Geldquillen und Regulitung bes Geldangebest und der Geldnachfrage; c) bes Austausches der gemachten Ersahrungen und erreichten Resultate; d) der gemeinsamen Wahrnehmung der besonderen Interessen bes Berbandes.

#### § 2. Recht bes Beitritte.

Beber ber Anwaltschaft angehörige Berein hat bas Recht bes Beitritts auf bloße Anmeldung seines Bortlandes, und übernimmt alebann bie Pflich jur Jahlung eines Veitrags von 20 Sgr. sir jede Berjammlung pranumerande jur gemeinschaftlichen Kasse. Auch selde, auf bem Principe ber Selbsthisse berubende Bereine ber bezeichneten Art, welche ber Anwaltschaft noch nicht beitraten, werben gegen Jahlung berselben Beiträge ausgenommen, wenn sich aus ben von ihnen vorzulegenden Statuten ergiebt, daß sie mit den übrigen Bereinen in ber hauptsache auf zleichen Grundsähen beruhen.

#### § 3.

#### Berfammlungen bes Berbanbes.

In jedem Jahre finden womöglich zwei Bersammlungen der zum Berbande gehörigen Bereine ftatt: eine etwa zwei Monate por dem allgemeinen, burch die Anwalticaft ausgeschriebenen Bereinstage, die andere zwei Monate nachher. Erstere hat den Imed, die dem allgemeinen Bereinstage zu untertreitenden Unträge vorzuberathen; in der zweiten wird den Beschlüssen und Auregungen des Bereinstages weitere Folge gegeben, und werden dieselben ben einzelnen Bereinen möglichst übermittelt und zugänglich gemacht. Können nicht beite Berjammlungen gehalten werden, so hat die vor dem allgemeinen Bereinstage den Borzug.

#### 8 4

#### Beitung bee Berbanbee und ber Berfammlungen.

Geichäftesichrender Berein ist der Borschusperein zu Breelau. In jeder Bersammlung wird der Dit für die nächte bestimmt. Ginderutung und Leitung der statsschauben Bersammlungen geschieft durch den Berstand des geschäftsübrenden Bereins, welcher jedenställe Bersammlung der Ausbaltschaften angehören muß. — Die Tagesordnung wird von der Bersammlung beim Eintritt in die Berathungen selfgesetzt, weshalb alle eingegangenen Antrade vom Borstbeneche vorfer zur Keuntlin zu brinaen sind.

#### § 5. Art der Beschluffaffung.

Bei Fassung von Leschülffen in den Versaumlungen bat jeder Verein nur eine Stimme; bie der Amwaltschaft noch nicht gugetretenen Vereine haben sich in allen, die Versättnisse und Beziehungen zu derselben betroffenden Ungelegenheiten der Abstimmung zu enthalten. — Bindenen Kraft erhalten die in diesen Versammlungen gefassten Leschülffe, ebenso wie die des Allgemeinen Vereinstages, für die einzelnen Vereine überhaupt nur dann, wenn sie von letztern durch einen Specialschichtig bestätigt und angenommen werden. Nur über die Beschüftung bes Allgemeinen Vereinstages durch Albgemeinen Vereinstages durch Albgeweinste auf gemeinschaftliche Kosten — welche ein für allemal als Regel kessische der des kinfrage.

Aus der Debatte heben wir hervor, daß inebesondere die Stellung der nicht der Anwaltsichaft beigetretenen Bereine zu dem Provinzialberbande mehrfach streitig war, indem wiederholt beantragt wurde, auch der vorgelegte Entwurf bahingehende Bestimmungen enthielt, die der Anwaltschaft noch nicht angehörenben Bereine durch Auferlegung höberer Beiträge sin ben Provinzialverband zum Beitritt zu veranlassen. Es wurde jedoch die Ungleichheit beseitigt und für alle Vereine der Beitrag von 20 Sar. seizuseihet, nachdem der Anwalt darauf hingewiesen, daß man nur mit innern Antrieben, aber nicht mit äußern Mitteln, die vielmehr abschrecken als anlecken mußten, die anbern gewinnen solle.

3u § 1 litt. d. wurde ber Jusab bes Entwurfs "besinder in Bezug auf beren Stellung zu ben Regierungen und Lehörden, gestrichen, da, falls einem Bereine von biefer Seite ber Gefahr brebt, er am besten ihne, sich seglech an bie Anwaltischt zu wenden.

\$\$ 3, 4 und 5 gaben ju feiner weiteren Debatte Beraulaffung. -

Nach Annahme tes Statuts im Gangen hielt herr Schulge-Delibsch einen Wortrag über bas Genossendigaftenesen, und ging dann die Berfammlung jum nächsten Punkt ber Zageserdnung, jur Berathung bes Regulativs über den Gelbverfehr ber zum Areibande ber Erwerbs. und Mirthschaftegenossenschaften in Schlesien u. s. w. gehörenden Vereine mit dem Vorschufterung zu Brestau. Dasselbe wird in nachikelnder Korm augenommen:

§ 1. Der Berichusperein ju Breslau vermittelt für solche Bereine, welche ju bem Berbande der Erwertse und Wirthickaftsgenossenstenischen von Schlessen gehören, und in deren Statuten bie solidarische haftung aller Mitglieder bedungen ist, die Gewährung und Annahr

von Gelbmitteln.

§ 2. Dem ersten Antrage auf Bermittelung von Borichuffen find beigufügen: a) bas Bereinkstatut; b) bas genaue Mitgliederverzeichnig unter Angabe bes Stantes oder Berufes bes Eingelnen; c) bie Bilance vom letzten Monat, aus welcher insbesondere bas eigene Bermögen bes Bereins und bie Summe ber aufgenommenen fremben Gelber (Anteihen, Spareinlagen) zu ersehen sein muß.

Erneuerten Untragen find außer ber Bilance bie Beranterungen, welche in Bezug auf

a und b eingetreten fint, beigufügen.

Soult-Documente muffen von bem zur Abschließung von Anleihen berechtigten Borftanbe ober Ausschuß bes Bereins unterzeichnet fein.

§ 3. Das Berhaltnis ber eigenen Konds ber Gelb suchenden Wereine zu der Summe ber von denselben aufgenommenen und aufgunehmentem Anleben wird von Zeit zu aest von den Bereinstagen des Berkandes beführnt, und jollen Gesuche nur dann befürwertet werden, wenn sie diesem entsprechen. Einstweilen wird in den ersten Sabren des Bestehns eines Bereins ein Verhältnis von 10 pCt., spater ein Verhaltnis von 20 pCt. des eigenen zum fremden Kond als das Mindeste verlangt.

§ 4. Die Form der Schuldverschreibungen, der Zinsfuß, zu welchem die Berichussel gegeben, jowie beren Buctgablungsfriften werden burch befonderes Uebereinkenmuen zwischen ben betreffenden Bereinen festgestellt. Als Regel gilt breimonatliche wechselmäßige Berpflichtung bei einem Zinsfuß, welcher den gleichzeitigen Bankinsfuß nicht um 2 plet. überschreitet.

Die Stellung bes geschäftsteitenden Bereins in Breelau wird hiernach weientlich eine bermittelnde sein, wie sie bie Amwaltschaft lieber im Allgemeinen Berkande einnahm, mit der Aufgade, Angebot von und Indofrage nach Geldern Geltens ber einzelnen Berein aufammengubringen, so daß der Gelt anbietende mit dem Geld suchenden Berein das Geschäft selbsteftandig abschließes, und der vermittelnde Berein in haft und Risico nicht eintritt.

Auf bie Hastung bes § 3 waren sobann bie Beschülisse und Berbandlungen bes letzten Mugemeinen Bereinstags zu Potedam vom Juni 1862 (errgl. bie gedruckten "Wittheilungen" darüber S. 19 und 25 ff.) und wurde darüber S. 19 und 25 ff.) und wurde darüben, bis weitere Ersahungen vorliegen, bier wichtige Punkt geerdnet, damit ber geschäfteleitende Berein bei Besurvortung ober Ablehnen von Geblucken nicht einer Norm entbehre, die zum Kernhalten aller bies siedheiten, die Empsinklickfeit ber betressenen Bereine leicht bervorrusenden Machadbmen unerlässich jei.

Bor Schluß ber Bethanblung wird noch ber Antrag von Subener (Balbenburg) vom Anwalt bringend empfohlen; er will wenigstens breimonatliche Kündigung Derer, die aus bem Bereine aussicheiben wollen, und serner Austritt nur mit Altschulg eines Geschäftsjabres.

Herr Bafch (Liffa) spricht barauf im Namen ber Bereine ber Proving Posen seinen Dant bafür aus, bag bie Schlessichen Vereine in so brüberlicher Freundlichkeit ihnen ben Anschlus gewährt baben.

Ale Berfammlungeort fur ben zweiten Schlefifchen Vereinstag wird Breelau beftimmt.

#### 8.

### Statut für den Berband der Confumbereine der Proving Brandenburg.

(Blatter fur Genoffenschaftemejen, Jahrg. 1866 G. 135.)

§ 1. Die jum Allgemeinen Berbande beuticher Erwerbs- und Wirthichaftsgenoffenschaften gehörigen Conjumvereine in Berlin und anderen Stadten ber Proving Brandenburg bilben unter fich einen Unterverband unter bem Namen: Berband ber Conjumvereine ber Proving Brandenburg.

Genoffenichaften, welche Gegenftante bes Conjums produciren ober verarbeiten, find ebenfalls jur Theilnahme berechtigt.

§ 2. Der Berband bezwedt:

a. einen steten Bertehr mit ber Anwaltichaft und bem Allgemeinen Bereinstage zu vermitteln, ben Anwalt und engeren Ausschufgug in ibren Functionen, besonders bei Einziebung ber statistischen Rachrichten und Rossentiräge, zu unterstügen;

b. engere Weichaftsverbindungen anzufnupfen und praktifche Erfahrungen auszutaufchen,

überhaupt alle gemeinfamen Intereffen mahrgunehmen;

c. zu neuen genoffenschaftlichen Unternehmungen, Die in bas Gebiet ber Consumvereine

einschlagen, anzuregen.

§ 3. Der Verband als solder betreibt feine Geschäfte. Sollten in Folge ber im Bertande gepfliegenen Berathungen einzelne ober alle ihm angehörigen Genossenichaften beschliegen, gemeinichaftlich einzelne Geschäfte zu unternehmen ober eine besondere Genossenschaft zu gründen, jo hört mit biesem Beschließe bie Angelegenheit auf, Berbandbsache zu sein und regelt sich nach besonderem Absonumen ber sich Betheiligenben.

- § 4. Der Gintritt einer Genossenst in ben Berband und beren Austritt aus bemselben erfolgt burd schriftliche Erflärung ihres Berstandes. Durch ben Gintritt übernimmt ber Berein bie Pflicht zur Zahlung bes Berbandsbeitrages (§ 7). Der austretende Berein hat biesen Beitrag noch bis zum Ablauf bes Jahres, in welchem bie Austrittsertlärung erfolgt, zu entrichten.
- § 5. Es wird jährlich zweimal eine Berfammlung der Abgeordneten ber zum Berbande gehörigen Genossenschaften (Berkandstag) abgebatten. Seber Berbandstag beschließt über Det und Zeit des nächstelligenden. Der erste Berbandstag, welcher in der Regel spätesten vier Wochen vor dem Allgemeinen Bereinstag stattsfindet, beschließt über Beschütung des letzteren und über die für benselben zu stellenden Anträge. Der zweite Berbandstag wird immer im letzten Kalenderquartal abgehalten und beschließt über die Leitung der Berbandsangelegenheiten im solgenden Jahre.

Außer biefen Berbanbetagen finden regelmäßig am britten Montage jedes Monats gu

Berlin freie Conferengen ftatt.

Außererbentliche Berbanbelage und Conferengen find binnen acht Tagen anguberaumen, wenn mintestens brei jum Berbande gehörige Genossensien ichriftlich unter Bezeichnung ber Tagebordnung es verlangen.

§ 6. Bur Leitung ber Berbandeangelegenheiten wird auf bem letten Berbandetage fur

bas nachfte Jahr ein Directorium gewählt, beftebent aus brei Perfonen:

bem Director,

beffen Stellvertreter,

bem Schrift. und Raffenführer.

Bis auf Beiteres find bagu nur in Berlin wohnhafte Mitglieder ber Genoffenichaften mablbar.

Das Directorium beruft bie Verbandstage und Conferengen und leitet die letzteren. Es tritt in Gemäßheit des organischen Statuts des Allgemeinen Verdandes in den engern Aussichug ber deutschen Vernischen Vernischen Statut der Ernwaltschaft und knüpft solche mit den sonst in Deutschland entstehenden Conjumvereinsderbanden Behufs Austausch der Druckschriften an. Der Schrift und Kassenklüper besogt Druck und Versendung aller Mitthestungen und der ihm zum Austausch ausgehändigten Gremplare der Geschäfteberichte der einzelnen Genossenklüpfen der leiste der einzelnen Genossenklüpfen der kerkandstage und auf Anweisung Ausgaben aus der Verbandstasse nach der Versendung der Versendschaften der Versendung der Versendstage und auf Anweisung des Directors oder seines Stellvertreters. Im Uedrigen vertheilt das Directorium die Geschäfte unter seine Mitglieder. Zu Luittungen genügen die Unterspriften zweier von ihnen.

Die Mitglieber bes Directoriums find berechtigt, ben Generalversammlungen ber bem

Berbanbe angeborigen Genoffenschaften beigumohnen.

§ 7. Die Berbandskoften werden aufgebracht burch einen ordentlichen pranumerando zu gablenden Jahresbeitrag. Derfelbe beträgt für Conflumvereine /3 Thir., für Productivgenossen in Einfaltung eines Minbest- und hochstetzages von 2—20 Thir.

Bereinen, welche im Laufe bes Jahres beitreten, tann ber Berbandstag auf ihren Un-

trag eine Ermäßigung bes erften Jahresbeitrags geftatten.

Sollte ber Jahresbeitrag bie Koften bes Berbandes zu beden nicht im Stande fein, fo tann ber Berbandbtag eine außererbentliche Umlage nach bemielben Berhaltnig beschien, wobei ber Bertaufeetloß bes lettverfloffenen Duartals ben Magitab fur bie Betheiligung ber einzelnen Genoffenschaft abgiebt.

Die Rechnung über bie Berwendung ber Beitrage legt bas Directorium alljährlich ber ersten Conferenz; sie wird burch brei von bem lesten Berbandstage bagu gemachte Revijoren gepruft. Diese erstatten ben vorläusigen Bericht auf ber zweiten Conferenz, ben befinitiven aber auf bem ersten Berbandstage, welcher bann über bie bem Kassenstier zu ertheilenbe Decharge zu beschließen hat.

§ 8. Bei ben Beichluffen ber Berbanbstage und Conferengen bat jeber vertretene Ber-

ein eine Stimme.

Die Beschüsse bes Berkandstags und der Conferenzen haben nur dann bindende Kraft für die einzelnen Genossenschaften, wenn sie von diesen speciell angenommen werden. Sonst tommen sie nur als Nathschläge und Empfehungen in Betracht, Blog über die eigentliche Angelegenheiten des Berkandes beschließen die Berkandstage ohne weitere Kückfrage mit bin-

bender Kraft für alle Genossenschaften. Dierzu gehört vor Allem die Beschiedung bes Allgemeinen Bereinstages ber beutichen Genossenschaften auf Kosten bes Berbandes, in Gemägheit bes organischen Setatufs, burch minbestens einen Deputirten.

Silte Streit barüber entfteben, ob eine Angelegenheit hiernach ju benjenigen gehört, über welche die Berbandstage mit verbindender Kraft für die eingelnen Genoffenichaften beschießen können, so wird die Entscheidung der Anwaltischaft und des engeren Aussichaffes eingebot.

§ 9. Jeber Berbandstag tann biefes Statut abanbern, wenn ber barauf gerichtete Untrag mindestens vier Bochen vorher gur Kenntnig ber betheiligten Genoffenichaften gebracht ift.

#### Befchaftsordnung.

§ 1. Alle Berjammlungen ber Altgeordneten ber jum Berbande der Sonfumwereine ber Porving Brandendurg gehörigen Genossenschaften berfahren bei ihren Berhandlungen und Geschäften nach parlamentarischer Drbnung. Anträge bedürsen ber Unterstüßung zweier Abgeordneter. Der Antraglieller fann seinen Antrag, berer die Unterstüßungsfrage gestellt wird, turz motiviren. Bei Meinungsberschiebenheiten über die handhabung der Geschäftseordnung wird die beb preußsischen Albgeordnetenhauses als Averm für die parlamentarische Ordnung erachtet.

§ 2. Die Berfammlungen sind öffentlich. Sedes Mitglied ber gum Verbande gehörenben Genossenischen hat das Recht, sich an der Debatte zu betheiligen. Unträge zu stellen und abzustimmen, bleibt jedoch den Abgeordneten vorrehefalten. Nur über Anträge auf Schluß ber Diecussion enticheibet die Gesammtheit berjenigen, welche an der Debatte sich zu berheiligen berechtigt sind. Die Mitglieder des Directorii haben nur dann eine Stimme, wenn sie zu-

gleich Abgeordnete einer Benoffenschaft find.

§ 3. Fur bie Berbandstage wird regelmäßig ein ganger Sonntag feftgeftellt, mahrend

bie Conferengen nur in einer Abenbfitung erledigt werben.

§ 4. Auf ben Berbanbetagen übertragt bie Berfammlung bie Leitung ber Berbandlungen einem Bureau, bestehend aus einem Borfibenden, einem Stellvertreter beffelben

und zwei Schriftführern.

Der Borsigende wird von der Bersammlung aus ihrer Mitte gewählt und bemjelben bie Ernennung der übrigen Bureaumitglieder, unter Berbefalt der Genehmigung der Bersammlung, übertragen. Derjelbe leitet die Sibungen und bestimmt mit dem Bureau die Zeit. Gegen die Anordnung tann intessen Die Ritglied an die Bersammlung appelliren. Die Schriftschper suhren Protokoll und Rednerliste.

Den Borfit in ben Conferengen fuhrt ber Director, in beffen Berhinderung fein Stellvertreter. Das Prototoll führt ber Schrift, und Raffenfuhrer, in beffen Berhinderung ein

vom Borfigenben ernannter Deputirter.

Die Protofolle enthalten außer bem wefentlichen thatfachlichen bergange nur bie gur

Abftimmung tommenben Untrage und barauf gefaßten Beichluffe.

\$ 5. Auf die Tagebordnung ber Berkandstage milsen alle Antrage gestellt werden, welche beim Bureau ichriftlich eingegangen sind. Antrage, welche mindestens 14 Tage vor bem Berkandstage beim Berkandsbeirector eingegangen sind, hat berjelbe die acht Tage vor ber Berjammlung den jum Berbande gehörigen Genossenschaftlich mitgutheilen.

Die Reibenfolge ber Tagesordnung bestimmt die Berjammlung selbst. Doch haben diejenigen Antrage ben unbedingten Borrang, welche durch Beschluft eines frührten Berbandstags auf die Tagesordnung gestellt sind. Unter ben Antragen ber einzelnen Genossenschaft Anders

bie ber Genoffenicaften angerhalb Berlins vor benen ber Berliner ben Borgug. § 6. Un ben Conferengen, welche vorzugsweise fur bie Berliner Genoffenschaften gum

Austaufch ihrer Erfahrungen bestimmt find, tonnen fich naturlich auch bie Bertreter ber auswärtigen Genoffenschaften mit völlig gleichen Rechten betheiligen.

§ 7. Die Abstimmungen in ben Bersammlungen gescheben burch Sanderheben, boch tann auch namentliche Abstimmung beschloffen werben.

Alle Wahlen erfolgen burch Stimmgettel, es fei benn, bag bafur einstimmig ein anberer Bahlmobus beichloffen werbe.

Beder Antrag ist abgelehnt, der nicht die absolute Stimmenmehrheit der in der Berfammlung anwejenden stimmberechtigten Mitglieder erhalt.



# D. Der Credit der deutschen Genoffenschaften bei den Großbanken und die deutsche Genoffenschaftsbank zu Berlin.

1.

### Grundung der deutschen Genoffenschaftsbant.

#### Die dentiche Genoffenschaftsbank.

(Innung ber Bufunft Jahrg. 1864 C. 19.)

Gin größeres Centralbankinftitut zu besiten, welches als seinen hauptzwed bie Aufgabe betrachtet: "ben Deutschen burch auf bem Princip ber Gelbsthulfe berubende Erwerbe. und Wirthichaftegenoffenichaften ben ihnen munichenewerthen Bantcredit gu gemabren", ift icon feit mehreren Sahren, ja eigentlich feit Grundung ber Anwaltichaft und feit ber baburch herbeigeführten geregelten, gegenfeitigen Capitalvermittelung ber Bunich biefer Genoffenschaften gewesen. 3war hat fich ein besonders bringendes Bedurfnig bagu bis in Die lette Beit gerade nicht gezeigt. Muger ben reichen Geldquellen, welche fich bie Bereine in ihren unmittelbaren Umgebungen felbit ju öffnen wußten, tamen bie Grogbanten einem Extrabedurfnig ihrerfeite im Gangen mit anerfennenewerther Bereitwilligfeit entgegen, und es gelang bem unterzeichneten Unwalt, abgesehen von bem einzelnen Genoffenschaften eröffneten berartigen Credit, in ben namhafteften Sanbelsplagen Deutschlands, wie Berlin, Leipzig, Frankfurt a. DR. und Elbing, renommirte Banthaufer ju gewinnen, welche, nach vorgangiger Prufung und Empfehlung ber eingebenben Bejuche feinerfeite, ben Benoffenschaften im Allgemeinen gu fehr magigen Bedingungen Gelber vorichoffen. .) Indeffen hat fich boch in Ausficht einer burch bie politischen Berwidelungen in Guropa bedingten Sandels. und Crebitfrifis, wie fie in ihren erften Statien bereite fich fublbar ju machen beginnt, tiefes Berhaltnig als nicht überall fur bas Beburfnig unferer Bereine ausreichend berausgeftellt. Schon an fich gebort ber Bertehr, wie ihn bie Benoffenschaften fuchen, im Allgemeinen fur bie Banten, mit benen fie ihre Beichafte machen, nicht ju ben fehr lucrativen und bequemen, weil bie beanfpruchten Credite meift auf langere Friften und geraume Rundigung geftellt werden muffen, mas ben Bangnier am raichen Umichlag bes bei ihm angelegten Capitals binbert, in welchem fein hauptvortheil liegt. Beiter nun ju biefer Rudficht noch bie Vorzeichen einer berannabenden Rrije, welche bie Capitaliften überhaupt gurudhaltenber machen, inebefondere aber bie Cheu bes Banquiere por einer langeren Unlage feiner Gelber vermehren, fo fann es nicht fehlen, bag bies fofort ungunftig auf ben Bertehr mit ben Benoffenichaften gurudwirft, wie fich bies in einigen gallen bereits jest geaugert bat. Tropbem, bag noch niemals eines ber mit unferen Bereinen in Geschafteverbindung ftebenden Banthaufer in Die Lage gefommen ift, auch nur einen Pfennig bei ihnen zu verlieren, werden bei Groffnung neuer Berbindungen bennoch Schwierigkeiten erhoben und nur bie bereits eingegangenen festgehalten. Da nun aber gerade ben ben Bertebr bebrobenben Eventualitaten gegenüber eine bereite, im entscheibenben

<sup>\*)</sup> Dan vergleiche ben Artitel in ber Beilage jur Innung ber Butunft Jahrg. 1863 G. 73.

400

Augenblick nicht aussagende hufe beppelt wünichenewerth erschien, so fand ber unterzeichnet Anwalt grabe barin Berantassung ben Persuch ber ichen langer vorbereiteten Gründung eines Bantinitutes durch bie Genossenschafte und für beren eigenite Bedürstiffe unverzüglich in die hand zu nehmen. Er tritt bamit bierdurch vor die Dessentitübleit, mit um so geöferer hoffnung für das Gelingen, als die immer gregarligrer Ausbeinung der Genossenschafte bei bei lebhatteste Berheiligung von bieser Seite verspricht, und er außerbem burch die Mitglieder des von ihm gegründeten Bürgschaftebrereins zu Berlin\*) bei dem Internehmen eine fraftige Unterstützung erwarten barf, da die leberleitung dieses Vereins in eine solche Bant gleich bei bessen Gründung ausgesprechenermaßen in der Albsicht ber Stifter lag.

Nach bem bier beigebrudten Statutenentwurf, welcher ber genauesten Prufung Seitens ber Leiter und Mitglieber ber Genossenigen empfohlen wird, bestehen bie Grundgute bes Projects in Kolgendem:

Die rechtliche gorm ber Bant ift bie einer Commanbitgefellichaft auf Mctien, nach ben Borichriften bes Allgemeinen Deutschen Sanbelegefegbuche. Dierbei barf ale felbftverftandlich vorausgefett werben, bag bie Bant nicht ale eine Benof. fenichaft im engern Ginne, welche nur mit ihren Mitgliedern Bejdafte macht, fontern als Sanbelsgefellicaft im Ginne jenes Befetes aufgefagt murbe und fich baber einer ber barin zugelaffenen Formen unterordnen mußte, weil fie mit bem Publicum überhaupt gewerbemagig Bant., b. b. Sanbelegeichafte zu treiben beftimmt ift. Bon allen Arten ber julaffigen Sanbelegefellichaften ift nun gang unzweifelhaft bie gewählte bie bem Befen und ber Bestimmung best Unternehmens gemägelte. Rach verustischen Gesehn unterliet bie Commanditgesellichaft u. A. nicht ber Aufsicht und Genehmigung ber Staatebe-borben, gleich ber eigentlichen Actiengesellichaft, und bietet boch ben Theilbabern bie Sauptvortheile ber letzteren. Cobalb sich namilich jur Geschäfteleitung nur eine ober mehrere Perfonen finden, welche fur bie Weichafteverpflichtungen mit ihrer Derfon und ihrem Bermogen einfteben ale perfonlich haftenbe Wefellichafter, fo tonnen fich alle übrigen, als Commanbitiften, blos mit Gelbeinlagen ale Actien betheiligen, und haften nur bis gu beren Betrag. Und in ber That ift bies eine Lebensfrage fur ein foldes Unternehmen. Eben weil bie perfonliche folibarifche Saft bie unerlägliche Gredithafis fur bie Benoffenichaften felbft ift, ihren Blaubigern gegenüber, wird es geradezu unthunlich fein, ihnen, bas beißt ben hunderttaufenden ihrer Mitglieder, Diefelbe perfonliche haft außer fur bas eigne, auch noch fur bas ihrer Mitleitung und Ginwirfung, wie ihrem geschäftlichen Gefichtetreife ganglich entrudte Centralbantgeschaft jugumuthen. Bielmehr tonnen fie fich bierbei nur mit einer beftimmten Gumme als Actionare betheiligen, welche fie, ohne bas eigene Wefchaft zu gefahrben, allenfalls baran gu fegen und gu ristiren im Stande find. Und um bies auch ben fleineren, noch in ben erften Unfangen bes Bertebre fich bewegenben Benoffenichaften gu ermöglichen, ift ber Betrag ber gu zeichnenben Actien auf bas niedrigfte gesehlich gugetaffene Dag von 200 Thirn. angenommen, wevon fur bas Erfte nur 25 pct., alfo 50 Thir. einzugablen find. Darnach murben biefe Actien ober Commanbitantheile fich befonders bagu eignen, bag von unferen Bereinen ein Theil bes Refervefonds barin angelegt murbe. Und ermagen biefelben nur bie Bichtigfeit bes ju begrundenden Inftitute fur fie, fo lagt fich wohl annehmen, bag nicht nur ber größte Theil von ihnen fich mit einer folden Actie betheiligen, fonbern bag bie bedeutenberen hoffentlich mehrere zeichnen.

und in der That steht ein irgend au fürchtendes Rissico dabei nicht in Aussicht, wenn man die Zwecke des Instituts bebenkt, wie sie das Statut angiebt. Wie der Verkehr mit dem Genossenschaften zehört, die es überhaupt giebt, so ist auch das serner mit hereinzusiehende einsache Bantzeschäft, mit Aussichung aller gewagten Vörsenspeculationen, wenn irzend seltde Aundamente dafür gewonnen werden, eins von denen, welche bei stetem sichern Verdenschen wenden wenden werden, eins von denen, welche bei stetem sichern Verdensche wenden wentzen, eins von denen, welche bei stetem sichern Verdenschaft mit dem gesammten Publicum dem Unternehmen nothwendig beigegeben werden muß, darüber kann Riemand in Iweisel sein, der die Verdenschaft mit dem Jehannten Publicum dem Unternehmen nothwendig beigegeben werden muß, darüber kann Riemand in Iweisel sein, der die Verdenschaft werden und der Verdenschaft wer der Verdenschaft werden und der Verdenschaft werden der Verdenschaft werden und der Verdenschaft werden und de

<sup>\*)</sup> Das Statut des Burgichaftsvereins ju Berlin für Ereditgewährung an die auf Seibsibilite beruhenden beutichen Erwerbes und Wirtischafts Genoffenichaften der handwerter und Arbeiter fliefe in der Beilage jur Janung der Zutunft Jadpt. 1863 G. 75.

haltniffe naher kennt. Die bloße Geldvermittelung fur die Genossenschaften wurde namlich, besonders in der nachsten Zeit und noch auf Jahre hinaus die Gesellschafteunsoften nicht beden und eine solche Beschränfung bem Geschäfte fogar die Mittel entziehen, ben Genossenschaften

felbit vortommenten galle mit nachhaltiger Rraft gur Geite gu fteben.

Bas endlich bie Birtfamteit ber Bant fur bie Benoffenicaften anlangt, fo

wird fich biefe bauptfachlich nach zwei Geiten bin zu bethatigen baben.

Einnel wird sie dei Gelveremittelung unter den Bereinen selbst, wiewohl erst in zweiter Binie, wie sie dieber durch die Anwaltschaft statsfand übernehmen. Denn wenn dach bie immer weiter verschreitende Organisation der Unterverebande der Genossenschaften die Bermittelung des Angebots von Baarschaft und der Nachfrage darnach zwischen den Bereinen ihres Bereiche gunächt regeln wird, so bleibt doch die Ausbülle zwischen gangen Bezirfen oder Bereinen verscheben. Das Eintreten einer vollstandig eingerichteten Bant anstatt der Anwaltschaft hat dase auch noch den Bertheit, das bieselbe sich im Stande besinder, für dem Augenblick müßig dallegenden Capitalien in einzelnen Bereinsbassen, auch wenn Seitens anderer Bereine gerade einmal keine Nachfrage stattssuber, eine ginsbare Anlage zu bieten.

Cobann aber foll bie Bant, außer biefer Mitwirfung bei Circulation ber ben Bereinen felbft ju Bebote ftebenben Mittel, ihnen im Wege bes Grogbantcrebite neue Gelbquellen eröffnen, indem fie als felbititanbiger Sammelpunkt von Capitalien, theils in ten eingegabiten Untheilen ihrer Mitglieber, theils mittelft bes von ihr benugten Gredite, ihnen biefe in geeigneter Beije ju Gebote ftellt. Done uns bier icon uber bie vericiebenen Formen ber bantinanigen Creditgewahrung auszulaffen, welche erft nach Grundung bee Inftitute befannt gu machen fint, und ohne bier auf bas von uns fruber über bie Schraufen ber Benutung bon Bantcrebit fur Die Genoffenicaften, befonbers bie Boricug. und Grebitvereine, Erörterte \*) wiederholt gurudgutommen, bemerten wir bier nur, bag bas burch bie Actien aufgubringende Capital ber Bant etwa auf ein. bis zweimalbunberttaufent Thaler wirb angeschlagen werden muffen, wozu alfo bie Zeichnung von 500 bis 1000 Action à 200 Thir. erforderlich fein wurde. Allzeselgen von den übrigen Arten der Genoffenschaft, eristiren nun in diesem Augendick in Deutschland sicher 650 Berichutz- und Ereditvereine, von benen 610 ber Anwaltschaft namentlich bekaunt sind, eine Jahl, die im Laufe diese Jahres noch betrachtlich fteigen wirt. Betbeiligte fich bier nur bie Salfte, und trate von biefer Salfte nur etwa ber vierte Theil mit mehr als einer Actie bei, jo wurde fich ein hinreichendes Capital recht wohl beichaffen laffen, ba ja auch augerhalb ber Genoffenschaften eine nicht unansehnliche Betheiligung von folden in Aussicht fteht, welche bie Bant als eine gute und fichere Capitalanlage betrachten.

Und so ergeft benn die Ausserung an die Genossenfaten, sich bei der Amwaltschaft sobald als möglich über ihre Betheiligung bei unserer Bank auszusprechen, und vorläufig die Angasse von ihnen zu zeichnenden Actien zu bestimmen, während die feindende Erstärung und eigentliche Zeichnung natürlich erit nach der Genstäturung der Geschlächzt erfolgt. Dech hängt von bieser vorläusigen Erklärung die Bemessung der Zahl ber zu creirenden Actien ab, welche nach Einregistriung bes Bertrags beim Gericht nicht mehr geändert werden

<sup>\*)</sup> Bergl. Beilage jur Innung ber Butunft Jahrg. 1863 G. 73.

kann, weshalb späteren Anmesbungen keine bestimmte Aussicht auf Betheiligung eröffnet werden kann.

werten kann.
Seben wir nun, ob Einsicht und Verständnis ber Sache bei unseren Vereinen so weit gedieben sind, daß der Berwirklichung bes Unternehmens, welche sie ihrem Anwalt so oft an das Oerz gelegt baben, nicht aus ihrer eignen Theiluahmlefigleit hinkernisse entgene treben. Die Mach baben sie dage het dagen beken.
Die Mach baben sie dagen besteht wissen wellen

wir feben !

#### Befellichafts . Bertrag. (Etatut).

Die Unterzeichneten grunben eine

Commanbitgefellicaft auf Actien

unter ber Firma:

Dentiche Genoffenschaftsbank

in welche

bie herren

als perfonlich haftende Gefellichafter, alle übrigen als Commanbitiften eintreten.

#### I. Abidnitt.

Gis, 3med, Dauer und Stammtapital ber Gefellicaft.

#### \$ 1.

#### Cit, 3med und Dauer ber Befellichaft.

Der Gis ber Gesellschaft ift Berlin, und ihr Zwert: Betrieb von Bankgeschäften aller Art, mit Ausschlus eigentlicher Berschweculationen, und ift es insbesondere ibre Aufgabe, bem Bedurfnig ber auf Gelbitbilie berubenden beutschen Erwerbes und Wirthschaftsgenossenssignichaften nach Bankredit so viel alle möglich entgegen zu femmen.

(21rt. 177, No. 2.)

#### \$ 2.

#### Stammfapital. Metien.

Das Stammkapital ber Gesellichaft wird auf . . . . Thaler festgesett und in . . . . . Etid Actien à 200 Thaler aufgebracht, von benen jeder Gesellichafter mintesteus eine zeichnen und einzahlen muß, indem die Mitgliedschaft hieran geknüpft ist. (Art. 173. 180. & 182. M. D. H. G. S. 189.)

Die Actien werben auf ben Namen bes Inhabers ausgefertigt und in bas Actienbuch

ber Beiellicaft eingetragen.

## § 3. Gingablungen auf die Actien.

Auf die Actien werden 25 p.C.t. binnen 8 Tagen nach Constituirung der Gesellschaft eingegablt, weitere Gingablungen werden nach Ledufring von den personisch hattenden Gesellschaftern mit Lewilligung des Aussichtstaths ausgeschrieden. Zedoch ist die sofortige Bollgablung jedem Mitgliede gestattet.

Bie jur Bollgablung erbalten bie Inbaber Interimeideine uber bie geleifteten Theil-

gablungen, welche zu ihrer Legitimation ale Mitglieber ber Bejellichaft bienen.

#### 9 4

#### Folgen ber faumigen Bablung.

Wer die Ginzoblungen auf die Actien gur gefehten Beit nicht leistet, verfallt für jede ausgeschriebene Rate in eine Conventionalstrafe von 5 Thalern bei jeder Actie, sobald ber Berzug 8 Tage übersteigt. Erfolgt bie Zahlung bes ausgeschriebenen Betrags nehlt ber verwierten Strafe nach wiederschler Ausserberung nicht nach ferurern 8 Tagen, so ist die Gesellichgt berechtigt, bie bis babin gemachten Einzahlungen eines selden saumigen Mitgliebes als ber Gesellschaft verfallen einzubehalten, bas burch bie Zeichnung ber Actie erwerbene Anrecht an bem gemeinschaftlichen Eigenthum und Unternehmen aufzuheben, und bie verfallenen Actien anbermeit zu begeben.

Doch fteht ihr auch frei, ftatt beffen ben Gaumigen auf bem Procestwege gur Ent.

richtung ber ausgeschriebenen Summen nebit Conventionalftrafe anzuhalten,

#### II. Abidnitt.

Rechte und Pflichten ber Mitglieber.

#### § 5.

#### Allgemeine Rechte und Bflichten fammtlicher Gefellichafter.

a. Theilnahmerecht.

Seber Gesellichafter nimmt nach Berhaltnig ber ihm gehörigen Actien an bem gesammten Eigenthum, Gewinn und Berluft ber Gejellichaft Theil.

#### \$ 6.

#### b. Stimmrecht.

Sämmtliche Gesellschafter üben in allen ihrer Entscheitung unterliegenden Angelegenheiten bas Stimmtrecht in der Generalversammlung aus, nach der Zahl der ihnen gehörigen Actien, bengefalt, baß der Besig

von 1-5 Actien = 1 Stimme,

ven 6-10 Actien = 2 Stimmen

und so weiter je von 5 gu 5 Actien steigend, verleift, Niemand jedoch mehr als 10 Stimmen abzugeben besugt ift. (Art. 196. 150. 112.)

Im Ralle Semand an versonlicher Theilnahme bei biefen Berjammlungen behindert ift, barf er mittelft ichriftlicher Bollmacht einem Anderen, welcher jedoch felbst Mitglied ber Gestellichaft fein muß, bie Aussilbung feines Stimmerbet übertragen

#### § 7.

#### Befondere Rechtsverhaltniffe ber perfonlich baftenden Gefellichafter.

a. haftpflicht und Dieposition über Die Actien.

Den perfonlich haftenden Gefellschaftern steht die Geschäftekührung und Bertretung ber Gesellschaft ausschlieblich au; dagenn haften besellschen den Gesellschaftsplaubigern, außer mit den von ihnen gezahlten und gezeichneten Actienbeträgen, wenn das Gesellschaftsvernögen zu Verfung der Gesellschaftsburnogen zu Verfung der Gesellschaftsburnogen, und ihren gangen Bermögen. (Art. 181.)

Sie erhalten über bie von ihnen auf ihre Actien eingegahlten Betrage feinerlei Documente ausgesertigt, indem bie Gintragung in bas Actienbuch allein au ihrer Legitimation bient.

Auch burfen fie biefe ihre Actien, jo lange fie in ihrer Stellung in ber Befellicaft bleiben, nicht veraufjern ober veryfanden und muffen minbeftene 10 Stud bavon befigen.

Gintt bas Stammtapital der Gefellichaft im Laufe der Geschäfte auf die Salifte seines urhringlichen Betrags berab, so ist jeder der perfonlich bastenden Geschlichafter auch vor Albauf der in diesem Bertrage bestimmten Zeit die sofortige Austösung der Gefellschaft au ferdern berechtigt, welche in diesem Kalle durch die Generalverfammtung ausgesprochen

#### 8 8

#### b. Ausicheiben eines perionlich haftenben Gefellichaftere.

Die verfonlich haftenben Gefellschafter können mahrent ber Dauer bes gegenwartigen Bertrage, selbst nicht in Rolge gegenseitiger Uebereinkunft mit ben übrigen Gesellschaftern aus ber Gesellschaft ausscheiben. (Art. 199. 200. 123. No. 2. 3. 5. 127.)

Wenn aber

merben muß.

1) ein perfonlich haftenber Gefellichafter ftirbt,

2) ber Concurs über fein Bermogen eröffnet wirb, ober

3) bie rechtliche Unfabigfeit gur felbititanbigen Bermogeneverwaltung bei ibm eintritt.

fo foll bie Gefellichaft beshalb nicht aufgeloft werben, fondern unter ben übrigen Gefellichaftern fortgefett werben, und enbigt nur in Begiebung auf ben von ben bezeichneten Kallen Betroffenen, welcher für feine Person, nach Befinden jeine Erben, alsbann aus jeiner Stellung als verfon-lich haftenber Bejellichafter ausscheibet. Alle bem Ausscheibenben mit Bezug auf feine Thatigfeit und Mitwirfung bei ber Weichafteführung jugeftandenen Remunerationen und Bortbeile fallen mit bem Tage bes Ausscheibens meg. 3m lebrigen erfolgt bie Auseinanberfepung mit bem Ausscheibenben, ober jeinen Erben, rudfichtlich ber Unfpruche auf bas Gefell. icaftevermogen, einfach burch Ausfertigung und Ausbandigung ber ihm bieber nach § 7 biefes Bertrage vorenthaltenen Actienicheine über feine Commanbitantheile, womit biefelben völlig abgefunden fint, und feinerlei Unfpruche weiter ju machen haben. Much fint bie Erben außerbem an bie fur Bererbung ber Actien im § 10 enthaltenen Boridriften gebunben. (Art. 130. S. G. B.)

Die perfonliche Saftpflicht bes Musicheibenben, ober beffen Erben, fur bie Befell. ichafteschulten erlijcht bagegen mit bem Tage bes Musicheibens fur alle fpater von ber Befellicaft eingegangene Berbindlichfeiten, wenn biefelben nicht unmittelbare golge beffen fint, mas por biefem Zeitpunfte bereits gefcheben mar. Bon ber Berhaftung fur fruber eingegangene fowie fur Verpflichtungen ber letteren Art wird ber Ausscheibenbe ober beffen Erben nur burch

bie Berjahrung (Art. 146 bes MIIg. beutiden Sant. Gejegbuche) frei.

Gin Ginfpruch ober eine Betheiligung bei ben Wefellicaftegeichaften fteht bem Mus. geschiebenen ober beffen Erben nur, injoweit fie im Befit von Actien bleiben, innerhalb ber

ben Commantitiften in biefem Bertrage gezogenen Grengen gu.

In jedem Salle hat ber Auffichterath, in Gemeinschaft mit ben übrigen perfonlich haftenben Bejellichaftern, megen Griates bes Ausgeschiebenen bei ber Beichafteleitung und Bertretung ber Beiellichaft, allenfalls burd Unitellung eines Procuriften, bas Erforberliche unperzüglich einzuleiten. (Art. 199. 200. 125. 128. S. . B.)

### c. Muefchliegung.

In folgenben Sallen:

1) wenn ein perfenlich haftenber Wefellichafter bei ber Wefcafteführung ober Rechnunge. ablegung unredlich verfahrt;

2) menn er bie Erfullung ber ibm obliegenben mejentlichen Pflichten unterlägt;

3) wenn er bie Firma ober bas Bermogen ber Bejellichaft fur feine Privatzwede migbraucht; endlich

4) wenn er burch anhaltende Rrantbeit ober ans andern Urfachen gu ben ihm obliegenben Beidaften ber Befellichaft untauglich wird;

we nach bem Befet bie Auflojung ber Befellichaft von beren einzelnen Ditgliedern ver-

langt werben fann:

verzichten bie fammtlichen Gefellichafter auf biejes Recht und tommen biermit überein, bag alebann nicht bie Auflojung ber Wefellichaft, fonbern nur bas Ausicheiben eines folden Wefellichaftere geforbert werben barf, fobag bie Befellichaft unter ben übrigen Bejellichaftern fort. besteht und die Auseinandersetung mit bem Ausscheibenben nach ben Bestimmungen bes vorigen Paragraphen 8 erfolgt (Mrt. 126. 132).

Daffelbe findet ftatt, wenn Privatglaubiger eines perfenlich haftenben Befellichaftere nach Urt, 126 bes Allgemeinen Deutschen Santelegesethuches bie Erecution in bas bemjelben nach Auflojung ber Bejellicaft gufommente Guthaben ausbringen und ber Bejellichaft fundigen, intem alebann ebenfalls nur bas Ausscheiten eines folden Gesellschafters und feine Abfindung in ber § 8 vorstebent festgesetten Beije bewirft werden foll, wie fammtliche Wefellichafter biermit übereinstimment festjeben. Dem Glaubiger bleibt überlaffen, bie Ueberweifung ber bem Ausgeschiedenen geborigen Actien auszubringen.

Der Untrag auf Ausichliegung eines perfonlich haftenben Befellichaftere aus obigen Grunden fann :

a. von jebem ber übrigen perfonlich haftenben Befellichafter,

b. vom Auffichterath,

c. ron einer Angahl Commanbitiften, beren Actien ben gebnten Theil vom Stammtapital ber Befellichaft erreichen,

geftellt werben, und beichliegt barüber bie Beneralverfammlung.

Beim Widerspruch bes Betheiligten erfolgt zwar die befinitive Entscheiung im Processwege, indessen mit berfelte interimitisis dem Beschusse ber Generalversammtung gemäß von seiner Betheiligung bei der Geschäftsteltung sefert, mit Berbehalt seiner Ansprüche, zurücktreten, solange nicht der Beschusse durch rechtskräftiges Erkenntuig aufgebeben ist.

Sewohl bei befinitiver Entschiung über ben Ausschluß, wie bei einem nur interimistiiden Radtritt hat ber Aussichtstath mit ben übrigen personich hattenben Geschlichaftern, ebenso wie nach vorstehenden Paragraphen, im Falle bes Aussicheibens, wegen Erjages bes Ausgeschlossen bei ber Geschäfteleitung bas Rötlige anzuerdnen.

#### 8 10.

#### Befondere Rechtsberhaltniffe ber Commanditiften. Berauberung und Bererbung ber Metien.

Die Commantitiften haften fur bie Verbindlichfeiten ber Gefellschaft nur bis jum Betrage ber von ihnen gezichneten Action, mogen biefelben ichen eingezahlt ober noch rudfiftantig fein, (Art. 165.)

Dieselben können biese Actien sederzeit durch wechselmäßiges Indossement auf andere Personen übertragen und vererben, jedech muß jeder selder Act, unter Berlegung der Actie, ber Geschichaft machgewiesen und in das Actienbuch eingetragen werden, indem nur die danie aufgeführten Personen als Eigenthumer ber Actien ver ber Geselschaft gelten. (Att. 182. 183.)

Daffelbe gilt von ben nach § 3 fiber Theilgablungen auf Actien ausgesertigten Interimsicheinen, jeboch bleibt ber urbringgliche Zeichner bis zur bewirften vollen Gingablung ber Actien wegen aller Michtianbe barauf ber Geschiedest verriftichtet.

Nebrigens tritt jeder Erwerber einer Actie von felbit, anftatt bes urfprunglichen Zeichners, in ben gegenwärtigen Geschlichaftevertrag ein, mit ber Reige, bag er fammtliche Rechte und Befugniffe als Mitglied ber Geschlichaft, welche ihm ber Besit ber Actie ertheilt, nur nach Maggabe biefes Bertrages ausüben fann.

Solange die Erben eines Commanditiften in Begug auf die Actien ihres Erblasfres in Gemeinichaft bleiben, ohne sie an einzelne diepositienefabige Miterben abzutreten, fönnen sie ihr Intereste ihr Intereste abzutreten, sonnen die ihr Intereste der Den Auftige der Wille der Bemusaubiliften erwählten Verollmächtigten wahrnehmen, und ist eine Einmischung der Vermunder ihr der Vermundseitigen Geschichte in die Gesellichaftsangelegenheiten, wegen etwa cencurrirender Minderstänfter, durchaus ausgeschlessen und Auftigeschaften bei Verwellmächtigten besteht der in der Verbalfres der Verwellmächtigten beschaften und auf Verfellung jener Vervellmächtigten beschrieben, wegen etwa cencurrirender Minderstähriger, durchaus ausgeschlessen und Aufliche dasse irtellung jener Vervellmächtigten beschrieben, weiche lediglich an die Stelle des Erblasses

Ebensemmen fennen bie Erben eine Abschaumg bes Gesellschaftevermögens, behufs Bertheremittelung ihrer Antheile, verlangen, indem fie babei an bie bei ber Jahrevrechnung ausgestellte Bilang verwiesen bleiben. (Art. 150. 102.)

#### III. Abidnitt.

Ordnung und Bermaltung ber Gefellichaftsangelegenheiten.

#### § 11. Organe der Gefellichaft.

Die Ordnung und Bermaltung ber Gefellichafteangelegenheiten erfelgt:

- A. burd bie perfenlich haftenben Befellichafter,
- B. ben Auffichterath,
- C. tie Beneralverfammlung.

#### § 12.

#### Beidafteleitung durch die perfonlich haftenden Gefellichafter und Berantwortlichfeit berfelben.

Die Geschäftsleitung und Bermaltung ber Geschlächstangelegenheiten fieht ben persenlich haften ben Gesetlischaftern aussichließlich zu, sebag bie Gesellichaft underingt burch bie von beiben in Gemeinschaft vergenemmenen Sandlungen berechtigt und verpflichtet, auch in allen Beziebungen britten Persenen wie Beherben gegenüber vertreten wird. Gur etwaige Behinderungefälle eines ber Gesellischafter wird baber ichen im Beraus ein Procurist bestellt, ber für den Behinderung jedergeit eingutreten im Giande ift.



Die Zeichnung erfolgt unter ber Firma ber Gefellicaft, burch Ramensunterschrift beiber

perfonlich haftenben Bejellichafter, ober eines berfelben und bes Procuriften.

Bur Einholung und Auffichrung ber Beschiffe ber General versammlung und bes Aufsicht frathes in allen beren Competen; in gegenwärtigem Bertrag und in ben Gefehen überwiesenen Angelegenheiten fint bie personlich haltenden Gesellichafter bei eigener Berantwortlichkeit verpflichtet, und haiten ber Gesellschaft fur allen Schaben, welchen bieselbe burch eigenmachtig von ihnen in solchen Källen ergriffene Magirczeln erleibet.

Augerbem find fie ber Wefellichaft jum Schabenerfat verpflichtet bei allen berfelben

burch Borfat und grobe Sabrlaffigfeit verurfachten Berluften.

Die Renuneration, nelde biefelben für ihre Muhwaltung gu forbern haben, wird burch einen mit ihnen vom Aufsichterath unter Genehmigung der Generalverjammlung abgufoliegenden besonderen Bertrag bestimmt.

#### § 13. Bom Auffichtsrath.

### a. Babl, Beidafteführung, Ausideiden, Remuneration.

Der Aufsichtsrath besteht aus 7 Mitgliebern, welche ausschließlich von ben Commanbitiften aus ihrer Mitte in ber Generalversammlung, und zwar zunächt bles auf bas erite Geschäftigahr, nach bessen Ablauf aber jedesmal auf brei Jahre gewählt werben. (Att. 175. No. 191.)

Die Mitglieder bes Auffichterathes muffen ein jedes minbeftene 3 Actien befigen und

jebenfalls funf baven in Berlin ihren Bebnfit baben.

Der Aufsichterath übertragt einem seiner Miglieber ben Boefit und einem anderen die Stellvertretung barin, und fast feine Beichtusse Stellvertretung barin, und fast feine Beschlüsse Stimmenmehrseit ber in seinen Sigungen Erickiennen, welche im Ocidaftelscal ber Gesellichaft entweder regelmäßig zu bestimmten Beiten statischen oder vom Borsisenden besonders auberaumt und ben Mitgliedern 24 Stunden vorfere befannt gemacht sein mussen.

Er ift beidlugfabig, fobalb 3 Mitglieber ericienen finb.

Die perfonlich haftenben Gefellichafter sowie Die einzelnen Mitglieber bes Auffichterathes tonnen jederzeit Die Unberaumung einer auferordentlichen Gipung beffelben verlangen,

Stirbt ein Mitglied des Auffichterathes, verliert es die Dispositionsfähigfeit, wird der Concurs über fein Bermegen eröffnet, macht es sich einer Uuredichteit in seinen Functionen gegen die Weiselischaft schuldig, über welchen Sall die Generalverjammlung endziltig beschließt, der scheibet es durch Berauserung aller seiner Actien aus der Gesellschaft aus, so findet eine Neuwahl für den Reit der Ausbetreiche fratt.

Eine Remuneration tann bem Auffichterathe erft nach Ablauf bes erften Geschäftsjabres burch bie Generalversammlung augebilligt werben. (Art. 192.)

#### 9 14.

#### b. Functionen und Befugniffe.

Der Aufsichterath überwacht die Geichäfteführung ber persönlich hastendem Gesellchafter in allen Bweigen der Bernaltung und wacht inseleindere ihre Aussührung seiner
eigeneu, sowie der Beichtüffe der Generalversammlung innerhalb deren Justichnissischt. Er ist
besugt, sich auf jede Weise von dem Stande der Gesellichaftsangelegenheiten zu unterrichten, die Bücker und Schriften der Weisellichaft einzuschen und die Kassenbeiten zu unterrichten, wann
und wie es ihm gefällt. Er hat die Jahreverechnungen, die Vilangen und die Verschläge zur
Gewinnvertheilung zu prüsen und darüber alljährlich der Generalversammlung zu berichten.
(Art. 193.)

Sobann vertritt ber Aufsichtsrath bie Gefolischaft in ben gegen bie perfonlich haftenben Gefolischiter zu führenben Processen, welche bie Generalversammlung beschieft, und tann selbst ohne einen solchen Beschus gegen bieselben flagen, wenn es fich um feine eigene Berantwortlichkeit banbett. (Birt. 194.)

Berner muffen bie perfonlich haftenten Gefellichafter bie Genehmigung bes Auffichterathes gu folgenben Magnahmen einbolen:

a. jur Beftellung von Procuriften;

b. jur Aufnahme formlicher Anlehne, welche ben Betriebsfond ber Gefellichaft bauernb ju verftarten bestimmt find;

- c. gur Anftellung von Beamten und Commis im Gefellichaftsgeschaft, beren Galair iabriich bie Gumme von 600 Thalern überfteiat;
- d. jur Gingehung von Miethcentracten für bie Gefellichaft, wie jur Beräußerung und Verpfandung von beweglichem Gesellichaftbeigenthum und Aufnahme von Oppotheten auf Grubifude;
- e. gur Aufstellung von Geichaftsinftructionen Bebufs Behandlung ber Kunden, namentlich bei bem Berkehr mit ben beutichen Genoffenschaften;

f. bei Unterbringung bee Refervefonbe;

g. bei Ausschreibung ber Gingablungen auf Actien.

#### \$ 15.

### Bon der Generalverfammlung.

a. Theilnahmerecht, Leitung und Berufung berfelben.

Die sammtlichen Mitglieber ber Gesellschaft find, inspweit fie Gemmanditantheile in Actien bestigen, zur Teielnachme an den Gemenalversaumlungen berechtigt, dech haben sich bie personlich hattenden Gesellschafter ber Alflimmung zu enthalten:

1) in allen Angelegenheiten, beren Entscheidung nach Inhalt bes gegenwärtigen Vertrags ben Commanbitisten ausschließlich gugewiesen ist, ober wo fie ber Generalversammlung

gegenüber befondere Befugniffe ausüben;

2) in ben bie Prüfung ihrer Geschäfteführung, die Decharge ber von ihnen gelegten Rechnungen, bie Erbebung und Verfolgung von Schäbenansprüchen gegen fie, sowie bie Besiehung ihrer Remunerationen und die Entfernung aus ihrer Stellung (§ 8 und 9) betreffenben Fragen.

Die Berufung der Generalversammlung sieht dem Auflichterath ju und muß mindens allijäbrlich einmal, nach dichtug der Bücher und Rechnungen des verstiessenen Zahres, Belufe deren Prüfung, Kelischung der Lövisenden und Bald des Auflichteraties erfolgen.

Augerbem tann ber Auffichterath bagu ichreiten, fo oft es bas Intereffe ber Wefellichaft

erforbert, und er ift bagu verpflichtet:

1) wenn in bem Befellichaftegefcaft Magregeln getroffen werben follen, beren Beneb.

migung ber Generalversaminlung gebührt;

2) sebalt einer ber perjonlich haftenben Gefellschafter ober eine Angahl Commanbitiften, beren Actien gusammen ben gehnten Theil bes Stammfonte ber Gesellschaft betragen, schriftlich unter Angabe ber Gegenstande ber Berhandlung barauf antragt.

Die Leitung ber Generalversammlung gebuhrt bem Borfigenben bes Aufsichts. rathes, bod tann biefelbe, auf jederzeit zuläsigen Antrag in der Bersammlung felbst, durch

beren Beichluß auf jeben Unteren übertragen merben.

Die Tagesordnung wird vom Auflichtsrath feltgefett, boch muffen alle Antrage und Fragen barauf gebracht werten, welche zwei Tage vor Erlag ber Ginlabungen beim Auffichtsrath von einem ber perfonlich haftenden Gefellichafter oder einer Angahl von Communditiften, deren Actien zusammen ben zehnten Theil des Gefellichaftevermögens erreichen, schriftlich eingereicht werden.

Für ben Kall, bag ber Auffichtstath bie Berufung einer Generalversammlung, obicon er bagt vergischet war, verweigert ober ungebührlich verzögert, sann biefelbe von jedem ber verschild kattenden Geschlichafter erfolgen. (Art. 187.)

elbund balienten Gelenfahrer erfolgen (att. 101.)

#### \$ 16.

b. Ginladung gu ben Generalverfammlungen, form und Gultigfeit ber Gefellichaftebeichluffe.

Die Ginladung ju ben Generalversammlungen erläft ber Aufsichterath burch zweimalige Ginrintung in bie zur Beröffentlichung ber Befanntnachungen ber Gesellschaft bestimmten Batter (§ 21) und außerbem an biejenigen Gesellschafter, welche bies beim Eintrag ihrer Actien in bas Actienbuch vermerten laffen, burch specielle Zusendung mittels ber Poft auf beren Keiten.

Die Einladung soll in ber Regel mindeftens acht Tage vor ber Berfammlung jum ersten Mal in ben Mattern veröffentlicht ober auf ber Post aufgegeben werben, boch genigt auch ein Zwischennaum von brei Tagen, wenn bei bringenden und ploblichen Unfassen Gefahr im Berguge obwaltet. Die von ben in einer Generalversammlung anwejenden Mitgliebern gefaßten Beichfuffe haben fur Die Gefellichaft, auch ben Nichterschienenn gegenüber, verbindliche Araft, wenn:

a. fammtliche Mitglieder in vorftebenber Beife geborig eingelaben, und

b. ihnen bie Tagebordnung babei befannt gemacht worben.

Bum Nachweis beiber Punfte genugt bie Beibringung einer Nummer ber bezeichneten Blatter, welche bie Ginladung enthalt, und Postifchein über die Aufgabe ber speciellen Zusendungen.

Die Abstimmung geschieht öffentlich unter Namensaufruf, und reicht bie absolute Stimmenmehrheit ber jedesmal Erschienen zur Giltigkeit eines Beschlusses aus.

Nur allein über folgenbe Fragen:

a. Abanberung biefes Gefellichaftevertrages,

b. Prolongation beffelben,

c. Auflösung ber Befellichaft vor Ablauf ber contractmäßigen Beit,

kann ein giltiger Beichlus nur dann gefast werben, wenn bie Anwejenden mindeftens bie Salfte bes Stammtapitals der Gesellichaft mit ihren Action repräsentiren, und von ihnen mindestens zwei Drittselle der alsgegebenen Stimmen dafür fürd.

Die gefaßten Beichluffe merten mit hingufügung bes Datum in ein besonberes vom

Auffichterath aufbewahrtes

"Befdlugbud"

ber Gefellicaft eingetragen und von ben in ber Berfammlung anwefenden Mitgliebern unterzeichnet, woburch ihre Authenticitat feitgestellt ift.

\$ 17.

c. Angelegenheiten, welche ber Beichlugnahme ber Generalversammlung unterliegen.

Die Generalverfammlung allein bat gu bestimmen:

1) über bie Beminnvertheilung aus bem Befellichaftegeschaft;

2) über Auflojung ber Befellichaft vor Ablauf ber contractmäßigen Beit;

3) über Erwerb und Beraugerung von Grundeigenthum;

4) über bie Bahl und Remuneration bes Auffichtsrathes, sowie besondere Gratificationen an die personlich haftenden Gesellichafter und Unterbeamten;

5) über bie Berfolgung von Rechtsansprüchen gegen die perfonlich haftenden Gefellichafter oder den Auffichtsrath im Processunge, sowie über die Anstellung von Bewollmächtigten au biesen Behuf;

6) über ben Ausschluß eines personlich haftenben Gesellschafters in ben Fallen bes § 9, unter Borbehalt ber Berufung auf richterliche Enticheibung Seitens bes Letteren.

Rolgende Angelegenheiten :

a. Aufnahme eines neuen perfonlich haftenten Gefellichafters in bie Gefellichaft;

b. Abanderung und Prolongation bes gegenwartigen Bejellichaftevertrages,

beburfen ebenfalls eines Beichtuffes ber Generalverjammtung, jedoch muß außerdem noch die Bustimmung der personlich haftenden Geschlichafter hingutreten, um den Beschiuß in Kraft treten au lassen.

Endlich muß die Genehmigung der Generalverfammlung auch gu bem über Remuneration der perfonlich haftenden Gefellichafter von diesen mit dem Aufflichterath abzuichliegenden Vertrage eingeholt werden, und tritt ihre Wittsamkeit überhaupt in allen im gegenwärtigen Vertrag fonft noch ihrer Competeng überwiesenen Fällen ein.

#### IV. Abidnitt.

Rechnungswefen und Gewinnvertheilung.

\$ 18.

#### Befchaftsjahr und Rechnungslegung.

Das Geschäftsjahr läuft vom .

und muß jeser nach tessen Gene mit dem Abichlug der Bücher begennen und die vollständige Sahrestechnung neht Blang dem Aufschieberathe spätestend innerhalb breier Monate nachher durch die perionisch haftenden Gesellichafter vergelegt werden.

Gine langere Bogerung berechtigt ben Auffichterath, fich biefer Arbeit felbft ober burch

Bevollmächtigte auf Koften ber perfonlich haftenben Gefellichafter zu unterziehen.

Ueber bie bei ber Inmentur und Rechnungslegung ju beobachtenten Grundlabe baben fich bie perfonlich baftenben Gesellschafter mit bem Auffichterathe zu benehmen, und entschebet Differengen bie Generalverfammlung,

#### § 19.

#### Rebifien.

Die Revifien ber Rednung erfolgt burch ben Auffichtbrath, ber fich bie nothigen Unterlagen babei burch Ginficht ber Bucher und Belage wie ber Kaffenbeftanbe zu verschaffen bat.

Erleben fich jedoch in der beshalb stattsubenden Generalverjammlung Bedenten gegen bie Richtigleit ere Richnung und die Revision des Aufsichterathe, ie Iann burch Geschädtig in derstelben, ebne daß der Antrag verser auf die Aggeserdnung gebracht wäre, eine bejendere Commission von 2-3 Mitgliedern gewählt und biefer die Superrevision aufgetragen werben, zu welchen Behufe sie alle bem Aufsichterathe im § 13 diese Bertrages zur Uederwachung der Geschäftsführung übertragenen Bestantisse aus führ geschäftsführung übertragenen Bestantisse aus führ aus führ der Geschäftsführung übertragenen Bestantisse aus führ aus führ der Geschäftsführung übertragenen Bestantisse.

#### \$ 20.

#### Dibidende und Referbefond.

Bon bem am Schlusse jeden Geschäftsfahres sich ergebenden Geschäftsgewinn werden, ebe berfelbe an die Inhaber ber Actien zur Vertheilung gelangt, junächift die etwa durch besondere Gesellschaftsbeichtlusse für die verionlich haftenden Gesellschafter und den Aufsichteath bestimmten Antheile abgeseth und außerdem . . . . . Precent

jur Bilbung eines

### Referrefonbs

abgegogen und innebebalten.

Der Refervefont wird außerhalb bes Weichafts ficher und ginsbar angelegt und ift vor-

zugeweise zur Deckung von Geschäfteverluften bestimmt. Derselbe wird burch seigenen, ihm zuzuschlagenden Zinfen und obige Zuwendungen

vem Geschäftisgewinn bis auf Sebe von gebracht und jo lange biese Sobe erreicht ift, bie Binfer von Geschäfteinnahmen zugerechnet und ber ihm gufliegende Gewinnantheil mit gur Divitente an bie Mitaliser verwendet.

Der Rejervessond verbleibt in seinem vollen Bestande ber Gesellschaft bis zu beren Auflösung und wird nur in biefem Salle unter bie alebann vorsandenen Mitglieber, nach Berhältnis ber ihnen gehörigen Actien, vertheilt. Mitglieber, welche früher ausscheiben ober ausgeschlossen werden, basen feinen Antbeil an biefem Kond.

#### V. Abidnitt.

#### Allgemeine Beftimmungen.

#### 21.

# form der Befanntmachungen der Gefellicaft und Bezeichnung der öffentlichen Blatter, in welchen biefelben ju ertaffen find.

Alle Befanntmachungen, welche von ber Gesclischaft ausgeben, werben unter ber Firma ber Gefellichaft und bem Ramen eines ber perfonlich battenben Gefellschafter erlaffen.

Rur allein die Einladungen zu ben Generalversammlungen erläßt ber Borfigende bes Auffichteralbes mit ber Beseichnung:

"Der Auffichterath ter teutiden Genoffenschaftsbant von . . . . & Comp

| m. | white | ons | er 4 |  |  |  |
|----|-------|-----|------|--|--|--|

|          | Beröff | entl | idy | ing | ilyı | rer | Be | fanı | ntm | афі | inge | n | beb | ient | fi | ф | bie | Gefellichaft | folgender |
|----------|--------|------|-----|-----|------|-----|----|------|-----|-----|------|---|-----|------|----|---|-----|--------------|-----------|
| Blatter: |        | ٠    | ٠   | ٠   | ٠    | ٠   | ٠  | ٠    | ٠   | ٠   | ٠    | ٠ |     | •    | ٠  | ٠ | •   |              |           |

#### \$ 22.

#### Bollgiehung des Bertrags und Anzeigen beim Sandelsgericht.

Der gegenwärtige Bertrag wird von ben Contrabenten notariell vollzogen und von ben perfonlich haftenben Gefellichaftern, jobalb

a. ber gefammte Betrag bes Rapitals ber Commanbitiften burch Auterichriften gebedt

und ein Biertheil bavon eingegablt, und

b. ber Verwaltungerath gewählt ift, mit Beicheinigung bieriber, Behnfe Giutragung in bas Sanbeleregifter beim Sanbelegerichte in Person ober in beglaubter Kern angemelbet und in Aussertigung eingereicht, auch ebenso bie Firma mit ihrer Namensunterschrift von ihnen vor bem Gericht gezeichnet ober bie Zeichnung in beglaubter Kern eingereicht.

Ferner find von ben perfoulid haftenben Gefellschaftern beim Sanbelegerichte in gleicher Beije Behufe Gintragung in bas Saubeleregifter anzumelben und nach Befinden

eingureichen :

 jeber ben gegenwärtigen Gesellschaftsvertrag abanbernte und ebenfalls netariell zu vollziehende Nachtrag bazu (Urt. 198.);

2) bas Ausicheiben und ber Ausichlug fowie ber Eintritt eines perfonlich haftenben Gefellichaftere (Art. 150, 87.);

3) bie Bestellung und Entlassung von Procuristen (Art. 45.); wobei wegen Zeichnung ber feirma mit Ramensunterschrift Seitens ber eintretenben Gesellschafter und Procuristen bas Berfiechunde gilt.

#### \$ 23.

#### Streitigfeiten über den Befellichaftsbertrag und die Befellichaftsbefchluffe.

Alle Streitigfeiten, welche über ben Sinn nut bie Bedeutung ber einzelnen Bestimmungen bes gegenwarigen Gefellichaftevertrage, sewie späterer Gesellschaftesteichlusse wischen ben Mitgliebern entsteben, werden burch Beschlich ber Generalversammlung endgiltig entschieden, woggegen feinem Gesellschafter eine weitere Bernfung offen steht, indem insbesondere ber Rechtsweg hierüber ausgeschlichse wird.

Berlin, ben . . . . . . .

### Schema gur Actie.

 200 Thir.

3meihunbert Thaler.

Der herr N . . . . . in . . . . . hat in bie Raffe ber obenbezeichneten Gefellichaft ben Betrag biefer Actie mit

3weihundert Thalern in Pr. Courant

Berlin, ben . . . . ten . . . . . . . . . . . . 18 . . . . .

Deutiche Genoffenicatisbant von . . . . . . . und Compagnie. (gez.)

#### Rochmals die dentiche Genoffenschaftsbant gu Berlin.

(Innung ber Bufunft, Jahrg. 1864 G. 45.)

Rach ber am Schluffe ber vorigen Rummer (S. 42) gegebenen Rotig ift bie Errichtung ber bom untengenannten Unwalt projectirten beutiden Genoffenicaftebant ju Ber. lin burch Beidlug ber Berfammlung von Mitgliebern bes bieberigen Burgichaftevereins bafelbft (cf. Sahrg. 1863, G. 75) gefichert, und wird in ber Beife weiter in biefer Angelegenbeit vorgegangen werben, bag nunmehr bie Actienzeichnungen überall in Bang gejest, und nach beren Schluft bie Berfammlung gur formlichen Conftituirung, befinitiven Beidlugnabme über ben Gescllichaftevertrag und notariellen Vollziehung beffelben burch bie verfoulich haftenben Befellichafter und bie anwesenden Commanbitiften, fowie gur Bahl bes Auffichterathes und Beichlugnahme über bie ben perfonlich haftenten Befellichaftern gugubilligenten Remunerationen anberaumt wirb. Bu gleicher Beit erfolgt bie Gingablung ber erften 25 pot. auf bie gezeich. neten Actien, wornach die Gintragung ber Bejellichaft in bas Sandeleregifter beim Bericht nachgefucht und bas Bantgeichaft eröffnet wirt. Als einer ber perfonlich haftenten Be. fellicafter und Leiter bes Bantgeicaftes ift berr Gorgel von Gieleben, Beicafteführer ber bafigen Discontogesellichaft, befanntlich einer ber bebeutenbften und bestgeleiteten Erebitgenoffenichaften in Deutidlant, welcher fich mit 50 Actien beim Weichaft betheiligt, gewonnen. Auger ber Solibitat und entichiebenen Weichaftebefabigung, welche bemfelben nach bem übereinstimmenben Beugnig Aller, bie ibn tennen, in bobem Mage beiwohnt, war bei biefer Auswahl noch außerbem bie Rudficht anf feine genaue Befanntichaft mit bem beutiden Benoffenichaftemejen maggebent. Bei ber Bahl bes andern perfonlich haftenten Be. fellichaftere wird befondere eine langiabrige praftifche Bertrautheit mit bem Berliner Platgeicaft - ein fur bas Gebelben bes jungen Bantunternehmens ebenfalls gang unentbebrliches Moment - ben Ausichlag geben, und find auch ichon fur biefen Poften mit einer alle wünschenewerthen Garantieen bietenten Perfonlichfeit Berhandlungen angefnupft.

Sigend welche wesentliche Manderungen an bem vom Anwalt entwerfenen Gesellschaftsvertrag sliehe Nr. 3, Seite 19 bieser Watter) sind von der vorerwähnten Bersammlung nicht verzenommen, und baben wir in bieser Beziebung nur Kolgendes nachgutragen:

- Bu § 1 bes Bertrage Entwurfes ift ber Bwed ber Gesellicaft auch auf Betrieb von Commission gaeschaften ausgebehnt und bie Dauer bes Contracts auf 16 Jabre.
- 3u § 2 ift bas Actiencapital junachst auf 250,000 Thaler in 1250 Actien à 200 Thaler fetgesett.
- 3u § 3 sind außer der ersten Einahlung von 25 v.Ct. auf die Actien binnen 8 Tagen nach Constituirung der Geschlichaft nech 3 Jahlungstermine, jeder zu 25 v.Ct. je zu 2 Monaten Frist, in Aussicht genommen, jedoch die jederzeitige Vollzahlung mit 4 p.Ct. Verzinstung der überschießenden Verträge zugelassen.
- 3u § 6 ift bie Vefdrantung ber Jahl ber ben Einzelnen nach bem Actienbefit guftebenben Stimmen auf bodiftens 10 weggefallen, und gewähren je 5 Actien unbebinat immer eine Stimme.
- Bu § 14 ift bie Genehmigung bes Aufsichterathes ichen bei Anstellung von Commis, beren Gehalt 500 Thaler jabriich übersteigt, erforbert, bagegen in Regfall gebracht bei Berauferung und Berpfandung von Mobilien und bei Ausschreibung ber Eingablungen auf Actien.
- 3u § 16. Die Ginlabung jur Generalversammlung erfolgt nur burch bie öffentlichen Blätter, und wird in Sallen, wo die absolute Stimmenmehrheit ber in der Generalversammlung Erichienenen jur Beischluffassun nicht ausericht und die ersprekrische Bahl Stimmender nicht erscheint, eine zweite Bersammlung ausgeschrieben, in welcher alebann die Erschienenen unedehnt beschupfassig sind. Die öffentliche Alcstimmung unter Namensaufruf fällt weg. Die Unterzeichnung des Protofolls geschieht nur durch den Berssieden und brei der anweienden Mitglieber.
- 3u § 20. Jum Rejerwesend werden 5 volt, vom Reingewinn und seine eigenen Zinfen geichlagen, um ihn auf Sobe von 10 pCt. des Stammfapitals zu bringen und zu erhalten. Mas die Betheiligung der Mitglieder des setzt aufgelöften Burgichaftsvereines bei der Bant anlangt, welche gleich bei Gründung besselben in Aussicht gestellt war, so ist Soss-

ber Bank anlangt, welche gleich bei Gründung besselben in Aussicht gestellt war, so ist hoffnung verhanden, daß der größte Abeil seinen Bersprechungen treu bleibt. Bereits haben die Actienzeichnungen unter ihnen begonnen, und da ohne Zweifel, bei der angenfälligen Sicherbeit und Rentabliftat bes Unternehmens, auch bie Betheiligung baran in weitern Kreifen flatifinden und fich feineswegs bles auf bie greunde bes Geneisjenischaftsweiens leichgranfen wirt, so barf auf Unterbringung einer erbeblichen Partie Actien auf bles Begie gerechnet werfen.

Die Sauptjade in befer wie in anderer Sinifich bleibt jedech immer das Erfassen der Genassen der Genassen des Genassenstellen ber Seiche und die Genassenstellen bei Beichnung von Actien ihrerjeits, da auf den Arbige von mindestens der Salte aller Actien bei ihnen und ihren Mitgliedern gerechnet werden muß. Nicht nur übersteigt diese Anferderung nicht entfernt ihre sinanziellen Arafte, ist vielsmehr von ihnen in der Gedammtheit eicht que effectuiren, weden sie auf bem Geltmartt gerade bei dieser Beranlassung den thatschiehn Beweis qu führen alle Urjache haben. Denn wenn von den bekannten ca. 650 Berichuse und Bredt in und bereit und ben ca. 180 Arbitessen und Productive Bereinen — die Consumwereine ungerechnet — nur obngefähr

30 Borich. B. mit 5-10 Actien, mit 2-3 Actien,

250 Borfd. u. Robitoff. B. mit 1 Actie

zeichten, was gewiß nicht zu boch angeichtagen ift, jo kemmt bie erferberliche Actienzahl ichen beraus. Und außer bem Beweis ihrer Macht und ihrer Thatfraft, welchen die Genossenschaften grabe bei einem selchen auf ihr Bedussin berechnten Unternehmen geben, branzt sie auch ihr Interespen in ber ihnen wünschendwerthen und am meisten stertlichen Richtung zu erhalten, zu möglicht starter Betheiligung daran bin; denn sicheren se sich nicht auch biefe Weise eine entscheichen Erme in den Angelegubeiten der Banf, jo könnte bern Leitung mit der Zeit, indem sie den mechselnden Strönungen des Berkehrs nach irgend einer Seite vorferrschen sich sin hingate, dem urtyringlichen Zwecke entfremdet und jede Einwirkung darauf ihnen aus dem Sandern aeuwirden werben.

Darum geben bie Benoffenichaften, inebefonbere bie Boricus. und Crebit.Bereine, enticieben und raid an bas Wert und abgern nicht mit Unmelbnng ibrer Beidnungen bei ber Anwaltichaft, bamit bie Eröffnung bes Beichafte nicht unnut hinausgeschoben merten muß, und bie allbereite Guife eines folden großen Bankinftitute uns icon in ber nachften Beit gur Geite ftebe, ba wir nicht miffen, wie balb fie uns eine bodit erwunschte fein burfte. Dag wir uns ben Großbankerebit in ben fur unfere Bereine erwunschten germen und Dagen nicht wohl anders auf Die Dauer werben fichern fonnen, ale burch Grundung eines bagu befondere bestimmten und organisirten Inftitute, bavon haben wir in ben letten Monaten Proben erlebt, wo une bei einer nur erft brobenben Creditfrifie und bei fehr magiger Erichutterung bes Gelbmarttes felbft folde Banthaufer im Stich ju laffen fich anschickten, mit benen wir bieber in geregelten Beichafteverhaltniffen ftanten. Stellen wir une baber auch bier auf ben Boben ber Gelbit bulfe, auf bas eigenfte Relb, bem wir alle unfere bieberigen Erfolge banten, und es wird nicht fehlen, bag wir in biefer neuen Schopfung uns einen Rudhalt ichaffen, wie ibn bie meitere Entwidelung bes Benoffenschaftemefens auf ben Babnen, welche biefelbe eingeschlagen, burchaus nothig macht, um bem Großtapital auf bem Gelbmartt ale ebenburtige Dlacht an bie Geite gu treten.

Datei gilt es, einem Bebenten entgegen zu treten, welches bei oberflächlicher Betrachtung ber Cache vielleicht gange Gruppen von Benoffenschaften, jo erwunicht ihnen bas Project an fich ericbeinen mag, gegen bie Weitalt, in welcher baffelbe gegenwartig vor fie tritt, einnehmen tonnte. Ge ift bies bie Grundung ber Bant in Berlin, in Bezug auf bie entfernt von biefer Stadt auferhalb Preugens bomicilirten Genoffenichaften. Die Grunde ber Auswahl biefes Drie find bereits fruher bargelegt. Schon ale Sauptftabt besjenigen beutichen Staats, bem allein mehr ale bie Salfte aller Genoffenschaften angehort, und zugleich ale Mittelpunkt bes am bichteften von ihnen befetten Diftricte, batte Berlin bierbei eine gewiffe Berechtiaung, wenn bon einer folden überhaupt bie Rebe fein fann. Dazu tam aber noch bie burch Grundung bes Burgichafts. Bereines bajelbft in Musficht gestellte ftarte Betheiligung von britten Derfonen an ber Actienzeichnung und bie gunftigen Chancen eines zugleich fur ben Platvertebr, bas locale Bantbeburfnig bafelbit bestimmten Weichafts - ein Puntt, über welchen alle Cach. verstandigen übereinstimmen. Gind bemnad burd Berlegung unjeres Inftitutes nach Berlin bie aus ber localen Entfernung beffelben abguleitenben Ungutraglichfeiten fur bie Debraabl ber Genoffenschaften nach Möglichfeit beschrantt, bagegen bie Burgichaften fur beffen Gebeiben erheblich gesteigert: fo laffe man boch ja nicht auger Mugen, bag im Bantverfehr Mittel genug

<sup>\*)</sup> Das eigne Rapital ber gegenwartig in Thatigleit befindlichen Borichus und Greditvereine überfteigt allein 21/2 Millionen Thaler.

gegeben fint, jene in ber localen Entlegenbeit begründeten Unbequemlichkeiten zu beseitigen. Die alle Bantbaufer, um fic ben Verfehr nach wichtigen Platen über Die gange bewohnte Welt ju fichern, Weidraftsverbindungen mit befreundeten Saufern anknupfen, Die ibre Auftrage ausführen und ihren Runten in weiter gerne gerecht werben, ja wie fie felbit in befonbers bebeutenten Orten eigne, von bem Sauptgeicaft abbangige Rebengeichafte, Bant. Commantiten, grunden: fo wird bies and, febalt fich bas Beburinif bagu berausstellt, Seitens unferer Benoffenschaftebant geicheben. Ge wird fich bies aber um fo leichter bewerfitelligen laffen, ale es bem Unwalt ja bereite gelungen ift, in mehreren wichtigen Platen mit namhaften Bant. haufern Abtommen gu treffen, wornach biefe auf einfache Empfehlung ohne alle Berantwort. lichfeit feinerseits ben Benoffenichaften Grebit gemabrten, wie bies befanutlich in Leipzig, Frantfurt a. D., Berlin und Elbing ber gall ift. Naturlich werben felde Saufer weit leichter und in einem viel bobern, bem wirflichen Bedurfnig entsprechenden Umfange auf berartige Weichafte eingeben, wenn ihnen, ftatt jener blogen Privatempfehlung, Die Unweijung einer vollitandig ju bem Bebufe erganisirten und mit ben erforderlichen Mitteln ausgestatteten Bant ale Dedung fur bas Rifico jur Geite fteht. Daß alfo bergleichen fur alle Theile fruchtbare Berbindungen nach wichtigen und ben Genoffenschaften ber betroffenben Sanber beguem liegen. ben Berfehremittelpunften angefunpft werben, wirt ficher eine ber erften Aufgaben fein, benen bie Leiter ber Benoffenichaftebant ihre Corgfalt wiemen.

Beiter wird benjenigen Genoffenicaften, welche noch in ber erften Entwidelung begriffen über geringfügige eigne Mittel gebieten, ber Weg angubeuten fein, ben fie megen Betheiligung bei ber Bant einzuschlagen haben. Allerbinge ift es bas Ginfachfte, bie Actien fur ben Berein aus bem Refervefont gu beftreiten, und ebenjo gemig, bag biefer bei jungen Bereinen nicht immer gleich bie notbige Sobe biergu erreicht bat. Da ift aber bereits an mebreren Orten ber Ausweg eingeschlagen, bag einstweilen einzelne Mitglieder bie Actien auf ibren Namen zeichnen und bie Gingablungen aus ihren Mitteln bestreiten, um fie fpater an ben Berein abgutreten. Bei ber enticbiebenen Rentabilitat bes Unternehmens bat bies nicht bie minboften Bebenfen, ein Umftant, welcher auch augertem ichen mehrfach bie Mitglieber unferer Bereine bewogen hat, abgesehen von bem Bedarf bes Bereins, fich außerbem für ihre eigne Rechnung zu betheiligen. In ber That mag es nicht leicht einen ficherern Erfolg in ber commerciellen Welt geben, als ben eines folden von allen eigentlichen Berfenfpeculationen fich fern haltenden, guter Leitung fich erfreuenden und mit ben nothigen Mitteln ausgestatteten Banfgeichafts. Maden baber bie Leiter unjerer Genoffenichaften überall bies geborig geltenb, fo wirt es nicht idwer balten, nicht bles unter ben wohlhabenberen Mitgliebern, fonbern auch Seitens auberer augerhalb ber Vereine Stehenber, benen es lediglich um vertheilhafte und fidere Unterbringung ibrer Gelber gu thun ift, eine rege Betheiligung bei ber Actiongeichnung gu Wege gu bringen.

Alie bie Borbereitungen fint vollentet, bie Babn gebrochen, ein erheblicher Anfang von Rreunden ber Cade außerhalb bes Rreifes ber Benoffenichaften gemacht - ba mare es ja bas erfte Mal, wenn ein Unternehmen, welches bie letteren wohl bebacht mit ihrem Anwalt in bie Sant genommen batten, nicht jum guten Ente geführt wurde! Dur fich felbit, ibrer Edlaffbeit, bem Mangel an Beritandnig von ber augerorbentlichen Wichtigfeit ber Gache in Bezug auf bie Giderung ber grogartigen Entwidelung, ber fie entgegengeben, murben fie bas Miglingen jugufdreiben haben! Gie haben ihren Unwalt vielfach ju bem Unternehmen gebrangt, bennech hat er fich nicht unvermittelt in baffelbe gefturzt, fentern burch ben Burg. ichafteverein fich eine werthvolle Mitwirfung von augenher, Geitens mehrerer ber angefebenften Kirmen Berlins, gefidert. Aber nun bie Dinge foweit gebieben fint, wirt er auch mit ber Energie, bie fie an ibm gewöhnt fint, gerade auf bas Biel loggeben, und nur ein einziger Umitant konnte ibm babei Salt gebieten: von ben Genoffenschaften felbft im Stich gelaffen ju werben! - Dioge ber gute Beift, ber fie bie baber befeelt, ber Beift ber Gelbftbulfe und tee Gelbftvertranens, bie gange fo hoffnungevolle Bewegung bavor gerabe in einer Ungelegenheit behuten, Die fehr bald fich als Lebensfrage für fie geltend machen wird. Unfere Bolfebanten vermogen ben ichwierigiten Theil ber Greditfrage, bas Beburfnig ber weniger Bemittelten, ju lojen; fie konnen fich auch burch eigne Kraft eine Grogbant ichaffen. Dier au ideitern mare eine Nieberlage, bie uniere Stellung auf bem Gelbmarfte weientlich eridutterte. Coulge. Delitid.

#### (Innung ber Butunft Jahrg. 1864 G. 105.)

#### Die dentiche Benoffenschaftsbant gu Berlin

wird mit bem 1. Januar funftigen Jahres ihr Weidraft eröffnen,

Jur Bestätigung bes Contracts mit bem zweiten perfonlich haftenben Gesellichafter, sur welche Stellung eine geeignete Personlichkeit in erwünschere Reise gewonnen ist, wird eine Generalversammlung aller Betheiligten auf Sonnabend ben 10. December biese Jahres in Berlim, Abends 6 Uhr, in einem noch naber zu bestimmenben Locale stattfinden, wogu in den betr. öffentlichen Matterb bie fermliche Einladung erzeht.

In biefer Generalversammlung foll zugleich Beichluß gefaßt werben:

a) über Menterung ber Firma burch Mufnahme bes zweiten perfoulich haftenben Gefellichafters;

b) über Ethohung bes Actien Capitale wegen mehrfacher Nachzeichnungen und ber fratuteumasig is 7 bes Gesellichaftwertrages) vom zweiten personlich haftenben Gefellichafter zu übernehmenden Articenabi:

c) entlich muß bie Bahl eines Mitgliebes bes Auffichtsrathes an Stelle bes auf Berfügung feiner vorgesetten Dienftbehorbe ausscheibenben Stabtgerichterathes Tweften

erfolgen.

Da bie Beschlüsse zu aund b als Statutenänderungen anzusehen sind, und beshalb nach § 16 des Geschlichgitwertrages zu ihrer Gultigteit erspertlich ift, daß in der betr. Bersammlung ein Dritte bes Geschlichgistesapitals erweizigientit und eine Mehrheit von zwei Dritteln der abzegebenen Stimmen dasur ist: so werden sammlich Indere den geschenen Stimmen dasur ist: so werden sammlich Indere den geschenen Stimmen dasur ist: so werden sammlich zu erscheinen, oder im Bestinderungsfalle schriftliche Bestmadern zu über Berstetung an den Unterzeichneten der andere in Bersin wohnhafte Mitglieder des Aussichtsetzes einzuseinen, indem sonit leicht der Fall einterten kann, daß bei Nichtschalbsfähigkeit der Bersamlung nach § 16 l. c. eine zweite anderaumt und daburch die Erösnung des Bankzeichälte, sehr zegen das Interesse aller Betheiligten, über den gesteln Zermin hinaus verzögert werden mitzte.

Aur Vequemilicheit der Gesellschafter sellen baber an die Einzelnen, wie das verige Mal, besondere Einladungen mit angehängtem Vollmachtsformular gesandt werden, welches letzere einfach mit darauf bemeetter Namensunterschrift anher einzusenden ist, worauf des

Nothige wegen ber Bertretung bier beforgt werben wirb.

Bis zum Tage ber Generalverjammlung werben noch Actienzeichnungen bei bem Unterzeichneten ober bei herrn Banfier Delbrud in Berlin angenommen, wobei jeboch zugleich bie Einsenbung ber ersten Angablung von 25 p.Ct. (50 Ablr. auf jebe Actie) an bas Bankbaus Delbrud, Lo & Comp. in Berlin (Taubenstraße 30) bewirft werben muß. Dies auf vielsache Anfragen.

### (Innung der Bufunft Jahrg. 1864 G. 127.)

#### Die dentiche Benoffenichaftebant gu Berlin

hielt, wie den Commanditiften durch besenderes Einladungsschreiben sowie durch Anzeigen in den öffentlichen Blättern bekannt gemacht werden ist, am 10. December lipe Generalversammlung ab, welcher die Lestiger von mehr als 800 Actien theils perschilde, theils durch Broolmächtigte beiwohnten. Es wurden mit Einstimmigkelt solgende Veschlüffe gefaht:

1) herr Kreisgerichte Rath Rudoluh Parviline gu Brandenburg a. h. wird als zweiter perfonlich haftender Gesellichafter genablt und der vom Auffichteath entwerfene, Seitens der Gesellichaft mit ibm absuschließende Bertrag genebmigt;

2) Die Firma ber Gefellichaft wird folgendermagen geaubert: Deutiche Genoffenicaftebant von Gorgel, Parrifius und Comp.;

3) Das Actien-Capital wird von 250,000 auf 270,000 Thir., die Bahl ber Actien

aljo von 1250 auf 1350 erhöht; 4) Un Stelle bes aus bem Auffichtsrath ausscheibenben herrn Stadtgerichterath Tweften

wird herr Regierungerath a. D. v. Unruh in Berlin gewählt.

Augerbem theilte ber Borfitente bes Auffichterathe, herr Delbrud mit, bag bie zweite Gingablung von 25 pl. auf jebe Actie fur ben 10. Sanuar 1865, bie britte und vierte fur



ben 10. Marg, begw. ben 10. Mai ausgeschrieben werben wurde, und Interimebescheinigungen über bie erfolgten beiden erften Gingablungen, von ben perfonlich haftenben Befellichaftern unterzeichnet, nach Eröffnung bes Bantgefcaftes im Unfang Januar 1865 ertheilt werben wurben. Cammtliche Actien fint gezeichnet, und bie Beidnungen geichloffen.

Das Gefdaft ber Bant wird am 2. Januar 1865 eröffnet und fint bon biefem Tage an alle Genbungen an fie unter ihrer Firma, nach bem Beidaftelocal Berlin, Die Unwalticaft.

Bebrenftrage 56 gu abreffiren.

### Bertrag der deutschen Genoffenschaftsbant mit den perfonlich haftenden Gefellichaftern.

(Innung ber Butunft 1865 G. 19.)

3mifden ben herren ac, ale Bertretern ber Grunder ber beutiden Genoffenicaftebant einerfeits und bem herrn U. Corgel aubererfeits ift vorbehaltlich ber Benehmigung burch bie auf ben 5. b. D. gur Conftituirung ber Befellichaft berufene Generalverfammlung ber nach. ftebenbe Bertrag abgeichloffen worben.

§ 1. herr Corgel tritt als einer ber Weichafteinhaber ober perfonlich haftenber Befell. ichafter in bie Commantitgefellichaft auf Actien, welche unter ber Firma

Deutiche Genoffenicaftebant ven Gorgel & Comp.

errichtet wirb, und übernimmt ale folder mit einem noch zu bestimmenten zweiten Beidafteinhaber bie Beidafteleitung und Verwaltung ber Bant fur bie Beit von ber Conftituirung

ber Gefellichaft bie jum 31. December 1880.

\$ 2. Fur bie Rechteverhaltniffe ber Weichafteinhaber und bie Beichafteführung find bie Beftimmungen bes verftebenten, in ber conftituirenten Generalversammlung am 5. b. D. notariell ju vollziehenten Befellichaftevertrages in jeber Beziehung maggebent. herr Gergel verpflichtet fich, biefe Beftimmungen genau zu berbachten, auch feine gange Beit und Thatigteit ber Benoffenichaftebant ju mitmen, feinerlei Befchafte fur feine eigene Rechnung ju betreiben, unt fich bes Un. unt Berfaufe von Borfeneffecten fur feine private Rechnung ganglich zu enthalten.

§ 3. Wird biefer Berbindlichkeit zuwidergehandelt, fo foll ber aus einem folden unerlaubten Beidafte etwa erzielte Bewinn und überbies eine Conventionalftrafe von 1000 Thir. (eintaufent Thalern) ber Wefellichaft gufallen, mabrent jeber baraus entipringente Berluft bem

Contravenienten gur Laft fallt.

§ 4. Die Actien ber Bant burfen nicht beliehen werben und bie Beschäfteinhaber felbft

burfen felbft feinen Grebit bei ber Bant nehmen.

\$ 5. Die Remuneration ber perfonlich haftenben Gefellichafter regelt fich nach folgenben Beftimmungen :

nach Beftreitung aller Sandlungeunkoften, wegu außer ber Diethe fur bie Beichafts. localien, ber Anichaffung und Unterhaltung ber Beichafteutenfilien, ben auf bas Beicaft fallenten Steuern, ber Befoldung bes Comptoirperfonals ac, auch eine an jeben ber Geschäfteinhaber fur ihre Muhwaltung und ihre perfouliden Untoften gu entrichtenbe Entichabigung von jahrlich 2000 Thir. (zweitaufent Thalern) gebort, werben

a) nach Maggabe bes § 20 bes Statute 5 pCt. vom Bewinn gur Bilbung eines

Refervefonte, und

b) 4 pCt. bes eingezahlten Actienfapitale fur bie Actienare berechnet. Bon bem alsbann verbleibenten Reft erhalten bie Beichafteinbaber ben vierten Theil zu gleichen Antheilen.

Berlin, 4. Dct. 1864. (Unterfdr.).

3wijden bem Auffichterath ber beutiden Genoffenichaftebant und herrn Rreisgerichterath Parrifius in Brantenburg ift beute unter Buftimmung bes herrn Gorgel verabrebet worben, bağ berr Parrifius unter ben Bebingungen bes Statute vom 5. Dct. und bes borftebenben Bertrages vom 4. Det. b. 3. ale zweiter Geschäfteinhaber ober perfonlich haftenber Befellichafter in Die Wefellichaft eintritt, vorbehaltlich ber Benehmigung burch bie bemnachft ju berufente Generalverfammlung.

Berlin, 9. Nov. 1864.

(Unterfchr.)

2.

### Bum Reujahr.

#### Die Geldkrifis und die deutsche Genoffenschaftsbank.

(Innung ber Bufunft, Jahrg. 1865 G. 1.)

Mit einer ferneren Erweiterung unferes Blattes und ber langft angeftrebten Grundung eines ben Bedurfniffen ber Benoffenschaften bienenten Grogbantinftitute begrugen wir bas Neue Jahr, ale Beiden bes weitern Fortidreitens und fortwahrenten Erftartens ber beutiden Benoffenichaftebewegung. Dagu tommt, bag auch in ber Organisation beffelben auf bem im vergangenen Auguft ftattgehabten Bereinstage ju Maing burch Berathung und Annahme bes von ber Unwaltichaft vorgelegten Organifden Statute bee Allgemeinen Berbanbes ber beutichen Erwerbe. und Birthichaftegenoffenichaften eine felte Norm gefunden ift, welche bem gegenseitigen fruchtbaren Berfebr ber Bereine und ber Forberung gemeinsamer Intereffen burch Bufammenwirten gum Stuppuntte bient. Belange es noch in ber nachsten Beit, Die gesicherte privatrechtliche Stellung berfelben in Bezug auf Bermogenefabig. feit und Rechteverfolgung burch bie Befetgebung burchzuseten, fo maren wir in ber That an einem Benbepuntte ber Bewegung angelangt, von bem aus bie grogartigfte Entwidelung in furgefter Frift in Ausficht ftanbe. Doch tritt bie unmittelbare Erledigung biefer gerechten Forderung vor ben brennenden politischen Tagesfragen auch nochmals gurud: - abzuweisen ift biefelbe bei ber Bebeutung ber Genoffenschaften fur Die gefunde wirthichaftliche Entwidelung unferes Bolfes nicht mehr, fonbern bochftens auf furge Frift gu bertagen.

Doch während uns folche Borgange mit frischem Muth für unsere Aufgabe erfüllen, mahnet uns die politische und commercielle Lage des Baterlandes jur äußersten Borschot. Geense ernst, wie das alle, tritt das neue Safe in diese keichteng an und beran. Kämpfe haben stattgefunden, Siege sind ersoch ist einer großen nationalen Sache, aber noch ist die Ernte der blutigen Saat nicht geborgen, noch die Bestietlung der Bolgen des Sieges im nationalen Sinne nicht erfolgt, und Ausschoten gen neuen Kämpfen und Bervicklungen im

Innern wie nach Mugen umgieben ben politischen Gefichtefreis.

Alles dies konnte nicht fehlen auf die Gewerbethätigteit, die ohnehin von dem Druck bes amerikanischen Pruderkampfs noch nicht befreit ist, einen ungünstigen Einstuß zu üben, der sich in der dedeuntelne Seigerung des Disconto an sammtlichen eurepäisichen Wefreln und in der Anappe des Geldmarktes kund gab. Allerdings hat sich dies seitbem einigermaßen zum Pefferen gewendet, intessen best des doch noch von allen Seiten, und die Geschiedung in halten. Geschiedung weitere, vielleicht sehr nahe Eventualitäten gleicher, ja schlimmerer Art gefast zu halten. Geschiedert Aussicht auf seiten under Justande nicht.

Dies haben unfere Erwerbe- und Wirthichaftegenoffenichaften wohl zu beachten. bejondere muffen fich bie Belbinftitute barunter, bie Borichufpvereine und Boltebanten, auf eine andauernde Anappe in ihren gewöhnlichen Gelbquellen gefaßt machen und in Ausbehnung ihrer Weichafte mit großter Borficht und nur unter entsprechenber Steigerung bes eigenen untunbbaren Sonds verfahren. Manche ernfte Berlegenheiten find an Bereine, welche in biefem Puntte nicht folit genug begrundet und geleitet maren, in ber letten Beit herangetreten, und mahrend mehrerer Monate war bas Angelot von Rapitalien bei ben Unterverbanden und ber Anwaltichaft fo fehr unter ber Nachfrage, bag auch biefe Gelbvermittelung bem Beburf. niffe nicht entfernt genügte. Naturlich fagten babei bie fonft mit uns in Berbindung ftebenden Großbanten wiederum, wie im Beginne bes verfloffenen Jahres, aus und verfagten allen ben Bereinen bie Belber, welche nicht feit langerer Beit regelmäßige Umfage bei ihnen machten. 3m Bangen ift bie allerbinge ziemlich raich vorübergegangene Conjunctur feinem unferer Bereine verhangnigvoll geworben, und bat gerade burch bie Unbequemlichfeit und bie fleinen Berwidelungen, welche fie mit fich führte, nur gum Guten gewirft. Inbem bie Richtigfeit ber vielfachen Mahnungen ber Unwaltschaft und ber Bereinstage ben Leitern unferer Genoffenschaften praftifch bestätigt wurde, hatte bies ihr bereites Entgegenkommen in ben gun Schut dagegen empfohlenen Magregeln gur Folge, und niemals zuvor ift in fo kurger Beit foviel fur eine feste Begrundung ber Bereine gescheben, sowohl burch Steigerung bes eigenen Rapitale, Ginfigung geraumer Authigungsfriften für bie aufgenommenen fremden Anleben, wie in Begau auf die Spiriung der Mitgliebichaft. Und hierin auf das Eifrigste fortgufahren, muß allen unfern Genossenschaften bringent emtichten werden.

Nur erft wenige bavon haben bei ihrer nech jungen Erifteng eine Stufe erreicht, wo sie in beier Bezichung abschliegen könnten. Niemand aber sell sich bew den verhältnismäßig turgen und milben Berlauf ber Krife taufden lassen. Osh ab biestelte seit Jahren breht und in einzelnen Erschaupen sich antündigt, ohne bech recht zur vollen Wirtung zu temmen, läßt einen endlichen besto stärferen Ausberuch erwarten. Möge er alle unsere Bereine gefaht und in ihrem innern hatt gekräftigt sinden! Daß bei berartigen Bortommnissen zulest bech nur jeder auf sich seibt mit Sicherheit rechnen tann, haten sie erlebt.

Gang besenderes mussen aber ver der Täuschung warnen, als eb das Sachverkaltnis in biefer Begiedung etwa für die Julunft durch die vem Reugider ab ihre Thätigkeit eröffnende Genofsen sich alte bei den bei den bei die bei der Bereichen um Angemeinen von einem Greistantinstitut zu erwarten haben, ist von dem unterzeichneten Anwalt schon in dem Jahresbericht für 1862, sewie in der Beilage zu Ar. 7 Jahrgang 1863 biefes Patattes (S. 73) ausgeschrechen, und es wird gerade an der Schwelle der Wirfzankeit dieses neuen Institute nötlig, dies nechmals einderinglich hervorzuschen, um falschen Erwartungen und einer Menge

fruchtlefer Untrage und Gefuche ben Saus aus entgegenzutreten.

Bill eine Bant ihrer Beftimmung, fur einen gewiffen Rreis bas Gelbbeburfnig gu vermitteln, genugen, fo muß fie, soweit bas eigene Kapital ber Banthalter nicht ausreicht mas wohl nirgende ber Rall ift - fich jum Mittelpunfte fur bas Bufammenftromen von Rapitalien zu machen wiffen, welche Unlage fuchen und ohne ihre Dagwifdentunft nuplos fur ben Berfehr baliegen murben. Dan muß ebenfogut fur bas Angebot von Kapitalien, wie fur bie Nachfrage barnach eine feste Runbichaft haben, Leute, Die Gelb bringen, fegut wie folche, bie Welt belen, an bas Beidaft gu feffeln, fich fur ben Abflug wie fur ben Buflug regelmagige Canale offen gu balten versteben. Gich ben lettern etwa in ber Sauptfache von andern Banten ber verichaffen zu wollen, mare gang verschlt. Wenn man fich, um ben Rapitalbebarf Dritter gu vermitteln, felbit erit eines britten Bermittlers bagu bebienen muß - und fo fteht es mit einer Bant, bie von andern Banten lebt, - tritt man aus ber Rolle ber Bant felbit in bie bes Runten jurud, und bie Roften wie bie Gefahren eines folden Beichafte überwiegen feine Bortheile, fcon in gewöhnlichen Beiten. Treten aber gar noch allgemeine Creditericontterungen bingu, fo wird ber Bruch unvermeiblich, ba bie creditirende Bant, Die bann felbit ihre gangen Mittel jufammengunehmen bat, naturlich einem Concurreng. institut am erften fundigt, und ihre perfonlichen Runden folange ale möglich ichont.

Diefer im Bantwefen unbeftrittene Grundiat gilt nun fur unfere Bolfebanten momöglich in erhöhtem Dage. Diefelben konnen als neue Inftitute fich im Bertrauen bes Publifums nur burch bie großte Borficht befestigen und haben obenein, ba bie unbemittelten Rlaffen wefentlich ben Stamm ihrer Dlitgliedichaft bilben, bas Ginwerfen eigener Mittel alfo im Unfange verhaltnigmäßig nur geringfügig ausfällt, fremben Grebite in größerem Umfange Wie follen fie ba allen Unforderungen genugen, fommt ihnen bie Emmyathie ber arbeitenten Klaffen bei Anlegung von beren fleinen Ersparniffen, überhaupt bas Bertrauen ibrer nadften Umgebung nicht entgegen, welche fich von ber Zwedmagigfeit ibrer Ginrichtungen, ber Celibitat und Punttlichfeit ihrer Beichaftofuhrung, ber Tuchtigfeit und Reblichfeit ihrer Leiter perfonlich ju übergeugen Gelegenbeit bat? - In tiefen ihren nachten Umgebungen, in benjelben Areifen, wo fie ihre Abnehmer finten, muffen unfere Bereine ihren Gretit, ben 3uflug von Belbern, fur ben regelmäßigen Bebarf fich fichern, ebe fie auf ben ber Grogbanten, ale Dulfemittel in augerorbentlichen gagen, bei plotilidem und porübergebenbem Beburinig, Unipruch machen tonnen. Rur einem folden geschäftlich ichon in fich begrundeten Borichußvereine, nicht einem, ber fich burch Bantjufcuffe erft in eine geschäftefabige Lage ju bringen gebenft, tann bie Stupe ber Benoffenschaftebant mit allen ben großen Bortheilen einer folden Wefchafteverbindung ju Theil werben, wie fie bas über bie gange commercielle Welt verbreitete Det folder großen Belbinftitute mit fich bringt. Dieje Forberung ift auch ichen bieber immer an unfere Benoffenschaften berangetreten, von benen namentlich bie Borichugvereine es größtentheils recht wohl verftanden haben, fich bie localen Creditquellen gu offnen. Man wird baber nicht leicht fehlgreifen, wenn man annimmt: bag, wenn ein folder Berein felbit nach mehrjahrigem Befteben nicht bagu gelangt, fich feinen Betriebefont ber Sauptiache nach in feinen unmittelbaren Umgebungen zu eröffnen, irgendwie Anstände vorhanden sein muffen, welche störend auf das Bertrauen des Publikums einwirken.

Salt man biefe Puntte felt, se wird man baraus ungefähr abzunehmen vermögen, in welchen Grenzen fich ber Geschäftieversehr unserer Vereine mit ber Genessenschafte brugen burfte. Nach bem Geschlichgievertrag über Errichtung berselben soll biefer Verfehr burch eine besondere Intruction gergelt werden, welche ber Auflichtstrath, bem ber unterzeichnete Anwalt angehört, mit ben Geschäftsführern zu entwerfen und zu veröffentlichen hat. Ohne biefer Intruction im Mindesten vorgreifen zu wollen, welche wir hoffentlich siehen in ber nöchten Rummer unseres Blattes werden mittheilen können, erlauben wir und hier nur einige unmaggebliche Andeutungen, wie wir im Einvernehmen mit einem ber herren Geschäftsführer und bie Sache ohngefahr benten.

Abgefeben von Commissionegeschaften, Ineaffo, Ausfunfteertheilung, Gröffnung weiterer Berbindungen und mas fonft bergleichen bie Bant ben Bereinen bieten mag, wird man fich nach Borftebenbem beideiten muffen, bag biefelbe ihren Kont nicht in ftebenten Darlehnen an bie Bereine gur Berftarfung von beren regelmäßigem Betriebetapital auf langere Beit feftlegen tann. Dagegen wird bie Bant benjenigen Bereinen, welche barum nachsuchen, ein laufendes Conto eröffnen von gewiffer Sobe, welche fich nach bem Bermogeneftanb ber Bereine richtet, über welchen bie nothigen Ausweise (Bilangen, Mitgliederverzeichniffe) geliefert werben muffen. Muf tiefes Conto, welches, wie gefagt, nicht ju einem ftebenten Debet werben barf, geicheben Gin. unt Ausgahlungen, und tonnen bie Bereine barauf traffiren. Goll einmal bie festgesette bobe im Debet überichritten werben, bann werben bie Bereine burch Einsendung von ihrem Bechselportefeuille Dedung zu gewähren haben, bis bas Debet auf ben normalen Betrag gurudgeführt ift. Gind bie Bereine bei ber laufenten Rechnung im Grebit, fo betommen fie von ber Bant Binfen, bie naturlich im Gabe niedriger find, ale biejenigen, welche fie fur bas Debet gabten, wobei noch bie ubliden Provifionen fur bie Bant eintreten. Der Bug ber Binfen fur Debet und Crebit tann nicht im Boraus firirt werben, fontern richtet fich nach ben wechselnden Preifen bes Gelbmarftes. Bietet ein Berein ber Bant Gelber auf Kundigung an, fo hat er naturlich auf bobere Binfen Anfpruch, ale im Conto corrente, je nach ber Runbigungefrift, bie er fich bebingt.

Auch das Discontiren von Gereinswedfeln wird fic zu einem fruchtdaren Geschäftsmeige entwideln, wenn die Bereine namentlich erst die Rechte fausmannischer Firmen worden
erhalten haben. Go lange diese Weefele aber nur auf den Ramen eingelner Vorstandemitglieder
steben, wird es immer nur mit größter Werschet ausführbar sein. Dazu semmt aber nach ein
anderer wesentlicher Grund, der der Ausdehnung, welcher diese Geschäftszweig fabig ist, mindeltens
für den Augenblick entgagensteben kennte. Wie jedes neu bezinnende Geschäft, hat auch die
Genezie unschaft des ank gerade am Unfang, bis sie selsen Bedeung winden und frem Golder
im gescheren Massitate bei ibr angelegt werden, sehr bespräum zu vereiren nut ihren Golder
ungammenzuhalten. Ihr Bertehr kann und muß sich daher erst allmälig entwickeln, mit der
wachsenden Kenntnig ibres Tereains und der Junahme ihrer bieponiblen Mittel. Dies mögen
migere Bereiten dei den Aufrebreungan, welche sie an die Land fiellen, sit die erste zeit nie

aus ben Angen laffen.

Rabl neuer, fowie folder, benen es bisber fur bie Betheiligung an Mitteln feblte, fich melben. ba bie Summe ber jabrlich nen entstautenen in bie Sunberte gebt, und Mittel unt Berfebr bei ben meiften raich machien. Das zeigt fich fogar ichen jest, wo nach taum geschloffener Beidnung nicht wenige Autrage wegen nachtraglicher Actieuzeichnung an bie Anwalticaft eingegangen fint. Go mag wohl ichen innerhalb Sahroffrift ber Beitpunft eintreten, bas Bant. tavital ju verdoppeln und mit einer neuen Actienemiffien vorzugeben, ohne befurchten ju muffen, bie Ditgliedichaft gu weit in und fremte Rreife auszudehnen. Rur auf biefem Bege, aber bann and ficher, erhalten wir, und ich bente in wenigen Sabren, ein Inftitut, welches ju einer mabren Stute ber Genoffenichaftebewegung empermachien wirt, bann aber auch mit minbeitens 1 Million Thaler ausgestattet fein muß.

Als Antwort auf mehrjache Anfragen baber jum Edling: Dogen fic alle Benoffenichaften und beren Mitglieder und Freunde, Die fich mit Action (qu 200 Thalern) bei unfrer Bant noch ju betheiligen munichen, bei bem unterzeichneten Unwalt melben. Wenn auch fur ben Mugenblid ihrem Berlangen nicht gewillfahrt werben fann, weil bie einmal gezeichnete Commandit Metiengabl nur burch einen bem Santelegericht angezeigten, burch bie Beneralbersammlung sanctionirten Statutennachtrag vermehrt werden barf, fo sollen boch bie eingebenden Anmelbungen angefammelt, und, fobalt fie eine erhebliche Gumme erreichen, mit Bergrößerung

bes Actienfapitals vorgegangen werben.

Grenje wird man jefort nad Eröffnung ber Bant fich bemuben, bie ben von Berlin allguferuliegenten Bereinen zu bequemerem Bertehr ermunichten Berbindungen berguftellen, und an befondere michtigen Platen womöglich formliche Agenturen gu grunden. Und fo mirb es hoffentlich in turger Beit gelingen, Die gunftige Wirtjamkeit bes neuen Gelbinftitute fur bie Benoffenichaften nach allen Seiten bin fublbar ju machen, befonders wenn bie lettern felbit ihrerfeite nach Rraften bagu beitragen. Soulze. Delibid.

#### 3 (Blatter fur Genoffenichaftemefen, Jahrg. 1866 G. 61.)

### Die ordentliche Generalversammlung der deutschen Genoffenschaftsbant

von Gorgel, Parrifine n. Go. ift am 11. April bierfelbit unter ftatutenmäßiger Leitung bee herrn Delbrud als Borfigenben bee Auffichterathe abgehalten. In ben fur bie Befanntmachungen ber Wefellichaft bestimmten vier Zeitungen waren Wefchafteuberficht, Bilance vom 31. December 1865 und Bewinn . und Berluft . Conte, wie felgt, veröffentlicht:

| Einnahme.       | lleberficht ber Gefchafte im Jahre 1863. | Musg       | abe.  |    |
|-----------------|------------------------------------------|------------|-------|----|
| Ebir.  @gr Wf.  |                                          | Ebir.      | Egr V | ŧ. |
| 270,000         | Rapital . Conto                          | _          |       | -  |
| 35,466 26 6     |                                          | 28,116     |       | 6  |
| 102,347 9 4     | B., achttagige Rundigung                 | 81,897     |       | 1  |
| 19.885          | . C., cinmonatige                        | 16,656     | 18 -  | _  |
| 17,748 25 6     | D., dreimonatige                         | 9,858      | 24    | 4  |
| 1.018,379 17 3  | Bereine, laufenbe Rechnungen             | 1,006,615  | 29    | 3  |
| 1.932,006 29 5  | Private.                                 | 2,064,345  | 19 -  | _  |
| 1,362,075 6 10  | Conto fur Berichiebene                   | 1,370,666  | 6 1   | 1  |
| 392,254 29 1    | Combart . Conto                          | 409.321    | 4 3   | Š  |
| 27,810 2 1      | Bucano . Conto                           | 27,799     | 16    | 5  |
| 1,772,755 26 4  |                                          | 1.935,857  |       | 2  |
| 2.697.082 11 9  | Effecten . Conto                         | 2,721,019  | 11 5  | 2  |
| 348,671 - 11    | Accept . Conto                           | 277,847    |       | 6  |
| 226,696 15 5    |                                          | 228,618    | 12 -  | _  |
| 7,231 20 1      | Coupon Conto, Thaler Coupons             | 17,120     |       | 8  |
| 5.538 11 6      |                                          | 145        |       | ă  |
| 7.942 29 —      | Binien Conto                             | 4,108      |       | š  |
| 81 25 —         | Ginrichtungefoften                       | 1,397      |       | 6  |
| 01 20           | Utenfilien Gonto                         | 1,389      |       | 2  |
| 594 3 7         | Unfoiten · Conto                         | 9,290      |       | 6  |
| 334 3 1         | Gebabte und bevorftebende Berlufte       | 2.208      |       |    |
| _   _           |                                          |            | 2 :   |    |
| - 1-1-          | Raffen . Beftand                         | 30,287     | 2 .   | 0  |
| 10,244,569 19 7 | Gefammt . Umfat                          | 10,244,569 | 19 1  | 7  |

Gewinn . und Berluft . Conto 1865.

| 60           |          |                                                                                     | pat.                                                           |
|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 2blr.<br>658 | êgr<br>2 | 3 Einrichtungetoften 50% Ab. Incaffo . C.                                           | ento, llebertrag Shir. Sgr &                                   |
| 277          |          | 3 Utenfilien . Conto 20% Ab. Provifione                                             | . Conto , beegl 5,392 23                                       |
|              | 24       | 11 Untoften . Conto, Uebertrag Gffecten . @                                         | nto, beegl 3,834 3 5 onto, beegl 2,754 3 onto, beegl 10,867 11 |
| 708          | 9        | 11 Berlufte auf laufende Rech. Coupon . Con                                         | onto, beegl 3 14                                               |
| 1,500        | -        | - Bertufte auf nothleidende Bechfel                                                 |                                                                |
| 1,103        | 17       | 1 Refervefond, Uebertrag von<br>10% bee Reingeminne                                 |                                                                |
| 9,900        | -        | Dividende à 4% auf 327 Tage<br>und Abrundung auf 7 Ehir.<br>10 Egr. für 1350 Actien |                                                                |
| 32           | 3        | 7 Caldo Bortrag auf 1866                                                            |                                                                |
| 2,876        | 24       | -                                                                                   | 22,876 24 -                                                    |

Bilance nach bem Abichluffe am 31. December 1865.

| Actiba  |            |     |                                             | Baff             | ba.     |
|---------|------------|-----|---------------------------------------------|------------------|---------|
| Thir.   | êgr        | 14. | Capital Conto                               | 25lt.<br>270,000 | egr if  |
| 32.152  | 3          | 9   | Bereine, laufente Rechnungen                | 43,915           | 21 5    |
| 165,971 | 2          | 2   | Pripate.                                    | 33,632           | 12 7    |
| 15 259  | 18         | 4   | Conto fur Bericbiebene                      | 6,668            | 18 3    |
| 17,066  | 5          | 7   | Lembard Conto                               | _                |         |
| 30,287  | 2          | 3   | Raffen . Conto                              | _                | _  _    |
|         |            |     | Effecten Conto                              |                  | 1 1     |
|         | 1          | H   | Gigene Effecten 2,036. 15. 6.               |                  |         |
| 26,691  | 2          | 6   | Bu liefernde 24,654, 17                     | _                | l — I — |
| 173,969 | 2          | _   | Bechiel . Conto (mit 7% pr. 31. Decbr. 1865 |                  |         |
|         | -          |     | reducirt                                    | _                | - -     |
| 9,892   | 17         | 1   | Coupen. Cente                               |                  |         |
| 1,936   | 9          | 3   | Mgio . Conto , fremde Gelbforten            | _                | l — I — |
| 1,111   | 14         | 11  | Utenfilien . Conto                          | _                |         |
| 658     | 2          | 3   |                                             | _                | _  _    |
| _       | _          | _   | Accept . Conto , laufende Accepte           | 70,823           | 29 5    |
| _       | _          | _   | Darleben A                                  | 7.350            | 14 -    |
| _       | 1-         | -1  | . В                                         | 20,449           | 10 3    |
| _       | <b> </b> - | _   | . C                                         | 3,228            | 12 -    |
| _       | -          | -   | D                                           | 7,890            | 1 2     |
| _       | 1_         |     | Referbefond                                 | 1,103            | 17 1    |
| _       | -          | _   | Dividende 1865                              | 9,900            |         |
| _       | -          | -   | Gewinn . und Berluft . Conto                | 32               | 3 7     |
| 474,994 | 20         | 1   | - T                                         | 474,994          | 20 1    |

Bur Erfauterung biese Berichte, welcher ben anweiendem Mitgliedern in Abruck bereits borber eingehändigt war, verlas Sorgel einen besenberen, für be Generalversammlung bestimmten Bericht. Derseiche lautet ohne Einleitungsjag wörtlich wie solgt:

"Für ben Berkehr mit ben Ereditgenoffenschaften faben fic allmälig feste Nermen berausgebildet und innerhalb berseine Weichafte in steigender Progression vermehrt. Die Umfabe betrugen ausschließlich ber auf andern Centen notirten Geschäfte mit ben Bereinen, auf bem Conto "Bereine laufende Rechungen":

|     | in Ei | nnahn | ne  |    |    | 1865      |          | in Husgat | e   |     |
|-----|-------|-------|-----|----|----|-----------|----------|-----------|-----|-----|
| Thi | r. 38 | ,559. | 3.  | 2. | im | Januar    | Thir.    | 12,818.   | 1.  | 6.  |
|     | 43    | 342.  | 15. | 3. |    | Sebruar   |          | 33,657.   | 19. | 2.  |
|     | 69    | 442.  | 25. | 8. | į, | März      |          | 84,761.   | 11. | 7.  |
|     | 64    | 662.  | 27. | 2. | ,  | Upril     |          | 74,465.   | 6.  | 9.  |
|     | 90    | 397.  | 6.  | _  | ,  | Mai       |          | 66,877.   | 5.  | 4.  |
|     | 88    | 439.  | 5.  | 1. |    | Juni      |          | 118,184.  | 13. | 10. |
|     | 79    | ,554. | 10. | 4. | ,  | Juli      |          | 64,394.   | 25. | 8.  |
|     | 70    | 627.  | 21. | 4. |    | August    |          | 84,307.   | 13. | 1.  |
|     | 95    | ,721. | 13. | 4. |    | Ceptember |          | 102,801.  | 28. | —.  |
|     | 138   | ,751. | 13. | 9. |    | Deteber   |          | 132,567.  | 23. | 9.  |
|     | 104   | ,117. | 28. | 5. | ,  | November  |          | 84,307.   | —.  | 6.  |
|     | 134   | ,594. | 6.  | 9. |    | December  |          | 147,473.  | —.  | 1.  |
| 211 |       | 210   | 00  | ^  | -  | 0 6       | O-C.C. 1 | 000 015   | 00  | 0   |

Thir. 1,018,210. 26. 3. im gangen Jahr Thir. 1,006,615. 29. 3.

Auf eine weitere Steigerung bes Berkehrs mit ben Crebitgenossenten in normalen Beiten icheint bas im laufenben Jahre gewonnene Rejultat hinguweifen. Daffelbe ergiebt einen Ilmige

|       | in Ginna | hme |     |    | 1866      |      |       | in Ausgal | e   |    |
|-------|----------|-----|-----|----|-----------|------|-------|-----------|-----|----|
| Thir. | 171,009. | 5.  | 6.  | im | Januar    |      | Thir. | 149,683.  | 3.  | 3. |
|       | 137,844. | 11. | 2.  |    | Februar   |      |       | 130,180.  | 16. | 8. |
|       | 204,998. | 18. | 11. |    | März      |      |       | 234,568.  | 18. | 2. |
| Thir  | 513 859  | 5   | 7   | im | 1 Suartal | 1866 | Thir  | 514 432   | 8   | 1  |

Den allgemeinen Bantverfehr umfassen bie Conten: Private, laufende Rechnungen und Conto für Berichiedene. Wir benuben biese Gelegenheit, um unsern hiefigen und auswärtigen Actionairen und Freunden unsern Dank auszusprechen für die uns zugewiesenen werthvollen Verbindungen.

Auf bem Combard Conto erscheinen bie gegen Berpfandung von Effecten und gegebenen

Darleben und bie auf bem Wege bes Report angelegten Gelber.

Die commissionemeise gemachten Un und Bertause von Effecten sind auf bem Effecten-Conto neirit. Eigene Speculations - Weichafte sind burch bie Bestimmungen bes Gesellichaftsvertrags ausgeschliesen.

Die verausgabten Weichafteunkoften gruppiren fich wie folgt :

| Wehalte                    |    | 4. | Thir. | 5,715. | 5.  | —.  |   |
|----------------------------|----|----|-------|--------|-----|-----|---|
| Miethe und Steuern         |    |    |       | 1,157. | 5.  |     |   |
| Beigung und Licht          |    |    |       | 150.   | 16. |     |   |
| Beitungen und Courebericht |    |    |       | 92.    | 10. | —.  |   |
| Porto und Depefchen        |    |    |       | 300.   | 21. | 7.  |   |
| Drofchten und Erintgelber  |    |    |       | 59.    | 21. | 6.  |   |
| Drudfachen und Inferate .  |    |    |       | 200.   |     |     |   |
| Bucher, Papier und Formula | re |    |       | 428.   |     |     |   |
| Ginmalige Ausgaben         |    |    |       | 243.   | 22. | —.  |   |
| Reijekoften                |    |    |       | 170.   | 24. | 6.  |   |
| Berichiedene Ausgaben      |    |    | - •   | 178.   | 14. | 10. |   |
|                            |    |    | Thir. | 8,696. | 24. | 11. | _ |

Die Höhe bieser Ausgaben durste sich bei ber in Aussicht zu nehmenden fünftigen Bermehrung des Geschäfts-Umfages verhältnigmäßig vermindern und auf den Erträgen der solgenden Jahre weniger sehwer laiten. Die Erträge des verslösseun Jahres 1865, wie sie sich auf dem dertaillirt mitgetheilten Gewinn- und Berlust-Conto ergeben, gestatten nur vorzuschlagen eine Dividenden-Vertheilung von 4 pCt., so daß der Dividendenschein Nr. 1 für einen Zeitraum von 327 Lagen, welchen des eingegahlte Capital sür das Geschäft thätig geweien sit, mit Thr. 7. 8. —. und zuzüglich der vergeschlagenen Abrundung von 2 Sgr. mit zusummen Thr. 7. 10. —. vom 1. Wai cr. ab eingelich werden Abrundung von 2 Sgr.

Dir wunichen bie Erhöhung unferes Geichaftefapitals mit vielen ber befreundeten Grebitgenoffenschaften, um ihnen im Bedarffalle eine fraftigere und nachhaltigere Stute ale bieber gemabren ju tonnen. Ge legen aber bie fetigen Buftanbe ber Politit nicht minber, ale bie bes Gelbmarttes uns bie Nothwendigfeit auf, fur Die nachfte Butunft bavon abgufteben und

uns ju beidranten auf bas Borbanbene.

Die Importation großer Gummen Ameritanifcher Ctaatsanleihen, ber Bau großer Gifenbahnstreden haben bas fluffige Rapital und ber burch mehrere Jahre hohe Preis ber Baumwolle, so wie ber fteigende ftaatliche Berbrauch von Steuern und Arbeitstraft zu un-productiven Zwecken haben bas Kapital überhaupt vermindert und seinen Werth in einem Maage erhoht, welches ichwer auf ber gabritation und bem hantel laftet. Der burch anhaltend niedrige Preise und ichlechte Ernten ohnebin bart mitgenommene Getreidebau ift noch ernitlider bebrobt. Birb in fo fritifden wirtbichaftliden Buftanben Deutschland vom Burger. friege beimgefucht, muß berfelbe um jo unbeilvollere Birfungen haben und in großen Dimenfionen geiftiges und materielles Gigenthum vernichten. Golde Beiten find nicht geeig. net, Credite auszudehnen, und ba fich bies bie Greditgenoffenichaften felbft fagen und bemgemag ibre Weicafte und Gredite vermindern werben, icheint fur ben Augenblid fein bringender Grund fur Die Erhohung unferes Grundfapitale porhanden ju jein."

Der Borfigenbe theilte mit, bag in Bemagheit § 19 bes Befellichaftevertrages bie Revifion ber Rechnungen burch ben Auffichterath auf's Sorgfaltigfte vorgenommen fei und ber Beneralverjammlung überlaffen bleibe, ob fie eine besondere Commiffion gur Superrevifion mablen wolle. Ein folder Antrag murbe von teiner Geite gestellt, und ber Abichlug fo wie Die Feststellung ber Dividende auf 7 Thir. 10 Ggr. fur 327 Tage ohne Discuffion ge-

nehmigt.

Bor ber nun ftattfindenden Babl bes Auffichterathe auf brei Jahre erflarte ber Borfitente Delbrud, eine etwaige Biebermahl nicht annehmen ju konnen, namentlich weil er als Banquier ein Concurrent ber Gesellichaft fei, und es für paffenber erachte, bag die im Aufsichterath befindlichen Geschäftsmanner nach keiner Seite hin ein collibirendes Interesse batten. Schulge Deligich empfabl bierauf an Stelle Delbrud's ben Stabtrath Deper Dagnus, ale einen in ber Raufmannichaft und an ber Borje bervorragenten Mann, ju mablen. Un ber Babl nahmen 379 Actien mit 180 Stimmen Antheil. Es wurden gemablt Schulge. Delisich, Benjemann, Alex. Gliter, DR. Magnus, & Reichenheim mit 180, von Unruh mit 176 und Frohner . Dreeben mit 173 Stimmen.

hierauf wurde im Unidlug an bie von Gorgel vorgetragenen Erlauterungen barüber biscutirt, weshalb gur Beit Die fonft fo bringend wunschenewerthe Erhohung bes Actien. fapitale nicht möglich ericheine. Die Berfammlung befchlog, namentlich auf Schulge Delitich' Empfehlung, Die Weichafteführer und ben Auffichterath ju erfuchen, balbmöglichft Die fpatere

Erhöhung bes Actientapitals verzubereiten.

Nachbem bie Beriammlung ben Geichaftsführern burch Auffteben ihren Dant ausge-

fprochen batte, murbe bie Beneralversammlung geichloffen.

g. D.

4

### Deutsche Genoffenschafts-Bant von Soergel, Parrifins & Co. in Berlin.

(Blatter für Genoffenfchaftewefen, Jahrg. 1867 C. 41.)

| Einnah     |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                      | Musgabe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|            | Sgr.                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                      | . €gr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pf.   |
| 30,287.    | 2.                                                                                                                                                                                                                                             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| 1,842,814. | 21.                                                                                                                                                                                                                                            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Private, laufende Rechnungen 1,842,8                                                 | 55. 24.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4     |
| 1,991,210. | 4.                                                                                                                                                                                                                                             | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bereine, laufende Rechnungen 1,972,4                                                 | 21. 14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9     |
| 3,663,041. | 19.                                                                                                                                                                                                                                            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Conto fur Berichiebene 3,655,8                                                       | 01. 24.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10    |
| 401,064.   | 22.                                                                                                                                                                                                                                            | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Lombard. Conto                                                                       | 91. 15.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1     |
| 41,070.    |                                                                                                                                                                                                                                                | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Darlebn. Conto A 45,8                                                                | 79. 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6     |
| 115,694.   | 22.                                                                                                                                                                                                                                            | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . В                                                                                  | 99. 16.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| 1,469.     | 17.                                                                                                                                                                                                                                            | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . C 4.3                                                                              | 20. 22.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | _     |
| 9,289.     | 9.                                                                                                                                                                                                                                             | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | D 10,5                                                                               | 95. 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2     |
| 2,359,019. | 7.                                                                                                                                                                                                                                             | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bechfel-Conto                                                                        | 78. 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5     |
| 2,973,887. | 25.                                                                                                                                                                                                                                            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Effecten Conto 2,989,1                                                               | 00. 25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5     |
| 112.631.   | 29.                                                                                                                                                                                                                                            | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Coupone Conto                                                                        | 79. 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6     |
|            | 6.                                                                                                                                                                                                                                             | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                      | 81. 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2     |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Accept-Conto                                                                         | 23. 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11    |
|            | 19.                                                                                                                                                                                                                                            | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Previfiene Conto                                                                     | 15. 18.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11    |
| 9,202.     | 22.                                                                                                                                                                                                                                            | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Binjen-Conto 4,5                                                                     | 62. 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1     |
| 624.       | 21.                                                                                                                                                                                                                                            | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Untoiten Conto 9,3                                                                   | 97. 24.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4     |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Utenfilien-Conto                                                                     | 38. 21.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ginrichtungefoften                                                                   | 74. 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                      | 08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | _     |
| 55.        | 6                                                                                                                                                                                                                                              | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                      | 77. 26.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1     |
| 4,255,202. | 17.                                                                                                                                                                                                                                            | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Gefammt-Umjat 14,255,                                                                | 202. 17.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6     |
|            | \$\frac{\$\pmath{s}\trianglerright{tr}}{30,287.} \\ 1,842,814.\\ 1,991,210.\\ 3,663,041.\\ 401,064.\\ 41,070.\\ 115,694.\\ 1,469.\\ 9,289.\\ 2,359,019.\\ 2,973,887.\\ 112,631.\\ 286,137.\\ 409,243.\\ 8,458.\\ 9,202.\\ 624.\\ \end{tabular} | \$\frac{\pmatrix}{30,287}\$. \$\left(\pmatrix)\$ 21, \$\left(387)\$. \$\left(21,091)\$, \$\left(21,0 | \$\frac{\partial \text{\$\text{\$\text{\$T(tr. } \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | Thir   Sqr.   9f.   30,287.   2.   3   Rassential Research   1,842,814.   21.   3   Private, lausende Rechaungen   1,842,81,991,210.   4.   5   Bereine, lausende Rechaungen   1,972,43,663,041.   19.   3   Cente für Exchédedene   3,655,84   3,645,84   22.   2   Endrard-Conto   391,8   401,064.   22.   2   Endrard-Conto   391,8   2.   9   R.   45,8   115,694.   22.   9   R.   1,469.   17.   9,289.   9.   9,289.   9.   9.   10,5   2,359,019.   7.   11   Rechsel-Conto   2,369,4   2,359,019.   7.   11   Rechsel-Conto   2,369,4   2,286,137.   6.   6   Rassende Conto   118,8   2,861,137.   6.   6   Rassende Conto   2,849,4   3,458.   19.   11   Provisione-Conto   2,843,8   3,8458.   19.   11   Provisione-Conto   2,845,8   3,658,6   22.   22.   6   3insen-Conto   4,56   4,58   4,58   19.   10   Provisione-Conto   4,56   4,58   4,58   19.   10   Rassende Conto   4,56   4,58   4,58   19.   10   Rassende Conto   4,56   4,58   4,58   4,58   19.   10   Rassende Conto   4,56   4,58   4,58   4,58   4,58   4,58   4,58   4,58   4,58   4,58   4,58   4,58   4,58   4,58   4,58   4,58   4,58   4,58   4,58   4,58   4,58   4,58   4,58   4,58   4,58   4,58   4,58   4,58   4,58   4,58   4,58   4,58   4,58   4,58   4,58   4,58   4,58   4,58   4,58   4,58   4,58   4,58   4,58   4,58   4,58   4,58   4,58   4,58   4,58   4,58   4,58   4,58   4,58   4,58   4,58   4,58   4,58   4,58   4,58   4,58   4,58   4,58   4,58   4,58   4,58   4,58   4,58   4,58   4,58   4,58   4,58   4,58   4,58   4,58   4,58   4,58   4,58   4,58   4,58   4,58   4,58   4,58   4,58   4,58   4,58   4,58   4,58   4,58   4,58   4,58   4,58   4,58   4,58   4,58   4,58   4,58   4,58   4,58   4,58   4,58   4,58   4,58   4,58   4,58   4,58   4,58   4,58   4,58   4,58   4,58   4,58   4,58   4,58   4,58   4,58   4,58   4,58   4,58   4,58   4,58   4,58   4,58   4,58   4,58   4,58   4,58   4,58   4,58   4,58   4,58   4,58   4,58   4,58   4,58   4,58   4,58   4,58   4,58   4,58   4,58   4,58   4,58   4,58   4,58   4,58   4,58   4,58   4,58   4,58   4,58   4,58   4,58   4,58   4, | Thir. |

Aus der vorstehenden Uedersicht und unter Bergleichung mit dem Geschäftsberichte für 1865 ersehen die Herren Actionare eine Bermehrung des Gesammt-Umsahes von Thir. 10,244,569. 19, 7. in 1865 auf Thir. 14,255,202. 17. 6. in 1866.

Die wichtigeren Conten, verglichen mit 1865, weisen nach in E in nab me.

|                    | 1           |       | 1865.      |     |      | ,      | 1866.      |     |    |
|--------------------|-------------|-------|------------|-----|------|--------|------------|-----|----|
| Private, laufenbe  | Rechnungen  | Thir. | 1,932,006. | 29. | 5    | Thir.  | 1,842,814. | 21. | 3  |
| Bereine, laufende  | Riechnungen |       | 1,018,379. | 17. | 3    |        | 1,991,210. | 4.  | 5  |
| Conto fur Berichie | bene        |       | 1,362,075. | 6.  | 10   |        | 3,663,041. | 19. | 3  |
| Lembard . Cento    |             |       | 392,254.   | 29. | 1    |        | 401,064.   | 22. | 2  |
| Bechjel Conto .    |             |       | 1,772,755. | 26. | 4    |        | 2,359,019. | 7.  | 11 |
| Gffecten Conto .   |             |       | 2,697,082. | 11. | 9    |        | 2,973,887. | 25. | 3  |
| Provifions.Conto   |             |       | 5,538.     | 11. | 6    |        | 8,458.     | 19. | 11 |
| Binfen Conto .     |             |       | 7,942.     | 29. |      |        | 9,202.     | 22. | 6  |
|                    |             |       |            |     | 21 u | egabe. |            |     |    |
|                    |             |       | 1865.      |     |      |        | 1866.      |     |    |
| Private, laufende  | Rechnungen  | Thir. | 2,064,345. | 19. | _    | Thir.  | 1,842,855. | 24. | 4  |
| Bereine, laufente  | Rechnungen  |       | 1,006,615. | 29. | 3    |        | 1,972,421. | 14. | 9  |
| Conto für Berfchie | bene        |       | 1,370,666. | 6.  | 11   |        | 3,655,801. | 24. | 10 |
|                    |             |       | 409,321.   | 4.  | 8    |        | 391,891.   | 15. | 1  |
| Bedfel-Conto .     |             |       | 1,935,857. | 17. | 2    |        | 2,369,478. | 9.  | 5  |
| Effecten Conto .   |             |       | 2,721,019. | 11. | 2    |        | 2,989,100. | 25. | 5  |
| Provifione. Conto  |             |       | 145.       | 18. | 4    |        | 215.       | 18. | 11 |
| Binfen-Cento .     |             |       | 4,108.     | 25. | 3    |        | 4,962.     | 7.  | 1  |
|                    |             |       |            |     |      |        |            |     |    |

Der Rieg legte uns im verflossenn Jahre eine große Jurudhaltung auf, welche fich in bem Rudgange bes Umjabes auf bem Cento "Private, laufende Rechnungen" barftelt. Den Grebitgenossenschaften mußten und konnten wir im Gegentheile mit Bereitwilligkeit ein

gegenkommen und erzielten mit ihnen einen fast boppelt so großen Umsat als im Vorjahre. Der freundliche und beiden Seiten nuthbringende Berkehr läßt uns für die Zukunft eine weitere und ftetige Entwicklung erhoffen. Das Geminn. und Berluft.Conto ergiebt Reingeminn 17.004. 24. 2 Berben bavon 10 pCt. bem Rejervefond überwiejen Thir. 1,700. 14. 5 und 4 pot. an bie Actionare auf bae Befellichafte. fapital von 270,000 vertheilt . . . . . . . 10,800. —. — 12,500. 14. . . . . . . . . 4.504. Siervon erbalten bie verionlich baftenten Gefellichafter nach bem Bertrage bom 4. October 1864 25 pCt. Tantième . . . . . . . 1.126. 2. 5 3,378. 7. und von ben bann verbleibenben 4 juguglich bes Gewinnüberichuffes aus 1865 . . . . . 7 32. 3. 3,410, 10, 11 erubrigt eine weitere Dividende von 11/4 pCt. (aufammen alfo 51/4 pCt. = Thir. 10. 15. fur Dividendenschein Rr. 2) . . . . . . . . 3,375. --- und ein auf bas neue Jahr ju übernehmenter Bewinnft von . . . . 35, 10, 11 Geminn. und Berluft. Conto. Crebit. Eblt. Gar. Bf. Thir. Ggr. Bf. -. 21. 3 Coupons-Conto. Berluft. Maio-Conto, Gewinn . . 65, 29, 1 773. 3. 4 Untoften Conto. Galbo. 732. 8. 3 Ginrichtungefoften. Calbo. 8.773. Mechfel-Conto, Gewinn . 12,908. 25. Effecten.Conto (erworbene 232. 16. ---Utenfilien-Conto. Abidrei. Binjen von fremben Effecten) 2,751. 16. 10 bung 15 pCt. Provifione. Conto. Grebit 8,458. 19. 11 215. 18. 11 Provifione. Conto. Debet. 9,202, 22, 6 Binjen-Conto . . . . 4.962. 7. 1 Binfen. Conto. Debet. 1,466, 14, 10 Berluite. 17,004. 24. 2 Gewinn-Salbe. 33,387. 23. 10 33,387. 23. 10 Nach biefen Diepositionen ftellt fich bie Schlug.Bilang pro 31. December 1866 wie folgt: Vaffiba. Activa. Ravital-Conto . . . Thir. 187,409. 9. 5 Private, laufende Rechnungen . . . 56,172, 10. Bereine, laufende Rechnungen . . . 29.997. 26. -60,815. 10. 16,645. 1. 4 Conto fur Berichiebene . . 16.478. 12. 197,336. 29. — Bechiel-Conto, perrathige Bechiel. 44,655, 19, 6 Effecten-Conto, noch ju liefernte Effecten. 16,139. —. 8 Coupond. Conto, Thaler. Coupons. 846. 11. --Agic.Conto, Gelbjorten und fremte Coupons. Accept. Conto, laufende Accepte . . . 96,843, 23, 8 43,777. 26. 1 Caffa. Conto, baarer Raffenbeftanb. Darlehn-Conto A., feite Termine . . 2,541. 11. --Darlehn Gonto B., 8 Tage Runbigung 18,362, 22. -Darlehn-Conto C , 1 Monat Kundigung 377. 7. — Darlebn. Conto D., 3 Monat Kundigung 6,584. 1. — 7,892. 28. 6 Lombard. Conto, Combard . Darleben. 1,317, 19, 11 Utenfilien.Conto. 792. —. Dividende pro 1865 . 2,859. 7. 6 Refervefond. Conto . . . 35. 10, 11 Dividende pro 1866 . . . 14,175. - . -Thir. 546,036, 26, 5 Thir. 546,036. 26. 5

Berlin, den 10. März 1867. Deutsche Genossenschafts Bank von Soergel, Parrisius & Co. Soergel. Parrisus.

5.

(Blatter für Genoffenicaftemefen, Sabra, 1868 G. 41.)

### Deutsche Genoffenschaftsbant von Goergel, Barrifine & Co. in Berlin.

#### Einladnng.

Die orbentliche Generalverjammlung ber Commanbitiften ber Deutschen Genoffen. icaftebant von Goergel, Parrifine & Comp. findet

am Mittwoch, ben 25. Marg cr., Abenbe 6 Uhr, bier im Englifden Saufe, Mohrenftrage 49, 2 Er. bod,

ftatt, wogu bie herren Mitglieber ber Gefellichaft hierburch ergebenft eingelaben werben.

#### Lages. Orbnung.

1) Bortrag bes Beichafte. Berichts und bes Abichluffes ber Bucher und Rechnungen pro 1867, fowie Ertheilung ber Decharge.

2) Beititellung ber Divibente.

3) Ergangungewahl fur brei Mitglieber bes Auffichterathe:

a. fur herrn Sabrifbefiger Alexander Gliter, b. fur herrn Commergienrath Leoner Reichen beim,

- welche im vorigen Sabre babingeschieben finb;
- c. fur herrn Director Groebner, welcher fein Umt niebergelegt bat.

4) Bermehrung bes Stamm-Rapitale.

- In Diefer Begiebung beautragen mir:
  - 1) Die Beneralverjammlung ber Commanbitiften wolle beichlichen: Das Beichafts. Ravital burch Ausgabe neuer Actien bis auf 500,000 Thaler gu erboben, ben Auffichterath und bie perfoulid baftenben Befellichafter mit ber Ausführung biefer Magregel, mit ber Kormulirung ber Beichnungebedingungen, fowie mit ber burch bie Rapital · Erhobung nothig werbenden Menderung bes § 2 bes Bejellichafte. pertrages ju beauftragen.

2) Die Generalverjammlung ber Commanbitiften wolle beichließen:

a. ben Muffichterath und bie verionlich baftenben Gesellichafter zu bevollmächtigen. mit ben Unterverbanben und ben Greditgenoffenichaften Gubbeutichlands in Unterhandlung zu treten wegen ber Errichtung einer Filiale an einem paffenben Rheinischen Gulben-Plate auf bie Bedingung bin, bag bie gur Fundirung ber Riliale erfolgente Actienzeichnung in genugenter bobe aus ben betheiligten Unterverbanben felbit beichafft werbe;

b. ber Auffichterath und bie perfonlich haftenben Gefellichafter mogen, nachbem bie Actienzeichnung in genugenter bobe gesichert fein wirt, Ginleitungen treffen gur Grrichtung einer Riliale und gur Borlage megen ber bann nothig merbenben

Ergangung bes Bejellichaftevertrages.

Berlin, ben 4. Darg 1868.

Der Auffichterath ber Deutschen Genoisenschaftsbant von Goergel, Parri. fine & Co.

Dagnus, Borfitenber,

#### Bericht.

Bir erstatten ben herren Actionaren hiermit Bericht über bas verflossene Geschäftsjahr, indem wir ihnen junachst geben bie

lleberficht ber Geschäfte im Jahre 1867. Ginnabme: Musgabe: Thir. Car. Df. Thir. Gar. Df. 43.777 26 1 Caffa.Conte, Beftant aus 1866 übernommen 3.064.001 10 8 Private, laufenbe Rechnungen . . . . . . . 3,111,210 23 11 3,038,497 19 11 Bereine, laufende Rechnungen . . . . . . . 3,065,115 4 3 4.293.818 2 Conto fur Vericbiebene . . . . . . . . . . 3 1 4,295,034 11 36.776 9 Biro. Cento ber Grebitgenoffenicaften . . . . 3 17,331 5 382.514 15 393,246 26 2,747 6 Darlebn.Conto A. 5.288 17 71.981 20 5 B. 69.270 54,050 18 C. 38.481 19 6 60.504 3 6 D. . . . . . . . . . . . . . . . 43,462 3 ß 3.462.431 2 Bediel-Conto . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.466.880 20 8 5,079,580 25 5,074,593 13 1 236.335 16 237.651 12 10 358,717 15 Maio-Cente . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357.916 14 1 Accept. Conto . . . . . . . . . . . . . . . . 809.777 14 11 768,847 4 6 12.276 Drevificue Conto . . . . . . . . . . . . 9 11 304 7.909 23 2 Binjen-Conto . . . . . . . . . . . . . . . . 5.496 13 6 771 24 5 10.804 22 3 12 Utenfilien. Conto . . . . . . . . . . . . . . . . . 494 6 20 Dividende 1865 608 1866 . 13,524 142 29 Rejervefond . . . . . . Gewinn- und Berluft. Conto . . . . . . . . 724 22 2 Caffa.Conto, Beitand auf 1868 übernommen 30,400 28 11

Mus biefen Beichaften ergab fich bas bier folgenbe

21,011,675

10

#### Beminn . und Berluft . Conto.

Gefammt-Umfat .......

21,011,675

1

| €cll.                                                                 | Sat.                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Thir. Egr. Pf. 10,032, 27, 10, Unfoften Conto, Salbo.                 | Thir. Egr. Pf.<br>Bechfel-Conto, Gewinn . 13,601. 7. 5. |
| 5,496. 13. 6. Binfen Conto, Debet.<br>304. — Provifions Conto, Debet. | Effecten Conto, erworbene<br>Binjen von fremden Ef.     |
| 55. 27. 10. Coupons. Conto, Berluft.                                  | fecten 3,566. 9. 5.                                     |
| 724. 22. 2. Berlufte.                                                 | Mgio-Conto, Gewinn 151. 16. 9.                          |
| 271. 24. 5. Utenfilien. Conto, 15 pCt.                                | Binjen. Conto, Credit 7,909. 23. 3.                     |
| Abichreibung.                                                         | Provifione. Conto, Credit . 12,276. 9. 11.              |
| 20,619. 11 Geminn, welcher gu ver-<br>theilen.                        |                                                         |
| 37,505. 6. 9.                                                         | 37,505. 6. 9.                                           |

In liebereinstimmung mit bem Auffichterathe ichlagen wir ber General. Berfammlung vor, ben Reingewinn bes Jahres 1867 fo zu vertheilen:

und an bie Actionare 4 pot. bes Gefellichafte-Rapitale von Thir. 270,000.

12.861. 28. 1. fo perbleiben Thir. 7.757. 12. 11. hierven erhalten bie perfonlich haftenten Befellichafter nach bem Bertrage vom 4. October 1864 25 pCt. Tantieme . . 1.939. 10. und bon ben bann verbleibenben . . Thir. 5,818. 2. 3. 35. 10. 11. auguglich bes Bewinnreftes aus 1866 . Thir. 5,853. 13. erubrigt eine weitere Dividende von 21/o pCt. (aufammen alfo 61/o pCt. = Thir. 12. 10. -. fur ben Divibenbenichein Rr. 3) 5,850. —. -

und ein auf bas Sahr 1868 zu übernehmender Gewinnrest von . Ehlr. 3. 13. 2

Bilance nach dem Abichluffe 31. December 1868,

Stimmt bie General · Versammlung biefen Antragen bei, bann ergiebt fich bie folgenbe

| A c     | tiva. |     |                                                   | Pass    | iva:       |     |
|---------|-------|-----|---------------------------------------------------|---------|------------|-----|
| Thir.   | Sgr.  | Pf. |                                                   | Thir.   | Sgr.       | Pf. |
|         | _     | _   | Capital . Conto                                   | 270,000 | _          | _   |
| 223,710 | 5     | 5   | Private, laufenbe Rechnungen                      | 45,263  | 23         | 3   |
| 34,836  | 14    | 9   | Bereine, laufende Rechnungen                      | 39,036  | 14         | 7   |
| 14,058  | 10    | -   | Conto fur Bericbiebene                            | 14,614  | 22         | 10  |
| 215,387 | 25    | -   | Wechiel-Conto, Tageswerth ber vorbandenen Bechiel | _       | -          | _   |
| 53,209  | 10    | 6   | Effecten Conto, noch ju liefernbe Effecten        | _       | _          | _   |
| 17,348  | 29    | 4   | Coupens Conto, Thalercoupens                      | _       | -          | -   |
| 196     | 26    | 6   | Mgio-Conto, Belbforten unt fremte Coupone         | _       | -          |     |
| _       | -     |     | Accept. Conto, laufende Accepte                   | 137,774 | 4          | 1   |
| 30,400  | 28    | 11  | Caffa-Conto, Caffenbeftant                        | _       | <b> </b> — | _   |
|         | _     | -   | Darlehne Conto B., 8 tagige Rundigung             | 21,056  | 2          | 8   |
|         | -     |     | C., I monatliche Kundigung                        | 15,946  | 5          | 6   |
| _       |       | _   | D., 3 monatlide Runbigung                         | 23,626  | 1          |     |
| 18,625  | 9     |     | Lembard. Conto, Lembart. Darleben                 | _       | _          |     |
| 1,540   | 8     | -   | Utenfilien Conto                                  |         | _          |     |
| _       | -     | _   | Biro Conto, Guthaben b. verbund. Benoffenicaften  | 19,445  | 5          | 9   |
|         | -     | -   | Reservesond                                       | 5,064   | 4          | 7   |
| _       | _     | _   | Gewinn. und Berluft.Conto                         | 3       | 13         | 2   |
| _       | -     | -   | Dividende 1865                                    | 183     | 10         | -   |
|         | _     | -   | . 1866                                            | 651     | -          |     |
| _       | -     | -   | . 1867                                            | 16,650  | -          | -   |
| 609,314 | 17    | 5   | _                                                 | 609,314 | 17         | 5   |

Bur Bergleichung geben wir eine Bufammenftellung ber Umfabe auf einigen Conten und ber Beichafterejultate in ben 3ahren 1865 bie 1867:

Ginnabme:

| Jahr. | Private<br>laufende Rech-<br>nungen. | Bereine<br>laufende Rech-<br>nungen. | Conto für<br>Berschiedene. | Bechfel.  | Effecten. | Accepte. |
|-------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|----------|
| 1865  | 2,932,006                            | 1,018,379                            | 1,362,075                  | 1,772,755 | 2,697,082 | 348,671  |
| 1866  | 1,842,814                            | 1,991,210                            | 3,663,041                  | 2,359,019 | 2,973,887 | 409,243  |
| 1867  | 3,064,001                            | 3,038,497                            | 4,293,818                  | 3,462,431 | 5,074,593 | 809,777  |

Musaabe:

| Jahr. | Private<br>laufende Rech-<br>nungen. | Bereine<br>laufende Rech-<br>nungen. | Conto für<br>Berjchietene. | Wechfel.  | Effecten. | Accepte. |
|-------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|----------|
| 1865  | 1,064,345                            | 1,006,615                            | 1,370,666                  | 1,935,857 | 2,721,019 | 377,847  |
| 1866  | 1,842,855                            | 1,972,421                            | 3,655,801                  | 2,369,478 | 2,989,100 | 383,223  |
| 1867  | 3,111,210                            | 3,065,115                            | 4,294,034                  | 3,466,880 | 5,079,580 | 768,847  |

Refultate:

| Jahr. | Gejammt.<br>Einnahme. | Raffen.<br>Einnahme. | Gefammt.<br>Ertrag. | Unfoften. | Reingewinn. | Divibende. |
|-------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------|-------------|------------|
| 1865  | 10,244,569            | 4,473,877            | 22,876              | 8,696     | 11,035      | 4 %        |
| 1866  | 14,255,202            | 4,340,135            | 33,387              | 8,773     | 17,004      | 51/4 %     |
| 1867  | 21,011,675            | 6,708,367            | 37,505              | 10,032    | 20,619      | 61/6 %     |

Das im Jahre 1867 in Kraft getretene Benoffenichaftsgefet hat vorzugeweise ben Greditgenoffenichaften einen erneuten Anftog ju weiterer raumlicher Ausbreitung, ju intenfiverer Thatigfeit und gu boberer geschaftlicher Entwickelung gegeben, und in Bielen berjelben, neben erhobten Unfpruden an unfere Dienfte, ben Bunich auf Erhobung unferes Gefchaftefapitals von Neuem rege gemacht. Diefer Bunich muß gegenwartig um fo mehr berechtigt ericbeinen, als bereite bie am 11. April 1866 abgehaltene Generalversammlung ber Commanbitiften ben Beidluß faßte:

ben Auffichterath ju erfuchen, geeignete Schritte jur Bergrößerung bee Actientapitale und besfallfige Untrage fur bie Beneralverfaminlung vorzubereiten."

In Ausführung Diejes Beidluffes bat ber Auffichterath unjerer Gefellichaft Puntt 4. 1. auf bie Tagesorbnung ber bevorftebenben Generalverfammlung gefest.

Die oben gegebenen Ueberfichten ber Weichaftergebniffe aus ben Sahren 1865 bis 1867 erweifen bie ftetige Entwidelung unferes Weichaftes, bie felbft vom Rriege und feinen nachften wirthichaftlichen Bolgen nicht aufgehalten ift, und berechtigen gu ber Unnahme, bag bie neue Actien . Emiffion Auflang finden und bag auch bas erhobte Rapital eine gute Rente bringen wirb.

In ben Rheinischen Gulben-Lautern baben wir einige lebhafte und angenehme Berbinbungen. Gie erstrechen fich jedoch nur auf folde Genoffenschaften, welche gelegentlich Bebarf ober Ueberflug an Thalerwechfeln haben, ba bie Berichiebenheit bes Mungfuges auf ben Belb. perfebr wie ein bober Grenggell wirft und bas Bufammenfliegen zweier Strome verbindert. Ben mehreren Geiten ift ber bringente Bunich ausgesprechen werben, wir mochten eine Riliale an einem Orte errichten, welcher in Rheinischen Gulben rechnet, um ben subbeutiden Grebitgenoffenichaften im Allgemeinen einen Weichaftevertebr mit une ju ermöglichen und um fur ibren Berfehr unter einander einen ausgleichenden Mittelpunft gu bilben. Gine folche Filiale murbe gleich bei ibrer Begrundung ein großes und reutables Beichaft verfinden in ber Berbindung mit den rubrigen und geschäftlich boch entwickelten bier in Frage fommenben Benoffenichaften und ihren Weichaftefreunten. Wenn bas bier bezeichnete Bedurfnig fo groß ift, baß es bie fubbeutiden Benoffenichaften veranlaßt, aus fich beraus eine Siliale ju betien, fint wir gern bereit, auf ihre Buniche einzugeben unt ichliegen uns ben babingebenten Untragen bes Auffichterathe an. Dann murbe unfer biefiges Sauptgeichaft in feinem vermehrten Rapitalfont ber Giliale eine fraftige Stute gemabren konnen, wenn fich bei ber letteren porübergebent großere Beburfniffe geltent machen follten, ale fich mit ben ihr abgetrennt gewidmeten Mitteln beftreiten liegen.

Berlin, 29. Februar 1868.

Deutiche Genoffenschafts. Bant von Gorgel, Parrifius & Co. Gorgel. Parrifius.

6.

# Die neue Emiffion von Commandit-Actien der Deutschen Genoffenschaftsbant von Sorgel, Parrifins & Comp. in Berlin.

(Blatter fur Genoffenichaftewefen, Jahrg. 1868 G. 61.)

Inden wir auf den Bericht über die Generalversammlung uniere Genessienschaftsbant vom 25. Marz, c. in Ar. 14 und 15 (Seite 57 fi.) und den Bericht der personlich haftenden Gesellschafter über die Geschäfte der Bant pro 1867 in Ar. 11 und 12 (Seite 42 fi.) der Plätter für Genessenschaftswesen verweisen, theilen wir die in Belge der Generalversammlungs-Beschlüsse vom Aufsicherath und den personich gattenden Gesellschaftern erlassen Aufserdagen und deren Mitglieber zur Ertauterung unten mit und fügen für die Genessenschaften und deren Mitglieber zur Ertauterung Felgendes bei.

a.

Aus ben Geschäftergebniffen unferer Bant innerhalb ber brei Jahre ihres Beftebens bat fich unzweifelhaft berausgestellt:

bag bas Inftitut nicht nur burdaus lebenefabig ift, sonbern eine bedeutenbe Butunft bat, sowie bag ce fich einer ausgezeichneten geschäftlichen Leitung erfreut.

Mit einem Aapital von nur 270,000 Thalern in so turger Zeit sich eine geachtete Stellung an ber Berliner Borge erringen und unter keinekwegs guntigen Berkebeverbaltmissen bereits im britten Sabre eine Dividende von 6% p.Ct. erzielen, unter Innehaltung ber ftrengsten Principien bei ber Gewinnberechnung — bas sind Dinge, die für sich selbst preceden.

Se heben wir in Bezug auf den letztern Punkt aus dem gegenwärtigen, sewie aus dem Rechungsabschilfe pro 1865 (Seite 61 Sabrg, 1866 uns. Bl.) und dem pro 1866 (S. 42 Sabrg, 1867 uns. Bl.), Rechendes berroer:

1) Burben bie erheblichen Ginrichtungstoften vollständig in ben beiben erften Beichaftejabren mit

658 Thir. 2 Syr. 3 Pf. pro 1865 732 8 3 pro 1866 1390 Thir. 10 Syr. 6 Pf. in Summa

burch Abidreibung vom Weichaftbertrage getilgt und bas gange Conto fomit geichloffen.

2) find von bem Utenfilien. Conto

782 Thir. 6 Sgr. 8 Pf. in Summa

von bem Beicaftsertrage abgeidrieben;

3) endlich find, nachdem fammtliche vorgekommene Berlufte in jedem Sahre aus bem Geschäftsertrage gedeckt worden, von dem letteren noch jabrlich 10 pot, mit

gur Bilbung eines Rejervefonts gurudgelegt und berfelbe baburd, unter Bufchlagung ber Binfen, Enbe 1867 auf

5064 Thir. 4 Sgr. 7 Pf.

gebracht worben, obicon man nach bem Gesellichaftsvertrage nur 5 pCt. zu bem genannten Bwede zu rejerviren verpflichtet war.

Unter folden fur bie fteigente Rentabilitat bes Bantgeichafte jo gunftigen Umftanben wird es nicht Bunber nehmen, bag aus ber Mitte ber Actionare in ber Beneralperiammlung fich bas Berlangen geltent machte, bag bei Emiffion ber neuen Actien bie Inhaber ber alten porgugemeije berudfichtigt werben modten. Allein jo berechtigt biefes Berlangen an fich ericheint. wenn man bebenft, bag bie bei Bemefjung ber Divibenben in ben erften Jahren Geitens ber bieberigen Actionare beobachtete Burudbaltung nicht wenig ju ber gunftigen Lage bee Geichafts beigetragen bat, murbe es boch burch bie Rudficht auf bie vielen feit Grundung ber Bant neu entitandenen Genoffenichaften aufgewogen. Unftreitig ift beren Betbeiligung bei ber neuen Actienzeichnung in jeder Beife gu forbern, joll nicht ber 3med unferes Inftitute verfehlt, bie bei feiner Brundung leitende 3bee verlaffen werben, vermoge beren es nicht nur fur, fondern auch in ber Sauptjache burch bie Benoffenichaften in bas leben gerufen murbe. Gine unbedingte Bevorzugung ber bisberigen Actionare in bem Daage, bag baburch bie noch nicht bei ber Bant betheiligten Genoffenichaften von ber Berudfichtigung ihrer Beidnungen gang ober jum Theil ausgeschlossen murben, ift baber von ber Generalversammlung unbebingt abgelebnt und ein folder Borgug nur britten, außerhalb ber Genoffenichaften ftebenben Verfonen gegenüber anerfannt werben.

Bas bie Bedingungen ber Beidnung anbetrifft, fo fint biefelben, namentlich bie Kriften bafur (Monat April), femie fur bie Gingablungen (fur bie erfte Rate ber 15. Mai) in ber unten beigebrudten Aufforberung nach gewöhnlidem Borfenbrauch feftgefett. Gewiß mußte es ber Bant um balbigen Schlug ber Liften und Beginn ber Gingablungen gu thun fein, um ibre Diepositionen je nach bem erzielten Resultate treffen gu tonnen, und bereits hat Die Aufforderung ihre Birtung geubt und bebeutente Beichnungen gleich in ben erften Tagen nach ibrem Ericeinen bervorgerufen. Bugleich mußte man aber fich fagen, bag bie Angelegenheit in ben Rreifen ber Benoffenichaften einen jo raiden Berlauf nicht überall merbe nehmen konnen, ba bieje bei berartigen Engagemente, vermoge ihrer Organijation, gewiffe Stabien in ber Beichluffasjung - Generalversammlungen und bergl. - inne ju halten haben. 216 Mitglied bes Bermaltungerathes ift baber ber unterzeichnete Unwalt ermachtigt, ju erflaren: baft Beidnungen ber Benoffenschaften auf bie neue Actien Emiffion bis Mitte Juli c. in ber Benoffenichaftebant angenommen werben, und bag bie erfte Gingablung von 25 pct., infofern bie Beichnung nach bem 15. Mai erfolgt, 8 Tage nach berfelben zu bewirfen ift. Auf biefe Beije erhalten bie Benoffenschaften volltommen Beit ju ben erforberlichen Diepositionen, und tann bie Angelegenheit - worauf ber unterzeichnete Unwalt besonders Berth legt - auf ben in bie Monate Dlai und Juni fallenden Berbandetagen ber einzelnen gandes. und Propingial. verbante unter ihnen beiprochen werben. Dag bies übrigene biejenigen Bereine, welche ichen jest gur Betheiligung bei ber neuen Zeichnung entichloffen find, nicht hindern barf, Die lettere unverzüglich ju bewirfen, um fich bie gewunichte Angahl Actien auf jeben Kall gu fichern, peritebt fich von felbit.

b.

Berner ergeben bie bieberigen Erfahrungen:

ban bie Deutiche Genoffenichaftebant mit wachfenbem Erfolge fich ber ibr geftellten Aufgabe, ber gorberung ber Benoffenichaften burch Bermittelung bes Grogbantverfebre für Diefelben und Darbietung eines Mittelpunttes ju gegenseitigen Umfaben, unterzieht.

Richt nur, bag ber Berfebr mit ben Bereinen fich gegen bas erfte Sabr verbreifacht bat, beginnen auch bie Formen bafur fich in immer fruchtbringenberer Beije festguftellen. Befontere perfpricht bie neuerlich burch bie Bant in bas leben gerufene Bermittelung eines belangreichen Biro-Berfehrs unter ben Bereinen nicht blos fur bie Berftartung ber finangiellen Gulfemittel, fontern angleich fur bie geschäftliche Ausbildung berfelben von erheblicher Bebeutung gu werben .). Unt ie mehr man fich auf tiefe Beife allieitig in einen mabrhaft bankmanigen Berfehr einarbeitet, um jo weniger tommen Bumuthungen Geitens ber Bereine, wie in ersterer Beit, bie in Greditgewährung ju festen Rapitalanlagen binaneliefen, por.

Butem befeitigt bie burd bas Preuf. Benoffenichaftegefes (beffen Geltung fur gang Mortbeutichlant in naber Ausficht ftebt) ben Bereinen verliebene Rechtefabigfeit viele Erichwerungen, welche fich geordneten Weichaftsbeziehungen mit benjelben entgegenstellten, jowie bie burd baffelbe auferlegte Nothwendigfeit taufmannifder Geidafteführung ein großeres Bant-Inftitut, welches ihre Greditpapiere in ten Berfehr großerer Rreife einführt und ihnen wie ibren Mitgliedern auch fenft weitere Berbindungen vermittelt, fur fie mehr und mehr gur Roth-

wendigfeit macht.

Eröffnet fich aber in Folge biejes Manges ber Dinge fur bie Deutiche Benoffenichafts. bant von Sahr ju Sabr ein weiterer und bedeutenberer Wirfungefreis, fo geben bamit noth. wendiger Weise and gesteigerte Anforderungen an ihre Thatigfeit und Mittel Sand in Sand. Geit ihrer Grundung im Sabre 1864 hat fich nicht nur Die Bahl ber Deutschen Genoffenichaften, fonbern auch ber Berfebr ber einzelnen Bereine verbopvelt. Bringt man bagu noch bas, nach Borftebendem, bei ihnen ftets machfende Beburfnig nach Bantvermittlung in Anichlag, fo wird es augenfallig, bag bie frubere Dotation unferes Inftitute nicht ausreicht, um baffelbe jur Befriedigung ber gesteigerten Unipruche ju befabigen. Gine Erbobung bes Commanbit-Actien-Rapitale von 270,000 anf 500,000 Thaler ericeint baber, abgefeben von ber Rudficht auf Die fteigende Rentabilitat bes Geichafte, ununganglich geboten, will man bie Bant überhaupt in ben Stand feten, ihrem Sanptzwed zu genugen.

Siergu nach Araften mitzuwirfen, haben bie Benoffenichaften und beren Mitglieber vor Allen Urface. Dochte auch Die Zeichnung ber ausgeschriebenen Gumme fich außerhalb ihres Rreifes, bei tem guten Renomme ter Deutschen Genoffenschaftsbant an ter Borje, recht wohl beichaffen laffen, fo murben fie boch ftete Befahr babei laufen, bas Inftitut burch ben überwiegenten Bumachs folder Actionare feiner Beftimmung, ber besondern Berudfichtigung ibrer Beburfniffe, entfremtet und in Die Babnen eines gewohnlichen, letiglich auf Gewinn freculirenten Bantgeschäfts gebrangt ju feben. Bit es bei ber Grundung gelungen, zwei Drittel fammtlicher Actien bei ben Genoffenichaften und beren Mitgliebern unterzubringen und in Rolge beffen in ben Beneralversammlungen ftete eine fichere Debrbeit in allen bas Intereffe ber Genoffenichaften berührenden Angelegenheiten ju erlangen: fo mirt ein abnliches Berbaltnig auch jest mit allen Rraften von unfern Bereinen anzustreben fein, bamit wir biefe gunftige Polition nicht verlieren.

c.

Der britte wichtige Puntt ift bie Brundung einer Riliale ber Benoffenschaftebant fur bie Rheinischen Gulben ganter in Grantfurt am Dain.

Dag man eine jolde Riliale von Anfang in Mueficht nahm, war felbitverftanblid, weil bie Deutide Benoffenicatiebant ohnebem, aus ben in ber Beneralveriammlung anerkannten Grunten (cf. G. 60 b. Bl.), ihren 3med, Die Stubung ber gefammten Deutschen Genoffenicaftebewegung, niemale vollitanbig ju erfullen im Ctanbe ift. Gbenfo naturlich mar es aber auch, bag man mit ben guerft gu Bebote gestellten Mitteln nicht gleich an eine folde Musbebnung bes Unternehmens geben kennte, fich vielmehr auf Grundung bes Sauptinftitute au

<sup>\*)</sup> Bir begieben uns bieruber auf bas von ber Bant an Die Genoffenichaften erlaffene Circular pon Enbe Muguft 1867.

Berlin beidranten mußte, bem Centralvuntt fur Nortbeutidlant, als bem eigentlichen Seerb ber Bewegung, um welchen fich bie großte Babl ber Benoffenschaften gruppirte. Huch batte man aus biefem Bereiche bauptfachlich bas Angebot ber notbigen Mittel ju erwarten, intem bie fubbeutichen Genoffenichaften - mit Ausnahme von Raffau - bamale noch wenig in Ausbreitung und Beichaftsbedeutung vorgeschritten waren. In ber That bat fich auch bie Betheiligung von borther auf bie Beichnung von jujammen 69 Actien im Betrage von 13.800 Thir, beidrantt.

Diefe Berhaltniffe baben fich aber feitbem vollständig geandert. Die bedeutenbe Musbrei. tung und geschäftliche Entwidelung ber Bereine in Raffau, Beffen-Darmftatt, ber Bairifden Pfalg, Burtemberg und Baben, benen auch bas öftliche Baiern fich neuerlich jugugefellen beginnt, brangt einerfeite bas Beburfnig eines folden Central Grebit Inftitute auf Geiten ber Bereine bort immer mehr in ben Borbergrund, wie baburch auch bie gunbirung eines folden burd Aufbringung ber nothigen Mittel ermöglicht wird. Kennten bereits im Jahre 1864 bie Rordbeutiden Genoffenichaften und beren Mitglieder ca. 160,000 Thir. jur erften Dotirung ber Bant aufbringen, so fint bie Subbeutschen gegenwartig zu einer gleichen Leistung jeber wohl im Stande. Dazu temmt, bag die Inangriffnahme ber Sache gegenwartig viel leichter ift, wo die Bant bereits eine feste Position und anerkannte Wirfjamkeit gewonnen hat, an welche fich bie Gubbeutiche Filiale anlehnt, Die eben nur ale Ausbehnung eines ichen begrunbeten Unternehmens, nicht als felbitftanbiges Unternehmen in Betracht tommt. Ge leiftungs. fabiger namentlich bie Sauptbant in Berlin burch bie Erhobung ihres Grundfapitals wird, umfomebr fommt bies ber Krankfurter Riliale qu Statten, und man fennte mit Rudficht bierauf bas fur bie lettere aufgubringente Rapital auf Die fur eine jeparate geschäft. liche Grifteng allerbinge ungureichente Gumme von nur 150,000 Thalern anichlagen.

Diejen Betrag burch ihre, ihrer Mitglieber und Freunde Beidnungen aufzuhringen, muß aber allerdings ben fubbeutichen Benoffenschaften überlaffen werben. Bur jo geben fie Bengnig baven, mas ihnen bas Unternehmen werth ift, mas fie baran fegen wellen, auf welche Berbindungen und Betheiligung baffelbe bei ihnen ju rechnen bat. Co wenig man ihnen bie Dotirung ter Sauptbant anfinnt, obidon biefe bie Riliale ftust und beren Riffico auf ibr aut rentirentes, volltemmen begrundetes Weichaft übernimmt, fo wenig werben fie bei Aufbringung ber gur Errichtung ter Filiale nothigen Summe auf Die nordbeutiden Benoffenschaften rechnen tonnen, beren Rrafte burch bie Erhobung bes Grundfapitals beim Sauptinftitut gleich. geitig ftart in Unipruch genommen werben, bei melder fie ja felbit in bobem Grabe intereffirt fint, ba es auf bie Ausstattung ber Riliale gurudwirft. Bewiß liegt in Diefer Theilung ber Aufgabe in teiner Beije eine Trennung ober gar Entgegenstellung ber Jutereffen bes Norbens und Gubens unferes Genoffenichaftsbundes. Bielmehr bietet tiefelbe ten geeignetiten Weg jum Biele, ju einer großen gemeinfamen Schopfung, bei welcher Alle gleichmäßig ihre Red. nung finten, gu ber aber auch Beber fur feinen Theil bagu thun mun. Und eben beitbalb mar ben Gingelnen gugumeffen, mas einerfeits ihrem Beritandnift und unmittelbaren Berurinift am nachften lag und andererfeits ben Bereich ihrer Rrafte nicht überftieg.

Dieje gerechte Ausgleichung nach allen Geiten beringt aber binfichtlich ber Beidnung gewiffe Garantieen. Wenn ben Norbbeutiden Genoffenichaften bie Verwondung bes von ihnen aufzuhringenden Rapitale gur Berftartung bee Fonte im Sauptgeschaft bie gum Belange von 500,000 Thirn, nach bem Beidluffe ber Generalversammlung zugefichert ift, fo burfen bie Gutbeutichen Genoffenichaften verlangen: bag fie an ibre Beidnungen nur unter ber Bebingung gebunden fint, bag bie Filiale in Frantfurt wirklich ju Stande fommt.

Dies bat bie Generalverfammlung (cf. Geite 60 t. Bl.) austrucflich anerfannt, wie fich auch teine einzige Stimme gegen bie vom unterzeichneten Anwalt babei geaugerte Unficht erhob: bag bie in Folge ber erften Actienemiffion von ten Gutbeutiden eingezahlten oben ermahnten 13,800 Ebir..) ber gur Grundung ber Filiale jest von ihnen aufzubringenten Summe gu gut gerechnet werten mugten.

Chulge-Deligid, Genoffenicaftemefen.

diam

herborn . . . . . 1000

<sup>4)</sup> Gemerbebant Giegen . . . .

So moge benn bie Angelegenheit dem einsichtigen und energischen Angeisse der Deutschen Gemossenschein eine Auf der baken noch überall gegeigt, daß wir die Dinge zur rechten Zeit und mit den rechten Mitteln in Alug u bringen wissen, das wir Richts übereilen, wie wir Richts berfäumen, und darin eben liegt es, daß wir lieber stete durchsührten, was wir einmal begonnen hatten. Der unterz Anwalt zweiselt keinen Augenblick, daß dies auch eine Belerke zurchsen wird, welches für die Entwickelung des Bertes zurchsen wird, welches für die Entwickelung des Deutschen Genossischen von größter Bedeutung, ja geradezu unentbehrlich ist.

Soulze. Delitich.

### Deutsche Genoffenschaftsbant von Goergel, Barrifins & Co. in Berlin.

Die Generalversammlung ber Actionare vom 25. Marz c. hat einstimmig beschliffen: has Actionapital unierer Gefellichaft von ben gegenwärtigen 270,000 Thalern bis zu 500,000 Thalern zu erböben."

In Ausführung biefes Beichluffes laten wir hiermit ein zur Zeichnung ber neu zu emittirenben

Thaler 230,000 - in 1150 Actien zu je Thaler 200.

Die Zeichnungen bitten wir im Laufe bes Monats April c. in unserem Comptoir, Behrenrenstraße 56, zu bewirfen, wo Zeichnungebogen bereit liegen und ausgereicht werben.

Der gezeichnete Betrag ift bie Enbe bee laufenben Jahres (1868) einzugablen.

Die Einzahlungen werben vom Tage bes Eingangs ab bis Ente bes Sahres 1868 mit 4 pCt. jahrlich verginft.

Bom Anfang bes Jahres 1869 an nehmen bie neuen Actien an ber Divibende Theil. Nach erfolgter Bollzahlung fint bie Actien stimmberechtigt.

Die Actien tonnen fogleich voll eingezahlt werben.

Die erfte Eingahlung von 25 pCt. tann ebenfalls fofort, bat aber jedenfalls bis 15. Mai cr.

au erfolgen.

In Betreff ber ferneren Raten von je 25 pCt. werben bie Gingablungs-Termine minbeftens einen Monat vorber burch bie öffentlichen Platter befannt gemacht werben.

Berlin, ben 30. Marg 1868.

Der Auffichterath: Magnus, Borfigenber. Die perfonlich haftenben Gefellichafter: Soergel. Parrifius.

Bensemann. Salete. Rizze, zu Rostock. F. Reichenheim. Schulze-Delipsch. Soltmann.

> 5) Gredit- und Borichufperein, Friedberg 2 Mctien == 400 Thir. 6) Borichugverein Alefeld Second. 200 7) Dobenau . = 200 8) Grunberg (beffen) 200 -9) Cparverein gang. Gone . = 200 10) Borichuf. u. Greditverein Borme 200 = 11) Boricugverein Conftang . 200 = 1000 \_ 1000 -1000 Jac. Biefter in Bugbach 15) 400 = Apoth. Loigt baf. . G. G. Buding in Alefeld 16) 1 200 = 17) = 200 18) C. Grunmalb 200 baf. == 19) C. D. C. Bered baf. 200

Ga.

69 Actien = 13800 Ebir.

7.

# Deutsche Genoffenschaftsbant von Soergel, Parrifius & Co. in Berlin. (Blatter fur Genoffenichaftemeien, Jahrg. 1869 C. 37.)

Einladung

gur orbentlichen Generalberfammlung am Connabend, ben 20. Marg, 2c. 2c.

Unferen Bericht an bie herren Actionaire über bas jungft verfloffene Jahr eröffnen wir in gewohnter Beife mit ber Geinage und Berricht ber Geschäfte im Ighre 1868.

| Einn       | a h m | e:    | liebersicht ber Geschäfte im Jahre 1868.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ausgal      | e:    |          |
|------------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|----------|
| Thir.      | Sgr.  | Pf.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Thir.       | Ggr.  | Df.      |
|            |       |       | Thir. 30,400. 28. 11 Raffenbeftant am 1. 3an.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |       |          |
| 30,653     | 28    | 11    | , 253 bo. b. Raffenverein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |       |          |
| 3,611,434  | 23    | 7     | Private, laufente Rechnungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,689,601   | 21    | 11       |
| 3,822,373  | 12    | 2     | Bereine, laufende Rechnungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,781,956   | 23    | 5        |
| 482,254    | 13    | 3     | . Gire-Cento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 407,521     | _     | 1        |
| 1,937,924  | 26    | 2     | Conto fur Bericbiebene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,992,322   | 16    | 8        |
| 346,677    | 17    | 6     | Lembard Cento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 345,580     |       | 6        |
| 98,959     | _     | 7     | Darleben-Conto B. 8 Tage Kunbigung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 112,012     | 26    | 1        |
| 28,676     | 25    | _     | . C. 1 Monat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 43,167      | 13    | 6        |
| 7,846      | 8     | _     | D. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10,330      | 18    | _        |
| 4,474,803  | 13    | 9     | Bechiel Conto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4,597,484   | 9     | _        |
| 6,954,621  | 14    | 4     | Gffecten Conto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7,081,586   | 14    | 10       |
| 1,308,447  | 14    | 4     | Accept . Conto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,185,256   |       | 11       |
| 401,897    | 10    | 3     | Coupons.Conto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 417,613     |       | 5        |
| 298,039    | 18    | 7     | Agio. Conto, frembe Gelbforten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 299,710     |       | 11       |
| 20,735     | 6     | 7     | Disconto-Conto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6,049       |       | 9        |
| 8,105      | 18    | 4     | Binfen-Conto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9,596       |       | _        |
| 16,351     | 27    |       | Provisions Conto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 367         |       | 6        |
| 1,615      | 25    | 2     | Untoften Conto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 13,640      | 21    | 10       |
| _          | -     | _     | Ginrichtungetoften-Conto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 163         |       | _        |
| _          | _     | _     | Utenfilien. Conto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 141         | 28    | 6        |
| 184        | 23    | 8     | Geminn- und Berluit . Conto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 228         | 12    | _        |
|            | _     |       | Divitente 1865                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 176         | _     |          |
|            | _     | -     | , 1866                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 609         |       | _        |
|            | -     | -     | . 1867                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 16,193      | 20    | _        |
| 253        | 6     | _     | Referrefond                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             | _     | _        |
| 214,399    |       | _     | Rapital-Conto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | _           | _     | <b>-</b> |
| ,          |       |       | Raffenbeftand a. 31. Dec. Thir. 54,791. 26. 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |       |          |
|            |       |       | bo. b. Raffenverein , 154. 6. 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | 2     | 10       |
| 24,066,256 | 28    | 8     | Gesammt.Umfaß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 24,066,256  | 28    | 8        |
| Mus b      | iefen | Gef   | haften ergiebt fich bas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |       |          |
| Gell.      |       |       | Geminn. und Berluft . Conto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | S           | a t.  |          |
| Thir. Eg   | T. 9  | f.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Thir.       | @gr.  | Pf.      |
| 12,024. 2  | 6. 8  | 3 Ur  | toften. Conto, Galbo. Bechfel. Conto, Bewint                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 . 13,184  | . 7.  | _        |
| 367.       | 4. (  | 3 901 | ovifione . Conto, Debet.   Provifione Conto, Gret                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | eit 16,351  | . 27. | . 6      |
| 9,596. 1   | 9. —  | - Śi  | njen-Conto, Debet.   Binjen-Conto, Grebit .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 8,105     | . 18. | . 4      |
|            |       |       | nrichtungefoften, Galbo. Effecten.Conto, Bineger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | vinn        |       |          |
| 64. 2      | 3. —  | - 23  | rluft. an reportirten Effec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ten . 8,416 | . 14  |          |
| 168.       | 6.    | 8 10  | pCt. Abichreibung auf Agic.Conto, Gewinn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 424         | . 13. | . 8      |
|            |       |       | Utenfilien. Reft - Gingang auf fru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |       |          |
| 24,119.    | 5.    | 1 30  | ihresgewinn, welcher zu Abschreibung bertheilen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 21          | . 4.  | . 8      |
| 46,503. 2  | 5.    | 2     | and the second s | 46,503      | . 25  | . 2      |

16\*

| beschließen, ben Reingewinn bes Jahres 1868 fo gu vertheilen:                                                                                                                                                                      | Thir. Egr. Pf. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Das Geminn- und Berlinft-Conto weift nach einen Greditjalde von werden bavon 10 pCt. dem Reservesond überwiesen Khtr. 2,411. 27. 7 und an bie Actionaire 4 pCt. des bividentenberechtigten Gesellschafts-Kapitals von Thr. 270,000 |                |
|                                                                                                                                                                                                                                    | 13,211. 27. 7  |
| fo bleiben                                                                                                                                                                                                                         | 10,907. 7. 9   |
| vom 4. October 1864 25 pCt. Tantième                                                                                                                                                                                               | 2,726. 24. 4   |
| und von ben bann verbleibenden                                                                                                                                                                                                     | 8,180. 13. 5   |
| zuzüglich bes Gewinnrestes aus 1867                                                                                                                                                                                                | 3. 13. 2       |
| zusammen                                                                                                                                                                                                                           | 8,183. 26. 7   |
| erübrigt eine weitere Dividende von 3 pCt. (gusammen also 7 pCt. =                                                                                                                                                                 |                |
| Thir. 14 für ben Dividendenschein Rr. 4)                                                                                                                                                                                           |                |
| und ein auf bas Jahr 1869 ju übernehmenter Gewinnreft von                                                                                                                                                                          |                |

Stimmt bie Beneral-Berjammlung biefen Antragen bei, bann ergiebt fich bie folgende

| Activ   | a.         |     |                                                    | Pajji     | va.  |     |
|---------|------------|-----|----------------------------------------------------|-----------|------|-----|
| Thir.   | Ggr.       | Pf. |                                                    | Thir.     | Egr. | Pf  |
| -       | -          | _   | Rapital-Conte                                      | 484,399   | 25   | _   |
| 282,570 | 14         | 9   | Private, laufende Rechnungen                       | 25,957    | 5    | 3   |
| 79,880  | 6          | 10  |                                                    | 124,496   | 25   | 5   |
| 8,477   | 7          | 4   | . Gire Cente                                       | 102,655   | 26   | 3   |
| 67.283  | 28         |     | Couto fur Bericbiebene                             | 16,422    | 14   | 8   |
| 17,527  | 24         | _   | Lombart Conto, Combart Darleben                    | _         | -    | _   |
|         | _          | _   | Darlehne Conto B., 8 Tage Kundigung                | 8,002     | 7    | 2   |
|         | -          | -   | C., 1 Menat Kuntigung .                            | 1,455     | 17   |     |
| _       | <b> </b> — |     | D., 3 Menat Kuntigung .                            | 21,141    | 21   | l — |
| 338,418 | 1          | 5   | Mechjel-Conto                                      | _         | -    | -   |
|         |            |     | Thir. 2,713. 10. 6 eigene Effecten                 |           |      |     |
|         | 1          |     | , 10,225 Chaticheine                               |           |      |     |
|         |            |     | " 175,652. 14. 6 noch zu liefernbe frembe Effecten |           |      |     |
| 188,590 | 25         | _   | Effecteu Couto                                     |           | _    | _   |
| _       | -          |     | Accept-Cento                                       | 260,964   | 26   | 6   |
| 33,065  | 10         | 6   | Coupens Conto                                      |           | -    |     |
| 2,292   | 12         | 6   | Agio-Conto, fremte Gelbforten                      |           |      |     |
|         | _          | -   | Discoute-Conto                                     | 1,851     | 1    | _   |
| 1,513   | 29         | 10  | Utensilien. Cento                                  | _         | -    | _   |
| -       | -          | -   | Bewinn- und Berluft-Couto                          | 83        | 26   | 7   |
|         |            | -   | Dividende 1865                                     | 7         | 10   |     |
| _       | -          | -   | , 1866                                             | 42        | -    |     |
| _       | -          | -   | , 1867                                             | 456       |      | _   |
|         |            | -   | . 1868                                             | 18,900    |      |     |
|         | -          | -   | Refervefond                                        | 7,729     | 8    | 2   |
|         | i I        |     | Caffa Conto, Beftand am 31. December:              |           |      |     |
|         |            |     | Thr. 54,791. 26. 6                                 | -4-11     |      |     |
| 54,946  | 2          | 10  | beim Caffenverein , 154. 6. 4                      |           |      |     |
| 074.566 | 13         |     | -                                                  | 1,074,566 | 13   |     |

Aufer bem Conto für Verichiedene, wo in den Jahlen der Verfehr mit dem hiefigen Kassenverin ausgelassen ist, während ihn die Berichte über die früheren Jahre enthalten, weisen alle Conten eine fortichreitende Entwidelung unspres Geschäftes nach. In gleicher Weise find die Erträge gestiegen, mit Ausnahme berer aus bem Nechsel-Conto, letztere eine natürliche Folge ber im Jahre 1868 weiter gesunkenen Discontigue.

Die in vorjähriger General Versammlung beschlossene Bermehrung unseres Geschäfts. Kapitals bis zu 500,000 Afte. ist bewirft und bis am The. 15,600. 5. — in Laufe bes Jahres 1868 eingezahlt. Diese restirenden Abtr. 15,600. 5. — waren von uns gegen 31165 vergütung gestunder und sind bis beute fait vollstandig gewährt, se daß an den Erträgen bes

laufenden Jahres 500,000 Thir. Dividendenberechtigtes Rapital theilnehmen.

Dagegen ist bie von uns angelirette Erfüllung bes Muniches ber süberutschen Kreunde gur Errichtung einer Fillale an einem passenden Orte, welcher nach Rheinischen Gulden rech net, nicht möglich gewesen. Im bei im Kissingen, Constanz, Carleruhe, Kaiserslautern, Kriedeberg und Dieg alsgehaltenen Provingial Berbandblage übereinstimmend und mit greßen Mogeritäten beschlossen, ben Grechtigeneiseschen und ihren Freunden zu empfessen, sie bei ber für biesen besonderen Zwei glate in kanfturt a. M. als wünschensureth und nethwendig bezichnet, bed sind bie Zeichungen ellest, tred ber örtlich erfolgteichen und banftar anzuertennenden Khätigeit einiger Vereinsleiter, im Migemeinen erheblich sinder werden und banftar anzuertennenden Ehätigkeit einiger Vereinsleiter, im Allgemeinen erheblich sinder Vereinsleiter, im Allgemeinen erheblich sinder den Erwartungen und hinter ber als unumgänglich nöhig erkannten Kapital-Tumme zurückgeblieben und bas Preject ist beehalb gegenwärtig unausfällsba.

Berlin, 1. Mary 1869.

Deutsche Benesseufdafte. Bant von Soergel, Parrifius & Co. Soergel. Parrifius.

8.

## Die deutsche Benoffenschaftsbant.

(Blatter fur Genoffenschaftemefen Jahrg. 1869. G. 70.)

Auf Anlaß ber mit Beginn b. 3. erfolgten Erhöbung bes Actien-Kapitals ber beutschen Genossenstatel auf 1/2 Million Thaler baben bie persönlich hattenden Geschlichafter berieben kürzlich an bie beundigen Genossenschaften und inebesenbere an bie bem Girc-Veerkande angeberigen Bereine (man vergl. Jabry. 1868, S. 137—139, 144) je ein Rundischeiben erlassen, welche wir als von allgemeinem Interesse hier zum Abbruck bringen und ber Beachtung ber Genossenschaften in ihrem eigenen Interesse bringent empfehlen. — Das Schreiben an die Genossenschaften lautet:

"Benn wir uns bis jett beschräntt haben, unsere Sahresbericht nur ben Artionaren zu erstatten, geschab bies in Ermägung unseres bieberigen geringen Geschäftetapitales, welches uns nicht gestattete, ber großen Jabl ber bestebenben Genessenscheinschaften annahernd gerecht zu werben, wenn auch nur eine Mindergabl von ihnen zu gleicher Zeit Ansprücke an unsere Kosserbe. Nachdem nunnehr unser Geschäftsfapital auf 500,000 Thater erhöht ist, sind wir im Erante, mäßigen Ansprücken norbburftig zu genügen, und besplat ferlauben wir uns ben Gennessensche im Aufgemeinen unseren Sahresbericht für 1868, welcher ein deutliches Bild des Berlauses unseres Geschäftes mährend diese Bei geschauses giebt, in der Anlage mit der Bitte zu überreichen, benessensche zu würftigen. Wir signen bier an ied beitallitete Uebersicht der mit den Genessenschaft zu würtigen. Wir signen bier an ied betallitete Uebersicht der mit den Genessenschaft au würtigen. Wir signen bier an ebetaillirte Uebersicht der mit den Genessenschaft au würtigen. Wir signen bier an Schnen, mit denen wir noch nicht in Berbindung stehen, eben Konnen, das sich treib unsprech sieher so geringen Kapitales dech eine ziemliche Menge Geschäfte gefunden haben, die wir zum Bertseile fertreiben Gennten.

| Discon-<br>tirte<br>Bechsel: | verfaufte<br>Effecten: | ein.<br>gefandte<br>Coupons: | gefandte<br>frembe<br>Gelb-<br>forten: | eingefandte<br>Wechfel auf<br>uns felbft: | ein-<br>gefanbte<br>Caffa: | Gefammt.<br>Einnahme: | 1868.     | bezogene<br>Bechfel: | getaufte<br>Effecten: | bon une re-<br>mittirte Cou-<br>pons: | bon uns<br>bezogene<br>frembe<br>Gelb-<br>forten: | auf uns<br>gezogene<br>Tratten: | von uns<br>verfandte<br>Caffa: | Gefammt.<br>Ausgabe: |
|------------------------------|------------------------|------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------|----------------------|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| 131,088                      | 31,172<br>28,396       | 6,714                        | 1,419                                  | 1 231                                     | 78,758<br>62,900           | 252,356<br>277,921    | Januar    | 46,375<br>48,525     | 43,585<br>92,885      | 323<br>847                            | 10,717<br>14,462                                  | 33,983<br>29,706                | 109,892<br>94,829              | 255,586<br>284,775   |
| 191,014                      | 42.583                 | 1,781                        | 1,712                                  | 80                                        | 14,818                     | 255,492               | Mari      | 37,327               | 43,532                | 1,845                                 | 22,484                                            | 32,070                          | 111,088                        | 251,897              |
| 136,471                      | 51,646                 | 8,521                        | 1,096                                  | 500                                       | 34,142                     | 234,378               | Mpril     | 89,224               | 47,385                | 1,363                                 | 8,108                                             | 35,777                          | 95,946                         | 233,122              |
| 150,129                      | 44,914                 | 4,286                        | 3,085                                  | 500                                       | 37,760                     | 241,686               | Mai       | 42,084               | 44,428                | 1,408                                 | 2,379                                             | 43,802                          | 82,475                         | 228,158              |
| 253,946                      | 45,980                 | 6,140                        | 2,525                                  | 528                                       | 23,430                     | 341,924               | Suni      | 49,030               | 51,516                | 1,432                                 | 18,719                                            | 51,962                          | 207,841                        | 393,485              |
| 137,002                      | 67,390                 | 6,040                        | 2,827                                  | 1                                         | 164,357                    | 390,785               | Buli      | 130,399              | 78,457                | 1,386                                 | 557                                               | 22,651                          | 100,064                        | 355,595              |
| 167,243                      | 42,794                 | 1,938                        | 572                                    | I                                         | 96,088                     | 320,947               | Muguft    | 167,243              | 42,794                | 1,938                                 | 572                                               | 31,152                          | 96,088                         | 817,792              |
| 250,894                      | 52,930                 | 2.712                        | 2,067                                  | 12                                        | 71,304                     | 385,158               | September | 89,609               | 58,502                | 1,119                                 | 2,458                                             | 43,996                          | 140,993                        | 852,578              |
| 199,545                      | 51,010                 | 3,660                        | 6,582                                  | \$                                        | 59,169                     | 326,579               | October   | 77,959               | 57,103                | 1,122                                 | 12,519                                            | 60,301                          | 111,565                        | 830,722              |
| 173,632                      | 40,633                 | 1,699                        | 1,203                                  | 1                                         | 98,755                     | 326,999               | November  | 104,371              | 66,919                | 960                                   | 5,649                                             | 51,680                          | 68,624                         | 320,176              |
| 259,725                      | 111,324                | 8,777                        | 3,159                                  | 1                                         | 76,862                     | 468,144               | December  | 92,330               | 137,217               | 285                                   | 2,502                                             | 60,908                          | 141,348                        | 458,568              |
| 2,231,871                    | 610,722                | 53,363                       | 27,767                                 | 3,927                                     | 818,343                    | 3,822,373             | 1868      | 924,476              | 769,323               | 14,028                                | 101,126                                           | 497,988                         | 1,860,753                      | 3,781,956            |

Aus den gegebenen Uebersichten geht hervor die sehr große Ungleichmäßigkeit in den an ube ben Bereinen biscontirter Wechsel in den meisten Montenten und hen Bereinen biscontirter Wechsel in den meisten Monaten nach, während in einigen die Summen sich fast verdoppeln. Hiem ist regelmäßig verkunden ein startes und plöhliches Albeben der vergindlichen Guthaben der mit und in Verbindung stehenden Vereine. Ein so ungleichmäßiger Verlauf der Gehäfte legt und mehrere Nothwendigkeiten auf. Er zwingt und im Algemeinen sehr zuendchaltend zu sein mit den Gredigewährungen und mit der Venuhung unseres eigenen Eredits und erheicht eine verhältnigmäßig große Westere in wirklich bereiten Mitteln.

Daß biese mit ber Sachlage unalwendbar verfnüpften Umstände nicht gunftig auf die aus dem Idsent-Geschäft entspringenden Gewinne wirfen kunen, if jedem Sachverständigen leicht erkennden. Sie nachen es unes aur unerlässlichen Pflicht, neben der Erebitgewährung an die Genossenden. Sie nachen es und ein anderes Geschäftssseld zu bebauen, und auf diesem lohnende Resultate für das Geschäft und angemessen Diebtenden für unsere Actionäre zu suchen. Dieb haben wir gefunden in dem Commissione. Geschäft und vorzugeweise in dem und wertauf von Staten und bestaut von Eratus von Bertauf von Eratsbapiteren, Actien und Dilgationen für fremde Rechung und gegen eine entsprechende Provision. Dabei haben uns eine große Angabl unserer Actionäre und manche Genessenste durch Compsessungen des wirfame wir Allegeraugung ihrer eigenen Zedarfe Aufträge sehr wirfame hut Mitzliedern und bentem wir die Gelegenheit benußen, ihnen unsern aufrichtigen Dank zu sagen, bitten wir um ihre sernere Mitwirkung in dieser Michaum und ersuchen alle übrigen, uns auch die ihrige bei passenden von gelegenheit anacheiben zu lassen.

Seit mehr als zwei Zahren laffen wir folche Bechjel auf Nantpläte, welche wir vorher Genossenschaften viesen ich and der Benossenschaften beien ab, ib vorüberziehem der den bei den Benossenschaften wie der ab, bie vorüberziehem der dueren Geldüberstuß haben und biesen auf bie eben bezeichnete Weife nuthalten in der umstehenden Tabelle unter der Aubrit "von uns bezogene Bechjel". Es liegt in beseichen Bernischen der Weifer unter der Aubrit "von uns bezogene Bechjel". Es liegt wertheilbaften Vermittlung des Gelbüberslusses und Vedarfs zwischen dem Genossenschaften unter einander. Ein zwar langlames aber fettiges Innachen gelet uns hoffnung auf eine fortichreitende Annaherung zu dem Ziele. Die solche Vereins-Wechjel von uns beziehenden Genossenschaften den in denstellenden und acceptiernen Mitzilieder der einen Genossenschaften der unter eines katen in denstellenden und acceptierne Mitzilieder der einen Genossenschaft, dann dies Genossenschaft aus ihrem Girc auf uns, und endlich wir selbst, wodurch nicht nur die prempte Aben der der Genossenschaften aus die möglicht große Verfügbarteit des darin angelegten Agribals geschoert ist.

Eine weitere Vermittlung des danfmäsigen Berefors zwischen den Genossenschaften unter einander haben wir geschässen in der Giro-Genossenschaft. Durch dieselbe wird unsererieit testenfrei übertragen die Forderung oder Schuld des einen Vereins auf den anderen, mittelst einer von und bewirften Buchung. Ferner regelt sie das Incosso von Wechsten und Bankpläse und jolch Ste, an denen Wiro-Genossenschaft weinen, vernindert die Archit nach Möglickeit durch Goncentration und schraft die Kosten auf ein Minimum ein, indem sie durch die Gentralisation die gegenschisse Abrechung gestatet. Sede einzelne dem Giro-Vereinade beigestretene Freiht-Genossenschaft das für übergen werden. Der die keine den die einze Genossenschaft das für die fürzigen Giro-Genossen nur ein einiges Gond grübten, draucht, wenn sie für mdere Incossenschaft des siehen Lagen an und au schreiben, und, wenn sie ihre Denossenschaft das für Speckel gekommen oder die einzessischen Lagen an und au schreiben, und, wenn sie ihrechnung dringen will, nur zweimal monatlich und sie Gentschlich auf ihr Guthaben an und im Mtrechnung dringen will, nur zweimal monatlich

an une, (nicht an bie einzelnen Giro . Benoffen) ju remittiren.

Bergeichniß ber Giro.Plate:

Allfebt (Weimar), Altena, Angermünde, Avolda (Weimar), Arnswalde, Artern, Augsburg (Vaiern), Verlin, Venn, Venabenburg a. r. h., Galu, Galte a. b. S., Gassel, Gemein, Gadsen), Gebein, Essen (Angermünde, Erceite, Dahme, Dortmunk, Dissiperter, Duisburg, Erlertel, Cumben, Greiter, Criesburg, Erlertel, Camben, Greiter, Criesburg, Bitchne, Franklurd a. b. D., Hirtenwalde, Gera (Neuß), Goessinis (Altenburg), Goeta (Geburg), Grarefrath, Greis (Reuß), Greinster, Guben, Guitterw (Meltenburg), Derfacter, Greisburg, Greinster, Greisburg, Greinster, Greisburg, Greisb

Das Edreiben an bie Giro. Genoffen lautet:

"Wir erstatten Ihnen hierdurch Bericht über die Bewegungen bes Girc Berkehrs im Jahre 1868:

(Ciebe nebenftebenbe Tabelle.)

"Kür Porte, welches entsteht durch unsere Sendung von Mechseln auf Gire-Platze an Gire-Genessen um Incasse, durch beren Baarsendungen gur Ausgleichung empfangener und eingegangener Incasse-Nechsel, sowie durch beren Aufgaben über direr ihret von anderen Gire-Genessen einer Aufgaben über diere ihre beren Gire-Genessen eine Gire-Genessen eine Gire-Genessen eine Gire-Genessen und eber andere Gire-Genessen Instituten. Im die der Aufgeber Unter und der auf der Gerenften vertausgabe 1868 ist selcher Weise durch und von der und der Geraftung an Gire-Genessen eine Salligid 25.19.2 Klt. 22 Cgr. von und in den Gire-Genessen gertabet Weise gerachten Bachsel auf Gire-Platze und bie fammtlichen auberen Gire-Genessen eine kaftigt 89,279 Thie. 12 Cgr. 9 Pf. selcher Wechsel, se dass auf 100 eingezogene Thaler nicht gang 11/2 Cgr. gemeinschaftliche Porteausgaben fallen.

Mus ben obigen Zablen gebt bervor, daß wir für sammtliche Giro-Genossen nicht nur ben Berkebr awischen ibnen vermittelten, seubern auch für sie 214,083 Tht. Wechsel auf Berlin und preußische Sanktlaße einzegen, während sammtliche übrige Giro-Genossen für und nur 25,192 Tht. und für die auberen Giro Gelessen 89,279 Tht. Wechsel engagen. Zamit sit wollten mit Dessenigen, welche bießer annahmen, wir wollten mit ter Ginrichung bes Giro-Verkebrs die Gredit-Genossenien lediglich zu unserem Vertheile ausbeuten, bewiesen, dass sie sich in ihrer Aunahme irten, und bei sie bei gestendung nicht mehr als Grund anführen können, aus welchem sie sich ber Giro-Genossenschaft und ausbeuten als Grund anführen können, aus welchem sie sich der Giro-Genossenschaft und anschliegen.

Die tieber erzielten Nefultate geben uns, und wir hoffen, auch ben Giro Genossen, leberzeugung über den Augen des Giro-Verschrs für die betheiligten Gredit-Genossenschaften im Allgemeinen und über die Jeweckmäßigkeit der getrossenen Gurichtungen, Verbessenschaften in Einzelneiten verbehalten. Die Annehmidsteit und der Augen des Giro-Vertessen wird sich aufehnlich steigern mit der Vernuchtung der Zahl der Theilachmer und der intensiveren und sachgemäßeren Ausbeutung der Vertebyung der Jahl der Vertungen und Vernuchrung des Verschessenschaften und verbalteinung der Abeisnahme und Vernuchrung des Verschessenschaften und verbalteinsignäsig die Arbeit und des Kosten der Vertest und her Kreit und der Kreit und de

Von einigen Seiten wird ben an bie Giro Genossen, indem sie biesten postenaussungen nicht bie wünschenswerthe Ausmertjamteit gewidmet, indem sie biesten gar nicht ober boch sehr sie ihrem Conto vergleichen und etwaige Differengen nicht sofort zur Sprache und Ausgleichung bringen. Wir bitten bie Zögernden im Interesse bet Sicherheit und Premptheit des Verfehre, die Possenauszüge gleich eim Eingange zu prufen und zumeniten, wenn sie mit bem eigenen Giro-Gonto nicht übereinstimmen.

|           | andere           | ift       | angge.               | 1,086  | 506     | I      | 1      | 400    | 374    | !      | 683    | 4,456     | 1,766   | 7,650    | 1,110    | 18,031   |
|-----------|------------------|-----------|----------------------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|---------|----------|----------|----------|
|           | gun jnv          | M. diel   | Chede:               | 1,427  | 3,334   | 3,888  | 1,670  | 11,381 | 5,523  | 5,368  | 2,561  | 4,105     | 4,419   | 5,955    | 3,318    | 55,949   |
| Ausgabe:  | ben und          | duu       | Gelb:                | 1,774  | 7,373   | 6,350  | 2,000  | 12,500 | 12,004 | 3,641  | 4,800  | 19,916    | 12,299  | 22,149   | 25,600   | 130,406  |
| Mu        | Ucbertrag        | anbere    | Genoffen:            | 1,622  | 2,525   | 2,885  | 1,533  | 3,470  | 3,962  | 5,250  | 3,709  | 690'2     | 10,851  | 199'2    | 969'01   | 61,233   |
|           | Ucbertrag<br>auf | Conten    | Benoffen:            | 43     | 400     | 2,000  | . 1    | ı      | 2,725  | 4.515  | 808'9  | 3,021     | 3,800   | 8,451    | 3,632    | 35,395   |
|           | gun nog          | berfandte | Bechiel:             | 3,449  | 2,464   | 3,464  | 4.995  | 6,703  | 8,914  | 8,413  | 10,250 | 13,043    | 14.543  | 13,523   | 16,732   | 106.493  |
| ,         | Gefammt          | , in      | - Gunfanz            | 9.401  | 16,602  | 18,588 | 10,199 | 34,455 | 33,502 | 27,189 | 31.811 | 51,610    | 47.678  | 65,392   | 61,089   | 407.521  |
| 1868.     |                  | Monat:    |                      | Sanuar | Rebruar | Mars   | Pril   | Mai    | Suni   | Sufi   | Muauft | Coptember | Detober | Robember | December | 1868     |
|           | (Hefammt.        |           | Cimpang:             | 22,925 | 16,199  | 21.210 | 25.469 | 25.661 | 25,155 | 54.495 | 39 369 | 52.528    | 65 206  | 63.489   | 70,544   | 489 954  |
|           | noten : not      | · (20     | ttim<br>rsrsd<br>gms | 123    | 1       | 43     | 242    | 805    | 480    | 102    | 1835   | 1         | 4       | 3.402    | 009      | 7 630    |
|           | epeg.            | in        | gurj                 | 1      | 1       | 88     | 438    | 17     | 1      | ı      | 1      | 800       | 1       | 400      | 35       | 1 768    |
| me:       | an une           | gefanbtes | Gelp:                | 5 950  | 2,680   | 2 377  | 2000   | 100    | 562    | 16.319 | 10 650 | 5 400     | 3 962   | 6.390    | 5,911    | 86 508   |
| Einnahme: | Rebertrag        | anberen   | Genoffen:            | 1 699  | 9,525   | 9885   | 1,533  | 8 470  | 8 962  | 5 250  | 3 709  | 7,069     | 10.851  | 7.661    | 10,696   | 61 999 1 |
|           | Uebertrag<br>bon | Conten    | Der Genoffen:        | 9866   | 166     | 1 980  | 35     | 800    | 1 994  | 4 641  | 1,995  | 1835      | 8 160   | 4.811    | 1,791    | 04 5 90  |
|           | gu nn            | gefandte  | Bechfel:             | 18.645 | 10,700  | 14.587 | 15,906 | 19.567 | 18.857 | 98 183 | 91 883 | 87 495    | 47 997  | 40.895   | 51.471   | 300 576  |

Es ist von keinem Erselge, wenn die Genossen uns anzeigen, sie haben zu Gunsten ibres Girc. Contes an andere Genessen Genessen an eine Genesse an eine Genesse den eine Betrag zur das sie gent gat, kus biesem Grunde bitten wir die verehrten Genossen bei Gerrespondeng. Tage einzuhalten und uns am 12. und 27. jeden Menats aufzugeden, welchem Genossen, weitel und mit welcher Berfallgeit wir zu des Schreibers Laiten auf Girc-Gonto Bergatungen machen sollen. Auch bitten wir die und gemeinen Interesse gemachten Derto-Auslagen sofort bei Schluß jeden halb-jahres aufzugeben, damit bieselben bei der betressenden Rechnungs. Periode in Ansatz gebracht werden fonnen.

III. Abtheilung.

Allgemeine Angelegenheiten der Genoffenschaften.

# A. Gefetgebung.

1.

# Eriter Befet : Entwurf des Berfaffers.

(3nnung ber Bufunft Jahrg. 1860 G. 45.)

### Entwurf eines Gefetes

gum Behuf ber Erleichterung ber Legitimation bei Processen und Rechtsgeschaften fur bie beutiden Boricug. und Greditvereine, welche auf ber Gelbitbulfe ber Greditbedurftigen im genoffenschaftlichen Wege beruben.

(Der nachftebende Befegentwurf ift auf bem zweiten Bereinstage ber beutichen Boricufe und Greditvereine ju Gotha am 1. Juni von bem Borfigenden eingebracht und (man vergl. Chlug ber zweiten Sauptfigung) gebilligt.)

§ 1. Boricug. und Creditvereine, welche bie Befriedigung bes Creditbeburfniffes ibrer Mitglieber auf genoffenichaftlichem Bege bezweden und wegen ber unbeidranten Babl fowie bes ftetigen Bechfele ber Mitglieber nicht fur gefchloffene Societaten im Ginne ber Wejebe geachtet werben fonnen, erlangen unter ben nachstehenden Bebingungen, jeboch ohne Berleibung von Corporationerechten, burch ein Atteft ber Ortebehorbe bie Beglaubigung ihrer Statuten mit ber Wirfung: bag benfelben por Gericht und jonft überall in Bezug auf Die barin angeordnete Vertretung nach Mugen und Die Vollmachten ihrer Beamten bie Beweisfraft öffentlicher Urfunden beigelegt wird.

§ 2. Diefenigen ber Gingange verzeichneten Bereine, welche auf bas fragliche Atteft Unfpruch machen, muffen ber Ortobehorbe jugleich mit bem Gefuch bas von ben Mitgliebern unterzeichnete Originalftatut, fowie auch alle fpateren Abanberungen und Ergangungen beffelben einreichen und folgende unerlägliche Grundbestimmungen barin aufnehmen und beobachten:

a. Die Bilbung eines eigenen Bereinsfonde, bestehend aus Referve und Mit. gliebervermogen (Beschäftsantheile ober Guthaben ber Einzelnen in ber Bereinstaffe) mittelft fefter Ginlagen und fortlaufender Beifteuern ber Mitglieder, welcher Sond bei Bereinen, welche bie folitarifche Saft ben Bereinsglaubigern gegenüber festbalten, jufammen minbeftens 10 pCt. ber aufzunehmenden fremben Gelber betragen, bei andern aber auf gleiche Sobe mit biefen gebracht werben muß;

b. Die Befanntmachung ihres fahrlichen Rechnungsabidluffes nebft Bilance binnen brei Monaten nach Ablauf bes Rechnungsjahrs, sowie ber Einlabungen zu ben Generalversamm-lungen unter Mittheilung ber jedesmaligen Tagesordnung, in ben burch bas Statut bestimmten öffentlichen Blattern;

c. bie Suhrung eines beftimmten, mabrent ber Dauer bes Beichafte unabanberlichen Namens.

Cobalb biefen Bedingungen genügt wirb, ift bie Ortebeborbe befugt und verpflichtet, bas ermabnte Atteft babin auszustellen und bem eingereichten Statut anzubangen:

bag ber betreffenbe Berein unter bem beftimmten namen am Orte beftebe, bas porftebenbe Statut eingereicht und ben Boridriften bes gegenwartigen Gefebes genügt babe.

Gine weitere Prufung ber Statuten und bes Jahresabichluffes, als fie bie Geftstellung bes Borhandenfeins ber vorftebenden Normativbeftimmungen erfordert, namentlich eine Ginmijdung in die Gefellichafteangelegenheiten und Berwaltung, fteht ber Behorbe überall nicht gu. Die Einreichung fpaterer, bas Ctatut mobificirender Beichluffe erfolgt nur mittelft Muszugs aus bem über bie Beichlugfaffung ber Generalverfammlung aufgenommenen Prototoll, ben bie Bereinsvorftante ju unterzeichnen haben, unter Beilegung bes bie Ginlabung jur Berfammlung enthaltenben Beitungeblattes, und bat, infofern burch ben Nachtrag bie obigen Normativbeftim. mungen nicht berührt werben, Die Beborbe bas Schriftstud nur mit bem Bermert ber geichebenen Ginreichung und bag Dichts ju bemerten gefunden worben, an bie Bereine gurud au geben,

§ 3. Fur ben Sall, bag beftimmte Perfonen gur Befleibung berjenigen Befellichafte. amter, benen bie Bertretung bes Bereins nach Mugen übertragen ift, im Statut nicht benannt fint ober ein Bechiel unter ihnen eintritt, ift ein weiteres Atteft ber Ortebeborbe:

bag bie betreffenbe Function fur bie gefette Frift einer gemiffen Perjon burch Befellfcaftebeidluß übertragen worben,

gur Beicheinigung ber Bahl ausreichent, und muß bem Gefuche um biefes Atteft ebenfalls ein Musqua bes Protofolls über bie Bablverfammlung nebit ber bie Ginlabung bagu enthaltenben Beitungenummer beigelegt, auch bie Babl felbit in ben bezeichneten öffentlichen Blattern befannt gemacht werben.

§ 4. Die Borftanbe und Ausschuffe ber Bereine find fur bie Richtigkeit ber von ihnen ben Beborben und in ben öffentlichen Blattern mitgetheilten Schriftftude, Rechnungeabichluffe und Angeigen verautwortlich und wird jebe faliche Angabe, fofern fein anderes Berbrechen ober

Bergeben mit unterläuft, mit einer Gelbbufe von 5 bie 20 Thalern geabnbet.

§ 5. Ge bleibt ber freien Entichliegung einer feben ber im Gingang bezeichneten Befellichaften überlaffen, ob fie fich ben im gegenwartigen Wejes gemachten Anforderungen unterwerfen, und baburch ber Grleichterungen beffelben theilhaft machen will, und werben alle biejenigen, welche bies nicht thun, letiglich nach ben Beftimmungen ber bieberigen Gefete beurtheilt, ohne bag ihrem Befteben bie minbeften Sinderniffe entgegengefett werben konnen. Daffelbe gilt, wenn einer ber Bereine, welche fich unter gegenwartiges Befet geftellt baben, ben Unforberungen beffelben, nach Maggabe ber ber Beborbe porliegenben Anzeigen und Mbichluffe ber Bereinevorftante, in irgent einem Puntte nicht mehr genugt, und foll bie alebann von ber Behorbe ju verfügende Burudnahme bes betreffenben Atteftes feineswege fein Fortbestehen, fonbern nur ben Benug ber ibm burch gegenwartiges Befet gugeficherten Bortbeile aufbeben.

3m Sall ber Burudnahme bes Atteftes bat bie Ortobehorbe auf Roften bes Bereins in ben burch bas Statut bestimmten Blattern ju veröffentlichen:

bag ber Berein nicht mehr zu ben nach bem Bejete vom heutigen Sage legitimirten Bereinen gehört.

Loft fich ein folder Berein vollftanbig auf, fo wird bies gleichermaßen auf Roften ber Ditglieber burch bie Ortebehorbe gur öffentlichen Renntnig gebracht.

#### Motive gu obigem Bejegentwurf.

#### Darüber:

bag bie Ginbrigung bes fraglichen Befegentwurfs fur bie nicht mit Corporationerechten

verfebenen Bereine bochft nothwendig fei, und

bag felbit in benjenigen ganbern, wo ausnahmsweife, wie im Ronigreich Gachfen, bie Erlangung ber Corporationerechte fur bie Bereine moglich gemacht ift, biefelbe bon ben meiften Bereinen, ber bamit ungertrennlich verbundenen Regierungseinmifchung halber, nicht fur gutraglich gehalten wirb,

war man junachft einig.

Mehrfache Erfahrungen über bochft unangenehme Beiterungen und Berlufte, melde einzelnen Bereinen theils burch bie vericbiebene Behandlung ber in ben Statuten enthaltenen Bollmachten und ber Bablyrototolle, ale blofter Privaturfunten, Geitens ber Gerichte, theils burch bie Schreibung ber Schulbicheine auf ben Ramen ber Raffenbeamten - ale bas gegen erftern Uebelftand ergriffene Austunftemittel - erwachfen waren, brangten immer mehr barauf bin, unfern Bereinen, ale einer von ben bieberigen Urten ber Bergefellicaftung in ibren innern und außern Bebingungen abweichenten Bertebreform, Die angemeffene privatrechtliche Stellung im Berfehr gu fichern. Alle Borgang fonnte babei bie Englische Befetgebung über bie heilfamen ober bilfe . Wefellicaften (friendly- ober provident-Societies, entjprecent ben frangofischen sociétés de prévoyance ober de Secours mutuels), welche ihre Mitglieber, meift aus ben arbeitenben Rlaffen, gegen Rrantheit, Alter, Invaliditat ac. burch Gemahrung einer Rente gegen fortlaufente Beifteuern verfichern, wie biefelbe in ber Parlamentsacte von 1855 (18, 19 Victoria, cap. 63) jufainmengefaft ift, bienen, indem icon fruber burch eine aubre Acte (industrial and provident societies - Act) vom Juni 1852 bie gewerblichen und wirthichaftlichen Affociationen, ju benen unfere Bereine gehoren, jenen erfteren in ber Sauptface gleichgestellt waren. Siernach erhalten tiefenigen Gefellicaften und Bereine ber vorbezeichneten Urt von unbeschrankter Mitgliebergabl, welche ihre Statuten bei einem befonbere angeftellten Beamten, bem Registrator, einreichen und einregistriren laffen, infofera biefelben beftimmte, burch die Wefete normirte Grundbedingungen enthalten, folgende wichtige Borrechte:

a. bag bas Gigenthum ber Befellichaft, befonbere Rapitalien, aber auch felbft tleinere Grundstude bis zu 1 Acre behufs Erbauung von Vereinslocalien, auf ben Ramen ber Borsteher eingetragen und auf Grund ber Anordnung bes Registrators, bei einem Wechsel ber

Borfteber, auf beren Nachfolger umgeschrieben werben fann.

b. bag Abidriften ber Statuten fowie ber baran getroffenen Abanberungen, bie vom Registrator unterzeichnet (bescheinigt) fint, in allen Gerichtshöfen ohne weitern Nachweis als beweistraftig Beachtung finden, und bie Borfteber ber Bereine gu beren Bertretungen bei Proceffen befugt fein follen;

c. bak bie Spruche ber in ben Statuten porgefebenen Schiebegerichte uber Streitig. feiten mit ben Mitgliebern Erecutivfraft baben und von ben betreffenben Behorben in Bollaug

gefett werben muffen ;

d. bag bie Statuten und fonftigen Urfunden ber Bereine bie Stempelfceiheit genießen. Die Anforderungen, welche man Geitens bes Ginregiftrirunge Amtes (registrar-office) nach ben Bejegen an bie behufe ber Ginregiftrirung, von welcher bie Bobithaten bee Bejeges abhangen, eingereichten Bereinsstatuten zu machen bat, find ziemlich specialifirt, und enthalten eine Menge bei Bereinen mit Raffen- und Rechnungewefen fich eigentlich von felbft verftebenber Beftimmungen, wie g. B. bag Borfteber burd Mehrheitsbeschluffe ber Mitglieber erwählt werben follen, die Raffirer Caution ftellen muffen, die Mitgliederantheile in ber Bereinstaffe nicht veraugert werden burfen, Die Beamten ber Gefellichaft befolbet werben tonnen; ferner uber Rechnungslegung und Abnahme, über Austritt aus ber Befellicaft und beren Auflojung zc. zc., bei welchen wir nicht weiter verweilen, ba fie gewiffermagen nur Fingerzeige find, wie bie Befellicaft am füglichften ihre Ginrichtungen bem eignen Intereffe gemag treffen tonne. 206 wirkliche, eine gewiffe Garantie gegen ben Staat und bas Publifum bezweckenbe Normativbedingungen, ju welchen bom Standpunkte ber Befetgebung bie gewährleifteten Berfehreerleich. terungen in grunbfatliche Begiebung gebracht fint, ftellen fich nur folgende bar:

a. Ginreichung ber Jahrebrechnung nebft Bermogenbuberficht binnen 3 Monaten an ben Regiftrator;

All ...

b. unbeschrantte Saftbarteit ber Bereinsglieber fur bie Bereinsschulben.

Die lettere, nach bem gemeinen Recht in England, wie bei uns geltenbe Regel ber Solibarhaft aller contractlich Mitverpflichteten, alfo aller Mitglieber eines Bereins fur die rechtlich giltigen Bereinsschulden, tann nach ber Parlamentsacte von 1856 (Joint stock-companies-Act, 19. und 20. Victoria, cap. 47), von ben bezeichneten Bereinen vermieben werben, wenn fie ben Erforberniffen biefes Befetes genugen, woburch fie Corporationerechte erlangen und auf ihren Antrag felbit in bas Rechteverhaltnig von Actiengesellichaften ju ihren Glaubigern treten konnen, fo bag jebes Mitglied nur auf Sobe feiner Kapitaleinlage fich verpflichtet. Allein bie Bebingungen, unter welchen bas lettere Wefet biefe Bortbeile gemabrt, fint bergeftalt laftig und bemmend fur bie geschäftliche Bewegung ber Bereine, bag, nach fichern Rachrichten, bie letteren bavon faft noch nie Gebrauch gemacht haben, und es vorziehen, fich unter bie erstermabnten Gefete zu stellen. Daß die Bereine in Englaut aber selbst nicht einmal hierzu verpflichtet fint, und viele existiren, welche sich übersaupt nicht einregiltrien lassen, welchenfalls sie in allen Stüden nach gemeinem Recht beurtheilt werden, versiehet sich ber Freiheit bes Bereinsrechts in England von selbst, und ift in jenen Parlamente-Acten auskrüftlich anerkaunt.

Nachdem wir absichtlich bei der gesehlichen Regelung ber privatrechtlichen Stellung unserer Bereine in England etwas aussichtlicher verweilt baben, geben wir zunächt zu den leitenden Gesichtsthunkten bei dem vorliegenden Wesehntwurf für Deutschland über, der im Gangen wol keiner wesentlich verichiedenen Bearbeitung in den einzelnen deutschen Staaten wird zu unterzieben sein, weil sowol die Vereinszeschland nach den bekannten Bundesbeschlichffen, wie das gemeine deutsche Privatrecht in dieser Materie für die Particularzeietzebungen, so ziennich maggebend gewesen ift.

Im Allgemeinen fehte man als felbitverifantlich voraus, daß bie Freiheit bes Breeinsrechts, soweit biefelbe überhaupt bei uns besteht, burch bas gewünschte Geses ehenfalls in keiner Beise berinträchtigt, wielundy jedem Bereine freigelassen werden solle: ob er sich unter bas Gesch stellen und baburch ber Berkehe's Erleichterungen besselben theilhaft machen wolle, ober nicht.

Sobann glaubte man, ber fammtlichen in ben Englifden Befeben ben einregiftrirten Bereinen gemachten Conceffionen, bis auf eine einzige: "bie Beglaubigung ber Statuten burd Atteft ber Beborbe" entrathen, und burd biefe Beidrantung fich um fo eber ber Beiftimmung ber gesetgebenden Gewalten bei uns versichert halten gu tonnen. Je mehr man von allen Borrechten und Privilegien fur unfere Bereine abfieht, welche ohne bies beren innerstem Befen wiberstreben, je mehr man fie auf ben Boben bes gemeinen Rechts stellt, besto weniger wird man auf Biberspruch Geitens entgegengesehrer baburch berausgeserberter Intereffen ftogen. Wird namentlich bas Berlangen unferer Bereine nur barauf gerichtet: bag man eine Form finde, ihnen bie Beglaubigung ihrer Grundgefete zu ermöglichen, alfo gemiffermagen ihre formale rechtliche Grifteng ju fichern, weil bie bieberigen Ginrichtungen fur bie bei ihnen thatfachlich bestehenden Berbaltniffe nicht paffen, fo mird bie Bemahrung biefes Berlangens zu einer einfachen Forberung ber Gerechtigfeit, und von Begunftigung fallt jeber Geein fort. Gine neue Berfehreform, Die bereits eine folche Lebenefraft gezeigt, Die fich thatfachlich eine folde Beltung erworben bat, barf, abgesehen von allem Unberen, ichen an fich auf bie formale Anerkennung im Ctaateleben Anspruch machen, und eine Wejetgebung, Die einem fo bringenben praftifchen Beburfnig nicht Rechnung tragen wollte, murbe fich baburch felbit richten, ale mit ben lebendigen Intereffen, ben wirfenben Machten ber Gegenwart in Wiberfpruch. Dagu fommt nun noch ber wohl zu bebergigenbe Umftanb, baf bie Befetgebung bei une ber Entwidelung bes Affociationsprincips, beffen Ausftuffe auch unfere Bereine fint, nach einer anderen Geite, namlich ber Affociation ber Rapitaliften in ber Form von Actien. gesellichaften, allen möglichen Berschub gethan, und ihr sogar ein ichwer in bas Bewicht fallendes Privilegium, Die beschrantte Saftbarteit, nicht vorenthalten bat. Rann und barf Diefelbe nun ben weniger bemittelten Bewerbtreibenben und Arbeitern, welche burchaus feine folde Begunftigung verlangen, Die Wohlthaten Diefer bereits zu einer ber Sauptverfehre. machte geworbenen Form ber Bergefellicaftung verfagen ober minbeftens ihre Unwendung bei ihnen erschweren, indem fie ihr ben Erwerb und bie Rechteverfolgung verfummert, ja theilmeife faft unmöglich macht? - Gider tritt einer folden parteifiden Behandlung gleichberechtigter Bactoren bes staatlichen und Erwerbelebens auch noch bie febr erbebliche Erwagung entgegen: bag eine mahrhaft confervative Politif im Begentheil bie gang vorzugeweise Berucfichtigung, ja Begunftigung Alles beffen gebiete, mas jur Forberung bes Bobiftanbes jener gablreichften, burch ben Bang ber neueren induftriellen Entwidelung am meiften betrohten Berolferunge. flaffen bient, um nicht burch ein entgegengesettes Berfahren bas vielgefürchtete rothe Gefvenft heraufzubeschwören, ben formlichen Krieg zwischen Rapital und Arbeit, in bessen Ausbruch man uns ben Bufammenfturg alles Bejtebenben von gewiffer Geite ber fo einbringlich vorzuftellen pfleat.

Daß aber wirklich für unsere Vereine bie Bewirkung ber Beglaubigung ihrer Statuten und Bablprotofelle auf bem bisber zugelassenen Wege ber gerichtlichen ober notariellen Belligiehung mit großen Schwierigkeiten und Kosten verfruhrt ift, erziebt schon ein flüchtiger hinblich auf bas Sachverhältniß. Ift auch bie Mitgliederzahl berfelken bei ber Constituirung burchschnittlich vielleicht nicht statter, als bei größern Artiengelellichaften, jo ilt boch mit bem

erften Bufammentreten, über welches fich füglich ein gerichtlicher ober notgrieller Act aufnehmen liefe, Die Cache nicht abgethan, indem Die Mitgliedergabl feine feite, ein fur allemal bestimmte Babl, wie beiben letteren, bilbet. Bielmehr macht tiefelbe fortmabrent, ba fich unfere Bereine grundfaplich nicht abidliegen, und es findet ein unaufhörlicher Bechiel, ein ftetes Mus- und Gintreten ber Mitglieber Ctatt, fo bag, wenn barüber jebesmal ein folder Act aufgenommen werben mußte, bie Bereine vom Bericht ober Notar gar nicht wegkamen, und Weiterungen und Koften ohne Ente entstanten. Um biefen großen Uebelstant, ber bie Durchführung ber bieber jur Beglaubigung von Urfunden jugelaffenen Formen bei unfern Vereinen fast unmoglich macht, ju befeitigen, bleiben in ber That nur Attefte ber Abminiftrativbeborben uber bas Befteben bes Bereins und Die Echtheit feiner Statuten übrig, wie bicfe in ben Englischen Weieben langit eingeführt fint, und auch ichen nach unfern Weieben bie Beweisfraft öffentlicher Urfunden haben. Dhne an Die ftreugen Erforderniffe einer gerichtlichen Procedur, beren Loderung im allgemeinen Intereffe unter allen Umftanben verwerflich fein murbe, gebunden ju jein, bat bie Ubminiftrativbeborbe Mittel genug, um fich von bem Borbantenfein jener gang allgemein von ibr gu beideinigenten Thatfachen gu übergengen. Ge tam baber uur barauf an, Die ju biefem Acte competente Boborbe feitguitellen, wobei man allerdings von bem Englischen Borgange abseben mußte. Denn eine Unmuthung an ben Staat, eine beiondere Centralbeborbe, wie bie Regiftratoren in ben vereinigten brei britti. ichen Königreichen, zu biefem Behufe einzusetzen und zu besolben, hatte icon wegen bes An-ipruche an die Staatstaffe bei uns von vornherein teine Aussicht burchzugeben. Wenn icon bies auf bie Drte. Communalbeborbe, welche in ben meiften gallen gugleich bie Polizeibeborbe ift, hinweift, fo fpricht fur beren Competeng noch ber michtige Umftanb: bag biefelbe bei weitem mehr, als eine vom Orte ber einzelnen Bereine entfernte Centralbeborbe, in ber Lage ift, von Allem, mas fie in bem betreffenden Atteft rudfichtlich ber Bereine gu bescheinigen bat, fich ju vergemiffern und biejenige Heberwachung auszunden, welche bie Beobachtungen ber Normativbestimmungen nach bem Befebe erforbert. Hub wenn felbstretent auf jeben Ort ftete nur einer ober einige wenige folder Bereine fommen, fo ift bie gu ben betreffenben Functionen erforderliche Mubwaltung in ber That eine fo geringe, bag man ben Communal. beamten biefelbe ficher ohne bejonbere Wehalteerhobung wird gumuthen tonnen, umfomebr, als burch bie Bereine nicht felten ben Communen felbit manche Dufer, und ihren Beamten manche Arbeit rudfichtlich bes fo laftigen Urmenwefens erfpart werben, ba anerkanntermagen Richts fo erfolgreich ale bie in Rebe ftebenben Organisationen ber um fich greifenten Berarmung unter ben Sandwerfern und Arbeitern entgegenguwirfen vermag. Gang von felbit murbe fich baraus bie Roftenfreibeit ber fraglichen Attefte ergeben.

#### (Schlug, Innung ber Bufunft Jahrg. 1860 G. 49.)

Beiter ging man bavon aus, bag bie Regierungen ben Bereinen bie Erleichterungen bes Gefeges, nach Englischem Borgange, schwerlich andere, als gegen gewisse, ben Lestand ber Bereine in sich, sowie bie Gefahrbung des mit ihnen in Verfecht tretenden Publitums betreffente Garantieen zu gewähren geneigt sein würden, und bag es beshald räthisch erscheine, ihnen mit beren Anerbieten eutgegenzusemmen, jowehl um bes Erselges beite sicherer zu sein, als auch einer unzwecknäßigen Begulirung biese wichtigen Punttes möglicht verzubengen. Gerichien beshalb die Formulirung bieser Garantiern in Gestalt von Normaativbeding ung en, welche sedes Vereinstaut enthalten muß, geboten, wobei nur barauf zu sehen war, daß bieselben einerseits dem Standpuntt der Behörde dabei gerecht würden, aubererseits aber auch teine Westeln unsere Vereine fremdartigen und weberstrebenden Forderungen an sie stellten, wodurch bieselben einerseits dem Erandpuntt der Scheine Gereisen unerlässichen freien Lewagung gehommt würden. Beite Rücksichen glaubt man durch die im § 2 des Gesentwurft aufgenemmenen Puntt gewahrt zu haten, auf de wir noch besenders zurüstkennnen.

Bu ben einzelnen Paragraphen bes Entwurfs übergebend, war in § 1 bejenbers bie rechtliche Begriffsbestimmung berjenigen Bereine von Wichtigkeit, benen bie Geleichterungen bes Geselges zu Statten kommen sollten. Allerdings war man barüber vollkommen einig, daß, außer ben Vorschuß- und Gredit-Vereinen, auch bei ben andern Arteh mit ihnen auf berselben wirthichaftlichen und rechtlichen Grundlage der Selbsthulfe ber

Edulge . Deligid, Genoffenicafterejen.



mittleren und kleineren Gewerbtreibenden im genosseisaftlichen Wege beruhenten Vereine, wie bei Robstoff, Conjum- und productiven Alsociationen, dasselbe Bedussein rückliche Bergeben aller Verleisligten hierdei gebiete. Indessein aufleitige Interesse jedien Gestelben aller Verleisligten bierdei gebiete. Indessein mußte man sich sagen: daß der gegenwärtige Bereinstag nur Vertreter von Verschouwerdung unstalse, welche nur in deren Namen und für deren Jwede Verschlüsser von Verschlüsserdung unfasse, welche nur in deren Namen und für deren Jwede Verschlüsse der Genosseinstallung eine Alleinen von Verschlüsserdung der indessein gestellt der Verschlüsser und bestellt und fich Verschlüsser und bestellt ver Verschlüsser und bestellt ver Verschlüsser von und zu der Verschlüsser und der Verschlüsser von und bei verschlichen Ausbeilung dem die Verschlüsser von und der ein gemeinsimmes Pareinen überall überlassen. Jühr der Verschlusser der der der verschlie den der ein gemeinsimmes Dandeln zu vereinigen. Kir biefen Fall erkannte man indezendere bei vom Verfasser

"Diejenigen Bereine, welche tie Forderung bes Erwerbs ober ber Birthichaft ihrer Mitglieder mittelit genoffenichaftliden Gefcaftsbetriebes bezweden,"

ber Bohlthaten bes Gefetes theilhaft werben follten, als ericopfent und zweitgemag an. Bugleich führte bie Debatte bagu, ben Begriff ber Genoffenichaft, welches beutiche Bort, geftust auf die Autorität bes Congresses beutscher Bolkewirthe, man einstimmig an bie Stelle bes fremben "Affociation" jeste, in feiner tednischen Geltung icharfer gu faffen. Siernach unterscheitet fich bie Benoffenicaft, wie ichen ber Befegentwurf berverhebt, gunachft von ber Societat bee Romifc. Deutschen Privatrechte burch bas Abstreifen ber Ausschließ. lichkeit rudfichtlich ber Trager und 3wede bes Societategeschafts. Mahrend bei letterem beftimmte Perfonen in abgeschloffener Babl auf Beit ober Runbigung bergeftalt gujammentreten, bag ber Gintritt neuer wie ber Mustritt alter Mitglieber innerhalb ber contractlichen Rrift in ber Regel gar nicht und ausnahmemeife nur mit Buftimmung Aller ftattfinben tann und bie Societat fo wesentlich alterirt, bag eigentlich mit jeber Personalanberung ein neues, von bem vorigen verschiedenes, burch einen befonderen Bertrag wiederum ju regelnbes Compagniegeschaft vorliegt; mabrent bas Coci-tategeschaft nur ben fpeciellen Intereffen, bem ausichlieftlichen Bortheile feiner bergeitigen Inhaber bient: bleibt bie Benoffenicaft von bem Bechiel ber Mitglieber in ihrein Befen unberührt und gestattet ben fortwahrenden Gin . und Austritt berfelben, indem fie einen bauernden, fur ben Erwerb ober ben Confum ganger Bevölferunge. und Arbeiterflaffen forberlichen Bwed gerabe burch bas Bufammenfaffen möglichft vieler Intereffenten in fich am gebeiblichften ju forbern vermag. Wenn baber bie Gefell. ichafter in einem Compagniegeichaft bie Gigenichaften, Ronntniffe und Bermogeneverhaltniffe beffen, mit bem fie fich affociiren wollen, auf bas Benauefte prufen, um festzuftellen, ob er fur fie und bas Gefchaft taugt, ober ob fein Butritt ihren Intereffen guwiber ift; und wenn fie bei einem wohlbegrundeten und gewinnreichen Weichaft fich wohl buten werben, Undere, bie fie nicht brauchen, jugugieben und an ben Bortheilen Theil nehmen gu laffen: öffnen bie Benoffenicaften grundiaglich, obne alle Beidraufung, ibre Reiben Bebem, ber an ibren Ameden ein Interesse bat, sobald nur gewisse gang allgemein gebaltene, im Statut vorgesebene Bebingungen bei ihm gutreffen, welchen in ber Regel Seber gu genugen vermag, ber fich uberhaupt noch felbit zu erhalten im Stante ift.

wiesen finden, welche ihrem Wesen und 3med nur unvollfommen entsprechen, muffen fie in Bejug ihrer geschäftlichen Begiehungen nach Mußen wie Gocietaten beurtheilt werben, und aus biefem Biberfpruch gwifden Befen unt Bestimmung berfelben, in welchem bie Gefetgebung bezüglich ihrer befangen ift, und ter nach jetigem Recht nur burch Berleihung vom Corporativ. rechten wieber geloft merben tann, entsteben eben bie oben gerugten Migitante bei Erwerb und Berfolgung von Bermogensrechten fur fie, benen ber vorliegende Gesehentwurf abzuhelfen beftimmt ift.

Gin noch weiter gebenber Antrag Geitens mehrer Mitglieber: ben Gingang bes § 1 bes Entwurfe noch allgemeiner zu faffen, fo bag bie Bobithaten bes Bejeges nicht blos ben Genoffenschaften, sondern allen für die Hebung der arbeitenden Maffen thatigen Bereinen zu Theil wurden, z. B. den Gewerbe-, volkswirthschaftlichen, Bildunfas- u. a. berartigen Bereinen, fant nur geringen Anflang. Gben weil folche Bereine, beren Forberliches für ben Boblitant unferer weniger bemittelten Bewerbtreibenten man bereitwilligit anerfannte. fein eigentliches "Geicaft" -fur ihre Rechnung betreiben, ift bei ihnen bas Beburfnift ju ben burd bie Gefetvorlage angestrebten Bertebrerleichterungen in weit geringerem Grabe vorhanden, und mo unt mann einmal fich ein bebeutenbes Bermogen bei einem folden Bereine porfinbet. welches ibn in ben Stand fest, gewiffe bauernte Anftalten (wie Fortbilbungeichufen, Mufter. fammlungen ic.) ju grunten, bei welchen es fich vielleicht gar um Grundbefit handelt, wirb ibm weit mehr mit wirflichen Corporationerechten gebient fein, beren Auswirfung bann faum einer Gowierigfeit unterliegen burfte.

Bei § 2 ericbienen ale bie einzig wirtfamen Garantieen wegen vernunftiger Begrundung ber Bereine in fich, ben eigenen Mitgliebern, wie bem mit ihnen in Bertebr tretenben Dublitum gegenüber, fowie eines gewissen Dlajbaltens in ben geschäftlichen Operationen

a. bie Bilbung eines eigenen Bermogens, welches mit ben aufzunehmenten Unleben in

einem gemiffen Berhaltniß fteben muß,

b. bie Beröffentlichung ber Jahrebrechnungen und Bilang, wie beibes im Gefebe vorgefeben ift. Rur burch einen eigenen untunbbaren Fonbs gewinnen bie Bereine bie folibe gefcaftliche Grundlage fur ben ju beanfpruchenben Crebit, wogegen bie verordnete Beröffentlichung fowohl bie Ditglieber wie bas Publifum in ben Stanb fett, bie Bermogenelage und ben Bang ber Beichafte zu beurtheilen unt fich vortommenten Salles, wenn ihnen beibes miglich icheint, aus ihren Berpflichtungen und Weichafteverbindungen mit ben Bereinen rechtzeitig gurudgugieben. Weiter zu geben, bebt bie nothwendige freie Bewegung in ber Beichaftebehandlung Geitens ber Bereine und ihrer Beamten auf, ohne welche

biefe nicht befteben tonnen.

Dag man bie Golibarbaft nicht, wie bie Englifden Bejete, als Normativbebin. gung in ben Borbergrunt ftellte, fonbern ftatt beffen bie Bilbung eines eigenen Beichaftsfonte, ber in England wohl gestattet aber nicht geforbert wird, rechtfertigt fich, auger bem Ungeführten, auch ichen baburch, bag fie einerfeits ja ohnebin bie gefehliche Regel bei uns bilbet, andererfeits aber auch Benoffenichaften wohl bentbar find und einzeln auch wirflich porkommen, welche ben gefammten Sonte unter fich aufbringen und gar feine fremben Rapitalien aufnehmen ober fonftigen Grebite bedurfen. Deshalb glaubte man fie nur bei Bemeffung bes Minimaliabes bes eigenen Bermogens ber Bereine im Berhaltnig ju ber ju geftattenben Summe ber Unleben berudfichtigen ju muffen, ba es fich nicht leugnen lagt, bag bie Giderbeit ber Bereineglaubiger baburch einen wefentlichen Buwachs erhalt. Doch fonnte nach bes Berfaffers Unfict auch biefe Bezugnahme auf bie Colibarhaft bier füglich wegtleiben. Go viel er feinerfeits ftets ihren Berth fur bie Benoffenschaften betont bat, weil er ben einzigen burchgreifenden Gredithebel fur fie barin erblicht, fo tommt es boch bier nicht barauf an, ihre Stel-Tung innerhalb ber Organisation unserer Bereine ju mahren, sondern nur auf gewisse Marten ber Befetgebung gegenuber, in Korm von Bugeftanbniffen unfererfeits, von benen bie Bemab. rung bes gewunschten Befetes abbangt. Bierin nicht weiter zu geben, als es bie Nothwenbigfeit mit fich bringt, gebietet bas allfeitige Intereffe.

Bei Feststellung bes Berhaltniffes bes eigenen jum fremben Rapital tonnte naturlich nur auf einem Minimum bestanden werden, wenn bie gange Beftimmung nicht von ben Bereinen burch einen beliebigen, gang unerheblichen Betrag ihrer Unfammlungen jeberzeit follte umgangen werben fonnen. Dabei trug ber gemabite Procentfat einerfeits bem Umftante Rechnung, bag ber eigene Sonbs meift erft burch allmalige Beifteuern gebilbet werben muß, bag berfelbe gerabe Daß man im Gefetentwurf bie Beröffentlichung ber Jahrebrechnung mit Bilang in ber im Statut bestimmten Zeitung — in ber Regel bas Lecalibatt — ausgenommen hat, wahrend bie Englisse Geschiegtedung bies die Einreichung an bie Bebere anerhent, bestaft kaum einer Rechtsertigung, indem so, außer der Behörde, welcher bie Bekanntmachung im Blatt zu nicht entzehen und an welche sie vielleicht auch besondere einzesende werden kann, nech bas Publiktum vom Standt ber Weltstellen wirt.

banach feinen Bertebr mit ben Bereinen regeln gu founen.

Die Veröffentlichung ber Einlabungen ju ben Generalversammlungen nebit Tageberdnung, jewie ber Nammtenwahlen gemautt bagegen ber Behörde bas wirtjamite Mittel, bie Michtigkeit ber betreffenden Angelgen ber Bereinworffande, wie ben Gang ber Pereinagelgenheiten überfaupt zu centroliren, indem gegen unrichtige Angaben in den Paktitern seiner Reclamationen der Urerindzenoffen sich erheben würden. Außerdem erhält man aber auch seine Lützischaft für die Einhaltung bes gesellichen Weged bei Fassung von Gesellichafts beschlichen. Und wenn hierzu noch die Stablessimmungen bes § 4 bei unrichtigen Angelgen hingutreten, wird bei der Denrichtungen wie sow der Verwerte bestieden der Verwerte von der Verwerte von der verwerte der Verwerte der Verwerte von der verwerte der Verwerte der Verwerte gleit, davon zu sürchen sind

2.

# 3meiter Befet : Entwurf des Berfaffers.

# Das allgemeine deutsche gandelsgesethuch und die deutschen Genoffenschaften.

(Innung ber Bufunft Jahrg. 1862 G. 1.)

Einer ber Gründe, welche ben Aufigub in Einbringung bes vom herausgeber ausgearbeiteten Gesehent wurs zur Erleichterung ber Legitimation ber Verschuss, Gredit, Rochfteffe, Conium- und ähnlicher Vereine bei Rechtsgeschäften und Precessen im Preußischen Abgeerdnetenhause während ber versährigen Sigung rathlich machten, war die unmittelbar beverstehende Einführung bes allgemeinen beursches handelsgeschlichges bei den, Deiebes
it inzwischen für Preußen und mehrere audere deutsche Sandelsgeschlich, in anderen sieht sie
nachtiens bevor, und ba das handelsgeschlich siehen ben 1. Märg c. Grütligkeit in Preußer
erlangt, und die unter diestlich fallenden handelsgeschlichaften is Ende Mal die der Kannelsgerichten angemeldet werden müssen che Krit. 2, 5 und 64 bes Einssührungsgesehs gum
handelsgeschuch, Geseh-Sammlung sir die preußischen Staaten pr. 1861, S. 449 ff.), so
ist es drüngend nothwendig, das Verhältnig unserer Gemessinschaften zu senem Geseh gename

zu untersuchen und barnach zu besteinmen, was nach bessen Ginführung ferner zur Sicherung und Beseltigung ihrer rechtlichen Stellung im Berkehr anzustreben ist.

Bunadit brangen fich bierbei folgenbe brei Fragen auf:

- a. ob unfere auf genoffenichaftlicher Grundlage berubenden Boricup, Gredit, Robftoff., Confum und fonftige berartige Bereine zu ben Sandelsgefellichaften im Sinne bes allgemeinen beutichen Sandelsgefehluchs gehören?
- b. ob fie ben für bie Errichtung und bas Bestehen von Sandelsgefellichaften barin aufgestellten Eriedernissen zu genügen im Stande find? und endlich
- c. ob bie im Gefete ben Sanbelsgesellichaften gewährten Befugniffe und Bortheile ihren Bedurfniffen genugen?

Wir fangen mit ben beiben lesten Fragen an, weil hier für alle Genossenichatten eine gleichmäßig burchgreisenbe Antwort ertheit werben kann, während bei ber ersten Frage unter ben verschiebenmen Arten berselben je nach Zwest und Wessen unterschieben werben muß.

Daß bie ben hanbelsgesellichaften im Gebe ertheilten Rechte für die Bedürfnisse unserer Bereine mehr als genügen, ergiebt schen ein flüchtiger hindig auf die beefalligen Bestimmungen. Erstense keinen die dem handelsgesicht angegigten Bertreter der Gesellichaft beielbe undedingt dei Processen und Rechtsgesichäften vertreten, (Art. 86, 114 des handelsgeischuche), wodurch der sur die Genessen fahren solltenmen erledigt wird. Sedann klimen solltenmen erledigt wird. Sedann klimen sollten Westellichaften aber auch unter ihrer Kirma — also auf ihren Gestamnt namen — Rechte erwerben und Berbindlichseiten eingehen, sogar Gigenthum und dingliche Rechte, also Oppositeten, an Grundssischen erwerben, wie Art. 111 und 164 des handelsgesiebunds auskrichtlich bestimmen.

Aber ebenjo ungweifelhaft als biernach bie britte Frage bejaht werben muß, ift bie zweite zu verneinen. Das Sanbeleg jegbud untericeibet brei Urten ber Sanbelegefellicaften, Die fur unfere Bereine überhaupt anwendbar erfcheinen tonnen: a) bie offene Santele. gefellichaft, wo bie Befellichafter nicht bles mit bestimmten Rapitaleinlagen, fonbern perfoulid unt folibarifd baften; b) bie Commanbitgefellicaft, mo nur einer ober mehrere Wefellichafter perionlich haften, Die übrigen (Commanbitiften) nur mit beftimmten Bermogenseinlagen betheiligt fint, enblich e) bie Commanbitgefellichaft auf Actien, wo Die Bermogensantbeile ber Commanbitiften in Actien von bestimmtem gleichen Betrage befteben, welche gwar auf ben Ramen ber Commanbitiften lauten, jeboch einseitig von biefen auf andere Perjonen burch medfelmäßiges Indoffament übertragen werben tonnen (cf. Art. 85, 150, 173, 182 bes Sanbelegeietbuche). Gine vierte und funfte Rlaffe von Befellichaften d) bie anonyme ober Actiengefellichaft, wo bie Betheiligung Aller auf bloge Rapitaleinlagen beidrantt ift, und bie nur unter Staategenehmigung errichtet werben barf und e) bie ftille Bejellicaft, wobei fich Jemant an bem Santelegeschafte eines anbern, in beffen Betrieb ihm feinerlei Ginmifdung guitebt, mit einer Bermogenseinlage gegen Untheil am Bewinne und Berlufte betheiligt, und baber nicht fowohl als Gefellichafter, joubern vielmehr als Glaubiger bes Geichafteinhabere in Betracht tommt, tommen fur uns, aus leicht erfichtlichen Grunben, als fur ben genoffenicaftlichen Gefcaftebetrieb vollfommen inpraftifabel, weiter nicht in Ermagung (cf. Art. 207 ff. unt Art. 250 ff. bee Sanbelegefebbuche).

Die Saupterferdenisse er essen wie der gewöhnlichen Commandingellischaft find nun nach dem Handelsgeschuch: 1) Sübrung einer gemeinschaftlichen Firma, 2) Anmelbung und Einregistriumg der Geschlichaft deim Sandelsgericht, unter versönlicher Gestellung und Unterzeichnung sammtlicher Geschlichafter (also auch der Commanditisten) der Einreichung seiner über die Achaung senst vor Verschlich der Notar aufgenommmenen Urkunde, was beim Eintritt und Austritt jedes eingelnen Mitgliedes wiederholt werden muß. (cf. Art. 86 bis 88, 129, 151, 156, 171 des Handels wiederholt werden muß. (cf. Art. 86 bis 88, 129, 151, 156, 171 des Handels wiederholt werden muß. (cf. Art. 86 bis 88, 129, 151, 156, 171 des Handelsgeschliches und kirt. 4 des Einsührungscheiches). Es hirtuit in die Angen, wie die letzter Leitimmung uniere Vereine von den Wohltsten des Gesches geradezu ausschließeit, inwen der Geschscher sich inner nur eine beschänfte Jahl von Perlone dei derzichen Geschlichung einer Genossenlich an die Verhältnisse unter Vereine gebacht hat. Dat ische Centituurung einer Genossenlich Acte der Art mit Hundere von Verschen der V

Benden wir uns sedan zur Commandigefellschaft auf Actien, welche in Preugen der staatlichen Genkbuigung nicht bedarf, (cf. Art. 10 des Einführungs-Geseher, se tritt uns allerdings nicht dasselle Sindernig entgegen. Auc die personich haften den Gesellschafter uns geraltlich after mussen ber in beglaubter Korm einreichen, die Commanditiefen nicht, wiewebel der Gesellschaftwertrag gerichtlich oder netariell errichtet sein muß (cf. Art. 174 ff. des Geselchuchs). Allein außer demignigen, was der Anwendung der Commanditigesellschaft überhaupt für unsere Bereine entgegenischt:

bag wir mit Megfall ber Solibarhaft sammtlicher Mitglieber bie hauptstuge unjeres Erebits beim Publicum verlieren, welcher uns bieber fo reichliche Gelbquellen eröffnete.

machen noch antere Erferternisse, welche tas Gesets an sie stellt, sie unseren Bereinen unquegänglich. Insbesondere erheisigt dasseller a. daß die einzelnen Actien oder Geschäftsantbeile nicht unter 200 Thaler betragen kussen, b. daß die Jahl und der Betrag der Actien, also das gange Geschäftschaftschapital und die Mitziliedergahl im Beraus bei Errichtung der Gesellichaft seingeschet, also ein- sür alleman firirt und e. mindespienen ein Wiesellichaft bestehen dann; wie denn endlich d. der Austritt eines personiel hattenden Geschäfte beginnen fann; wie denn endlich d. der Austritt eines personiel hattenden Geschäften der Geschäft

haben wir im Borstchenben einerseits die großen Bortheile, welche bas handelszeiehbuch ben handelszeschlichaften lietet, andererzeits die Unzuräglichefeiten, ja die Unmöglichseit gesehen, welche unsere Vereine hindern, den Erferdernisse zu genügen, au welche jene Vertheile gefnührt sind, so haben wir nun auf die erste Frage zu unterzuchen:

ob und inwiesern unsere Bereine unter ben Begriff ber Sanbelsgesellichaften bes Sanbelsgesehuch fallen, also gezwungen sind, sich jenen Berschritten bes Gesetes unterzuerbnen und bie erwähnten Forberungen in einer ober ber andern Weise qu erfullen?

ober:

ob fie als Bereine anderer Art nach ben bisherigen Gesehen fortzubesteben berechtigt find?

Dier werben wir nun, wie icon angebeutet, unter ben Genoffenichaften gwei Saupt- Rlaffen und Richtungen gu untericeiben haben.

Der Gegenstand jeder handelsgesellschaft muß namlich nach dem handelsgesehbuch, wie fich dies auch gang von selbst versteht, der Betrieb eines handelsgewerdes unter gemeinschaftlicher Firma sein. (cf. Art. 85, 150 des handelsgeschuchs). Der Begriff ber handelsgeschafte ist aber noch besonders Art. 271 und 272 daseihst bestimmt, wonach namentlich bagu gehren:

ber Kauf von Waaren (Robstoffen, Confumtibilien) behufs ber Beiterveraugerung, auch wenn vorher eine Bearbeitung berfelben erfolgt;

(Art. 271 Nr. 1)

und

ber gewerbemäßige Betrieb bes Bantier- ober Gelbwechelergeschafts; (Art. 272 Rr. 2)

Puntte, bie bei unferen Bereinen vorzugeweife in Rrage tommen.

So lange nun unfere Genassenschaften fic vollig in bem Bereiche bes blogen Bedürfnisses ihrer Mitglieder halten, se lauge sie nicht bem Begehr bes Publicums gegen bie gewöhnlichen handelevertheite nachgeben, fallen sie offenbar nicht unter ben verstehend normitten
Begriff von Sandelsgestlichaften, weil sie bein hand belogewerbe, überhaupt kein Gewerbe
treiben. Denn überall sest man das unterscheibende Kenngeichen eines Gewerbetriebes, einer gewerbemäsigen handthierung, darin: "daß sie in der Absich, davon einen Erwerb, ben
gangen oder theilwessen Andelts zu bezieben, vergenommen werben," wie ein Reserbt bes
Genauben oder theilwessen im Preisen vom 16. August 1827 bie ann jadenmäs ausbrückt.

Gine Robftoff. Affociation, in welcher bie Mitglieber bie gu ihrem Bemerbebetriebe nothwendigen Materialien im Großen und Gangen anfaufen und in einzelnen Partieen nach Bedurfnig unter fich vertheilen, ohne an britte Personen aus bem ge-meinichaftlichen Lager etwas zu verkaufen, treibt fein Sanbelegewerbe, und bie Mitglieber Bielmehr treibt jebes Mitglieb fur fich fein Begieben ihren Unterhalt nicht barans, werbe, wovon er lebt, und nur, um fich in biejem feinem fpeciellen Gewerbebetriebe Bertheile beim Beunge bes Robitoffes gu verichaffen, Die er ale Gingelner miffen mußte, alfo nur jum 3mede feines befondern Bewerbebetriebes, tritt er ber Affeciation bei. Dasfelbe gilt von Conjumvereinen, wo gemiffe Wegenftante bes taglichen Confums von einer Angahl Consumenten vereint im Gangen eingefauft und bann an fie in einzelnen fleinen Partieen abgelaffen werben, um Jebem foviel ale moglich bie Bortheile bes Bezuge im Großen gu verichaffen. Chenjo verhalt es fich endlich mit ten Borfdug. und Grebitvereinen, welche lediglich bagu bienen, ihren Mitgliebern bie gum Gewerbebetriebe jebes Gingelnen erfor. berlichen Geldmittel auf Gredit zu verschaffen, alfe wiederum fich zu biefem letteren nur wie bas Mittel gum Zwerf verhalten. Gben weil bem weniger bemittelten Gewerbtreibenten biefer Gredit in feiner Sfolirung feblt, muß eine großere Angabl von folden gufammentreten, um mittelft Organijation einer Gejammthaft bie erforderliche Ereditbafis ju gewinnen. Db fich ein Gingelner allein ben gu feinem Gewerbe nothigen Grebit vericafft, ob mehrere weniger gunftig Beitellte fich bagu vereinigen, bleibt fich vollig gleich; ein Bewerbe betreiben fie in ihrem galle fo wenig wie joner in bem feinigen, vielmehr ichaffen fie fich baburch nur eine ber nothigsten Borbedingungen gu ihrem Gewerbebetriebe, genau jo wie burch ben gemeinfamen Bezug ber Robstoffe, bie jeber in feinem besonderen Gefchafte verarbeitet. Db Benige ober Biele fich ju foldem Bebufe vereinigen, andert Richte in ber Gache, ebenfowenig als bie Bedingungen, unter welchen man bie auf gemeinsamen Credit erhaltenen Gelber ober Baaren unter einander vertheilt, und ob man etwa, ju mehrerer Giderheit Aller, burch Ginlagen und fortlaufenbe Steuern einen Decfungefont bilbet. Man borgt ja nur gemeinfam Welb von Dritten, man fauft ja nur gemeinfam Baaren, aber man verborgt bas Gelb nicht banfmäßig an Dritte, man verfauft bie Baaren nicht an bas Publicum. Bielmehr vertheilen bie Borger und Ginfaufer felbit beibes nur unter fich jur Befriedigung eigener Beburfniffe, treiben alfo ficher fein Sanbele. ober Bantgeichaft. Gelbft eine etwaige Divibenbe, wie fie unfere Genoffenichafts Geichafte ihren Mitgliedern abzuwerfen pflegen, andert hieran Nichts. Die Zinfen und Previfionen fur Die verichugweise vertheilten Gelber, Die Preisauffcblage beim Ablag ber Baaren aus bem gemeinichaftlichen Lager, aus benen allein jener Gewinn fliegen tann, gablen ja bie Mitglieder ausschlieflich felbit erft ein, um baven bie Befchafteuntoften (Binfen ber Bereinoglaubiger, Gehalte ber Beamten, Localmiethe u. bgl.) ju beden. Die Divibente ift alfo nichts weiter, als eine Rudgemabr auf tiefe eigenen Gingablungen, insoweit bie Beichafteunkoften bieselben nicht aufzehren. Freilich haben bie Mitglieber von ihrer Bereinigung im gewöhnlichen Lauf ber Dinge einen Bortbeil, und gwar oft einen fehr bebeutenden, den namlich, daß fie durch ihren Zusammentritt ihre Bedurfnisse leichter, billiger und besier befriedigen, als dies außerhalb des Bereins der Kall sein wurde. Indessen ift biefer Bortheil nur negativ. Gin Gparen bei nethwendigen Ausgaben ift noch teine

Einnahme, gut und billig taufen noch tein Erwert; ich muß verdienen, eine Einnahme haben, weven ich Ausgaben bestreiten und babei etwas sparen fann. Und einen selchen positiven Berdienst, einen Erwert gewähren jene Bereinigungen nicht, sondern nur der auberweite

fpecielle Gewerbebetrieb ber Mitglieber, bem fie bienen.

Daß hiernach die Genessenschaften der verbezeichneten Art nicht unter ben Begriff ber Sandelsgesellschaften nach dem Sandelsgeschuche gebracht werden fennen, sieht seit, und ist dies and von den Behörden in Preußen, der der frischellung darüber: "ed diesellung ur Gewerbesteuter heranzuziehen seinen nicht stattsinde, sie also mit der Gewerbesterteb bei ihnen im gesellichen Sinne nicht stattsinde, sie also mit der Gewerbesteuter zu verschenen feien. Man verzleiche hierüber die Aussichtung bes derauszebesteit in Ir. 3 Jahrgang 1861 und die Entsschung des Generaliseurdirecters in Ir. 10 Jahrga. 1861 b. 24.

Ebenjo unzweifelhaft bagegen fteht es feit, bag alle Benoffenichaften, welche fich nicht in ben obigen Grengen halten, fondern mit britten Perfonen Beidafte maden und einen Bewinn bavon fur ihre Raffe gieben, ale Santelegejellichaften im Ginne bes Sandelegesehbuches betrachtet werben muffen. Boriduf. und Creditvereine, welche Gelt an bas Publikum gegen Bins und Provifion leihen; Robftoff. und Confumvereine, welche nachft bem Bedurfnig ihrer Mitglieber auch an britte Perfenen Baaren ablaffen; Genoffenicaften endlich, welche fich im Geschäftsbetriebe selbst affociiren, auf gemeinsame Rechnung produciren und Magagine fertiger Waaren jum offentlichen Berfaufe halten, treiben banbelegeichafte und muffen ale Santelegefellicaften ben fammtlichen von une erwähnten Erforderniffen bes Sandelsgefegbuchs genugen, fo laftig und toftfpielig, ja fast unmöglich bies auch fur viele von ihnen fein mag, mibrigenfalls fie gwangemeife, unter Berbangung von Ordnungeftrafen, bagu angehalten werben (cf. Art. 89 Sanbelegefetbuch, Art. 5, 62 bes Ginfuhrungegefebes). Diefer Umftant, bag es bemnach burchaus nicht in ber Bahl ber bezeichneten Genoffenichaften fteht, fich unter bas Santelsgesehbuch ju ftellen ober nicht, ift mohl zu beachten und nobit ben gu ben betreffenten Unmelbungen und Beibringungen in ben einzelnen beutiden Staaten, wo bie Ginführung bes Santelegejegbuches erfolgt ift, offen gelaffenen Friften fehr ernft in bas Muge gu faffen.

Saben wir uns so bie Stellung ber Genossenschaften jum Sandelsgesethuch im Allgemeinen veranschaulicht, so fragt es sich, was bei der Lage der Sache im Interesse Bereine gegenwärtig fur Bege einzuschlagen sind? — eine Frage, bei deren Beantwortung wir wiederum zwischen den beiden iden bezeichneten Sauptlassen versellem unterscheiden mussen

Indessen wirde es vielleicht noch zwedmäßiger und leichter zu bewirfen jein durch ein Specialgese, im Aushluss as handelsgeschuch, die personlichen Anmelbungen beim Danbelsgericht, besenders die beglaubigten Acte über Eine und Austritt zebes einzelnen Mitzliedes, ebense wie die oben sernen angesührten hinderlichen Bestimmungen wegzuschaffen, und ziene Anmelbungen vor dem Handelsgericht, wie bei anenymen oder Actiongeschlichsten, nur nehl Einereichung schriftlicher Statuten den Berfanten zur Pflicht zu machen, etwa unter Beröffentlichung der Bilance und Mitgliederlisste am Jahrechschusse. Das das Bedurfnis unserer Alsseitenen durch die ihnen alekann zu gewährenden Rechte als offene Handelsgesellsschaftlichen vollständig befriedigt wirde, springt in die Augen, und es wird daher nur daruf ankommen, welche von beiden Maßregeln sich in den einzelnen deutschen Lässten lässt.

Für die mit bem Publicum Geschäfte treibenden, unter ben Begriff ber Sandelsgesellschaften sallenden Genossenschaften bliebe sodunn, insosern fie, wenfigtens für das Erste und
mit Rücksicht auf bie brangende Beit, sich dem Erserterenissen bes Sandelsgeselbeuch zu genagen
außer Stande fühlen, als nächstes und sicheres Mittel übrig: in einer balbigit einzuberusenden
Generalversammlung ben Besichtig zu fallen: vorläufig tot zur anderweiten gesetzlichen Megelung
ber Sache bie Geschäfte mit Tritten einzussellen, und von seben, der bie Sasser

bes Bereins in Unipruch nimmt, ben Gintritt als Mitglied ju verlangen.

Inbelien bliebe bies immer nur ein Auskunftemittel fur ben Augenblid, mas ben Afficiationen und Bereinen ju gemeinsamer Production und Magaginirung von Baaren nicht einmal offen ftante, und man wurte jedenfalls an Abbulfe burch ein Specialgefet benfen und fich babei feviel ale möglich an bae Sandelegefegbuch antehnen muffen. Bunachft murbe ber vorstehent angebeutete Berjud, fich bie Formen und Erforderniffe ber offenen Santels. gefellichaft angupaffen, auch fur biefe Rlaffe ber Genoffenicaften, ale bem Wejen aller unferer Bereine jumeift entsprechent, volltommen genugen. Drange man biermit nicht burch, jo ericeint aletann Die Rorm ber Commantitgefellicaft auf Actien, welche in Preugen wenigstens ber ftaatlichen Genehmigung nicht bedarf (Art. 10 bes Ginfuhrungs. Bejebes) mobl ale bie geeignetite, ba fie wenigftene von ber Sauptichwierigfeit, von ber perfonlichen Unmelbung ber Commanbitiften, ober Beibringung beglaubigter Acte baruber, abfiebt. Burben bier burch bas über bas Benoffenichaftemejen ju erlaffenbe Specialgejet bie von uns oben berührten Unftante fur unfere Bereine bejeitigt, jo tonnte man unter biefer Form füglich vertebren und bie fonftigen im Sandelsgejegbudge fur bie firmirten Wefellschaften gebotenen wichtigen Bortheile ausnuten. Bu ermagen bliebe banu freilich: ob und inwieweit bie baburch bewirfte Befeitigung ber Golibarbaft aller Mitglieber ben Grebit bes Bereins untergraben mochte? und wirt fich jeber Berein biefe Frage nach ben fpeciell vorwaltenben Umftanben felbft zu beantworten baben. Sebenfalls fann man eine Ungabl wohlbabenter und im bejonberen Bertrauen bes Publicums ftebenber Manner ale perfonlich haftente Bejellichafter eintreten laffen, um eine folde Diöglichfeit auszuschließen. Bang befonders fallt aber ber Umftand babei in bas Gewicht, bag überhaupt nur wenige großere, in hobem Grade bereits entwidelte Bereine aus bem Areife bes Beburfniffes ber Mitglieber - welcher fie, wie alle andere gunachft in bas leben gerufen bat - beraustreten, bei welchen bie Bilbung eigenen Rapitals in Beidafteantheilen ber Mitglieber und Rejerve ichen mehr vorgeschritten ift, woburch ber Grebit nach Augen eine reale Garantie enthalt, welche, unter fonft gunftigen Umftanben, verbunten mit ber Dersonalhaft ber Beidafteführer, allenfalle eber bon ber folibarifden Berbindlichfeit fammtlicher Mitglieder abjeben lagt, ohne bas gange Inftitut ju gefährten.

In biefer Weife gedentt der Gerausgeber mit einem dannach in zwei Sauptabischuitte gefallenden Geschenkunfe, von denen jeder eine der beiden Sauptstaffen der Genessenschaften und preußischen Ausgerdnetensaufe vorzugeben, unterstützt von einer Anzalf nambatter vollswirtssighaftlicher und juristischer Saunctiaten, welche sich mit ihm zu einer freiwillsg zusammengetretenen vollswirtssighaftlichen Commission der Sausies vertunden haben. Und wird hierbruch allerdings unmittelbar nur die Wahrnechmung des Interesses unierer Vereußischen Geschung der inderen der Schaftlich unter Verzussichen Geschung der anderen deutschen Schaftlich unter Verzussichen der Geschung der anderen deutschen Schaftlich und der Verzussichen der Verzussich und der der Verzussichen, der and der der werden wird, sein muß, weshalb wir den Kntwurf nehlt Weitven, selas der aus den ersten Beratungsstadien herverzusgangen sein wird, und jeden alle in der nächsten Pummer mitstellen werden. Weige dann unter desse den wird, und jeden der der Verzussich und der den werden.

bie Cache überall geborig in bie Sand genommen werben.

Soulze . Delitic.

# Der Gefet Entwurf im Betreff der Deutschen Benoffenschaften.

(Innung ber Bufunft Jahrg. 1862 G. 9.)

Wie wir ichen in der verigen Nummer andeuteten, geben wir bier den Gejehent wurf, wie er in seinen Samptiggen, verfebaltlich einzelner in den Gemmissione-Verberathungen zu treffender Abanderungen, demnächt im Preußischen Abgeerdnetenhause einzelsacht werden sell. Ju seinem Verständerig ist eine gename Vergleichung des allgemeinen deutschen Sandelsgeschuchs unerlästich, indem er aus einer Comdination der darin über die effene Sandelsgeschuchs unerlästich, indem er aus einer Comdination der darin über die Schen anner ind siehel darft und die Actiengesellschaft gegen die Vereinwintglieder und nur nur fichtlich er Art der Bealistung der Solikarhaft gegen die Vereinwintglieder bei unzureichndem Vereinwermögen durch diesenigen Veilimmungen ergänzt ist, welche die Königl. Sächsiche Regierung den Tächsischen Verschung und Eredichvereinen unter Verleihung von Gerperationerechten ungestanden das

Wenn burch ein soldes Geseh bem Bedurfnig unserer Bereine in Betreff ihrer Bermögenbaligieit und ihrer Bertretung nach Augen, wie ihrer inneren Organisation vollitändig genugt wirt, so bietet ber einzeschlagene Weg noch ben großen Bortheil gegen ben frubern Entwurf:

bag er zugleich bie fammtlichen einilrechtlichen Verhaltniffe ber Genoffenschaften wie ihrer Mitglieder feststellt und biefe neue Verkehrsform rechtlich fanctionirt.

Das Gefest mure hiernach als eigentlicher Git ber Rechtsmaterie einen gufahlichen Abschnittes Sandelsgefehuchs bilben, und Niemand mehr notifig baben, bie einzelnen Rechtsnormen fur bas Genoffenfchaftewefen, wie bisber, aus ben verschiedenften Titeln unserer Rechtsbucher aufammennufuchen.

Auf eine Abanterung intessen, welche ber Entwurf, wenn er zum Geset wird, wahrscheinlich erleiten wird, mussen wir zum Verans ausmerfinn machen. Es ist bie Bellziehung
bes Gesellichgaftevertrags (tes Statuts) bei ber ersten Jutritts und Austritts ber Wellziehung
bei Gesellichgaftevertrags (tes Estatuts) bei ber ersten Jutritts und Austritts ber Mitglieber
burch beglaubigte Acte abzeiehen (nach bem Bergange bes handelspiehhuchs bei Arteingesellichaften), ei it bie Austeihung eines Netars bei ber constitutionen Versammtung, welche bei
Gründung und Annahme bes Statuts zum Jwecke hat, sehr leicht und ohne erhebliche Kesten
zu bewirken: bie in berselben anwesenden Erifter vollziehen eine netarielle Recognition, und
das Uebrige macht sich dann nach bem Entwurfe von ielbit.

#### Befcie Entwurf.

Bir ic. verordnen, mas folgt:

§ 1. Diefenigen Bereine, welche bie Ferberung bes Erwerbs ober ber Withsichaft ibret Mitglieder mittelft genoffenschaftlichen Geschäftsbetriebes bezwecken und wegen ber unbeschraften Jahl, sewie bes seitigen Bechels ibrer Theilnehmer nicht für geschloffene Societaten ober Sandelsgeseilischaften im Ginne ber Gescher werden kennen, erlaugen bie Rechte offener Sandelsgesellischaften und Maggabe bes Allgemeinen Deutschen Sandelsgeselbuchs unter nachitebenden Beingungen.

Damentlich fint bierunter begriffen:

- a. bie Borichug. und Crebitvereine, Bolfe. und ahnliche Banten bes fleineren und mittleren Gewerbstandes;
- b. die Achstoff, und Magaginvereine der Sandwerker neht den Alfsetationen zu Production und Berkauf der gesertigten Waaren für gemeinschaftliche Rechnung; c. die Consumvereine zum gemeinschaftlichen Ankauf von Lebensbedürfuissen im
- Grogen und Ablag in fleinern Partien;

# und andere berartige, auf bie Gelbitbulfe ber arbeitenben Rlaffen abzielenbe Gefellichaften.

#### Erfter Abidnitt.

Ginrichtung bes Bereins unt allgemeine Bestimmungen.

§ 2. 3ur Gründung eines ber vergebachten Bereine ift bie ich riftliche Abfaffung bes Befellichaftsvertrages (Statuts) und bessen Intergeichnung, jowie bie Annahme einer gemeinsamen, von bem Gegenftant bes Unternehmens entlehnten Firma erforderlich, in welche bie Namen von Mitgliedern nicht aufgenommen werden bürfen.

- § 3. Der Befellichaftevertrag muß enthalten:
- 1) bie Firma und ben Gis bes Bereine;

2) ben Wegenstant ober 3med bee Unternehmene;

 det Beitbauer besselben, ober wenn basselbe nicht auf eine bestimmte Zeit beschänft sein soll, die für die Kuntigung ber Mitgliebschaft und ben Austritt und Ausschluß ber Mitglieber bestimmten Friften und Lebingungen;

4) bie Bobe ber Stamm. ober Beichafte . Antheile ber einzelnen Mitglieber, fowie ber

barauf ju leiftenten Bablungen;

5) bad Rechnungslahr ober bie senstige Krift, binnen welcher bie regelmäßigen Weichäfteund Rechnungsabidsliffe erfolgen, sowie die Grundfage, nach welchen ber Gewinn festgestellt und vertjeitt wird;

6) bie Art ber Bestellung und Busammensehung bes Borftanbes und ber Beaunten, fo

wie bie Befugniffe berfelben bei Leitung und Bertretung ber Befellichaft;

7) bie Form ber Bujammenberufung ber Generalverjammlung und ber gu faffenben Gejellichaftsbeichluffe;

8) bie öffentlichen Blatter, in welche bie vom Berein ausgehenten Erlaffe, Befanntmachungen und Ginlabungen in Gefellichafte-Ungelegenheiten einzuruden fint.

§ 4. Die Errichtung bes Bereins ift von bem Borftanbe bem Gericht bes Ortes, wo

ber Berein feinen Git hat, Behufs Gintragnng in bas Sanbeleregifter anzuzeigen.

Der Anzeige wird ber Gesellich aftevertrag nebit einem Mitglieberverzeichnisse beigelegt, und wird ber erftere vom Gericht im Auszuge veröffentlicht und sobann, nach barunter gebrachtem Attest über bie gehörig geschebene Ginreichung, dem Vorstande guruchgegeben. Der Gesellschaftevertrag erbalt burch biefes Attest bie Bemeistraft beglaubigter Urtunden, besonders in Bezug auf die barin den Verstäuden und Beamten ertheilten Bollmachten.

Infofern bie Berfonen ber Berfteber nicht ichen in bem Gefellichaftevertrage benannt find, muffen fie, in ber Angeige besonders aufgeführt, und jedenfalls, soweit fie ben Berein vertreten, die Bereins-Firma mit ihrer Unterschrift von ihnen personlich vor bem Gericht ge-

zeichnet werben.

Der vom Bericht ju veröffentlichente Auszug muß enthalten:

1) Datum bes Befellichaftevertrage;

2) Firma, Git und Begenftand ber Befellichaft;

3) bie Namen ber Bertreter bes Bereine nebft Angabe ber Dauer biefer Bertretung;

4) die Angabe ber öffentlichen Blatter, in welchen bie Befanntmachungen ber Gefellichaft erfolgen, mit bem Bermert:

bag Gefellschaftevertrag nebst Mitglieberverzeichnig jeberzeit im Gerichte eingesehen werben konnen.

Bu letterem Behufe behalt bas Gericht beglaubte Abidrift bes Vertrags bei beffen Aus-banbigung gurud.

Gerner ift bei bem Bericht angumelben :

a. jeder Bechiel in ben Personen bes Borstandes oder ber sonstigen Vertreter bes Bereins;

b. alle Menberungen bes Gefellichafte. Bertrages (Statute).

Die letteren find in vollitanbiger Fassung nebst bem ursprunglichen Statut, bem fie angefügt werben, einzureichen und erhalten gleich biefem burch bas angufügende Atteft bes Be-

richte über bie Ginreidung öffentlichen Glauben.

Eine Veröffentlichung findet jedoch nur insoweit statt, als sich die in der früheren Bekanntmachung enthaltenen Puntte dadurch andern. Die Ramen der neueintretenden Vorstände werden in allen Hallen bekannt gemacht und bient das über erfolgte Anmeldung und Bekanntmachung ihnen vom Gericht ausgesertigte Attest zu ihrer Legitimation bei Vertretung des Vereins nach Inhalt der in dem Geschlichaftebertrag und bessen auch aufgen enthaltenen Vollmachten.

Uebrigens erfolgen bie porftebenben Unmelbungen beim Gericht burch bie Vorftante ober

Bertreter in Perfon, ober burch Ueberreichung eines beglaubigten Actes.

§ 5. Der Borfiand ift ferner verbunden, am Schulfe jeden Menats über den Eintritt und Anstritt von Mitgliebern dem Gericht, jedoch nur schriftlich, Anzeige zu machen, welches darnach die Mitglieberliste berichtigt und jedem Interesenten zur Einsicht stellt. Endlich muß berfelbe auch binnen 3 Monaten nach Ablauf bes Rechnungsjahres bie vollftandige Mitglieberlifte und Geschäfte-Bilang in ber bagu bestimmten Zeitung veröffentlichen

und bas betreffente Gremplar bes Blattes bem Gericht gugeben laffen.

§ 6. Das Gericht ift befugt, bie Bertreter bes Lereins burch Ordnungsstrafen gur Erfüllung ber verstiebent (§§ 4 und 5) bezeichneten Berpflichtungen angubatten, und baften biefelben bei einer Gelbstrafe von 5—10 Thir. für die Richtigkeit ihrer Anzeigen, insefern nicht bei absichtlicher Tauschung andere Bergeben oder Berbrechen mit unterlaufen, für welche bie Geiebe eine bartere Ahndung eintreten lassen.

§ 7. Ber erfolgter Annieltung beim Gericht und Gintragung in bas hanbelergifter hat ber Lerein auf bie Niechte einer offenen handelsgefellschaft nach ben Bestimmungen bes gegenwärtigen Gesetze feinen Anfruch, seinbern unterliegt ben allgemeinen gesellichen

Berfdriften.

§ 8. 3m Hall ber Berein in einem andern Gerichtbegirt ein Zweiggeschäft grundet, bat er wegen Anmelbung und Ginreichung seiner Statuten u. f. w. bei bem bertigen Gerich bafselbe zu beebachten, mas verstehend (§ 4 - 6) für bas hauptgeschäft vergeschrieben ift.

#### 3meiter 21bfdnitt.

Bom Rechtsverhaltnig ber Bereinsmitglieder unter einander, fowie berfelben und bes Bereins gegen Dritte.

§ 9. Das Verhältnis ber Wereinsmitglieder unter einander, ihre gegenseitigen Rechte und Pflichten, bestimmt ber Gesellschafts Vertrag (Statut), und wird im Zweifel angenemmen, daß bieselben bei Gewinn und Vertuft gleichmäßig betheiligt sind. Doch sind nachstehende Bestimmungen unter allen Umstanden maßgebend.

§ 10. Joher Verein muß einen Veritant haben, der ihn gerichtlich und außergerichtlich vertritt und die Vereinsgeschäfte leitet, ohne daß den einzelnen Mitgliedern eine unmittelbare Einmissung babei, noch weniger die Vestugniß, den Verein durch ihre handlungen zu ver-

pflichten, zufteht.

- \$ 11. Die Rechte, welche ben Mitgliedern in Bezug auf die Controle ber Geschaftsverwaltung, Ball ber Verstände und Leamten, sewie die sonstige oberfie Beschlusnabme in Bereinsangelegenbeiten zustehen, werben von ihrer Gesammtheit in ber General-Versammlung burch Mehrheitschschlifte ausgesicht.
- § 12. Der Berein fann unter seiner Firma Rechte erwerben und Berbindlichkeiten eingeben, Gigenthum und andere dingliche Rechte an Grundsftuden erwerben, vor Gericht flagen und verflagt werben.

Gein ordentlicher Gerichtsftant ift bei bem Gericht, in beffen Bezirk ber Berein feinen Gis bat.

is bat.

§ 13. Die Mitglieber bes Bereins haften für alle Verbindlichkeiten des Bereins solibernicht und mit ihrem gangen Bermögen, jedech erft, wenn der Cencurs über das Vereinsvermögen eröffnet oder die Liquidation eingetreten ist, und steht bensenigen, welcher selchergestatt eine Vereinssichtut aus seinen Privatmitteln getilgt bat, nur der Regreß gegen die übrigen Mitglieber nach allgemeinen gesehlichen Lestimmungen zu. Ferner bastet bersenige, welcher in einen der in Robe stehenden Vereinne einstritt, gleich den früheren Mitgliebern auch für alle vom Verein wer seinem Eintritt eingegangenen Verbindblickeiten.

Entgegenstebente Berabrebungen find gegen Dritte ohne rechtliche Birtung.

- § 14. Die Privatglaubiger eines Bereinsmitgliedes sind nicht befugt, die von einem solchen baar eingelegten Geschäfteautheile und senit jum Gesellschafterernögen eingebrachten Gegentlände Behrei ihrer Befriedigung in Anspruch zu nehmen, inspeweit sie nicht ichen vor bem llebergange bieser Sachen in das Gesellschafte Gigenthum dingliche Rechte darauf erwerben haben. Nur auf die den Witgliedern zusemmenden Antheile am Geschäftegewinn haben dieselben Anspruch, inseweit diese nicht nach dem Gesellschaftebertrag Behufe Erfüllung von Verpflichtungen gegen den Verein in bessen Kasse zurücksbalten werben.
- § 15. Die Compensation zwischen Ferberungen des Bereins und Privatsorberungen bes Bereinst und Privatsorberungen bes Bereinst gegen ein Bereinsmitglieb findet während der Dauer bes Bereins nicht statt. Nach Auflösung bes letzteren ist sie nur sofern zulässig, ab bie Bereinsforderung dem betreffenden Mitgliede bei der Auseinanderschung überwiesen ist.

\$ 16. Birb ber Concurs über ben Berein eröffnet, fo werben bie Glaubiger aus bem Bereinsvermogen abgefondert befriedigt und konnen aus bem Privatvermogen ber Mitglieder nur wegen bes babei erlittenen Ausfalle ibre Dedung fuchen.

#### Dritter Abichnitt.

Bom Boritande, Berwaltungerath und von ber General. Berjammlung,

- \$ 17. Der Borftant fann aus einem ober mehreren Mitaliebern bee Bereine befteben, welche befolbet ober unbefotbet fein tonnen. Geine Beftellung ift gu jeber Beit bem Bereine gegenüber miterruflich.
- \$ 18. Der Borftand bat in ber burch ben Gefellichaftevertrag bestimmten form feine Billenserflarung funt ju geben und fur ben Berein ju zeichnen. Sit nichte Befonberes barüber beitimmt, fo ift bie Beichnung burch fammtliche Mitglieber bee Borftantes gur Berpflichtung bes Bereins erforberlich.

Die Beidnung geschieht in ber Beife, bag bie Beidnenben gu ber Rirma ber Gesellichaft ihren Namen und bie Gigenichaft ale Borftandemitglieb, in welcher fie gur Beidnung berufen find, bingufugen.

§ 18a. Der Borftand bat bie Boridriften bes Allgemeinen Deutschen Sanbelsgefetbuche, Art. 28-40, über gubrung orbentlicher Santelebucher, fowie über bie Inventur und Bilang bei Bermeibung ber im Gofet beftimmten Nachtheile gu bechachten.

\$ 19. Der Berein wird burch bie vom Borftand unter feiner Firma geichloffenen Rechtegeschafte berechtigt und verpflichtet, und ift ber Borftand auch jur Bornahme folder Sandlungen befugt, ju welchen bie Wefete fonft eine Specialvollmacht erforbern.

Dem Bereine gegenüber ift ber Borftand bei eigener Berantwortlichfeit verpflichtet, bie Beidrankungen einzuhalten, welche im Wejellichaftevertrage ober burch Beidluffe ber Beneral-Berfammlung fur ben Umfang jeiner Befugnig, ben Berein gu vertreten, festgesett find.

Wegen britte Perjonen jedoch hat eine folde Bertretungebeidranfung bes Borftanbes

feine rechtliche Wirfung, infofern biefelbe ibnen nicht befannt mar, § 20. Chenjo fann britten Derjonen jebe Menberung ber Mitglieber bes Borftanbes, fo lange fie nicht im Sanbeleregifter eingetragen und öffentlich bekannt gemacht ift, nur bann

entgegengefett werben, wenn fie fonft ju ihrer Kenntnig gefommen ift. § 21. Bur Bebandigung ber Borlabungen und anderer Buftellungen an ben Berein von Berichten und Behorden wie von Privatperjonen genugt es, wenn biefelbe an ein Bor-

ftandemitglieb, welches zu zeichnen ober mit zu zeichnen befugt ift, geschieht. Gibe Namens bes Bereius werben Geitens bes Borftanbes geleiftet und vertritt berfelbe

ben Berein in jeder Beziehung, namentlich auch in allen Processen. § 22. Dem Borftanbe tann ein Berwaltunge ober Aufsichtsrath ober Ausschuft an Die Seite gejest werben, beffen Befugniffe, wegen Theilnahme und Ueberwachung bei ber Be-

icafteleitung bes Borftanbes, ber Gefellichaftevertrag beftimmt.

Derfelbe ift befugt, jederzeit Die General Berjammlung gu berufen, fammtliche Bucher und Schriften bes Bereins einzuschen und bie Raffe ju revibiren. Bei fich berausstellenben Unordnungen und Defecten bat er alle erforberlichen Giderbeitemafregeln zu ergreifen, nothigenfalls felbft ben Borftand und bie Raffenbeamten vorlaufig, bis jur Entideibung ber bemnachft ju berufenden General Berjammlung, von ihren Functionen gu fuspenbiren und megen interimiftifcher Fortführung ber Bereinsgeschafte bie notbigen Anftalten gu treffen,

§ 23. Diefem Muffichte. ober Bermaltungerath liegt alebann auch bie Fuhrung ber Proceffe ob, welche bie Beneral-Berjammlung gegen bie Borftante und Beamten bes Bereins beichließt, wogegen ju Proceffen gegen ben Berwaltungerath felbit, in ber betreffenben General-

Berfammlung bie erforberlichen Bevollmachtigten bestellt werden muffen.

Die in ben Bermaltungerath gemablten Perjonen find bem Bericht vom Borftanbe gunachit bei Errichtung ber Befellicaft, fobann aber auch fpater jeber Wechiel unter ibnen, ebenfo wie bies fur ben Gin- und Austritt von Mitgliebern feftgefett (worben) ift, ichriftlich angugeigen, und bient bas über Die ftattgehabte Augeige ausgefertigte Atteit bes Gerichts gur Legitimation tes Bermaltungerathe bei ben ermabuten Proceffen.

Der Bermaltungerath unter fich fagt feine Beichluffe nach Mebrheit ber Stimmen und

ift beidluffabig, jobald mindeftens bie Salfte feiner Ditglieber Theil nimmt.



§ 24. Die General-Berfammlung ber Bereinsmitglieber wird burch ben Borftant ober ben Berwaltungseralf nach ben Beftimmungen bes Gefellichaftsvertrags und in ber barin festgefehten Borm berusen, unter Befanntmachung bes 3wecks berselben ober ber Gegenstände ber
Berbandlung.

Rur wenn bas lettere gefchehen ift, fann bie Mehrheit ber in einer General-Berfamm.

lung Unmefenten ben gangen Berein burch ihre Befchluffe verpflichten.

Db noch sentige Erforberuisse gur Bassung eines gittigen Gesellichaftebeideluffes gehören, sowie, ob gu gewiffen Beitiebungen andere als bioge Mehrheitsbeichiffe nethwendig find, beiftimmt ber Gesellichaftsvertrag.

§ 25. Der Vorstant ist gur Leobachtung und Ausführung aller ber in ben General. Berjammtungen giltig gefaßten Beichtuffe, wie fammtlicher Bestimmungen bes Gefellschafts.

vertrage unbedingt verpflichtet und bem Berein verantwortlich.

Entsteht Streit unter ben Vereinsmitgliedern über ben Sinn von Bestimmungen bes Gesellichaftsvertrags ober früherer Gesellischaftsveschiligte, so wird berfelte für ben Verein end-gillig burch einen weiteren Gesellischaftsbesichlus entschieden, und nur soweit Bermögensrechte Einzelner bavon abhängen, fann von biesen auf richterliches Gehör angetragen werben.

#### Bierter Abichnitt.

Bon ber Auflojung bes Bereins und bem Austritt einzelner Mitlieber.

\$ 26. Der Berein wird aufgeloit:

a. burch Eröffnung bes Concurjes über ben Berein, fowie nach fruchtlofer Bollftredung ber Execution in bas Bereinsbermogen;

b. burch Beichluß bes Bereins;

c. burch Ablauf ber im Gefellichaftevertrage bestimmten Beit;

d. auf Antrag jedes einzelnen Mitgliedes, welches eine Vereinsichulb, nach vergeblich vollstrectter Execution in bas Vereinsvermögen, aus feinem Privatvermögen gegahlt bat.

§ 27. Die Auflöjung bes Bereins muß, außer bem Falle bes Concurjes, bem Santelegericht angezeigt, in bas Sanbelergifter eingetragen und öffentlich bekannt gemacht werben, wibrigenfalls fie britten Perjonen nur bann, wenn fie barum gewußt haben, entgegengesett werben kann.

Das handelsgericht muß den Borstand burch Ordnungsstrafen von Amtswegen zur Unmelbung ber betreffenden Thatsachen anhalten.

§ 28. Ift ber Berein auf bestimmte Dauer geschlossen, so bleiben die Erben eines verstortenen Mitzliedes bis zum Ablauf der Erist an die Mitzliedsdaft gekunden, wenn sie nicht durch Bereinsbeschlung entassen werden, oder der Geschlichassbesertrag etwas Anderes bestimmt.

Sie ber Weiellichaftsvertrag bagegen auf unbestimmte Dauer geschlossen, so fteht jedem Mitgliede ber Anstritt nach vorspregender Kundigung innerhalb ber im Vertrag bemessenen Friften und mit ben baselbi bestimmten Bolgen gu. In jedem Falle tann ber Ausichluß von Mitgliedern burch ben Berein aus ben im Gesellschaftsvertrag festusiehen Grunden burch Vereinebeschluß angeordnet werben.

§ 29. Die aus dem Berein ausgeschlossenen und ausgetretenen Mitglieder, sowie die Erben Berliorsener Lieben dem Bereinsglaufigern auch nacher für alle bis zu ihrem Ausschlen vom Berein eingegangenen Bereinklichteiten verhaltet, ohne daß ihnen deshalb eine Einmischung in die Bereinsangelegenheiten zustände, indem sie nur die Mitheilung des letzten Rechnungs und Kassenabschließe des Bereins nehrt Bilanz verlangen können. Un dem einwalgen Allervessends oder jonft verhandenen Gesammtvermögen des Bereins steht ihnen in der Regel ein Anspruch nicht zu, wielmehr sind sie nur berechtigt, zu verlangen:

a. bag ihnen ber eingezahlte Gefcaftsantheil nebft jugefdriebenen Divibenben ausgezahlt, und

b. bag fie binnen ber nachsten zwei Sabre nach ihrem Austritt burch ben Berein von ihrer Mitverhaftung gegen bie Bereinsglaubiger befreit werben.

Gegen biefe Berpflichtungen tann fich ber Berein nur baburch fcuten, bag er feine Auflojung beschlieft und zur Liquibation schreitet.

#### Runfter Abichnitt.

#### Bon ber Liquidation bes Bereins.

§ 30. Jebe Auflojung bee Bereine bat bie Liguitation gur Rolge.

Muger bem galle bes Concurice, fur welchen es bei ten besfallngen gefehlichen Beftimmungen bewendet, erfolgt biefelbe burch bie Borftande, Die bisberigen Bortreter ber Gefellfchaft ale Liquitatoren, welchen je nach Verfaffung bes Bereins ber Verwaltungerath babei gur Seite fteht. In besonderen Sallen tann jedech burch Bereinsbeschlug bie Ernennung von Liquidatoren burch ben Richter beantragt werben, mas alebann burch Gintrag in bas handels. regifter und öffentliche Befanntmachung jur Renntnig bes Publifums gebracht werben muß.

§ 31. Die Abmidelung ber laufenden Geschäfte, inobesondere Die Gingiehung ter Activa und Befriedigung ber Glaubiger bes Bereine, fowie Die Bertretung beffelben erfolgt in gewohnlicher Beije nach ben Boridriften bes Gefellichaftevertrages, und bient einem vom Gericht ernannten Liquidator feine Bestallung ale Liquidation. Inebesondere fint bie Liquidatoren berechtigt, Bergleiche unt Compromiffe einzugeben, neue Beichafte aber nur aletann, wenn bies jur Abmidelung bereits ichwebenber erferberlich ift.

Unbewegliche Gaden muffen fie, wenn fein Bereinebeidlug bavon entbinbet, im Bege öffentlicher Berfteigerung veraugern, überhaupt aber haben fie ten Bereinsbeichluffen, auch wenn

fie vom Richter beitellt fint, fich ju fugen.

Bei ihren Beidnungen bebienen fich bie Liquidatoren ber bisherigen, nunmehr ale Liquibationefirma gu bezeichnenben Firma, und tounen mehrere Liquitatoren mit rechtlicher Birtung nur gemeinschaftlich handeln, wenn nicht ihre Bestallungen ober ber Befellichaftovertrag antere beftimmen.

§ 32. Bon ben bei Auflojung bes Bereins verhandenen und mabrent ber Liquidation eingebenden Gelbern, jeweit fie bei Fortfetjung bee Liquidationeverfahrens entbehrlich fint, werben:

a. junachit bie Bereineg laubiger je nach ber Ralligfeit ihrer Rorberungen befriedigt und fur fpater fallige bie erforberlichen Gummen rejervirt.

b. Erit bie alebann verbleibenben Heberichuffe gelangen gur Bertheilung auf die eingegahlten Beichafteantheile ber Mitglieder und gwar verhaltnigmagig je nach bobe ber einzelnen, injojern ber Beftant nicht gur Dedung aller ausreicht.

c. Bleibt endlich nach Dedung ber fammtlichen Paffiva bes Bereine, fowie ber Beichafte. antheile ber Mitglieder noch etwas übrig, fo wird baraus junachft ber Bewinn bes letten Rechnungsjahres an bie Ditglieber nach ben Beftimmungen bes Befellichafts. vertrages vertheilt, weitere Ueberichuffe aber, in Ermangelung anderweiter Bertrags. beitimmungen, gleichmäßig nach ber Ropfzahl.

§ 33. Bei ungunftigem Stande bee Bereinegeichafte wird baber immer gunachft ber perbantene Rejernefond gur Dedung ber Paffiva berangezogen und nur bei Ericopfung

beffelben auf bie Geichaftbantheile ter Mitglieder gurudgegriffen.

Dabei gilt im Allgemeinen ber Grundfat: bag tein Mitglied wegen bes foldergeftalt im Beidaft verlorenen lobbern Beidafteantbeile an anbere, beren Beidafteantbeile niebriger

maren, einen Regreganspruch ju machen berechtigt ift.

Muffen bie Beichaftsantheile ber Mitglieder nicht völlig, fonbern nur gum Theil gegen bie Dedung ber Bereinsichulben gurudtreten, fo erfolgt ber von ben einzelnen gu machente

Abaug je nach beren Sobe verhaltnigmagig.

§ 34. Erft wenn nad Ericopfung bes gangen Bereinsvermegens und Aufopferung ber Rejerven und Weichaftsantheile noch Bereinsichulben gu beden bleiben, tritt bie folibariiche Berpflichtung ber Mitglieber gur Befriedigung ber Glaubiger aus ihrem Privatvermogen ein,

wobei bas nadiftebente Berfahren ju bechachten ift.

Sobald Die Liquidatoren Die Ueberzeugung von ber befinitiven ober auch nur vorläufigen Insufficieng bes Bereinevermögens gewinnen, haben fie, bei eigener Berantwortlichkeit, bem Bericht, unter Ginreichung eines vollftandigen Inventare uber bas Bereinevermogen, bavon Angeige ju machen und biefem bie weiteren Dagregeln, insbefondere bie Beichlugnahme über Die Concureeröffnung ju überlaffen, in welchem letteren Salle ihre Wirkjamkeit aufhort und bas fammtliche Bereinevermogen nebit ben vorhandenen Budern, Liften, Documenten und Dapieren an bas Bericht reip, an ben von biefem unter Bugiebung ber Blaubiger gu bestellenben Maffenverwalter übergeben werben muß.

§ 35. In jedem Falle, wo bei Infufficieng bes Bereinsvermögens bie Dedung bes Ausfalls aus bem Privatvermögen ber Mitglieder bewirft werben muß, tritt unter Leitung

bes Berichts folgendes Berfahren ein:

a. Nach Prüfung bes eingereichten ober im Concursverfahren festgestellten Vermögensfatuts sett bas Gericht ben Vetrag berjenigen Zumme, die zur vollen Vefriedigung ber Vereinsgläubiger ersowerich ist, durch Zerett sest und vertheilt beigelbe auf jämmtliche haftbare, gegenwärtige und frühere Mitglieder des Vereins gleichmäßig.

b. Die Liquibatoren, nach Befinden ber Maffen Gurator, ziehen auf Grund biefer gerichtlichen Untlage die ben Einzelnen gur Laft fallenden Antheile von biefen ein und

beidreiten gegen bie Gaumigen ben Rechtemeg.

c. Gind von einzelnen Mitgliebern bie fie treffenten Antheile ber Umlage nicht zu erlangen, jo bleibt für jelde Defecte bie Gejammtheit ber übrigen Mitglieber verhaftet und das Gericht bestimmt bie zur Dedung des Behlbetrags weiter erforderlichen Summen und vertheilt sie auf bie übrigen Mitglieber gelechmäßig, worauf ebenfo wie bei ber erften Umlage bie Ginziehung erfolgt, und ift mit biefer Ausschreibung und Ginziehung so lange fortzusaben, bie jammtliche Bereinsgläubiger an Kapital, Biufen und Koften vollständig befriedigt sind.

d. Wegen die vom Gericht in biefer Beziehung getroffenen Anordnungen steht keinem Mitgliede ein Einspruch zu, insbeseindere bürfen die eingelnen Vereinsmitglieder, gegen welche wegen ber sie treffenden Antheise der Rechteweg beschritten ist, insofern nur ibre Mitgliebschaft sessiblet, in Begug auf ibre Zahlungsbylicht und die Sobe ber

Umlage feine Ginwendungen erheben.

§ 36. Ungeachtet ber Auflösung des Bereins kommen bis zur Beendigung ber Liquibation in Bezug auf die Rechtsverhaltnisse der Mitglieder unter sich, wie gegen Dritte, die Berschriften dieses Geselbes und des Gesellschaftsvertrages zur Anwendung, soweit nicht das Besesen der Liquidation ein Anderes ergiebt. Auch bleibt für die Liquidation der Gerichtsstand, welchen der Berein bei seiner Ausschlung hatte, bestehen.

§ 37. Nach Beendigung ber Liquidation werben die Buder und Schriften bes aufgeloften Bereins einem ber gewesenen Mitglieber ober einem Oritten in Berwahrung gegeben, welchen, in Ermangelung gutlicher Ginigung, bas Gericht bestimmt. Sammtliche gewesene Mitglieber und beren Rechtenachsolger sind zur Ginsicht und Benuhung ber Bucher und Paviere bestaat.

Cedfter Abidnitt.

Bon ber Berjahrung ber Rlagen gegen bie Befellichafter.

§ 38. Die Rlagen gegen ein Bereinsmitglieb aus Ansprüchen gegen ben Berein verjabren in funf Sabren nach Auflifung bes Bereins ober nach feinem Ausschleibung aus bemielben, sofern nicht nach Beschaffenheit ber Forberung eine fürzere Berjabrungsfrist gelestlich eintritt.

Die Berjahrung beginnt mit bem Tage, an welchem bie Auflofung bes Bereins ober bas Aussicheiben ober bie Aussichliegung bes Mitgliebes aus bemjelben in bas hanbelsregifter

eingetragen ift.

Bird bie Forderung erft nach ber Gintragung fällig, fo beginnt bie Berjährung mit

bem Beitpunfte ber Sälligfeit.

§ 39. Ift noch ungetheiltes Bereinevermögen verhanden, fo fann bem Glaubiger bie funfjahrige Berfahrung nicht entgegengefest werben, fofern er feine Befriedigung nur aus bem Bereinevermögen judt.

§ 40. Die Berjahrung ju Gunften eines ausgeschiebenen ober ausgeschlossenen Bereinsmitgliedes wird burch Rechtshandlungen nicht unterbrochen, welche gegen ben fortbestebenben

Berein ober ein anderes Mitglied vorgenommen werben.

Die Berfahrung ju Gunften eines bei ber Auflösung eines Bereins zu bemfelben gehörigen Mitgliebes wird nicht burch Nechtshandlungen gegen ein anderes Mitglieb, wohl aber burch Rechtshandlungen gegen bie Liquibatoren untertrechen.

§ 41. Die Berjahrung läuft auch gegen Minderjahrige und bevormundete Personen, sonie gegen jurisifide Personen, benen geselbich bie Rechte ber Minderjahrigen gusteben, ohne Bulassung ber Wiedereinsehung in ben verigen Stand, jedoch mit Berbehalt bes Regresses gegen be Vermulieder und Verwalter.

3

# Das Breufifche Benoffenichafte Befet.

(Blatter für Genoffenichaftemelen, 3abra, 1866 G. 133.)

#### Der Gesehentwurf, betreffend die Regelung der privatrechtlichen Stellung der Ermerbs- und Wirthichafts - Genoffenichaften.

in Uebereinstimmung mit bem Gutwurf, welden bie Commiffien bes Preugifden Abgeerbnetenbaufes in ter erften Geffien tes Sabres 1863 angenemmen batte (vergl. Sabrgang 1863 t. 24. C. 59 u. felag.), welder aber wegen bee plouliden Chlufes ber Geffien im Pleuum bes Saufes bamals nicht mehr gur Berathung und Beidluftaffung kommen konnte, ift von bem unterzeichneten Anwalt in ber Giftung bes Abgeerbnetenhaufes vom 17. August b. 3. abermale eingebracht unt einer besenderen Commifficu gur Vorberathung überwiesen merten. Ge beiteht tiefe Commiffien aus folgenden 14 Mitgliedern: Frang Dunder, Berfitenter, Mehmader, beffen Stellvertreter; Schollmever, Schriftführer, v. Schoning, beffen Stellver-treter; Perfius, Wendijch, Dr. Sanjen, Rende, Lasfer, Lajwib, Freiberr v. Silgers, Dr. Sammader, Dr. Rubling, Webie. Der Abg, Mifelior Yaster ift jum Referenten ber Commiffion Der Unwalt, welcher ale Antragiteller geman ber Beichafteerbnung bee Abgeerb. netenhaufes jeine besenderen Befugniffe bat, ift nicht Mitglied ter Commiffien. Ge befinden fich aber unter ben genannten Mitgliedern mebre, welche als Boritante von Beneffenichaften beren Beburiniffe aus eigner mehrjahriger Erfahrung tennen gelernt haben, und welche unfern Lefern ja jum Theil auch iden alte Befannte fint.

Eine große Babl von Bereinen, gegenwartig icon nabe an 100, baben gleichzeitig in ben letten Tagen Petitionen an bas Abgeordnetenbaus um Grlag eines mit jenem Befetentwurf von 1863 übereinstimmenten Gefetes gerichtet, in welchen fie fich angleich gegen Unnahme jetes Befetes verwahren, bas abnlich bem vom preufifden Staateministerium in ber vorigen ganttagefeifien beim herrenhause eingebrachten Entwurfe bie Rechtefabigfeit ber Benoffenschaften von ber "Unerfeunung" ber Dber. Prafiteuten abbangig macht ober überhaupt irgent welche Ginmijdung ober Beauffichtigung unjerer Bereine Seitene ber Berwaltungs. beborben feftitellt.

Bon vielen Bereinen find auch, wie uns berichtet wirt, Petitionen beffetben Inhalte an

bas Ministerium eingereicht worben.

Intem wir bies biermit gur Rountnin aller Bereine bringen, maden mir qualeich barauf aufmerkjam, bag bie Bemubungen bes Unwalte fur bas endliche Buftanbefommen bes lang erfehnten Befetes namentlich gegenüber ber Staateregierung baburch natürlich bebeutent unterftutt werben, bag bie Benoffenichaften aller Orten fich felbft über ihre Beduriniffe in Form pon Petitionen, jei es an bae Abgeordnetenbane ober an bae Ministerium, offen aussprechen, und rathen wir beshalb allen Vereinen, jest nach Araften fur bie Unnahme bes Gefetes mit thatig gut fein und erforderlichen Ralls gur Berathung über eine geeignete Detition recht ichleunig eine außerorbentliche Beneral-Berfammlung ju berufen.

Um Miggriffen in tiefer Beziehung vorzubeugen, bemorfen wir noch, bag bie Petitionen nicht von ben Bereinen ale folden, fondern nur von ben Mitgliedern ber Bereine ane. geben beziehungemeife unterzeichnet fein burfen, weil nach Art. 32 ter Prengifchen Verfasjung Petitionen unter einem Befammtnamen nur Beborben und Corporationen gestattet find.

Die Unwalticaft.

# Ein nener Gefehentwurf für die Genoffenschaften.

(Blatter fur Genoffenicaftemefen 3abrg. 1866 G. 185.)

Der foeben von ber Ronigl. Staateregierung im Prenfijden Abgeordnetenbaufe eingebrachte Befegentwurf gur Regelung ber privatredtlichen Stellung ber Er. werbe. und Wirthicaftegen offenicaften ftimmt im Wefentlichen mit bem Unfang biefes Jahres von ber Regierung bem Berrenhaufe vorgelegten Bejogentwurfe überein und

Soulze . Delinich . Genoffenicaftemeien.

macht inebefondere ebenfo mie biefer bie Conceffion ber Bermaltungebehorbe gur Bebingung fur bie Rechtefabigfeit ber Genoffenichaften. Die Konigl. Preufifche Ctaateregie. rung ideint alfo aus ben mit weit über 20,000 Unteridriften bedecten, aus allen Provingen bes Ctaats theils an bas Abgeordnetenhaus, theils an bas Minifterium gerichteten Detitionen, welche fammtlich gegen eine gesetliche Regelung ber Frage in tiefem Ginue fich verwahren, noch nicht bie Uebergeugung gewonnen gu baben, bag bie prengijden Genoffenicaften fur eine folde "Rechtefabigfeit mit Sinterniffen" banten, und wirt es besbalb Cache ber Bereine fein, welche noch feine Petition eingereicht haben, baburch, bag fie bies recht balt thun, foviel an ibnen liegt, auf eine Menterung in ben Unfichten bes Ministeriums binfichtlich ber Beburfniffe unferer Benoffenschaften binguwirfen. Db fie bamit freilich fogleich ten gewünschten Erfolg erzielen werben, barf wohl bezweifelt werben - und wir wiffen, bag viele Bereine nur beshalb nicht petitionirt haben, weil fie von vornberein berartige Bemubungen jest fur vergeblich bielten - aber mogen boch bie Bereine bebenten, bag fein Baum auf ben erften Sieb fallt, und baff, je ungweiteutiger und gablreicher fie ihren Beburfniffen Ausbrudt verleiben, man um fo weniger im Stante fein wirt, ihnen auf bie Dauer bie volle Unerkennung ibres Rechts vorzuenthalten.

Moge man selche Petitionen barum noch nicht für vergeblich halten, weil ihnen bie Erfüllung ber barin ausgestellten, wehlberechtigten Korberungen nicht fogleich auf bem Rufe felgt. Gewinnt man noch bie Meinung und bie Presse, welche vielfach von ber Wichtstellt bieser Krage keine beutliche Boritellung zu haben schein, indem man ben Beweis liefert, wie viele Taulende in allen Theilen Ses Staats bas Zustandenmen des Gesehre nach dem Entwurf bes Anwalts ersehnen und lieber auf bas Gesehren, als bie Geneessen für ber Ermustlungsebehorde mit in ben Kauf

nehmen - und bamit ift gewiß auch viel gewonnen.

Rrellich migten bie Vereine jett ichnell handeln, ba ber Gefegentwurf icon in 1 bis 2 Bochen im Ptenum bes Albgeordnetenbaufes gur Berathung temmen wirt, und spater eingehende Petitionen feinen Berth mehr hatten.

Berlin, ben 18. Rovember 1866.

Die Unwalticaft.

#### Wortlant des Gefetes.

(Blatter fur Benoffenschaftemefen, 3abrg. 1867 G. 28.)

Mir Wilhelm, von Gottes Onaten Ronig von Preugen zc. verorbnen, mit Buftimmung ber beiben Saufer bes ganbtages Unferer Monarchie, mas folgt:

#### Abidnitt I.

#### Bon Errichtung ber Benoffenicaften.

- § 1. Gefellsdaften von nicht geschlesener Mitgleberzahl, welche bie Kerberung bes Gerebis, bes Erwerbes ober der Wirthschaft ihrer Mitglieber mittelst gemeinschaftlichen Geschäftleberriebes bezwechen (Genessenschaftl), namentlich: 1) Vorschuss um Gerbitrereine; 2) Rohftossen und Gerbitrereine; 3) Vereine zur Aufertigung von Gegensländen und zum Bertauf der gesentsände auf gemeinschaftlichen Kechnung (Preductivgenossenschaftlichen Einfaus von Gehenscheinfrüssen (Preductivgenossensschaftlichen Einfaus von Gehenscheinfrüssen um Gerien und Ablaß in fleineren Partien an ihre Mitglieber (Gensumvereine); 5) Vereine zur Serssellung von Wechnungen für ihre Mitglieber; erwerben die im gegenwärtigen Geseige bezeichneten Rechte einer "einzetragenen Gensschaft", unter den nachsiebend angegebenen Vedingungen.
- § 2. Bur Grundung ber Genossensichet es: 1) ber schriftlichen Abfassung bes Geschlächtberertrages (Statut); 2) Der Annahme einer gemeinschaftlichen Firma. Die Firma ber Genossensich muß vom Gegenstande ber Unternehmung entlicht sein und big zujähliche Bezeichnung , eingetragene Genossensich bet hatten. Der Name von Mitgliebern (Genosseinschaftern) ober anderen Porsonen barf in die Kirma nicht aufgenommen werben. Sebe

neue Firma muß fich von allen an bemselben Orte ober in berfelben Gemeinde bereits bestehenden Firmen eingetragener Genossenschaften beutlich unterscheiben. — Zum Beitritt ber einzelnen

Benoffenicafter genugt bie ichriftliche Erflarung.

§ 3. Der Befellicaftevertrag muß enthalten: 1) bie Rirma und ben Git ber Benoffen. ichaft; 2) ben Gegenftand bes Unternehmens; 3) bie Zeitbauer ber Genoffeuschaft, im galle biefelbe auf eine bestimmte Beit beschranft fein foll; 4) bie Bedingungen bes Gin. und Mustritte ber Benoffenicafter; 5) ben Betrag ber Beidafteantbeile ber einzelnen Benoffenicafter und bie Art ber Bilbung biefer Untheile; 6) bie Grundfate, nach welchen bie Bilang auf. junehmen und ber Bewinn ju berechnen ift, und bie Art unt Beife, wie bie Prufung ber Bilang erfolgt; 7) bie Urt ber Babl und Bufammenfetung bes Borftanbes und bie Formen für bie Legitimation ber Mitglieber bes Borftanbes; 8) bie Korm, in welcher bie 3u. fammenberufung ber Benoffenichafter gefdieht; 9) bie Bedingungen bes Stimmrechts ber Benoffenichafter und bie Form, in welcher baffelbe ausgenbt mirb; 10) bie Begenftante, über welche nicht icon burch einfache Stimmenmehrbeit ber auf Bufammenberufung ericbienenen Genoffenschafter, fonbern nur burch eine großere Stimmenmehrheit ober nach anberen Erforderniffen Beichluß gefaßt werben fann; 11) bie germ, in welcher bie von ber Benoffenicaft ausgehenden Befanntmachungen erfolgen, fowie Die öffentlichen Blatter, in welche biefelben aufgunehmen fint; 12) bie Bestimmung, bag alle Genoffenichafter fur bie Berbindlichkeiten ber Benoffenschaft solidarifc und mit ihrem gangen Bermogen haften.

§ 4. Der Geschichgiebertrag muß bei bem hanbelegericht (Art. 73 des Ginführungsgesehrs zum Allgemeinen Deutschen handelsgeschbuche vom 24. Juni 1861), in bessen Lein Leis bie Genossenigen des ihre des einem Theil des Annkelsregistres bildet, eingetragen und im Austynge veröffentlicht werden. — Der Austyng muß entbalten: 1) das Datum bes Geschschaftlichgaftevertrages; 2) die Firma und den Sie der Genossenschafte, 3) den Gegenstand des Unternehmens; 4) die Firma und den Sie der Genossenfchaft; 3) den Gegenstand des Unternehmens; 4) die Firma und den Erhoffenschaft, im Kalle
biefelbe auf eine bestimmte Zeit beschänft sein soll; 5) die Ramen und den Wehnerd der
gestigen Verstandemitglieder; 6) die Form, in welcher die von der Genossenfacht ausgebenden Veranntmachungen erfolgen, sowie die öffentlichen Vlätter, in welch der dieche dieser

gunehmen find.

Bugleich ift befannt zu machen, bag bas Berzeichnig ber Genossenschafter jeder Zeit bei dem handelsgerichte eingesehen werden kenne. — It in dem Gesellichaftevertrage eine Korm bestimmt, in welcher der Berstand seine Willenderflärungen fund giebt und für die Genossenschaft zeichnet, so ist auch biese Bestimmung zu veröffentlichen.

§ 5. Bor erfolgter Gintragung in bas Benoffenschafteregifter hat bie Benoffenschaft

bie Rechte einer eingetragenen Genoffenichaft nicht.

§ 6. Bebe Abanderung des Gefellichaftevertrages muß ichriftlich erfolgen und bem Sandelsgerichte unter Uederreichung zweier Abschriften bes Gefellichaftseichtuffes angemelbet werden. — Dit bem Abanderungsbeschulfe wird in gleicher Weife wie mit dem ursprünglichen Bertrage versahren. Eine Veröffentlichung desselben findet nur inseweit statt, als sich baburch bie in den frühern Bekanntmachungen enthaltenen Puntte andern. — Der Beschluß bat keine rechtliche Wirtung, bever berselbe bei dem handelsgerichte, in bessen Begirt die Genossenschaftsteasische Geis bat, in das Genossenschaftsteasister eingetragen ist.

§. 7. Bei jedem Santelsgerichte, in bessen Begirt bie Genossensschaft eine Zweigniederlassung hat, muß biese bebufd der Eintragung in das Genossensschafter angemelbet werben und ist babei Alles zu beobachten, was die § 4 bis 6 für das hauptgeschaft.

porfchreiben.

#### Abichnitt II.

Bon ben Rechteverhaltniffen ber Genoffenschafter unter einanber, fowie ben Rechteverhaltniffen berfelben und ber Genoffenschaft gegen Dritte.

§ 8. Das Rechtsverbaltnig ber Genossenschafter unter einander richtet fich junachst nach bem Gefollichaltsvertrage. Letzterer barf von ben Lestimmungen der nachfolgenden Daragraphen nur in denjenigen Puntten abweichen, bei welchen dies ausbrucklich für julassig erflart ist. — Der Gewinn und Berluft wird in Ermangelung einer anderen Bestimmung des Gesellichafts-Bertrages unter die Genossenschafter nach Köpfen vertheilt.

§ 9. Die Rechte, welche ben Benoffenichaftern in Ungelegenheiten ber Benoffenichaft, inebefondere in Beziehung auf bie gubrung ber Beidrafte, Die Ginficht und Prufung ber Bilang und bie Bestimmung ber Bewinnvertheilung gufteben, werden von ber Besammtheit ber Benoffen in ber Generalverfammlung ausgeubt. - Beber Benoffenichafter bat bierbei eine Stimme, wenn nicht ber Weschichaftepertrag ein Unteres festicht.

\$ 10. Die eingetragene Genoffenicaft fann unter ibrer Firma Rechte erwerben und Berbindlichkeiten eingeben, Gigenthum und andere bingliche Rechte an Grundftuden erwerben, por Bericht flagen und verflagt werben. 3hr orbentlicher Berichteftant ift bei bem Berichte, in teffen Begirt fie ihren Git hat. - Die in Betreff ter Raufleute im Allgemeinen Deutiden Santelegefestuche und in bem Ginführunge. Bejege vom 24. Juni 1861 (Wejet Cammlung C. 449) gegebenen Beftimmungen gelten in gleicher Beije in Betreff ber Benoffenichaften, foweit biejes Befes teine abweichenben Boridriften enthalt.

§ 11. Fur alle Berbindlichfeiten ber Benoffenfchaft, infofern gur Dedung berfelben im Ralle ber Liquidation ober bes Concuries bas Bermogen ber Genoffenicaft nicht anereicht, haften alle Genoffenichafter folidarifch mit ihrem gangem Bermogen. - Wer in eine bestebente Benoffenichaft einiritt, haftet gleich ben antern Benoffeuschaftern fur alle, von ber Benoffenichaft vor feinem Ginfritte eingegangenen Berbindlichkeiten. - Gin entgegenstehenter Bertrag ift gegen

Dritte ohne rechtliche Wirfung.

\$ 12. Die Privatglaubiger eines Benoffenschaftere fint nicht befugt, bie gum Benoffenichaftebermogen geborigen Cachen, Forberungen ober Rechte, ober einen Untheil an benfelben jum Bebuf ibrer Befriedigung ober Giderstellung in Unspruch ju nehmen. Gegenftand ber Grecution, bes Urreftes ober ber Beichlagnabme fann fur fie nur basjenige fein, mas ber Genoffenschafter felbst an Binfen und an Gewinnantheilen zu fordern berochtigt ift und was ibm bei ber Museinanterfegung gufommt.

- § 13. Die Beftimmung bee verigen Paragraphen gilt auch in Betreff ber Privatglaubiger, ju beren Bunften eine Sprothet ober ein Pfantrecht an bem Bermogen eines Benoffenichaftere fraft bes Befetes ober aus einem andern Rechtsgrunde beiteht. 3hre Supo. thet ober ihr Pfantrecht erstrecht fich nicht auf bie jum Genoffenichaftevermogen geborigen Cachen, Forterungen und Rechte ober auf einen Untbeil an benfelben, fontern nur auf Das. fenige, was in bem letten Gate bes porigen Paragraphen bezeichnet ift. - Seboch merben bie Rechte, melde an tem von einem Genoffenichafter in bas Bermogen ber Benoffenichaft eingebrachten Gegenstante bereite gur Beit bes Ginbringens bestanden, burch bie vorstebenben Bestimmungen nicht berührt.
- \$ 14. Gine Compensation zwijden gerberungen ber Genoffenicaft und Privat-Borberungen bes Benoffenichafis . Schuldners gegen einen Genoffenichafter findet mabrent ber Daner ber Benoffenichaft weber gang noch theilmeife Ctatt. Rach Auflojung ber Benoffen. icaft ift fie julaffig, wenn unt foweit bie Benoffenichafte-Forberung bem Benoffenichafter bei ber Anseinanterfebung überwiesen ift.
- \$ 15. Sat ein Privatglaubiger eines Benoffenichaftere nach fruchtles vollftredter Grecution in beffen Privat . Bermagen bie Grecution in bas bemielben bei ber bemnachitigen Auflojung ber Benoffenichaft gutommente Buthaben erwirtt, fo ift er berechtigt, bie Benoffen. ichaft mag auf bestimmte ober unbestimmte Beit eingegangen fein, behufe feiner Befriedigung nach verber von ihm geschehener Auffundigung bas Ausscheiben jenes Genoffenschafters gu verlangen. - Die Auffundigung muß mindeftene 6 Monate vor Ablauf bee Beichaftejahres ber Benoffenicaft geicheben.

#### Abidnitt III.

Bon bem Borftande, bem Auffichterathe und ber Beneral. Berfammlung.

\$ 16. Bebe Benoffenichaft muß einen aus ber Babl ber Benoffenichafter ju mablenben Borftant haben. Gie wird burch benfelben gerichtlich und außergerichtlich vertreten. — Der Borftant tann aus einem ober mehreren Mittgliebern besteben, biese fonnen befoldet ober unbefoldet fein. Ihre Bestellung ift gu jeber Beit widerruflich, unbeschabet ber Ent. fcatigunge . Unfprude aus beftebenten Bertragen.

§ 17. Die jedweiligen Mitglieder bee Borftanbes muffen alebalb nach ibrer Befteflung gur Gintragung in bas Sanbeleregifter angemelbet werben. Der Unmelbung ift ihre Legitimation beigufugen. Die Mitalieber bes Borftanbes baben ibre Unteridrift por bem San. belogerichte gu geichnen ober bie Beidnung in beglanbter Form eingureichen.

Der Borftant bat in ber burd ben Befellicafte Bertrag bestimmten Form feine Billene-Erflarungen funt ju geben und fur bie Benoffenichaft ju geichnen. 3ft nichts barüber bestimmt, so ist bie Beichnung burch fammetliche Mitglieber bes Borstanbes ersorberlich. Die Zeichnung geschieht in ber Weise, bag bie Zeichnenben zu ber Firma ber Benoffenschaft ober gu ber Benennung bes Borftantes ihre Unterichrift bingufugen.

\$ 19. Die Benoffenichaft wird burd bie vom Borftande in ihrem Ramen gefchloffenen Rechtsgeschäfte berechtigt und verpflichtet. Ge ift gleichgultig, ob bas Beschäft ausbrudlich im Namen ber Benoffenschaft geschloffen worten ift, ober ob bie Umftante ergeben, bag es nach tem Willen ber Contrabenten fur Die Benoffenschaft geichloffen merten follte. - Die Befugnig bes Borftanbes gur Bertretung ber Benoffenschaft erftredt fich fich auch auf biefenigen Beidafte und Rechtebandlungen, fur welche nach ben Befeben eine Special-Bollmacht erfor. berlich ift. Bur Legitimation bes Borftantes bei allen, bas Sprothetenbuch betreffenten Beicaften und Untragen genugt ein Atteft bes Sanbelegerichte, bag bie barin gu bezeichnenben Perfonen ale Mitglieder bes Borftandes in bas Genoffenichafte-Regifter eingetragen find.

\$ 20. Der Borftand ift ber Benoffenicaft gegenüber verpflichtet, Die Beidraufungen einzuhalten, welche in bem Befellichafte-Bertrage ober burch Beidluffe ber Beneral-Berfamm. lung fur ben Umfang feiner Befugnig, Die Benoffenschaft zu vertreten, feftgesett fint. Wegen britte Perfonen hat jeboch eine Beidranfung bes Borftantes, Die Benoffenichaft ju vertreten, feine rechtliche Wirtung. Dies gilt inebefonbere fur ben gall, bag bie Bertretung fich nur auf gewiffe Arten von Beichaften erstrecken, ober nur unter gewiffen Umftanten, ober fur eine gewiffe Beit, ober an einzelnen Orten ftattfinden foll, ober bag bie Buftinmung ber Beneral. Berfammlung eines Auffichteraths ober eines andern Organs ber Genoffenichafter fur einzelne

Beidafte erforbert ift.

§ 21. Gibe Mamens ber Benoffenschaft werben burch ben Borftant geleiftet.

Bebe Menterung ber Mitglieber bes Boritanbes mun bem Sanbelsgericht gur Eintragung in bas Benoffenschafts-Regifter und öffentlichen Befanntmachung angezeigt werben. Dritten Perfonen tann bie Menterung nur infofern entgegengefett merten, ale in Betreff tiefer Menterung tie in Art. 46 bes Allgemeinen Deutschen Santelogesethbuches in Betreff bes Erloidens ber Procura bezeichneten Borausjegungen verhanden find.

§ 23. Bur Behandigung von Borladungen und anderen Buftellungen an bie Benoffen. icaft genngt es, wenn tieselben an ein Mitglied bes Borftantes, welches zu zeichnen ober

mitzuzeichnen befugt ift, geichiebt,

Der Berftant ift verbunten, bem Santelegerichte am Echluffe jebes Quartals über ben Gintritt und Austritt von Benoffenschaften fdriftlich Ungeige gu machen und alljabr. lich im Monat Januar ein vollständiges alphabetifd geordnetes Bergeidnig ber Benoffen. icafter einzureichen. - Das Sanbelegericht berichtigt und vervollstandigt banach bie Lifte ber Benoffenichafter.

Der Porftant ift verpflichtet, Gorge ju tragen, bag bie erforderlichen Bucher \$ 25. ber Benoffenschaft geführt werben. Er muß fpateftens in ten erften feche Monaten jebes Beidaftejahres eine Bilang bes verfloffenen Beidaftejahres, bie Bahl ber feit ber verfahrigen Pefanntmadung aufgenommenen ober ausgeschiedenen, sowie bie Babl ber gur Beit ber Be-

noffenichaft angeborigen Benoffenichafter veröffentlichen.

\$ 26. Mitglieder bes Berftantes, welche in biefer ihrer Gigenschaft außer ben Grengen ibres Auftrages ober ben Boridriften biefes Wefebes und bes Bejellichaftevertrages entgegen. hanteln, haften perfenlid und folitarifch fur ten baburch entstantenen Schaben. - Gie haben, wenn ihre Saublungen auf andere, ale bie in bem gegenwartigen Wefete (§ 1) erwähnten geschäftlichen Zwecke gerichtet fint, ober wenn fie in ber Beneralverfammlung bie Erörterung von Untragen geftatten, ober nicht verhindern, welche auf feinen geschäftlichen Bwed, fondern auf öffentliche Ungelegenheiten (& 1 ber Berordnung über bie Berhutung eines Die gesetliche Freiheit gefahrbenten Miftbrauches tes Berfammlungerechtes vom 11. Marg 1850) gerichtet fint, eine Belbbuge bis ju 200 Thalern verwirft.

\$ 27. Der Befellichaftevertrag fann bem Borftanbe einen Auffichterath (Berwaltungs. rath, Ausichus) an bie Geite feten. - Bit ein Auffichterath beftellt, fo überwacht berfelbe Die Beichaftsführung ber Benoffenichaft in allen Zweigen ber Berwaltung, er fann fich von

bem Gange ber Angelegenheiten ber Gefellichaft unterrichten, bie Bucher und Schriften jeder, zeit einiehen, ben Beftant ber Gefellichaftetasse und Gertante, dem ben De Betaumt und Generalversammlungen berufen. Er fann, jobalt es ihm nothwendig erscheint, Sportante Mitglieber und Beamte vortläng, und zwar bis zur Enticheidung ber bemnachst zu berufenden Generalversammlung von ihren Betugnissen entbinden und wogen einstweiliger Bertsstenung ber Geschäfte bie neithigen Auftalten tressen. Of hat die Sachrerechnungen, die Bilangen und bie Berschläge gur Gewinnwertheilung zu prüsen und barüber alljährlich der Generalversammlung Bericht zu eislaten. — Er bat eine Generalversammlung zu berufen, wenn bies im Interesse bei Geschlächt erforderlich ist.

§ 28. Der Auffichterath ist ermächtigt, gegen bie Berstands - Mitglieber bie Precesse gu fübren, welche die Generalversammlung beschieft. — Wenn die Genessen der gegen bie Mitglieber bes Aufsichteraths einen Precess zu führen hat, so wird sie durch Bewollmachtigte wertreten, welche in der Generalversammlung genablt werben. Seder Genossensschafter ist befugt,

ale Intervenient in ben Proceg auf feine Roften eingutreten.

§ 29. Der Betrieb von Geichaften ber Genossenichaft, sowie bie Bertretung ber Genossenichat in Beziehung auf biese Geschäftsführung fann auch sentigen Bewollmachtigten beauten ber Genossenichaft zugewielen werben. In biefem galle bestimmt sich bie Besuguis berzelben nach ber ihnen ertheilten Bellmacht, sie erstrecht fich in Zweifel auf alle Rechtschanklungen, welche bie Ausstütrung berartiger Geschäftlich gewöhnlich mit sich beringt.

§ 30. Die Generalversammlung der Genossenster wird durch ben Verstand berufen, sowie inicht nach dem Gesellschaftevertrage auch andere Personen dagu besugt find. — Gine Generalversammlung der Genossenstalter ist ausger dem en Gesellschaftevertrage ausdedicht bestimmten Fällen zu berusen, wenn dies im Interesse der Genossenstalt erstertlich erschaftlich bestimmten Fällen zu berusen, wenn mindelens der zehnt Theil der Generalversammlung mus sieden Verusen werden, wenn mindelens der zehnt Theil der Mitglieber der Genossenstalten unter Mitglieber der Genossenstalten der den Werten unter Anfahrung des Jwecks und der Grunde der an den Berstand unter Anfahrung des Jwecks und der Grunde der Angabe an den Genossenstalte der Genossenstalter der Genossenstalte der Genossens

§ 31. Die Berufung ber Generalversammlung hat in ber burch ben Gesellschaftevertrag bestimmten Beise zu erfolgen. — Der Bued ber Generalversammlung mus jebergeit bei ber Berufung bekannt gemacht werben. Ueber Gegenstänbe, beren Berhandlung nicht in biefer Beise angefündigt ist, kennen Beschlüsse nicht gesagt werben; hiervon ist jedoch ber Beschlüsse über ben in einer Generalversammlung gestellten Intrag um Berufung einer außer verbentlichen Generalversammlung ausgegenemmen. — Jur Setellung von Antragen und ver

Berhandlungen ohne Beidlugfaffung bebarf es ber Aufundigung nicht.

§ 32. Der Vorstand ist zur Beobachtung und Aussubrung aller Bestimmungen bet Gesellschaftevertrages und der in Gemäßheit berselben von der Generalversammlung guttig gesasten Leichtligt vernetwertlich. — Die Beschüsser Generalversammlung sind in ein Protokollbuch einzutragen, dessen Geinsicht jedem Genossischafter und der Staatsbehörde gestattet werden muß.

## Abschnitt IV.

Bon ber Auflöjung ber Genoffenschaft und bem Ausscheiben einzelner Genoffenschafter.

§ 33. Die Genoffenschaft wird aufgeloft: 1) burch Ablauf ber im Gesellschaftevertrage bestimmten Zeit; 2) burch einen Beschlug ber Genoffenschaft; 3) burch Eröffnung bee

Concurfes (Salliments).

§ 34. Wenn eine Genessenschaft fich gesembriger Sandlungen ober Unterlassungen beit Unterlassingen aucht, durch welche das Gemeinwohl gefährbet wird, ober wenn sie andere, als die im gegenwärtigen Gesew beische Aufleich geschwärtigen Gesem bei bei den Anspruch auf Entstlichen Jwecke verfolgt, so kann sie aufgelest werben, ohne daß besiches Musselbe ein Anspruch auf Entständig stattfindet. Die Ausselbung kann in biefenn Falle nur durch gerichtliches Ertenntnig auf Betreiben der Legiste Regierung erfolgen. Als des gutfandige Gericht ist dassenige anzuselben, bei welchem die Gemossenschaft ibern erbentlichen Gerichtsstand bat. — Das Ertenntniß ist von dem zuständigen Gericht bemienigen Gericht, welches das Genossenschafter führt, zur Eintragung und Beröffentlichung nach § 36 mitzutheilen.

§ 35. Die Auflöfung ber Genossensicht muß, wenn sie nicht eine Folge bes eröffneten Concurses ist, burch ben Vorftnath zur Gintragung in bas Genossensistelligenschafte Registre angemelbet werben, sie muß zu brei verschiebenen Malen burch bie für die Bekanntmachungen ber Genossensichtstet bekannt gemacht werben. — Durch die Bekanntmachung mussen bischlieber zugleich aufgesorbert werben, sich bei bem Vorstande ber Genossensicht zu melben.

§ 36. Die Concurs Eröffnung ist vom Concurs Gerichte von Amts wegen in bas Genossenschiebsteilber einzukragen. Die Bekanntmachung ber Eintragung burch eine Angeige in ben im § 4 Nr. 6 bestimmten Wättern unterbleibt. Wenn bas Geuossenschaftle-Register nicht bei bem Concurs-Gericht gesicht wird, io ist die Genourseröffnung von Seiten bes Concurs-Gerichtes bem handels-Gericht, bei welchem bas Register geführt wird, zur Lewistung

ber Gintragung unverzüglich anzuzeigen.

§ 37. 3cber Genossendigafter hat bas Accht, aus ber Genossenschaft ausgutreten, auch wenn ber Geschlichaftevertrag auf bestimmte Zeit geschlossen ist. It über bie Anntigungskrift und ben Zeitpunkt bes Austritts im Geschlichaftevertrage nichts seinenbesten, in siehe Leit Austritt uur mit bem Schluß bes Geschäftsjabres nach verbeniger, mindestens vierwöckentlichte Auffündigung statt. Berner ertiget ie Mitgliebischiet burch ben De, sesen der Des Geschlichtevertrag feine entgegengesehren Bestimmungen enthält. — In jedem Falle kann die Genossen bes Berlustes ber bürgerlichen Gebrenrechte, ausschlicher geschlichen Gründen geben bes Berlustes ber bürgerlichen Gebrenrechte, ausschlichen

§ 38. Die aus der Genossenschaft ausgetetenen oder ausgeschossen Genossenischafter, sowie die Erchen versterbener Genossenischafter bleiben den Mläubigern der Genossenischaft für alle bis zu ihrem Ausscheiden von der Genossenischaft einzezungenen Verstwildschieften bis zum Ablauf der Versährung (§ 51) verbastet. — Wenn der Geschlichaftevertrag nichts Anderes bestimmt, haben sie an dem Reservesjonds und an dem soust verstandenen Ausgeschle webenossenischen Verschaften von der einze abstie Geschässenischen der jugescheiten Versihren von der Verstaltung der Verschlichung, auch venn sich das Vermögen der Genossenischen der Genossenische Verschlichung, auch wenn sich das Vermögen der Genossenische bei denossenischen der Genossenischen der Genossenischen der Genossenischen der Genossenischen der Genossenischen der Genossenischen der Genossenische der Genossenischen der Genossenischen der Genossenischen der Genossenischen der Genossenischen für der Genossenischen der Genossenischen für der Genossenischen für der Genossenischen für der Genossenischen der Genossenischen für der Genossenischen für der Genossenischen für der Genossenischen der Genossenischen für der Genossenischen für der Genossenischen für der Genossenische Genossenische der Genossenische der Genossenischen für der Genossenische Genossenische Genossenische Genossenische der Genossenische Genossenische

#### Mbichnitt V.

#### Bon ber Liquidation ber Genoffenschaft.

§ 39. Nach Auflösung ber Genossenschaft außer bem Falle bes Concurses erfolgt bie Liquibation burch ben Verstand, wenn nicht biefelle burch ben Gesellsichaftsvertrag ober einen Beschlug ber Genossenschaft an andere Personen übertragen wird. Die Bestellung ber Liquibateren sift sebergeit wiberruflich.

§ 40. Die Liquidatoren sind von dem Borstande beim handelsgericht zur Gintragung in das Geursssendigts Register augunelden; sie haben ihre Unterschrist versönlich vor dieser Behörde zu zeichnen oder die Zeichnungen in beglaubigter Zerm einzureichen. — Das Austreten eines Liquidators oder das Erissien von Erstellung in der Frein der Kollmacht eines solchen ist gleichfalls zur Gin-

tragung in bas Benoffenichafte-Regifter anzumelben.

§ 41. Dritten Personen fann bie Ernennung von Liquidateren, sowie bas Austreten eines Liquidaters ober das Ertössen ber Bellunacht eines siesen, nur inseiern entgegengesetz werden, als hinschilch dieser Thatsaden die Beraussesungen vorhanden sind, unter welchen nach Art. 25 und 46 des Allgemeinen Deutson Sandelsgeschluches hinschilch einer Arnter rung der Ihnacher einer Littung der Dab Ertössen einer Procura in Wirtung gegen Dritte eintritt.

Eind mehrere Liquidateren vorhanden, so können sie die zur Liquidation gehörenden Dandlungen mit rechtlicher Birtung nur in Geneinschaft vornehmen, sofern nicht ausbrücklich bestimmt ist, daß sie eingeln handeln können.

§ 42. Die Liquidatoren haben bie laufenden Geschäfte zu beendigen, die Berpflichtungen der aufgelösten Genossenschaft zu verfüllen, die Forderungen derselben einzuziehen, und das Vermögen der Genossenschaft zu versilbern; sie haben die Genossenschaft gerichtlich und außergerichtlich zu vertreten, sie können sier dieselben Verzleiche ichließen und Compromisse eingehen. Jur Beendigung schwebender Geschäfte können die Lequidatoren auch neue Geschäfte eingeben. Die Beräusterung von undeweglichen Sachen kann durch die Liquidatoren, seine



nicht ber Weiellicaftevertrag ober ein Beidlug ber Genoffenichaft anbere beftimmt, nur burch öffentliche Verfteigerung bewirft werben.

§ 43. Gine Beidranfung bes Umfanges ber Weichaftebefugniffe ber Liquitatoren (§ 42)

hat gegen britte Perfonen feine rechtliche Birfung.

\$ 44. Die Liquitatoren baben ihre Unterschrift in ter Beije abzugeben, baf fie ber bieberigen, nunmehr ale Liquibations. Firma gu bezeichnenben Firma ihren Namen beifugen.

Die Liquitateren haben ber Benoffenicaft gegenüber bei ber Beichafteführung \$ 45.

ben von ber Generalversammlung gefagten Beidluffen Solge ju geben.

Die bei Auflojung ber Benoffenichaft vorbantenen und bie mabrent ber Liquibation eingehenden Gelber werben, wie folgt, verwendet: a. Es werben gunachit bie Glaubiger ber Benoffenichaft je nach ber Ralligfeit ibrer Borberungen befriedigt und bie gur Dedung noch nicht fälliger Ferberungen notbigen Gummen gurudbehalten; b. aus ben alebann verbleibenten Ueberichuffen werben bie eingezahlten Weichafte-Antheile einschlieftlich ber beufelben jugeschriebenen Divitenten fruberer Sahre an bie Beneffenschafter gurudgegabit. Reicht ber Beftant gur vollstandigen Dedung nicht aus, fo erfolgt bie Bertbeitung beffelben nach Berhaltniß ber Bobe ber einzelnen Buthaben; c. ans bem nach Dedung ber Coulten ber Benoffenidaft, fowie ber Weichafte-Anthoile ber Benoffenichafter, noch verbleibenten Beftante wird junachft ber Bewinn bes letten Rechnungefabres an bie Benoffenicafter nach ben Beftimmungen bes Wefellichaftevertrages gegablt. Die Bertheilung weiterer Heberichuffe unter Die Beneffenidafter erfolgt in Ermangelung anderer Bertragebeftimmungen nach Roufen.

§ 47. Die Liquidatoren haben fofert beim Beginn ber Liquidation eine Bilang aufguftellen. Ergiebt biefe ober eine fpater aufgestellte Bilang, bag bas Bermogen ber Genoffenidaft (einschlieflich tee Refervefonte und ter Weidrafte-Untheile ter Benoffenichafter) gur Dedung ber Schulden ber Benoffenichaft nicht binreicht, fo baben bie Liquidatoren bei eigener Berautwortlichfeit fefert eine Generalperfammlung gu berufen und bierauf, fefern nicht Benoffenichafter binnen acht Tagen nach ber abgehaltenen Beneralverfammlung ben gur Dedung bes Muefalles erforberlichen Betrag baar einzahlen, bei bem Sanbelegericht bie Groffnung bes faufmannifden Concurfee (Sallimente) über bas Bermogen ber Benoffenicaft zu beantragen.

§ 48. Ungeachtet ber Auflösung ber Benoffenschaft tommen bie gur Menbigung ber Liquibation im Hebrigen in Begug auf bie Rechteverhaltniffe ber bieberigen Genoffenschafter untereinander, fowie zu britten Perfonen, bie Borfdriften bes zweiten unt britten Abidnitts bicfes Gefetes gur Berwendung, feweit fich aus ten Beftimmungen bes gegenwärtigen Abidnitts und ans bem Wefen ber Liquidation nicht ein Anderes ergiebt. Im Kall ber Auflofung ber Benoffenicaft fann fein Benoffenichafter wegen bes etwaigen geringeren Betrages ber ftatutenmagigen Gingablung auf feinen Beichafteantheil von anderen Benoffenichaftern, welche auf ibre Untheile mehr eingegabtt haben, im Wege bee Rudgriffe in Unfpruch genommen werben. Der Gerichtoftant, welchen bie Genoffenschaft jur Beit ibrer Anflojung hatte, bleibt bis gur Beendigung ber Liquidation fur Die aufgelofte Wenoffenschaft bestehen. Buftellungen an bie Benoffenschaft geschen mit rechtlicher Wirfung an einen ber Liquidateren.

§ 49. Rad Beentigung ber Liquitation merten bie Buder und Gdriften ber aufgeloften Genoffenichaft einem ber gewosenen Genoffenichafter ober einem Dritten in Berwahrung gegeben. Der Benoffenschafter ober ber Dritte wird in Ermangelung einer gutlichen Uebereinkunft burch bas Sandelsgericht bestimmt. - Die Benoffenschafter und beren Rechtsnach.

folger behielten bas Recht auf Ginficht unt Benntung ber Buder und Papiere.

§ 50. Heber bas Bermogen ber Genoffenichaft wird auger im galle bes § 47 ber fanfmannifche Concure (Falliment) eröffnet, febalt fie ihre Bablungen per ober nach ihrer Auflojung eingestellt bat. § 281 Rr. 2. Concursordnung vom 8. Mai 1855. Rheinisches Sandelsgesethuch Art. 441, Gefet vem 9. Mai 1859. (Gefetfamintung G. 208.) - Die Berpflichtung gur Angeige ber Bablungeeinstellung liegt bein Berftante ber Benoffenschaft und, wenn bie Bahlungeeinitellung nach Auflojung ber Benoffenicaft eintritt, ben Liquidatoren berfelben ob. - Die Benoffenicaft wirt burch ben Boritant, begiebungeweife tie Liquibatoren vertreten. Diefelben fint perfonlich gu ericeinen unt Ausfunft gu ertheilen in allen Fallen verpflichtet, in welchen bies fur ben Bemeinschuldner felbft vergeschrieben ift. Gin Accord (Concerbat) fann nicht geichloffen werben. - Der Concure (Falliment) über bas Befellichafts. vermögen gieht ben Concurs (Falliment) über bas Privatvermogen ber einzelnen Benoffenichafter nicht nach fich. - Der Beichlug über Gröffnung bes Concurfes (refp. bie Erflarung bes Falliments) hat die Namen der selibarisch verhafteten Genossenschafter nicht zu enthalten. Sebald der Concurs (Kalliment) bendigt sift, sind die Gläubiger berechtigt, wegen bes Ausfalls an ihren Forderungen, jedech nur, wenn selche bei dem Concursverfahren (Kalliment) angemeldet und veriseirt sind, einschließ Insen und Kosten, die einzelnen, ihnen selibarisch haftenden Genossenschafter in Anspruch zu nehmen.

#### Mbidnitt VI.

Bon ber Berjahrung ber Alagen gegen bie Benoffenfchafter.

§ 51. Die Magen gegen einen Genoffenschafter aus Unipruden gegen bie Genossensichaft verfahren in zwei Jahren nach Auflösung ber Genossenschaft eber nach seinem Ausscheinen ben ober seiner Ausschliegung aus berselben, sofern nicht nach Beschaffenheit ber Forberung

eine furzere Berjahrungefrift gefetlich eintritt.

Die Berjabrung beginnt mit bem Tage, an welchem bie Anstöfung ber Genossenschaft in bas Genossenschaftergister eingetragen ober bas Ausschein, beziehungsweise bie Ausschlichung bes Genossenschaftere bem Danbelsgerichte angegeigt ift. Birt bie Forberung erft nach besem Zeitpunkte fällig, so beginnt bie Verjahrung mit bem Zeitpunkte ber Falligfeit. Bit nech ungestheiltes Genossenschaften vorhanden, so kann bem Glischiger bie zweisäbrige Verjährung nicht entgegengeseht werden, sofern er seine Vesteidigung nur aus bem Gesellschaftevermögen such

\$ 52. Die Berjaftrung ju Gunften eines ausgeschiebenen eber ausgeschlossenen Genessen. Genessen Genessen in der burch Rechtebantlungen gegen einen anderen Genessensignischer, webt aber burch Rechtsbantlungen gegen bie sertbestebende Genessenischt unterbrechen. Die Berjaftrung ju Gunften eines bei ber Ausstellung der Genessenlährt zu berselten geberigen Genessenstant gu Gunften eines bei ber Ausstellung der Genessenlährt zu berselten geberigen Genessenlächter, webl aber burch Rechtsbandlungen gegen bie Eignibateren, beziehungeweig gegen bie Geneursmasse unter

brochen.

§ 53. Die Berjabrung lauft auch gegen Minterjabrige nnt bevormundete Perjenen, sewie gegen juriftijde Perjenen, benen gesehlich bie Rechte ber Minterjabrigen guiteben, obne Bulassung in ben verigen Stant, jedech mit Berbehalt bes Regresses gegen bie Bermünder und Berwalter.

# Schlufbeftimmungen.

§ 54. Das Sanbelsgericht hat ben Berftant ber Genessenstagt jur Befelgung ber in ben § 4, 6, 17, 22, 24, 25, 30 Mbfah 3, 32 Mbfah 2, 35, 40 enthaltenen Berichriften von Amtewegen burch Ordnungsstrafen anzuhalten. Kur bas bierbei zu befelgenbe Berfahren sind bie im Art. 5 bes Ginfibrungszeiches zum Allgemeinen Deutschen Sanbelsgeiehbuche vom 24. Juni 1861 getroffenen Bestümmungen maggebend.

§ 55. Unrichtigkeiten in ben nach Boridriften bes gegenwärtigen Gefebes bein Borftanbe obliegenben Angeigen ober jonitigen amtlichen Angaben werben gegen bie Boriftanbs-

mitglieber mit Geltbuge bis ju 20 Thalern geabnbet.

§ 56. Durch bie im § 55 enthaltene Bestimmung wird bie Unwendung harterer Strafen nicht ausgeschlessen, wenn biefelbe nach senstigen Gefeben burch bie handlung tegrundet werben.

\$ 57. Die Gintragungen in bas Genoffenschafts-Register erfolgen koftenfrei. Die naberen geschäftlichen Unerdunngen über die Jubrung des Genoffenschafts-Registers bleiben einer von den Ministern für handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten und ber Justig zu erlassen den Instruction verbehalten.

Die Minister fur Sandel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten und ber Juftig werben mit

ber Ausführung biefes Gefetes beauftragt.



4

# Das Rorddentiche Genoffenschaftegefet.

(Blatter fur Wenoffenichaftemefen 3abrg. 1868 G. 93.)

# Das neue Genoffenschaftsgefet für den Norddentichen Bund

barf in ber That, ber von uns in biefen Blättern ausgesprochenen hoffnung gemäß, in ber am 20. b. M. statzgehabten Neichstagssissung als zu Stante gesommen betrachtet werden, in bem ber Reichstag einistimung die vom Bunderatzse verzischlagenen Kenderungen des Entwurfs annahm, welche in feiner Weife das Wesen und die Tendenz der neu in den Entwurf aufgeuemmenen Bestimmungen alleritren. Wir geben der Der der des Gesches durch Jusammenstellung des Commissions-Kentwurfs und der, S. 92 bis. M. mitgekeilten, vom Neichstag gebisligten Amendennents, mit den gegenwärtig vom Bundesath eingebrachten und angenemmenen Abanderungen, vertehaltlich der Schluspedaction im Bundesgeschlatt, welche hoffentlich nicht lange auf sich warten lassen wird.

Da bas Gefels felft erft gum 1. Januar nächt-finitigen Jahres in Kraft treten fell, und nebenher, bei ben jur Unterfiellung unter basselbe zu thuenden Schritten, auch bie noch gu erlassenden Unschieftnaten in Betracht zu zieben sind, no behält sich die Aumsalischaft die Ausserbeitung und Veröffentlichung von Muster-Statuten für die einzelnen Arten der Genossinschaft von jo jedoch, daß bieselben zum Augustengenen Vereinetag ber im Verbenden ber Wenossiensiehen, welcher gegen Ende August

in Leipzig ftattfinden wird, gur Diecuffien tommen tonnen.

Abanderungen an den Statuten der und dem Preußischen Geset eingetragenen Bereine sun un wenigen, nicht wesentlichen Punkten erserberlich; eine Anderung in der Organisation bei den Vereinen, welche sich nach den von der Anwaltschaft veröffeutlichten Muster-Statuten gerichtet haben, in keinem Stücke.

Berlin, 20. Juni 1868.

Schulge . Delitich, berg. Unwalt.

Wir Milfelm, von Gettes Gnaden Kenig von Preußen ze., vererdnen im Namen bes Nordbeutiden Bundes, nach erfolgter Zustimmung bes Bundesrathes und bes Reichstages, für bas gange Getiet bes Bundes, was folgt:

### Abschnitt I.

#### Bon Errichtung ber Benoffenichaften.

§ 1. Gefellschften von nicht geschlesener Mitgliederault, welche die Herberung des Eredits, des Erwerbes eder der Mirthichaft ihrer Mitglieder mittelit gemeinschaftlichen Geschäftsbetriedes bezwecken (Genossenischaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlichaftlih

§ 2. Bur Grundung ber Genoffenichaften bedarf es: 1) ber ichriftlichen Abfaffung bes Gefellichaftsvertrages (Statuts), 2) ber Annahme einer gemeinschaftlichen Firma.

Die Firma der Genoffenschaft muß vom Gegenstande der Unternehmung entlehnt sein

und die gufähliche Bezeichnung "eingetragene Genossenschaft" enthalten.

Der Name von Mitgliedern (Genoffeuschaftern) ober anderen Personen barf in die Firma nicht aufgenemmen werben. Sebe neue Firma muß sich von allen an bemielben Orte ober in berfelben Gemeinde bereits bestebenden Firmen eingetragener Genoffenschaften beutlich unterscheiben.

Bum Beitritt ber einzelnen Benoffenschafter genugt bie ichriftliche Erflarung.

§ 4. Der Gesellhährtevertrag muß bei dem Handelsgreichte, in bessen Bertland eine Genossenschaft ihren Sie hat, nebst dem Mitgliederverzeichnisse, durch den Bortland eingereicht, vom Gericht in das Genossenschafter, welches, wo ein Sandels-Register erstittet, einen

Theil von biefem bilbet, eingetragen und im Auszuge veröffentlicht werben.

Der Ausgug muß enthalten: 1) bas Datum bes Gesellichaftebertrages; 2) die Firma und ben Sie der Genessenschaft; 3) ben Gegenstand bes Unternehmens; 4) die Zeitbauer ber Genossenschaft, im Halle bieselte auf eine kestimmte Zeit beschaft sein soll; 5) die Namen und ben Wehnert ber geitigen Vorstandsmitglieder; 6) die Form, in welcher die von der Genossenschaft ausgehenden Verlandsmitglieder; 6) die Form, in welcher die von der Genossenschaft ausgehenden Verlandsmitglieder, sowie die öffentlichen Blätter, in welche bieselben ausgunehmen sind.

Bugleich ift befannt zu machen, bag bas Berzeichnig ber Genoffenschafter jeber Beit bei

bem Sandelegerichte eingesehen werben fonne.

It in bem Gesculichaftevertrage ein Form bestimmt, in welcher ber Borftand seine Billenerflarung tund giebt und für die Genoffenschaft zeichnet, so ist auch biese Bestimmung zu veröffentlichen.

§ 5. Bor erfolgter Gintragung in das Genoffenschafts - Regifter hat Die Genoffenschaft die Rechte einer eingetragenen Genoffenschaft nicht.

§ 6. Bede Abanderung bes Gefellichaftsvertrages muß schriftlich erfolgen und bem Dandelsgerichte unter Ueberreichung zweier Abichriften bes Genossenichafts Beschulses angemelbet werben.

Mit bem Manberungs - Beidluffe wird in gleicher Beife wie mit bem urspränglichen Bertrage verfahren. Eine Beröffentlichung besselben findet nur in so weit statt, als sich baburch bie in ben früheren Bekanntinachungen enthaltenen Puntte andern.

- Der Beichlun hat feine rechtliche Wirfung, bevor berfelce bei bem Sanbelsgerichte, in beffen Begirt bie Genossenichaft ihren Gib bat, in bas Genossenschafts Register eingetragen worben ist.
- § 7. Bei jedem handelsgerichte, in bessen Begirt die Genossenschaft eine Zweigniederlassung hat, muß biese behufs der Eintragung in das Genossenschafter angemelbet werben, und ist dabei Alles zu beobachten, was die §§ 4 bis 6 für das hauptgeschäft vorschreiben.
- § 8. Das Genoffenschafts-Regifter ist öffentlich und gelten bierbei bie im Allgemeinen Deutschen handelsgeschuch in Bezug auf bas handels-Regifter gegebenen Bestimmungen.

#### Abichuitt II.

Bon ben Rechteverhaltniffen ber Genoffenfchafter unter einander, fo wie ben Rechteverhaltniffen berfelben und ber Genoffenschaft gegen Dritte.

§ 9. Das Meckteverhältniß der Genossenichter unter einander richtet sich jundasst nach em Geschlichestertage. Leiterer darf von den Bestimmungen der nachfolgenden Paragraphen nur in denjenigen Puntten abweichen, bei welchen dies ausbrücklich für zuläsig ertflärt ist.

In Ermangelung einer andern Bestimmung bes Gesellschaftevertrages wird ber Gewinn unter die Gemossenschafter nach Sobe von beren Geschäftsantheilen vertheilt, ebenso der Berluft, soweit dies Aufwild gusammen gu bessen Bertung ausreichen, wegegen ein nach Erdebpstung des Genossenschaftsvermögens berfelben nech zu bedeuder Rest gleichmäßig nach Köpsen von sammtischen Genossenschaftern ausgebracht wird.

Genoffenichafter, welche auf ihre Geichäfsantheile die ihnen statutenmäßig obliegenden Eingablungen geleistet baben, können von anderen Genossenichastern, nicht aus bem Grunde, weil leitere auf ihre Antheile mehr eingegablt baben, im Wege des Röckgriffs in Unspruch ge-

nommen werben, fofern nicht ber Beiellichaftevertrag ein Anderes befagt.

§ 10. Die Redte, welde ben Gemessenichaftern in Angelegenheiten ber Genossenichaft, indesenbere in Beglehung auf bie gibrung ber Weichafte, die Ginficht und Priftung ber Bilang und die Bestimmung ber Gewinnwertheilung guieben, werben von ber Gesammtheit ber Genossenichtschafter in ber Generalverfammtung ausgeübt,

Sober Benoffenichafter bat bierbei eine Stimme, wenn nicht ber Befellichaftevertrag ein

Underes feiticht.

\$ 11. Die eingetragene Genoffenichaft fann unter ihrer Firma Rechte erwerben und Berbindichfeiten eingeben, Gigenthum und andere bingliche Rechte an Grundstüden erwerben, vor Gericht flagen und vorflagt werben.

Ihr erbeutlider Gerichtestand ift bei bem Gerichte, in beffen Begirt fie ihren Gib bat. Geneffenichaften gelten als Raufleute im Ginne bee Allgemeinen Deutschen hanbele-

geichbudes, feweit biefes Wefet feine abweidenten Berichriften enthalt.

§ 12. Justeweit die Geneisenschaftsglandiger aus dem Genessenschaft erweringen nicht befriedigt werden feinen, halten ihren alle Genessenschaft gangen Bernessen. Dies Schienes bat fann ben einem Genessenschaft fann ben einem Genessenschaft fann ben einem Genessenschaftsgläubiger nur gettend gemacht werden, wenn im Kalle des Centuries die Berausschungen des § 51 verliegen, oder wenn die Eröffnung des Geneunies nicht erfolgen fann.

Wer in eine bestebende Genoffenichaft eintritt, haftet gleich ben andern Genoffenichaftern fur alle von ber Benoffenichaft auch vor feinem Gintritte eingegangenen Berbindlichfeiten.

Ein entgegenstehender Bertrag ift gegen Tritte ohne rechtliche Wirfung.

Die einer Genoffenichaft beigetretenen Frauensperionen tonnen in Betreff ber baburch eingegangenen Verpflichtungen auf bie in ben einzelnen Staaten geltenben Rechtswohlthaten

ber Franen fich nicht berufen.

§ 13. Die Privatglaubiger eines Genossenschafter find nicht befugt, die zum Genossenschafteremögen gehörigen Sachen, Forderungen ehr Rechte, ober einen Antheil an denselben zum Behuse ihrer Befriedigung ober Scherztellung in Anspruch zu nehmen. Gegenstand der Execution, des Arrestes ober der Beschlangahnum kann für sie nur dassenige sein, was der Genossenschaft eist au Jinfen eder an Gewinnansseilen zu sordern berechtigt ist, und was ihm im Falle der Antheima der Genossenschaft eine und der kentlichen bei der Antheimangerichung zusenunt.

§ 14. Die Bestimmung bes verigen Paragraphen gilt auch in Betreff ber Privatgläubiger, zu beren Gunften eine Spychtet ober ein Pfanbrecht an bem Bermögen eines Genossenligt best bei Bestimmung ber aus einem anderen Rechtsgrunde besteht. Ihre Dworches eber ihr Pfanbrecht erstrectt sich nicht auf bie zum Genessenschaftsvermögen gehörigen Zaden, gerberungen und Rechte und auf einen Antholi an benselben, sendern nur auf bassenige, was

in bem letten Cape bee verigen Paragraphen bezeichnet ift.

Beboch werben bie Rechte, welche an bem von einem Genossenichafter in bas Bermogen ber Genossenichaft eingebrachten Gegenitande bereits gur Beit bes Ginbringens be-

ftanten, burch bie voritebenten Bejtimmungen nicht berührt.

§ 15. Eine Commensation zwischen Herberungen ber Genoffenschaft und Privatserberungen bes Genoffenschaftieschunkers gegen einen Genoffenschafter findet während ber Dauer der Genoffenschaft weder gang noch theilmeise statt. Nach Austölung ber Genoffenschaft ist sie zulässig, wenn und seweit die Genoffenschafteferberung bem Genoffenschafter bei der Auseinandersehung überwiesen ist.

§ 16. Sat ein Privatglaubiger eines Genoffenichafters nach fruchtlos vollftredter Execution in beffen Privatvermogen bie Execution in bas bemielben bei ber bem nachftigen Aus-



einanberfebung jutemmente Gutfalen erwirtt, so ist er berechtigt, bie Genossenschaft mag auf bestimmte ober untestimmte Beit eingegangen sein, bebufs seiner Befriedigung nach verfer von ihm geschebener Auffünkigung, bas Ausscheiben zemes Genossenschafters zu verlangen.

Die Auffundigung muß minbeftens jeche Monate vor Ablauf bes Weichaftsjahres ber

Benoffenichaft geichehen.

#### Abschnitt III.

Bon bem Borftanbe, bem Auffichterathe und ber General. Berfammlung.

§ 17. Jobe Genoffenichaft muß einen aus ber Bahl ber Genoffenichafter zu mablenden Borftand haben. Gie wird burch benfelben gerichtlich und augergerichtlich vertreten.

Der Borftand fann aus einem ober mehreren Mitgliebern besteben, biefe konnen besolbet ober unbesolbet fein. Ihre Stellung ist zu jeber Beit wiberruflich, unbeschabet ber Ent-

icabigungeanfpruche aus bestehenten Bertragen,

- § 18. Die jeweiligen Mitglieber bes Verstantes muffen albsalb nach ihrer Bestellung zur Sintragung in bas Genossenschafterengister angemelbet werben. Die Innnelbung ist burch ben Vorstand unter Bestingung seiner Legitimation entweber in Person zu bewirten, eber ib bestandigter Form einzureichen. Bugleich haben bie Mitglieber bes Verstandes ihre Unterschrift ver bem handelsgerichte zu zeichnen ober die Zeichnung ebenfalls in beglaubigter Form einzureichen.
- § 19. Der Berftant hat in ber burch ben Geselschaftsvertrag bestimmten Ferm seine Billenkerstarungen knub zu geben und für die Genossenlächt zu zeichnen. Ift nichts barüber bestimmt, so ist be zeichnung burch sammtliche Mitglieber bes Lerstandes erforbertlich. Die Beichnung zeschiebt in der Beise, das die Zeichnenben zu der Firma der Genossenlächt oder zu der Benennung bes Verstandes ihre Unterschrift hinzusigen.

§ 20. Die Genoffenickaft wird burch die vom Borstande in übem Namen gescholsfienen Rechtsgeschäfte berechtigt und verresichte ist gleichgüttig, ob das Geschäft ausbrücklich im Namen der Genossendicht geschaft, der worden ist oder od die Umftände ergeben, daß es nach

bem Billen ber Contrabenten fur bie Benoffenichaft geichloffen werben jollte.

Die Besugnig bes Berstandes zur Vertretung ber Genossenster erstreckt fich auch auf bieseinigen Geschäfte und Rechtsbandlungen, sir welche nach ben Gesesen eine Execialvollmacht erforderlich ist. Bur Legitimation bes Borstandes bei allen bas hoppethesenuch betreffenden Geschäften und Antragen genügt ein Altest bes handelsgerichte, bag die barin zu bezeichnenden Personen als Mitglieder bes Borstandes in bas Genossierigtiergützer eingetragen sind.

§ 21: Der Berftant ift ber Genesseinschaft gegenüber verpflichtet, die Beschränkungen einzubalten, welche in bem Geselichativentrage eber burch Beschröne ber Generalveriammlung für ben Umfang seiner Beschgnig, die Genossenschaft zu vertreten, seisgelegt sim. Gegen ribte Berschnen hat jedech eine Beschränkung bes Berstandes, die Genossenschaft zu vertreten, keine rechtliche Birstung. Dies gilt inebesendere für ben Sall, daß die Berstellung fin nur auf gewissen ber Genossenschaft gewissen geschieden genessen gewisse geit ber an einselnen Deten stattfinden soll, eber daß die Zustimmung der Generalversammlung eines Ausschlassen ber eines andern Degans der Genossenschaft gestellt gesche Genessen.

§ 22. Gibe Ramens ber Benoffenichaft werben burd ben Borftant geleiftet.

§ 23. Bebe gange ober theilweise Aenberung im Personal bes Berstandes muß von bem gang ober theilweise erneuten Berstande gemeinschaftlich in Person ober in bezlaubigter Berm bem handelsgericht zur Eintragung in bas Genossenischen Segister und öffentlichen Bekanntnachung angemelbet und babei wegen Einreichung ber Legitimation und Beichnung Seitens ber neu Eintretenden bas in § 18 Berordnette beobachtet werben.

Daffelbe gilt fur ben gall, bag interimiftifche Stellvertreter eines ober mehrerer Bor-

ftantemitglieber gewählt werben.

Dritten Personen kann bie Aenderung nur insofern entgegengesest werden, als in Betreff biese Aenderung bei in Art. 46 bes Allgemeinen Deutschen handelsgesehunges in Betreff bes Erlössens ber Procura bezeichneten Berauchspungen vorbauten führ.

\$ 24. Bur Behändigung von Berlabungen und anderen Buftellungen an bie Genossenichaft genigt es, wenn bieselbe an ein Mitglied bes Berstandes, welches ju geichnen ober mitzugeichnen befunt ist, geschiefet. § 25. Der Borftand ist verbunden, dem handelsgerichte am Schlusse Buartals über den Sintritt und Austritt von Genossenschaftern schriftlich Angeige ju machen und alligabrlich im Monat Sanuar ein vollständiges, alphabetisch geordnetes Bergeichnis der Genossenschafter einaureichen.

Das handelsgericht berichtigt und vervollständigt banach die Liste ber Genoffenschafter. § 26. Der Borstand ist verpflichtet, Sorge zu tragen, daß die erforderlichen Bucher ber Genossenschaft geführt werden. Er mus spätelens in den ersten sech Monaten jedes Geschäftsjahres eine Bilanz des verstoffenen Geschäftsjahres, die Zahl der jeit der vorsährigen Bekanntmachung ausgenommenen oder ausgeschiedenen, sowie die Zahl der zur Zeit der Ge-

noffenichaft angeborigen Genoffenichafter veröffentlichen.

§ 27. Mitglieder Des Borftaudes, welche in Diefer ihrer Gigenschaft außer ben Grengen ihres Auftrages, ober ben Borfdriften Diefes Gefebes ober bes Gefellichaftsvertrages entgegen-

hanbeln, baften perfonlich und folibarifch fur ben baburch entstandenen Schaben.

Sie haben, wenn ihre handlungen auf andere, ale bie in bem gegenwärtigen Geiebe (§ 1.) erwähnten geschäftlichen Bwecke gerichtet fint, ober wenn fie in der Generalversammlung die Erörterung von Unträgen gestatten ober nicht hindern, welche auf öffentliche Angelegenheiten gerichtet sind, beren Erörterung unter die andeschgeleh über das Berjammlungs und Bereinerecht fällt, eine Gelbbufe bie gu 200 Thirn, verwirft.

§ 28. Der Gesellichaftevertrag fann bem Vorstande einen Aufsichterath (Berwaltungsrath, Ausschun) an Die Seite feten, welcher von ben Genoffenschaftern aus ihrer Mitte, jeboch

mit Ausschluß ber Borftandemitglieber, gewählt wirb.

If ein Auflichterath beitellt, so überwacht berselbe bie Geschäftsstührung ber Genossen, dagt in allen Juscigen ber Berwaltung, er fann sich von bem Gange ber Angelegenheiten ber Genossenschaft unterrichten, bie Bicher und Schriften berselben jederzeit einsehen, ben Bestand ber Genossenschafts untersuchen und Generalversammlungen berufen. Er fann, sebald es ihm nothwendig ericheint, Bersandsmitglieder und Beamte vorläufig, und zwor bis gur Entscheidung ber bennacht; zu berufenden Generalversammlung, von ihren Bestungliften und begen eintweiliger Kortsübrung ber Geschäfte die nötbigen Anstalten treffen.

Er hat bie Jahreerechnungen, Die Bilangen und Die Borfdlage jur Gewinnvertheilung

ju prufen und barüber alljahrlich ber Generalverfammlung Bericht ju erftatten.

Er hat eine Generalversammlung zu berufen, wenn bies im Intereffe ber Benoffenschaft erforberlich ift.

§ 29. Der Auflichterath ift ermachtigt, gegen bie Berftandemitglieder die Processe gu führen, welche die Generalveisaumulung beschließt, und die Genossenschaft bei Alfschließung von Berträgen mit bem Berstande zu vertreten. Begen ber Form ber Legitimationsführung hat ber Gesellschaftwertrag das Erforberliche zu bestimmen.

Benn die Genessenschaft gegen die Mitglieber des Aufsichterathes einen Proces au führen bat, so wird sie durch Bewollmächtigte vertreten, welche in der Generalversammlung gemählt werden. Zeder Genossenschafter ist befugt, als Intervenient in einen solchen Process auf seine

Roften einzutreten.

§ 30. Der Betrieb von Geichäften ber Genossenschaft sowie die Bertretung ber Genossenschaft in Beziebung auf diese Geschäfteischrung kann auch ionstigen Bewollmächtigten ober Beamten ber Genossenschaft zugewiesen werben. In diesem Falle beistimmt fich die Bechuguig berselben nach ber ihnen ertheitten Bollmacht; sie erstreckt sich im Zweifel auf alle Rechtshandlungen, welche die Aussührung berartiger Geschäfte gewöhnlich mit sich beingt.

§ 31. Die Generalversammlung ber Genoffenichafter wird burch ben Borftand berufen, soweit nicht nach bem Gesellichaftsvertrage ober biesem Gefete auch andere Personen bagu be-

mat find

Eine Generalversammlung ber Genoffenschafter ift außer ben im Gefellichaftevertrage ausbrudlich bestimmten gallen zu berufen, wenn bies im Interesse ber Genoffenichaft erforber-

lich erscheint.

Die Generalversammlung muß sofort berufen werben, wenn minbestens ber zehnte Theil ber Genossenschafter in einer von ihnen zu unterzeichnenden Einzabe an ben Borstand unter Ausübrung bes Jwedes und ber Gründe darauf anträgt. Sit in bem Gesellschaftsvertrage bas Recht ber Berufung einer Generalversammlung einem größeren ober geringeren Theile der Genossenschaften beigelegt, so hat es hierbei sein Bewenden.

§ 32. Die Berufung ber Generalversammlung bat in ber burch ben Gesellschafteber-

trag bestimmten Beife zu erfolgen.

Der 3med ber Generalversammlung muß jebergeit bei ber Berufung befannt gemacht werben. Ueber Gegenstante, beren Verhandlung nicht in biefer Beife angefundigt ift, fonnen Beichtuffe nicht gefagt merben; biervon fint jedoch bie Beichluffe uber Leitung ber Berfamm. lung fowie über Untrage auf Berufung einer außerorbentlichen Generalversammlung ausgenommen.

Bur Stellung von Antragen und zu Berhandlungen ohne Beichluffaffung bebarf es ber Anfundigung nicht.

§ 33. Der Borftand ift gur Beobachtung und Ausführung aller Bestimmungen bes Befellichaftevertrages und ber in Bemagheit beffelben von ber Beneralverfammlung giltig gefaßten Beidluffe verpflichtet und bafur ber Benoffenschaft verantwortlich.

Die Beichluffe ber Generalversammlung fint in ein Protofollbuch einzutragen, beffen

Ginficht jedem Genoffenicafter und ber Staatsbeborbe gestattet merben muß.

#### Abidnitt IV.

Bon ber Auflojung ber Benoffenicaft und bem Ausicheiben einzelner Genoffenicafter.

§ 34. Die Benoffenschaft wird aufgeloft: 1) burch Ablauf ber im Befellichaftevertrage beftimmten Beit; 2) burch einen Beichlug ber Benoffenfchaft; 3) burch Groffnung bes Concurfes (Fallimente).

§ 35. Benn eine Benoffenschaft fich gefetwibriger Sandlungen ober Unterlaffungen iculbig macht, burch welche bas Gemeinwohl gefahrbet wirb, ober wenn fie andere, als bie im gegenwärtigen Gefebe (§ 1.) bezeichneten geschäftlichen Zwerte verfolgt, so kann sie aufgeloft werben, ohne bag beshalb ein Anspruch auf Entschäftlichen zu fattfindet.

Die Auflojung fann in biejem galle nur burch gerichtliches Ertenntnig auf Betreiben ber boberen Bermaltunge-Beborbe erfolgen. Alls bas juftandige Gericht ift basjenige anzuseben,

bei welchem bie Benoffenschaft ihren orbentlichen Berichtoftand bat.

Das Ertenntnig ift von bem guftanbigen Berichte bemjenigen Berichte, welches bas Benoffenschafte Register fubrt, jur Gintragung und Beröffentlichung nach § 36 mitzutheilen.

\$ 36. Die Auflofung ber Benoffenschaft muß, wenn fie nicht eine Folge bes eröffneten Concurfes ift, burch ben Borftand gur Gintragung in bas Genoffenichafts-Regifter angemelbet werben; fie muß zu brei verichiebenen Dalen burch bie fur bie Befanntmachungen ber Benoffenicaft beftimmten Blatter befannt gemacht werben.

Durch bie Bekanntmachung muffen bie Glaubiger zugleich aufgeforbert werben, fich bei.

bem Borftanbe ber Benoffeuschaft gu melben.

\$ 37. Die Concurseröffnung ift vom Concursgerichte von Amtewegen in bas Benoffenschafts - Regifter einzutragen. Die Bekanntmachung ber Gintragung burch eine Ungeige in ben im § 4 Dr. 6 bestimmten Blattern unterbleibt. Wenn bas Benoffenschafte-Regifter nicht bei bem Concursgerichte geführt wird, fo ift bie Concurseröffnung von Seiten bes Concursgerichtes bem Sanbelsgerichte, bei welchem bas Regifter geführt wird, jur Bewirfung ber Gintragung unverzüglich anzuzeigen.

\$ 38. Beber Benoffenichafter bat bas Recht, aus ber Benoffenschaft auszutreten, auch

wenn ber Befellichaftevertrag auf bestimmte Beit geschloffen ift.

Bit über bie Rundigungefrift und ben Zeitpuntt bes Austritts im Gejellichaftevertrage nichts festgejeht, so findet ber Austritt nur mit bem Schluß bes Geichaftejahres nach vorheriger, minbeftens vierwochentlicher Auffundigung ftatt. Ferner erlifcht bie Ditgliedicaft burch ben Tob, fofern ber Befellichaftevertrag feine entgegengesetten Bestimmungen enthalt.

In jedem Falle tann bie Benoffenschaft einen Benoffenschafter aus ben im Befellichafts. vertrage fejtgefesten Grunben, fowie wegen bes Berluftes ber burgerlichen Ehrenrechte, aus.

fcbliegen.

Asta.

\$ 39. Die aus ber Benoffenicaft ausgetretenen ober ausgeschloffenen Benoffenicafter, jowie bie Erben verstorbener Genoffenichafter bleiben ben Glaubigern ber Genoffenichaft fur alle bis ju ibrem Ausicheiben von ber Genoffenichaft eingegangenen Berbindlichkeiten bis jum Ablauf ber Berjahrung (§ 63.) verhaftet.

Benn ber Bejellichaftevertrag nichte Anderes beftimmt, haben fie an ben Refervefonds

und an das sonst verhandene Bermsgen der Genossenstalt keinen Anspruch, find vielmehr nur berechtigt, zu verlangen, daß ihnen ihr Geschäftstantheil, wie er sich aus den Büchern ergiebt, binnen brei Monaten nach ihrem Aussicheiten ausgegablt werbe.

Wegen Dieje Berpflichtung tann fich bie Benoffenschaft nur badurch ichuben, bag fie ihre

Muflojung beschließt und gur Liquidation ichreitet.

#### Abidmitt V.

#### Bon ber Liquidation ber Benoffenicaft.

§ 40. Nach Auflösung ber Genossenschaft außer bem Falle bes Concurses erfolgt bie Liquisation burch ben Berstaut, wenn nicht biefelbe burch ben Gesellichaftevertrag ober einen Beschlich ber Genossenschaft an andere Personnen übertragen wird. Die Bestellung ber Liquibateren fil sebergeit wiberruflich.

§ 41. Die Liquitatoren find von bem Borftante beim hanbelsgericht zur Gintragung in bas Genoffenichafts Register anzumelben; fie haben ihre Unterichtift verfonlich vor biefer

Beborbe ju geichnen ober bie Beidnungen in beglaubigter Form einzureichen.

Das Austreten eines Liquitatore ober bas Erloiden ber Bollmacht eines folden ift

gleichfalls zur Gintragung in bas Benoffenichafte Regifter anzumelben.

§ 42. Tritten Personen faun die Ernennung von Liquidatoren, sowie bas Austreten eines Liquidatore ober bas Erissem er Belmacht eines siglien nur insesen eigengesetzt werben, als hinsichtlich beier Thatsachen bie Beraussehungen verhauten sind, unter welchen nach Art. 25 und 46 bes Allgemeinen Deutschen Sandelsgesetzuch hinsichtlich einer Nenderung ber Inhaber einer Firma ober bes Erissschens einer Procura bie Wirfung gegen Dritte eintrict.

Sint mehrere Liquidatoren vorhanden, fo tonnen fie bie zur Liquidation gehorenden Bandlungen mit rechtlicher Wiefung nur in Gemeinichaft vornehmen, fofern nicht ausbrucklich

beftimmt ift, ban fie einzeln banteln fonnen.

§ 43. Die Liquitatoren haben bie laufenben Geichäfte zu beendigen, die Berpflichtungen ber aufgelöften Genoffenichaft zu erfüllen, die Forberungen berdelben einzuziehen und bas Bermögen ber Genoffenichaft zu verfülbern; fie haben die Genoffenichaft gerichtlich und außergerichtlich zu vertreten, fie können fir beieibe Bergleiche schliegen und Gempromitie eingeben. Bur Beeubigung ichwebender Geschäfte können die Liquidatoren auch neue Geschäfte eingeben.

Bur Beendigung sowebender Ochgafte tennen die Liguicateren auch neue Geschätzte eingeben. Die Beräußerung undeweglicher Sachen kann durch die Liguidatoren, sestem icht der Geschlichaftebertrag oder ein Reschüng der Gemossunfahrt anders bestimmt, nur durch öffentliche

Beriteigerung bewirft werben.

§ 44. Gine Beidrankung bes Umfanges ber Geichaftebefugniffe ber Liquitateren

(§ 42.) hat gegen britte Perfonen feine rechtliche Birfung.

§ 45. Die Liquibatoren haben ihre Unterschriften in ber Weise abzugeben, bag fie ber bieberigen, nunmehr ale Liquibations-Firma zu legeichnenben Firma ihren Namen befrügen.

§ 46. Die Liquidatoren haben ber Genoffenichaft gegenüber bei ber Geichäftsführung ben von ber Generalverjammlung gefagten Beschliffen Rolge ju geben, wirtigenfalls fie ber Genoffenichaft für ben burch ihr Zuwiberhandeln erwachsenen Schaben perfonlich und solibarisch

§ 47. Die bei Kulissing der Genessensteit vorwender und die wöhrend der Liquidation eingehende Gelder werden, wie solgt, derwender a) es werden gunächst die Chäubiger der Genessensteit and der Källigfeit ihrer Foeterungen befriedigt und die zur Declung nech nicht fälliger Foeterungen nöbigien Summen gurückschatten; d) aus den aledann verbeitienden liederschälisen werden die Geschäftigien werden die Geschäftigen für Archive der Bestlich und der hie Genossensteil gurückgegabt. Reicht der Bestlich ur vollständigen Declung nicht aus, so ersolgt de Bertheilung dessensteilen nach Verhältnig der Sobe der einzelnen Guthaben, wenn der Geschlichaftwertrag nicht anders bestlimmt; c) aus dem nach Declung der Schulden der Genossensteil der Genossensteile de

§ 48. Die Liquidatoren haben fofort beim Beginn ber Liquidation eine Bilang aufguftellen. Ergiebt biefe ober eine ipater aufgestellte Bilang, bag bas Bermogen ber Genoffenicaft (einichlieflich bes Rejervefonds und ber Weichafteantheile ber Benoffenichafter) jur Dodung ber Schulden ber Genoffenichaft nicht hinreicht, fo haben bie Liquidatoren bei eigener Berantwortlichkeit fofort eine Beneralverfammlung ju berufen und bierauf, fofern nicht Benoffen. icafter binnen acht Tagen nach ber abgehaltenen Generalversammlung ben gur Dedung beb Ausfalles erforberlichen Betrag baar einzahlen, bei bem Santelsgerichte bie Groffnung bes Concurjee (Ballimente) über bae Bermogen ber Genoffenichaft zu beantragen.

Ungeachtet ber Auflojung ber Genoffenschaft tommen bie gur Beendigung ber Liquibation im Uebrigen in Bezug auf Die Rechteverhaltniffe ber bieberigen Genoffenichafter untereinander, sowie gu britten Personen, Die Borichriften bes gweiten Abschnitts Diefes Gefepes jur Unwendung, soweit fich aus ben Bestimmungen bes gegenwartigen Abschnitte und

aus bem Befen ber Liquidation nicht ein Unteres ergiebt.

Der Berichtsftand, welchen Die Benoffenichaft gur Zeit ihrer Auflojung batte, bleibt bis gur Beendigung ber Liquitation fur bie aufgelofte Benoffenichaft besteben. Buftellungen an

bie Benoffenschaft geschehen mit rechtlicher Wirfung an einen ber Liquidatoren.

§ 50. Nach Beendigung ber Liquidation werben bie Bucher und Schriften ber auf. geloften Benoffenichaft einem ber gewejenen Benoffenschafter ober einem Dritten in Bermabrung gegeben. Der Benoffenicafter ober ber Dritte wird in Ermangelung einer giltigen Uebereinfunft burch bas Sandelegericht bestimmt.

Die Benoffenichafter und beren Rechtsnachfolger bebalten bas Recht auf Ginfict und

Benutung ber Bucher und Papiere.

§ 51. Ueber bas Vermogen ber Benoffeuschaft wird auch außer bem galle bes § 48 ber Concurs (Falliment) eröffnet, fobalb fie ihre Bablungen vor ober nad, ihrer Auflojung eingeftellt bat. Das Berfahren babei bestimmen bie Landesgefege.

Die Berpflichtung jur Unzeige ber Bablungseinftellung liegt bem Borftanbe ber Benoffenichaft und, wenn die Bablungeeinstellung nach Auflojung ber Genoffenichaft eintritt,

ben Liquidatoren berfelben ob.

Die Benoffenschaft wird burch ben Borftant, beziehungeweise bie Liquidatoren vertreten. Diefelben find perfonlich gu ericbeinen und Muefunft gu ertheilen in allen gallen verpflichtet, in welchen bies fur ben Gemeinschuldner felbit vorgeschrieben ift. Diesetben fint berechtigt, gegen jebe angemelbete Forberung, unabhangig von bem Bertreter (Curator, Berwalter) ber Concuremaffe Biberfpruch zu erheben. Diefer Biberfpruch batt bie Seftitellung ber Kerberung im Concurfe und ihre Befriedigung aus ber Concuremaffe nicht auf. Gin Zwangeaccorb (Concordat) findet nicht ftatt.

Der Concure (Salliment) über bas Genoffenichaftevermogen gieht ben Concure (Salli-

ment) über bas Privatvermogen ber einzelnen Genoffeuschafter nicht nach fich.

Der Beidlug über Gröffnung bes Concurjes (rejp. bie Erflarung bes Rallimente) bat bie Ramen ber folibarifc verhafteten Benoffenschafter nicht zu enthalten. Gobald ber Concurs (Ralliment) beendigt ift, fint bie Glaubiger berechtigt, wegen bes Ausfalles an ihren Rorberungen, jeboch nur, wenn folde bei bem Concureverfahren (Salliment) angemelbet und verificirt find, einschlieglich Binfen und Koften, Die einzelnen, ihnen folibarisch haftenben Genoffenfchafter in Unfpruch an nehmen.

Die Benoffenschafter fonnen, wenn fie wegen folder Ausfalle verflagt werben, nur gegen folde Forberungen Ginwendungen machen, bei welchen ber oben erwähnte Witerfpruch (Ab. fat 3) von bem Boritande, beziehungemeije ben Liquidatoren vor ber Berification erhoben ift.

Rachtem bas Concureverfahren (Salliment) foweit gebieben ift, bag ber Schlug. vertheilungevlan festitebt, liegt bem Boritande ob, eine Berechnung (Bertheilungevlan) angufertigen, aus welcher fich ergiebt, wie viel jeber Benoffenichafter gur Befriedigung ber Glaubiger wegen ber im Concurs erlittenen Ausfalle beigutragen habe.

Birb bie Bablung ber Beitrage verweigert ober verzogert, fo ift ber Bertbeilungeplan bon bem Borftante bem Concuregericht mit bem Untrage einzureichen: ben Bertheilungeplan fur pollftredbar ju erflaren. Dem Antrage ift eine Abidrift ober ein Abbrud bes Befellichaftevertrages und ein Bergeichnig ber Ausfälle ber Glaubiger, jowie ber nach bem Plane gu

einem Beitrage vervflichteten Benoffenschafter beigufügen.

Coulge-Deligid, Benoffenidaftemefen.

§ 53. Bevor bas Bericht über ben Antrag Beidlug fagt, find bie Genoffenschafter mit ihren etwaigen Erinnerungen gegen ben Plan in einem Termine gu horen. Dit Abhaltung bes Termins wirt, wenn bas Concursgericht ein Collegialgericht ift, ein Mitglied bes



letteren (Richtercommissat) beaustragt. Bei ber Berladung der Genessensissatie ift eine Mittheilung des Planes nicht erferderlich; es genfigt, die derzielbe brei Tage vor dem Termine zur Einsiget der Genessenschaft, der Genessenschaft und der Berstadung angegeigt wird. Ven dem Termine ilt auch der Verstadung in Kenntnis zu seizen Die nechmalige Bertadung eines Betheiligten, welcher in dem Termine nicht erschent, ist nicht erforderlich. Werden Erimerungen erbodenn, so ist das betreffende Sach und Rechteverbaltnis in dem Termine thunlichsi insowit aufzullären, als zur vorläufigen Beurtheilung der Erbeblicht der Erimerungen erforderlich ist.

§ 54. Nach Athichtug bes im § 53 bezeichneten Werfahrens unterzieht bas Gericht auf Grund ber beigebrachten Schriftfieste und ber von bem Richter aufgenommenen Werfandlungen einer naberen Prüfung, berichtigt ben plan, soweit nötig, nur de etlägt hierauf ben Beschungen berichten berichtigt ben plan, foweit nötig, nur de etlägt hierauf ben Beschung ber wellitenstar erflärt wird. Das Gericht fann vor Athichtung von Berichtungen ber nabere Aufflärung und bie Beiringung ber in bem Besiche besindlichen, zur Erlebigung von Zweiseln bienenten Urfunden forberen.

Bum Gebiete bes Rheinischen Rechts wird ber Beschluß in ber Rathstammer auf ten Bortrag eines Berichteritatters gefant.

Gegen ben Beidlun ift ein Rechtemittel nicht gulaffig.

§ 55. Gine Aussertigung bes Planes, fowie bes Beichluffes, burch welchen berfelbe fur vollftredbar erflart ift, wird bem Berfante mitgetheilt.

Die Urichrit ober eine aweite Ausfertigung ift bei bem Bericht zur Ginficht ber Benoffenschafter offen ju legen; faumtliche Genoffenschafter find hiervon in Kenninig zu jegen.

Der Boritand ift befugt und in tem Kalle ber Beigerung ober Zogerung verpflichtet, bie Beitrage, welche nach bem fur volluredbar erflärten Bertheilungeplane von ben einzelnen

Benoffenicaften ju gabten fint, im Wege ber Execution beitreiben gu laffen.

§ 56. Jober Genossenster ift befugt, ben Bertheilungsplan im Bege ber Alage angusechten; bie Alage ift gegen bie übrigen betheiligten Genossenster zu richten; biele merben in bem Processe von bem Beritante vertreten. Für bie Alage ist bas Gericht gufanbez, ei welchem bie Genossenschaft ihren allgemeinen Gerichtsstant hatte (§ 11). Durch bie Anftellung ber Alage und bie Einleitung bes Processes wird bie Erecution nicht gebenmt.

§ 57. 3ft die Ercution gegen einzelne Genoffenickafter fruchtlos, so hat der Verftande ben badurch entstehenden Ausfall in einem angusertigenden neuen Plane unter die überjach Genossenickafter zu versteheiten. Das weitere Verfachten bestimmt sich nach den Vorschriften

ber §\$ 52 bis 56.

§ 58. Der Berftand ift gur Erbebung ber von ben Genoffenschaftern zu entrichtenben

Beitrage berechtigt und gur bestimmungemagigen Bermenbung berfelben verpflichtet.

§ 59. Menn bas Bermegen ber Genessenstatt gur Lefriebigung ber Gläubiger sich als ungureichend erweist, ohne daß die Ersssnung bes Geneurses erfolgen fann (§ 12), so kemmen in Ansehung der Einziehung ber gur Vertung ber Ausfälle erferberlichen Beträge bie Bestimmungen ber §§ 52 bis 58 in entsprechender Beise mit der Maaggabe gur Anwendung, daß an Telle bes Geneursgerichts das Gericht tritt, bei welchem die Genossenschaft ihren allgemeinen Gerichtstand hatte.

§ 60. Benn ber Verftand bie ihm nach ben §§ 52-59 obliegenben Bervflichtungen qu erfullen auser Staute ist ober beres Erfullung verfaumt, so taun bas Gericht auf ben Antrag eines betheiligten Genossenschafters einen ober mehrere Genossenschafter ober auch andere Personen mit ben Berichtungen bes Verstandes beauftragen.

§ 61. Gind an die Stelle bes Vorstandes Liquidatoren getreten, fo gelten bie Beftimmungen ber §§ 52-60, infoweit fie ben Vorstand betreffen, fur Die Liquidatoren.

§ 62. Durch bas in ben §§ 52 - 61 angeordnete Beffahren wird an bem Rechte ber Genoffenschaftsglanbiger, wegen ber an ibren Forderungen erlittenen Ausfälle bie Genoffenschafter solibarich in Anhrusch zu nehmen, Richts geanbert.

## Abschnitt VI.

Bon ber Berjahrung ber Rlagen gegen bie Benoffenichafter.

§ 63. Die Rlagen gegen einen Genoffenschafter aus Unipruchen gegen bie Genoffenichaft verjagren in zwei Jahren nach Auflojung ber Genoffenschaft ober nach feinem Ausideiben ober jeiner Ausschließung aus berselben, fofern nicht nach Beichaffenheit ber Forberung

eine furgere Berjahrungefrift gejetlich eintritt.

Die Berjährung jeginnt mit bem Tage, an welchem die Auftösung der Genossenschaft in das Genossenschaft ein der Auftschaft ausgeschen, beschungsweis die Ausschließung des Genossenschafters dem Sandelsgerichte ausgesigt ist. Wird die Bertrung ert nach biefem Zeitpunkte fällig, so beginnt die Berjährung mit dem Zeitpunkte der Fälligteit. Bei kinddaren Gerderungen tritt die Kündbigungsfrijt der Berjährungsfrijt hingu, ohne daß gefündigt zu sein brauch

Ift noch ungetheiltes Genoffenichaftevermögen vorhanden, jo fann bem Glaubiger bie zweijabrige Berfahrung nicht entgegengefest werben, sefern er seine Befriedigung nur aus bem Geneffenichaftevermögen jucht.

§ 64. Die Berjahrung ju Gunften eines ausgeschiebenen ober ausgeschloffenen Benoffenschafters wird nicht burch Rechtschandlungen gegen einen andern Benoffenschafter, wohl

aber burch Rechtebandlungen gegen bie fortbestebenbe Benoffenschaft unterbrochen.

Die Verfahrung gu Gunften eines bei ber Auftsstungen gemeinichaft gu berselben geberigen Genossenichafters wird nicht burch Rechtschandlungen gegen einen anderen Genossenschaften, wohl aber burch Rechtschandlungen gegen bie Liquibatoren, beziehungeweise gegen bie Concursinasse unterbrechen.

§ 65. Die Verjährung läuft auch gegen Minderfährige und bevormundete Personen, jowie gegen juristide Personen, benen gesetslich die Rechte der Mindersährigen gulieben, ohne Zulassung der Wiedererinselbung in den verigen Stand, sedoch mit Vorbehalt des Regresses gegen die Vermünder und Verwalter.

### Edlußbeftimmungen.

§ 66. Das handeligericht hat den Borftand ber Genoffenschaft, beziehungsweise die Liquitatoren, zur Befolgung ber in ben §§ 4, 6, 18, 23, 25, 26 Alfigt 2, § 31 Abfat 3, § 33 Abfat 2, § 36, 41, 48, §§ 52—59, 61 enthaltenen Borfchriften von Amts wegen burch Ordnungsstrafen anguhalten.

Das bierbei zu befolgende Berfahren ift von ben Regierungen ber einzelnen Bunbes.

ftaaten in ben nach § 70 gu erlaffenden Musführunge-Berordnungen gu beftimmen.

§ 67. Unrichtigkeiten in ben nad Bolidwiften bes gegenwartigen Gefeges bem Berftante obliegenben Angeigen ober foustigen auntlichen Ungaben werben gegen bie Berstandsmitglieber mit Gelbuge bis zu 20 Thalten grahnbet.

§ 68. Durch bie im § 67 enthaltene Bestimmung wird bie Unwendung harterer Errafen nicht ausgeschloffen, wenn bieselben nach sonstigen Gefeben burch bie handlung bearundet werben.

§ 69. Die Gintragungen in bas Benoffenschafteregifter erfolgen toftenfrei.

§ 70. Wo biefes Gefch von tem handelsgericht spricht, tritt in Ermangelung eines besonderen handelsgerichts bas ordentliche Gericht an bessen Stelle.

§ 71. Die naberen Bestimmungen behufe Ausführung biefes Gefettes werben von ben Regierungen ber einzelnen Bundesstaaten im Bererdnungewege erlaffen.

§ 72. Das gegenwärtige Wefet tritt mit bem 1. Januar 1869 in Rraft.

Urkundlich unter Unserer Sochsteigenfandigen Unterschrift mit beigebrucktem Bundes-Infliegel.

Wegeben ac.

5.

# Die Ausführungs-Berordnungen jum Rorddeutschen Genoffenschafts-Gefes.

(Blatter fur Benoffenichaftemefen, Jahrg. 1869 G. 25.)

Es hat bisher an einer Belegenheit gefehlt, ben Benoffenschaften bie in ben verschiebe. nen norbbeutiden Bunbesftaaten erlaffenen Ausführungeverordnungen in geeigneter Beije befannt ju machen, ba lettere jo fpat von ben betroffenden Regierungen veröffentlicht worben find, bag fie weber in ber, noch vor Beginn biefes Sabres vom Anwalt berausgegebenen "Neuen Unweijung fur Borichufpereine", noch in ber fo eben vom Gecretar ber Unwaltichaft berausgegebenen "Unweifung fur Confumvereine mitgetheilt werben fonnten. Da nun wieberbolt von einzelnen Bereinen ber Wunich geaugert worden ift, die fur fie geltende Ausführunge. verordnung fennen gu lernen, fo wollen wir im Folgenden gunachft bie fur ben preufischen Staat erlaffene ihrem gangen Bortlaute nach mittheilen und aus ben Ausführungsverordnungen ber übrigen Staaten bas, was fur bie Bereine von größerer Bebeutung ift, abbruden. Bir werben babei auch etwaige bebenfliche Boridriften in einzelnen Berordnungen gu beachten haben. Bum Boraus bemerfen wir, bag uns aus ber Mehrgabl ber norbbeutichen Bunbesftaaten bie Musführungeverordnungen noch nicht befannt geworben fint, ob beehalb, weil fie noch gar nicht veröffentlicht fint, ober weil unjere greunde bort fie une noch nicht augefandt haben, tonnen wir nicht enticheiben. Bebenfalls aber wollen wir bier bie Staaten namhaft machen, aus welchen fie une noch fehlt, um baburch unfere Freunde, namentlich bie herren Berbandebirectoren ju verantaffen, fich um bie Mittheilung berfeiben an une ju bemuben. Bir vermiffen noch bie Ausführungeverordnung fur bas Grogberzogthum Cachjen . Weimar. Gifenach, Olbenburg, Beffen, Bergogthum Braunichmeig, Die brei fachfifden Bergogtbumer, Ruritenthum Comargburg. Conterebaufen. Reun altere Linie. Chaumburg. Lippe und bie Sanfeftatte Lübed und hamburg. Von allen biesen Staaten hat, so viel wir wissen, allein bas Burftenthum Schaumburg Lippe noch feine Genoffenschaft, alle übrigen haben beren mehre und find baber bei bem Erlag ber fraglichen Berordnung intereffirt.

Die Unmalticaft.

#### I.

# Musführungsverordnung für den preupifchen Ctaat.

Magemeine Berfügung und Inftuction vom 17. December 1868, jur Ausführung bes Geiches bom 4. Juli 1868, betreffent bie privatrechtliche Erleung ber Erwerbs- und Wirthichafts- Genoffenschaften.

(Bunbesgefegblatt bee Rorbbeutichen Bunbes von 1868 G. 415-433.)

Nachem das Gesch, betressend die privatrochtliche Stellung der Erwerls- und Wirthschafte Genessendere den A. Juli 1868 (Lundegeschlatt des Nerdeunichen Bundes von 1868 S. 415—433) in Gemählich des Artikels 2 der Vertzliffung des Archbeutschen Pundes an die Stelle des Genessendere dem 27. März 1867 (Gesch Sammlung von 1867 S. 561—615) und der Einführungsverordnungen desselben in den verschiedenen Provingen er preuglischen Menarchie dem 12. Juli 1867 (Gesch-Sammlung S. 1189, 1190), dom 12. August 1867 (Gesch-Samml S. 1449, 1450) und dem 22. September 1867 (Gesch-Samml S. 1634) getreten ist, wird auf Grund der § 66 und 72 desselben unter Aufbetung der Instructionen vom 2. Mär, 12. August, 25. September und 26. October 1867 (Juli-Minist. M. S. 135, 252, 336, 379) die nachstehen abgedruckte Instruction über die Kührung des Genossischafterzistets und Festschung der Ordnungsstrafen den Gerichten auf Kenntusspan der Wedschaftung mitgeschit.

Berlin, 17. December 1868.

Der Juftig. Minifter Leonbardt.

An fammtliche Gerichtebeborben. I. 5806. G. 58. Vol. III.

#### Inftruction bes Juftig. Minifters

vom 17. December 1868, betreffend bie gubrung ber Genoffenichafteregifter.

§ 1. Das Genoffenschafteregifter (§ 4 bes Gefetes vom 4. Juli 1868) hat ben 3med, biefenigen Rechteverhaltniffe einer eingetragenen Genoffenichaft (§ 2 a. a. D.), welche fur beren taufmannifden Verfehr von erheblichem Intereffe fint, in moglichfter Bollftanbigfeit und in

guverlaffiger Beife gur öffentlichen Renntnig gu bringen.

Das Benoffenschafteregifter ift öffentlich (§ 8 bes Befetes vom 4. Juli 1868). Die Deffentlichfeit wird in toppelter Beije gur Geltung gebracht; einmal ift Die Ginficht besfelben mabrent ber gemosniiden Dienstitunen einem Jeben gestattet; auch tann von ben Gintragungen in basselbe auf Berlangen eine einfache ober zu vidimirente Albschrift (Attest, Musgug) gegeben werben, welche fowohl bie Gintragung und beren Inhalt unmittelbar bezeugt, als auch jugleich fich barauf erftredt, ob und wie weit eine bie Wirtjamteit ber Gintragung berührende Thatfache ober Beranterung eingetragen fei. Findet fich eine folde Thatfache eingetragen, fo ift auch ber vollftanbige Inhalt ber betreffenden Gintragung in bas Atteft aufaunehmen.

In gleicher Korm hat bas Gericht auf Berlangen ein Atteft barüber ju ertheilen, bag eine bestimmte Gintragung in bas Benoffenichafteregister nicht erfolgt, ober eine auf beffen Inhalt fich beziehente Thatfache ober Menterung nicht eingetragen fei. Cotann ift regelmagig jebe Gintragung burch eine ober mehrere Ungeigen in öffentlichen Blattern befannt

gu machen.

Bebes banbelsgericht bat fur feinen Bezirk alljabrlich im December bie öffentlichen Blatter zu beftimmen, in welchen im laufe bes nachstfolgenden Jahres bie Gintragungen in bas Benoffenschafteregifter befannt gemacht werben follen. Der Bojchlug ift burch ben Ungeiger bes Regierungs . Amteblattes, beziehungeweife bas gur Dublication amtlicher Anerbnungen beftimmte Regierungeblatt, und burch bie vom Sandelsgericht bezeichneten Blatter ein ober mehrere Male ju peröffentlichen.

Weht eins biefer Blatter im Laufe bes Sahres ein, fo ift bemfelben ein anderes gu fubftituiren und öffentlich befannt ju machen. Bur bie in ber Zwijchenzeit erfolgenden Be-

tanntmachungen genügt bie Ginrudung in bie noch bestehenben Blatter.

§ 3. Bebe gur Gintragung in Die Genoffenschafteregister bestimmte Unmelbung muß entweber perionlich por bem Santelegericht (§\$ 4 und 70 bes Gefetes erflart, ober in beglaubigter form bei bem Santelsgericht eingereicht werben.

Die Unmelbung gilt als vor tem Santelsgericht erflart, wenn fie von einem ber bagu beftellten Richter bes Sanbelegerichts, im Begirt bes Appellationegerichts ju Coln von bem Gecretar bes Sanbelsgerichts aufgenommen ift.

Unter beglaubigter Form ift bie gerichtliche ober notarielle Form zu verfteben.

In ber Proving Sannover tann bie Beglaubigung burch jeben Beamten ber freiwilligen Berichtsbarteit gescheben.

Geschieht Die Anmelbung burch einen Bevollmachtigten, fo bat biefer eine gerichtliche

ober notarielle Bollmacht beigubringen. Diefelben Formvorschriften gelten in Bezug auf Die Beichnung ober Ginreichung einer Unterschrift, welche nach Borichrift bes Genoffenichaftegefetes bei bem Sanbelsgericht bewirft

§ 4. Die in bem Benoffenichaftegefete vorgeschriebenen Gintragungen in bas Benoffenfcafteregifter follen gwar nur auf Unmelbung ber Betbeiligten erfolgen; es baben jetoch bie Berichte, welchen bie Rubrung bes Benoffenschafteregiftere obliegt, Die Betheiligten in ben Rallen bes § 66 bes Befeges burch Ordnungeftrafen anguhalten, bag bie erforderlichen Unmelbungen erfolgen und die formellen Boridriften befolgt werben.

Die auf bas im Artifel V. bes Ginführungegefetes jum Allgemeinen Deutschen Santels. gefethuch vom 24. Juni 1861 und §§ 11 ff. ber Ginfuhrungevererbnung vom 5. Juli 1867 (Bei Camml, G. 1133) porgeidriebene Berfahren bezüglichen reglementgrifden Unordnungen

find in den §§ 31 bis 40 gegeben. Es wird jedoch barauf aufmerkjam gemacht, bag fic Genoffenichaften ohne bie Recte einer eingetragenen Benoffenichaft" bilben fonnen. Die Benoffenichaften fint beshalb im

Fall bes § 4 bes Gesetes nur bann zur Anmelbung ber Eintragung anzuhalten, wenn sie sich ber Firma einer "eingetragenen Genoffenichaft" bebienen wollen.

§ 5. Die Genofsenschaftergaffer werben in bem Begief bes Appellationsgerichts gu Coln von ben han handelsgrichten und bis zum Erlasse eines Gesess über bie Errichtung und Organisation ber Sandelsgrichte

1) in ber Preving Sannever von ben Umtegerichten,

2) in Frantfurt a. Di. von ber erften Abtheilung bee Stadtgerichte,

3) in Königeberg und Danzig von ben bortigen Commerg- und Abmiralitätei-Collegien, in Stettin, Elbing und Memel von ben fur handelsjachen bestehenden Abtheilungen ber Rreisgerichte,

4) in ben übrigen Theilen ber Monarchie von ben Ctabt. ober Rreisgerichten

geführt.

Bei ben Stadt- und Rreiszerichten gehört bie gubrung besielben vor die erste Abtheilung und, wenn diese aus mehreren Abtheilungen besteht, vor diesenige, welche die Civilprecessachen bearbeitet.

3ft in bem Begirt eines Rreisgerichts eine ftanbige Deputation errichtet, fo hat lettere

für ihren Gerengel bas Genoffenichafteregifter gu führen.

Die Areisgerichts Commissionen in ben alteren Provingen ber Monarchie und bie Amtsgerichte bleiben mit ber im ersten Alinea bieses Paragraphen bestimmten Ausnahme von ber

Subrung ber Benoffenichafteregifter ausgeschloffen.

Die zu Gintragungen in bie Geneffenschafteregifter beitimmten Anmelbungen und Beidnungen ber Unterschriften feinen jedech auch ver Gerichte Commissarien und Amtegerichten erfolgen, welche bie barüber aufzunehmenden Protefolle an bas Areisgericht zur weiteren Verantalijung einzusenden baben.

\$ 6. Die auf Rubrung ber Benoffenichafteregifter fich begiebenben Beichafte merben

bearbeitet :

1) in Sannover von bem Amterichter unter Mitwirfung bes Actuare, bei ben mit mehreren Umterichtern beseichten Amtegerichten von bemjenigen Amterichter, welchem

bie Subrung bee Sandeleregiftere obliegt;

2) in Frantsurt a. M. von ber ersten Abtheilung bed Stadtgerichts und ben Wechsel-Nelaren nach ben in ben §§ 3 und 5 bes Einführungsgeisese jum Allgemeinen Deutschen Sanetegeschuch für bie freie Stadt Franfurt a. M. vom 17. October 1862 für bie Gubrung ber Sanbelsregister gegebenen Berichristen; inebesenbere haben bie Wechsel-Notare bie ben Secretaren in bieser Instruction auferlegten Geichafter wahrungebmen.

3) in ben übrigen Theilen ber Monarchie von bem bagu bestellten Richter unter Dit-

wirfung eines Gecretars (Actuars).

In ber Regel sind hierzu bie nämlichen Beamten zu bestimmen, benen bie Kübrung ber Sandelergister übertragen ist. Die Ernennung berselben erfolgt vor Beginn bes neuen Geschäftesaber für bessen Jauer, und wird zugleich mit ber im § 2 Alinea 3 vorgeschriebenen Beröffentlichung besannt gemacht. Wenn im Laufe bet Sabres ein Wechjel nötbig wird, se ist beier burch einmalige Ginrüctung in die zur Beröffentlichung ber Eintragungen in bas Genossenstigter bestimmten Blätter zur öffentlichen Keuntuss zu bringen.

7. Dem mit ber Bearbeitung ber auf Subrung bes Benoffenschafteregiftere fich be-

giebenben Beidafte beauftragten Richter liegt inebefontere ob:

1) bie Aufnahme ber jur Gintragung in bas Genoffenschaftergifter bestimmten Anmelbungen, sewie bie Aufnahme ber Verhandlungen über die vor Gericht erfolgenden Zeichnungen ber Unterschriften; er tann sich hierbei ber huffe eines Secretärs (Actuars) bediemer;

Su ben Lanteetheilen, in welchen bie Fuhrung ter Genoffenschafteregister ten Collegialgerichten obliegt, ift ber beauftragte Richter burch Unichtag an Gerichteftelle

bem Publicum befannt ju machen;

2) die Verfügungen auf die jum Protofoll genommenen oder schriftlich eingebenden Anmelbungen, inebesondere die Anerdnung ber zulässigen Eintragungen und ber vorgeschriebenen Beröffentlichungen; 3) bie Ueberwachung ber genauen und vollständigen Erledigung ber angeordneten Gintragungen und Beröffentlichungen, fowie ber Ginreichung ber Bergeichniffe ber Benoffenichaftemitglieber (§ 28 bee Befegee);

4) Die Berfugung auf fonftige Bejude unt Untrage, welche bie Fubrung bes Benoffenichafteregiftere betreffen, inebejondere auf Bejuche um Ertheilung von Abidriften

und Atteften;

5) bie Bearbeitung ber Generalien, namentlich in Beziehung auf bie bie öffentlichen

Befanntmachungen betreffenten Berichriften;

6) bie Berfügung rudfichtlich bes im § 66 bes Bejetes und im Artifel 5 bes Ginführungegefebes jum Dentiden Santelegejebbud vom 14. Juni 1861, begiebungs. weije § 11 ff. ber Ginführungevererbnung vom 5. Juli 1867 vorgeschriebenen Berfabrene; wird jetoch gur Berhandlung ober Enticheibung über bie Reitiegung von angedrobten Strafen ein Audiengtermin anberaumt, fo bestimmt ber Berichtevorstanb (Borfigente ber Abtheilung) ben Richter, welcher als Referent ju fungiren bat.

Dieje Beftimmung findet in ben Landestheilen feine Anwendung, in welchen bas Ginführungegejet jum Allgemeinen Deutschen Sandelegefetbuch vom 14. Juni 1861

und bie Bererbnung vom 5. Juli 1867 nicht publicirt find.

\$ 8. Rudfichtlich ber Nothwendigfeit bes Bertrages ber Berfugungen im Collegium, ber Revifion und Zeichnung ber Berfugungen, sowie ber Bollgiehung ber Reinschriften bewendet es bei ber in ben §§ 10 und 11 bes Weichafts-Regulative fur bie Berichte I. Inftang vom 18. Juli 1850 (Juft. Min. Bl. G. 232) begiehungeweife in ten §\$ 8 unt 9 bee Beichafte. Regulative für Die Gerichte I. Inftang vom 15. August 1867 enthaltenen Unerenungen. Mie Commiffarius mit felbititantiger Birfjamfeit ift ber bie Angelegenheiten bes Benoffenichafteregiftere bearbeitente Richter nicht anzuieben.

§ 9. Der Gecretar (Mctuar) bat:

1) bie Gintragungen in bae Benoffenichafteregifter, ben ergangenen Berfügungen gemäß, ju bemirfen;

2) fur bie geichaftemagige Erledigung aller richterlichen Berfugungen gu forgen;

3) bie vergeschriebenen Bergeichniffe gu fibren (\$ 28 ber Instruction);

4) bas Benoffenschafteregifter, sowie bie Beidnungen ber Unterichriften mabrent ber gemöhnlichen Dienstitunden einem Beben auf Unfuchen gur Ginficht vorzulegen.

\$ 10. Bu bem Benoffenichafte-Regifter ift bauerhaftes Papier gu benuten; es ift mit einem baltbaren Ginbant zu verfeben und zu feliren.

Der Secretar (Metuar) hat bie Bahl ber Folien auf bem erften Blatte unter feiner Unteridrift ju bemerfen.

§ 11. Bu bem Genoffenichafte-Register werben besondere Acten gehalten. Bu biefen Acten gelangen nach ber Beitfolge alle gur Gintragung bestimmten Anmelbungen nebit ben bagu geborenten Urfunten, inebejonbere biejonigen, welche bie Beichnungen von Unterichriften enthalten, bie auf bie Gintragungegefude erlaffenen Berfugungen und bie Nachweijungen über bie erfolgten Befanntmachungen; boch fonnen fur jete Genoffenichaft befonbere Acten angelegt werben.

In ben alteren Provingen ber Monardie und Schleswig Solftein fint bie Berhandlungen und Berfugungen, melde fich barauf begieben, bag bas Gricht auf Grunt bes \$ 66 bes

Befetes eingeschritten ift, ju befonteren Acten ju nehmen.

Gind tiefelben in einzelnen Sallen umfangreich, ober wird bie Anberaumung eines Aubieng. termine nothig, jo find Specialacten gu bilben.

§ 12. Bei jeber Gintragung in bas Genoffenichafte-Regifter ift anzugeben:

1. bas Datum ber richterlichen Berfugung, burch welche bie Gintragung verorbnet ift;

2. bas Datum ber Gintragung;

3. bie Stelle ber betreffenten Acten, wo fich bie richterliche Berffigung befinbet.

Beber Gintragungevermert ift von bem Gecretar (Actuar) unter Beifugung feines Amts. daraftere ju unteridreiben.

Rach erfolgter Gintragung muß er in ben Acten neben ber ridterlichen Berfugung bie Griebigung berielben und ben Lag, an welchem bie Erlebigung bewirft ift, unter feiner Unteridrift bemerten.

\$ 13. Die öffentliche Befanntmachung einer Eintragung much ohne Bergug, fobalb

biefelbe geschehen ift, und ohne bag eine andere Eintragung abgewartet werben barf, veranlagt werben.

§ 14. Derjenige, welcher eine Eintragung nachgesucht bat, ist von berfelben besonders in Kenntnig au feben.

3m Fall ber Ablehnung einer Gintragung find bie Grunde berfelben ben Betheiligten mitzutheilen.

iniguiseten.

§ 15. Ift die Auflösung einer Genoffenschaft in das Genoffenschafteregister eingetragen,

fo fint alle auf bie aufgelöfte Genoffenichaft begugtiden Vermerte roth ju unterftreichen. Sit bies in Betreff bes größten Theile bes Regiftere geschen, jo fann baffelbe behufe

Antage eines neuen Registers in ber Art geschlossen werben, baß barin auf ber ersten und letzten Seite ber Bermerf eingetragen wirb:

"Diejes Regifter ift behufe Unlage eines neuen Regiftere gefchloffen."

In das neue Register sind aledaun alle nicht roth unterstrichenen Gintragungen aus dem alten Register zu übernehmen; diese Uebernahme ist bei seder einzelnen Gintragung unter Sinweis auf die betreffende Rummer des früheren Registers durch den Zusaß zu erwähnen:

"übertragen aus bem frühern Register Rr. . . . . .

§ 16. Die Anmelbungen gur Eintragung in bas Genessenschafte Register gehören gu ben ichleunigen Cachen, welche auch mabrent ber Gerichtsferien flatifinen und zu erlebigen find.

§ 17. Das Benoffenichafts-Regifter ift gur Raffation nicht geeignet.

Die zu bemfelben gehörigen Ucten unterliegen ber Kassation nach Ablauf von breifig Jahren, von ber Zeit an gerechnet, wo alle Gintragungevermerke, worauf fich bie Acten beziehen, im Genofsenschafte Register roth unteritrichen fint.

§ 18. Das Genoffenichafteregifter wird nach tem beigebruckten Formular A. geführt.

Bu biefem Regitter ift, sebald eine im Begirt bes Gerichts ihren Sith habende Genoffenichaft eingetragen werden felt, bebufs Aufnabme ber biefe Genoffenichaft betreffenden Geielchafteberträge und ber bieselben abandernden Berträge und Beschülfe ein besonerer, ale Theil
bes Registers anzusehender Beilageband anzulegen. Die Anlegung eines solchen Beilagebandes
hat der Secretar (Actuar) auf dem ersten Batte bes hauptregisters unter seiner Unterschrift
au vernerten. Bu biefem Beilagebande sind die vom Bertfande der Genoffenschafte inzureichenden
Bertreichnisse vor Genoffenschafter zu nehmen.

\$ 19. Die Gintragung ber Genoffenichaft erfolgt nach ber Zeitfolge ber Unmelbungen

in bas Benoffenichafte-Regifter bes Berichte, in beffen Begirt Diefelbe ihren Git bat.

§ 20. Gebe Genoffenichaft wird auf einer besonderen Seite bes Registers eingetragen. Insoweit eine Seite gu ber ersten Gintragung nicht ausreicht, find die solgenden Seiten in ununterbrochener Reibenfolge gu berselben zu verwenden; auch ift, wenn nachträgliche Eintragungen, welche einen erheblichen Raum in Unspruch nehmen, vorauszusehen find, hierfür eine genügende Angabl von Blättern freignlassen.

§ 21. Die Gintragung erfolgt auf Anmelbung bes Borftanbes ber Genoffenicaft und bes von bemielben einzureichenten ichriftlichen, nach § 3 bes Gelebes abgefagten Geiellichafts-

vertrages.

Der Anmelbung hat ber Boritand bas Bergeichnig ber jur Beit ber Anmelbung gur Genoffenicaft gehörenten Genoffenichafter nach bem Formular B. beigufugen.

§ 22. Die Gintragung ber Benoffenichaft in bas Benoffenichafts-Register wird mittelft

Aufnahme bes Bejellichaftevertrages bewirft.

Bei ber Aufnahme bes Gejellichaftevertrages ift in ber Art zu verfahren, bag in bas hauptregifter nur ein Auszug, welcher

1. bas Datum bes Bejellichaftevertrages;

2. tie Birma unt ben Gis ber Genoffenfchaft;

3. ben Wegenstand bee Unternehmens;

4. Die Beitrauer ber Genoffenschaft, im Falle biefelbe auf eine beftimmte Beit befchrantt fein foll;

5. ben Damen und Wohnert ber zeitigen Berftanbemitglieber;

6. bie gorm, in welder bie ben ber Genoffenschaft ausgehenden Bekanntmachungen erfolgen, jewie bie öffentlichen Blatter, in welche fie aufzunehmen find, enthalt, einzutragen ilt.

Sit in bem Gefellicaftevertrage eine Form bestimmt, in welcher ber Borftanb feine Billeneerflarung tundgiebt und fur bie Genoffenichaft zeichnet, so ift auch biefe Bestimmung in bas hauptregifter aufzunehmen; bagegen ift eine vollstandige Abschrift ober ein vollstandiger Abbrud bes Befellichaftevertrages, welche von bem Gecretar (Actuar) ju beglaubigen find, ju bem in § 18 bezeichneten Beilageband ju nehmen. Der Driginal - Bejellichaftevertrag bebarf nach § 2 bes Bejetes feiner Beglaubigung, und ift, wenn er bebufe Beglaubigung ber Abidrift ober bes Abbrude eingereicht worben, bem Borftanbe auf Berlangen gurudgugeben.

In bem Sauptreaufter ift bie Stelle bes Beilagebantes ju bezeichnen, wo bie Abidrift ober ber Abbrud bes Befellichaftevertrages fich befindet. Die Firma ber Beneffenichaft wirb in ber zweiten Colonne, ber Git berfelben in ber britten Colonne vermerft; ber übrige Inhalt ift mit hinweisung auf ben Beilageband in bie vierte Colonne bes hauptregistere einzutragen.

\$ 23. Die Gintragung eines Beichluffes ber Generalverfammlung, welcher Die Fortfegung ber Benoffenichaft ober eine Abanderung ber Bestimmungen bes Befellichaftevertrages jum Gegenstante bat, erfolgt auf Grund ber Anmelbung bes Berftantes und nad Beibringung bes ichriftlich abgefaften Beichluffes, welcher in Gemagheit bes & 6 bes Gefetes in einer zweifachen Abidrift einzureiden ift.

Der Beichlug ift nach Maggabe bes § 22 in bas Sauptregifter im Auszuge, in ben

Beilageband vollftanbig aufzunehmen.

Bit burch ben Beichlug bie Firma ober ber Git ber Genoffenschaft geanbert, fo wird bie erftere Menderung in Die zweite, Die lettere in Die britte Colonne bes Registers ein-

\$ 24. In Die vierte Colonne bes Registers fint ferner mittelft furgen Bermerts einautragen:

1. Die jeweiligen Mitglieder bes Borftanbes ber Benoffenschaft; vor ber Gintragung eines Mitgliebes bes Borftantes bat baffelbe feine Unterfdrift por bem Gericht gu zeichnen, ober bie Beidnung in beglaubigter Form einzureichen;

2. Die Auflojung ter Genoffenichaft und falls biefelbe eine Rolge ber Groffnung bes

Concurfes über bie Beneffenichaft ift, bie Eröffnung bes Geneurfes; 3. bie nach ber Auflösung eintretenben Liquidatoren, bas Austreten eines Liquidators ober bas Erlofden ber Bollmacht eines folden.

Gin Liquidator hat vor ber Gintragung feine Unterschrift vor Bericht ju geichnen, ober

bie Beidnung in beglaubigter Form einzureichen.

Mades.

Gine Beidrantung bes Umfanges ber Beidaftebefugniffe bes Borftanbes ober eines Liqui. batore fann nicht eingetragen werben.

§ 25. Die im § 24 bezeichneten Gintragungen erfolgen, auf Unmelbung bes Borftandes, auf Grund bes nach § 23 vorzulegenden Beichluffes ber Generalversammlung ber Genoffenicaft.

Die Gintragung ber Concureeroffnung geschieht von Amtewegen, fobalb bie Concure. eröffnung jur Ungeige gelangt. Bit ber Concure von bem Gericht felbit eröffnet, fo ift biervon

ju ben Acten über bas Genoffenichafte-Regifter unverzüglich Anzeige ju machen.

Chenjo erfolgt bie Gintragung ber Auflojung einer Befellichaft im Ralle bes \$ 35 ber Befetes ex officio, febalb bem Sanbelsgericht bas mit bem Attefte ber Rechtefraft verfebene Urtel von bein competenten Bericht gugeftellt wirb.

§ 26. Fur Die Gintragung einer Genoffenschaft in bas Genoffenschafte Regifter bes Berichte, in beffen Begirt biefelbe nicht ihren Gip, fondern eine Zweigniederlaffung bat, gelten bie porftebenben Beftimmungen mit ber Daggabe:

bag bie Gintragung in bas Benoffenschafts. Regifter bes Berichts ber Zweignieberlaffung nicht ftattfindet, bevor burch ein Atteft bes Berichts bes Gibes ber Benoffen. ichaft nachgewiesen ift, bag bie Gintragung in bas Benoffenschafte-Regifter bes letteren Gerichts erfelat ift.

\$ 27. Bit bie Berlegung bes Gibes einer Genoffenschaft nach einem Drte außerhalb bes Begirfs bes Berichts in bas Benoffenschafte-Regifter eingetragen und besteht im Begirf bes Berichts auch feine Zweigniederlaffung, fo ift in Begiebung auf Die Rubrung bes Regiftere Die Benoffenichaft ale erlofchen angufeben.

\$ 28. Der Gecretar (Actuar) hat ju bem Genoffenschafte-Register ein nach ben Firmen geordnetes alphabetifches Bergeichnig ber barin eingetragenen Genoffenicaften unter Bezug. nahme auf bie nummer im Regifter ju fubren und in bas Bergeichnift ber Benoffenichafter (\$ 21) bie Namen ber neu bingutretenben Geneffenichafter nachgutragen und ben Tag bee Mueicheibens ber ausgetretenen ober ausgeschloffenen Benoffenichafter in ber Colonne 4 zu bemerken.

\$ 29. Goll eine Gintragung in bas Oppothefenbuch, ober in Echleswig . Bolftein bie Eintragung von Grundstiden, Gerechtigfeiten, binglichen Rechten und Sprochefenforderungen in Die Schuld- und Pfand-Protofolle auf ben Namen ber Genoffenschaft erfolgen, so muß bie verherige Gintragung ter Beneffenichaft in bie Beneffenichafte Regifter nachgewiesen werben, \$ 11 bes Befetes. Außerbem ift nach bem allgemeinen, fur jeten ganbestheil geltenben Grund. faten ber Nachweis ju liefern, bag gerabe fur bie Befellichaft erworben, und biefe bie Gigenthumerin ober Berechtigte geworben fei.

§ 30. Die Festiebung ber Ordnungeftrafen nach § 66 bes Wesebes erfolgt in Sannover nach ten allgemeinen, fur bie Geftjetung von Ordnungeftrafen geltenben Boridriften, in ben jum vermaligen Rurfurftenthum Deffen, bem vormaligen bergegthum Raffau, ber Stabt Frantfurt a. Dl. und ben vermale Baierifden und Großbergoglich heffijden Canbestheilen, mit Ausnahme ber Enclave Rauleberf und bes Oberamte Meifenheim, nach ben fur bie Feftiebung von Ordnungeftrafen bei unterlaffener Unmelbung ber Gintragungen in bie Sanbele Regifter geltenden Berichriften.

In ben übrigen ganbestheilen femmen folgende Borichriften mit ber Mafgabe gur Unwendung, bag bie in ben folgenden Paragraphen allegirten Berichriften bes Ginfuhrunge. Befetes jum Allgemeinen Deutiden Santelegefetbuch vom 14. Juni 1861 auf Die Provingen, in welchen baffelbe publicirt ift, bie Berichriften ber Ginführunge-Bererbnung vom 5. Juli 1867

(Bejet Cammlung G, 1133) auf Chledwig Solftein fich beziehen.

§ 31. Das Gericht bat gegen ben Betheiligten einzuschreiten, auch wenn berjelbe in

beffen Begirt nicht ben Wohnfis bat.

Salt bas Bericht ver bem Ginschreiten noch eine nabere Ermittelung fur notbig, fo hat es tiefelbe nach Dafgabe bes Artifele 5 § 8 bes Ginfuhrunge . Befeges vom 14. Juni 1861, begiebungeweise § 18 ber Ginführunge Berertnung rem 5. Juli 1867 gu bewirfen.

§ 32. Die Berfugung, mittelft welcher bas Ginfdreiten beginnt,

Art. 5 § 1 Wejes vem 14. Juni 1861,

§ 11 Bererbnung bem 5. Juli 1867, und jebe biefelbe erneuernte Berfugung,

Mrt. 5 & 2 und & 6 Abf. 3 Gefet vom 14. Juni 1861,

§ 12 unt § 16 96. 3 Bererbnung vom 5. Juli 1867, ift bem Betbeiligten nach ben Boridriften über Die Infinuation gerichtlicher Berfügungen in

Civilproceffen guguftellen, und ber Bebanbigungeichein gu ben Acten gu bringen.

\$ 33. Wird bie angebrebte Ordnungoftrafe feftgefest, weil innerhalb ber beftimmten Frift meter bie Berfugung erledigt, noch Ginfpruch bamiber erhoben ift, fo hat es bei biefer Reitsetung fein Bewenten, auch wenn in Folge Erneuerung ber Verfügung ber Betheiligte fpater fich rechtfertigt.

Art. 5 & 2 Wefet vom 14. Juni 1861.

§ 12 Bererbnung vom 5. Juli 1867.

Benn aus bem rechtzeitig eingegangenen Ginfpruche bes Betheilgten, allenfalls nach naberen Ermittelungen,

Mrt. 5 § 8 Gefet rem 14. Juni 1861,

§ 18 Bererenung bem 5. Juli 1867,

beffen Rechtfertigung fich ergiebt, fo hat bas Bericht bie Berfügung aufzuheben und ben Betheiligten baven in Renntnig ju feten.

§ 35. Die Anberaumung bes Audienztermins findet ftatt in Rolge Ginfpruche, welcher jur Rechtfertigung bes Betbeiligten nicht fur genugent befunden ift.

2(rt. 5 & 3 Wejes vom 14. Juni 1861,

§ 13 Bererbnung vem 5. Juli 1867.

§ 36. Der Audienztermin wird ohne Rudficht auf bas Maag ber Strafe por bem Collegium ober einer Deputation beffelben anberaumt.

§ 14 Weichafte-Regulativ fur Berichte erfter Inftang vem 18. Juli 1850 (Juft .-Minift. Bl. S. 232 ff.),

§ 10 Beicafte-Regulativ fur Berichte erfter Inftang rom 15. Muguft 1867.

Der Betheiligte ift zu bem Termin nach ben Borfchriften über bie Labung zu Audieng.

terminen in Civilproceffen vorzulaten.

Die Berhandlung im Termin wird durch eine mündliche Darftellung ber Sachlage von einem aus ben Mitgliedern bes Gerichte au beitellenden Referenten eingeleitet. Das weitere Berfahren bestimmt sich nach dem Bercheiften über die Berhandlung und Entscheiden Bertaublung und Entscheiden Einligewerffe mit den Abweichungen, welche aus der Natur der Sache und baraus sich ergeben, das Gericht befugt ist, die zur schließtichen Entscheiden und Eberfachen, auch von Amteuwgen nähere Gemittelungen des Sachverbaltuisses und Leweiserbebungen unter Benadrichtigung des Letbeiligten zu beschließen, sewie mit der Beweisaufnahme, insbesondere der Abhörung von Zeugen im Audienztermin selbst zu verfahren.

Art. 5 §\$ 3 und 8 Gefet vom 14. Juni 1861. §\$ 13 und 18 ber Bererbnung vom 5. Juli 1867.

§ 37. Die schliegliche Entscheidung, wohin auch biesenige gehört, welche gegen ben Betheiligten im Kall bes Nichterscheinens im Andienstermin erlassen wirt (Art. 5 § 4 Gefeb vem 14. Juni 1861, § 14 Berordnung vom 5. Juli 1867), ergebt in der Germ des Erkenntnisses; sie wird nach den Berscheiften über die Publication und Infinuation der Verfenntnisse in Givilprecessen den Betheiligten publicit und infinuirt; die zu Gunsten bes Betheiligten erfolgende Entscheinung ift in der Weise abzusassen, daß de Ausbedung von der Weise abzusassen, daß de Ausbedung von der Verfenung ausgesprechen wirt.

§ 38. Wenn ber Betheiligte fich nicht gerechtfertigt bat, bie Verhaltniffe fich aber ipater bergeftalt geanbert haben, bag bie Verfügung baburch erlebigt erideint, fo wird gleichwohl bie

angebrobte Strafe feitgefest, und es unterbleibt nur bie Grueuerung ber Berfugung.

Mrt. 5 § 4 bes Gefetes vom 14. Juni 1861,

§ 14 Bererenung vem 5. Juli 1867.

§ 39. Wird von bem Betheiligten gegen bie verurtheilente Entideitung Beidwerbe an bas Appellationsgericht erboben, so gebort bie Berbandlung und Entideitung vor ben Givil Genat ober vor eine Deputation teffelben, ohne Rudficht auf bas Maag ber festgefetzten Etrafe.

§ 21 bes Geschäfts. Regulativs fur bie Appellationsgerichte vom 17. September 1850 (Just. Minist. B. 3. 323),

§ 17 bes Geschafts-Regulativs für die Appellationsgerichte vom 14. August 1867. Die Bestimmungen ber §§ 36 bis 38 fennnen auch im Beschwerteversahren jur Unwendung.

Art. 5 & 5 bee Bejetes vom 14. Juni 1861,

§ 15 Vererbnung vem 5. Juli 1867.

§ 40. Die feitgesetten Debnungestrafen werben von ten Gerichten gu ten Galarientaffen eingegogen, welchen fie verbleiben.

§ 41. Das Strafverfahren im Salle bes § 27 bes Benoffenichaftegefetes richtet fich nach ben Boridriften über Unterjudung und Beftrafung von Bergeben.

Art. XV bes Ginführungegesetes jum Strafgesetbuch vom 14. April 1851 (Gej. Samml. G. 93 ff.),

§ 39 ff, ber Bererbnung vom 3. Januar 1849 (Gef. Camml. C. 14 ff.), Art. 46 bis 51 bes Geießes vom 5. Mai 1852 (Gef. Camml. C. 209 ff.),

Art. VIII Abf. 3 ber Bererdnung, betreffent bas Strafverfahren vom 25. Juni 1867, und § 11 ber Strafpreces. Droning (Gef. Samul. S. 921).

\$ 42. 3m Bezirfe bes Abellationsgerichtsbeses zu Coln finden die § 6 bis 9, 12 und 14, 36, 37, 39 und 40 feine Anwendung. An die Eefeld berfelben treten bie in ben § 119, 120 und 121 Rt. I bis 6 ber Anitruction vom 12. December 1861, betreffend die Führung ber handelereziiter (Zuft.-Minist.-M. von 1861 S. 329), gegebenen Werschriften mit ben aus ber Verschiebenheit des Gegenstandes sich von selbst ergebenden Modificationen.

§ 43. Die Eintragungen in die Genossenschafts-Register und die Zurüchweisung der Gintragungsgesiche erfolgen gebühren- und siemvelier. Für die Benachtichigung der Beiheiligten von der Eintragung und die Zurüchweisung der Eintragungsgesiche find 2 Sgr. 6 Pf. oder 9 Kreuzer Schreichgebühren für jeden angefangen Bogen anzusehen.

Im Nebrigen tommen in ben Landestheilen, in welchen bas Ginfuhrungsgeseich vom 14. Juni 1861, resp. bie Berordnung vom 5. Juli 1867 gilt, für ben Anfah ber Koften und Stempel die Berichriften ber Berordnung vom 27. Januar 1862 (Gef.-Samml. S. 33), in ben übrigen Landestheilen bie beitebenden Borichriften zu Anwendung.

Berlin, ben 17. December 1868.

Der Juftig . Minifter.

Anlage A.

#### Genoffenicafte . Regifter

| 1.              | 2.                           | 3.                      | 4.                                        |
|-----------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|
| Laufende<br>Rr. | Firma<br>der Genoffenschaft. | Gip ber Genoffenichaft. | Rechteverhaltniffe ber<br>Genoffenschaft. |
|                 |                              |                         |                                           |
|                 |                              |                         |                                           |

# Anlage B.

# Bergeidniß ber Benoffenfcafter.

| 1.              | 2.                                          | 3.       | 4.                   |
|-----------------|---------------------------------------------|----------|----------------------|
| Laufende<br>Nr. | Bor. u. Zunamen.<br>Stand und Ge.<br>werbe. | Wohnort. | Tag bes Ausscheidens |
|                 |                                             |          |                      |
|                 |                                             |          |                      |

#### II.

# Die Ausführungsverordnung für bas Ronigreich Cachfen

ist in dem Buche des Anwalts: Die Gesegebung über die privatrechtliche Stellung der Erwerfes und Birthichaftegenossen weren, Berlin bei herbig, S. 136 bis 141 abgebruckt und barf baber bier übergangen werten, zumal sie für uniere Lejer chwer verftandlich sein bufte, wenn man nicht bas fachsiche Geses, die juristischen Personen betreffend, vom 1.5. Juni 1868 damit in Jusammenhang bringt und naher bespricht, was in dem erwähnten Buche ebenfalls ichon gescheben ist.

#### III.

# Musführungsverordnung für das Großherzogthum Medlenburg . Schwerin.

Kriedrich Frang, von Gottes Gnaden Großbergeg von Medlenburg, Huft au Menden, Schwerin und Nagkeurg, auch Graf zu Schwerin, der Lande Nolfeted und Stargard herr ze. Mit Begug auf den Dertehalt in den §§ 66 und 72 bes in Nr. 224 des Bundes-Gefelblattes des Nortdeutschen Bundes für das Jahr 1868 publicirten Gefehe, betreffend die privatrechtliche Erklung der Erwerbe. und Wirthschaftegenofsenschaft wom 4. Julius 1868, percerden Wir, nach dausvertragsknäsiger Communication mit Seiner Königlichen Obeit bet.

Großbergoge von Medlenburg. Strelig und nach ftattgehabter Berhandlung mit Unferen getreuen Stanben, bas Rachitebenbe:

§ 1. Diejenigen Gerichte, benen nach ben Bestimmungen bes § 1 sub I. ber Inftruction fur bie Sanbelegerichte gur gubrung ber Sanbeleregifter in Unlage Dr. II. ber Berordnung jur Publication bes Allgemeinen beutiden Sanbelegejegbuches vom 28. December 1863 - Beilage jum Regierungeblatt 1864. Nr. 4 - Die Kübrung ber Sandeleregijter obliegt. baben bas Benoffenicafteregifter ju führen.

Rudfichtlich bes Letteren finden gleichfalls bie auf bie Sanbeleregifter bezüglichen Beftimmungen ber gebachten Berordnung §§ 11 und 13, sowie ber gebachten Instruction § 1 sub III. 1, § 2, 5 sub Nris. 5 bie 8 und 10 und § 15 sub Nris. I., III. bie VI.

Unwendung.

\$ 2. Bergl. § 10 ber Preugifden Inftruction.

Bachft bas Benoffenichafteregifter auf mehrere Banbe, fo ift bie in bem erften Banbe begonnene Bablung ber Folien in ben folgenden Banten fortguführen und bie Babl ber in jedem fpateren Banbe enthaltenen Folien ebenfalls auf bem erften Blatte wie porftebent in ben betreffenben Biffern gu bemerken. Bugleich ift auf bem erften Blatte bes erften Banbes bie Bahl ber Rolien jebes folgenden Banbes in gleicher Beife nachgutragen.

§ 3. Vergl. § 18, Abfat 1 ber Preug. Instruction. § 4. Vergl. § 20 ber Preug. Instruction.

\$ 5. Bur jebe gur Gintragung in bas Benoffenschafteregifter gelangenbe Benoffenschaft werten bejondere Acten gehalten, auf beren Umichlag bie Firma ber Benoffenichaft, Die betreffente

Rummer und bas betreffenbe Rolium bes Benoffenschafteregiftere zu bemerten fint.

Diefe Acten muffen über Alles, mas in bas Genoffenichafteregifter eingetragen wirb, vollständigen Nachweis geben. Bu ihnen gelangen baber alle auf biefe Benoffenschaft begug. lichen, bas Benoffenschafteregifter betreffenben Berfugungen, Berhandlungen, Unmelbungen und bagu geborenten Urfunben.

§ 6. In bas Benoffenichafteregifter barf nichts eingetragen werben, beffen Gintragung

nicht vorher von bem Richter gu ben betreffenben Acten (§ 5) becretirt worben ift.

Diefes Decret muß alle wesentlichen Theile ber ju beschaffenden Gintragung in folder Kaffung enthalten, bag in ber Sauptfache eine vollstandige Uebereinstimmung zwischen beiben beitebt.

Mule Gintragungen find burch eine turge gebrangte Bezeichnung ber betreffenben That. fachen aueguführen.

§ 7. Bergl. § 12 Abfat 1 und 2 ber Preug. Inftruction.

\$ 8. Nach erfolgter Gintragung eintretenbe Beranderungen find in Die Columnen nach.

gutragen, in welche fie ihrem Gegenftande nach gehoren.

- § 9. Bit im Laufe ber Beit ber fur bie Gintragungen einer Genoffenschaft gelaffene Raum fo erichopft worben, bag er feine weiteren Nachtragungen mehr geftattet, fo wird ber noch gultige Inhalt ber gefammten Gintragungen mit einer neuen Firmen . Ruinmer, unter Berweisung auf bas alte Folium, auf ein neues Folium übertragen, bag bies geichehen, unter Berweifung auf bas lettere, auf bem alten Folium und bie neue Rummer in bem von bem Gecretar nach Maggabe tes § 19 ju fuhrenten alphabetifchen Berzeichniffe bemertt und bie alte Nummer roth unterftrichen.
  - \$ 10 ftimmt im Wefentlichen mit § 15 Abfat 1 ber Preug. Inftruction überein.

§ 11. Die Gintragung einer Genoffenichaft erfolgt auf Unmelbung bes Borftanbes ber Benoffenichaft und auf Grund bes von bemfelben einzureichenden ichriftlichen, nach § 3 bes Genoffenichaftegefebes abgefagten Gefellichaftenertrages.

Der Anmelbung bat ber Borftant feine Legitimation und ein Bergeichnig ber jur Beit ber Anmelbung jur Genoffenicaft geborenten Genoffenicafter nach bem Kormular in Un-

lage B.) beigufügen.

Bur Anmelbung ber Gintragung find bie Genoffenschaften bon Amtowegen nur anguhalten, wenn fie fich ber Firma' einer eingetragenen Wefellichaft bebienen wollen. gur bas hierbei, fowie bei Ausfuhrung bes § 66, Abjat 1 bes Genoffenschaftsgefetes ju befolgenbe

<sup>\*)</sup> Genau übereinftimmend mit Unlage B. jur Preug. Inftruction.

Berfahren find bie in § 12 ber Berordnung gur Publication bes Allgemeinen Deutschen Sanbelegefesbuches vom 28. December 1863 getroffenen Beftimmungen maggebent.

§ 12. Die Gintragung ber Genoffenicaft in bas Benoffenichafteregifter geschieht burch Aufnahme bee Bejellichaftevertrages im Auszuge.

Diefer Musqua muß enthalten:

1. bas Datum bes Wejellichaftevertrages,

2. Die Firma und ben Git ber Genoffenicaft,

3. ben Begenftand bes Unternehmens,

4. bie Beitbauer ber Benoffenichaft, im galle biefelbe auf eine bestimmte Beit beidranft jein foll.

5. bie Namen und ben Bohnort ber zeitigen Borftanbemitglieber,

6. bie Form, in welcher bie von ben Benoffenschaften ausgebenten Befanntmachungen erfolgen, fowie bie Blatter, in welche fie aufgunehmen find.

Bit in bem Wejellichaftevertrage eine Korm bestimmt, in welcher ber Borftant feine Billenserflarungen fundgiebt und fur Die Benoffenichaft zeichnet, jo ift auch bieje Beftimmung in bas Benofenichafteregifter aufzunehmen.

Der Befellichaftevertrag ift in beglaubigter Abidrift ober in einem von bem Gecretar

beglaubigten Abbrucke ju ben Acten gu legen,

§ 13. Die Firma ber Genoffenschaft wird in Die zweite Columne, ber Gis berfelben in Die britte Columne, ber übrige Inhalt in Die vierte Columne bes fur Die betreffenbe Benoffenichaft beitimmten Roliume eingetragen.

§ 14. Bergl. § 23 Abfat I ber Preug. Inftruction.

Der Beichtug ift nach Daggabe bes § 12 in bas Genoffenichaftereaiter im Auszuge in bie Acten vollftanbig aufzunehmen.

§ 15. Bergl. § 24 ber Preug. Inftruction.

§ 16. Die in § 15 bezeichneten Gintragungen erfolgen auf Unmelbung bes Borftanbes und auf Grund bes vorzulegenten Beidluffes ber Generalverjammlung ber Benoffenichaft.

Bit ber Berftand burd ben Muffichterath juepenbirt (Beneffenichaftegejes § 28, Abf. 2), jo erfolgt bie Unmelbung gur Gintragung burch ben Muffichterath.

Die Gintragung ber Concurderöffnung erfolgt von Umtewegen. Bon ber Eröffnung bes Concuries ift ju ben bie Benoficufchaft betroffenben Acten unverzüglich Anzeige ju machen.

Ebenjo erfolgt bie Gintragung ber Unitojung einer Wefellichaft im Ralle bes \$ 35 bes Beneffenichaftegefeges von Amtewegen, febalt bas rechtefraftige, bie Auflojung aussprechente Erfeuntnig zu ben bie Genoffenichaft betreffenben Acten mitgetheilt worben ift.

§ 17. Bergl § 26 ber Preug. Inftruction. § 18. Bergl. § 27 ber Preug. Inftruction. § 19. Bergl. § 28 ber Preug. Justruction.

§ 20. 3m Ralle bes § 35 bes Benoffenichaftsgefetes wird bie Auflojung ber Benoffenicaft im Auftrage bee Minifteriums bes Sunern burch ben Regierungs-Fiscal im Bege einer Rlage beantragt. Das auf Die Rlage ben bem competenten Berichte einzuleitente Berfahren richtet fich nach ben fur ben orbentlichen Civilproces geltenben Bestimmungen.

\$ 21. In ben Gallen ber §§ 27, Abjat 2, unt 67 bes Beneffengeschafiegefebes ift nach Mangabe ber Grundfage bes Berfahrens in gerichtlichen burgerlichen Straffachen gu

perfabren.

§ 22. In Betreff bes Erwerbes von Gigenthum und anderen binglichen Rechten an Grundftuden burch eine Genoffenschaft, sowie in Betreff ber Gintragungen auf ben Ramen einer Genoffenichaft in Die Grund. und Spoothetenbucher normiren Die Beftimmungen ber Berordnung jur Dublication bes Allgemeinen Deutschen Sandelsgeschuches vom 28. December 1863, § 26, Abjas 1 und 2, und § 27, Abjas 1 bis 3.

Begeben burch unfer Staatsminifterium, Schwerin am 2, Januar 1869.

Friedrich Frang.

3. v. Derben.

Budta. Begell.

Aus ben einleitenben Borten ber Bererdnung geht wohl hervor, daß bieselbe nicht nur für Medtenburg. Schwerin, sondern nach , hausvertragsmäßiger Communication mit dem Großberzoge von Medlenburg. Etrelig auch für bas Großberz gethum von Medlenburg. Etrelig auch für bas Großberz gethum von Medlenburg. Etrelig in gleichen Wertlaute publicitt sein wird, also im Gangen sur ein Gebiet gilt, in welchem bie Genossenschaften sehr verbreitet find und fich einer jebr starten Theilnabme Seitens

ber Bevolferung ju erfreuen haben.

"Bete gange ober theilweise Kenberung im Personal bes Borstandes muß von bem gang ober theilweise erneuten Borstande gemeinschaftlich in beglaubigter Herm bem handelsgerichte zur Eintragung in das Genossenschaftlergister ...

angemeltet . . . werben."

Mary ...

und ift absichtlich fo, abweichend vom § 22 Abfat 1 bes Preugischen Genoffenichaftegefebes, gefaßt worden, weil man es nicht ben Ausführungsverordnungen überlaffen wollte, bier eine Borjdrift, wie bie bes § 16 Abjat 2 ber Dectlenburgijden Ausführungeverordnung, ju treffen, bie ber Ministerial Instruction jum Preugischen Genoffenschaftegejes (§ 25 Abf. 2) entlebnt ift und von ben gejeggebenten gactoren bee Norbbeutiden Buntes nicht als zwedmäßig, fonbern im Gegentheil als gefahrbringent fur bie Genoffenicaften anerkannt werben mußte. Wenn nun tropbem bie Decklenburgifche Regierung biefe burch bas Bejet ausgeschloffene Borichrift in ihre Mubführungeverordnung aufgenommen bat, fo founen wir une bies, ba wir feinen Grund haben, ein Uebelwollen gegen die Genoffenichaften vorauszusegen, nur jo erflaren, bag die bortige Regierung, nachdem fie lange vergeblich auf Erlag ber Preugischen Ausführungs. verordnung jum Norddeutichen Genoffenichaftsgefete gewartet hatte, fich endlich mit Rudficht auf ben unmittelbar bevorstehenben 1. Januar 1869 entichloft, bie Ministerial Instruction gum Preugischen Benoffenschaftsgeset als Brundlage fur Die ihrige angunehmen, wobei ihr bann bas Berfeben begegnete, ben Unterichied bes § 23 Abj. 1 bes Norbbeutiden Befeges vom § 22 Abi. 1 bes Preugifchen Beiches unbeachtet ju laffen. Da, wie ichen angebeutet und wie in ber Schrift bes Unwalts: "Neue Unweijung fur Borichug- und Creditvereine" G. 25 und 26 naber ausgeführt ift, § 16 Abf. 2 ber Medlenburgifden Berordnung nicht nur, weil er bem Befet wiberfpricht, fonbern auch aus anderen Brunden febr bebeuflich ift, fo find Seitens ber bortigen Benoffenichaften ichon Schritte gethan, um eine amtliche Biemebur bagegen au erwirfen.

Die Unwaltichaft.

(Fortfegung, Blatter fur Genoffenichaftemelen Babrg. 1869 G. 33.)

### IV. Berordnung fur das Bergogthum Anhalt

batirt vom 17. October und ift öffentlich bekannt gemacht am 23. October 1868, so daß es nicht nur ben bortigen Grichten möglich war, eventuell am 1. Januar 1869 sichen Eintragungen in's Geuossensichten geite batten, wenn sie sie batten, wenn sie sich damit beeilen wollten, ihre Statutenrevision unter Benuhung ber Aus-führungsbererbnung bis zu bem Kage, mit welchem das Bundesgese in Kraft getreten ist, zu vollenden; ja es wurde sogar, wie wir sehen werden, das Bundesgese burch bieselbe provosiorische fogar, wie wir sehen werden, das Bundesgese burch bieselbe provosiorisch ich ich werden.

§ 1 bestimmt, daß iches ber 5 herzoglichen Areisgerichte für seinen weiteren Begirt ein Genoffenschaftergister gu fubren bat, und bag bie Gintragungen in basselbe vom Sanbelerichter unter Mitwirtung bes Sanbelsegistrators beforgt werben.

§ 2 bestimmt, daß als Genoffenschafteregister bas Sandeleregister bergeftalt mit ju benuten ift, bag ersteres eine besondere Abtheilung bes letteren bilbet.

§ 3. Die Gintragung bestehenber ober funftig neu entstehenber Genoffenschaften fest boraus, bag beren Statuten ben Erforberniffen in §§ 1 - 3 bes Bundesgesebes entsprechen.

Sit biefes ber Ball, jo find folde Genoffenschaften jederzeit berechtigt, Die Gintragung

als "eingetragene Genoffenschaften" ju beantragen.

Bor bem Gintritt ber Birffamfeit bes Bundesgeses ichen bestandene, in der Liquibation fich befindende Genoffenichaften follen unter ben obigen Beraussetzungen gu

biefem Untrage ebenfalls berechtigt fein.

§ 4. Für jede "eingetragene Genoffenichaft" find bejondere "Genoffenichaftsacten" nach Analogie ber handelsgerichtlichen "Firmemacten", und für jammtliche eingetragene Genoffenichaften ein alphabetisches Verzeichnig berfelben in einem besonderen Buche nach Analogie bes in ber Vererdnung Ar. 628 § 22 für die handelsfirmen vorgeschriebenen anzulegen und gehörig fertauführen.

Ben ben nach § 6 bes Bundesgefens beim handelsgerichte einzureichenden zwei Exemplaren ber, eine Manderung bes Gesellichaftevertrages entstaltenden Genoffenschaftsbeschülffe ih bas eine Exemplar zu ben Genoffenschaftsacten zu nehmen, bas zweite vom eintragenden handelerichter mit einer Bescheinigung über die ersolgte Eintragung zu versehen und an die Genossen.

icaft gurud ju geben.

§ 5 fchreibt fur bie bei Bericht einzureichenben Mitgliederverzeichniffe baffelbe Schema

por, wie Die Preugische Ministerial-Justruction. (Bergl. G. 29 bief. Bl.)

§ 6. Gur jede "eingetragene Genossenichaft" ist ein besonderen Felium anzulegen, besgleichen für jede Zweigniederlassung, ausgenommen wenn lettere fich in demselben Gerichtsbezirte, wie die Sauptniederlassung, besindet, in wochem Falle nach dem Ermessen des Sandelsrichters ein Eintrag resp. Nachtrag in das Folium ber Sauptniederlassung genigt.

Bor Gintragung einer Zweigniederlaffung ift ber Nachweis gu fuhren, bag bie Gintra-

gung ber Sauptniederlaffung bereite erfolgt ift.

§ 7 bestimmt, wie bie verichiebenen Rubriten bes jeber Genoffenschaft eingeraumten Roliums im Genoffenschafteregister vom Gericht anszusulfillen find

§ 8. Die öffentlichen Befanntmachungen bes Sandelerichtere erfolgen im Anhaltischen Staate-Anzeiger und in benjenigen öffentlichen Blattern, welche ber Genoffenschaftsbertrag für bie Aufunime ber von ber Genoffenschaft ausgesenden Befanntmachungen beitimmt bat

Die Gintragungen muffen bierbei ausbrudlich als ,in bas Benoffenichafteregifter'

bewirft, bezeichnet werben.

Die Befanntmachungen baben ausschließlich ridflichtlich ber nigen Eintrage und beren Standerungen, begäglich beten bat Lundesgesche bie öffentliche Besanntmachung vergeschrieben bat (ofr. §§ 4, 6, 35, 36 bes Bundesgesches) zu erseigen.

§ 9. Gin 3wang gur Gintragung findet, auger ben Sallen bes § 66 bes Buntesgefetes, nur ftatt, wenu eine bereits eingetragene Benoffenicaft eine Zweigniederlaffung an-

jumelben unterlagt, rudfichtlich biefer Gintragung (cfr. § 6 biefer Berordnung).

Cobald hiernach mit Ordnungeftrafen eingeschritten werden muß, spricht ber Sandels-

richter biefelben burch bebingte ober unbedingte Strafmanbate aus.

Im Meiteren richtet fich bas Berfahren nach Analogie ber Beftimmungen in § 31 ber Berordnung Rr. 625 und in § 23 ber Verordnung Rr. 628 ber Anhalt-Deffausichen Geich-Sammlung.

Die Dronungeitrafen bemeffen fich

a. in den Hällen des § 67 des Bundesgesege nach den Westimmungen diese Paragranden; b. wegen Versteiges gegen die Vorschriften des § 48 des Bundesgesches nach Analogie der Vestimmungen des § 20 der Vererdung Nr. 625;

c. in ben übrigen Fallen bes § 66 bes Bunbesgefeges nach Analogie ber Beftimmun-

gen in § 9 ber Bererbnung Rr. 625.

Die Uebertretungen ber Verschriften in § 27 Abl. 2 bes Bundesgesehes sind nicht vom handelsrichter, sondern von ber zuständigen Polizeitschörde nach Analogie der Verstimmungen ber Gestwes down 26. December 1850, wegen der Versammlungen und Vereine (Ntr. 322 ber Anhalt-Dessauschen Gestwammlung) und rest, in Atr. 49 bes Polizei-Strafgesetzuchs im Polizeiversahren (Atr. 257 ff. des Polizei-Strafgesetzuchs) zu bestrafen.

§ 10. Unter bem im Bunbesgesete vortommenben Ausbrude "bie Landesgesetes" ift

bas in Unhalt geltenbe Recht ju verfteben.

§ 11. Die Eintragungen in das Genoffenschaftsregister erfolgen gebuhren- und stempelfrei (§ 69); indessen find für die Benachrichtigung ber Betholigten von der Eintragung ober der Jurudweijung des Eintragegeiuch 21/3 Ggr. Schreibegebuhren für jeden angefangenen Bogen angelen. Im Uebrigen sommen sur den Anfah der seufstigen Kosten die Borschriften in den §§ 3, 5, 6 und 10 der Vererdnung Dr. 627 analog gur Anwendung.

\$ 12. Gegenwärtige Berordnung tritt mit dem Tage ihrer Beröffentlichung in Kraft; da jedoch das Bundersigfels vom 4. Juli 1868 erft mit dem 1. Januar 1869 in Briffamfeit tritt (§ 73), so haben die Gintagungen bie dahin nur einen previsierischen Gharafter

und gelten fammtlich erft als am 1. Januar 1869 bewirft. 3hr Datum ift baber vorläufig noch offen gu laffen und erft am 1. Januar 1869 nachzutragen.

Unverfennbar geht aus biefer Vererbnung ein gewisse Wohlwollen gegen die Genessenschaften berver, welches die Anhaltische Regierung benielten auch ichen früher dabund bewiesen bat, daß sie der Verlangen, sowiel und bekannt gewerben ist, bereitwissig Gerporationsrechte verliechen und auch von ihrem bamit verbundenen staatlichen Oberaussig Gerporationsrechte bereitwellen und auch von ihrem bamit verbundenen staatlichen Oberaussig Gerporationsrechte bereitwe gemmeuben Gebeauch gemacht hat. Wichtig ist namentlich § 3 ber verstebenden Vererbennung mit Rüchsch auf den erfolgen erfolgen der sich bei Erlag derselben schon in Liquidation besand, die Wöhlichseit geboten wurde, sich noch in's Genossenschaft einer Laufen. Die der kerntang, welche in senem Verein nach der besannten krifts eingerissen ihr und welche auf ein sie für alle Theile erträgliche Art nicht zu beseitigen war, mußte es sur ihn von großem Werth sien, durch die Eintragung in's Genossenschaftlich von Flackbeitwe ertere Alagen gegen einzelen Mitglieder des Werthauft von Geschlandschen, ihnen aber dassir auch andererseits in einer gesehlich geregelten Sellidarsigt verkfatte Sicherheit zu beten. Vereillich ist uns nicht bekannt geworden, ob der Berfeit wie Westein bies Wöhlicheit, so unter das Genessenst gestellen benut bet.

# V. Ausführungsverordnung fur die freie Stadt Bremen,

beichlossen im Bremer Senat am 25. November und publicirt am 30. November 1868, besteht aus nur 5 Paragraphen und zeichnet sich baburch aus, daß sie über die Ausstührung der Strafparagraphen 27, Alfjaß 2 und 35 des Gesehes gar nichts enthält. Der Bremer Senat meint biernach wohl, worin wir ihm nur bestimmen können, von den Genossenischen zu mussen bei Genat meint biernach wohl fürchten zu mussen.

§ 1 bestimmt vorzugeweise, bag bie Eröffnung bes Concurses vom Dbergericht geschicht.

- § 2. Der Berftand ber Genessenst, febald er hinsichtlich ber ihm nach bem Genessenschaftlichtlich ist 18, 23, 25, 36 und 41) obliegendem Anzeigen und Eingaben für das Genessenschaftlich fich mu Berguge bestindt, ift burd Antrebung von Geblirchen, erserberlichen Kalls, uach vergängiger Bernehmung, zur Erfüllung seiner gesehlichen Obliegenseiten in Gemäßeit der Perschäftlich uns § 9°) der Einführungsvererbnung bes Allgemeinen Deutsche handelsgeschaftlich anzulaften.
- § 3. In gleicher Weife, jedoch ohne daß dabei die anzubrohende Gelbstrase auf 5 Thte. beschättt wird, sit zu versahren, wenn dem Sandelsgericht zur Kunde kommt, daß der Verstund der Genossenschaft den Verschriften der §§ 26 Sah 2, 31, Absah 3, 33, Absah 2, oder die Liquidatoren den Verschriften des § 48 des Genossenschaftsgesches nicht nachgekommen sind.
- § 4. Dasselbe gilt, wenn nach Eröffnung bes Concurses über bas Bermögen ber Genossenschaft, ober nachdem basselbe, ohne bag bie Eröffnung bes Concurses erfolgen fann, zur
  Befriedigung ber Gläubiger sich als unzureichend erwiesen hat, der Bortand ober bie Liquidateren (§ 61) ber Genossenschaft sich in Betreff ber ihnen nach §§ 52-58 bes Genossenschaftsgeiebes obliegenden Pflichten eine Bergögerung zu Schulden kommen lassen.

Coulge . Delipid, Genoffenicaftemefen.

Mary ..

<sup>\*) § 9</sup> fcreibt fur jeden Caumigen eine Strafe von 5 Thirn. bor, welche bei fortgefester Caumnig erhoht werden tann.

\$ 5. Das Concursgericht und im Falle bes \$ 59 bes Genossenichaftisgesehes bas Gericht, welches an bessen Etelle tritt, bat bem handelsgericht jede Bernachlaffigung ber Berichtiften ber \$\$ 52-58 von Seiten bes Borstandes ober ber Liquidatoren ber Genossenichaft unverzüglich zur Angeige zu bringen.

### VI. Ansführungsverordnung für das Fürftenthum Reng jungere Linie,

batirt vom 15. December und ift veröffentlicht am 23. December 1868,

§ 1 bestimmt, bag ba, wo bas Gefet vom handelsgericht spricht, bis zur Errichtung besonderer handelsgerichte bas ordentliche Gericht an bessen beine Einsüberungsgeses zum Allgemeinen Deutschen handelsgeschuch.

§ 2 bestimmt, bag bas banbeleregifter jugleich Benoffenschafteregifter ift.

§ 3 bejagt, was in bie erste, die Ueberschrift "Firma" führende Rubrit bes für eine Genoffenichaft bestimmten Foliums bes handels (Genoffenichafts.) Registers eingetragen ift.

§ 4. In bie zweite Rubrit bes fur eine Genoffenicaft bestimmten Foliums find:

a. Die allgemeine Bemertung, bag bie Actieninhaber Mitglieder ber Genoffenschaft find,

b. bie Bahl und ber Betrag ber Actien ober Actien-Untheile;

- 2) bei einer Genossenichaft, die nicht Actiengesellicaft ist, bafern ber Gesellicaftebertrag bie Aufbringung eines bestimmten Gesellicaftetapitals vorschreibt, bessen hohn Genossenich im Gesellicaftebertrage bie Bilbung von Stammantbeilen oder sonlitige regelmägige Gelbeitrage auferlegt fint, eine barauf hinweisende allgemeine Bemertung;
- 3) etwaige Abanderungen bes Gefellichaftsvertrage binfichtlich ber erwähnten Berhaltniffe einzutragen.
  - § 5 beftimmt, was in die britte Rubrit bes fur eine Genoffenschaft bestimmten Foliums

einzutragen ift.

§ 6. Die Firma einer Genoffenschaft, beren Gesellschaftebertrag ben Bestimmungen bes Bunbesgesetes vom 4. Juli 1868 nicht entspricht, barf — auch wenn bie Genoffenschaft onnt (3. B. als handelsegesellschaft mit beschränkter haftpflicht ihrer Mitglieber) in bas handelseregister einzutragen ist — bie zusähliche Bezeichnung: "eingetragene Genoffenschaft" nicht erhalten.

Wenn Zweisel barüber begrundet erscheinen, ob eine zur Eintragung in das Genossensichtenen gebriteragister angemeldete Gesellschaft ben Borausselbungen entspricht, unter benen fie nach den Bestimmungen des Bundesges bes vom 4. Juli 1868 die in demselben begeichneten Rechte einer eingetragenen Genossensichenschaft ann, so ist die zur erzolgten Beseitigung biefer Bweisel bei Gintragung zu beanstanden.

§ 7 verorbnet bie gubrung von Genoffenichaftsacten.

§ 8 foreibt für bie nach §§ 4 und 25 bem Gericht einzureichenben Mitglieberverzeichnisse baffelbe Schema vor, wie bie Preugisiche Ministerial Instruction. (Bergl. S. 29 b. Bl.)

§ 9. Wer a. ben in ben § 4, 6, 18, 23, 36 und 41 bes Bundesgesebe bom 4. Juli 1868 wegen Anmeltungen Vehufs ber Eintragung in das Genossenschieregister u. s. w., sowie ben in § 25 bes Bundesgesche wegen vierteisäbrlicher Einreichung serftilicher Ungeigen über den Eintritt der das Ausscheiden von Genossenscher ertheitten Borschriften innerball vier Wochen nach Eintritt der Falles, beziehungsweis nach dem Schwierisch Luartals oder b. den in den § 25 und 26 Absat 2 bes Bundesgesches wegen alljährlicher Einreichung eines vollständigen albhabetisch gerordneten Mitgliedervorzeichnssche und wegen Beröffentlichung einer Bilang des der beiten Geschäftssisches z. erfeltlen Borschriften innerbalber der bertimmten Zeitstilten nachulemmen unterläßt und nicht dazunhun vermag, daß ihn hiertei tein Berschulen trifft, — verfällt, ohne daß es einer vorherzehenden Androchung bedarf, in eine Judvirdunftrase von Einem bis Zehn Thalern.

Das Gericht hat bei Erkennung diefer Strofe dem Betheiligten für dem Fall, daß er binnen einer zu bestimmenden Frist die vergeschriebene handlung nicht ordnungsgenäß nachholt, eine höhrer Geldstrasse anzuberssen und damit se lange sortzusabreu, bis die gestylliche

Anordnung befolgt ober beren Borausfegung meggefallen ift.

719

Die Gelbstrafen tonnen bis zur hobe von je zweihundert Thalern angebroht und ver-

Wenn ber Borftand, beziehungsweise die Liquidatoren einer Genossenschaft ben in § 31 Absg 3, § 33 Absg 2, §§ 48, 52—59 und 61 bes Buntesgeseke vom 4. Juli 1868 ertheilten Verschriften puntlich nachzugeben unterlassen, jo bat das Gericht bie Betheiligten unter Bestimmung einer entsprechenden Frist durch Andrehung von Individualitrassen von Einen bis Jehn Thalern, melde bei seinerer ungerechtertigter Saumuß im Verhaltnisse zu den bereits verwirten Strafen angemessen — bis gur Hose von je zweihundert Thalern — zu erhöben sind, zur Erfüllung über Obliegenbeiten anzuhalten.

Uctrigens gilt hinschtlich ber biesfalligen Berfügungen und Erkenntnisse und ekensoauch binsichtlich der Berhängung ber in § 67 des Bundesgeses vom 4. Juli 1868 erwähnten Gelbrugen das in § 28 sub 3 der Ministerialverordnung zu Aussührung des Allegen

beutiden Sanbelegefesbuche bom 28. Marg 1863 Berorbnete.

§ 10. Erwicht eine eingetragene Genessenschaft Eigenbum an Grundsstüten, Pfanderechte oder sonstige der Eintragung in die Brund- und hypothetenbüder sähige Rechte, so sindstungszeiches zum Allgemeinen Deutschen handelsgeschebuche vom 23. Februar 1863 und der Ministerial-Vererdrung zu Aussichtung der Aussichtung zu Aussichtung der Aussichtung zu Aussichtung der Aus

§ 11. Das Strafverfahren im Falle bes § 27 bes Bundesgesetes vom 4. Juli 1868 richtet fich nach ben Borichriften über bie Untersuchung und Bestrafung von Polizei-lieber-

tretungen.

Carlot Control

§ 12. In bem Falle bes § 35 bes Bundesgejehes vom 4. Juli 1868, wenn bie Millejung einer Genossenschaft burch gerichtliches Erfenntnis von ber böberen Berwaltungs behörde betrieben wird, richtet fich bas gerichtliche Berfahren nach ben Berichtiten über Interjuchung und Bestrafung von Bergeben. Die höhere Berwaltungsbehörde b. h. bas fürftliche Ministerium ober bas von bemselben beauftragte fürftliche Landrathbaunt bessengen Landestheils, in welchem die Genossenschaft ihren Sis hat, stellt die erforderlichen Antrage bei bem ausfündigen Staatsanwalte.

§ 13. Gegenwärtige Vererbuung tritt mit bem 1. Januar 1869 in Rraft.

# VII. Ausführungsverordnung fur das Fürftenthum Edwarzburg . Rudolftadt,

welche vom 24. December 1868 datirt und am 2. Januar 1869 ausgegeben ist, stimmt mit ber verber mitgesteilten Fürstlich Reußischen fast wörtlich überein, nur daß selbsverständlich, wo dass Erund verhanden ist, auf das dertige Einschrungsgesetz zum Allgemeinen Deutlich Handelsgeschuch vom 13. Mai 1864, also im letzten Absass § 9 auf § 32 und im § 10 auf § 12 bis 15 besselbsuch vom 18. Mai verbeiten wird. Außerdem hat § 13 die Nummer 14 erhalten und ist als § 13 eingeschaftet:

Die Gintragungen in bas Benoffenschafteregister erfolgen sportelfrei (§ 69 bes

Buntesgefeges).

Im Uebrigen fommen fur ben Anfat ber Sporteln, Gebuhren und Berlage bie Borichriften bes Sportelgesetses vom 4. Marg 1859 (Bej. Samml. S. 27 ff.) und

ber zu biefem Gefete erlaffenen Nachtrage gur Unwendung.

Instruction fur bas bergogt. Sanbelsgericht, bie Suhrung bes Sanbeleregistere betreffent, gur

Unwendung ju bringen.

Inobejondere ift bas Benoffenschafteregister, sowie Die Lifte ber Benoffenschafter (cf. § 25 bes Bundengejetes vom 4. Juli v. 3.) fur alle Benoffenichaften, welche fich bem Bejete gemäß in Unferm Herzogthume bilden, von dem Sandelsgerichte zu Braunschweig zu führen; es können jedoch die vorgeschriebenen Anmelbungen und Zeichnungen außerhalb der Stadt Braunichweig auch vor bemienigen Etabt- ober Amtegerichte, in beffen Begirte bie Genoffenichaft ihren Gib bat, geicheben, und fint fobann bie aufgenommenen Protofolle bem Santels. gerichte ju überfenten.

Im Uebrigen behalt es bei ben bier guttigen Bestimmungen über bie Competeng ber Berichte fein Bementen, jo bag alfo namentlich fur Concurse von Benoffenschaften, jowie gur Abgabe ber Bestimmung nach § 50 bes Buntesgesetes vom 4. Juli 1868 bas Santele. gericht nur bann competent ift, wenn ee fich babei um eine Benoffenichaft hantelt, welche im

Rreife Braunichweig ihren Git bat.

§ 2. Die Staatebehorbe, welcher bie Ginficht bes Protofollbuches ber Benoffenichaf. ten gestattet werben muß, (§ 33 bes Bunbengejeges vom 4. Juli 1868) ift bie betreffenbe Rreiebirection.

\$ 3. Goll auf Grund bee \$ 35 bee Bunteenefetes vom 4. Juli 1868 gur Muflofung ber Benoffenicaft geichritten werben, fo findet bas im § 37 bes Befetes vom 14. September 1863 vorgeschriebene Berfahren Statt, nur bag ale guftanbiges Bericht nicht bas Sanbelegericht, fonbern bas betreffenbe Rreisgericht eintritt.

§ 4. Ueber bie Strafen, welche nach § 27 bes Bunbesgefetes vom 4. Juli 1868 gegen Mitglieder bee Borftanbee ju verhangen fint, erfennt auf Antrag bee Staatsanwalte

bas betreffente Rreiegericht im gejeglichen Unflageverfahren.

§ 5. Das Bericht, welches nach § 66 bes Bunbesgesehes vom 4. Juli 1868 gegen ben Borftand ober bie Liquitatoren nothigenfalls mit Drbnungeftrafen einzuschreiten bat, ift entweber tas Sautelegericht, ober - bei Concurien - tas Concuregericht. Das Verfabren biebei foll basjenige fein, welches in ben §§ 10 bis 18 bee Befetes vom 14. Geptember 1863 vergeschrieben ift.

§ 6. Die Belblugen, welche nach § 67 bes Bunbesgesetes vom 4. Juli 1868 gegen Borftanbemitglieder megen unrichtiger Ungeigen ober Angaben verhaugt werben tonnen, fpricht, jeboch erft nach vorgangigem Behore ber Borftandemitglieber, bassenige Bericht aus, welchem bie unrichtigen Ungeigen ober Angaben gemacht fint. Wegen bie Entscheidung findet eine Beschwerte bei Bergeglichem Dbergerichte Statt, binfichtlich welcher nach § 15 bes Befetes

vom 14. Geptember 1863 ju verfahren ift.

§ 7 fdreibt fur bas einen Theil bes Sanbelsregiftere bilbenbe Genoffenichafteregifter baffelbe Kormular por, wie Die Preufilide Ministerial-Instruction (peral. C. 29 b. Bl.), beftimmt, was in bie 4. Colonne beffelben einzutragen ift, und fest endlich fur bas bem Sanbelegericht einzureichente Mitgliederverzeichnig bas Formular ber Preugischen Minifterial . Inftruction (vergl. S. 29) fest: "bas Gericht bat bas Bergeichnig zu prufen und bafur zu forgen, bag bie Liste ber Genossenichafter vollständig erhalten wird."

Bu irgend welchen Bebenken giebt bie Braunschweigische Berordnung feinen Anlag.

Die Unwaltidaft.

# (Fortfepung, Blatter fur Benoffenichaftemejen Jahrg. 1869 G. 49.)

Bei Mittheilung ber Musführungeverordnung fur bas Großbergogthum Medlen. burg. Comerin hatten mir barauf aufmertfam gemacht, bag § 16 Abjat 2 berfelben bem ungweiteutigen Inhalt bes § 23 Alijat 1 bes Gefebes witerfpreche (G. 30), und zugleich ermahnt, bag Geitens ber bortigen Benoffenschaften Schritte geschehen feien, um eine amtliche Berichtigung ber fr. Stelle ber Berordnung ju veranlaffen. Dieje Berichtigung ift nun im bortigen "Regierunge-Blatt" Dr. 20 (ausgegeben Schwerin ben 6. Marg 1860) erfolgt und lautet folgenbermaßen:

Bei ber Redaction ber Berordnung vom 2. Januar b. 3. jur Ausführung bes Bunbesgefehre, betreffent bie privatrechtliche Stellung ber Erwerbe- und Wirthichaftegenoffenichaften bom 4. Juli 1868, find am Schlug ber Bestimmung im § 16, Abfat 2 bie Borte: "jur Eintragung burch ben Auffichterath" aufgenommen worben, mabrent es ftatt berfelben batte beigen follen :

"jur Gintragung burch bie vom Auffichterath gemablten interimiftifchen Bertreter bes Borftantes",

und wird baber unter Abanderung jener unrichtigen Raffung biermit beftimmt, bag ber Abfas 2 § 16 cit. fortan alje lauten foll:

"Bit ber Berftand burch ben Auffichterath juspenbirt (Benoffenichaftegefen \$ 28. Abfat 2), jo erfolgt die Unmelbung jur Gintragung burch bie bom Auffichterath gemablten interimiftifchen Bertreter bes Borftanbes."

Schwerin am 5. Marg 1869.

Großbergoglich Medlenburgifches Staate . Minifterium.

v. Müller. Buchta. Begell.

Bir fonnen bei biefer Belegenheit nur ben Bunich aussprechen, bag auch bie anberen beutichen Regierungen, foweit fie mit ihrer Ausführungeverordnung bem Gefet widerfprechen, fich recht balb ju einer amtlichen Berichtigung entschliegen mogen, bamit biefe Biberfpruche nicht etwa einzelne Benoffenichaften zu ungludlichen Erperimenten veranlaffen. Bir brauchen nicht erft befondere hervorzuheben, bag wir bierbei namentlich ben rathfelhaften § 4 refp. 6 ber Berordnung bes Surftenthum Reug jungere Linie und bes Surftenthum Schwarzburg. Andolftabt (3. 34, 35) im Muge haben, welche wir zu unferer nicht geringen Ueberrafdung jum britten Mal vorfinden in ter une neuerdinge befannt geworbenen und jest mitgutheilenden

### X. Ansführungsverordnung für das Grofbergogthum Cachfen . Beimar . Cifenach.

Diefelbe batirt vom 25. november 1868 und ift publicirt in Dr. 42 bes bortigen "Regierunge-Blattes" vom 16. December.

§ 1 bestimmt, bag ba, wo bas Gesch vom Santesgericht fpricht, bis zur Errichtung befonderer Sandelegerichte bas orbentliche Bericht an beffen Stelle tritt gemag bem Ginfub. rungegejet jum Allgemeinen Deutschen Santelegesethuch.

§ 2 beftimmt, bag bas Sanbeleregifter jugleich Benoffenichafteregifter ift.

\$ 3 fdreibt por, mas in Die erite, Die Ueberichrift "Firma" fubrente Rubrit bes fur eine Genoffenicaft beitimmten Roliums bes Sanbels. (Genoffenicafte.) Registers einzutragen ift unt ichlieft mit folgenbem Gabe:

Befitt bie Genoffenicaft bas Recht ber juriftifchen Perfonlichkeit, fo ift auch bies unter Angabe bes Datume ber besfallfigen Berleibunge-Urfunde in ber erften Rubrit bee Foliume zu bemerten; ebenfo bie etwaige Bieberentziehung bee Riechte ber juriftiichen Perfonlichkeit unter Ungabe bes Datume ber beefallfigen behordlichen Berfugung, (pergl. § 13 biefer Berordnung.)

\$ 4 ftimmt wortlich überein mit \$ 4 ber Berordnung fur bas Rurften. thum Reuß jungere Linie (G. 34).

\$ 5 bestimmt, mas in bie britte Rubrit bes fur eine Genoffenschaft bestimmten Koliums einzutragen ift.

§ 6 ftimmt wortlich überein mit § 6 ber Berordnung fur bas Furften. thum Reug jungere Linie (G. 34).

5 7 verordnet bie gubrung von Benoffenschafteacten.

Sales ...

\$ 8 ichreibt fur bie nach §\$ 4 und 25 bem Gericht einzureichenben Mitglieberverzeich.

niffe baffelbe Schema por wie bie Preugifche Minifterial Inftruction.

§\$ 9, 10 ftimmen genau überein mit §\$ 9, 10 ber Reugischen Berordnung (G. 34, 25), nur bag im letten Abfat bes § 9 felbstverftanblich auf bas Weimarijche Ginfuhrunge. gejet jum Allgemeinen Deutschen Sandelsgejegbuch vom 18. Auguft 1862 § 32 verwicfen wirb, und ebenfo im \$ 10 auf biefes Gelet \$\$ 12-15 und auf Die Ausfuhrungeverordnung jum Allgemeinen Deutschen Sandelegejegbuch vom 16. October 1862.

§ 11 hat benfelten Wertlaut wie § 11 ber Reußischen Bererdnung (S. 35). § 12. In bem halle bes § 35 bes Bundesgesehes vom 4. Juli 1868, wenn die Auflösung einer Genossenichat burch gerichtliches Erkenntnig von ber höheren Verwaltungsbehorbe betrieben wirt, richtet fich bas gerichtliche Berfahren nach ben Borichriften über Untersuchung und Bestrafung von Bergefen. Die höhere Berwaltungsleckörte, d. h. das Greßherzogliche Staats Ministerium oder der durch dassjelbe beauftragte Director desjenigen Berwaltungsbegirfs, in welchem die Genossenischaft ihren Sih hat, stellt die erforderlichen Anträge

bei bem guftanbigen Staateanwalt.

§ 13. Es behalt bei der Lestimmung im Art. 59 des Gesetzes über das Genossen, ichastewein vom 8. März 1868 (Reg.-Bl. ≥ 121) sein Vemenden, wonach Bereine der in Art. 1 eben diese Gesetzes (bezüglich der im § 1 des Bundesgletzes vom 4. Juli 1868) bezeichneten Art das ihnen etwa verliehene Recht der juristischen Persönlichkeit nach Ablauf von sechen Denaten nach Publication des erstgedachten Landesgesches durch Verfügung der Staatseregierung weber entsgene werden fann.

§ 14. Die Gintragungen in bas Genoffenschafteregifter erfolgen sportelfrei (§ 69 bes

Bunbesgejetes).

Im Uebrigen fommen fur ben Anfat ber Sporteln, Gebuhren und Borlage die Borschriften bes Gesehese über die Sporteln z. vom 31. August 1865 und ber zu biesem Gesehe erlaffenen Rachtrage zur Anwendung.

§ 15. Gegenwärtige Berordnung tritt mit bem 1. Januar 1869 in Rraft.

Benn wir in Erwagung gieben, bag bie Grogberzoglich Gachfifche Berordnung von ben breien, welche ben gall, bag bie Genoffenichaft eine Actiengefellichaft fei, fur möglich gehalten haben, biejenige ift, welche bas frubefte Datum ber Abfaffung an fich tragt, fo icheint ihr bie Prioritat Diefer Erfindung ju gebuhren; von ihr mag im beften Glauben erft bas gurften. thum Reug und bann bas Surftenthum Edwarzburg-Rubolftadt feine Berordnung abgeidrieben haben, mit einfacher Beglaffung ber wenigen Stellen, Die fur bas eine ober bas andere nicht pagten, wobei nur leiber bie Streichung ber §§ 4, 6 verabfaumt murbe. Wir haben, wie wir gesteben, bie Ueberzeugung, bag fich bie Gache fo verhalt, ungern gewonnen; benn es ichien une wohl ertlarlich, bag in einem Staate von 17,58 DM., wie Schwarzburg Rubolftabt, ober in einem Staate von 15,00 DM., wie Reug jungere Linie Die Regierung einer Araft entbebren mag, Die Giuficht in bas Genoffenichaftemefen bat, und bag fie fich baber in bie peinliche Nothwendigfeit verfett feben tann, eine Berordnung zu erlaffen, beren Tragweite nach allen Geiten gu beurtheilen fie außer Stante ift; aber bas hatten wir nicht erwartet, bag bie Regierung bes Großherzogthums Cachjen Beimar, eines ber großeren Staaten bes Nordeutichen Bunbes, ber man irgent welche particulariftifche hintergebanten, wie vielleicht ber Koniglich Gachfijden Regierung mit bem bortigen Gejet über juriftifche Perjonen, nicht berechtigt ift, unterzuschieben, in ihrer Musfuhrungeverordnung eine folde Unfenntnig ber Sauptgrundfage, auf benen bas Benoffenschaftegefet beruht, an ben Tag legen tonnte, - ober eriftirt auch im Grofbergogthum Cachien Beimar etwa ein Gefet uber juriftijde Perfonen, abnlich bem fur bas Ronigreich Cachfen erlaffenen, welches bem Benoffenichaftegefet Concurreng macht, und welches nur noch nicht über bie Grengen bes Brogbergog. thums binaus in Die Deffentlichfeit gebrungen ift?

Baft fonnte man aus bem Echlugfat bes § 3 unt aus § 13 ber verftebenten Berordnung ju einer folden Rolgerung gelangen. Much biefe Boridriften find une nicht recht verstandlich. Beldes Intereffe fonnte eine "eingetragene Genoffenschaft", Die boch burch bas Benoffenschaftegefes icon bie Rechte einer juriftischen Perfon befitt, baran haben, fich noch einmal juriftijde Perfonlichfeit verleiben gu laffen? Gie befage Die juriftifche Perfonlichfeit bann Man fagt nun zwar im gewöhnlichen Leben: "Doppelt halt beffer"; bicjes Gprudwort erideint aber bier boch unanwentbar: irgent welche Berpflichtungen, Die bas norbbeutide Benoffenichaftefchaftegefet ben eingetragenen Benoffenichaften auferlegt, tann ein fpecielles Lantesgefes über juriftifche Perfonlichfeit ihnen fur Cachjen . Beimar nicht wieder abnehmen, und irgend welche fur Benoffenichaften werthvollen neuen Rechte, Die bas Benoffenichaftegefes ihnen vorenthielte, und bie mit ber besonderen Berleihung juriftischer Perfonlichfeit verbunden waren, und baburch ben Genoffenichaften noch obenein zu Theil wurden, fonnen wir uns nicht recht vorstellen. Untererfeits aber burfen wir es als gewiß annehmen, bag auch in Sachsen-Beimar bie Berleibung juriftifcher Perfonlichfeit, ober, wie wir es in Preugen nennen murben, Die Berleihung von Corporationerechten, Staatsaufficht gur Rolge bat, Die, fie mag bort mit anerfennenswerthefter Liberalitat gebanthabt werben, boch überall nicht ale Gegen fur bie Genoffenichaften, fonbern nur ale Demmiduh fur ihre freie Entwidelung betrachtet

werben fann.



Es scheinen uns baher §§ 3 lehter Abjah und 13 nur bann eine praftische Bebeutung au haben, wenn man sie als llebergangsbestimmungen ansieht, die sir dieseinigen Bereine gesten, welche vor Ertaly des Genossenschiestestesten und bieselben nach der Aussalius von erfasselbe beziehung weise Corporationsrechte besahen, und bieselben nach der Aussaliung der Großberzoglich Sachsischen Regierung nur durch Entziedung Seitens der Regierung, nicht etwa ohne Weiteres durch die Eintragung ins Genossenschafter verlieren können. Nicht durch einen einseitzigen Act Seitens des betressend Vereins soll hiernach, wie es scheint, diese besonders ertliehene juristische Persönlicheit aufgegeben werden können, sondern nur durch den Widerrus doer die Zurücknahme der Vereisung Seitenung, Kassen wir berwirten der die Zurücknahme der Vereisung Seiten wir diermit den Sinn der vorerwähnten Paragraphen der Vereredung richtig auf, so würde es darnach allerdings lediglich von dem Ermessen der Renseinschaften geben soll, die der Abschiedung Seiten Genosischer der Vergen der Wensseinschaften geben soll, die den nach der Wösight des Geseiches einer all nicht ausschannen sollten. Also auch nach der Vergen diese überall nicht ausschannen sollten. Also auch nach der Vergen diese bergeglich Sachsseich unter Anschlicht geweiner und der Wereignichten Wenselseicht und der der Vergen diese Geschliche Erie hin giebt die Großbergeglich Sachsseich und der Wereignicht zu werden Unsellen und der der Eine hin giebt die Großbergeglich Sachsseich und der Wereignicht und Vedensten Unselle und der der Genesien und der der der Anschlicht und Vedensten Unselle und

### XI. Musführungsverordunng fur das Bergogthum Gotha,

batirt vom 9. December und ist publicirt in ber Geseth-Sammlung XIV. Bb. Nr. 973 am 30. December 1868.

§ 1. Nur biejenigen Genoffenschaften, welche in bas Genoffenschafteregister eingetragen

find, find befugt, fich ber Firma einer "eingetragenen Genoffenichaft" ju bedienen.

Rur folde Genoffenichaften burfen in bas Genoffenichafteregifter eingetragen werben, beren Gefellichaftevertrag ben Bestimmungen bes Bundesgesethes vom 4. Juli 1868 entipricht.

§ 2 bestimmt, daß das Genoffenschafteregifter nach ben über die Anlegung des Sandelsregisters geltenden Berichriften anzulegen ift, und jest fest, was in die erste, die Ueberschrift "Firma" suhrende Aubrit des Genossenschafteregisters eingetragen werden foll.

§ 3 befagt, mas in bie zweite Rubrit, und § 4, mas in bie britte Rubrit bes

Benoffenichafteregiftere einzutragen ift.

gesets jum Sanbelggeistuch — Rr. 703 ber Gefets-Sammlung —, ingleichen ber §§ 17, 18 und 12 bes Einführungsgesets jum Sanbelggeistuch — Rr. 703 ber Gefets-Sammlung —, ingleichen ber §§ 17, 18 Abjat 1, 19 und 20 ber Berordnung Ar. 709 ber Gefets-Sammlung auf das Genossenschafter analoge Amwendung. Die Acken, auf welche in ben Ginträgen Bezug zu nehmen ift, subren die Bezeichnung "Genossenschaftsacken".

Die Eintragung einer Concurseröffnung ober Auflölung einer Genossenschaft im Kalle bes § 35, wovon der erkennende Richter (§ 8) dem handelsgerichte Mittheilung zu machte bat, erfolgt von Amtswegen. Ift der gefammte Berstand durch den Aufschierath juspendirt,

fo erfolgt bie Unmelbung ju Gintragungen burch ben Auffichterath.

§ 6 schreitt für bie nach § 4 bes Gesehes bem Sanbelsgerichte einzureichenen alphabetisch geordneten Mitgliederverzeichnisse basselbe Schema vor wie bie Preußische Ministerial-Instruction.

§ 7. In tenjenigen Fallen, in welchen der Borftand einer Genossenschaft, rest. Liquidatoren von Antowegen burch Ordnungsstrafen zur Befolgung der Borschriften des Gesetzes (§ 66) anzubalten sind, finden die Bestimmungen des Art. 8 des Einschrungsgesesse zum handesseselburde — Ar. 703 der Geich-Sammlung — analoge Anwendung.

§ 8. Das Strafverfahren im Falle bes § 27 bes Bundesgejetes vom 4. Juli 1868 richtet fich nach ben Borfdriften über bie Unterjudung und Bestrafung von Polizei Ueber-

tretungen.

Sofern nach § 35 bes augeführten Gefetes Antrag auf Auflösung einer Genossenschaft gestellt wird, jo richtet fich bas Verfahren nach ben Borichniften über bie Untersuchung und Bestrafung von Bergeben.

Mis Die bobere Bermaltungebeborbe, welche einen folden Untrag gu ftellen befugt ift,

wird biermit bas Staats. Diinifterium bezeichnet.

Wir haben gegen diese Gothaische Berordnung, mit welcher die für Godung muthmäßlich übereinstimmen wird, nur das eine ersebliche Bedenken, welches wir auch gegen die Mecklenburgische hatten, und welches hier durch die Eingangs biese Aussiges mügetheitte amtliche Berichtigung befeitigt ift, bag ber lette Abfat bes § 5 mit bem § 23 Abfat 1 bes Benoffen-Schaftegefetes in offenbarem Wiberfpruch fteht. Da biefer Wiberfpruch, falls bei einer Benoffenichaft einmal bie Guspenfion bes gangen Borftanbes vortommt, berfelben febr gefahrlich werben fann, weil er leicht eine Bergegerung in ber Gintragung bes neuen Berftantes gur Rolge bat und, fo lange bis bieje erfolgt ift, ber alte, suspendirte Borftant ale berechtigte Bertretung ber Benoffenichaft nach Belieben fortwirthichaften und fur bie lettere Berbinblichfeiten aller Art eingeben fann, fo konnen wir ben Vereinen bes Bergogthums Gotha nur bringent empfehlen, auch bei ihrem Ministerium eine amtliche Berichtigung bes § 5 im letten Bir zweifeln feinen Mugenblid, bag bas Gothaifche Minifterium, Abfaß zu beantragen. welches fteis ben biften Billen fur bie Benoffenichaften an ben Tag gelegt bat, einem folden Untrage gern entfprechen wird, jumal eine Absicht, von bem Befet abzuweichen, jebenfalls nicht vergelegen bat. Die Unwalticaft.

### (Fortfepung, Blatter fur Genoffenichaftemefen, Jahrg. 1869 G. 53.)

#### XII. Berordnung fur das Bergogthum Cachfen. Altenburg,

batirt vom 18. December und ift publicirt am 24. December im XX. Stud ber Bejet-Sammlung bes Bergogthums, Jahrg. 1868.

§ 1. Bete untere Civilgerichtobeborbe bat fur ihren Begirt vom 1. Januar 1869 an

ein Benoffenichafteregifter gu führen.

§ 2 bestimmt, bag bas Genoffenicafteregifter eine Abtheilung bes Sanbeleregifters bilben foll.

§ 3 fenngeichnet ben 3med bes Genoffenichafteregiftere und verhietet, noch etwas Un-

beres barin einzutragen, als mas bas Befet und tiefe Berordnung anbefiehlt.

§ 4 bestimmt, bag in freiwilligen Berichtebarfeitsfachen fur Benoffenschaften bas Gin. führungegefet jum Allgemeinen Deutschen Sandelsgesethuch vom 21. Revember 1863 und bie Berordnung jur Muefuhrung beffelben vom 25. Novbr. 1863 analoge Unwendung finden foll.

§ 5. Die Gintragung bereits bestebenber ober funftig neu entstehenber Benoffenichaften fest voraus, bag beren Statuten ben Erferberniffen in § 1-3 bes Bunbesgefetes genugen.

Bit biefes ber Kall, fo fint folde Genoffenichaften jeber Beit berechtigt, Die Gintragung ale "eingetragene Benoffenschaften" zu beantragen,

§ 6. Genoffenichaften im Ginne bes Bunbesgefetes find nur auf ben Antrag ber Betheiligten in bas Benoffenschafteregifter eingutragen. Gin Zwang gur Gintragung findet nur ftatt, wenn eine bereits eingetragene Benoffenichaft bie Unmelbung einer Zweignieberlaffung unterläßt, rudfichtlich biefer Gintragung, und außerbem, wenn eine Genoffenichaft fich ber Firma als "eingetragene Genoffenichaft" bedienen will. Ift aber bie Gintragung veranlaßt ober geboten, fo haben bie Berichtebeherben, benen bie Fuhrung bes Benoffenschafteregiftere obliegt, nach § 66 bes Bunbesgefetes bie Betheiligten burd Orbnungoftrafen bagu angubalten, bag bie erforderlichen Unmelbungen erfolgen und bie formellen Vorschriften befolgt werben. Das Berfahren bierbei und im Kall bes \$ 67 bes Buntesgesetes richtet fich nach Anglogie ber Bestimmungen in §§ 8-10 bes Bejebes, bie Ginführung bes Allgem. Deutschen Sanbels. gejegbuche betreffent.

Die Ordnungeftrafen bemeffen fich

a. in ben gallen bes § 67 bes Bunbesgesetes nach ben Beftimmungen biefes Para-

graphen,

b. in ten übrigen gallen nach ben Beftimmungen bes § 8 bes Ginführungegefebes jum Santelegefegbuch. Die Uebertretungen ber Borichriften in § 27 Abfat 2 bes Bunbesgesetes find als

Polizeivergeben zu behandeln und von der zuständigen Polizeibehörde zu bestrafen. § 7 Mbf. 1 fdreibt bie Gubrung von "Genoffenichaftsacten nach Analogie ber banbels-

gerichtlichen Firmenacten" vor.

Bu ben Benoffenichafteacten ift ber Befellichaftevertrag im Driginal ober in beglaubig. ter Abichrift zu bringen.

Bon ben nach & 6 bes Bunbesgesets einzureichenten zwei Eremplaren ber eine Abanderung bes Gefellichaftevertrages enthaltenben Genoffenichaftsbeichluffe ift bas eine Gremplar zu ben Genoffenichaftsacten zu nehmen, bas andere mit einer Bescheinigung über bie erfolgte Eintragung au bie Genoffenichaft zurud zu geben.

§ 8 schreibt für die nach §§ 4 u. 25 bes Bundesgesehes bei Gericht einzureichenden alphabetischen Mitgliederverzeichnisse hafselbe Formular vor, wie die Preußische Ministerial-Inftruction (veral. S. 29).

§ 9 stunmt mit § 6 ber Anhaltischen Berordnung (vergl. S. 33 bies. Bl.) überein. § 10 verordnet, wie die verschiedenen Rubrifen bes jeder Genossenschaft eingeräumten

Foliums im Genoffenschafteregifter vom Gericht auszufullen find.

§ 11. Die öffentlichen Befanntmachungen bes Gerichts erfolgen im Amts- und Nachrichtsblatte und in benjenigen öffentlichen Blättern, welche ber Genoffenichaftsvertrag für bie Aufnahme ber von ber Genoffenichaft ausgehenden Befanntmachungen bestimmt hat. Die Eintragungen sind hierbei als "in bas Genoffenichaftsregister bewirft" zu bezeichnen. Dat bas Gericht einmal die öffentlichen Blätter, in welchen bie gerichtlichen Befannt-

Sat das Gericht einmal bie öffentlichen Blatter, in melden bie gerichtlichen Bekanntmachungen in Betreff einer eingetragenen Geuoffenschaft erfolgen sollen, bekannt gemacht, o etfolgt eine erneuerte Bekanntmachung erft banu, wenn Beranderungen binfichtlich jener Blatter

eintreten.

Eintrage in tas Genosseusschafter und beren spätere Manderungen sind nur insoweit zu veröffentlichen, als bas Bundesgesches die öffentliche Bekanntmachung verschreibt (cf. § 4, 6, 23, 35 und 36 des Bundesgesches) ober veraussett (cf. § 42, vergl. mit §§ 40 und 41 ebentaselbis).

§ 12 beftimmt, wie die Eintragung von Eigenthum an Grundftuden, Pfandrechten u. bergl., welche jum Bermogen einer Genoffenschaft gehören, in die Grund- und Sppotheten-

bucher gu erfolgen bat.

§ 13. Unter tem im Bundesgesete verkommenden Ausbrucke "Landesgesete" ift bas

im Bergogthum Gadjen-Altenburg geltenbe Recht gu verfteben.

§ 14. Die Gintragungen in bas Genoffenschafteregifter und bie Burudweisung ber

Gintragegefuche erfolgen gebührenfrei.

gur bie Benachrichtigung ber Betheiligten von ber Gintragung ober ber Burudweifung bes Gintragsgefuchs fünd 2 Ngr. 5 Pf. Schreibegebuhren fur jeben angefangenen Bogen angufeben.

Bur bie Geftattung ber Ginficht bes Benoffenichafteregiftere und ber Benoffenichafteacten

ift eine Bebubr von je 3 Mgr. ju erbeben.

3m llebrigen kommen hinsichtlich ber Geschäfte, welche auf die Führung bes Geuossensichafteregisters sich beziehen, ober in Folge ber Einführung bes Bundesgesches vorkommen, die Berichriften und Gebührenansähe bes Sportelgesebes vom 22. Mai 1841 und bie sonst geletenden einschlagenden Sporteborschriften jur Auwendung.

§ 15. Gegenwärtige Berordnung tritt mit bein 1. Januar 1869 in Rraft.

Bu brei Puntten biefer Berordnung tonnen wir nicht unterlaffen, unfere Bebenten gu augern. Der § 5 ichreibt mit Unrecht vor, bag alle Benoffenichaften, beren Statuten ben Erforberniffen ber §§ 1-3 bes Benoffenichaftegefetes genugen, uneingeschrantt berechtigt fein follen, bie Gintragung als eingetragene Benoffenichaften ju verlangen. Unjeres Grachtens wurde bie Gintragung auch bann gu verweigern fein, wenn bas Statut irgent einem anbern Paragraphen bes Bejeges wiberfpricht, wenn co 3. B. entgegen bem § 38 ben Mitgliebern ben Austritt aus ber Benoffenichaft unterjagte ober, entgegen bem § 28, bem Auffichterath bie Ueberwachung ber Beichaftsführung bes Bereins entgieben wollte, ober wenn es nicht gemaß \$ 29 eine Bestimmung enthielte, wie ber Auffichterath fich gur Proceffuhrung gegen ben Borftand bei Bericht ju legitimiren bat, und bergleichen. § 5 ber Berordnung geht alfo nicht weit genug, wenn er ben Benoffenicaften nur bie Beobachtung ber §§ 1-3 bes Befetes im Statut gur Borichrift macht, und batten bort vielmehr bie Borte: "in §§ 1-3" fortfallen follen. Dan tann fich bier nicht bamit begnugen, gu fagen, einer Prufung bee Gtatute Scitens bes Berichts in allen biefen Punften beburfe es nicht, weil bas Statut felbit. perftanblich insoweit feine Giltigfeit habe, als es bem Gefet widerspreche, und bag in ben Punkten, wo ein folder Wiberfpruch vorhanden, an Stelle bes Statute bie Boridrift bes Befetes eintrate; benn trifft bies icon bezüglich bes eben erwahnten, in § 29 21. 1 aufgeftellten Erforderniffes nicht gu, wenn ber fragliche Puntt im Statut überall nicht berührt ift, fo murbe es auch noch in manchen andern Puntten nicht gutreffen, und jebenfalls murbe bie Sicherheit bes geschäftlichen Werkehrs ber Genossenichaften mit bem Publicum sehr barunter leiben, wenn letzteres nicht bie Gemisheit hätte, bag bie gerichtlich geprüften Statuten ber eingetragenen Genossenichten wenigstens allen gesehlichen Anferberungen genügen.

Der britte Punkt endlich, in welchem wir einen Wiberspruch ber Berordnung gegen bas Genossenichaftsgesetz sehen, ift die Borichrift bes § 14 Al. 3. Rach § 8 bes Gesches ift bas Genossenichafteregister öffentlich, und gelten babet bie im Allgem. Deutschen Sandelsgeschuch in Bezug auf bas handelsregister gegebenen Bestimmungen; von letterem aber bestimmt bas handelsgeschuch Art. 12 Al. 2:

Das handelsregister ist bffentlich. Die Ginficht besselchen ist mabrend ber gewöhnlichen Dienstitunden einem Jeden gestattet. Auch kann von den Gintragungen gegen Erlegung ber Kosten eine Abschrift gesordert werden, die auf Berlangen zu beglaubigen ist

Diefer Artifel zieht unserer Ansicht nach eine bestimmte Grenze, bis zu welcher die Liquidation von Gebühren ausgeschossen ist. Die Dessentlichtet bes Handleregistere soll mahrend der Dienststunden volläg unbeschränkt und auch nicht durch irzend welche Gebühren, die an sich sieden alle eine Veschähren, die an sich sieden eine Abschühren, die an sich sieden die Liebergeit und die eine Veschühren, den der Veschühren, genand eine Abschühren, sieder der Veschühren, siederen nur die "Kossen der eilegen. Unzweiselhaft sindet diese Veschühren, siedern nur die "Kossen Deutschuhren und das Genossen der Anderen der Anweitelbart sindet die Veschühren, sieder Angelein Deutschuhren der Veschühren der Anweitelnschuhren der Anweitelnschuhren der Anweitelnschuhren der Veschlichte und das Genossen der Veschlichte und das Veschlichte und das Veschlichte und der Veschlichte und de

#### XIII. Ausführungsverordnung für das Fürftenthum Schwarzburg . Condershanfen,

batirt vom 12. December und ist ausgogegen im 28. Stück ber bortigen Geseh. Sanimlung, Jahrg. 1868 am 24. December. Sie unterscheibet sich sehr zu ihren Gunften von ber Berordung für Schwarzburg-Nubolstadt (man vergl. S. 34, 35), ver sie hatte als Muster tienen können, daburch, duß sie verkehrten Bestimmungen jener Vererdunug nicht enthält, auch wohl sonst in einzelnen Paragraphen correcter redigirt ist. Es lautet also:

§ 4. In Die zweite Rubrit wird eingetragen :

1) die allgemeine Bezeichnung ber Mitglieber ber Genoffenschaft als Inhaber ber Firma;

2) eine allgemeine Bemerkung über bie Art ber Bilbung ber Geschäftsantheile (§ 3 Biffer 5 bes Bunbesgefebes);

3) bie etwaige Abanderung Des Gefellichaftsvertrages binfichtlich ber vorermahnten Berhaltniffe nebst Datum Des betreffenden Genoffenschaftsbeschulfes.

§ 6 Aligs 1 der Audolstader Bererdnung fehlt in der Sendershaufer. Uebrigens fitimmen beide in ihrem Inhalt überein, insbesendere schreit auch die Sondershaufer für die dem Aufligamte (als dem Handsgerichte) einzureihenden alphabetisch geordneten Mitgliedervorzeichnisse dasselbe Schema vor, wie die Preuhische Ministerial-Instituction, und sind die exentuell zu verbängenden Ordnungsstrafen im § 8 ebenso angeset, wie im § 9 der Audolstaders Vererdnung. Selbstwerständlich ist an den geeigneten Setlen die analoge Anwendung des Sondershaufer Girschungsgesetzes zum Allgem. Deutschen handelsgesehuche vom 30. Mai 1862 vorzeschrieden. Ju irend welchen Betenken giebt die Verordnung für Schwarzburgsschulen uns hierung keinen Analog. Die Anwaltschafte

(Fortfepung, Blatter fur Genoffenschaftemefen Jahrg. 1869 G. 193.)

Mit der als XIIIter der uns bekannt gewordenen Ausführungsverordnungen jum Nordbeutichen Genossenschaften in Nr. 14 d. M. mitgethesiten Aussührungsverordnung für das Fürstenthum Schwarzburg-Sonderesbausen war die Baht dieser Vererbrungen selbstwerffandlich nicht geschloffen, da der Neckbeutsche Bund bekanntlic aus erheblich mehr Staaten besteht, Wir haben daher in neuester Zeit unsere Bemühungen wiederholt darauf gerichtet, von den übrigen Aussikhungsberordnungen Kenntnig zu verschaffen und haben auch deren mehre von befreundeter Seite zugeschicht erhalten. Ju unserem lechaften Ukbauern aber haben wir anderereits ersahren, daß jetzt, nachden der Aussichten Bundes son er es Nordbeutschen Dundes son 1 Mon ate in Krast sehne jellte, in vier Staaten besselben bis zum heutigen Tage noch feine Aussistrungsverordnung publicit ist, und dadurch im offenen Wiertynen mit dem Beiet den Derigen Genessen der Mostigen konschen der Sterberd wird mit dem Beiet den Derigen Genessen der Mostigen konschendigen der der Aussistrung der verschaften find. Diese vier Staaten sind: das Großberzogthum Gesten, nördlich des Mains, das Großberzogthum Obesperzogthum Geburg und die freie Stadt Lübe A.

Die Derheffischen Berichuspereine haben auf ihrem biesjährigen Berkanbetage (wergl. S. 157 b. M.) ichen barüber verhandelt, wie am gwedmäßigsten auf baldigen Erlag einer Ausführungsvereidnung bingaweiten sei, lieber aber bat ihr Verkandebirecter den letzen bierzu geeigneten Schritt, nämlich die Beschwerde an den Bundbestanzler, noch unterlassen, und in find alle sonitigen Bemühungen bei dem Sessischen Ministerium, im Wege der Petition eiwas zu erreichen, erfelgles gelieben, osgleich au ein Uedelwellen besselleben dem aus dem Grunde nicht wohl zu denten ist, weil es die Einführung des Norddeutschen Genessenachen geleges in den südlich des Mains gelegenen Theil des Staats nicht etwa gesindert, sondern einelmehr begünstigt pat. Indep ersordert das Anteresse dertrigen Genessenschiefung beinerh gebeterisch, daß bieselben auf schlennigen Erlag der Aussührungsverordnung deinen, und kann man es daher gewiß nur billigen, daß sie jeht den Weg der Beschwerbe an das Bundes-tanzler-Amt betreien.

Die Genossenichaften bes Großbergagthums Oldenburg haben sich von jeher in einer isoliten Stellung befunden, bie jum Theil darin ihren Grund zehabt haben mag, daß sie durch die Sannoverschen Genossenichten, welche sich (abgejeben von den Olfriessischen) nur mit vereinzelten Ausnahmen bem allgemeinen Verbande serngehalten haben, von der deutschen Genosseilenschaftelkenegung obgeschniten waren. Bon einer Vermehrung ihrer Zahl eder ihre Geschährtenung ihrer Zahl eder ihre Geschährtenung in wan die bertigen Verschüppereine noch immer die seltsame Bestimmung in ihren Statuten haben, welche ihrem Credit schaen muß, daß die Midverbaftung des Mitgliedes sür die Vereinsssulen sich haben der der erkeit schaen welche ihrem Gereit schaen wie, das die Witwerbaftung des Witgliedes für die Vereinsssulen sich haben der Verlagen vereinder ist, so haben die Oldenburger Berschuppereine für lehteres tein Interesse, la lange bis ihre Gläubiger sich bestimmung mit dem Genossenschlieden die Sieder der verein. Bestimmung in Genossenschlieden sieder der vereinschaften, so den der verein verein der verein der verein der verein geschaften, so er alne verein Oldenburger Consumere der angen werden. Es war dehre dem Oldenburger Consumere in vereinder Wisselfer werden und der verein der der verein der verein

Noch weniger vermögen wir uns darüber Aufschutz zu geben, was bisher den Erlas der Ausführungsvererdnung für das herzogthum Coburg verzögert hat, da die für das herzogthum Goburg verzögert hat, da die nie nochgerichten Wolkleirt ift, und auch im derzogrum Coburg viele Genossenschaften bestehen, welche wünschen mussen, sich dalb unter das Genossensches siehe genossenschaften, das in Berratung für Coburg mit der Gerbaischen übereinstimmen wurde, sich bis jeht nicht bewahrheitet hat, und können den dertigen Genossenschaften, falls dies bis jeht nicht bewahrheitet hat, und können den dertigen Genossenschaften, salls dies bis jeht nicht bewahrheitet hat, und können den dertigen Genossenschaften, salls dies bis jeht nicht bewahrheitet hat, und können den dertigen Genossenschaften, salls dies bis jeht nicht bewahrheitet hat, und können den dertagen Genossenschaften, salls dies bis jeht nicht bewahrheitet hat, und können den dertagen Genossenschaften, salls die bis jeht nicht bewahrheitet hat, und können den dertagen Genossenschaften, salls die die Lieden in Sundersfanzler Veschwerze zu süberen. In der Petition ann das Staatsministerium wird es vielleicht nicht ungeeignet sein, darauf hinzu-

weifen, bag ber lette Gat bes § 5 ber Gothaifden Berordnung:

"Dit ber gesammte Borftanb burch ben Aufsichterath suspendirt, so erfolgt bie Anmelbung ju Gintragungen burch ben Aufsichterath." bem § 23 Abfat 1 bes Bejetes wiberipricht und baber in ber fur Coburg zu erlaffenben Berordnung geanbert werben mochte.

In Lubed foll nach ben uns gugegangenen Mittheilungen noch teine Genoffenichaft besteben, foutern jur Beit erft eine ber Dufifer und eine ber Schubmacher in ber Bilbung begriffen fein. Bir erfennen bies aber nicht ale einen ausreichenten Grund bafur an, bag ber Cenat noch feine Musfubrungeverordnung jum Genoffenichaftegefet veröffentlicht bat; benn offenbar erleichtert letteres bie Brundung neuer Benoffenicaften weientlich und ift beebalb fur Plate, mo Genoffenschaften in Bilbung begriffen fint, nicht minter wichtig unt fegens. reich, ale fur Dage, wo folde icon feit langerer Beit bofteben. Bon ben Mufifern und Schuhmachern aber, bie bae Gefet fur fich benuten wellen, etwa erft ben Untrieb gur Gr. fullung ber ihm burd bas Bunbeggefet auferlegten Pflicht gu erwarten, fann bee Lubedijden Genate nicht murbig fein.

In Betreff bes Fürftenthums Schaumburg. Lippe, auch Lippe. Budeburg genannt, haben wir bis jest noch nicht ermitteln tonnen, ob und eventuell welche Ausführungeverorb. nung bort erlaffen ift. Wir vermutben aber, baft es noch baran feblen wirt, weil auch bert unferes Biffens feine Benoffenschaften bestehen, Die Die Regierung antreiben fonnten.

Bir tommen nun gu ben une erft neuerbinge mitgetheilten Ausführungeverordnungen:

#### XIV. Ausführungsverordnung fur das Großbergogthum Medlenburg . Etrelib.

batirt vom 2. Januar 1864, ift publicirt im "Großbergoglich Medlenburg . Strelibiden offciellen Angeiger Jahrgang 1868 Rr. 2 (Reuftrelit ben 21. Januar) und ftimmt, abgefeben von einer etwas veranderten redactionellen Saffung im § 1, mit ber G. 29, 30 bief. BL mitgetheilten Berordnung fur Medlenburg. Edwerin überein, wie man bies nach bem Gingang berfelben auch erwarten mußte. Die biernach ju Abfat 2 bes § 16 nothwendige Berichtigung, batirt vom 9. Dlarg, findet fich in Dir. 8 (Neuftrelig ben 19. Marg) bes ermahnten officiellen Ungeigere.

#### XV. Ansführungsverordnung für das Bergogthum Cachfen - Meiningen,

batirt vom 19. December 1868 und ift publicirt unter Dr. 40 in ber Sammlung ber landesberrlichen Berordnungen im bergogthum Gadjen . Meiningen (ausgegeben Meiningen 8. Januar 1869):

Mrt. 1. Die Buftanbigfeit ber orbentlichen Gerichte, welche nach bem Bunbesgefet vom 4. Juli 1868 \$ 70 vorerit an bie Stelle ber Sanbelsgerichte treten, beftimmt fich nach bem Befet vom 25. Juni 1862, betreffent Die Ginführung bes Milg. Deutschen Sanbelegesebluchs \$ 26, 27.

Bur Erfennung ber § 67 bee Bunbesgefebes gebrohten Ahnbung ift ber Richter gu-

ftanbig, welcher bas Beneffenichafteregifter führt.

Art. 2. Wenn ber Boritant ber Benoffenichaft, beziehungeweise bie Liquidatoren ben Boridriften in ben § 4, 6, 18, 23, 25, 26 Abi. 2, § 31 Abi. 3, § 33 Abi. 2, § 36, 41, 48, 52 bie 59, 61 bee Bunbengejetes nicht punttlich nachkenmen (§ 66 baf.), fo bat ber Richter, welcher bas Benoffenichafteregifter fuhrt, ben Borftant ober bie Liquibatoren biegu unter Bestimmung einer angemeisenen Frijt und unter Undrohung von Gelbstrafen, von 1 bie gu 10 Thalern fur bie Derion aufguforbern. Bleibt bie Aufforderung erfolglos, fo ift bie angebrobte Strafe auszusprechen und Die Aufforderung unter Bestimmung einer anderweiten Brift und unter Unbrobung erhöhter Gelbftrafe ju wiederholen. Damit ift fortgufahren, bie Die gefestliche Anordnung befolgt ober bie Borausfestung berfelben weggefallen ift. Die Gelbftrafe tann bie jur bobe von 200 Thalern angebrobt und verbangt werben.

Benn ber Borftant ober bie Liquidatoren ben Borichriften in § 52 bie 59, 61 bee Bundesgesetes nicht nachkemmen, so kann auch bas Concursgericht (§ 52 bgs.) ober bas nach § 59 baf, und Art. 3 guftandige Rreisgericht bas vorgebachte Berfahren einleiten ober aber

nach § 60 baj, verfahren.

Urt. 3. 3m Sall bes Bunbesgefetes § 27 tritt bie Buftanbigfeit bes Gingelrichtere und bas Berfahren bei Uebertretungen,

im Rall bes \$ 35 und bee \$ 59 bie Buftanbigfeit bee Rreiegerichte ein.

Bur bie Sulfsvollstredung, welche ebenjo wie in ben Kallen bes Urt. 1 ber Executiouserbuung vom 17. Juli 1862 auf Grund bes für vollitrecktar erklärten Bergleichsplanes (§§ 55, 59 bas.) ersolgt, ist bas Gericht zuständig, welches ben Beschlug ber Beslitreckbarkeit gefaßt bat.

Art. 4 Alfigh 1 fitimmt mit § 1 ber Preuß, Bererbnung (of. G. 25 b. Bl.) überein, Genoffenichaften, welche sich ber Kirma einer "eingetragenen Genoffenischaft" nicht bebienen, find nicht einzutragen.

In bas Genoffenichafteregifter fint inebefonbere aufzunehmen:

a. ber Befellicaftevertrag, Bunbeegejet \$\$ 3, 4 (f. unten Art. 7),

- b. die Beidulise ber Generalverlammlung ber Genossenst, welche Abanberung bes Gesellichaftwertrags über bie Fortsebung ber Genossensicht jum Gegenstand haben, Bundesgeieb § 6 (siebe unten Art. 8),
- c. Die Namen ber jeweiligen Boritandsmitglieder und jebe Menberung berfelben. Bunbesgefeh §§ 18, 23, 28 Abf. 2,
- d. bas Bergeichnig ber Genoffenichafter, Bunbesgefet § 25 (fiebe unten Urt. 12),
- e. bie Auflojung ber Genoffenicaft, fowie bie Concurseröffnung, Bunbesgefet §\$ 34 bis 37,
- f. bie Namen ber Liquidatoren, bas Austreten eines Liquidators ober bas Erloschen ber Bollmacht eines folden, Bundesges, § 41.
- Urt. 5 befilmmt, daß bas Genossensignister einen Afeil bes Sandelbergilitere bildet. Urt. 6. 3u dem Genossensignistergister werden Bestagearten, und zwar für jede Genossensignist ein besonderer Band gehalten, welche als Bestandbeil des Genossensignisteren gubertrachten find. Im Bubeum ist die Firma und Aummer und Kolium des Genossensignisterergistere anzugeben. Bu diesen Beitagearten kommen nach der Zeitssig alle Anmeldungen zu Eintragungen nebst ben dagu gehörigen Urtunden, insbesender
  - 1) Diejenigen, welche bie Beichnungen von Unteridriften enthalten,
  - 2) ber Befellichaftevertrag,
  - 3) bie Beichtuffe, welche Abanberungen beffelben ober bie Fortsetung ber Genoffenschaft jum Gegenstand haben,
  - 4) bie vom Vorstand einzureichenden Berzeichniffe ber Mitglieder, bezüglich bie Anzeigen über beren Gintritt und Austritt, endlich
  - 5) bie auf bie Unmelbungen erlaffenen Berfügungen und bie Nachweisungen über bie erfolgten Bekanntmachungen.
- Mrt. 7. Der Gesellichaftevertrag ift in bas Genossenicativergister selbst nur im Auszug einzutragen. Dieser enthalt bie im Bundesgeses § 4 unter Biffer 1—4, 6 und im Schlusslag bezeichneten Angaben.

Die Angaben unter Biffer 1, 3, 4, 6 taf. werben in Rubrit II., bie unter Biffer 2 in

Rubrit I., die übrigen Angaben unter Rubrit III. eingetragen.

Eine vollständige Abschrift ober ein vollständiger Abbrud bes Gesellichaftsvertrages, welcher vom Borftand mit ber Anneldung zu überreichen und vom Gericht zu beglaubigen ift, ift zu ben Beilageacten (Art. 6) zu nehmen. Im Register Rubrit II. ift die Stelle ber Acten zu bezichnen, wo biese Mbschrift ober beiser Abbrud fich befindet.

§ 8. Beichlusse ber Generalveriammlung ber Genessenst, welche beren Hortsehung ober eine Ababrerung bes Geselschaftsebertraged jum Gegenstant haben, werden nach Maßgabe bes Urt. 7 in bas Genessenschaftset in Ausgug eingetragen, zu den Beilageacten Urt. ob jedoch vollständig genommen. Bedenfalls ist im Genossenschaftergifter zu bemerken, daß eine Aenderung bes Geselschaftsebertrages stattgefunden, und bas Datum bes abandernden Beschlisse

Urt. 9 fest feft, mas in Rubrit III. bes Benoffenschafteregiftere einzutragen ift.

Art. 10. Die Concurseröffnung (Bundesgefeth § 37) oder die Auftsjung im Fall bes § 38 ) baj, ist von Amtswegen einzutragen; bas erkennende Gericht bat bas Erkenntnif alebalb nach Eintritt ber Rechtskraft mit einem Attest hierüber demjenigen Gerichte mitzutheilen, welches bas Genossensigter führt.

<sup>\*)</sup> hier enthalt die Berordnung offenbar einen Drudfchler, indem es ,§ 35' ftatt § 38 heißen muß. Die Reb.

Art. 11. Außerbem erfolgen alle Gintrage auf Anmelbung bes Borftanbes, ober nach Auflofung ber Gejellichaft, ber Liquibatoren.

Die Anmelbung muß entweber perfonlich vor bem guftanbigen Gericht ju Prototoll erklart ober bei bemjelben in gerichtlich ober notariell beglaubigter Form eingereicht werben,

Mit ber Amelbung ift ber Beidlug ber Generalversammlung, auf Grund beffen fie erfolgt, vorzulegen, bezüglich abichriftlich (Bunbesgefes § 6) einzureichen.

Art. 12 idreibt in Abi. 1 fur bas bei Gericht einzureichende Berzeichnig ber Genoffenichafter baffelbe Formular vor, wie bie Pr. Berordnung.

Das Bergeichnig ber Benoffenichafter wird in bas Benoffenichafteregifter felbft nicht aufgenommen, aber gu ben Beilageacten genommen (f. oben Art. 6).

Art. 13. Für Eintragung einer Zweigniederlassung bei demsenigen Gerichte, in bessen Begiet die Genossenschaft selbst ihren Gis nicht hat (Bundesgel. § 7), gelten die gleichen Bestimmungen.

Art. 14. 3m Uebrigen finden bei Führung bes Genossenstaftergisters und bei der Bekanntmachung ber Eintrage die Borschriften in der Bererdnung vom 15. August 1862 über die Führung bes handeleregisters und über die Beröffentlichung der in dasselle gescheinen Eintragungen §§ 3. 4, 5 Abs. 3, §§ 8—24, 59, 60, 69 Abs. 1, §§ 70—73 rechteabnliche Anwendung.

Art. 15. Das Ausschreiben vom 28. Nevember 1867, betreffent die Führung best Genossischiergistere und die Veröffentlichung ber Gintrage (Regierungeblatt vom 13. December 1867) wird biermit ausscheben.

Bei ber analogen Anwendung ber Borfdriften in § 12—15 bes Einführungsgesches jum Allgemeinen Deutichen handelsgeschuch vom 25. Juni 1862 auf die eingetragenen Genessenscheinen, sowie ber Bestimmung in Art. 59 bes eben gedachten Gesehes vom 29. Juni 1867 bebalt es bas Bewenden,

Auf bie nach Maggabe biefes Gefethes vom 29. Juni 1867 bereits eingetragenen Genossenschaften findebe bas Bundesgefet vom 4. Juli 1868 und bie gegenwärtige Vererdnung allenthalben Anwendung.

#### XVI. Ausführungsverordnung fur das Fürftenthum Reuß altere Linie,

batirt vom 20. Januar 1869 und ist publicirt in der Gesetslammlung des Fürstenth. Reuß ält, Linie Jahrg. 1869 Rr. 1 (ausgezeben den 26. Januar). Sie stimmt mit der für das Kurstenthum Reuß süngere Linie erlassenen Berordnung (vgl. S. 34, 35) ziemtlich genau überein, nur sind die Paragraphen etwas anders eingesteilt und ist selhsverständlich an gerigneter Stelle auf die dertigkungsverordnung zum Allgemeinen Teutschen handelsgeselbuch vom 28. September 1864 Bezug genommen, Ausgerdem ist als § 11 ein dem § 13 der Schwarzkurz-Rudolfstater Berordnung (cf. S. 35) entsprechender Paragraph eingeschaltet und im § 12 als Termin, mit welchem die Berordnung in Kraft tritt, statt des "1. Januar" der 1. Februar angegeben. Darnach haben auch die Staatsmänner des Kurstenthum Reuß attere Linie es angemessen gefunden, den undenkaren Hall in Erwägung zu ziehen, das eine "Genossienschaft" eine "Actiengeselsschäder ist, worüber wir uns schon S. 35 des Näheren ausgesprochen haben. Wir können daher hier nur unser Bedauern derüber äußern, das Reuß d. E. nicht zuställig lieber die Zachsen-Meiningensche statt ber andern Reußischen oder Sachsen-Beimar-Eisenachsen Aussälbrungsbererdnung sich zum Muster genommen hat.

#### XVII. Ausführungsverordunug fur die freie Stadt Samburg

ift abgebruckt unter Nr. 12 ber "Mittheilungen bes Senats an die Bürgerschaft", batirt vom 11. November 1868 und lautet folgenbermaßen:

§ 1. Reben bem feht bestehenten Protofoll fur Sandlunge Scrietaten u. w. b. a. wird bas Sanbelegericht lefenbere Protofollbuder fur bie fich anmelbenten Genoffenichaften

einrichten und zu biefen Buchern ein eigenes Regifter fuhren.

§ 2. Gebe Genoffenigaft, welche gufolge bes Bunbesgeiches als Genoffenicaft zu berachten ift, hat, insofern sie in bas vom hanbelsgericht geführte handelbergifter eingetragen ist, auf Anferbern bes handelsgrichts in einer angemessem Frijt sich barüber zu erfären, ob sie die Eintragung in bas Genossenichts in einer angemessem wolle, und, salls sie sich für die eintragung entschehet, nachzuweisen, das sie ber Statuten, soweit bieselben von den Berschriften des Untersgeiebes abweichen, mit benselben in Einstang gebracht habe. Die alebann erfolgende Eintragung in das Gantelsergische Eintragungs in das Gantelsergische Eintragung in das Gantelsergische Eintr gefunden hat, nur in dem in g. 6 des Bunbesgeiebes angegebenen Umfang zu verössentlichen. hinsichtlich ihrer Firma haben auch biese, bereits in das handelsregisser eingertagenen Genossenlichtlich ihrer Firma haben auch biese, bereits in das handelsregisser eingentenen Genossenliches enthaltenen Bestimmungan zu genähren.

Erflärt eine bereits in das handelsregifter eingetragene Genoffenicatt, bag fie in Butunft als nicht eingetragene Genoffenicaft fortbesteben wolle, so ist die Erflärung bem üben bie Eintragung aufgenommenen Protofoll bingugusgungen und, falls die Eintragung früher ver-

öffentlicht wurde, ju veröffentlichen.

§ 3. Berfaumt eine bereits in bas handeleregister eingetragene Genossenschaft innerhalb der bestimmten Frist ihre Gerkarung abzugeben, oder, nachdem sie fich für die Eintragung in das Genossenschafteregister erklart hat, ihre Statuten mit den Vorschriften des Bundedgesebes in Ginklang zu bringen, so wird angenommen, daß sie in Zukunft als nicht eingetragene Genossenschaft bestieben wolle und demanf versabren.

§ 4. Die Gintragungen in bas Genoffenschafteregifter erfolgen toftenfrei. Die Koften ber in bem Bundesgesch vorgeschriebenen Beröffentlichungen find jedoch von ber betheiligten

Genoffenicaft ju tragen.

§ 5. Bei ber Berfügung von Ordnungsstrafen gegen ben Borftant, beziehungsweise bie Liquidatoren einer Genossenschaft, sowie bei Beichwerben über folde Berfügungen find bie

Borichriften bes Gefetes vom 28. December 1835 (§§ 16-18) gu berbachten.

Es werden jedoch die §§ 16 und 17 biese Geietes dahin abgeandert, daß das hanelegericht in Uedertretungsfällen (verbehältlich der Bestimmung des § 27 des Einführungsgesess zum Allgemeinen Deutschen handelsgeschuch) Gelbstrassen die u 100 Mart Ert. verfügen kann, der Börsenanschlag auch in den Fällen, in welchen derselbe nach dem § 16 geschen sell, wegfällt, und das handelsgericht erserbertichensalls ver Alhgabe der Etrasversügung die competente Erasseche zur Einleitung einer Untersuchung veranlassen fann.

Bo in ben chigen Bestimmungen bes Sandelsgerichts Erwähnung geschieht, tritt fur bas

Umt Ribebuttel ber Amterichter an beffen Stelle.

find, so war es gewiß zwedmäßig, in ber Ausführungsvererdnung barauf Rudflicht zu nehmen.

Mußerdem zeichnet fich biese Vererdnung gleich ber ichen früher mitgetseilten für bie freie Stadt Bremen badurch auch baß fie über bie Ausführung ber Strasparagraphen 27 Absah 2 und 35 gar nichte enthalt.

#### Berichtigung,

bie Muefuhrungeverordnungen jum Norbbeutiden Genoffenicaftegefet betreffenb.

(Blatter fur Genoffenichaftemefen, 3abrg. 1869 C. 210.)

Auf Grund ber von une eingesogenen Erfundigungen haben wir in Rr. 49 biefer Butter berichtet, baß fur bas herze gibum Cachien Coburg und für bie freie Stadt lited eine Ausführungserrerbnung jum Berbeutlichen Genoffenichaftiggeite nech immer nicht erlaffen fei, obne une namentlich begiglich des erfteren Staate über ben Grund biefer auffallenden Berzigerung Rechenichaft geben zu können. Wir find beute in ber angenehmen Lage, zur Ebre beiber Staaten anzuerfennen, baß unfere Nachrickten fallch waren.

Die Ausführungeverordnung für die freie Stadt Lübeck, beichlossen im dortigen Genat am 4. Mecmber 1868, ift publicit am 6. Nevember unter Nr. 82 der "Sammlung der Lübechichen Bererdnungen und Bestauntmachungen" und besched aus eine einem Paragraphen. Die Aussührungsbeerordnung für das Herzgaftelm Sachsen Geburg batirt vom 13. Mai 1869 und ist publicirt in Nr. 678 der Gesen Zamml. für das herzogthum Gedung vom 22. Mai 1869. Gie bat mit der sur Sachsen. Geben gelenden Bererdnung viel Alebnickfeit, ohne jedech den mit dem Gewossenschaft gestellt und Belberspruch stehnen Geburg vom 68 & 5 bertellen au vervedwieren.

Nebrigens behalten wir uns vor, auf bie Berordnung fur gubed und Gachien Coburg

fpater noch gurudgutommen.

Die Unwalticaft.

#### (Blatter fur Genoffenichaftemefen 3abra, 1868 G. 140.)

Die von mir in ber Berrede meines Commentars jum Preußischen Genossenichaftsgesete versprochene Ergangungsschrift ist erichienen und burch alle Budhandlungen zu beziehen. Der vollftandige Titel lautet:

# Genoffenschaftegefet für den Rorddeutschen Bund

pem 4. Juli 1868.

Ergangungeschrift ju bem Buche über bas preußische Gefes betreffent die privatrechtliche Stellung ber Erwerbe- und Wirthichtegenoffenichaften bom 27. Marg 1867 2c. Mit

## Cinleitung und Erlauterungen

3um

praktischen Gebrauch für Juristen und Genoffenschafter berausgegeben

pen

Rudolf Parifius (Gardelegen) Mitglied bes Abgeordnetenhaufes fur Berlin. Berlin

Berlag von 3. Guttentag.

Die nach § 71 bes vom 1. Sanuar 1869 in Kraft tretenden Norddeutschem Genossendartszeiehes von den Regierungen der einzelnen Bundeschaaten zu erfalsenden Ausführungsverordnungen jenes Geleges werden in einer besendern Schrift von mir gefammelt und be weit als notbig ist, ersautert werden. Schliehlich mache ich in Aussehung der im Mai erschienenen zweiten Lieferung meines Commentare zum Preuglischen Genossenlichgeseiche wiederholt auf meine Bitte in Rr. 21 und Rr. 30 besetz Matter aufmerssam.

Berlin, Pringenftrage 60.

## B. Befteuerung.

1

## Erfter Berfuch der Beftenerung der Genoffenschaften in Preugen.

#### Die Berauziehung der Vorschuß- und Creditvereine gur Gewerbe- oder Einkommenfleuer.

(Innung ber Bufunft, Jahrg. 1861 G. 17.)

Raum ist die Frage ber Concessionspflichtigkeit unsere Berichus und Greditbereine, sowie bes angebiiden Wuchers, ber in ihren Jins- und Provisionsfagen liegen soll, in Preussen zu ihren Guntten erledigt, so tritt eine nicht minder wichtige, die Besteuerungs-

frage, in Preugen, wie im Ronigreich Gachjen, an Diefelben beran.

Juerst wurde bieselbe durch ben Magistrat zu Lucenwalde, welcher in Gemäßheit seines Ortesstatute zur Declung ber Communalbedustnisse eine Einfommensteuer von den Stadtbewohnern erhebt, angeregt, indem er den dert bestehenden sehre derein dazu heranguziehen versuchte. Daß er damit nicht durchzudrüngen vermochte, und daß des Preußische Ministerium im Beschwerdewege die gange Maßregel verwarf, war natürlich, da unsere Vereine Leine Gorperationerechte bestigen, also als Gesammtheit selbst kein Einfommen haben, sonder unter ihren Mitgliedern, als Gingelnen, eine Revenue gewähren kannen. Ein solcher unter die Mitglieder versteilter Reingewinn kann also böchstend das Einfommen jedes eingelnen Mitgliedes versteilter Reingewinn kann also böchstend dazung zur Stener mit zu berücksichen Versuch und ist alsdann bei dessen der einstemmensteuer aber könnte nur die Rede sein, wenn derselbe juristische Persönlichkeit besähe, Rechtssubject wäre, Vermögen mit Einfommen bespien könnte, was wohl dei Actiengesellschaften, aber nicht bei unseren Vereinen autrist.

Aus biefen Grunden ist denn auch ein Bersuch wie der in Ludenwalde nirgends weiter vergefommen, wozagen, und zwar zuerst von der Königl. Gächsichen Seinerschötzte zu Dredden, gegen den dasigen so höchst lebentenden Grar- und Vorichusverein im vorigen berbste, und ganz neuerlich von der Königl. Preußischen Regierung zu Krankfurt a. D. gegen den Ereditverein zu Landbberg a. W. mit der Beranziehung zur Gewerbesteuer

porgegangen ift.

Anders liegt nun die Frage allerdings hinsichtlich der Gewerhesteuer, wo nicht auf den Personnen, sondern auf den Geschäften, die fie treiben, die Steuer ruht. hier kann wohl an heranziehung von Bankgeschäften aller Art, gleichviel ob sie von Einzelnen oder von Gesellischaften betrieben werden, gedacht werden, und die etwa von den einzelnen Indabern des Geschäfts außerdem gegahlte Einkommensteuer bleibt hier gang underrücksightigt. Insiefen daher unsere Bereine wirklich dem Publicum gegenüber ein Bankgeschied ist treiben, dritten Persona Gelder leiben und von ihnen aus solchen Geschäften einen Gewinn zieben, welcher den Mitgliedern zu gut komunt, treiben sie ein steuerpflichtiges Gewerde, wie seder Bankier, und werden sieden der Veranziehung der Behörde zur Steuer nicht entzieben können. Allein vermöge des eigenthümlichen Wesen unseren Veranziehung sehlen.

In ber Regel ist bei unfern Bereinen bas Gelbleiben an britte Personen gang ausgeschlen, und nur an bie Bereinsglieber verstattet, und ber ausbrudtich ausgelprochene und ftreng burchgefibrte Zwed unterer Inftitute beitebt barie

ban die Mitglieder fich burch ihren Zusammentritt und baburch geschaffenen gemeinschaftlichen Eredit die zu ihrem Gewertes und Geschäftsbetriebe erforderlichen Geldemittel verstäussen wellen.

Die Binfen und Provisionen bes Leibgeschafts, aus welchen boch allein ber Gewinn fliegen tann (ba alle anderen Bantgeschafte, wie Effectenhandel, Geldwechfel ic. grundfablich ausgeschloffen fint) gablen bie Mitglieder alfo ausschlieflich felbft erft ein und eine etwaige Dividente ift nur eine Rudgemabr auf bas von ihnen Gingegabite, insoweit baffelbe nicht burch bie Beidafteuntoften aufgezehrt wirb, jo bag von einem wirklichen Erwerb aus bem Beichafte, pon einem vom Dublicum gezogenen Bewinn, alfo von einem Bewerbe im gewöhnlichen Ginne, icon in biefer Begiebung gar nicht bie Rebe fein tann. Roch ichlagenter fur biefe Unficht fpricht aber ber bemertte 3med unfere Inftitute, bie nur bagu bienen, Gewerbetreibenben bie jum Gewerbebetriebe nothigen Gelbmittel, burch Organisation eines Gesammtcrebits mittelft ber Gefammthaft ber Mitglieber, ju verschaffen. Sier veriteht es fich boch bon felbit, bag nur ber 3med, ber Gewerbebetrieb, nicht bie Beichaffung ber Mittel bagu bas fteuerpflichtige Dbject ift. Die jpeciellen Gewerbe, welche bie Bereinsmitglieber Jebes fur fich betreiben, find - injofern fie überhaupt ftenerpflichtig find - bereite besteuert. Der Tifchler, ber Raufmann, ber Schloffer und Schubmader u. f. w. gablen bereits als folche von ihren Gewerben bie geschliche Steuer; barnach aber, wie fie fich bas nothige Betriebecapital bagu verschaffen, bat Die Steuerbeborde nicht gu fragen. Db fich jeder Gingelne fur fich allein einen Gredit eröffnet, ob mehrere jufammen unter gemeinschaftlicher Saft Gelb borgen und bie geborgte Gumme unter fich vertheilen, unter welchen Bedingungen fie bied thun, ob fie felbft gu mehrer Giderbeit Svareinlagen in Die gemeinschaftliche Raffe einlegen, endlich ob Benige ober Biele fich ju foldem Behufe vereinigen, ift bierbei volltommen gleichgultig und andert nichte in Bezug auf die Steuerpflichtigfeit. Im bas Erborgon frember Gelber, um bas Schaffen einer Grebit-bafis ju biefem Zwede mittelft ber Gefammthaft, ift es ben Mitgliebern unferer Bereine gu thun, nicht um bas Berborgen eigener Gelber. Und wenn ber Grebit, ben fie fich jum Krommen ihrer bereits besteuerten Gingelgeschafte burch ihre Bereinigung ichaffen, Die Bebung, ben Aufschwung biefer Beidafte bewirtt, ihnen alfo mittelbar einen Bewinn verschafft, fo muffen fie bavon auch Steuer gablen, injoweit bie Berfetung in eine bobere Steuerflaffe baburch bebingt wirb. Diefe Rapitalbeschaffung felbit aber besteuern, mare in ber That unerhort, ba fie eben fein Gewerbe im Ginne bes Bewerbefteuergefeges ift, vielmehr nur bagu bient, ben Betrieb eines Gewerbes zu ermöglichen, nach Befinden zu verftarfen. Wie man ben Gingelnen bafur nicht bofteuert, bag er fich ben nothigen Grebit gu feinem Beichafte verichafft, fo tann man bies auch nicht, wenn Debrere, bie nicht in jo gunftiger Lage fint, bies einzeln zu erlangen, fich zu biejem Bebufe vereinigen.

Unter biefen Umftanben fann bie Erfolglofigfeit bes Seitens ber Steuerbehorben gemachten Berjuchs ba wohl taum zweifelhaft fein, wo fic, wie gejagt, bas Ausleiben ber Gelber aus ber gemeinjamen Kaffe auf bie Bereinstelieber beiderantt.

20. 20. 20.

2.

## Befteuerung der Prenfifden Borfchufvereine. Steuerfragen.

(Blatter fur Genoffenschaftemefen, Jahrg. 1868 G. 153.)

Die heranziehung ber Preufischen Boridugvereine gur Gewerbe. und Gintommenfteuer.

I.

Schon aus bem Anfang bieses Sahrzehnts ruhren bie Bersuche Preugischer Beborben, bie Vorschuftvereine zur Gewerbesteuer ober zur Ginkommensteuer heranzuziehen, und schon bamals wurden alle selche Bersuche, wie seiner Zeit in biesem Blatte mitgetheilt ist, in letter Instang zu Gunsten ber Bereine entschieden. Es hatte bas ben Erfolg, bag bie Bereine mehre Jahre vor der Wiederschung berartiger Forberungen Aube hatten. Erit 1866 waren wir wieder genöshigt (Jahra. 1866 6. 21, 25 b. 21.) die früheren Entscheidelungen in der Sache unsern Lesern und den Magistraten einiger Städte ins Gedächniß zurückzurufen und nochmals die Gründe zu entwickeln, weshalb man die Vorschuspereine, soweit sie nur an Mitglieder Borschusse geben, weder zur Gewerbesteuer, noch zur Ginkommensteuer heranziehen durfe; und biernach blieben die Vereine wieder einige Zeit unbebelligt.

Reustredings aber icheint bas Genossenischein und bie Eintragung vieler Bereine auf Grund besselben ins Genossenischeinische die Leitung gegeben zu haben, mit erneuter Energie die früheren Berjuche wieder aufzunehmen. Und in der That liegt auch für eingetragene Borschutzereine die Frage zum Theil anders, namentlich soweit es sich um die

Gintommenfteuer hautelt.

Bir schieden junachst bie vor Erlag bes Genoffenschaftsgesetes auf Beschwerte bes Creditvereins und ber Creditgesellichaft zu Landoberg a. B. wegen heranziehung zur Gewerbesteuer gegebene Guticeitung bes General. Steuer. Directors voran:

"Auf die Borftellungen bes Ereditvereins und ber Ereditgesellicaft hat ber herr General-Director ber Steuern jest entichieben, bag biefelben von ber Gewerbesteuer frei zu laffen feien.

Der Dagiftrat wolle bie Berftande ber Befellichaften biervon in Renntnig feten.

Frantfurt a. D., ben 7. November 1861.

Königliche Regierung,

Abtheilung fur birecte Steuern, Domainen und Forften.

(geg.) Rubiger.

Un ben Magiftrat ju Landsberg a. 2B.

3. c. No. 85/11. 61."

Bir tonnen biefer Berfügung eine aus singster Zeit bingutügen, welche bas Konig.
liche Finangministerium gu Berlin auf Beichwerte bes Ereditvereins gu Glücffabt (Soffein) erlaffen, refp. veranlagt hat:

#### Refolution.

Gludftabt, ben 20. Juli 1868.

Den Ereditverein benachrichtigen wir hiermittelft, daß der Recurs bessellen miber die entscheidung ber Königlichen Regierung in Betreff ber von bem Bereine eingereichten Gewerkesteuer-Reclamation für begründet erachtet werben sit und bengemäß bie dem Ereditverein auferlegte Gewerbesteuer vom 1. Juli d. 3. an jum Abgang gebracht werben wird.

Der Magiftrat. (geg.) S. Graba.

Un ben Creditverein bierfelbit.

Die Konigliche Provingial-Regierung für Golftein hatte vorher bie Reclamation bes Gludftabter Bereine gurudgewiefen, indem fie fich auf Die Allerbochfte Cabinete. Dibre bom 3. Mai 1828 bezog, welche bie Gewerbesteuerpflichtigfeit ber Privatversicherungeanstalten und anderer auf einen Bewerbegwed gerichteten Privatvereine ausspricht, und legte baber bie Beichwerbeichrift bes Bereins gemag ben Rathichlagen ber Anwaltschaft bas Sauptgewicht barauf, bag ber Berein nicht als ein auf einen Gewerbezwedt gerichteter Privatverein zu betrachten mare. Das Ronigliche Finang-Ministerium bat, indem es bie Reclamation fur begrundet erachtete, biefe Motive ale richtig und burchgreifent anerkannt. Und in ber That find fie burch. greifend fur alle Borfdugvereine, bie nur an Mitglieder Boricouffe gemabren. Coweit bie Borichufvereine mit bem Publicum Bantgefcafte treiben, nicht nur von britten Derfonen Gelder anleihen, fondern auch an britte Perfonen Gelder ausleihen, von lettern Binfen erhalten und somit einen Gewinn aus biefem Darlehnsgeschäft gieben, welcher ben Dlitgliebern au gut tommt, treiben fie ein fteuerpflichtiges Bewerbe wie jeder Banfier und tounen ber Berangiehung gur Gewerbesteuer nicht entgeben. Rach ber bieberigen Entwidelung unferer Borichunvereine fehlt es aber fast immer an biefer bie Steuerpflichtigfeit bedingenten Boraus. febung. In ber Regel ift bas Gelbleiben an britte Perjonen gang ausgeschloffen und nur an Mitglieder bes Bereine geftattet, indem ihr 3med barin befteht,

ein Bantgeschäft zu betreiben Behufs gegen seitiger Beschaffung ber in Gewerbe

und Birthichaft nothigen Geldmittel auf gemeinschaftlichen Gredit.

Die Zinsen und Provisionen bes Leihzeichafts, ober, soweit manche Bereine auch auf Auftrag und Rechung ihrer Mitglieder Effecten Ein- ober Berfaige lesorgen, die bafür zu entrichtenden Provisionen, aus welchen ber Gewinn bech allein fließt, zahlen die Mitglieder alse ausschließlich selbst erst ein, und eine etwaige Dividende ist nur eine Rückgewähr auf bas von ihren Eingezahlte, insweit basselbst, bet des ben Geschäfteunkeiten ausgezehrt wird, so ah von einem Erwerb aus dem Geschäfteunkeiten ausgezehrt wird, so ah von einem vom Publicum gezogenen Geminn, mithin auch von einem Gewerbe gar nicht die Rede sien kann. Denn bas unterschehrenkennsichen eines Gewerbeletriebs, einer gewerbemäßigen handtierung besteht, wie ein Reierigt des General-Directors der Zetnern in Preußen vom 16. August 1827 es gang sachgemäß ausbrückt, darin,

"baß fie in ber Abficht, bavon einen Erwerb, ben ganzen ober theilweifen Unterhalt

au beziehen, porgenommen werben."

Daß biefes Merkmal unferen Boriduspereinen fehlt, wird noch beutlicher, wenn man ben 3wed berfelben ine Ange faßt, baß fie nur bagu bienen follen, Gewerbetreibenben bie gum Bewerbebetrieb nothigen Gelbmittel burch Organisation eines Gesammtcrebite mittelft ber Befammtheit ber Mitglieber ju verschaffen. Dier verfteht es fich boch von felbit, bag nur ber 3 wert, ber Gewerbebetrieb, nicht bie Beidaffung ber Mittel bagn, bas fteuerpflichtige Dbject ift. Die fpeciellen Bewerbe, welche bie Bereinsmitglieber jebes fur fich betreiben, find - infofern fie überhaupt steuerpflichtig fint - bereits besteuert. Der Tischler, ber Raufmann, ber Schloffer und Schuhmacher ic. gablen bereits als folche von ihren Bewerben bie gesehliche Steuer; barnach aber, wie fie fich bas nothige Betriebetapital bagu icaffen, bat bie Steuerbeborbe nicht au fragen. Db fich jeber Gingelne fur fich allein einen Crebit eröffnet, ob mehre gufammen unter gemeinschaftlicher Saft Gelb borgen und bie geborgte Gumme unter fich vertheilen, unter welchen Bedingungen fie bies thun, ob fie felbft gu mehrer Gicherheit Gpareinlagen in bie gemeinichaftliche Raffe einlegen, endlich ob wenige ober viele fich ju foldem Behufe vereinigen, ift hierbei vollkommen gleichgultig und andert nichts in Bezug auf bie Steuerpflichtigfeit. 11m bas Erborgen fremter Gelber, um bas Schaffen einer Grebitbafis gu biefem 3mede mittelft ber Wefammthaft ift es ben Mitgliebern ber Borfdugvereine gu thun, nicht um bas Berborgen eigener Gelber. Und wenn ber Grebit, ben fie fich jum grommen ibrer bereits besteuerten Gingelgeschafte burch ihre Bereinigung ichaffen, Die Bebung, ben Aufichwung biefer Beichafte bewirft, ihnen alfo mittelbar einen Bewinn verichafft, fo muffen fie bavon auch Steuer gablen, infoweit bie Berfetjung in eine bobere Steuerflaffe baburch bebingt wirb. Diefe Rapitalbeichaffung felbit aber zu besteuern, mare offenbar mit unferm Bewerbefteuergefet unvereinbar, ba fie tein Bewerbe im Ginne biefes Bejetes ift, vielmehr nur bagu bient, ben Betrieb eines Gewerbes ju ermöglichen, nach Befinden zu verftarten. Wie man ben Gingelnen bafur nicht besteuert, bag er fich ben nothigen Grebit ju feinem Beichafte verichafft, fo fann man bies auch nicht, wenn mehre, bie nicht in fo gunftiger Lage fint, bies einzeln zu erlangen, fich zu biefem Bebufe vereinigen. Der Konigliden Regierung zu Liegnit freilich war es porbehalten, einer andern Interpretation unferes Bewerbesteuergesetes Geltung verschaffen ju wollen, indem fie bestimmte,

dis der Verschusverein ju Landshut, da er die zu seinem Unternehmen nöbligen Kapitalien nicht nur aus den Beiträgen der Mitglieder, senden duch durch Aufnahme von Darlehnen Seitens britter Personen vermittelst der mit ihm vereinigten Sparfasse sammte, mit Rücksicht auf den Geschäftsbetrieb ver lettern den Charatter einer nur auf die gegenseitige Unterstützung der Mitglieder gegründeten Genossenschaft verliere und viellnehr zu der Kategorie der im § 3 des Gesches vom 30. Mai 1820

ermahnten und mit Gewertsesteure belasteten Geschäfte gehöre. Es hat inden biese geistreiche Interpretation nicht ben Beifall bes Königlichen Finangministeriums gefunden, welches viellmehr zu Gunften bes Landsbuter Berichufipereins ent-

ichieben bat.

Wir sind hiermit icon auf die Behandlung der Gewerssteueringe für eingetragene Berichusvereine gekommen, zu denen der Landshuter Berein, als er die vorerwähnte Berfügung seiner Bezirferegierung erhielt, gehörte, und es ist die Frage, ob für diese Berichuspereine andere Grundfage begigtlich der Beranziehung zur Setuer maßgebend sind. 3ebenfalle icheint bies von manchen Bezirferegierungen, die Die Berichuspereine bisher, solange sie nicht in's Genossenschaft eingetragen waren, untehelligt liegen, angenommen zu werben. Viel-

Teicht fant man fich bagu veranlagt, fie ale Raufleute gu befteuern, weil fie ja burch bas Benoffenichaftegefet fur Raufleute erflart werben und Raufleute gewerhefteuerpflichtig find; wenigstens suchen wir fonft vergebens nach einer mabriceinlichen Erflarung fur bas Borgeben ber Regierungen. Aber wenn es auch richtig ift, bag ber § 10 bee Befebes vom 27. Marg 1867 bie Benoffenichaften ben Raufleuten gleichstellt, jo geschieht bies boch bort nur in Begug auf unfere Santelegefengebung, welche bas Allgemeine Deutsche Santelegeschbuch und bas Ginführungegefes bagu entbalt, aber nicht in Bezug auf unfere Steueracles. gebung, welche burch bas Benoffenichaftegefes gar nicht berührt wird und nicht berührt werben sollte, wie bies bie Ueberschrift bes Geses mit ben Worten: "betreffent bie privatrechtliche Stellung" beutlich ausbrückt. Wenn also auch die eingetragenen Ge-noffenschaften handelsrechtlich als Kausteute gelten, so ist dies boch ohne irgend welchen Einfluß auf bie Enticheidung ber Frage, ob fie Bewerbesteuer ju gabien haben ober nicht. Gur Entideibung biefer grage fint vielmehr fur eingetragene unt fur nicht eingetragene Borfdug. vereine biefelben, ber naturgemagen Interpretation unferes Bewerbesteuergeses entnommenen Ge fritt fich biernach bie Frage folgentermagen gu: Erlangt ber Grundjate mangebenb. Beidaftebetrieb eines nicht gewerbesteuerpflichtigen Boridugvereins burch bie Gintragung in's Benoffenicafteregifter bas oben angegebene unterfdeibente Merfmal einer gewerbemagigen Sandtierung? Und barauf muß man mit ,nein" antworten. Die Bereine bezwecken nach ihrer Gintragung jo wenig wie vorber einen Erwerb, ben gangen ober theilweifen Unterhalt aus ihrem Beichaftebetrieb gu erzielen; Die Gintragung in's Benoffenichafteregifter hat feinen Ginflug auf ihren ftatutenmäßig ausgesprochenen 3med, ber barauf beidrantt bleibt, ibren Mitgliebern ben in ihrem Bewerbe und in ihrer Birthidaft notbigen Grebit gu verichaffen und bemgemag nur an Ditglieber, nicht auch an britte Perfouen Borichuffe ju gewähren.

Diese Auffassung wurde auch iden bei Berathung des Preußischen Genossenich auch ich er Gertennate Gertennate Gemmissung Geb. Nath Ccf, mittelbar als eichtig anerkannt, indem berselbe der Forderung, daß ein Verschusgerein, neder Vanstierzeschäfte treibe, aus bem Gesch ausscheiden musse, auf ein Verschusserein, welcher Vanlergeschäfte treibe, aus bem Gesch ausscheiden musse, entgentet Wenn eine Genossenschaft an Richtmitglieder Darlehne gabe, Vanlere und kamit Sandelsgeschäfte treibe, so habe bies keine andere Bolge, als daß die Genossenigenichaft als Bantier Gewerbesteuer zahlen musse, aus dem Rahmen bes verliegenden Geses trete sie daburch nicht beraus. Siermit ist ausgestrochen, auf eingetragene Vorschusgereine, die nur an Mitzlieder Darlehne geben, nicht gewerbesteuerpflichtig sind.

Auch bas Konigliche Finang. Minifterium bat, wie wir icon andeuteten, in bem Beicheib an ben Canbebuter Boridugverein vom 4. Auguft 1868 biefelbe Unichauung ale

maggebent anerfannt, indem es bort beißt:

Daß in Folge bes Gesuches vom 23. April c. bas Königl. Finang-Ministerium angeordnet habe, ben bertigen Borschusperein, sofern sich berselbe innerhalb ber fitatutenmägigen Geregne halte, vorläufig von ber Entrichtung einer Gweverfesteur frei zu lassen, weil ber au. Berein nach bem vorgelogten Statut lediglich die Beschung ber Geldmittel für die Mitglieder des Breine bezweck und die Gemährung bes Gredits an Nichtmitglieder ausbrücklich ausschliche, mithin die Werfolgung eines gewerblichen Zweckes von Seiten seiner Mitglieder nicht staglich anzunehmen sei.

Nicht verständlich ist uns an diesem Bescheit nur das Wert "vorläufig", burch wechses berselle einen previsierischen Charafter erhält, mahrend er boch seinen Begründung nach jedenfalls so lange in Kraft bleicht, als die Eckatutenkestimmung gilt, daß nur Mitglieber Borschülle erhalten jellen, und diese Bestimmung gewiß eine von denjenigen ist, deren Aenderung auch sir die Zuhunft am wenigsten zu erwarten ist. Zedenfalls durfte der Andehuter Berein es hiernach in handen haben, das "previsjerium" der Steuerfreiheit daburch in ein Definitivum zu verwandeln, daß er die erwähnte Ekatutenbesstimmung unverändert läßt.

Diese unjere Ansicht erhalt ihre Bestätigung burch ein Reseript bes Sinang. Ministers an bie Begirts-Regierungen vom 28. Juli t. 3., welches wir hier feinem gangen Wortlaut

nach mitzutheilen:

Berlin, ben 28. Juli 1868.

Die Erwertse und Mirthickaftsgenossenischen beren vivatrechtliche Sellung bie Gefethe vom 27. März v. J. (Gefethammlung für 1867, Zeite 501) und 4. Juli b. J. (Bundesgeschildtatt für 1868, Seite 415) regeln, haben in neuerer Zeit in mehreren Keiten.

bes Staates eine erhebliche Ausbehnung genommen. - Co erfreulich biefe Bahrnehmung ift, jo lagt fich boch nicht vertennen, bag biefe Unternehmungen anderen Bewerbetreibenben, welche ibrerfeits von ihrem Gewerbe Die bestehenten Steuern entrichten, in vielen Gallen Concurreng machen und es fich baber ale eine Forberung ber Gerechtigfeit herausstellt, barüber ju befinden, ob biefe Benoffenschaften nicht ben Gewerbetreibenden in Bezug auf bie Entrichtung ber Steuer gleichzustellen finb.

Bei ber großen Berichiebenheit ber Statuten berartiger Bereine lagt fich eine allgemeine Regel fur bie Besteuerung ober Befreiung berfelben von ber Steuer nicht angeben. - Der Umftanb, bag biefe Genoffenschaften in bas Sanbeleregifter eingetragen werben muffen, ift fur bie Befteuerung nicht maggebent; es tommt vielmehr in jedem einzelnen Buede und Erzielung eines "Gewinnes" gerichtet ift.
Gine Bereinsthatigkeit, bie nur bezweckt, ben eigenen Bebarf ber Mitglieber an Gelb,

Lebensmittel u. f. w. leicht und billig ju beichaffen, wird im Allgemeinen ber Besteuerung

nicht, zu unterwerfen fein.

Bereine bagegen, welche fich nicht auf bie Beichaffung bes Bebaris fur ihre Mitglieber beschränfen, sonbern mit bem Publicum Bofcafte maden, ihren Bertebr auf Nichtmitglieber ausbehnen und biefen fur bie Bergabe ber Rapitalien in ber Form von Binjen und Dividen. ben einen Bewinn guguwenden ftreben, find in ber Regel als Sandelsunternehmungen angufeben und in eine ber Sanbeleflaffen ju bejteuern.

Die an bie Konigliche Regierung ju Frankfurt a. D. unter bem 26. August 1861 - III. 18937 - und an bie Konigliche Regierung gu Minten unter bem 17. Geptember 1864 - III. 14934 - erlaffenen Berfugungen, welche bie bieber bier festgehaltenen Grundiabe über bie Besteuerung ber Genoffenichaften enthalten, erfolgen in Abidrift anbei, und bat bie Ronigliche Regierung banach zu prufen, ob bie in bem Bereich berfelben vorbanbenen berartigen Gefellichaften jur Bewerbesteuer berangugieben ober ferner bamit gu verschonen find, in zweifelhaften gallen aber bie biedfeitige Entideibung unter Beifugung ber einzuforbernben Statuten und Rechenichafteberichte, einzuholen.

> Der Finang . Minifter (geg.) b. b. Depbt.

Diefes Refcript erkennt ausbrudlich an, bag bie Gintragung ber Benoffenichaften in's Sanbeleregifter fur bie Befteuerung nicht maggebend ift, ce erfennt auch an, bag Bereine, bie nur bezweden, ben eigenen Betarf ber Mitglieder an Gelb ju beschaffen, nicht fteuer. pflichtig feien; bagegen - fagt es weiter, und biefer Cat bat icon ju einer offenbar irrigen Auffassung Anlag gegeben - find Bereine, Die ihren Berfehr auf Nichtmitglieber ausbehnen und biefen fur bie Bergabe ber Rapitalien in ber Form von Binfen und Divibenten einen Gewinn gugumenten streben, steuerpflichtig. Auf tiefen Gat hat fich neuerdings bie Regierung zu Minten berufen, indem fie nur ftatt ber Borte "und Divitenben" "u. f. w." feste, und hat ben bortigen Boridugverein jur Gewerbesteuer berangezogen, weil berfelbe Spareinlagen von Nichtmitgliedern annimmt und Diefelben mit 4 pct, verginft. Die Borte "und Divibenden" find aber gerate an biefer Stelle wefentlich, weil man fonft ju ber vollewirthichaftlich nicht zu rechtfertigenben Confequeng fame, Binfen und Bewinn fur gleichbebeutente Dinge ju erflaren. Nur wer bie Unentgeltlichkeit bes Grebits fur gerecht balt, wie fürglich ein socialistischer Arbeitercongreg bieje Anficht ausgesprochen bat, wird fich mit folder Begriffeverwirrung befreunden konnen; von anderer Geite ift noch nicht bie Bebauptung laut geworben, bag ber Glaubiger an bem Gewinn bes Geschäfts feines Schulbners Theil nimmt, wenn er von letterm fur feine vorgeliehenen Rapitalien ben lanbebublichen Bine erbalt.

Daß aber bie Regierung zu Minden überhaupt zu einer folden Auslegung bes Minifterial-Rescripts tommen tonnte, bat wohl barin seinen Grund, bag bie Bewahrung von Divibente an Nichtmitglieber und bamit Betheiligung ber lettern am Bewinn bei unfern Genoffenichaften nicht leicht vorkommen wirt, und bag bie fragt. Beftimmung baber fur bie Begenwart praftifch ohne Bedeutung ift, wenn man nicht bie Worte , und Dividende" ignorirt. Denn Borichufpereine und Robitoffgenoffenschaften find überall fehr weit von ber Abficht entfernt, Richtmitgliebern Dividende ju verfprechen. Confumbereine aber werben bagu nur fommen, wenn fie auch an Richtmitglieber vertaufen, und bann find fie fdon wegen bes Bertaufs an

Nichtmitglieder gewerbesteuerpflichtig, gleichviel ob lettere nebenbei auch Dividende erhalten oder nicht. Productivgenossenschen, welche stille Gesellschafter haben, werden allerdings in der Regel biesen einen Antheil am Gewinn durch Dividendengewährung auslichern, aber das ist bei ihnen für die Besteuerung ebenfalls nicht maßgebend, da sie unter allen Umitanden als Unternehmungen, die auf einen gewerblichen Zwerk gerichtet sinn, Gewerkesteuer zu gablen haben.

Es ift baber sene Stelle bes Ministerial-Bescripts wohl nur als eine Anweisung für bie Zukunft zu betrachten, bag Genossenschaften, namentlich Borschuspereine, welche etwa auf ben Plan verfallen sollten, ben Gläubigern außer einem festen Zins noch einen beschränkten Antheil am Gewinn zuzusichern, um auf bies Besse Kapitalien unter recht günstigen Kündigungsfristen in großen Summen heranzuziehen, dann auch zur Gewerbesteuer veranlagt wer-

ben follen.

Bebenfalls dursen wir hiernach mit Vefriedigung constatiren, baß die Borichusvereine, wenn sie wie bieber nur an Mitglieder Vorschussige gewähren und nur Mitglieder am Gewinsen Eheil nehmen lassen, sie mögen ins Gewossischeinschaftergister eingetragen sein eben nicht, aur Gewerbesteuer nicht heranguziehen sind, und daß alle von einzelnen Bezirferegierungen etwa noch verkommenden berartigen Besteuerungsversuche zu Gunsten der Vereine werden entwa noch vorkommenden berartigen Besteuerungsversuche zu Gunsten der Vereine werden, mehn lestere nur, wie dies in ihren eigenen Interesse und im Interesse aller überigen Genossenschaften, ihre Pflicht ist, den Leschwerdenen bis in die lebte Instang fortiegen.

In ber nachsten Rummer nun werben wir über bie Berangiehung ber Boridugvereine gur Gintommen fteuer fprechen und zeigen, bag fich auch biese nicht rechtfertigen lagt.

Die Anwaltichaft.

(Blatter fur Genoffenichaftemefen, Jahrg. 1868 G. 157.)

IΤ

Borschußvereine, welche nicht in's Genossensigher eingetragen sind, zur Einkommensteuer heranzusieben, ist unseres Wissens in der letten Zeit nicht wieder versucht worden. Die Unstattschiftigkeit bieser Besteurn liegt auch so sehn der Kand, das man sich wundern muß, wie übersaute eine Behörde jemals auf einen solchen Bersuch tommen konnte. Der Beziss der intensammens und der Einkommensteuer setzt ein Rechtes under voraus, physische oder juristliche Presidialikeite, nelche den nicht einzetragenen Genossenschaften erstende dann dei der Wertalagung derselben zur Etwer natürlich zu berücksichtigen eine Messenue gewähren, welche dann dei Berzussenschaft zu Etwer natürlich zu berücksichtigen sein wirden den der als Gesammtheit selest ie ein Einsemmen haben. Es ist dies anerkannt durch eine Entscheidung des Oberprässenten der Provinz Vrandenburg auf eine Reclamation des Borschußvereins zu Ludenwalde vom 22. Zuni 1860, die im Jahrg. 1866 Nr. 6 dies. M.

Andere verhalt es sich allerdings mit den eingetragenen Genossenich, welche burch bie Eintragung Rechtslusset gewerben find und nun auch Einfommen haben fonnen. Dieser Umstand hat in neuester Zeit viele Magilitate veranlagt, die eingetragenen Borschupt vereine auf Grund der Stadteordnung zur Commun al. Einfommen steuer zu veranlagen. Diese Beranlagung ist indes, wie wir nachweisen werden, in der Regel ungerechtsertigt und darf von den Bereinen, wenn ihnen daraus auch nur eine kleine Belastung erwachsen sollte, im allaemeinen Interesse nicht geduldet werden.

Die heranziehung jur Communal-Einfommensteuer läßt fich nur auf § 4 ber Städteordnung vom 30. Mai 1853 für die sechs alten östlichen Provingen, mit dessen Bestimmungen die Borichriften der Städteordnung für Rheiuland und Westfalen übereinstimmen, stugen. Wir lassen daher die beg. Alfage 1 und 3 bes § 4 hier wörtlich selgen:

§ 4. Alle Ginwohner bes Stadtbegirfs find jur Mitbenutjung ber öffentlichen Gemeinte-Anstalten ber Stadt berechtigt und zur Theilnahme an ben ftabtifchen Gemeindelusten

nach ben Borichriften biefes Befetes verpflichtet.

Aber, ohne in bem Stadtbegirte ju wohnen, baselbst Grundbests hat, ober ein stehendes Gewerbe betreibt, ist bennoch verpflichtet, an benjenigen gasten Theil zu nehmen, welche auf bem Grundbests ober das Gewerbe ober auf das aus senen Quelken sitespende Einsommen gelegt fint. Diefelbe Beruflichtung baben juriftifche Perfonen, welche in bem Stabtbegirte Grunteigenthum befigen ober ein ftebenbes Bewerbe betreiben.

Der erfte Abjat bee \$ 4 legt alfo allen Ginmohnern ber Stadt, gleichviel ob fie ein Bewerbe treiben ober ale Rientiere leben, Die allgemeine Pflicht auf, an ben ftabtifchen Gemeinbelaften Theil zu nehmen und gemabrt ihnen bafur bas Recht, bie öffentlichen Gemeindeanstalten mit ju benugen; er erfennt fomit bie Steuerpflichtigfeit fur jebe Art bes Ginfommens ber Ginwohner bes Stadtbegirfs an. Unter biefen Abiat bes § 4 faun man jeboch bie eingetragenen Borichugvereine nicht jubjummiren; benn, wenn es icon ben allgemein giltigen Unschauungen Gewalt anthun hieße, unter bem Worte "Einwohner bes Stabtbegirts" noch anter all phylifche Perionen zu verstehen, so beweift ber mitgetheilte Absah 3 § 4 ausbrucklich, baf Abfat 1 auf andere ale phyfifche Perfonen fich nicht beziehen foll. Abfat 3 fcbreibt vor, bag juriftifde Perfonen, melde in bem Stabtbegirte Grunteigenthum befigen, ober ein ftebenbes Gemerbe betreiben, an ben gaften Theil nehmen follen, welche auf bas aus jenen Quellen fliegende Ginfommen gelegt find. Und nur biefe Beftimmung fann auf bie eingetragenen Boridufpereine Aumendung finden; zeigt es fich, bag fie auch nach biefer jur Communaliteuer nicht berangezogen werben kounen, fo fint fie von ber Communal Gintommenfteuer jebenfalls frei.

Es ift junachit bie Frage, ob bie Borichugvereine, wenn fie auch in's Genoffenichafte. regifter eingetragen fint, ale juriftijde Perfonen gu betrachten fint. Diefe Frage wirt von Manden verneint, injofern fie nicht burch bas Genoffenichaftsgefest ausbrudlich juriftijde Perfonlichfeit erhalten baben, fonbern in ihren Rechten nur ben firmirten Sanbelegefellichaften gleichgeitellt fint, welche ja auch nicht von allen Sanbelerechtslehrern unter Die juriftischen Perfonen gerechnet werben. Ge murbe aber gu weit fubren, bieje juriftifche Streitfrage bier naber ju erlautern, und jebenfalle fpricht ber Umftant, bag bie eingetragenen Benoffenschaften wie bie firmirten Santelegefellichaften alle Rechte ter Perfonlichkeit haben, bafur, bag man fie ale "juriftijde Perfonen" ju betrachten bat, weehalb man auch gegenüber ber Steuerbehorbe mit ber Berufung auf biefe Streitfrage ichwerlich burchkommen wirt. Menigftens wird es rathjam fein, fich wenn möglich niemals auf biefen Grund allein ju ftuben, jontern event, noch andere

gu Gulfe gu nehmen.

Und an einem folden Grunde mirb es in ber Regel nicht fehlen. Angenommen, bag bie eingetragenen Borichunvereine in ber That ale juriftische Dersonen ju betrachten fint, fo werben fie boch immer nur, insoweit fie

a. ein ftebentes Bewerbe betreiben, ober b. an bem Orte Grundbefit baben,

nach § 4 ber Statteorbnung fur bas Gintommen bieraus fteuerpflichtig fein. Wie wir aber in bem vorigen Artifel gezeigt haben, treiben bie Borichuftvereine nur bann ein Gewerbe, wenn fie auch an Nichtmitglieder Boriduffe gemabren, ober wenn fie (laut Minifterial-Refcript vom 28. Juli b. 3.) auch an Nichtmitglieber Divibende geben, nur in biefem galle alfo murbe man fie auf Grund ibres Gewerbebetriebes nicht nur gur Bewerbesteuer, fontern auch nach § 4 ber Statte-Dronung gur Communal-Ginfommenfteuer berangieben tonnen. Die Borfdusvereine aber, welche fein Bewerbe betreiben, fonnen nur fur ihren etwaigen Grundbefit am Orte ber Commune fteuerpflichtig fein. Daß bie Boridugvereine Grundbefit haben, ift indeg eine große Cettenbeit, bie, wenn fie vortommt, meift auch nur vorübergebent vortommen wirt, namlid wenn ein Berein, um eine Sopoethet auf ein Grundftud nicht ju verlieren, genotbigt ift, baffelbe bei ber Subhaftation zu erstehen. Dann wird ber Berein jebenfalls sobalb als möglich bas Grundftud wieber zu verfaufen fuchen. Bon folden Zwangeanfaufen abgeseben, haben nur eine Angabl febr bebeutenber Bereine Grundftude ju bleibenbem Eigenthum ermorben, um ihr Beichaftelocal binein ju legen und fich baburch vor unliebfamen Rundigungen und Umgugen ju iduben. Diefe Bereine murben auch fur ihren Grundbefit an bie Commune Ginfemmeniteuer ju entrichten baben.

Meint man freilich, nachweisen ju fonnen, bag eingetragene Borfdugvereine nicht ju ben "juriftischen Perfonen" gehoren, fo werben felbft Borfcbugvereine, bie an Richtmitglieber Berichuffe gemahren ober Grundbefit haben, ju ben Communallaften nicht herangezogen merben tonnen, fie werben bann überall von ben Communal fteuern fo lange frei bleiben, bis ein besonderes Befet ihre Berangiehung ju tiefen Steuern anordnet; benn es enthalt bann tie Stadteordnung feine Borichrift, welche auf bie eingetragenen Borichufpereine fich anwenden liege. Wir haben endlich noch fur Stabte, welche keine besondere Communal. Einkommenfteuer erheben, sondern nur Buschläge zur Claffen. und claffiscirten Ginkommensteuer, ober eine andere Communalsteuer, auf Abs. 4 bes § 4 ber Stabtecrdnung Rucksicht zu nehmen, welcher lautet:

We stadtische Gemeinde Abgaben burch Juschläge zur Classen ober classificierten Einfommensteuer erhoben werben, mussen alle besemblen, welche im Stadtlezirf sich aufhalten,
um bort ihren Unterhalt zu erwerben, jobalt sie bajelht eine bieser Seuern zu entrichten haben, auch die gedachten Juschläge zahlen. We eine Communalsteuer anderer Art eingeführt ift, sind bergleichen Personen bei einem Ausenthalte von mehr als 3 Monaten im Stadtbezirk vom Ablauf des britten Monats an zu jener Steuer beizutragen verpflichtet u. s. w.

Diese Borschrift läst sich offenbar auf eingetragene Verschuspereine gar nicht anwenden. Denn man kann von keinem Verein jagen, daß er sich in einer Stadt "aufhalte", ober sogar aufhalte, "um bert seinen Unterhalt zu erwerten"; der Begriff bes "Aufenthalte" sett vielmehr eine physische Versien unterhalt zu erwerten"; der Begriff bes "Aufenthalte" sett vielmehr eine physische Versien vor auch Gebend ist die Klassensteuer nur von physischen Personen zu erheben, wie schon daraus bervorgeht, daß in nach dem Gest vom 1. Mai 1857 einen "Erjah" bieten soll sür der Mahlt und Schachtsteuer, welche selbsvereftändlich urritischen Personen nicht ausertegt werden kann. Auch sind nur die ersten Paragraphen biese Gesess, sondern auch weiterhin die Versanlagung der Steuer, namentlich Sy 7 und 8 überall nur auf physische Personen anwendbar. Renn mithin die Califensteuer als Communalabzade von ihnen erhoben werden. Dasselbs zu such die Elassensteuer als Communalabzade von ihnen erhoben werden. Dasselbs zu such eine Califensteuer die Gemannalabzade von ihnen erhoben werden. Dasselbs zu 1. Mai 1851 angeerdnet, gewissenschen Schreibung der Califensteuer ist, und auf Verschuspereine nur, soweit sie bedeutendes Grundeigenthum besigen, oder in großen Umsange an Nichtmitglieder Borschüsselbsen, duwendung sinden könnte.

hiermit verlaffen wir biefen Gegenftand und fommen in einem folgenden Artikel gur Stempel fteuer fur Bechfel, Schuldicheine und Burgichaften.

Die Unwaltichaft.

#### 3.

## Die Befteuerung der Borichugvereine in Medlenburg.

(Blatter fur Genoffenichaftemefen, Jahrg. 1868 G. 33.)

Ge barf ben beutichen Genossenschaften nicht unbekannt bleiben, bag in Bequg auf bie Boricouse und Errbitvereine fich in Medlenburg ein Ereigniß neuesten Datums vollzogen hat, welches mit ber Absonbetlichtet einer Wenge sonitiger bortiger öffentlicher Zustanbe in bebauerlichen Ginklange sieht. In Medlenburg find bie Vorschuse und Errbitvereine ber Erlegung einer Zinsensteuer unterworfen, sofern sie ihre Statuten nicht landesberrlich bestätigen lasien. Die Geschichte biese stellamme Factums ist solgende:

Das neueste Ebict ber außererdentlichen Contribution in Medlenburg vom 18. Februar 1854 bestimmt, daß alle Personen beiderlei Geschlechts, welche sich ein Jahr oder langer im Lande aufgehalten haben, von ihrer etwaigen Einnahme aus Insten, Reuten, Bedmerei-Verbältnissen und Kitien eine Steuer zu gablen baben. Die Steuerpssicht beginnt bei einer Jinseinnahme von 10 Teit. Jinsen nuter 10 Teit. sine steuer zu gablen baben. Die Steuerpssicht beginnt bei einer Jinseinnahme von 10 Kit. Jinsein nuter 10 Teit. sine sie der Teiten deutsche ist 14 Schissing pro 100 Thit. Einnahme, und steigert sich die au 11/e pEt. von 2500 Thit. Jinsein und darüber. Alle dieser Steuer untertliegendem Einnahmen sine dwe mempfanger aussammenzurechnen und nach der Gesamtlimme mit dem gatreichen Angitale zu versteuern. Bei Verechnung solcher Einnahmen darf jeder die auf etwaige Passio-Kapitalien zu zahlenden Jinsein in Mögug beringen und hat er nur von dem sim wirklich verklichenen Under schussen. Der Steuer untertliegen auch die städtischen und andern Communen,

Kirchen und Stiftungen. Freigelassen von ber Zinsensteuer find: Armen Wittven Anftalten und bie landesbereisch bestätigten Ersparnig: Anftalten, sowie auf die Zeit ihrer Concessionsdauer die Roberder Bank und bie Velenoversicherungs, und Soprant zu Schwerein.

Muf Grund Diefer gesetlichen Bestimmungen erachtete nun im Juli 1866 bie betreffenbe Steuerbeborte, Die fog. Landes . Receptur . Direction, Die Borichugvereine fur pflichtig gur Erlegung einer Binfenfteuer, und forberte bie lettere von ber Brutto Binecinnahme nach Abgug ber an bie Glaubiger ber Bereine ju gablenten Darlebn. und Spareinlagenginfen und ber baar ausgezahlten Dividente. Der gange Reft, bestebent aus ber zugeschriebenen Dividente, bem Buidung jum Refervefont und ben gejammten Weichafteuntoften mit Ginichlug ber Brutto. gehalte, follte verfteuert werben. Die Beborbe fieht namlich, wie fie uns mittheilte, Die Bereine ale Wejellichaften an, welche Binfen erwerben, und balt fie beshalb, gleich einem Privatmanne, welcher Binjen einnimmt, fur fteuerpflichtig. Die Borftellungen und Beichwerben beim Rinangministerio von Geiten mehrerer Bereine gegen biefe bem Befen und Zwed ber Benoffenicaften wiberitreitenten Unichauungen blieben fruchtlos, obgleich es nicht unterlaffen murte, und auf Die betroffenten Borgange in Preugen ju berufen und ju beicheinigen, bag bier bie Steuerfreiheit ber Boridugvereine ale Bejellichaften, welche nichte erwerben, fonbern bie Beicafte nur innerhalb bes Rreifes ibrer Mitglieber machen, langit anerkannt fei, und namentlich auch zu betonen, bag es gerecht fein wurte, bei ter Abichatung bes Ginfommens ber einzelnen Mitglieber bie erworbenen Divitenten, mochten fie baar empfangen ober gugeschrieben fein, in Anfat ju bringen, aber ungerecht, durch Bufammenfaffen ber einzelnen Dividenten auch die steuerfreien Objecte mit Steuer gn belaften und ben einzelnen Mitgliedern bie 216. rechnung ber von ihnen gegablten Daffivginfen, namentlich alfo bie Boricunginfen unmöglich gu machen. Auch auf die Unbilligfeit murbe hingewicfen, bag Inftitute, wie Sparfaffen und Banten, von aller Steuer frei fein follten, Die Boridugvereine bagegen nicht.

Alle Borstellungen waren aber vergeblich, und es blieb baber nichts übrig, als sich noch ben letzten Weg zur möglichen Sulfe offen zu halten, nämlich die Anrufung ber Candistande um Vertretung der Rechte der Borschupvereine den Behörden gegenüber. Deshalb wurden die Geuerzahlungen unter Protest geleistet, und zahlte in bieser Form z. B. der Vorschubigverein zu Rostect für bas Jahr 1866 die Zinsensteuer mit 99 Thir. 6 Szr. pro Simplo der Con-

tribution, im Gangen mit 198 Thir. 12 Ggr.

Die Angelegenheit murbe barauf auf unferem vorigfahrigen Berbandetage ju Biemar berhandelt, und fprach man fich einftimmig babin aus, bag bie berangiehung ber Borichugund Greditvereine gur Binjenftener jeden gefestlichen Grundes entbehre und eine burchaus unrichtige Anwendung ber Borichriften bes Contributionsedicts fei. Der geschäftsführende Berein bes Berbanbes wurde mit bem Borbringen ber Gache bei ber nachsten Standeversammlung betraut. Dies ift nun auch geschehen, und obgleich ben Zeitungeberichten gufolge nach bem erften Berlefen ber betreffenden Gingabe eine groftere Ungabl von ganbtagemitgliedern, namentlich auch aus ber Ritterichaft, fich gunftig fur bie Gade ausgeiprocen haben und man baber einige hoffnung auf ben gewunschten Anegang baben tonnte, jo bat boch nachher ber Comittebericht und Die feliegliche Berhandlung ber Gache in ber gandtageversammlung bas Wegentheil ergeben, und bas Bertretungsgejuch murbe abgelebnt. Ginige Burgermeifter, welche gum Theil felbit bei ber Berwaltung eines Borichufvereins thatig fint, icheinen fich ber gerechten Gade nach Rraften angenommen gu baben; fie haben aber feinen maggebenten Ginbruct gemacht, und ben Rittern follen fogar jedesmal bobnlachelnte Mengerungen entfahren fein, wenn ber Name "Edulge. Delitich" genannt worden ift. Dies ift benn jebenfalls bas Intereffantefte bei biefer gangen gandtageverhandlung, und hoffe ich, unferem alten Freunde burch bie Dittheilung von ber Wirfung feiner Namenenennung in unferer murbigen ganbtageversammlung eine gefunde 3werchfellerichntterung verurjacht gu haben.

Aus unserem hinweis auf bie Stenerfreiheit der Sparkassen und Banken hat nun aber bie Regierung Berantassung genommen, bei den Ständen die Gewährung der Steuerfreiheit auch für bie landesbertlich bestätigten Borichusbereine in Borichus zu beingen, und eine landesbertliche Berordnung vom 31. Januar d. 3. hat bereits die Befreiung bieser Art von Borschung vom der Zinsensteuer nach stattgehabter Berathung mit gerenen Ständen versügt.

Damit ift ben übrigen unglücklichen Vereinen beschieben, Die Zinsensteuer alljährlich nummehr ohne Protest zu zahlen, — ob bis an's Ende aller Dinge, ist noch ungewiß, — und hat bieselbe z. B. von bem Borschusperein zu Rostock für bas Jahr 1867 pro 21/2 Simpla

ber Contribution mit 337 Thir. 22 Ggr. erlegt werben muffen. Gilf, großer Norbbeuticher Bunb!

Der sollen sich die Bereine landesherrlich bestätigen lassen, um die Steuer zu ersparen? Es wir teiner besonderen Auseinandersetzung bedürfen, daß die landesherrliche Bestätigung die eigentliche Bebensaber der Bereine, die freie Selbstätigteit in der Einsichtung und Berwaltung, unterbindet und die Fortentwickelung des Bereinslebens verhindert. Ja nech mehr; nach dem Insalte der in Mecklenburg üblichen Bestätigungsurkunden ist soanse Erssten, das dem Spretbestehen des Bereins, dem Belichen bes Ministeril des Innenn verbehalten. In dem diesseitigen Unterverbande besinden sich der Bereins, dem Belichen bes Ministeril des Innenn verbehalten. In dem diesseitigen Unterverbande besinden sich der Bereins, deren Statuten landeshertlich sesstätig sich, die Borschausgerein zu Gneien, Lagag und Suli, Nicht nur daß bei allen derein selbstügenständlich Mönderungen der Statuten nur mit Genehmigung des Ministeril geschehen können, die Bestätigungaufumben entbalten alle den gleichkautenden Sah, daß die Bestätigung nur mit dem ausbrücklichen Berbesalte geschehen Bedürfnisse und gang wieden abguändern, die Anstalt selbst zu erweitern, zu beschränken und nach Besinden der Umssieden auch gang wieder aufzuleben.

Es wird nur biefer Erinnerung bedürfen, um die Medtendurglichen Bereine zu überseugen, daß sie um des kleinen Verlbeils der Steuckreibeit willen die Sicherbeit ihrer Erstleng und ibrer ungestörten Entwickleung nicht preisgeben dürfen. Bas unsferen Verschübereinen auch in Bezug auf diese Steucranzelegenbeit zu belfen vermag, ist voraussichtlich nur die Ausbehnung des preußischen Genossenschaftlich der die Medtendurglichen Lande. Denn wenn es darnach auch bier zu Lande geselbich seitsteben wird, daß die Genossenschaftlichgelen ehren, die Wecke das dandelsgesebsuch nermirt, so icheint enn dech de Unmöglichteit gefemmen, die Berichuspereine noch länger mit einer Erwerbssteuer zu belegen; mindestiend wird es dann binsichtlich der eingetragenen Bereine jeden vernünftigen Grundes entbespren, ihnen die Sekreiung von der Seuer noch verzuentsalten, welche man den landesberens, ihnen die

einen gewährt hat. Ober glaubt Semand, baß man sich in Mecklenburg auch an solche Bernunftgrunde nicht kehren werde? R. Rizze.

4.

## Bur Frage der Beftenerung der Genoffenschaften in Defterreich.

(Blatter fur Genoffenschaftemefen, Jahrg. 1869 G. 124.)

Das Comité ber vereinigten Wiener Erwerbs- und Wirthschaftsgenossenschaften, bestebend aus ben herren h. B. E. hansen (Obmann), herm. Jiller (Schriftsührer; wehnhaft VIII. Blorianigasse 15), Carl Bartesch, L. hertl, Carl hofmann, N. Kintner, Auton Ringer, hat am 11. Juni biese Jahres an die Desterreichischen Erwerbs- und Wirthschaftsgenossenschaften einen Bericht erstattet, aus bem wir in Folgendem bas Wesentlichste mittheilen:

"Infolge ber von dem unterzeichneten Comité am 16. Marz d. I. erlassenen Einladung Eetheiligten sich 160 Genessenschaften ber Vettien, in welcher das Abgerdnetenhaus um Ablehnung der ministerielen Berlagen in Vetress der Betrein der Mogerkentenhaus um Weischnung der ministerielen Berlagen in Vetressen find 64 Consumvereine, 94 Sparund Verschuspereine, ein Verein, welcher zugleich Consum und Verschusperein ist, endlich ein Rechtschwerein. Auf bie einzelnen Sander vertseinen sich bieselben wie folgt: 68 entfallen auf Rechtschwerein. Auf die einzelnen Sander vertseinen sich verschen 21, auf Eirel 4, auf Berarlberg 1, auf Etelermart 9, auf Arain 1, auf Böhmen 63, auf Mähren 32, auf Schlessen 4, auf Galzien 1, auf de Vöhmen 63, auf Mähren 32, auf Schlessen 4, auf Galzien 1, auf de Vereine Augerdem schlessen 32, auf Schlessen 4, auf Enlichen Leiten und Währen 32 vereine fin die sie Vereinen und verschusper verschlich und Währen 32, auf Schlessen 20 vereine. Augerdem gerenselnschaftlichen Selbstehist zur Aufgabe stellen. Der herr Reichberalbe-Algeberdmeten Recht auer hatte die Güte, biese 162 an das Comité eingelausenen Petitienen dem Algebernetenhause zu übergeben. Zugleich nahm sie ber Sche mit anerkennungswertsem Cifer an und bewirfte, daß die

Petition ihrem Wortlaute nach in bas ftenographische Protofoll über Die 186. Sitzung bes Abgeordnetenhauses vom 17. April b. J. aufgenommen wurde.

Die vom interzeichneten Comité ausgegangen Anregung gab aber auch abstreichen anderen Bereinlassiung, in der Besteurungs-Angelegenheit selbssischied vorzugeben. Die einen Bereinlassignen gestitionen gleichen der ähnlichen Instaltes ohne Vermittelung des Comités an den Reichteralt gelangen, andere wandten sich jur Atwebt der ministeriellen Besteurungsbesorden. Diesen letzteren Weg schulten zwar in hinsicht auf den beträchtlicher Theil der bestimischen Berichtlichen Letzteren Weg schulten zwar in hinsicht auf den staatsrechtlichen Standpunkt, welchen sie einnehmen, die Betheiltgung an einer dem Abgeordnetenhause zu übergebenden Petition ab, sprachen aber ihre vollständig elbereinstimmung mit den in derselben entwickelten Rechtsüberzeugungen aus und richteten ihre diesfällige Berstellung, zum Theil direct, zum Theil durch Vermittlung des Gentralausschaffligen bei Erhmischmährischen Vorschultzungen der ihren erwähnten Gentralausschaffle an bieser Stelle seinen Dank für für des Gemits gertrungen, dem erwähnten Gentralausschaffle au dieser Stelle seinen Dank für die überaus lebhafte und höcht werthvolle Unterstützung auszusprechen, welche dersielbe seinen Bestrefungen hat zu Theil werthvolle Unterstützung auszusprechen, welche dersielbe seinen Bestrefungen hat zu Theil werden der

Um bie Besteuerungefrage in möglichst großen Rreifen in Unregung gu bringen und ben Grundfagen, welche nach unjerer Unficht bei ber Besteuerung ber Erwerbe. und Birthicaftegenoffenschaften maggebent fein muffen, eine moglichft weite Berbreitung ju geben, begnugte fich jedoch bas Comité nicht mit ber Berfendung ber Petition an bie einzelnen Genoffenichaften, fonbern übermittelte biefelbe auch fammtlichen Miniftern und Reicherathe. Abgeordneten, ben Sanbelstammern, ben grogeren gewerblichen und abnlichen Bereinen, gablreichen Beitungen, bervorragenben Bertretern ber Biffenichaft und einflufreichen Ctaatebeamten; ferner empfahl es ben herren Ministern ber Finangen, bes Sanbels und bes Innern bie Angelegenheit nochmale einer eingehenden Prufung; endlich richtete es, um bem ihm ertheilten Auftrage in vollem Umfange nachzutommen, am 2. Mai b. 3. noch eine befonbere Petition an bas Abgeordnetenhaus, in welcher es bie bobe wirthichaftliche und politische Bedeutung entwidelte, welche bie auf Gelbitbilfe begrundeten Erwerbe. und Birthicaftegenoffenichaften befiten, und auf Die wichtigen Intereffen binwies, welche burch bie minifteriellen Befteuerunge . Projecte bebrobt ericheinen. Gin Auszug aus biefer Petition murbe in Dr. 127 ter "Proffe" vom 8. Mai b. 3. abgebrudt, und biefen nahm Coulge. Delibic ale einen "wurdigen Proteft gegen bie bie Benoffenschaften gefahrbeube Befteuerungefucht" in Dr. 21 ber von ihm berausgegebenen "Blatter fur Benoffenichaftemefen" auf. Sierauf nuffen wir bie Bereine verweifen, ba bie uns gu Bebote ftebenben Belomittel einen besonderen, an Die einzelnen Bereine gu verfendenden Abbrud nicht geftatteten.

Die Petitionen ber Erwerbs und Wirthickaftsgenossenschaften wurden dem Seuerresommenschieft uber micht mehr zur Berathung. Beraussichtlich wird dies in der nächten Session des Argenberensaufschen. Anzwischen sied Begerotenbausse gescheben. Anzwischen sied die der Anzwischen die der Behauft wird die Berschungen Session noch die Petitionen von 14 Worschungereinen (2 aus Bohnen, 12 aus Mähren) eingelaufen. Das Gomite wird juder die leberreichung berfelben an das Alsgeerdnetenbaus vermitteln. Jugleich ersucht dasselbe biefenigen Erwerbsund Wirthickaftsgenossensschaften, welche sich an dem gemeinsamen Schritte noch betheiligen wollen, ihre Petition an dem mitunterzeichneten Schriftsscher einzusenden, von welchem auch noch Fermplare dersielsen bezogen werten können.

Am 11. Mai d. 3. traten die Erwerbs- und Wirthschaftsgenossenschaften von Wien den Berorten zu einer zweiten Bersimmlung zusammen, in melder auch mehrere Bereine der weiteren Umgebung von Wien vertreten waren. Diese Bersimmlung billigte die vom Comité unternommenen Schritte und sprach herrn Reichstaths-Abgeordneten Acchdauer ihre Anertennung und hieren Dant aus. Jugleich erkatte aber auch die Bersimmlung daß die Erwerbs- und Wirthschaftsgenossenschaften sich ihre beibsgerigen Schritten nicht begingen sollten, und beaustragte das Comité, die der gegenwärtigen Besteurung zu Grunde liegenden Anordnungen einer sorssätigen Prüfung zu unterzieben, die in ihnen rubenden Wierspräche aus dusweberden und die Unvereinbarkeit bersieden mit den in unterer Steuerziefsgedung anertannten Grundsähen darzuthun, seiner eine Darstellung der betressend Berhältnisse der Dessentlichteit zu übergeben und auch in dieser Richtung seiner Zeit das Abgeordnetenhaus um Albiste anzugehen.

Das Comité hat sich biefer neuen Ausgabe unterzogen und wird bestrebt sein, derselben nachgulommen. In der That jerechen gewichtige Gründe dafür, die gegenwärtige Westenerungsart ber Erörterung zu unterziehen und ihre Ilnrechtmäßigsteit darzuthun. Denn zunächt ist die Berathung und Entschelbung über die ministeriellen Verlagen in eine untestimmte Ferne hinausgerücht; daneben bestigen die Genossenschaften sie Genossenschaften in der Verlage über die Erwerbsteuer die auf Genossenschaften fic beziehende Stelle gestricken und die Verlage über die Ammendung bes Gedubrengesetze gänzlich verwerfen wirt, durchaus seine Genossenschaftsweiens am mittelst einer gewaltschaftsweiens und mittelst einer gewaltschaftsweiens und mittelst einer gewaltschaftsweiens und mittelst einer gewaltschaftsweiens

gur Steuerzahlung berangieben.

Der Beg, ben bas Comité einichlagen wirt, ift burch ben Beidlug ber Benoffenichafte. Berfammlung vorgezeichnet. Die erfte und wichtigfte Aufgabe ift, bie gegenwärtigen Befteuerunge . Mobalitaten zusammenzustellen. Goon jest ift bas Comité in ber Lage, einige intereffante Gingelheiten mitzutheilen. Go gablen einzelne Benoffenichaften Stempelgebuhr von ben einzelnen Ginlagen, andere nur von ben Ginlagebuchern, wieber andere von beiben zugleich. Die Giulagebücher selbst werden von einigen Behörden, wie es scheint, als bloße Rechnungen betrachtet und einer Stempelgebuhr von 5 fr. unterworfen; andere Behörden faffen fie ale Rechteurfunden über ben Befellichaftevertrag auf, weichen aber wieder in bem fur bie Bebuhrenbemeffung angunehmenben Magitab von einauber ab. Go liegen g. B. in Begug auf einen Consumverein, welcher von feinen Mitgliebern bei ihrem Gintritt eine Ginlage von 50 fr. verlangt und außerbem forbert, bag jebes Mitglieb aus ben Zinfen und fogenannten Dividenden ein Rapital von 30 fl. ansammle, Bescheibe von brei Behorben vor: Die eine betrachtet bie 30 fl. als "eine auf ungewiffe Beit bedungene wieberfehrente (!) Leiftung" und verlangt nach § 16 c. bes Gebubrengejetes und nach Scala II. von jedem Ginlagebuche eine Stempelgebuhr von 32 fr.; bie zweite erblicht in ben 30 fl., welche erfpart werben follen, bie bedungene einmalige Leiftung und jett eine Stempelgebuhr von 13 fr. feft; Die britte endlich erklart bie 50 fr. ale wirkliche Ginlage und forbert eine Stempelgebuhr von 7 fr. Unbere Bereine muffen außer von ben Ginlagebuchern und ben Ginlagen auch noch von ben Binfen und ben gurudaegablten Schulbfapitalien Stempelgebubren entrichten.

Bei vielen Bereinen begnugt man fich mit tiefen Forberungen, und es ift namentlich wiederholt von Kinangbehorben ber Grundfat ausgesprochen worben, bag bie Erwerte. und Birthichaftegenoffenichaften ber Ginkommenfteuer nicht unterliegen. Dies hindert naturlich nicht, bag man fie vielfach ju einer folden berangicht, und zwar geichieht bies wieber unter ben vericiebenartigften Mobalitaten. Gie wird balb nach ber Provifion, balb nach bem Bechielcompte, ben Provifionen und Binfen von auf fteuerfreie Realitaten ausgeliebenen Rapitalien, balb von ben Binfen ber in laufenbe Rechnung genommenen Rapitalien, balb nach ber Brutto-Einnahme von ben Binfen, balb nach bem Reinerträgniffe bemeffen. Bon ben Binfen tommen in einigen Fallen biejenigen von Darleben, welche an nicht fteuerpflichtige Gewerbetreibente ausgelieben fint, in Abgug, in anderen wieder nicht, und was ber Bunberlichkeiten fonft noch Bei biefem Gewirre ber verichiebenartigften Unfichten fonnten felbit bie Finangbehorben fich ber Ginficht nicht verichliegen, bag bie Aufrechthaltung eines folden Buftanbes eine Unmoglichkeit fei, und es tauchte baber fogar ber allerbings nicht in's Leben getretene Plan auf, Die Benoffenschaften ohne Rudficht auf ben Umfang ihres Betriebes mit einer firen überall gleichen Einkommensteuer zu belegen. - Nur eine einzige Berordnung entspricht wirklich bem Befen ber Gache, namlich ber Finangminifterial. Erlag bom 20. Auguft 1866, welcher anordnet, bag bie Ginlagen ber Mitglieber ju ben Borichuftaffen einen Gegenftant ber Gintommenfteuer nicht bilben. Ge ift jedoch biefe Beftimmung eine fo felbftverftandliche Gache und bie gegen. theilige, allerbinge feiner Beit auch geltent gemachte Forberung eine folche Ungeheuerlichfeit, bag fich ihrethalb die Genoffenschaften wohl nicht zu besonderer Dankbarkeit verpflichtet zu fühlen brauchen.

Ein Finanzministerial-Ertag vom 6. Mai 1855 ertfatt zwar ausbrücklich, baß Consumverine, welche ihre Thatigter lauf ben Areis ihrer Mitglieber beschränken, "ihrer Natur nach ben Gewerbe- und handeltreißenten nicht zugegählt werben fennen," und basselbt inssenden auch von ben Berschuße und Rebliessperichen —; allein trebbem werben bie Genossendhaften, mögen sie Einkommensteuer zahlen ober nicht, in jehr vielen Fällen zur Erwerbsteuer berangegogen, und zwar ertfatt man sie zu biesem Zwecke für — Geschäftsvermititet!

Wenn übrigens ber joeben ermabnte Erlag vom Jahre 1865, beffen Giltigfeit im vorigen

Jahre vom gegenwärtigen Finanzminifler ausbrucklich anerkannt wurde, die Geschäftebucher ber Consumbereine, welche ihre Waaren nur an die Mitglieder ablassen, für stempelfrei erflärt, so ist zu benerken, daß nicht alle Finanzbehörden biese Anordnung zu beachten scheinen. Wenigstens sind und aus bem nördlichen Behmen mehrere Magen in bieser dinfindt ausekemmen.

Schen biefe wenigen Ambeutungen thun bar, in welchen Wibersprüchen sich bie Steuerforderungen der verschiedenen Finanzbehörden bewegen. Schon daraus wird der gefunde Menschen verstand entnehmen, daß sie nicht auf bestimmten gesehlichen Verschriften beruben, sondern ledzlich willfirtlichen Ausschaftler berschen entspringen; es wird sich aber auch jehr leicht nachweisen lassen, daß dies Anerknungen mit dem Wortlaute und dem Geiste unserer Steuergesegkolung undereindar sind.

Diefer Erlag ift burch unfere Agitation gegen bie minifteriellen Befteuerungeplane bervorgerufen worben, wenigftens bezeichnen ibn amtliche Blatter ale Antwort auf bie von ben bohmijden Borfdugtaffen bei ber Statthalterei eingereichten Petitionen. Allein berjelbe ignoritt ben Inhalt Diefer Petitionen und giebt feine birecte Austunft barüber, ob bie faiferliche Regierung gefennen ift, bie Besteuerungevorlagen gurudjugieben, und felbit binfichtlich ber gegen. wartigen Besteuerung enthalt berjelbe feine entichiebene Erflarung, fonbern greift zu einer jener balben, zwar wohlgemeinten, aber nach feiner Richtung bin befriedigenben Magregeln. Diefer neuerliche Erlag fonnte baber bas Comité auch nicht einen Augenblid in ber Ausführung bes ibm geworbenen Auftrages beirren. Bunachft balt bie Rinangverwaltung bie von une beftrittene Rechtsbeftanbigfeit ber Gebubrenforberung aufrecht. Dann ift ber Erlag unferes Biffens nur ber bohmischen Finang. Landesbirection jugegangen, und wir wiffen nicht, ob er auch fur bie übrigen ganber Geltung haben foll. Ferner ift bie Dagregel eine proviforifche, langftene auf bie Dauer eines Jahres berechnete, nach beffen Ablauf, wenn ingwischen ein neues Wefet nicht in Rraft tritt, Die Gebuhreneintreibung auf Die bibberige Art wieder aufgenommen werden fann. Butem wird in Betreff von vier gunfteln ber beanipruchten Gebuhren nur eine "Bufriftung" auf bie Dauer eines Jahres bewilligt, womit unverholen ausgesprochen wirb, bag nach biefer Beit ber Betrag eingehoben werben foll ober wenigftens eingehoben werben fann. Gine wirtliche Erleichterung fur bie Benoffenschaften murbe nur bann eintreten, wenn ber Erlag bie enb. giltige Absichreibung des zugefristeren Betrages im Auge hatte. Für diesen Fall aber verstögt er gegen die Korderung der Gerechtigkeit, welche die Gleichheit Aller vor dem Steuergesebe verlangt, indem er zwei Rlaffen von Genoffenichaften mit wefentlich verschiebenen Gebuhrenfaben feitstellt. Endlich aber muffen wir in ber getroffenen Magregel, wenn bie jugefrifteten Betrage fpater nicht eingehoben werben follen, bie Unwendung eines bodit gefahrlichen Grundfabes erbliden, namlich bes Grundfabes, bag bie Finangverwaltung berechtigt fei, ju Recht beftebenbe Steuerforderungen - und bas find ja nach ihrer Unficht bie beaufpruchten Bebubren - nach ihrem Gutbunten, ohne bas Borbandenfein ber im Gefebe festgestellten Grunde abaufchreiben. Bu einem folden Borgeben, von bem leiber in ber Finanggeschichte Defterreichs recht bedauerliche Beifpiele vorliegen, tonnen bie Genoffenschaften ihre Sand nicht bieten, felbft wenn es ju ihren Bunften erfolgen follte. Die Benoffenichaften wollen feine Gnabe, teine Begunftigung, fondern nur ihr gutes Recht, bas aber auch in feinem vollen Umfange. bie Bebuhrenforberungen ber Finangverwaltung begrundet, fo beftreiten wir ihr bie Berechtigung au einer Ermäßigung berfelben; find fie geschlich nicht begruntet, jo erlangen fie auch burch eine Ermäßigung die ihnen mangelnde Gesetlichkeit nicht. Es muß baber gerade ber jungfte Erlaß bes berrn Finangminiftere fur Die Genoffenichaften ein Grund mehr fein, feitens ber gefetgebenden Factoren eine endgiltige Entscheidung über die gegenwärtigen Steueransprüche zu veranlassen.

Das Comité giebt fich ber hoffnung bin, bag bie öfterreichischen Erwerbe. und Wirth. icaftegenoffenicaften ben vorftebenten Erwagungen ibre Buftimmung nicht verfagen werben, und ftellt baber an tiefelben bie Bitte, ibm burch Ginfenbung an ben Schriftfubrer bas ihnen über bie bieberige Befteuerung gu Gebote ftebenbe Material gur Berfugung gu ftellen. Es banbelt fich babei wefentlich barum, fiber folgende Puntte genaue Auskunft zu erhalten: bie gefehlichen Beftimmungen, auf welche fich bie Finangbehörben in ben einzelnen Fallen berufen; bie Rechtsgeschafte und Ginnahmequellen, welche beftenert werben, und in welcher bobe biefes geichieht; Die Beftimmungen ber Statuten über bie Bobe ber Ginlagen, fowie über Die verichiebenen 3meige bes Geichaftsbetriebes und über beffen Ausbehnung auf bie Richtmitglieber u. bgl. (am Beften vielleicht burch Ginfenbung ber Statuten); Die Ginrichtung und ber Umfang bes Ginlagebuches, falls biefes einer Stempelgebuhr untergogen wird; bie Art ber Duittirung über bie ein- und ausgezahlten Betrage; Groge bes Reinertragniffes; Betrag ber gegablten Bebubren, fowie ber fur ben Staat gegablten Gintommen. und Erwerbiteuer nebit ben gefonbert aufzuführenden gandes- und Gemeindezuschlagen u. f. w. Je eingehender bie Nachweise find, befto vollitanbiger werben wir unferem Muftrage nachtommen tonnen, befto ficherer wirt unfer Erfolg fein. Driginalacten, welche uns eingefentet werben, werben wir fofort nach gemachtem Gebrauche gurudididen. -

Es ift bas erfte Mal, bag bie öfterreichischen Erwerbs- und Birthichaftsgenoffenschaften und einem gemeinsamen Schritte fich vereinigt baben; wir sind übergeugt, bag sie treu und mutbig ausharren werben. Alle Anzeichen sprechen bafür, bag unfere Bestrebungen von Erfelg gestönt sein werden; sollten wir aber für's Erste unterliegen, so wollen wir wenigstens ber Welt zeigen, bag die österreichischen Genossenschaften benjenigen anderer Länder an Gemeinfinn und Shattraft nicht nachsteben, und bag wir einem Kampfe um unser Recht nicht ausweichen.

5.

## Ueber die Stenerpflichtigfeit der Borfchugvereine im Großherzogthum Baden.

(Blatter fur Genoffenicaftemelen, Jahrg. 1869 G. 124.)

Die Seinerbeforen im Greisergagtum Baben haben feit einigen Sahren bei ben wiederkehrenden Ab- und Zuschreibungen versucht, die Borichuspereine zu besteuern. Namentlich geichah bied bem Berschusperein Constang gegenüber.

Da jedoch die Meinungen ber verschiebenen Behörben sowohl über die Berpflichtung felbst, als auch über die Art und Beise ber Besteuerung ziemlich weit auseinandergingen, so wurde bas Gutachten ber Seiner-Direction in Gesteuelbe einzelbolt, welche vom Borschusgenin in Constanz eine aussübrliche Darstellung ber Verfehreberbaltniffe empfangen hatte. Der Ausspruch ber Steuer-Direction war den Bereinen nicht günftig, boch blieb die Sache seit December 1867 in der Schwefe.

Das Großt. Finanzministerium hat nun burch folgenden Erlag bie Frage enbguttig

entichieben. Der Erlag lautet:

Steuer-Direction. Carleruse ben 14. Juni 1869. Erlag bes Greff, Kinangministeriums vom 14. Mai I. 3. Nr. 2129. Die Besteuerung ber Borschusverine betressen.

Befdluß

fammtlichen Steuerperaquatoren gu eröffnen.

Ueber die Frage, wie die in neuerer Zeit ba und bort gegrundeten Borfchufvereine in steuerlicher Bezichung zu behandeln seien, ob bieselben namlich zur Gewerbsteuer oder zur Kapitalfteuer beigezogen werben sollen, hat sich Großt. Finangministerium in obigem Erlaß in nachstebender Beise ausgehrochen.

Bas die Frage ber Gewerbsteuer betrifft, so fann, injofern bergleichen auf solibarischer Saftbateit ber Mitglieber beruspende Borfduspereine lediglich ben Zwed verfolgen, ben einzelnen Mitgliebern bie jum Betrieb ihrer Geschäfte erforberlichen Borfdusse, wozu die Mittel burch Geuter-Belieb, Genesenschaftenten.

regelmäßige Beitrage und Aufnahme von Anleben beigebracht werben, zu verichaffen, und biefe Boricouffe in beftimmten Rriften wieber rudguerheben, Die bierauf gerichtete Thatigfeit nicht ale ein jum 3wed ber Erzielung eines perfonlichen Berbienftes ober Gewerbegeminnes betriebenes, im Ginne bes Gewerbsteuergesethes fteuerpflichtiges Unternehmen betrachtet werben.

Die Frage ber Rapitalfteuer anlangent, fo fint biefe Borichugvereine mit ben im Artifel 12 bes Ravitalfteuergefebes genannten, auf Gemeinschaftlichkeit bee Ertragniffes, ber Berlufte und Berwaltungetoften gegrundeten Gpar- und Leihfaffen gu vergleichen, bon benen bas Gefet bestimmt, bag nicht bie Unftalt vom Bangen, fonbern jeber Theilnehmer von bem Rapitalwerth feiner Binfen- und Rentenbezuge aus ber Anftalt bie Rapitalfteuer gu entrichten habe, die Berpflichtung bagu jeboch erft eintrete, wenn die Theilnehmer bie baare Bablung ber Binfen und Renten verlangen tonnen. Siernach fint alfo nicht bie Boricungvereine ale folche, fontern bie Mitglieder mit ihren Guthaben an ben Berein ale tapital. fteuerpflichtig ju betrachten.

Erhalten jetoch bie Mitglieber eines folden Bereins ftatutengemäß ihre Guthaben (Beitrage und Binfen bieraus) in ber Regel erft beim Ausscheiben aus bem Berein aus. gefolgt, alfo ju einer Beit, wo fie aufboren, Theilnehmer ber Anftalt ju fein, fo tonnen biefelben, fo lange fie Theilnehmer fint, bezüglich ber gutgefdriebenen Binfen zc. nicht fapitalfteuerpflichtig fein. Bo bagegen bie jahrliche Ausfolgung bes Binfes bezw. ber Dividente ber Guthaben ale Regel bestimmt ift, find bie Begieber nach ben gejeglichen

Beftimmungen bamit ber Rapitalfteuer unterworfen.

(gez.) Rublenthal.

## Die Berangiehung der Brenfifchen Borfchufvereine gur Rlaffeuftener.

(Blatter fur Genoffenichaftemefen Jahrg. 1869 G. 32.)

Schon im vor. Jahrg. b. Bl. G. 158 hatten wir gelegentlich barauf bingewiesen, bag Boridufpereine, auch wenn fie eingetragene Beuoffenicaften fint, nicht gur Alaffeniteuer berangezogen werben tonnen, meinten aber faft mit biefem hinweis etwas Ueberfinffiges gethan ju baben, weil uns bie Berfuche, Die Bereine ju anbern Steuern, namentlich jur Gewerbefteuer, berangugieben, viel naber ju liegen icheinen. Der Gemeinbebeborbe ber Gtabt Dieg inden mar es porbehalten, ben bortigen Borichunverein, eingetragene Genoffenicaft, mit 12 Thir. Rlaffenfteuer gu belegen. Der Berein beidritt auf Rath ber Unwaltichaft gegen biefe Manregel naturlich ben Beichwerbeweg und bat barauf von ber Ronigl. Regierung ju Biesbaben nachstehenden gunftigen Beicheit erhalten, ben wir vortommenben galles allen Bereinen gur Beachtung empfehlen:

Dieg, 29. Januar 1869.

Dem Borftant bee Borichugvereins erwibere ich in Folge ber Reclamation vom 13. b. M. unter Rudgabe beren Unlage, bag nach Berfugung ber Konigl. Regierung ber Borichus. verein von Entrichtung ber bemjelben von ber biefigen Gemeindebehorte pro 1868 irrthumlich angesetten Alaffenfteuer im Betrage von 12 Ebirn, befreit worben ift.

Der Konigliche ganbrath

gez. Raffe.

An ben Borftand bee Borichufpereine Dieg.

(Blatter fur Genoffenichaftemejen Jabrg, 1869 G. 58.)

## Bieder Giniges aber die Besteuerung der Borfchugvereine.

(Aus bem Großbergogthum Cachfen-Beimar.)

Ge ift in biefen Blattern ichen jo viel über bie Besteuerung ber Berichugbereine unb anberer auf bem Princip ber Gelbitbulfe bestehenden Benoffenichaften geidrieben, und alle Leiter ber einzelnen Genoffenschaften von unserm herrn Anwalt gewarnt worben: ben Aufforberungen ber Steuerbeborben; ben Reingewinn gu verfteuern, nicht fofort Folge gu leiften, fondern guvor erst ben Beschwerbe- ober Rechteweg bis an's Ende au beschreiten, indem der Ersolg schon so oft gesetrt bat, das dieselben, wenn nicht schon früher, größtentsseils in tehter Inflang von Ber Besteuerung freigelprochen worben sind. Teogdem giebt es boch viele Bereine, die sich dem Ansinnen der Steuerbehörden, den Reingewinn au versteuern, ohne große Gegenanstrengung unterworfen; namentlich hat man im Größterzogithum Sachsen Beimar einstweilen mit den Berschüngbereinen in Weid und Mündenbernsborf den Berschung genacht, und sind bieselben, ohne an höbere Behörden au reclamiten, auf die Seuergablung eingegangen.

Der Boridufperein in Mundenberneborf murbe nun in Rolge, bag er Stagtefteuern gabite, auch gur Bablung ber Communalfteuern (welche bort faft chen fo viel ale bie Staatefteuern betragen) nach Daggabe bes Landesgefebes angehalten; ba er fich jeboch bagu nicht bereit erflarte, fo hat ber bortige Gemeindevorstand Beschwerbe bei ber großbergogl. Begirfebirection geführt, beren Beicheib nun, wie zu vermuthen war, babin ausgefallen ift: bag ber Borjchupverein in Mundenberneborf in Folge feiner Staatssteuerzahlung auch zur Communal-fteuer angehalten werden kann, und bei fernerer Beigerung des bortigen Vereins die Execution ju beantragen fei. Db nun bemgufolge ber Munchenbernstorfer Borfchugverein feinerfeits auch ben weiteren Beichwerbeweg bei einer boberen Inftang nachfuchen wird, icheint uns zweifelhaft, und ift temnach bas weitere Resultat abzumarten. Auf eine Unfrage von Seiten bes Borichuf. vereins in Reuftadt a. b. Orla (ebenfalls im Großherzogthum Beimar) an ben Borftand bes Borichugvereins in Beiba, ibm bie Motive ber bortigen Steuerbehorde megen Berangichen bes bortigen Borichunvereine jur Gintommenfteuer anzugeben, erhielt berfelbe unter andern folgenbe Antwort: "- - Grit wenn ein Reingewinn erzielt und Divitente gewährt wirt, fann bom Steuergahlen bie Rebe fein, und trifft bies jebes Mitglied jelbft, wenn nicht der Bor-ftant bie Fatirung gu besorgen hat; bies ift nun bei uns ber Fall. Damit bie einzelnen Mitglieder nicht burch Bergeffenheit ober Untenntnig in Strafe tommen, fo ift laut General. verfammlungebeichluß ber Befammtbetrag vom Borftande ju fatiren, und werben bie Steuern aus ber Bereinstaffe bezahlt; bies geschiebt aber nur fo lange, ale bie Actien nicht vollgezahlt find und bie Dividende gutgeschrieben wird. Bit die Actic vollgezahlt, fo wird bie Dividende an bie betreffenben Mitglieber ausgezahlt und hat bann jebes Mitglied feine Rente felbft gu fatiren - - ".

Denmach wird nach Auffassung des Borichusvereins in Beiba die Dividende als eine Rente angeleben, die sie nach richtiger Erwägung durchaus nicht ist, indem die Dividende bei unsern Bereinen, die nur mit sich, b. b. mit ihren eigenen Mitgliedern Geschäfte machen, nur als eine Rückgewährung ber auf Borichussel gezahlten Zinsen nach Abzug ber Berwaltungskoften angeleben werben kann.

Daß die Borichusvereine zo. jedoch von bemjenigen Ginkommen, was fie von Außen, b. h. nicht von ihren Mitgliedern beziehen, Steuern zu zahlen haben, ist nach unserm Steuer-

gefet am Enbe felbftverftanblich.

Daß die Borichusvereine in Weida und Münchenbernsborf sich bei Ausserberung zur Bertseuerung spres Reingewinns ohne große Gegenanstrengung bereit erstärt haben, und der Borichusverein in Weida sich nich beinderst um das Robl seiner Mitglieder durch deren Steuerzahlung hoch verdient macht, muß als ein Zeichen der Gemeinnühigkeit und hoch patrictischer Gestinnung in unserer steuerreichen Zeit gewiß rühmend anerkannt werden, zumal diese beiden Fälle unseres Wissens der einigen im Großerzagthum Weimar sind; wir halten es aber nichtsbestoweniger sur unsere Psicht, eine unrechtmäßige Besteuerung mit allen gesptlich uns zustehenden Mitteln von unsern Vereinen sern zu halten, und bitten baber alle in diese Westeuerschaft guribisch gebildeten Bereinsleiter, die Setuerfrage in den "Blättern für Genossenschaftswesen" noch weiter zu ventiliten, damit unter alle unsere Vereine eine bis seht noch vermißte gründlichere Auffalung in dieser Angelegenheit verbreitet werde und unser Genossenschaftsverband als Ganzes in einer Sache selbsischafts und far gegen ungerechte Zumuthungen der Setuerbebestend dass danzes in verlere Sache selbsischafts und Kargegen ungerechte Zumuthungen der Setuerbebstehen vorgeben kann.

Reuftabt a. b. Orla.

3. Gepbel.

#### Bur Antwort auf vorftebenden Artifel.

Den Bunich, welchen ber herr Verrafter am Ende des vorstehenden Ausstages ausspricht, ju erfüllen und Seitens des Allgemeinen Deutschen Genossenschaftene Bemeinsam gegen die Berjude, die Genessenschaften Schrifte zu thun, ist zwar deshald unmöglich, weil die Steuergesebung der vielen Staaten, aus denen Deutschland noch immer besteht, eine sehr die Teuergesebung der vielen Staaten, aus denen Deutschland noch immer besteht, eine sehr mannichtlige ist, und Gründe, welche gegenscher dem Steuergesehn des einen Staats für die Steuersseichen der Berchaußweiten maßzedend sein können, mit Mücklicht auf die Steuergesehe eines andern Staats der die steuergesehen den Kuntlicht auf die Seuergesehen den konstellen der Berchaußberein wielleicht gang unerhebtlich sind. Wenn aber auch der den vonssen als Ganges in dieser Brage nichts thun kann, so werden doch seine Untervortend als Ganges in dieser Brage nichts thun kann, so werden doch seine Untervortend als Ganges in die Schätigkeit entsalten konnen, und sie haben, insofern sie, als Ganges auftretend, eber erwarten können, für ihre Beschwerden Gehör zu sinden, sogar eine Berestlichtung, diese Sache in die dand zu nehmen.

Selbstverständlich soll es hiermit nicht etwa abgelehnt werden, die Seuerfrage noch weiter in biefen Blättern, seweit es deren beschränkter Raum gestattet, zu besprechen; viellender er flären wir uns ausdrücklich bereit, wie wir die Frage sie die Prussissen Gemossenschaften wiederhott behandelt baben, dieselede auch von dem Standpunkt der andern deutschen Geschungen, wo sie praktisch an die Bereine her Auswerten und zu der die beter. Aummer der "Gesch-Sammlung" oder des Bitte richten, und zu dem Behoff auch die beter. Aummer der "Gesch-Sammlung" oder des "Regierungs-Blatte", oder welchen Titel senst die antlichen Publicationen der Gesche sübren mögen, in welcher das fragliche Gesch, auf Grund der Deste diese Macterial ist es uns aber natürlich nicht möglich, den Interessen dauch nach dieser Seite in der die eine gerechten Auswerten der Gesche hier diesenige Sergialt zu widmen, auf welche sie einen gerechten Anach von den nu welche wir ihnen gern würmen wollen. Die Anwaltschaft ich einen gerechten Anach den und welche wir ihnen gern würmen wollen. Die Anwaltschaft

(Blatter fur Benoffenschaftemelen Jahrg. 1869 G. 88.)

## Eine wichtige Berfügung

bee Dber-Prafibiume ber Proving Preugen, bie Berangiehung ber Borfcug. bereine gur Communal. Gintommenfteuer betreffend.

Im vorigen Jahre wurde der Verschusverein zu Ragnit vom dertigen Magistrat zur Communal-Enschwarten veransagt und ohne thatsächlichen Anhalt auf 1000 Thr. Einstemmen eingeschäft. Die hierzigen bei der Rezierung zu Gumbinnen ersebene Beschwerte wurde zurückzewiesen, weil der "Berein Darlehne von dritten Personen ansnehme, selche an seine Mitzlieder zu höhren Jinsäpen abzebe, daburch eine Tivtender erziele und dem gein Gewerbe betreibe, diese Gewerde aber wie das eines Kaufmanns, einer Firma oder Actiongeschlicht der Weischweizen zu Ragnit nicht bei dieser Erschwissperia zu Ragnit nicht bei dieser Entscheidung, sondern reclamite an das Ober-Präsidium, welches darunf die nachfolgende, dem Verein auf besonderes Verlangen mitzelheitte Verstügung erließ:

Königsberg, den 11. Keituar 1869.

Auf ben gefälligen Bericht vom 21. v. Menats erwidere ich der Kenigl. Regierung ergebent unter Wiederauschluß der Bellagen, daß ich, abgesehne von dem aus dem mangelnden Gewerdetriebe hergeleiteten Bedennte gegen de Communalbeiteuerung des Berschußvereines zu Ragnit, auch die Eigenschaft tesselben als juriitische Person nicht annehmen kann. Denn da nach § 11 des Lundesgespes vom 4. Juli 1868 (B. G. B. M. El. 419) Genossischiefelichaften als Aussieute im Sinne des Allzemeinen Deutschen dandelsgesehliches getten, so sinden die selben Gründe, welche im Ministerial Reierigte vom 30. April 1866 (M. Bl. S. 135) gegen die qu. Annahme bei handelsgesellschaften entwickelt sind, auch auf die Genossische Genossische

Ronigliches Dber-Prafitium ber Proving Preugen.

Un bie Konigl. Regierung ju Gumbinnen. [Dr. 797.] v. Ernftbaufen,

Nach biefer Berfügung sieht wenigstens für bie Proving Preußen feft, bag eingetragene Verschubgereine selbst bann, wenn sie mit Nichtmitgliedern Berschufgeschäfte machen und baraus einen Gewinn ziehen und bemnach gewerkesteuerpstichtig sind, zur Communalfinkemmensteuer gleichwel nicht herangegen werden können, weil sie nicht als "juristische Personen" im Sinne bes § 4 ber Städteerdnung anzusehen sind.

Es bedarf nicht erst besonderer Erwähnung, das alle Preußischen Borschupvereine, welche in Jufunft noch mit Communal-Einkommensteuer-Veranlagungen sellten beholigt werben, gut thun werben, sich inerfere Linie auf die mitgetheilte Oberprafitialtverfügung zu berufen und, insoweit sie nur an Mitglieder ausleisen, in zweiter Einie, falls bieser Wrund gegen ihre Oeranziehung zu ber qu. Steuer nicht zutreffend befunden werden sellte, die wiederholt in bies. Bu. (man verzgl. Sabrg. 1868 Nr. 39, 40) gegen die Steuerpflichtigkeit geltend gemachten Gründe anzustühren.

Die Unwaltichaft.

## Drei Preufifche Minifterial-Enticheidungen,

bie Berangiehung ber Boridufpereine gur Gewerbefteuer betreffenb.

(Blatter fur Genoffenschaftemefen 3abrg. 1869 C. 105.)

Da das im verigen Sahrgange d. M. S. 154, 155 mitgetheilte Reierity bes Kinangministers vom 28. Juli 1868 über die Besteuerung der Erwerbs- und Birthschaftegenossenschaften noch immer nicht von allen mit der Setuerveranlagung in Preugen betrauten Behörden richtig verstanden wird, und sich noch immer die Versuche, die Verschaftegene eterauten Zehörden einstigtig zu belasten, und im der Verschaftligen, im Reigenden bei spiechte Geitscheingen des Finangministeriums mitgutseilen, die hoffentlich ein und sie Webörden verständlicher Commentar des erwähnten Ministerial-Rescripts sein und bie Berschaftligeneren, welche sich auf beschehren, vor weiteren Jumutbungen begänstlich ihrer angebilden Steuerpssichtigkeit schüben werden, — selbsverländlich, seweit sie nur an Mitglieder Berschussen eine Leuerpssichtigkeit schüben werden, — selbsverländlich, seweit sie nur an Mitglieder Berschussen ihr ergangen an den Verschusseneren und Schieden, zu Kustegersdorf und zu Schiedelein, zu Kustegersdorf und zu Gabelebein, zu Kustegersdorf und zu Gabelegen, also nach drei verschiedenen Provinzen des Staats, und lauten schgenbernagen:

Berlin, ben 22. October 1868.

Da ber Borschusperein in ber Stadt Schiveltein nach ben in ber Circularverfügung vom 28. 3mli b. 3. IV. 8610 enthaltenen Grundsagen nicht für steuerpflichtig au erachten und insbesondere biese Steuerpflicht auch aus bem Ilmitande nicht zu selgern ist, bag Einlagen von Nichtmitgliedern gegen sein Nichtmitgliedern gegen sein Nichtmitgliedern gegen sein Nichtmitgliedern gegen bei Nichtmitgliedern werben, so wird bie Konigl. Regierung im Verfelg bes Berichts vom 9. v. M. ermächtigt, ben gedachten Verein infolge bes eingelegten Necuries sir bie Zeit vom 1. Januar b. 3. ab steuerfrei zu stellen und biernach bas Weitere zu veranlassen.

Die Anlagen ber eingereichten Gewerbestesteuer-Recurs-Nachweifung erfolgen anbei gurud.

Finang-Minifterium. Berwaltung ber birecten Steuern.

gez. Bitter.

An bie Konigl. Regierung zu Coelin. - 15,309 - D.

Wichrift ber Enticheibung bes Finang. Ministeriums vom 22. October 1868 erhalt ber Berichutzverein gur Nachricht auf die Gewerbesteuer-Reclamation vom 21. Marg 1868 mit bem Bemerken, bag wir die Gewerbesteuer vom 1. Januar b. J. ab in Abgang gestellt baben.

Schivelbein, ben 7. Januar 1869.

Der Magiftrat. gez. Safenjager.

Un ben Boricbufpverein bier.

Balbenburg, ben 20. Rovember 1868.

Dem Borschusverein wird hierburch eröffnet, baß bas Königliche Finang-Ministerium entschieden hat, daß, da die Mitglieder selbst die Actionare sind, jo ist der Bezug von Diebenden, woran Nichtnitglieder nicht Theil nehmen, nicht als ein Kriterium eines steuerpsichtigen Gewerbes anzuschen und der Berein für jeht von der Entrichtung der Gewerbesteur frei zu lassen.

Der Konigliche Landrath.

[Unterschrift.] Un ben Borichuftverein ju Buftegiereborf.

3ur Erlauferung ber nun folgenden britten Entscheidung verweisen wir auf G. 9 und 10 bie. Bl., wo bas, was berjeitven vorangegangen, mitgetheilt ift.

Magbeburg, ben 19. Mai 1869.

Auf bas an ben herrn Finang. Minister gerichtete und an uns gur weitern Veranlang achgegebene Gesich vom 19. Januar c. eröffnen wir bem Verstande, bag wir ben bertigen Magistrat verantast haben, ben Verein bei der Gewerbesteuer wieber in Abgang zu bringen, die seit bem 1. Januar c. gezahlte Steuer zu restituiren und benselben so lange steuerfrei zu lassen, als er nur an Vereinsmitglieder Geld ausleiht und nicht mit bem Publicum Geldafte macht.

Die mit eingereichten beiben Unlagen erfolgen gurud.

Ronigliche Regierung.

Abtheilung fur birecte Steuern, Domainen und Forften.

[Unterschrift.]

Un ben Borichuftverein ju Garbelegen.

Bon biefen Enticheibungen fonnte nur bie zweite infofern Bebenten erweden, ale ber Buftegiereborfer Borichufpverein baburch nur "fur jest" von ber Bemerbejteuer freigelaffen ift; inben fceinen biefe Worte eine propingielle Gigentbumlichfeit aller berartigen an Schlefifde Berichugvereine ergebenten Berfügungen ju fein, wenigftene finten fie fich ebenfo in einer auch ichon im vorigen Sabre an ben Borichugverein gu Bobten, fowie in einer neuerbinge an ben Borichufperein gu Oppeln ergangenen, Die Besteuerung betreffenben Regierunge-Enticheibung und fonnen wohl nur bie Bebeutung haben, bag bie Beborben fernerbin ihr Mugenmert auf Die Bereine richten follen, ob fie etwa ihren Weichaftsbetrieb in einen gewerbemagigen erweitern, welchen galle naturlich bie Steuerfreiheit aufhoren wurde. Gewiß aber kann mit biefer Claufel nicht gemeint fein, bag bae ginang. Minifterium fich vorbehalte, feine Auficht barüber, ob ber Berein mit feinem gegenwartigen Weichaftebetrieb fteuerpflichtig fei, etwa je nach ben finangiellen Bedurfniffen ber Staatelaffe funftig ju andern; vielmehr merten bie Bereine, Die "fur jest" ale fteuerfrei ju erachten fint, bies auch fur bie Butunft fein, wenn fie nicht ihre Ginrichtungen in ben Punkten andern, Die in biefen brei Minifterial-Entscheidungen, fowie in bem Refcript vom 28. Juli 1868 fur bie Steuerpflichtigfeit als maggebend anerfannt finb.

Die Unwalticaft.

# Die heranziehung der Borfchufvereine zur Communal-Gintommenfteuer in Breufen.

(Blatter für Genoffenschaftemelen, Jahrg. 1869 G. 173.)

Wir haben icon auf S. 88 b. Bl. eine wichtige Berfügung bes Ober-Prafibiums ber Proving Preugen mitgetheilt, welche bie Berangiebung ber bortigen Berschupbereine aus bem Grunte für unguläfig erflärte, weil auch bie Bereine, welche eingetragene Genoffenschaften; eien, beshalb noch nicht als "juristische Personen" angesehen werden könnten. Es war biefe Bersung in Bertretung bes Dber-Prafibenten von Herrn v. Ernishausen untergesichnet, und hatte man es barnach vielleicht noch für zweifelbatt balten können, ob ber Oberprafichent selbst bie Frage nicht vielleicht in anderem Sinne entscheiten wurde. Diese Bweifel sind nun beseitigt burch solgende auf Recurs ber Gewertebank zu Dirschau, eingetr. Genossenschaft, ergangene, vom Deer-Prafibenten personlich vollagene Berstäung:

Ronigeberg, 14. Muguft 1869.

Auf ben Recurs vom 2. b. Dte. gegen bie Beranlagung ber Bewerbebant gur ftattifchen Communaliteuer in Dirichau fur 1869 ertheile ich unter Rudfenbung ber Beilagen jum Beicheite, bag ich biefe Beranlagung fur ungulaffig erachtet babe, weil bie Bant nicht bie, im § 4 Abj. 3 ber Ctabteordnung vom 30. Dai 1853 porausgejette juriftifche Perionlichfeit befitt.

Dit bem Recurfe megen Entrichtung ber Staate. Gewerhefteuer hat ber Berftanb Gich inftanggemag an ben herrn Finangminifter ju wenden; ich bemerte aber, bag biefelbe nach bem Befete vom 30. Dai 1820 §§ 2-4 nicht von bem Befite ber furiftifchen

Perjonlichfeit abhangig ift.

Der Birfliche Gebeime Rath und Dberprafibent

geg. Sorn.

Bur Erlauterung biefer Berfugung bemerten wir noch beilaufig, bag bie Dirichauer Bewerbebant zuerft zur Bewerbesteuer veranlagt war und bann auf Grund beffen vom Magiftrat auch zur Communal-Gintommenfteuer berangezogen werben follte. Bezüglich ber Gewerbesteuer ift bie Beschwerbe ber Gewerbebauf noch nicht endgiltig jum Austrag gefommen.

Bichtig ift nun, bag bie fur bie Proving Preugen jest maggebenten Anschauungen, bie Communal . Gintommenfteuer betreffent, auch in andern Provingen anfangen gur Geltung gu fommen. Der Borichugverein ju Beit, eingetr. Genoffenfchaft, mar vom bortigen Dagiftrat ebenfalls ju biefer Steuer veranlagt worten, mantte fich barauf Beichwerte fuhrend an bie

Ronigl. Regierung ju Merschurg, welche folgenden Beicheit ertheilte:

Merjeburg, 23. Muguft 1869.

Dem Magiftrat eröffnen wir auf ben Bericht vom 12. v. Mte. Nr. 5688 I., baß ber bortige Borichugverein, wie in ber Beichwerbe beffelben mit Rocht ausgeführt und von bem Magistrate in bem Berichte anscheinent auch anerkannt ist, nicht als eine juriftische Perfon angesehen, nur unter biefer Boraussesung aber nach Abf. c. § 1 ber bortigen Gemeinde. Gintommenfteuer . Drbnung und Mlin. 3 \$ 4 ber Statteorbnung gur ftabtifden Ginfommenfteuer veranlagt werben fann. - Die Steuer ift beshalb abgujeben und ber Berein bavon ju benadrichtigen.

Ronigliche Regierung, Abtheilung bes Innern.

gez. b. Rrofigt.

Un ben Dagiftrat in Beig. Ib. E. 1940.

Bon unmittetbarer Bedeutung ift biefe Berfugung fur alle eingetragenen Benoffenicaften bes Regierungebegirte Merfeburg, welche nun hoffentlich etwaigen Verfuchen ihrer Magistrate fie gur Communal . Gintommensteuer gu veranlagen, nicht erft mit einer besondern Beichwerbe an Die Regierung, fondern mit bem einfachen Sinweis auf Diefe Berfugung merten begegnen konnen. Aber auch fur alle übrigen Genoffenschaften bat biefelbe Berth; benn fie vermehrt bas Ruftzeug, mit welchem fich bie Bereine gegen Die Besteuerungeversuche wehren tonnen.

Die Unwalticaft.

6.

## Befteuerung der Confum-Bereine.

Die Besteuerung des Stettiner Confum. und Sparvereins, eingetragene Genoffenfchaft. (Blatter fur Genoffenichaftemejen 3abrg. 1869 G. 13.)

Schon im Unfang v. 3. hatte ber Dagiftrat ju Stettin ben bortigen Confum. und Sparverein, ber ftatutenmäßig nur an feine Dlitglieber Baaren vertauft, mit 2 Thir. pro Monat gur Gewerbefteuer veranlagt. Auf Die beshalb bei ber Konigl. Regierung gu Stettin erhobene Beidwerte erfolgte bann unter bem 6. Geptember bie Berfügung, ben Berein von ber peranlagten Steuer wieber abzusegen, wie bies auch nicht andere zu erwarten mar, ba bie im porigen Jahrgang b. Bl. (3. 153-155) gegen bie Berangiehung ber Borfchugvereine

zur Gewerbesteuer entwickelten Gründe bei Consummereinen insosern mit noch größerem Recht geltend zu machen siuch, als das hier übliche Princip der Diebendennertheilung noch flarer den logenannten Gevinn als das hier übliche Princip der Diebendennertheilung noch flarer den ben Mitgliedern Gevoln alle best gegicht was er eigentlich nur ist, nämlich als lieberschusse der Werten Mitgliedern gezahlten Berkaufspreise über die Einfausspreise einsch. des Juschlags für Verwaltungskoften. Es ist dieser lieberschus ind wird ihnen unter dem Namen Diebende in dem erneichen von den Mitgliedern selbst begabt und wird ihnen unter dem Namen Diebende in demielben Berhältnig, in welchem sie an ihm Theil gehabt haben, am Schluß der Rechnungsperiode gurückgewährt, hat als sür einen den Charafter einer Ersparnig unt kann nich als Erwert gelten. Da der Setetiner Magistrat diese Auffassung sich theilte, sendern des Berein als Gewerbtreiben aufgl, zog er ihn auf Grund bessen auch zur Gemmunal-Einseummagistrat uns der Berein erschamte dassen, guert beim Magistrat uns erhiett darauf unter dem 14. Magust d. 3. solgenden abelginenden Zeschieder:

Auf die Meclamation vom 4. Marg 4, betreff. Ihre herangichung gur Personal-Communalsteuer erwidern wir ergebenst, daß wir dieste für begründet nicht halten konnen. Wenn auch an sich die auf Gegenstitigkeit gegründeten Vereine der vorliegenden Art als Personen, welche ein Gewerte betreiben, nicht angelehen werden, jo machen Sie dech darin eine Ausnahme, daß Sie den unter Andern durch Rabatt. Beziehung entstehenden Geschäftigewinn in Gestall von Dividenden an Ihre Mitglieder verseilen. Zwert des Lereins ist jenach nicht allein Ersparnig, sondern auch Erwert, und bamit fällt der Berein unter die Gewertteilenden.

Der Magistrat. gez. Buricher.

Gegen biefen Bescheit befchritt ber Berein ben Beschwerbeneg an bie Königl. Regierung wetettin und erzielte damit natürlich den gewünschen Gefolg, nachdem die Regierung durch ihre Berschigung, die Veranlagung der Gewerbessteuen betreft, inzwischen ausbrücklich annerannt batte, daß der Settliner Conjumverein tein Gewerbe betreibe. Die Berschigung der Regierung auf die Beschwerbe über heranischung zur Communal-Einkommensteuer erfolgte unter bem 14. December v. 3. und lautet solgendermaßen:

Unter Rudgabe ber vier Anlagen ber Communalsteuer-Beschwere vom 21. September eröffnen wir bem Borstand bes Conjum- und Sparvereins, baß ber Magistrat vom und angewiesen ist, ben biefigen Conjum- und Sparverein, ber nach Magigabe seiner Statuten alle ein gewerbtreibenber Berein nicht angesehen werden fann, von ber Zahlung ber Communal-Personalsteuer freigulassen, resp. die seit bem 1. Januar c. eingegegenen Beträge gurufdauerstaten.

Konigliche Regierung, Abtheilung bes Innern. gez. Brebored.

Bir theilen biefe Entscheidung allen Consumvereinen gur Beachtung mit, indem wir ihnen rathen, vorkommenden Falls ebenso wie der Stettiner Consum- und Sparverein, gegen solche Besteuerungeversuche zu reclamiren, wenn es notifig sein sollte, bis in die lette Instang.

#### Treiben nach Prengifdem Recht Consumvereine ein Gewerbe und durfen fie insbefondere anch geiftige Getrante an ihre Mitglieder vertaufen?

(Blatter fur Genoffenfchaftemefen Jahrg. 1866 G. 35.)

Wir haben ichen in Rr. 7 b. M. nachgewiesen, baß Conjumbereine ebenso wenig wie alle anderen Genossenschaften, welche nur mit ibren Mitgliebern Geschäfte machen, ein Gewerbe reiben und haben babei auch die im vorigen Jahrgang b. M. S. 38—40 mitgetheilte Entscheung bes Gerichts erster Instanz in Myslewiß auf die Anstage wider ben Consumverein zu Rosdzin hingebeutet, welche vollständig zu Guniten bed Vereins aussiel. Bei der Wichtsteit ber Fraze bedarf es seben deiner beineberen Rechtsteitigung, wenn wir in Rachfolgenbem die mus inzwischen bekannt gewordene Entscheidung des Gerichts zweiter Instanz in berfelten Sache, des Appellationsgerichts zu Ratibor, sowie auch den Bescheid er Bezites-Regierung zu

Dppeln mittheilen, welchen sie auf die Beschiwerte des Bereins durch den Kandrath des Kreises Beuthen in Db.-Schl. ertheilt hat. Der Berein hatte sich namtich insbesondere darüber beschwert, daß ihm der Landrath undernater Weise den Bertauf gestiger Gertante an die Priteglieder untersagt habe, weil es dazu nach den gettenden Gesehn einer besonderen polizeilichen Genehmigung bedurfe. Die Entscheidung des Appellationsgerichts zu Ratifer lautet solgendermaßen:

Copia decreti in ber polizeilichen Untersuchungesache wider

ben Oberfteiger Runte und ben Kaufmann Thoma

gu Rostgin.

Angeflagte sind beschuldigt, sich selcher Sandlungen schuldig gemacht zu haben, welche eine Gewerke-Polizie-Centraventien und zugleich ein Steuerverziehen enthalten. Der Polizierichter war baher in erfter Instanz zur Verfandlung und Entischelung competent und eit gegen das Urtheil erster Instanz nur bas Rechtsmittel des Recurses, nicht der Appellation zusässig. Dies ist in mehrfachen Untersuchungesachen durch die Urtheile aller Instanzen ausgebrochen und bestabeitelt.

Die vom Polizei-Unwalte eingereichten Schriftstude find hiernach ale Recursgeluch gu betrachten. Der Recurs wird zurüdzewiefen, weil er nicht auf bie im § 166 ber Berordnung vom 3. Januar 1847 vorzeichriebene Urt gerechtfertigt ift und ber erste Richter bas Strafgesep richtig angewendet hat.

Abidrift ber Berfügung erhalt herr Juftig. Rath Schmiebete in Beuthen Db. Schl.

jur Nadricht.

Br. m. mit ben Acten an herrn Ober-Staats-Unwalt. Ratibor, ber 15. April 1865.

Königliches Appellations-Gericht. Griminal-Senat. Abtheilung für Recurefachen.

Der Bescheit Seitens ber Berwaltungsbehörte, welcher übrigens, wie bas Datum ausweist, ber gerichtlichen Entscheidung vorauszing und bemnach nicht durch bieselbe beeinflußt war, lautete.

Auf Ihre unterm 9. Mugust v. 3. an die Königl. Regierung zu Oppeln gerichtete Beschwerte, betreffend ben zu Roedzin bestehenden Consum-Verein, eröffne ich Ihnen, bag, nachbem siber die rechtlichen Berhättnisse der Consum-Verein vielseitige Eröfterungsge pestschen und sich berausgestellt bat, bag auch in anderen Regierungsbezirken innerhald beren sich Consum-Vereine gekiltet haten, biese Vereine bisher nicht zur Gewerbeiteuer berangsogen werden sind, und das ihnen ber Allsah von Spritus und anderen gestigten Gertanken an ihr eigenen Witzlicher, ohne Einholung einer besonderen poligelichen Erlaufnis gestattet wied, es vor der Sand auch mit dem derrichen Vereine gehalten werden und von dem Verlangen der Anmeldung zur Gewerbeiteuer und bed Antrage auf Ertheilung einer Concession zum Verlauf gestlicher Getränke Abstand genommen wird.

Beuthen, ben 29. Marg 1865.

Der Königliche ganbrath. Golger.

#### Die Beftenerung des Roftoder Confumbereins.

(Blatter fur Benoffenschaftemefen, Jahrg. 1869 G. 111.)

Der Erste Censumverein in Rostock, welcher im Marz b. 3. jeine Eintragung in bas Sandveltergister bewirtte, erhielt im Laufe bes Monats Mai Seitens ber Schäungs-Commission par handelektassenteuer die Mittheilung, daß er für das Seuerjahr 1869/70 mit einem Betrage von 30 Abien, aur Sandelektassentlieuer berangezogen werben solle.

Bur Drientirung fur weitere Rreife ichalten wir Nachfolgendes ein. Der Sandelettaffenfteuer find in Medlenburg unterworfen : a. Bebes Groß- ober Rleinhandelegeschaft, Commissions., Speditions., Bechfel., Fabrilund Leihgeschaft, Buchfandler und Apotheter;

b. Daffer und Sanbeleagenten;

c. Alle, welche ein Gewerbe baraus machen, neue ober alte Sachen, Baaren und Ergeugniffe jeder Art jum Wiederverfauf angutaufen, ober jum Verkauf in Auftrag gu nehmen;

d. Sandwerfer und senftige Gewerbeleute, welche neben ihrem eigentlichen Betriebe fremte, gum Wiederverfauf angekaufte Fabrifate oder Erzeugniffe auf Lager oder im offenen Laben feil balten.

Diefe Handelkalfensteuer, welche gelegentlich ber Einführung bes Mecklenburgischen Grengablissteme 1863 in's Leben trat, wird in ben übrigen Stabten für die landesherrliche Kassen ihre Erhoben; ihre Erhobens in ber Stabt Rostert ist jedech, mit Rücksich auf mancherlei bergeit aufgegedene städtische Sedungen nnd Privilegien, der genannten Commune zugestanden als eine nach eigenem Ermessen sitzen ihr die allgemeinen Stabtledurfnisse werwendende Entschiqung. Den hierorts aufzubringenden Handelkalssensteuerbeitrag, welcher gefunden wird, indem man die Jahl der nach a, d und o Steuerpstichtigen mit 18, die der nach de Steuerpstichtigen mit 18, die der nach de Steuerpstichtigen mit 4½ multiplicitt, vertheilen zwei aus einer bestimmten Anzahl Steuerpstichtiger zugammengesehte Commissionen je nach der Umfanglichteit des Geschäfts der Vetrossenen auf dieselben.

Der Borftant bes Erften Consumvereins reclamirte nun fofort beim Stadtmagiftrat gegen bie Berangiehung zu ber beregten Steuer, indem er ausführte, bag ber Berein meber nach a, noch nach o ber angeführten Verordnung fteuerpflichtig ericbeine. Der Berein betreibe fein Rleinhandelogeschaft, benn er überlaffe feine Baaren meber an jeben Raufluftigen, noch erstrebe er bei feinen Operationen einen eigenen Bewinn. Er verfaufe vielmehr nur an feine Mitglieber und ichlage auf bie Gintaufepreife ber von ihm geführten Baaren nur bas gut Dedung ber Roften ber Lagerung, Bermaltung zc. Erforberliche auf, etwaige Ueberichuffe gur Berwendung ber Mitglieder in beren Intereffe vorftellent. Das Aufichlagen ber Lagerungs. und Berwaltungefoften fonne nicht ale Bewinn bes Bereins - ben letteren im Begenfat gu ben einzelnen Mitgliebern gebacht - aufgefaßt werben, indem es vielmehr nur bie Aufwendung berte, welche bem Berein aus ber Bertheilung ber Baaren an bie Mitglieder ermachje. Die Rudgabe eines etwaigen Ueberichuffes an Die Mitglieder qualificire fich ferner rechtlich nur als Erstattung eines Theils bes feiner Beit zu boch berechneten Berfaufepreifes. Auch bie unter c ber beregten Berordnung aufammengestellten Merkmale trafen bei bem Bereine nicht au, weil berfelbe, wie bereits vorstehend naber begrundet, nicht "gewerbmäßig", b. i. gur Erzielung eines felbitftanbigen Erwerbes banbele.

Auf biefe Reclamation hat ber Magistrat unterm 26. v. M. entschieden: , bag ber Erste Consumverein (G. G.) von ber handelsklassenstelle befreiet ift.

## Die Steuerangelegenheiten des Confumbereins ju Renftadt bei Magdeburg.

(Blatter fur Genoffenichaftemefen, Jahrg. 1869 G. 189.)

Die nunmefr — wie wir glauben, für immer — erledigten Steuerconslicte bes hiesigen Consumvereins burften bas Interesse wiese Genessensien in Anspruch nehmen, und geben wir bestalb jett einen vollftandigen Bericht über ben gangen Bersauf berselben mit Veröffentlichung ber wichtigeren darauf begüglichen Actenstücke.

Gine harmlofe Introduction lieferte bie Ronigliche Regierung ju Magbeburg, indem fie

ben Magiftrat bier folgenben Schritt thun ließ:

"Den Berfland veranlassen wir hierburch, und schleunigst ein Gremplar ber Statuten ber Conjunwereins zudemmen zu lassen, ba Seitens ber Königlichen Regierung die Einsicht berselben verlangt wirb.

Reuftabt, ben 31. Auguft 1865.

Der Magiftrat. "

Der Borfisende bes Bereins antwortete barauf;
"In Erwiderung bes uns heute jugegangenen Schreibens vom 31. v. M. möchten wir junachft wiffen, ju welchem Zwecke bas Statut ber von uns vertretenen Affociation

von ber Königlichen Regierung verlangt wird, ba, wenn man aus ber bictatorischen Form bes obigen Schriftens schließen bart, bie an uns gestellte Unscreberung aus ben Betlimmungen bes Bereinsgesches bergeichtet zu sein scheint, wir aber in biesem Falle jolde auf bas Entischiebenste ablehnen mußten. Soll bagegen bas Statut zu legislatorischen ober anderen zu bem Bereinsgese außer Beziehung siehenben Zwecken eingesehn werden, so siehen wir gern zu Dienften.

Reuftabt, ben 5. Geptember 1865.

Der Ausschuß zc."

Sierauf erfolgte die Benachrichtigung, daß die Königliche Regierung die Ginsicht ber Statuten verlangt hatte, um baraus zu beurtbeilen, ob der Consumverein zu besteuern jei oder nicht, und es wurde nunmehr unterm 13. September 1865 dem Magistrat ein Exemplar der Bereinsstatuten augestellt.

Mus bem eingereichten Statut bat bie Konigliche Regierung ficherlich fich überzeugt, bag

ber Conjumverein ju Reuftabt nicht fteuerpflichtig fei.

Unter unfern Mitburgern mochte nun wohl auch die Erkenntnig Plat greifen, daß der Consumverein nicht steuerplichtig iet, so lange er nur mit seinen eigentlichen Geschäftsinhabern, also mit seinen Mitgliedern Geschäftsinhabern, allo mit seinen Mitgliede Bid aber, wenn es einmal einem Richtmitzliede gelänge, in dem Bereinslager zu kaufen? Das Erperiment mußte gemacht werden. Es wurde gemacht, und damit beginnt die eigentliche Action, über die wir zu berichten haben.

Det bessen llebersicht wegen theisen wir die gange Sandlung in drei Abtheilungen, wobon bie erste mit einem Strafresolut der Regierung, die zweite mit einem verurtheilenden Ersenntnisse des Polizeigerichts, die deritte mit einem freihrerchenden Erkenntnis des Appellations-

gerichte ichließt.

Die Sauptperson in ber erften Abtheilung, jo gu fagen ber Belt ber Sandlung, ift unftreitig ber jepige Material. und Schnittmaarenbantler, frubere Beber & bier. In ober por beffen gaben entwidelt fich ungefahr folgenber Dialog: Der ba im Conjumlaben barf nichts an frembe leute vertaufen, feiner friegt mas, nur bie Mitglieber. Bimmerlehrling B .: Aber ich wollte ichen mas friegen! 2.: Junge, wenn Du bas fonnteit! hier find 4 Groichen, bole bafur ein Brot! B. eilt fort ein paar Saufer weiter nach bem Confumpereinelaben; Maurergefelle & macht ten Beugen, ter nachber befunden muß, bag B. bas Brot auch wirtlich ans bem Bereinelaten gebolt babe. Dier geht's Geschäft flott, bie Kunten brangen sich vor; unbemerkt steht ein junger Mensch zwischen ihnen und verlangt weiter nichts als ein Biergrofchenbrot; fcnell wird ibm eins binubergereicht, und eine Quittungemarte von 5 Ggr. barauf. Rach einer Minute liegt Brot und Quittungemarte auf bem Lichen Labentijd. Bimmerlehrling B. hat fein Bort eingeloft. Der erfte nothwendige Edritt ift gelungen. "Das (auf bas Brot hinweisent) ift mein Glud!" fo lant &. fich vernehmen; "Junge, Du follft einen Thaler bekommen!" - Ber ift frober, ale ber Bimmerlehrling, mit fo geringer Mube einen Thaler verbient ju haben. Das Brot ift jest ein theurer Gegenstant, Schabe Bum Aufeffen, obwohl wir unfer Wort geben, bag ein gefunder vorurtheilsfreier Dagen es gewiß nicht verichmaht haben wurde. Es ift auch wirflich biefen protsifcen Gang gewohn-lichen Brotes nicht gegangen. Bielmehr glangt es als corpus delicti in einer bemnachft ftattfindenden Berfammlung verschiebener biefiger Burgereleute. Dier wird über die Schritte berathen, wie bas Experiment nun weiter ju fubren fei. Gin Diener ber Gerechtigkeit recognoecirt ben braugen ftebenten Bimmerlehrling B. ale benjenigen, ber bas Conjum . Brot geholt habe. B. barf als jo branchbarer junger Menich fich nun auch noch in gutem Getrante bene thun. In ber Berfammlung wird es fo gut als beichloffene Cache, bag ber Confumlagerhalter Giewert megen bes Bertaufs qu. Brotes benuncirt merben muß. Aber Giner braucht es blog ju fein, ber feinen Ramen ale Denunciant bergiebt. Gleichfam um bem Berdieust die Spre ju geben, wird L. ju biefem Posten vorgeschlagen. Und ber Brave lätt sich schließlich bereit finden jur guten That. Die Denunciationsschrift, von einem sachverftandigen Concipienten ftilgerecht und muftergiltig ausgearbeitet, wird bei ber Beborbe eingereicht.

Es ift inzwischen Frühjahr 1867 geworden. Gegen Siewert, ben Lagerhalter bes Bereins, beginnt bie Unterjudung. Entweber ist die Denunciationsschrift bed nicht se far und mustergilltig gewesen, wie wir angenommen haben, ober die betreffenden herren haben sich nicht gleich in ihre Lendenz hineinsinden können; es schien nämlich, als sollte Siewert sich ber Unterschlagung schuldig gemacht haben. Doch balb komunt man auf die richtige Kabtte: es ist eine Gewerkesteuer-Contravention. Die Monate Mai, Juni 20. gehen mit Zeugenvernehmungen hin. Im August endlich sind bie Unterluchungsverfandlungen auf bem Nathhause zu Reustadt so weit gerieben, baß sie ber Königlichen Regierung eingereicht werden können. Es mag wohl eine gange Benge Papier und Zeit gekoftet haben. Und Königliche Regierung zu Magbeburg kommt bann zu solgender Resolution:

III. M. 588.

In Genertsefteuer-Contraventions-Sacken wider den Materialwaaren Bertheiter heinrich Seiewert zu Neuftadt-Magdebruy wird auf die, in Folge der Denunciation des Kaufmanns Lautenbach bafelist eingeleiteten, von dem Magistrat zu Reustadt mittels Berichts wes. Muguit 1867 eingereichten summarischen Untersuchungsverhandlungen von der Keniglichen Regierung, Abtheilung für birecte Steuern, Domanen und Horiten, zu Magdeburg entschieden, das Denunciat wegen unangemelteten handelskerische schultz.

a. Die befraudirten Steuergefalle fur 5 Monate mit 2 Thir. 15 Ggr., und

b. ale Strafe anstatt bes vierfachen Betrages ber gesetlichen Jahressteuer von 24 Thir. ben ermagigten Betrag von feche Thatern ju gablen, sowie

c. bie Roften ber Untersuchung, namentlich an Stempel 15 Sgr., bas verlegte Porto und fonftige Auslagen ju tragen.

Grunbe.

Denunciat ift Inhaber einer Verfaufestelle bes Consumpereine zu Reuftabt. Magbeburg. Er fest als fogenanuter Daterialmaaren . Bertheiler bie von bem Berein im Gangen angetauften Confumtibilien im Auftrage und fur Rednung bes Bereins mit einem Auffdlage an bie Bereineglieder gegen baare Bablung wieder ab, und begieht aus biefem Befchafte einen Bewinn ben menatlich 14 Thirn. Rach § 5 bes Bef bes bem 30. Dai 1820 unterliegen biejenigen, welche Waaren , jum Bertauf in Auftrag übernehmen", in gleicher Beije ber Santelegewerbesteuer ale biejenigen, welche angefaufte Baaren wieber verkaufen und macht der § 5 feinen Unterschied barin, wer den Auftrag jum Verkauf er-theilt resp. für wessen Rechnung der Verkauf erfolgt. Hiernach muß der von dem Ange-schuldigten für Rechnung bes Consumvereins bewirtte Verkauf für gewerbesteuerpstichtig erachtet werben, und es murbe Denunciat, ba er geständlich bie Unmelbung gur Gewerbesteuer unterlaffen bat, nach §§ 19a unt 39 b bes Gefetes vom 30. Dlai 1820 bie befraubirte Bewerbesteuer nachgugablen und ben vierfachen Betrag ber Sahreefteuer von 6 Thir. mit 24 Thir. ale Strafe ju entrichten haben. Die Santelsgewerbesteuer bat ber Angeschuldigte bie einschlieflich gebruar b. 3. ale Agent sub litt. B. gezahlt, Diefelbe ift mithin von Darg ab bis einschließlich Juli, alfo fur 5 Monate, mit 2 Thr. 15 Ggr. nachzunehmen gewesen. Die verwirkte Strafe von 24 Thir. hat hingegen auf 6 Thir. ermäßigt werben konnen, weil Denunciat wegen Gewerbesteuer-Contravention noch nicht in Untersuchung gewesen, auch sonst nichts Nachtheiliges über ihn bekannt geworten ist, und er fich anscheinend über seine Berpflichtung gur Unmelbung in Untenntnig befunden bat.

Dlagbeburg, ben 15. Auguft 1867.

# (L. S.) Königliche Regierung u. f. w.

3a, ja, ber § 5! Der hat's gemacht; ber hat icon im Jahre 1820 bie Conjumvereins-Lagerhalter gur Steuer verpflichtet. Ober ist's boch anders? Wir meinen ja. Die Behörde hat sich fein flares Bild verschaft von der Stellung eines Lagerhalters im Verein, wie aus ben angeführten Gründen gum Resolut leicht zu ersehen ist. Wundern wir uns also nicht darüber.

Rachbem nunmehr ber Lagerhalter steuerpflichtig gemacht ist, bekommt er in aller Form einen Steuerzettel und wird — laut und vorliegendem Pfandungs-Protofoll vom 13. September 1867 — wegen nicht bezahlter Portofollen in feiner Unterjudyungssache ausgepfandet. Der Conjumverein bezahlt zwar verläufig für ihn die Gewerbesteuer — wenn auch nur in der sichern Veraussegung, sie wieder zurüderhalten zu milsen; aber der Aggerhalter muß jest den Rechtsweg beschreiten, wozu auch Schulze-Deligich gerathen hat, und fosort den Recurs anmelden, indem er sich vor allen Dingen darauf sicht, daß er nur ein Gestalie der "Ricciation zur Auschaftung nötziger Lebenschelnriffe" sei, mithin nicht selbssich für die Gewerbes kerteibe und daher auch nicht Wewerbesteuer zu zahlen habe. Uebervies handle es sich hier nicht um einen Versauf von Baaren im Sinne des § 5 des Gesebse vom 30. Mai 1820.

fondern nur um eine Bertheilung von Maaren unter tiefelben Perfonen, tie fie auf gemeinfame Rechnung gefauft baben, Die nicht als Gewerbebetrieb betrachtet werden konne.

Der Serbst naht beran, das Laub der Baume wird well und wir bekommen zu hören, daß bas Polizigiericht bann und wann einen Termin abhält in der Sache contra Setwert. Aber die Geschichte scheint sich gar nicht flaren zu wellen, Menat auf Monat verzeht, und bie Besteiligten bestrechten zulebt gar, die ganze Untersuchung sei in Bergessenheit gerathen. Daß das nicht sein han, versteht sich indez von selbst. Lasse nicht sein dann, versteht sich indez von selbst. Lasse nicht sein dann, versteht sich und Welchen von der den genenment auf ein paar Zwissenssälle.

Kür's Zafr 1868 werben alle brei Lagerhalter jur Gewerbesteuer herangegogen; sie reichen unterm 16. März ihre Reclamatien bei der Königl. Rezierung ein calsgedrucht in den Genossenschaftelbaltern pro 1868 S. 112), bleiben aber sieben Monate lang ohne jeben Lesche. Es muß dech recht schwierig sein, die Krage zu entscheiden, ob die Lagerhalter eines Consumvereins ein Gewerbe betreiben oder nicht. Wir besinden uns also in einer langweiligen Pause. Doch siebe da, Magistrat bier giebt und wieder Beschäftigung. Es semmt ein ander Bith, und wir besommen etwas Altwechselung. Der Verein zahlt stür seine Lagerhalter) breisach Gewerbesteuer, — warum nicht auch Einschwenzeringeuer? Berbient er doch ein Hockwagelt, in das die Mitglieder sich theilen. Was ist alse einsachen, als daß der Consumwerein zur Gemeinde-Ginsommensteuer herangegogen wird. Michtig, der Vorstaub erhält einen Zettel solgen-

, Nach bem von Königlicher Regierung leftätigten Regulative vom 20. December 1854, bie Erhebung einer Gemeinke-Einkommensteuer im Stadtbegirfe Neustabt betressen, hat der Consumwerein bier auf 2100 Thie. abgeschäptes Einkommen monatlich 4 Thie. an Gemeinbe-

Gintommenfteuer gu entrichten. X."

Die herren Burgermeister werben versonlich barüber interpellirt; es hift aber nichte: zahlt, und beschwert euch bei Abniglicher Regierung! Das ist bie einfachste Abertigung. Ein statischer Beamter ift zwar nech so gütig, 24 Spr. pro Menat zu erlassen und ben Setwerzetel berngemäß abzuändern. Aber der Verein will nun einmal absolut gar nichts zahlen. Verwaltungerath und Borstand beschieben beschwicken. Der waltungerath und Borstand beschwicken aufzulären, baß es burchaus nicht thunlich sei, den Gonsumverein, der damals noch gar nicht iu's Genossenschafter eingetragen war, mit Einsemmensteuer zu belegen. Also wird an den Magistrat unter bem 1. März 1868 solgendes Schreiben gerichtet:

"Un ben Magiftat bier.

Betreffs ber bem biefigen Consumwerein auserlegten Gemeinde-Einkommensteuer beschreiten wir heute noch nicht den Beschwerteneg an die Provingial-Regierung, sondern wir erlauben und, ben betreffenden Seinergettel einfach Einem Abslisblichen Magitrat zurückungeben mit bem ergebensten Bemerken, daß es hier sich nicht um ein Princip handelt, über welches die Regierung zu entischeiden hatte, sondern um einen blogen Irrthum von Seiten der aussertigenen Beberte; benn

1) es fehlt an einem besteuerungefabigen Subject, an einer Person. Die vielen Personen, Die bem Bereine angehören, bezahlen jeber fur fich schon ihre Steuer.

2) Gelbst wenn ber Consumverein besteuerungefähig ware, so batte ber Magistrat nicht einmal ein Recht, ihn gur Gemeinde-Gintommensteuer heranguzieben, benn von wem ber Staat feine Steuern haben will, von bein tann bie Gemeinde burchans keine Gintommensteuer verlangen, weil letztere als ein Juschlag gur Rlaffensteuer angussehen ift.

3) Einkemmensteuer kann überhaupt nur Dersenige gablen, der ein Einkommen hat. Der Gensumwerein bat kein Einkommen. Freillich sell das, was er nicht hat, guerft auf 2100 Thir. abzischäst sein. Bon wem denn? Ben der Sinschäungs-Commission sicherlich nicht! Dann hat der Kämmerer Modde dien Wohltschich nicht! Dann hat der Kämmerer Modde dien Wohltschichen Magistrats — dassie 1827 Thir. gesetzung dem der meinschen das Seiten Wohltschichen won 4 Thir. auf 3 Thir. 6 Ger. reducirt. herr Modde hat nichts abzuschäben. Die Jahl 1827 at herr Modde wahrscheinich aus einem Artiste ines Zeitungsblattes herausgelesen, ohne diese Artiste verstanden zu haben. Die Mitglieder des Vereins haben sich im Zahre 1867 die Summe von 1827 Thir. durch gemeinschaft-

liche Ginfaufe erfpart, indem fie bei ber Bertheilung ihrer Baaren mehr Gelb aufammengebracht baben, ale bie Baaren fofteten. . . .

Bir bitten beswegen ben Bobliobliden Magiftrat gang ergebenit, Derfelbe wolle beifolgenden Gemeinde-Gintommenftener-Bettel einfach caffiren."

Bir freuen une, ban Magiftrat nun weiter feine Umftanbe gemacht bat. Die Ginkommenfteuer ift alfo biermit befeitigt und wir fommen wieber auf Die Siewert'iche Proceffiache gurud. Um 8. Suti 1868 wird endlich bas Ertenntnift gefällt. Das Polizeigericht batte es leicht gehabt, ein richtiges Urtheil über bie Gadlage fich ju verichaffen. Gammtliche Beritants. mitglieder bes Bereins hatten fich jum vorlegten Termin bor bem Gigungszimmer eingefunden, um auf Berufung bes Angeflagten als Beugen fich vernehmen gu laffen. Aber ber ober bie Richter maren obne fie uber bie Cachlage informirt, und es bedurfte atjo ibres Beugniffes nicht. Das Ertenntnig lautete, wie folgt:

"Im Ramen bee Ronige!

Muf bie wiber ben Materialmaaren. Bertheiler Beinrich Giewert ans D. Reuftabt erbobene Unflage bat nach ftattgebabtem muntliden und öffentlichen Berfabren bas Ronigl. Stadt, und Areisgericht, Abtheilung fur Straffachen, bas Polizeigericht zu Magbeburg in feiner Sibung vom 8. Juli 1868 burch ben Polizei-Richter herzog, in Gegenwart bes Gecretare Schaumburg als Gerichteschreiber und nach Anhorung bes Polizeianwalts von Stöphafius,

für Recht erfannt :

ban Angeflagter ber Bewerbeiteuer Contravention und ber Bewerbe Deligei Contravention idutbig und bieferbalb bei Auferlegung ber Roften mit funfundgwangig Thalern, im Unvermogenefalle zwölf Tagen Gefangniß ju beftrafen.

Rechts

Grunbe.

Der Angeflagte ift gestandlich Inhaber einer Berfaufestelle bes Conjumbereins gu Reuftabt.Magbeburg. Er jest ale jogenanuter Materialmaaren. Bertbeiler bie von bem Berein im Gangen angetauften Baaren im Auftrage und fur Rechnung bes Bereins mit einem Aufichlage an bie Bereinsglieder gegen baare Bablung wieder ab und bezieht aus biefem Beichafte geffanblich außer einem Gehalte von monatlich 14 Ehr, noch 1 plet, vom Reingewinn, welches monatlich 6-8 Thir. beträgt, und Die jahrliche Dividende als Mitglied bee Bereine. (!)

Es ift nun ferner burch bie eidliche Musfage bes Beugen Lauterbach erwiefen, bag ber Ungeflagte bem Bimmerlehrling Berner im Marg b. 3. fur 5 Ggr. ein Brot verfauft bat, obwohl Berner nicht ju bem Conjumpereine geborte.

Der Angeflagte ift ferner geftanbig, eine polizeiliche Genehmigung gur Betreibung biefes Santele (?!) nicht ju befigen.

Der Angeflagte ift ferner geftanbig, eine Gewerhefteuer bieferhalb nicht ju gablen.

Der Angeflagte mar gur Bewerbejteuer herangugieben, ba nach § 5 bes Bewerbefteuer. gejetes vom 30. Mai 1820 (Gejetiammlung d. 1820 G. 147) alle biejenigen ber Bemerbeiteuer unterliegen, welche Baaren jum Bertauf in Auftrag übernehmen. Diefes ift aber von bem Angeflagten nach ber obigen Gachlage anzunehmen.

Somit ift erwiesen, bag Angeflagter in tiefem Jahre ju Reuftabt-Magbeburg unbefugt, bas ift obne polizeiliche Benehmigung felbitftanbig ein Bewerbe betrieben bat, und obne baffelbe ber Neuftabter Communalbehorbe jur Gewerbesteuer angemelbet, und ohne biefe Steuer bezahlt zu haben.

Die einfahrige Jahresfteuer betragt im vorliegenden galle 6 Thir., wie auch vom Un-

geflagten unbestritten geblieben ift.

Somit greifen noch Plat bie §\$ 19a. und 39b. bes alleg. Befetes, § 177 Allg. Gewerbeordnung, fowie \$ 178 ber Berordnung vom 3. Januar 1849.

Go find wir aus bem Regen in bie Traufe gefommen. Aber nur einen Schritt weiter, und wir kommen unter Dach und Sach. Diefer Schritt führt in's Appellationsgericht zu Magbeburg. Der Justigrath Durre hat die Vertheidigung übernommen und führt in seiner Recursidrift junachft im Befentlichen golgenbes an:

Der Angeflagte bat niemale felbitftanbig bas Gewerbe betrieben, Baaren jum Bertauf im Auftrag ju übernehmen. Diefe Unnahme bes erften Richters bernbt in einer vollftanbig irrigen Auffaffung bes Berbaltniffes, in bem Angeflagter gu bem Confumperein ftebt. Berbaltnig ergiebt fich flar aus ber beiliegenben eibesftattlichen Beideinigung bes Borftanbes ber Benoffenicaft "Confumberein Reuftabt", wonach Angeflagter Mitglieb bes Bereins und burch Beneralverfammlungebeichluß jum Lagerhalter und Baarenvertheiler gewählt ift, auch ein Behalt vom Berein bezieht und lediglich Diener beffelben ift. Ale folder ift er nicht felbft. ftanbig und barf, nach § 10 ber ebenfalls beiliegenben Inftruction fur bie Lagerhalter, nur an bie Mitglieber bes Bereins Waaren verabfolgen und nach § 12 fur eigene Rechnung aus bem Bereinelager nie etwas vertaufen. Mus all' bem Befagten erhellt gur Gvibeng, bag Ungeklagter unter bie im § 5 aufgeführten Perfonen in feiner Beife, icon um beebalb nicht gu rechnen ift, weil feiner beim Confumverein einnehmenben Stellung biefenige Gelbititanbigfeit mangelt, welche ber Befetgeber burch bie Borte: "welche ein Bewerbe baraus machen" bei ben in jenem Paragraph fpecificirten Perfonen vorausfest. Goon bie im § 5 genannten Beisviele weifen barauf bin, bag'bie bort gur Steuerpflicht berangegogenen Berjonen felbitftanbig und in eigenem Intereffe bie bort genannten Sandlungen betreiben muffen. Dies ift beim Ungeflagten nach ben vorbin angeführten Thatfachen, über beren Richtigfeit event. ber Behrer Schulge und ber Raufmann Rofe in ber Neuftabt als Beugen benannt werben, nicht ber gall, und es fann ber Umftant, bag Angeflagter im Darg er. an ben Bimmerlehrling Berner, ber nicht Mitglied bes Bereins ift, ein Brot fur. 5 Gar, vertauft bat, boch feines. wegs als ein gewerbemagiger Bertauf von Baaren angesehen werben. Angeflagter wird moglicher Beife nach §\$ 10 u. 12 ber oben allegirten Inftruction bem Berein burch biefe Sanb. lungeweife verantwortlich, es ift jeboch unerfindlich, wie fich tiefelbe ale Steuercontravention darafterifiren foll.

Bleichgultig ift ferner ber Umftant, auf ben ber erfte Richter Bewicht zu legen icheint,. bag nämlich Angeflagter vom Berein auf Cantieme gestellt ift. Diese Cantieme ift nur ein Theil bes bem Angeflagten vom Berein gegebenen Wehalts. Die Anficht bes erften Richters, bag Tantieme eine Steuerpflicht begrundet, murbe in ihren Confequengen bagu fuhren, bag beinabe alle Sandlungecommis und Procuriften, welche in ben baufigften Kallen Tantieme begieben, Steuer begablen mußten. Ge biege bice ber gesetlichen Beftimmung eine Bedeutung

beilegen, wie fie ber Gejeggeber gewiß nicht beabsichtigt hat u. f. w.

Das Konigliche Appellationegericht, Eriminal. Genat, ju Magbeburg fest auf ben 1. Detober 1868 Termin an, zu welchem auch ber Lehrer Schulze, Geichäftsführer bes Bereins, als Beuge vorgelaben wird, ber fich insbefonbere über bie Frage aussprechen muß, ob ber Lagerhalter fur fich einen Bortheil baraus joge, wenn er an Nichtmitglieber verfaufe.

Nachbem bann ber Bertheibiger in langerer Rebe bie in feiner Recursichrift icon entmidelten Grunde nochmals bervorgehoben bat, beantragt ber Dberftaatsanwalt bie Freifprechung

bes Angeflagten. Demgemaß fallt benn auch ber Spruch bes Berichtsbofes aus.

Das jest ergangene Erfenntnig lautet folgenbermagen:

3m Ramen bes Ronigs!

In ber Unterjuchungefache wiber ben Materialienvertheiler und Lagerhalter Beinrich Siemert ju Reuftabt.Magbeburg bat bas Konigliche Appellationsgericht, Criminal. Cenat, ju Macheburg, Abtheilung fur Recursiachen, in ber Gibung vom 1. October 1868, an melcher Theil genommen haben:

1) ber Appellationegerichte. Prafibent Beimbrott ale Borfigenber,

2) ber Appellationegerichte-Rath Bade,

3) ber Appellationegerichte-Rath Pfeiffer,

nach porgangiger, in Gegenwart bes Dberftagtegnwalts Ring und bes Gerichteidreibers. Appellationegerichte Bureau-Mififtenten Fiebler II., ftattgehabter öffentlicher, munblicher Berhandlung und nach Unborung bee Dberftaatsanwalte, auf ben Recure bee Angeklagten

für Recht ertannt:

bag bas Erfenntnig bes Roniglichen Stadt- und Rreisgerichts, Polizeigerichts, ju Dag. beburg vom 8. Juli 1868 babin ju andern, bag ber Angeflagte ber Bewerbefteuer. contravention nicht ichulbig, und bemgemäß von Strafe und von ber Berpflichtung jur Roftentragung freigufprechen.

Begen. Rechts

Grunbe.

Der Angeflagte, Materialien . Bertheiler und Lagerhalter bes Confumpereins ju Reuftabt-Magbeburg, bat, wie theile burch fein Bugeftanbnig, theile burch bae Beugnig bee Maurergefellen Lautenbach erwiefen ift, im Mary 1867 in feinem Gefchaftelocale fur 5 Ggr. ein Brot an ben Zimmerlebrling Berner, welcher nicht gu ben Mitgliebern bes Bereins gebort, verfauft, ohne ben Sanbel gur Steuer angemelbet ober bie lettere bezahlt zu haben.

Der Borberrichter bat auf Grund Diefes Cachverhalts ben Angeflagten ber Bewerbe-

fteuercontravention und ber Bewerbepolizeicontravention fur ichulbig erachtet.

Die von bem Ungeflagten gegen biefe Entideibung erhobene Beidwerbe mun nach bem Resultate ber in ber Recurd-Inftanz auf Gerichtsbeschung stattgehabten neuen Beweisauf-nahme, durch welche ber Necurdrichter in die freie Beurtseilung der Sache eingetreten ift, — Artikel 101 bes Gesehes vom 3. Mai 1852 — so wie nach ber sonstigen Lage ber Cache fur begrundet erachtet werben; benn ber Santel als ber gewerbemäßige Betrieb von Sanbelegefcaften - Artifel 4 bes Sanbelegefegludes - fest eine fortgefeste auf Ergielung eines Erwerbes gerichtete Beichaftigung poraus. Gine folde Beichaftigung tann intek barin, bag ber Angeklagte an ein Nichtmitglieb bes Confumpereins ein Brot verkauft bat, nicht gefunden werben, weil er nach Angabe bes Beugen Schulge aus biefem Bertaufe nur bann einen Bortheil gezogen haben wurde, wenn er unterlaffen hatte, bem Berner bie entiprechende Marke auszuhandigen, ein folder Fall aber nicht vorliegt, ba feststeht, - fol. 8 - bag er bem Berner bie qu. Marte ausgebandigt bat. Gelbft wenn bies aber nicht feitstande, fo murbe in Ermangelung sonjtiger ibm entgegenstebenber Berbachtemomente ber einmalige Bertauf eines Wegenstandes von geringem Berthe immer noch nicht einen Bewerbebetrieb involviren. Gben io wenig lagt fich tiefer Berfauf im Ginne bes & 5b, bes Befetes vom 30. Marg 1820 ale eine Uebernahme gum Berfauf im Auftrage auffaffen, ba ber Confumperein nicht Auftrag gegeben und Waaren bem Angeflagten übergeben bat, um folde burch beffen Bermittelung an Nichtmitglieber gu vertaufen.

Endlich macht bas Gefet ben Sandel mit Lebensmitteln, insbefonbere mit Brot, von

einer befonderen polizeilichen Genehmigung nirgente abbangig.

Dach bem fteht nicht thatfachlich feft, bag ber Angeflagte im Marg 1867 gu Reuftabt-Magbeburg ohne polizeiliche Genehmigung banbel betrieben ober gewerbemäßig Baaren jum Bertauf im Auftrag übernommen bat,

weshalb unter Abanderung ber Borentideibung bas "nicht ichuldig" gegen ben Ungeflagten auszusprechen mar. Der Kottenbuntt regelt fich nach & 178 ber Berorbnung vom 3. Sanuar 1849.

(L. S.) gez. Beimbrobt.

Dit biefem Erfenntniß find wir alfo unter einem ichutenben Dache angetommen. Unmöglich tann nun auch bie Steuerpflicht unferer Lagerhalter noch langer aufrecht erhalten werben. Und richtig, unterm 27. October hat bie Konigliche Regierung folgenbermaßen resolvirt: Magbeburg, ben 27. October 1868.

Auf bie Bewerbesteuer - Reclamation bom 16. Marg cr. eroffnen wir Ihnen, bag wir ben bortigen Magiftrat veranlagt baben, Gie bei ber Gewerbesteuer wieber in Abgang gu bringen, Ihnen Die feit 1. Januar cr. gezahlte Steuer ju restituiren und Gie fo lange fteuerfrei zu laffen, ale Gie nur an Bereinsmitglieder Baaren abgeben und nicht mit bem Dublicum Beidafte maden.

> Ronigliche Regierung, Abtheilung fur birecte Steuern, Domanen und Forften. gez. Ropf.

Nn.

bie Lagerhalter bes Confumbereine, herren Giewert, Liebing und Balter

Meuftabt . Magbeburg.

III. M. 1086.

Gleichzeitig geht bem Borftanbe bes Bereins folgenbes Schreiben gu: Abschrift ber Berfügung ber Königlichen Regierung zu Magbeburg vom 27. b. Mts. theilen bem Borftand wir hierburch mit bem Unbeimgeben mit, Die feit 1. Januar cr. fur bie brei Lagerhalter Ciewert, Liebing und Balter gezahlte Gewerbesteuer in unferer Orte-fteuerfasse in Empfang zu nehmen.

Reuftabt, ben 31. October 1868.

Der Magiftrat.

91 n

ben Borftand bes Confumpereins

8026.

Daß nachher auch bie pro 1867 gezahlte Gewerbesteuer reclamitt und zuruchgezahlt ist, brauchen wir wohl kaum zu erwähnen. K. B. Schulze.

7.

## Stempelfteuer.

# Die Stempelpflichtigkeit der auf die ,,eingetragenen Genoffenfchaften" umgefcriebenen Schulbicheine der Boltsbanten.

(Blatter für Benoffenichaftemefen Jahrg, 1868 G. 125.)

Der Creditverein zu halberstadt hatte in Folge seiner Eintragung in das Genossenschaftes ergister und der damit verkundenen Aenderung der Firma für nötsig gehalten, die dem Glüberschafte erwissen der ausgestellten Schubscheine gegen neue, auf die veränderte Firma lautende Schuldderine ausgestellten Schubscheine gegen neue, auf die veränderte Firma lautende Schuldderine umzutaussen. Es war dies zur Aufreit des zwischen dem Werein und seinen Glädbigen des dies zur Aufreitenderdaltung der Alarheit des zwischen der der einen Glädbigen der Bekribschaftsinsse, die die die die Aufreiten der Verlieben der die Verlieben der d

In feinem "Nachtrage gur IV. Auflage bes Buches: Borfcug- und Crebitvereine als Bolfebanten", fagt ber herr Anwalt, Titel II. G. 34, über biefen Gegenstand Folgendes:

. - - vielmehr beginne man ungejaumt mit ber Umschreibung sowohl ber Activforberungen ber Bereine, wie ihrer Paffiniculben auf Die erft gegenwartig gum Firmenrecht gelangte eingetragene Benoffenfchaft." - Und ferner, Geite 35: .- - Mit ben Documenten über bie Schuldverpflichtungen bes Bereins anderseits find bie Glaubiger ben größten Beiterungen wegen ber Paffivlegitimation fur ben gall ber Ginflagung ausgesett, weil fie es barnach nur mit fammtlichen gur Beit ber Gingebung ber Berpflichtung bem Bereine angehörigen Mitgliedern, aber ale Gingelne und nicht mit bem Bereine und beffen Befellichaftevermogen als ftetiger Rechtseinheit zu thun haben. bier werben baber in ben meiften gallen bie Glaubiger felbit, ber großeren Rechteficherheit halber, neue Documente verlangen, welche fie in Bezug auf Die Caftbarfeit bee Bereins und feiner Dit. glieder nach bem Benoffenschaftegefet völlig ficher ftellen, und man murbe fich in vielen Fallen ihrer Kundigung aussehen, wollte man bies verweigern." Ferner beift es bafelbit: - -"Go wird bie Umidreibung ber Schuldbocumente bes Bereins nicht ju vermeiben fein, -und man foll und barf bie im Bergleich zu ben erlangten Bortheilen hochft geringfügigen Roften biefer Erneuerung ber Schuldbocumente nicht icheuen, um bie einschlagenden Berhalt. niffe in jeber Beife flar ju ftellen und ben Crebit ber Bereine burch biejenigen Garantien au feftigen und gu beben, welche bie Ginfugung berfelben in bas moberne Befellichafterecht im

Gefolge habe. \* 9) Gewiß haben ichon viele Borstande, welche ben oben angesührten Rathichlagen bes Herrn Anwalts Genuge gethan haben, gewänscht, auf die eine ober andere Beise bie Kosten,

<sup>\*)</sup> Bergl. auch Parifiue' Commentar G. 34, Rr. 7 ber Anm. 41.

welche durch die Stempelpflichtigteit ber neuen Ausfertigungen erwachfen mußten, zu ersparen, und auch ber Borftand bes hiefigen Greditvereins hatte wenig Luft, biefe Koften freiwillig gu

übernehmen.

Demgufolge und geleitet von der Auffassung, daß die neuen Schulddocumente nicht anch ein neues Schulddoch in in inch schliegen und daß die Besteuerung der neuen Aussertigungen einer doppelten Besteuerung besselben und daß die Besteuerung des seines daßen aben Besteuerung des seines des Besteuerung des seines des Bortanes das femmen wurde, wandte sich dereilbe an den Provingial. Steuer-Director der Proving Sachsen mit dem Antrage: "Auf die neuen Aussertigungen der Schuldere Seinen bes Bortaneds des Greditvereins zu halderstadt eine auf dieselben Anschaungen gestützte Borstands des Greditvereins zu halderstadt eine auf dieselben Anschaungen gestützte Borstellung dei dem herru Kinangminister. — Dieser zing auf die Sache näher ein, erforderte die Kinerichung des alten wird der Aussellungen der Besteutschaften der Konstellung der der Aussellungen und des Aussellungens der Hohrt der der den Gehalbschaus der Rachbem sernen Geschliches sich siehen der Besteutschaften der der der Gehalbschauften der Besteutschauften der Besteutschaften der Besteutschaften der Besteutschaften der der der Gehalbschaus der Verlagen der Verlagen der der Gehalbschauften der Besteutschaften der Besteutschaften der Besteutschaften der Gehalbschaus der Gehalbschaften der Gehalbschaften aus gewähren, als ihm die nach weislich für die Poroding Sachsen angewiehen, dem Geben der Gehalbschaften der gewähren, als ihm die nach weislich für dass einer Gehalbschaften zu gewähren, als ihm die nach weislich für dasse der Besteutschaften der Gehalbschaften gewähren als ihm die nach weislich für dasse der Gehalbschaften der Gehalbschaften zu gewähren, als ihm die nach weislich für dasse der Gehalbschaften der Gehalbschaften ger Gehalbschaften der Gehalbschaft

3ch theile ben Bortlant bes an ben Creditverein ju halberftabt erlaffenen, endgiltigen Rescriptes bes Provinzial Steuer-Directors ber Provinz Sachsen mit bem Buniche nachstebend mit, biese Mittheilungen mogen noch früh genug kommen, um dem einen ober andern Bereine

gu nuten. Salberftabt.

A. Döring.

No. 810 R.

Magbeburg, ben 16. Juli 1868.

Mittelst Rescripts vom 10. b. Mts. hat ber herr General Director ber Steuern mich auf die Borstellung vom 13. Mai d. 3. nunmehr ermächtigt, event. bensenigen Stempelbetrag, welcher zu ben älteren Schulbverschreibungen des Bereins berwendet worden ist, die auf höhe von 44 Thalern zu erstatten, wenn zuvor die Berwendung des Stempels von 44 Thalern zu verstatten, wenn zuvor die Berwendung des Stempels von 44 Thalern zu vern Schulbverschreibungen nachgewiesen worden ist, was durch beren Borlegung bei mir zu geschehen hat, und ebenso die alteren unbranchbaren Schuldverschreibungen zur Vernichtung eingereicht worden sind

Dem Creditverein überlaffe ich baber, biefen Erforberniffen ju genugen, wonachft wegen

ber Erftattung bas Erforberliche veranlagt werben wirb.

Der Bebeime Ober Finangrath und Provinzial Steuer Director: gez. v. Jordan.

ggez. Engel.

An

ben Crebitverein, eingetragene Genoffenichaft au Salberftabt.

(Blatter fur Genoffenichaftemefen Jahrg. 168 G. 161.)

### Stenerfragen.

Stempelftener fur Soulbiceine, Bechiel und Burgicafte. Erflarungen.

Soon wiederholt haben wir auch über die Stempelstener in dies. Bl. geschrieben, machen aber auch bier leider die Grahrung, daß Rescripte, welche die hoheforden in der besten Meinung erlassen, von den untergeordneten Beanten migverstauden werden und dann Anlag zu allerhand Undequentickeiten für die Bereinsvorsteher geben, die nachträglich erst wieder im Beschwerdeweg von den hohberen Behörden beseitigt werden milsen. Solchen in den bestehenden geselichen Borichriften nicht begründeten Ansorderungen gegenüber ist es zwecknäsig, daß beim Absteunteln der Wechsel u. i. w. zu besodehende Berfahren hier nochmals darzustellen und durch einzelne Berfügungen von Setuerbehörden näher zu erläutern.

Dann aber ift eine wiederholte Behandlung gerade biefer Fragen beghalb gerechtfertigt, weil die Stempelfteuer eine fur die neuerworbenen Preugischen Provingen ungewohnte

Befteuerung. 355

Steuer ift, mit welcher bie bortigen Bereine noch nicht recht umzugeben wissen, und bie fie sich baber wohl oft mehr erschweren als nothig ist. Ihnen wird also eine Anweisung, wie bierbei zu versabren, nicht unerwünsch jein.

Es ift zunächst darauf aufmerklam zu machen, daß Schuldschein über Summen von Thir an einem Stempel von 1/12 pct. unterliegen, bergeftalt daß Schuldscheine von 50 febr. von 201 bis 400 Chr. einem Stempel von 10 Sgr., von 401 bis 600 Thir. einem Stempel von 15 Sgr. u. i. s. für je 200 Thir. um 5 Sgr. mehr ersorbern. Sind die Schuldscheine auf einem Stempelbogen von den vor diersteinschien Betrage gescheiden, o bedarf es einer Ausstrumg des Stempels nicht, sind aber die Schuldscheine, wie dies in der Regel bei den Bereinen der Fall sein wirt, auf ungestempelte Bogen geschrieben oder gedruckt, so genügt es nicht, daß eine Stempelmarke von dem erforderlichen Betrage darauf gestlech wird, sondern es muß dann der Schuldschein innerhalb 14 Tagen nach seiner Unterzeichnung der Steuerschörde zur Kassirung des Stempels eingereich werden. Eine Kassirung durch den Gläubiger oder Schuldschein der Schuldschein der Behörde als die Steuerschörde zift wirtungslos, so das her Unterzeichner des Schuldsschein der Schuldschein der

Wenn nun unter dem Schulbichein, wie dies in der Regel bei dem Bereinen der Fall sein wird, die sich noch der Schuldicheine zur Berkriefung der Forderungen an ihre Mitglieder bekienen, eine Burgichafts-Clausel, welche der Burge bezw. die Burgen unterschrieben haben, sich befindet, jo unterliegt diese der jur "Burgichaste-Ettlärungen" geltenden Setempelsteuer von 15 Sgr. für alle Veträge von 50 Thir. oder mehr, ohne Ruckficht auf beren Sobe. Ein Schuldschin über 100 Thir. mit einer Burgschafte-Erflärung derunter fostet also zusammen 20 Sgr. Setempel oder 2/3 vost. des Vetrags — eine Belastung, die verhälten inigmäßig um so brückender wird, je mehr sich die Schuldschein bem untersten stempelpsflichten ketnegen die der die Vetrage von 50 Thir. nähern, und die also die undemittelten Vorschusempfänger am schwer-

ften trifft.

Schon bie bobe bes Stempels fur Schulbicheine follte baber alle Bereine veranlaffen, ftatt berfelben Bechfel bei fich einzufuhren, beren Anwendung jest um fo weniger Bebenfen unterliegen fann, als mit ber Aufhebung ber Schulbhaft auch ber Wechselarreft aufgebort hat, ber namentlich in vielen fleinen Statten ben Bechfel unbeliebt gemacht bat. Der Stempel für Bechiel beträgt nur 1/24 pCt., indem bie Stempelpflichtigfeit ebenfalls mit ber Summe von 50 Thir. beginnt, jo bag zu Bechieln von 50 bis 400 Thir. ein Stempel von 5 Sgr., von 401 bie 800 Thir. ein Stempel von 10 Sgr. u. f. f. fur je 400 Thir. 5 Sgr. Stempel mehr erforderlich ift. Außerdem besteht bie Erleichterung, bag fur gezogene Bechsel gestempelte Formulare bei ben Steuerbehörben und Stempelnieberlagen ju baben fint. Es fonnen fich alfo biejenigen Bereine, bie fich gezogener Bechfel bebienen, und benen bie bei ben Steuerbehorben fauflichen Formulare jufagen, fich biefelben fo auf bie billigfte und bequemfte Beije verschaffen, ohne bag es nach bem Gebrauch bes Formulars etwa noch einer Raffirung bes Stempels bedurfte. Aber auch fur biejenigen Bereine, benen bie bei ben Steuerbeborben fauflichen gestempelten Formulare nicht zweckmaßig erscheinen, ober Die beghalb feinen Gebrauch bavon machen tonnen, weil fie fich ber trodenen Bechjel bebienen, befteht eine abnliche Erleichterung. Gie laffen fich Formulare bruden , wie fie ihren Anforderungen entsprechen , und reichen fie in größerer Bahl unausgefüllt ber Steuerbeborbe jur Abstempelung ein. Dabei ift nur Gines ju beobachten, bag namlich linke oben ober an ber Geite quer auf bas Formular gebrudt ober gefchrieben wirt, auf welche Gumme bochftens ber Wechfel, ju bem es als Rahmen bient, lauten barf, indem nach biefer Gumme bie Stenerbeborbe es mit bem entfprechenben Stempel verfieht, ohne einen folden Bermert aber bie Stempelung unausgefüllter Wechfel-Formulare überhaupt verweigert. Es werben alfo g. B. Wechfel Formulare mit bem Bermert: "Bechfel von 400 Thir. und barunter" mit bem Stempel von 5 Ggr. von ber Steuerbehörde abgestempelt, ohne bag bas Formular irgendwie ausgefüllt ober unterschrieben zu sein brauchte. Da es noch in biesem Sahre vorgekommen ist, bag ein Steuereinnehmer in einer ichlefischen Provinzialftadt es fur jeine Amtspflicht gehalten bat, wohl bemertt, wenn ibm Wechfelformulare vom bortigen Borichufperein zur Abstempelung prafentirt wurden, zu verlangen:

1) bag ber Tag ber Bahlung und Rudgahlung auf bem Bechfel vermertt fei,

2) bag ber Empfanger bes Gelbes ober ber Mussteller benfelben perfonlich prafentire, und

3) bag bie Burgen mitericeinen,

jo wollen wir, um allen solchen unberechtigten Anforderungen der Steuereinnehmer bezw. Unterfleuerämter gegenüber ben Bereinen ein Schriftitud au die hand zu geben, auf welches fie sied berufen tonnen, bier ben Beschoit des hauptsteueramts zu Potsbam auf eine bezügliche Beschwerde bes Borschupbereins zu Copenick wörtlich mittheilen:

Auf Ihre Eingabe vom 15. b. M. erwibern wir Ihnen, daß, wie Ihnen durch das Königliche Steuer-Amt zu Sopeniet gang richtig bemeeft worden ift, die Abstempelung eigener Wechselformulare nur bei haupt-Steueramtern, nicht aber bei Unter-Steueramtern, die mit einer Stempelmaschine nicht versehen sind, geschehen darf, wir also auch nicht in der Lags sind, das Steueramt zu Codenich mit der von Ihnen beantragten Ameisung zu versehen.

Bohl aber wird Diejes Umt die von Ihnen ju Diejem Zwede ihm vorgelegten Bechjel-Blankette, jofern Diejelben als jolche mit bem vorgeschriebenen, nach ber Sobe ber bem Bechjel

ju gebenben Baluta fich richtenben Bermert, 3. B .:

"Bechiel von Thaler Bierbundert und barunter"

versehen sind, gegen Erlegung des betreffenden Steunpelbetrages, mit den durch die Berfügung bes Königlichen Finang-Ministerii vom 14. Kebruar d. J. vorgeschriebenen Steunpelmarken versehen, wenn Sie es nicht vorzieben sollten, in Stelle Ihrer eigenen Wechselklanketts, sich der bereits gestempelten Formulare, welche Sie auch bei dem Steueramte zu Cöpenick a 5 Spr. bis zu 1 Thir. pro Stuck erhalten konnen, zu bedienen.

Die Unlagen Ihrer Gingabe erfolgen bierneben gurud.

Potebam, ben 17. Juni 1865.

Ronigliches Saupt. Steuer-Amt.

Un ben Borftand bes Borichugvereine ju Copenid.

Bu banden bes herrn Martin in Copenid.

Dieselbe Entscheidung hat fürzlich bas hauptsteueramt zu Schweidniß auf eine Beschwerte bes Borichus: und Sparvereins zu Ernsbort, welchem bas Untersteueramt zu Reichenbach bie Abstempelung solcher Blanketts verweigert hatte, getroffen und lehteres mit der nötigen Anweilung verschen.

Die Anwendung biefes Berfahrens überhebt die Bereine der unerträglichen Unbequemichten, ihre Bechiel in jedem einzelnen Falle erft der Steuerbehorde zur Stempelung einschieden zu mussen, werd in der eine bagogen nur die Infen fie veraussagten Stempel und muffen sch voreiben, bei der Ausfulung der Kornnulare leinen Irrthum zu begeben, weil die nupliese Berwendung bes Formulars sie immer zugleich den darzuf veraussagten Stempel koftet.

Eine weitere Frage nun, die neuerdings wiederholt Gegenstand von Erörterungen gewesen ist, ist die, ob für Wechsel, welche von den Bürgen unter hinzusigung der Werten eine in besonderer Bürzigkahristempel zu entrickten ist. Diese Frage ist deshald von großer Wichtigkeit, weil die meisten Bereine, die Witzliederwechsel nicht weiter begeden, und die deshatigkeit, weil die meisten Bereine, die die Witzliederwechsel nicht weiter begeden, und die deshatigkeit, weil die meisten Bereine, auch den aus verschieden Gründen (man verzl. die 4. Aufl. des Buche des Antwalts: Verschussund Greditvereine u. s. w. S. 112—130) sehr zwecknäßigen Jush als Bürge der Unterschrift des Bürgen hinzusigen lassen, und davon fünstig absehen müßten, wenn aus Ernub bieser Wechselastung von 15 Sgr. an Stempelgebühren unterläge. Es träte dann die früher ihon so vielsach besprochene Frage an die Bereine von neuem heran, welche andere Form des Wechsels nun, nachdem die zwechnäßigste ihre Anwendsatzeit verloren, am meisten zu empfehlen wäre.

3nbeg ift burch eine Entscheidung bes Provingial-Steuer-Directors von Schleften neuerbings unzweselchaft setzgeitellt, daß die Wechsel wegen bes Zusabes aus Burges bent Murgschaftsstempel nicht unterliegen. Gin Reservieb bes Provingial-Steuer-Directors von Schleften an die Regierung zu Breslau vom 7. Juni d. I., in welchem es beigt:

"Es tommt in neueiter Beit vielfach ju meiner Kenntnis, bag bie Borftante von Darlehns- und Untersiuhungs-Kassem Bechjel und Schuldverschreibungen ber Dahrlebne- empfanger und bie barunter befindlichen Burglogiste-Erflaungen annehmen, ohne barunt au

balten, bag gu ben Urfunden ber tarifmagige Bechfel-Schuldverichreibunge. refp. Cautione.

ftempel permenbet mirb u. f. m."

hatte bas Rreis. Steueramt ju Glat babin ausgelegt, bag bie Borte "als Burge" ale Burgichafte. Erflarung angufeben und beghalb ftempelpflichtig feien. Der Borichugverein ju Blat, ber hiervon junachft betroffen murbe, entrichtete auf ben Rath ber Unmaltichaft gmar in einem Falle ben verlangten Burgichaftestempel von 15 Ggr., reichte aber fogleich eine Beschwerbe begwegen an ben Provingial-Steuer-Director ein, auf welche folgenber Beicheit erfolgte:

Das Steueramt zu Glat hat zu einem bemjelben von dem Vorschuftverein baselbst vorgelegten Bechsel über 200 Thir. Stempelmarten im Merthe von 20 Sgr. verwendet und taffirt, mabrend bagu nur eine Stempelmarte von 5 Ggr. ju verwenden mar, und find

mithin "15 Ggr." indebite verbraucht morben.

Das Ronigl. Saupt-Boll-Amt wird beghalb angewiesen, biefen Betrag mit 15 Ggr. an ben Gingabler, ben genannten Borfdugverein ju Glat 3. 6. bes Borftanbebirector Schmibt gegen Quittung ju erftatten und ale Stempelfteuer-Reftitution ju verrechnen. Der Provingial-Steuer-Director.

3. B.: ber Dber-Regierungerath gez. Reinharb.

Un bas Ronigl, Saupt-Boll-Amt ju Mittelmalbe.

Abichrift unter Bezugnahme auf bie allerhochfte Orbre bom 3. Januar 1830 -Gefetsammlung 1830 C. 10 - und ben § 2 bes Gefetes vom 26. Mai 1852 - Gefetsammlung 1852 G. 299 -, wonach ber Betrag ber fur einen Bechfel zu entrichtenten Stempelabgabe baburch nicht erhobt wirb, wenn in bem Wechsel felbft Burgichaft fur beffen Bablung von einem Dritten geleiftet wirb, gur Renntnignahme.

Der überreichte Bechfel folgt anbei gurud.

Der Propingial. Steuer. Director.

u. f. m.

Die bier angezogenen Bejetefftellen ichliegen in ber That jeben Streit uber bie borliegende Frage fur bie Butunft aus und geftatten une, es als einen ungweifelhaften Borgug ber Wechsel por ben Schuldicheinen fur Borichugvereine ju constatiren, bag fie nicht nur einem erheblich niedrigeren Schuldverichreibungestempel unterliegen, fonbern auch vom Burgichafte.

ftempel (Cautionsftempel) gang frei finb.

Schlieglich wollen wir noch fur Benoffeuschaften, Die fich in eingetragene Benoffenschaften umwandeln und beghalb ihren Glaubigern neue auf bie veranberte Firma lautende Schulb. bocumente ausstellen, wiederholt auf bas G. 126 b. Bl. mitgetheilte Rescript bes General. Steuer. Directore aufmertjam machen, welches wir ber Rubrigfeit bes Salberftabter Crebitvereins verbanten, und welches bie mit folden Umidreibungen verbundenen Stempelfoften ben Bereinen erfpart. Bur Bermeibung von Digverstandniffen fugen wir nur bingu, bag jenes Refcript fich allein auf biejenigen Schulbbocumente bezieht, welche ber Berein feinen Glaubigern gegeben bat, nicht auch auf bie, welche ber Berein von feinen Schuldnern in Sanden bat. Fur lettere, bie ja boch alle im Laufe von 3 Monaten fällig werben, ift bas Bedurfnig einer Umfdreibung nicht fo bringend, und es tann überbies bei allen Bereinen, bie fich ber Bechfel bebienen, biejem Bedurfnig ohne irgend melde Untoften baburd abgeholfen werben, bag ber Raffirer ober bas fonftige Borftanbemitglieb, welches in ben Mitglieberwechfel formell als Bechfelglaubiger bezeichnet ift, alle bieje Bechfel nur auf bie eingetragene Benoffenicaft inboffirt.

Die Unwaltichaft.

## Bur zweifachen Barnung.

(Blatter fur Genoffenichaftemefen Jahrg. 1869 G. 56.)

In Riefenburg, einem Stattden bes Rreifes Rofenberg, Regierungsbezirfs Marienwerber, beftebt feit einigen Sahren ein Borichuftverein. Dag er eine eingetragene Genoffenschaft ift, haben wir nicht gehort. Bei bem Bereine bestand bie Ginrichtung, bag bie Mitglieder über Die erhaltenen Boricuffe Bechiel ausstellen muften, und war babei bie Unfitte eingeriffen, bie Bechfel nicht ftempeln ju laffen, wenn auch beren Betrag bie Stempelung erforberte. Im Laufe des Sahres 1868 ereignete es fich, daß einzelnen Mitgliedern die erbetenen Borichusse

abgeschlagen wurden, daß ferner Berichusse gegen einzelne Mitglieder eingestagt werden mußten. Diese sichten fich daburch verlebt und benancitten, um sich Genugthung zu verschaffen, bei Assach Kollen Regierung zu Marienwerder: daß bie in der Kasische Berichuspereine besindlichen Wechten gegen der eine Giner solchen niederträchtigen Handlungsweise, nach welcher Beigelne sie vermeintlich erlittene Unbill sich durch Zenunciationen bei den Behörden gie atchen bei Behörden, den die Aufgen indet, begagnet man in Westpreußen sehr dausge, Gestens der Behörden gier atchen ber Behörden, den der Benunciationen eine willtemmene Handhabe zur Einmischung in alle möglichen Berhältnise darbieten, wird beinessen der um mögliche Aufmertjantleit gewöhnet. Die Regierung zu Mamitiewerbe entstantbe jeder einen Gemissfante also Riesenung und ließ purch biesen jamitiewerber entsantbe jeder einen Genmissfante nach Riesenung und ließ purch biesen jamitiewerber entsantbe jeder des Berichuspereins revidiren. Diese Revision, die der Berein widerstandsles gestattete, ergach, daß 200 ungestempelte Wechtel werhanden waren und für dieselben eine Stempelstrafe von 1500 Chier, entrichtet werdern muß.

Die Preufischen Borichugvereine mogen fich biefen Borfall gur Barnung gegen bie bei

vielen fehr beliebte Nichtstempelung ftempelpflichtiger Bechfel bienen laffen.

Die Westpreußischen Verschüpigereine ileben es vorzugemeise, ein einfames Leben zu sübere. Sie meinen, sich seicht genug zu sein. Ein für weltpreußische Venossenschaften gegenübeter Predingialberband hat sich nach 3jähriger Erstlern aufgelöft, und der Verland für Dinud Westpreußen gabt in letzterer Proving nur vereinzelte Theilnehmer in dem Theile redienen in beier weltpreußischen Seldstegen zu der geschliche Juliammenleben auf. Wit einen in dieser weltpreußischen Seldstegenügsamseit nur ein Jeugnis spiegburgerlicher Beschwardsbeit erblicken, die stete nachtseitige Kolzen haben nuß und jedenfalls auch jene eigentstämliche Winfallung der Seldstessen hat, welch gebe vermeintige India durch Innesimalike Aufglung der Seldststiße veranlagt hat, welch gebe vermeintige India durch Unredunger Berschulgerein, beweisen deutsche fach welche Verade sollen bertick, daß die westpreußischen Genossen der im Riesenburger Berschulgerein, beweisen beutlich, daß die westpreußischen Genossen der bei verfüllichen Wirkungen des

"Lebe im Gangen, Schließ an ein Ganges Dich an"

sehr wohl brauchen können. Der Riefenburger Berein hat nech in anderer Beziehung die nachtseiligen Folgen seines Bereinzelungskriedes erfahren müssen. Durbe er dem in der Proving bestehenden genossendatlichen Bestehande sich angeschischen haben, so würde er sich leicht leicht gegen die ihm von der königlichen Regierung zu Marieuwerder zugemustete Revissun seiner Wechselbestände haben schüblern Können. Auf dem 5. Berkandstage der Proving Preußen ist ausderfallich über die Frage verhandelt, wie sich die Borschuspereine den erwähnten Zumuthungen der Etempelschörte gegenüber zu verhalten haben, und ist dabei bervorgehoten, das beise Zumuthung mit Rocht von vielen Wereinen zumuthung der Verhört der der der der der Verhört der der Verhört der Ver

# Berichtigung der zweifachen Barnung in Rr. 14 und Beiteres zur Barnung.

(Blatter fur Genoffenschaftemefen Jahrg. 1869 G. 120.)

Bei Besprechung ber bem Berschüßberein zu Riesenburg in Westpreußen burch Richtempelnng seiner Wechselesstände erwachsenen Nachtseile in Nr. 14 b. Bl. machten wir dem Berein den Berwurf, daß er die Revision seiner Wechselschände dem zu diesem Wech von der Regierung Marienwerder entseuden Gemmissar wierestandslos gestattet habe. Nachdem wir seeden Kenntnis von dem Vericht über den diesenkennbestag der Erwerfed. und Wirfschaftsgenossenschaften in der prowing Preußen erhalten haben, mussen wir diesem Verwurf widerrussen. Wie nämlich ein mit dem Borgange besannt gewordener Deputitrer aus Westpreußen mittheilte, hatte der Rendant des Niesenburge Vereins das Unsinnen des Etempeliseals auf Revision der Wechselsbestände ebenfalls mit dem Estwarden das hebt zu Revision nicht

habe, abzuwenden gesucht; er mußte aber, nachdem der Staatsanwalt Befehl zur gewaltjamen Gröffnung der Kassenbefatter ertheilt hatte, der Gewalt nachgeben (S. 9 des Berichteb.)
Dir glauben siernach dem Kendanten des Riesenburger Borssusgeren (S. 9 des Berichteb.)
Dir glauben siernach dem Kendanten des Riesenburger Borssusgeren ist Ertsteinen abgeden zu mussen der eine gegenüber so gehandelt hat, wie er handeln mußte, und nichts derabsammt hat, um den tobsenden Schaben von dem Berein abzuwenken. Dieseingen Bereine aber, die die Unstite der Nichtstempelung ihrer Bechselbestände bei sich haben einreißen lassen mögen daraus ersehen, daß ihre Gigenschaft als Privatperson sie keineswegs vor den solgenschweren Revisionen des Stempelsteals sichert, da ihm der Staatsanwalt, mittelst einer nötbigenfalls durch Gewalt zu erzwingenden Haussuchung, den Weg in ihre Arnheims bahnen und ihm die ungefempelten Bechselbestände jederzeit in die Hände liefern kann. Der Berein, der seine Mitglieder vor ben siehe untlebsamen Kolgen der Stempelstrasen solch wirt, wird daher unbedingt darauf jehen mussen, das bei ihm nur gestempelten Wechsel hinterlegt werden.

Gegenwartig ist die Annahme ungestempelter Bechsel für die Bereine und beren Beamte giemlich ungefährlich. Bom 1. Januar 1870 ab aber wird das anders. Mit diesem Tage tritt das Geseh, betreffend die Bechselstempelsteuer im Nordbeutschen Bande, in Kraft. Dasselbe enthält ganz besonders strenge Bestimmungen über die Annahme ungestempelter Wechsel

§ 4 bestimmt: Fur bie Entrichtung ber Abgabe fint ber Bunbestaffe fammtliche Perfonen, welche an bem Umlaufe bes Bechfels Theil genommen haben, folidarifch verhaftet.

§ 5 lautet: Als Theilnehmer an bem Undaufe eines Bechfels wird hinfichtlich ber Steuerpflichtigfeit angesehen: ber Aussteller, jeder Unterzeichner ober Mitunterzeichner eines Grober fannents ober einer anbern Bechfelerfarung, und Jeder, ber für eigne ober frembe Rechnung ben Bechfel erwirbt, veräußert, verpfandet ober als Siderbeit annimmt, zur Jahlung prafentirt, Jahlung barauf empfangt ober leiftet, ober Mangels Jahlung Protest erheben lätz, ohne Unterschied, ob ber Rame ober bie Firma auf ben Bechsel gefetzt wird ober nicht.

Rach § 15 beträgt bie Strafe fur Nichtentrichtung bes Stempels ben funfzigfachen Betrag ber hinterzogenen Abgabe und ift bon Jebem zu bezahlen, ber ber nach §§ 4—12 ihm obliegenben Berpflichtung zur Entrichtung bee Stempels

nicht nachgetommen ift.

Nach dem 1. Januar 1870 werten also alle biesenigen Bereinsbeamten, welche ungestempelte Wechsel als Sicherheit sur Vorschüssen, elbst straffällig und werben nicht unbekeutende Gelbussen au gahlen habem, und hie werben, um dies Unannehmulichkeiten von sich abzuwenden, gut thun, die Vorschüssehmer bei Zeiten an die Stempelung der Auchstelegenden Wechsel zu gewöhnen. Manche Vereine lassen, um die Stempelung der Wechsel zu berrmeiben, diese ganz oder theisweise unausgefüllt unterschreien. Dies Verschiel zu felenklichen der Verschiel zu siehen die eine Mechsel, und sehre der Ausgehofel zu kendellich werden die Verschied unter seinen Activis aufstührt, desehr deren, der unwollständige Wechsel als Wechseldselbschieden unter seinen Activis aufstührt, desehr dem keine Täusschung. Alle diesellsfande sind zu vermeiden, wenn die Vereine ihre Kunden zur Stempelung der Wechsel aufsten.

# C. Rechts= und Organisationsfragen.

1.

## Das Gintrittsgeld in den Genoffenschaften.

(Innung ber Bufunft, Jahrg. 1865 G. 73.)

ĭ

In vielen Borichus um Refervesents fliesenden Jahungen neu eintretender Mitglieder, nicht unerhebelich zu erhöhen, nammellich beigenigen Grenzen zu überschrieten, welche Schulze-Leitzich zu erhöhen, nammellich beigenigen Grenzen zu überschreiten, welche Schulze-Leitzich in seinem Buche: "Berschusse und erreitvereine als Beltekanten" (3. Auflage, S. 52 u. 53) als nothwendig empficht.") Dies veranlagt mich, die Frage, wie boch das Eintrittsgeld bei den verdreiteisen Genosieren, den Robsteff-Alsociationen und den Genigmereinen, zu normiren sei, einer einzehenden Prüfung zu unterzieben.

Für die Borichusvereine halte ich die von Schulze am angegebenen Orte aufgestell-

ten Grundfage fur unangreifbar richtig. 3ch formulire fie babin:
1) Gintrittegelb ober Ginfaufegelb neu eintretenber Mitglieder ift jur Bilbung refp.

Berftarfung eines Biefervefonds ju verwenden.

- 2) Ein Gintrittegelb fann erst geforbert werben, wenn bereits ein Reservefents, also ein Gesammteigenthum bes Vereins vorhanden ist. Die Stiftungemitglieder find bavon frei, es fei benn, bag fie fich ber Rublichkeit bes Fonds halber zu fleinen Beitragen entschlieben sollten.
- 3) Das Gintrittsgelb barf nicht hober fein, als ber ungefahre Antheil, welchen bas gutretenbe Mitglied bei Auflösung bes Bereins vom Refervefonds (als Stammtapital) erbaiten wurde.

4) Das Eintrittegelb barf niemals fo hoch fein, bag es weniger Bemittelte gang vom Beitritt abschredt; es muß vielmehr nach ben Berhaltniffen ber am Orte wohnhaften

Arbeiter und fleinen Sandwerter abgemeffen werben.

5) Das Eintritisgelb ift in mehrere Sahresbeitrage ju gerlegen, bamit eb ben Unbemittelten weniger ichwer fällt und bie ohne ibre Schulb balb nach bem Gintritt wieber Aussicheiben nicht einen zu großen Berluit erleiben.

Bur Erlauterung legt Schulge bar, wie man es in Delitich gehalten bat. Bur befferen Charafterifirung bes Berbaltniffes, in welchem bort Gintrittsgelb und Refervefonds ftanden,

moge umftebente, von ber Reorganifation bes Bereins beginnente Sabelle bienen,

"Den Sah" von 20 Sgr. fofort und 10 Sgr. in zwei Jahresbeitragen "zu erhoben, lag selbst bei weiterem Unwachsen bes Reservesonds nicht in Absicht."

Seben wir uns nun bie eben entwidelten Grundfage Schulze's und bie Grunte, welche

für Abweichungen bavon geltend gemacht werben, genauer an.

Ein neubegrundeter Borichugverein hat gar tein Eintrittegeld ober doch nur ein fehr geringes zu erheben, — biefer Grundiah liegt eigentlich jo auf ber hand, bag bie in ben letten Jahren vielfach vortommenten Abweichungen ichwer erflätlich er-

<sup>\*)</sup> Bergl. ,3nnung\* 1865, Rr. 5 G. 38.

| I.    | II.<br>Mit-<br>glieder-<br>zahl. | III,<br>Refervefond, |                         | 1V.                                |                    |                          |  |  |  |
|-------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------------|--|--|--|
| Zahr. |                                  |                      |                         | Gintrittegelb.                     |                    |                          |  |  |  |
|       |                                  | a.                   | b.<br>pro Ropf<br>Thir. | a.<br>fofort zu<br>erlegen<br>Sgr. | b.                 | Summa<br>bon<br>a. u. b. |  |  |  |
|       |                                  | Summa.<br>Thir.      |                         |                                    | Jahresbeiträge.    |                          |  |  |  |
|       |                                  |                      |                         |                                    |                    |                          |  |  |  |
| 1852  | 30                               | 129                  | 4,3                     | _                                  | 4 Jahr à 21/2 Ggr. | 10                       |  |  |  |
| 1853  | 175                              | 202                  | 1,1                     | 5                                  | 4 , à 21/2 ,       | 15                       |  |  |  |
| 1854  | 210                              | 235                  | 1,1                     | 10                                 | 4 , à 21/2 ,       | 20                       |  |  |  |
| 1855  | 256                              | 255                  | 1,0                     | 15                                 | 4 . à 21/2 .       | 25                       |  |  |  |
| 1856  | 301                              | 303                  | 1,0                     | 15                                 | 6 . à 21/2 .       | 30                       |  |  |  |
| 1857  | 350                              | 368                  | 1,0                     | 15                                 | 6 . à 21/2 .       | 30                       |  |  |  |
| 1858  | 382                              | 394                  | 1,0                     | 15                                 | 6 . à 21/2 .       | 30                       |  |  |  |
| 1859  | 429                              | 523                  | 1,2                     | 15                                 | 6 à 21/2           | 30                       |  |  |  |
| 1860  | 453                              | 641                  | 1,2                     | 20                                 | 2 . à 5 .          | 30                       |  |  |  |
| 1861  | 484                              | 805                  | 1,6                     | 20                                 | 2 . à 5 .          | 30                       |  |  |  |
| 1862  | 515                              | 994                  | 1,9                     | 20                                 | 2 . à 5 .          | 30                       |  |  |  |

Marlich ericheinen. Gin geringes Gintrittegelb lagt fich allenfalls als Entichabigung fur bie individuellen Roften rechtfertigen, b. b. fur bie Groffnung bes Mitgliebichafte . Contos in ben Beichaftebuchern, fur Ausbandigung bes Abrechnunge. und Statutenbuche, alfo fur Ausgaben und Arbeiten, welche nicht unter Die eigentlichen, Die Bejammtheit betreffenben Ginrich. tungotoften fallen. Bur Unlodung von Mitgliebern ju einem neu entftebenben Berein bient in ber Regel ein Gintrittegelb nicht. Denn Niemand fann ja im Borans wiffen, ob ber Berein, ber erft zu eriftiren beginnt, ibm Ruten ichafft. Wer nicht von vornherein burch genaue Kenntnig von ber Beichaftsgewandtheit und Buverlaffigfeit bes Grundunge.Borftanbes die Ueberzeugung von der Nüglichkeit des Instituts gewinnt, wird mit seiner Entschliegung erst so lange warten, bis er erkannt hat, daß das Geschäft in einer auch für ihn, falls er eintritt, gunstigen Weise betrieben wird. Daß vorsichtige und zuverlässige Personen gerade in ber fofort beginnenben Grundung eines erheblicheren Refervefonds einen handgreiflichen Beweis ber Bertrauenswurdigfeit erbliden, ift nicht anzunehmen. Nicht bie Ausficht, fur Berlufte eine boch immerhin geringe Dedung im Refervefonds ju haben, fonbern bie hoffnung, bag uberhaupt feine nennenswerthen Berlufte vorkommen, bag überhaupt bie Golibarbaft feine Befahr bietet, vericafft bem neuen Bereine Grebit, erwedt Luft, ibm beigutreten. Die erften Leiter mogen alfo im erften Geschäftejahre um fo vorsichtiger operiren, ale noch fein Refervefonde eriftirt. Dann wird tein Berluft vortommen, und ber erfte Jahrebabichlug, beffen ganger Bewinn Refervefonds wirt, ftellt ben Berein als ein Inftitut bar, welchem beigutreten vorausfichtlich nur Rugen und feinen Schaben bringen fann.

Außer dem Reservessonds könnte noch bei dem Eintrittsgeld das Inventar (Mobilien u. s. w) in Vertracht kommen. Aber solches psiezt ansänglich nicht verhanden zu sein. Der eiserne Geltichrank wird erst angeschäft, wenn der regelmägige Kassenbestand so groß ist, daß er für Diete eine besondere Anziehungskraft übt. Dazu treten später ein paar undedeutende Mobilen (Pull, Actenschrenderund). Das ganze Mobiliencon ist auch dei alten Vereinen so unerbebtlich, das es dei Festischung der Gentrittsgeldes keine Veräcksfichtigung verdient.

Der undebingt richtige Grundsah, daß das Eintrittegeld nicht höber sein barf, als ber Betrag, welcher sich bei Division bes Rejervesjends durch die Mitgliedergahl ergiebt, verführt vielsach zu der Meinung, daß er gerade so hoch fein muß, also auch nicht niedriger

<sup>\*)</sup> Das Jahr 1863 mit 504 Mitgliedern und 873 Thirn, Refervefonds nehme ich nicht mit in die Berechnung auf, weil die angebliche Berminderung des Refervefonds beim Mangel aller Berlufte auf einem Drudfehler des "Jahresberichts für 1863" oder auf besondern mir nicht bekannten Berhält-niffen berühen muß.

sein barf. \*) Da sogen die alten Mitglieber: "Wir sabem bem Reierrefonds vormehmlich baverch beichafft, daß wir uns mit einer geringeren Dividende vom Reingewinn begnügt haben;
zeber, der neu singutrit, erhält mit uns den gleichen Antheil am Reservesende, solgtich muß
er durch Singugablung des auf seinen Kepf sallenden Betrages sich diesen Antheil ertaufen."
Das klingt gerecht, es llingt aber auch nur so. In Mirflichkeit steht es anders. Ich wir Davon absehen, daß das Miteigentsum des Eingelmen am Reservesends in unsern Berchuspereinen, wie sie bister allzemein erganistrt sind, keinen in baarem Gelde zu berrchnenden Werth
bat, insefern der Verein nicht auf Zeit geschlossen ist, sondern ewige Dauer beabsschift für die verber gemachten Schulden eintritt und niemals übersehen Mitglied in die Selidarshaft sur die verber gemachten Schulden eintritt und niemals übersehen kann, ob an den ausstehenden Korberungen, den Verschüssen, nicht erhebtigte Verlusse untsehen; für die Verlusse an ben das bassen der Weiselschenen Berchussen.
Mitgliedes, mit seinem Geschäftsantseil und eventuell sogar mit seiner Person sur der
einer Mitgliedes, mit seinem Geschäftsantseil und eventuell sogar mit seiner Person sur der einer Mitgliedes, mit zeinem Geschäftsantseil und eventuell sogar mit seiner Person sur der veiner Mitgliedes aussellich erektunde Mitglieden zu mussen, ist wahrlich erhebtlicher, als das sont insch practisch werbende Miteigenthum an der angesammelten Reserve.

Für ein höheres Eintrittsgelb wird zuweilen geltend gemacht, daß es faule Knuben abschrecken soll. Nach biefem für jeden loglich Denkenden wirflich haarlfraubenden Grunde soll das Eintrittsgeld dasschliche für die Genessenschlichen wirden das die gegen der Selgen der Verarmung bes Einwandernden dessen, Die Vollkewirtischaft verdammt es, — weil es nichts Unspinnigereichen fann, als Semandem die Mittel zum Erwert zu schmaltern, ihn zu beraufen, damit er nur ja nicht verarme. Genau so das hohe Eintrittsgeld. Wer in den Werqueben den unt ja nicht verarme. Genau so das hohe Eintrittsgeld. Wer in den Werqueberein eintreten will, in der Klischt, Vorschüssig zu entnehmen und nicht zuräckzubezahlen, dem kann es auf ein paar Thaler Eintrittsgeld mehr oder weniger nicht ankommen; er macht immer nech ein gutes Geschäft. Also gerade solche Personen werden nicht aufgeschrecht, wohl aber undemittelte, drave, redlich strebende Arbeiter und handwerter, welche eben wegen dieser Eigenschaften als wirthsschaftlich beufende und rechnende Männer den vorausssichtlichen Bortheil mit den Untseiten und den Werluste im Vergleichung sehen missen.

Wollte man das Eintrittegeld als Caution erachten für die Berlufte, welche dem Berein gerade von Demjenigen, der es gaftl, hater erwachen fonten, so ist star, daß es verischen bermessen mußte. Ein bleger Sandarsbeiter, dessen gegenge Berschussischild z. B. niemals mehr als 20 Thie. betragen kann, weil ihm der Bereinsverstand nicht mehr giebt, würde damt im höchsten Maße ungerecht behandelt, wenn er eben so viel Eintrittsgeld gassen sollte, wie der Fabrikant, welcher gleichgeitig Tausende von Ibaleen schwitzig ist. Die Gerechtigkeit spelchen der Fabrikant, welcher gleichtig ist, Die Gerechtigkeit spelchen der Bereinschusselfte gebildet wird aus Ueberschussen von Beingewinn, b. h. aus einem Theile dersenigen Medzinsen, welche der Berechwigenstehmer über die vom Pereine an seine Münligen zu asslenen Jinien zu entrichten hat. Alle selchergestalt in den Reservesends fließenden Beträge entsprechen mathematisch genau dem Berhältnig des Rissessen

<sup>&</sup>quot;) Auch Erlenmeier in dem von mir in Rr. 3 der "Innung", Jahrg. 1864 weitläufiger besprechenn Buche verfallt in dem Trethum, ohne besondere Begründung dem Sah aufgulellen: "Das Eintrittsgeld richtet fich nach der hohe des Refervesonds im Berbaltnig zu der Angab fer Rittgileder."

gefcaften gu begrabiren. - Bon biefen Unichauungen ausgebent, bin ich ber Meinung, bag jur Beit nirgende in Deutschland bas Gintrittegelb über einen Thaler betragen follte, ja bag biefer Betrag, wenn er nicht auf mehrere Jahre vertheilt wirb, an ben meiften Orten icon gu boch ift. Man bebente boch nur, was es fur viele Menichen befagen will, lediglich fur bie immerhin unfichere Ausficht, ju paffenber Zeit fleine Boricuffe ju 7-10 pct. Binfen ju erhalten, einen Thaler baran ju magen! Man berechne ferner, wie viele Jahre ber Theilhabericaft fur biefe mittellofefte Rlaffe ber reblich arbeitenben Bevolferung bagu gehoren, bamit fur bie empfangenen Boricbuffe ein bie Muslagen verlohnenber Binofuß beraustomme. folder Arbeiter vier Jahre Mitglied bes Borichugvereins, bat er alljahrlich einmal auf brei Monate einen Borichus von 20 Thirn, ju 10 pCt. Binfen gehabt und er wird burch irgend welche Umftante genothigt, auszuscheiben, ober er ftirbt, fo murbe er bei 2 Thir. Gintrittegelb 20 pCt. fur bie Borichuffe gegabit haben - einen Bindfat, ber burch eine, über bie gewohnlichen Binfen binaus, brei Sabre lang empfangene Cuperbivibente jum Betrage von 5 pCt. für bie allmonatlich eingelegten 5 Ggr. Guthaben fich nur auf 16 pCt. ermäßigen wurbe. Bei 1 Thir. Gintrittagelb murbe unter benfelben Borausfehungen ber Binofuß ftatt 20 pCt., immer noch 15 pEt. betragen. 3ch meine besbalb, baf es febr erflarlich ift, wenn bei Borichugvereinen, welche balb bas Gintrittegelb von wenigen Grofchen auf einen Thaler ober baruber erhöhen, nachher außer bemittelteren Bewerbtreibenben nur folche fleine Sandwerfer und Arbeiter fich jum Gintritt melben, Die gleichzeitig einen Boricug bringent brauchen und nur burch ben Borid,ugverein ber Gefahr entrinnen, bem Bucherer in bie Sante gu fallen ober ausgepfandet zu werden. Dir gefällt es weit beffer, wenn jeder fleine Sandwerfer und Urbeiter, welcher fich felbstftanbig macht, gleichsam wie bie Unichaffung bes Sandwerfszeuges auch ben Gintritt in ben Borichufgverein als etwas von felbft Gebotenes anfieht, indem er bei bemfelben nur einige Grofden Gintrittegelb baran magt, bafur an ihm eine gute Gpartaffe fur bie monatlich in Korm von Beitragen jum Beidatteantbeil angulegenben Erfparniffe und eine fichere Aushulfe bei jedem Bedarf eines wirklich wirthichaftlich ju verwerthenden Gredites erwirbt. Damit biefe Unichauungen über Borichugvereine in ben unbemittelteren Rlaffen allgemein werben fonnen, raume man bas Sinbernig bes boben Gintrittegelbes fort!

Benn ich vorber fur gang Deutschland bas bodite gulaffige Dag bes Gintrittegelbes auf 1 Ehlr. ichapte, fo icheint bamit ber Umftand in Wiberfpruch ju fteben, bag gerabe in tapitalarmen Begenben (Dberichlefien, Weftpreugen) Bereine biefen Betrag noch fur zu niebrig halten und ber Deinung find, burch hobere Beitrage liegen fich bie noch zu erwartenben neuen Mitglieder nicht abidrecten (vgl. 3. B. Rattowit Rr. 5 ber "Innung", G. 38). Dem glaube ich Folgendes entgegnen ju fonnen. In ben tapitalarmsten Gegenden Deutsch-lands, in Gegenden, wo Bereine haufig froh find, ju 6 pct. Gelb zu bekommen, wo ber fleine landliche Grundbefiger bas, was man hopothefarischen Credit nennt, auch ju 6 pCt. Binfen nicht befitt - vom Personalcrebit gang ju ichweigen -, in folden Gegenden find bie Boridugvereine fleiner Ctatte meift aus ber relativ moblbaben beren Bevolferung gufammengefest. Die Bereinsmitglieber halten bie gangen an Bilbung und Boblftand gu unterft ftebenben Rlaffen, wie die ftabtifchen und landlichen Arbeiter und bie fleinften Grundbefiber flawischer Bunge, noch nicht reif zur Mitgliedichaft, man rechnet gar nicht auf fie, und bie bober ftebenben Rlaffen konnen allerdings jenes Gintrittegelb ohne gu ichwere Belaftung gab. 3d tann mid bamit freilich nicht einverstanden erflaren. Ift nicht gerade in folden Gegenben bas Gintrittegelb auf ben allerniedrigften Gat berabzubruden, bamit aus jenen nicht blos creditlofen, fondern - es mag zugeftanden werben - noch creditunwurdigen Daffen von Sahr ju Sahr immer mehr ftrebfame Perfonen ausscheiben und burch regelmäßige Bahlung ber Monatebeitrage, burch Unfammlung eines Guthabens fich felbit gur Crebitwurbigfeit emporarbeiten? Bollen bie beutichen Sandwerfer, Raufleute und Beamte, welche fich in ben fleinen Stabten bes Oftens mitten unter flawijcher Bevolferung ihren Borichugverein grundeten, mabre Forberer beuticher Gultur fein, fo mogen fie ihre Ginrichtungen fo treffen, bag bie creditlofen Arbeiter und fleinen Befiger, gleichviel ob beutscher ober flawijcher Nationalitat, nicht abgestoßen, sonbern angezogen werben.

Ginen gang bejondern Einwand gegen das Niedrighalten des Eintrittsgeldes hörte ich im Binter in einer Generalverjammlung eines schuell emporgeblubten Berliner Borschulgvereine, ber nicht aus einer Unterstüßungs. Darlehnstaffe entstanden ist, fondern von vornherein mit Sollbarbatt und lovrocentiaer Berzinsung der Borschüle overirt bat. Der Ausschus beantragte und nach lebhafter Discuffion wurde auch beschloffen, bas Gintrittsgelb von 1 Ahr. auf 2 Thir, ju erhoben. Dafur warb unter andern geltend gemacht, bag ber Berein, welcher bei vielleicht 400 Mitgliedern über 70,000 Thir. umgefest hatte, ju groß murbe und ber Ausschuß bie Arbeit nicht mehr bewältigen tonne, man alfo burch ein bobes Gintrittegelb einen Riegel vorschieben muffe. Dier wart also bas Gintrittsgelb gang richtig fur ein hemm-niß ber Ausbehnung bes Bereins erachtet. Die Klage über Arbeitsüberhäufung mag manchem Musichug. Beifiger, ber punktlich allwochentlich einen Abend feinem Bereine gu wibmen bat, aber auch felten mehr zu thun befommt, befremblich ericheinen, und boch mar fie volltommen gerechtfertigt. In jungen Berliner Boricupvereinen muffen meift über jeben Borichuffucher und jeben Burgen zwei Ausschusmitglieber "recherchiren", b. h. die genauesten Erkundigungen über Charafter und Berhaltnisse einziehen, und bas ist in einer Stadt von 630,000 Ginwohnern teine Rleinigfeit; ein einziges Borichuggefuch toftet zwei Ausschugmitgliebern oft einen gangen nachmittag. Dabei pflegen nur ber Raffirer und Controleur ein im Berhaltnig gur Arbeit viel zu niedriges Webalt zu erhalten, alle übrigen bekommen nichts. Es ift flar, bag ein foldes Berhaltnig, welches von ben Ausschufmitgliebern bie bedeutenbften Opfer an Arbeitsgeit ohne eine Gegenleiftung beansprucht, nicht auf bie Dauer moglich ift. Bas folgt baraus? Der Berein muß por allen Dingen fo fonell als möglich ju machfen fuchen, bamit er orbentliche, ben Leiftungen entsprechenbe Gebalter und Remunerationen gablen tann; wie bei jebem Befchaft, fteigert fich bie barauf zu verwendenbe Arbeit nicht nach Berhaltnig bes Umfages. Allen Refpect por ber opferbereiten, von aller Gelbitfucht fernen Thatigfeit jener Ausschuß. mitglieber, - aber ihr Mittel gegen bie ju große Steigerung ber Arbeitelaft ift bas vertebrtefte, mas fich benten laft.

Bei jedem Beschluß, bei jedem Antrage auf Erhöhung bes Gintrittgelbes pflegt man anguführen, bag Schulge-Delibich bie normalmäßige bobe bes Rejervefonds auf 5 bis 6 pGt. bes gangen Betriebssonds angegeben hat. Wenn gleich ich bereits auf bas geeignetere Mittel zur Verstärkung bes Reservessonds hingewiesen habe, so will ich boch über bie hobbe bes Refervefonds einige Bemerfungen bingufugen. Nachbem man in ben letten zwei Sabren allgemein mit Erfolg beftrebt gewesen ift, auf Bermehrung bes Mitglieber . Bermogens, ber Beichafteantheile, binguwirfen, burfte eine gleichzeitige ich nelle Erbohung bes Refervefonts um fo fcwieriger fein, als burch jene Magnahmen bie bivibenbenberechtigten Betrage ftart gewachsen find. In Bereinen, bei benen fich bie mobilhabenberen, großeren Gewerbtreibenben als Borichugentnehmer mitbetheiligen, wird überhaupt ein Refervefonds von 5 bis 6 pCt. bes Betriebsfonds erft nach einer langeren Reihe von Jahren zu erreichen fein. Mus meinen Berechnungen in Dr. 4 biefes Blattes ergiebt fich, bag auf jebes Mitglieb berjenigen Bereine, welche ber Anwaltschaft Abichluffe einsendeten, an Reservefonds burchschnittlich 1861 1,9 Thir., 1862 2,0 Thir. und 1863 2,2 Thir. fielen, und bag babei bie Summe bes Resevefonde erft 2, - 1,0 und 2, pCt. bes gesammten Betriebefonds ausmachte. Gine Steigerung auf 5 bis 6 pCt. ergabe bemnach pro Ropf burchschnittlich 5 bis 6 Thir. Gerade bei febr tuchtigen Bereinen murbe fich aber biefe Thalergahl noch weit hober berausstellen. Beispielsweise murbe ber Refervefonde, wenn er auf 5 bie 6 pot. ju bringen mare, in Gieleben von 6729 Thir. ober 11 Thir. pro Ropf auf etwa 20,000 Thir. ober 33 Thir. pro Ropf, in Roftod von 3204 Thir. ober 2,2 Thir. pro Ropf auf 25,000 Thir. ober 19 Thir. pro Ropf zu erhöhen Bei großen Vereinen, welche in ihrem gangen Weichaftebetriebe ben Charafter wirflicher Depositenbanten angenommen und burch eine Reihe von Jahren ohne nennenswerthe Berlufte gearbeitet haben, halte ich beshalb fur genugent, wenn man bei einem Mitglieberguthaben von 20 pCt. ben Refervefonds nur auf 3 pCt. bes Betriebsfonds ju bringen fucht. Freilich, wenn ein Berein, wie es vorgefommen ift, bei 6500 Thirn. Guthaben, 500 Thirn. Referve und 47,000 Thirn. Schulben einem einzigen Mitgliebe 15,000 Thir, und bavon vielleicht bie Salfte auf Wechfel mit gang unbefannten Namen verborgt - ba ift 3 pCt. nicht genug, ba nuten felbft 10 pCt. noch nicht viel. Bei großen Berluften in Folge folder Befcafteführung moge man aber nicht bie Schulb auf ben ju niedrigen Refervefonds ichieben!

Das nun schliehlich ben letten ber von Schulze über hohe bes Gintrittsgelbes bei ben Borischupvereinen ausgestellten Grundsate anbetrifft, wonach basselbe in mehrere Jahresbeitrage zu gerlegen ist, jo halte ich es fur höchst bebauerlich, bas biefer Grundsat in ben letten Ichren mehr und mehr außer Brauch kommt, und bas lediglich boch nur wegen ber Mehrarbeit. Breisich ist es bequenner, wenn man nur einmal iebes Mitalied in Betreff bes Gintrittsgelbes

au controliren hat. Allein bafür erleichtert jene Bertheilung es weientlich jedem Undemittellen, einem Borichusperein beizutreten, namentlich ber mehr sluctuirenden Levöllerung, welcher signe Schulge-Belibsch so warm bei dem Streit in dem Manchener Darleineberein angenommen hat (vgl. "Innung" Nr. 1 vom Jahre 1864). Sie milbert ferner die so oft beklagte harte, welche dann vorkommt, wenn kaum eingetretene undemittelte Mitglieder versterben, bevor sie von dem Bereine irgend welchen Auhen gehabt haben. Lubolf Parisiuch

# (Innung der Zutunft, Jahrg. 1865 G. 81.)

Bei ben Robstoff-Affischationen bat bas Eintrittsgelb eine wesentlich andere Bebeutung als bei ben Vorschuppereinen. Die Robstoffischaftlication beschränft fich auf ein einzes Sandwerf, sie hat also in Betreff ber zum Eintritt geeigneten Bersonen ihre bestimmte, giemtlich eng gezogene Schranke. Sie hat ferner in sich nicht so febr bie Garantie einer ewigen ober vielsährigen Dauer; eine Auflösung unter Theilung bes Genossenschaftsvermögens kann

eber eintreten und leichter ausgeführt werben, als bei Borichugvereinen.

Die Rohstoffassociation beabsichtigt ihren Mitgliegern etwas zu beschaffen, bessen jeder Einzelne regelmäßig und in ziemlich gleichem Umfange bedarf. Jedes Mitglied braucht die Rohstoffe unumgänglich nothwendig zu seinem Generbe und erhalt bieselben auf dem Associations-lager, auch abzeichen von der in Aussicht stebenden Divideute, billiger als anderewo. Wer in die Association eintritt, thut dies mit der bestimmten Absicht regelmäßiger Geichäftskunde zu werden, er kann den Umsang seines Bedarfs übersehen und weiß, daß derselbe Befriedigung sindet.

Alles dies ist bei den Borschusvereinen anders. Der Eintretende weiß gar nicht, wann und wie oft die zu welcher höhe er den Berein — welcher seine Waare, das Geldbarlehn, nicht billiger, nicht theurer hingiett, als der gewöhnliche Preis ist, — zu benuten Beranlassung findet und ob in solchem Kalle sein Nedursnis wirflic befriedigt wird. Manche Mitglieder werden niemals Kunden des Bereins, andere alle paar Jahre einmal, noch andere sind es regelnaßig; die einen erhalten jährlich durchschustlich wenige Thater, die andern tausente Khater

an Borichuffen.

Dazu tommt, daß bei dem Borschuspereinen saft fein Inventar nothwendig üft, während dei den Rohstoffassociationen das Inventar im Berhältniß zu der Mitgliederzahl meist bedeutend genug ist, um als Theil des Gesellschaftsvermögens neben dem Rersperoesonds dei We-

ftimmung bes Gintrittegelbes Berudfichtigung ju verbienen.

Endlich ist auch der Zwed des Reservesonds in den Rohstoffasscrationen ein wesentlich anderer als in den Borschuspereinen. In den ersteren soll er vorzugsweise die durch Preise schwankungen der Waaren entstehenden Berluste ausgleichen; er soll der Genossenschaft ermöglichen, die eingekauften Rohstoffe, auch wenn ihr Marktpreis während der Lagerung erheblich siel, doch zu dem marktgangigen Detail-Berkaufspreise oder noch unter demielben zu verkaufen. Jur Deckung von Berlusten durch Jahlungsunfähigkeit der Mitglieder ist en nich nich inch bekungten. Denn das Greditien gefort nicht zu den Erfordernissen der Nohstoffasseciationen.

Diefes verhangnigvolle Greditiren führt mich freilich auf die zwei Arten ber Robftoff.

affociationen, bie ich ftreng gefondert wiffen mochte:

a. Die reine Rohftoffassorion, welche aus bem Grebitiren fein Geschäft macht, adso entweber nur gegen baar vertauft ober boch nur bis auf Sobe bes Guthabens (allensalls noch barüber sinaus bis auf einen bestimmten Bruchtbeil ver Caution bes Lagerhalters unter beffen Burgichaft.) bie Baaren gegen Zindvergutung creditirt.

b. Die Robstoff. und Creditafforiation, wie ich fie ein fur allemal nennen will, welche boberen Credit gewährt und bemnach bas Creditiren zu ihrer zweiten Geschäfts.

branche macht.

Diefe zweite Art hat bei bem Greditiren alle die Sicherungsmaßtrageln zu treffen, welche von Warfengereinen geboten sind. Denn das genossenschaftliche Creditiren bes Kauspreifes von Waaren ist nicht anders zu behandeln, als bas genossenschaftliche Darleisen bes baaren

<sup>\*)</sup> Bgl. Coulge-Delipich in ber Innung 1864 Dr. 9 G. 92.

Geldes; und so lange dieser Grundsat nicht bei allen Rohstoffassociationen als nothig anerkannt wird, so lange werden wir alljährlich von den kaum zu verwindenden Berlusten und dem

Untergang von fo und fo viel Robitoffaffociationen boren.

"Bar bie zweite Art ber Rohftoffasscationen nur als ein Misperstandnis ber ersteren Art zu erachten, so würde ich sie bei meiner Auseinandersegung nicht zu berücksigen basenen Allein es läßt sich nach ben bieherigen Grabrungen nicht im Arerbe stellen, daß bei einzelen. Gewerken, namentlich bei den Schneibern, eine hohe Creditzewährung schwer vermeidlich, also eine Combination der Rohstoffasscation mit dem Creditzewährung schwer vermeidlich, also eine Combination der Rohstoffasscation find naturisch Verlugt durch ererbigewährung welche bei der reinen Rohstoffasscation nur durch schlechte Geschäftsleitung, mangelhafte Controlle oder durch Vertug entstehen — gang unausbleiblich und es ist also auch ein entsprechend hoher Reiervesonds zur Ockung derielken anzulammeln.

Rach biefen Borausbemerkungen formulire ich meine Borfcblage über bas Gintrittegelb

ber Robitoffaffociationen babin:

1) Eintrittegelb ober Einkaufsgelb neueintretenber Mitglieber, welches zur Bilbung refp. Berftattung eines Biefervefends zu verwenden ist, kann erft geforbert werben, wenn bereits ein Gesellichafteigentim, alie ein Inventar ober ein Refervefonds, vorhanden ift.

2) Die Bobe bes Gintrittegelbes ift von ber Generalversammlung periodisch - in ber

Regel alliabrlich - feftgufeben.

3) Bei Rohftoffassociationen, welche ben Mitgliedern nicht über ihr Guthaben hinaus creditien, — reinen Rohstoffassociationen — ift bas Eintrittsgeld in ber hobe bes ungefähren Antheils zu bemessen, welchen bas zutretende Mitglied bei Auflösung ber Association vom Gesellschafteigenthum (vom Reservesende und vom Ericke aus dem Innentar) erhalten würde.

Bei Rohltoffaffociationen, welche Mitgliedern über ihr Enthaben hinaus creditiren, — Rohftoff und Creditassociationen — ift das Eintrittsgeld im umgekehrten Berhaltnif zu bem Rifico, welches das zutretende Mitglied in Betreff ber früheren Creditirungen mit übernimmt,

entsprechend niedriger gu bestimmen.

4) Sollte das Eintrittegeld bei einer folden Bemeffung so hoch werben, daß es unbemittelteren handwerkern ben Beitritt erheblich erschweren ober gar unmöglich machen wurde, so

ift es in mehrere Monate- refp. Jahresbeitrage ju gerlegen.

Mur die Sabe 2 und 3 bedürfen noch einiger Erläuterungen. Diejenigen Gründe, mit welchen ich in bem ersten Theile biese Auflages (Mr. 10 © .74) die Meinung bekämpfte, daß das Gintertitägeld bei Berichusgereinen sich seitsjich nach der Hobe des Kelervefends in Berhältniß zur Mitgliederzahl zu richten habe, tressen auf reine Rohstossalciationen nicht zu, das ergeben sown die berausgeschickten Erwögungen. Da das neueintretende Mitglied sosort Wilteigensbiumer des Geselschaftevermögens wird, ohne sich zu einer erheblichen Gegenleistung zu verpflichten oder ein neuenenverthes Risco zu übernehmen, da serner die Erssten zu gewertlich ermöglicht, so ist es gerecht und nicht unbillig, die Mitgliedsguete vom Wertse der Kohstessermögens als den Kausspreis fer Ausstreit für den Antheil am tehteren, d. h. als Einsausspreis seinglich, sie den Kausspreis festzusteren.

Das Menige, was ich in Soulge Delibigo's Schriften über bas Eintrittsgeld ber Rohflefasschationen sinde, steht meinen Aussisherungen nicht entgegen. In seinem "Alscalitionsbuch für deutsche handwerfer und Aussischer (1853) theilt er mit, daß die Schuhmacker-Alscaliton zu Delibisch anfänglich tein zum Reservessond fliegendes Eintrittsgeld, sodann zwei Thir. und endlich sind Thir. von den neueintretenden Mitgliedern serdertet. "Aue ist, um die Unwermögenden durch eine solche Summe nicht abzuschereten, nachgelassen, das ist, ein Thir. sofort, der zweite Thir. deim nächsten Meßeinkauf zu zahlen ist, die übrigen dere Thir. dagegen in den ersten dere Underschung auf die Dividende allmälig getigt werden. In dem "Rermalstaut für Schubmacher-Gemossenschaften (Innung der Aufunft, Jahrz. 1864 Ar. 9 S. 91) ist in § 5 nur vorzeschrieben, daß sammtliche Mitglieder verpflichtet sind, "zur Berstärtung des Reservesends ein seiner Sobe nach von der Generalversammlung periodisch

Sangt nun bei ben reinen Rohftoffassociationen bie Sobe bes Eintrittsgelbes wefentlich von ber Sobe bes Reservefonds ab, fo werbe ich auch bie Frage erortern muffen, wie boch

<sup>\*)</sup> Bgl. Schulge-Delipich, Innung 1864 Rr. 9 G. 92 Anmertung.

ber lettere ju normiren fei. Die Antwort lagt fich nicht, wie bei ben Boricupvereinen, burch einen Procentfat vom Betriebsfonds ausbruden. Da ber Referuefonds vorzugeweise tie Preisreductionen eingefaufter lagernber Robstoffe ju beden bat, fo wird die Robstoffaffociation, welche einen Normaljag bes Rejervefonts festjegen will, junachft ju veranichlagen baben, für wie viel Procent ichlimmften galls bei einem unvorhergefebenen Ginten ber Preife ber beftimmten Robitoffe innerhalb ber gewöhnlichen Umichlagszeit Dedung zu beschaffen fein murbe. Bit bies ermittelt, jo ift ferner ju beructfichtigen, bag ber Refervefonds bofto hober fein muß, je niedriger ber burchichnittliche Aufschlag ist, welchen Die Affociation auf ben Ginkaufepreis ihrer Robftoffe gur Feststellung bes Berfaufepreijes legt. Daraus folgt 3. B., bag eine Uffociation, beren Mitglieber bauptfachlich Baumwolle verarbeiten, fur einen größeren Rejervefonte au forgen bat, ale eine, beren Saupttaufegegenstand Bolle ift, bag ferner von 2 Schuhmacher-Uffociationen die eine, welche 10 pCt. auf ben Gintaufspreis aufichlagt, fich mit einem geringeren Refervefonde begnugen fann, ale bie andere, bie nur 3 pCt. Aufschlag berechnet. -Rach biefen Gefichtspunkten ift ber Procentjag vom Ginkaufspreife bes burchschnittlichen Lagerbestaudes ober auch vom Jahrebumfage (Berfaufverlofe) ju beftimmen, welchen bie Benoffenschaft als bie zu erstrebenbe Normalhobe bes Refervefonds annehmen muß.

Es läßt fich voraussehen, daß die bestehenden Rohsteffassociationen bei Bestimmung des Reservessende und Eintritisgeldes sehr verschieben verfahren. Des letzeren höbe geht aus unsern statistischen Zabellen einensversie nie der Werth des Inventars bervor; bahingegen läßt fich daraus das Berhältnig des Rejervessends zum Guthaben, Bersaussericht in kabelle umlagt die 15 Schuhmacher Affociationen, deren Abelle eine achfolgende Labelle umlagt die 15 Schuhmacher Affociationen, deren Mossenschaft der gestehen des Indexensiehen Die der Verdung. Bernich bier, bei der Besprechung der reinen Rohstoffasseciationen, alle Schuhmacher-Affociationen des Jahresberdight es, weil ich der Weitung hin, das nach den kierkeinen für geschichte des Weitung beireiben, so geschiebt es, weil ich der Weitung hin, das nach den tieberigen Ersabrung alle Schuhmacher-Affociationen den Charafter reiner Rohstoffasseciationen auf's Strengste wahren müßten und weil ich Abweichungen davon nur als mitgeräuchlich und bestalb verderblich verweichen fann.

Tabelle A, Schuhmacher-Affociationen -- Beichaftsjahr 1863.

|     | I,                         | II.                             | III      |        | IV.                                                               | V.                                                | VI.<br>Refervefonds.   |       |
|-----|----------------------------|---------------------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|-------|
|     |                            |                                 | Bertaufé | erlös. | Pro-<br>gegen<br>reis.                                            |                                                   |                        |       |
|     | Ort und Jahr der Stiftung. | Mitglieberzahl am Sahresichluß. | a. Summa | Ropj.  | Durchichittl. Pro-<br>cent. Aufichlag geger<br>ben Gintaufspreis. | Guthaben<br>(Gefchäfts-<br>antheile)<br>pro Ropf. | a. pro Rop<br>Mitglied | on on |
|     |                            |                                 | Thir.    | Thir.  | %                                                                 | Thir.                                             | Thir.                  | 1 %   |
| 1.  | Delitich 1849.             | 120                             | 11,790   | 98     | 62/3                                                              | 8                                                 | 2,,                    | 2,1   |
| 2.  | Bolfenbuttel 1851.         | 91                              | 15,288   | 167    | 7                                                                 | 43                                                | 2,9                    | 1,7   |
| 3.  | Bitterfelb 1852.           | 32                              | 3,436    | 107    | 7                                                                 | 15                                                | 1,7                    | 1,6   |
| 4.  | Breelau 1858.              | 48                              | 18,000   | 375    | 9                                                                 | 136                                               | 8,6                    | 2,3   |
| 5.  | Börbig 1859.               | 56                              | 5,965    | 106    | 8                                                                 | 8                                                 | 0,2                    | 0,2   |
| 6.  | Freiberg 1860.             | 77                              | 11,566   | 150    | 10                                                                | 12                                                | 0,6                    | 0,4   |
| 7.  | Ronigeberg i. Dr. 1860.    | 12                              | 5,213    | 434    | 3                                                                 | 92                                                | 12,5                   | 2,8   |
| 8.  | Pegau 1860.                | 80                              | 2,424    | 30     | 62/3                                                              | 2                                                 | 0,4                    | 1,3   |
| 9.  | Prenglau 1860.             | 52                              | 7,485    | 143    | 5                                                                 | 18                                                | 1,8                    | 1,2   |
| 10. | Berlin 1861.               | 104                             | 35,206   | 338    |                                                                   | 16                                                | 0,0                    | 0,3   |
| 11. | Gorlit 1861.               | 41                              | 11,200   | 273    | 31/2                                                              | 32                                                | 3,2                    | 1,2   |
| 12. | Greveemühlen 1861.         | 61                              | 5,409    | 88     | 61/4                                                              | 1                                                 | _                      | 0,0   |
| 13. | Ludenwalde 1861.           | 62                              | 14,870   | 239    | 71/2                                                              | 21                                                | 1,4                    | 0,6   |
| 14. | Mainz 1861.                | 98                              | 18,118   | 184    | 5-8                                                               | 13                                                | 7,2                    | 3,9   |
| 15. | Bismar 1862.               | 37                              | 6,873    | 185    | 7                                                                 | 10                                                | 0,3                    | 0,,   |

Geben wir und bie Labelle gunachft im Allgemeinen etwas naber an.

Die Affociation von Grevesmublen (Dr. 12) fann nicht gur Nachahmung reigen. Gie hielt einen Refervefonde fur ganglich überfluffig und liebte auch bie Buthaben nicht; fie wirthichaftete mit 100 Thir. Guthaben und 2150 Unleben, halt tropbem ben Baarverfauf nicht aufrecht, batte vielmehr am Sabresichlug 1186 Thir. Ausftanbe bei ben Mitaliebern, fur welche freilich "ber Lagerhalter haftete"; ber Reingewinn bes Jahres 1863 von 229 Thir. wurde jur Berabsehung ber Leberpreise verwendet." - Wie lange fann man fo wirthichaften? Much bie Degauer Affociation (Dr. 8), beren Abichlug nur ein Salbjahr umfaßt und bie auch bie Guthaben start vernachlässigt, ist augenscheinlich zu abnorm, um irgendwie einen Maßstab abzugeben. Den höchsten Berkaufeerlos pro Kopf (Colonne III. b) erzielten Königsberg i. Pr., Breslau, Berlin und Gorlit, alfo in großeren Stabten befindliche Affociationen, welche babei auch ben niedrigften Mufichlag nahmen.) und wenig creditirten; mit Ausnahme Berlins halten fie auch auf einen hoben Refervefonts. Rangirt man weiter nach ber Bobe bes Aufichlags pon unten auf, fo fommt nach jenen vier Affociationen Maing und Prenglau; Maing mit febr hobem Refervefonde und geringer Creditgewahrung, Prenglau bagegen mit übermäßiger Grebitgemahrung (3298 Thir. ftanten am Jahresichluß aus bei 937 Thir. Buthaben und 96 Thir. Referve), beren Folgen fich icon in einem Berlufte von 218 Thir. , burch Infolveng zweier Mitglieber gezeigt hatten. Diefer Berluft icheint erft bie Grundung bes Refervefonbe jur Folge gehabt gu haben.

Nach ber Gobe bes Buthabens (Col. V.) beginnt bie Reihenfolge mit Breslau, Konigeberg, Bolfenbuttel, Gorlig, Ludenwalte, nach ber Bobe bes Rejervefonte (Col. VI. a), mit Konigeberg, Breelau, Maing Gorlit, Bolfenbuttel. ..) Die Colonne VI. muß Zweifel erweden, ob bie pon mir aufgestellte Regel uber bie bobe bes Gintrittegelbes burchfubrbar ift. Rechnet man auf bas Inventar jeder Affociation burchschnittlich 2-3 Thir. pro Ropf, fo mußte bas Eintrittegelb pro 1864 ungefahr betragen 15 Thir. bei Ronigeberg, 11 Thir. bei Breelau, 10 Thir. bei Daing, 6 Thir. bei Gorlig, 5 Thir. bei Delitich und Bolfenbuttel, 4 Thir. bei Penglau, Bitterfeld, Ludenwalde; bei allen übrigen Afficiationen, da dieje so geringe Re-servesonds haben, daß weniger als 1 Thir. auf den Ropf tommt, höchstens 3 Thir. Die hohen Zahlen bei den erstgenanuten Orten können erst gewürdigt werden, wenn man Colonne VI b mit ben Colonnen III b und IV vergleicht. Wer in Konigeberg in Die Affociation eintrat, taufte bas Leber nur mit 3 % Auffchlag, alfo gewiß um 5-7 % billiger als beim Sanbler - immer porausgefett, bag bie Affociation geschickt arbeitet. Auf jedes ber 12 Affociationsmitglieber fiel 1863 ein burchichnittlicher Berfaufserlos von 434 Thir. Gin 1864 neu eintretendes Mitglieb, welches nur fur 300 Thir. faufte, murbe icon in biefem erften Sabre von bem billigeren Einkauf ein Eintrittsgelt von 15 Thir, reichlich verdient haben. In Maing, wo beim Einkauf gegen baar 5 % Aufschlag berechnet wird, muß ber Kaufer fich 4 % Berbienft vom Gintauf rechnen, um im erften Sahre ein Gintaufegelb von 10 Thir. erfett gu bekommen. In Görlig endlich, wo man nur 31/2 %, aufichlägt, wurde ichon bei einem Jahreceintauf von 250 Thir. ein Gintrittegeld von 6 Thir. mehr als doppelt verdient fein, ba ber Sanbler minbeftene 12-15 Thr. mehr ale bie Affociation empfangen haben murbe.

Im Gaugen glaube ich zu bem Schluß berechtigt zu sein, bag bie vereinzelten hoben Bablen in ber Gelonne VI. a burchaus nicht gegen bie vorweg aufgeltellten Grunblage sprechen, bag bielmeft bie Schuhmachergenossenschlienschaften, wenn auch sie, wie zu hoffen, sich immer mehr barauf beichranten, reine Rohstoffasseitaionen zu verbieiben und bie Creditgewährungen ohne Guthaben-Dedung auszuschließen, bennoch mehr für Ansamulung eines Reservesende sorgen sollten, ber hoch genug ift, um sie vor Preisischwantungen zu schüben und ihnen billigere Vertaufspreise zu gestatten.

Eine "Rohstoff- und Ereditaffociation" hat bei Bestimmung bes Eintrittsgeldes genau aus benselben Gründen, wie ein Berschußverein, das Risico mit zu veranschlagen, welches das neue Mitglieb in Betress ber vorher creditirten Waarenschulden mit übernehmen muß, und bemgemäß das Eintrittsgeld erheblich niedriger als die Duote vom Gesellschaftsvermögen zu normiren.

<sup>\*)</sup> Bon Breslau fehlt bie Colonne bes Auffchlags.

<sup>\*\*)</sup> Die Affociation von Bolfenbuttel ichlog von Saufe aus alles Creditiren aus und ift babei außerorbentitch aufgeblubt.

Der Reservesonds einer solchen gemischen Affeciation hingegen hat benjenigen einer reinen Robiteffussoriation mit gleichem Aufschage und Verkaufserlofe um 4-5 %, von ben über bas Guthaben hinaus creditirten Beträgen zu übersteigen. Nachftebend stelle ich die einschlagenden Jahlen von sech Schneiberassectionen per 1863 zusammen:

Tabelle B, Goneiberaffociationen - Geicaftejabr 1863.

|                                    | 1 I.                                                                                                           | 11.                                | 111.                                                |                                 | 1V.                                   | V.                               | VI.                                    |                                        | Wit.                                                                    |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                                    | Ort und Jahr<br>der Stiftung.                                                                                  | Mitgliebergabl am<br>Sabreefclufi. | Berfau<br>Dumn<br>Thir.                             | Ropf.                           | Durchichnittlicher Procent. Aufschlag | (Gefchäfteantbeile)" pro Kopf.   | a) pro Ropf Bet. Ditglieber.           | b) Berhaltnig                          | Ausstände bei den<br>gliedern für auf E<br>abgelaffene Waar<br>pro Kopf |
| 1.<br>2.<br>3.<br>4.<br>5.*)<br>6. | Coldig. 1859.<br>Potédam. 1859.<br>Dreeden. 1859.<br>Güftrow. 1861.<br>Magdeburg. 1861.<br>Schneidemühl. 1862. | 30<br>56<br>54<br>39<br>14         | 688<br>26,669<br>15,932<br>6,692<br>12,732<br>1,067 | 229<br>888<br>284<br>136<br>326 | 7<br>4-8<br>10<br>4-6<br>5            | 37<br>185<br>35<br>16<br>22<br>2 | 8,0<br>8,0<br>7,2<br>2,4<br>2,1<br>0,3 | 3,8<br>1,0<br>2,8<br>1,7<br>0,8<br>0,6 | 26tr.<br>42<br>507<br>47<br>12<br>138<br>20                             |

In das Detail biefer Takelle will ich nicht eingeben. Es ift flar, daß wenigltens die Afficialienen von Petebam und Magdeburg die Eredigewährung geschäftemäßig betreiben, also aufgebet haben reine Rehsteffalsciationen zu verbleiben. Die Grundfäge der Potedamer Alssein sind durch die Bereinstage weit und breit bekannt geworden. Sie schlägt beim Berkauf gegen baar nur 4 %, beim Berkauf auf Gredit b. b. gegen Sechsmenate-Wechtel 8 %, auf den Seinkaufspreis, was also einer Verzinfung zu 8 %, jahrlich gleichtommt. Die Potedamer Alsseinkaufspreis, was also einer Verzinfung zu 8 %, jahrlich gleichtommt. Die Potedamer Alsseinschaften hat der Verzinfung zu 8 %, die heite gleichten die Greditähische Wechtelberin wirflich werchführen ill. Kreitlich gehören dazu die Greditähischlifte, die hohe Berzinfung, die strenge Leitreibung der verfallenen Wechsel, die bedeutenden monatüten Verlieuern zur Erchöhung der im Marimum nicht bezuchzen Gehäftsantheile\*\*) und vor allem große Tüchtigkeit, Ilmisch und Energie der Verleber.

Die Bobe bes Gintrittsgelbes bei ber Potsbamer Affeciation ift mir nicht befannt. 3m Unfang bes Beichaftejahre 1864 hatte ein neues Mitglied in eine folibarifche Schuldverbind. lichfeit von mehr als 16,000 Thir. eintreten muffen, welcher an Befellichafte. und Mitgliebevermogen nur 5816 Thir, gegenüberftanten. Dag bei fo umfangreicher Greditgemabrung bas Gintrittegelb nicht burch Divifien bes Gefellichaftevermogens burch Die Mitgliebergabl beftimmt werben tann, bebarf nach biefem Bablenbeifpiel feiner Begrundung. Die bobe bes Gintrittegelbes liege fich erft bestimmen, wenn man bie Bobe bes Refervefonte fur jebe ber beiben Beidaftebranden feftgestellt bat. Ge icheint mir fur Affeciationen biefer Urt empfeb. Ienewerth, ben Refervefende auch in Birklichfeit getrennt zu behandeln, alfe neben bem eigentliden Refervefonte, welder bem eigentlichen Robitoffaffociatione-Weichaft nach ben vorber entwidelten Grundfagen gur Dedung ber Preisteductionen bienen muß, fur bie Ereditbranche eine Special-Referve gur Gicherung gegen Berlufte aus ber Greditgewahrung berguftellen und in biefe bie Binfen , refp. Die Aufichlage fur Die auf Gredit entnommenen Waaren fliegen gu laffen. Allfabrlich beim Abichlug wurde biefer Fonte, nach Abichreibung etwaiger Berlufte, auf 4 ober 5 % ber ohne Deckung burch Guthaben noch ausstehenben Forberungen bergeftalt au furgen fein, bag ber leberichuf auf bas Bewinn. und Berluftconto ale Gewinn gu übertragen und mit gur Dividendenvertheilung zu verwenden ift. Erft wenn fie eine folde Conberung

<sup>&</sup>quot;) Die Zahlen von Colbis, Potsbam und Schneibemubl find bem "Anfredericht", Die von Breeben und Guitrem ber Janung Rt. 8 Jahrgang 1864 S. 82 entichnt, ber Magbeburger Bbiching ift bieber noch nicht verschneitigt.

<sup>\*\*)</sup> Man vergl. Die Mittheilungen über den dritten und vierten Bereinstag (Salle a/S. 1861 und Potsbam 1862).

bes Reservesonds in seine zwei Bestandtheile nach ben beiben Geschäftsbranchen hin vorgenommen hat, ist die Rossiess- und Cereditassiciation im Stande, die Hobs des Reservesonds principmäßig setzugtellen und bas Eintrittegelb periodisch aach höch des Inventars und der eigentlichen Reserve – ohne Berücksichtigung jeder Specialreserve – zu normiern. Erwähnen will ich noch, daß der Reservesonds der Poetstamer Alsseidisch um Jahresschluß 1863, meiner Meinung nach, noch zu niederig war. Noch unzureichender ist also auch der Reservesonds der Magabeburger Alsseidisch Leiter hat sich aus sehr einem Anfangen ausperordentlich sichtig berausgearbeitet; soll das durch sohnen Mas ein bazug gestellt werden können, so muß das schnellers Anwachen des Guthalens gesordertet und der Regervesonds bedeutend erhöbt werden.

Bubolf Parifius.

### (Innung ber Bufunft Jahrg. 1865 G. 89.)

### TIT

Was endlich die Consumvereine anlangt, so ist in ihnen die Stellung der Mitglieder gu ber Genessenschaft wiederum gang andere, als in den Berschuspereinen und in den Rechtsfasseiglichen. Dem Consumwereine liegt nur daran, solche Mitglieder zu bekommen, weiche kaufen; je mehr sie kaufen, besto lieder ist es ihm. Die Creditschigkeit des Mitgliedes ist ibm ziemlich gleichzultig; er riektet nichts, da er gar nichts, oder höchstens innerhalb eines Eheils des Guthadens creditiet. Um neue Mitglieder anzuziehen, muß er gute, unverfälschte und presedurch Edaare liesern.

Bis soweit stimmen Consumvereine mit reinen Robstoffassociationen in ihrem Berbaltuig gu ben Mitgliebern überein; ber Unterichieb ber beiben Arten Genoffenichaften kennzeichnet fich

vernehmlich nach zwei Nichtungen hin:

1) Die Baaren, welche ber Consumverein führt, fallen unter die nothwendigsten Lebenebedürfnisse; sie sind zielchzeitig an vielen Verkaufsstellen zu nicht wesentlich steueren Preisen
zu deren. (Einen dauernen Wettlauf in Heraberickung der Preise mit den Kleinhändlern
zu versuchen, scheint mir wenigstens für die Censumvereine nicht rathfam; ich meine vielmehr,
daß sie — seisen der incale Kleinhandel nicht ungewöhnlich solehobt betrieben wird — nur auf
markgängig niedrige Preise halten sollten.)\*) Die Mitgliedschaft beim Gensumverein dat also
sür den Kaufeuden nicht den in die Augen fallenden Bortheil des erhebtlich ermägigten Preises.
Dazu kommt, daß die Mitglieder die Gute und Preiswürdigstet der meisten Waaren nur oberflächlich zu keurtheilen wissen und böchtens einzelne sich nach und ausgemeine Waaren
kenntnis verschaften können, während die Mitglieder der Robstoffassiciationen in Ansehung der
Kohstesse eine solche Kenntnis von Haufe aus sämmtlich besitzen. Der Anreiz, dem Constum

<sup>&</sup>quot;Ge werden hier überall im Gegenfaß zu den reinen Markendereinen eigentliche Consumdereine vorausgefest, also Vereine, welche mit eigenem Lager selbst handel treiben und allenfalls nur del vereinesten Kristen. Del weichen die Logerung überdaupt nicht oder doch erst dei lede geftigerter Entwicklung des Vereine stundig erscheint, durch Verträge mit Kleinhändlern ibren Ditiguleden billigere Preise zu sichern luchen. (Ich verweise auf Klicker's Aufliges. Die Markenschlumbereine, ibre Vere und Nachtbeile im Bergleich mit den Consumvereinen mit eigenem Lager' in Pt. 10 und 11 der "Annung der Jahrust", abspaang 1864, welchem ich in allen wefentlichen Punkten deitrete.) Unter den eigentlichen Consumvereinen sind berner zu unterscheinen Georgen von des vereigen auch bei der Vereigen, und bische, dei den eine starke Betheiligung der wohldabenderen Wittelstassen intlieden, und bei der Vereigen, und bische, deit des vereigen des Vereigen, und bische, deit des vereigen des Vereigen des Vereigenschließte der vorzugeweise amageschiefte Verlechaffendet der des localen Kleichandels in Marschung aller ober einzelner wichtigen Verebrauchearritel. Sie batten solgerichtig der ich eine der Vereigen aus der Vereigen und beschen der Vereigen aus der Vereigen und der Vereigen der Vereigen der Vereigen und der Vereigen und der Vereigen der Vereigen und der Vereigen und der Vereigen der Vereigen der Vereigen und Vereigen der Vereigen der Vereigen der Vereigen der Vereigen der Vereig

vereine beizutreten, liegt also einmal in der größeren Garantie, gute unverfälschte preiswürdige Waare nach richtigem Mag und Gewicht zu erbalten, und zum Andern in der hoffnung auf eine gleichzeitige erhebtliche Ersparus burch die Twiedenkenverthellung nach Verfällniß der entnommenen Baaren. Wie nun seder Consument die Waaren, welche Krämer, Backer, Fleiicher u. f. w. führen, erst durch geitweise Entnahme ausprocht, bevor er sich entschließt, sie regelmäßig von derselben Berkaufstelle zu beziehen, so würde es ganz passend die Bermehrung der Mitglieder einwirfen, wenn der Consumwerein eine gleiche prodeweise Entnahme zulassen könnte. Da dem Verkauf an Nichtmitglieder in der Rezel aber erhebliche Vedenken entgegnischen, so sind wenigstend alle soust möglichen Erleichterungen für den Jutritt neuer Witslieder vorzuseben.

2) Die Mannigfaltigfeit ber Waaren, welche ber Consumerein führt, sett benselben in weit geringerem Maje, als es bei ben Rohstesfasscheinen ber Kall ift, ben Berlusten burch Preisschwantungen aus. Wenn wirflich ein einzelner Artikel während ber dagerung einer bedeutenden Preisschwaftigung unterliegt, jo gleicht fich der badurch bedingte Verlust wieder durch Preissteigerung anderer Artikel aus ober ift im Berbattniß zu dem Gefammterlös aus allen zum Verfaust ausgebetenen Artikel zu mersebilch, als daß er auf das Refultat der Gewinnberechnung bedeutenden Einstluß üben founte. Damit fällt also der Saubsgrund fort, welcher für möglichte Verstärtung des Reservesonds in den Rohsteiligisch inden spricht, und man gelangt zu dem Erzebniß, daß in Consumereinen nur ein mäßiger Reservesonds zu

Dedung befonberer Ungludefalle nothig ift.

Benn gleich das Inventar auch bei Consumvereinen einen ziemlichen Werth zu repräsentiren psiegt, so folgere ich dech aus den beidem entwickelten Geschörbeuntten, das ein Eintritte oder Einfaufsgeld überhaupt der bieser Wenossenfenschaftsart überstülfig und nicht zu enpfehlen ist. Davon unabhängig ist selbstwerständlich eine Entschädigung für die persönlichen
oder indviduellen Kosten, wie ich sie den Verschusspereinen nannte, insbesondere der Kaufpreis sin Statuten und Aberchnungsbuch. Doch könnte dieser Kausspreis auch erst beim Ausschölen der Mitglieder durch Alszug von dem zurückzugabsenden Gutsaben einzegegen werden,
ebenso wie dies mit den Kosten des Sparkassendes bei Sparkassen der Gemeinden und der

Borichugvereine gu geschehen pflegt.

Mit biefen Ansichen übereinstimmend ift in Schule-Delibid's Statut ber Afseciation gur Anickaffung nötbiger Lebeneberfreise un Leitsige's (Misciationsbuch 1853 C. 108) gar fein Eintrittigelt vorgesehen. Nichter-Tisselberf bilt ein Eintrittigelt von 5 Sar., höchstens 10 Sar. sier auberichend (Innung ber Jutunit 1865 Nr. 6). Der Consumwerein "Selbstbuffe" zu Berlin ninmt für Statut und Werchnungsbuch Jusummen 3 Sar. 3 Pf., sonst fein Eintrittigelt. Die Vieniere von Rochdale haben von Anfang an nur ein Eintrittigeld von einem Schilling (10 Sar.) einzessührt, babingegen dem aussicheitenden Mitgliede 2 Schilling (20 Sgr.) von seinem Guthaben abgezogen. Durch letzter Bestimmung suchen sie also

bas Ausscheiben zu erschweren ober zu beftrafen.

Ich möche der alljeitigen Erwägung anheimgeben, ob nicht ein Austrittsgelb beier Ari unien bentichen Genossenignichaften zu ennyfehen sei. Natürlich kann es sich dabet nur um willkurlichen Austritt nnd um Ausstosung wegen Nichterfüllung der Berbindlickeiten handeln; es wäre hart, den Erben eines verstorbenen Mitgliedes, oder bei Rehftesfasseinen dem Haubwerfer, der die Alfjociation nicht mehr benuhen kann, weil er jein Handwerf aufgiebt, einen Abzug vom Gutsaben zu machen. Falle solche und abnilde Fälle vorweg ausgestolisen werden, läßt sich nandes für ein Austrittsgelt ansibren. Wenn z. B. aus einem Consumveren wiele Mitglieder gleichzeitig austreten, so ist bei Gesahr verhanden, daß der sie miteingekauste, auf ihre Aundschaft berechnete Bestand mancher Waaren (man denke nur an Butter und Fleischwaaren) auf dem Loger verdirtt, der Verein somit erheblichen Schaben erleidet; längere Fristen zu Kündigung der Mitgliebschaft gewähren hiergegen keinen Schuk, wenn die Ausschend nach der Kündigung ausscher zu kaufen.

Bei Beridnipereinen wurden durch ein Austrittsgeld verzugsweise diesenigen betroffen, auf welche das hohe Eintrittsgeld gemüngt zu sein psiegt. Dir ist namentlich bei auswärtigen Witgliebern der Kall östers vergesommen, das dieselden vei niederigem Eintrittsgeld aufgenommen wurden, sofert einen erhelblichen Berichus sordert und erhielten, benselden nach Albauf der Brift wieder zurückzahlten und sodann nichts weiter von sich sehen ließen. Monatekeiträge wurden nicht begabit, Mahnbriefe halfen nichts, endlich blied nur die Ausstelgung durch die

Generalberfammlung übrig, welche bie Rudgablung bes geringen Guthabens gur Folge batte. In folden gallen beigt es bann vielfach: "Wir baben weit mehr Arbeit gehabt, ale wir an bem Gintrittegelb und ben Binfen bes einzigen Berichungeichafts verbienten, ergo muß bas Gintrittegelt erhobt merten!" Ge liegt nicht in meiner Abficht, tie Vortheile und nachtheile eines nicht zu boch bemoffenen Austrittsgelbes gegen einander abzumagen. Rur bie eine Bemertung fei mir geftattet: Gin fur bie vorbin begrangten galle feftgeftelltes Mustrittegelb von einem Thaler bei einem allgemeinen Gintrittegelbe von 15 Ggr. ift, meiner Meinung nach, fur bie gefunde Entwidelung eines Borichugvereines ohne Zweifel gunftiger, ale ein allen Mitgliedern auferlegtes Gintrittegelb von 1 Ebir. 15 Ggr. .)

Das Austrittegelt ber englischen Confumpereine bat mich gu ben Borichugvereinen gurud. geführt, beren Gintrittegelb, wie ich im Gingange biefer Befprechung (Dr. 10) bemerfte, überhaupt Beranlaffung zu berfelben gegeben hat. Bum Schlug will ich noch eine Frage beantworten, von ber ich munichte, daß fie burd meinen Auffat in manden jungeren Vorichusvereinen praftijd werben mochte. Wenn fich namlich bie Mitglieder eines Borichusvereins überzeugt haben, bag bas in bemfelben feftgeftellte Gintrittegelb ju boch bemeffen ift und im Bereineintereffe berabgefest ju merben verbiente, fo merben fie boch bie in Bufunft eintretenben Mitglieber nicht beffer ftellen wollen, ale fich felbft, aber auch zu einer Berausgablung bes Mehrbetrage feine Reigung perfpuren. Diefem Uebelftanbe fann febr leicht ghgeholfen werben. Man ichreibe einfach bem Refervefonds bie alten Debrgablungen am Gintrittsgelt ab und ben einzelnen Guthaben-Contos gu. Aber, wirt man mir einwenden, viele Mitglieder baben ibr Buthaben icon voll, und biefe mußten alfo baares Gelb guruderhalten? - Um auch bies gu vermeiben, verbinde man bie Dagnahme ber Berabfegung bes Gintrittegelbes mit einer ja minbeftens unichablichen Erhöhung ber Geichafteantheile (bes Marimalbetrages ber Guthaben), - bann bebarf es überall nur ber Uebertragung auf andere Conten.

Bill ein Confumperein, welcher ein Gintrittegelb eingeführt bat, baffelbe ermafigen ober gang abichaffen, jo wird er ebenjo verfahren fonnen.

Lubolf Parifius.

### 2.

## Die Unterschrift des Statute (Gefellichaftevertrages) und die Mitgliederlifte bei Umleitung ichon bestehender Genoffenschaften nach dem Breußischen Benoffenichafte-Befet.

(Blatter fur Genoffenichaftemefen Jahrg. 1868 G. 9.)

Durch bie in ber letten Rummer (2.) biefer Blatter enthaltenen Auffate ift eine fur bie Umleitung ber Benoffenschaften nach bem Preug. Befet wichtige Frage in bas Gelb ber juriftifchen Controverfen eingeführt, welches bei ber Neuheit ber burch bas Bejet geregelten Berfehreform porausfichtlich eine giemliche Ausbehnung annehmen wirb. Gewiß burfen und

<sup>\*)</sup> Erft nachdem diefer Aussag geschrieben war, ersah ich aus der türzlich erschienenen Schrift, die Consumererine, ihr Wiesen und Wirken ze. von Eduard Psciffer, daß der von dem Artsasser, gründete, seit Ende Vonemere 1884 eröffnete Wartenconsumererin zu Stuttgart das Ausstrittiggelt swie manches Ausberg, volledig bedenstlicherd den englischen Statuten entlocht dat. Tedes Witglieb das bei seinem Brittit ein Contodiadelin für 6 Kreuger zu lösen, sonst einen Witzliebe Va Kreuger wohn der heißt est mis I 70 es Statute "Henre worden jedem austretenden Mitgliebe Va Kreuger von dem ihm herauspundelmen Gelde abgegagen, welche zu dem Reservsfonds geschgagen werden. Diesen Ausgeben der bei von den der die geschen Gesch eines versten zehen Witzliebe. Weltelben, welche von bier fertzliehen, und de von bier kretzliehen, und de von bei kretzliehen, und de von bier kretzliehen, und der von bier kretzliehen und dassyutreten, ohne eigentliches Austrasse aus der einem Ausgup von 30 Kr. gefallen lassen, wos gewiß micht unbillig ift und dasyutreten, ohne eigentliches Interse an der Sache zu nehmen, und ein soldes Wandver volleitigt wedrere Wale zu vollederhohen, was dech immer Winfe und Schrieberelen verurladt.

Uedrigene wird die nächte Aummer der Janung einen und bereits zugegangenen Aussassen Richter's über Pseisser Schrift enthalten.

wollen wir ber Behandlung bes Wefentlichsten aus biefem Controversgebiet unfer Blatt nicht verichliegen, wie wir burch bie Aufnahme einer Angahl babin einschlagender Artitel bereits bewiesen haben. Indeffen tann in einem nicht fur Juriften von Sach, fonbern fur praftifche Benoffenichaftemanner bestimmten Organe Die Erhebung rechtlicher Bedenten, Begrundung berichiebener Mustegungen und Möglichkeiten in Berftaubnig und Sandhabung ber Gefebe nicht ale Sauptaufgabe gelten. Bielmehr ift es ben Leitern unferer Bereine, Die fich megen beffen, was fie in einer auch ihnen neuen Angelegenheit zu thun haben, Rath bei uns holen wollen, weit mehr barum ju thun, bag wir ihnen unter verschiebenen, mehr ober weniger beftreitbaren Begen benjenigen flar legen, welcher fie am ficherften jum Biele fuhrt, welcher ben wenigften Einwurfen und Bebenten ausgesett ift. Gie werben in folden, namentlich formellen Dingen, beren Erfullung ihnen leicht ift und ihre Stellung in feiner Beije erschwert, lieber ftrengeren Anforderungen an bie Buverlaffigteit und Genauigfeit ihrer Acte genugen, ale fich auf ungewiffe Berfuche einlaffen, bei benen ber Bewinn in feiner Beife in Betracht tommt, um ben möglichen Zeitverluft aufzuwiegen. Daß bie Unwaltichaft ihre Stellung, namentlich bei Rathertheilung auf vielfache Unfragen, unter biefem Befichtspuntte aufzufaffen bat, wird Sebermann einleuchten.

Ueber die Schritte, welche in ber fragt. Beziehung ju thun sind, um Bemangelungen ber Sandelsgerichte, wie sie nach ben bargelegten entzegengefetten Ansichten nur zu leicht mögeich sich sind, vorzubeugen, hat sich ber Anwalt ichon früher auf ben Berbandstagen mundlich, gegenwärtig aber nechmals vollftändig in feinem in ben beiben letzen Rummern biese Blattes angezeigten, bereits brudfertigen Buchelchen, welches bestimmt in nächster Boche im Buchhandel ericheint, Dausgestonden. Mögen bier bie seine Ansicht enthaltenen Stellen aus bem letzern fiber die Unterzeichnung bes einzureichen den Statuts und über die Mitglieder-liste wörtlich eine Stelle sinden:

"Co einfach bie Cache biernach bei neu errichteten Bereinen liegt, fo ift boch bei Umleitung ber bereits bestehenben manches zu bebenfen. Sier haben bie Mitglieber bas frubere Statut bereits unterschrieben; genugt bies nun, ober wird eine wiederholte Unterschrift noth. wendig, wenn biefes frubere Statut im Bege ber Revision ben Erforberniffen bes Genoffen. schaftsgesebes gemäß umgestaltet wird? — Dies konnte in ber That fraglich sein, wenn man bie Revifion in Form von blos gujählichen Abanberungen und Ergangungen bes alten Statute vornimmt, biefelben ale Befellichaftebeichluffe bem alten Statut anhangt und biefes felbft beim Santelegericht nebft allen Unterschriften mit einreicht. Inteffen muffen wir ernftlich abrathen, Die Angelegenheit auf biefe Beife ohne Roth in ben Bereich ber juriftifden Streitfragen gu Die alten Statuten muffen, um bem Befet zu entsprechen, faft in allen wefentlichen Theilen umgearbeitet merben, und es burften nur febr vereinzelte Paragraphen berfelben ohne Beranderung fteben bleiben. Welche beilloje Berwirrung und Unficherheit über Die Geltung bes Alten und Reuen, über bie Ordnung ber wichtigften Rechteverhaltniffe unter ben Gefellichaftern wurde alfo baraus entstehen, wollte man bie Revision in gorm eines blogen Unbangs feststellen! - Birflich bat auch niemand bieber an ein foldes Berfahren gebacht, und überall ift man jur Ausarbeitung eines vollftanbigen, bas Alte und Ungultige ganglich ausscheibenten Documentes gelangt, welches, ohne jebe Rudbegiebung auf bie frühere gaffung, als revibirtes Statut, b. b. foviel ale neues, unter volliger Auferfraftfebung bes Alten, gur Ginreichung beim Sanbelegericht gelangte. Damit ift aber auch bie Cache enticbieben, und bie Unterzeichnung unerläglich, wibrigenfalls bie Burudweijung bes Gintragungegesuche vom Bericht erfolgen mußte. Erhalt boch jebe ichriftliche Urtunde burch bie Unterzeichnung ber Betheiligten überhaupt erft rechtliche Eriftenz. Benn baber bas Gefet bie Einreichung eines schriftlichen Bertrags verlangt, und man reicht ein foldes Schriftitid ohne Unterschriften ein, fo ift bies eben fein ichriftlicher Bertrag, und ber Richter tanu einem folden nichtigen Acte teine Folge geben. Das Berweisen auf Die Unterzeichnung bes alten Statute erfett Dies nicht. Da Die Rechte und Pflichten ber Mitalieber in biesem neu redigirten Document wesentlich anders, als in bem fruberen festgestellt find, muß eben bas erftere, als bie gegenwartige vertragemäßige Grundlage

<sup>\*) .</sup> Bollitandige Anweisung für Borichuße und Creditvereine, welche fich unter das Genofienschaftsgeies fiellen wollen, nehft Musteritatut (in der Schufgebartion), Motiven u. j. w., als Nachtrag aur IV. Auftage des Nuches: Borichuße und Erebitvereine als Bollebanken. Uon Schulge-Deligich, derreitigem Genofienschaftsanwalt. Leipzig. Ernst Keil. 1868.

der Gefellschft, die Sanction der Unterschift erhalten, wenn der Richter dessen Beitimmungen als Unterlage zu den Eintragungen im Genossenischerterzister betrachten soll, wogegen aus dem frührern Statut höchtens die Berpflichtung der bisherigen Mitglieber abgeleitet werden kann,

bie repibirte Urfunde zu pollzieben.

"Und bies ift ber Dunft, melder in Bezug auf bie vollstandige Unterzeichnung bes revibirten Statuts Geitens aller bisberigen Ditglieder im Huge zu behalten ift, indem erfahrungs. mäßig in ben gu folden wie gu anderen Bweden anberaumten Beneralversammlungen immer nur ein Theil, niemals bie Befammtheit ber Mitglieder gusammengubringen ift. In ben alten Statuten fint jedenfalls Bestimmungen enthalten baruber, bag und wie biefelben abgeandert werben tonnen; über bie Berpflichtung ber Mitglieber, fich ben Statuten und fpateren Gefellicaftebeichluffen gu unterwerfen u. f. m. Auf biefe Weife fann man bann leicht bie Berpflichtung gur Unterzeichnung bes repibirten Statute, mo moglich gleich in ber gur Unnahme beffelben beftimmten Generalverfammlung mit aussprechen und eine grift von 8-10 Tagen beftimmen laffen, innerhalb beren bie Unteridrift erfolgen muß, wibrigenfalls ber Ausichlug aus bem Berein erfolgt. Rafurlich bat bie Anmelbung beim Sanbelegericht, mit welcher bas Statut eingereicht werben muß, fo lange Anftant, vielmehr wirt baffelbe mabrentbem gur nach. traglichen Unterzeichnung ausgelegt, bemnachft aber bie Ramen berjenigen Mitglieber, welche auch biefe Krift verfaumen, aus ber mit bem Statut gugleich beim Bericht eingureichenben Ditglieberlifte meggelaffen und tiefelben burd meiteren formlichen Beidlug aus bem Bereine ausgeichloffen. In befouderen Kallen fann auch Gingelnen, benen wirfliche Enticulbigungegrunde gur Geite fteben, Die Bollgiebung einer nachträglichen Beitritterflarung nachgelaffen merben. 2c. 2c.

"Dag bie (mit bem Ctatut eingureichenbe) Mitglieberlifte vollstandig und richtig fein muß, foll fie ihrem Zwecke entsprechen, liegt auf ber Sand. Diefer besteht in nichts anderm, als:

einerfeits bem Publikum, inebefondere ben Glaubigern, ben nothigen Anhalt über bie Gredifchigkeit ber Genoffenichaft im Allgemeinen, und über beren Alterirung burch Bechfel im Mitgliederbeftande im Befonderen zu geben, um nothigenfalls gegen bie Aussicheibenben ibre Rechte zu wahren:

andererfeits bie Berhaftung ber Mitglieder fur bie Genoffeuschafteichulben unter einander burch Festistellung ber Dauer ber Mitgliebichaft gu regeln. (§ 38 bes Gen. Gef.)

"Die Borftante, welche biefelbe eingureichen haben, find baber fur bie Bollftanbigfeit und Richtigfeit berfelben bei Strafe (§ 55 Ben. Bel.) bem Berichte verantwortlich und haben es fehr genau bamit zu nehmen. Unter Berweifung auf bas über bie Unterzeichnung bes Ctatute ober ber Beitritterffarung Bejagte wird man baber bie Lifte mit biefer Unterzeichnung in Ginklang gu feten haben, weil ohne jene Unterzeichnung bie Mitgliedichaft nicht conftatirt Benn auch ber Richter nicht birect gur Bergleichung ber Lifte mit bem Statut verpflichtet ift, fann er boch feine Ausstellungen gegen bie Bollftandigfeit ober Richtigfeit berfelben aus ber ihm übertragenen Strafgewalt jederzeit berleiten, weghalb wir vor bergleichen Berftogen Ceitens ber Bereinsvorftante, bei benen bas Bejet nicht auf ihrer Geite ift, marnen. Benn baber Mitglieber, beren Sefthalten am Berein unzweifelhaft ift, bei Ginreidung bes Bertrage und ber Lifte, ben erfteren ober bie Beitrittserflarungen noch nicht unterzeichnet baben, ericeint es ficherer, fie vorlaufig nicht in bie Lifte aufgunehmen, fonbern fie erft nach Untergeichnung ber Beitritterflarung bei ben fpateren Quartaleanzeigen ale Mitglieber angumelben. Dies ericheint um fo cher gulaffig, ale burch bie fpatere Unterzeichnung ibre Berpflichtung fur bie fruberen Bereineschulten nach § 11 alin. 2 bes Benoffenschaftsgesetes nicht alterirt mirb. " 2c. 2c.

Die praftifchen Folgerungen aus biefer Ausführung fur bie erhobenen Streitfragen er-

geben fich im Folgenben:

1) Eine neue Unterzeichung bes rerblirten Statuts einer ichen bestehenden Genossenschaft bei bessen Genossenschaft bei bessen Genossenschaft bei bessen Genossenschaft bei bestehe Genossenschaft bei bei bei bei Genossenschaft bei der Benossenschaft bei Benossenschaft bei der Benossenschaft bei der Benossenschaft bei Benossenschaft bei Benossenschaft bei Benossenschaft bei Benossenschaft bei Benossenschaft bestaff de einer Untersetzischer bei ber Reissen beschlossenschaft bei Benossenschaft bei

2) Das handelsgericht hat jur Prüfung der Richtigkeit der mit dem Gefellschaftsvertrage einzureichenden Mitgliederlig bringender Veranlassung, wenn nicht der gang Zweck diefer Maßregel: Die jur Sicherung bes Publicums und Berhitung dom Treitings Zweck diefer Restrictung der Mitgliederung des Publicums und Berhitung dom Ereitigseiten jo nötigig Keistellung der Mitgliederhaften, der Witglieder Beisterhafte in der Mitglieder beiden bie Ereditassung wertellt werden som Mitglieder-Vesstante hangt die Ereditschigtigt, will vor allen Dingen wissen, welche Personen es sind, an die er sich am letten Gabe halten kann. Das muß er acher wissen, devor er sich auf das Geschäfte einläßt, wenn es ihm etwas helfen soll, und nicht erst erfahren, wenn es die Genossendasst aus Mage kommen läßt. Dann erst durch den Prozeskrichter seistlellen lassen, od sich der Mändiger und an welche der ker krint eingetragenen Personen halten kann, und an welche nicht, macht die gange Einrichtung werthlos, und compremittirt die Behörde, welche die antliche Ausselgung eines so unzuverlässigen Documents unter ihrer Autorität dat gescher alssen.

3) Das Accht des han delsgerichts zur Amwendung aller geeigneten Mittel, um sich on der Psichtmäßigkeit des Borstandes in desse greichtlichen Alcen, als auch von der Richtigkeit der von ihm eingereichten Lite zu überzeugen, wird, außer den erwähnten innerm Gründen, auch durch die §\$ 54 und solgt, des Genossenstellsgesches, den dert angegegenen Art. 5 des Einführungsgesebet zum Allg. Deutsch hand des zeichtigt. Ueberall sind dier Winisterial-Instruction vom 2. Mai 1867 bestätigt. Ueberall sind dier den dandelsgerichten die Berhängung von Ordnungsstrassen und die Einstellung des Etrasverlahrens in den bezeichneten Fällen ausberuchtig übertragen, ja in Art. 5 § 8 des Einssprungsgesches ausbrücklich alle Ermittelungen über den wirstlichen Sachverhalt durch Zeugenvernehmung, Requisitionen der Polizie und andere Gerichte und sonst des Füllen ausbeitsgerichten unter diesen Umständen die Ergeichtung der Unterschriften unter dem Genossenschaft werden unter diesen Umständen die Vertschung der Unterschriften unter dem Genossenschaft werden unter diesen Umständen die Vertschung der Unterschriften unter dem Genossenschaft werden also in den vergelegten Documente ist, welches allein die Mittel, sich von der Michtelt der Liebe vor dere diese ist.

Coviel gur juriftischen Musfuhrung, und nun gur practischen Geite ber Cache.

Sindessen ift noch viel Wichtigeres babei zu bedenten. Wie ungunstig muß es auf ben Gredit einer Genossenichaft gurückwirten, wenn es sich bei hateren Rechtsstreitigkeiten herausstellt, daß die von ihr bem handelsgericht eingreichten Mitgliebertijten nicht vollftandig richtig ind! — Die ungunstigte Meinung von ber Gewissenkligfeit und ber Accuratesse in ber Geschäftsführung eines solchen Bereins ift die nothwendig Solge bavon, welche dem Vertrauen

in feine Colibitat erbeblich Abbruch thut,

Noch mehr aber: Der Erebit bes Genossenschaften eine Missentia millig emeinen, in ber Geschäftigebeit überhaupt, wird nothwendig geschäbigt, wenn die Zuverlässigsleit der gerichtlich ausgelegten Listen, bei wegfallender Prainung berselben Seitens bes Sandelsgericht nicht mehr durch die Autorität bieser Behörde gedeckt wird. Dies ist bei der schon erwähnten hauptsächlich im Bestande der Mitzlieder liegenden Gerditchse unserer Lereine wohl in das Auge un faisen. Und wie dabei, wenn erst spaten Kuebend von Streitigkeiten über die Mitzliederfast und beren rechtliche Bolgen bie richterliche Feststellung ersolgt, nicht nur die Gläu-

biger, bie fich im guten Blauben an bie ausgelegte Lifte mit ber Benoffenschaft eingelaffen haben, sonbern bie Mitglieder felbst in Berlufte und Berwickelungen aller Urt tommen tonnen, wenn es fich um Bertheilung ber gu bedenben Ausfalle am Bereinsvermogen gur Begablung ber Schulden handelt, haben wir bereits oben gezeigt. Deghalb muffen bie Borftande bei Auf. ftellung ber Mitgliederliften, jowohl ber erften bei ber Umleitung, wie ber fernern nach jedem Sabreeichluffe eingureichenben, ingleichen bei ben Quartalangeigen über Gin. und Maetritt von Mitaliebern, mit ber grouten Sprajamfeit verfahren. Dies geichiebt aber nur, wenn fie eine Bergleichung ber Unteridriften ber Gingelnen unter bem Gefellichaftevertrag (Statut) ober ber nachträglichen fdriftlichen Beitritteerflarungen vornehmen. Beffen Rame fich bier nicht vorfindet, ber muß fofort feine nachträgliche Beichnung bewirten, ober tann nicht als Mitglied in ber Lifte aufgeführt werben. Nur biefe eigenhandige Namensunterschrift — von beren Stattfinden man fich Geitens bes Borftanbes bei Muslegung bes Statute beghalb mobl gu vergewiffern hat - binbet jeben Gingelnen als Mitglied einer Befellichaft, ju beren Grundung im Gefet ein ichriftlicher Bertrag erforbert wirb. Wo baber irgent ein Mangel in biefer Beziehung Statt findet, giebt man, inebesondere bei etwaigem ichlechten Stande ber Bereins geichafte, Digwilligen nur gar ju leicht bas Mittel an bie Sand, fich von ihren Berpflichtungen auf Roften ibrer Genoffen loggumachen.

Um hierbei gang ficher ju gebn und einen ftetigen, festen Anhalt ju baben, wird es unerläftlich: baf ber Borftant bie fur ben Berein felbit gu fubrente Mitglieber. Stamm. lifte gengu nach bem ermabnten Formular ber Minifterial Instruction, wie es bei ben Berichten zur Anslegung fommt, einrichte, mit andern Worten, ein Duplicat bavon guruckbebalte, ju welchem 3mede mir bies Kormular bier abbruden.

Soulze-Delitio.

3.

## Gine Entscheidung des Appellations-Gerichte gu Frankfurt a. D., die Bulaffigteit bon Procuriften bei eingetragenen Benoffenschaften betreffend.

(Blatter für Genoffenichaftemefen, Jahrg. 1868 G. 87.)

Der Borfdufperein ju Alt. Dobern hatte in feinem revidirten Statut, welches er am 30. Januar b. 3. bem Rreisgericht ju Spremberg behufe Gintragung bee Bereine ine Benoffenidafteregifter einreichte, neben bem Borftanbe einen Procuriften beitellt. In bem barauf ergebenben Decret bes Gerichts vom 1. Februar beift es nun, nachbem bie geschebene Anmelbung aus anderen Grunden, Die uns bier nicht weiter beschäftigen, fur noch nicht ausreichend erflart ift, beg. bee Procuriften:

"Dabei wollen wir Gie jugleich barauf aufmertfam machen, bag es einer Unterschriftsgeichnung von Geiten bes jum Procuriften ermablten Il. Il. nicht bedurft batte. Denn fur bie Gintragung einer Procura bietet bas Benoffenschafteregifter teinen Raum, wie benn auch ein Procurenverbaltnig im Ginne bes Art. 41 ff. Sanbelegejegbuch bei Genoffenichaften nicht ftattfinden fann. (Bergl. § 29 bes Bef. vom 27. Mar; 1867.)" . . .

Wegen biefes Decret manbte fich ber Borichugverein ju Alt. Dobern Beichwerte fuhrend an bas Appellationsgericht zu Frankfurt a. D., welches übrigens bie Beschwerbe als unbegrundet jurudwies, in jeiner Berfugung vom 22. gebruar aber am Schluft bem Berein

"Dagegen ift bas Gericht angewiesen worben, bie Ertheilung ber Procura an ben R. R. in bas Genoffenicafteregifter event. einzutragen."

Das Kreisgericht ju Spremberg hat fich indeg bei biefer Entscheidung in Betreff ber Brocura nicht berubiat, fonbern unterm 16. Marg weiteren Bericht über biefe Rrage an bas Krankfurter Appellationsgericht erstattet, worauf am 20. Marz folgende Berfügung Seitens bes lettern ergangen ift:

"Uridriftlich mit ben Anlagen an bas Ral. Rreisgericht ju Spremberg unter bem Groffnen gurud, bag bei nochmaliger Erwägung ber Frage, ob eine Benoffenschaft einen Procuriften

gu beftellen befugt fei, biefe Frage verneint worben ift.

Es lagt fich bie Enticheibung ber Frage nicht allein aus § 10 bes Benoffenschafte. Befebes gewinnen, vielmehr muß auch in Betracht genommen werben, baß § 27 1. c. ber Procuriften ebenfowenig wie fonft jenes Befet Ermabnung thut, bag biefe Befetesftelle faft gleichlautent mit Urt. 34 bes S. . 3. ift und aus ben Motiven .) bagu bervorgebt, wie bie Frage ber Bulaffigfeit von Procuriften fur Actiengefellichaften gwar angeregt, ichlieflich aber verneint worben ift. Benoffenichaften fteben aber ben Actiengefellichaften barin gleich, bag beibe Urten von Vereinigungen, nicht auf beftimmte Perfonen berechnet, einen fteten Bechfel von Perfonen gulaffen. Damit ift eine gleiche Bebenflichfeit fur beibe Arten ber Vereinigung rudfichte ihrer Bertretung burch Procuriften gegeben, weil biefe banach nicht fofort und unmittelbar, wie burch einen Principal ale pholifche Perfon ce moglich wirt, controlirt werben fonnen. Art. 41 bes S. B. nennt auch nur ben von bein Gigenthumer einer Sandlungeniederlaffung (Principal) qualificirt Beauftragten einen Procuriften, fest mithin in tem Principal eine phyfifche Perfon voraus. Diefe Borausfegung trifft gewiß bei einer Actiengefellicaft, aber auch bei einer Benoffenschaft nicht gu, wenn biefe and die Rechte einer meralischen Perfen erbalt. Zu biefen Erwägungsgründen tritt allerdings verstärkent hinzu, daß bas Regilter für Genossenschenschaften nicht, wie bas Sandeleregilter, eine besendere Gelenne für Precuriften enthält.

Danach wird bie unterm 22. Februar b. 3. ertheilte Unweisung, Die Bestellung bes Procuriften R. R. fur ten Vorschugverein gu Allt - Dobern zuzulaffen und in bas Regifter

einzutragen, hiermit gurudgenommen" u. f. w.

Sec.

Bir empfehlen bieje Entscheibung, ber man bas Urtheil, bag fie fachlich wohl begrundet ift, nicht wird verfagen fonnen, ber Beachtung ber Benoffenschaften. Allerbings fint bie barin entwickelten Unfichten feineswege unbestritten. Benn 3. B. Die Berfügung von ber Unnahme ausgeht, bag Actiengesellichaften nach bem S .. B. feine Procuriften ernennen burften, jo ift barauf aufmerkjam ju machen, bag bie Preugische Ministerial-Instruction, betr. bie Gubrung bes Sandeleregiftere u. f. m., vom 12. December 1861 § 40 sub 3 von ber entgegen. gefetten Unnahme ausgeht, indem bort gejagt ift, bag bie Anmelbung bes Procuriften, wenn ber Principal eine Actiongesellichaft fei, von bem Borftand berfelben gu geschehen habe. ..) Ermagt man aber, bag ein praftifches Weburfnig jur Ernennung von Procuriften bei ben Benoffenschaften in ber Regel gar nicht vorliegt \*\*\*), fo werben fur bie Benoffenschaften bie aus ber Anmelbung von Procuriften je nach ben vericbiebenen Anfichten ber Berichte leicht fich ergebenten Weiterungen ein Grunt mehr fein, auf tie Ernennung von Procuriften, wenn biefelbe nicht in Rolge außergewohnlicher Berhaltniffe unerlaglich ericheint, lieber ju verzichten und ftatt bes Procuriften nach Befinden entweder ein Borftandsmitglied mehr ober einen Bevollmächtigten einzuseben.

pereine als Boltsbanten. G. 56 ff.

<sup>\*)</sup> Roch in feinem Commentar gum D. G. B. fagt bieruber (Urt. 234 Anm. 118): Gin Mitglied ber Rurnberger Confereng gur Berathung Des D. G. B. wollte ben Actiengefellicaften Die Möglichfelt ber Rünberger Conferenz zur Werathung des D. 169.2% wollte den Artiengeschlichaften der Wöglichkeite Ber Beitlung von Procuritien nicht genommen wissen, wie es durch deiem Artikel zeichiebt, und ber antungte bemuschge als Zusis bier antunehmen: "Lied ber Veramte zum Procuristen ernannt, so kommen die Wistimmungen des sinnten Titels über den Procuristen zur Ammendung." Dieser Auftrag wurde seden auch des Archbent, der erhartungsmaßig Arctiengeschlichaften niemals einen Procuristen bestellung, wie dem auch des Archbent der Vertellung eines folden eigenstich nur als das Attribut eines Mendben dertrachte werden sonn, des einen Principal von unbideränkten Willenschlässelt voraussiege; es hassen die einem Institute wie der Arctiengeschlichaften dehaften voraussiege; es hassen ind ist einem Institute wie die Arctiengeschlichaft, dessen Gedänteisbätigseit sich nur auf einem autonomisch beichaften Boden berege. (Proctis S. 1063, 1064) — Diernach ist ben die Erstellung eines Procuristen der Arctiengeschlichaft unzulässe.

\*\*) Wan bergl. ... 2. Parissen, Zus Erste vom 27. März 1867 zu § 16 Ann. 66 E. 66.

\*\*) Wan bergl. ... 2. Schiffe, Das Erste vom 27. März 1867 zu § 16 Ann. 66 E. 66.

# Correfpondeng mit Gingetragenen Genoffenschaften.

(Blatter fur Genoffenichaftemefen, Jahrg. 1868 G. 159.)

Seitbem bie Genossenschaften, eine nach ber andern, unter bas Genossenschafte getreten sind, hat sich in ihrer Gerresponden, allmälig der Gebrauch eingebürgert, an die Gineftragen Genossenschaft zu adressenschaft, ohne Bezeichnung einer Poeson, die zum Empfange berechtigt ware; und dies einfache Berfahren ift, wie es dem Geiebe entspricht, augleich in mancher Beziehung sequemer und sicherer, als die bis dahin nothwendige umitandliche Abresse. Benn gleichwohl Abweichungen von dieser Praris mitunter vorkommen, so buffet die Beröffentlichung des folgenden Analisalies nicht ungerechtfertigt erscheinen, bei welchem ber betr. Berein unnöthigerweise über einen halben Thaler Porto zu tragen gehabt, und leicht den gan-

gen Betrag bes Wechsels hatte einbugen fonnen.

Bon einer Berschußfasse westlich der Weichsel wird ein Wechsel über 40 Khr. 29 Syr. 1. September in Königsberg domiciliert, mittelst Anschreibens vom 1. d. M. — allerdings ichon in bober Gefahr des Berschles — an die "Ereditgeslischaft zu händen des Herrn Siedurger" geschickt. Der Brief kann aber — laut Vermert des Briefträgers — nicht abzeliesert werden, da Aresse ishburch Verschlassensiglich der Greditgesellschaft, aber seit Beginn d. J. aus dem Borstande ausgeschieden, hat sich seite beginn der Antige Gendungen so der Wortsande zuzusschlassensiglich der Mühre unterzogen, derartige Sendungen so der Wortsande zuzusschlassensigen, der wie beim Berschlasse fosogen, hat sich seine gelangen, und war die Baluta vom Domicilaten bereits nach pr. Kriedland zurücgesandt, weil der Wechsell nicht eingegangen sei. Als das Papier endlich doch präsentit wurde, kam noch zwissen Demicilaten bereits nach wei ber Belgielschaft und Wechsellschulder Streit hinzu wegen Porteeriah, so das schlieben den Demicilaten bereit weiter den die Greitzgeschlichsten eingeschlich werden der Verläussen werden vor der Wechsellschulder der ihreit hinzu wegen Porteeriah, so das schlieben der Verläussen der Ve

Nach jolchem Borgange mag wohl im Allgemeinen bie Erinnerung am Orte fein, bei eingetragenen Genofsenschaften nur an bie Firma zu abreffiren und nicht nebenbei noch eine

Perfon auf ber Abreffe gu nennen.

Ronigeberg i. Pr., im Geptember 1868.

R. Stelter.

5.

Die lleberreichung der auf den Mitgliederstand bezüglichen Listen und Anzeigen an das Sandelsgericht Seitens der nach dem Rorddeutschen Bundesgeset vom 4. Juli 1868 eingetragenen Genoffenschaften.

(Blatter fur Genoffenichaftemejen, Jahrg. 1869 G. 169.)

Die Frage

"ob bie Ueberreichung ber in ber Ueberjdrift bezeichneten Listen und Anzeigen von ben Vorstanden unserer Genossenschaften bei ben Sandelsgerichten in Person refp. mittelft beglaubigten Actes zu geschehen hat;

mittelft einfachen Privatidreibens bewirft werben fann,"

in welcher der unterzeichnete Anwalt in der von ihm herausgegebenen "Bollständigen Anweisung für Borichuße und Creditvereine, welche sich unter das Preußische Genoisenschaftsgesche stellen wollen ze. als Nachtrag zur vierten Auflage des Buches: Borichuße und Creditvereine als Bollsbanken. Leipzig 1868 bei E. Keil", Seite 38, sich sur die erste Alternative entscheden hat, sit zegenwärtig zur Streitrag zuwärten einzelnen eingelnen Genossenschaft und Gerichten geworden. Es erscheint daher eine einzehen den film dare einzehend Behandlung berselben um jo dringender geboten, als dieselbe, außer ihrer formellen

Seite, für die materiellen Interessen ber Genossenschaften von tief eingreisender Bichtigkeit ift. Dabei wird gleich im Boraus bemerkt, daß eine Berchiebenheit der einschlagenden Borschriften bes Preußischen und Norddeutsch Genossenschaftsgesetzes, sowie der Justigministerielten Ausführungsberordnungen zu beiden in Preußen in dem bergeten Puntte nicht vorhanden ist, weshalb der unterzeichnete Unwalt bei der obigen zunächst mit Bezug auf das Preußische Gesch ausgesprochenen Ansicht burchaus verbleibt und dieselbe in folgendem näher begründet.

I.

Der ber Unficht bes unterzeichneten Unwalts entgegenftebenben Meinung,

"bag bie Ueberreichung Geitens ber Borftanbe mittelft blogen Privatichreibens genuge," liegt einfach bie Annahme ju Grunde:

a. daß nur bei ben gur Eintragung in bas Genoffenschaftergifter gelangenden Anmelbungen bie perfonliche Bewirfung burch ben Borftand ober bie Beibringung in beglaubigter Form erforberlich sei;

b. bag bie fraglichen Mitglieberliften aber und bie auf beren Beranberung bezüglichen Angeigen nicht zur Gintragung in bas Genoffenichafteregifter gelangen.

Angeigen nicht zur Eintragung in bas Genofenichafteregifter getangen.

menftellung ber mangebenben Beftimmungen ergiebt.

Das Gesch selbst ftellt die strengere Formalität der Anmelbung ausbrücklich nur beim Eintritt und Wechsel der Veriteber (§§ 18, 23) auf, indem es übrigens (ofr. §§ 4, 6, 25, 36, 41) von Anmelbungen und Anzeigen burch den Vorstand spricht, ohne sich über beren Form besonders auszulassen. Indem es jedoch das Nahrer babei (§ 72) den Ausführungsverordnungen der einzelnen Bundesstaaten überlägt, treten deren Bestimmungen, die sich vor bei Einsuberungen beit auf das Allgemeine Deutsche handelszeiehung und bie Einsuberungsgeseitz und Verrangen bazu zurückbeziehen, dieserhalb in Geltung. Und hiernach kann allerdings als allgemein giltig der Sat aufzeitellt werden:

"daß bei allen bie Eintragung in bas Genossenstättergister ersorbernben Acten bas perfonliche Erschenen bes Berstandes ober die Einreichung in beglaubigter Form nethwendig ist."

nethwentig ift.

Wird aber beingemaß bie erfte Pramisse ber obigen Deduction als richtig zugegeben sein, so steht es boch mit ber weiteren Aunahme:

, bag ber Mitgliederbestand ber Genoffenicaften und bie barauf bezüglichen Anzeigen nicht zur Aufnahme in bas Genoffenichatteregifter gelangen,"

andere, womit bie gange Folgerung ihren Salt verliert.

Sonn bag das Janbelsgericht bei der Lifte der Genossenschafter (cfr. § 25 des Gef.)
eben so wie bei allen andern Taten des Genossenschafteregistere in seinem Eintragungen stete dem jeweiligen Sachbefunde nachgugeben und in Gemäßiedt der fraglichen Angeigen alle Kenderungen im Persenenbestande in der bei ibm eingereichten Mitgliederliste zu vermerken hat; daß ferner die Mitgliederliste eindereinschaft der anderen Theile des Registers zu Zedernanns Kenntnissanden ausliegt (§ 4 Allin. 3 § 8 des Gef.), deutet darauf sin, daß dieselle als Theil des Registers aufzusassenschaften zur Jeden der erkennt die Preußische Ausschlaften ist. Jum lleberstuß aber erkennt die Preußische Ausschlaften der Angelen der Verlagen der

"Das Benoffenichafteregifter wird nach bem beigebrudten Formular A. geführt.

Bu biefem Register ift, sobalt eine im Begirt bes Gerichts ihren Sit habende Genossenschaft etragen werden soll, Bebufs Aufnahme ber bies Genossenschaft betreffenben Geschlichtertage und ber bieselben abandernden Berträge und Beschülfe ein besonderer, als Theil bes Registers anzusehender Beilageband anzulegen. Die Anlegung eines solchen Beilagebandes hat der Secretär (Actuar) auf dem ersten Batte bes Sauptregistes unter seiner Interiorist zu vermerken. Bu diesem Beilagebande find die vom Borstande der Genossenschaft einzureichenden Berzeichnisse vom Borstande der Genossenschaft einzureichenden Berzeichnisse der Genossenschaft einzureichenden

roomit die Krage mindestens sit die Preupischen Genossenschaft erschigt ericheint. Die Zwedrnägiszleit, ja Nothwendigteit der Führung dieser Liefen als separate Beilage des Registers ergelebt sich aber einsach daburch, das wenn man die Namen der Genossensschafter umtitelbur in das Register selbst hatte aufnehmen lassen, dies bei ber großen Zahl und bem steten Bechsel berselben eine unverhältnismäßige Uebersstung ber betr. Colonne gegen bie andern zur Folge hatte haben mussen. Die albern der Bebenstern Bermulars, als selbstiftandiger Rebenstifte, welches wiederum in Colonnen abgetheilt eine übersichtliche Fertschrung ermögliche, wei biese in ben verschiebenen Aussufungsverordnungen aufgesellt ift.

### П.

Anbessen können wir es bei bieser rein formalen Seite ber Sache nicht bewenden lassen. Die sehr es den Geiste de Geiebes, dem Charatter und Imed ber gangen Magtegel ent-spricht, wie wichtig, ja unerlässtich in materieller finficht es ift, daß das den Nachweis über den Mitgliederbestand liesende Decument in einer Weise behandelt wird, daß es so gut, wie die andern aus dem Genessenschaftergister erhellenden Daten, auf den öffentlichen Glauben Anspruch bat, erglebt sichne eine Gereifachtie Vertrachtung.

Der Bwed bes unter richterlicher Anterität geführten Genoffenichafteregiftere fann tein anderer fein, wie bies § 1 ber Preufischen Ausführungeverordnung anerkennt, als:

biesenigen Rechteberhaltnisse einer eingetragenen Genossenschaft, welche im Bertehr mit berfelben von Interesse fint, in möglichst vollftandiger und zuverlässiger Beise zur öffentlichen Kenntnis zu bringen und bem mit ihr negocirenden Publicum bie Möglichkeit einer einfachen und sicheren Information barüber zu bieten.

Mit Rucficht hierauf find nach bem Gefet (§§ 4, 6, 36) und ben Ausführungsvererbnungen bie auf bie Eristen 3, ben Gegenstand und die Vertretung der Genossenschaft begüglichen hauptbaten in bas qu. Register als Auszug aus bem Gesclichaftsvertrage x. einzutragen und ber setzer selbst (cfr. §§ 18, 22 ber Preuß. Ausstührungsvererbnung) bem

ermabnten Beilagebante in beglaubter Abidrift beigufugen.

Man mache fich nun einmal flar, werauf ber zuerft unt hauptfachlich bierbei in Betracht tommenbe Puntt, Die Erifteng einer folden, von ber perfonlichen Saft ber Mitglieber getragenen Gefellicaft eigentlich beruht, und man wird fich fagen muffen, bag ber Beftant ihrer Mitglieder, Die Frage, welche Perfonen ihr angeboren, bas wefentlichfte Moment babei bilbet. Dag es auch von noch fo großer Wichtigfeit fein, fich aus ben unter öffentlicher Autoritat geführten Regiftern jebergeit und auf guverlaffige Beife bavon überzeugen gu tonnen, wer eine commercielle Befellichaft vertritt, mit wem man fich, bei Befcafteabichluffen mit ibr, ohne Legitimationemangel befürchten ju muffen, einlaffen tann; minteftene ebenfo wichtig ift es boch, jugleich barüber Gicherheit ju erhalten, ob und in welchem Umfange bie Bejellicaft felbit befteht, welche Leiftungefabigfeit, welche Mittel ihr ju Bebote fteben, eingegangene Berpflichtungen zu erfullen. Bas bilft mir bie Legitimation von Bertretern, wenn ich nicht wein, wen und mas tiefelben vertreten, wer hinter ihnen fteht, wer tiefenigen fint, in beren Ramen fie banbeln. Und bier bleibt, bei perfonlider Saft ber Weiellichafter, nichts Anderes übrig, als bie Beftitellung bes jeweiligen Beftanbes ber Mitglieber als ber baftenben Perfonen, an bie ich mich ichlieflich gu halten habe. Wie baber bas Sandelegesethuch bei ber in Beziehung ber perfonlichen Saft ber Gesellichafter mit ben Genoffenichaften auf gleicher Bafie fiebenben offenen Sanbelegefellichaft bie Gintragung bee Ramens ber Befellichafter, ihres Gintritte und Austritte in bas Sanbeleregifter anerbnet (cfr. Art. 86, 87, 129), fo muß bies auch bei ben Benoffenicaften geschehen, wenn bas Benoffenichafteregifter nicht, unt gwar in bem allerwichtigften Duntte, feinen Bwed verfeblen foll. Wer mit ben Benoffenicaften Bc-Schafte macht, muß fich eben fo leicht und ficher, wie von ihren Bertretern, von ben Perfonen ihrer Mitglieder Kenutnig verschaffen tonnen, er muß von bem Gintritt und Austritt Golder, beren Bermogene. und fonftige Berhaltniffe fur ibn bei feinen Befchaften mit ber Benoffen. schaft maggebent fein murben, jederzeit burch Ginficht ber bem Regifter beigegebenen Liften, ober auch burch hantelsgerichtliche Attefte Renntnig ju verschaffen im Ctante fein.

Und das dieser Punkt so aufgefast und gehandhabt werde, dabei ist Niemand mehr inrecssier, als die Genossenschaften und deren Mitglieder selbst. Zedensfalls würde der Mangel
an Leichtigleit und Zuwerlassisselst er Auformation über den fraglichen Muntt ispem Gredite
beim Publikum wesentlich schaden. Ze schwieriger und unsicherer der Berkehr mit einer Gesellschaft, besonders in selchen, die haftbarkeit und Rechtbertssigung betressenden die, um so ungünstigere Bedingungen wird sie dei sieren Geschäftbabschlussen and der Kannmen hier besondere eingelne Kalle zur öffentlichen Kenntniss, wo Irrungen oder Täuschungen

binfichtlich ber Mitgliedichaft von Personen ftattgefunden haben, bie man bei bem Abichluß gerate als besonders creditfabig im Muge gehabt hatte, fo fann bies unter Umftanben eine Erichutterung bes Crebite ber Benoffenichaften überhaupt in weiteren Rreifen gur Folge haben. Und bamit nicht genug. Dicht nur bie Rechteverhaltniffe ber Benoffenichaften gu ihren Blaubigern verlangen gebieterifch jebe nur mogliche Giderheit binfichtlich ber Reftstellung ber Mitgliebicaft, fonbern auch bie Rechteverhaltniffe ber Genoffenichafter unter einanber felbit. Welche Beiterungen und Streitigfeiten fteben bier bei Berthoilung von Bewinn und Berluft, inobefonbere bei Aufbringung ber Beitrage bebufe Dedung groberer Defecte in Queficht, wenn nicht bas Mögliche jum erleichterten Nachweis bes Mitgliederbestandes aus zuverlaffigen Urfunden geidicht. Wirt es boch icon beim Gintritt in bie Benoffenschaft von großer Bichtigfeit fein, fich hieruber genau ju informiren, ba nicht felten bie Mitgliebichaft bestimmter Personen fur ben Unichlug anderer enticheibend ift.

Go bebeutent fint beinnach bie burch ben fraglichen Puntt berührten Intereffen nach allen Geiten bin, bag, wenn wirflich bie Ordnung beffelben im Befet an feine form gebunben ware, bie Benoffenichaften felbit eine Ergangung bes Bejebes in bem angebeuteten Ginne

ju erftreben, bie bringenbfte Beranlaffung batten.

Salt man aus ben angeführten Grunden mit bem unterzeichneten Anwalt bie Befraf. tigung ber ben Mitglieberbestand betreffenden Liften und Angeigen burch bie öffentliche Autoritat fur nothwendig, fo muß man eingesteben, bag ein anderer, ber Gigenart unferer Genoffen. ichaften mehr entiprechenber Weg ju biefein Biele, als bas perfonliche ober fonft beglaubigte Eintreten ber Borftanbe bei ben fraglichen Anmelbungen vor bem Sanbelegericht, nicht eingeichlagen werten tonnte. Bielmehr fint burch bie Borichriften bes Befeges und ber Musführungeverordnungen alle munichenewerthen Erleichterungen gewahrt, joweit bies, ohne ben 3med ber gangen Magregel ju vereiteln, irgend möglich mar.

Befanntlich bat querft bas Allgem. Deutsche Sanbelsgesethuch bie fast allgemein giltige

und im Bejen ber Gache liegenbe Regel burchbrochen:

bag Gintragungen in öffentliche Regifter und Befundungen unter öffentlichem Glauben burch bie Berichte nur auf Grund von beglaubigten Urfunden ftattfinden burfen. Bahrend nach fonftigem Recht alle Gefellichaftevertrage firmirter Sanbelegefellichaften,

bie Bablen ihrer Borftanbe u. a. Behufe ber Gintragung in bie Sanbeloregifter ber gericht. licen ober notariellen Abfaffung ober Recognition bedurft baben murben, bat bas Allgemeine Deutsche Santelegesethuch bies in vielen gallen - 3. B. bei ben Gefellichaftevertragen ber offenen Sanbelegefellicaft, ber gewöhnlichen Commanbitgefellicaft u. a. -

babin abgeanbert :

baß nur bei Unmelbung folder Acte Behufe beren Gintragung burch perfonliches Ericbeinen ber Betbeiligten por bem Gerichte ober Ginreidung in beglaubigter form

ber Behorbe bie befiberirte Garantie gewährt wirb.

Rommt icon fur bie beg. Sandelegefellichaften biefe Erleichterung in Betracht, fo ift man bei ben Genoffenschaften, in Berudfichtigung ber einschlagenben Berhaltniffe, noch einen bebeutenden Schritt weiter gegangen. Während bei ben ersteren (ofr. Urt. 88, 151 Allg. D. handelsgeselbuch) durch das ihnen auferlegte Erscheinen fammtlicher Gesellschafter bei ben fragl. Anzeigen bie mangelnbe Beglaubigung ber Bertrage zc. erfett wirb, geftattet bas Benoffenschaftegefet, indem es bie bloge ichriftliche Errichtung und Abanderung bes Bejellichaftevertrages julaft: bag nicht fammtliche Benoffenichafter, fonbern allein ber auf wenige Perfonen beidrantte Borftant bie fragl. Unmelbungen und Anzeigen vornimmt, indem es benfelben (\$ 67) fur beren Richtigfeit verantwortlich macht. Wie bebeutent biefe Concession ift, wie febr baburch bem Befen ber Genoffenichaften, namentlich ber meift fehr bebeutenben Babl und bem fteten Bechsel ihrer Mitglieder Rechnung getragen wird, springt in die Augen. Und bamit geht Sand in Sand, daß bie auf ben Borftand beidrankten Unmelbungen und Angeigen, welche ben Mitgliederbestand betreffen, nicht augenblicklich und fur jeben einzelnen Fall, fonbern nur vierteljahrlich refp. jahrlich ju erstatten find (§ 25). Belche Beiterungen und Roften find unferen Bereinen baburch erfpart, wie leicht und bequem ift es ben Borftanben gemacht, ben gesehlichen Borichriften ju genugen! Noch weiter geben, bie Unterlagen ber gerichtlichen Gintragungen in biefem wichtigen Puntte jeber Garantie fur ihre Richtigkeit entkleiben, fie auf die bloge Privatorrespondenz reduciren, hieße den Anspruch der öffentlich geführten Mitgliederlisten auf Glaubwürdigkeit in der bedenklichten Beise schädigen, da selbst dem Strafverfahren für dabes vorkommende Unrichtigkeiten der sichere Anhalt verrückt werden würde. Und damit — wir sagten es schon — ist Niemandenn, am wenigsten den Genossenichaften, gebient.

Jum Schlusse wird nur noch für Fälle, wo bas handelsgericht und die Genosseuschaft ich nicht in benielten Orte besinden, bemerkt, daß die Albsulfe gegen die baraus abgeleiteten Unbequemtlichfeiten einfach in der Beltellung eines Bevoldmächtigen am Sie be be Gestellung eines Bevoldmächtigen am Sie be ber Gestellung eines Bevoldmächtigen am Sie be bestellung eines welcher die einschlich much die Belten macht selbst, welcher die einschlagenden Beschland bei best auch leberful ausgefreilt werben.

Berlin, 11. October 1869.

Coulge . Delitio.

6.

## Die Abschreibung von Geschäftsverluften bei Genoffenschaften von dem Guthaben der Mitglieder mahrend der Fortdaner derfelben, außerhalb des Falles der Liquidation.

(Blatter fur Genoffenschaftemelen, Jahrg. 1869 G. 185.)

Die bezeichnete, für alle Branchen ber Genosseinschaften hochwichtige Frage ist neuerlich in der Friedrichsstättigen Boltschant in Berlin zu einem die Grittenz des Instituts berührenden Streitpunft gedieben, über welchen der unterzeichnete Anwalt sein Gutachten abzugeben hatte. Dersselbe reproducirt die von ihm gegebene Aussichtung in den wichtigten, das allgemeine Interesse in Anspruch nehmenden Puntten in Folgendem.

I.

Die erste babei gestellte Frage: "ob mahrend bes laufenden Geschäftsjahres, und ohne bag bie Genossenischaft zur Auflösung und Liquibation schreitet, Berluste von bem Mitgliederguthaben (Geschäftsantheilen) abgeschrieben werden können, jobald bie Generalversammlung dies

beichlieft?" - war nach Unficht bee Unwalte unbedingt gu bejaben.

Daß eine Genossenschaft bie volle Selbstestimmung über alle ihre Angelegenheiten innerhalb er Schranten bes Geses hat, sieht ebenso unzwesselhaft seit, wie daß sie dies Selbstes bestimmung in der Generalversammlung der Genossenschaft, was eine sieht selbst ihre Statuten seht, als Grundsom ihrer gangen Kristenz, durch vertragemäßige Einigung der Mit-Statuten seht, als Grundsom ihrer gangen Kristenz, durch vertragemäßige Einigung der Mitglieder, wie sie diese Statuten sederzeit zu ergänzen oder zu ändern, auch sich aufzulösen besput ist (cfr. §§ 2, 6, 34 des Nerddeutschen Genossenschaftsgeses vom 4. Juli 1868), so sebt ihr über die gesammte Geschäftssurung, Gewinn- und Verlustvertheilung, Einsebung und Absehung ihrer Werstände und Beamten ze. die freie Veschulungamm zu, soweit sie sich deren in einem speciellen Puntte nicht begeben hat, was nur durch ausedrückliche Vessitummung im Statut selbst oder einen besondern guttigen Geschlächsige geschehen sann (cfr. §§ 9, 10, 17, 28 Min. 2 des Gesch.) Eine derartige Veschaftung der Machtvollstemmenheit der General verjammlung in Vezichung auf die im verliegenden Zulle in sede stechen Magtreget:

"die Dedung ber ben Geschäftsertrag übersteigenden Geschäftsverlufte mittelst Albsschrift und bei Besch von dem Guthalen (ten Geschäftsantheien) der Mittelst Albsschrift bei des Geschäftsantheien der Mittelster ist in dem Statut (Geschlächstevertage) der Friedrich fitäbrischen Verollsbaten in nicht enthalten und damit eigentlich schon die Sache erlebigt. Eben weil das Recht dazu aus den angeschirten Grundbestimmungen des Gesehes, welche auch in dem betreffenden Statut vom 8. Deteber 1867 neht Nachtrag vom 23. Deteber 1868 (efr. § 3, 4, 21, 31, 59 dasselbs) im Allgemeinen Aufnahme gefunden haben, von selbst felgt, war zu seiner Aufrechterbattung teine specielle Statutenbestimmung nerhwentig, wohl aber ware sie zu einer Kusschließung erfordertlich geweien. Nenn daber auch unter den an die Beschüngung erfordertlich geweien. Wenn daber auch unter den an die Beschüngung erfordertlich geweien.

Datasty Good

versammlung im § 31 bes Statuts ausbrucklich überwiesenen Gegenständen von der fragt. Maßregel nicht die Nede ist, so ist dies schon an sich für Beurtheilung der Sache gleichgiltig.

Außer biefen allgemeinen, ben Grundbestimmungen bes Gesetze entnommenen Erwägungen sprechen aber auch bessen einzelne Dispositionen entschieden für bie Bejahung ber obigen Frage. Wenn bie Gegner ihren Wiberspruch barauf fugen, "bag im § 47 bes Gesetze bad betr. Abschungsverfahren speciell für ben Fall ber Liquibation einer Genossenschaft angeerdnet sei", so übertschen sie:

bağ damit seine Anwendung beim Fortbestehen der Genossenschaft keineswegs ausgeschlossen ist; bağ im Gegentheil das der Anordnung sir jeuen speciellen Kall zu Grunde liegende Princip der Gewinn- und Bertust- Artheitung im § 9 Min. und 3 ganz allgemein, nicht blos beim Stattsinden der Auslösung ausgesprochen ist, der § 47 also blos eine Anwendung desselben für das dort behandelte besondere

Bortommnig entbalt.

Beiter wurde, ben Bestimmungen bes Bejeges entgegen, in ber Unnahme ber gegnerifchen Meinung auch ein wenigitens indirecter 3mang gur Auflojung ber Benoffenichaften liegen, fobalb bie Berlufte bei ihnen einmal ben Wefchafteertrag und Refervefonde gufammengenommen überfteigen. Denn bag, will man in foldem gall ernftlich an bie Fortfebung und bas Wieberauftommen bes Genoffenschaftsgeschafts benten, dies prattifch nicht wohl anders geicheben tann, ale burch fofortige Abidreibung bes Defects vom Mitglieberguthaben, wird mobl Beber einsehen, ber bas Befen unferer Bereine und bie Bedingungen ihres Gebeibens irgenb fennt. Wie mag man auf ben Gintritt neuer Mitglieber rechnen (ofr. § 12 Min. 2 bes Bef.), wie bem maffenhaften Austritt ber alten begegnen, wie ber Erichutterung bes Bereinscredits bei ten Glaubigern vorbeugen, wenn man burch Berichleppung ber alten Gunben ben Reim bes Ungefunden in bie gange weitere Entwidelung überträgt, und baburch, bag man fich nicht entichliegen fann, burch einen befinitiven Abichlug reine Bahn fur bie Butunft gu machen, beweift: bag man auf Geiten ber Leiter wie ber Mitglieber ber Benoffen-Schaft nicht benjenigen Grab von Ginficht, Thatfraft und Solibitat befist, wie er ju jebem Beichafte, in fo tritifcher Lage aber boppelt nothwendig ift. - Die fragl. Magregel alfo nur bei ber Liquidation gulaffen, bebeutet thatfacblich foviel, ale ben Kortbeftand ber Benoffenichaften in bem bezeichneten Salle verhindern. Dies verftoft aber gegen bie Bestimmungen ber §§ 34, 35 bes Bei., wornach bie Auflofung - auger ben gallen bes Concurfes, bes Ablaufs einer ftatutenmagig beftimmten Beitbauer, und gerichtlichen Ertenntniffes, welche fammtlich bier nicht vorliegen - nur burch einen Beichluß ber Benoffenfchaft berbeigeführt werben fann, Die Kortjegung bemnach in bas Belieben berfelben gestellt ift.

Rach allebem muß, da die im § 9 bes Gefebes, daß, in Ermangelung einer anderen Beftimmung im Gefulschaftsbertrage, der Gewinn und ebenso der Berluft unter die Gen nosienichaften nach Sobe von deren Gefchaftsantheilen, sowei biefe zwimmen zur

Dedung ausreichen, vertheilt werben foll", enthaltenen Borausfehungen

a. bas Richtvorhandenfein einer anderweiten Beftimmung im Ctatut,

b. bie Gufficieng bes Befammtbetrages ber Beichafteantheile,

im vorliegenden Salle unbestritten gutreffen, die erwähnte Abichreibung lediglich als Ausführung ber im Gesehe selbst vorgeschriebenen Berlustvertheilung angesehen werden, welcher sich die einzelnen Mitglieder nur durch Baareinzahlung der auf sie repartirten Betrage wurden ent-

ziehen konnen

Siermit ift die Sache abzemacht, und will man ja noch aus dem Mangel einer speciellen lebertragung der Leichtußfassung an die Generalversammlung im Statut irzend etwas herleiten, so würde die Solgerung niemals gegen die Julassisseste Abcheren auch eine Abcheren bediene der und bei den der Abcheren bediene der Generalversammlung, vorgenommen werden können. In diese Beziehung ift nun zwar der unterzeichnete Anwalt nicht geneigt, die dem Genfand im § 21 des Gesehes ertheilte Besignig in Bertretung der Genossenacht, die den nere Angelegenheiten ausgutehnen, obischo dies nicht ohne allen Zweisel ist, zumal wenn es sich, wie hier, um Aussührung einer vom Geseh sleift vorgezichneten Operation handelt. Indessen greift dies Frage im vorliegenden Kalle einsach um deswillen gar nicht ein, weit Vorstand umb Generalversammlung in der Sache einig sind, und der einer den zu honenen Soften und Generalversammlung in der Sache einig sind, und der einer den zu honenen Schritt der between worgeschlagen hat. Wielunder würde sich von diesem Geschiedten zur

Berhinderung eines fünftigen einseitigen Borgesens bes Vorstandes babei die Aufnahme einer ausbrücklichen Bestimmung im Catutt empselben, durch welche die Beschuffassung darüber an die Generalversammlung verwiesen würde. Und in der That erscheint die Magregel zur Bermeidung von Streitigkeiten is zweckmäßig, daß der Verfasser demgemäß in dem so eben im Drud besindlichen Bertchen von ibm:

"Neue vollstandige Anweijung für Borfdug- und Ereditvereine, bie sich unter das Nordbeutiche Genoffenschaftsgeset stellen wollen zc. zc.

Leipzig, bei G. Reil"

bie Competeng ber Generalverfammlung burch eine ausbrückliche Bestimmung in bem barin entbaltenen neu redigirten Musterstatut sichergestellt hat, und bies fammtlichen Genossenschaften ohne Ausnahme anrath, weil bie Cache fur alle Gattungen berjelben von gleicher Bebeutung ift.

П.

Die zweite Frage:

"ob biesenigen Mitglieder, welche unter Junehaltung ber statutenmäßigen 3 monatlichen Brift bie Mitgliebschaft gekündigt baben, und bemgenäß mit bem Melauf bes laufenben Geschäftsighres aus bem Berein ausscheiben, sich bem bie fragl. Abschreibung innerhalb biese Jabres anerhennben Gesellichaftseischlut unterwerfen mullen?"

beantwortet fich ebenfalle, nach Inhalt bee Etatute und Gefebes, von felbit.

Der ollgemeine unkeftreitfare Rochtsgrundfagt : bag vertragemafige Rechte und Pflichten nur zwischen ben einen Bertrag ichliesjenden Tbeilen entitelpen", auf bas Berbaltnig ber Mitglieber einer auf Bertrag berubenben Gesellischaft angewender, ergiebt mit Nothwendigfeit:

daß bie Beichluffe einer Gesellichaft nur fur beren Mitglieder bindend fein konnen, bag alfo bie bindente Kraft berfelben fur ein Mitglied in bem Augenblicke aufhort, wo es

aus ber Gefellichaft, in Gemagheit von beren Berfaffung, ausscheibet."

Nach tiefem felbstrerstandlichen Grundsabe muß die obige Frage in Bezug auf die bezeichneten Mitglieder einsach um beshalb bejaht werden:

"weil bieselben gwar ben ftatutenmäßigen Weg gu fünftiger Bewirfung bes Austritts fich burch bie rechtzeitige Kundigung angebabut haben, ber Austritt selbst aber noch nicht bewirft ist.

Das Gefess nierläst ben Statuten ber Genessensten bie Ordnung biefes Punftes (ofr. § 3 Rr. 4, § 38) und bestimmt nur, wenn über die Zeit ber Kundigung und bes Austritte barin nichts feitschet ift:

"bag ber Mustritt nur mit bem Schlug bes Beschäftejahres nach vorheriger mindeftens

4 modentlicher Auffundigung ftattfindet."

Mit ber Kenberung ber 4 wöchentlichen in eine 3 menatische Knintjaungefrijt behält das Statut bie Julassunge bes Austritts am Entbe bes Rechnungs aber Geistissen, und ba biese Rechnungs. Der Geichäftesaler nach § 51 bes Statuts mit bem Kalenberjahre ausammenfallt, so ist damit die Sache entschieben. Die bezeichneten Mitglieber, welcht ma Rause beises Sahres, erchtzeitigt, d. b. vor bem 1. October a. c., bie Mitgliebigkat gefandigt haben, beenden ibre Mitgliebighaft erst mit bem 31. December bieses Jahres, und ihr Austrit fann ert nach beisem Tage als vollender angeschen werden. Wie ibnen bie dahin noch bie Niechte der Mitglieber zusteben, z. D. das Stimmtecht in der Generalversammlung, so haben sie sied und ben damit zusammenhängenden Pflichten zu singen, vor allen den gältig zu Stande gefommenen Majeritätebeschlissen au unterwerfen. Und in der That haben sie die da geschen der Mitglieber zustebeschlissen und Betheiligung dei den der Rechte eine Rustischung werden der und Stimrichung ihrer Kindsjungseischeiten stattgebabten Generalversammlung, worin in der nach Einstendung ihrer Kindsjungseischeiten stattgebabten Generalversammlung, worin der von ihren bestirtten Elisterien Elisterien gefasst wurde, anertannt. Daburch, daß man bei Kassung von Gesellichartsebeschüngseigen und der Rechte eines Mitgliebes der Gesellichart bedeich für der Auchte der Wichtelichartsebeschung ihrer Pflichten entschlagen, ist durchaus ungulässig.

Die rechtliche Folge bavon, bag bie mit bem 31. December b. 3. ausscheidenben Mitglieber ben bie Abidreibung ber Geschäftsverluste von ben Geschäftsantheilen noch mabrend ihrer Mitgliedichaft anordnenden Gesellichaftsbeschup anerkennen muffen, kann nach allebem

in Bezug auf ihre Forberung:

"bag man ihnen tiefe Untheile in ihrem vollen Betrage vor ber Abichreibung ausgahlen,

ober jur Liquidation ichreiten muffe."

المستقلمه

nicht zweifelhaft fein, und ift im Grunde icon im porftebenben Abidnitt I. befürwortet. Diejelben fint nur berechtigt, ihre Beidafteantheile in bem Ctante, wie fich biefe bei ihrem Austritte nach Musweis ber Bucher, befinden - alfe nach Abgug ber bor biefem Beitpunfte mabren b ihrer Mitgliebichaft ordnungemäßig ftattgefundenen Abidreibungen - nach Ablauf einer breimenatlichen Bablungefrift nach bem Musicheiben gu forbern, wie bies § 39 bes Bef. u. § 35 bes Statute bejagt. Man mache fich babei nur flar, bag zu bem Zeitpunfte, an welchem bie Mitgliedicaft enbet — und auf biefen tann es boch lediglich aufonunen, weil erft mit ihm bas Rudforberungerecht in Bezug auf ten Geschafteantheil eriftent wirb - es Beichafteantheile von einem antern ale bem burch bie vorhergegangene Abidreibung verminderten Betrage in ber betr. Genoffenichaft gar nicht giebt, weber fur bie austretenden noch fur bie verbleibenben Mitglieder. Rur wenn fich bie Beuoffenichaft wegen weiter conftatirter Berlufte an bie Weichaftsantheile ber Musgeschiebenen, in beren Beftanbe im Momente bes Mus. tritte balten will, muß fie, nach ben übereinstimmenten Boridriften tee Befete (§ 39) und Statute (§ 36), gur Liquidation ichreiten, wogegen bies niemale verlangt werben fann, wenn bies mahrent ber Mitgliebicaft geschieht, innerhalb beren ebenfo gut ein Unwachjen burch Bufdreibung von Gingablungen und Bewinnautheilen, wie eine Minterung burch Abidreibung von Berluften, gulaffig ericheint. Und bas ift es eben, mas bas Bejet im § 39 auf bas ipocielle Berlangen bee Berfaffere bei ben Berathungen beffelben im Norbbeutiden Reichetage baburch ausgebrudt bat, bag es bie Ausgablung bes Beichafteantheile, "wie fich berfelbe aus ben Buchern ber Benoffenichaft ergiebt", anordnet,

Coulze. Delition.

7.

# Bu den Dienstwertragen eingetragener Genoffenschaften mit ihren Borftanden und Beamten.

(Blatter fur Genoffenichaftemelen 3abrg. 1868 G. 78.)

Mit Bezugnahme auf ben in ber Doppelnummer 18 und 19 unferer Blatter mitgetheilten "Bertrag bes Borichufvereins ju Delitich (eingetragene Benoffenidaft) mit feinen Borftante-Mitgliebern" (fiebe Abth. IV. A.), welder auch anderu Genoffenidaften, als Bor. foun. und Credit. Bereinen, gum Mufter tienen fann, trage ich noch eine bort überfebene Beftimmung nach, beren Rothwendigfeit, mit Rudficht auf § 16 Abfat 2 bes Preug. Benoffenichaftegesches, bereite Geite 124 ber , Bollftanbigen Unweifung fur Borfoug. und Credit. Bereine zc. ale Dachtrag jur 4. Mufl, meines Buches über Borichnipvereine - Leipzig, bei G. Reil" - nachgewiesen ift. Denn wenn nach ber angezogenen Wejegeoftelle bie jederzeitige Entlaffung ter Borftandemitglieder in Die Sande ber Genoffenichaften gelegt ift, jo fonnen boch bie ben Entlaffenen verlebaltenen Entidabigungs. anipruche wegen ber ihnen vertragemäßig jugeficherten Behalte und Remuncrationen ju febr unangenehmen Berwidelungen fuhren. Und bier ift es burchaus gebo'en, bag fich bie Benoffenichaften fur biejenigen Falle fichern, bag bie Entlaffung megen Richterfullung ber im Befet, im Befellichafte Bertrag (Statut), fowie im Dienftvertrag ben Borftanten auferlegten Pflichten, inebefondere Richtinnehaltung ber vertragemäßig bestimmten Schranfen ibrer Befugniffe, gefchieht. Bu biefem 3mede empfiehlt fich bie Mufnahme einer befonderen Beftimmung in ben Dienftvertragen, welche entweber ben Bergicht fur alle galle ber Entlaffung, ober minteftens für bie wegen Pflichtverletung ausjpricht, etwa in folgender gaffung:

"Die ze. entjagen für den Hall, daß sie aus den ihnen übertragenen Functionen vor Ablant ibrer Wahlpreiche in Gemäßseit des Geschäftsvertrages entlassen werden, allen und eben Anfpruchen an die Genossenschaft auf Entschädung wogen der ihnen im gegenwärtigen Vertrage oder sonst zugeschwerten Bemunerationen für ibre Dienstlässung, vom Zeitpunkte der von der Generalversammlung ausgesprochenen Entlassung fung an.

Soulge-Delipid, Genoffenicaftemejen.

Benn ber befinitiven Entlaffung burch bie Generalverfammlung eine vorläufige Gue. penfion burch ben Ausschufg (Bermaltungerath) vorbergebt, tritt biefe Entjagung ichon pom Tage ber letteren ab in Rraft." Dber

b.

Die zo. entfagen, im Ralle fie wegen Nichterfullung ihrer im Genoffenichaftegeles vom 27. Mary 1867, ober im Gefellicaftevertrage (fowie in bem gegenwartigen Dienftvertrage) übernommenen Pflichten por Ablauf ihrer Bablperiote aus ihren gunctionen entlaffen merben, allen und jeben Enticabigungeansprüchen an bie Genoffenicaft wegen ber ibnen im gegenwartigen Bertrage ober jouft jugesicherten Remuneration vom Zeitpunkte ber burch bie Generalverfammlung ausgesprochenen Entlaffung an.

Benn ber befinitiven Entlaffung ac. ac. (wie vorftebent ju a.)

Alles Borftebente gilt, auch wenn tie Entlaffung wegen Unfabigfeit jur Berrichtung ber übertragenen Aunctionen in ber Perfon ber Borftanbemitglieber erfolgt, biefelben bie Dispositionefabigfeit über ihr Bermogen ober bie burgerlichen Ghrenrechte verlieren."

3d glaube, bag in ben meiften Rallen bie Boritanbemitglieber feine Bebenten baben werben, auf ben Bergicht im Allgemeinen (sub a) einzugeben, ba eine Entjetung burch bie Beneralversammlung andere ale bei fdweren Berftonen taum ju furchten ift. Dag fich aber ber Berein wenigftene burch Aufnahme ber Bestimmung sub b fur bie bort bezeichneten Kalle bor Entichabigungeanspruchen ju mabren bat, ift felbitverftanblich.

Berlin, Enbe April.

Der Anwalt. Coulge. DeliBid.

# IV. Abtheilung.

Ueber Organisation, Geschäftsbereich und wichtigere Vorkommuise bei den einzelnen Gattungen der Genosenschaften.

# A. Angelegenheiten der Vorschuß- und Creditvereine (Bolfsbanken).

## 1. Betriebs - Rapital.

### Das Dorfchreiten der eigenen Rapital-Bildung in unferen Dorfchuß- und Credit-Dereinen.

(Innung ber Butunft Jahrg. 1861 G. 49.)

Raft gleichzeitig mit ber gegenwartigen Nummer biefes Blattes wird ber Sabres. bericht bes berausgebers fur 1860 uber bie auf ber Gelbitbulfe berubenben beutiden Erwerbe. und Birthichafte. Genoffenicaften ber fleinen und mitt. leren Gewerbtreibenten verfenbet und bie barin niebergelegten und in ftatiftijchen Labellen überfichtlich gruppirten, bei ben einzelnen Bereinen erzielten Refultate geben gu ben verichiebenartigsten Betrachtungen Anlag. Indem wir und in einer Reihe von Artifeln bamit au beschäftigen benten, greifen wir junachst einen ber wichtigften Puntte heraus, welcher

"das Berhaltnig bes eigenen Rapitals zu ben aufgenommenen fremben Gelbern bei

unferen Borichug. und Creditvereinen betrifft. Im Gangen hat fich biefes Berhaltnig gegen bas vorige Sahr wenig verandert und tann nicht als ungunftig bezeichnet werden, indem bei ben Bereinen, beren Rechnungs-Abichluffe mitgetheilt find, bie Gumme ber fremben Welber wie bie bes eigenen Bermogens (an Weichafts-Untbeilen und Referve) gleichmäßig gewachsen ift. Denn wenn bas eigene Bermogen ber 133 Bereine, beren Abichluffe ber Bericht fpeciell nachweift, in

462,012 Thir. Weichafte-Untheilen ber Mitglieber,

66,865 " gurudaelegten Referven.

528.877 Thir. in Summa befteht, bie aufgenommenen fremben Gelber aber

1,069,833 Thir. Unleben, 1,322,494 " Spareinlagen,

2.392.327 Thir, in Summa

betragen, fo erreicht bas eigene Bermogen bereits 221/2 pct. ber fremben Gelber, mas bei bem fehr jungen Alter ber meiften Bereine und ber fehr allmaligen Anfammlung ber Beifteuern au ben Geschafts-Antheilen, wie fie bie Ratur unserer Institute mit fich bringt, immer erheb. lich ift. Doch brangt fich babei bie Wahrnehmung auf: baß ber größte Theil ber erst gang neuerlich gegrundeten Bereine — 42 ber in ber Tabelle aufgeführten geben biesmal ihren reften Michtuß — in biefer Rucksicht eine weit gunstigere Proportion aufzuweisen hat und weit sorglamer im Aufjammeln eigenen Kapitals sit, als einige unter ben alteren, schon seit Jahren und in großem Umsange bas Bankgeschäft treibenben. Sicherlich liegt ber Grund hiervon barin: bag bie neueren Bereine, in Folge bes unablaffigen hinweifens auf bie Dothwendigfeit und die großen Bortheile einer folden vorschreitenden eigenen Rapitalbilbung, in ben Schriften und Bortragen bes herausgebers, fowie in ben Berhandlungen ber Bereinstage, gleich bei ihrer Conftituirung barauf porzugeweise Rudficht nehmen, mabrent es einigen ber



älteren, welche von Saus aus weniger in biefer Richtung thaten, etwas schwer fallt, sogleich babin einzulenken. Da nun aber im Interesse ber ungefahreten Erziften, der Vereine und biere wahrhaft wirthschaftlichen und sittlichen Wirsamfein auf ihre Witglieber auf eine Besserung in diesem Punkt durchaus gederungen werben muß, so fassen wir alles früher von uns Gesagte hier nochmals kurz gulammen und sigen einige praktische Vorschläge sinzu, in welcher Weise bie Sache anzugreisen und eine Sicherstellung ber Bereine in einer solchen Ledenstrage am zweckmässielten zu erzielen ist.

Ueber die Unentbehrlichteit eines angemessenen Eredits für ben weniger bemittelten Gewertbreibenden, will er jein Geschäft irgend schwunghaft betreiben und die Concurrenz bestehen, ist fein Erteit, aber ebense unzweischbaft steht auch der vom Herausgeber vielsach betroozscho-

bene Gat feit:

baß die Leichtigkeit, Crebit zu erhalten, für ben unbemittelten Arbeiter ein zweischneibiges Schwert ift, welches fich baufig gegen ihn felbst kehrt, wenn nicht die Sorge

fur bie Deffungemittel bamit Sand in Sant geht.

Das erste ift aljo, bag ber Verschussiucher burd Sparen bie nöthige Garantie für seine Grebitwürdigschie bietet und, ba er selbst Träger bes Banfinitituts sein muß, aus welchem er sein Gelebebufnis befriedigt, sind biese Ersparniste, in der Form von Menatssteuern oder seinstigen Ginlagen, zur Bildung eines Geschafts Antheite, eines Gutbabens, der gemeinschaftlichen Kasse siehet zu zuseihren. Nur badurch erhält dieselte den nöthigen Anhalt, den Misgliedern und Verschussiussen gegenüber, und wie unendlich seinen Ensigen Anhalt, den Misgliedern und Verschussiussen als einer eigenen Kapitalistung für die Einzelwirtsschaft, ja für die gange Lebensbaltung des undemittelen Theiles der Mitglieder wirken, das wollen wir hier nicht wiederholen. Die mehr kommt es und jett zumest barauf an: daß, wie der Einzelcerdit der Mitglieder dem Vereine gegenüber, die Scherheit in den innern Operationen, so and der Gesammteredit des Vereins nach Auch en, dein Publicum, bei den Vereinsgläubigern, dadurch erst die keide Etüge, das Jange Unternehmen erst die selbte gedekstliche Grundlage erhält.

Sell ein Bantgeichaft ben Schwanfungen bes Belbunartes, ben mancherlei politischen und commerciellen Cenjuncturen, welche auf bas Ungebet und Juruchieben frember Gelben Ginfluß üben, auf bie Daner gewachen fein, so muß es burchaus, neben jenen ihm auf Erebit auwertrauten Gelbern, einen zu beren Summe im Berhältniß stehenden, festen, untünde baren Kend besigen, ber ihm unter allen Itmitanden verbeiebt und nicht beliebig berausgezogen werden fann. Mangelt es hieran, so stehen verbeiebt und nicht beliebig berausgezogen werden fann. Mangelt es hieran, so stehen vergebeiebt, von allen unschen Ausgeschen verben fannt eines selchen sonit zur geseiteten, von allen unscheren Geschäften sern gebeiebenen Institutes berteissuner sinnen: eine Möglicheit, welche bei unsern Bereinen schwerere Kolgen hat und der daber nicht werde vorgebeugt werden muß, als bei anderen Banken, weil die Mitglieder den Mitglieder bei Welche babei verlieren, besonders die wohl debenderen die, ausge kemienian, was die Mitalieder ielbit dabei verlieren, besonders die wohldsachteren

barunter auch in ihrem Privatvermogen auf bas Empfindlichfte treffen mußte.

Dache man fich boch bie Bolgen einer großen, allgemeinen Santele. und Grebit-Rrifie einmal flar, wie fie die Weichichte Diefes Sahrbunderts fo haufig vorgeführt bat, und wie fie, bei ben unsidern politischen Berhattniffen, bei bem Ausbruche eines europaischen Krieges, augenblidlich fich einstellen werben. Satten wir bech icon einen Borgeichmad bavon 1859, und batte nicht ber ploBliche Friede bein weiteren Umfichgreifen bes Rampfes ein rafches Ente gemacht, mare Deutschlaud felbit barein verwidelt worben, es murbe noch gang anbere gefommen fein. Wie ploglich horen ba alle ber fonft gewöhnlichen Bufluffe zur Raffe auf, beionbere bie Spareinlagen, auf welche ein großer Theil unferer Bereine hauptfachlich bei Beichaffung feiner Gelbmittel rechnet, wie balt Beber mit feiner Baaricbaft gurud! Und nicht blos, bag ber Buflug ftodt, nimmt bafur ber Abflug in erichredenber Beije gu, Beber, ber etwas gu ferbern hat, verlangt es memoglich fofort jurud, und ichen bas vollfommen berechtigte Berufen auf bedungene Kundigungefrijten macht ben Andrang, Dies allgemeine Diftrauen nur noch arger, geschweige benn, wenn ein Berein es verfeben bat, fich geraume Friften fur bie Runbigung ber ihm anvertrauten Belber ju bebingen. Was hilft bann ber Nachweis, baf fichere Augenftante Alles beden, mas bie gunftigfte Bilang: eine einzige, vielleicht nicht einmal bebeutenbe Baargablung nicht geleiftet, und bas Gange bricht gufammen! Birflich tann man nich von ber Tollheit, welche in einer folden Panique bas Publifum ergreift, faum einen Begriff machen. Ja, wenn felbit ein außerft geringer Grad von Ueberlegung und Befonnenheit bagu gehörte, bas Gange mit Leichtigkeit zu halten und auszugleichen, jo darf man in zehn Källen gegen einen darauf gablen, daß er sich weder bei den Gläubigern noch bei den Schuldnern in einem solchen verhängnitipollen Augenblick vorsinbet.

Mus biefen Grunden ift es unerläßlich, mit bem Bachfen bes fremben Rapitale bie Steigerung bes eigenen Fonds Sand in Sand geben zu laffen, ober, wo bas lettere in gleicher Progreffion nicht thunlich ericeint, mit ber Annahme frember Gelber innezuhalten und bas Beichaft lieber gu beidranten, ale feine Musbebnung auf unfoliber Bafis gu begunftigen. Das Berhaltnig awijden ben eigenen unt fremben Gelbern ein. fur allemal auf eine bestimmte Norm ju firiren, ericbeint bierbei freilich nicht ausführbar, und malten bei ben bestehenten Privatbanten bier gu verichiebenen Beiten febr verichiebene Gate ob. Naturlich tann von folden Borichriften, wie fie ben Detallvorrath von Bettelbanten, inebefondere von öffentlichen Inftituten biefer Urt regeln, welche jebergeit ju augenblicklicher Ginlofung ausgegebener Papiere auf Borzeigung bereit fein muffen, nicht bie Rebe fein, foweit bei uns Rundigungefriften eintreten. Indeffen murbe bod, bei Discuffion bes vom Berausgeber ausgearbeiteten Gefegentwurfe por bem pollewirthichaftlichen Congreffe in Roln 10 Procent ale ber mintefte Be. trag bes eigenen Sonds jum fremben gleich beim Beginne eines Borfcbufpereine geforbert, um benfelben ju ten Boblibaten bes Gefetes jugulaffen, weil es fonft an jeber Garantie feines Bestebens gebreche. Und biefer Cat, ber nur mit Rudficht barauf fo niedrig gegriffen wurde, bag unfere Bereine, im Gegenfate ju ben Actiengefellichaften, nur allmalig und langfam in ber eigenen Rapitalbilbung porfcreiten tonnen, muß naturlich erhobt werben, fobalb ein Verein einige Jahre besteht und mit Erfolg operirt hat, wo ein Verhaltnis von 20 bis 25 Procent nicht zu hoch ift. Dag man aber in ber weiteren Entwickelung auch hierbei nicht fteben bleiben barf, fondern bas eigene, in ben Weichafte. Untheilen und ber Referve bestehente Bermogen noch bober bringen tann und muß, ift por Allem burch bie folibarifche Berpflichtung ber Mitglieber geboten, ber bei ben Actiengefellichaften ein weit geringeres Rifico in ber auf Die gezeichneten Gummen beschrantten Saftbarteit gegenüberftebt. Much geben mehrere ber alteren Bereine, nach Musweis ber Tabelle, bavon bas Beifpiel, und man wird taum fehl greifen, wenn man bie ju erstrebente Rormalhobe bes eigenen jum fremben Ronds auf circa 50 pCt. anschlagt, wie fich bas Berbaltnift bei einigen Bereinen bereits geftaltet bat.

Bie febr bie Sicherheit und ber Erfolg ber geschäftlichen Operationen burch eine folche Bunahme bes eigenen Bonbe gesteigert wird, wie fehr biefelbe alfo im Intereffe ber Bereine liegt, bedarf feines weitlaufigen Beweises, und man wird uns wohl taum mit bem Ginwurfe entgegentreten tonnen: bag, jemehr man mit fremben Gelbern operire, beren Gigenthumer als Glaubiger nur Binfen, aber teine Divibenbe ju beanspruchen hatten, befto hoher bie Divibenbe für bie Mitglieder fteige, mahrent bei ber ftarteren Unfammlung bes Guthabens ber letteren ber Divijor für die Dividente wachse, diese also, wenn auch im Quanto im Ganzen heraufgehe, boch in der Quote für die Einzelnen sich vermindere. Zunächst mußte ein solcher Standpunft, wonach bas Erzielen einer hoben Divitente ale hauptfache bei unferen Bereinen angefeben murte, welcher alle Rudfichten auf bie Gicherheit ber Mitglieber und ben Beftant und bie folibe Bafis bes Beichafts ju opfern feien, icon an fich unbedingt verworfen werben. Cobann ift aber auch ber gange Calcul bierbei rein illusorifch, wie wir, ba wirflich von einer fonft hochft competenten Geite barauf hingezielt wird, naber nachweisen wollen. Allerdinge wird - bies burfen wir als befannt poraussegen - bie Divitente an bie Bereineglieber nach Bobe ber eingesteuerten Geschäfteantheile ber Gingelnen vertheilt, und es lagt fich nicht bestreiten, bag biefelbe Gumme bes Reingewinnes, je bober biefe Antheile als Divijoren beffelben fteigen, im Procentfate bagu, in ber Quote besto niedriger fich barftellt. Benn g. B. ein Reingewinn von 500 Thir. auf 1500 Thir. Gefchafts Antheile von 100 Mitgliebern gu vertheilen ift, jo giebt bies 33 1/3 pot. ober - 10 Egr. - auf jeben Thaler; haben bagegen bie 100 Mitglieber bas Doppelte eingelegt und 3000 Thir. Gefchafteantheile gusammengebracht, jo geben bie 500 Thir. Bewinn nur 16% pot. - 5 Ggr. - auf ten Thaler. Allein ba nur bie Beichafte-Antheile berfelben 100 Mitglieber, nicht bie Babl ber Perfonen wachft, unter welche bie 500 Thlr. vertheilt werben, jo bleibt fich bie Sache boch insofern gleich, als bieselben Perjonen im Durchschnitt baffelbe Quantum, benfelben Gewinn Antheil ber Cumme nach erhalten. 3m ersten Falle bekommt nämlich Jeber von seiner burchschnitt-lichen Einlage ju 15 Thir. nach 331/3 pCt. 5 Thir., im zweiten von seiner verdoppelten

burchschnittlichen Einlage von 30 Ablr. nach 16% pCl. auch 5 Ahlr., und ber gange Unterschied ift nur: bag er im letzteren Falle 15 Ablr. burch Steigerung seiner Einlagen in die Kasse gespart bat und gewissernagen genötigt werden ist, zu sparen, um eben bei der Dividende gegen Andere nicht zu turz zu kommen. Ich dente, beies Hacit konnen sich zie Einzelnen wie die Gesammtheit gefallen lassen, da wir zu gerade ausgesprochenermaßen durch Vertbeilung der Dividende nach Sehe der Geschäfte-Untseile (des Guthabens der Einzelnen in der Kasse) der Leuf zur Steigerung der Einzelnen hanptsächlich zu erwecken und zu pflegen und vorzeiselt baben.

Es erübrigt nun noch, bie praftischen Mittel in bas Muge zu faffen, um ben mit bem eigenthumlichen Wefen unierer Bereine verfnüpften Gefahren zu begegnen, und bie zu erstre-

bende vermehrte Unfammlung eigenen Rapitale gu forbern.

In criterer Beziehung konnen wir und begnügen, auf die Beichlusse bes Gothaer Bereinstages (1860), wie bieselben auf Bortrag bes Serausgebers gefaßt und in ber Rummer 5 bieses Blattes nehst Motiven mitgetheilt sind (Seite 37), zu verweisen, und fassen hier nur nochmals zusammen:

a) bag vor Allen ben Bereinsichulbnern (ben Boridufinehmern) feine langeren Bablungsfriften jugestanden werben burfen, als fie ber Berein jelbit, meift in ber Form von

Rundigungefriften, bei feinen Glaubigern genießt; bag alfo

b) alle gu furgen Jahlungs- und Rundigungefristen, bei Aufnahme von Antehnen, Annahme von Spareinlagen, Seitens ber Bereinsfaffe zu vermeiben, bie Verpflichtung ber sofertigen Ruckablung auf Begehr also selbst bei fleinern Beträgen gang zu verwerfen ist; bag endlich

c) aus eben tiefen Grunten, wegen ber bei ber Wiedereinziehung unausbleiblichen Berzogerung, ber igentliche Soworthefen verfehr bei untern Bereinen, gang abgeschen von ber Schwierigfeit bes Legitimationspunftes für bieselben, mit ben größten Un-

guträglichfeiten und Befahren verbunden ift.

In Betreff ber Geichafteautheile, welche im Gegenfat zur Referve von ben Gingeinen unter verschiebenen Mockatitären auf ver Auffe beraufgegen werden können, kommt es nun zunächt barauf an, wenn biefelben überhaupt als feites Anpital gelten sollen, bie Asfe

por beren willfürlichen Rudforberung ju ichniben. hier wird junachit:

bas Recht ber Mitglieber, bie eingesteuerten Geschäftsantheile mabrent ber Dauer ber Mitgliebichaft gang ober jum Theil wieber aus ber Raffe gurud' au forbern.

wie es fibrigens nur noch bei 3 bis 4 Bereinen vorkemmt, bem Beschlusse be Gothaer Bereinstages gemäß, unbedingt zu verwersen sein, worüber die Motive in Nr. 5 bieses Blattes Seite 35 nachgulesen sind.

Wenn aber anch hiernach bie eingelegten Geschäftsantheile ber Bereinsfasse mabrent ber Mitgliebichaft ber Eingelnen geichert sint, jo muß boch biese Mitgliebichaft selbst wiederum bem Bereine in gewissem Grade gesichert sein, so barf nicht Zeber beliebig zu jeder Zeit austreten tonnen, mit ber Besugnis, sofort bie Muckahlung seines Guthabens verlangen zu burfen. Um Dem zu begegnen, zeigen sich zwei Wege. Sinmal kann im Statut (Wesellschaftebertrag) ber Verein gleich im Boraus auf eine bestimmte Reibe von Jahren gegründet werden, innerbalb beren tein Mitglied einseitig auscheiben darf, wie dies bei Actien- und abnlichen Gesellschaften, bei handlungsecompagnien und
jelbst bei Genossenlichten zur gemeinfamen Production und Feilbaltung von Waaren in der Regel geschieht und nach der Natur der Sache geschehen muß. Können sich die Mitglieder unserer Verstaußvereine hierzu entschließen, so ist der fragliche Puntst hinlanglich gewahrt und eine Gesabr von der angedeuteten Seite ber nicht weiter zu fürchen, indem man sich mit dem Abschlub bes Geschäfte aledann geschrig verbereiten und einrichten kann.

Allein eben bas Lettere, baß sich bie Mitglieder gleich bei der Constituirung oder bet ibrem ipatern Cintritte geneigt zeigten, sich auf eine Reibe Sabre feit zu binden, kenmut in der Prazis nur jetten, und aledann nur da ver, we (wie beim llebergange des Cielebener Berschutzereins in die dassige Diecentegesellichatt) sich die Mitglieder schen eine Zeit lang in das Weien einer felchen Genessenschaft auch das der Schen von der der werde werden der bei Schen vor der möglichen Gefahren einigermaßen überwandte aben. In der Regel wirder die Ocher vor den möglichen und gang besonders der wehlhabendere Theil vor einem solchen Ansinnen zurücktreten, da den Meisten die gange Cache noch zu neu ist, und sie nur dann sich dazu entschließen, wenn man binen den klücktritt frei zieht, selbt ihnen die Sache bedenflich wird oder sie sent ihren Rechnung nicht dabei sinden. Deshalt wird man am weiteiten in dieser Beziehung kemmen, und das Ausseinlinteresse mit der Michticht auf das Justandschumnen der Bereine und den Beiten wereinigen, wonn man:

- a. ben Austritt zwar jederzeit, aber mit Fosthaltung einer magigen Rundigungsfrift geftattet, und
- b. bie Ausgahlung bes Guthabens an ben Ablauf einer weiteren Frift nach bewirftem Ausscheiben und Abschluft ber Sabres-Rechnung fuupft.

Das lettere Mement, ba man in der That den Anefall der Geschäfte im Sahre bes Austritts, für welchen bech ber eingelegte Geschäftsantheil bei Dekung möglicher Verlufte mit hattet, nicht eher übersehen kann, lagt es zweitmäßig erscheinen, den Austritt jedesmal nur am Schusse Rechnungs der Geschäftsjahres zuzulassen, und wenn man hier die Bestimmung zusügt:

- 1) daß ber Aussicheitente mindeltens 6 Monate vor Ablauf bes Aechnungsjabres gefinbigt haben muß, wenn er mit Ende biejes Jahres aus ber Mitgliedichaft entlaffen fein will; und baß
- 2) wenn ber Austritt bennach am Sabresichlusse erfolgt, die Rückzahlung bes Geichaftsantheils nicht eher als 6 Monate barauf (wegen ber nothigen Frijt ber Rechnungslegung) zu geichehen hat,

so erscheint ber Berein hinreichent gebeckt. Nicht nur bag er sich alebann wegen ber zu leistendem Rückzahlung einzurichten, hinkanzlich Zeit bat, mag er auch leicht se nach dem Ausfalle der Sahreserchnung und der Zahl der angekündigten Austritte, sich entscheiden, ob eine Reduction eber gar eine Laulbation bes Geschäfts im Interesse der zuräckleisendem Mitglieder geloben erschein, in welchem letztern Kalle natürlich, wie dies unsere Statuten saft durchgänzig bereits enthalten, nicht die Entlassung der Kündigenden, sondern die Ausschung des Bereins ersolat.

Auger ber Gicherung ber Beichafteantheile in verftehender Art ift naturlich bie Gin-

wirfung auf beren Erbobung bie Sauptiache.

Junacht muß hier bemerkt werben, bag tiefelben in vielen Bereinen zu niedrig normirt sind, indem hier nech Zummen ven 10—20 Thr. versemmen. Wenn dies beim Anfange er Genessenigaftsewegung Statt fand, ebe man ben greigen Aufschwung unferr Bereine, ben bedeutenden Umfang des sinen gebetenen und von ihnen benuten Eredits auch nur annähernt veraussischen fonnte, so war dies webl natürlich. Allein selalt die Sache den letztangedeuteten Gang nahm, lenkten die versichtigteren Vereine, ein und brachten allmalig die Geschähftsantheile auf eine mit den aufgenemmenen fremden Geldern in angemessemen Verstätinig stehende höbe. So hatte der älteile, der Teligischer Verein, unter unmittelbarer Leitung des Hernachten allmalig auf 10, 20, 30 und neuerdigs bis auf 48 Thir. ver, wodurch er es ermöglichte, daß gegenwärtig das eigene Vermögen auf

6915 Thir. Geschäftsantheile, 641 , Referve, 7556 Thir.

gebracht ist, bas heißt mehr als 50 % bes fremben, die Summe von 13,113 Thtr. betragenden Kapitals, mit welchem Kend ein zinstragender Unfash von 77,000 Thirn. im letten Jahre erzielt worden ist. Ter Berschuhrerein zu Glegau, seit 1857 in Zhärigkeit, hat es gar bis zu 6811 Thir. eigenem Apital gegen nur 7137 Thir. fremdes gedracht und so andere mehr. Sicher scheint es dahr von den greßen Bereinen, derem Geschäfte in die Hunderttausendende geben, nicht zu viel verlangt, wenn sie ihre Geschäftsantheile, sebald der Berker diese Dimensionen anniumt, auf mindeltens 50 Thir. bemessen und auch damit steigen, so lange die Summe des fremden Kapitals in der Kasse zummen. Auch hat der größere Teil davon, wie die Abschüsse in dem Jahresberichte zeigen, diese Volkwendigfeit bereits vollständig anerkannt, und ist wieder in diesem Punste gerade bei den neuerlich begründeren Vereinnen das erkreuliche Etreben sichten schaften gerade bei den neuerlich begründeren Vereinnen das erkreuliche Etreben sichten schaften gerade bei den neuerlich begründeren Vereinnen das erkreuliche Streben sicht wieder in diesen das anzueiguen. So hatten solgende Verschußeverine, von denen sämmtlich die Abschüsse ersten

| Calbe       | 1900 | Thir. | eigenes | Rapital | gegen | 2826  | Thir. | frembes |
|-------------|------|-------|---------|---------|-------|-------|-------|---------|
| 3wicfau     | 7139 |       |         |         |       | 27262 |       |         |
| Petebam     | 1119 | ,     |         |         |       | 1950  |       |         |
| Paterborn   | 967  | ,     |         |         |       | 2666  |       |         |
| Gröbzig     | 2228 |       |         |         |       | 23157 |       |         |
| Dieftod     | 5885 |       |         |         |       | 15211 |       | ,       |
| Leubus .    | 1282 |       |         |         |       | 420   |       |         |
| Nieja       | 1763 |       |         |         |       | 3660  |       |         |
| Frankenberg | 950  |       |         |         |       | 3234  |       |         |
|             |      |       |         |         |       |       |       |         |

ja, die erst im gegenwärtig laufenden Jahre zum erstenmal abidiließenden Bereine, deren Abschlisse in dem Jahresberichte pro 1861 Aufrahme finden, weisen nach:

Gressenhain 6235 Thir. eigenes zu 43724 Thir. fremden Kapitals, Zeit ca. 5400 " ca. 14000 "

und umfaßt bie Anfammlung bei letterem Bereine jegar nur 6 Monate.

Gine andere Mastragel jur Beritärtung bes eigenen Konde, welche 3. B. der große Eislebener Berein anwendet, ist die Sestatung: daß jedes einzelne Mitglied mehrere Geschäftstantheile einzahlen kann, nach deren Gesammteterag es aledann an Riffice und Gewinn Theil hat, wenach man aledann die höhe des einzelnen Antheiles niederiger normirt, in Eisleben 3. B. auf ur 10 Thi. Index passen für die hierbei leicht der liedelstand einschlieden, daß einzelne trägere ober furchstamere Mitglieder es bei diesem nehwendigen einen Antheil bewenden lassen und an Acquirirung oder Bildung weiterer gar nicht benken, während sie, hätte man benselne und an Acquirirung oder Bildung weiterer gar nicht benken, während sie, hätte man bensellen höher gegriffen, sich unweigerlich der Neichwendigselt weiterer Anjammlung gefügt haben würden. Dagegen erscheint der Seile 48 des oben erwähnten Luches vom heraussgeber angedeutete Ausweg, wonach ein Zeil des Geschäftsantsjeis nur Zinsen, nicht Diebende trägt, alebann em peholkenwerth, wenn wegen Erschäung der Mehoffsteantsjeis sich, wie nicht jelten, zwischen ben wohlhabenderen und weniger bemittelten Mitgliedern Teteit erhebt, weil die ersteren durch Belleinlage der erhöhen Antheile den leiteren, welche erit durch durch den allmälige Steuern dahin gelangen, feit der Bertheilung der Towieden ein Stift voraussemmen.

Dat man auf biefe Weise burch Julassung eines höberen Sates die Möglichkeit einer Steigerung der Geschäftstantseile offen gelsten, so kemmt es aledsann wesentlich noch darauf an, die Mitglicher zu möglicht hohen Einzahlungen darauf behufs der reichung der Rermalbetrags zu bewegen. Daß man die jederzeitige Vollzahlung gestatten wird und muß, versteht sich hierbei eben so sehr von eleste nicht fordern, nicht die Mitgliebschaft von der Wollzahlung abhängig machen dars, will man nicht die gange Klasse den undemittelten Arbeiter vom Veitritit ausschliegen, und semit einen Happtwest unserer Vereine verschen. Unter Begugnachme auf das hierüber in dem angeführten Buche des herauchgebers, Seite 24—26, 40, 47, 80, Gesagte, wird man also einen bestimmten niedrigsten Sat seite zuhrellen haben, den jedes Mitglied, als das Mitweste, wöchentlich ober monatlich auf seine

Geschäftsantheil, bei Berluft ber Mitgliebschaft, einsteuern muß, und haben bie bisherigen Ersufgungen gezeigt, daß und in beien Windmalkeitrag stäglich auch an den kleinsten Orten, unter ganz unbemittelten Archeiterkeigen, auf — 1 Spr. — (3 Kr.) wöchentlich, ober — 5 Spr. — monatlich wird bestimmen können, was bei größeren Orten, wo mehr Berkehr und Verbienit ift, auf das Ooppelte geskriggett werden mag; und werden in dieser Beziehung die krieren Porjehläge des Gerausgebers, von 2½—5 Spr. monatlich, als ungenügend, medficiett. Eine Steuer von 1 Spr. jede Kock vermag auch der ganz unbemittelte Aggarbeiter aufzuhringen, da der Preis sir 1 Glas Vier, welches er in jeder Kocke weniger trinkt, die ganze Auswendung deckt, aus welcher ihm, in dem Beginne eigener Kapitalbildung, ein so unendlich segenstricher und nachdaltiger Erfolg sür seine ganze sünftige Kebensbaltung erwächt.

Rur in einem Falle erscheint biernach bie Forberung ber soferigen Bollzabtung bes Bechaftsantheils, ober wenigitens einer ansehnlichen Einzahlung barauf zuläfig, sogar räthlich;
alebann nämilich, wenn Jemand einen bebeutenden Eredit beim Bereine beaufprucht. Da ein
solcher Anspruch nur in einem verhältnismäßigen Gelchäftebetriebe und ben entsprechenden
Mitteln seine Begründung findet, so muß ein solches Mitglied zur Erlegung bes gangen Anthells auch recht wohl im Stande sein, und es ist nicht mehr als billig, daß es bom Bereine,

ber feinetwegen ein großeres Rifico übernimmt, bagu angehalten wirb.

Auger bem ben Mitgliebern in germ einer Minimalbeifteuer auferlegten 3mange wirb man gu bem fragliden 3wede aber auch noch ihres guten Billens bedurfen, ihnen Luft machen muffen, ihre Ginlagen über jenes niedrigfte Dlaaf zu erhoben, will man andere fo rafch vormarts tommen, ale es bas Intereffe ber Bereine erforbert. Und bier ift eine nicht unanfebn. liche Dividende, wie an ten angeführten Stellen bes genannten Buches nachgewiesen ift, ber wirfjamfte Bebel, und fein anderes Mittel im Stante, ben Reig jum Sparen bei ber unbemittelten Rlaffe in foldem Grate zu weden und in Thatigfeit zu erhalten. Daber bute man fich, bei Beftimmung ber Binfen und Provifionen ber Boricbuffeinpfanger bie Gate fo niebrig ju greifen, bag eben weiter Richts als bie Welchafteuntoften bavon gebedt werben. Gin geringes Dehr von 1/2 bis 1 Procent auf bas Sahr wird bier von ben Borichuffuchern, Die ibre Boricouffe ja meift nur auf turge Beit brauchen, nicht bemerkt, und ihnen ale Dividenbe gurudgemahrt, und bas beigt joviel, bag es fo gut wie eine Spareinlage fur fie ift, ba es ihnen nicht heranegezahlt, fonbern gu ihrem Weschaftsantheile gut geschrieben wirb. Wie wir vorhin eine nur icheinbare Steigerung ber Dividende auf Roften bes Unwachsens ber Beicafteantheile enticieben migbilligten, jo muffen wir tiefer Erhöhung ber Dividende gu Bunften biejes Unwachsens ebenfo entichieben bas Wort reben, ba erfahrungemäßig fast überall, wo, namentlich bei Bereinen mit großartigem Berfehr, Die Anfammlung bes eigenen Sonbs unverbaltnigmagig gurudfteht, fich bie Gade auf bie bieberige Beringfügigkeit ber Dividenden gurud. fuhren lagt, welche ben Mitgliedern gur Berftarfung ihrer Beiftenern feine Luft machte.

Wir schließen hiermit unsere Mahnungen wie unsere Rathschläge, obwohl bieselben noch in mander Rudfücht zu vervollitändigen wären, indem wir hoffen, daß dieselben überall bei den Leitern unserer Vereine eine Anregung zur ernsten Erwägung und, wo nöthig, zu entschließenen Einzreisen in dem berührten Puntte sein werden. Pur das Eine legen wir noch Allen unseren Grunden Artbeit, mit der wir

es auf unferem Felbe ju thun haben, an bae berg:

daß sie mit der Abhalfe keine Minute saumen!
Die Zeitperiode, in der wir uns besinden, ist sowohl was die Politik, wie das Berkensend Erwerbsteken betrifft, so schwill und schwankend, daß Niemand jagen kann, wie lange wir Krist zu rubiger Entwickelung haben, wie lange es dauert, ehe eine jener verderblichen Kristen hereindricht, die, wie ein Orkan die im Kern nicht gesunden Stämme knickt, unsern wie allen andern geschäftlichen Unternehmungen die ernste Pufungsstunde bringt. Dann erst, wann die Zeichen des Unwetters schon am Simmel droßen, mit den vorgeschlagenen schiegenen Maagregeln bervortreten wollen, ist gewiß zu spat, und würde nur dazu dienen, jene Kurch und Kopflosisseit, welche eine solche Krise stets begleiten und sie eben so verderblich machen, noch früher und allgemeiner hervorzurusen, weil Jedermann darin ein stillschweigendes Bekenntniß von der Unzuläuglichkeit der Mittel und Einrichtungen des betreffenden Bereins zu erdlichen geneigt sein würde.

Drum frifd an bas Bert, fo lange es Beit ift!

# Ein Bescheid der Anwaltschaft, bei Statuten-Revisionen der Vorschusvereine gu beachten!

(Blatter fur Genoffenschaftemefen, Jahrg. 1866 G. 17.)

Unter ben gablreichen Statuten und Statuten-Entwurfen, welche behuft ihrer bemnächt von ben Bereinen vorzumehmenden Revision ber Amaalischaft jur Durchsicht und Begutachtung in letter Zeit vorgelegt werden siud, befand sich auch bas Statut eines unserer bebeutenbsten und bestgeleiteten Berschupkpereine, welches solgende zwei beachtenswertbe Bestimmungen entbatt:

1) daß fammtliche Mitglieder verpflichtet fein sollen, mit ihren Monatebeiträgen und Zuschreibung von Divitentbe so lange fortausahren, die ihr Guthaben (Geschäfts-antheil) die Sohe von 60 Thir. erreicht hat, daß sie aber auch berechtigt sein sollen, ihr Guthaben (Geschäftsantheil) durch fortgesets Zahlung von Monatebeiträgen und Ausdreibung der Divitente bis auf 160 Thir, zu erhöben; und

2) bag ber Refervefonds bei Auflösung bes Bereins nicht nach Ropfen ber bann vorhandenen Mitglieber, fondern im Berhaltnig ber Sobe ihres Guthabens vertheilt

werben foll.

Indem bie Unwaltichaft der Meinung ift, bag es fich bei beiden Puntten um Fragen von principieller Bedeutung handelt, deren Erörterung im allgemeinen Jutereffe der Genoffenschaften liegen burite, theilt fie im Nachfolgenden ihr über beide Puntte an den betreffenden Berein abzegedenes Gutachten mit, indem fie fich verlehalt, den ersten Puntt auch auf dem nächsten Allgemeinen Vereinstage zur Sprache zu bringen.

.- - Der Borfdrift Ihres Statute, bag bie Mitglieber nach Belieben mit weiteren Gingablungen aufhoren founen, wenn ihr Guthaben bie Bobe von 60 Thir. erreicht hat, ober auch bie Gingahlungen fortseben burfen bis gur Gumme von 160 Ehr., fann ich burdaus nicht beiftimmen. Diefelbe icheint mir unferen genoffenichaftlichen Grundfaben gu witerfprechen, indem fie nicht - was immer ein Sauptziel unferer Benoffenschaften fein muß - Die Befeitigung, fondern vielmehr bie Befestigung ber bestebenden Rlaffenuntericiebe forbert. Ge ift gang richtig, bag jebermann nach biefer Bestimmung bas Recht bat, fein Buthaben auf 160 Thir. au bringen, und bag infofern biefelbe feinem Mitgliebe ein Unrecht thut; inteffen mas ift benn ber Brunt, bag man festjest, bie Ditglieber burfen auch fcon bei 60 Thr. mit ber Karitalaufammlung aufhoren? boch nichte anderes, ale weil man meint, manche Mitglieder feien gu unbemittelt, als bag man ihnen eine Anfammlung von 160 Thir. gumntben burfte, mabrent man von ben wohlhabenben Ditgliebern gur ichnelleren Erbobung bes eigenen Roubs ein fo bereutentes Guthaben, welches fie in ihrem eigenen Intereffe, um mit biefer Summe an ber Divitente ju participiren, einzahlen werben, ichen mitnehmen fann. Gie ichaffen aljo mit jener Bestimmung wenn auch nicht rechtlich, bech fattisch eine Ungleichheit in ben Bielen ber mehr und minter wohlhabenten Mitglieber: bie Rlaffe ber bemittelten Mitglieder wirt, weil fie es ohne Unftrengung fann und bie Dividente fie lodt, ihr Guthaben auf 160 Thir, bringen, Die Rlaffe ber unbemittelten Mitglieber bagegen mirt fich in ber Regel mit 60 Thir. Guthaben begnugen, weil fie nicht gezwungen ift und es ibr Ueberwindung toften murbe, Die Rapitalbildung weiter fortgufeten, - und bamit haben mir bie Rlaffenuntericbiebe in ausgeprägteiter germ in unfere Borfcugvereine bineingetragen! Rein, bas Biel, welches alle Mitglieber erreichen muffen, und über welches auch ber Reichfte nicht binausgeben barf, muß fur alle gleich gestectt fein! nur fo werben unfere Bereine an ber Befeitigung ber Alaffenunterichiebe wirffam mitarbeiten fonnen. Aber nicht burfen wir bas Gelbit gefühl ber Unbemittelten berunterbruden, indem wir ihnen gewiffe Leiftungen nicht glauben gumuthen zu burfen, bie wir boch offenbar von anderen erwarten. Ich rathe Shnen beshalb, bas Maximum bes Guthabens, bis zu bessen Erreichung für jedes Mitglied die Pflicht ber Monateingablungen und ber Divibentengufdreibung fortbauert, allgemein auf 100 Thir. festguseben; bei Ihrem großen Berein, ber boch gewiß ichon einen betrachtlichen Stamm von Mitaliebern mit voll eingegablten 60 Thir. Guthaben bat, wird bieje Gumme nicht gu bod gegriffen fein; frater tonnen Gie bann auch auf 160 Thir, und weiter auf 200 Thir, fteigen. .- - Gerner beftimmen Gie, bag bei Auflofung bee Bereine ter Refervefente nach bobe bee Guthabene vertheilt wirb, mabrent unfere Bereine' in ber Regel, und wie ich meine, mit Recht, fur tiefen Gall ber Bertheilung gleichmäßig nach Ropfen porjdreiben, wie auch von mir in meinem Buche: "Borfdugvereine ale Bolfebanten"

3. Auflage, G. 55 angebeutet ift. Das Berbaltnig von Rifice und Gewinn in unferen Bereinen, welches bierbei mangebend fein burfte, ift boch biefes. gur alle Berlufte haftet qunachft bas Buthaben ber Ditglieber, und bat Jeber im Berhaltnig gur Sobe feines Buthabens an ben Berluften mit gu tragen, baber auch andererfeite Beber im Berhaltnif gur Sobe feines Buthabens am Gewinn Theil ninmt, Dividende erhalt. Sinter tiefer Saft bes Guthabens fur bie Berlufte, welche nach beffen bobe bei ben Mitgliebern verschieben ift, ftebt aber in meiter Linie Die fur alle Mitglieder gleiche folibarifche Saft, vermoge beren feber nach Huf. gehrung bes eigenen gonde bes Bereins in gleichem Umfange fur bie Schulben bes Bereins haftet. Und biefer fur alle gleichen, wenigstens rechtlich gleichen folibarifchen Saft ale Mifico entspricht auf ber andern Seite als Bewinn meiner Unficht nach ber event, fur Alle gleiche Untheil am Rejervefonde bei Muflojung bes Bereine. 3d halte beshalb vom wirthicaftlichen und rechtlichen Standpuntte aus Die Bertheilung bes Refervefonds nach Ropfen fur bas Rich. tige. Dafur fpricht auch ber Umftant, bag ja fur alle Mitglieber bas Gintrittegelb gleich ift, und bag bas Bachethum bes Refervejonds jum Mitgliederguthaben in gar feiner Begiehnug fteht. Bielmehr wird ber Rejervefonde, auger ben Gintrittegelbern, aus bem Weichafte. gewinn gespeift, und biefer hangt ab von ten Darlehnsgeschaften, fo bag Jemand Sahre lang bem Berein angehoren und einen fohr bebeutenben Wolchaftsantheil befigen fann, ohne auch nur einen Pfennig mehr, als fein Gintrittegelb gum Refervefonde gefteuert gu baben, wenn er namlich vom Bereine feine Darlebne entnommen bat. Und boch murbe ein folches Mitglied nach ber Borichrift Ihres Statute bei Auflojung bes Bereine noch ju feiner bieber bezogenen Divibente einen verhaltnigmagig boben Untheil am Refervefonde erhalten. 3ch meine, bag bies in feiner Beife ber Berechtigfeit entspricht. - -

Die Unwalticaft.

## Wie thener kommt End das fremde Rapital?

(Innung ber Butunft, Jahrg. 1864 G. 114.)

Die biedfahrige Bedrangnig bes großen Gelbmarftes wird an unfern Borichufvereinen ohne nennenewerthe Schadigungen vorübergeben, ba bie geitig genug ergangenen ernften Bar. nungen ber Unwaltichaft gewiß meift befolgt fint. Es ift gu hoffen, bag unfere Bereine im Wegentheil aus den Gefahren fraftiger hervorgeben; fie haben neue Erfahrungen gefammelt, neue Aufichluffe über alle in ihr Bebiet ichlagende Fragen befommen. Durch bie Provingial. verbande und ihre Verfammlungen ift bie Gelegenheit geboten, Diefe Erfahrungen und Auffcluffe ber einzelnen Bereine auszutaufchen und zu verarbeiten, bamit baburch unter Bermeibung einseitiger und unrichtiger Schluffolgerungen Die Renntniffe über bas Befen bes Gelbmartres im Allzemeinen gefördert werden. Mit diejen Kenntniffen ift es, nicht blos bei unfern Genossfenichaften, sondern überall ichlecht genug bestellt. Aus der volkswirthichaftlichen und ftatiftifchen Literatur erhalt man zwar Belehrung über bie Bobe, welche bas Disconto (b. b. ber Binefuß ber auf turge Beit verliehenen Sanbelotapitalien) bei ben großen Banten ber verfcbiebenen ganber in ben vericbiebenen Beiten hatte; aber man fucht vergeblich nach Bufammen. ftellungen über bie Preise bes Gelbes, bes Rapitalbarlebne in ben einzelnen Gegenden unseres Baterlantes augerhalb ber Banten und ter Statte, wo fie ihren Git haben. Ge fehlt alfo auch ganglich an Beobachtungen barüber, wie bie Preisveranterungen im Grebit von ben grofen Beldmarften gurudwirfen auf mittlere und fleinere Berfehreorte bie ichlieglich in die entlegeniten ganbicaften.

Daß eine solche Räckwirtung fantsinden muß, liegt auf der Hand, aber die Bolkewirthschaft, die Statistik bejaß dei unsern uneutwickteten Bantverkehr keine Möglichkeit, sie nach Bahlen zu messen wird nachzuweisen. Seder Berichusperein muß schließlich dies Aktwirtung verspuren. In dem Geschaftskreise des einen ist sie frakter als in dem des andern. Gegenden, welche von den Geldmätten geographisch weiter entstent sind, werden meist weniger von dem Geldbrisch erwirt, als die näherbelegenen, es sei denn, daß in jenen eine Industrie, ein Gewerkebetrieb start vertreten wäre, welche durch die Grundursachen der Krisse nech in vorzügstiche Mitteldenschaft gegegen werden müßten. Ein wesentlicher Unterschied wird sich der zwischen nund reichen Gegenden zeigen. Dei zeder Geldbrisse vergrößert das Mistrauen die Gesahr und ruft oft erst da eine wirtliche Gesahr serve, wo überhaupt kein Grund zur Beschaft und ruft oft erst da eine wirtliche Gesahr serve, wo überhaupt kein Grund zur Be-

forgniß vorlag. Das Mistrauen aber entsicht und verbreitet sich am schnellften in armeren Gegenden. Sier ift auch in rubigen Zeiten eine größere Versicht im gangen Berkebr burch ben lecalen Kapitalmangel geboten; bas Nisico ist erheblicher, benn es wird mehr mit frembem Kapital gearbeitet und jeder Kapitalist zieht sein Gelt zuerst aus ben weiter belegenen, schwerer zu übersehren Ansagen zurück.

Aber mit so allgemeinen Unterscheidungen wie zwischen armen und reichen, Industrieund Ackrebau-Gegewen u. f. w. fommt man in biefen Lingen nicht weit. Will man odn ben eigenen localen Erfahrungen Schlisse ziehen auf die nabere und weitere Umgebung mit scheinder gleichartigen Bertehreverhältnissen, so geralb man leicht zu ben größten Irrihumern. Ber zuwerfalisse Erfundigungen einzusieben Gelegenheit hat, entbedt zu geiner Ueberraschung

bie gronten Berichietenheiten, wo er Gleiches voraussette.

Ginen Beweis bot bie am 15. und 16. October zu Magdeburg abgehaltene Berfamm. lung bes Magbeburg . Praunichweiger Provingialverbantes. Bon ben Boricufvereinen biefes Begirfe bat etwa bie Salte in Ortichaften ibren Git, welche Gijenbabnverbindung benten, bie Salfte ift mehr ober weniger von ber Gifenbahn entfernt. Bon ben Bereinen erfterer Art find viele in Aderftabten ohne erhebliche Induftrie. Gingelne Bereine, namentlich auch unter benen in induftriereichen Orten (3. B. Magbeburg, Budau), besteben fast nur aus Arbeitern und fleinen Sandwerfern; bei ber Debrgahl aber fint alle Berufeitanbe, alfo auch großere Gemerbtreibende, Bauern und andere Grundbefiger gablreich vertreten. Raturlich ift bieje bunte Bufammenfebung am ftartften in Orten, in benen wenig ober gar feine Banquiere und feine Bankcommanbiten fint, wo alfo bie Boridugvereine Aunten in Areifen finden muffen, welche ben Credit zu gewöhnlichen Beiten bei großeren Ereditinftituten billiger, wenn auch nicht fo fcnell und prompt taufen tonnen, ale bei ben Borichugvereinen. Bereine ber letteren Art pflegen, in ruhigen Zeiten wenigstens, ein ftarteres Rapitalangebot zu haben, als andere. Denn mo feine Bantinftitute fint, fehlt es an bequemer Belegenheit nicht blos jum Borgen, fondern auch jum Berborgen, jur Rapitalanlage. Daber befommen Boricbufpereine in fleinen Lanbftabten unferes Begirte, wenn ihre Borftante fich einige Mube geben, leicht Darlebne auf lange Friften (6 Monat) zu bemielben niedrigen Binefuß (4 pCt.), zu welchem in Orten eines entwidelteren Bantverfehre Rapitaliften ihr Gelt auf Personalcrebit mit langeren Friften auszuleihen wenig Reigung haben. Gebalt nun bie Grogbanten ihr Disconto erhobten, mußte awar bie Rachfrage bei ben Borichugvereinen in Stabten erfterer Art fich fteigern, inbem alle Mitglieber, welche ben Crebit bei auswartigen Banquiers vorher billiger hatten, ale bei une, nunmehr bie Differeng gwiichen ben Preifen bes Gelbes gang ober boch giemlich ausgeglichen fanden. Allein bas Gelbangebot ließ nicht nach und bie erhöhte Nachfrage tonnte befriedigt Solche Bereine hatten beshalb noch feine rechte Berantaffung gefunden, ihren Bindund Provisionefuß (meift 7-8 pCt.) ju erhoben. Undere bie Bereine ber zweiten Art. Der Magbeburger Gpar- und Berichufperein fant Unfange Detober, baß fich bas Gelbangebot ju niedrigeren Binfen als jum Bantbisconto verfagte, und erhobte folgerichtig ben eigenen Binffuß von 8 auf 10 pCt. \*) Derfelbe Berein beantragte auf bem Berbanbotage, ben Bereinen bie grunbfatliche Berudfichtigung bes Bantbisconto's bei Normirung bes Binefuges ber Borichuffe zu empfehlen.

Diese Antrag führte zu lebhaften Debatten. Er wurde außer von dem Antragteller (Dr. hiessender), namentlich warm und eindringlich von dem Berspienden des Vereins zu Schöneber, einem in weitestem Kreisen hochgeacheten Brespindpitriellen (Rittmesser a. D. bermann), empsohen und schiesbied auch angenommen. Durch eine Rundfrage dei allen Deputirten stellte sich aber eine merkwirdig Verschiedenartigteit der Geldverstätnisse bei allen Deputirten stellte sich aber eine merkwirdigt Verschiedenartigteit der Geldverstätnisse bei allen Deputirten stellte sich aber ihr der von den Versieden der Geltquessen und von Andreibe gungen Seitens der Vereinsgläsubiger. Singelne Vereine hatten unmittelbar vor dem Vereinstage Kapitalien von mehreren Tausen Kundigung angeboten waren, wegen reichssichen Konfendessander abgelehrt. Ein werdie Meierstüssenden von Magbedurg entsernter Verein hatte sogar eben mehrere Tausiend Thater unbedingt überstüssiger Kassenderung entsernter von Magbedurger Banquier zu dem sonst ihr der deben und deren ihr der Vermath in Städten und

<sup>\*)</sup> Bom erften December ift ber alte Binefuß wieder eingeführt. Undere Bineerhohungen find mir aus bem Begirte nicht befannt geworden.

auf bem Lande noch große baare Gelbsummen in Lappen und Strümpfen ungenutt ausbewahrt würden, welche zum Theil durch ein höheres als sonst übliches Zinsangebot zu sicheren Anlagen herausgelockt werden könnten. Natürlich empfahl die Berjammlung allen Vereinen, billig angebotene Kapitalien nicht mehr abzuweisen, sondern zu gegenseitiger Aushülfe anzunebmen.

Aus biefem Beispiel zeigt sich, wie menig unsere Bereine von ben Greditverhaltnisser unmittelbar benacharten Berkhrefteise wissen, obien is jedenfalls darüber mehr zu erfahren im Stande sind, als der einzelne Geldhäftsmann, oder die esticielle Statistie, die sich und Aufrerial von ben Beamten zutragen lassen muß. Es ergiebt sich daraus meines Grachtens ein nicht bei Seite zu lassender Fingerzeig für die Ausbehnung unserer Vereinsstatissist.

In Nr. 10, Sahrgang 1863, ber Innung ber Zufunft theilt bie Unwaltschaft ein Schema zu erweiterten ftatistischen Tabellen ber Borfchusvereine mit, wie es aus ben Borberathungen jum ftatiftischen Congresse (Berlin, 1863) bervorgegangen ift. Der Bereinetag gu Maing bat ber Unwaltichaft und bem engeren Musichuffe bie Beichluffaffung überlaffen, inwiefern eine Erweiterung unferer Bereinsstatiftit ju ermöglichen fei. Die Anwaltschaft bat in einem Runbichreiben vom 12. Geptember gewiß mit Recht bie Bebenfen gegen bie Arbeitevermehrung hervorgehoben, welche fich fur bie Bereine aus ber Benutung ber neuen Tabellen ergeben wurden, indem biefe ftatt ber 25 Colonnen unferer bieberigen Formulare 57 Colonnen enthalten. Allein auch blefe 57 Colonnen würden über bie mir so michtig ericheinende Frage nach bem Preise des Geldangebots keinen Ausschluß geben. Dazu würde ersorderlich sein, daß jeder Berein beim Sahresabschusselle die Passiwa nach ihrer Befristung und nach ihrem Zinesuse fonberte. Der Binefuß allein bestimmt ben Werth bes Gelbbarlebne nicht, ba er fich, wie oft ausgeführt ist (vgl. meinen Auffat in Nr. 3 ber Junung 1864), principiell nach ber Befriftung richten muß. Jeber Berein hatte also zu berechnen, wie viel Darleben er beim Jahresichlug jum Binefuge über 5 pCt., über 41/2 bie 5 pCt., über 4 bie 41/2 pCt., über 31/2 bie 4 pCt., von 31/2 pCt. und barunter, mit einer Rundigungefrift von 6 Monat und baruber, von 3 Monat und baruber, von weniger ale 3 Monat, mit festem Biel unter und über 3 Monat besitt und wie viel Spareinlagen ju Spareinlage-Binefuß und . Friften er in Santen bat. Bollte man bas Alles in unferer ftatiftifchen Tabelle unterbringen, fo gabe es 26 Colonnen ftatt zweier. Aber in die allgemeine Tabelle paft es auch nicht hinein. Dieje Bablen haben nur Berth, wenn man fie aus einem und bemielben, mit einem Ret von Bereinen bicht befaeten geographischen Begirfe beijammen bat. Es ift besbalb lebiglich Sache ber Provingialverbante, biefe Erbebung ju maden und ber Anwaltichaft gur Diepolition gu ftellen. Bollte man bennoch unfere allgemeine ftatiftifche Tabelle nach biefer Richtung bin erweitern, jo murbe ich vorschlagen, es etwas weniger verwidelt zu thun. Dan tonnte ftatt ber Colonne 14 unferer alten Tabelle (Jahresbericht 1863) feben:

| 14) Anlehen |                       |                       |                       |                           |                                                                 |                           |                  |          |  |
|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|----------|--|
| d<br>       | a) no                 | ich dem Zi            | nēfuß                 |                           | b) nach ber Befriftung<br>(Rundigungefrift ober<br>feftes Biel) |                           |                  | c) Summa |  |
| über 5 %    | über<br>4½ bis<br>5 % | űber<br>4 bis<br>4½ % | über<br>3½ bis<br>4 % | 31/2 %<br>und<br>darunter | 6 Monat<br>und<br>barüber                                       | 3 Monat<br>und<br>darüber | unter<br>3 Monat | Anlehen  |  |
| 李紫华的        |                       |                       |                       |                           |                                                                 |                           |                  |          |  |

Die Colonne 14 gersiele bann in 9 Untercolonnen, und ba man voraussehen muß, baß bie Bereine bas meiste Gelb auf Kündigung aufnehmen und für längere Kündigungsfristen nicht höhere Zinjen bewilligen, als für fürzere, so fonnte man hieraus die erferderlichen Schlußfolgerungen über den Preis des Geldes in dem Wirfungsfreise jedes eingelnen Vereins gieben.

Aber wie gefagt, ich halte eine Erweiterung ber allgemeinen Tabelle nicht für angemessen. Ich würde nur verschlagen, innerhalb der Provinzialverbaude von allen Verschuspereinen besoner statisstiftige Erhebungen zu erfordern, nach folgendem Muster, welches ich der Deutlickeit halber mit Jahlen (ungefahr nach bem Abschlusse des Garbeleger Vereins vom 1. Januar 1864) ausfülle:

|                                          |                          |                           | Dar                       | lchen            |                           |                  | Spar.        | Eumma          |
|------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|------------------|--------------|----------------|
|                                          | Unfund.                  | aı                        | af Kündigu                | digung auf fe    |                           | tee Biel         | einlagen     | ber<br>fremben |
|                                          | bare<br>(Cautio-<br>nen) | 6 Monat<br>und<br>darüber | 3 Monat<br>und<br>darüber | unter<br>3 Monat | 3 Monat<br>und<br>darüber | unter 3<br>Monat | (3u<br>3½ %) | Gelder         |
| 1) über 5 %                              | Thir.                    | Ehlr.                     | Abir.                     | Ehlr.            | Zbir.                     | Thir.            | Thir,        | Zhir.          |
| 2) über 41/2<br>bis 5 %<br>3) über 4 bis | 1,075                    | _                         | _                         | -                | -                         | _                | -            | 1,075          |
| 41/2 %                                   | -                        | 9,180                     | _                         | -                | -                         | _                | -            | 9,180          |
| 4) über 31/2<br>bie 4 %                  |                          | 7,977                     | 16,475                    | 500              | 800                       | 175              | -            | 25,927         |
| 5) 31/2 % u. barunter                    | _                        | _                         | 558                       | 1,645            | _                         | 50               | 11,279       | 13,532         |
| Summa                                    | 1,075                    | 17,157                    | 17,033                    | 2,145            | 800                       | 225              | 11,279       | 49,714         |

Wenn bie einzelnen Bereine bei bem nächsten Jahrebabichin sich eine solche Tabelle angefertigt und sich babei ben burchschnittlichen Zinklug ihrer fremden Gelder berechnet haben, so können sie mit leichter Mühe in übern Büchern durch Anlegung einiger Conti die Bertschappen beiter Uebersicht von Menat an Menat ernossischen. Dies könnte kann bei einigem guten Willen nach und nach dabin sübren, daß der geschäftesubrende Berein alle Viertelzahr und haben sich und babin sieden geschelte und barnach Jusummenstellungen für den Begirft machte, welche von der Bewegung des fremden Kapitals in dem gangen Begirft ein flares und beutliches Ville gäden.

Doch tiefe weitere Entwidelung ber Cache wollen wir ber Bufunft überlaffen. Schon

eine jahrliche ftatiftifche Erbebung mare bon bobem Werth.

Am Sindlick auf biefe Tabelle wird sich jeder Berein an richtige Grundfabe bei Aufnahme ber fremden Gelber gewöhnen. Roch immer begegnet man bei jungen Bereinen ber Ansichaung, daß es gleichgültig iei, ob die Kapitalien zu 3 ober 6 Menat Kindigung aufgenommen werden. Es fommt vor, daß Anpitaliten, welche ibr Geld bei gleichem Imsfusse eben so gern eber lieber zu 6 Menat, als zu 3 Menat Kindigungskrift an Bereine verleiben würden, es zu 6 Menat Kindigungsfrift gar nicht einmal tes verben. Schon ber zweite Allgemeine Bereinstag zu Gelba (1860) bat außer Ausbedingung geraumer Kindigungsfriften

"tie Bubrung besonderer Conti über bie verschieben befrifteten Gredite einziehlen, welche jeben Augenblid eine Uebersicht ber Totaljummen gewähren, beren Aundigung

man je nach ben verichieben bemeffenen Friften entgegenguseben bat";

aber wie wenige Bereine haben folde Conti eingerichtet! — Im hindlich auf bie Tabelle werben fich manche Bereinsborffande icheuen, ferner noch den Einwand zu ersbeten, bag est ihnen nicht möglich sie, bie freunden Gelter auf längere Ariti oder zu niederigerem Jinstips zu erbalten. Zeber Berein, der einen den localen Ereditverhältnissen angemeisen ausgedehnten Wirtungstreis erreicht hat, muß nach und nach desengen Kapitalisten gewinnen, welche sonit is Gelte nach gewinnen, welche sonit is Gelte abstalisten missen einigen hundert ihnen meist verschalbe feannten Mannern eine weit besserber abstalt gemacht, als die bie hustlich gewährt, als die bie prinktliche Jinsgablung und für promyte Rückgablung bes Kapitalts gewährt, als dies die prupillarich siederlie hoperste im Etaube ist.

Die von mir vergeschlagene statistische Ersebung bietet aber einen weiteren Pertheil badurch, daß sie den gegenseitigen Geldverstehr, die gegenseitige Geldaushülfe erleichtert. Die Berschusprereine sind berusen, aus den versiecktesten, vom Weltmartt abgelegensten Winkeln des Lankes nuhles baliegendes Kapital hervorzuleden, aufzujammeln und regelmäßiger productiver Berwendung zuzuführen. Das ist eine nicht hoch genug gewürdigte Seite ihrer den Alational-wohlstand fördernden Khäigsteit. Seder Berein muß deshalb bestrecht sein, dabt einen selchen Umsang zu gewinnen, daß ein merhalb seines Wirtungstreises kein Baarkapital mehr abzulehnen braucht, was ihm zu angemessen Vedingungen angebeten wird. Wird des Angebets zu viel, so muß er den Rerksergessehen gemäß den Preis herakeriden, er muß weniger Zimien geben und sich dadurch in den Stand sehen, nach und nach mit dem Zinsssuß für die Verschäuse gerakysenden, Westwisselber zu große Kassenschen. Vestwinter er troßbem zu große Kassenschieden, ist ist es besserichten der von sich der Kapitalangebot abschreiten und zleichzeitig dem Kapitalangebot abschreitund zleichzeitig dem Kapitalangebot abschreitund zleichzeitig dem Kapitalangen oder zum

nutlojen Auffpeichern bes Belbes Beraulaffung giebt.

Die gegenfeitige Aushulfe mit Carlehnen wird unter ben Genessenschaften immer bedeutenber werben, je mehr ihrer entstehen und je enger sie durch bie Verfammlungen der Prowinzialverbande und durch die Allgemeinen Vereinetage mit einander in Berührung kommen. Die Bermittelung diese Geldenterbeit durch die Amwaltschaft und durch die Verkandebirection ist, weich die dass in der Autur der Cache liegt – schwessenst und land lang mit Gesten Gereinschaft und nach der Begründung unserer Genossienschaftsbant sortieteleben. Bei letztere wird jeder Verschusserein passen jestem gest überflüssige Kassensteinen, welche er dalt wieder stätig beproniren. Aber diese Bant kann nicht die Ausgabe haben, von den Genessenschaften regelmäßig Gett auf langere Fristen zu bergen und es wieder an Genossenschaften ergelmäßig Gett auf langere Fristen zu bergen und es wieder an Genossenschaften eichter und schweller zu machen, so sit verkerzigen. Sellen nun Mittel und Wege gestunden werden, den Geldbertehr unter den Genossenschaften eichter und schweller zu machen, so sit verkerzigen. Der der der den Genossenschaften diester und schweller zu machen, so sit verkerzigen entstellt und ihre zu Nachwellungen berutenen und verpflichterten Legane genaue Kenntnis von der Mapitaldebarf und dem Kapitalangebet bei den einzelnen Wereinen und in den eingelnen Lankschaften bestigen. Es bedarf somit keiner weitern Aussührung, wie nücklich dazu die von mit verzeichdiganen Zaselch werten mütze.

Babe ich burch biefen Auffat Borichugvereine überzeugt, bag eine allgemeine Beantwor-

tung ber Frage:

Bie theuer tommt Guch bas frembe Rapital?

allseitig wunschenswerth ift, so ersuche ich sie, auf ihrer nächsten Provinzialversammlung benfelben Antrag zu stellen, welcher auf meine Anregung am 16. October von bem Magbeburg-Braunschweiger Provinzialverbande zum Beschluß erhoben ist und bahin lautet:

1) Jeber Borfchuß- und Creditverein hat ben Beftand ber von ihm am Schlusse bes Geschäftstahre verschulderen Darlebne nach ihrem Zinsfuß und nach ihrer Befritung gusammenzuitellen und bieje Jusammentellung bem geschäftsführenben Berein einzureichen; 2) ber geschäftsführende Berein hat bas bagu erforberliche Kormular zu entwerfen und

ben Bereinen gur Muefullung gu überfenben;

3) auch die bem Berbande nicht beigetretenen Borichuß und Creditvereine bes Begirts erhalten bas Formular mit bem Erfuchen, es ausgufullen.

Berlin, Unfang December 1864.

Lubolf Parifius. (Garbelegen.)

#### Bereite Mittel.

(3nnung ber Bufunft, 3ahrg. 1864 G. 23.)

Bei Besprechung ber bereiten Mittel, welche unsere Bereine zur Berfügung haben sollten, muß unterschieben werben zwischen ben Bereinen, welche sofort ober nach furzen Kündigungstriften rudgastbare Spareinlagen entgegennehmen, und benen, welche sich bei ben ihnen entgegenzebrachten Tartebnen langere Kündigungsfriften ausbedingen.

Bestieht das fremde Kapital bei einem Bereine verzugeweise in den bezeichneten Spareinlagen, dann bestinder er sich in einer den Roten ausgebenden Banken jehr abnischen Rage. Wie bie die Portassendungen platich in ungewöhnlich großer Wenge zur Jahlung prasenten und werden und werden ich erlich prasentiet im Kalle eines ent-

Coulge-Delinic, Genoffenicaftsmejen.

-

ftanbenen 3meifels an ber Giderlieit bes Inftitute ober in allgemeinen Arifen. Bei ben (Roten ausgebenben) Bettelbanten bat fich im gaufe ber Beit ein Berbaltnin babin feftgeftellt, baf ein Drittel bes Betrages ber laufenben Roten an baarem Gelbe und zwei Drittel in guten, nicht frater als nach 3 Monaten gablbaren Wechfeln, auf beren punktlichen Gingang ficher au rechnen ift, porratbig gebalten wirb. Diefer auf lange Erfabrung und forgfaltige Boob. achtung gegrundete Gebrauch sollte fur unsere Bereine ein Grund ber Ermagung und ein Beilpiel jur Nachahmung abgeben,

Unfere Bereine fteben ben Bettelbanten gegenüber allerbings gunftiger burch bie folibarifche Saft ber Mitglieber, welche eine locale Panit nicht wahrscheinlich macht. Man barf aber auch nicht verfennen, bag fie nach brei anderen Geiten bin etwas benachtbeiligt erscheinen. Gie tonnen nämlich nicht auf ben punktlichen Gingang aller ihrer Bechfelforberungen mit berfelben Siderbeit rechnen, ale bie Bettelbanten, ba ibre Runden in manchen Rallen auf Prolongation rechnen und rechnen muffen, weil fie bas verwendete Gelt nicht fo ichnell wieder einbefommen, als ber Bechfel verfallt - ich erinnere bier an Defonomen. - Dann fteht bas frembe Rapital unferer Bereine ju bem eigenen oft in einem großeren Berbaltniffe, ale bie umlaufenten Noten ber Bettelbanken ju beren eigenem Bermogen. Und enblich curfiren bie Roten ber Bettelbanten in mehr ober weniger ausgebehnten Rreifen, mabrent bie Gpartaffenbucher unferer Bereine bicht neben beren Gefchaftelocalen aufbewahrt werden und fofort in großer Babl gur Bahlung vorgelegt werben tonnen.

Der Rluffigfeit und ber barque entipringenben baufigen Rudfunft ber Doten fteht bie Leichtigfeit gegenüber, mit welcher fie in rubigen Zeitlaufen wieder ausgegeben werden. Gine Rrife erschwert freilich die Wiederausgabe der Noten, ja lagt fie unrathlich erscheinen, fie macht aber auch bei unferen Bereinen ben Gingang neuer Spareinlagen ftoden, und in biefer Sin-

ficht möchten beibe gleichfteben.

Bollten nun unfere Bereine nach ben Grundfaben ber Bettelbanten, beren Roten unverginslich laufen, verfahren und ben britten Theil ber bei ihnen niedergelegten Spareinlagen baar porratbig balten, bann murben ihnen bei einem Binefuge von 31/2 vCt. bie Grareinlagen in Babrheit 5 pCt., und bei einem Binofune von 4 pCt, in Babrheit 6 pCt. toften, und ihnen, wenn überhaupt, nur einen febr beideibenen Bewinn ermöglichen, ober ihre Boridug. ginfen ungebuhrlich in bie bobe ichrauben. Dies icheint mir aber burchaus tein Grund gu fein, nun mindere Gelbvorrathe bereit ju halten. 3m Gegentheil icheint es fur bie Roth. wendigfeit au fprechen, ben eingenommenen Standpunkt aufgngeben und an bie Stelle ber jofortigen Rudaablbarteit und turgen Rundigungsfriften auch fur bie fleinen Spareinlagen Runbigungefriften treten ju laffen, welche ben Berfallzeiten ber gemabrten Boricuffe entfprechen. -

Sat ein Berein nur Baareinlagen und Darlehne gegen ebenfolange ober langere Runbi. gungefriften aufgenommen, ale bie Berfallgeit ber von ibm ausgegebenen Boricuffe, ber vorhandenen Bedfel reichen, bann braucht er nur fur bie im Boraus gefundigten Darlehne Mittel bereit zu halten oder bereit zu machen. Dies bezeichnet recht in die Augen fallend bie Bortheilhaftigfeit langer Runbigungefriften und ten in Thalern gu Tage tretenten Rachtheil ber

Spareinlagen mit fofortiger Rudgablung.

In gewöhnlichen Beiten wird bas aus ben Spareinlagen und ben gefündigten Darlehnen entspringende Bedurfnig nach bereiten Mitteln überwogen burch bie Grebitanforderungen ber Runbichaft. Dieje Unforberungen find feineswegs taglich gleich. Abgejeben von ungewohn. lichen Borfallen, wie Migernte, Steigen und Fallen ber Preife bes Betreibes, ber Rohmaterialien und ber Kabrifate u. f. m., fluctuiren fie gwar ortlich vericieben, aber ber Beit nach regelmaßig. Deffen, Bollidur, Ernte bes Getreibes, ber Delfruchte und Ruben, Aufgang und Chlug ber Schifffahrt machen ihre Ginfluffe regelmäßig wiedertebrend geltenb. Go muffen bie Bereine Mittel bereit baben

1) fur bie aufgenommenen Spareinlagen;

2) fur bie gefundigten Darlebne;

3) fur ben taglich wieberfehrenben Bebarf ber Runbichaft;

4) fur bie jahrlich wiebertebrenben, vorübergebenben Unforberungen;

5) für unvorbergegebene erbebliche Ralle.

Rur jebes biefer Bedurfniffe Mittel bereit ju halten ift unerläglich, jeboch nicht notbig und nicht portbeilbaft, fur fie alle einen entiprechenden baaren Raffenbeitand au fubren. Mittel tonnen und follen jum Theil in anderer und werbenber Beife bereit fein,

Es empfiehlt sich zunächt neben bem baaren Rassenbetand ein bem eigenen Bermögen bet Vereins entsprechender, nicht zu großer Verrath von Werthpapieren. Diese tragen Zinfen, sonnen in Nothfällen verpfändet oder verkauft werden. Die Wahl bieser Werthpapiere sollte auf die am Orte des Vereins markfgangigen beschräntt bleiben, denn diese gewähren die Wösslichteit des Handels mit ihnen und dadurch einen durchschnittlichen Ertrag, welcher die laufenden Zins und Dividenden-Erträge ersehlte erhöhlt. Gin besläufiger Ausen entspringt aus dem Umintande, daß er dem Kapitalisten dem Verfehr mit dem Vereine erleichtert und die Versignungspunkte vermehrt, wenn dieser ihm Gelegenheit gewährt zwischen Darlehnen oder Einkauf von Verfigdpapieren zu wählen. Der Verein wird dadurch die Kunden auch gelegentlich auf andere, eidem Deilen vortheilhaftere Wege lenken tönnen, wenn er die Unnahme von Darlehnen vermeiden und del feine Umweifung berausklöpen mag.

Die hier besprochene, dauernden Zweden bienende Anlage eines kleineren Theiles bes Bereinsvermögens in Wertspapieren hat nichts gemein mit der ganglich verwerflichen und auf das Entschedenste zu bekämpfenden Speculation in Wertspapieren. Dierzu sollte sich ein Berein sicht dann nicht verführen lassen, wenn ibm erhebtlich mehr Darlehne und Spareinlagen gebracht werden, als er eben in der nächsten Zeit verwenden kann. Eine lockende Aussicht auf hohe Dividenden und ein ibr Gegentseil umichtagen. Wechten die Wertsparein kann schuell verschwieden und in ihr Gegentseil umichtagen. Wechten diese Werte nicht bei all Denen, welche sie angehen, taube Ohren sinden und wenigstens bei Cinigen die auf ihnen rubende siedwere Verantwortlichkeit vor die Seele rufen.

Der hauptstamm ber bereiten Mittel wird immer in benjenigen Wechjeln zu bestehen haben, auf beren Gingang bei Verfall sicher zu rechnen ift. Gin wirkliches Geschäft reprasen.

tirente Bechfel find immer ben funftlich gemachten verzuziehen.

Gin Guthalen bei großen Bauflinstituten muß ju ben am meisten bereiten Mitteln gezählt werben. Es tann jeboch hierbei nicht an eine langbauernbe Anlage großer Summen gebacht werben, benn biese würde schlecht rentiren. Aber gelegentlich behe Fluthen können auf biese Weise nugbar gemacht werben, ohne bie Wereitschaft ber Mittel zu beeinträchtigen. Auch werben baburch Aufstauungen von Darlehnen und Spareinlagen ermöglicht, welche zur Seerabsetzung bes Zinstuges ober ber Verlängerung ber Kündigungsfrijten herteigeführt werben sollten.

Chlieglich kennen die bei großen Vankinstituten eröffneten Gredite zu den bereiten Wittelin gegabtt werden. Es ist felbswerständlich, daß dies Mittel nur solide und vorsichtig geleiteten Vereinen zu Gebote stehen konnen. Untesonnenem Vergehen, nachlässiger Geschäftsführung und finanziellen Aunstilicken werden Hufsquellen dieser Art versagt sein.

Gieleben, 7. Februar 1864.

opergei

## Das Depositengeschäft.

(Innung ber Bufunft Jahrg. 1865 G. 161.)

In dem Jahreeberichte über das Genossenstäteweien pro 1864 nennt unser SchulzeDelitzich die Veschäffung eines ausreichenden Vetriebesonds die weitaus wichtigste Krage sie unsere Vesselhanken. Und nitt vollem Rechte. Es muß das Geld, die Maare der Aanken, nicht nur in reichlichem Maße zur Disposition, es muß auch sein Preis ein solcher sein, das er einestheils die Käufer nicht abschreckt, anderntheils dem Berkäufer einem kerrichenden Beverinn verschäft. Das Geld muß also zu einem so niederigen Jinselusse gefammelt werden, als es den Berbältnissen nach möglich sit; und es ist eine der wichtigsten Ausgaben für die Leiter unsere Bestedunken, alle erreichbaren Geschauellen ausstunden und sie dem Jistiute Auguschüften. Nicht nur, daß sie daburch den Preis sur das Betriebekapital verringern, sie schaffen durch die Hernaussiehung einer Menge keiner Kapitalien aus ihren Bersteden und Winseln auch sonit nach einen nicht unerhebtichen vollkwirthsschaftlichen Ausben, indem sie die unbenutzt liegenden Gelder einer productiven Anlage entagenrühren.

Die Quellen mussen in der Umgebung der Bereine gesucht werden, im Kreise berzenigen Inhaber von Kapitalien, welche mit dem Berein direct in Berbindung treten. Soll bas Gelerst von anderen Geldbisstituten, Banken oder anderen Bereinen angelieben werden, die nicht erstellt Kapitalbester, sondern auch nur Bermittler zwischen den Kapitalbestern und Kapitalbester, iondern auch Anpitalbester, io wird es um jo viel zu thener, als diese sur ihre Gehärftschätigkeit an Ainsen und Provisionen berechnen. Der Bankredit darf nur benutt werben, um einem außegewöhnlichen und vorübergehenden Bedürfnisse zu genügen, selbst davon abzeichen, daß er um, gewiß ist und gerade zu den Zeiten, wo der Geldbedarf der größte, der Justug aber der ge-

ringfte ift, nicht felten verfagt wirb.

Gin Theil des Betriebsfapitales wird von den Borschubererinen durch die Beiträge der Mitglieder und Ansammlung einer Nejrove aufgebracht. Derfelde genügt ader nicht zur Befriedigung der Gelden gegen Berginiung herbeigeschaft, und diese Ehätigleit ist es, welche man die Depositien geschäft ihre Anvialdesseine bei Betroffer gegen Berginiung herbeigeschaft, und diese Thätigleit ist es, welche man die Depositien geschäft ihre Anvialdesseine ein Bedürfnig, hipe Anvialdesseine zie welche nie gibt von der Berginiung der Anvialdessein ein Bedürfnig, hipe Anvialdesseine geschaft wurde mit bem auferwahrt zu wissen. Zie übergaben sie zu besem Iwe des Geldist wurde mit bem lateinischen Namen Depositum beschen. Dit schwenkliche in der Bedürfnigung ist eine Depositungebrühr sort, und da der Depositum (Geldnehmer) das Geld zur Benußung erhölt, io berwandelten sich die Depositungschafte in wirtliche Darlehnsgeschäfte; der einmal gewohnte Rame Depositum ist sehoch in der Geldästwelt der die Ausbruck gebieben.

Die zwertmäßige Ausbildung biefes Depositengeschäftes in einer Weise, daß einerseite ber Bustung ber Gether möglichst befördert wird, andererseits aber leine Berpflichtungen sowohl himssichtigt ber Nückzahlungsfrisen, als auch der Berginsung übernemmen werden, deren Erfüllung die Geldnehmer in Verlegenkeit beingen kann oder ihre Untesten zu sehr vertenert, ist nur mit Recht als eine der wichtigsten Ausgaben unserer Bestehanten bezeichnet werden. In wech Erfüllung dem Lechattnisse der Gerannutiumme der ausgenommenen Depositen zu dem eigenen Bermögen der Verein siehen muß, um den Erwit berselben auf die Dauer zu erhalten und zu besteitigen, diese wichtige wird hier underucksichtigt bleiben und nur von den Bedingungen gesprechen wichtige Rrage wird hier underücksichtigt bleiben und nur von den Bedingungen gesprechen werden, unter welchen die Lusinalme der fremben Gelber, deren sie bedürfen, zu gescheben hat.

Sierbei wird als allgemeine Regel ber von unserem Anwalte ichen vielsoch ausgesprochen Grundsatz obenan gestellt werden musselnen, daß jeder Verein sich mindestens einen ebenso langen Eredit bedingen muß, als er seinen Vorschungehmern gewährt. Neben dem eigenen untündbaren Vermögen muß baher der Hauptschund des fremben Kapitales mindestenst in breimenatlichen, wo möglich in sechsemonatlichen Anleiben beiteben. Will man an großen Bauhplägen des Geschäft baburch unden, daß man die empfangenen Wechsel weiter diecontiert, so wird man seine Mitglieder jedensalls nicht so billig bedienen können, als wenn man den Betriedes son der gerben das erster haub sich herangsogen hat. Der Hauptschie des Depositengeschäftes muß daber in der Aufmadme von der ihr sehn der Mitclien bestehen.

Die Bechjel ber Borichugnehmer verfallen nun aber nach bestimmten Friften, Die gum Theil auch furger fint, ale brei Monate. Die auf Runbigung angenommenen Gelber werben baneben nicht jo haufig gefundigt, ale bie Wechfel verfallen, und aus biefen Grunden fann ein Gelbinftitut auch auf furzere Kundigungefriften einen Theil feines Betriebsfonds nehmen, ohne ju befürchten, bag feine ausstehenden Gelber noch nicht verfallen fein werben, wenn ber eigene Bablungstermin gefommen ift. Die Bechfel geben allerfeits nicht fo regelmäßig ein. als fie verfallen; eine Baut muß aber auf bie Stunde bereit fein, Die falligen Schulben : begablen. Defibalb wird immer ein bievonibler Kont in baarer Raffe ober ichnell realifirbaren Effecten gehalten werden muffen, um allen Eventualitaten gewachsen gu fein. Beil beriebe Dichts verbient, fo tann fur Gelber auf turge Runbigungefriften fein fo bober Bine begabt werben, ale fur bie gewohnlichen Belber. Run geben aber auch bie verfallenen Wechfel jum Theil überhaupt nicht ein, fondern werden prolongirt; auch werben neue Borichuffe gejucht; und um biefen Unforderungen ju genugen, muß ber Grebit, ben ber Berein im Dublico ge nießt, es mit fich bringen, bag an Stelle ber jurudjugablenben Unleiben ftete neue gebracht werben, ja in erhöhtem Mage, bamit bem Bereine bie Ausbehnung feines Weichaftes bis pu einer burch bie localen Berhaltniffe gebotenen Grenge ermöglicht wirb.

Die Aufnahme von Gelbern unter turzen Kündigungsfristen, b. h. unter Fristen, die fürzer sind, als der Monate, darf um dehmillen von den Vereinen nicht zurückzewiesen werden, weil sie eine reichhaltige Geldqueste bilden, welche nur unter biesen Bedingungen siest. wie biese sowohl große, als keine Poste, und diese seiner sich sowohl in den Kassen des auch in den Kassen des weiteren Kassen als auch in den Kassen des weiter geschäftige wandten Publicums. Die Währliche und Bedurfunsse sieden des Geschaftiges und der Bedurfunssen der Geschaftige

find bemnach im Publico verschieden; woraus folgt, daß ein Geldinstitut, welched sich ber heranziehung möglichst vieler Kapitalien besteißigen will, ben Wünschen der verschiedenen Arten von Kapitalinhabern entsprechend, auch verschiedene Formen und Arten für die Aufnahme frem-

ber Gelber einrichten muß.

Von ben nur auf turze Rudzahlungsfristen zur Disposition befindlichen Gelbern find Arien Kapitalien zu unterscheiden, welche von ben Besitzern allmälig angelammelt werben; um als Ersparnisse unt längere Dauer und zu möglicht bohem Instige angelegt zu werben. Auch für biese Art ber fleinen Kapitalien Formen zu ichaffen, welche bem Bedurfnisse ihrer Inhaber entsprechen, wird baber gleichfalls Aufgabe ber Borschuppereine sein.

Der Borichngverein ju Roftoct hat jur Beit funf verschiebene Conten errichtet, auf

welchen er frembe Gelber, ale Unleihen, annimmt.

- 1) Das Darlehnconto. Hierauf werden die größeren Kapitalvosten von 100 ben langen man gegen Schuldverschreitungen angenemmen. Die hobe ber Jinsen richtet sich nach ber Länge der Rinkgablungsfristen. Bur Zeit werden 4 pCt. sir Darleben auf sechmenatliche Kündigung gewährt, und da dies sir hiefige Berhältnisse ein hober Zimesuß ist, so ist es erreicht worden, das diese Att der Darleben weitaus die bedeutendie geworden. Ben den anschresschlusse Kündigung, Bur Darleben auf der Darleben meitaus die bedeutendie geworden. Ben den anschresschlusse Kündigung, Gur Darleben auf der Darleben auf menatliche Nündigung, oder der ih seiche Monate seit ist der Zinsessung werden zur Zeit mit 3 pCt. verzinset. Die Zinsen werden halbsächsich ausgegablt, gegen Berzschung der Schuldberscheibungen und Vermert der Zinskablungen auf den eleben. Die Kündigungen missen gescheichen gewinsche Richtschlussen und germet der Zinskablungen auf den eleben. Die Kündigungen missen gesche Berzschung eines Dieconts von 1/4 pCt. für jeden Monat, der zwissen der theilweise gegen Berzschung eines Dieconts von 1/4 pCt. für jeden Monat, der zwissen der theilweise gegen Kercschung eines Dieconts von 1/4 pCt. für jeden Monat, der zwissen der theilweise gegen Kercschung eines Dieconts von 1/4 pCt. für jeden Monat, der zwissen der theilweise gegen Kercschung eines Dieconts von 1/4 pCt. für jeden Monat, der zwissen der kusgahlung und dem Fälligfeitstermine liegt.
- 2) Das Spareinlageconto B. Dasselbe ift erst mit bem 1. October b. 3. erbstruck; es bat eine sechsmonatliche Kintigungsfrist und gewährt 4 pcst. Jinsen, jedoch nur für volle Thaler und volle Kalendermonate, und ist für Summen von 10 Sgr. bis 200 Ahrt. bestimmt. Die Jinsen werden jährlich zuzeschrieben und tragen dann wieder Jinsen, konnen jedoch auch im Laufe des Jahres ethoben werden. Im llebrigen erfolgen Rückzahlungen ungekindigt, wenn die Kalfe es erlaubt, gleichfalls nur gegen einen Discont von 1/6 plet. pro Monat. Es ist sur keinere Kapitalien bestimmt, welche juccessive erspart werden und sur langere Zeit angelegt werden sollen.
- 3) Das Spareinlageconto A. Die Kündigungsfristen sind je nach der Summe von 100 Thrn. dis 200 Thrn. breimonatich; 10 Thr. können ungekündigt gefordert werden; im Uebrigen wird hier, seweit nicht der Kasselnelfand es verbietet, stete ungefündigt ohne Abzug zurückgezahlt. Die Zinsen sind 31% pCt., jedoch nur für volle Chaler und volle Kalendermonate, und werden jährlich zugeschrieben. Das Conto bient zur Anlegung kleiner Posten von 10 Sgr. die St., sie 50 Thr., sur die eine Berkingung zu jeder Zeit ober nach kurzer Friss gewänsicht wird; eine Krt Contocorrent sur jogen. kleine Leufe.
- 4) Das Darleben-Contocorrent ist für Summen bis 1000 Thir. geöffnet? Einsfuß jest 3 p.C. Einzahlungen gescheche. gegen Quitungen, Auszahlungen gegen Checke. Imm Schub er Kasse ind Kündigungstrieten von veierzehn Tagen und einem Menat reservirt; die Verpstichtung jur Auszahlung besichtaft sich auf 50 Thir. auf einmal und wöchentlich 100 Thir. Dem Wesen eines Contocerrent-Geschäftes entsprechent, werden jedoch Schecke zieher Wösse siehe sofort boneritt, und zum ohne Prevission. Die Veschänfung der Einund Auszahlungen auf runde Summen ist auszeheben. Dies Conto wurde im Sortember d. S. eingerichtet, und der Pestand hatte sich der bem die zum 1. October d. 3. bestehenden Zinsfuß von nur 2 p.Cst. auf 9—10,000 Thir. mit einigen 50 Centen gehoben.
- 5) Das Borfchuß. Contocorrent. Auch hier wird bas Saben seit bem 1. October b. 3. mit 3 p.Ct. verzinst, mabrend für bas Soll 6 p.Ct. p. a. und 1 pro mille Probifion, vierteljährlich mit 4, vom Salvo berechnet werden. Es ist reservirt, bag auf einmal nicht mehr als 500 Ahlr. und wöchentlich nicht mehr als 1000 Ahr. ausgezahlt zu werben brauchen. Die Zahl ber Conten beträgt zur Zeit einige 30.

Soll bas Contocorrent. Beichaft ebne Gefahr betrieben werten, fo fest es weraus: a. eine accurate und geichidte Geichafteführung sewohl binfichtlich ber einzelnen Centen, als auch ber fieten Sorge für einen ausreichenbeu baaren Rassenbefand und Unterbringung ber überichtifigen Gelber;

b. Gelegenheit am Orte, einen Theil bes Kaffeubeftanbes in sofort realisirbaren Papieren, am Beften gleichfalls in Contocorrent, zu einem angemeffenen Binofuß wieder

unterzubringen;

c. ein Depot von guten Bechseln, welche aushulflich raich burch Discontirung verfilbert werben konnen; und

d. einen nicht gu Heinen Kundenfreis, damit durch die Menge ber Aunden eine Ausgleichung zwischen Abbebungen und Einzablungen stattfinde, welche den Stand einer allzu großen bauen Kaffe entrebritch macht.

Denhalt ift bie Dieglichfeit, ein Contocorrent-Beicaft zu betreiben, mefentlich burch bie Große fowohl bes Bereines, als auch bes Plates, wo ce betrieben wirt, bedingt. Gur fleine Bereine an fleinen Orten wirt es nicht ausführbar fein. 3m lebrigen bat baffelbe einen großen vollewirthichaftlichen Werth, indem es einerfeits bas Betriebefapital vermehrt, welches ben Borichugnehmern gur nugbringenben Anlegung in ihrem Beichaftebetriebe bient, andererseits ben Darleihern einen Gewinn verschafft, ber zur Sparfamkeit zu veranlassen geeignet ift. Ge bewahrt bie Darleiber auferbem per ben Gefahren ber Aufbewahrung pon bagrem Belbe. mabrent bie Bablung burch Chede an ben Gintauf in grogeren Quantitaten gewohnt und bie baufigen Baargablungen vermeitet, burd welche ber Bebarf bes Gelbes vermehrt und fein Preis erhobt wirt. Durch bie Muebilbung tes Contocorrent. Beidafte mit bem Chedipfteme wird baber nicht nur bem Bereine und feinen Mitgliebern ein mejentlicher Dienft geleiftet, indem fie bas Betriebefapital vermehrt und ben Mitgliedern Gelegenbeit giebt, fich bie Bertheile ber laufenten Rechnungen ju Ruge ju maden, fentern auch bem übrigen Publice tommt es birect gu Bute, fofern fich baffelbe als Darleiber in laufenter Rechnung beim Beidafte betheiligt. Der wefentlichfte Dienft aber murbe bemfelben geleiftet werten, wenn bas Beifpiel ber Borichugvereine auch bie großeren beutiden Gelbinftitute, bie Bauten, gur Ginfuhrung und Musbildung bes Chedipftems veranlaffen follte. Gine großartige Ausbehnung bat bas Contocorrent. Weicaft befanntlich in England uut namentlich burch bie ichettijden Banten gewennen, welche ben hauptfachtichften Theil ihres gangen Betriebefente im Contocorrente fich anfammeln.

Wenn nun bei ber Ginrichtung von Conticerrente alle Verfichtemagregeln getroffen merben, wenn auch bie Grofe ber ein- und auszugablenben Gummen angemeffen beidrauft mirb und Rudgablungefriften refervirt bleiben, und wenn bie Borficht auch fur gewohnliche Beiten ale auereident anerkannt wirt, fo ift boch bie Rurcht nicht allgemein befeitigt, bag bie Centicorrente in Beiten ber Krifen fich ale ein gefahrliches Inftitut erweifen murten. Unt allerbings wird gugegeben merten muffen, baft Bereine, beren innere Berbaltniffe nicht ber feliben Bafis fich erfreuen, an beren Beritellung fie burd Wert und Schrift fo vielfach gemabnt merben fint, in Beiten allgemeinen Difftrauene allerdinge in ernftliche Berlegenheiten geratben tonnen, wenn ihre fremten Gelter im Wefentlichen nur auf furge Rudgablungefriften, ober gar in laufenber Rechnung engagirt worben fint. Saben jeboch bie Bolfebanten allen Empfeblungen binfichtlich ihrer Ginrichtungen, wie fie von ber Anwaltichaft, burch bie Beideluffe ber Bereinstage und bie Vereinspreffe fo vielfach und eridopfent ausgesprechen werben fint, gebubrente Rechnung getragen, und burch bie Urt ihrer Berwaltung fich überhaupt im Publice einen guten Damen errungen, bann tonnen ichwerlich Grunte aufgefunden merten, weihalb folden Bereinen felbit in Zeiten bes geschäftlichen Migtrauens ber Crebit in einem Mage entzegen werben follte, bag maffenhaftes Unbrangen ber Glaubiger fie in Befahr bringen wirt. Aber felbst angenommen, es bilte fich ein allgemeines Diftrauen gegen bie Bereine, fo wirt bies nicht allein Die Glaubiger, sondern vor Allem Die Mitglieder felbst ergreifen, welche ja mit ihrem eigenen Bermögen ben Glaubigern verhaftet fint. Gie werben bie Ersten sein, welche auf bie Berwaltung einsturmen, und werben balb burch Bujammenberufung ber Generalverfammlung, burch Revisionen unt Beröffentlichung bes Ctatute Alarbeit in bie Berhaltniffe ichaffen. Die vollständige Deffentlichkeit in ber Berwaltung unserer Bereine ift ein ficberer Coup gegen allgemeines Digtrauen zu benfelben, und es ift fein Grund erfindlich, meshalb berfelbe auch in Beiten ber Sanbelefrifen bei gut geleiteten Bereinen nicht Stanb balten follte. Die Ungewindeit über bie Bermogeneverbaltniffe bee Schuldnere ift weitaus ber eigent.

liche Grund des Mistrauens für die Gläubiger; wo diese aber die Selidität ihres Schuldners flar zu burchschauen vermögen, da wird das Bertrauen nicht fessen tennen. Wiel gefährlicher als die allgemeinen Santelestisse nich für die Bereine die Krisen im inneren Bereinelsen, hervorzerusen durch schelektien mich für die Bereine die Krisen im eineren Bereinelsen, hervorzerusen durch schelen Berwaltung, Mangel an dem rechten genossenstischen Geiste, durch Zwielpalte der Mitglieder. Gine solche Krisen wer es, welche den großen Dreedener Berein erschulterte, und vor solchen Krisen dason untere Bereine fich ver Allem zu biten.

Daß felbt in Sanbelkrifen bie Einrichtung von Conticerrents für solibe Geschäte teine Geschir involvirte, beweist das Beispiel der schon oben erwähnten schotlissen Manken. Sie, bie sich unter bem Schuße völliger Lantfreiheit Ende 1854 in einer Jahl von 17 mit zusammen 462 Zweigkanken ausgebildet, haben die Kriss bes Jahres 1857 tressisch bestanden. Allerdings sind zwei der größeren (Western Bank und Bank of Scotland) zur Iglungse einstellung und Liquidation gezwungen werden; aber weder in Felge der Jweislausgabe von Voten, wie man oft gemeint hat, noch in Holge des Contocerrents und Depositengeschäftes, soneren lediglich in Koles leichtsningen Grechtiense.

Mizze.

#### Die Berechnung des durchschnittlichen Betriebskapitales.

(Blatter fur Genoffenichaftemefen Jahrg. 1866 G. 141.)

Dem pon mir perfanten Sabrebberichte pro 1865 über bie Bereine bes norbbeutiden Benoffenichafteverbandes (Medlenburg und Borpommern mit Rugen) habe ich eine ftatiftifche Heberficht über ben Beichafteverfebr von 34 Boricbun. und Crebitvereinen biefes Berbanbes im Sahre 1865 beigefügt. In berfelben fint bie Geschäfteresultate ber einzelnen Bereine auf Procentiabe gurudgeführt, um baburch ber Bergleichung einen festen Unhalt gu geben und beren Ueberfichttlichkeit ju vergroßern. Als Grundlage fur bie Bergleichung ift einer fruberen, von Serrn Coergel angeregten Beiprechung in biefen Blattern gufolge bei mehreren Dofitionen ber Durchichnitt bes Betriebefapitales und ber bes fremben Rapitales genommen. 216 Durch. idnitt wurde bie Gumme angenommen, welche fich ergiebt, wenn man ben Beftant bes Betriebefonte refp. bes fremben Rapitales am Unfang und Ente bes Weichaftejahre abbirt und bie Summe wieber balbirt. Es leuchtet ein, bag bies eine febr unvollfommene Berechnungs. weise ift, indem fie bie Berichiebenbeiten ber Beftande innerhalb bes Jahres gang außer Acht lagt, bie boch immer burch bie Aufnahme von Darleben auf furge Beit und namentlich bei vorübergebender Benutung von Banfcredit und Unleiben von anderen Bereinen eine febr erheb. liche fein fann, ohne bag fie in ben Beftanten ber beiben Enbtermine einen Ausbrud finbet, Die nach biefer ungenauen Methobe berechneten Procentiate werben baber ber Birflichfeit nicht allemal entsprechen und beghalb feinen guverlaffigen Unbalt fur bie Bergleichung bieten.

Um zu zeigen, wie groß die Differeng ber Durchiconittssummen fich gestalten tann, je nachbem man bie Methobe ber Theilung burch 2 ober 13 in Anwendung bringt, habe ich bie

|                     | inglichen Geschä<br>ng nach beiden               |                                                |                           | gvereines zu Ri    | ofted im Jahre                      | 1865 einer          |
|---------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------|
| Es betru            | g das Betrie                                     |                                                | m 1. Janua<br>31. Decemb  |                    |                                     | 33713 <b>Thir</b> . |
| 99 ai aina          | Theilung bief                                    |                                                |                           |                    |                                     | 7111 Thir.          |
| burch               | 2 erhält man                                     | ein durchich                                   | n<br>nittliches s         | Betriebstapit      |                                     | 3555                |
| Ferner be           | etrug bas fren                                   | nte Kapita                                     | am 1. Jan                 | mar                | 35                                  | 2992 Thir.          |
|                     |                                                  | und a                                          | m 31. Decer               | nber               | 36                                  | 31513               |
| Theilt m            | an tiefe Gumr                                    | ne von                                         |                           |                    | 71                                  | 4505 Thir           |
|                     |                                                  |                                                |                           | ee frembes R       |                                     | 57252               |
|                     |                                                  | theilige Metho                                 | te wiirbe ein             | anberes Refult     | at liefern. Ge                      | betrugen bi         |
| Bestände            | ber                                              | Guthaben                                       | Referven                  | Spareinlagen       | Darlebne                            | Parlebne            |
|                     |                                                  |                                                |                           |                    |                                     | t. If. 统.           |
|                     | g Ianuar                                         | 76662                                          | 3204                      | 85783              | 262572                              | 4637                |
| Enbe                |                                                  | 77142                                          | 4089                      | 94293              | 238725                              | 4204                |
| •                   | Februar                                          | 77867                                          | 4110                      | 98329              | 243269                              | 5979                |
|                     | Marz                                             | 79504                                          | 4120                      | 99327              | 248951                              | 5370                |
|                     | April                                            | 80:42                                          | 4131                      | 101697             | 235741                              | 4862                |
|                     | Mai                                              | 80583                                          | 4140                      | 102801             | 239649                              | 3937                |
|                     | Juni                                             | 80883                                          | 4159                      | 98006              | 223343                              | 3879                |
| •                   | Juli                                             | 82408                                          | 4180                      | 101674             | 228667                              | 8556                |
|                     | Muguft                                           | 82912                                          | 4190                      | 102085             | 231012                              | 7496                |
|                     | September<br>October                             | 83832                                          | 4240                      | 101431             | 227062                              | 9823                |
| •                   | November                                         | 85271                                          | 4223                      | 102388             | 244662                              | 12365               |
|                     | December                                         | 87049<br>104681                                | 4243<br>4347              | 103621<br>100942   | 245352<br>242410                    | 12602<br>15028      |
| •                   | Detember _                                       |                                                |                           |                    |                                     |                     |
|                     |                                                  | 1078936                                        | 53340                     | 1292377            | 3111415                             | 98738               |
| W                   | lerben biese Su                                  |                                                |                           | e erhalt man b     | ie Durchschnitte                    | ummen               |
| Guthaber            |                                                  |                                                | lagen I                   | arlehne D          | arlehne in lau                      | . Rechnung          |
| 82995               | 4123                                             | 994                                            | 14 9                      | 239330             | 7595                                |                     |
| 4103                |                                                  |                                                |                           | 99414              |                                     |                     |
| 87098               |                                                  |                                                |                           | 7595               |                                     |                     |
| Durdidr             | nittlich frembe                                  | s Rapital                                      | 3                         | 46339              |                                     |                     |
|                     | eigenes                                          | Bermogen .                                     |                           | 87098              |                                     |                     |
| ,                   |                                                  | befavital                                      | 4                         | 33437 Thir.        |                                     |                     |
| •                   | Betrie                                           |                                                |                           |                    |                                     |                     |
|                     |                                                  | ,                                              | Gd madema                 |                    |                                     |                     |
| D.                  | as nach ber er                                   | ften Dlethobe                                  |                           | e burchichnittlich |                                     | ide                 |
| Detriebst.          | as nach ber er<br>apital war .                   | ften Dethobe                                   |                           |                    | . 453555 %1                         |                     |
| Detriebst.          | as nach ber er                                   | ften Dethobe                                   |                           |                    | . 453555 XI<br>. 433437             |                     |
| Detriebsk<br>mithin | as nach der er<br>apital war .<br>ergiebt die zw | ften Methode<br>veite genaucre                 | Berechnung !              | oon                | . 453555 XI<br>. 433437<br>20118 XI |                     |
| Detriebsk<br>mithin | as nach der er<br>apital war .<br>ergiebt die zw | ften Methode<br>eite genaucre<br>he fremde Kap | Berechnung ital betrug na | derster Berechnu   | . 453555 XI<br>. 433437<br>20118 XI |                     |

Die nach ben verschiebenen Methoben fich ergebenden Differengen find bemnach nicht gang unbedeutend. Es wird interessieren, sich auch Differengen vor Augen zu führen, welche bie Procentjabe zeigen werden, je nachdem bie verschiebenen Geschäftereiultate mit ben Durchschnittstummen ber

erften ober ber zweiten Dethobe in Berhaltnig gebracht werben.

Die Geschäftseinnahmen von 25346 Helt, ergeben im Berhältniß jum ersten burchschmittlichen Betriebesend 5.6 pCt., jum zweiten 5.5 pCt.; die Geschäftsausgaben von 1740/2 He. machen 3.6, pCt. bes ersten und 4.0, pCt. bes zweiten; die Gebalte von 3490 Eht. O., pCt. des ersten und 0.0, des zweiten; der Reingewinn von 8443 Thit. beträgt 1.0, pCt. bes ersten und 1.0, des zweiten der Betriebespitals. Der Umjah im Berjdugsund Contoccreent-Geschäfte von 1,774,609 Thit. ergiebt einen 3.6 maligen Umschäfte der ersten

durchschnittlichen Betriebssonds und einen 4.00maligen des zweiten. Die Zinsenausgabe von 12,632 Thie. Berchmet sich auf 3.15 p.Ct. des ersten und 3.06 p.Ct. des zweiten durchschnittlichen kremden Kantials.

## Ueber die Art der Binfenerhöhung für angeliehene Kapitalien.

(Blatter fur Benoffenichaftemelen, Jahrg. 1867 G. 73.)

In Nr. 15 und 16 biefer Blatter ift aus bem Berwaltungeberichte bes Creditvereins au Stralfund bie Zarstellung ber burch bie Krifis veranlagten Magregeln mitgetseilt und unter biesen namentlich die Zinsenzulage für die Bereinsgläubiger ber Beachtung aller Borschusvereine empfoblen.

Bei der Kriegsgefahr, welche uns ichen wieder bedroht, haben unftreitig die in der vorigjährigen Krisis getroffenen Magrogeln ein erneuertes Interesse, und moge es baber gestattet

fein, an tie obige Empfehlung einige Bemerfungen gu fnupfen.

Der Medus der Straljunder Zinsenzlage, welcher, beiläuss ber erta, auch im Anclamer Borschupverein in ähnlicher Weise zur Inwendung gedracht ist, besteht darin, daß mit dem Steigen des Preußischen Bandbiscouts zugleich auch ein Steigen sie de Datsehuszinsen angesednet ist. Der Bericht bezeichnet diese Mahregel als eine besonders glücklich gemählte und fährt sort, daß die übrigen größeren Bereine des Berbandes der nerddeutschen Genossenschaften die Ausgeschlich gemeinschaften des Jinserbshung für Tartehne meistens in anderer Weise ausgesührt hätten, nämlich daburch, daß sie nach Ablauf von 3 rese 6 Monaten sich einer dauernden Zinserhöhung von 1/2 volt. p. a. unterwarzien, dere eine siehe Erch geschaft auch der Zuer von 3 oder 6 Monaten eintreten ließen. Kür diese kirt der Zinsenzulags hätten sich dann die Gesammtsosten jedensalls wesentlich höher gestellt, als in Stralsund, wo pro 100 Tht. Darlehn gür die gange Zit nur eine Zulage von 6 Szr. gezahlt zu werden brauche, und die Zulage von 6 Szr. gezahlt zu werden kandber, und die Zulage in dangen nur 76 Tht. 25 Szr. 4 Ph. in Anspruch nahm, während dieser Betrag dei eine durchsichtlichen Zinserhöhung von 1/2 pCt. p. a. auf die am 1. Zuni vorhandenen Darlehne (34,051 Tht.) sich, auf die Dauer von 6 Monaten berechnet, auf 270 Thtr. 15 Szr. gestellt dassen wärde.

CONT.

Es erhollt hieraus, daß durch dies Maßregeln dem größten Theile der Kündigmagn wirtfam entgegengewirft worden ist, und überhaupt nur für den vierten Theil der Darlehne ein höherer Zins dat bezahlt werden müssen. Die vom Stratsunder Gredibererin angestellte Verechnung der Jinsenstumme, welche ihm eine Jinsershung nach dem Medus der übeige Vereine gefoste daben wirde, sit daher eine irrethünliche, weil se dieselste auf sammtliche Darlehne statt auf den vierten Theil derselben erstreckt, und würde seine muthmaßliche Mehrausgabe barnach nicht 270 Thir. 16 Sgr., sondern nur 67 Thir. 18 Sgr. 9 Pf., also nech wemiare betraam fahren, als dei der von ihm awchliefte ihr der Rissensulage.

weniger betragen haben, als bei ber von ihm gewählten Art ber Zinsenzulage. Ich will nun nicht bestreiten, daß die lettere nicht auch gum Ziele sührt, nämlich bin, die Kündigungen in ausreichendem Maße abzubalten und neue Kapitalien anzugieben, behaupte aber, daß sie bei irgend läuger anhaltender Kriss und Diecontosteigerung viel therer wird, als die gewöhnliche Zinserhöhung, weil sie sich eben auf jammt liche Tarlehne erstrecht, und weise ferner barauf bin, daß sie eine nicht geringe Schweirigkeit der Zinsberecht, und weise ferner barauf bin, daß sie eine nicht geringe Schweirigkeit der Zinsberecht und gin ist sich such bis bei Diecontosiage sind, und bis sie beschalb geeignet ist, auf die richtige Bestimmung der Tiecontosiage einen bemmenden Gin-

fluß auszuüben.

Der burchichlagente Grund aber, weehalb bie Stralfunder Binjengulage nicht gu empfehlen, ift ber, bag es nach volfewirthichaftlichen Bejegen nicht geboten ift, fur bereite gegebene Darleben auch bann einen bobern Preis ju gablen, wenn bie Preife bes Gelbes geftiegen find. Denn gegebene Darlebne fint feine Factoren bes Belbmartts, haben auf bas Berbaltnig von Ungebot und Nachfrage feinen Ginflug, vermebren ober verringern weber bas eine noch bie andere, und ift es nur Tauidung, wenn man annimmt, bag auch fie ben Gefeben bes Gelbmartte unterliegen. Erft wenn ber Darleiber fein Gelb wieber fluffig macht, ericbeint es auf bein Martte. Es ubt feinen Ginflug auf benjelben jetoch ichon aus, jobalt ber Darleiber fundigt, um bas Ravital nach Ablauf ber Rundigungefrift wieber ale Darleihofferte an ben Markt zu bringen. Dit biefem Zeitpuntte tritt fur ben Anleiher ber Anlag ju einer neuen Bereinbarung mit bem Darleiher über ben Binefuß ein, und baber fonnen nur Runbigungen es rechtfertigen, wenn fur bas Stebenbleiben ber Kapitalien ein erhöhter Binefuß bewilligt wirb. Durch bie Runbigung wirt namlich bae Ungebot von Rapital fur ben Unleiber verringert, und wenn bas Diag feiner Rachfrage baffelbe ift, wie fruber, ober fogar nech großer ale fonft, und er bas Belt baber ju behalten municht, fo muß er einen erhohten Preis bewilligen; benn bas Berhaltnig von Angebot gur Nachfrage bat fich ju Ungunften ber lettern peranbert.

Aus bemielben angeführten Grunde wird bagegen bei ben Darleben in laufender Rednung eine allgemeine Zinserböhung ichen bann geboten fein, jobald überhaupt ber Preis bes Geldes steigt, weil bier der Abgug ber Kapitalien jefort und ohne Kundigung gescheben fann, und baber nur auf biefe Beije ber Anleiber sich bie bargebetenen Kapitalien erbalten fann.

Bei Spareinlagen ist eine Zinserhöhung wegen temperären Teigens ber Geltpreise am venigsten nötigi. Die Kindigungsfristen sowigen ner einem sefertigen Zurückziehen der Gelder, und die Zummen der Kindigungen sind in der Regel zu gering, als das ih de den bei kleiher bewegen konnten, zur Richzängigungen sind in der Regel zu gering, als das ih fammt liche Spareinlagen zu erhöhen. Außerem zeichehen dier die Kündigungen fast durchgängig nicht, um einen höheren Ziusfuh zu gesinnen, sendern weil die Kündigungen fast durchgängig nicht, eder ihre Wirthschaft selbig gebrauchen, oder Gefahr für ihr Kapital besürchten. Die Offertung eines höheren Zinfes wirde daher dach die Zurücksaltung des Geldes meistens nicht de wirken. Erst wenn die Kündigungen der Spareinlagen in erhölischem Maße erfolgen selbten und zu Tage liegt, daß auch bier ein höberer Zins geserdert wird, wird eine allgemeine Zinserchbung gerechtsettigt sein. Eine neue Vereindarung des Zinsstüges nur mit den fündigende Spareinlagen offenbar unthuntlich.

Die Richtigkeit ber von mit vertretenen Ansicht, bag in Gelbtrijen, also in außergewöhnlichen, vorübergebenden Zeitverhältnissen, in welchen bas Gelbangebet fnapp wird, bie Zinkerfibhung sir bie son vorhandenen Darleben und Spareinlagen nicht in ähnlichem Nage zu geschehen hat, wie die Discentosate und die Preise für neue Anteihen steigen, beftätigt sich benn and burch die Erfahrung, bag in solchen Zeiten, eben ihrer vorübergebenden Natur wegen, nur ber kleinfte Kell ber Darleiher eine Zinserhöhung seansprucht. Ohne Kündigung ist dieselbe nicht zu erreichen, und bei derselben lauft der Tarteiher Gefahr, daß der Anleiher

bie Kündigung annimmt, in der hoffnung, daß bis jum Melauf der Kündigungsfrift die Geldverfaltnisse fich ichon wieder geinstiger gestaltet haben werden. Der Darleiber rieftrt alse, daß
er sich durch seine Kündigung nur Umslände macht, und deshalb ichreitet erst die große Menge
der Darleiber zu Kündigungen, wenn sie eine bauernde oder wenigstens eine langer Ausernde
Steigerung der Zinsverfaltnisse erwartet. Dieselbe Erscheinung zeigt sich bei den hoppotheten-

glaubigern.

Se empfichlt sich baber ver einer allgemeinen Zinderhöhung ber Darlehnszinsen bie specielle Vereinbarung mit ben Glautigern, welche fündigen. Ge tommt hingu, daß ben Darlehnsgläubigern im Allgemeinen eine bestimmte Zinderhöhung auf seste mehr conveniren wirt, als die Alchangisteit sierer Zinsen von dem Vaultriecente, bei der sie mehr conveniren wirt, als die Alchangisteit sierer Zinsen von dem Vaultriecente, bei der sie einer außer ihrem Einstuß liegenden Ungewisselt über die höhe der Zinsen ausgesehrt sied. Man muß nämlich der Anischt sie hab Anzielliten, welche ihre Gelber nicht in Bössenpapieren, sendern zu sinstüßen auf Kundigung anlegen, im Allgemeinen an sesten Zinsestaten mehr Gefallen sienen, als an ungewissen; und beschalb muß man schließen, daß durch die Offerirung einer bestimmten Zinserhöhung nicht nur mehr Kündigungen abzewandt werden, sondern auch mehr

neue Rapitalien angezogen werben, ale burch eine unfichere Binfengulage.

Eher als bei ben eigentlichen Darlebnegläubigern empfieht fich eine nach der Discontoböbe sich richtende Zinsenzulage bei den Darleben in Conto-current und ben Spareinlagen, da bier jede Zinserfischung, wenn sie eingestührt werden muß, immer eine allgemeine sien wird, und die Gläubiger mit der Undestimmtbeit der Zinserhöhung zufrieden sein werden, nicht nur wegen der größeren Beweglichseit dieser Kapitalpossen mit ihrer fürzeren Dauer, sendern auch weil sie einsehen werden, daß ihr Schultener die Ausgade einer allgemeinen Jinserhöhung nicht länger tragen fann, als die Vermehrung seiner Ginnahmen aus den höheren Discontoberechnungen dauert. Dennoch hat auch sir diese Genten eine bewegliche Zinsenzulage ihre Beenten, da die Zinsen des Gento-current und der Spareinlagen in einem richtigen Berhältuisse zu den eigentlichen Darlehnzinsen gehalten werden müssen, dassied der der freien Vestimmung des Schuldners sich entgiett, wenn es in Abhängigkeit von den Berschutzinsen gebracht ist. Es tönnen in der That die Zinsen so hoch werden, daß dadurch ein unnatürlicher und zugleich gefährlicher Jussup der Kapital zu diese einen voranlaßt wird.

Nach alledem scheint es gerathen, sowohl die Darlehnszinsen, als auch die Binsen für bie kurzeren Gelber nicht von der Discontologie abhangig zu maden, jondern ihrer Bestimmung

bie fonft ubliche Gelbitftaubigfeit ju erhalten.

R. Nigge.

2.

## Spartaffen in den Borichufbereinen.

# Die Concessionirung der bei den Vorschuff- und Creditvereinen in Preugen befindlichen Sparkaffen.

(Innung ber Bufunft Jahrg. 1861 G. 58.)

Roch immer fpuft bas alte Concessioneunwesen, welches unferer Bureaufratie einen fo trefflichen Unbalt zur Diagregelei Diiftliebiger und Bevormundung bes beichrantten Unterthanen. verstandes barbot, gegen unsere Bereine in Preugen. 3mar bie ungesetliche Unmagung, bag bie Bereine felbft ju ihrein Befteben einer Conceffion und Ueberwachung bedurften, ift nunmehr endlich feit ber gerichtlichen Guticheibung ber Frage und ber Unweisung bes herrn Diniftere bee Sunern an bie Regierung ju Franfjurt a. D. abgethan. Dagegen tauchen neuerlich Berfuche Geitens einzelner Magiftrate und Regierungen auf, ben Bereinen bie Unnahme bon Spareinlagen von Nichtmitgliebern ju unterfagen. Dan ftutt fich babei auf bas Reglement vom 12. December 1838, welches angeblich nur Gemeinden bie Errichtung von Spartaffen geftatte. Freilich ift in biefem Reglement nur von Sparkaffen ber Gemeinben, Rreife bie Rebe, unt fint barin bie Normen und Bedingungen aufgestellt fur Errichtung und Bermaltung folder Spartaffen. Dies ift aber auch gang naturlich, und fonnte über Privatfpartaffen Gingelner ober von Privatgesellichaften barin aus bem einfaden Grunde nichts entbalten fein, weil folche Privatgelbinftitute ber Reglementirung bee Staates gar nicht unterliegen, fonbern bem freien Abtommen ber Betheiligten überlaffen fint. In bem Reglement vom 12. De cember 1838 fteht feine Gilbe bavon, bag folde Privatfpartaffen verboten feien, vielmehr fagt baffelbe nur, wann und wie bie Spartaffen zc. errichtet werben burfen und verwaltet werten muffen. Die Unnahme frember Gelber gegen Bine unter Bedingung ber Rudgablung auf langere ober furgere Runbigung gebort in Preugen wie im übrigen Deutschlant gu ben Darlebnogeichaften, beren Contrabirung Jedermann erlaubt ift, ohne bag in ber Angabl biefer Befcafte, Die Jemand machen burfe, in ber Art, wie er bas Gelb annimmt, in größeren Betragen ein. fur allemal, ober in fleineren Betragen allmalia, irgent eine gefetliche Beidrantung ftattfanbe. Dies hat benn auch bereits ter frubere Preugifche Minifter bes Innern, berr v. Weftphalen, in bem Refcript vom 15. November 1856 ausbrudlich anerkannt, welches wir hierbei im Extracte nochmals abbrucken, und von ben in Preugen augenblidlich bestehenten 124 Borichuftvereinen unferes Spitems wird es faum 10-20 geben, welche nicht folde Sparkaffen mit ihren Beichaften verbunden batten, ohne bag man fie irgend barin ftorte.

So wird benn ber neuerliche Versuch bes Magistrats ju Schneidemuß! und ber Agl. Begierung zu Bromberg, bem Verschuspereine zu Schneidemuß bie Anwendung einer folden Sparfasse zu unterjagen, sicher ohne Wirtung lieften, vorausgeset, daß ber Berein in ber Sache mit ber nöthigen Festigkeit auftritt und ben Beschwerbeweg beim Ministerium beschreitet, nach Besinden bie richterliche Entscheidung in bem gegen ihn etwa einzuleitenden Strafversafren ertabir.

#### Refeript

bes Miniftere bes Innern an den Oberprafibent von Bigleben zu Magbeburg.

Auf E. Hochwoligebren Bericht vom 3. Mai habe ich ersehen, daß ber zu Diterfelb zusammengetetene Daudwerfer-Berichtigerein, abgieben von der Frage des örtlichen Behrfulifes, welches nach Ihreile ihm nicht zur Seite steht, durch die Verson seines Urhebers und seines Berstehers weder in dem Zwecke, von dem er den Ramen entlieben, noch in weiterer Richtschaft abs Gemeinwolf sir verdurgt erachtet werden kann. Indessen berseiten fallt bereilen nach dem hierbei zurückgebeuben Eratun incht in die Rategorie der Kassen. Gesellschaften oder Anstalten, deren Errichtung der § 340 Rr. 6 des Errafgeiehbuchs der Genehmigung der Staatscheforde unterwirft. Diese Geschstelle hat nur solche Vereine im Auge, bei welchen, wie dies auch durch die in derselben angeführten Leispiele erläutert wird, zwischen der und den mie den der anderen Interventeren ein gemenztes Geschäft zu Grunde liegt.

Mus biefer Rudficht ift auch ftete bier bie Grundung von Privat. Gpartaffen, wie folde auch in bortiger Proving eriftiren, fur gulaffig erachtet morben.

Berlin, ben 15. November 1856.

POSCHILLS:

They ...

Der Minifter bes Innern. (gez.) v. Beftphalen.

### Die Spareinlagen in den Dorfchuß- und Creditvereinen.

(3nnung ber Butunft, Jahrg. 1865 G. 25.)

I.

Die Mehrzahl ber Borichus. und Creditvereine beschafft fich einen Theil ihres Betriebs. fapitale burch Unnahme von Spareinlagen. Schon ber altefte Berein, ber Delipicher, fubrte Spareinlagen ein, hauptfachlich um britten, am Beitritt gum Berein verhinderten Personen -3. B. Dienstboten, Frauen, Minberjahrigen - Die Doglichkeit zu eröffnen, fich in abnlicher Beife, wie bie Mitglieber burch ibre Monatsfeueren, nach und nach ein fleines Kapital zu erharen (1951). Schulge Deligisch Borichuse und Grebtvereine als Bollsbanken, zweite Auff. 1859 S. 26). Es wurde aber nicht entfent darun gedacht, das gauge zum Betriebssond ersorberliche fremde Kapital oder den größten Theil besselbert auf biesem Wege zu gewönnen. Bei einem faft ohne alle Betheiligung wohlhabenberer Manner entstandenen Bereine mare bies auch nicht möglich geweien. Ueberbies hatte man in Beziehung auf Spareinlagen mit einer ftattifchen und einer Rreis-Spartaffe gu concurriren, gab beshalb etwas mehr Binfen als bieje Inftitute (4 pCt. ftatt 31/2 pCt.) und war nicht allguangftlich in Betreff ber Buructjablungefriften. Bon ben nachften nach Delitider Dlufter begrundeten Bereinen abmten eingelne bie Ginrichtung ber Spareinlagen nach, andere ichloffen fie von vornherein aus; als etwas wefentliches wurde fie nirgeude erachtet.

Go blieb es in ben erften Jahren ber Benoffenichaftsbewegung. Unbere murbe es aber, als einige unter Betheiligung ber wohlhabenben Rlaffen begrundete Bereine, wie bie gu Cangerhaufen und Berbit, alle ihre fremben Belber in Form bon Spareinlagen annahmen, jum Theil jogar, wie ber Gpar. und Borichugverein ju Dreeben, Die Spartaffe ale mefent. lichen Theil ber gestellten Mufgabe, bes Bereinszwedes, hinftellten. Belche Birtung bies haben mußte, wird beutlich, wenn man fich ben Unterschied zwischen ben Spareinlagen und ben gewöhnlichen Darlebnen vergegenwartigt. Er beruht nicht blos auf ber Rleinbeit ber Summen und ber Rurge ber Rundigungefriften, jondern vorzugeweise barauf, bag Beber, ber Spareinlagen aufnimmt, fich burch Aushandigung bes Spartaffenbuche an einen Sparer ftillichweigend ober ausbrudlich verpflichtet, bemfelben auch in Bufunft jebergeit Belbbetrage bis gu einer gewiffen bobe nnter gleichen Bedingungen und Formen als bergineliches Darlehn abgunehmen. Boridugvereine, welche bie Spartaffenbucher nicht lebiglich jum Zwedt ber billigeren und bequemeren Beschaffung ber Betriebemittel einführen, sondern bie Spartaffe als Bereinsgwedt proclamiren, erflaren badurch, bag fie bie moglichft hohe Berwerthung fleiner Rapitalien bei möglichft freier Berfügbarteit - nicht fur bie fich bas Gelb borgenben Bereins. mitglieder, fondern fur bie jum großten Theil außerhalb bes Bereins ftebenben "Rapitaliften" bezweden. Go fam es benn, bag jene Borichugvereine, Die alle folde Rapitalien auf gang furze Rundigungefriften ju einem im Berhaltnig hierzu ziemlich hoben feften Binefuß annahmen, ba ihre Leiter von vornherein allgemeines Bertrauen genoffen, bald weit mehr Gelber erhielten, als ihre Mitglieder ju Boricuffen brauchten. Gie wurden burch biefen Umftant veranlagt, einen Abflug fur bie Belber burch Singabe auf Sppothet ober burch Ausleihung an Richt. mitglieber gu fuchen, ober bei Prufung ber Gicherheit ber auszuleihenben Belber weniger ftreng und forgfaltig ju verfahren; ja es fuhrte beim Dresbener Berein ichlieflich babin, bie gange Bermaltung gemiffermagen auf bie confusen Phrajen feines Directore Schone au grunden.

wonach bie Borschussereine "ben erlaubten Communismus verkörperten und ber Gelbschrank bes gesammten Publicums werden mußten, in den Jeder, der Geld übrig hat, es niederlegt, und aus dem Jeder, der Geld braucht, es helt, die Berwaltungen der Bereine aber berufen waren, die Regulateren des Geldes zu sein" u. s. w., u. s. w. (vgl. Innung 1860 heft 5 und 7).

Die allgemeine Geldtrisse von 1859 führte manche Vereine in bas richtige Gleis zurück, indem sie bewies, daß es ihnen noch an ben meisten Verbeingungen zu Teppstienbanken seble; aber ber Gothaer Vereinstag 1860, auf weldem bie Schöneiche Richtung einzelne Veschübligte troß Schule's Vereinsberglieber, geigte leiber, wie noch viele Vereinsbersstelber sich burch bie anscheinen glangenden Erfolge bes Trebener Vereins verblenden ließen. Es war baber erstärlich, bas bei ben in den Jahren 1859 bis 1861 gegründeten Vereinne die Reigung verwaltete, ben Vertiebsselben vorzugsweise durch Spareinlagen zu beschäften. Einen nachhaltigen Rücklada übten aber der be ungekeuren Verluste des Trebener Vereins aus. In den meisten altern Vereinnen hat man seitem bie Kündigungsfristen der Vereinnen bat wan seitem bie Kündigungsfristen der Spareinlagen bedeutend verlängert; vielsach it auch der Inselhs verschneichen berahgeitet.

Wie nun in unsern Vereinen bie Vorliebe für bie Spareinlagen gewachsen und gefallen ift, geht aus ben Jahreeberichten bes Anwalts beutlich hervor\*\*). Indem ich bies barftelle, gebe ich bis zum Jahreebericht für 1857 urtod. (Innung ber Jufunft, III. Abtheilung ber beutschen Gewerbegeitung, heft 4, 1858 S. 235.) Die Jahl ber Vereine, ihrer Mitglieber und Umfabe ftellt sich wie solgt hervaus:

Tabelle A.

|                   | I.                  | II.                           | III.                                          | IV.                                                    |  |
|-------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|
| Gefcafte.<br>jahr | Bahl der<br>Bereine | Mitglieder am<br>Jahresschluß | Summe<br>der Borfcuffe und<br>Prolongationen. | Durchichnittl.<br>Betrag der<br>Borichuffe<br>pro Ropf |  |
|                   |                     |                               | Thir.                                         | Thir.                                                  |  |
| 1857              | 22***)              | 5,320                         | 601,389                                       | 115                                                    |  |
| 1858              | 45                  | 11,183                        | 2,086,036                                     | 186                                                    |  |
| 1859              | 80                  | 18,676                        | 4.131.436                                     | 221                                                    |  |
| 1860              | 133                 | 31,603                        | 8,478,489                                     | 268                                                    |  |
| 1861              | 188                 | 48,760                        | 16,876,009                                    | 346                                                    |  |
| 1862              | 243                 | 69,202                        | 23,674,261                                    | 341                                                    |  |
| 1863              | 339                 | 99,165                        | 33,917,948                                    | 342                                                    |  |

Bei ber Geftliellung bes Berfaltniffes bes fremben jum eigenen Kapital will ich bie lefer mit ben großen Bablen nicht weiter befassen, sondern gleich bie ausgerechneten Durch schnittestäte mittheilen. Es famen also burchschnittlich auf jedes Mitglieb am Safreeischus:

<sup>\*)</sup> Bgl. neben den Mittheilungen über ben Bereinstag zu Gotha auch Mittheilungen über den 6. Alla, Bereinstag ze. zu Mainz C. 25 ff.

<sup>&</sup>quot;) dus diefen Sabresberichten läßt fich überbaupt vieles durch Jablen begründen. Bieber ift bies so gut wie gan nicht verlucht. Wir, die wir fhatig mitten in der Verwegung sieden, mußten es von der Treundlichen ober gegnertischen strill erwarten. Icher Sabresbericht wird lang und breit nalken möglichen Zeitschriften besprochen, aber dies Velprechungun beden nirgende auch nur einen Anglenaf genommen zu einer kritischen Vergleichung und Verarbeitung bei ber freichig gebetem Jahlenmateriale. Es wird daber verzeibild ericheinen, wenn ich bier einer Art Probe seicher Ethanblung einen sur des eigentliche Thema des Musspes unverdätlichsignösig geröpen Maum gestlatte.

<sup>\*\*\*)</sup> Dhne Magbeburg, Sameln und Rorden, ba bies iubventionirte Bereine waren, die alfo, als nicht ju une geborig, aus ben fpateren Berichten gang fortblieben.

Tabelle B.

|           | I.            | II.      | III.    | IV.               | V.                                           | V1.    | VII.                                       |
|-----------|---------------|----------|---------|-------------------|----------------------------------------------|--------|--------------------------------------------|
| Gefcafte. | Gut.<br>haben | Referve. | Unlehen | Spar.<br>cinlagen | Eigenes<br>Bermögen<br>(Summa<br>v. I u. II) | (Eumma | Betricbe-<br>fond<br>(Summa<br>v. V u. VI) |
|           | Thir.         | Thir.    | Thir.   | Thir.             | Thir.                                        | Thir.  | Thir.                                      |
| 1857      | 6,0           | 0,8      | 3       | 7 *)              | 7,7                                          | 42,1   | 49,0                                       |
| 1858      | 9,3           | 1,3      | 26,7    | 26,7              | 10,8                                         | 53,4   | 64,0                                       |
| 1859      | 13,           | 1,6      | 26,0    | 27,3              | 14,1                                         | 54,2   | 68,0                                       |
| 1860      | 14,6          | 2,1      | 33,8    | 41,8              | 16,7                                         | 75,6   | 92,                                        |
| 1861      | 16.3          | 2,3      | 40,     | 54,3              | 18,5                                         | 94,0   | 113,4                                      |
| 1862      | 17,3          | 1,0      | 49,2    | 39,7              | 19,2                                         | 89,4   | 108,                                       |
| 1863      | 18,           | 2,2      | 57,0    | 54,4              | 20,3                                         | 91,0   | 112,2                                      |

Siernach tommen ferner auf 100 pot. Betriebefond burchichnittlich:

Tabelle C.

|                        | I.       | II.      | 111.    | IV.               | V.                                        | VI.                                      |  |
|------------------------|----------|----------|---------|-------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--|
| Ge.<br>fcafte.<br>jahr | Guthaben | Referve. | Unleben | Spar-<br>einlagen | Gigenes<br>Bermögen<br>(Summe<br>I u. II) | Fremde<br>Gelber<br>(Summe<br>III u. IV) |  |
|                        | %        | %        | %       | %                 | %                                         | %                                        |  |
| 1857                   | 13,      | 1,5      | 7       | 9                 | 15,4                                      | 84,                                      |  |
| 1858                   | 14,3     | 2,0      | 41,1    | 41,7              | 16,5                                      | 83,                                      |  |
| 1859                   | 19,0     | 2,3      | 38,     | 39,               | 21,3                                      | 78,,                                     |  |
| 1860                   | 15,8     | 2,3      | 36,     | 45,3              | 18,                                       | 81.0                                     |  |
| 1861                   | 14,4     | 1,6      | 35,,    | 48,0              | 16,3                                      | 83,                                      |  |
| 1862                   | 15,0     | 1,0      | 45,8    | 36,5              | 17,1.                                     | 82,3                                     |  |
| 1863                   | 16,      | 1,0      | 51,2    | 30,7              | 18,1                                      | 81,0                                     |  |

Wer biese dei Tabellen in ben einzelnen Gelennen genauer prüft, wird namentlich durch bie fertichreitenden Seigerungen der Polten in Tabelle B überrasscht sein. Mit jedem Jahre trit eine außerrechentlich greiße Jahl neu begründeter Bereine hinzu (wzl. Gel. I in Tab. A); jeder Verein findet aber erst in einer Reiße von Jahren eine den berbältnissen entsprechende Begrenzung seiner Wirffamfeit, is daß sprunghafte Seigerungen des Geschäftstunslades in den ersten fun Geschäftstenschafts eine ersten fun Geschäftschaft kann glaublich erschenn, daß bei einer Verechnung der Durchschnitzhummen sur jedes Witzglied aller in den Jahrenscheit einer Verechnung der Durchschnitzhummen für jedes Mitzglied aller in den Jahrenscheitigten enthalten Vereine sich ebenschlag aussteil gene Zahlenreihen erzeben könnten, wie sie bei einem einzelnen gutgeleiteten Vereine sich nerhondig graeben müssen.

Aus der Erscheinung, daß in den Jahren 1861 bis 1863 die keptweise berechneten Durchschnittebeträge des Umsakes (Sel. IV And. A.), des Reserveiends (Sel. II And. B) und des Gesammtebetriebsends (Sel. VII And. B) sich nicht gesteigert haben, sondern stehen geblieden sind, das auch in der angegebenen Zeit bei den gleichermaßen berechneten Durchschnittebeträgen des Gultschen die Erkigerung sehr langiam war, könnte man schließen, das die zu nacht den Arbeitern und keinen Handum erken ausgegangenen Bereine, welche allmälig mehr und mehr bemitteltere Kreise der Gewerdtreibenden in ihren Wirtungsfreis zogen, mit dieser und mehr bemitteltere Kreise der Gewerdtreibenden in ihren Wirtungsfreis zogen, mit dieser Erscheung nach oben bin seit 1861 ausgehört haben. Allein das ist ein Irribum. Zene Erschungen beruhen wesentlich auf den abnermen Berhältnissen des größten aller Bereine, des Dreebener Spar- und Berschuldwerein.

<sup>\*)</sup> Die Tabelle in bem Jahresbericht fur 1857 untericibet noch nicht zwischen ben Anleben und Spareinlagen.

Diefer Berein ist jeit feiner Entstehung vielsach abgewichen von ben Grundschen, welchen bie Borichuspereine ibre Bluthe verbanken, und war aus ber baburch über ibn eingebrechenen Kriffs tres ber aufersernen Thatigkeit vieler feiner Ditglieber noch im Frubight 1864 (fpietere Nachrichten feblen mir) nicht völlig beraus. Die Northwondigkeit, ihn bei ber Berechnung ber Duchschultssäge auszuscheiten, wenn biese zu allgemeinen Schlusselgerungen berechtigen sollen, erziebt folgende Zusammenstellung seiner gesammten Birtjamkeit von ber Begründung bis zum Schlus bes 3. 1863:

Tabelle D.

|                        | I.                             | II.                                             | III.                           | IV.                                     | V.                                                  | VI.                                                       |  |
|------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--|
| Ge.<br>idafte-<br>jahr | 3abl ber Ditglieber am Jahres- | Summe<br>der Borichuffe<br>und Provi-<br>fionen | Gutbaben<br>am Jahres<br>fcluß | Referve-<br>fond<br>am Jahres-<br>fclug | Aufgenom-<br>mene<br>Anleben<br>am Jahres-<br>fclug | Mufgenom-<br>mene<br>Spareinlagen<br>am Jahres-<br>ichluß |  |
|                        |                                | Thir.                                           | Thir.                          | Thir.                                   | Thir.                                               | Thir.                                                     |  |
| 1858                   | 455                            | 41,056                                          | 4.529                          | 291                                     | _                                                   | 15,972                                                    |  |
| 1859                   | 1.300                          | 344,588                                         | 27,719                         | 1.568                                   | 614                                                 | 93,913                                                    |  |
| 1860                   | 2.582                          | 2,232,818                                       | 82,870                         | 10.624                                  | 74.311                                              | 614.947                                                   |  |
| 1861                   | 3.075                          | 4,938,385                                       | 173,804                        | 20.945                                  | _                                                   | 1.221.501                                                 |  |
| 1862                   | 2,775                          | 3,334,772                                       | 109,284                        | -                                       | _•                                                  | 431,752                                                   |  |
| 1863                   | 2,648                          | 2,450,008                                       | 59,347                         | _                                       | _                                                   | 704,671                                                   |  |

Läft man nun ben Dresbener Berein gang fort, so findet sich fur ben durchichnittlichen Betrag ber Bereinstisse und Prolongationen, welcher auf jedes Bereinsmitglied fommt (Tab. A Col. IV) schgende Reifenfolge:

Un Stelle ber Tabelle B tritt bei Fortlaffung bes Dreibener Spar- und Borichug. vereins nachstebenbe Tabelle:

Auf jebes Mitglied tommen burchichnittlich am Sabresichluß:

Tabelle E.

|                        | 1.            | II.   | 111.  | IV.                    | V.                                           | VI.                                         | VII.                                      |  |
|------------------------|---------------|-------|-------|------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|--|
| Ge.<br>icafte.<br>jahr | Gut.<br>haben |       |       | Spar-<br>ein-<br>lagen | Gigenes<br>Bermögen<br>(Summe<br>v. I u. II) | Frembe<br>Gelber<br>(Cumme<br>v. III u. IV) | Betriebe.<br>fond<br>(Summe<br>v. V u. VI |  |
|                        | Thir.         | Thir. | Thir. | Thir.                  | Thir.                                        | Thir.                                       | Thir.                                     |  |
| 1857                   | 6,            | 0,8   | 9     | 9                      | 7,,                                          | 42,2                                        | 49,,                                      |  |
| 1858                   | 8,0           | 1,3   | 27,0  | 26,4                   | 10,2                                         | 54,3                                        | 64,                                       |  |
| 1859                   | 12,           | 1.0   | 28,   | 24.0                   | 14,1                                         | 52.                                         | 66,6                                      |  |
| 1860                   | 13,0          | 1,0   | 34.   | 23,4                   | 14,0                                         | 57,7                                        | 72,4                                      |  |
| 1861                   | 13,           | 1,0   | 43.4  | 31.                    | 15,3                                         | 74.0                                        | 90,                                       |  |
| 1862                   | 16,           | 2,0   | 52.   | 35,3                   | 18.                                          | 87,                                         | 106.                                      |  |
| 1863                   | 18,0          | 2,2   | 59,   | 28,0                   | 20,2                                         | 87,1                                        | 107.                                      |  |

Die Bablen endlich ber Tabelle C verandern fich wie folgt:

Muf 100 pCt. Betriebsfond tommen burchichnittlich ohne Dreeben am Jahresichluß:

Tabelle F.

|                        | I.       | Ц.                | III.    | IV.      | V.                                           | VI.    |
|------------------------|----------|-------------------|---------|----------|----------------------------------------------|--------|
| Ge.<br>fcåfte-<br>jahr | Guthaben | Referve-<br>fond. | Unleben | Sparein. | Gigenes<br>Bermögen<br>(Summe<br>v. I u. II) | (Cumme |
|                        | p©t.     | p©t.              | pCt.    | pCt.     | pCt.                                         | p©t.   |
| 1857                   | 13,8     | 1                 | . 9     | 9        | 15,4                                         | 84,6   |
| 1858                   | 13,0     | 2,0               | 43,2    | 41,0     | 15,8                                         | 84,2   |
| 1859                   | 18,      | 2,                | 420     | 36,0     | 21,3                                         | 78,7   |
| 1860                   | 17,9     | 2,                | 47,     | 32,4     | 20,                                          | 79,    |
| 1861                   | 15,1     | 2,1               | 48,     | 34,7     | 17,2                                         | 82,8   |
| 1862                   | 15,0     | 1,0               | 49,2    | 33,3     | 17,0                                         | 82,3   |
| 1863                   | 16,8     | 2,,               | 55,0    | 26,1     | 18,9                                         | 81,1   |

Eine Bergleichung biefer Zahlen ergiebt biernach, bag bie Ausbehnung ber Birkfamteit unjerer Bereine, die Erweiterung ihrer Geschäftekreife nach oben bin keineswegs in ben letten berei Tahren feill gestanden hat, wie es nach Col. IV Tah. A ben Anschein hatte, sondern baß seit 1860 ein stetiges Fortschreiten nach biefer Richtung bin constatier wird. Die Steigerung bes auf jedes Mitglieb fallerben Durchschmitsbetrages am Umfage betrug

| ım | Zahre | 1858 | 73 | Lyir. | ocer | 69 | procen |
|----|-------|------|----|-------|------|----|--------|
| ,  |       | 1859 | 27 |       |      | 14 |        |
|    |       | 1861 |    | ,     |      | 21 |        |
|    |       | 1862 | 49 |       |      | 19 |        |
|    |       | 1863 | 16 |       | a    | 15 |        |

3m Jahre 1860 fand ein Rudgang von 2 Thir. oder beinahe 1 pCt. ftatt. Die gefammte Steigerung in ben 6 Jahren betrug 211 Thir. oder 183 pCt.

Das auf jedes Mitglied fallende eigene Bermögen (Col. V Tab. D) hat fich sowohl im Gangen, als auch in feinen beiben Theilen, in Guthaben und Refervefond, von Jahr gu Jahr vermehrt. Die Gefammtvermehrung betrug:

im Sahre 1858 2.5 Thir. ober 32 Procent
1859 3.9 ... 38
... 1860 0.6 ... 5
... 1861 0.6 ... 4
... 1862 3.1 ... 20
... 1863 1.6 ... 8

gufammen in ben 6 Jahren 12,5 Ehlr. ober 162 pCt.

Gine alljährliche Steigerung erfuhren auch in ben betreffenden Durchschnittsgahlen ber gesammte Betriebsfond und die Antleben. Bei dem gesammten Betriebsfond (Col. VII Tab. E) ergiebt die Steigerung folgende Reise:
im Jahre 1856 um 14,16 Thir. oder 29 Pracent

zusammen in den 6 Jahren um 57,4 Thir. ober 114 pCt. Bei den Anlehen (Col. III Tab. E) ist die Reihe biese:

im Sahre 1859 O, Thir. oder 2 Procent

1860 5<sub>78</sub> . . . 20 1861 9<sub>11</sub> . . . 26 1862 9<sub>11</sub> . . . 21 1863 6<sub>76</sub> . . . 12

in ben funf Jahren 31,2 Ehlr. ober 111 pCt.

Soulge-Deligid, Genoffenicaftemejen.

nlin. . ...

Sind bis dabin Steigerungen conftant geweien, so wird es anders bei einer Bergleichung ber Spareinlagen (Lab. E Col. IV). hier ist balb Junahme balb Albnahme in nicht unerheblichen Proportionen. Die Beränderungen betrugen, wenn wir uns ber Zeichen + (plus) für Steigen und — (minus) für Kallen bedienen:

```
im Sahre 1859 — 2,4 Ehr. eber — 9 Precent

, 1860 — 0,6 . . _ 2 .

. 1861 — 7,8 . . + 33 .

, 1862 + 4,1 . . + 13 .

, 1863 — 7,2 . . _ 21 .
```

in ben 5 Jahren + 1,6 Ehlr. ober + 6 p.Ct.

Diese großen Schwankungen bei ben Spareinlagen bebingten benn auch Schwankungen in ben Durchschnittsgablen ber gesammten fremben Gefter (Tab. E Gol. VI); bie Beranberungen bertugen:

in ben 6 Jahren bemnach + 44,0 Thir. ober + 106 pot.

Bill man vergleichen, wie sich bas eigene Kapital zum fremden, und in diesem wieder bie Spareinlagen zu ben Anlehen verhalten, so sind die in der Tal. F aufgeführten Procentzahlen vollkemmen instructiv, zumal wenn man Steigen und Kallen wiederum in Procentern ausbruckt. Die Beränderung in den Precentzahlen in Anschung bes eigenen Bermögens (Gol. V Tal. F) erfolgte:

mithin in ben 6 Jahren um + 3,5 ober + 22 pot.

Die Procentgabl ber Spareinlagen (Col. IV Lab. F) veranderte fich:

gusammen in ben 5 Jahren um - 14, ober - 36 pCt.

Bir können nun auch mit Sicherheit aussprechen, daß sich bie Berhältnigsablen im Sahre 1864 zu Gunsten der eignen Kapitalbildung erkebilch gebessert baben müssen, immem gerade im lestversseisenen bei der Beriebe bas stautemmäßige Marinum des Ontsabens erhöbt und daburch, daß sie den Mitgliedern, welche nech kein volles Guthaben besagen, ein eder mehrere Precente von den Verschüssen zu gebreichtlich zur Berrollständigteit des Guthabens einsbestelten, die Gesammtsumme des eigenem Kapitals bekeutend gesteigert baben. 3e günftliger sich nun ab Berhältnig zwischen eigenem Kapitals bekeutend gesteigert baben. 3e günftliger sich nun ab Berhältnig zwischen eigenem Kapitals bekeutend gesteigert haben. 3e günftliger sich nun der Bertiebers und der im der geforen Reiste des Bertiebersche beste der fann man also auch Pereinen, welche nicht immer im Staude sind, die Greditebeursstiffe ihrer Mitglieder zu befriedigen, welche gang sichere Berichüssen gel an Kapitalangebet absehnen missen.) den Rath geben, sich der Form der Spareinlagen zur Anschulang des Anzitals zu bedienen.

<sup>9)</sup> Die Berliner Bereine mit Colidarbait 3. B. fonnen fich noch immer ein regelmäßiges Rapitalangebot verichaffen. Der Ccabo, ben bie alten Unterftüpunge-Darlehnotaffen angerichtet haben, wirkt noch nach.

hiernach burfte es auch an ber Zeit fein, bie bei unfern Bereinen üblichen Spareinlagebedingungen unter Beruchschigung ber einiglichganeten Gefetgebung einer Prufung zu unterwerfen. Diefe foll Gegenstand eines zweiten Artitels fein.

Bubolf Parifins.

#### (Innung ber Butunft Jahrg. 1865 G. 57.)

#### Π.

Au einer ordentlichen Sparkasse gehören — wie schon in unserm ersten Aussiche in Nr. 4 angebeutet ist — auch bei dem Borschuße und Greditvereinen besondere, dem Sparern auszubändigenden Abrechnungsbücher — Sparkasssenden, dem die Spareinlage-Vedingungen vorgedruct zu sein pstegen. Dazu hat man natütlich meist das in Schulge-Deligisch Buche Worschuße, und Ereditserine z.) mitgetheilte Formular des Deligische Brechnst senugt, wobei jedoch hervorzuheben ist, daß das in der dritten Aussage (1862 S. 226) enthaltene in Einzelbeiten von dem der zweiten Aussage (1859 S. 135) abweicht.

Gine eingehendere Erörterung über die Spareinlage. Bedingungen ist bisher nur in Anjehung der Befrifung vorgesemmen; wie haben also für unsere nachsolgende Besprechung ein giemlich unangebautes Beld vor uns. Wir ichließen dieselbe an das Delibsider Formular an, werden daher vornehmlich solche Punkte berühren, bei welchen wir abweichende Borichsage au machen beabsichtigen, oder bei welchen einzelne Bereine uns befannt geworbene und nicht

empfeblenswerth ericeinende Abweidungen porgenommen baben.

1) Im Delihicher Fermular steht vor ben eigentlichen "Bedingungen" ein von ben brei Berstehern unterschiedenes, auf bie Bedingungen als beiberseitig verschichtend hinveisendes allegemeines Schulbekenntnis über bie in das Buch eingetragenen nur später noch einzutragenden Einlagen. Der Name des Gläubigers, welcher die Spareinlagen als Darlehn bergegeben hat, wird darin vorweg genannt. In Preußen wirde es unzulässig ein, aus den Sparfalfendigen, abzuder, wedurch bie Zahlung einer befilmtneten Gelblumme an jeben Anhaber versprechen wird," — Papiere auf jeden Inhaber, lettres au porteur — herstellen zu wollen, indem die Cakinetserdre vom 17. Juni 1833 die Ausstellung und Vertreibung selcher Papiere ohn auwer erkeitlete landesbertliches Privilegium der laundpatre Ertage verbietet. In Beschot, wo ein solches Berbot nicht existirt, stellt der Borschußperein, in der ausgesprochenen Absicht, daraus ein auf jeden Inhaber lautendes Papier zu machen, die Sparfassendigen dare klammer aus. Ber sich desselber un Exparfassende ausstellen fast, muß war einen Namen nennen; berselbe braucht aber teiner in Wirklichtet eristirenden Person anzugehbern, senden ist ganz beliebig und soll nur zu einer dritten Personen unbekannten Marke bienen. \*\*)

Ueberall unbebenflich ist es, bie Spareinlagen von bemjenigen, ber bas Geld überbringt, als Darlesn einer bestimmten britten Person, selbst eines Kindes, Mindersäbrigen oder sont bandlungeunsäbigen, anzunehmen und demgemäß das Buch auf den Namen diese ber band eines Den wenn der Ueberbringer sein eige nes Geld auf den Namen eines Dritten ausgesiehen hat, so besteht bennoch der Bertrag nur zwischen dem Empfänger und dem Dritten, welcher letztere in Ansehung aller verabredeten Bedingungen an die Stelle des Gebers tritt, also an biese Zedingungen gebunden ist. \*\*\*)

<sup>\*)</sup> Bergl. Schulze-Delisich a) Mitthellungen über den Bereinstag von Gotha 1860, wieder abgedruckt in Nr. 5 der "Innung der Zukunft" 1861 S. 37. d) Vorschuß- und Creditvereine 2c. 3. Auft. S. 41—48.

<sup>\*\*)</sup> Belipiesweise war oder ist noch jest Garibaldi als Rostoder Sparer gebucht. Die Medlendunger Gerichte sich eine Teg alledem die Rostoder Sparfassendicher nicht als wirfliche Papiers auf jeden Jahoder anguschen. Dies sichtigen wir wensigtiene aus einer, ihrem Reilulat nach, in Papiers 18. 122 Jahry, 1863 mitgesteilten Entlichebung. Bir halte biese Entscheidung auch sie gang richtig, weil in dem Fedingungen dem Bereite die Berecht jung, die Seglimation der jedemaligien Indaders vor der Zahlung gu prüsen, ausbrucktig vorbehalten ist. Und das läßt fich mit dem Begriff eines Papiers aus sie kan Angaber night vereitigen.

<sup>\*\*\*)</sup> Allgemeines Preugifches ganbrecht, Ib. I. Tit. 11. §§ 671-678 und 667.

In bem Delissischer Kormular ist niemals vom Gläubiger, sondern immer nur vom Einleger bie Rede, ohne daß zu ersesen ist, ob bei einer Personenverschiedenheit darunte berjenige, auf bessen Aber dautet, oder dersenige, welcher die einzelnen Spareinlagen einzelegt, das heißt ausgessändigt oder überdracht hat, zu verstehen iet. Wir musse sogar annehmen, daß in einzelnen Saben der Eine und in andern Saben der Andere gemeint ist. Diesem Wortgebrauch, dem Preußischen Reglement für Communal-Sparkassen vom 12. December 1838 entlehnt, sind auch alle von uns einzesehenen Sparkassen der einzelnen Vereing gefolgt. Wir halten die Besteitigung dessenden bem bettigung besselben für nothwendig.

2) Beber in ber allgemeinen "Rudzahlungeverpflichtung", noch in ben "Bedingungen" bes Delitscher Formulars ist die solidarische Berhaftung aller Bereinsmitglieder für die Spareinlagen erwähnt. Es ist dies auch nicht gerade nothwendig, indem die solidarische Saft, die sonst correcter Kassung, auch ohne dies eintreten kann. halt man es im Interesse des Erobites für wünschendeuerth, so füge man zwischen Nummer 1 und 2 der Delitsicher Bedingun-

gen noch ein:

"Rur die Giderheit ber Ginlagen nebit Binien baften alle Mitglieber bes Bereins folitariid.

alfo Giner fur Alle und Alle fur Ginen."

Diejenigen Bereine, welche noch immer die gefährliche Bestimmung in ihrem Statut haben, baß ausschiedende Mitglieder resp. die Erben verstorkener Mitglieder verlangen können, binnen einem oder zwei Sahren von der jolidarischen Mitverhastung gegen die Bereinsgläubiger befreit zu werden, und welchen wir nach wie vor in erster Linie dringend empsehlen, dem Rostoder Borschlage vom Görliber Bereinstage gemäß (vergl. Nr. 3 der Innung 1864 C. 26) das Statut abzuändern, haben andernsalls die zwingendste Beranlassung, unter die Sparkassendern unterfalls die zwingendste Beranlassung, unter die Sparkassendern deben genachte aufgendern etwa solgendern Insalts aufzunchmen:

"Die selbarische Berpflichtung ausgeschiedener Bereinsmitglieder und der Erben versterbene Mitglieder erlich jedech mit bem Absauf eines Sabres nach ber alljährlich im Sanuar vom Berein burch einmalige Ginrudung in dem Becal- oder Kreisblatt zu bewirtenden Bekanti-

machung ber Namen ber Musgeschiebenen und Berftorbenen. " \*)

3) Das Maximum ber einzelnen Spareinlage ist im Delihscher Formular "unter 50 Thir." normirt. Es ist dies für Preugen icon ber Stempelgesetze halber angemessen. Denn wena das unterschriebene Schulbekenntnig im Sparkassenburge seinem Inhalte nach den Charastra einer Schulbverschreibung trägt, so konner es immerhin für zweifelhaft gehalten werben, ob nicht zu einer jeden Spareinlage von 50 Thir. und darüber ein Stempel (von 1/12 pEt. des Kapitals) zu verwenden sei. Feste das allgemeine Schulbbekenntnig in den Sparkassenburgen gang, so kann natürlich von einer Stempelpsichtigkeit keine Rede zien, indem dann keine Spur einer "Schuldverschreibung" (Tarif zum Geseh vom 7. März 1822) verhanden ist.

4) Ueber die Hohe bes Jinsfujes ber Spareinlagen haben wir uns ichon früher gelegentlich geäusert. Bereine, welche ben Jinsfus anfanzlich zu hoch bemeffen haben, was durch starten Andrang von Spareinlagen bewiesen wirt, haben nach dem Teligischer Kormular teine Möglichkeit, den Jinsfus anders als durch Einzelfundigungen herachzusehen. Da man überhaupt niemals wissen fann, ob sich die örtlichen Preise bes Kapitaldarlehns nicht in einer Reise von Jahren erhebtlich ermäßigen, so sit allen Bereinen bringend anzuempschlen, die Beingung hinzuzussigen, daß eine herachiebung bes Jinsssußes den Gläubiger bindet, sochald sie in dem zu Anzeigen des Bereins bestimmten Blatte eine gewisse Zeit zuwor bekannt gemacht ist.

5) Die Berechnung ber Zinfen vom Tage ber Einlage bis jum Tage ber Abhebung macht bei regelmäßigen Sparen kleiner Beträge eine bedeutende, jum Gewinn nicht im Berbältniß stebende Arbeit. Wir halten für angemessen, bie Berginsung nur nach gangen eber halben Kalendermonaten stattfinden zu lassen und alle Zinsen am Jahresichlug zu berechnen und vom 1. Januar ab, ohne daß es einer Erklärung des Sparers bedarf, zum Kapital zu schlagen, Dann kann bie Ausgabung von Spareinlagezinsen nur in den eitenen Kallen verkommen, wo ein Sparer alle Einlagen gegen Rückgabe des Buches zurücknimmt. Die im

<sup>\*)</sup> Die einjährige Berjährungsfrift genügt, fobald der Berein die Befreiung von der folidarische haft ert binnen zwei Jahren bewirten muß; foll er es schon binnen einem Jahre bewirten, so muß abas Ausscheiden resp. der Tod sofort bekannt gemacht und eine höchstens sechsmonalliche Berjährungefrist bestimmt werden.

Delitscher Formular getroffene Bestimmung, wonach es bem Sparer freisteht, im Monat Januar die im abgelaufenen Kalenderjahre erwachsenen Isinsen abzuhesen, widrigenfalls sie kapitalifirt werden, erichwert unserer Erfahrung nach die Buchsung für Bereine mit bedeutenben Sparkassen unserne Dem in Preußen wie in den meisten andern deutschen Kändern noch immer bestehenden gesehlichen Berbot, Jins von Zins zu nehmen, wird dadurch ebenso wenig Mechnung getragen. Dies Perkot kummert den Sparer nicht, da es, wie so manche andere der freien wirthschaftlichen Bewegung hinderliche Borschrift, dem Bollsbewußtsein fremd geworden ist.

6) Eine schwierige Frage ift, wie man es mit ben Bestimmungen barüber zu halten hat, an wen Nädahlungen giltig geseisste werben können und geleistet werben mussen. In bem Hornular ber zweiten Auslage von Schulze's Buche war ber erste Sat ber betreffenden Nr. 5 bahin gesaft:

.5) Der Berein gabit bie gemachten Ginlagen burch feinen Kalfirer nur unter Borzeigung biefes Abrechnungsbuches und ohne Legitimationsprüfung an deffen jedesmaligen Infacer gunidt,"

und ber britte Gas babin:

"hat ber Kafsirer vor ber Unzeige über ben Berluft bes Buches an beffen Borzeiger ge- gablt, so muß ber Einleger fich bies gefallen laffen."

In ber britten Auflage lautet ber erfte Gat:

"Der Berein zahlt die gemachten Einlagen burch seinen Kassiere nur unter Borzeigung bieses Wirechnungsbuches an ben, auf beisen Namen bas Buch lautet, zurud, ohne jedoch einen bei ber Legitimationsprüfung bes Borzeigers vorgefallenen Irrthum zu vertreten."

Und im britten Cape ift nach ben erften brei Borten: "Sat ber Raffirer" noch bas Bort

"irrthumlich" eingeschoben.

Bir meinen nun, bag bie altere Faffung mangelhaft war, bag aber bie neuere, inbem fie bie Mangel ber altern befeitigt, boch auch ju erbeblichen Bebenten Unlag giebt. Spartaffenbucher nicht auf jeden Inhaber ausgestellt fein burfen, fonbern als Schulbicheine, über gegebene Darlebne auf ben Namen einer bestimmten Person ausgestellt, angujeben fint, fo ift bes leichtern Berfehre halber angemeffen, Berabrebungen ju treffen, wonach bem Schulb. ner gegenüber icon bie Borlegung bes Gparfaffenbuchs ben Inhaber beffelben als gur Burud. forberung und Empfangnahme von Spareinlagen befugt legitimirt, wonach alfo ber Schulbner berechtigt, wenn auch nicht verpflichtet ift, fich ber weitern legitimationsprufung bes Inhabers bes Sparfaffenbuche zu enthalten, naturlich nur fo lange ber eigentliche ober urfprung. liche Glaubiger, b. b. ber, auf beffen Ramen bas Buch ausgestellt ift, refp. beffen gefehlicher Bertreter, legitimirter Erbe ober Geffionar nicht gegen Ausgahlungen an einen Inhaber bes Buchs protestirt. Die Fassung ber zweiten Auflage ließ ben Irrthum gu, als ob ber Berein ale Schuldner nicht blos berechtigt, fonbern verpflichtet fei, an ben Inhaber bes Buches ohne Cegitimationsprufung ju jablen. hierburch wurde bie Gigenschaft ber Papiere, auf jeben Inhabert für bie Spartaffenbucher wieber bineingeschmuggelt sein. Nach ber Kassung ber britren Austage dur nur an benjenigen, auf bessen Namen das Buch lautet, gurückgegaßt und muß die Legitimation des Insabers nach dieser Richtung hin geprüft werden; nur braucht der Verein einen bei dieser Legitimationsprüsung vorgefallenen Trthum nicht zu vertreten. Da brangt fich sofort bie Frage auf: was hier unter Brithum ju verstehen fei? ob barunter jedes Berieben, jebe Fahrläffigfeit einbegriffen? 3. B.: Gin Spartaffenbuch ift auf ben Ramen eines bem Raffirer befannten ober unbefannten Rinbes ausgestellt und es tommt mit bemfelben gur

7) Für den hall des Verlustes eines Sparfassenbuches eit in dem Deligicer Formular letiglich auf das "geschiche Amerizationdverfahren" verwiesen. Hierorden Des sind des auf einen bestimmten Indebere lautenden Privat-Schuldverschreitungen — abweichen den den geschiemten Berausselbungen must bei den den der Bestimmten Urfunden — nur unter ganz bestimmten Berausselbungen zulässigs, öffentliche gerichtliche Aufgebet (Vererdnung vom 9. Vecember 1809, §§ 125—132 Ett. 16 Eh. I. Auß. anderecht, Auß. Gerichtserbung The. L. Ett. 51 §§ 115 ff.) gematig ist in. Geschied genügend, d. h. h. den Verein gegen derpette Jahlung sicher, würde Ausstellung eines Wertsschaftlichen des urtprünglichen Gläubigers oder seines legitimirten Rechtenachfolgers sein. Allein es bedarf keiner Ausstützung, daß dies bei einem auf öffentliches Vertrauen angewiesenm Institut nicht wohl passen, das bies bei einem auf öffentlichen Veragen, wie in den mehrer Veragen, langwerig, weitläusig und fosspielig. Es ist dasser zu empsehlen, ein einsacheres öffentliches Amertisationsversahren unter Ausschlung er Gerichte durch Privataksommen, d. h. durch Ausschlungen in solles ein zu der Verläusen der in des der Verläusen gestagten wir einschere öffentliches Amertisationsversahren unter Ausschlung er Gerichte durch Privataksommen, d. h. durch Ausschleiten Verläusen geschlichen unter Verläusung sessignus seltzellen.

8) Die Bestimmungen über bie Kündigung der Einlagen (Rr. 7 des Pelitsscher Fermulars) würden wir verschlagen, in mehreren Beziehungen zu ergänzen. Junächst wird es auskrücklich ausguhrechen sein, das sie Ebelklindigungen vor Eintritt bes Jahlungstermines keine neue Kündigung angenommen wird. Wenn gleich dieser Grundlaß schon aus zenen Bestimmungen zu selgern sein keiner. Beden wieden der Verleum auftenmen zu lassen, bessel eine Bertimmungen zu selgern seine bei den werden der der der Verleum eine Bertins biat erfolgen können und der Berein, wenn dies kruch Bestantungdungen in dem Bereinsblatt erfolgen können und der Berein, wenn diese fruchtlich leicht, sich durch gerichtliche Sedenntung von seinem Berpsticksungen, namentlich der Bezinstung befreien kann. Eine solch verhitummung ist ganz unumgänglich nothwendig, wo man die zu 2) erwähnte gefährliche Setatutbessimmung noch immer aufrecht erfält. Den bei allen länger bestehenen Spartassen kommen der der vor, daß der Ausenbaltsert von Gläubigaen, deren Rücher über kleine Beträge lauten, weil

<sup>\*) 3</sup>n dem Regiement, die Einrichtung des Sparkassenwesene bei Communen u. f. w. betreffend, vom 12. December 1838 ist für die Communen (kleiner Städte, Areise und bg.l.), welche Sparkaffen antegen wollen, eine jeinem Formular der 2. Austage wesentlich entsprechende Bestimmung getroffen. Es beitst darin unter Rr. 14 wörtlich;

So beitst darin unter Br. 14 wortlich;
"Da jedoch, mem bei der Zufuknahme der Einiagen der Indywegen der Joentität der Person und wegen seiner Empfangsberechtigung seglitmiren müßte, dies, besonders in greßen Eddeten und dem Bede und bei Erdställen, siete mit Weitläufigstein und jum Bede und bei Erdställen, siete mit Weitläufigstein und jum Bede der Bede mehren berinden fein würde, welche den Betrag vieler Einsagen leicht übersteigen sonnten, hierdung dere die Gommunen wegen der für sie damit verbundenen Berwickung den Berteitungsberehindlichkeit von der Errichtung der Sparkassen und bie Einsagen von der Weitlammen der Gentager ihre nur mit Schwierigkeit und Kosten wieder zu erfangenden Erspariss auf geschiedet werden würden, so sollen die Gommunen berechtigt sein, in den zu errichtenden Schutzen die Veststimmung aufzunehmen:

Dag ichem Inhaber des Spartaffenbuche ber Betrag ohne weitere Legitimation werbe ausgrahlt werden und die Commune nach Sinlofung beffelben bem Einzahler ober beffen Erben teine weitere Gemacht leifte, bafern nicht vor ber Ausgahlung ein Protest bagegen eingelegt worden ift."

werden in. einem 3weifel unterliegen und geht auch aus den spateren Bestimmungen bes Regiements noch deutlicher hervor, daß teine Ert leitre au porteur bat geschaffen, vielmehr die weltere Prufung der Legitimation des Indabere eines Sparkassendigen in das Belieben der Communen oder ihrer Beanten hat gestellt werben sollen.

sie verzogen ober ausgewandert sind, unbekannt wird, ober baß die Bücher durch Bertfauf ober Bererbung, ohne daß die Sparfasse dawn weiß, in andere Habe übergeben. Der Rechtenachselger des ursprünglichen Gläubigers hat ja, du Zins zu Zins geschlagen wird, nicht des jenige Intersse, was andere Darlehnsgläubiger daran haben, den Schuldner von der Beranderung in Kenntniß zu sehen. Wie will nun in einem solchen Falle ein Berschußverein, bei welchem ein aussicheibendes Mitglied Befreiung von der selbarischen haft verlangt, diese bewirken, wenn er nicht einmal Auffündigung durch Inserat in seinen Sparfassenbedungungen vorzeieben hat?

9) Rach § 769 Tit. 11 Th. I. Allg. Landrechts ift jeder Darlehnsschulderer beim Aungel besonderer Berahredung verrstlichtet, die Rückzahlung an dem Orte, wo der Gläubiger zur Zielt des geschlossen Bertrags seinen Robinsts gehalt hat, zu leiften. Ginem Berschulgwerein muß daran liegen, daß der Gläubiger die Jahlung im Geschäftslecale und in den Geschäftslunden des Bereins zu empfangen und dasselft auch alle sont verkammenden Rechtschulden vorzumehmen habe. Es muß dies behalt auchfriest den der der Verdingen und dasselfigt und die jenit verkammenden Rechtschuldungen vorzumehmen habe. Es muß dies behalt auchfriest der der die Verdingungen auf.

genommen werben.

10) Endlich durfte die Bestsehung angemessen fein, bag für bas Sparkassenbuch, sobald bie gange Summe gurückgeforbert wird, die Kosten besiedten berichtigt werden. Es kann sonst leicht vortommen, daß Personen veränderlicher Gemuthsart binnen Jahresfrist mehrere Sparkassenbeder verbrauchen, ohne daß der Lerein an ihren Spareinlagen soviel verdient hat, wie ihn die Lücher tosten.

Rach biefen Ausführungen wurden wir bas Schulbbeffenntnig und bie Bebingungen

Geite 226 und 227 von Schulge's Budge folgendermagen formuliren:

(Name) in (Name) hat bem hiesigen Berichuspereine die in biefem Berichungsbuche vom Bereinschiffere vermerften Spareinlage Cummen an beigesteten Sagen baar vergelieben. Der unterzeichnete Berstand verpflichtet sich hierdurch Ramens bes Bereins, den Betrag diese eingezahlten Summen neht 3½ pot. jabriicher Ziusen unter den bier beigedruckten Bedingungen, an welche der Gläubiger in allen Eucken gebennden ist, dem selber gebergeit auf Bertangen gang oder theilweise gurüchzugablen.

. . ben . . . 18 . . Der Borfdand bes Borfchufpvereins

Borfitenter Raffirer Schriftfuhrer.

Bebingungen

über Annahme, Berzinsung und Ruchgablung ber freiwilligen Ginlagen beim Borschusvereine au . . . . , worüber gegenwärtiges Buch lautet:

§ 1. In ben Geschäftestunden und im Geschäftslocale des Borichuspereins zu . . . . werden jederzeit Spareinlagen in Beträgen unter 50 Thir. an die Kasse durch ben Kassirer angenommen. Dieselben werden zu 3 % vom hundert alljädelich, jedoch nur nach vollen Khalern verzinft. (Für die Sicherheit der Einlagen nocht Zinsen haften alle Mitglieder des Bereins solidarisch, als Giner sier Alle nud Alle für Ginen).

§ 2. 3cber Spartaffengläubiger erhält ein mit bem Bereinsstempel versehenes Abrech ungebuch, wie gegenwärtiges, in welcher wie obenstehende allgemeine Rückzaltungeverpflichtung bes Bereins von dem Berifienden, Kaffirer und Schriftsüber eigenhäubig unterfrieben fein muß.

§ 3. Bede Einlage und jede Rückablung muß, wenn sie gegen oder sir den Vereingeltend gemacht werden soll, in diesem Arechanungsbuch vom Kossisiere unter Veisügung seiner Namensunterschrift und des Datums eingetragen werden. Ausgerdem wird sie sesen von stellte seiner Stareinlagen Sauptbuche vom Kossisier vermertt, wobei der Ueberderinger oder Empfanger des Geldes seinen Namen eigenhandig beiguselten hat; ein solches Empfangsbekenntnig muß der Gläubiger als Duittung gegen sich gelten sassen.

§ 4. Das gegenwartige Abrechnungebuch verliert feine Beweiskraft gegen ben Berein, wenn barin etwas rabirt, ausgestrichen, ausgeriffen, hingugefügt ober sonst veranbert ift, auch

<sup>\*)</sup> Dies Anmenseinzeichnungen in die Vereinsbücker find vielfach undequem und bei Personen, verliche ichreibensunfähig find, unmöglich. Wo zwei Vereinsbeamte in dem Geschäftessunden ftets an wesend sind, fällt beshalb beierz zweite Sas beiser fort und ist im ersten Sase des § 3 eine Mitbethetiligung des zweiten Beamten vorzuschreiben, etwa durch Einschebung der Worter aund unter Gerechnigung des Controleures.

fällt jede Einrede des Spareinlegers gegen das darin Eingetragene nach Empfangnahme des Buches fort, vielmehr muß derfelbe, wenn er ein Bedenken hat, die Annahme verweigern und

bies bem Borfigenben unverzuglich anzeiger.,

§ 5. Der Berein gahlt die gemachten Einlagen durch seinen Kassier nur gegen Berlegung biese Arrechnungstuches an den ursprünglichen Gläubiger oder den sonstigen, als bessen Rechtenachselger, Bevollmächtigten oder Boten au erachtenden, jedemaligen Inhaber zunüt. Die Legitimation des letzteren weiter zu prüsen ist er zuar berechtigt, aber nur dann verpsichtet, wenn zuwer von demienigen, auf dessen Namen das Buch ausgestellt ist, oder telfen gesetlichen Vertreter, Erben oder sonst legitimirten Rechtsnachsolger gegen die Ausgablung ein Protest einzelest worden ist.

§ 6. It ein Albrechnungsbuch verloren gegangen, so hat ber Eigenthumer baven bem Kassiere Angeige zu machen. Der Borstand hat bann ben Berlust bes Buches unter Angabe ber Rummer, bes Ramens und ber Summe auf Kossen bes Berlierere zweimal von 14 Tagen au 14 Tagen in einem Local- ober Kreisblatt öffentlich bekannt zu machen und ben Indober Buches aufzuserbern, sich bamit binnen einem Monat beim Aussierer zu melben. Meldet sich Riemand, so ist bas Buch null und nichtig, ber Berein stellt bem angemelbeten Eigen-

thumer ein neues Buch aus und ber Inhaber bes ersteren tann fich im Fall eines Betruges nur an ben Betruger, niemals aber an ben Berein halten.

§ 7. Die Iinsen werben, wenn sammtliche Einlagen eines Buches zuruckgenommen werben, mit bem Kapitale zugleich berichtigt, sonst aber nach Allauf jedes Ralenderschaftes berechnet und den Genagen als ein mit benfelben verzinsliches Kapital in dem Spareilagen-hauptbuch bes Bereines zugeschrieben. Die Berzinsung erfolgt stets nur nach halben Monaten, beginnt nämlich jedesmal mit bem auf die Einlegung solgenden nächten erfen oder sechten Rage eines Monats und ender mit bem funfzehnten oder letten Monatstage vor dagtenten Lage eines Monats und ender mit bem sunfünfzehnten oder letten Monatstage vor dagtenten, solg ihr geder Williager gefallen lassen, solg ihr geder Williager gefallen lassen, solg ihr geder Williager gefallen lassen, solg ihr geder mit fich jeder Willussiger gefallen lassen, solg ihr geder geweinal burch ein Local- oder Kreisblatt be-

fannt gemacht ift.

§ 8. Die Einlagen tonnen jederzeit gang oder theilweise aus der Bereinstaffe gurückgesordert werden. Der Verein kann aber bei Beträgen bis gu 5 Thalern eine vietigige, bis
gu 10 Thalern eine achticigige, bis gu 25 Thalern eine vierzehntägige, bei höberen Beträgne
eine monatliche Kündigung. Deanspruchen. Ber Eintritt des Jahlungstermines auf eine ge
schesene Kündigung wird beine neue Kündigung auf basselbe Buch angenommen. Die Kündigung muß unter Vorlegung bes Buches geschehen und vom Kasselber darzie verten.
Bill der Berein an einen Gläubiger oder bessen nach vom Kasselber purückzablen, so muß er
mindestens 14 Tage vorher fündigen. Diese Kündigung kann auch durch zweimalige Bekanntmachung in einem Vecal- oder Kreisblatt erfolgen; wird dann nicht die gange Forderung an
Kapital und Jinsen binnen zwei Monaten erhoben, so kaun sich er Verein von seinen rechtlichen
Berpflichungen, namentlich von der serneren Berginfung, durch gerichtliche Deponirung besteite.

§ 9. Die Rudgablungen, sowie die Rundigungen und andere sonst verfremmente Rechtshandlungen ber Sparfaffenglaubiger haben in bem Geschäftslocal bes Bereins, sowie in ben

Beidafteftunden beffelben ftattaufinden.

§ 10. Erhalt ein Spartaffenglaubiger bie gangen Forberungen aus einem Abrechnungebuche jurud, fo muß er biefes an ben Kaffirer aushanbigen und bie Koften bes Buchs mit

2 Ggr. gablen. Conft bat er nirgenbe Debentoften gu tragen.

Dies maren bie Berichlage, welche wir zu machen haben. Es fallt uns nicht ein, sie für mustergulitig ausgugeben. Sie werden aber den Berichuspereinen einen Anhalt gemahren, un die Frage der Sparkassendigenbetingungen für die Unterverkandstage bieses Sommers in Flutz pringen. Daß dies recht nötbig ift, davon muß sich ein seber selbst überzeugen, welcher eine Angall Borschuspereins Sparkassendigen genauer eingesehen hat.

Berlin, Mitte April 1865. 2. Parifius (Garbelegen.)

(Innung ber Butunft Jahrg. 1865 G. 79.)

Berlin, 7./5. 65.

#### Beehrter Berr Mitrebacteur!

Gie geftatten mir wohl einige Bemerkungen ju Ihrem Muffate: "Die Spareinlagen in

ben Borichug- und Grebitvereinen", in Dr. 8 ber "Innung ber Bufunft".

Die Berwaltung einer Spartaffe hat ein febr großes Intereffe, ibre eigene Buchführung und Rechnung ju controliren und fich ju überzeugen, bag bie ausgegebenen Sparkaffenbucher mit ihren Rechnungebuchern genau übereinstimmen, bas beift, bag bei Ausschreibung berfelben fein Brrthum vorgefallen und nicht nachträglich eine Beranderung, galidung vorgenommen ift. Bur Berbeiführung einer folden Controle bietet bie Ratur bes Befchaftes felbft eine bereite Sanbhabe burch bie regelmäßige Bieberfehr bes Binstermines. Gie wird aber aus übergroßer Borforge fur bie Intereffen ber Sparer nicht ergriffen. Um bem Sparer bie erworbenen Binfen fofort nach Gintritt bes Binetermines wieber ginebar ju machen, fcreibt man ihm am Tage por Gintritt beffelben bie Binjen gut, gleich einer neuen Ginlage. Dieje Marime bat man wohl herübergenommen aus ben laufenten Rechnungen ber taufmannischen Praxis. Man hat babei nur zu berudsichtigen vergeffen, bag bie Raufleute fich halbfahrlich ober hateftens jahr-lich Rechnungs-Auszuge und Abichluffe zusenben und fich bie Uebereinstimmung ihrer Bucher gegenseitig fdriftlich verfichern ober fich berausstellenbe Differengen anmelben und auf bem Bege ber Correfpondeng ausgleichen.

In biefer Bewohnheit liegt bie nothige Giderheit, begangene gehler gu finden und entftandene Differengen gu beben. Fur bie Berwaltungen ber Spartaffen machte fich auch bas Bedurfniß geltent, die Uebereinstimmung ber inneren Buchführung mit ben in ben Sanden ber Sparer befindlichen Spartaffenbuchern ju conftatiren. Da man aber in ber Pragis bie Spartaffenbucher, obgleich fie auf ben Ramen bes Ginlegers lauten, bennoch jum Inhaberpapier gemacht bat, giebt es fein ficheres Mittel jur Befriedigung bes felbstgefühlten Bedurfniffes. Den unbefannten Inhaber bes Sparfaffenbuches fennt man ja weber bem Namen noch bem

Bohnorte nach.

Die periodifche Befanntmachung ber Sparbuchbetrage einschließlich ber gugeichriebenen Rinfen im Localblatte bes Ortes ber Gparfaffe und bie bamit verbundene Aufforberung ber Sparer jur Bergleichung ift ein fehr unvollfommenes Auskunftsmittel. Denn nicht nur tommt biefe Befanntmachung nicht in bie Bante aller Gparer, noch ift man ficher, bag eine rech. nungemäßige Bergleichung vorgenommen wirt, noch endlich wird ber Sparer in irgend einer Beife gur Anerkennung ber befanntgegebenen Betrage verpflichtet.

Mir icheint es geboten, Die Erebitgenoffenichaften verlaffen bie Praris ber behördlichen Spartaffen und fehren ju ber Natur ber Sache gurud.

Da ber Sparer einmal verpflichtet werben muß (Rummer 9 3hres Auffages), gurud. gugiebende Ginlagen in bem Gefchaftolocale ber Greditgenoffenschaft abgubeben, empfiehlt es fich, ibn auch jur Abholung ber Binfen gegen Quittung und unter Borgeigung feines Gpar. fa ffenbuches zu verpflichten, und ihm bie erworbenen Binfen zwar rechnungemäßig zu referviren, aber nicht auf feinem Conto gutgufchreiben. Dagegen ift ihm naturlich gu geftatten, die erworbenen Binfen, nachdem er darüber quittirt, als neue Gintage, vielleicht unter Abrundung ber Grofchen in Thaler, fich fofort wieder gutidreiben gu laffen.

Mit biefer Anordnung erhalt ber Sparer bas Interesse, sein Sparfassenbuch periodisch einzureichen und mit bem Empfange ber Binfen ober ihrer Gutichrift als neue Einlage nach ertheilter Quittung wiederholte Anerfennung ber Richtigfeit feiner Forberung gu leiften. Und Die Bermaltung gewinnt bamit bas Mittel, fich felbit und ben Glaubiger ju controliren und etwa untergelaufene Brithumer ober begangene Ralichungen ju entbeden und zu berichtigen.

Bei einer etwa munichenewerthen ober nothwendigen Beranderung ftipulirter Binfen ge. mabrt bie bedungene Abforderung ber Binfen auch Gelegenheit gur Abrede ober Rundigung und gewöhnt überhaupt bas Publicum, im Geichaftelocale bes Bereins zu verkehren, mas ber Pros-

peritat beffelben nur vertheilhaft fein fann.

Ihre Bemerfung in Nummer 5 Ihres Auffages, bie nachträgliche Gutichrift ber binnen 14 Tagen ober 4 Bochen nicht abgehobenen Binfen fei eine Fehlerquelle und beshalb nicht 211 empfehlen, ift volltommen richtig. Wenn die Binfen auf Spareinlagen und Darlebne einmal ohne Zuthun der Sparer oder Darleiher unter Umständen gutgeschrieben werden sollen, mussen sie gwedmaßiger Meise vor Rechnungsablichus, also 3. B. am 31. December und alle ohne Ausnahme gutgeschrieben werden. Im anderen Kalle ist ein Strehum bei den Buchungen sehr leicht möglich, und die Entbedung bessellen wird sich in unsermiedlich bis zur nächsten Abrechnungsperiode verschlen, ja kann sich im unglücklichen Kalle auf Jahrzehnte verbergen und erst zum Austrage kommen bei dereinstiger Abhebung der Ginlage oder eines Theiles bereicken.

Ihr ergebener Goergel.

3.

### Beamtenbefoldung, Dienftvertrage.

(Innung der Butunft Zahrg. 1865 S. 115.) Ueber die Befoldung der Vereinsbeamten. Bon R. Frohner.

(Bugleich ale Antwort an G. in D.)

Bas Ihre Frage anlangt, so tann ich mich im Allgemeinen auf die Debelner Beschuffe hinlichtlich der Beschungen bezieben, die Ihnen in einigen Wechen lammt Metitiven gebeint wertiegen werden. Seber andere Medwi, als der der Berteltigung am Reingewinn erscheit mir falsch, weil seber andere in seinen Consequenzen zu einer Gestährdung der Bereine sübren kann. Zweierlei ist freilich dabei seitzusalten: die Bertreler der Interessen Burtelsen der Mitglieder, des Gontrole-Golfagium (Musschaft, Permakungerath z.). buffen an bem Reingewinn nicht beteiligt sein und die Generalversammlung darf den Zinsssuß der Berschüffe nicht soweit herabseiten, daß ein angemessen Augungen fine der Mitglieder, daß ein angemessen Ausgeschaft der Mitglieder bei Grecutive nicht mehr übrig bleibt.

Benn bas Directorium in feinem eigenen Interesse bestrebt ift, Die Bereinsgeschäfte möglichst lurativ und umfänglich zu gestalten, so muß durch die Nichtletselfigung bes Ausschuffes an bem Reingewinn die Garantie geschaffen werben, daß babei die Rucksich auch die Sicherheit bes Bereins nicht aus ben Augen gelassen wird. Der Ausschuft wird leicht laß und sauch in seinem Bachter- und Controle-Amte, wenn ihm bei recht gewinnbringender Ausprigkeit bes

Directoriums bie Beichafte-Refultate birecte Bortheile gufuhren.

Gebe man also jedem Ausschuß-Mitgliede fur jede Situng, ber es beiwohnt, 5, 10, 15 oder 20 Sgr., je nachdem nun eben bie Beit fostfar und bie Atreit umfänglich ilt, entschäbig außerdem anständig die Rivisionskarbeiten am Jahresschluss, je nicht die fonttigen Gulfsarbeiten nach Berbaltnig ber verwendeten Mube, und ber Berein wird fich wohl batei befinden,

weil er vor fuhnen Unlaufen und Sprungen bewahrt bleibt.

Controleur und 450 Thie. bem Kassierer, welche Minimal-Gehalte so lange auszugablen waren, als ber Reingewinn sich noch unter 1500 Thie. bewegte. Bei ber geschäftlichen Bebeutung, bie Ihr Berein setzeislich au machen base einnantürlich ist, behe Diebenben zu nehmen, wabrend bem Directorium nur Tagelchaner Gehalte ausgegablt werben. Be besser bertereiben der Beitzieler ihre Beamten begablen, um so strengere Pflichterfullung kann man von Letzteren, und um so mehr ist bie Jusunst bes Bereins gesichert, weil sie nicht von wenigen opferwilligen Persenen allein abhangig ist.

### Meber die Befoldung der Vereinsbeamten.

(Innung ber Bufunft Jabra, 1865 G. 138.)

herr Frohner bat bas Berbienit, Die Frage wegen ber Befolbung ber Bereinsbeamten in Dr. 15 ber Innung angeregt gu haben. Diefe Frage fann nicht von einem Orte aus - 3. B. vom Bereinstag - fur alle übrigen endgültig beantwortet worben. Man fann fich aber tropbem über einige fur alle Berhaltniffe paffente Principien einigen. Sierauf binguwirten, ift bie beifolgenbe Tabelle, gegrundet auf bie Bablen in ben Sabresberichten über 1863 und 1864, beftimmt. \*) 3mar ift baraus nicht birect erfichtlich bie Gumme ber gemahrten Behalte, boch fann man Schluffe auf biefe gieben aus ten angeführten Berwaltungs. toften im Allgemeinen. Man wird wohl nicht feblgreifen, menn man fagt, bag Kranfenberg bei einem Umfage von 413,539 unt 806 Thir. Bermaltungefoften einschlieflich ber Behalte, Mannheim bei 555,291 Thir. Umfat und 879 Thir. Berwaltungefoften und Gangerhaufen bei 1,381,316 Thir. Umfas und 1191 Thir. Gefammtverwaltungefoften ibre Beamten gang und gar unangemeffen und ungenugend befolben. Die Disposition über ein Betriebefapital von 209,321 Thir. (Mannheim) und 461,725 Thir. (Cangerhaufen), Die allzeitige nutliche Bermenbung bes Ueberfluffes, Die Bereithaltung bes Erforderlichen, endlich und vor Allem t . Sicherheit ber Unlage im eigenen Beichafte beanfpruchen Die gange Rraft eines Mannes mit einer reichen Erfahrung, allgemeiner Achtung und Bertrauen, mit einem offenen Blid, mit logischem Gebankengange und thatfraftigem Billen. Dun, wenn man bie gange Kraft eines folden Mannes in Anspruch nimmt, muß man ihn auch entsprechent bezahlen.

Die Geschäfte der in der Tabelle verzeichneten Bereine sind se ansichnlich gewachsen, daß eine dietetantische Behandlung derselben große Geschiene mit sich sühren wurde. Die Leiter mussen mit dem großen Geschäfte, mit dem inneren Getriede des Geldverschrets, mit dem seinsichen und fremden Geldwartte vertraut sein. Die meisten von ihnen sind mit dem eigenen Geschäfte in den Großverschre hieringewachsen und genigen den Anserderungen, welche gum Teil inder die Berein, woll der bie katifalbilden Austände an sie stellen.

Das Geschäft allein zu verstehn ist nun auch noch nicht hinlänglich. Neben einer allgemeinen Bilbung — die nötisig ist, um mit allen Schickten bes Oublicums leicht zu vertehren — werben auch eine ziemliche Menge juristischer Kenntnisse erforbert. Nicht alle Geschäfte wickeln sich sie leicht und glatt ab, als mancher außer ber Berwaltung Stehenbe meint, und oft ist nicht Zeit genug vorhanden, einen juristischen Beistand zu Ratbe zu zieben.

Eine ber werthvollsten Errungenischaften ist bas Schwinden des Glaubens, man fei zum Reformator der Pereinsgeschäfte und des Geldverfestes in Allgemeinen bestimmt. Se ift ja so natürtlich, dah man, gleich der Augente, an eine unbefannte Zach mit großem Gelbsspeschie berantritt und erst nach tieferem Eindringen die lleberzeugung gewinnt, daß die bestehenden Gebrauche und Maximen eigentlich recht gute Gründe sie Baben und daß bestehnden Gebrauche mit der Gach beschaften, nicht gebrauftenlos ins Plaue hinnin letten und dan belten. Erst nach biefer Erkenntniß wird man beschift, die allgemeine Sache hich von das Rleinigkeiten weiter zu serben und über seine beschoft hinaus etwas weniges Nüs-liches au thun.

<sup>\*)</sup> Andere aus biefer, die Borichusvereine von mehr als 400,000 Thir. Umfast umfassenden Tabelle ich ergebende Ermögungen sind für spatrer Rummern vorbehalten. Der Spar und Vorschusserein Drechen ist unberückschaptigt gehieben, meil bei demselben die Mitwerwaltung des herrn Schöne immer noch einwirft auf die Geschäfts-Refultate.

9) 3n ber Engabe ber Jahlen ich Berthum obzuwalten; velleicht find bie Gehalterefte aus 1863 in 1864 wieder mit ale Berwaltungefoften aufgeführer

| 2.<br>1/1. bis 31/12.<br>1864.')<br>Durchichnitt.                                                          | Brutto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Grtrag nach Abjug<br>ber Zinfen an Ber-<br>einsgläubiger und                                                       | Behalte und<br>fonftige Ber-                                                                            | 98 c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Il mian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Die Ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | waltungste<br>Tantieme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ften, einfch<br>n fosteten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | lieflich ber Procente vo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Behalte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| liches<br>Betriebetapital.                                                                                 | Ertrag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | des eigenen und<br>Refervelapitals<br>aus 1863.2)                                                                  | toften.                                                                                                 | gewinn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Į                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Umfaß.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Betriebe-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Brutto-<br>Ertrag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ertrag n.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Rein.<br>gewinn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 146,162                                                                                                    | 8,933                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,582                                                                                                              | 1,859                                                                                                   | 900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 631,345                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 207                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 118,783                                                                                                    | 9,750                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,603                                                                                                              | 1,735                                                                                                   | 3,270                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 603,746                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 91,559                                                                                                     | 7,385                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,917 .                                                                                                            | 1,352                                                                                                   | 1,895                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 431,882                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 255,148                                                                                                    | 21,909                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4,646                                                                                                              | 2,208                                                                                                   | 3,645                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 453,029                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 141,867                                                                                                    | 10,053                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4,184                                                                                                              | 2,272                                                                                                   | 3,223                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 681,032                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 318,369                                                                                                    | 21,742                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8,399                                                                                                              | 3,732                                                                                                   | 8,266                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,124,185                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 34,787                                                                                                     | 4,063                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,491                                                                                                              | 806                                                                                                     | 2,188                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 413,539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 145,658                                                                                                    | 10,058                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4,959                                                                                                              | 2,030                                                                                                   | 4,439                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,023,960                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 160,926                                                                                                    | 11,329                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3,707                                                                                                              | 1,993                                                                                                   | 2,681                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 639,202                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 142,094                                                                                                    | 9,096                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3.654                                                                                                              | 2,605                                                                                                   | 1.710                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 504 306                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 152                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,000                                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0001000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 118,046                                                                                                    | 7,919                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,181                                                                                                              | 1,459                                                                                                   | 1,612                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 426,659                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 118,046<br>148,073                                                                                         | 7,919<br>9,679                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,181<br>3,756                                                                                                     | 1,459                                                                                                   | 1,612                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 426,659<br>462,388                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 118,046<br>148,073<br>336,813                                                                              | 7,919<br>9,679<br>22,490                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,181<br>3,756<br>4,831                                                                                            | 1,459<br>1,504<br>7,933                                                                                 | 1,612<br>3,966<br>8,958                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 426,659<br>462,388<br>688,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,34<br>0,34<br>1,15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,24<br>1,02<br>2,36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 18<br>16<br>35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 67<br>40<br>164                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 90<br>88<br>89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 118,046<br>148,073<br>336,813<br>550,286                                                                   | 7,919<br>9,679<br>22,490<br>41,995                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,181<br>3,756<br>4,831<br>20,134                                                                                  | 1,459<br>1,504<br>7,933<br>8,706                                                                        | 1,612<br>3,966<br>8,958<br>7,851                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 426,659<br>462,388<br>688,000<br>1,754,455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,34<br>0,34<br>1,15<br>0,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,24<br>1,02<br>2,36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 18<br>16<br>35<br>21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 67<br>40<br>164<br>43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 90<br>38<br>111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 118,046<br>148,073<br>336,813<br>550,286<br>99,157                                                         | 7,919<br>9,679<br>22,490<br>41,995<br>6,742                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,181<br>3,756<br>4,831<br>20,134<br>2,844                                                                         | 1,459<br>1,504<br>7,933<br>8,706<br>1,410                                                               | 1,612<br>3,966<br>8,958<br>7,851<br>1,961                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 426,659<br>462,388<br>688,000<br>1,754,455<br>492,576                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,34<br>0,34<br>1,15<br>0,50<br>0,29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,24<br>1,02<br>2,36<br>1,58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 16<br>35<br>21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 67<br>40<br>164<br>43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 90<br>38<br>111<br>72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 118,046<br>148,073<br>336,813<br>550,286<br>99,157<br>113,580                                              | 7,919<br>9,679<br>92,490<br>41,995<br>6,742<br>8,949                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,181<br>3,756<br>4,831<br>20,134<br>2,844<br>3,639                                                                | 1,459<br>1,504<br>7,933<br>8,706<br>1,410<br>1,536                                                      | 1,612<br>3,966<br>8,958<br>7,851<br>1,961<br>2,668                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 426,659<br>462,388<br>688,000<br>1,754,455<br>492,576<br>491,839                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,34<br>0,34<br>1,15<br>0,50<br>0,29<br>0,31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,24<br>1,02<br>2,36<br>1,42<br>1,35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 18<br>16<br>35<br>21<br>21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 40<br>164<br>43<br>50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 90<br>38<br>89<br>72<br>58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 118,046<br>148,073<br>336,813<br>550,286<br>99,157<br>113,580<br>209,321                                   | 7,919<br>9,679<br>22,490<br>41,995<br>6,742<br>8,949<br>9,043                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,181<br>3,756<br>4,831<br>20,134<br>2,844<br>3,639<br>1,594                                                       | 1,459<br>1,504<br>7,933<br>8,706<br>1,410<br>1,536<br>879                                               | 1,612<br>3,966<br>8,958<br>7,851<br>1,961<br>2,668<br>2,412                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 426,659<br>462,388<br>688,000<br>1,754,455<br>492,576<br>491,839<br>555,291                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,34<br>0,34<br>1,15<br>0,50<br>0,29<br>0,31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,24<br>1,02<br>1,58<br>1,42<br>1,42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 18<br>16<br>35<br>21<br>21<br>17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 67<br>40<br>164<br>43<br>42<br>55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 90<br>38<br>89<br>111<br>72<br>36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 118,046<br>148,073<br>336,813<br>550,286<br>99,157<br>113,580<br>209,321<br>361,318                        | 7,919<br>9,679<br>92,490<br>41,995<br>6,742<br>8,949<br>9,043<br>19,706                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,181<br>2,181<br>3,756<br>4,831<br>20,134<br>2,844<br>2,844<br>3,639<br>1,594<br>5,732                            | 1,459<br>1,504<br>7,933<br>8,706<br>1,410<br>1,536<br>1,536<br>879<br>3,632                             | 1,612<br>3,966<br>8,958<br>7,851<br>1,961<br>1,961<br>2,668<br>2,412                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 426,659<br>462,385<br>462,386<br>688,000<br>1,754,455<br>492,576<br>491,839<br>555,291<br>1,268,110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,34<br>0,34<br>1,15<br>0,50<br>0,29<br>0,29<br>0,31<br>0,16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,24<br>1,02<br>2,36<br>1,58<br>1,42<br>1,35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 18<br>16<br>35<br>21<br>21<br>17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 164<br>40<br>50<br>55<br>63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 90<br>38<br>38<br>58<br>36<br>36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 118,046<br>148,073<br>336,813<br>550,286<br>99,157<br>113,580<br>209,321<br>361,318<br>461,725             | 7,919<br>9,679<br>22,490<br>41,995<br>6,742<br>8,949<br>9,043<br>19,706<br>24,719                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2,181<br>3,756<br>4,831<br>20,134<br>2,844<br>2,844<br>3,639<br>1,594<br>5,732<br>3,160                            | 1,459<br>1,504<br>7,933<br>8,706<br>1,410<br>1,536<br>879<br>3,632<br>1,191                             | 1,612<br>3,966<br>8,958<br>7,851<br>1,961<br>1,961<br>2,668<br>2,412<br>2,412<br>3,227                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 426,659<br>462,388<br>688,000<br>1,754,455<br>492,576<br>491,839<br>555,291<br>1,268,110<br>1,381,316                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,34<br>0,34<br>1,15<br>0,50<br>0,29<br>0,31<br>0,16<br>0,29<br>0,09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,02<br>1,02<br>1,02<br>1,58<br>1,58<br>1,42<br>0,42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 18<br>10<br>10<br>10<br>10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 67<br>40<br>164<br>43<br>50<br>55<br>63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 90<br>38<br>89<br>111<br>72<br>58<br>80<br>80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 118,046<br>148,073<br>336,813<br>550,286<br>99,57<br>113,580<br>209,321<br>361,318<br>461,725<br>226,402   | 7,919 9,679 22,490 41,995 6,742 8,949 9,043 19,706 24,719 20,306                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,181<br>3,756<br>4,831<br>20,134<br>2,844<br>2,844<br>3,639<br>3,639<br>3,639<br>3,639<br>3,639<br>5,732<br>3,160 | 1,459<br>1,504<br>7,933<br>8,706<br>1,410<br>1,536<br>879<br>3,632<br>1,191<br>4,701                    | 1,612<br>3,966<br>8,958<br>7,851<br>1,961<br>1,961<br>2,468<br>2,412<br>4,513<br>3,227<br>4,552                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 426,659<br>462,388<br>688,000<br>1,754,455<br>492,576<br>491,839<br>555,291<br>1,268,1316<br>658,612                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,34<br>0,34<br>1,15<br>0,50<br>0,29<br>0,31<br>0,16<br>0,29<br>0,29<br>0,09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,58<br>1,58<br>1,42<br>1,42<br>1,42<br>1,01<br>1,01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 18<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 67<br>440<br>48<br>48<br>48<br>55<br>55<br>63<br>54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 90<br>38<br>89<br>111<br>72<br>58<br>80<br>80<br>37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 118,046<br>1148,073<br>336,813<br>350,286<br>99,157<br>113,580<br>209,321<br>361,318<br>461,725<br>226,402 | 7,919 9,679 92,490 41,995 6,742 8,949 9,043 19,706 24,719 20,306                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,180<br>3,756<br>4,881<br>20,184<br>2,844<br>2,844<br>3,639<br>1,594<br>5,782<br>8,782<br>3,618                   | 1,459<br>1,504<br>7,933<br>8,706<br>1,410<br>1,536<br>879<br>3,632<br>1,191<br>4,701<br>2,030           | 1,612<br>3,966<br>8,958<br>8,958<br>1,851<br>1,961<br>2,668<br>2,412<br>4,513<br>3,227<br>4,552<br>2,363                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 426,659<br>462,388<br>688,000<br>1,754,455<br>492,576<br>491,839<br>555,291<br>1,268,110<br>1,268,1306<br>658,612<br>595,303                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,34<br>0,34<br>1,15<br>0,50<br>0,29<br>0,31<br>0,16<br>0,29<br>0,09<br>0,71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,02<br>1,02<br>1,02<br>1,58<br>1,48<br>1,48<br>1,35<br>1,35<br>1,01<br>1,01<br>1,01<br>1,29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 18<br>35<br>35<br>21<br>21<br>10<br>11<br>18<br>18<br>23<br>20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 164<br>407<br>55<br>564<br>555                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 90<br>38<br>38<br>38<br>72<br>72<br>36<br>80<br>80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                            | 2, 7,4, bit 31/12, 1864.) Durchjonitti- linge li |                                                                                                                    | 8,933<br>9,750<br>21,790<br>21,790<br>21,793<br>21,742<br>4,063<br>21,742<br>10,088<br>11,088<br>11,088 | Errag add blug bar 3 little at a Creek and blug bar 3 little at a Creek at a | Brutte disjablige and Blyang Gedslite and ber 3 liter an after Gedslite and ber 3 liter and fire Gedslite and ber 3 liter and fire Gedslite and ber 3 litera and fire Gedslite and ber 3 litera and fire Gedslite and ber 3 litera and 1863. by 1,750 2,750 3,603 1,735 1,735 2,917 1,352 2,917 1,352 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 | Brutte designade Blyang Gedelte und ber 3 lief au auf er Gedelte und ber 3 lief au auf er Gedelte und ber 3 lief au auf er Gedelte und ber 3 lief au auf 1862. by 1,755 2,1750 3,603 1,735 2,1755 2,1909 4,646 2,206 21,909 4,646 2,2072 21,742 8,999 3,732 4,063 2,491 806 1,055 4,184 2,272 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21,742 21, | Ertrag nade Shua<br>Brutte- dissipline an Str. Webelt unb<br>designation of the construction of the constructi | Ertrag nade Shua<br>Brutte- dissipline an Str. Webelt unb<br>editagliubles unb loufligs Bre-<br>Bertrag- bee dynem unb loufligs Bre-<br>Bertrag- bee dynem unb loufligs Bre-<br>bee dynem unb loufligs Bre-<br>port of the street beer de la servier.<br>B. 933 2.582 1.859 900 631.345<br>9.750 3.603 1.735 3.270 603.746<br>7.385 2.917 1.352 1.895 431.882<br>21,909 4.646 2.208 3.645 433.029<br>11,053 4.184 2,272 3.223 681.032<br>21,742 8.399 3.732 8.266 1.124.185<br>4.063 2.491 800 2.188 413.539<br>11,058 4.959 2.030 4.439 1.023.960<br>11,058 3.507 1.993 2.681 1.023.960<br>11,059 3.654 2.605 1.710 504.306 | Ertrag nade Shua<br>Brutte- dissipline an Str. Webelt unb<br>designation of the construction of the constructi | Colored   Colo |

So muß fich in ben Leitern ber großeren Bereine mit umfangreichen Geschäften eine Specialität ausbilten und hat fich in ben meiften Fallen ausgebilbet, bie nicht allguleicht au erfeben ist und bie einen nicht unfebeutenben vollswirtsschaftlichen Bertle rereiteutigt.

Bei Nermirung bes Gebaltes taun bie Besokung foniglicher Beamten teinen Anhalt gewähren. Die Bereine stellen Niemand auf Lebenszein an, gewähren keinen Rang und keine Pension. Sie benutzen den Wann, so lange er tichtig, träftig und thätig ist, und lassen sallen fallen, mußten ihn fallen, mitsen ihn fallen lassen, wenn er nicht mehr genügt. Sie beantpruchen die intensiebe Abatigkeit der Sondustriellen, der nicht sein Beschäft mit dem Bureaurod ausgieht, sondern es mitnimmt auf den Spaziergang, in die Geschlichaft, sich mit ihm au Bett legt und mit ihm auflicht. Eie mussen der Gehalte normiren nach den Verdiensten ber gesichtet und auflicht der vertrenden Gewertreisenden.

Es giebt freilich unter ben Bereinsmitgliedern eine Menge, welche meinen, nachdem sie siere sollbarische Berpflichtung ausgesprochen und durch Unterschrift bekaftigt haben, ginge alles von selbst und ibre Beamten seine ische specialen. Denen muß von unparteisischen leinsichten werden der Beage erhielten. Denen muß von unparteisischen leinsichtigen in den Generalversammlungen die Lage ber Sache kar gemacht werden, und die Mitglieder der Genossenschen werden am wenten der erwöllt fein, ibren Kopf guten Gründen und ibren Beutel gerechten Anschreumen zu verschen Unterschen Machen und ihren Beutel gerechten Anschreumen zu ver-

fdließen.

Welcher Mann von Kopf und herz wäre nicht bereit, seine Kräste öfsentlichen Angelegenheiten zu widmen, seweit er sie nach der Sorze für sich und seine Familie frei behätt. Die Eetier der Vereine haben es binlänglich bewiesen, so das stiemand has Necht hat, sie Uneigennühigsteit zu bezweiseln. Die Geschäfte der größeren Genossenschaften haben sich aber so ausgebreitet, die Arbeit sit so vermehrt, die thatsächlichen Ansprücke so gestigert, daß die Direction bereisen mich mehr als Abebenschäftligung betreiben werden kann. Die Bereine als solche sind am wenigsten in der Lage, dies gestatten zu dürsen. Die großen Borschußwereine müssen konstellen bengemaß ihre Geschäfte als Hauptgeschier. Die großen Borschußwereine müssen Borschafte die Festender und der Verland der Ve

Um meisten wird es sich empfehlen, eine maßige feste Besoldung mit einem Antheil am Gewinne (Tantiene) zu vereinen; die erste, um dem Beamten für alle Fälle einen sesten Anhalt für sien geden und ihn zu bewegen, auch um ihn von Aebertpeculation im Geschäfte selbst fern zu halten; den zweiten, um ihn anzulpornen, rentasse und solliche Geschäfte berbeiguführen und auszudehnen. Weiter durfte zu empfehlen sein, die Tantieme in Rudflicht auf den seinen Gehalt zu geben von dem Gewinn, welcher nach Abzug von 4 p.Ct. Jinsen suries wulfaben verbleibt.

Berlin, 4. Geptember 1864.

Spergel.

### Die Befoldung der Dorfandsmitglieder in eingetragenen Dorfcugvereinen.

(Blatter fur Genoffenichaftemefen, Jahrg. 1869 G. 81.)

Auf Anregung eines unserer bedeutenbsten Borichuspereine, des Borichuspereins gu Balbenburg in Schlesen, eingetragene Genossendichaft, welchem bie bieber Seitens der Annealtischaft veröffentlichten Rathschlage begüglich der Besolvung des Borstands, nicht auserichend ericheinen, beschäftigen wir uns hier mit biesem Gegenstand; zum Theil ater auch beshalt, weil sich auf einem ber junglt stattgesabten Berbandstage gezeigt bat, das bei einzelnen Bereinen noch durchaus unrichtige Grundsäge in dieser Beziehung befolgt werden, beren Klarlegung im Interesse lelben deringend nothwendig ift.

Es ift (con wiederschieft darauf hingewiefen worden (man vergl. namentlich des Anwalts "Bollifändigs Anweijung", Leipzig bei E. Keil 1868, S. 41 u. fi.), daß durch die Eintragung der Bereine in's Genossenschafter die Stellung der Verflände gegen früher weifentlich geändert ist. Die strengern Anferderungen, welche man jest an ihre Geschäftsführung stellen mut, inideren bieselbe den im Ausseule gegenen Derichten bieselbe der im Ausseule gegenen Borschiefte genügen soll, dann die große Verantwertlichseit, welche sich aus den ausgedehnten, dem Vorstand dus den Genossenschafte eingeräumten Vestganissen erziebet, — alles dies bertietet es, den Vorstand im Gangen oder auch nur ein eingelene Mitgliebe desselben in be-

folbet ju laffen. Die Rudficht, bag burch bie Befolbung aller Borftanbemitglieber bie Dividende gefchmalert werben murbe, fann bier nicht entscheibend fein; benn es lagt fich nicht einmal erweifen, bag burch bie unbefolbete Dienstleiftung einzelner Borftanbemitglieber bie Dividende mittelbar nicht in viel boberem Dage geschmalert wird, indem eine laffigere Beichafteführung mit allen ihren Gefahren fur ben Berein bie naturliche Folge bes Mangels jeber Befolbung ift. Belche ungeheure Befahr liegt g. B. fur ben Berein barin - es ift ein folder gall jur Renntnig ber Unmaltichaft gefommen — bag ber unbefolbete Controleur in Blanco feine Unteridrift in bie Gpareinlagenbucher ber Mitglieder geichnet und es bem Rendanten überläft, bann bie eingezahlte Gumme babor zu vermerten und feine eigene Unterfcrift bingugufeten, um bas Beicaft fur ben Berein rechtsverbindlich gu machen ? Birb bierburch nicht bie Gicherheit, welche ben Bereinsmitgliebern bie Beidnung burch gwei Personen gegen etwaige unredliche Abfichten bes Raffirers gemabren foll, völlig illuforifch gemacht? Welche Schabigung an ihrem Bermogen tonnen bie Ditglieber nicht erleiben, wenn ber Raffirer ein foldes Berfahren fur fich ausbeuten will? Gewiß Berlufte, gegenüber welchen bie Schmalerung ber Dividende, bie fich aus ber angemeffenen honorirung bes Controleurs ergiebt, gar nicht ber Rebe werth ift. Und einem befolbeten Controleur murbe man bas Inblanco-Beichnen gewiß auf bas Strenafte unterfagen, mabrend man einem unbefolbeten gegenüber febr icondern auftreten muß, ba er feine Dienfte fa nur aus Gefälligfeit leiftet, und, inbem er felbft bie aus ber Blanco-Beichnung fur ibn ale Mitglied bes Bereins erwachsenbe Gefahr auf fic nimmt, gegen bie Uebrigen genug gethan gu haben glaubt. Daran alfo muß ein fur alle Mal festgehalten werden, daß alle Vorstandsmitglieder Befoldung erhalten. Und eben beshalb wird man die Zahl der Borstandsmitglieder auf bas burchaus nöthige Maß b. h. auf brei beidranten. (Man vergl. "Bollftanbige Unweifung" G. 41, 42.)

Die weitere Frage nun ift, welche bobe bie Befolbung erreichen muß. Infoweit bie Borftandsmitglieber ihre gange Arbeitofraft bem Bereine widmen, nebenbei alfo fein anderes Weichaft betreiben konnen, muß ihnen jebenfalls ein Minbeft. Gehalt garantirt werben, welcher zu ihrem lebensunterhalt ausreicht, und außerbem wird ihnen, um ihr Intereffe fur einen größern Aufichwung bes Beichafts anguregen, wenn ber Reingewinn einen gewiffen Betrag überfteigt, eine Cantieme vom Reingewinn gugufichern fein. Es werden nun felbit bei großen Borichugvereinen nicht überall fammtliche Borftanbemitglieber ausschließlich ihre Thatigfeit bem Berein wibmen muffen, fonbern bei manchen Bereinen nur ber Raffirer, bei anberen berfelbe mit bem Controleur ober bem Director u. f. w., mahrend bie beiben anbern, refp. ber britte, ihr Bereinsamt nur als Rebenbeschaftigung betreiben; bann ift es zwedmagig, amar auch biefen ein Mindeft. Gehalt gu garantiren; indeg braucht berfelbe naturlich nicht gum Lebensunterhalt ber Betreffenben auszureichen, sondern ift nur nach dem Umfange ibert bem Berein zu leistenben Arbeiten zu normiren. Insoweit ber Reingewinn ben Betrag übersteigt, von welchem bas eine refp, bie beiben anbern hober besolbeten Borftanbemitglieber ju ihrem Behalt noch eine Tantieme erhalten, wird billiger Beije auch ben geringer besolbeten eine, wenn gleich geringere, Tantieme zu gewähren fein, ba man annehmen muß, bag auch biefe burch ihre Thatigkeit zu ben erfreulichen Erfolgen bes Geschäfts nach ihren Kraften mit-

gewirft haben. Benn wir f

Wenn wir hier von einer Tantieme vom Reingewinn iptrechen, so ist noch zu erwähnen, in welcher Weise man den Reingewinn rechnungsmäßig setzustellen hat. Es ist üblic in unsern Vorschuspereinen, den ganzen den Mitgliedern als Dividender gewährten und dem Reservefond zugewiesenen Betrag als Keingewinn zu bezichnen, die Mitglieder-Geschäftstantseite und den Reservefond also als einen unentgeltlich im Geschäft arbeitenden Theil des Betriedes kapitals zu betrachten; diese Berechnungsweise aber auch dei Bemessung der Vorschaftschantseite anzuwenden, würde salich sein, da darend die Tantieme mit dem Machsthum des eigenen Bereinssond größer würde, während den Borstehern diese Rachsthum keine entsprechende Wehrarbeit verursacht, im Gegentheil ihnen die Disposition über das Geschäft erleichtert, indem sie nun weniger sur die Beschäften fernen Selfschlich siche das Geschäften der Leberbies kann man das schnelle Machsthum des eignen Kapitals nicht oder doch erft nach sehr geraumen Bristen zu besürchten brauchen. Ueberbies kann man das schnelle Machsthum des eignen Konds auch immer nur inseweit dem Verfitand als Berbienst anrechnen, als es aus einer durch eine geschichte Geschäftssübrung erzielten Bobern Dividende herrührt, während auf eine erhebliche Seteigerung der Monatskeiträge der Borstand boch nur mittelsar durch die höhere Dividende hinguwirten vermag. Man wird

beshalb Behufe Bemeffung ber Borftanbe. Tantieme ben Reingewinn vielmehr fo berechnen, bag man von ben vereinnahmten Binfen und Provisionen und sonstigen zur Erhöhung bes Geschäftsertrages mitwirkenben Ginnahmen die verausgabten und fälligen Binfen an die Vereineglaubiger, bie Berwaltungefoften und außerbem 4 pCt. Binfen ber Ditglieber . Be. fcafteantheile und bee Refervefonde in Abgug bringt; was biernach übrig bleibt, wird als Reingewinn ber Magiftab fur bie Tantieme-Berechnung fein. Bir halten einen Gat von 4 pCt. ben Berhaltniffen ber meiften Bereine entsprechent, bemerten aber, bag, infoweit einzelnen Bereinen etwa ihr Betriebofapital im Allgemeinen erheblich weniger toftet, bei ihnen ein niebrigerer Procentfat angemeffen fein wirt. Manchen Bereinen, befondere in tapitalarmen Begenten, mag andererfeits ihr Betriebetapital nicht wenig mehr ale 4 pot. toften; bei biefen aber eine bobere als Aprocentige Berginfung bes eignen Bereinsvermogens anzunehmen, icheint uns nicht empfehlenswerth; benn entweber wird bei ihnen bie hobere Berginjung ber fremben Gelber burch um fo langere Runbigungefriften aufgewogen, ober biefe Bereine befinden fich noch nicht in einem normalen Buftante ber Entwickelung; im ersteren Kalle wird man ben bobern Bine ale Extrapramie fur bie Lange ber Rundigungefrift und 4 pot. immerbin ale Normalginefuß zu betrachten haben; im lettern Salle muffen bie Bereine fuchen, fobalb ale moglich in eine normale Entwickelung zu gelangen und burfen ben Buftanb, in welchem fie fich augenblidlich befinden, nicht baburch gewiffermagen fanctioniren, bag fie auch fur ihren eignen Bereinefond eine ungewöhnlich bobe Berginfung anfeben.

Bir haben im Borftebenten, abgesehen von ber Garantie eines Mindeftgehalte, nur bie Bemeffung bes Behalts nach bem Reingewinn empfohlen und haben babei namentlich größere Boridugvereine im Muge gehabt, mabrent wir bei fleinern Bereinen ber Ginfacheit ber Berechnung wegen bie Bemeffung ftets nach bem Brutto. Ertrag an Biufen und Provisionen angeratben und nad vielfachen Erfahrungen einen Gat von 25 pCt, biefes Brutto Grtrages angemeffen gefunden baben. Bei größeren Bereinen mit bankmagiger Entwirfelung, bie auch viele wohlhabenbe Bewerbtreibenbe ju Runden haben, fann bie Bemeffung ber Borftanbegehalte nach bem Brutto-Ertrage bem Berein infofern nachtheilig fein, ale baburch alle biejenigen Befcafte ausgeschloffen werben, bei benen ber Ueberichug bes vom Berein erhobenen Binefuges über ben burchichnittlich fur bie fremben Gelber von ihm ben Glaubigern gezahlten nicht größer ift, ale ber ben Borftanbemitgliebern jugewiesene Procentfat bes Brutto . Ertrage. Gin Berein 3. B., ber feinen Beamten 25 pCt. bes Brutto-Ertrags ausfett, und ber fur bie fremben Gelber burchiconittlich 41/2 pCt, gablt, fann ju 6 pCt. feinen Annben nicht biscontiren; benn er wurde von ben 6 pCt. ben vierten Theil, b. h. 11/2 pCt. an feine Beamten abgeben, 41/2 pCt. fur feine Blaubiger berechnen muffen, alfo fur fich nichts ubrig behalten, ale bas mit dem Geschäft verbundene Risico. Werben bagegen bie Verstandsgehalte nach bem Reingewinn bemeffer, so wurde dem Berein auch aus solchen Geschäften wenigstens ein fleiner Bewinn erwachjen, ber nicht unbebingt jurudzuweifen ift, wenn man erwagt, bag bei Runben, bie auf einen hobern Diecont ale 6 pot. nicht einzugeben brauchen, auch bas Rifico viel geringer ju fein pflegt. Jebenfalls ift es fur große Borichufpereine nicht rathfam, burch bie Methobe ber Behaltsberechnung folde befonbers fichere Beichafte von ihrem Birfungefreife überall auszuschließen. Bei Bereinen von geringerein Geschäftsumfange tommen bergleichen Ructfichten weniger in Betracht; fie haben feine Belegenheit, mit wohlhabenden größern Bewerbtreibenben Diecontirungegeschafte ju machen, murben fich bor folden fogar im Sinblid auf ihre eignen noch geringen Mittel, bie bie Bemahrung großer Grebite verbieten, ju buten haben und konnen baber, ohne einen Nachtheil befurchten gu muffen, Die Gehalte ber Borftandemitglieder fehr wohl nach bem Brutto-Ertrag bemeffen. (Man vergleiche bes Anwalts Buch: "Borichuß- und Creditvereine" 4. Auflage. Leipzig 1867. S. 203-206.) Wie ichon erwähnt, halten wir bei biefen Bereinen, auch wenn fie ins Genoffenschaftsregister eingetragen fint, 25 pCt. bes Brutto.Ertrags fur eine angemeffene Befolbung, indem wir vorausfegen, bag fie hierfur auch bie laufenben Berwaltungefoften beftreiten, ben Bereinsboten befolben und bem Borfibenben und Schriftfubrer bes Ausschaffes bie ihnen billiger Beife gutommenbe firirte Remuneration bezahlen.

Eine wichtige Frage ist nun bie, wie ber nach Bestreitung ber erwähnten Untosten bem Borstand verbleibende Ertrag unter bie Borstandbenitglieber zu vertbeilem ist, oder eventuell woelchen Antheil am Reingewinn man jedem von ihnen gewährt. hierüber allgemeine Regeln aufzussellen ist unmöglich, weil in ben verschiebenen Bereinen bie Arbeitetsellung unter ben

Borftandsmitgliedern verschieden ist, und darnach sich selbssterständlich die Gehalte richten mussen. Wir mussen beschalb darauf beschänden, nur als Anhalt für Bereine von geringerem Gechästeumfange, eineweges als ein überall nachzughnenden Musser auf den Bertrag des Delibsschren Brufer auf den Bertrag des Delibsschren Brufer auf den Bertrag des Delibsschren Brufer auf den Bertrag des Deschieder Borschund werden der Bertrag des Anweitung er gering bei E. Keil 1869, S. 60—62) singauweisen, welcher dem Bertsand 1860 en den Bestetzung der vorsig ein angegebenen Untosten der Bertreitung der vorsig angegebenen Untosten in der Art vertheilt, daß der Director 1823, der Kasser 1842 und dem Bereinsstadt und der Bestetzung, welche im Jahrg. 1867 (B. 1853—190, Jahrg. 1868 (B. 44—46 diese Blattes abgedrund sind.

Die Unwaltidaft.

# Dertrag eines eingetragenen Dorfchufvereins mit feinem Dorftand. (Blatter fur Genoffenfchaftemefen, Jahrg. 1868 C. 75.)

Bur Ergangung ber in Dr. 11 und 12 biefes Blattes mitgetheilten Geichafts. und Raffenordnung fur Boridufpereine laffen wir bier ben Bertrag bee Boridufpereine gu Delibic mit feinem Borftante folgen, ber fur viele Bereine von Intereffe fein wirt, einmal weil fie baraus bie Korm eines folden Bertrages erfeben und hiernach leicht bie Form ber ihrerfeits mit ihren Borftanbemitgliebern abzufchliegenben Bertrage feftftellen werben, und bann, weil ibnen biefer Bertrag gufammen mit ber Beidafts. und Raffenordnung bes Deliticher Bereins und mit bem Rechnungsabichluß beffelben, ber ja in jedem Sahresbericht ber Unwaltichaft gu finden ift, bas vollständige Material jur Beurtheilung ber Borftanbebefoldung in biefem Berein an bie bant giebt. Denn man erfieht aus allebem ben Weichafteumfang und bie Bine. Ginnahme bes Bereins im Allgemeinen, Die Art, wie feine Berwaltung und Buchführung geordnet ift, und welche Leiftungen von jebem einzelnen Borftanbemitgliebe verlangt werben, ben Dagftab. nach welchem feine Befolbung fur biefe Leiftungen bemeffen wirt, und bie Gumme, welche bei gleichbleibenber Entwidelung bes Bereins biefe Befoldung fur jebes Borftandsmitglieb erreicht. Darnach tann nun jeber Berein Bergleiche mit feinen eignen besfallfigen Ginrichtungen gieben und gufeben, ob er feinen Borftand im Berbaltnift gu ben von ihm geforberten Leiftungen beffer ober ichlechter, vielleicht ju gut ober ju ichlecht befolbet, ober ob er etwa bas eine Borftanbemitglieb gu Gunften eines andern in ber Befolbung gurudfett. Alle biefe Fragen laffen fich nicht nur aus allgemeinen Grörterungen über bie Grundfabe ber Beamten.Befolbung beurtheilen, fontern erforbern ein naberes Gingeben auf bie besonderen Berhaltniffe bes einzelnen Bereins, und bier burfte gerabe bas Berfahren bes Delipicher Bereins besonbere Beachtung verdienen, weil beffen Ginrichtungen febr vielen Bereinen feit einer Reihe von Jahren gum Mufter gebient baben, und weil er ja auch bie langfte Erfahrung fur fich bat.

Bir laffen nun ben Wortlaut bee Bertrages folgen:

Bertrag

bes Berfchusvereins zu Deligich, eingetragene Genoffenschaft, mit seinen Borftandsmitgliedern.

3wichen dem hiefigen Vorschusverein, vertreten durch seinen unterzeichneten Ausschusseries, und ben unterzeichneten Borstandsmitgliedern: Director, Kassirer und Controleur andererseits, ist nach ertheilter Genehmigung der General-Bersammlung nachstehender Bertrag abgeschlossen worben.

- meister herr Auboly Fleischer herr Carl Troibsch hierselbst als Director, ber Buchbindermeister herr Ruboly Fleischer hierselbst als Asssirer und der Kausmann herr herrmann Rose,
  hierselbst als Controleur übernehmen die ihnen nach dem Bereinsstatut vom 16. November
  (3. December) 1867, der Geschäftes und Kassenorbung vom . . . . , die sie zum
  Beichen ihrer Justimmung selbst vollzogen haben, obliegenden Arbeiten und Berbindlichkeiten
  für die Zeit vom 1. Januar 1868 bis ult. December 1870 und verpflichten sich, benselben
  bei Berwaltung ihres dimtes punktlich auch under isten bertehalt, nach Ablauf
  bes ersten Dienstjahres mit '/sjähriger Kündigung von ihrem Amt zurücktreten zu können.
- § 2. Augerbem verpflichten fich biefelben, behufs ber Gintaffirung ber Monatebeitrage und Borichugrefte ber Mitglieber, sowie ber jonftigen Gange und Beftellungen in ben Bereins-

angelegenheiten einen befondern, guberlaffigen Boten angunehmen und zu befolben. Etwaige Unterichlagungen beffelben bat ber Raffirer und Controleur gegen bie Bereinstaffe ju vertreten,

Bur Beftreitung ber laufenben Berwaltungetoften, ihrer eignen und ber Befolbung bes Borfigenben und bes Schriftfubrere bes Ausschuffes, fowie bes Bereinsboten, erhalten bie genannten brei Borftanbemitglieder fur bie Dauer ihrer Function alljahrlich ein Biertel ber eintommenten Binfen und Provifionen ber Borfcugempfanger. Siervon haben fie bie nothigen Rechnunge. und Raffenbucher, Liften und Gefchafteformulare angufchaffen, bie Stempel fur bie Schulbicheine bes Bereins und bie Portis fur Correspondeng und Gelb. fenbungen, fowie fonftige Beicaftefpefen ju beftreiten und ben alebann noch verbleibenben Reft für ihre Mühemaltung berart unter fich ju vertheilen, bag

ber Director 5/23 ber Kassirer 12/23 ber Controleur 6/23 erhalt.

§ 4. Der Borfipenbe und ber Schriftfuhrer bes Musichuffes erhalten von bem im porbergebenben Paragraphen bem Borftante überwiesenen Betrage je eine Entichabigung von 20 Thalern fur bas Sahr fur bie mit ihrem Umte verbundene Duhmaltung.

§ 5. Der Raffirer bat eine Caution von funfhundert Thalern baar gur Bereinetaffe einzugablen und erhalt biefe Summe jahrlich postnumerando mit 41/2 pCt. verginft. Augerbem hat ber Raffirer gur Erhobung feiner Caution fo lange 1/3 feines Behalte ber Raffe gu belaffen, bie biefelbe bie Gumme bon 1000 Thalern erreicht bat.

Delitich, ben . . . . . 1868.

Der Borftanb. (Unterichriften.)

Der Musiduf. (Unterschriften.)

### Controle, Rechnungsprufung und Jahresabichluffe.

Die Controle in den Dorfchugvereinen. (Innung ber Butunft Jahrg. 1865 G. 179.)

3wei ber biesfahrigen Berbandstage haben über bie Controle in ben Borichuftvereinen perbaubelt: ber Medlenburgifde und ber Mittelrbeinifde Berbant baben folde jum Gegen. ftand ausführlicher Erörterung gemacht. Wabrend ber lettere biefe grage ohne besonderen Anlag biscutirte, ift ber erftere gur Befprechung berfelben gelangt burch mehrfache Bortomm. niffe, burch welche bie betreffenten Bereine geschäbigt murben (vgl. Ar. 16 ber Innnng). Bei ber Bichtigkeit ber Angelegenheit wird es geftattet fein, auf biefelbe bier nochmals jurud. gutommen, nicht ale ob wir glaubten, wefentlich Reues fagen gu konnen, fondern mehr, um Erfahrungen auszutauschen und eine eingehende Betrachtung auch ba anzuregen, wo man vielleicht zu ber Meinung geneigt ist, einer schärferen Controle überhoben zu sein. In vielen unferer Bereine besteht in biefer Sinficht ein mabrhaft patriarchalischer Buftant, eine Bertrauens. feligkeit, die fich grundet auf die Redlichkeit und Gewandtheit bes Raffirers, fo bag bie Controle nur auf bem Papiere fteht, in Bahrheit aber gar nicht ober fo mangelhaft geubt wirt, bag fie taum ben namen Controle verdient. Es ift bies Bertrauen gewiß ein erfreuliches Beichen, ein Anerkenntnig, bag bie Perjonen, welche bei Grundung ber Bereine (bie meiften berfelben gablen fa erft wenige Sabre und haben ihre Beamten nur felten gewechselt) an bie betreffenbe Stelle berufen murben, biefe eingenommen und verwaltet haben im Intereffe ber Gache, nicht bes fleinen Bewinnes und fargen Behalts willen.

Allein man wird nicht verkennen burfen, bag bies unbegrengte Bertrauen boch auch eine febr bebenfliche Seite bat; bie Borfalle, bie une aus Medlenburg berichtet werben, liefern une

Soulge . Deligio, Genoffenicaftemejen.

ben Beweis. Es wirt, wenn man auch noch fo forgfam in ber Bahl bes Raffirere ift, bie Möglichkeit nicht ausgeschloffen fein, bag burch mangelhafte Befähigung und Brrthumer ober gar burch Unreblichfeit und Beruntreuung (ce laffen fich ja Salle aufführen, bag in anderen Beichafte- und Bermaltunge-Areijen Beamte, Die Jahre lang bas allgemeinite Bertrauen genoffen, auf beren Treue und Ehrlichteit eine gange Gemeinde ichwur, fich Bergeben ichulbig machten und bie ibnen anvertrauten Raffen und Stiftungen icabigten) ben Bereinen Berlufte erwachjen, bie um fo ichlimmer fint, ale fie fich nicht beidranten auf ben unmittelbar betroffenen Berein, fontern auch ben Grebit ber übrigen - wenigftens ber benachbarten -Bereine ichwaden und ben Begnern unferer Inftitute willtommene Baffen in Die Sand liefern. Ge mirb überhaupt nicht genugen, bag bie Bereinemitglieber bem Raffenbeamten pollfommenes Bertrauen identen, benn wir juden Grebit bei bem Publifum: wir verlangen bon bem Bantier Eröffnung einer laufenden Rechnung, von bem Rapitaliften Darlebne, von bem Arbeiter beffen Griparniffe, und alles bies wird uns um fo leichter gewährt werben, ber Bantier wird um fo coulanter fein, ber Ravitalift wird uns fein Gelt ju einem um fo billigeren Binefuß anvertrauen, Die Sparkaffentapitalien werben um fo reichlicher fliegen, je eingebenber bie Controle, je ficherer unfere Glaubiger find, bag wir uns gegen Berlufte auch nach biefer Geite bin ju ichnigen wiffen.

Eine selde Centrele kann aber auch und wird ben Rassenbeamten selbst nur erwunscht sein. Sie wird bas Bertrauen zu benselben träftigen und sie vor Nachtheilen und Anfeinbungen bewahren. Thut der Centreleur seine Edulbigkeit, so vermindert fich für ben Rassiere bie Gesahr, burch Irrhum und Berseben in Schaden zu gerathen, und es hat, wenn Ebre in ber Kasse ist, ber Berbacht keinen Raum, ber Kasser ist den ba Gelb binter fich haben.

Es ift baber eine gang irrige Borstellung, die Verstärkung ber Controle konne ben Raffirer verlegen und brauchbare Manner von ber Uebernahme biese Amtes abhalten. Wer sich burch eine solche sachlich begründete und nothwendige Controle von ber Uebernahme bes Kassenbeites abhalten läßt, ich meine, an bem verliert ber Berein nichts, wenn ihm dies Amt nicht anvertraut wird.

П.

Co nothwendig baber und eine forgfaltige Controle ericheint, fo wenig vertennen wir bie Schwierigfeiten einer folden nach allen Geiten bin.

#### Ш.

Die Pefchlüsse bes Medlenkurger Berbandstages gehen davon aus, daß ein ständiges Bureau errichtet wird, so daß einen schwickter und Controleur stets ausammen arbeiten und Erstere alse einer sertmäbrenden Einstedung des Setzeben aller. Bereine dahin gehen, so dab die offenbar vorzäglichste, und es muß das Streben aller. Bereine dahin gehen, so dalb als irgend möglich zu bersieden zu gelangen. Allein ein solches ständiges Bureau ist unthunlich mu Beginne der Bereinethhätigkeit und bleibt unaueführbar dei kleinen Wereinen, denen die Mittell und oft auch die hierzu geeigneten Personen sehlen. Man hat als Auskunftsmittel vorzeschlagen, da, wo die Möglichteit nicht verliegt, in dem Geschäftelscal den gangen Tag Kassischer und Controleur gleichzeitig anwesend sein zu lassen, bestimmte Geschäftelage einzusübren

ober alltäglich eine ober mehrere Bureauftunden gu beftimmen. Go weit unfere Erfahrung reicht, ift biefer Borichlag in ber Ausführung vielfach auf Schwierigkeiten geftogen. Stadten mag bies mohl eber geben, an mittleren und fleineren Orten bagegen bat biefe Ginrichtung mannigfache Bedenken. In ber Regel wird als Raffirer ein Raufmann ober Gemerb. treibender bestellt werben, ber nur in feiner Bohnung ben Raffebienst verfeben mag und folde nicht auf halbe Tage ober taglich auf eine ober mehrere Stunden verlaffen fann, bas Raffirer. amt vielmehr ale Debengeschaft um geringen Behalt (benn viel tann ber Berein nicht auf. wenden) verfieht, bem es aber auch icon ftorent ift, wenn ihm mabrent feiner übrigen Berufe. thatigfeit ein Controleur gur Geite fist. Diefer, ber Controleur, wird gumeift an folden Orten ein Rechnungs. ober fonftiger Gubalternbeamter ober Lehrer fein, ber oft nur wenige Abenbitunden - bie ohnebin gu Gelbgeichaften nicht geeignet find - entbehren tann. Es wird hieraus fich ichon ergeben, wie ichwer es ift, gange ober halbe Tage jum Raffenbienfte gu beftimmen; und taglich Ctunden gu finden, welche beiben Bereinsbeamten genehm und jugleich fur bie Bereinsmitglieder geeignet find, ift oft unausfuhrbar. Uns icheint aber auch Bewicht barauf gelegt werben zu muffen, bag bas Intereffe bes Bereins und ber einzelnen Mitglieder es verlangt, bag bie Thatigfeit bes Bereins überhaupt nicht auf bestimmte Tage ober wenige Stunden befdrantt wird; was bas Intereffe bes Bereins betrifft, fo ift eine folche Dagregel geeignet, Rapitalien von ihm fern gu halten, Die ihm fonft gufliegen wurden. wird dies namentlich überall ba eintreten, wo andere Gelbinftitute mit ben Borichugvereinen in Unnahme von Spartaffentavitalien concurriren. Tropbem 3. B. in einer Reihe mir betannter Bereine fur Spartaffentapitalien ber Binofuß um ein ganges Procent niedriger als bei einer noch mit ftaatlicher Barantie ausgestatteten Bant ift, fint bei biefen Boricugvereinen gabireiche Spartaffentapitalien angelegt. Reben andern Momenten, beren Bebeutung wir nicht unterichagen, gieben viele bie Welbanlage bei unfern Inftituten beshalb vor, weil wir in Unnahme und Musgablung, überhaupt in ber gangen Urt und Beife bes Bertebre coulanter fint. Burben wir Annahme und Auszahlung auf bestimmte Lage ober wenige Tagesitunten beidranten, fo murten uns ficherlich eine Reihe von Rapitalien fern bleiben.

Noch weniger icheint uns aber eine folche Magnahme entsprechent, fobalb ein Berein feinen Mitgliedern laufende Rechnungen eröffnet. Bir find ber Unficht, bag bie Ginführung laufender Rechnungen fur bie Berichugvereine von unbedingter Rothwendigfeit ift, und bag fie burch folde in fleineren Orten ben Geltverfehr faft gang an fich gieben, in größeren bei bemfelben ein enticheibenbes Moment in bie Bagichale werfen fonnen. Bo biefe laufenben Rech. nungen, wie es fich gebuhrt, benutt werben, ba bringen fie bem Berein bas rechte Leben: ber Wirth und Bierbrauer giebt bem Berein im Fruhjahr und Commer nach und nach feine Erfparniffe und Ginnahmen, um folche im Gerbfte gur Beit ber Ginfaufe allmalig gurudgugieben und vielleicht bie Mittel bee Bereins noch weiter ju benuten; ber Schuhmacher und Schneiber\*) legt Die eingehenden Gelber ein und verlangt folde und noch mehr wieder jur Beit ber Deffe; ber Raufmann giebt feinen Beichaftenberichug bin, um ihn und ben erwirften Grebit gur Berfügung zu haben, wenn ber Reifende bes Großbandlers eintrifft, um biefen prompt befriedigen gu fonnen. Es leuchtet ein, bag in allen biefen Kallen bie Bereinemitglieber gerabe barin ibren Vortheil finden, daß ihnen ftets die Kaffe bes Bereins zur Berfügung ift, daß fie felbst teine großere Raffe zu halten brauden, und bag fie nicht genothigt find, Gelber zu entnehmen, obicon fie berfelben vielleicht gar nicht ober boch erft nach mehreren Tagen bedurfen, wo bann fur bie Mitglieber jowohl, ale fur ben Berein Bineverlufte und unnute Provifioneaufmenbungen unausbleiblich find.

Es mag sein, bag an manden Orten andere Berhaltnisse bestehen, bag sich bie Einführung einiger meniger Kasseinhen ver Tag ober bie Beschränfung ber Gelkannahme und
Rusgahlung auf ein paar Tage wöchentlich ohne Belästigung ber Mitglieder und ohne Nachtheil für ben Berein burchsubern lägt. Run gut, bann wähle man biesen Mobus, man sorge
bann aber auch bafür, daß die Stunden und Tage regelmäßig eingehalten und Kassein

<sup>\*)</sup> Im nördlichen Deutschland wenigstens ist bei biesen Klassen der Gewerbtreibenden das Erebligeben an ibre Kunden noch in foldem Umfange gebräuchlich, das sie, wenn die Zeit der Messen ficht, bie 100 bie

S.

und Controleur ober in Berhinderung berfelben ber von bem Ausschuffe zu ernennende Stellvertreter punktlich und ftets gusammen auf bem Bureau find.

Bon den Bereinen, welde ein standiges, den gangen Tag (elessterständlich mit Ausnahme der Mittagsftunden) geöfinetes Bureau haben, hatten wir Gelegenheit, die Einrichtungen des Wiesbadener Vorschuspereins näher kennen zu lernen. Dieselken sind in der That multerhaft, wie denn der Berein, wohl der bedeutendste in Suddeutschand, sich einer Berwaltung erfreut, um die er zu beneiden ist, und welche auch für die Botderung des Genossenstung versens überdaupt wesenliche Berbeinke hat. Wer sich für disselberung des Genossenschaftliche Unterstitut, sollte bei einem Ausenstaat werden überdauft Wiesebaden nicht versaumen, neben den Sehenswürzigkeiten derselben dem Bureau des Borschuspereins einen Beluch zu widmen. Den freundlichster Aufsahm und der Vereitwilligseit der Bereinsbeaunten, mit Kath und That an die hand zu geben, haben wir mannigfache Veweise, und es wird Jeder sich freuen über die Pointlichkeit, Leichtigkeit und Raschheit, mit welcher die oft sehr erheblichen, wie die kleinsten Geschäfte abgewickelt werden.

### (Schlug, Innung ber Butunft, Jahrg. 1865 G. 187.)

τv

Wo nun ein ständiges Dureau mit vollständigem ober beschränktem Dienste nicht bestebt, wo also, wie wohl in den meisten sleineren und mitsteren Bereinen, der Controleur nicht neben, sonderen nach dem Kassier arbeitet, da haben sich eine Reihe von Controlmagiregeln — theils übereinstimmend, theils abweichend in den einelnen Vereinen — entwickelt und es wird die Frage aufzuwersen sein, od dieselben ausreichen, welche zu verdessen der nober welche ubesteitigen, wie sie zu ergänzen sind oder welche entbehrt werden sonnen. Wir wollen in Bolgendem versuchen, diese den einzelnen Capiteln des Vereiber zu genammenzussellen, zu präsen und ihnen hie und da neue Borschläge zur Veurrheilung und Erprebung anzusügen. Wie semestt, ist die Controle in unsern Vereinen ja ledzisch ein Product der Erfasprung, und je langer diese genacht wird, delt werten Vereiserungen und Ergänzungen eintreten.

Darum wird es aber auch Aufgabe bes Organs unserer Bereine sein, diese Erfahrungen au sammeln und burch gegenseitigen Austausch berselben, durch Bergleichung und Abwägung bas Beste zu finden und bas minder Gute und Ueberstüssige ausguscheiden.

Bir beginnen mit bem

#### Bertebre mit Bantinftituten.

Dier ist die Controle ziemlich einsach: Die Bezüge erfolgen nur gegen doppelte Unterschrift (tes Kassifteres und Controleurs) der Duittung. Iteber die Einzahlungen muß sich der Kassifter durch Duittungen albeald ausweisen. Will man noch weiter geben, so kann wan dem tetressenden Lassen, das anschen bei Bankhause oder Bankinstitute von dem Borstenden oder Controleur die Anzeige machen lassen, das jer Kasistrer angewiesen iei, jo und so viel sofort oder an dem und dem Tage an disselbe abgeiten der Kassife erfolgte Bezüge zweckmäßig an den Borstenden der Controleur gerichtet werden. Jit der Erfolgte Bezüge zweckmäßig an den Borstenden dei Borstenden in gerichte der kontroleur gerichtet werden. Die Gereibt beim Bankbause sieht gerei der bat der Berein bei bemielken ein sofor debeutende Guthaben, so dirfte es sich ennybelten, dassiebt oder ben Gredit beim Kasistre und Controleur nur die zu einer von dem Ausschussel zu bestimmenden, freilich — um Störungen im Kasisendien zu vermeiben — nicht zu niederig zu bemessenden Summe zur Verfügung au stellen.

Die halbsahrigen Geichafteabichluffe find felbstwerftanblich nicht nur von bem Raffirer, fonbern auch von bem Controleur zu prufen. Auch bei bem

<sup>9</sup> Uniere Reischandbücher geben mit ftaunensmerther Genaufgleit die Zahl der Mordwaffen an und jählen mit gerngenlofer Gemissendschießelt die Rüfungen auf, die aus bem Mittelalter ber in irgand einer Sammlung aufgepeidert werben. Wir beneten, bie Zeite wird nicht mehr fern fein, wo in ben Reissfährern neben biesen Mertwürdigkeiten auch die Leben spendenden segensreichen Zastitute ber beatlan gleit abelberab erwähnt werben.

Conto ber Unleben bei Privaten

ift die Controle nicht allzu ichwierig. Bekeutender Beträge werben in der Regel nur nach vergängigem Beschülsse des Ausschusses angenommen werden, und es weiß daher der Controleur, das und wann das Geld in der Kasse sie und kuch werden erheblicher Anzitalaufnahmen nur dann zugesassen der ver erschöftet Vanktendigung zu leisten, der erschöfte Vankterbiungen zu leisten, der erschöftet Vankterbiungen in leisten, der erschöftet Vankterbiungen in der wird der der der einst starte Ist. Dier wird die Kentrole auch dadung gewährt werden, das man sich versichert, das bies zu erwarten Musgaben auch wirflich geleiste sind. Demungsachtet wird man nich davon abzehen kirten, das selchs die Stateinsquitungen seine Versichende und unterschöften. Man wirken, das sieht die Schuldischen ist auch von dem Borstischende unterschöften. Man wird werdnäßig bese Interinsquitungen aus einem mit sortaussehen Nummern versehenen hefte ausschneiden lassen nut in sehen Schie die Bemertung ausschmen, das die Giltigkeit besielleben von der Unterschöft des Kassisters und Sontteleurs bedingt sie. Für den Umtausch des Interinssischenes gegen den eigentlichen Jauptschuldigen würde eine etwo achtlägige Krift zu bestimmen sein.

Die Rudgahlungen folder Anleben werben, ba folde ju bestimmten, burch bie Runbigungefrift gegebenen Zeiten und nur gegen Rudlieferung bes Schulbiceins erfolgen, fich leicht

controliren laffen.

Schwieriger ift bie Controle bei ben

Spartaffetapitalien.

3war wird wohl überall das Sparfassechieden von dem Controleur und Borsisenden mitunterzeichnet, und es ist daßer bei der ersten Einlage einer Person die Gontrole von eilesti gegeben. Bei allen ihnstern Einlagen aber neben der Interightit des Anslituren noch dieseltige des Controleurs einholen zu lassen, durchte, zumal da dieser nicht stets zu Gebote steht, so umständlich sein, daß es die Ginleger abschreit. Ebensewig wird man hier durch zuteimsglache Schattenseiten. Es hat sich daber die allerdings auch unvollfommen und mannigsache Schattenseiten bietende Einrichtung gebildet, wonach die Einleger ihre Einlagen selbst in ein Generalspearassechung des Bereins einschreiben und diese Ginzeichnungen gegen sich gelten lassen missen.

Bei Rudgablungen muß nicht nur wieberum bie Quittung in bies Buch gefett, fonbern

auch bas Sparfaffebuchelchen felbit quittirt jurudgegeben werben.

Segen letteres haben sich, wie mir bemerkt worden ist, manche Einleger gesträubt und sich darauf berusen, daß sie — wie dies zu in den meisten Vereinen gefräuchlich — ihr Sparkalsschiedelschen bezahlt und taber bei späteren Einlagen nicht ein zweites zu daufen verdunge sein. Will der Verein, um diesem Einwande zu bezegnen, nicht auf die Entrichtung des Vertrags für das Küchelchen ganz verzichten, so könnte man bestimmen, daß in solchen Fällen wenigstens das zweite Büchelchen umsonit ausgeantwortet werde, oder man könnte dem betressenden Sinleger das alte zwar wieder geben, allein zur sinneichenden Controle müsste dabenn eine neue Aummer und den von dem Versigenden und Centroleur zugleich zu unterzeichnenden Vermert erhalten, daß es wieder sur der von dem Versigenden Tage an quittiten Ginlagen in Gültiakeit sei.

Bezüglich bes

Guthabens ber Mitglieber

bestehen verschiedene Spsteme ber Controle in ben Bereinen. Bo ein Bereinsbiener bie für einen gewissen Zeitraum fest bestimmten Beitrage bei ben Mitgliedern allwöchentlich oder monatlich ober quartalmeise ersebt, da ist die Sache sehr einschie ber Aufliere ist dann ber Controleur bes Bereinsbieners, und bem Kassiere wird ber Betrag biefer ergel mäßigen Bechen- ober Monats ober Duartal-Ginlagen von Controleur zur Lais gesebt. Bill ein Mitglied eine außererbentliche Einzahlung machen, so muß er dies bei bem Kassiere thun, und es wird bann bie Mitunterschrift bes Controleurs sur ein solche Quittung erserbert werden bennen, ohne baß bierdurch eine Beschwerung einrittt.

Wo bagegen die Mitgliedertveiträge in ihrer Höhe wechseln, wo ein Mitglied ben einen Monat wenig, den andern viel eingablit: da hat man Marten eingeführt, 3. B. von 12 Ar., 30 Ar. und 1 fl. Der Kassierr erhält dann 3. B. für 100 fl. von dem Vorstiedenden und Controleur unterzeichnete oder von demselchen abgestempelte Marten von diesen verschieden Beträgen, welche Marten entweder von dem Kassierr den von dem Bereinsbiener abgesetz



werben. Alle Quartale ober alle Gemefter liefern bie Mitglieber ju einer beftimmten Beit bie Marten an ben Raffirer in Wegenwart bes Controleurs, ein, und erhalten bagegen eine von Beiden ju unterzeichnende Quittung. Sat man bies Spitem, fo fann man gur Berbutung von Diftbrauch und Differengen mit ben Karben ber Marten alle Cemefter wechseln, Allein uns will baffelbe, bas man manchmal auch bei ben Spartaffetapitalien, namentlich ba, wo viel fleine Ginlagen erfolgen, angewendet bat, nicht recht gufagen. Es bat fich namlich gezeigt, bag, wie bies auch gang erflärlich, eine große Ungahl Marten verlegt und verloren, baß fie jebenfalls nicht alle punttlich ju ber boftimmten Beit prafentirt werben, bag im Laufe mehrerer Sahre ichon eine erflectliche Babl Marten auf bie eine ober andere Beije verichwunden ift, und bag baburch ben betreffenden Mitgliedern ein Berluft ermachit, ber entweber - wo nicht eine ausgiebige Controle eriftirt, wo namentlich, wie bies mehrfach geschen, bie Marten le biglich von bem Raffirer ausgefertigt werben - bem Letteren gu Gute fommt ober gwar ber Bereinstaffe zum Bortheile gereicht, jedoch abgesehen bavon, bag folder auf Roften ber einzelnen Mitglieber nicht gu rechtfertigen ift, in berjelben gu Differengen und Irregularitaten ju fubren geeignet ericheint. Es bat bies Martenipftem aber noch weiter bas uns gewichtig icheinenbe Bebenfen gegen fich, bag bie Mitglieder bei bemfelben - fo lange bie Marfen noch nicht wieder eingeliefert und bem Gingelnen gutgeschrieben find - folde veraugern und weiter begeben fonnen, womit einerseits bas Princip, bag über bas erworbene Guthaben nicht bisponirt werden foll, verlett, andererfeits bie Erlangung bes ftatutenmäßigen Maximalbetrags bes Guthabens fur ben bie Marten Beraugernden binausgeschoben wird. Wo man einmal bies Gpftem beliebt ober wo man von bemfelben nicht abgeben fann (ober gu fonnen glaubt?), empfiehlt es fich, bie Ginlieferungs. und Buchunge. Termine nicht gu felten anguberaumen, Die Mitglieder gegen Nachtheile icouente Beftimmungen in Betreff in Berluft gerathener Marten ju geben, mas taburch ju ermöglichen ift, bag ein Bergeichnig barüber, an wen bie Marten abgefett wurden, geführt und die innerhalb beftimmter Beit nicht vorgefommenen Marten bem Mitgliebe gutgeschrieben werben, bas als erfter Empfanger in baffelbe eingetragen ift, jeboch unbeschabet ber Rechte eines fpateren Erwerbers gegen feinen Autor, aber nicht gegen ben Berein. Burbe man bie vertauften Marten felbit mit bem Namen bes Raufere bezeichnen und bies alebann auch fofert buchen, fo maren bie vorber befprochenen Ginmendungen mohl befeitigt, allein es leuchtet ein, bag bie Diarten alebann nicht andere, ale auf bestimmte Personen lautende Quittungen find, und ba wurde fich, wenn man einmal so weit bas Spftem verlagt, ber Uebergang ju bem erft geichilderten Berfahren empfehlen, ja wohl balt von felbit machen.

Bir fommen gum

Conto ber Boricuffe.

Die Ausgahlung berfelben ersolgt nur gegen Unterschrift bes Schulbscheins, ber von bem Gontreleur allein ober in Gemeinschaft mit bem Rassirer zu verwahren ist. Diese Scheine an zwei Aussichungmitglieber ober an ben Bersigenben und Controleur unter Berichtug zu geben, medten wir nicht empsehlen, indem bei ber Rückahlung bie Schuldner ihre Scheine auch zurück
haben wollen, und es ichon eine Betätigung für sie ist, wenn sie die Duittung bes Kassirers
bem Sontreleur aushandigen und gegen bieselbe ben Schulbschein intraussehen mussen ber Bersiehenbe und bie Aussichung bei Russichung bei Russichung bei Bussichung abweiend sein und baburch entweber ben Berrinschuldnern mehrlache Gange verursacht ober bie Rückgabe ber Scheine allzuiebe versähert werden.

We es eingerichtet werben fann, daß die Scheine in Gegenwart bes Kassieres und bes Centroleurs ober eines Aussichusmitgliedes unterzeichnet werben, ist dies jedenfalle wünschendwerth. Die Schriftenverzleichung beweist regelmäßig bech immer nur bis jum Erfüllungseid. Bei bem Abgang ober Tobe ober auch nur bei längeier Erkraftung ober Abwesenheit bes Kassiers fehlt es alekann, wenn biefer allein bei Gischlung ber Unterschrift gegenwärtig ift, an einem erganzenden Beweismittel. hat man zwei Persenen, so ist man menichlicher Beraussicht nach gesichert, indem der Vetreffende als Zeuge zum Zeugeneid ober als Bertreter bes Bereins zum Parteieneid zugelassen werden wird.

Auch ist es immerhin unangenehm und mislich, wenn ein chicanofer Schuldner ober Burge burch die Ausstudt, er habe ben Schuldichein nicht unterschrieben, ben Kassure verbächtigen ober wenigstens ber Nachlässigieit zeihen kann, was man im Interesse des Eredits bes Bereins zu vermeiben suchen muß.

Bir ichliegen bieran bie Controle in Betreff

ber laufenben Rechnungen (mit und ohne Creditgemahrung).

Die bequemfte und überfichtlichfte Urt, biefe Conten mit ben Mitgliebern ju fubren, besteht barin, bag man benjelben einen Bogen ober ein Buch bebanbigt, in welches Gingab. lungen und Bezuge fofort mit Berechnung ber Tare und Binegablen eingetragen werben. Ge ftellt alebann ber Raffirer über bie Gingablungen feine jeparaten Quittungen aus, fonbern beicheinigt in bies Buch ober auf biefen Bogen ben Empfang ber Gingablung, mabreut ber Contoinbaber - abnlich wie bei ben Spartaffentapitalien - in bae Generalcontocorrentenbuch bes Bereins neben ben Betrag feiner Gingahlung feinen Ramen gut fegen bat. Dan hat zu biefem Auskunftemittel in Ermangelung eines beffern gegriffen; benn fammtliche Quittungen noch von bem Controleur unterzeichnen zu laffen, wird fich auch bier nicht ausführen laffen, wenn man bie Bortheile ber laufenden Rechnungen nicht gum großen Theil wieber einbuffen will. Bielleicht aber ließe fich eine Ginrichtung treffen, Die fowohl fur ben Contocorrenteninbaber, ale fur ben Raffirer nicht mit allgugroger Laft verbunden ift. Burbe namlich ber Raffirer außer bem Gintrag in bas Buch ober in ben Bogen bes Contoinbabers biefem eine aus einem paraphirten Befte auszuschneibende Beideinigung geben, ber Conteinhaber - ftatt in bas Generalmanual bee Vereins feinen Namen einzutragen - folden bem im befte gurudbleibenben Talon beifeten, Die berausgeschnittene Bescheinigung aber binnen gemiffer Beit bem Controleur abliefern ober in beffen Abweienbeit in ein von biefem verichloffenes Raftden einwerfen, jo ware ein boppelter Bortheil erreicht: Die Controle mare eines Theils eine mehrfache und weit ficherer, andern Theils wieber vereinfacht, ba ber Controleur nicht ftete (benn bag er auch von Beit ju Beit biefes ju revibiren bat, braucht wohl faum bemerkt ju werben) bas gange Manual, fonbern lediglich bas Taloneheft burchgujeben hatte. Wir wurden eine abnliche Ginrichtung bei ben Sparkaffenfapitalien proponirt baben, wenn nicht bei ben vielen fleinen Betragen bier bie boppelte Quittungertheilung ben Raffirer über Gebuhr belaftigte. Bei ben laufenden Rechnungen bagegen, wo es fich meift um großere Gummen banbelt, halten wir biefen Borichlag fur recht wohl burchführbar.

Wie die Einzahlungen, so werben auch die Bezüge ber Contoinbaber in bem Generalmanual bes Bereins gebucht und beideringt und anderfeits in bas Buch rest. Den Bogen bes Contoinbabers eingetragen. Dier wurde es sich wohl zur Erwägung empfehlen, ob nich zu bem System ber Cheeks — bei welchem bann die üblichen faufmannischen Grundsabe zur

Unmenbung famen - überzugeben mare.

Die halbjahrigen Abichilie ber einzelnen Contoinhaber find von bem Controleur ebenfalls ju revoliren nub von ben Contoinhabern anertennen zu laffen, und es burfte benfelben awecknafigt eine furge Frift bierfir zu bestimmen fein.

Wenden wir uns gum

Bind. und Provifions. Conto,

so find bem Kassiere, sobald ein Prolongationsgesuch eingeht (und einem solchen kann ja nur, wernn die Jinsen und Provision für die Bergangenheit getigt sind, willfahrt werden), die Binsen und Provision für die achgelaufene Zeit zur Last zu sehen. Wo Berauszahlung von Binsen und Provision besteht, solche also bei der Darlehnshingate gekürzt werden, geschieht dies siehterbend icon bei biefen.

Die Ausantwortung ber Schuldicheine ganglich getilgter Vorschuffe tann naturlich erft bann erfolgen, wenn ber Controleur fich vergewissert bat, bag außer bem Kapital auch Binjen

und Provifien berichtigt fint.

Bas dagegen die Aussahlung der Zinfen an die Bereinsgläubiger betrifft, so milfen bier die Grundsibe über die Aussahlung der Kapitalien analog angewandt werden. Zur Gerleichterung der Gentrole hierüber würde es beitragen, wenn die Zinsberichtzung siets zu Ernde des Jahreb erk Jahreb erklate, so das also im Jahr der Anlage die Stückzinsen bis zum Jahrebe fahre ber Jahreb erklate und dennit für die folgenden Jahre der Jinstermiu auf den 31. December seitelt wurde. Es wurde dies auch bei Ansstellung der Vilauz die Berechung des Gewinns und Berlustes erleichtern, während der Gentroleur am Jahresschaftung der Gentroleur am Jahresschaftung der den der Berlustes erleichtern, während der Gentroleur am Jahresschaftung der den der Vilauz die Leiten der Zinsten zur eines gegenwärtig sein könnte. Wir wollen bei diesem Verfahren jedoch zwei Vedenken nicht

verschweigen: es brangen sich am Jahresschluß in ber Regel überall bie Arbeiten, und es hat bann allerdings Manches gegen sich, bie Wereinsbeamten gerade um biese Jeit besonders in Knipruch zu nehmen. Sodann aber zahlen sich, wenn bie Jinsen im Laufe bes Jahrs nach und nach erhoben werden, solche aus ben laufenden Einnahmen leicht und undemerkt aus, wahrend, wenn hunderte oder Tausende in wenigen Tagen getilgt werden mitsen, eine substante Buch en fablicate Liche und under Buch ein gestelltet.

Was bie übrigen Capitel anlangt, so burften wir einer besondern Besprechung ber bierbei gu beobachtenben Grundsabe überhoben sein, ba bieselben entweber sich aus ben obigen Be-

merkungen ergeben, ober bie Controle eine fehr einfache ift.

Bir glauben ichliefilich unfere Unficht babin gufammenfaffen gu tonnen:

Bu erftreben ist ein standiges Burcau, in welchem stets mindestens zwei Bereinsbeamte (Kassture und Controleur) gegenwärtig sein mussen, au erreichen ist die Möglicher Weise burch Ausbedpung bei Geschäftigseitet bes Bereins auf benachbarte Drte ober auch durch Berschung bei Geschäftigseitet bei Bereinse auf benachbarte Drte ober auch durch Berschmelzung nahe gelegener allzu kleiner Bereine. Wo fein solches ständiges Burcau möglich, sint, salls dies ausführbar, bestimmte Geschäftstage oder Geschäftsfunden feitzusegen, während beren die beiden Bereinsbeanten anwesend sein mussen. Den Bereinen, welchen auch bies nicht thunlich, wird veilescht unsere obige Darlegung ber einzelnen Gentrolmaßtregeln nicht unwillkommen sein. Sie macht teinen Anspruch darauf, das Thema zu erschöpfen. Auch weiß der Berfasster, daß jene Borschäge der Verkessenung fähig und bedürftig sind. Aber gerade barum haben wir geglautet, solche machen zu sollen, damit die Grfabrung und Einsicht Kundigerer bieselben prüse, die Erthümer ausscheide und den Weg ehne für die Wahrheit. Jede Welchung wird und daher am meisten willkommen, wir werden sir solche danhbar sein, wenn sie nur zu dem sicht, wos an meisten willkommen, wir werden sir solche danhbar sein, wenn sie nur zu dem sicht, wos aber am meisten willkommen, wir werden sir solche danhbar sein, wenn sie nur zu dem sicht, wos aber am meisten willkommen, den Noth hote eine vollständige und wirtdme Controle nicht in den Statuten und auf dem Papier, sondern im Leben und in der Wirtlickeit.

### Meber die Controle bei den Dorfchugvereinen.

(Blatter fur Benoffenichaftemefen, Jahrg. 1869 C. 122.)

Angesichts ber immerwährend steigenden Entwidelung der Creditgenossensichaten, bei der großen Bedeutung, welche die letteren gerade seit den jüngst vergangenen Jahren in den Kreifen auch der höheren Geschäftswelt zu gewinnen bezonnen haben, ist es gewiß von Wichtigsteit, nochmals auf einen Umstand aufmerkjam zu machen, welchem leiber noch zu häufig nicht die Beachtung gewidmet wird, die im specielleren Interesse der einzelnen Genossenschaften sowohl, als auch in dem allgemeinen Interesse des Genossenschaftswesens, im Interesse der genossenschaftschaftswesens, im Interesse der genossenschaftschaftswesens, die Zutation deringen geboten erscheint, d. i. die Controle bei den Verschusbereinen.

Es lag in ber Natur ber Entstehungeart ber Genoffenichaften, bag biefelben, von ben fleinften, geringfügigften Unfangen ausgebent, junachft von benjenigen Rraften fur bie beginnenben Bereinsverwaltungen Gebrauch machten, welche, bem Buniche nach möglichfter Billigfeit entsprechent, fich ben Grundern wemöglich gratie barboten. Es wurde bei ber Ausmahl ber fungirenben Borftanbebeamten mehr auf bie bumane Reigung gefeben, feine Rrafte einem gemeinnütigen Beginnen wibmen zu wollen, ale auf bie praftifde Befabigung, biefe Neigung aud fo realifiren gu konnen, ale bas Intereffe ber Cache, welcher man feine Dienfte anbet, es erbeifchte. Dan ftubte feine Bahl haufig auf bas beutiche Sprichwort: "wem Gott ein Amt giebt, bem giebt er auch ben Berftanb." Und gur Ghre ber großern Debraahl ber Benoffenichaften fei't gefagt, es ging beffer, ale es bei biefer Auffassung eigentlich hatte erwartet werben tonnen. Daß es aber bei ber weiteren geschäftlichen Musbehnung ber Borfchugvereine auch immer je bleiben werbe, bag bie porbanbenen Rrafte überall ausreichen werben, ber Steigerung bes Berfebre in allen Studen gerecht zu werben, bas ift eine Frage, welche in ben neuerbinge mebrfach ju Tage getretenen Ungehörigfeiten eine traurige Beantwortung findet und welche mir burch Erörterung bes Wefens ber Controle fur jeben einzelnen Berein gur Beurtheilung bereit ju machen une bemuben wollen.

In ben meisten Bereinen wird die eigentliche Berwaltung ber Geschäfte besorgt durch einen Director, einen Kassierer und einen Controleur — eine Zusammensehung, wie sie bei einer regulären Erstüllung der durch die Titel angebeuteten Junctionen gewiß besser nicht leicht gedocht werden kann. Der Director hat die Oberleitung und Oberaufsicht über sämmtliche geschäftliche Functionen des Gesammtvorstandes; der Kassierer hat die Einnahmen und Ausgaben an Gebern und die mit dieser ussammenkangende fundammentale Bertudung der Zahlungen und der Schultbocumente zu bewirfen, und der Controleur hat die — Controle Da, hört man sagen, so ist es dei une auch, und wir sehen auch gar nicht ein, wie es anders sein soll. Es wäre ja auch genug, wenn es nur wenigstens überall die wören wo die Zusammensehung des Borstandes in der vorstehend angegebenen Weize statzgehabt hat, leider ache ist die einer großen Angalo von Vereinen, um nicht zu sagen Webrzahl, der Controleur nur nominest vorbanden und die Controle nur im Estatu vorgeleben.

Ober will man es eine Controle nennen, wenn ber Controleur bas vom Kassier geührte Kassenjournal wöchentlich ein ober zwei Wal (mituuter auch jogar monatlich nur ein
Mal) abschereit, wenn er alle Monat ein paar Mal, zum Theil aber auch bas noch nicht,
sich den Kassenscheren lätzt, ben er, weil er ben Kassier als einen ehrlichen Mann
kennt, noch nicht einmal eingehend, sondern nur oberflächlich prüft? It es eine Controle,
wenn nur ab und zu bie unau ber Mitte gegriffener Wechsel mit den Büchern verglichen wird,
wenn nur ab und zu die llebertragung eines Postens in die Reben- und hauptbücher geprüft
wird. Diese Art von Controle ist dem gänzlichen Mangel einer solchen gleich zu achten.

Bielfach von bem Gesichtspunkte ausgebend: bie Controle habe einzig und allein ben Zwect, einen Schut gegen etwaige Unreblichteiten bes Kasstirers zu gewähren, glaubt man genug gethan zu haben, wenn man sich zu überzeugen verlucht, baß ber Kasstirer eine ehrlicher Wensch sei, von bem Unredickkeiten nicht zu erwarten ikehen. Daß ber Kasstirer aber als Mensch auch menschlich irreu könne, und daß Erribumern oft ebenfalls große Berluste erwachsen können, baran benkt man nicht, benn ber Kasstirer ist za ein "tüchiger" Mann.

Unredichfeiten eines Rassirers zu verhüten, welchem nicht ständig ein Controleur beigegeben ist, burfte immer seine großen Schwierigseiten haben, natürlich noch mehr als ba, wo ständig ein Controleur angestellt ist; wenn Ersterer barauf ausgeht zu betrügen, dann wurde nicht leicht eine Controle eristien, der er sich nicht zu entziehen wissen wirde, denn ein Betrüger pflegt meistens bei Auswuhl seiner Mittel verschlagen zu Werke zu geben.

Dagegen ist eine gegen Berjeben und mangelnde Sachkenntnig gerichtete wirfjame und von Erfolg begleitete Controle recht wohl zu erreichen. Letterer Zwed ist barum auch ber bervorragende, und mit bemselben wird naturgemäß eine Controle gegen etwaige Unredlichkeiten

bes Raffirere immer eng und gwar von felbit verbunden fein.

Alls Grundlage eines wirffamen Controlipitems ift bie von ber Anwaltichaft vielfach empfohlene boppelte und zwar gleichzeitige Eintragung aller Einnahmen und Ausgaben in bie Kalifenfournale und beren Duplicate ober bie bazu vorhandenen Memoriale zu berachten, bie entschieden jede Möglichkeit eines Hehres aus betrügerischen Absichten ausschließt, es fei benn die nicht annehmbare gemeinschaftliche Absicht bes Kassieres und bes Controleurs, ben Berein betrügen zu wollen, vorfanden.

Es muß zugegeben werben, daß diese Grundlage aller Controle, die gleichzeitige boppelte Verbuchung aller Einnahmen und Ausgaben durch Kassifter und Controleur überall da schwierig, zum Theil auch jogar unausstübedar ist, wo die Verhältnisse von Sereins, die geschäftliche Ausbehnung desselben noch nicht derartig sind, daß eine genügende Vesoldung des Vorstandes eintreten könnte. Daß aber viele Vereine die mit der Seiegerung des Geschands erforderlich werdende Seiegerung der Geschäftler zu Guntlen einer höberen Dividende und auf Kosten der Sicherheit und Zuverlässigkeit der Geschäftsführer so lange als möglich hinausschieben, daß sie die eingelner Versonen ganz zu vermeiden suchen, das ist eine traurige, aber leicht zu erweisende Thatsache. Hat man dech sogar sich ven kall gehabt, daß man für jahrelange Verdenste

Welche Berantwortlichkeit will man tenn von Leuten verlangen, die nicht ihren Leiftungen entsprechend besolbet werben. Wie kann man überhaupt irgend welche Arbeit verlangen, wenn man bieselbe nicht zu honoriren geneigt ist, und boch muffen bie zur Berwaltung

nothigen Arbeiten geforbert werben fonnen.

Begen ber Besolbungefrage verweisen wir auf ben Auffat bes berrn Goergel in Nr. 18 Jahrg. 1865 bief. Bl., und fuhren bier nur an, bag bie Trager folder falicher Sparprincipien ben 3med ber Creditvereine, Die ja boch neben ihrer erzieherischen Aufgabe hauptfachlich bie Berftellung von Geldquellen, nicht aber nur bie Erzielung hober Dividenben bewirfen follen, gar nicht erfannt haben. Gobalb ein Berein ju einem nutbringenben Umfat von 150. bie 200,000 Thir. gelangt ift, follten die Bertreter es fur ihre Pflicht erachten - und die ift es ja boch auch — fur eine ftanbige Controle burch Anstellung eines Controleurs Sorge gu tragen, welcher mabrent ber Beichaftsftunden gleichzeitig mit bem Raffirer im Bereinslocale anwesend zu fein bat.

Die Functionen bes Controleurs anlangend, bemerten wir, bag biefelben febr vielfeitiger Ratur fein und fich in alle Details bes Befchafts binein erftredenbe fein muffen. Die Thatigfeit und bie Befähigung eines Controleurs muffen berartig fein, bag man von bemfelben eine Controle nicht nur erwartet, fonbern bag eine folche auch wirflich erreicht wirb.

Ein Controleur hat alfo außer ber Führung eines Duplicats ber Kaffenjournale:

1) bie Buch- und Raffenführung bee Raffirere genau ju übermachen, Grrthumer in berfelben gur Abftellung ju moniren und jebes ibm vortommenbe Bebenten ungefaumt jur Renntnin bes Directore ju bringen;

2) Die Raffenbucher taglich mit ben Controlbuchern (Raffenjournal-Duplicat ac.) ju vergleichen und nach biefen minbeftens wochentlich zweimal ben Baarbeftand ju prufen;

3) bie eingebenden Wechsel einzeln in Bezug auf bie rechtsgiltige Form fowohl, als auch in Bejug auf Die Bollftandigfeit ber geforberten Unterfdriften und Die Gintragung in bie Journale, Borfduglifte ac., bie auf bie Bechjel erhobenen Binfen und Provifionen, beren Berechnung und Bereinnahmung gu prufen;

4) bie Belage mit ben Raffenjournalen ju vergleichen und nach ben letteren geordnet

aufzubemahren;

5) fammtliche Uebertragungen aus ben Raffenjournalen in Die betreffenben Bucher und Conten, Die Conftruction ber Memorialbuchungen und beren Uebertragung einzeln ju prufen refp. ju vergleichen;

6) eine genaue Controle ber von bem Berein ausgefertigten Schulbbocumente (Darlebnecontrole), sowie ber bem Berein übergebenen Pfander (Pfandlifte) und ber bem Ber-

eine geborigen Utenfilien ac. (Inventarium) ju fubren.

Eine fernere, bochft wichtige Controle fur bie Dichtigfeit ber Gefcafte. und Buchfubrung gewähren bie vierteljährlichen Rechenschafteberichte, vorausgesett, bag biefelben fo angefertigt werben, ale es im Intereffe ber erftrebten Controle munichenswerth ju erachten ift. barf fich beghalb nicht barauf beidranten, wie une bas von verichiebenen Bereinen befannt geworben, einen blogen Raffenabichlug nach ben Raffenjournalen gufammenguftellen, fonbern man ichließe quartaliter auch bas Sauptbuch foweit ab, ale bies gur Biehung einer Robbilang erforderlich ift. Erft wenn man fich überzeugt hat, bag bie aus ben Gingelconten angufertigenben Bufammenftellungen mit ben Sauptbuchcenten refp. mit ben aus ber Robbilang erficht. lichen Galbobetragen auf ten Pfennig übereinftimmen, fann man ale ficher annehmen, bag bie Buchführung in allen Theilen richtig ift. Unter bicfen Bufammenftellungen verfteben wir:

1) eine fpecielle Nachweijung ber im Borich ufgeichafte nach ben einzelnen Conten ber

Bereineschulbner ausstehenben Forberungen;

2) eine specielle Nachweisung ber im Contocorrent vertebr am Schluffe bee Quartals ausstehenden Forberungen an Rapital und Binjen refp. ber Geitens bes Bereins foulbigen Ginlagen ber Contocorrent-Inhaber; 3) eine fpecielle nachweifung ber aus bem Disconto vertebr am Quartaleichluffe nach

bem Bedfelconto noch im Portefeuille vorhanden fein follenden Bechfel;

4) eine fpecielle Rachweifung ber am Quartaleichluffe iculbigen Gparein lagen; 5) eine fpecielle Nachweisung ber am Quartaleichluffe ichulbigen Darlebne auf Schulbicheine;

Bo andere Conten noch fernere Bujammenftellungen ermöglichen und erforbern, find auch folde angufertigen.

Bir feben bie entrufteten Mienen manches Borftanbes, welcher bieber fich mit einem ber oben erwähnten oberflächlichen Raffenabichluffe begnugte, ob ber Bumuthung biefer "coloffalen" Arbeit. Die Arbeit ift aber, wenngleich nicht unbebeutent, namentlich bei großeren Bereinen (bei fleinen Bereinen ift fie taum ber Rebe werth) boch nicht fo groß, bag fie nicht noch gang gut nebenfer gemacht werben fonnte. Ge ift ja eine Erbeit, bie nur breimal bes Sabres verfemnt, ba man annehmen barf, bag bie iprecleften Nachweitungen am Zahresschule pal fammtlichen Bereinen angesertigt werben, ba fie ja zu ber gesehlich vorgeschriebenen Inven-

tur unerläglich fint.

Die Arbeit ist aber auch senst noch nechwendig, denn werauf tützt sich denn die Richtigkeit eines der oben erwähnten eberflächlichen Abschissen bei werauf hin will benn ein Borstand der Generalversammlung die Bersicherung geben, daß die mitgesteilten Rejultate mit den Buchen übereinstimmen, wenn biese Rejultate gar nicht mit den Buchern verglichen sind ?— Rein, es fann nichts belfen, die Arbeit muß gemacht werden, es gest nicht anderes die Arbeit macht sich aber auch am Sahreisschilfe wieder begahlt durch leichtere und zwerfassigere Er-

mittelung ber Golupbilana.

Ober ware es nicht gegen das Interesse ber geuossenschaftlichen Bewegung, wenn Källe, wie in Schleudig, Stendal') und Strassund, die Gemülther erregen und das Bertrauen, welches die Genossenschaftlichen und privaten Welt erworken, erschüttert "Barum brängen sich biese traurigen Källe in so turzer Kolge auf einander? — Weil gerade seit volled Vereine in eine höhere Phase geschäftlicher Entwicklung getreten sin, in welcher die bei der Gründung für die Verwaltung gewonnenen Kräfte nicht mehr auskreichen.

Sehen wir uns die Worfalle in den genannten Orien etwas genauer an, so wird jeder Sachverstänkige uns zugeben, daß bei richtiger Controle die se Gachen nicht passiren sonnten. In Strassund 2, B. dat u. M. gar teine Controle statzgelmben. Horen wir den Bertick

in Dr. 27 u. 28 b. Bl. über ben Defect im Stralfunder Berein felbft:

"Ueber die Einzablungen von Darleben und Rückzahlungen von Borjchuffen in laufender Rechnung werben Quittungen ertheilt, welche von beiben Kasssendemten schoelt bei Einzablung unterziechnet werben mussen. Die Beträge werben dem Einzablern in den Kassendern, von denen das Unicat der Kasser, das gleichsautende Duplicat der Controleur zu sübren hat, gutzeschrieben und von dort täglich auf die Einzelconten übertragen. Run hat sich bei der Reutssisch die ein elbertragungen ergeben, daß in den Monaten Januar und Februar d. I fich auf den Conten eine Anzahl von Sinzablungen verzeichnet sieden, die in den Kassendern sehen, das in den Editatiget und also nicht in die Bereinstasse gestoßen die eine. An ein mögliches Versehen zie die der Versehaftigtet und Dernge dieser Fälle gar nicht zu glauben. Dadurch, daß die wirklich einzezahlten Beträge den Einzahlern auf deren Conten auch wirklich gutzeschen seine, ware es möglich geworden, den Keren Gonten auch wirklich gutzeschen seinen, ware es möglich geworden, den Keren Gonten auch wirklich gutzeschen seinen, ware es möglich geworden, den Keren Gonten auch wirklich gutzeschen seinen, ware es möglich geworden, den Bertrag zu verzeichen zu.

Man benke fich biese reigenbe Geschäfteführung. 3m Juni werben aus ben Monaten Januar und Februar auf ben Conten ber Contocorrentinhaber Gingahlungen verbucht gefun-

<sup>\*)</sup> In Stendal baben ebenfalls febr bedeutende Ordnungswidrigkeiten stattgefunden. Die Mittheilungen darüber erfolgten auf dem Berbandstage der Erebitgenoffenschaften bes Reg. Bagbeburg und bes Gergastibung Braunischuse in Burg.

ben, welche gar nicht im Kassenjenjeurnal steben. Wie ist benn bas möglich, da aus dem ebenerwähnten Bericht dech hervorgeht, daß Stralsund einen Controleur hatte? Was hat der berr Controleur bes Stralsunder Bereins benn eigentlich gethan? Wurden benn bie llekertragungen auf die einzelnen Conten gar nicht geprüft? Zeber Kausmann collationirt bie llebertragungen in seine Bücher und hatt sich dech einen Controleur. Nun ist dech geben Päär Luartalsschluß und sehenfalls Anfang Avril Generalversammlung gewesen, in welche ein Geschäftsbericht dech wahrscheinlich vergelegt ist. Wie konnte man das thun, ohne auch nur den geringsten Ansorderungen an eine Controle genügt zu haben, ohne nur einmal bie lebertragungen in die Sächer zu prüsen?

Belder Gefahr auch fest fich ein Borftand bem Bereine gegenüber aus, bem er boch fur Erfullung feiner gefammten Functionen refp. fur alle aus ber nichterfullung berfelben ent-

ftebenben Schaben folibarifc baftet.

Darum, ihr Controleure ber Deutschen Genossenlichaften, greift euch in's Gewissen, und wenn ihr ba nur bas geringlie Jagen gegenüber ben vorsiehend ausgesprechenen volltommen berechtigten Unsorberungen empfindet, dann quittirt euren Dienit im Interesse bet Sache, ber ihr bient, im Interesse eurer seicht!

Salberftabt.

Abolph Doring.

### Einige Bemerkungen über den Schluß der Bucher am Ende des Geschäftsjahres und über die Jahresrechnung der Creditgenossenschaften.

(Blatter fur Genoffenichaftemefen Jahrg. 1867 G. 197.)

ĭ

Die Bereinsverwaltungen würden wenig Mühe und Arbeit mit der Aufftellung der Jahrebrechnung baken, wenn sich diese einfach auf den Abschlüg und die Resultate der Geschäftsbiche führen durfte. Da jedoch Ordnung und Sicherheit erfordern, deim Alcholusse die Richtigkeit der Bücher zu prüfen und die Rejultate derselken mit dem Thatbestande zu vergleichen, wird die Arbeit größer und vielsseitiger, und es ist nothig, im Berauf zu überlegen, was zu thun ist, in welcher Zeit und Reisenfolge und von wem es gethan werden soll.

Um Abend bes Tages, mit welchem bas Geschäftsjahr ichließt, mulfen sofort alle Buden und Liften bis jum letten Punkte nachgetragen werben, und bann find noch unaufschieblich

brei Arbeiten vorzunehmen und befinitiv gu beenben :

1) das Kaffenbud, muß aufgerechnet und abgeschloffen, und die verhandene Kaffe muß gestürzt, nachgezählt und die liebereinstimmung des wirklich vorhandenen Kaffenbestan-

bes mit bem Gollbestande bes Raffenbuches feitgestellt werben;

2) die vorhandenen Verschuße und Discont-Wechsel der Schuldscheine muffen inventatifirt, nebit allen etwa orbandenen oder wegen Potesterbebung beim Notar befinlichen Reiten einzeln verzeich net werben, und zwar mit ihrer Control-Nummer, dem Betrage, der Berfallzeit und dem Namen des Schuldners (Berschugempfangers). Auch muß aus ber Wechsel-Controle ein Verzeichniß berjenigen Wechsel gemacht werden, welche nach berselben am Abend bes Abschildluftages vorhanden sein selben,

3) bie vorhandenen Berthpapiere muffen nach Rummer, Betrag, Art bes Papiers unt

ben abgelaufenen Binfen verzeichnet werben.

Ich is Gebe im Geite die bebenklichen, vielleicht ironischen Mienen einiger herren Vorsteber, Affirer und Controleure und höre ihren peremptorischen Einwand: "Das geht nicht! das ist nicht möglich!! Ich bitte sie jedech, meine Leweise anzuhören, dann die Bestörderung ihre Beichäfte per Kahppoit aufzugeben und sich im Interesse der Schnellissteit sowohl, als auch der Sicherheit der Schnellissge zu bedienen. Wellten sie die bei besprochenen und als unaufschiellscheseichneten Geschäfte auf eine spätere Zeit verschieben, würden sie nicht nur die am anden Lage andringenden lausenden Geschäfte beeinträchtigen, sie würden auch durch die lausenden Geschäfte bie dier in Rede stehenden Abschlädugarbeiten gesährben, indem sie dann aus der am Abschlädugae vorliegenden Constantung von Thatsagen — die Aufrachme der wirklich verhan-

benen Raffe, Bechfel und Berthpapiere — eine viel ichwierigere und mit vielen Möglichkeiten von Fehlern umgebene kunftliche Wieberherstellung, Wieberauffindung vergangener Zustande machen und für bie erheblich größere Muhwaltung und Anspannung von geistigen Kraften

nichte eintaufchen, ale bie Berminberung ber Buverlaffigfeit ihrer Arbeit.

Um auch die letzten Bedentlichkeiten über bie Möglichkeit der beauspruchten Leiftung niederzuschagen, tann ich anführen, daß alle dies Arbeiten nicht nur am Jahreschhufte, sondern 1- und amenatlich, 2 viermal im Jahre an einem Abend in der Genessischiste. Bank von der Personen gemacht werden, sondern daß dauch von einigen der größten Ereditgenossenschaften weiß, wie sie diese mit ihrem gewöhnlichen Personale ebenfalls rechtzeitig vollderingen.

Für biefenigen Wereine, welche ihre Rechnung mit bem Sahre schließen, wird es sich gang besendere empfehlen, die hier besprochenen Arbeiten nicht bis zu bem Neugabrötage aufzuschieben, bessen mehren zuweisen umzogen ist mit am Abend vorsper gebrauten Wolken, sonbern sie am Sylvester-Abend vorzunehmen, um nach ihrer Verendigung mit leichtem Gemüthe und frohlichem herzen in den Kreis ber harrenden Freunde einzutreten und mit ihnen auf ein arbeitsvolles und segentreiches neues Sahr anstehen zu konnen.

#### Abichluß ber Raffe.

Bird ein Memorial gur Buchung folder Beichafte geführt, Die nicht birecte Belb . Ginnahmen und -Ausgaben find, bann ift ber fofort mit bem Schlug bes Beichaftsjahres erfolgenbe Schlug bes Raffenbuches gang felbstverftanblich. Etwas anders fteht es bem Unicheine nach bei Bereinen, welche gur erften Buchung nur ein Raffenbuch führen. Diefe glauben ben Abidlug bes Raffenbuches jur nachträglichen Buchung mannichfaltiger Geichafte aufidieben au muffen, welche im neuen Sabre realifirt werben und boch in bas alte gehoren. Es ift jedoch babei ju bebenten, bag bie Bucher bie Beichafte genau fo verzeichnen follen, als fie thatfachlich por fich geben. Dies bringt bie Ratur ber Sache mit fich, und bies erforbert bie fur jebes Beichaft unerläfliche Treue, Bahrhaftigteit und unbedingte Buverlaffigfeit. Wollte man, um Beifpiele anguführen, bem Boten am 3. Januar 10 Thir. rudftanbiges Gehalt gablen und biefe Bablung unter bem vergangenen 31. December buchen; wollte man im Unfange Januar geleistete Binegablungen fur Darleben ober empfangene Bergugeginfen ober Diecont fur gemabrte Boricuffe ober Mitgliederbeitrage noch im December buchen, weil fie fich auf Beichafte bes alten Jahres begieben, fo wurde man nicht nur eine Thatfache in ben Buchern andere, ale fie fich ereignet bat, alfo falich barftellen. Angerbem murbe man bamit buchlich und rechnungemäßig einen gang anderen, großeren ober fleineren Raffenbeftand erhalten, ale er am 31. December wirflich vorhanden gewefen ift, und bamit auch ber veröffentlichten Bilance eine mit ben Thatfachen und Borgangen nicht übereinstimmente Gestalt geben. Ja es fann fich ereignen, bag ber am 31. December wirflich vorhandene Raffenbeftant burch nachtragliche Gingange erheblich anschwillt ober auch burch nachtragliche Bahlungen erheblich jufammen. fdwindet ober gar fich jum Deficit geftaltet.

Der Mangel eines Memorials bringt große Unguträglichkeiten und Muhfeligkeiten mit Wie groß bieselben auch feien, sollte ber Bunich, fie gu beseitigen, bie Ginführung bes Memorials veranlaffen, nimmermehr aber bie, wenn auch in guter Abficht unternommene, faliche, ben Thatfachen wiberiprechente Suhrung bes Raffenbuches. Dieje follte von allen Bereineverwaltungen bermieben werben. Die eingetragenen Benoffenschaften muffen fic berielben unter allen Umftanten enthalten, benn fie fint nach § 10 bes Benoffenichaftegefetes ben im Allgem. Deutschen Sanbelsgesethbuche in Betreff ber Raufleute getroffenen Beftimmungen unterworfen und wurben fich ftraffallig machen, wollten fie in ihren Buchern bie Beichafte anders verzeichnen, als fie vor fich gegangen fint, ober wollten fie eine Bilance veröffentlichen, ober nur in ihren Budern einen Alischus maden, ber ben thatfachlichen Borgangen und Zuftanben nicht volltommen entspricht. (Bergl. Art. 29 Al. I. bes Allgein. Deutschen Sanbelsgefetbuche.) Ueberhaupt burfen eingetragene Benoffenschaften nicht bei bem Raffenbuche fteben Bleiben, fie muffen vielmehr nach ben Bestimmungen bes Sandelegesetes (Art. 28-40) ein Meinorial und Sauptbuch ju ben bieber geführten Buchern einrichten und puntilich und genau fortführen. Die Anordnung, jebes Beichaft in ben Buchern jo gu verzeichnen, wie es vor fich gegangen, bie Bermogenoftude nach ihrem Berthe zu verzeichnen, jebes Jahr ein Inventarium aufzunehmen und eine Bilance ju gieben, laft fich mit bem Raffenbuche allein nicht ausfuhren. Hermit soll aber burchaus nicht gesagt sein, man möge bas Schulgesiche Kassenbuch mit feinen jachlich geerdneten Rubriten mit bem einfachen Taufmannischen Aufgenüben bertaufchen. Im Gegentheile halte ich bas Schulgesiche Kassenbuch für einen großen Kertschritt jerum gegenüber, für einen Kertschritt ber großen Uebersichtlickseit ber verzeichneten Geschäfte wegen und wegen ber großen Arbeitsersparnig, beren Darlegung hier zu viel Zeit und Raum in Anspruch nebmen würbe.

Bergeichniß und Bertheberechnung ber vorhandenen Bechiel und Goult-

Die Beftimmungen bes Sanbelsgesetes bezüglich ber jahrlichen Inventur fint gam ftrict und laffen fich nicht ignoriren ober umgeben. Ift baber bie Inventur fur bie eingetragenen Benoffenschaften eine gefesliche Nothwendigfeit, fo ift fie fur alle Greditgenoffen-Sche Bereineverwaltung muß baber bie am Jahresichluffe aufgenommenen Bergeichniffe ber nach ber Bechiel . Controle vorhanden fein follenben Bechfel mit bem Bergeichniffe ber wirflich vorgefundenen Bechfel in's Gingelne vergleichen. Sat fich gefunden, bag mehr ober weniger Bechfel ba find, als ba fein follen, bann muffen Bechfel verloren gegangen fein, ober ber bafur eingekommene Betrag ift nicht jur Beichaftetaffe gelangt, ober ber bafur ausgezahlte Betrag nicht auch buchlich berausgabt, ober bie Control. Lifte ift mangelhaft geführt. Der Fehler muß unter allen Umftanten energifch gefucht, gefunden und verbeffert ober ausgeglichen werben. Bielleicht findet er fich bei ber folgenden Overation, Die unter allen Umitanben porgenommen werben muß, fei nun ein Rebler porbanten ober nicht. Die einzelnen Conten ber Mitglieder, auf melden ihnen bie empfangenen Borichuffe belaftet und bie gurudgezahlten gutgeschrieben werben, find bezüglich ber noch ausstehenden Borichuffe mit ben vorgefundenen Bechseln zu vergleichen. Findet fic, bag alle auch hiernach vorhanden fein follenden Bechfel und nicht mehr am 31. December ba gewesen find, bann wird jebes Conto abgeichloffen, ber Galbo gezogen und per 1. Januar vorgetragen. Der Galbo jebes Conto's wird auf ein Bergeichniß getragen, nach Geitengabl, Name und Betrag. Dun werben bie Berzeichniffe ber ausstehenden Borfchufforberungen und ber am 31. December vorgefundenen Wechfel und Schulbicbeine fummirt. Gint bie Gummen unter fich gleich, und ftimmt jebe berfelben mit berjenigen Gumme überein, welche bas Sauptbuch als Calbo bes Borichug. ober Bechfel-Conto's, ober wenn biefe getrennt geführt werben, beiber gusammen ergiebt, bann hat man Gewigheit über bie Richtigfeit bes Sauptbuches, bet Specialbuches ber Boricuffe und ber Bechfel Controle, fo wie bes Borhandengewefenfeins ber vorhanden fein follenden Wechfel bezüglich bes 31. December ober bes fonftigen 26fcluftagee.

Das handelsgeschuch (Urt. 29) und das Geschäftsinteresse erfordern nun weiter, den Werth der Bernögensstücke in der Inventur anzugeden. Die Verwaltung muß daher ihr Korterungen in's Einzelne prüsen, ob sie auch wirklich den in den Wechsseln und Schulischen werzeichneten Werth haben, oder ob andernfalls eine genügende Deckung durch Bürgichaft oder Pjand vorhanden ist. Sollten sich zweiselsbafte oder gar ichiechte Korderungen sinden, dahrt oder Viand vorhanden ist. Sollten sich zweiselsbafte oder gar ichiechte Korderungen sinden, melde dann sind dies von dem Berschule oder Wechsel-Conto abzuschreiben mit der Saumen, welche

man als verloren anfieht.

Bechjel Diesent und Provision auf diejenige Zeit veraus erhoben und auf ginfen Entland alten Zahre eingekommen ist, welche sie im neuen Jahre noch zu taufen haben. Dies taun jehr leicht und einsach bewerftselligt werden, wenn sich an dem Berzeichnisse der vorhandenen Wechsel Aukriken besindsch bewerftselligt werden, wenn sich an dem Berzeichnisse der vorhandenen Wechsel Aukriken besinden für die Jahl ber Tage, die sie am 31. December noch zu laufen hatten und für die sogenannten Jinsaublen, das Product des Betrages und jener Tage. Das Betreichnis wird dann besipielsweise so ausselben:

Bergeichnig ber am 31. December 1867 vorhandenen Bechiel und Ermittelung bes barauf überhobenen Disconts und Provision.

| Betrag.<br>2bir. Egr. Bf. | Fälligkei                               | t.                   | Name des Schuldners. Sins. Bins. |
|---------------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------------------|
| 500                       | Januar                                  | 1.                   | Friedrich Rleifch 1 500          |
| 1000 — —                  |                                         | 12.                  | Beinrich Brob 12 12000           |
| 50                        |                                         | 31.                  | Julius Raefe 30 1500             |
| 97 22 6                   | Februar                                 | 10.                  | Friedrich Fleifch 40 3910        |
| 200 —                     | ,                                       | 15.                  | Julius Conaps 45 9000            |
| 300 — —                   |                                         |                      | Martin Schinken } 50 20000       |
| 75 — —                    |                                         | 28.                  | Rriedrich Rleifd 58 4350         |
| 700                       | Mara                                    | 5.                   | Julius Raefe 65 45500            |
| 10 7 6                    |                                         | 8.                   | Martin Schinken 68 850           |
| 80                        |                                         | 15.                  | Carl Burft 75 6000               |
| 100                       | ,                                       | 30.                  | Martin Chinten 90 9000           |
|                           | 500 — — — — — — — — — — — — — — — — — — | 2 bir. Egr. vf.  500 | 2 bir. egr. vf.   500            |

Wollten die Bereinsbermaltungen, wie es einige menige immer noch thun, ben voraus erhobenen Discomt und Prevision nicht ernircht und nicht reserviren, so würden sie gegen das handelsgeich und die Interesse deschäftes verstogen, indem sie de vorzaubenen Bermögensstüde nicht zu ihrem Werthe, natürlich dem gegenwärtigen, und da es sich hier um den 31. December handelt, zu ihrem Werthe vom 31. December, sondern zu ihrem Meninalwerthe inventarisiren, welchen sie bech erst am Tage der Fälligseit erreichen.

Aus ber ermittelten Summe ber Zinstablen werden nun fo bie überhobenen Zinfen und Provision gesunden, bag man folgendes Exempel rechnet: Wenn 7 pCt. jährlicher Discont und Provision erhoben wurden,

bie Zinszahlen 112,610 (Product ber Tage und Thaler) werben multiplicirt mit 7 (bem Zinsfuße)

has Product 788,270 wird bivibirt burch bas Product von 360 (3ahl ber Tage bes Jahres) und 100 (Thaler, wofur die Zinjen gewährt werden, 7 pCt.), also burch 36,000

36,000 : 788,270 = 21 Thir. 18 Egr. 6 Pf.

Es find also Thir. 21. 18. 6. Zinfen und Provifion überhoben, welche fur bie Bedürfniffe bes neuen Geschäftsjafres zu referviren find. Es wird sefrot einleuchen, bag man auf bie bier geschilterte Weife bie einzelnen Sineberechungen in eine einzige vereinigt und das Endrechtlat mit Leichtigkeit und Sicherheit gewinnen tann. If die Provision und ber Discont auf getrennten Conten gebucht, so mussen auch die Endermittelungen getrennt vergenommen werden, in bem obigen Kalle vielleicht 5 pCt. jährlicher Jins und 2 pCt. jährlicher Discont Thir. 15. 18. 3. und Thir. 6. 5. 3.

Das aus ber Bechfel Controle gezogene Berzeichnig ber am 31. December vorhanden fein follenden Bechfel muß nach bem obigen Beifviele fo lauten:

| Mr.  | Be    | trag. |          | Berfalltag. |     |  |  |
|------|-------|-------|----------|-------------|-----|--|--|
|      | Ehlr. | Ggr.  | BF.      | -Cityani    | -9. |  |  |
| 1987 | 50    | 1-    |          | Januar      | 31. |  |  |
| 2000 | 700   | 1-    | _        | Mars        | 5.  |  |  |
| 2315 | 10    | 7     | 6        |             | 8.  |  |  |
| 2369 | 200   | I —   | _        | Kebruar     | 15. |  |  |
| 2370 | 1000  | I —   | _        | Januar      | 12. |  |  |
| 2412 | 80    |       | <u> </u> | Mars        | 15. |  |  |
| 2480 | 500   | -     | _        | Januar      | 1.  |  |  |
| 2500 | 75    | _     | l — I    | Rebruar     | 28. |  |  |
| 2542 | 97    | 22    | 6        |             | 10. |  |  |
| 2554 | 100   | -     |          | :           | 20. |  |  |
| 2561 | 300   | -     | _        |             | 20. |  |  |
| 2590 | 100   | 1-    | -        | Marz        | 30. |  |  |
|      | 3213  | -     | - (      | Sejammtketr | aa. |  |  |

Sollte keine Bechfel Controle geführt werben, so mußten bie vorhanden fein sollenden Bechfel aus bem Berfallbuche ausgezogen werben. Diefes Bergeichniß mußte gang conferm fein bem Bergeichnisse vorhandenen Wechfel, ba biese nach bem Berfalltage geordnet ausbewahrt werben.

Der Salboauszug aus bem Buche, worin fur jeben Borichuf. Empfanger ein besondere Conto geführt wird, muß im vorliegenden Kalle lauten wie folgt:

Bufammenstellung ber Forderungen am 31. December 1867 nach ben Boridugempfangern.

| Crite Des | Name bes Schulbners. | 286   | trag |     |
|-----------|----------------------|-------|------|-----|
| Conto's.  | 3.1.1.1.1            | Thir. | Egr. | Øf. |
| 1.        | Friedrich Fleisch    | 672   | 22   | 6   |
| 5.        | Beinrich Brob        | 1100  | -    | -   |
| 7.        | Julius Raefe         | 750   | -    |     |
| 8.        | Julius Schnaps       | 200   | _    | _   |
| 15.       | Martin Schinken      | 410   | 7    | 6   |
| 16.       | Carl Burft           | 80    |      | -   |
|           | Gefammtbetrag        | 3213  | _    | -   |

Das Bergeichnig ber vorhandenen Berthpapiere muß fo lauten:

| Nominal-<br>betrag.<br>Zhir. | Nr.    | Art des Werthpapiers.        | Sours bom<br>31/12. 67. | B<br>Lblt. | eirag<br>Ggr. |     |
|------------------------------|--------|------------------------------|-------------------------|------------|---------------|-----|
| 1000                         | 22568  | 41/2 pCt. Pr. Anl. v. 1864   | 973/4 pCt.              | 977        | 15            |     |
|                              |        | Binf. barauf v. 1/10 - 31/12 |                         | 11         | 7             | - 6 |
| 500                          | 7486   | 4 pCt. Pr. Anleihe v. 1850   | 91 pCt.                 | 455        | -             |     |
|                              |        | Binf. barauf v. 1/10 - 31/12 |                         | 5          | -             | -   |
| 1000                         | 274967 | 31/2 pCt. Staateichulbichein | 84 pCt.                 | 840        | -             | 12  |
|                              |        | Binfen laufen v. 1/1. 1868   |                         | -          | 27.00         | -   |
|                              |        | Gefammtwerth ber porhandenen | Berthpapiere            | 2288       | 22            | 1   |

Rach den Borichriften bes Handelsgesehbuches und bes Genossenschafts Gesehes haben die Borsteher der Genossenschaften die Inventur und Bilance mit ihrer Bereinsfirma und mit ihrem Namen zu unterschreiben und natürlich für die Richtigkeit einzustehen.

Berlin, 23. Rovember 1867. Soergel.

### Die Behandlung der Refte aus der vorigen Jahresrednung.

(Blatter fur Genoffenichaftewefen 3abrg. 1868 G. 5.)

In meinen Zeilen "einige praftische Bemerkungen zu dem Schus der Pücher und der Zahredrechnung", deren Ferriebung und Schuß nicht in den Blättern für Genossenschaften in dem Anhange zu der vierten Ausgabe der "Vorschuspereine als Volksehanken" dem Bereine, welche eine kaufmannische Vuchführung einrichteten, alle Einnahmen und Ausgaden eines Zahres noch innerhalb dessen Nechnung vertucken, auch dann, wenn sie erst im folgenden Rechnungsiahre wirtlich zur Ausgaden und Kinnahme gelangen. Die verstiebenen Alten diene Arten biefen Reich werten unter einem Gesamntonto oder besten mit geschiert, unter getreunten. besonders benannten Conten gebucht und im alten, dem betressend zahre in Rechnung zestullt und im solgenden Tahren biefen Sahre in Rechnung zestungsalt. So trennen sich dei ker kaufmännischen Wochführung die in ziede Rechnungsisch gehörigen Erträgnisse, Gewinne und Einnahmen auf der einen und die Aufwendungen, Koier und Verluste auf der andern Seite gang von selbst ab, ermöglichen eine genaue Controle und gestatten eine vollkommene Uebersicht.

Diejenigen Bereine, welche zu ihrer "ersten Notig" nur ein Kassenbuch und nicht auch ein Memorial verwenden, sollten ebenso die Rechnung bes einen Rechnungsjahres gang getrenn

balten von ber des verhergebenden und bes darauffolgenden. Aus den Tabellen in ben Schulgeichen Jahresberichten, wenn man die einzelnen Positionen maucher Bereine unter einander und mit ben Angaben ber Berjahre vergleicht, kann man mit ziemtlicher Sicherheit schließen, daß nicht alle Vereinsverwaltungen jo versahren, vielmehr jewohl die Reit-Ausgaben bes alten Jahres unter densten Aufriken buchen, wie die Betreffenden Einaahmen und Ausgaben bes alten Jahres unter denstellen Aubriken buchen, wie die betreffenden Einaahmen und Ausgaben bes alten Jahres unter denstellen Rubriken buchen, wie die betreffenden Einaahmen und Ausgaben bes neuen Jahres Deife Bersahrungsart ergiebt nicht nur in den Schulgeschen Jahrestabellen einen saltigen Duchschult und fir die Berwaltungen, zur Erzielung einer richtigen Gewinn und Berluftberechnung neben den Beschültlicher eine müßelige, die Uederssich, Sicherheit und Revision erhebtlich erschwerende Zeparation der Exträge und Auswendungen angalegen, die viel Michen und Federquellen mit sich führt.

Bie jede Perfon, jeder Spartaffen. und Darlehne. Glaubiger und jeder Borichus. und Contocorrent. Schulduer fein befonderes Conto in ben betreffenden Specialbuchern, wie jebe Gache, Bedjel, Borichuffe, laufende Rechnungen, Effecten, Spareinlagen, Darleben ihr besonderes Conto in bem Sauptbuche, ober boch ihre getrennte Rubrit in ber Raffe ber, fein Memorial führenten Bereine bat, fo muffen tiefe letteren auch fur jebes Rechnungsjahr eine befondere Rubrit anlegen, in ber fie Die Ginnahmen- und Ausgaben-Refte beffelben buchen. Bie ich es bei ben reftirenden Binfen auf Spareinlagen und Darleben und bei ben ausgugablenben Divibenben ben Bereinen mit taufmannifder Buchführung empfohlen habe in ben oben bezeichneten Auffaten, jo muffen bie nur ein Raffenbuch ale erfte Rotig fubrenben Bereine mit allen Ginnahme- und Ausgabe-Reften verfahren, tas beißt, fie muffen biefelben vor und neben ber Sahreerechnung genau berechnen, in einem Specialverzeichniffe gufammentragen, in bemjelben Rubrifen anlegen fur bie Rotig ber Beit ber wirflich erfolgten Bablung und bie Raffennummer, unter welcher bie Ginnahme ober Ausgabe gebucht ift, und in ber Ginnahme und Ausgabe ber Raffe fur biefe Budungen eine befondere Rubrit (3. B. "Alte Rechnung 1867") anlegen unt barin bie babin geborigen Budungen und Bablen einreiben. Go merben fich mit verhaltnigmäßiger Leichtigkeit nicht gufammengeborige Dinge auseinanderhalten, ber jeweilige Stant ber Cache leicht ermitteln und von Beit ju Beit, vielleicht am Ente jeben Monate, eine Controle berftellen laffen; Die lettere, indem man bas noch reftirente Goll und Saben aus ben Specialtabellen ausgieht und ben Untericieb beiber mit bem Untericiebe ber bezüglichen Rubriten bes Raffenbuches, Ginnahme und Ausgabe, vergleicht. Stellt fich bierbei eine Differeng beraus, gleichgiltig ob um viele Thater ober um wenige Pfennige, jo ift ein ober mehrere Gehler bei Ginnahme ober Ausgabe begangen, ober eine ober mehrere faliche Buchungen geschehen, und es ist selbstverftandlich, bag biese unverzüglich aufgesucht und vollftanbig aufgeflart und berichtigt werben muffen.

Berlin, 29. December 1867.

Soergel.

5.

## Der Refervefond.

### Die principielle Bedentung des Refervefonds.

(Blatter für Genoffenschaftemefen, Jahrg. 1866 G. 65.)

Tres ber wiederholten Mahnungen unfere Anwalts an bie Berjáuspereine, die Relevenderen der und und dauf die höhe von 4 bis 6 Procent des Letriebsfonds zu bringen, haben sich biefe durchschnittlich relativ vermiudert. Die Refervesende der in den Jahresserichten unferes Anwalts namentlich aufgesierten Werschuspereine dertragen durchschnittlich im Jahr 1852 2,3, 1890 2,2, 1891 1,382 2,3 1863 1,9, 1864 1,1, Orecent des Betriebsfonds. Bon 1856/64 ist demnach die Größe der Refervesende von 2,3 auf 1,1, Orecent des Betriebsfonds zurückzegangen. Eine ununterbrochene allmälige Ubnahme hat stattgefunden von 1859/62, und zwater die Letzelschnittlich im Kahren von 1859/62, und zwater-dieße, Genosfenschstlieben.

von 1,7 auf 1,9 Procent, fie gingen aber 1864 wieber auf 1,4 gurud'e). Bon allen Bereinen bat nur ber Mannheimer Berein bas von unferem Mumalt gestedte Biel nicht allein erreicht, fontern noch überschritten, indem im Sahre 1864 fein Refervefont 7,6 Procent feines Betriebefonde betrug. Bon benjenigen übrigen Bereinen, welche im Jahre 1864 einen Umfat von mehr ale einer halben Dillion gemacht haben, hatten ben bochften Refervefont Budau, Diesbaten und Gangerhaufen mit refp. 2,3, 2,2 und 2, tes Betriebefonds, bann folgen Leipzig mit 1,5, Frankfurt a. D. mit 1,3, Gotha mit 1,2, Michereleben mit 1,, Gieleben und Roftod mit 1,0, 3widau mit 0,, Procent bes Betriebefenbe.

Dieje ftatiftijden Rachweise forbern bagu auf, ber Frage bes Refervefonds bie ernfteite

Aufmertfamfeit jugumenben.

Die Abneigung gegen ben Refervefond ift noch eine ziemlich allgemein verbreitete, und findet fich felbit bei folden, welche in ben Boridugvereinen eine hervorragende Stellung einnehmen. Sauptfachlich macht man gegen benfelben geltent, bag er ben Grebit ber Bereine, ber in ben Buthaben und ber jolibarifden Saft ihrer Mitglieber wurzele, nicht vermehre und baber überfluffig fei, und bag er ben gegenwartigen Mitgliebern nicht nute und fur bie Musicheibenben verlorenes But fei, alfo fcablich wirte.

Die Begner bes Refervefonds werten fich nicht burch ben Ginwant befehren laffen, bag ber Refervefond bas einzige Gigenthum fei, welches ben Bereinen als folden guftebe, und bag berfelbe, wenn hinlanglich ausgestattet, ben Benoffenschaften eine bauernbe Existeng fichere. Denn fie werben entgegnen, bag bie jegigen Bereinsmitglieber nicht mit ihren Mitteln fur gufunftige Generationen ju forgen batten. Wenn man ihnen opponirte, bag bie Binfen bes Refervefonde icon ben gegenwartigen Mitgliedern gu Gute famen, fo wurden fie mit Recht erwiebern, bag boch bas ju bemielben beigetragene Rapital ben Musicheibenben verloren ginge.

Ginen allgemeinen Umidwung ber Stimmung murbe man aber baburd ju Bunften bee Refervefonds hervorrufen, wenn man ju beweisen vermochte, bag bas eigene gegenwartige Intereffe ber Bereine und ihrer Diitglieber bie Unfammlung eines entsprechenten Refervefente forbere. Gin folder Beweis lagt fich aber burch bie Feststellung ber principiellen Bedeutung bes Refervefonds fuhren. 3ch will baber versuchen, bas Princip bes Refervefonds in feiner

vollen Gdarfe bargulegen.

Rach bem revidirten Statut bes Borichugvereins ju Deligich bezwecht ber burch bie Eintrittegelber und gewiffe Untheile vom Bewinn gebilbete Rejervefond die Dedung etwaiger Ausfalle bei Rudgablung ber an bie Mitglieber gegebenen Borfchuffe. Der Roftoder Borfchuf. verein hat furglich ben 3med bes Rejervefonds babin erweitert, bag er auch gur Dedung augergewöhnlicher Berlufte bienen foll.

Demnach ift ber Refervefond ein Berficherungefont. Wie man fich gegen Schaben burch geuer, Sagel zc. verfichert, jo verfichern fich bie Mitglieber ber Boridugvereine gegen Beichafte. ober fonftige Berlufte. Die Pramien fint bier bie jenem Berficherungefont gufliegenben Gintrittegelber und Antheile vom Reingewinn.

Rur ben Reservesond ivrechen also alle Grunbe, welche bem Princiv ber Berficherung bas Wort reben.

Der Huten, welchen ber Refervefont gewährt, besteht barin, bag bie Borichugvereine gleichmäßigere Bewinne erzielen. Die großen Schwantungen in ben Rapitalgewinnen wirten überhaupt in wirthichaftlicher Begiehung icablich, indem fie bie Production und ten Bertebr

<sup>\*)</sup> Diefe Procentfage find von mir in Rr. 4 ber Innung ber Butunft von 1865 G. 26 uner-beblich abweichend ausgerechnet und zwar mit und ohne Berudfichtigung Des Dresbener Borichugvereine. Die por ihrer Mitgliedicaft entftanbenen Berbindlichfeiten einfteben", b. b. Berlufte an ben bis babin ausgeliebenen Boricouffen mit tragen ju muffen. (Bergl. Junung ber Bufunft 1865 G. 74.) 2. Parifius.

in ibrer Entwidelung gurudbalten. Je entwidelter bie Bollemirtbicaft, befto großer bie Gleich. manigfeit ber Kapitalgeminne, und umgefehrt. Darum fint bie ben Meniden mehr und mehr von ben Unfallen ber Naturereigniffe emancipirenben Berficherungegnitalten ein fo wichtiges forderungemittel bes wirthichaftlichen Gebeibens. Dafielbe gilt von bem gegen Berlufte fichernben Reriervefont ber Borichugvereine. Done einen jolden murbe ber ben Bewinn überfteigente Berluft eines Sabres burch bie Butbaben ober mobl gar burch Burudgreifen auf Die folibarifche Saft gebedt werben muffen. Der Refervefont verhindert bieje Schwankungen. Ungefammelt in ben guten Jahren, bectt er, ale treuer Belfer und Freund in ber Roth, Die Berlufte ber ichlechten Sabre. Diefe großere Stetigfeit ober Gleichmußigfeit ber Gewinne bat aber bie mobithatige Rolge, ban bie Ravitalien fich in ftarterer und regelmäßigerer Beife bem Guthabenfond ber Boridugvereine jumenten merten, ale wenn ihr Weichaftebetrieb, wie bas Gpiel ober bie Lotterie, balb febr bobe, balb febr niedrige Gewinne abmirft, ober gar erhebliche Berlufte berbeiführt. Außerorbentliche Gewinne murben maffenhafte Beitritte ju bem Bereine, außerorbentliche Berlufte indeß auch maffenhafte Austritte aus bemfelben jur Bolge haben. Die foliben Leute aber wurden fich von Unternehmungen, welche mit fo großem Rifico verbunden fint, abwenben ober fernhalten.

Aus bem Boritebenden ergiebt sich die Grundblofigteit des Einwandes der Gegner des Refervefrade, daß beriebte den Credit der Bereine nicht vermehre und baher überfülfig iet. Das Bertrauen in die Solibität und Sicherbeit des Geschäfts und damit der Eredit des Bereins, wächst mit der firtigen Junahme der Mitglieber und der Mitglieber und dem Mitglieberacht und in den Gutbaben erzeingen Mitgrauen und damit Gredit verminderung. Bas nüben die Gutbaben und die solibarische haft, wenn die Mitglieber austreten und ihr Gutbaben mitnehmen? Das Bertrauen jum Berein wird aber auch daburch gesteher, daß die Berein wir aber auch daburch gestehen, das bie Bereine wie alle sielben Geschäftsleute bandebn und gut Defung der Bertrauen hat und jur Defung der Bertrauen hat und gut Defung der Bertrauen hat und gut Defung der Bertrauen hat der Defung der Bertrauen hat und gut Defung der Bertrauen hat und gut Defung der Bertrauen hat der ber Bertrauen hat und gut Defung der Bertrauen hat und gut Defung der Bertrauen hat der Bertrauen hat der Bertrauen geschiedert, das bei Bertrauen hat und gut Defung der Bertrauen hat der Bertrauen ha

lufte einen Sond anfammeln.

Siedurch wird auch der Simvand beseitigt, daß der Reservessend den gegenwärtigen Mitgliedern nicht nübe und für die Aussicheidenden verlorenes Gut sei. Wenn der Reiervestand
das Vertrauen zum Verein und den Erreit dessehen, jo profitien dawon auch schop
bie gegenwärtigen Mitglieder. Dies solgt auch aus der principiellen Natur des Reservesends
als eines Verschiederungssende. Denn durch denslehen ist schon ziet ziede Nitgliede gegen zukünftige Bertuste versichert. Man darf doch auch die für Versicherung gegen Feuersgefahr gezahlten Prämien nicht als versones Gut ansehen, wenn die versicherten Sachen vom Feuer
verschoft lebben.

3ch glaube bamit bewiesen zu baben, bag bie Bilbung eines angemeffenen Refervefonds fich im eigenen gegenwartigen Interesse ber Borichuspereine und ihrer Mitglieder vernothwendigt.

Aus bem 3wed und ber Ratur bes Refervefonds ergeben fich nun noch bie nachfolgenben weiteren Confequengen.

Die Bobe bes Refervefonds muß fich richten nach bem 3weck, ben er erfullen foll. Ueber biefen hinaus ihn angujammeln, mare unwirthichaftlich. Fur alle Bereine bie bobe bes Refervefonte gleichmäßig ju normiren, ift icon aus bem Grunte unthuntich, weil er bei vielen Bereinen nur bie Ausfälle bei Ruckablung ber Boricbuffe, bei anderen auch außergewohnliche Berlufte gu beden bestimmt ift. Bur Reftstellung ber Bobe bes Rejervefonds muffen noch manche andere Umstande in Betracht gezogen werben, namentlich ob eine Maximalgrenze und welche fur bie bobe ber Boricuffe feltgefest ift. Je bober bie Maximalgrenge, befto großer bas Rifico. Diejes ift felbitverftanblich gefährlicher, wenn bei gleicher Gicherheit 2000 Thir. in einem Poften verlieben werben, als wenn bies in 20 Poften à 100 Thr. geschieht. Be großer aber bas Rifico, befto großer muß ber baffelbe verfichernbe Refervefont fein. Wenn auch außergewöhnliche Berlufte, alfo burch Feuer, Diebstahl ober Beruntreuung entstehenbe Schaben, burch ben Refervefont ju beden fint, fo ift fur bie Sobe beffelben auch bie Große bes erforderlichen baaren Raffenvorrathe bestimment. Bereine, welche ben Raffenvorrath fofort unterbringen und raid wieber fluffig machen fonnen, brauchen geringere Raffe gu halten, als biejenigen, welchen fich biefe Gelegenheit nicht bietet. Fur bie Bobe bes Refervefonds lagt fich fomit tein allgemeines Princip aufstellen, fonbern biefelbe wird fur bie verichiebenen Bereine verschieden bemeffen werben muffen. Gin Refervefond von 4 bis 6 Procent bes Betriebsfonds wird für manche Bereine ju boch sein und fur andere taum ausreichen. Uebrigens enticheibe ich mich auf Grund ber porftebenden Darlegung bafur, bag ber Refervefond auch gur Dedung

außergewöhnlicher Berlufte serangezogen wird. Nur wurden bei ber Festifiellung ber bestellen biesenigen außergewöhnlichen Berlufte, welche burch, zur Schableshaltung verftübten bes Berschulden ber Ausschließenige ober ber Borstände etwa entsteben sollten, nicht berächschigt werben können.

Aus ber Natur des Refervefends solgt ferner, daß es in hohem Grade ungerecht ift, daß die in den Refervesend flieseuben Eintrittsgelder in sast allen Statuten sur alle Wiglieder, ohne Rücksicht auf die Lerschiederheit der Guthaben, gleich hoch normirt sind. Den der Refervesend jedes Milglied gegen Verluste nach Verhältniß der Größe seines Guthaben versichert, so muß auch nach demjelben Verhältniß der Leitrag zum Reservesend seinen Guthaben. Der Thater Gutrittsgelt gleicht der Langt verurtheilten mittelatterlichen Ropffieuer und lasset, wie diese, am derschendiernische und der Ropffieuer und lasset, wie diese, am briefendiernische auf dem Ausgelieder der Langt

Es ift auch ungerecht, bag bie fpater eintretenben Mitglieder an ben Bortbeilen bes fereits angesammelten Reservefonds ohne entsprechente Gegenleiftung participiren. Go lange bie Refervefonte fich noch in ben allererften Unfangen befanten, tonnte noch bas Gintritteach als Acquivalent fur bie Theilnahme an ben Bortheilen bes bereits vorhandenen Refervefonts Mit ber weiteren Entwidelung ber Rejervefonte brangt fich aber immer mehr bie Nothwendigkeit auf, bag bier Wantel geschaffen wirt. Nach meiner Unficht haben bie nen eintretenten Mitglieber, ftatt bes Gintrittegelbes, eine Ginkaufejumme gu gablen, welche nach Berbaltniß ihrer Buthaben und nach ber Groge bes verhandenen Refervefonde bestimmt mirt. Benn 3. B. ber auf jebes Mitglied repartirte Untheil am Refervefont 2 Ggr. vom Thaler Buthaben beträgt, jo bat jedes neu eintretende Ditglied 2 Ggr. von jedem Thaler Buthaben, ber von ibm entweder fogleich beim Gintritt ober fpater bis gu Sobe bes Maximume einge gabit wirt, ale Gintaufegelb gu entrichten. Auf biefe Beife fteuern bie neu eintretenten Dit glieber in gleichem Berhaltnig wie bie bereits vorhandenen und erwerben fich bamit bas Inrecht auf Die Bortheile bes bereits angejammelten Refervefonds. Es empfiehlt fich aber, bag bas Gintaufegett nicht fofort bei Gingablung ber Buthaben entrichtet, jondern von bem bem nachstigen Divibenden in Abgug gebracht wird, weil biefe Urt ber Beifteuer fur ben Bablenben bie am minbeften brudenbe ift und vom Gintritt nicht jurudfichredt, und weil biejenigen, melde nur turge Beit Bereinemitglieber fint und jum Genug einer Dividente nicht gelangen, billiger Beife mit Beitragen jum Rejervefond vericont bleiben.

Roftod, 7. Marg 1866.

Moris Biggere.

#### Der Refervefond.

#### (Blatter fur Genoffenichaftemefen Jahrg. 1866 G. 86.)

Serr Merik Biggers hat in Nr. 17 biefer Aftiter eine aussührliche Exposition über bie principielle Ledeutung bes Nejervesends und barin über 10 Bereine Verhältnifgablen gegeben, welche mit den Tabellen des Schulzeschen Jahresberichtes nicht genau übereinstimmen. Ich ertaute mit, die genause Verzeleichung hierber zu sessen und einige Worte daran zu fruhren.

|                            | Gut.      | Referve-<br>fond. | Eigenes<br>Geld. | Fremdes<br>Geld. | Gefammte<br>Bee<br>triebse<br>fond. | Berhaltnig bes Referve-<br>fonde zum Guthaben<br>in Procenten. | Procente des Referne-<br>fonds vom Gefammt-<br>Betriebefond. | Berhaltnig ber eigenen Dittel jun Betriebs. |
|----------------------------|-----------|-------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Michereleben               | 53,692    | 1,505             | 55,197           | 84,307           |                                     | 2,00                                                           | 1,08                                                         | 39 at                                       |
| Gieleben                   | 73 684    | 6,404             | 80,088           |                  |                                     | 8,60                                                           | 1,90                                                         | 23,8                                        |
| Frantfurt a. Dt            | 50,079    | 2,953             | 53,032           | 161,863          | 214,895                             | 5,00                                                           | 1,37                                                         | 24,00                                       |
| (biotha                    | 20,717    | 2.244             | 22,961           | 152,606          |                                     |                                                                | 1,29                                                         | 13,00                                       |
| Leipzig                    | 137,107   | 4,881             | 141,988          |                  |                                     | 3,80                                                           | 1,01                                                         | 43,00                                       |
| Ludau                      | 34,881    | 13,509            | 48,390           | 511,220          |                                     | 38,21                                                          | 2,41                                                         | 8 43                                        |
| Nofted                     | 76,662    | 4,059             | 80,721           | 352,992          | 433,713                             |                                                                | 0,94                                                         | 18m                                         |
| Cangerbaufen               | 10,713    | 8,168             | 18,881           | 365,424          | 384 305                             | 76,23                                                          | 2,13                                                         | 4.0                                         |
| Wiesbaben                  | 36,945    | 7,278             | 44,223           | 274,133          | 318,356                             | 19,70                                                          | 2,29                                                         | 1340                                        |
| Bwidau                     | 44,663    | 1,859             | 46,522           | 332,180          | 378,702                             | 4,16                                                           | 0,40                                                         | 12,00                                       |
| Durchichnitt aller Bereine | 2,959,296 | 293,461           | 3,252,757        |                  | 16,009,393                          | 9,00                                                           | 1,83                                                         | 20 <sub>m</sub>                             |

Nimmt man bie Procente bes Reservefonde jum Gesammtbetriebefond als Magitab, bann folgen bie von herrn Biggere verglichenen Bereine fo :

| zwictau .    |     |    |   |      |   |      |       |     |      |     | 0,49 | Procent |
|--------------|-----|----|---|------|---|------|-------|-----|------|-----|------|---------|
| Refted .     |     |    |   |      |   |      |       |     |      |     | 0,94 |         |
| Nichereleber | ı   |    |   |      |   |      |       |     |      |     | 1,08 |         |
| Gotha .      |     |    |   |      |   |      |       |     |      |     | 1,28 |         |
| Frantfurt .  | a.  | M. |   |      | Ċ |      |       |     | Ċ    |     | 1,37 |         |
| Leipzig      |     |    |   |      |   |      | Ċ     |     |      |     | 1,51 |         |
| Mle Bereit   | 10  |    |   |      |   |      | 0     | urd | iden | itt | 1,63 |         |
| Gisteben     | ••• |    | 1 | ,,,, |   | <br> | <br>~ | ,   | 107  |     |      | •       |
|              | ,   |    | ٠ | •    | • |      |       |     | •    |     | 1,90 |         |
| Sangerhau    | jen |    |   |      |   |      |       |     |      |     | 2,13 |         |
| Biesbaden    |     |    |   |      |   |      |       |     |      |     | 2,29 |         |
| Purfau       |     |    |   |      |   |      |       |     |      |     | 9    |         |

Die Vergleichung bes Reservesonds mit ben Vetriedemitteln ist vorzüglich für die Vereilist von Wichtigkeit, weit sie ihnen bekannt giebt, mit welchen Precenten sie durch den Reservesond gedecht sind für das lausende Risso in den ausgegedennen Verschüsslie. Es mus hierbei bemerkt werden, daß die Samme der Vetriedemittel nur eine ungefähre Uedersicht des lausenden Rissoes gestattet, weil auf der einen Seite in den Vetriedemitteln der daar verhanden Rissoes gestattet, weil auf der einen Seite in den Vetriedem wirt, und weil auf der anderen Seite die meisten Verein vor verne seite die meisten Verein verne kent de verschieden weiter begeben. Diese Verschied verstärfen bis nach ersolgtem Eingange natürlicher Weise das Risso, ohne den sewelsche Vetriedssond rechnung mäßig zu vergrößern. Für Vetreine, welche Wechzle begeben, ergiedt sich als die die Rethwendigkeit, bei Verechnung des Rissos ihren Girce in Rechnung zu beringen.

Nimmt man bas Berhaltniß bes Refervefonte jum Guthaben ber Mitglieber jum Dag.

ftabe, bann folgen fich bie gebn Bereine fo:

| Micheroleben |   |  |  |  |  |  | 2,80  | in | Procenten |
|--------------|---|--|--|--|--|--|-------|----|-----------|
| Leipzig .    |   |  |  |  |  |  | 3,56  |    |           |
| Zwickau .    |   |  |  |  |  |  | 4,16  |    |           |
| Rojted .     |   |  |  |  |  |  | 5,29  |    |           |
| Frantfurt a  |   |  |  |  |  |  | 5,60  |    |           |
| Gieleben .   |   |  |  |  |  |  |       |    |           |
| Mlle Bereine |   |  |  |  |  |  |       | Ċ  |           |
| Gotha .      |   |  |  |  |  |  |       |    | -         |
| Biesbaben    |   |  |  |  |  |  | 19,70 |    | -         |
| Luctau .     | Ĭ |  |  |  |  |  | 38,11 |    | :         |
| Sangerhaufe  | n |  |  |  |  |  | 76    |    |           |

Nimmt man bas Verhältniß ber eigenen Mittel zum Betriebssond zum Magstabe, bann solgen sich bie Vereine so.

| Sangernaufen  |  |  |  |  |  | 4/01  | ın | procente |
|---------------|--|--|--|--|--|-------|----|----------|
| Luctau        |  |  |  |  |  | 8,65  |    |          |
| 3widan        |  |  |  |  |  | 12,28 |    |          |
| Gotha         |  |  |  |  |  | 13,00 |    |          |
| Wiesbaten .   |  |  |  |  |  | 13,00 |    |          |
| Roitoff       |  |  |  |  |  |       |    |          |
| Alle Bereine  |  |  |  |  |  |       |    |          |
| Gieleben      |  |  |  |  |  |       |    |          |
| Frankfurt a.  |  |  |  |  |  |       |    |          |
| Afdereleben . |  |  |  |  |  |       |    |          |
| Leipzig       |  |  |  |  |  |       |    |          |
| crit 9:3      |  |  |  |  |  | 20105 |    |          |

Es würde auffallen, bag wenn biefe beiden letten Magitale ju Grunde gelegt werben, Sangerhaufen und kurdau in bem einen Falle vorau und in dem andern Falle bintennach stehen, wenn man nicht wiste, daß bei leiben Bereinen in frühren Jahren das Befireden vortherrichte, mit möglichst liebinem eigenen Rapitale zu arbeiten und damit ben Gewinn zu leigern — und freilich auch das Risico zu vergrößern und ben eigenen Eredt zu gefahrben Luckau hat sich jeit mehr als Jahresfrift bem allgemein angenommenen Streben, das eigene

Rapital zu erhöhen, angeschloffen, und in Bezug auf Diejes werben fich bie in ber nachften Tabelle ju erwartenten Bablen jehr erheblich beffer itellen. Sangerhaufen bagegen bebarrt

auf feinem alten Principe nunmehr gang vereinzelt.

Bei bem Bestreben ber beiben genanuten Bereine, ihr Mitglieber Bermogen moglichft flein zu halten, murben fie babin gebrangt, bas Vereinebermogen möglichft zu ftarten, und tamen babin, bem fleinen Gutbaben ber Mitglieber gegenüber einen verbaltnigmagig febr großen Refervefond angujainmeln.

Dit bes herrn Biggere Rathichlagen gur ichnelleren und wirffameren Unfammlung bet Refervefonds wird jeder Befonnene einverstanden fein. Dlebrere Vereine behandeln ben Rejervefond allgu ftiefmutterlich. Dochte bie gegenwärtige fcwere Rrife zu bebenten geben, bag manche Borichuffe, in normalen Beiten ansgegeben, ungweifelhaft ficher ichienen, bie, mit ben Mugen ber Rriegegefahr betrachtet, in's Unficere binübericbillern, und bag es fur alle nicht vorausguberechnenden Kalle gang gut und zwechmäßig ift, eine tuchtige Rejerve binter fich zu baben. Das von einem fruberen Vereinstage vorgeichlagene Berhaltnig von 4-5 pCt. bes Betriebefonde wird noch beute ein anstrebenemerthes Biel fein, an bae gu gelangen man fich be-

eilen mone.

Bollten bie Bereine bie Sobe bes Gintrittegelbes nach ber Sobe bes Guthabens im Berhaltniß jum Rejervefont ermeffen, bann wurde fich, follte ich benten, baffelbe niedriger ftellen, als or. Wiggers angunehmen icheint, weil ja beim Gintritt eines Mitgliedes fein Guthaben febr niedrig fein muß ober boch febr niedrig gehalten werben fann, gang nach bem Belieben bes jungen Ditgliedes. Gine fpatere Nachgablung gelegentlich ber Erhöhung bes Buthabens icheint gang besonderen Schwierigfeiten zu unterliegen und Die Buchführung erbeblich zu compliciren. Bei ber Bemeffung bes Gintrittegelbes wird es boch immer ber Sauptgesichtepunft bleiben muffen, bas Gintreten neuer Diitglieber nicht ju erschweren, vielmehr es auch wenig bemittelten Beidafteleuten und jungen Unfangern möglich und leicht zu maden, theils um ihnen bie Bortbeile bes Bereins juganglich ju machen, theils um bem Berein neue Rrafte und Gafte juguführen und ibr fo bor ber Bertnocherung und Beraltung und vor bem endlichen Aussterben gu bewahren. Gine Graduirung bes Gintrittegelbes icheint nur ba gerecht und möglich, wo bie Gutbaben ber Mitglieder in Geichaftsantheile gerlegt find unt es jebem Mitgliebe gestattet ift, mehrere bavon ju besiten ober ju erwerben. In biejem Kalle mare bas Gintrittegelb nach bem Befchaftsantheil ale Ginbeit ju normiren.

Soergel.

### Gingelne Organisationsfragen.\*)

## Die Geminn-Berechnung bei den Vorschufvereinen.

(3unung ber Bufunft Jahrg. 1862 G. 19.)

Bei mehreren mir ju Geficht gefommenen Sabredabidluffen von Borichufpvereinen feblt unter ben aufgeführten Activis ein Poften fur rudftandige Binfen und Provifion auf gegebene Borfchuffe. Daraus muß man ichliegen, tag folde Bereine Binfen und Provifion bei Musgabe ber Borichuffe vorweg erheben, tenn es ift gar nicht bentbar,

1) bag alle reftirenden Binfen und Provisionen mit bem 31. December bis auf ben

letten Pfennig eingefommen fint; ober

2) bag bie Berwaltung folder Bereine ein Activum von fo großer Bebeutung beim Abidlug ber Sabreerednung vergeffen ober nicht berudfichtigt haben follte.

Wenn nun ber Schluft auf Borauserhebung ber Binfen und Provifion richtig ift, bann mußte bas Berzeichnig ber Paffivas einen Poften enthalten, welcher bie überhobenen Binfen und Provifion bedte, ba fich nicht annehmen lagt, bag alle ausgegebenen Boricuffe, bie unter ben Activis mit großen Gummen ericheinen, gerabe am 31. December ober 1. Januar fallig gewesen fein follten.

<sup>\*)</sup> Cfr. Die Beichluffe der Allgem. Bereinetage ju Caffel (1866), Quedlinburg (1867), Beipgig 1868), Reuftabt (1869) in Abth. II. B.

Bo alfo weber unter ben Activis ein Poften fur reftirenbe Binfen, noch unter ben Paffivis ein Poften fur überhobene Binfen aufgeführt ift, muß nothwendig ein febr erheblicher Brrthum bei ber Bewinnberechnung vorhanden fein. Der Bewinn muß entweder um Die nicht berechneten, aus bem abgeschloffenen Weichaftejahre reftirenten Binfen gu niebrig, ober um die fur im laufenden Beicaftejahre verfallende Borfcuffe überhobenen Binfen gu boch berechnet fein. Dat biefe Ordnungewidrigfeit im erften galle im Grunde wenig ju fagen, fo tann fie im lettern Falle - ber mir von einigen Bereinen befaunt ift, - nur ju gefahr-

liden Taujdungen fuhren und muß auf bas Schleunigfte abgeftellt werben.

Um mich allgemein verftanblich zu machen, erlauben Gie mir, zwei Beifpiele bier anguführen. Benn ein Berein am 1. November einen Borfduß von 200 Thr. auf 3 Monate ausgiebt und bafur 3 Thir. Binfen empfangt, jo geboren von ben erworbenen 3 Thirn. nur 2 Thir, jum Geichaftsgewinn bes mit bem December ichliegenden Sahres und 1 Thir, jum Befchaftsgewinn bes mit bem 1. Sanuar beginnenten neuen Sahres. Wenn ein Berein am 31. December einen Borichuf von 100 Thir. auf 2 Monate ausgiebt und bafur 1 Thir. Binfen vorweg empfangt, jo bat bas mit bem 31. December ichliegente Beichaftejahr boch nicht ben gangen empfangenen Thaler in einem Tage verdient, fondern nur ben 60. Theil, ber ift 6 Df., und bem mit bem 1. Sanuar beginnenten neuen Weichaftsjahre gebuhrt von bem empfangenen 1 Thir, ter bei weitem größte Theil, namlich 29 Sgr. 6 Pf. Diejenigen Bereine nun, welche im erften galle 1 Thir. und im letten 29 Ggr. 6 Df. jum Befchafts. jabre 1862 gehörenden Geminn als Dividende bes Sahres 1861 vertheilen, begehen einen ichweren Brithum und werben bas vorausgegeffene Brob über turg ober lang theuer begablen muffen,

Gest man ben Kall, bag alle gegebenen Borichuffe 3 Monate liefen und an jebem Tage gleich viel verfielen, bann wurde vom Jahre 1861 ber achte Theil ber erhobenen Binfen und Provifien bem Jahre 1862 vorbehalten bleiben muffen. Wenn bem aber auch nicht fo ift, wird fich boch ber Rechnungefehler bem achten Theile ber erhobenen Binfen und Provifion febr nabern - eine Bobe, welche jelbft unbefummerte Berwaltungen beftimmen follte, ben boch naturlich nicht abfichtlich begangenen Grethum fogleich zu verbeffern. Denn mit ber Bergroßerung bes Beichafte wird auch ber gehler großer, und je langer man bie faliche Stellung behauptet, um fo ichmerglicher wird bie boch nicht zu vermeibende einstige Berbefferung ben Sahres.

gewinn und bie Santieme treffen.

Da ber Bewinn besjenigen Jahres, in welchem bie Rechnung berichtigt wirb, burch bie Berichtigung febr erheblich geichmalert merten wurde, es auch nicht wohl angeht, Die einmal vertheilte ober gut geschriebene Dividente und ausgezahlte Tantidine bes verfloffenen Jahres wieder einzugiehen ober wieder vom Guthaben ber Mitglieder abzuschreiben, burfte es fich emviehlen, bie Differeng vom Refervefond abzuidreiben und fur eine allmalige Ergangung ber Referve Corge ju tragen. Denn in Walrheit ift bie mirfliche Bobe bes Refervefonde genau um ben Rechnungefehler geringer, ale fie in ben Abichluffen ericheint.

Die Ermittelung ber überhobenen Binjen und Provifion am Sahresichluffe ift febr leicht und einfach. Es banbelt fich nur barum, von jedem Tage, an welchem im neuen Jahre Borfcuffe aus tem alten verfallen, bie Sobe berjelben gu fuchen und barnach ju berechnen, wie viel von ben im abgelaufenen Sabre im Boraus erhobenen Binfen unt Provifion auf bas neue gehort. Wenn beispielsweise am 15. Januar 1862 200 Ehlr. perfielen, wofur bie Binfen mit 6 pCt. im Jahre 1861 erhoben waren, fo wurden fur biefen Poften 15 Ggr.

Binfen ju 6 pot. für 15 Tage bem neuen Jahre refervirt werden muffen. Gine nach bem 1. Januar erfolgende Ermittelung wird allerdings mit jedem Tage schwieriger. Es barf sich jedoch teine Berwaltung burch bie Muhe abschrecken laffen, bennoch aufzusuchen, welche im Sabre 1861 gegebenen Gummen und wann fie im Jahre 1862 verfallen find, um bie Sobe bes Rednungefehlers ju finden, bie einigermagen baburch controlirt werben tann, bag fie, wie oben gejagt, fur ben Fall etwas weniger ale ben achten Theil ber im Sabre 1861 im Boraus erhobenen Binfen und Provifion betragen muß, bag bie Boricuffe nicht über brei Monate binaus ausgegeben worben fint. Liefen bie Boricuffe langer, bann mußte ber gehler noch größer fein.

Gieleben, ben 15. Februar 1862.

Goergel.

# Die Deckung von Verluften bei Vorschuftvereinen. (Blatter für Genoffenichafteweien Sabra, 1867 C. 37.)

Es wird manchen unjerer Lefer befremden, daß wir hier Rathichtäge geben wollen, wie bie Berichuspereine etwaige Berluite beden sollen, benn 1) sellen Berluste überbaupt nicht werfemmen, und sie erreichen ja auch nur, wie die statiftischen Jabreeberichte der Anwaltschaft nachweisen, einen sehr geringen Precentigt ber ausgegebenen Berschüftle (im Jahre 1865 0,03 polit.), und 2) ift ja in jedem Statut schen vergeichen, daß bie doch verkommenden Bertuste aus dem Gewinn bes laufenden Jahres, nach Besinden aus dem Rejervesond gebecht werben. Es siedeint daber überflussig, über die Kraae bier zu verhandeln.

Gleichwebl unterwerfen wir biefelbe einer Erörterung, wollen aber babei freilich nicht von Verlusten sprechen, die im regelmänigen Lauf des Geschäfts wehl hin und wieder vortemmen und ohne Schwierigteit aus dem Reingewinn oder dem Reiervesend gebecht werden,
die auch in der Regel der Vereinsverwaltung jaar nicht jum Verwurf gemacht werden können,
jedenden von Verlusten sprechen, die Keingewinn und Kefervessend verten können,
jendern wellen von Lerlusten spreche, die Keingenin und Verferessend verschlingen und zieher Deckung noch einen erheblichen Theil des Mitgliederguthabens oder vielleicht sogan zusagang Mitgliederguthaben in Ansprach nehmen. Jum Glind kommen solche Verluste nur selten
vor, aber sie sind den dassigken, als dieseinigen, die hee Kenntnig der Genessichschaften allen
aus den Zahreeberichten der Anwaltschaft zu sehen, weit kein Verlangen tragen, ibren Abjedung im Jahreebericht verössentlicht zu sehen, und das sie ihn deshalt der Anwaltschaft gar
nicht einschlichten. So bleiben diese Verluste dem greßen Publikum undekannt, wenn sie auch
der Amwaltschaft nicht verbergen tleiben der

Die Ur fachen, welche folde Berlufte berbeifubren, fonnen naturlich vericieben fein, vorzugeweise aber werben zwei in Betracht fommen : 1) eine mangelhafte Controle ber Raffenbeamten, welche es benjelben ermöglicht, Belber ju unterichlagen, ohne entbedt ju werben, und 2) ju ben Mitteln bes Bereins außer Berhaltniß ftebente Greditgemabrungen an einzelne Mitglieber, Die Uebernabme eines ju großen Rifficos einem Runten gegenüber, beffen Bante. rott bann bem Berein ben gangen eignen Sont foftet. In beiben Rallen trifft bie Bereinsverwaltung fur Die Berlufte eine gewisse Mitverautwortlichkeit, Die, wenn fie fich auch nicht por Bericht nachweisen und gur Begrundung von Regrefanfpruchen gegen bie Borfteber geltenb machen lagt, Diefelben bod nur ju um fo größerer Borficht und Corgfalt anfpornen follte. Done auf tiefe Puntte naber einzugeben, Die bei ibrer großen Bichtigfeit eine befondere Befprechung erfordern, warnen wir nur bie Bereine wiederholt.), fich niemale von ber vermeintliden Gbre, mit großen Rabrifanten ober großen Gruntbefigern umfangreiche Weichafte gu machen, verleiten zu laffen, bei ber Greditgemabrung über ihre Rrafte binauszugeben. Es ift namentlich fur Bereine, benen fo viel Rapitalien guftromen, bag fie bafur in ihrem regelmagigen Beichaft taum volle Berwendung finden, febr verführerijd, mit großen Beichafteleuten Berbindungen angufnupfen; benn es wirt baburd nicht nur fur ben verhandenen Rapital. überichug eine portheilhafte Unlage geschafft, jondern ce erhoben jolde Berbindungen auch bas Unjeben bes Bereins nach Mugen. Leiber aber erweift fich eben tas Bertrauen, bas man gu bem Runden hatte, nicht felten als ungerechtfertigt, Die Rapitalanlage, Die man fur febr ficher hielt, als außerft unficher. Diefe großen Gemerbtreibenden mit ihren in ber gangen Umgegend geachteten Firmen verdienen oft gar nicht ben Grebit ber fleinen leute, und unfere Bereine follten fie vielmehr mit Digtrauen ftatt mit Bertrauen anjeben, wenn fie zu ihnen tommen und mit ihnen große Beichafte maden wollen.

Doch tommen wir zu ber Krage, bie uns hier hauptsächlich beschäftigt. Nach welcher Methode follen große außerziewöhnliche Berlufte gedecht werden? In erster Linie, das bedarf feiner besondern Begründung, wird man ben ganzen Refervestend zur Deckung verwenden. Auch bazzen wird wohl nirgende ein Wiberspruck erholen werden, daß man für das laufende Jahr auf jeden Gewinn verzichtet, um aus dem Desicit möglich bald berauszukommen. Aber wie man dann weiter verfahrt, darüber werden die Ansichten der Vereinsmitglieder meist auseinanderaeben.

Biele Mitglieder werben bie Derfunge-Methode fur Die beste halten, welche Die Laft fo unmerflich, als es angeht, auf alle Mitglieder vertheilt. Es wird baber ber Borichlag Anklang

-

<sup>\*)</sup> Dan vergl. 3abraang 1866 G. 197 b. Bl.

sinden, den Berluft auf den Gewinn der folgenden Jahre ju übertragen, entweder bergestalt, daß man sich sir die nächsten Jahre damit begnügt, sur jeien Guthaben nur einen landes billichen Jins von 4 eber 5 yelt, ju erhalten, oder, wenn man bei bieser Deckongemethede vielleicht erst nach einem halben Menschenater zur Beseitigung des Testicits gelangen sollte, bergestalt, daß man auf mehre Jahre auf ide Dividende und Jins verzichtet, solange bie das Mance auß der Welt geschaft ilt. Auf dies Besses, weiter manche, wird dech das satate Abschreiben vom Guthaben vermieden. Die Methode einer allmäligen Berlustveckung ist, seweit und bekannt, bieber vom einem Verein angewendet werden, aber, wenn der Mangel an guten Nachrichten von dem sich sichsches Zeischen anzuschen ist, mit ungintigem Ersolg: die Operation wird auch im besten Kall noch eine Reihe von Jahren in Anspruch nehmen, und die fie nicht beendet ist, durfte ein Wiederaufblühen des Vereins wohl nicht zu erwarten sein.

Wenn man sich die Folgen dieser all maligen Deckung klar vor Augen führt, kann se auch, so bequem sie vielen auf den ersten Bildt erscheinen mag, ein günstiges Aklutat kaum haben. Dadurch das die Mitglieder für eine Reise von Sahren keine Nuessicht auf eine Dividende oder dech nur Aussicht auf einen geringen Zins haben, der für das Kisco, welches sie in der solltsteisen Satteresse am Berein, welche beigerterten sind, nicht sowhol um Verschässis zu mehren alle diesenigen das Interesse am Berein, welche beigerterten sind, nicht sowhol um Verschässis zu mehren, als um für ihre Ersparnisse eine möglich vortheilhafte Anlage zu machen. Die Zahl dieser Mitglieder ist aber namentlich bei altern Vereinen keineswegs gering und ihre Mitgliedestighaft ist wegen der bekeutenden eigene Mittel, die sie den Vereinen durch starke Einzahlungen auf das Guthaben zusübren, sur dieser von großem Werth, und jedensalls werden sie durch das Ausschen zusübren, sur dieser welches, wenn der Dividendengenuß serfährt, in größerem Umfange mit Siederbeit zu erwarten ist, in ibere Anwelden gehenmt.

Außer durch vermehrten Abgang alter Mitglieder wird der Berein aber auch durch verminderten Jugang neuer geschwächt werden, ja es werden, jo lange das Desicit noch nicht beseitigt ist, Zutritte wahrscheinlich überhaupt nicht erfolgen. Denn wer sollte sich zum Beitritt aufgemuntert sibsen, wenn ihm zugemuthet wird, zur Deckung von Verlussen mit beizutragen, die vor seinem Eintritt in den Berein vorgekommen sind? Es kann aber in einer selchen Kriss, die natürlich Mitstrauen und Untehpagen unter den Mitgliedern bervorruft, einen Berein nichts Schlimmer Kirfen, als wenn ihm der Zuwachs an neuen Mitgliedern versperrt wird, die underührt von den erlittenen Berlusten, zuf sie fich nicht wiederholen sienen, dem glieben beitreten und ihn durch ihren Beitritt und die hosspungsvollere Etimmung, die sie mitstringen und die almälig auch den älteren Genossen mittheilt, vor Stagnation bewahren.

Dies sind die wichtigsten Gründe, welche gegen die allmätige Verlusteckung sprechen. Es femmt nech hingu, daß der Gredit bes Bereins seinen Gläubigern gegenüber unter solchen langwierigen Derrationen nothwendig leidet. So wenig man gern mit Leuten sich in Geschäfte einlassen wird, die Jahre lang mit Unter Wilance arbeiten, ebenseweits wird man Schuldner für gut halten, welche Verluste aus Gewinnen beden wollen, die erst nech gemacht werben, die ern unter unglinftigen Umisanden wielleicht gar nicht gemacht werben. Borsichtige Geschäftsleute werben baber, je weiter sich die Verlusteckung binauszieht, darin eine um so dringendere Mahnung für sich sehen, ihre bem Verein anvertrauten Kapitalien zurückzusselber

Much verliert ein Berein, ber so von Jahr ju Jahr seinen Berlust in etwas verringertem Umfang auf die neue Rechnung verträgt, die Wiberstandbfäbigheit gegen etwa eintretende neue Gesahren. Gine Berkhreftise, die nur den Erfolg hat, daß neue Berluste den Gewinn des saufenden Jahres abschieften und badurch die Reseitigung des alten Deskilts wieder um ein Jahr hinausgeschoben wird, mag einen solchen Berein schon aus Lebensüberdruß zur Liquidation treiben, während, wenn der Verein seinen frühren Berlust sogleich auf das Guthaben abgeschrieben hätte, er nur den Berlust der Dividende auf ein Jahr, zumal mit Rücksicht auf die sehr ungunstig gewesenen Zeitverhältnisse, leicht verschwerzen würde.

Wir sind also entschieden gegen die allmälige Teckung bedeutender Berkuste und empfehen den Bereinen, welche von selken Ungläcksällen einmal betroffen werden, die softent liege Repartition des Berkustes auf das Guthaben der Mitglieder und Abschreiben des gur Deckung erforderlichen Procentsges. Es leiten und dabei außer den Nachtseilen, welche, wie wir zeigten,

bie allinalige Dedung bat, folgente Grunte. Es erfortert bie Gerechtigleit, bag biejenigen, welche Mitalieber fint gu ber Beit, wo ber Berluft fich berausstellt, beuselben berten, aber auch nur bieje, nicht auch fpater gutretente Mitglieder. Denn bie bergeitigen Mitglieder trifft in letter Inftang allein und ausichlieftlich bie Berantwortlichfeit fur ben Berluft. Wenn auch bie Bereineverwaltung nicht mit ber munichenewerthen Borficht verfahren fein mag, fo ift biefe Bermaltung boch von ben Mitgliedern in ber Generalverfammlung gemabit, und bie Mitglieder hatten bie Pflicht, Die Borfteber geborig ju controliren und geeignete Magregeln ju treffen, um Ungehörigfeiten zu vermeiben. Saben bie Mitglieder aber folde Vorfehrungen nicht an-geordnet, bann trifft fie lediglich bie Schuld ibrer Laffigfeit, wenn fie Verluste erleiben. Fur Dieje Berlufte fint fpater eintretente Mitglieder felbitverftanblich nicht mit verantwortlich; es ift beehalb auch burchaus ungerecht, fie an ber Dedung unter irgent einer form Theil nehmen laffen zu wollen, fellit wenn einzelne fo thöricht fein follten, unter fur fie jo ungunftigen Bedingungen bem Berein beigutreten. Wenn es aber feststeht, bag nur bie bergeitigen Mitglieber, biefe jeboch alle, an ber Dedung participiren muffen, fo fprecen überwiegente Grunte bafur, biefe Deckung nun nicht auf bie lange Bant ju ichieben, fondern fofort burch Abfcreibung vom Guthaben gu vollziehen. Ginmal muffen fich bie Mitglieder boch flar machen, baß ber Berluft, fie mogen ibn allmalig ober fofort tilgen, in feiner Groge berfelbe bleibt, und baft bemnach auch ber auf bas einzelne Mitglied eutfallenbe Betrag nicht geringer wirb, wenn ibn bie Mitalieber burd Bergicht auf bie Dividente mehrer Sabre entrichten. Die Ditglieber baben pon ber glungligen Deffung glio feinen Bortbeil. Dann aber ift es fur biejenigen, welche austreten wollen, notbig, ben Betrag genau feitzuseten und vom Guthaben inne gu behalten, welcher auf fie fommt, weil, wenn man bie Mitglieder ohne angemeffene Rurgung ihres Guthabene austreten liege, man ben Austritt pramiirte und bamit bie Intereffen bes Bereins erheblich ichabigte. Bie nun fur bie nach bem Berluft Austretenben eine Repartition bes Verluftes jebenfalls erfolgen muß, fo ift fie fur bie bleibenben Mitglieber febr empfehlenswerth. Alle Nachtheile ber allmaligen Dedung werben vermieben. Die Ditglieber fohnen fich mit ber Abichreibung bald aus, wenn bas nachfte Sahr nur eine gute Di-vidente bringt; ibr Interesse am Verein steigert fich fogar mit ber gludlich überwundenen Calamitat, und fie treffen bie geeigneten Dagregeln, um bie Wiederfebr folder Berlufte gu verhuten. Der Berein ichlieft mit ber ungludlichen Bergangenheit befinitiv ab, ichrantt fein Beichaft bem verringerten eigenen Bermogen gemag ein, ohne Bablen in feinen Rechnungen au fubren, Die wirklich nur auf bem Davier porbanten fint, und erhobt burch foldes ent. ichloffene, ben Grundfaten einer foliten Beidafteführung entsprechente Borgeben feinen Gredit nach Außen gegenüber feinen Glaubigern. Es treten auch neue Mitglieber bei, benn fie bleiben vom Berluft unberührt und ernten nur bie Bortbeile folder Erfahrungen, infofern fie nun eine um fo gewiffenbaftere und porfichtigere Bereinepermaltung erwarten burfen. Aura, nach allen Geiten bin verbient bie fofortige Deffung por ber allmaligen ben Borgug. Nimmt Die Rrifis bei ber erftern Methote and augenblicflich einen verscharften Charafter an, jo wird fie boch ichnell überwunden und gefahrtet nicht bie Bufunft bee Bereine, Die bei ber Unwenbung ber anbern Dethate, wie wir zeigten, in bobem Grabe gefahrbet ericheint.

Wie unferer Anficht nach zu verfahren ist, wenn ber Vertuit größer ift als selbst bas gange eigene Vermögen bes Vereins, einschieße des Mitgliederguthabens, — ein Fall, der befanntlich in Zerbit verlag, — bas wird jum Theil nach den besoehern Verhältnissen ischem eingelnen Falle entschieden werden mussen. Dur bas, meinen wir, wird immer zu beschaften sien und vergeitige Mitglieder an der Dectung Theil nicht wird wird zu beschaften sien: 1) daß nur dezeichig Mitglieder an der Dectung Speli nehren, und 2) daß bie Dectung so schwerfielung werflielligt wird. Ausgerdem bemerken wir noch, daß, wie bieß zu und im Zerbster Dartespusassische Spelieden zu und der Werten beschaften und der Ausgeren Vergeinsfenko verbeilebende Verschief Wicht verloge Mitglieder zu vertheilen ift,

wie bies allein tem Princip ber jolidarischen haft entspricht. Schließlich sprechen wir ben aufrichtigen Wunsch aus, daß auch in Zufunft recht wenige Bereine in die unglückliche Lage kommen mögen, über die Zweckmaßigkeit ber vorstehend gege-

benen Rathichlage aus eigener Erfahrung ein Urtheil gewinnen zu muffen.

8. G.

## Die gleichzeitige Mitgliedschaft bei mehreren Dorfchuf-Vereinen.

(Blatter fur Genoffenichaftemefen, Jahrg. 1866 @. 137.)

In Nr. 32 der Zeitung ist von unserm geehrten Mitherausgeber bie Krage behandelt, welche schon haufig auf ben Berkandstagen aufgewerten worde: ob ben Mitgliedern unserer Borichuspereine au gestatten sei, au gleicher Zeit mehreren solder Vereine beigutreten. Die Brage ist bei allen Gelegenheiten, beren sich ber unterzeichnete Anwalt vermöge seiner personisiehen Berbeitigung erinnert, 3. 23. auf bem Sachsichen, bem Nordbeutichen und bem biedsschussen Niederlausser Berbandstage verneint worden, wahrend sie ber erwähnte Aufab besach,

Da der Wegenstand von unleugdar vractlissem Wertse ist, mögen hier die Gründe gegen die letztere Ansicht in aller Kürze eine Stelle sinden, unter Vorbehalt einer gegenseitigen Geltendmachung auf einem der nächten Bereinstage.

Orr Mangel in ben Aussishrungen jenes Aufjates scheint bem Unterzeichneten hauptjadilich barin zu liegen, bag barin die Mitglieder unjerer Eredtiinstitute blog als Geschäftetunden, als Ereditnehmer aufgefaß ihn, während boch die andere Seite ihrer Stellung, als Mitinbaber des Geschäfts, wesentlich bei der Krage in Petracht semmt.

Junacht mehrte aus bem, was unfer herr Mitheraussgeber felbit jann richtig über biejenigen Alassen von Gewertbreibenden beibeingt, welche ben eigentlichen Stamm ber Mittgliebichaft in unseren Vereinen bilben, auch vom Standpunfte ibere leigen Kuntenschaft, Mehreres
gegen seine Ansführungen zu bemerken sein. Gebt, man davon aus: daß unfere Vereine in
ber Regel recht wobl im Stande sind, das Gereitbefürfigi siber samtunter noch anderen
Bereinen bei? Aus Speculation wohl kaum, sondern salt innner, um bei beiden Bereinen
Bereinen bei? Aus Speculation wohl kaum, sondern salt innner, um bei beiden Bereinen
Bereinen bei? Aus Speculation wohl kaum, sondern salt innner, um bei beiden Bereinen
Bereinen bei? Aus bod siete eine Grischwerung bes Urtheils über das Maß spiere Greitsstägteit
mit sich beingt. Die biermit verbundenen Unnuträglichteiten können durch bie vorzeischlagenen
Dulssmittel nur sehr unwollkommen abzewender werben. Namentlich ist die Grfundung der
Mitgliebschaft bei anderen Bereinen zur Zeit, wo es baraus aufommt, nämitch in bem Augenblicke, wo der Borichus begehrt wirt, unthunlich, da die Mitspliederverzeichnisse her Weischung für
ben Hall der Nichtangele Seitens bes Mitgliedes selbst in Nothständen der Eingelnen, wie sie
einer solchen gleichzeitigen Ausbertung des Gredits bei zwei verschieden Bereinen regelmäßig
au Grunde liegen, oft wirtungslos ist.

Satte bagegen ber Beitritt zu einem zweiten Bereine barin seinen Grund, bag ber Berein, welchem Semant zuerit angehört bat, bessen Greitbeburfniß nicht befriedigt, so folgt baraus boch nur sowiel, bag er aus bemjelben ausscheibet und bem andern, ber seinem Bedurfniß besser entspricht, beitritt, nicht aber: bag er in beiben zugleich zu verbleiden hat.

Möckte nun die Entickeidung von diesem Gesichtspunste aus auch zweiselhaft erscheinen, in wird dieselbe dech durch tas andere, von uns augedeutete Moment berbeigesührt, welches eben in dem Perpflictungen des Verschunghneres, als Mit in habers des Verschunghes eben, liegt. Befanntlich steht der sieher Weiseldung mit den übrigen Mitgliedern in der Gesamnt haft wegen sammtlicher Geschäfteverkindlichkeiten, sur welche er seltvarsich mit einem gangen Bermögen aufgreiennunen dat, inseweit das Vereinderentsgen au sieher Gerung nicht ausereicht. Taß in biefer Solidarhaft sammtlicher Bereinsemitglieder bie eigentliche Greditsasse unsperer Bereine liegt, an der in keiner Weise gernöhrt werden darf, will man nicht ihr ganges Aubanden erschüttern, sieht ebenso ungerete Vereine darft, als

daß Dieje Gaftbarkeit eines jeden einzelnen Mitgliedes entichieden an Berth verliert, sobald ein jolches bamit bei mehr als einem Vereine eintritt.

Denn dadurch wächft die Sunnie ber Berbindlickleiten, für welche die Eingelnen einzusteben haben, in einer Weife, die das Verfälltniß zu den Mitteln, welche ihnen vortemmenden Falls zur Deckung zu Gebrete itehen, erhebtlich beeintrachtigt. Und was noch beionders dabei in Vetracht kommt, ist: daß die ketheiligten Vereine einander nicht controliten, auf die Solidität ihrer Geschäftsführung gegenseitig feinen Einfluß üben, den Gesahren, welche entsiehen, wenn die Insolveng des einen Vereins die Mitglieder des andern, in die bedenklichten Berwicklungen zieht, weder vorbengen noch sie verheriehen können. Daß durch solche Borschmuntisse nicht bloß der Werth der Mithalt gloßer Mitglieder für den andern Verein in viekommunisse nicht bloß der Werth der Mithalt joscher Mitglieder für den andern Verein in vie-

len Fallen vernichtet, sondern auch ihre Fabigkeit zur Erfullung specieller Berpflichtungen wegen entnommener Vorschusse ploglich einen harten Stog leiben taun, fpringt in bie Augen.

Aus biefem Grunte halt ber unter; Atmalt jeine mehrfach vorgetragene Ansicht fest:
"baß die gleichzeitige Mitgliebschaft bei zwei auf Gelbarhaft beruhenben Berschusse,
ober Errbitrereinen in der Regel nicht gugelassen werten sellte, weil sie bem Interesse bei Gertene zuwöberlauft, und burch bas Interesse ber Mitglieder feineswegs gebeten ist. Daß
bies Rudschieben nicht mit bemielben Gewicht einterten, wenn Mitglieder unserer Bereine sind noch ausgerben anderer Banken zur Bestiedigung ihres Greditberufnisse beitenen, bei beren
Risco sie nicht mit eintreten, ist eben so gewiß, als daß die Berhaltnisse gespere Geschäfteleute, die sich best eigentlichen Bankrechtie bei mehreren Bankgusern zugleich bedienen, auf
unsern Fall keine Anwendung leiben,

## Gefchafts- und Raffen-Ordnung für Vorfchugvereine.

(Blatter fur Menoffenichaftemejen, 3abrg. 1868 G. 44.)

Das revidirte Statut bes Telissicher Verschuspereins, wie es in der 3. Auflage bes Buchs bes Amwalts Berschust und Ereditsereine als Beliebanken" abzerunt und in eine genen Puntten ber die Seschüftle sicherer algemeinen Bereinsage verbesigent worden ist, das fehr vielen Vereinen bei ihrer Begründung und auch spater, wenn sich ihr Geschäftskreis schwerteilt geweinen der ihrer Begründung und auch spater, wenn sich ihr Geschäftskreis schwerte und wie eine Berauft und unverändert als Statut angenemmen worden. Gewiß wirt auch bie in ber 3. Auflage des erwählente Unde mitgelte Kassendung von vielen Vereinen namentlich kleinerer Städte und mittleren Verkehrs angewendet worden sein, wenngleich hierbei die Rüssisch und die secalen Berhältnisse mehr Aleweichungen nerbwendig gemacht baben mag, als bei dem Statut selbst.

In ber im verigen Jahre erschienenen 4. Auflage bes Auchs bes Anwalts nun ist nur be Kassenerschung bes Verschungereins zu Besteck abgebrucht, welche mehr ben Bedufrinssischen Gereine entspricht und überdies natürlich auf bes breußische Genossenschaftsgeste kine Rücksich immnt. Wir glauben baher ben preußischen Vereinen von kleinerem und mittlerem Bertehr einen Dienst zu erweisen, wenn wir die neue Geschäfte und Kassenverung für den Verstand und Ausschung bes Verschungereins zu Zeitsich, welcher letzere sich neuerdings hat

ine Benoffenichafteregifter eintragen laffen, im Folgenden mittheilen.

Einige Bemerfungen muffen wir noch jur Erlauterung vorausschiden. Die Bud. führung, wie fie bie Raffenordnung feststellt, ift im Allgemeinen tiefelbe, welche in ber 4. Auflage bes Buche bes Unwalts C. 305 - 320 empfohlen wirt, und welche fich auch fcon bei vielen Bereinen burch eine Reihe von Sahren als ausreichent und zwedmagig bewährt hat. Es ift bieje Buchfuhrung mit Rufficht auf bie gefteigerten Anforderungen, welche bas Benoffeufchaftegefet an Die Buchführung ber eingetragenen Borichufvereine ftellt, nur um ein Buch, bas allerdings febr michtig ift, vermehrt, namlich um bas Sauptbuch ber Bereins. dulbner, worin jeber Schuldner fein befonteres Folium bat, aus welchem ber Stant feiner Berpflichtungen gegen die Bereinstaffe febergeit zu erfeben ift. Dit ber Ginrichtung biefes "hauptbuche ber Bereineschuldner", meldes in Delipich ber Raffirer ju fubren bat, nabert fich bie Buchführung um einen bedeutenden Schritt ber boppelten faufmannischen Buchführung, ohne barum erheblich verwidelter gu werben. Wir glauben baber ben Bereinen, welche fur bie boppelte taufmannifche Buchfuhrung nicht bie geeigneten Rrafte haben, ober welche aus anderen Grunden berfelben meinen entbehren gu fonnen, boch unbedingt biefes "Sauptbuch ber Bereinsichuloner empfehlen zu jollen, bas allein über bie Berpflichtungen jedes einzelnen Schuldners gegen bie Vereinefaffe eine flare Ueberficht gewährt. Dag bem entiprechent auch in tem Conto ber Schulden jedem Bereineglaubiger ein befonderes Folium eröffnet ift, aus welchem bie Verpflichtungen ber Vereinetaffe gegen benfelben jederzeit zu erfeben fint, bedarf biernach nicht erft ber Begrundung.

Eine leicht erkennbare Unwolltommenbeit ber solgenben Kassenrednung ist die Bestimmung bes § 4, bas, wenn ein Dittalied ausgerhalt ber Geschäftssstunden Jablungen jur Vereinefalse machen will, es sich vom Kasser, ber bas Geth in Gundang nimmt, mit bessen Duittung jum Controleur zu begeben hat, ber nun seinerseits quititri und bie gegahtte Post in fein

**CONTRACT** 

Begenbuch eintragt. Diefe Bestimmung ift nur eine Muchnifemagregel fur folde Bereine, beren Beamte nicht eine ausreichente Babl von Geschäfteftunden im Geschäftelocal gubringen fonnen, bag man berechtigt ift, von ben Runten gu beanfpruchen, nun auch nur mabrend biefer Stunten mit tem Berein Raffengeschafte ju maden. Ge bat namlich bie ermabnte Beftimmung ben boppelten Nachtheil, einmal, bag bie außerhalb ber Beidafteftunden eingegabiten Gelber nicht mehr unter boppelten Berichlug gebracht werben fonnen, fontern bis gum nadiften Tage fich unter alleinigem Bewahrjam bes Raffirere befinden, und bann, bag bie Budung tiefer Poften nicht gang ordnungemäßig erfolgen fann. Offenbar muffen nämlich bie Beidaftebuder ftete im Beidraftelocal bleiben und bort bei ber Raffe aufbewahrt werben; bag ber Controleur etwa jeben Tag feine Bucher mit nach Saufe gu fich nabme, ift nicht ftatthaft, alle bie Doften alfo, über welche er außerhalb ber Beichafteftunten bei fich ju Saufe quittiren muß, fann er erft am folgenden Tage ober menigftens erft einige Stunden fpater orbnungemania in feine Buder eintragen.

Dag man bergleichen Uebelftante lieber vermeibet, wenn es thunlich ift, wird iebermann fur felbstverftandlich balten, und wir glauben auch, bag, wenn man brei Beschäftoftunten taglich festjest und tiefelben, ben Beburfniffen ber Runden gemag legt, obige Beftimmung wohl vermieden werben und ftatt beffen vorgeschrieben werben fann, bag nur mabrent ber Beidafteftunden Belber gur Bereinefaffe angenommen werben. Es mag bin und wieber einem einzelnen Runten aus folder Beidrankung eine Unbequemlichkeit erwachfen, aber im Baugen werben fich biefelben balt baran gewohnen, und bie Rudficht auf ftrenge Ordnung und Punttlichkeit in ber Berwaltung ftebt bober, als bie Rudficht auf Die Bequemlichkeit

jebes e ngelnen Mitaliebes.

Bir laffen nun ben Tert ber Raffenordnung folgen.

Bur nabern Mueführung ber Statutenbestimmungen über bie Dbliegenheiten bes Borftantes unt Ausschuffes wird bie bier folgente Weichafts. und Raffenordnung fur ben Borftanb und Ausschuft festgeseht, zu beren genauer Anfrechterhaltung fich Borstand und Ausschuft burch ihre Unterschrift verpflichten.

## Gefcafte. und Raffenordunng fur den Borftand und Ausschuß des Borfchugvereins gu Delibid.

## Der Borftanb.

\$ 1. Der Borftant balt allwochentlich Mittwoche und Connabenbe Nachmittage 5 Uhr unter bem Borfige bes Directore in bem . . . . Locale eine Gigung ab, um bie ibm burch bie Statuten zugewiesenen Weschafte zu erledigen.

§ 2. Augerbem hat ber Director, jo oft es nothig wird, Borftanbefigungen anguberaumen, ju melden er feine Collegen burch ben Bereinsboten unter furger Ungabe ber jur Berband-

lungen fommenten Gegenftante einlatet.

§ 3. Der Borftand fann bie Berichterftattung vor bem Musichuf über bie ber Genehmigung bes lettern bedurfenden Beichluffe\*) einem feiner Mitglieber übertragen. In ber Regel gebührt fie bem Director.

\*) Bum Berftandniß blefer Beftimmung folgen bier ble bezuglichen Paragrapben bes neuen

Deltiblier Statute:
§ 35. Außer bei benjenigen Angelegenheiten, wo dies sonft noch in diesem Statut besonders bestemmt ist, hat der Borftand bie Genchmigung des Ausschuffe einzubelen:
a. beit Antellung von Peannten im Dienite des Bereins und Regelung fiber Befoldung, soweit dies Alles nicht der Generalverlamming guscht (eft. § 48), sowie des Ernennung von Be-vollmächtigten für einzelne Geichäfte und Regelung von deren Bollmacht; b. bei Abischuf von Miethes und anderen Contracten, sowie bei Anschafung und Beräußerung

von Diebilien; c. bei Aufstellung von Gefcafte. Inftructionen und Ginrichtung ber Buchführung;

c. bei Muritellung bon Geschatte-Infrictionen und Einrichtung der Buchtubrung;
d. bei der Unterbringung geitweilig musifiger Anfindeliades;
e. bet Bestimmung der Gobe der Zinsen und Provisionen für die gewährten Eredite, welche durch öffentliche Pekanntnnachung zur Kenntalig der Mitglieder zu veringen ist;
f. bei Gewährung von Vorläcksien und Erediten icher Art und Prolongationen;
g, bei Munadme von Antelben für die Vereinelaffe.
§ 36. Die Annahme von Spareinlagen beforgt zwar der Vorstand allein; doch hat der Ausfoug bei diesen Geschäftezweig gan, besonders darüber zu wachen, daß angemessen Knidigungefristen
bedungen und ein bestimmte Verhältnig zum eigenen Vermögen und zu den festen Anlehen innegehalten

§ 4. Das Gefcaftelocal bee Bereins ift . . . und finden bafelbit bie Gefcafte. ftunden, mabrend beren Gelber angenommen und ausgegeben werben, . . . . . ftatt.

Der Borftand ift bafur verantwortlich, bag mabrent biefer Beichafteftunden immer minbeftens eine feiner Mitglieber außer bem Raffirer im Wefchaftelocal anweiend ift, um bie Beidnung ber Quittungen und Schuldbocumente bes Bereins mit bem Raffirer gu bewirfen.

Salls Jemand augerhalb ber Beichafteftunden Bablungen gur Bereinetaffe machen will, fo bat er fich nach Unweijung bee Raffirere mit beffen Quittung gum Controleur gu begeben, welcher biefelbe mit unterzeichnet und bie gegablte Doft in bas Wegenbuch eintragt.

(Bemertung, 1 Gefchafteftunde Bor- und 1 Nadmittags an jedem Tage, ober mindeftens bie legtere ift unerläglich.)

§ 5. Bei Bewilligung von Boricouffen bat ber Borftant barauf gu halten, bag Empfanger von Boriduffen

über 50-100 Thir. minbeftene 10 Thir. Buthaben,

20 100-200

200-300 30 in ber Bereinstaffe haben, und bag Empfanger von Boricouffen über 300 Thir. ihren Beichafteantheil voll.) eingezahlt haben. Coweit bies nicht ber gall, ift jebenfalls bei Ausgablung bes Borichuffes ber an porftebenben Gummen fehlenbe Betrag innegubebalten und

bem Geidafteantbeil bes Mitgliedes auguidreiben. 8 6. Bei Bewilligung von Prolongationen bat ber Borftand barauf zu balten, bag

ber Boridugempfanger minbeitens 5 pCt, ber urfprunglichen Coult abgablt,

§ 7. Bei Borfchuffen gegen Berpfandung von Berthpapieren bat ber Borftanb barauf au balten, bag nur gute Ctaate. bber andere Berthpapiere und auch biefe nur bie gu 75 pCt, bes Tagescourfes belieben werben.

Gintt ber Cours ber verpfandeten Papiere fo weit, bag bie barauf geliebene Gumme nur noch 10 pct. unter bem Tagescourfe bleibt, fo ift ber Schuldner aufzuforbern, burch hinterlegung noch anderer Papiere ober burd theilmeife Rudiablung bes Boriduffes Giderftellung bis ju 75 pot. bes Tageecourfes ju beidaffen, und falls er biefer Aufforberung nicht binnen 3 Tagen nachtommt, bas Pfant burch ben Borftant ju verfaufen. Deben ben vorstehenden gemeinsamen Obliegenheiten bat ber Borftand bie

Bereinstaffe ju verwalten, und fich babei ber vom Musichuß genehmigten Formulare gu ten Buchern und Liften gn bedienen, weehalb biefelben genau gu Protofoll gu nehmen fint. Die ben einzelnen Borftanbemitgliedern gufallenden Berpflichtungen bei ber Raffenver-

waltung werben im Unichluft an bas Statut \$\$ 14-21 im Rolgenben bestimmt.

§ 9. Der Raffirer bat:

1) alle jur Vereinetaffe eingebenben Gelber angunehmen, mit bem Controleur unter boppeltem Berichlug, ju welchem er ben einen und ber Controleur ben andern Schluffel führt, aufzubewahren, über bie Ginnahmen, gemäß § 4 biefer Befchafteordnung, ju quittiren, bavon auf ichriftliche, von zwei Borftanbemitgliebern (worunter er fic felbft befinden fann) unterzeichnete Unweifung bie portommenben Musgaben gu beftreiten und bie Belege ju fammeln;

2) jeben Tag nach Schlug ber Gefchafteftunben bie Raffe ju fturgen und ben vergefunbenen Raffenbejtant mit bem Gollbeftante nach bem Raffen-Bournal zu vergleichen, und falle fich ein Manco ober Ueberfchug berausstellt, fofort ben Grund bavon gu

fuden und bie Cade in Orbnung ju bringen;

3) fammtliche Ginnahmen und Ausgaben in ein Raffen - Journal, genau nach ber

Beitfolge und nach ben Sauptrubriten geschieben, einzutragen;

4) ein Contobuch (Conto ber Schulben) mit Grebit und Debet, uber bie pom Berein aufgenommenen Darlebne und angenommenen Darlebne und angenommenen Spareinlagen, bafur ju gemabrenben Binfen, und barauf geleifteten Bablungen

wird. Ueber beide Puntte fowie fiber die Bobe ber ben Sparern ju gablenden Binfen befchliegen ber

were der Punte; eine von bor ber ber ben ben ben guten gu jupenben Ingeneinen Boritand und Ausschuff in gemeinich filter Signung in gemeinich aftlicher Signung giber bie Aufnahme neuer Mitglieber gu entfechien. Bur Beichufglichteit einer gemeinichaftlichen Signung gehört in allen gallen die Anweisenbeit von mindeltens zwei Vorftandes und funf Ausschuffmitgliedern. \*) Der Weichafteantheil betragt bei bem Borichugverein in Delipich 49 Thir. 29 Egr. 11 Pf.

gu halten, worin für jeden Bereinsglaubiger einichließlich der Spareinleger, sowie auch für ben Reservesond und bas Gesammtguthaben besondere Kolien an-

gulegen und fortguführen find;

5) ferner eine Lifte (Conto ber Korberungen) mit fortlaufenben Aummern über bie aus ber Bereinstasse ausgegebenen Vorschüsse und bavon zu entrichtenden Binfen und Provisionen, sowie die darauf geleisten Mückablungen in jedem Sabre neu angulegen und die Meite der Vorsabre babin zu übertragen, sowie die Prolongationen nebst den dafür zu berechnenden Iinsen und die etwaigen Verzugszusschlieben dafür zu berechnenden Iinsen und die etwaigen Verzugs-zinsen darun zu vermerken;

- 6) bas hauptend ber Bereinsschuldner ju führen, worin jeder Schuldner sein besenderes Holium hat, aus welchem ber Stand seiner Berpflichtungen gegen bie Bereinstalfe jederzeit zu erieben ist:
- 7) eine Lifte (Sulfe-Bournal) uber bie laufenben Monatebeitrage ber Mitglieber mit ben erforberlichen Monate Colonnen auf jedes Sahr angulegen, wovon ber Kaffenbote ein Duplicat jur Ginfaffrung erbalt;
- 8) in einem bejontern Conto bem Guthaben ber einzelnen Mitglieber in ber Bereinstasse bie eingesteuerten Monatebeitrage und Dividende, jedoch nur am Jahresichlusse, gutzuschreiben und etwaige Abbebungen babei zu vermerten, bies alles auch in bas jebem Mitgliebe gebörige Statutenbuch zu übertragen, welches zu biefem Behuf mit einem besondern germulare verseben und am Jahresschlig einzusorbern ist;
- 9) ein Berzeich nig ber von ben Bereinsschuldnern beponirten Pfander mit einer Gelonne jur Auswerfung bes Wertse, sowie eines bergleichen über die ausgelegten Gerichtelbere und verwendeten Steinpel, sowie
- 10) ein Bergeichnig von ben Vereinstunden übernommenen Burgicaften und eingegangenen Schuldverbindlichkeiten und
- 11) einen Falligleitekalenber gu halten, worin bei ben betreffenben Tagen bie Bablungekermine jomobl aller vom Berein gegebenen Boriduffe, biscontirten Bechjel u. f. w. wie auch ber vom Berein von seinen Glaubigern aufgenommenen geftindigten Anleben und Spareinlagen eingetragen werben;
- 12) bie faumigen Schuldner binnen 24 Stunden nach galligfeit ber Schuld bem Director anzuzeigen;
- 13) in jeder Borstandssitzung eine Zusammenstellung der eingegangenen Borschufgesuche und sonit zu machenden Jahlungen einerseits, umd bes Kassenseisens fewie der zunächt zu machenden Eingange von Geldern andererseits; jerner allmonatlich einen Abschlüß des Kassenschuften ihr bestenstielt und viertelzährlich eine Uedersicht des Geschäftsverkehrs und Bermögensstandes dem Borstande beziehungsweis Ausschufgen einzweichen; endlich am Schlusse des Jahres sofort mit dem Abschlusse ber Bucher zu beginnen und so schlusse des Jahres sofort mit dem Abschlusse ber Kucher zu beginnen und so schlusse des Gabres sofort mit dem Abschlusse geschäft Rechnung zu legen;
- 14) dem Controleur und Director sowie dem Ausschuffe jederzeit sammtliche Kassenücker und Liften, sowie die Kassender des Bereins vorzuzeigen und auf Berlangen des Ausschuffes bemfelben auszuhändigen, indem ibm gegen eine solche Magregel nur die Berufung an die Generalversammlung freisteht.

  § 10. Der Controleur hat:
- 1) alle gur Bereinstasse eingebenden Gelber mit bem Kassierer unter bopveltem Berschlus, gu welchem er ben einen und ber Rassierer ben andern Schlüssel führt, aufzubewahren und borider zu austiren:
- 2) die Kassen und Buchsubrung bes Kassierers genau zu überwachen, Irrthumer bemselben zur Abstellung anzugeigen und jedes vorkommende Bebenken ungesaumt zur Kenntnis bes Directors zu bringen;
- 3) bas Duplicat bes Raffenjournals (§ 9 sub 3) getreu ju fuhren und barin alle Ausgaben und Einnahmen womöglich fogleich mahrend ber Geichaftisftunden, jebenfalls aber alltäglich einzutragen;
- 4) auf ben Wechieltu und sonitigen Schultbecumenten ber Berschungem pfanger bie von ben lettern auf Austal und Zinfen geleisteten Jahlungen, unter Bergleichung mit ber Boricousilitie (§ 9 sub 5) zu vermerken;

5) ein besonderes Silfsbuch über die Annahme von Spareinlagen und Rückablungen barauf, in welchem bie Sparer jete Ginlage und Abbebung mit ibrer Namensunterfdrift zeichnen, zu führen;

6) bei ben Beden., Monate- und Duartaleabichtuffen, fewie ber jabriden Sauptrechnung bes Raffirere mitzuwirfen, Diefelben genau mit ben Buchern und Belegen zu vergleichen und gum Beiden feines Beitritts mit zu vollzieben;

7) bei furg vorübergebenten Berbinderungen bes Directore benfelben ju vertreten.

& 11. Der Director bat:

1) von ber Thatigfeit bes Raffirers und Controloure ftetig Ginfict zu nehmen und mit ibnen gemeinschaftlich fur bie fichere Aufbewahrung ber Schuldbocumente und Berth. papiere ju forgen;

2) mindeftene allvierteljabrlich bie Raffenbeftaube zu revidiren und bei allen fich zeigenben Defecten und Unregelmäßigfeiten im Raffenwejen und ber Buchführung fofort bem

Ausschuffe Angeige ju machen;

3) ben Raffirer ober Controleur bei furg porubergebenber Bebinberung bes einen ober anbern in feinen Runctionen ju vertreten;

4) bas Duplicat bes Ralligfeitefalenbers (§ 9 sub 11) genau gu fubren und bie Uebertragung aus bem Original bee Raffirere alltaglich vorzunehmen;

5) bie gegen faumige Bereineschuldner notbigen Mabnbriefe ju erlaffen und bei beren

Erfolglofigfeit bie Rlagen anzufertigen und Proceffe gu führen;

6) bas Driginal. Ditglieber verzeichnig nach bem burch bie Minifterial. Inftruction vom 2. Mai 1867 bestimmten Formular ju fubren, Die Beitritteertlarungen ber Mitalieber und bas Driginalitatut bei ber Bereinetaffe aufzubewahren und bie gefetlich vorgeschriebenen Unzeigen und Anmelbungen beim Sandelsgericht, unter Ditverantwortlichfeit ber andern Berftandemitglieber, welche auf Erfullung Diefer Db. liegenheit burch ben Director genau ju achten baben, ju beforgen;

7) bie geschäftliche Correspondeng ju fuhren, wobei indeg alle Briefe, bie ben Berein verpflichten ober Rechte fur ibn erwerben follen, vom Raffirer ober Controleur mit-

unterzeichnet fein muffen.

## II. Bom Musiduf.

§ 12. Der Musichung conftituirt fich, indem junachit unter bem Borfit feines alteften Mitgliebes, welchem bas jungfte ale proviforijder Schriftfubrer affiftirt, ber Borfitenbe und Schriftfuhrer, fewie bie Stellvertreter beiber nach ben Boridriften bes § 25 Mlin. 2 bes Statute gewählt werben.

Die Bewählten behalten ihr Umt fur bie gange Dauer ber Bahlperiote als Ausschuß mitalieber.

\$. 13. Der Ausschuß hat feine Conftituirung bem Borftande und ben Bereinsmitgliedern befannt zu machen.

\$ 14. Die Ausschufitungen finden allwochentlich Connabents um 8 Uhr im . ftatt. Der Borfigende bezw. beffen Stellvertreter führt barin ben Borfit, ber Schriftfubrer bas Pretofell.

\$ 15. Außerordentliche Ausschuffigungen beruft ber Borfigenbe, sobald ber Borftand ober ber britte Theil ber Ausschufmitglieder unter fdriftlicher Angabe ber Berathungegegenftante es verlangt, und hat bei ber Berufung ben Mitgliedern bie Tagesordnung ber Giging befannt ju machen.

§ 16. Der Ausschuß bat gemag ben Beridriften bes Statute bie Weichafteführung bes Borftanbes ju übermachen und inebefondere auch auf genaue Befolgung biefer Gefcatte.

und Raffenordnung gu achten.

§ 17. Ueber bie Benehmigung ber vom Borftante gefaften Beidluffe, foweit biefelbe erforberlich und erfolgt ift, fertigt ber Schriftfubrer bes Musichuffes einen vom Borfigenten mit ju unterzeichnenten Auszug aus feinem Sigungsprotofoll bem Berichterstatter bes Borftantes aus ober beideinigt bie Genehmigung unter Wegenzeichnung bes Borfibenben unter bem betreffenben Gibungeprotofoll bee Borftandes ober ben von bemielben eingereichten bezüglichen Liften.

\$ 18. Sogleich bei Beendigung bes Weichaftejahre hat ber Musidun cher nach Befinden einzelne aus und von ihm gemablte Commiffienen unter Bugiehung bes Vorftandes

1) das Kaffen-Journal aufzurednen und abguschließen und bie vorhandene Raffe gut sturgen, nachguzählen und die Uedereinstimmung des wieflich versandenen Raffenbeftundes mit bem Gollbestande bes Kaffen-Journals festunfellen;

2) bie vorhandenen Wechsel zu inventarifiren, nebit allen einz verhandenen Reften eingeln zu verzeichnen und aus bem fälligfeitefalender eine Liste derzeitigen Wechsel zu machen, welche nach bemielben am Abend bes Abiduntiages verbanden sein follen;

3) über bas Ergebnig ber Inventur ein Protofoll aufzunehmen und baffelbe mit bem

Borftanbe ju unterzeichnen.

§ 19. Ferner liegt bem Ausschung bie Revision ber vollständigen, vom Borstand angesertigten Sahreterchnung, unter genauer Beobachtung ber in ben §§ 76—79 bes Statuts enthaltenen Borschriften ob, wobel es ihm überlassen bleibt, für einzelne Arbeiten Commissionen auß sich zu ernennen und für ben calculatorischen Theil ber Revision nach Bedürsniß noch besondere Bechnungsverständige hinzuzuziehen.

Nach Prujung und Richtigeennten ber Jahredrechnung hat ber Ausschuß über bie ber Generalversammlung zu unterbreitenben Borichlage für bie Gewinnvertheilung Beschluß zu sassen

Die Unwaltichaft.

7.

## Laufende Rechnungen.

## Einige Worte über laufende Rechnungen.

(Innung ber Bufunft, Jahrg. 1862 G. 74).

Ber ber für unfere Institute eintretenden Möglichkeit, laufende Rechnungen mit Sicherbeit fur das Geichaft jewohl, als auch fur die Kunden gewähren zu können, muffen folgende Bedingungen erfullt fein:

1) bas Geschäft muß bereits einen größeren Umfang und ftetige Berhaltniffe gewonnen

haben;

2) 68 muffen größere Silfsquellen felbst geschaffen fein und von außen bem Beichafte zu Bebote iteben;

3) bas Gefcaft muß unter einer Leitung fteben, welche nicht nur bie Berhaltniffe bes Ortes und ber Gingelnen kennt und im Allgemeinen richtig beurtheilt, sonbern auch

bie politische und wirthichaftliche Lage Europas versteht und überblickt.

Der Uebergang ber Borfdugbereine für gewisse Erwerbestaffen in Boltebanten für Alle wird in ben mittleren Stadten sich am leichtesten und am naturgemäßesten vollzieben, wo der Plat nech nicht von Bantiers ausgestüllt ist und durch diese dem Bedürfnisse bereits genügt wird. Sind bereits Bantierzeichäfte vorhanden, dann werden unsere Berwittung und der in schweitigen Stand haben, weil ihrer viellspfigen und zeitraubenden Berwaltung und der Aufricht ber einmal geltenden Geschäftsnormen die Einheit des Billens, die Schnelligteit der Ausführung und die fich den Umitanden aufsigende Geschäftseculance gegenüber steht. Die Schweitzisseit bes Uebergangs jum Stadium der Boltstant beweist an selden Orten eben nur den Maugel an wirthischaftlicher Dringlichkeit und mahnt zu erhöhter Besonnenseit und langjamen Beröftertien.

Bu ben selbst geschaffenen Silfsquellen, welche vor Einrichtung laufenber Rechnungen geöffnet sein mussen, gehört junachtt ein feste und genügent großes eigenes Anpital. Die jenigen Vereine, welche ein geringes eigenes Anpital haben und besalft won Grebt in einem höheren als bem unauereichlichen Grabe abhängen, können nur mit wenig Sicherheit auf Wortslatten versprechen, täglich größere Summen jur Verfägung ber Kunden zu haben, auf beren Crebt und auf Michaelmung eingegablter Gelber.

Weiter gehört ju ben felbit geichaffenen Silfsquellen bie allein burch einen größeren Umfang ber Geichäffe begründete geschäftliche Möglichfeit, einen großen Raffenbestand zu führen. Denn wenn ich ben Aunden guinge, Gelb gu ibrer fassische Frifagung bereit zu haben, muß

es aum großen Theile auch wirflich im Raften liegen.

Soulge . Deligio, Benoffenfcaftemefen.

Die hier bezeichneten sellsst geschaffenen hilfsquellen werben bei manchen Bereinen erbeblich beschränft burch bas gegebene Berivrechen, bie empfangenen Spareinlagen sichter ber nach furgen Rünbigungsfrissen gurckfablen zu wollen. Diese Einrichtung ilt schen die eine, die negative Seite ber laufenden Rechnung. Bereine, welche ben Spareinlegern mehr versprechen haben, als sie vorausschlichtig hatten können, sollten bei Gewährungen laufender Rechnungen gang besonders gurücklattent fein.

Es wird unerläglich fein, Gelegenheit zu haben, bas auf laufende Rechnung einkommente Gelb im gewöhnlichen Laufe ber Dinge und im Durchschnitt im eigenen Geschäft be-

nuben au fonnen.

Um eben einer immerhin möglichen, ja auf alle Falle von Zeit zu Zeit eintretenden Aufftauung bes baaren Geldes als unwortheilhaft vorzubeugen, muffen bie Bereine solche Berbindungen ankrubien, welche ihnen geftatten, das ükerftülige Geld auf iefertige Rückablung verzinslich anzulegen. Sierzu burften sich große und feitbegründete Geldinstitute, beren Status monatlich bekannt gegeben wird, ber notigigen Sicherheit wegen als allein brauchbur empfelben.

Richt minder ist es ersorberlich, sich vor Gewährung von laufenden Rechnungen nach Gredit bei großen Geldinstituten ungufeben, weil nicht nur Fluth, auch gelegentlich Ebbe eintritt. hierbei darf nur nicht übersehen werben, zu berechnen, daß im Falle einer größeren Krise Duellen bieser Art versiegen und die bundigften Zusagen nicht ge-

halten werben, weil fie nicht gehalten werben tonnen.

In ben von großen Gelbinftituten fur fofort rudgiebbare Gelber gemabrten Binjen und für folde Geichafte gestellten Provisionebebingungen mogen bie Bereine eine Norm suchen und finden fur von ihnen an ihre Runden ju gewährende Binfen fur auf laufende Rechnung empfangene Gelber. Bollten fie jedoch bie von großen Gelbinftituten geftellten Bebingungen fur von biefen gewährte laufente Rechnungen ihrerfeite einführen, wurden fie febr ichlechte Beichafte machen, bas beift, biefer Beichaftegweig wurde nichts ertragen ober gar Buidug erfordern. (Dhne eine minutiofe Separatrednung, welche burchaus nicht leicht auszuführen ift, lagt fich nicht ermitteln, wie viel gerabe an laufenben Rechnungen verbient ift.) Denn einem großen Gelbinftitute fteben bie fast unericopflichen Silfequellen großer Beidafteplate ju Bebote - fie tonnen in Zeiten bes Gelbuberfluffes beliebige Gummen und ju beliebig fteigenben ober fallenden Binjen biscontiren und in Beiten bes Mangels biefen Beichaftegweig wiederum beliebig einschränfen. Und bann wolle man nicht vergeffen, bag große Gelbinftitute gute Weichafte gemacht zu haben glauben, wenn fie 4-6 pCt. Dividende erzielen. Aus biefen Grunden muß bie von großen Gelbinftituten bei laufenden Rechnungen angewandte Abrechnungemarine von unferen Bereinen verworfen werben. Unfere Bereine fint nicht im Stande, mit 1 pGt. com Binfenjalbo Differeng gu ihren Gunften und mit 1/e ober 1/e pGt. Provision porlieb ju nehmen. Gie muffen mehr verdienen, wenn fie überhaupt verbienen wollen.

Den Berhaltnissen unserer Boricoupvereine murte bie Abrechnungsweise ber ichoettischen Banken icon besier entsprechen, Es erforbert biefe aber ein gewandtes Comptoirpersonal,

welches feineswegs allen großeren Bereinen ju Gebote fteht.

Auf bem im Saupituche befindlichen Conto ber saifenden Rechnungen macht das Saldo nicht ersichtlich, was der Verein soulle oder zu serdern hat, sondern nur den Unterschied zwischen Soll und Haben: das Weber des Solls nach Albzug des Habens, oder das Mehr des Sollsens, oder das Mehr des Sollsens, der das Mehr des Sollsens nach Albzug des Sollsens, oder das Mehr des Gollsen Benn z. B. verschiedenen Aunden auf ihre laufenden Rechnungen 20,000 Thr. dem Bereine schulden und derfehren andere Aunden auf ihre laufenden Rechnungen 20,000 Thr. den Bereine faulten Sollsens des einen Saldo von 5000 Thr. Aus diesem Sollsen gebt nicht hervor, wie viel tägliche Bereinblichkeiten der Berein eingegangen ist. Es können ja nicht nur die Gutschaben Kunden auf ihre laufenden Rechnungen mit 20,000 Thr. morgen zurückzesert, sondern auch Ansprücke an biesenigen Summen gemacht werden, welche ihnen als Gredit gewährt worten sind.

Wenn sich nun ein Berein entichließt, nicht nur seinen Mitgliebern auf laufenbe Rechnung Erebit zu gewähren, soubern auch auf laufenbe Rechnung Gelber gegen Berginsung von ihnen angunehmen, empficht es sich,

ber Ueberfichtlichkeit bes Weichaftsftanbes,



ber einsacheren Zineberechnung und ber Nothwendigfeit eines größeren Unterschieds bei ber Zineberechnung für Goll und Saben halter —

bas Goll und haben auf laufende Rechnung überhaupt gang ju trennen und bie verichiebenen

Befchafte auch unter verichiebenen Damen gu fuhren.

Sit Zemandem ein Eredit auf laufende Rechnung gewährt, so mag er nur berechtigt sein, auf biesem Gonto etwas zu schulden und bas Schuldige wieder abzugahlen. Ift ihm auch gestattet, Geld verzinstlich anzulegen und des nach seinem Willen sederzeit zuruckzusordern, so mögen diese Beschährte auf einem Conto mit anderen Namen verzeichnet werden. Damit werden bie bezischneten bet Bottheile erlangt.

Goergel.

# Beifpiele und Such- und Rechnungs-Formulare ju "laufenden Rechnungen." (3nnung ber Bufunft Sabrg. 1862 S. 90.)

herr Redacteur!

| 1 81 00 00                         | 904710 — 181 00 00                                   | 8                                                                                                                                                   | 1863.                                        | 1 81 00 00                                                                                                                                     | 9047 10                                              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  | _                                   |
|------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|
| 1 12 00 00<br>40 00 00<br>29 00 00 | 5000 — 294<br>5000 — 200<br>2000 — 200<br>2001 — 145 | 16 Seine Zahlung                                                                                                                                    | 1862.<br>Mai<br>Juni<br>Luguft<br>December I | 1 06 20 00<br>3± 20 00<br>42 60 00                                                                                                             | 3000 — 354<br>1000 — 322<br>15 — 322<br>5032 10 —    | Unsere Zahlung<br>Ziuszahlen Salbo<br>Provilion 1/4 pCt. von Thir. 9000<br>Salbo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  | 1862. 7<br>Februar 9<br>December 31 |
|                                    |                                                      |                                                                                                                                                     | egendem bat.                                 | 3) Rit überwiegendem Bat.                                                                                                                      |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                                     |
| 2 14 80 00                         | 11105 16 8                                           |                                                                                                                                                     |                                              | 0 1,47,50,00                                                                                                                                   | 11105 16 8   2 14 80 00<br>  4105 16 8 360 147 80 00 | ortrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 Salbo-Bertrag  | 1863.<br>Januar                     |
| _                                  | _                                                    |                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                                | 1810                                                 | Previfien 1/4 pGt. von Thir. 11,000.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                | 31                                  |
| 62 80 00                           | 00                                                   | 31 Salbo                                                                                                                                            | n.                                           | 58 40 00<br>18 00 00                                                                                                                           | ١١٥                                                  | O TOTAL OF THE PARTY OF THE PAR |                  | 2                                   |
| 1 12 00 00                         | 2000 — 224<br>2000 — 200                             | 6 Seine Bablung                                                                                                                                     | 1862.                                        | 32 20 00                                                                                                                                       | 3000 - 354                                           | ablung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7 Unfere Bablung | Januar<br>Februar                   |
|                                    |                                                      | •                                                                                                                                                   | egendem Coll                                 | 2) Mit übermiegendem Coll.                                                                                                                     |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                                     |
| 1,56,40,00                         | 7017 23 4                                            | 1                                                                                                                                                   |                                              | 0   64 00                                                                                                                                      | 17 23 4 360                                          | Salbe-Bortrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 Salbe-B        | 1863.<br>Januar                     |
|                                    |                                                      | 71 Carpo                                                                                                                                            | •                                            |                                                                                                                                                | 11 20                                                | Provision 1/6 pCt. von Thir. 7000.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  | 3                                   |
| 4 40 00                            | 200                                                  |                                                                                                                                                     |                                              | 18,00,00                                                                                                                                       | 3000 322                                             | 44 000 Sindtahlen à 5 nGt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  | Necember 1                          |
| 1 12 00 00                         |                                                      | 16 Scine Bablung                                                                                                                                    | 62.                                          | 1 06 20 00                                                                                                                                     | L                                                    | ahlung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7 Unfere Bablung | 1862.                               |
| gat.                               |                                                      | I. Laufende Rechnung, beutsche Weife. Mit 4 gegen 5 plet, Zinsen und 1/4 plet. Previfien vom Umfas. 1) Mit ungeschrer Ausgleichung im Goll und hat. | ung, beutf<br>1/4 pCt. Pro<br>eichung im C   | I. Laufende Rechuung, beutsche Weife.<br>gegen 5 p.Ct. Binfen und 1/6 p.Ct. Previfion vom U<br>1) Mit ungefährer Ausgleichung im Goll und hat. | I. Laufi<br>Rit 4 gegen 5 pc<br>1) Mit un            | 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  | 6011.                               |
|                                    |                                                      |                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                                |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                                     |

(Siernach folgt bie Darftellung ber ichotfifden Berechnungsweife auf ber nachften Geite.)

Bei ber ichottischen Abrechnungsweise wird bei jeber gemachten ober empfangenen Bablung bas Facit ber Rechnung gezogen und bei jeter Beranterung beffelben bie bis babin aufgelaufenen Binjen berechnet. Bei bem 1. Beijpiele alfo werben am 7. Sanuar bie gezahlten 3000 Ebir. angeschrieben, am 9. Februar werden bie gezahlten 1000 Ebir. angeschrieben und bas gacit Thir. 4000. gezogen. Bu gleicher Zeit werben bie von ber erften Bablung von 3000 Thir. fur bie Zeit vom 7. Januar bis 9. Februar aufgelaufenen Binfen verabrebeter Dagen mit 5 pCt. gebucht. Bei ber am 16. Mai empfangenen Bablung von 5000 Thir. ftellt fich bie Rechnung Thir. 1000. ju Gunften bes Runden, mas auf bem Conto fofort erfichtlich gemacht und nun bie fur 4000 Thir, vom 9. Februar bie 16. Dai in 97 Tagen aufgelaufenen 5 pot. Binfen mit Thir. 53. 26. 8. belaftet. Nachdem am 10. Juni Frang Berbit fur ben Runten Thir. 2000, gegabit bat, wird ber Galto gu Bunften bes Runten mit 3000 Thir, auf tem Conto erfichtlich und bie fur Thir. 1000. vom 16. Mai bis 10. Juni in 24 Tagen aufgelaufenen Binfen à 4 pCt, mit Thir. 2. 20. gutgeschrieben. Um 1. November gieht ber Runde fein Guthaben von Thir. 3000, jurud und es wird babei auf bem Conto erfichtlich, ban eine Rapitalforberung nicht mehr besteht und bie fur Thir. 3000. pom 10. Juni bis 1. Rovember in 141 Tagen aufgelaufenen Binfen à 4 pct. mit Thr. 47. creditirt. 2m 31. December, bem Abrechnungstage, werben bie Binfen bes hat von benen bes Gell abgerechnet und ber Ueberichuft ber letteren mit Thir. 17. 16. 8. in bas Rapital. Soll eingerudt und naturlich bie verabrebete Provifion von 1/6 pCt. bes Umfages bem Kunden belaftet und endlich ber fich nun ergebente Saldo von Thir. 29. 6. 8. vorgetragen.

## II. Coottifde Beife.

|                            |          | 1) Mit ungefährer Ausgleichung im | Coll und S         | at.                  |          | 5 % 3it            | ifen 4 5 |
|----------------------------|----------|-----------------------------------|--------------------|----------------------|----------|--------------------|----------|
| 3 eit.                     |          |                                   | Soll.              | Sat.                 | Zage.    | € o 1 1.           | Bat      |
| 1862.<br>Januar<br>Februar | 7 9      | Unfere Zahlung                    | 3000               | Thir.                | 32<br>97 | 13 10 -<br>53 26 8 | Thir.    |
| Mai                        |          | Seine Zahlung                     | 5000               | 1000                 | 24       | 55 26 8            | 2 20     |
| Zuni<br>November           |          | Bahlung bee Frang herbst          |                    | 3000 — —<br>3000 — — | 141      |                    | 47 -     |
| December                   | 31<br>31 | Binfen . Galbo                    | 17 16 8<br>11 20 - |                      |          | 67   61 8          | 17 16    |
| 1863.<br>Januar            | 1        | Caldo-Vertrag                     | 29 6 8             |                      |          | 01 10 0            | 1.54     |

## 2) Dit übermiegendem Coll.

| 1862.<br>Januar | 7  | Unfere Zahlung                        | 3000 — —<br>1000 — — | Thir. | 32 | ₹61r.<br>13 10 — | Thir.   |
|-----------------|----|---------------------------------------|----------------------|-------|----|------------------|---------|
| Jebruar         | 9  |                                       | 4000                 |       | 97 | 53 26 8          |         |
| Mai             | 16 | Geine Bablung                         | 5000                 |       | 31 | 30 20 0          | 22      |
|                 | 1  | 0.,                                   | TIT                  | 1000  | 24 | 3                | 2 20    |
| tuni            | 10 | Bahlung Des Frang Berbft              |                      | 2000  |    | 1.43             |         |
|                 | -  |                                       |                      | 3000  | 55 | 1 14             | 18 10 - |
| August          | 5  | Unfere Zahlung                        | 1000 — —             | 4000  | 86 | 11 28 4          |         |
| Ropember        | 1  |                                       | 3000 — —             |       | 36 | 11 28 4          |         |
| Coochicci       | 1  |                                       | 4000                 |       | 59 | 32 23 4          |         |
| December        | 31 | Binfen . Calbo                        | 90 28 4              |       |    | 110              | 90 28   |
|                 | 31 | Previfien 1/6 % v. Thir. 11,000 Umfah | 18 10 -              |       | 21 | 1.45             |         |
| 1863.           |    |                                       | 4109 8 4             |       |    | 111 28 4         | 111 28  |
| Banuar          | 1  | Calbe Bortrag                         | 4109 8 4             | 1     |    | [-n 25           |         |

## 3) Dit überwiegendem fat.

| 1862.<br>Sanuar | 7  |                                       | Ebir. 8000 | Thir.               | 32  | 261r.<br>13 10 | Thir.    |
|-----------------|----|---------------------------------------|------------|---------------------|-----|----------------|----------|
| Bebruar         | 9  |                                       | 1000       |                     | 97  | 53 26 8        | 8        |
| Mai             | 16 |                                       | 5000       |                     | 31  | 33 26 6        |          |
| ~ .             |    | 24                                    |            | 1000                | 24  | 4              | 2,20 -   |
| Juni            | 10 | Bablung bes grang berbft              |            | 3000                | 55  | 1.7            | 18 10 -  |
| Auguft          | 5  | Geine Bablung                         |            | 2000                |     | 1120           |          |
| December        | 31 | Binfen. Salbo                         |            | 5000 — —<br>34 10 — | 145 | 34 10 —        | 80 16 8  |
|                 | 31 | Provision 1/6 % v. Thir. 9000. Ilmfap |            | 5034 10 -           |     | - 1            |          |
| 1863.           |    |                                       |            | 5019 10 -           |     | 101 16 8       | 101 16 8 |
| Januar .        | 1  | Salbo-Bortrag                         |            | 5019 10 -           |     | 12             |          |

## III. Guthaben und Soulb getrennt.

## 1) Dit ungefahrer Ausgleichung im Coll und bat.

|                                 | 6011.            | Offened Con                                          | nto des Chr.        | Offenes Conto Des Chr. gr. Comibt in Berlin.                                        |                        |
|---------------------------------|------------------|------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Januar<br>Februar<br>December 3 | 7 Unfere Zahlung | 254<br>3000 — 354<br>1000 — 322<br>67 23 4<br>6 20 — | 1 06 20 00 32 20 00 | 166 2000 10 1862 16 Science 3 abstrate 3 2 2000 Decremer 31 Singlablette Salbo 7413 | 261t<br>4000—<br>74 13 |
| . 00                            |                  | 4074 13, 4                                           | 138 40 00           |                                                                                     | 4074 13                |
| Contror                         | 1 Salbo-Rortras  | 74 13 4 360                                          | 0.68.00             |                                                                                     |                        |

1384000

Darlebne . Conto Des Cbr. Rr. Comibt in Berlin.

|      | 224 22 40 00<br>200 40 00 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 62 40 00  | 360 1 55 40                                    |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|
| -170 | 2000<br>49 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3049 10   | 44 10 -                                        |
|      | 90.3   16 Grine Bahlung   1000 224   1000 224   1000 224   10 Bahlung Res B. Serift   2000 200   1000 200   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000 |           | Zanuar   1 Salbo Bottrag 44 10 - 360   1,55,40 |
| 1869 | O Rai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 1863    | Sanuar                                         |
|      | 60 18 00 C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 62 40 00  |                                                |
| 946  | 3000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3049 10 — |                                                |
|      | Sperander         11 Universidation         3.500 (see bloom)         60 (18)00 (som)         16 (see bloom)           December         31 Jangaphten (see bloom)         2.000 (see bloom)         2.000 (see bloom)         3.000 (see bloom)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Galbo     |                                                |
| -    | ber 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <u></u>   |                                                |
| ICC. | EE .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •         |                                                |

2) Dit überwiegendem Coll.

|                                          | _         | . 31     | . 31                                         | December 31      | 1862.<br>Muguft 5            |
|------------------------------------------|-----------|----------|----------------------------------------------|------------------|------------------------------|
|                                          |           | 31 Calbo | 1/6 % Provision v. Thir. 3000. Umfah         | Bindgablen-Calto | Unfere Zahlung               |
|                                          | 3020 20 - | - 02.CI  | 1                                            | 1                | 3000 — — 146                 |
|                                          | 62 40 00  | -        |                                              | 18 60 00         | 43 80 00                     |
| Samu                                     | _         |          | 9                                            | ١                | 2                            |
| 70                                       | 863.      |          | December                                     | n.               | 1862.                        |
| Januar 1                                 | 863.      |          | cember 31                                    | 10               | 1862.<br>16                  |
|                                          | 863.      |          | cember 31 186,000 Binegabien à 4 % .         | mt 10            | 1862.<br>ai 16 Seine Zahlung |
|                                          | 863.      |          | cember 31 186,000 Bindgahlen à 4 %           | mi 10            | 1862. 16 Seine Zahlung       |
| 1 Salbo-Bortrag                          | 863.      |          | cember 31 186,000 Binegabien à 4 %           | m 10             | 1862.<br>ai 16 Seine Zahlung |
| ar   1 Salbo-Bortrag   15   20   -   360 | 863.      |          | cember 31 186,000 Binegablen à 4 %   20,20 - | mi 10 2000 200   | 1862. 16 Seine Zahlung       |

## 3) Mit überwiegendem bat.

Offenes Conto bee Chr. Fr. Comibt in Berlin.

| Januar                 | 1963       |                                       | December                    | Sebruar          | Januar           |
|------------------------|------------|---------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|
| Januar 1 Salbo Bortrag |            | 31 % % Provision v. Ehlr. 4000. Umjag | 31 488,000 Binejablen à 5 % | 9                | 7 Unfere Bablung |
| 74 13 4 360 :          | 4074 13 4  | 6 20 -                                | 67 23 4                     | 1000 - 322       | 3000 — — 354     |
| 2 68 00                | 1 38 40 00 |                                       |                             | 32 20 00         | 1 06 20 00       |
|                        |            |                                       | . 31                        | December 31      | 1862.            |
|                        |            |                                       | 31 Calbo                    | Binegabten-Galbo | Seine Bablung .  |
|                        |            |                                       | :                           | :                | :                |
|                        |            |                                       | :                           |                  |                  |
|                        | 4074 13 4  |                                       | 74                          | 1 1              | 1000 — — 224     |
|                        | 1 38 40 00 |                                       | _                           | 48,80,00         | 89 60 00         |

## Darlehne. Conto bee Chr. Fr. Comibt in Berlin.

|                  |           |                         | •             | •                                    | ember            | 302.  |
|------------------|-----------|-------------------------|---------------|--------------------------------------|------------------|-------|
|                  | _         | _                       | 31            | 3                                    | 31               | -     |
|                  |           |                         | 31 Calbo      | 1/4 % Provilion v. Thir. 5000. Umjah | Binegablen-Calbo |       |
|                  | 5101 16 8 |                         | 5093 6 8      | 810                                  | 1                | Spir. |
|                  |           |                         |               |                                      | _                |       |
|                  | 91 4      | -                       | _             | _                                    | 91/4             | _     |
|                  | 00        |                         | -             | _                                    | 8                | -     |
| Sanuar           | 1863      | December ?              | Muguft        | Sunt                                 | 902ai            | 130%  |
| part .           |           | =                       | 5             | 0                                    | 6                | -     |
| I Saldo Bortrag  |           | 14,000 Binegablen à 4 % | Seine Bablung | Sablung bee &. herbft                | Beine Bablung    |       |
|                  |           |                         |               |                                      |                  |       |
| .   5098 6 8 360 | 5101 16 8 | 101 16 8                | 2000 145      | 2000 200                             | 1000 224         | 2017  |
| 1 83 85 60       | 91 40 00  | 1.0                     | 29,00,00      | 40 00 00                             | 22 40 00         |       |
|                  |           |                         |               |                                      |                  |       |

Die von mir vergeschlagene, hier angewandte Rechnungsweise trennt das Guthaben und bie Schuld und führt erstere auf dem "offenen Conto", die lettere auf dem "Oarlehns-Gonto" aus den in Nr. 9 der Innung der Jufunft entwicktlen Gründen. Die Zinsberechnung und die Führung des Contos ist die einste Weise, weil diese einfacher ist und weniger zu Irrthumern veranlagt. — Bet den anscheinend ganz gleichen Bedugungen der 4 und 5 pCt. Prevision vom Umfat bringen die verschienen Beisen doch sehr verschiedenen Reisen doch sehr verschiedenen Reisen doch sehr verschiedenen Reisen doch sehr verschiedenen Reisen doch sehr verschieden.

```
6. 3. 4. Goll.
                                3.6lr. 87.
                                          6. 8. Soll.
                                                         Thir. 47. 10. -. Sat.
        . 17. 16. 8.
                                 90. 28. 4.
92. 11. 8.
                                                              34. 10. --.
                                                          .
                                                             33. 23.
 Ш.
           18. 13. 4.
Es ift mithin rentabler als bie gewöhnliche beutsche Abrechnungsweise beim
               1. Beifviel:
                                              2. Beifpiel:
                                                                    3. Beifviel:
bie schottische Beije um Thir. 11. 13. 4.
                                           Thir. 3. 21. 8.
                                                                Thir. 13. -. -
mein Borichlag um
                     , 12. 10. —.
                                               5. 5. ---
                                                                    13. 16. 8.
     Gieleben, ben 10. November 1862.
                                                                  Goergel.
```

## Bericht des Ausschuffes des Vorschusvereines zu Roftock über die Aufnahme von Darleben in laufender Rechnung.

(Innung ber Bufunft Jahrg. 1864 G. 80.)

In ber Generalversammlung vom 6. Mai ward ber unterzeichnete Ausschus auf Antrag bes herrn Moris Biggers beauftragt, barüber zu berichten, ob und unter welchen Bebingungen sich für unsern Berein bie Aufnahme von Darleben in laufender Rechnung empfehle.

Der Antrag war burch ben hinweis auf die Rüslickeit bes englischen Checkhiftems begrinnbet und ging davon aus, daß die Borschuspereine berulen und befähigt seien, dassische dauf beutschen Boden einzuführen. Es ward auch bemerkt, daß diese Geschäftsgweis bereits bei der Gewerbekasse zu Kranfrurt a. M., einem auf Schulze-Delitisch'ichen Principien begründern Berein, eingesührt sei und der einen großen Ilmsang gewonnen habe. Er ward bezeichne die ein Contocorrent-Geschäft ohne Greditzewährung, wolches darin bestiebe, daß das angeliehene Geld Depositum) zu jeder Zeit zur Verfügung des Datleihers stiebe, woburch es sich eben von den sonitigen Datlesen und Sparkassenlagen unterfeiche. Der Datleiher erhalte außer einem Depositienscheine in sogenanntes Ghestuch, und erfolgten die Ausgabilungung gegen die von demselben unterzeichneten Checks (Anweisungen). Die Datlehen würden so niedrig verzinset, daß der Anseiher einen so geropen Kassenbestand balten könne, als zur jederzeitigen Erfüslung seiner Berpflickungen erferbertlich sei.

Der Ausschuß hat die großen Bortheile, welche das Checkylftem dem Publico gewährt und welche dom herrn Antragiteller in seinem Bortrage tressend hervorgespeben sind, nicht wertannt; er sand jedoch große Bedenken, daß die Borschußvereine überhaupt, und indessenderund unser Berein, der gezichneten Aufgabe gewachsen seine, und es erichten ihm daher als Psiicht, vor Abgabe seines lutheils nicht bloß beim Frankfurter Bereine nähere Erkundigungen über die Borausselnungen einzugieben, unter welchen die besprochene Einrichtung bort ausführbar sei, sondern auch andere sachverständige Manner um ihr Erachten zu ersuchen.

Wir haben hierdurch erfahren, daß das Checkipstem nicht bloß bei der Gewerbetasse grankfurt a. M., jondern auch bei den Borichuspereinen zu Wieskaden und Worms einzeschift, und daß auch die Discentogesellichaft zu Eisleben, deren Geschäfteführer der Kefannte herr Seergel ist, Darleben mit der Verpflichtung zu jederzeitiger Rückzahlung aufnimmt. Bei den erstgenannten Bereinen zu Krankfurt, Wiesbaden und Worms dildet die Aufnahme von fremden Geldern in laufender Rechnung das Hauptatschungschäft. In Frankfurt betragen die Inien, nelche vergutet werden, seit dem 15. November 1863 3 pott, frühre 2 wet, mit Berechnung einer Einschreitsgehühr von 1 pot. Ueder die eingegahlten Gelder konnte frühre jederzeit ganz, seit dem genannten Tage kann in Beträgen bis 1000 sit fäglich, von 1000—5000 fl. nach dreitägiger Kündigung, und in Beträgen über 5000 fl. nach achtsägiger Kündigung gegen Quittungen versigt werden. Der Umstaß in biesem Geschäfte betrug 1863

an Einnahme 251,956 fl. und an Ausgabe 229,351 fl.; in Cassa war am 31. Dec. 1862 22,258 fl. und am 31. Dec. 1863 44,863 fl. Neben den Darleben in laufemder Rechnung werden in Kranstiurt au der Sparinlagen auf breimenatliche Kindidigung aussigenemmen, und war deren Bestand am 31. Dec. 1863 nur 36,999 st. bei einer Einnahme von 48,644 fl. und einer Ausgabe von 13,685 fl. Kassenbestand 31. Dec. 1862 2,041 fl. In Wiesbade werden die Darleben in laufender Rechnung mit 4 pCt. p. a., jedech nach Ausgue einer Provision dei Ausgahlungen von ½ pCt. verzimfet und in ihrem ganzen Betrage seberzeit zur Disposition der Glaubiger gehalten. Die Einnahme bat 236,664 fl. und die Ausgabe 136,703 fl. betragen, während in der Spartasse nur 62,095 fl. vereinnahmt und 19,001 fl. verzunsgabt, und als Darleben auf Kündigung 94,944 fl. eingeneumen und 15,150 fl. ausgegeben sind. Der Bestand war ult. Dec. 1863: Contocorrent-Gläubiger 99,960 fl., Darleben auf Kündigung 79,794 fl. und Spartasse 43,094 fl. Aus Worms sehsen und die Details.

In biefen Bereinen haben die Darleben in laufender Rechnung den Zweck, einen Sauptitod des fremben Letriebskaptials zu bilden, in Eistelen dagegen haben sie nur die Bedeung eines Nebengeschäftes. Mährend bier die Darleben auf Kündigung im Geschäftissläber 1862 — 1863 eine Einnahme von 130,471 Thir. und eine Ausgabe von 108,973 Thir. aufwiefen, sind an Darleben in laufender Rechnung nur bereinnahmt 16,914 Thir. und verausgabt 34,793 Thir., jo daß beren Beschand ult. Juni 1863 nur 2,529 Thir. betrug. Im vorausgegangenen Jahre waren auf diesem Gonto 49,275 Thir. eingenemmen und 31,167 Thir. ausgegeben; Bestand ult. Juni 1862: 20,408 Thir. Die Darleben werden her mit Zu 1961. D. i. gebech nach Ashung von 1/4 West. Proedssion bet er Midsablung ver-

ginfet und in ihrem gangen Betrage ju feber Beit gur Dieposition gehalten.

Sämmtliche genannte Bereine, welche Darleben in laufender Nechnung ohne Kindigung, ei es im gejammten Betrage oder boch in bedeutenden Polten jederzeit gegen Checks auszahlen, halten sich fertwährend eine ausseichende Menge von Bechseln, welche sie est Bantiers jederzeit zu verkaufen Gelegenheit haben, wodurch sie es möglich machen, daß ihnen das bare Geth, welches sie zur Erfülung ihrer Berpflichtungen nötdig haben, jederzeit zur Berfügung steht. Der Besig von diesontiedurch Berbsichtungen nötdig haben, jederzeit zur Berfügung steht. Der Besig von diesontiedurch Berbsichtungen werde wir bestagt haben, der genannten Bereine, sondern auch der senstigen Cachverständigen, welche wir bestagt haben, der dertung Bereine, sondern auch der sonstelle Bereine, sonder Bermen, und Dr. Emmingbaue, Bedacteur des "Bermer Handelsblattes", die erste Veraussestung sür die Einrichtung von Dareschen-Gonnen mit der Werpssichung zu jederzeitiger Rückgablung. Die zweite Verausselgtung eine accurate und geschickte Geschäftsführung sowehl für die Berechnung der einzelnen Conten, als auch in der steten Sorge sür die Ausseichlichkeit der baaren Kasse und Unterbringung der überstüssigen Gelder.

Sieraus ift erfichtlich, bag bie Boricugvereine im Allgemeinen wenigftens zur Zeit nicht befähigt erachtet werben fonnen, Darleben Gouten einzurichten, welche Die Berpflichtung gu jeberzeitiger Rudgablung tragen. Es wird ihnen im Allgemeinen nicht blog an ber Belegenbeit zur Unschaffung und Begebung biscontirbarer Bechjel fehlen, fondern auch bie Beidafts. führung ber Bereine wird selten eine jo jorgfaune und gewiegte sein konnen, als die Serge für die prompte Erfüllung ber burch die Aufnahme ber Darleben übernommenen Berpflichtung gebietet, fo lange namlich bie Bereine ber Ratur ber Sache gemag von ihren Beamten nur ale Rebengeschaft neben ihrem fonftigen Berufe verwaltet werben und ein Berein nicht ben Umfang gewonnen bat, bag bie Beamten ibm ben wefentlichen Theil ihrer Arbeitefraft wibmen fonnen. Hur in großeren Bereinen und in großeren Stadten, wo ber Unfauf von Bechieln möglich ift, wird taber bie Ginrichtung bes Checipftems unternommen werben fonnen. Aber auch bier werben bie Bereine ihrer socialen Bestimmung mehr nachfommen, wenn fie ihre Beichafte in möglichft einfachen Formen fich bewegen laffen, bamit ihren Mitgliebern, benen in ben vierteljabrigen Generalversammlungen von bem Verlauf bes Geschäftes Rechenschaft abgelegt werben foll, bas Berftanbnig von ber Befchafteführung nicht verloren gebe. Schon aus biefem Grunte allein wird bas einfache Darlebengeichaft mit geraumigen Rundigungefriften por ber Aufnahme bes mefentlichen Theiles bes Betriebstapitales im Bege laufenber Conten ftete ben Borgug verbienen muffen. Ge tommt bingu, bag bas Contocorrent Beichaft eine febr vermehrte Thatigkeit nicht blog im Darlebengeschafte, sondern auch im Berkehre mit Banfiers verursacht, und bag beshalb und wegen ber Nothwendigkeit eines großen Baarverrathes bas Geld nicht billiger wird, als es im Wege bes einfachen Darlehens und ber Spareinlagen beidaft werben fann.

Benn wir bemnach einer Einrichtung, wie sie in Frankfurt a. M. und Wiesbaben besteht, nicht bas Wort reden können, so glauben wir doch, dass es die Psicht der Vorschussereine ist, sich alle Geltzquellen zu erössnen, welche sich erreichen lassen, und das es mit der Ausgabe beriellen nicht im Widerspruch steht, wenn sie nicht bles ihren Mitgliedern, sondern Dublico überhaupt die Gelegenheit bieten, Kapitalien, welche lahm in den Privatassen

liegen, gegen geringen Gewinn beim Bereine nutbar angulegen.

Wir glauben demnach, daß fich für Bereine von größerem Umfange und in größeren Stadten neben dem regelmäßigen Darlehengeichäfte eine Einrichtung empfieht, wie sie im Weientlichen in Eisleden bestehen der wie bei eine Migfigen Kassenden empfieht, wie sie wird bei einem nicht geringen Theile der Darleibern zu jeder Zeit zur Dieposition stellt. Sie wird bei einem nicht geringen Theile der Vereinemitglieder und des onitigen Publicums ein vorhandenes Vedürftig je eringen Erne Veschäftlich eine Veschäftlich gette Weich zur Messe zu Wessen und wir erinnern nur an Geschäftsleute, welche zur Messe zu wiesen werden und für beide Zeiten Weld aussammeln müssen, sowie an Alle, welche Zinien oder Gehäftlereisten der Stadten, die sin unt sied geben. Eine solche Ginischtung wird bei der Riedrigkeit des Inssignies keinen großen Geschäftsumfah verurzächen und dech, wie sur manchen Geschäftsmann eine Annehmlichteit, so sur Verein germachen Erschrungen nach in ziemlich regelmäßigen Wessen abstiließen wirt.

Aber auch bei einem fo tleinen Goichafte muß bas Ravital, welches man gur Dispofition ftelt, auch stets gur hand bein, und beshalb ist auch hier ber Besit eines Porteseulles mit disconstribaren Wechieln und die Moglickfelt des Disconstrens eine wesentliche Boraussegung.

In dem Bestie unieres Bereines befinden sich nun teine solche Bechsel, auch murde bie Ginfubrung eines solchen Diecontirungsgeschäftete für und wenigliene noch zur zeit nicht ohne Bebenten sein, und wir mulisen daber für unjere speciellen Berhaltnisse erachten, daß die Aufnahme von Oartelen, welche in ibrem gangen oder wenigstend in ibrem größten Betrage den Dartelspern zu jeder Zeit zur Dieposition gebalten werber sollen, nicht rathlich erscheint, wenn wir auch unserer Berwaltung die dazu erserberliche Einsicht und Accuratesse zurauen wollen.

Dennoch glauben wir bem vorhandenen Bedürfnisse wenn auch nicht vollkommen, so boch wenigstens einigermaßen durch eine Ginrichtung Rechnung tragen zu konnen, welche unsere

Rrafte nicht überfteigt und beren weitere Entwidelung naturlich vorbehalten bleibt.

Bir haben am hiefigen Orte Gelegenheit, überichuffige Gelber auf 24ftundige Runbigung ju einem Binefufe von 4 pot. p. a. bei foliben Weichafteleuten und gegen fichere hinterlagen ju begeben. Dieje Belber find geeignet, Die biscontirbaren Bechfel in einem gewiffen Grabe zu erfeten und une bie Möglichkeit zur Eröffnung von Darlebn. Conten in laufenber Rechnung ju verichaffen, falls wir nur bie unbedingte Berpflichtung ju fofortiger Rudgab. lung auf fleinere Betrage beschränken und uns fur größere Summen furze Runbigungefriften referviren, ohne bag es bamit ausgeschloffen wirt, bag wir, wenn bie Raffe es erlaubt, auch ungefundigt fofort ausgablen. Wenn wir unter folden Bedingungen fur Darleben in laufenber Rechnung etwa 2 pCt. p. n. jahlen und une anbeischig machen, ber Regel nach auch ohne Rundigung gurud ju gablen, joweit bie Raffe es erlaubt, jeboch mit Berechnung einer fleinen Provifion von 1/4 pCt., fo glauben wir fowohl bem Bereine eine neue munichenswerthe Geltquelle ju eröffnen, ale auch bem Beburfniffe nach zeitweifer Unterbringung muniger Raffenbestante eine ben Berhaltniffen nach angemeffene Befriedigung ju berichaffen. Der Berein wird fich in biefer Beife einen, wenn auch nur geringen Theil feines Betriebskapitales zu einem billigen Binstuße verichaffen und fich feine Pflichten aufburden, beren Erfullung ihm Schwierigfeiten verurfachen tonnte. Er wird auch burch Beglaffung ber bei unferen jegigen Contocorrents mit Greditgemabrung üblichen Contobucher und burch bie Ginrichtung, bag bie Darleben in laufender Rechnung lediglich gegen Anweisungen (Chede) bes Darleibers ausbezahlt werben, bas Checfipitem, wenn auch in geringem Umfange, in Unwendung bringen und bamit beffen Unnehmlichkeit und Rublichfeit ben erften Gingang am biefigen Dlate verschaffen.

Bir entledigen uns demnach des uns geworbenen Auftrages, indem wir in llebereinftimmung mit bem Derrn Altragteller, mit dem wir diese Sache gemeinschaftlich berathen baben, der Generalverfammtung empfehlen, av befolieigen:

Digued to Google

DECKE OF

bag Darleben in laufenber Rechnung zu hochstens 2 pict. Binfen p. a. angenommen werben follen und zwar:

a. unter ber Berpflichtung zu jeberzeitiger Rudzablung von Betragen bis zu 50 Thir. an einem Tage und 100 Thir. in einer Woche, und

b. im Uebrigen mit Borbehalt einer 14tagigen Kundigungsfrift bei Betragen bis 500 Abrt. und einer menatliden bei Betragen fiber 500 Abrt.; jedoch fell auch bier in ber Regel febortige Ausgablung ermöglicht werben.

Die Auerdnung ber sonitigen Bebingungen fur biesen neuen Geschäftszweig wird bem Ausschusse ibretaisen bleiben muffen, welcher ber Generalversammlung von feinen Bestimmungen Ungeige machen wird.

Roftod, ben 30. Juli 1864.

Der Ausschuß bes Borichugvereins. R. Nigge.

Die naberen Bedingungen, unter welchen beim Berichuspereine bie Annahme von Darleben in laufender Rechnung geicheben wird, find folgende:

1) Die Darleben werben mit 2 pCt. p. a. verginfet.

- 2) Die Eröffnung eines Conto geschieht nur bei einer Einzahlung von mindestens 50 Thir.
- 3) Auf ein Conto werben ber Regel nach nicht mehr als 1000 Ehlr. angenommen.
- 4) Gin- und Auszahlungen gefcheben nur in Gummen, welche burch 5 theilbar find.

5) Die Rudgablungen erfolgen gegen Unweifungen (Chede).

- a. Beträge bis 50 Thir, werben fefert ausgegabit, joboch an einem Tage nicht mehr als 50 Thir., und wochentlich nicht mehr als 100 Thir.
- b. Im Nebrigen ist bei Beträgen bis 500 Thir. eine 14tägige, und über 500 Thir. eine monatische kümbigung verbehalten; serech wird auch hier in ber Regel sefortige Auszahlung gegen Berechnung einer Prevision von 1/8 pEt. gewährt werben.
- 6) Kindbigungen gescheben nur mittelst Berzeigung ber Checke und mössen von wei ber Raffenbeamten auf benselben vermertt werben. Sinb bereits 500 Thir. gefündigt, so werben ber Ginfritt bes Jahlungstages feine neuen Kündigungen angeneumen.
- 7) Die Zinfen werben halbfahrtich am 1. Sanuar und 1. Juli berechnet und im Geichaftelocale ausbezahlt.
- 8) Dem Bereine fteht feinerfeits eine 14tagige Runtigung gu.

8.

## Gemahrung von Real-Credit.

## Bwei borlagen jum allgemeinen Vereinstag.

(Innung ber Bufunft Jahrg. 1864 G. 67.)

A. cfr. Abth. II. Nr. 1. 20. 20. 20. (Seite 71.)

## B. Bericht über die Anwendbarteit der genoffenschaftlichen Creditinstitute auf den Real-Credit ber landlichen Grundbefiber.

Der Borichugverein ju Leubus brachte icon fur ben vorjahrigen allgemeinen Bereinstag (Gotlib, Mai 1863) bie Frage in Anregung:

ob Borichuspereine ben Grebit bes fleineren landlichen Grundbefites ju forbern geeignet feien,

Bon ber Anwalticaft bin ich bemgufolge fur ben biebfahrigen Bereinstag mit bem ichriftlichen Bericht

Digitized by Goo

"über bie Anwendbarteit ber genoffenschaftlichen Banten auf Die Berhaltniffe bes Realcrebits"

beauftragt.

Indem ich mich biefem Auftrage unterziehe, habe ich von vornherein ben Unterschied amifchen bem Derionalcrebit und bem Realcrebit ber Grundbefiger au erortern. Den erfteren, ben landwirthichaftlichen Grebit, welcher fich mit bem umlaufenben ober Betriebskapital bes Landwirths beichaftigt, forbern icon jest die meisten unferer Borichus-vereine . Der landwirbichaftliche Credit lagt sich am besten in folden Borichuspoereinen befriedigen, welche nur jum Theil aus Landwirthen, jum Theil aus anderen Gewerbtreibenben - Arbeitern, Sandwerfern, Rabrifanten, Raufleuten - befteben. Bereinen von lauter gand. mirtben murben bie Gelber je nach ben Sabreszeiten balb in großer Menge guftromen, balb ebenfo ftart abfliefen, ba ja in bem alliabrlichen Areislaufe ber Bewirtbichaftung bes Bobens bie fur bas Erebiterforbernig wefentlichen Ereigniffe in einer und berfelben ganbichaft fast gleichzeitig eintreten. Gie find bennach ebenfo wenig ju empfehlen, wie Borichugvereine eines beftimmten Sautwerfe, 3. B. ber Schufmader, ber Schneiber u. bgl. In armen Begenden sollen erfahrungemäßig bie Landwirthe weniger persouliden Grebit als andere Gewerbtreibende genießen. Bo bies ber Fall ist, mogen fie sich zur Sicherheitsbestellung für ben Burgen — schlimmsten Falls auch fur ben Berichugverein felbit - ber Cautionsbppothet bebienen, b. f. alfo eine Cantion jur Siderheit bes Burgen fur alle Burgichaften, welche berielbe fur ben Grundbefiger mabrent beffen Mitgliedichaft tein Borichuftvereine leiftet, bis auf bobe einer boftimmten Gumme hppothefarijd eintragen laffen. Bei Beichaffung genugenber Sicherheit werben bie Borfchuf. vereine ben Landwirthen laufende Rechnungen eröffnen und fomit abnliche Bortbeile und Bequemlichkeiten im Beltverkehr gemahren konnen, wie fie in England und Schottland, ben ganbern ber intenfinften, alfo am meiften Betriebefapital erforbernben gandwirthichaft, jeber folibe Pachter bei ben bertigen Depositenbanten genieft. Gerabe auf bem Gebiete bes landwirth. idaftliden Credite werben die Veridunvereine, wenn iden fie urfprunglich nur fur ftabtifche Sandwerfer und Arbeiter gegrundet waren, icone Erfolge erringen, fobalt fie nur nicht ftillfteben, jondern fich unter ftetem Mustaufch ihrer Erfahrungen frifch und frei fortzuentwickeln bestreben. Jemehr bie Borichugvereine fur ben landwirthichaftlichen Grebit leiften, besto eber werden auch bie Rlagen mander Grundbefiger über ben Mangel bes Realcrebite verftummen. Denn biefe Rlagen rubren haufig baber, bag viele Grundbefiger ohne ausreichentes Betriebs. fapital wirthichaften und ben bei bem grogartigen Aufichwung ber Landwirthichaft langft fublbar gewordenen Mangel an Perfonalcredit burch Aufnahme von Spotheten, alfo burch faliche Bermenbung bes Realcredits, zu befeitigen juchen.

Der Realcredit, Immobiliarcredit, Grundcredit hat das jum Ackerdau nötsige Unlagekapital jum Gezensante, semit vor allem bie Ausgaben für ben Grund und Boben und die Gebaube. Bom Grundcredit sann selbstrechtlich nur bie Rede sein, wo es hypothekenbucher giebt. Nicht in allen Theilen Deutschlands ober auch nur Preugens ruft man nach Aussusse frie ben Grundcredit. Berzugswesse aus solden Gegenden ertont biefer

<sup>&</sup>quot;Man vergleiche Erlenmeier's Schrift und meine Belprechung derfelben in Rr. 3 der Janung der Julanit', so wie B. Miller: Never ländliche Vorschuss, umd Errobtvoreine, 1861. Außerbern empfelbe ich zur Eurtbeltung der bier elnichtigendem Argun namentlich solgende Schriften.

2. Eette: Die Vertheilung der Grundeigenthums, 1858. d. Erter Der Realtrolt und bestigen Kehren im Z. Bande der Vertreigheichtift für Vollemurtbigkart sternen von Faucher und Michaells, Jahrg. 1863. e. D. Hibbert der Fanken, 1854. d. En gel: Der Acker und Hichaells, Jahrg. 1863. e. D. Hibbert der Fanken, 1854. d. En gel: Der Acker und Hichaells, Jahrg. 1863. e. D. Hibbert der Fanken, 1854. d. En gel: Der Acker und Hibbert der Bedenen der Vertreigen der Vertreigen

Ruf, wo die Theilbarkeit bes Grund und Bodens noch jeht gesehlich beschräft ist, oder bis ver einigen Jahrechnten beschräft war, und beschafd ber Grundbesses in menigen Handen ist; wo den greigen Gütern aus dem Zeiten des Kentaliaats ber bereutende Vererechte zur Seite standen und der ihnen ein eigentlicher Bauernstand nicht aussenmen konnte. Das von Oiten nach Messen langesitreckte Preußen giebt bei der großen Werschiedenheit des Gutuntausses siener Provingen das bestie gelt giebt bei der großen Werschiedenheit des Gutuntausses siener Provingen das bestie gelt jur Verbachgutung bes Grundberedit ab. In Preußen Bestydalend und Verschieden in der Grundberedit fall nur in den östlichen Provingen. In der Preving Westhydalend und die Verschieden Leiste Geschieden bei geößertes und der fichtlichen Theise der kapitalien sich bechieden, das sie eine Kontalier der ein flushen von der fichtlichen Eheise) bestagen auch östers die Verwalter kapitalieridere Stiftungen, das sie ihre Kapitalien hyperbekarisch anzulegen össenlichen. \*\*

Dennoch will ich feineswegs in Abrebe stellen, bas überall in Preußen eine Foderung bes Grundrereits wünschenswerth ist. Dies Foderung wirb dere vorzugsweise durch Beseitigung von hindernissen und Erichwerungen zu bewirfen sein.

Dem Rapitaliften, welchem eine Anlage feiner Gelber, mogen es 100,000 ober mubfam erfparte 50 Thir. fein, in Spotheten beliebt, bient bie erhoffte Gicher beit jum Beweggrund; nebenbei ift ibm moglichft bobe und punttliche Berginfung und leichte und toftenfreie Berfügbarteit willtemmen. Der Gruntbefiter, ale Schulbner, will nicht blee Belb uberbaupt auf Sopothet borgen, fonbern fordert möglichfte Billigfeit ber Aufchaffungetoften und ber Berginjung und möglichft lange Dauer bes Darlebns, b. b. moglichfte Giderung gegen balbige Kunbigung. Dag fich bie Intereffen von Glaubiger und Schuldner einigermaßen ausgleichen konnen, binbert vor allem bie Soporbefongefongebung. In bem größten Theile Preugene \*\*\*), wo bas allgemeine ganbrecht und bie Sporthefenordnung gelten, besteht noch ber burch bas romijde Rocht eingeführte, bem Grundcrebite icablice Grundiat, bag bie Sporthet nur ein Accessorium ber perfonlichen Obligation, eine Berburgung fur bie ber Forberung innewohnente Sauptverbindlichfeit ift. Der Grundcredit verlangt aber, bag die Sppothet nicht in ber Perfon, fonbern in ber Cache, bem Grundeigenthum, feinen 3med und feine Bafis hat, bag nur ber Berth bes Grundeigenthums, nicht bie perfonlichen Berhaltniffe bes jeweiligen Befiters, ins Bewicht fallt, bag alfo bie Sprothet ben Charafter einer felbitftanbigen Realftipulation betomme, in welcher bas Grundftud ber allein ober boch vorzugeweife Berpflichtete ift. Schon ber accefforifche Charafter ber Oppothet, noch mehr aber bie undurchfichtige ichwerfallige Form und Beftalt ber Oppothefenblatter und Urfunden erichwert bem Glaubiger bie Prafung ber Sicherheit einer Spothekenforderung. Ferner wird bie Begrundung, Die Uebertragung und bie Gingiebung ber Oppothefenforberung burch bas umftanbliche langfame Berfahren vergegert und burd übermäßig bobe Stempelabgaben und Berichtetoften ungemein vertheuert. Demnach muß

<sup>\*)</sup> Abeinland, welches in feiner besonderen Gefengebung noch die dem Realeredit feindlichen generellen und gefehlichen (f. g. fillichweigenden) Spypotheten tennt, tann beshalb bei einer Bergleichung der Probingen weniger in Betracht tommen. Doch scheinen in den Abeinlanden die Alagen iber mageschene Grunderedit fich auf wenige armere Kreise zu beschrieben und auch da nur vereinzelt worgesonen.

<sup>\*\*\*)</sup> Daß ich bei meinem Berichte Preugen in erfter Linie im Auge habe, bedarf wohl teiner Erklarung.

eine Berbesserung ber Spootheken. und Subhaftations. Gesetzgebung als bas vorzüglichste Mittel ber Forberung bes Grundcredite erachtet merben. \*)

Rach biefen nothwendigen Borbemerfungen fomme ich gur Beantwortung ber Frage nach ber Unwentbarfeit unferer genoffenschaftlichen Grundfage auf ben Grundcredit. Borweg ift noch zu erwähnen, bag fehr abnliche, freilich mit großen Privilegien ausgeruftete Inftitute in ben land. ober ritterichaftlichen Greditverbanden Preugens langit vorhanden find. Much bei biefen find die Creditsuchenden felbit Erager und Leiter bes Unternehmens, auch fie beichaffen bie nothigen Ronds auf gemeinichaftlichen Crebit und unter folibarifcher Saft ihrer Mitglieber, b. h. ber jum Berbande gehörigen Guter. Die Mangel Diefer Institute, auf welche ich spater gurudtomme, stehen ihrer Ausbehnung auf ben mittlern und kleinen Grundlesit weniger im Bege, ale ihr Privilegium, welches eine ftarte Beeinfluffung burch bie Staateregierung noth. wendig gur Rolge bat.

Die Schwierigkeiten und hinderniffe, mit welchen auf Gelbftbulfe beruhende fur ben Grunderebit bestimmte Borichuftvereine gu fampfen haben murben, treten am flarften gu Tage, wenn man fich in Die Lage eines Grundungecomités verfett. Die Grundcredit. Genoffenicaft burfte fich nur auf eine bestimmte Landichaft, etwa auf ben Begirt eines preußischen Rreifes ober Rreisgerichts (burchichnittlich von 10-24 Meilen) erftreden. \*\*) Durch bie Begrengung ber Benoffenichaft auf ein joldes Bebiet mußten manche Erichwerungen und Befahren fort. fallen, benen großere Greditvereine ausgesett find. Es liege fich bie Gicherheit ber an bie Bereins. mitglieber auszuleihenden Rapitalien nach ber eigenen perfonlichen Kenntnig ber Borfteber, nach Bemeinheitstheilungs-Receffen und Grundsteuerrollen ...) in Unjehung bes Berthes ber Grund. ftude, und nach ben Spothekenbuchern in Unsehung ber Berichuldung ohne erhebliche Beitlaufigfeit und ohne nennenewerthe Roften feststellen.

Die erfte Schwierigkeit murbe ichon bei ber erften Operation, wo bas Spothekenbuch in Betracht tommt, hervortreten. Auf ben Ramen ber Grundcrebit . Benoffenichaft fann feine Forberung hopothefarifch eingetragen werben, folange bie Benoffenichaft meber Corporations. rechte noch die Rechte einer taufmannischen Firma besitt. Gie wird auch ohne Nachtheil fur ihre Entwidelung ichwerlich eine germ finden, unter welcher fie fich unter bas allgemeine beutiche Sandelsgesethuch ftellen fonnte, und ein Wejet, wie es von Schulge . Delitich in ber porletten Geffion bes preugischen Canbtage eingebracht und in einer Commiffion bes Abgeordnetenhaufes durchberathen ift, wird wohl noch lange auf fich warten laffen, wennaleich bie Thronrede vom 9. November 1863 verfundete, daß die Regierung mit ber Ausarbeitung eines entsprechenben Gefegentwurfes beichaftigt fei. Es bliebe alfo nichts übrig, ale bie Gintragungen ftatt auf ben Ramen ber Benoffenschaft auf ben Ramen eines Borftebers bewirken gn laffen. Welche Befahr hieraus erwächft, braucht blos angebeutet zu werben. Gobald ber Borfteber ausscheitet ober fein Umt niederlegt, entsteht bie foftspielige Rothwendigfeit, alle Spoothefen umschreiben zu laffen. Roch ichlimmer ift es, wenn ber Borfteber ftirbt, ohne guvor in rechtsgultiger Form feine bopothefarifch eingetragenen Rechte an feinen Nachfolger cedirt ju haben, es mußten fich bann feine Erben legitimiren und bie Geffion bewirfen. Graend ein Die Legi-



<sup>\*)</sup> Die glangende Lage bes Grunderebite in Medlenburg, bas Buftromen frember Rapitalien Dorthin und bas gernbleiben derfelben aus ben angrengenden preugifchen Wegenden giebt den beften vortigin und vas gernoetben derfeiden aus een angrengenden preugischen Gegenden giebt den betken Semisf für die obige Behauptung. Die Oppopthemorfaljung Mecklendurgs gilt mit Richt als multerbaft. Sie flützt sich auf die Grundprincipien der ihrer Zielt vorzüglichen preußischen Oppopthemorbung, hat aber die Mangal und Kelber derfelben gliedlich vermieden. Sie bezielt sich nur große Guter, da ein Bauernstand mit Eigent dum dort gar nicht erstitit, also auch ein Grundrerdit für den kleinen und mittlern Gundhelig unmöglich ist (erzel. U. Nige: vollswirtssiche Juftande in Wecklendurg, und M. Wiggers! 2 Vorträge u. s. 1861).

<sup>\*\*)</sup> Um mit Bablen barguthun, bag ein foldes Gebiet an fich nicht ju flein mare, will ich ein Deispiel vom Areise Garbetgen bernehnen. Derfelbe ist 24 (Dellen groß und bat nur A3000 Gin-wohner, die vorzugsweise auf den Acketou angewiesen sien. Die Bevölkerung ist rop des leichten, zum Theil sebr ichtichten Bobens und ungachtet der Abgelegenbeit des Kreites von Berkberfitraßen ziemlich wohldabend. Die Städte haben etwa 40,000, die 19 Nitterguter etwa 60,000, die 104 kand-gemeinden 310,000 Worzen, um Werth den mindelinel 10 km Dorftern 1,430 spannhaltende Bauerngüter, mit 250,000 Worzen, um Werth den mindelinel 10 km Willionen Lyften. und mit weniger als 19 Rillione Thir. Spypothesenschusen. Die Separation (Gemeinheitetheilung mit Versoppelung unter Aushabung Der Sernituren) ist in allen Vorken werdockinkt ber Gervituten) ift in allen Dorfern burchgeführt.

<sup>\*\*\*)</sup> In Preußen findet jest in golge ber neuen Grundfteuergefete eine grundliche Ermittelung bes Reinertrage aller Grunbftude unter Bermefjung berfelben ftatt.

timation ber Erben erichwerender Umitand fann die Genossenichat vollständig zu Grunde richten, — von einer Unrediciteit gang zu schweigen. Schon wenn ohne sonlige Sochweitzge- feiten eine Beränderung in der Persin des betressenderung und vergendere fich in wenigen Jahren ein paar mal wiederholte, so wurde die hohe der Umichreitungetoften, welche dech den Schuldnern zur Lat fallen mügten, die Borschüssige überaus vertheuern. Aus biesen Erwägungen ziehe ich den Schulz:

daß eine Grundcredit-Genossenschaft, auf beren Namen Sopothetenforderungen nicht eingetragen werden tonnen, teine gesunde Existen, besigt.

Soft die Grundereditgenoffenischaft zu dauernder Bluthe gelangen, so muß sie ben Grundbesigen, ihren Mitgliebern, Bertheile gewähren, hinter benen die Gefabren ber Solidarbait
weit gurudbeilen. Diese Bertheile werden nicht darin bestießen, daß die Berginjung eine niebrigere als bei anderen Sphothesen ift. Denn die bei allen Genossenschaften erfahrungsmäßig
nicht gang niederigen Verwaltungstoften mussen aus ber Differenz zwischen den gegebenen und
ben empfangenen Insen bestritten werben, und ber direct auf Sphothest ausselichende Kapitalist
bat keine Verwaltungskoften auf die Insen zu schlagen.

eeiglich die Gemisheit, jeder Zeit ein Oppothefentapital vorgelieben erhalten zu können, vermag nur in den geldarnigten Gegenden den Grundbessper anzulecken. Denn das Bedürfnig nach Antag getapital läft sich im Gegentaß zu berm of ploßiglich nöthig werkenden Betriebskapital längere Zeit verauessehen, und desbald wird in einigermaßen cultivirten Gegenden der Grundberich sich erwirtlich einnach unerwartet das Bedürfniß zur schleunigen Leschaftung von Antagekapital an den Grundbessiger bereich führ erran, so kann er sich die ihm nöthige Krist durch seinen Bersonaleredit verschaften, also beispielsweise von dem Bersonaleredit verschaften, also beispielsweise von dem Bersonaleredit verschaften, also beispielsweise von dem Bersonaleredit verschaften, also eriptelsweise von dem Bersonaleredit verschaften also eriptelsweise von dem Bersonaleredit verschaften das bei die bei den Bersonale von der Bersonalere in fich dann das zu dauernder Antage ersonalere Hoppothefenkapital gegen billigere Berzinsung wird beischaft baken.

Giett es noch heute Gegenden, welche so arm sind, daß es credit würdigen Grundbestehern unmöglich ist, dei guter Sicherheit zu hohen Insse in propothekenkapitalien auf 
zew öhnliche (breimonatliche) Kündigungsfrist zu erhalten, so mag man deselbst Mittel 
und Wege suchen, das nach ohyvothekanlage fredende Kapital binguleiten; sir GrundereditGenossensselbsten ist eine so arme Gegend sicherich stein geeigneter Beden. Woher soll sich 
genosserissen und zu niedrigerem Zectriebesond zu mindeziens zwei- bis berimal so langen Kündigungsfristen und zu niedrigerem Zinsselvs von eine Gesehen. Denn Kapitalanlagen in weite Entsternungen bin siedt unt möglich 
ein nicht beziehen. Denn Kapitalanlagen in weite Entsternungen bin siedt unt möglich 
fergen Unternehmungen oder wenn ein reicher Ertrag in Aussschleften. Albewichungen aber von 
ben durch die Wisselsen, nicht aber die Genossensten zu kweichungen aber von 
ben durch die Wisselsen und bie Arfahrung schreiestlich Genunktäßen über das Errötätnis 
ber Befristung des gegebenen zum empfangenen Eredit sind sür Grunderedit-Genossen Gredit 
in den Zeiten der Krisse weit gesährlicher, als für Lereine, welche dem persönlichen Gredit 
dienen. Die Geschung im fin Solge der mit der Soppostest unternaba verbundenn Dessen.

Außer in gang armen Gegenden kann ben Grundbefiger nur bie Ausficht auf mog. lichft lange Dauer ber Darlebne, namentlich auf Unfunbbarfeit berfelben ober, mas ibm noch lieber ift, auf Abtragung in jahrlichen Raten von wenigen Procenten über ben üblichen Binefuß (Amortifation burch Annuitaten) gum Beitritt gu einer Grundcrebit. Benoffenschaft veranlaffen. Bur Sopothefentapitalien, welche er unter folden Bedingungen erhalt, bag er die Abtragung ohne alle Anftrengung, ohne alle Gorge um plobliche Rundigung aus ten Ueberichuffen und Erfparniffen bewirfen fann, giebt ber Grundbefiber gern und mit Recht einen boberen Bind. Aber leiber wird fich fein Rapitalift auf Umwandlung feiner Darlebneforberung in Amortisationerente einlaffen. Gine Benoffenschaft tann es ohne Befahr auch nur bann, wenn fie von ihren Glaubigern Darlebne aufnehmen tann, welche erft nach einer Reihe von Jahren fallig ober mit mehrjährigen Friften funbbar fint. Streng genommen mußte fie bas Gelb, welches fie untunbbar ausleiht, auch nur untunbbar auftorgen. Wie foll fie bas aber ermöglichen ? Der Rapitalist hat bier ja bas entgegengesette Interesse vom Schuldner. 3hm gilt unter gleich ficheren biejenige Rapitalanlage fur Die befte und werth. vollfte, welche ihm eine fcnelle Bermandelung feiner Forberung in baares Belb geftattet. Er ftellt biernach ben Preis fur bas Rapital, verlangt alfo befto bobere Binfen, je langer er fich ber Berfügbarteit beraubt. Wo find aber Glaubiger gu finden, welche ihr Gelb auf eine lange Reibe von Jahren auf perfonlichen Credit einer in ihrem Perfonenbeftande mechieln. ben Gefellicaft anvertrauen?

Rur ein Mittel giebt es, folche Glaubiger gn finden. Es ift baffelbe, welches bie vorermabnten Grundcredit-Institute, bie Landichaften, anwenden, indem fie Pfanbbriefe aus. geben. Der Pfanbbrief ift eine Geitens bes Glaubigers unfunbbare Sprothetenforberung, verwandelt in ein ben Ctaatspapieren abnliches, mit Binscoupons verfebenes, auf jeben Inhaber lautentes Papier. Dem Rapitaliften, bem Glaubiger, ift ber Pfanbbrief, welcher ihm größere Sicherheit bietet (benn Staaten werben oft banterott!), fo willtommen, bag er fich mit einem niedrigen Binefuß begnugt. Bur ben Grundbefiger, ben Schuldner, bat er gwar einen nicht au unterschäßenten Nachtheil im Bergleich zu ber Specialhppothet. Lettere gewährt bem bas Darlebn aufnehmenten Grundbefiger fofort baares Gelb; bie ganbichaft giebt ibm ftatt bes baaren Gelbes bas Davier (ben Pfantbrief) und überlant ibm die Berfilberung, bei welcher er Die Differeng amijden Rennwerth und Couremerth ju tragen bat. Diefer Berluft ift in ruhigen Beiten nicht bebeutent; allein in Zeiten ber Gelbfrife, wo fich ber gewöhnliche Erebit am erften verjagt, ift bie Nachfrage nach Rapitalien auch fur ben Grundbefit am ftartften, und gleichzeitig fteht ber Cours ber Pfanbbriefe am niedrigften. Diejes Mangels ungeachtet murben Grundcredit-Genoffenschaften, wie fie bier vorausgefest fint, fich gewiß fur ben Pfand. brief enticheiben, wenn fie nicht bagu wiederum eines mit ftaatlicher Beeinfluffung und Bepormundung verbundenen Privilege bedurften, und fich fomit, um eine Schwierigkeit wegguraumen, pon ben unmanbelbar festaubaltenben Grunbiaten ber Gelbitbulfe und Gelbitverwaltung ent-

<sup>\*)</sup> Daß ich nicht zu schwarz sehe, beweift ber Berlauf ber ichen erwähnten Creditfriss in der Proving Preugen in den Jahren 1820 bis 1830, wo über 80 Procent der Allitergüler lubhastirt wurden. Daeft sielen die hoppeitesstügen bis auf die Pfandbriefe aus. Deie waren stautenmäßig zur Hälter in Oltpreugen zu ?, des nach mäßigen Saften ermittelten Tarwerthes bewilligt. Seldt mehrer Millen unsgefallener Pfandbriefe mußten von den landbefatischen Ereibtinistuten anderweit gedectt werden. Der Kauspreis der Güter war bis unter die halfte des landschaftlichen Tarwerthes beradsglunken.

fernen mußten. Aus bemielben Grunde können unjere Grunderchit-Genoffenschaften auch bem Beispiele ber in neuester Zeit mehrfach entstautenen Spyorbefen-Action-Banken (Vereinigungen von Kapitalisten) nicht folgen, welche ebenfalls untlubbare hoppothekenbriefe ausgeben. Es fann baber bahingestellt bleiben, ob nicht noch andere principielle Bedeuten die Gnichtung von Pfandbriefen nnt abnilchen auf jeden Indaber lautenden untundbaren Papieren bei flei-

nen, raumlich begrengten Greditinftituten ungulaffig ericeinen laffen.

In ben Kreisen unierer Genossenschen finden sich haufig vertrauensseltige Gemuther, welche mit ber Seibarhaft alles auerichten zu feunen vermeinen. Ben seicher Seite muß ich mich auf ben Cinnvand gefast machen bie Seiteabaft labe sich bei ben Berfchuspereinen so überaus bewährt und in bem Bertrauen ber kleinen Kapitalisten schon be jest eingebürgert, daß es bei herstellung abnlicher Institute für ben Grundrewbit in wohlhab enden Begenden ungefährlich sei, unklindbare durch Ameritaliationernet gu tilgende Tarlebne ausguleiben, wenn auch die fremden Gelber nur gegen sedsemonatliche bie einsährige Kündigung aufgenommen würden. Schwärtung find schwer zu überzeugen. Die erwiedere ihnen nur: das Bertalfien erprockter volkewirtsselchaftlicher Grundfähr befrat sich überall; aber wöllig verköpt würde es sein, eine neue Species von Instituten bewußt auf falschen Grundfähen zu errickten, in der kleigt platigung, daß das Geschick in diesem einzigen Falle wohl eine Ausnahme von der Regel zulassen werden.

Aus allen biefen Ermagungen muß ich bie mir gestellte Frage babin beantworten:

Grunderedit Genossenis für den fleinen und mittleren Grundbesits auf dem Prinche der Selbsschlichte nach Art der Borschuspereine gegründet, wörden der ersten Berekdingung siere Krissen; ermangeln, wenn ihmen die Berechtigung sehrte, Grundstüde und Federengen auf eigenen Namen hypothekarisch eintragen zu lassen. Auch wenn sie diese Recht lestägen, würden sie entweder nicht im Stande sein, den den nie beiges Recht lestägen, würden sie entweder nicht im Stande sein, den den der nichtlichte Bertheligten Grundbessigen binreichende Berthelig zu gewähren, oder aber sie müßten weit von dem Grundsage abweichen, daß man keinen anderen Gredit geben darf, als man selbst empfängt. Die Frage uach der Annendarteit der genossiensschaftlichen Sanken auf die Berthöltnisse der Univerditet wir genossiensich werden.

Wenn ich, bei bem vorstehenden Rejultat angelangt, ein gewisse Bedauern darüber nicht unterdrücken kann, daß die Genosseuschaft, diese neueste, fäglich zu größerer Bedeutung, zu höherem Einstuß gelangende wirthschaftliche Form, unfähig ist, in dem Gebiete des Grundscredits Erfolge zu erringen, so meddte ich anderseits in dieser Thatjache einen Sporn für die Betheiligten, den fleinen und uittleren Grundbessell, finden, sich darüber flar zu werteen, welcht Anserberungen man vernünstiger Weise an den Grundrerdit stellen kann und auf welche Ursachen die Ereditunds, wo sie wirklich vorsommt, zurückgrübern ist. Es wird mir gestattet sein, einige turge Anheutungen nach bieser Richtung hinzusfügen hinzusschaft.

Wer nichts als seine Architekraft bem Glaubiger gur Sicherheit bieten kann, wird überall in ber Berein gelung höchtlens gufallig (namlich in Belge besonderer personlicher Bekannt ichaft) Credit sinden, also fast eredited basteben. Denn ber Tob kann ziebergeit seine an sich werthvolle Architekraft vollstaubig und für immer vernichten. Der Aupitalist könnte ihm bei so großen Misso ben Credit nur bieten, wenn er sich einen reichen Ertrag verspricht. Erst in ber Genossenschaft, welche bas Misso vertheilt, wird ber Architer creditschig. Die Genossen

fchaft befriedigt bier somit ein Bedurfnig, welches fonft unbefriedigt bliebe.

<sup>\*) 3</sup>ch felbit habe abniliden Schmarmereien gehulbigt und noch in einem im December 1862 geschriebenen Mufigie (vereffentlicht in den Beilolatern jur Magbeburgifden Zeitung vom 1863) bie Canburithe für Gründbung von Grunderebit-Genoffenfchaften gu interessfiren gestucht.

Der Grund und Boben überbauert ben Glaubiger unt feine Nachkommen; bas Rapital fucht baber bas vereinzelte, unbewegliche Pfant als tie unbedingt ficherfte Unlage. Bereinzelung ftogt bier bas Kapital nicht ab, ubt eber eine gewiffe Ungiehungetraft barauf Bleibt bas Rapital bem Grundbefit fern, jo geschieht es nicht aus Furcht vor ber Berganglichfeit, vor ber Entwerthung bes Pfanbes. Die Urfachen ber Ericheinung fint andere, als bei ber Erebitlofigfeit bes einzelnen Arbeitere. Der wirfliche ober vermeintliche Uebelftanb erfordert beshalb auch andere Seilmittel. Ereten wir ben Urjachen Des mangelnden Grund. crebite noch etwas naber. Es find vorzugeweise folgende:

1) Mangel an Bertrauen zu ben Ginrichtungen und Befegen bes Staa. tes, welche bas Rapital ju ichugen berufen find.

Diefem Uebelftande lagt fich nur burch Berbefferung biefer Ginrichtungen und Bejete, alfo namentlich ber Sprotheten. und Gubhaftatione. Dronungen abbelfen.

2) Die Schwierigfeit ober Unmöglichfeit, Bestand, Umfang unt Berth

bes zu beleihenten Grund und Bodens ichagen gu fonnen.

Diefe wird zum Theil ebenfalls auf Mangel in ber Gefetgebung gurudzuführen fein (3. B. Undurchfichtigfeit ber Soppothefenbucher, Mangel eines Grundfatafters u. bergl.), mehr aber auf ber raumlichen Gutfernung bes Grundbefites von ben Orten ber Rapitalanfamm. lung, vom Rapitalmarft, beruhen. Bebe Chauffee, jebe Gijenbahn, jebe Telegraphenlinie tritt bier forbernt ein. Bie eine jete Bermehrung und Berbefferung ber Bertebroftragen bie Unterfchiebe im Raufpreis ber Bobenerzeugniffe verringert, jo muß fie bie Unterschiebe im Raufpreis bes Gelbes ober im Preise ber Rapitalomiethe, Die Unterschiede bes Binofuges bei ber Rapital. anlage, verringern. Gine regelmäßige Bermittelung zwischen bem Rapitaliften und bem burch weite Entfernung von ihm geschiebenen Grundbefit tonnen nur große Belbinftitute übernehmen. Sind Pfantbriefeverbante, Sprothetenbanten, Sprothefenverficherunge . Bejelijchaften mehrfach nebeneinander in Wirkjamkeit, jo wird bie Concurreng fie nothigen, fich nicht blos (mas allerbings bequemer und lohnenber ift) mit bem großen Grundbefit ju beichaftigen, fonbern auch ben fleinen und mittleren Grundbefit in ihren Birtungefreis zu gieben. ) In gang besondere gelbarmen und entlegenen Wegenden fann zeitweise burch gemeinnubige Bereinsthatigfeit bie Ginfubrung und Birtfamteit jener großen Gelbtrafte erleichtert werben.
3) Bu geringer Ertrag im Berhaltnig zu anderen fur eben fo ficher er-

achteten Wegenftanben ber Rapitalanlage.

Befeitigung ober Ermäßigung ber boben Stempelabgaben und Berichtsgebuhren werben

ben Grundbefit fur bie Rapitalnachfrage concurrengfahiger machen.

Die Buchergefete ferner bintern ben Grundbefiter in Beiten allgemeiner Bertebreftorun. gen, wo bie Rapitalien ploBlich bebeutent an Berth und Ertragsfabigfeit fteigen, fich bie eingetragenen Spotheten baburch zu erhalten, bag er bem funbigungeluftigen Glaubiger zeitweise bobere Binfen giebt. Die Mufbebung ber gefehlichen Binebeidrankungen ift alfo auch fur ben Gruntbefit bringent munichenewerth.

4) Mangel an Creditwurdigfeit bes Grundbefiges.

Die Beleihungefähigfeit bes Grund und Botens hat ihre naturliche Grenze. Bollte ein Greditinstitut ben Gredit ber Grundftude über 3/3 bes magig geschapten Berthes gum Begenstande feiner Thatigfeit machen, fo murbe es nicht besteben konnen. Gine burchichnitt. liche Belaftung ber Grundftude jur Salfte bis ju 1/3 bes Berthe, wie fie noch in vielen Gegenben vortommen foll, ift unnaturlich. Ge ift weber nothwendig noch munichenewerth, baß gandwirthe ihr ganges baares Gelb jum Anfauf von Grunbituden verwenden, beren Preis ben Betrag jenes Belbes um bas 3meifache ober Dreifache überfteigt. Gie in biefem verfchulbeten Befige funftlich ju icunen und ju erhalten, beigt nichts anderes als verhindern, bag " bie Quellen ber Nahrungsmittel in biejenigen hande fommen, welche aus benfelben bie bochfte Production zu erzielen fabig find ". . . Denn ber ichuldenfreie Grundeigenthumer tann mehr Betriebefapital nugbringend verwenden, ale ber mit Sppothefen belaftete. Menn alio an Stelle einer gur Dalfte bes Werthe veridulbeten Befigung burd Abvertauf ber Galfte und Berwendung bes Raufgeltes gur Tilgung ber Schulben gwei ichulbenfreie Befigungen

<sup>\*)</sup> Die Spothetentilgungetaffen ber Spothetenverficherunge. Befellichaften ju Dreeben und Berlin verdienen enticbieden Beachtung, weil fich jeder Grundbefiper ihrer bedienen tann.

<sup>\*\*)</sup> Prince-Smith in: Quellen ber Daffenarmuth 1861, G. 14.

treten, wenn semit durch Berkleinerung der schuldenbelasteten Besthungen sich die Jahl der Grundbesster vermehrt und die Schuldenlast verringert, so wird dadurch die Güterpreduction und der Beolifiand des Beltes erschij werten. Daraus solgt, daß gegen die Berichulbung des Grundbesster einer Gegend über die Beleibungswürdigkeit binaus, wenn zugleich die zeitweilige Bertheilung des Grund und Bedens aufrecht erhalten werden sell, sein gestimttel verhanden ist. Einer solchen Gegend muß Kapital, wenn auch nicht in Form von Specifierten Darlehnen, zugesührt werden burch Bestehrung der Dismembrationen, der Reaugliedlungen, bes Juyags von Arbeitskräften. Daber Beseitzigung aller Geses und Einrichtungen, welche Dismembrationen und Neuansiedlungen erschweren, den Grundbesst, beseistigung u. beras.), die Freigügigstei beschwaren, den Grundbesst, beseistigen u. beras.), die Freigügigstei beschmanst

Bum Chlug noch zwei Bemerfungen.

Bei meiner Untersuchung über ben Realcrebit habe ich bes Anlagetapitals beim Bochhäuserbau nirgends gedacht. Augenscheinlich ift bei ibm bie Anwendung ber Greditgenoffenschaften mindestens eben so miglich, wie beim ländlichen Grundbefift. In die Besonderbeiten bes Grunderebits ber Bobnhäuser einzugeben, schien mir überflüffig, weil bie mir gefelte Auf-

gabe ohne Zweifel nicht auf ben Sauferbau abzielte.

Bur Begegnung von Difteutungen mochte ich nochmale bervorbeben, bag ich bie Unwendbarfeit bes genoffenicaftlichen Princips nur in Betreff bes Grunderebits - nicht in Betreff aller andern Berhaltniffe ber Landwirthichaft und bes Sauseigenthums verneint babe. 3m Begentheil bege ich bie Buverficht, bag bies Princip auf bem Gebiete ber gandwirthicaft, wo es icon jest in naturwuchfigen Bestaltungen ju Tage tritt \*), balb in allgemeiner Berbreitung fegenereich wirfen und bag ce burch bie Bangenoffenschaften ber Wohnungenoth ter ftabtifden und landlichen Arbeiterbevolferung abbelfent entgegentreten wirb. Diege in letterer Beziehung ber biebjahrige volfewirthichaftliche Congreg, welcher bie Baugenoffenschaften auf feine Tagesorbnung fette, ju gablreichen praftifden Unfangen anregen. Die Wohnungefrage ift jest, wo die Arbeiterbewegung in Schlefien beweift, wie leicht noch immer unflare 3been in ben Ropfen Gingang finden, gewiß ein nabeliegender Begenftant ber Berathung ber Boltswirthe. Coll bas Bolt zu leiblicher, geiftiger und fittlicher Gefundheit gelangen, fo barf nicht ein bebeutenter Theil beffelben in Bohnungen aufwachsen, welche Bifthohlen leiblichen und fittlichen Berberbens find. Schafft ben Arbeitern Licht, Luft, Marme in ihre haufer, lehr fie, fich auf bem Bege ber Gelbithulfe mittelft ber Baugenoffenichaft gute Bohnungen gu Eigenthum ju erwerben, - und ihr werbet ein Geschlecht erwachsen feben, welches, ausgegeichnet burch Befundheit bes Leibes, burch Rlarbeit bes Beiftes und burch fittliche Tuchtigfeit, ber beutichen Nation Ehre machen wirb!

Garbelegen, Juli 1864.

Bubolf Parifine.

## Bind Dorfchugvereine für Landwirthe gu errichten?

(Ans bem "Medlenburger Anzeiger".)

(Blatter fur Genoffenschaftemefen Jahrg. 1868 G. 39.)

Auf bem landwirthschaftlichen Berein am 9. Januar d. 3. in Reubrandenburg ist bie Bee, einen Erebitverein gur Befriedigung bes Perfand-Grebies medlenburg-streitigicher Landwirthe nach ber Art ber Schulge. Deltischen Bereine zu begründen, erferter worden. Da Kammerherr von Derhen auf Brunn in Mecklenburg-Erteils erhebt in bem "Allg. Mecklenburgichen Angeiger" gewichtige Betenken gegen biefen Borichiag. Dewost biefer Auflag ipecial auf metklenburg-fteeligiede Berhaltniffe Begun immt, so sinde bei wohl auch auf dei Bie Berhältniffe im Schwerinschen volle Anwendung. Wir heben baher das Wesentlich aus.

<sup>\*) 3.</sup> B. in ben alten Ruhladen und ben neuen Genoffenschaften gur Beschaffung landwirthichaftlicher Walchinen. Bgl. auch b. D. Golp fiber landwirthschaftliche Afficciationen (Geparatabbred aus ben Annalen 1863), K. Bramer in Jahrg. 1863. 2. Deft bes Arbeiterfreundes und B. A. Duber: Das Genossinichaftewesen und die landlichen Tagelohner 1863. Ueber Baugenoffenschaft well namentlich B. A. Duber, Concordia. Dest 2 und 3, 1861.

"Das landwirthichaftliche Gewerbe in Medlenburg ift mit induftriellen Betrieben, wenige Brennereien und Biegeleien ausgenommen, nicht verbunten, und beidrantt fic auf Aderbau und Biehgucht. Bas bie lettere anbelangt, fo bringt bie Pferbezucht nur überhaupt unfichere Revenuen, fie bedt vielfach ben eigenen Bebarf - gemahrt aber, abgesehen von bem fur ben bauerlichen Betrieb nicht unwichtigen Bertauf von Abjas Saugefullen, nirgente eine Ginnahme, - auf welche ber gandmann als eine regelmäßig wiederfehrenbe Berechnung mit Gicherheit bafiren fann. Undere Die Rindvieh. und Schweinegucht; ber Betrieb ber fogenannten Sollanbereien, ber Mild. und Butter . Berfauf, bie Maftung ber Schweine und ber Fertel . Berfauf bringen giemlich regelmäßige und vielfach großere Ginnahmen, binreichent an vielen Orten, um etwa die Salfte ber Birthichaftetoften ju becten. Diefe Ginnahme flieft auferdem bas gange Sahr und ift beshalb eine besonders angenehme, weil fie gu ben Zeiten am ergiebigften fich ausweift, wo andere Quellen verfiegen, b. b. in ben Commermonaten, indeffen mehr burfte fie faum irgendwo im Gangen einbringen, ale bochftene genngt gur Dedung ber Salfte ber Birthichafteuntoften. Die Schafereien bagegen geben nur einen einmaligen größeren Ertrag ju Beiten bes Johannistermins, aus Bolle und Betthammeln originirent, wenngleich lettere auch vielfach erft im eigentlichen Commer-Biertelfabre vertauft werben. Dagegen concentriren fich alle übrigen Ginnahmen, Die größten und ficherften auf bie Monate furg bor und nach bem Untonii . Termin bis Dftern bin, namlich alle aus bem Getreibe Bertaufe fliegenben; fie gewähren bie Mittel, um bie Binfen, Pacte und Rechnungen fur ben Untonii. Termin, bas Diter-Quartal zu bestreiten und zu tecten. Der gandmann bat alfo feine Ginnahmen mefentlich zwijchen Neujahr und Ichannis zu buchen, bagegen erwachjen ibm aber alle größten Betriebstoften in ben Monaten vom April bis 1. November. Mit bem Beginnen bes Fruhjahrs fommen die Dreicher aus ben Scheunen und erhalten nunmehr ihr Tagelohn, die Belb-Accord-Arbeiten beginnen, Drainagen und Torfftich abjorbiren bes Landwirthe Raffenrefte, Die Beuund Kornernte find nur mit ftete bereiten baaren Mitteln ju ichaffen, Die Berbstauslohnung aller Dienftboten, hofganger zc. wird vielfach beftritten aus Mitteln, Die nur ad hoc heraugezogen find; biefe Bahlungen laffen eine allgemeine Gbbe gurud, wenn nicht vorher ichon biefelbe vorhanden gewesen ift; man fieht Kornwagen fahren, bevor noch bie Berbit-Aussaat vollenbet ift, Getreibehandel find abgeschloffen, bevor noch ber Erbruid, fich binreichend beurtheilen lagt, bae Belbeburfnig verführt ju unwirthichaftlichen Dagnahmen.

Dieje Andeutungen und Ausführungen weisen barauf bin, bag vom April bis Anfang November ber Landwirth beftanbig Gelber auszugeben und im Betriebe angulegen bat, mabrent bie übrigen 5 Monate es fint, welche faum einen Wirth mit geordneten Berhaltniffen, einen Birth, beffen Birthichaft nicht mit Berluften betrieben wirt, veranlaffen burften, in fein Weichaft noch fremdes Welt zu nehmen, er zahlt vielmehr in biefen 5 Monaten nicht allein alle etwa aufgenommenen fleinen Unleihen gurud, fonbern erwirbt Belber, um im funftigen Sabre feine Meliorationen bes Gutes ober feine Betriebemittel ju fteigern. Gine mit bereiten Mitteln verfebene landwirthichaftliche Betriebe- Mushulfe . Raffe murbe, wenn fie bis gur Ericopfung ftete bereiten Gredit gemabren founte, in ben Commer . Monaten ftart beaniprucht, im October ausgeleert werben, und ihre Gelber in ben Binter. und Frublinge-Monaten labm und nutilos in ber Raffe liegen feben. Gin folder ftete bereiter Erebit murbe jeben Bechfel auf 3 Monate am 1. Juli gezogen, auf 3 Monate am 1. October prolongiren muffen, und weil er in ben Monaten Januar, Februar und Marg gar feine Berwendung batte, und auch in ben nachften 3 Monate nur fehr geringe, feine gangen Roften auf jene übrige Beit legen; baburch wird ein folder Grebit fur alle wohlhabenberen gandwirthe gu theuer, fie verwenben lieber eigene Ravitalien, und ein fur bie unbemittelten Birtbe nun erft recht gefteigerter Preis bes Credits murte auch biefe abichreden muffen, ibn gu benugen. Dlogen Bablen, beifpiele. weise angezogen, bies naber barthun. Bis jum Johannis . Termin 1868 fei bie landwirthfchaftliche Betriebs . Aushulfe . Raffe fur Dedlenburg . Strelit mit 100,000 Thir. eigenen und Unleibegelbern, lettere à 4 plit, angelieben, ausgestattet und beginnt ihre Operationen. Der Rubjen, welcher bie Mittel gur Beitreitung ber Ernte und aller übrigen Birthichaftetoften bis jum Kornerverfauf gemabren follte, verregnet vollig in ber Erntezeit, quod Deus bene avertat, auch die bestifituirten Landwirthe find zu Gelbanleihen genothigt, nachdem fie auf den Rübsen unrichtig speculirt baben, am 1. Juli foll sofort das gange Kapital von 100 Mille à 3 pCt. Provision und 5 pCt. Zinsen auf 6 Monate begeben sein, gewiß ein glangender Anfang bee Beichaftes, am 1. Januar geben alle Beiber regelmäßig und ohne Berlufte wieber ein, es fint bann verbient 3000 Thir. Provifion und 2500 Thir. Binfen, Gumma 5500 Thir. - Den Landwirthen foftet alfo bas Gelt 11 pCt., fie fint freb, es abbegablen gu konnen, bie Schuld getilgt ju haben, und huten fich, ohne große Noth in biefe Charobbis wieder ju fallen; bie jum 1. Juli 1869 liegt bas Geld labm und verdient, ausgelieben in geringen Betragen an bie wenigft Bemittelten, felbft wenn boch nicht unmögliche fleine Berlufte an Rapital vermieben merben, faum bie Beichafteunkoften, inbeffen mogen auch bieje, abgesehen von ben festen Sabresgehalten ber Beamten, gar nicht weiter in Betracht tommen für biefes halbe Jahr. Wir hatten eine Ginnahme also von 5500 Thte. zu betrachten, gogenüber vier Mille Binfen, namlich 4 pCt. auf 100 Mille, alfo einen Heberichug von 1500 Thir. - 3m Jahre 1860 hatte ber Leipziger Berein bei einer Ginwohnergahl von 83,000 Ginwehnern und 8 rCt. Provifien unt Binfen 5732 Thir, eingenemmen und einen Weichaftetoften-Aufwant von 1539 Thir. bei einem Gefamint-Betriebefont von ca. 83 Dille Thalern. Man fiebt, manche biefer Bablen fint ben fur Medlenburg. Etrelig angenommenen Bablen febr verwandt, bie Babl ber Ginmohner, bie Bobe ber Provifion und Binjen, ber ungefahre Betriebefent, - ich will berverbeben, bag auch ber Weidraftetoften . Aufwand fich taum geringer ale auf 1539 Thir, bei une belaufen murbe. Trop biefes gunftigften Anfanges murbe bennoch bas Sahr mit einem Berlufte ober ohne Bewinn abichliegen. Wo blieben bann aber bie Mittel gur Ausstattung bes Rejervefonte, wo eine hobere Berginfung bes Guthabens ber Mitglieder, welche fie veranlaffen tonnte, gablreich bem Bereine beigutreten? Gint aber jene 11 pCt., welche fur jene Unleihe berechnet wurden, wirflich ber Aufwant, ben bieber ber Derfenal-Crebit bier im gante tragen mußte? 3ch balte es nicht fur unmeglich, baft einzelne Landwirthe auch bei une annabernt folde Binfen und Untoften fur ihren Grebit gablen muffen, befondere wenn bie Berlufte burch ungeitige Bertaufe und Lieferungen im October mit eingerechnet werben, aber folche Berechnungen machen fich bie Wenigften, und fein wohlhabenber Wirth wurde fich freiwillig ju jelden Opfern bequemen. Maden wir tas Erennel andere und berechnen wir 1 pCt. Provision und 6 pCt. Zinsen, wie es unfere größeren Kaufleute wohl thun, bann bringen bie 100 Mille in 6 Monaten 1000 Thir. Provifien und 3000 Whr. Binfen auf, murbe in ben nachsten 6 Monaten auch noch bie Salfte biefer Gumme wieber einfemmen, alfo nochmale 2000 Thir., fo mare bas febr gludlich fur ben Berein, aber ein bann moglider Gewinn von boditens 500 Thir. batte boch auch unglaublich wenig Berledentes. Dier ift bech vielleicht ber Beichafteaufwant, bas Generar fur einen bestandigen Borfteber, einen febr gewandten Raffirer, einen Boten, bie Reife- zc. Diaten bes anberweitigen Directore, Reife-Diaten ber Ausschugmitglieder (alle biefe follten gandleute fein), Diethe bee Beidaftelocale, Beigung, eiferner Gelofdrant, gahlreiche Conto-Buder, Infertionen, - tas Alles ift nothig - mit 1500 Thir. ju boch berechnet? In Medlenburg wirt gut, aber theuer gelebt, man gebe fich feinen Illuficuen bin, bag wir 100,000 Thir. billiger im Umlauf erhalten, ale ties Die Berren Leipziger versteben, es toftet uns mehr ale biefen Berren.

Ich femme zum Schusse: Weil ber medlenburgische kandwirth bas Geld stets auf, und mie länger, als auf 6 Menate bedars, weil alle Landwirthe bas Geld zu gleicher Zeit bedürgund zurückgeben, kann sich ein Persenal-Gerdit-Verein, ber stets bereite Mittel halten sell, sie dann aber 6 Menate lang lahm liegen läßt, selbst nicht balten; ihm sehlt die Prämisse behäusigen Umsgleet, und ungewöhnlich sehe Summen erserbern besonder umschitige und geschäftskundige Reamte, die Kocken für dies absorbiren den Geschäftsgewinn, die Mäglicheteinen Reservesonder den Methalten und aus der Kenntniß medlenburgischer landwirthischaftlicher Verhältnisse werden und aus der Kenntniß medlenburgischer landwirthischaftlicher Verhältnisse gewonnen lieberzeugung:

"Alle eines Personal-Grebites beburftigen medlenburgischen Landwirthe mögen fich ben in ihrer Nabe bestindichen, mit ihren Verschällnissen meisten betrauten Verschusserienen ber benachberten State anschließen als Bereinsmitglieber und selcher Gestalt misturiten, biese aufblühenden Vereine zum eigenen Vertheil und zum Segen bes fleinen stadtischen Gewerbes in aller Weise zu federen, zu heben, zu frafigen, aber von selbsiständiger Errichtung nur landwirthsschaftlicher Genessenschlieber auf ang und gar abstrabieren.

Brunn, ben 24. Januar 1868.

(Blatter fur Genoffenschaftemefen Jahrg. 1869 G. 16.)

## "Der Rechenschaftsbericht des Prafidenten des landwirthschaftlichen Vereins für Rheinvrenken für 1868"

befpricht in einem besonderen Rapitel bie " Organisation bes Crebites". Darnach bat bie Generalversammlung ju Gaarlouis bem Prafibenten ben Auftrag ertheilt, "bie Darlebnotaffenvereine nach bem Spftem von Raiffeifen über alle Theile bes Bereinsgebietes ju organifiren ju ftreben." Bu biefem Bebufe find Banberlehrer engagirt, barunter Berr Raiffeifen felber. Durch bie erfte Rundreife bes letteren fint acht Darlehnstaffenvereine entftanben, von benen jeber fich nur auf ein Rirchipiel erftredt: namlich gu 1) Beinbach, 2) Balbreitbach, 3) Nebad, 4) Diertorf, 5) Urbach, 6) Ct. Katharinen - fammtlich im Rreife Neuwieb, 7) Denflingen, 8) Morebach - im Rreife Balbbroel. Ferner verbanten biefer Agitation ihre Entstehung bie Bereine gu 9) Antweiler, Rreis Monau, 10) Beiftingen, Rreis Giegburg, 11) Faib, Rreis Cochem, 12) Ladweiler, Rreis Gaarbruden. Außerbem werben noch ale bestehende, in fruheren Jahren entstandene Raiffeisen'iche Darlehnefassenvereine vier im Rreife Reuwied aufgeführt, ju 13) Sebbeeborf, 14) Engere, 15) Anhaufen und 16) Rengeborf. Es ift mir unbegriflich, wie bie Rheinischen Borfchufvereine biefe Agitation fur eine burchaus untergeordnete und auf verfehrten Grundlagen beruhende Form ter Greditvereine ruhig mit ansehen tonnten, ohne bie nicht fachverftanbige Bevolferung von ber Bertehrtheit ber Agitation ju überzeugen. Man fann fagen, biefe Raiffeifen'ichen Darlehnstaffenvereine find augenscheinlich fo febr untergeordnet, bag es fich fur une nicht verlohnt, gegen biefe "Concurrenten" aufgutreten. Meinethalben; aber ber landwirthichaftliche Berein fur Rheinvreußen bat 61 Bofalab. theilungen mit 18,000 Mitgliebern und ift einer ber besten und rubrigften von allen landwirthicaftlichen Bereinen Preugens, und es ift alfo unverantwortlich, wenn man julagt, bag fich bei ben zweifellos febr wohlmeinenten Leitern beffelben ein fo furiofer Irrthum feftfest. Und wenn biefe ober andere Grunde bieber ein Comeigen entschuldigten, fo muffen boch jest alle Rudfichten gurudtreten, wo ber herr Prafitent ausbrudlich in feinem gebrudten Berichte eine Parallele gieht und bie Raiffeijen'ichen Darlehnetaffenvereine im Begenfat ju unferen Borfcufrereinen empfiehlt. Dan bore und ftaune:

"Die Darlehnstassenreine nach Raisscisen unterscheiden sich von den Schulze-Delitichen nicht im Grundprincipe von einander, benn sie beruhen beibe auf der Sicharbaft aller Michaller für alle statutgemäß eingegangenen Berpflichtungen des Bereins, sondern haupsschildbabaturch, daß sie ihre Vorschüffe auf 5 bis logädrige Briften, allerdings unter Berbehalt einer Swöchentlichen Kündigungsfrift für den Kall der Roch ausgeben, während die Schulzeichen nur

auf 3 Monate Biel ausleihen.

Die Marime: bas Betriebefapital auf furge Runbigungefriften an fich ju gieben und auf langere Friften auszuleiben, ift fur gefahrlich fur ben Beftant bes Bereins vielfach ertiart und getabelt worten, indem bei maffenhafter Rundigung in fritifden Beiten von Geiten ber Rapitaliften Die größten Berlegenheiten fur Die Bereinskaffe entsteben konuten. Bon Geiten ber Raiffeisen'ichen Darlehnetaffenvereine wird entgegnet, bag bie Landwirthe und bie landlichen Arbeiter nach ihren Verbaltniffen mit Vorichuffen auf turge Rriften nichts anfangen tonnten, baß fie bas angeliebene Rapital nur in Sabresterminen gurudgugablen im Stande feien, und baß ohne folde Bahredgiele eine einfache Bermaltung und Budführung nicht mog. lich fei, biefe aber erstrebt werden muffe, wenn man bie Bobithat ber Borichugvereine auch ber Bauernichaft auf bem platten gante gumenten wolle. Gine Gefahr ober Berlegenheit fei für fie, tropbem fie icon zwei febr fritische Perioben erlebt batten, noch nicht eingetreten; im Gegentheil, es feien im Sabre 1866 mehr Kapitale angeboten als gefundigt worben; bie Rapitalien, auf welchen bie Darlehnstaffen rechnen mußten, geborten nicht fo febr gu ber Rlaffe berjenigen, welche bei flauem Beichaftegange geitweilig und nur vorübergebend aus bem Beichafte gezogen, bei befferer Conjunctur aber fofort wieder hineingestedt murben, ale gur Rategorie berjenigen, welche bei Rentnern geboren, benen es um regelmäßigen Binjenbezug und Gicherheit ber Unlage ju thun ift, und bieje machten von ben Rundigungefriften feinen Gebrauch, trob. bem baß fie nicht anbere ale mit furgen Runbigungefriften ausleihen wollten.

Diese gur Beit mehr theoretische als praftische Offereng icheint mir nicht erbeblich genug gewesen zu fein, um ben entichieben en Borgug, welchen bie Raiffeisen ichen Dar-

lehnekassen wegen ber Einfachiet und Leichtigkeit ihrer Berwaltung und Buchführung, ben ber ich mit mehreren Berstandbmitgliebern in Andaufen und hebbesbor mich personlich übergengt be, wer ben Schulzsschen haben, aufguweigen; und da es unzweischaft wahr beit, bag ben Landwirthen mit Darleben auf 3 Menate nicht ausreichend gedient ist, so fanz ich bie Directionen ber Secalabtheilungen nur wiederholt auf bas Dringenbite bitten, für abs blatte Land bie Mitfelienischen Darsschnekassen.

Daß nach biefer Anelassung ber herr Prasitbent von ben Dingen nicht bas allergeringste verstebt, brauche ich den Lesen bieser Matter nicht nachzuweisen. Er widerlegt baburch und burch andere Etselen bes Berichtes von vernierein jeden Berdacht, daß irgend welche andere Metive mitwirken konnten. Aber wollen die Rheinischen Berschubzereine zu solchen Agitationen gegen ihre Bestrebungen schweigen, blos weil dies Azistationen auf Unwissendischeit beruchen?

9. D.

(Blatter fur Genoffenfchaftemejen 3abrg. 1869 G. 73.)

Die Darlehnskassenvereine als Mittel zur Abhilfe der Noth der ländlichen Bewölkerung, sowie auch der flädtischen Handwerker und Arbeiter. Praftisch Anleitung zur Bilbung selder Wereine, gestützt auf lesäbrige Erfahrung, als Gründer berjelben von K. W. Natifieisen. Neuwied 1866.

Solde Bebanten brangen fich einem ichon auf, wenn man nur ben Titel bee Raiffeifen'ichen Buche lieft, felbitverftanblich, ohne bag wir bamit fagen wollen, ber Berf. batte bie Abficht gehabt, bergleichen Gebanten im Lefer anguregen. Tropbem aber murben wir eine Befprechung bes Buche bier nicht bringen, fonbern weiter barüber ichmeigen, wie wir bieber geschwiegen haben, wenn nicht bas "Spftem Raiffeifen", wie Freunt Parifius ichen G. 16 bief. Bl. mitgetheilt und herr Thilmany G. 45, 46 bewiesen bat, vollig unverdienter Beife fich ber Protection bes landwirthichaftlichen Bereins fur Rheinpreugen erfreute, und wenn wir nicht außertem bie Bahrnehmung gemacht hatten, baß einzelne verfehrte unt rechtlich unverbindliche Bestimmungen bes Raiffeifen'ichen Statuts von andern auf richtigen Grundfaten berubenben Borichugvereinen übernommen worben fint. Dazu tommt noch, bag aus berfelben Agitation neuerbinge Statuten fur "eingetragene" Borichufpvereine bervorgegangen ju fein icheinen, bie von einer vollendeten Untenntnig bes Benoffenichaftsgefebes zeugen und beren Beiterverbreitung baber im Intereffe ber Genoffenschaftsbewegung in ber Rheinproving entichieben entgegengetreten werben muß. Bir fint fern bavon, ben Bereinen Die vom Unwalt entworfenen Mufterftatuten etwa aufbrangen ju wollen, vielmehr mag jeber Berein baran an. bern, was ihm gut buntt ober mag fich auch felbit gang neue Statuten ausarbeiten, nur muß er, wenn er fo etwas fur fich Befferes ichaffen will, wenigftens bas Genoffenichaftegefet genau fennen und berudfichtigen und barf fich nicht einbilben, ein brauchbares Statut fur einen "eingetragenen" Borfchugverein entworfen gu haben, wenn er in bie Firma bie Borte "eingetragene Benoffenicaft' aufnimmt und fich ubrigene um bas Befet gar nicht fummert.

Doch tommen wir jum "Spstem Raiffeisen." Im ersten Kapitel bes uns vorliegenden Buchs handelt ber Berfasser won der Actobenedigsfeit der Gründung der Darlebnetassenwerine, erzählt einige Beispiele, wie kleine Landwirthe durch Biehhandler nach und nach ruinirt worden sind und wie ihn beier Nortstand auf seine Bereine gesührt babe. Wir erfabren bei diese Gelegenheit, was es mit der lösäbrigen Ersabrung des Berfassers auf diesem Gebiete auf sich hat. Er gründete nämlich im Sabre 1849 den "Alammersfelder hilfsberein zur Unterstützung unbemittelter Landwirthe", der 1850 feine Ebätisseit begann.

"Ungefahr 60 ber wohlhabenbsten Einwohner bes Bezirks übernahmen es, für bie nötbigen Geldmittel solidarigig zu batten. Der Verein bezwectte ansangs, nach dem am meisten in <sup>8</sup> duge springenden Bedürstulle nur Lieb zu beschaffen, es dem Einwohnern weider zu übersassen und allmählich, in film Jahren, zu gleichen Theilen wieder zurückzahlen zu sassen, der Anstauf und Wiederverkauf des Weiches war zeitraubend, umitändlich und tosstiebeit. Die einfenhalb und da sich ander Bedürstellten, wurde balb nach der Gründung nicht mehr Lieb verabstellt, sendern Geld bewölligt. Die Ablung erfolgte

gegen einfache Burgichaft. Die Rudgablungsfriften blieben, wie angegeben."

In anderer Stelle (G. 63) beruft fich ber Berf. barauf, bag alle "wefentlichen Beftimmungen : jolibarifche Saftbarteit ber Mitglieber fur alle Bereinsverbindlichfeiten, Bermaltung und beren Bertheilung u. f. w." in feinen gegenwartigen Muftervereinen unverandert nach bem Flammerefelber Silfeverein beibehalten worben feien. Run, wir feben, mas bie Solibarhaft ber Mitglieder bes lettern ju bebeuten bat. Richt bie im Beburfnig ftebenben, ber Musbeutung burch bie Biebbandler ausgesetten fleinen gandwirthe haben fich auf bem Bege ber Gelbfthilfe vereinigt, um burch ibre eigne Colibarbaft ibren Grebit ju beben und fur fich bas nothige Kapital zu beschaffen, sondern 60 wohlhabende Einwohner vereinigen fich, um unbemittelte Landwirthe durch Bieb resp. Geldverleiben zu unterstüßen und leiben bas zu biefen Unterstühungen Dritter notbige Kapital anderweitig unter ihrer sollbarischen Saft. Es hieße bem Berstand unserer Leser zu nahe treten, wollten wir noch ein Wort barüber verlieren, bağ biefer glammerefelber Unterftubungeverein von unjeren Borfcugvereinen himmelweit verichieben ift, bagegen ben alten im Jahre 1848 und 49 gegrundeten Berliner Darlebn 6. Taffen recht abnlich fieht, Die, foweit fie fich nicht rechtzeitig nach ben Grundfagen von Schulge-Delibid umgeftaltet baben, faft alle einem langfamen Giechthum erlegen fint unt, soweit ihrer noch einzelne besteben, nur von Leuten benutt werben, bie fur bie Gelbitbilfe icon verloren find. Bir erfahren übrigens auch ichen im erften Rapitel wieber bie Auflojung bes Flammerefelber Bereins, Die nach Berfetung bes Berfaffers von bort erfolgte, leiber ohne Genaueres über bie Grunde ber Auflojung ju erfahren, bie auch aus ber ben Schlug bes gangen Buchs bilbenben Statiftit ber Bereine nach bem "Spftem Raiffeifen" nicht beutlich ju erfeben fint. Aus biefer Statiftit geht im Befentlichen nur bervor, bag ber Berein mahrent feines vierjab. rigen Beftebene gufammen 11,735 Thir. auslieb, bie Beichafteausftante am Jahresichluffe nicht vermerkt und bie erlittenen Berlufte nicht festgestellt bat. Das ift freilich auffallend, ba von 1854 - 66 bie Abwickelung ber Beichafte wohl vollendet fein konnte, wenn auch bie Borichuffe auf funfjahrige Frijten bewilligt worben find. Bielleicht aber enthullt uns folgender Sat bas Motiv jur Auflojung bes Flammerefelber Bereins: "Die Mitglieber ber vorgebachten Bereine hatten an biefem felbst feinen birecten Bortheil. Gie follten fur Andere wirken, mas für die Dauer fich ale unausführbar ergab." Diefe Beobachtung, Die allerdings die Grunder hunderter von Borichuspereinen nicht erft zu machen brauchten, weil fie fich bie verungludten Berjuche mit ben alten Dahrlehnetaffen in Berlin und anderwärts als abschreckenbes Beispiel bienen liegen, veranlagte ben Berfaffer, ben zweiten, mit befferem Erfolg von ihm gegrundeten Berein, ben "Boblthatigfeiteverein in Debbesborf" nach einer gebnjabrigen Thatigfeit im Jahre 1864 aufzulofen und ale Darlehnstaffenverein neu ju constituiren. Es ift ihm bei biefer Reugestaltung gwar noch Giniges von ber alten Bobitbatigfeit anbaften geblieben; jebenfalls aber tonnen wir uns mit bem Berf, nicht auf einen Bergleich ber Thatigfeit jenes uriprung. lichen Bohlthatigfeitevereine (vor 1864) mit ben auf Gelbithilfe beruhenben Borichugvereinen einlaffen, weil die Birtfamteit beiber auf burchaus verschiebenen Gebieten liegt; mit bemfelben Recht tonnten wir eine Rinterbewahranftalt mit einem Borichuftverein vergleichen; forgte boch ber Bebesborfer Berein zuerft auch fur bie Erziehung vermahrlofter Rinber, Beichaftigung entlaffener Straflinge u. bergl. m., und bat erft nach und nach fein Wirken auf bie Unterftugung burch Darlebne beschrantt. Mus bem Mitgetheilten geht hervor, bag von ber 16jabrigen Erfabrung bes Berf. 14 Jahre auf bie Erfahrungen mit Bobltbatigfeitevereinen tommen und nur zwei Jahre auf Erfahrungen mit Bereinen, in benen bie Gelbithilfe zwar noch nicht confequent burchgeführt, aber boch in vielen wichtigen Puntten gur Unertennung gelangt ift. Darnach wollen wir bas negative Ergebnig feiner erften 14 Jahre lang fortgefetten Berfuche, bag namlich mit Bohlthatigfeit ber landlichen Bevollerung nicht ju belfen ift, gern refpectiren, jumal biefes Ergebnig mit ben überall gemachten Erfahrungen übereinstimmt; bagegen fann uns bas nicht überzeugen, wenn er von bem "bebbesborfer Darlebnotaffenverein" im Sahre 1866, alfo zwei Jahre nach feiner Reugestaltung (G. 13) fagt: "Rach ben vielfahrigen Erfahrungen konnen wir bie Statuten biefes nunmehr febr lebensfahigen Bereine ale Normalftatuten fur vertebrereichere landliche Begirte und felbit auch fur fleinere und großere Statte empfehlen." Und biefe Empfehlung fpricht ber Berf. aus, nachbem er ausweislich ber von ibm mitgetheilten Statiftit bis jum Jahre 1866 wirflich im Bangen funf bergleichen Bereine in feiner Nachbarfchaft gu Stante gebracht bat, mabrent ihm boch nicht unbefannt fein fonnte, bag bie Bereine nach ben Grundfaben von Schulge-Delitich bamals ichen nach Sunderten in mittleren und fleinen Statten und felbit in rein landlichen Begirten gablten, und bag biefe Bereine mit Rapitalien wirthichafteten, gegen welche bie ben Bereinen nach bem "Spftem Raiffeifen" felbit bei fonft gleichen ortlichen Berhaltniffen gu Gebote ftebenben Rapitalien nur ale bochit geringfügig bezeichnet werben fonnen. Wir fagen: bem Berf. tonnte bies nicht unbefannt fein; benn wenn er and fonft in feinem Buche bie Schriften von Schulge Delitich gar nicht erwahnt, fo ift er boch fo freundlich, am Schlug bes erften Rapitels gu bemerten : "Aur bie groneren Darlebnetaffenvereine nach bem bebbeeborfer Statut burfe bas Salten biefer Beitschrift (namlich ber "Innung ber Bufunft") ju empfehlen fein" - und baraus muß man, fo froftig biefe Empfehlung ber vorangebenben febr tringenten Empfehlung ber "Neuen landwirthichaftlichen Beitung" gegenüber fich ausnimmt, ben Golug gieben, bag ber Berf. bie ,,Innung ber Butunft" gelefen und baraus von ber Berbreitung unferer Borichus. vereine Renntnig erhalten bat. Aber freilich bat er biefes Blatt nicht mit Rugen gelefen, wie wir nachher feben werben, und beshalb mare es immerhin moglich, ber Berf. hatte noch im Jahre 1866 bie ftille hoffnung gehegt, von ber Burgermeisterei bebbesborf aus bas "Spftem Raiffeifen" allmablich uber gang Deutschland an verbreiten und bamit, wie es ber Titel feines Buche ansfpricht, ber Doth ber landlichen Bevollerung fowie auch ber ftabtifchen Sandwerter und Arbeiter ab ju belfen. Im Uebrigen gemahrt bas erfte Kapitel bes uns vorliegenben Buchs fein erhebliches Interese; bie barin febr eingebend behandelte Frage, wie groß ber Begirt eines Darlehnetaffenvereins fein burfe, ift in unfern Borfcugvereinen überall nach ben besondern örtlichen Berhaltniffen entichieben worben, Die gerade in Diefer Begiebung fehr verschieben find und faum gestatten, irgent welche allgemeine Rathichlage zu ertheilen, follen fich biefelben nicht lediglich auf Rebenearten beidranten.

Dagegen tommen wir im zweiten Rapitel, welches von ber Mitgliebichaft, ben Rechten und Oflichten ber Mitalieber banbelt, ichen auf bie Carbinalfragen, in benen bie gange Gomache bes Spitems Raiffeisen und sein Wibergruch mit ten einfachsten wirthschaftlichen Grundfaben flar an ben Tag tritt. Der Berf. erflart fich, wie wir gern anerfennen, jum Theil auch icon andeuteten, überall in feinem Buch enticieben fur Die Solibarbaft ber Mitglieber, b. b. ber im Bedurfnig ftebenten ale Grundlage feiner Bereine, obgleich er bei Abfaffung feines Buche erft eine furge Erfahrung fur bieje Solitarhaft geltend machen fonnte. Dagegen befinbet er fich uber bie Dauer ber folibarifden Mitverhaftung ber ausgeschiebenen Mitglieber gegenüber ben Bereinsglaubigern in einer bedauerlichen Unflarbeit, Die bei Jemant, ber über folde Dinge ein Buch ichreiben will, nicht vorfommen follte, und bie zugleich ein Beweis ift, bag er bie "Innung ber Butunft" jebenfalls nicht regelmäßig gelefen und auch von ben fonftigen Publicationen von Schulge-Delitich nur oberflachlich Renntnig genommen bat. Ge beigt

namlich bort G. 22:

. . . Bei bem juvor empfohlenen Grundfate, fur jeben Berein beftimmte Grengen gu gieben, muß felbitrebend bie Ditgliebichaft burch Bergichen aus bem Bereinsbegirfe verloren geben. Dies in ben Statuten gu beftimmen, tonnte gefahrlich ericheinen, ba fich bei allenfallfigem ichlechten Stande bes Bereinsvermogens ein Mitglied bequem feinen Ber. pflichtungen entziehen tonnte. Auf bem Lante, wo bie Bewohner, wie man gu fagen pflegt, in ber Regel festgewachjen fint, ift ber Bergug indest fo leicht nicht zu bemirten. . . . Bo man indeg in biefer Begiebung bennoch Beforgniffe begen follte, tounten biefe burch bie Bestimmung gehoben werben, bag ein foldes Mitgliet noch einen Beit. raum nach bem Berguge, etwa 3-6 Monate, fur bie mabrent feiner Mitaliebicaft von bem Bereine eingegangenen Berpflichtungen mit auftommen mußte. - Die Erben von Mitgliebern fur bie Berbindlichkeiten ber lettern verantwortlich zu maden, ift nicht zu empfeblen. Es fonnte bies manden porfichtigen Ginwohner von bem Butritt abbalten. Diefe Bestimmung burfte aber auch nicht nothig fein."

hiernach bilbet fich alfo ber Berfaffer ein, bag bie folibarifche Mitverhaftung mit bem Mustritt aus bem Berein erlifcht, und bag es erft besonderer Borfichtemagregeln im Ctatut beburfe, um biefes Erlofchen zu verhuten. Allerbings ift es mit ber bier ausgesprochenen Un-

ficht nicht in Gintlang ju bringen, wenn er fogleich auf ber folgenten Geite fagt:

"Ein ausgeschiedenes Mitglied ohne Beiteres nach einem bestimmten Beitraum von feinen Berpflichtungen bem Bereine gegenüber ju entbinden, ift nicht rathfam. Ge ift vielmehr zu empfehlen, auf babingebenbe Forberung bes Ansgetretenen, ben Berein beichliefen au laffen, Die Gutbindung von allen Verrifichtungen in einem ftatutenmagig festaufebenten Beitraum wirt, wie ichen erwähnt gescheben, ebenjo aber auch bem Berein bas Recht porbehalten bleiben muffen, anftatt beffen ben Berein aufgnlojen" . . .

und wenn es biermit übereinstimment fpater im Betbestorfer Statut (G. 74 § 5 lit. c.) beift:

Die Mitglieber fint berechtigt, ju forbern, mit Ablauf bes auf bie Enbigung ber Mitgliebichaft folgenden Jahres von allen Verpflichtungen bem Bereine gegenüber burch Beichluß ber Generalverjammlungen entbunten ju merten," -

benn bieraus mußte man folgern, bag ohne einen folden Befchlug bie folibarifche Mitverhaftung Des Ausgeschiedenen fortbauerte, indem andernfalls eine Beschluffaffung barüber überfluffig mare. Bir muffen es bem Berf. überlaffen, biefen Biberipruch in feinen Anfichten gu lofen, unfern Befern aber brauchen wir wohl nicht erft auseinanderzuseten, bag bie eine Unficht genau fo falich ift, wie bie andere. Dag jemant meinen tonne, bie folibarifche Mitverhaftung in einem Berein ohne rechtliche Perfonlichkeit erlojde mit ber Mitgliebichaft, bas bat uns - aufrichtig geftanden - überraicht; benn tiefe Unficht mar und felbit aus ben Rreifen ber fleinen Bewerbtreibenden und Arbeiter, Die naturlich in privatrechtliche Berhaltniffe nicht viel Ginficht baben tonnen, noch nicht entgegengetreten. Ge war herrn Burgermeifter Raiffeifen verbebalten, biefelbe gum erften Dal unt gwar gebrudt zu vertreten. Benn os aber in Folge beffen auch ber Anwaltichaft an bem Unlag gefehlt bat, fie ju miberlegen, fo ift boch ber anbere Srrthum, bag bie Generalversammlung bie Entigung ber Solibarbaft ber ausgeschiebenen Mitglieber befchliegen tonne, um fo baufiger berichtigt und babei bie Berjahrungefrage, wie fie wirklich liegt, bes Breitern erlautert worben. Wir verweifen nur auf Jahrgang 1865 C. 154, 155 t. Bl. und bemerten, bag auf ben balbigen Grlag bes Benoffenichaftsgefebes ja auch beebalb immer fo großes Gewicht gelegt worben ift, weil nur burch biefes Gewicht eine grundliche Abbulfe gegen bie Befahr ber 30 jahrigen Berjahrungefrift fur bie folidarifde Mitverhaftung ber Musgeschiebenen ju ichaffen mar. Dem herrn Burgermeister Raiffeifen ift bies Alles aber nicht befannt geworben, fur ibn icheint nach ben mitgetheilten Musgugen bie Golibarhaft ber Ditglieter überall nur gegenüber bem Berein, nicht gegenüber ten Bereineglaubigern gu eriftiren, weehalb er auch bie Generalversammlung fo freigebig über bie Rechte ber lettern verfügen läßt.

Bichtiger aber noch als bie vorstebent erorterte Frage ift bie andere, bie auch ichon in biefem zweiten Rapitel beruhrt wirt, wie namlich bie Bereine nach tem Gyftem Raiffeifen Die notbigen Rapitalien berbeischaffen, wenn ihnen fremte Gelber einmal in großerem Umfange gekuntigt werben, ale aus ben regelinäßigen Ratengablungen auf bie Boricouffe gebedt werben tann. Bir beuteten icon an, bag ber wesentlichfte Untericbiet gwifden biefem fogen. Spftem und ben Bereinen nach ten Gruntfagen von Goulge-Delitich barin beftebe, bag berr Raiff. eifen bie Borichuffe auf mehrere Jahre gegen allmalige Amortisation gewährt wiffen will, mabrend unfere Borichufvereine nur auf 3-6 monatliches feftes Biel, alfo gur Ergangung bes Betriebefapitale ber Ditglieber Boricuffe ertheilen. Bir muffen, um ben Standpunkt bee Berfaffers genugent gu tennzeichnen, bier einige Stellen aus feinem Buch neben einander abbruden, weil une fonft unfere Lefer vielleicht vorwerfen wurben, wir hatten ihn gewiß falfc verstanden, und die Widerspruche, die wir herausinterpretirten, seien in ber That nicht vor-handen. Der Berf. sagt also G. 25: "Das Geld wird ausgeliehen bei geringerer Kundigungsfrist, als die Anlehne von em Berein ausgenemmen wordern sind. Bei den Vereinen kommen nun sertwäderend Kapital-fündigungen vor. . . . In gewöhnlichen Zeiten werden die uprückgeferderten Kapitalien den Mulchen gedeckt. Dies muß bei erfolgreicher Wirffausteit stattsüden, denn es sehlt ja an Geld, deshald werden die Vereine gegründet. . Das kann alles sehn geben, aber wie wird es in Kriegsgeiten werden? diese Kapitalien in und gemeinen beantwert und es ist unter den heutigen Verhältnissen nicht anzunehmen, daß dei sehn Kuspadmezeiten alle Kapitalisen ihr Geld von den Vereinen zurücksiehen, da sie wahrscheinlich nicht wissen, wie sie ihr Geld bei von dem Vereinen zurücksiehen, da sie wahrscheinlich nicht wissen, wie sie ihr Geld bieder und bessehen werden. In Wenn uber werden die Kriege, wie mit Sicherheit anzunehmen ist, kinstig von furzer Dauer sien. Es wird dein tritt, wenn die Apitalissen ihr Geld zurückserlangen, so ist es auch der de Verürckstet eintritt, wenn die Kapitalissen ihr Geld zurückserlangen, so ist es auch der Vereinsschaldunger zur richtigen Zeit befriedigen zu können. Diese Magregel wird bessentlich nicht nöbtig werden."

Lanter fromme Buniche, Die wir nachher in Erwagung giehen wollen. Beiter erortert

ber Berf. G. 52:

"Bei Abmeffung ter Beithauer, auf welche ansgelieben werben foll, ift vorab gu ermagen, bag man ben Bereinsmitgliebern burch bie Darleben mit Erfolg helfen will. Gine erfolgreiche Silfe ift aber nicht, ja ift jogar Nachtheil für ben Darlehnsjuchenben vorhanden, wenn man ibm in ber Noth Gelb peridieft, auf eine Beit, in welcher er veraussichtlich feine Berpflichtungen gegen ben Berein nicht erfullen, in welcher er nicht gurudgablen fann. . . . Wenn man einem Sandwerfer bas Gelt gur Grundung feines Geichaits, ober wenn er ein foldes ichen gehabt bat, aber gurudgetommen ift, gur befferen Fortführung beffelben auf furge Beit, etwa nur auf brei Monate, geben wollte, fo mare boch wohl mit ber größten Sicherheit angunehmen, bag er nach Ablauf biefer Beit nicht gablen fonnte, und, wenn man auf Bahlung besteben wollte, er fich in großerer Berlegenheit befinden murbe, als wenn er bas Gelb gar nicht erhalten batte. Er batte fich in biefem Falle farglicher und fparfamer eingerichtet. . . . Wie andere und beffer ift es nun, wenn man bem Dann burd ein anfebnliches Darlebn, welches fur feinen Beichaftebetrieb vollftanbig genugt, gegen fichere Burgichaft grundlich bilft, und ibm im Beraus bie Deglichfeit giebt, baffelbe allmalig in Theilgablungen ficher guruderstatten gu tonnen. . . Noch viel mehr aber, ale bei bem Sandwerter, ift fur ben Laubmann eine langere Rudgablungefrift burchaus nothig. Die Saupteinnahme fur ben Landmann erfolgt im Berbfte nach ber Ernte. Bon bem, mas er im Laufe bes Jahres einnimmt, ift an ein Bablen ber Schulben in ben allermeiften gallen gar nicht zu benfen. . . . Ge ift bereits auseinanter gefett, bag, um fur ben außerfien Fall, nämlich, wenn bie fremten Rapitalien maffenweise gefündigt werben follten, bie nothige Beit jur Beitreibung zu haben, auf feine langere Friften ausgelieben werben barf, als bie Rundigungefrift fur bie fremden Rapitalien betragt. Die lettere wird burdichnittlich nicht uber 3 Monate gu erlangen fein. Darnach burfte alfo auch nicht über brei Monate binaus ausgelieben werben. Um Beit jum Beitreiben gu behalten und bie gefundigten Rapitalien rechtzeitig abzahlen ju fonnen, muß fogar bei bem Ausleiben eine furgere Runbigungefrift feftgefest werben. Diefe ift bei bem biefigen Bereine auf 4 Bochen beftimmt." . . .

Dech genug soweit! Ift es nicht seltsam, bag ber Verfasser nicht gemerkt hat, wie er in ben verangesübrten Saben sich seltst i foligit? Erit behauptet er, bag in gewöhnlichen Zeiten bei erfolgreicher Wirtsamkeit bie gurückgeierberten Kapitalien burch neu Unlehen gebectt werben müßten. Das mag richtig sein, was aber bann, wenn die Wirtsamkeit des Vereins sich einmal nicht als "erfolgreich" erweist? Nun, dann hat herr Raissellen bas Veccept bereit, was sir alles beisen soll, selbst sir den Abrech ben Bereinsschuldungen gefündigt und — so meint herr Raisseis wen den bie Vereinsschuldunger, andernstalls batte ja bas System ein Lech Der Verf, balt auch bei Kriegsgesahr es nicht sir wahrscheinlich, das alle Kapitalisten ihr Gelb aus seinen Vereinen zurückziehen würden; denn sie würden ja nicht wissen, wo sie es besser und sicheren geeinen Vereinen geringt aber ganz, daß in Kriegszeiten die Verzung sein Gelb an Andere, seien sie und noch so sicher, auszuleihen ausbert, und niche Stelle das Bestreben alles zu Silber zu machen, um es sur den Kall der Noch so gleich verfügdar zu haben, tritt, namentlich dert, wo man den muthmaßlichen Artegsschauplas

in ber Nabe hat. Es ift bies Beftreben auch bei fehr vielen Rapitaliften burchaus gerecht. fertigt; benn in bemielben Mage, als unter bem Ginfluß folder Krifen ber Geichaftsverkehr in allen Branchen ftodt, bas Gintommen aus ihrem regelmäßigen Beichaftebetriebe gang ober großentheils auffort, in bemfelben Maße find bie Kapitalisten, große, wie fleine, genothigt, von ihrem Kapital zu gehren und ihre Außenstände einzuzieben, Dieselben mögen fo ficher wie nur möglich angelegt fein. Und es wurde, bei ber unfer Birthichafteleben beberrichenben, in allen Induftriezweigen burchgeführten complicirten Arbeitotheilung gewiß feines 7 jabrigen, gefdweige benn 30 jahrigen Rriege bedurfen, um alle Glaubiger bes Spiteme Raiffeifen ju einer Runbigung ibrer Forberungen zu veranlaffen; wir find übergeugt, bag icon ein 7 monatlicher Rrieg im Weften unferes Baterlandes mehr ale ausreichen murbe, um biefen Erfolg gu ergielen. Aber auch ohne Krieg tann ein Nothstand in bortiger Gegent, bervorgerufen burch Migernte ober anderes wirthicaftlices Ungemad, febr leicht wenigstens babin fubren, bag mehr Rapitalien Geitens ber Glaubiger gefundigt und gurudverlangt werben, als burch bie regelmagigen Rudgablungen auf Boricbuffe und burch neue Anleben fluffig gemacht werben fonnen. In allen folden gallen nun funbigt herr Raiffeifen ben Borichufenpfangern und icheint ernitlich ber Meinung, bag es nur ber Runbigung bedarf, um ben Leuten bie Moglithfeit ber Ruckablung zu verschaffen; er zweifelt gar nicht baran, bag man bie Gläubiger immer wird rechtzeitig befriedigen tonnen, wenn man fich nur gegenüber ben Schuldnern eine furge g. B. 4 modentliche Rundigungefrift porbehalt. Satte ber Bert, bierin Recht, verbielte es fich wirflich fo, ban es nur ber Runtigung beburfte, um bem Schuldner auf irgend welche uns unbefannte Beije bie Mittel gur Burudgablung ber Schuld gu beschaffen, bann waren ja feine Bereine überfluffig, bann gabe es überhaupt feine Creditnoth mehr, - ober ber Berf. mußte uns benn nachweisen, bag eine Runbigung Geitens eines feiner Bereine biefe munterbar fegenereiche Wirfung fur ben Schuldner habe. Go lange bis uns ber Bert. Diefen Nachweis vielleicht in einem neuen Buch — benn in bem vorliegenden findet fich barüber nichts — geführt haben wird, mag er entichuldigen, wenn wir an biefe geheimnigvolle Offenbarung, Die Die Rundigung bei feinen Bereinen im Gefolge bat, noch nicht glauben, und wenn wir auch unfern Lefern witerrathen, baran ju glauben.

Wir halten bie auf Weiteres an der llebergeugung fest, daß die wirthsschaftlichen Gesehe, welche bezüglich des Credits senst in der Welt gelten, auch in der Würgermeisterei heddesderf und den umliegenden Ortschaften gelten; und nach diesen wirthschaftlichen Geseher ist eine Ereditgewährung auf 5 bis 10 Jahre mit dem Verbehalt einer 4 wöchentlichen oder 3 monatlichen Kündigung durchaus verkehrt. Gegenüber der großen Mehrzahl unserer Leser werden wir bies zwar nicht erst zu beweis her krauchen; gleichwohl wollen wir desen Zeweis hier führen, theils um die Manner, welche in der besteun Meinung für diese Form der Ereditgewährung agitiren, wenn möglich den der Verkehrliche die Mitalian zu überzeugen, theils um ein sür alle Mal mit dem Erbeiten Malien unter Allevan aus abten datten wir wir icht nöthig

haben, fpater nechmale barauf gurudgutemmen.

Bie berr Raiffeifen in einer ber oben erwahnten Stellen feines Buche felbft gang richtig bemertt, ift es ein Rachtheil fur ben Darlebnfuchenden, wenn man ibm Darlebne auf Friften gewährt, ju benen er bie Rudgablung mabricheinlich nicht wird leiften konnen, und ift es fur ibn beffer, ebe man ihm einen folden Gredit gewährt, ihm gar feinen Gredit ju gewähren, er muß fich bann eben farglicher und fparfamer einrichten. Der Grund aber, weshalb biefe Musfuhrung richtig ift, ift ber, bag im Allgemeinen nur ber gu productiven 3meden verwendete Gredit und von biefem auch nur ber Theil fich ale ein gefunder Gredit wirthichaftlich recht. fertigen laft, beffen Befriftung ausreicht, um bas creditirte Rapital fammt Binfen ingwischen aus bem regelmäßigen Ertrage ber Production, ju welcher es verwendet murbe, wieder erfegen gu fonnen. Ge mare beshalb febr thoricht, wenn - nach bem vom Berf. angeführten Beifpiel - ein Borichugberein einem Sandwerfer bas jur Begrundung feines Geichafte nothige Unlag etapital, b. h. Wertzeuge, Mafchinen, Labeneinrichtung u. f. w. auf feites breimonatliches Biel leihen wollte, weil es unmöglich ift, aus bem breimonatlichen Ertrage bes Beichafte biefes Rapital famint Binfen ju erfeben. Ginen folden ungefunden Gredit gemabren unfere Borichugvereine überhaupt nicht, fie leiben nicht bas gu irgend einem Beschäft nothige Unlagetapital ober ftebenbe Rapital, fondern nur Betriebe. ober umlaufenbes Rapital, welches nach einer 3. bis 6 monatliden Productionsperiode bei geordnetem Betrieb vollstandig jammt Binfen aus bem Ertrage gebedt fein muß. Den foweit verbreiteten Privat-

Sportbeten Crebit, fur melden meift eine 3. bis 6 monatliche Runbigungefrift ausbebungen ift, hat man baber auch immer mehr als einen ungefunden erfennen lernen, und zwar beshalb, weil es unmöglich ift, Rapitalien, bie in Grunt und Boben fest angelegt b. b. gu Bobenmeliorationen und bergt, verwendet fint, nach Belieben innerhalb 3 bis 6 Monaten burch bie Steigerung bes Ertrages wieber aus bem Boben berauszuziehen. Man bat fich allgemein babin geeinigt, bag beshalb, weil bie zu bleibenben Unlagen in Grund und Boben verwendeten Rapitalien nur allmälig nach einer langern Reihe von Jahren burch ben größern Ertrag gebedt werben fonnen, ben beg. Beburfniffen bes Grundbefipes auch nur bie Form bes Gredits entspricht, welche bie Rapitalefundigung ausschließt und bie allmalige Amortifation ber Schulb ale Regel voridreibt. Wenn herr Raiffeifen und feine Bonner une biefe Borberfate gugeben, fo werben fie une auch einraumen, bag bie von ihnen empfohlene Befriftung bes Grebits fich nur bann rechtfertigen lagt, wenn und foweit es Beidafte giebt, aus welchen bie regelmäßig auf 5 bis 10 Jahre gur allmaligen Tilgung, alfo fest angelegten Rapitalien ohne namhafte Störung bes Welchaftebetriebe nothigen Salls auch binnen 4 Bochen wieder berausgezogen werten fonnen. Golde Beichafte aber giebt es nicht, weber bier, noch in Bebbeeborf, noch fonjt me, und beebalb ift bie Grundlage ber Raiffeijen'ichen Bereine vollig vertehrt, und biefe Berfehrtheit wird fich um jo ichneller herausstellen, je mehr es vielleicht gelingt, ihnen einige Berbreitung ju verichaffen und je mehr fie aus ihrem beidrantten Birtungefreise beraustreten und mit bem allgemeinen Berfehr in Berbindung tommen. Dan muß ihnen in ihrem eignen Intereffe munichen, möglich verborgen gu bleiben, bainit nicht bie Bugluft, Die bieweilen aus wirthichaftlichen, ben Berfehr ftorenten Stromungen entfteht, ihnen allen ein Ente mit Schrecken bereitet. Unter ber wohlwollenden Furforge eines Banquiers ober andern reichen Mitburgers, ber im Intereffe ber guten Cache bilft, mag ein folder Berein fogar einmal eine Bertebre. frifie überfteben, ohne babei eine Angabl Mitglieder burch Rapitalefundigungen ruiniren gu muffen, eine geschäftliche Berechtigung aber bat er beshalb noch lange nicht. Dan erwäge boch, welche Folgen es haben wirt, wenn ber Berein von ber ihm guftebenben vierwochentlichen Rundigung Gebrauch macht! Er macht nach ben Ausführungen bes Berf. nur bann bavon Bebrauch, wenn er felbft burch gablreiche Rapitalefundigungen ber Glaubiger bagu genothigt wirb. Golde ungewöhnlich gabireiche Rapitalfundigungen werben aber befonbere bann eintreten, wenn ber Berein fich in einer entweber ibn allein berührenben ober über ben gangen Begirt und noch weiter reichenben Rrifis befindet, ber Grund berfelben fei, welcher er wolle. Birb nun in folden Kallen bas Mitglied im Stante fein, nach vierwochentlicher Runbigung feinen Borfchuß jurudjugahlen? Bang gewiß nicht. Der Berein ift gegrundet, weil ber Gingelne in feiner Bereinzelung nicht ale crebitfabig gilt; wird nun, wenn unter bem Dract ber Ereigniffe fogar ber Berein trop ber Golibarbaft ber Mitglieber feinen Grebit verliert, bas ein. gelne Mitglieb ploplich creditfabig werden und im Ctante fein, binnen vier Bochen feinen Borichus jurudjugablen ? Ja, fagt ber Berf., wenn nicht, bann muffen "Bwangemagregeln" angewendet werben. Werben aber bieje 3mangemagregeln ihren 3med erreichen? Ge ift taum ju glauben, bag ber Berfaffer felbit bies erwartet. Dian wird nichts erreichen, als bag man Schuldner und Burgen von Saus und Sof bringt, fie ruinirt, fich felbit in ben Befit einer Menge fleiner Grunditude fest, mit benen man boch nicht bie Glaubiger bezahlen fann, und bie fo fonell gewiß teine Raufer finden. Das Unglud vieler Mitglieder und obenein ber Banterott bes Bereins wird alfo bas Enbe fein, welches ben Ruben reichlich aufwiegt, ben ber Berein mabrent feines Bestebens geschaffen. Dacht ber Berein aber von feinem Rundigungerecht, mit welchem er fich felbft und feine Mitglieder belugt, feinen Bebrauch, jo wird er auch banterott und ben Banterott ber Mitglieber werben bann bie Glaubiger beforgen. Benn nun gegenüber folden Erwägungen, bie burch bie traurigen Erfahrungen einzelner unferer Borichugvereine ichon ihre prattifche Illustration erhalten haben, gejagt wird, wie herr Thilmany (G. 46 bief. Bl.) fagt, , Die Raiffeifenschen Bereine miffen, bag ihre Glaubiger ihnen feine Berlegenheiten bereiten werben, fo lange bas Rapital ficher fteht, und bie Binfen regelmagig bezahlt werben," jo liegt boch barin nichts als eine Speculation auf bie Butmuthigfeit ber Glaubiger, Die wir mit Rudficht auf Die Gefahren, welche in Aussicht steben, wenn fie fich ale falfch erweift, nur - man verzeihe ben Ausbruck - ale einen bochft ,leichtfinnigen Bertrauenebujel" bezeichnen fonnen, por welchem jebermann gewarnt werben muß. Benn bie Bereine fo genau wiffen, bag bie Glaubiger fie nicht in Berlegenheit feten werben, fo werben fie biefelben ja leicht gu bem Bugeftanbnig bewegen konnen, auch formell auf ihr Rundigungerecht gang ju verzichten ober fich boch in ber Regel nur eine 5-10 fahrige Kundigung und nur fur ben befonberen Kall eine furgere vorgubehalten, wenn ber Berein bie Binfen nicht regelmäßig begablt ober befenbere, vertragemäßig naber ju bezeichnenbe Umftande eintreten, Die Die Gicherheit bes Rapitale in ben Sanden bee Bereine gefahrben. Weben bie Glaubiger eine folde Erflarung in rechteverbindlicher Borm ab. fo gewinnen bie Raiffeifeniden Vereine eine geichaftlich fichere Grundlage, und wir baben gegen fie im Princip nichte Erbebliches einzuwenden. Denn wir itellen feineswege in Abrebe, bag bei ben Rheinischen Rleinbauern ein Beburfnig nach einem moglich lang befrifteten Realcrebit vorhanden fein mag; wir laugnen nur, bag bie Raiffeifenichen Bereine, fo wie fie jest fint, im Ctante fint, ohne große Wefahr fur bie Mitglieber bicfem Bedurfnig abgubelfen. Beben bie Glaubiger eine Erflarung bes erwahnten Inhalte nicht ab, wie fie fie bie jest unferes Biffens auch nicht abgegeben baben, fo fehlt ben Raiffeifenichen Bereinen Die gefcaft. liche Grundlage, und bas ift eine nicht nur theoretische, fondern auch eminent praftifche Differeng amifchen ihnen und ben Schulge'ichen Borichugvereinen, eine folde Differeng, bag eine Bergleichung beiber überall ungulaffig ericbeint. Gin Berein, ber feine Ginrichtungen auf bie Borausfehung grundet, bas Bejet, man burfe feinen Schuldnern feinen langeren Grebit gemabren, ale man felbft von feinen Glaubigern geniegt, finde auf ibn feine Anwendung, lagt fich pielmehr vergleichen mit einem Menichen, ber ein neues Ginmaleins machen will und bas gegenwartig geltenbe als auf fich nicht anwenbbar erflart. Giner Agitation gegen bas Ginmaleins fich anguidliegen, fann man aber Niemant im Ernft empfehlen, felbft wenn biefelbe von ben besten Abfichten beseelt mare, und es bieweilen unbequem fein mag, bag 2 x 2 = 4 und nicht = 5 ift.

Gegenüber ber vorstehend erlauterten Frage sind bie weitern Bebenken, die wir gegen einzelme Borichfiche ein bem und ben zu erheben hatten, don geringer Bedeutung. Beilaufig erwähnen wir, daß ber Berfasser sich od uber ben begitimationspurt bei Ragen Namens bes Bereins iehr befriedigend ausspricht, weraus wir gern ben Schutz gieben, daß die Berichten und Birtungstreis ben Bereinen weniger Schwierigfeiten gemacht haben, als wir dies bisweilen bei ben Genessenlichtigenten in ben öftlichen Provingen erlebt haben. Der Berf. schließt feine bezw. Bemerkungen mit solgenben Saben

"Die Bereine tennen fich beehalb in Begug auf ben Legitimationspunft vertrauendvoll bitben und in Wirfjanteit treten. Ungeachtet beffen ist, ber Giderfeit halber, eine gesehliche Regelung wünichenswerth. Die Anbahnung ber lettern ist bereits erfolgt."

Alfo nur "ber Sicherheit halber" war bas Genoffenschaftsgeset wunfchenewerth? Diese Behauptung verrath unjeres Erachtens kein großes Berständnis von ber Sache. Und wie objectiv ist ber letzte Sat gefath? Der mit ben Berhatinissen unbefannte Lefer könnte vermutben, herr Raiseigen habe bas Genossenstellengabet angedahnt und sich lediglich aus Bescheitengeit, weil bas Gefeb ja nur zu mehrer Sicherheit wünschenwerth sei, nicht genannt. Es ist bies bie einzige Setelle in bem Buch, welche, wenn auch nur nebenbei, unter ber Ueberschrit: "Berwaltung, a. Vorstand" bes Genossenschaftsgeses gebentt.

3m 4. Kapitel beginnt ber Abidnitt ,b. Beitrage ber Mitglieber" mit folgenben Gaben (G. 45):

"Da, wo es möglich, ist die heranziehung der Bereinsmitglieder durch Zahlung von monattichen Beiträgen zu empfehlen. In abgelegenen Gegenden wird dies, namentlich bei leiber zu viel vortommender großer Berarnung, nicht möglich sein."

Wir meinen, daß Gewertbreifende ober Kleinbauern, die im Stande sind, emplangene Borschüsse mit Indie punktlich wieder zurückzugablen, überall auch noch im Stande sein werden, eine menatliche Ersparnis von 2½ Spr. aufzubringen und diese Keitrag zur Enjammlung eines kleinen Geschächsteils in der Bereineralse einzugablen. Wer einen solchen Beitrag nicht mehr entrichten kann, sie für für die Selbsschüsse der denen, die noch zu sparen die Kraft und das Einsommen haben, einen sehr siehen Selven bei bei die Beschwick und der der denen, die noch zu sparen die Kraft und das Einsommen haben, einen sehr siehen Selven die ihrer Selssiachung serad wuh sehren die Kraft und der Kraft, ankatt sie anzusperenn. Auch widervierlicht der Bestautung, das Sparen sei den Wiltzliedern unmöglich, die Forderung, die der Berferve fond angelaumett werden; denn biefer Reservollen, die zu Vegabit haben, als zur Vegab-besteht der unr aus Finsen, die zur Vegab-

lung ber Binfen an bie Bereineglaubiger und jur Dedung ber Bermaltungefoften nothwendig maren, alfo aus Eriparniffen ber Boridunempfanger.

Bollig nnerflarlich ift es uns aber, wie man bieje im Refervefont von Leuten, bie angeblich nicht fparen fonnen, angesammelten Ersparuiffe, bei einer etwaigen Auflofung bee Bereins nicht ihnen felbft will gu gut tommen und unter fie vertheilen laffen, fonbern wohlthatigen 3meden gugumenten ftatutarijd voridreiben fann. Leute, bie ben unbemitteltften Riaffen bes Bolte angehoren und nabe baran fint, ju verarmen, nothigt man, nicht fur fich und gur Befferung ihrer eigenen Lage, foubern gu wohlthatigen 3meden Erfparniffe gu machen. Bir halten bas fur eine fehr ftarte Bumuthung und murben es burchaus erflatlich und berechtigt finden, wenn eine Generalversammlung bei portommenber Auflofung bes Bereins biefer ftatutarifden Berpflichtung baburch am beften ju genugen erflarte, bag fie ben Refervefond unter bie Ditglieber gleichmäßig vertheilte, obgleich eine folde Interpretation ber wohltbatigen 3wede naturlich nicht in ber Abficht bes herrn Raiffeijen liegt. Anbererfeite freilich furchten wir, bag bei Auflofung biefer Bereine von einem Refervefont, ber noch vertheilt merben tonnte, in ber Regel nicht bie Rebe fein wird, weil bie Auflojung meift wohl ber Infolveng bee Bereine folgen wirb.

Wir wollen nicht verschweigen, bag neben biefen sehr gewichtigen Bebenken gegen bas Befen ber Bereine bes herrn Raiffeisen fein Buch auch nach manchen Seiten bin Anertennung verdient. Es fint viele richtige Beobachtungen barin niebergelegt und gwedmagige Rathichlage ertheilt, Die allerdinge bei Ericheinen bes Buche meift nicht mehr auf Reubeit Anipruch maden tonnten, weil man fie icon fruber in ben Schriften von Schulge . Delitich vertreten finden fonnte. Rur Gins glauben wir besonders hervorheben ju muffen, daß ber Berfaffer ben Bereinen, welche Geichaftsantheile ber Mitglieber ansammeln laffen, Die Beleibung ber Beidafteantbeile ausbrudlid wiberrath.

Siermit nehmen wir von bem une vorliegenden Buche Abicbied. Doge ber Berfaffer in unferer Beurtbeilung feine Rritit ber feinen Schopfungen ju Grunte liegenben Abfichten. bie gewiß bie beften find, finten, fontern lebiglich eine Rritit beffen, mas man fein " Spitem" nennt, welches wir uns um ber Cache willen verpflichtet fublen, als einer geschäftlichen Grund. lage entbehrend, anerkannt richtigen wirthichaftlichen Principien wiberiprechend entichieben ju betampfen.

## Die landwirthschaftlich-genoffenschaftliche Versammlung in Henwied am 24. Mai d. 3.. \*)

welche auf Beranlaffung bes berrn Burgermeifter a. D. Raiffeifen von bem Gentralporftande bes landwirtbicaftliden Bereins berufen worben, wiate eine lebbafte Betbeiliaung Geitens ber Beborben fowohl, ale auch Seitene ber Crebitgenoffenicaften. Der gurft von Bieb, Durchlaucht, ber Dberprafibent von Pommer-Gide, Grc., Regierungsprafibenten, Regierungeratbe und fajt alle Landrathe ber Proving, jowie viele Burgermeifter, Die Mitglieder bes Centralvorftandes bes landwirthichaftlichen Bereine, Professoren aus Bonn hatten auf einer erhöbten Tribune Plat genommen und bilbeten gewissermagen bas herrenhaus; mabrent im Gaale felbit bie Borftanbe ber Coulge'iden und Raiffeiseufden Genoffenicaften, alle Stante vertretent, verfammelt maren und bas Abgeordnetenbaus baritellten.

Begen 91/2 Uhr eröffnete herr Raiffeisen bie Berfammlung und betonte, bag fein Beftreben fei, Die gandleute von ben Bucherern gu befreien; biergu fei Gelb nur bas Mittel jum 3med, nicht ber 3med felbit. herr R. ichlagt bann ben Prafibenten bes landwirth. daftlichen Bereins, Berrn v. Rath, jum Borfitenben vor, welcher feinerfeits Berrn Rapaun-Carloma aus Elberfelb bas Prafibium übertragt.

herr Carlowa übernimmt ben Borfis und führt aus, bag neue Principien ftets Schwierigfeiten fanten, fo auch Die Raiffeijen'iden Darlebnetaffenvereine; bas praftifche Leben gebe ben Ausgleich. Prufung ber Principien und Spiteme Raiffeijen und Schulge Delitich fei Tenbeng ber Berfammlung.

<sup>\*)</sup> Dan vergl, Beidiuffe b. Bereinstags ju Reuftabt 1869. II. Abth. B.

Rachbem vier Schriftfubrer von herrn Carlowa ernannt und von ber Berfammlung

beftatigt worben, nahmen bie Berhandlungen felbft ungefahr folgenden Berlauf:

Professor Belb aus Bonn. Befprechung ber Raiffeifen'ichen Bereine im Bergleich mit abnlichen Bereinen. Der 3med fei bie Berbefferung bes Loofes ber arbeitenten Rlaffen, wogu bie Nothwendigfeit und ber Wille jur Abbulfe vorliege. Nachbem burch bas Wefet bie Doglichkeit ber Befigerwerbung fur bie Arbeiter geschaffen, tomme es auf bie Mittel an. Diefe feien in vericbiebener Urt gefucht: I. Communismus will mit bem lebel felbit bie gange Grund. lage jeglicher Grifteng gerftoren. Der Communismus ift wenig gu furchten, aber noch weniger von ibm ju boffen. II. Socialismus, beffen fpecielle Secte Socialbemofraten, bebeutet Bergewaltigung ber befigenben Minoritat mit Gulfe ber Staatogewalt ohne Aussicht auf bauernbe Erfolge. III. Besserr und richtiger Weg: Genossenichaften. Diese feien bas gesunde Probuct bes Bedurfuisses im Gegensatz zu bem franthaften Ausstusse: Socialismus. Der genossen. Schaftliche Trieb ift ein geschichtliches Merkmal ber beutschen Ration: Sanfeatischer Bund im Mittelalter, Markgenoffenichaften und Bunfte, welche Zwangegenoffenichaften waren, feien als ber gegenwartigen Zeit nicht mehr entsprechent burch bas Gefet beseitigt. Die freien Genoffen-Schaften ber Wegenwart feien entichieben staatsfreundlich und verbienten bie Unterftugung bes Staates, wie bies burch bas Genoffenichaftegefes vom 4. Juli 1868 geschehen. Rebner vergleicht Schulge-Delitisch mit Raiffeisen. Die Erfolge von Schulge Delitisch sein nicht zu leug-nen und nicht zu verkleinern, aber bei bem Spitem Schulge sei ein boppelter Borbehalt; man konne namlich nicht behaupten, bag baffelbe unmobificirt fur bie Butunft immer paffen werbe. Beffer fei es, an verichiebenen Orten verichiebene Spiteme anzuwenden. Die Schulge'ichen Bereine, 564 an ber Bahl, bienten hauptfachlich ber Induftrie. Beil aber bie von Coulge ale bas bodite Biel bezeichneten Productivgenoffenichaften noch nicht ben gehofften Erfolg baben, fei ein Zweifel an bem Spftem Schulge Delibich geftattet. Schulge Delibich fei fein Evangelium! Baugenoffenschaften unter itaatlicher Aufficht feien beachtenswerth. Der land. wirthichaftliche Betrieb fei gang verschieben von bem Gewerbebetrieb, fur ben bie Schulge'ichen Benoffenichaften bauptiadlich paffen, landliche Genoffenichaften feien bem Dechiel nicht fo febr unterworfen und konnten mehr fur bie Gwigkeit eingerichtet werben. Ge liegt nicht im Princip Schulge-Delibich, gang fleine Bereine gu grunden, wie fie ber Landbebauer beburfe; ein Gartell unter biefen fleinen Bereinen ericheine portheilhaft; ber Landbebauer brauche mehr fires Rapital b. b. auf langere Beit unfunbbar, er muß auf langen Grebit rechnen, ber furge bilft ibm nicht. Deshalb gemahren bie Raiffeisen'ichen Bereine auf 5-10 Jahre Crebit [nur mit bem Borbehalt 4wochentlicher Rundigung. Die Red. ]. Ge fei jedoch ein Mangel, bag auf 10 Jahre Crebit gegeben, mahrend nur auf gang turge Zeit Crebit genommen werbe. Fur landliche Bereine tauge bas Schulge'iche Spftem bes breinionatlichen Grebite nicht, auch murbe ber ermabnte Mangel Raiffeisen'icher Bereine nicht [fo ?] erheblich fein und bie Bereine tonnten vorübergebente Storungen leicht überwinden.

Rebner tabelt sobann die Angriffe der Schulzeaner auf Naisseifen; diese Anseindungen der Eriganen großer Männer seien insuman und zu besduren; auch tennzeichne die Schulzeichen Vereine der Tgeisungs, während dieseinigen nach Raisseine nuch auf dem Boden de Ge-

meinfinns, bes Staates und ber Rirche ftanben!

Professon Patsis aus Bonn vergleicht nochmals die Systeme Schulge-Delitisch und Raisseigen; beibe Systeme haben gezeigt, daß sie dem Bedürknisse der Ereditigendenden entsprächen. Diesenigen nach Raisseigen erfüllten aber nicht die Angerderungen der Ereditigeber, umd zum Zwecke der Kapitalersangung sei entweder eine Centralkank oder die Hischer Rreisspartassen Plate. Die Kreisspartassen wurden dann su Aussellungen der Gerbitgeber Genossenschaften dann su Valle Bedeck bei Gerbeit haben.

Rammerbirector v. Bibra municht, herr Raiffeifen moge, um ber Discuffion bie Scharfe gu nehmen, erklaren, bag er bas Berbienft als Erfinder bes Spftems ber Erebitgenoffenichaften

nicht für fich beanspruche.

Sales in the

herr Raiffeifen erflart, er beanspruche überhaupt gar nichts.

berr Spiethoff, Director bes theinisch-westphalischen Genossenschaftsverbandes, widerlegt die von herrn held gegen Schulze-Delibich gerichteten Auslassungen. Er macht barauf aufmerklam, bas Professen belt, um die Raisseiserichen Bereine zu beben, biesen Tugenben angebichtet habe, welche sie nicht besagen, und den Schulzeichen Bereinen Untugenden, wobon biese sich frei wüsten. Um gegen die Schulzeichen Creditvereine Bedenken zu erregen, durfe

Chulge . Deligid, Genoffenicaftemejen.

man nicht auf die geringen Fortschritte ber Productivvereine verweisen; es handle fic um bie Bergleidung ber Raiffeifen'ichen Crebit vereine mit ben Schulge'iden Crebit vereinen, und fei es ungulaffig, in einen folden Bergleich eine britte ungleichartige Poteng bineingugieben. Dag bie Schulge'ichen Bereine in ibrer jetigen Gestalt fur bie Ewigfeit genugten, murbe von Schulge felbit nirgente bebauptet, im Gegentheil fortwahrent am Ausbau und an ber Bervolltommnung gearbeitet; er verweife nur auf bie Girogenoffenschaft, sowie bie im Entsteben begriffenen Goutgenoffenschaften. Glaube Raiffeifen icon eine Drganisation fur alle Butunft ju befigen, jo fonne er baburch leicht aller Bufunft verluftig geben. Bas bie in ben Benoffenichafteblattern enthalten gemejene Rritit bes Raiffeijen'ichen Buches betreffe, fo bebauere er fowohl wie alle anwesenden Bertreter ber Schulge'ichen Bereine ebenfalls ben bort angeichlagenen Ton. In ber Cache felbst jedoch habe auch Professor hold gugestanden, bag et ein Mangel ber Raiffeisen'ichen Bereine sei, Gelb auf turze Frist anzuleiben und auf lange wieder auszuleihen. Der Rrititer in ben Genoffenichafteblattern habe nur Das fritifiren tonnen, was bereits bestant, nicht aber ichen Das berudfichtigen konnen, mas bie heutige Berfammlung an Berbefferungen etwa ichaffen werbe. Dag man bie Raiffeisen'ichen Bereine von ben Schwierigfeiten und Gefahren bes beregten Mangele baburch befreien wolle, bag man fie ven aufen unterftube, ihnen vielleicht bie Spartaffen tienftbar mache, habe ber angegriffene Rrititer nicht in Betracht gieben tonnen. Die Schulge'ichen Bereine (beren übrigens jest etwa 1500 und nicht 567 eriftiren) batten eine folde Gulfe nie genoffen, fonbern fich ibre Pofition felbit erringen muffen. Benn bie Raiffeifen'ichen Bereine in biefer Art eine Bevorzugung genoffen, jo fei bies feineswege auf einen Borgug bes Spfteme gurudguführen. Das Schulge'iche Spftem genuge auch fur ben landwirthichaftlichen Grebit, wie bie vielen Bereine Raffau's jowie ber Greditverein Bonn mit feinen Filialen bewiefen. Langere Borfcuffe tonne man bewilligen, wenn man felbst langfriftige Rapitalien gu beschaffen wiffe, gu welchem 3wede nur 12menatlich funtbare Sprocentige Spareinlagen ju empfehlen feien. Schlieflich weift Rebner mit Energie bie Belt'iche Bemerfung gurud, ale murbe in ben Schulge'ichen Bereinen bie Gelbftfucht gepflegt. Bu ben Gpigonen großer Manner, welche ale Prebiger bee Egoiemus auftraten, gehore weber Schulge noch er (ber Robner), gang im Gegentheil feien fie Beibe Reinte bes Ggoismus. Bur Berudfichtigung beffen verlieft Rebuer einen Paffus feiner Brofdure "Das Bucherthum" und verweift fobann auf bie von Schulge furglich in Roln gebaltene Rebe, welche bie gebilbeten und besitenten Rlaffen aufforbere, aus ihrer felbstfuchtigen Abidliegung berauszutreten und fich bem Gemeinwohl zu widmen. Redner ichlieft : 2Benn es mabr mare, bag in ben Schulge'ichen Bereinen bie Gelbitjucht, in ben Raiffeifen'ichen aber ber Gemeinfinn gepflegt murbe, fo murbe ich noch beute ben Schulge'ichen Bereinen Lebewohl fagen und mich Raiffeifen gur Berfugung ftellen !!"

Professor Gelb erflärt, nicht haben anschuldigen zu wollen, sondern migwerstanden zu sein, namentlich bezüglich bessen, was er von den Gpigenen großer Manner gefagt habe, wemit er eine gewisse Richtung ber national-ökonomischen Literatur gemeint habe, welche den Egoismus allerdings verberrliche.

Spiethoff acceptirt die von held angebotene Berjohnung, will aber die berichtigenden Ertfarungen bes herrn Professors auch ausbebnen auf die Bemertung in seiner Rede, daß sich Baisseines und bes Staates bewegten"; er nehme an, daß herr Professor belt damit nicht habe jagen wollen, daß die Schuleischen Bereine gegen ben Staat und bie Kirche gerichtet sein.

Sobann sprechen noch furz die herren Dr. Pietsch, v. Rath und Geheimrath v. Dechend Erc., letterer in seiner Eigenschaft als Borsspreche bes Berwaltungsratifes des Benner Errdivereins über die landwirftschaftlichen Filialen dieses Bereins, welche ca. 140 Ortschaften was selfen und nach Schulzeschen Princip auch in den rein ländlichen Bezirfen dem Bedurinisse genügt hätten. herr v. Dechend erwartet von dem Centralverstande des landwirthschaftlichen Bereins, daß berseils die bei speciellen Verhaltnisse der einzelnen Orte genau prüsen und demnach ermessen würde, ob Schulze oder Raisseils am Platz sei.

Carlowa rejumirt und empfiehlt für landliche Bezirke Raiffeisen; er constatirt bas Bedürfniß, sucht die Gesahr bes langeren Ereditgebens zum kurzen Ereditnehmen als gering barzuftellen. "Aur keine Burcht; wenn ber himmel einstürzt, seien alle Spaten todt! im Endzweck ber hebung bes Wohlstandes einigten sich bie Spiteme Schulze und Raiffein

Sobann spricht herr Carlowa noch über die Beziehungen zwischen Creditvereinen und staatlichen Sparkassen.

Dr. Dietich municht Anerkennung ber Gicherheit ber Grebitvereine Geitens ber anme-

fenben Regierungsbeamten, ganbrathe und Burgermeifter.

Landrath v. b. Golt glaubt, bag bie Landrathe, Gemeinden ic. ben Erebitvereinen bann gerne Gelt gaben, wenn sonst feine Berwendung bafur vorhanden. Er wulfcht ftatt

bes 5. bis 10jahrigen firen Grebits folden gegen 6.Monate-Accepte gegeben.

Landrath Melbed' halt die Spartaffen überhaupt gefeglich nicht befugt, an Creditvereine Geld zu geben. Er nimmt fich ber Schulze'iden Bereine an, beren in seinem Begirke 5 mit gutem Erfolge thatig sielen. Die Nothwendigkeit eines Zwischeninstituts zwischen Spartaffe und Creditiucher resp. Nehmer sei nicht erwiesen, berartige Versuche seien bereits gemacht, aber seblgeschlagen. Die Spartaffen seien zu bemselben Wirken berufen, wie die Schulze'ichen und Raiffeien ichen Creditvereine.

v. Bibra will Unterftugung ber Raiffeifen'ichen Bereine Geitens ber Gpartaffen, me-

nigftens fur bie erfte Begrunbungezeit.

Mertelbach glaubt, im Nachener Begirte entsprachen bie Rreis-Spartaffen volltommen bem Beburfniffe.

hierauf wird ber Untrag auf Golug gestellt.

Raiffeisen betont nochmals, daß er uicht nur Geld, sondern Geld als Mittel jum Zwede der hebung des Bohlstandes der arbeitenden Klassen wolle, und spricht den staatlichen Sparkassen die Möglichkeit der Erfüllung dieses Zweckes ab.

Prof. Raffe municht jum Schlug Genoffenschaften und Rreisspartaffen in vereinter

Thatigfeit jufammen wirten ju feben.

Der britte Theil ber Tagesordnung: Bortrag bes landwirthichaftlichen Wanderlehrers Dr. herrberg, fallt aus, weil Dr. herrberg überhaupt nicht anwesend war.

Die Festseung von Ort und Zeit ber nachsten Zujammentunft wird bem Centralvorftand bes landwirthicaftlichen Bereins überlaffen.

berr Carloma erflart bie Berhandlung fur gefchloffen. -

Denn ber Erfolg ber Berfammlung in Neuwied auch tein birecter ift, insofern eine Berftantigung bez. ber Unterstugung ber Raiffeisen ichen Creditvereine burch bie Sparkassen nicht erzielt wurde, so ist boch ber indirecte Erfolg von größter Bichtigfeit, benn

1) bas Beburfniß ber Grebitgenoffenichaften,

2) beren Leiftungefähigfeit und 3) beren unbedingte Sicherheit

murben von ben Beborben vollfommen anerfaunt.

D. 3.

#### Heuwieder Eindrücke.

(Blatter fur Genoffenschaftemefen 3abrg. 1869 G. 99.)

Bahrend ber eigentliche Bericht über die Raisseisen'iche Berjammlung in Neuwied ben Genossenschaftsblättern bereits von anderer Seite zugegangen sein wird, kann ich mich auf die Schilberung des Gesammteindruck beschränken. Mehr als Gindrücke hat die Berjammlung vorerst überhaupt nicht ergeben, da es zu Beschluffassung nicht kan.

Die Berfammlung bestant aus breierlei Glementen, aus:

1) bem Dlomp, welchen bie gablreichen hoben Beamten bilbeten,

2) ben Bertretern ber Raiffeisen'ichen Bereine,

3) ben Bertretern ber Schulge'ichen Bereine.

Den Eindruct, welchen die Berjammlung auf die beiden zuerst bezeichneten Elemente ausübte, kann ich selbstwerständlich nur als einen unuthmäßlichen schildern, während bersenige, welchen die Schulzeaner empfingen, ein von mir entweder selbst gefühlter oder in späteren Gesprächen mit Collegen constatieter ist.

Die an wejenden hohen Beamten beobachteten ber genoffenichaftlichen Bewegung gegenüber eine augenicheinlich jempathetische und, was mehr bebeuten will, vorurtheilefreie Sal-

tung. Wiele tawon hatten (wie ich privativ erfuhr) bas Genessenschaftswesen seither materiell unterschaft, wahrend es einzelne auch wohl pelitisch verfannt haben mechten. Den einer Geneigheit, unter Verautraugung ber Naissjeienschen Kahn ber Verwegung eine, staatsungefährliche Richtung" zu geben, offenkarte sich feine Spur. hat bei dem einen eber anderen beberen Beanten mal eine selche Tendenz ehgewaltet, so wirt man sich, die Dinge bei licht besehrt, spater — dawen überzeugt haben, taß fich das Genessenschen politisch gar nicht ausbeuten und nichtrauchen läßt, soen debesald nicht, weil das herrertreten derartiger Tundenzen in eine nicht dem krieg der nicht der eine deben den kannte einander entgünden würde. Man wird die Selbsstisch gestinaten Mitglieber unte einander entgünden würde. Man wird die Selbsstisch gesticht me Mitglieber unte einander entgünden würde. Man wird die Selbsstisch gesticht der Geschlich verschen der des des dere die Geschlichte geschlich ver Gereine deshalb respectiven und sich gerne die Bausteine gesalten lassen, welche wir, die Tückstigung des Staatsweisens der verschen, berbeiträgen.

Bahrent bie Staatsbehörden in biefer Beife unfer Princip acceptiren, acceptiren mir bie ben Princip gewidmeten peitilifc uneigennisigen Expmatifien ber Behörden und bermertiben mit Jant bie meralifien Ereberungen, welche bas Genoffenschäftenefen baburch in eine

une feither nech abgewandten Theile bee Publicums macht.

Die Unbanger Raiffeisens erwarteten von ber Berjammlung augenischeinlich Aberes, als was erzielt wurde, nahmen aber Bessers mit beim, namilich die liebergeugung, ab es nicht ratbjam, auf die eigene Kraft zu verzichten. Die Erflärungen ber beiben Landräft von ber Goly und Mellbect ructen bie Areissparfassender in weite Herne, und als ich ben herrn Raisseisen gegenüber nach ber Verjammlung ihre Ergebnigiesigkeit bedauerte, sagte er mir wörfliche

"Nein, bas Refultat mar fur mich ein großes, es ift mir heute flar geworben, bag

ich mich auf eigene Buge ftellen muß!"

Diefe Meugerung ift bei einem Manne wie Raiffeifen feine Rebensart, fonbern ber Musflug

eines burchaus redlichen, auf bas Befte gerichteten Strebens.

Was schließlich uns, die Bertreter der Schulze'iden Vereine, betrifft, se muste und bie Versammlung im Gangen befriedigen. Unserer Sache ist tein biebendes Leich in webrschen, im Gegentheil wurde von allen Seiten Zeugniß sin sie abzelegt. Wir hatten uberdemt die hobe Freude, die Befanntschaft zu machen einer greisen Anzahl würdiger Mitarbeiter an der gemeinschaftlichen, dem Behle des Beltes gewöhneten Aufgabe, Mitarbeiter, die unsere Achtung und Sompathie im böchsten Gerade werth sind und beren Eiser und reines Etreben wohl geeignet erscheint, uns im eigenen Wirfen zu flärfen und zu neuer Ebätigkeit anzuseur.

Namentlich war es der landwirtbichaftliche Berein, welcher und durch die gregartigen Dienste, welche er bem Boltewohle leistet, in freudiges Erstaunen seinen Jurch seine abliereichen Organe, namentlich burch 4 bie 5 Manderlehrer, welche er aussenden und beselbte

ichafft er Rejultate, welche andernfalle vielleicht erft in 50 Jahren beranreiften.

Wenn ce gestattet ware, einer Regung bes Neibes Raum ju geben, se kennte ich ben laubwirthichaftlichen Perein um ben Bestig bes Institute ber Manberlebere wohl beneiden und unsern und abnlichen Bestrebungen eine gleiche Ausrustung für die Iweste ber Agitaton wunichen. Duschter, 2. Juni 1869.

9.

## Biroverband und provifionsfreies Incaffo.

#### Bum Giroverbande der Dentichen Genoffenichaft.

(Blatter fur Genoffenschaftemefen 3abrg. 1868 G. 137.)

#### Erlauterungen jum Giroverfehr.

Menn ich feinen Anstand nehme, ben mir von ben Berbandstage ber Bericung und besteht-Bereine des Regierungsbezirfs Magteburg und best berzagtbums Braunschweig gewerbenen Auftrage zu genigen: bie von mir auf bem genannten Berbandstage zu bem von der Leitzigen Genossen Gräuterungen zur weitern Kenntnig ber Greit-Genossenigenschaften zu bringen, so geschenen Gräuterungen zur weitern Kenntnig ber Greit-Genossenigenschaften zu bringen, so geschiebt bies selbstverständlich nur mit Rücksich biejenigen Vereine, welche bieber nicht sir augennessen erachteten, dem Gier-Verkehr beigutreten; es geschiebt von dem Geschoberuntte, bag mit dem durch meine Mitthellungen vielleicht in etwas gekörderten Aufvlüssen des Gire-Berehrs eine Förderung der allgemeinen Interessen der Eredit-Genossenschaften eng verbunden ist.

Se ist die Boee, durch die Errichtung der Gire-Genossensiehen den Wechsteln auf bisberige s. g. Redempläge, d. d. auf Pläge, in denen eine Bantfliale nicht eristitt, den gleichen Werth zu geben, welchen Wechst auf Bantfliäge haben, eine entschieden glückliche zu nennen

Kein Anitint ift jo sehr geeignet, die Gleichitellung der Neben mit ben Bantpläten in ben Mechjelvertehr zu vermitteln, als das der Borchus, und Credit Bereine, mit der Deutichen Genessenschaft an der Solike. Sämmtliche Vereine hultigen benjelten Fundamental-Principien, gleiche Interessen, gleiche Zweese machen jede unter ihnen bereits eristirende eber nech angubahnende Berbindung zu einer natürlichen, und auch die Giro-Genessenichtalt sie in Stüst natürlicher Entwicklung ber Ereditgenossenschaft natürlicher Entwicklung der Ereditgenossenschaft nüberdaupt. Es wird durch die Ausbedaufgen geschen für die letztern ein höchst bebeitender Bergung vor allen Privatbantgeschäften geschäften, welche Wechjel auf Nebenptläpe saft immer nur unter erschwerenden Umitänden, b. h. mit einem bedeutenden Kostenausschlage

Sicherheit schliegen, als ein startes Verschufgeschäft. Es burtte wohl als unumstößlich festleben angenemmen werben, daß bas Discontogeschäft in sich ein gesunderes, sichereres ife, als bas Borschufgeschäft, und baraus auch rechtfertigt sich die dem allgemeinen Gebrauch entsprechende Ermäsigung des Zinssabes gegen den für das Berschufgeschäft normirten.

Das Bedurfniß nach Einführung des Discontovertehrs wird namentlich start bervortreten an fleineren, des Borhandenseins anderer Bantgeschäfte gänzlich ermangelnden Orten. Im galle der Einführung des Discontovertehrs nun wird der Beitritt zur Girogenessenschaft geradezu eine Nothwendigteit, weil dadurch die Gelegenheit gegeben ist, die im Discontovertehr in den Bestih der Bereine gelangten Rechsel auf auswärtige Pläte weiter zu begeben, ohne daß dadurch die sonst der Bantgeschaft generen, nicht zu unterschäftenden Kosten erwachsen.

Mer auch ben Bereinen, welche die Einführung bes Discontoverkehrs vor ber hand noch nicht für geboten erachten können, ift ber Beitritt zum Giro-Bertehr bringend anzuenupfehren. Mis einer ber wichtigsten Gründe hierfür bürfte ber mit bem Giro-Bertehr für die Bereine ver-knüpfte, jehr bebeutente Bortbeil anzuführen jeiu, welcher in ber ihnen gegebenen Gelegenheit gefunden werden muß, die müßigen Bestande zinsbar belegen zu können, ohne sich betwegen ber jederzeitigen Dieposition über bieselben entschlagen zu mussen. Auch ben augenbitdlich guttigen Bedingungen für ben Giro-Bertehr gewährt bie Deutsche Genossenschant für bie bei ihr im Giro-Bertehr belegten Gelver 3 pl. 3infen.

Gin fernerer Grund, welcher ben Beitritt jum Giro-Berkehr bringend empfiehlt, ift bie burch möglichft allgemeine Betheiligung bewirfte, febr wefentliche Forberung ber allgemeinen

Intereffen.

Die Bereine, welche, ohne ben Discontoverlor eingeschrt und ohne jemals Beranlassung baben, mußige Beitande gindbar belegen zu mussen, den Biro Berket bennoch beitreten, leisten daburch ben übergen, bem Givo Berket bereitst beigetretenen Pereine einen sehr bebetenden Dienst. Sie sehnen die Letteren in ben Stand, Bechsel auf ihre (ber Ersteren) mit Banklitalien vielleicht nicht versehenen Plage zu benselben Saben zu nehmen, als Wechsel auf Banklitalien vielleicht nicht versehenen Plage zu benselben Saben zu nehmen, als Wechsel auf Banklitalien vielleicht nicht versehenen Plage zu benselben Saben zu nehmen, als Wechsel

Die einzigen Lasten, welche biesen Bereinen aus bem Beitritt zum Giro-Berkehr erwachsen, besteben in der Beuptichtung, bei der Deutschen Genossentaft fich ein Guthaben von mindestens 100 Thir. zu erhalten und bas Incasso der ihnen von Girogenossen gemachten Rimessen auf ihren Plas franco zu besorgen, Lasten, welche bei den, dem Eredit Genossen, Gasten, welche bei den, dem Eredit Genossen, dassenden burch ben möglichst ausgedehnten Beitritt der Borichusvereine zum Giro-Vertererzielten Vortsellen für biesensten Bereine, welche den Disconto-Vertehr bereits eingeführt haben, taum ins Gewicht sallen, um so weniger, als früher oder später ein Ausgleich der übernommenen Lasten durch Gegenseistung perkeigeführt werden wird.

Die geschäftliche Behandlung bes Giro-Berkehrs gestaltet fich in ber Praris fur bie Bereine einsacher, als bies auf ben ersten Blid scheinen mochte.

Der Beitritt gur Giro. Genoffenschaft erfolgt burch Annahme ber für biefelbe von ber Deutschen Genoffenschaftsbank aufgestellten Bedingungen und burch Bildung eines Guthabenst von 100 Chir., welches unter biefen Betrag herat nicht finken barf. Die in ben Besit ber einzelnen Vereine gelangten Bechfel auf Bank ober solche Plage, in benen Giro. Genoffen wohnen, werben:

- a. entweber an die Deutsche Genoffenschaft bank von Soergel, Parrifius & Co. in Berlin, ober
- b. an benjenigen Giro Genossen birect eingesandt, auf bessen Bohnort bas betreffende Appoint lautet.

In beiben gallen wird bie Deutsche Genoffenschant (also nicht etwa im zweiten Kalle ber betreffenbe Giro-Genoffe) fur bie gemachten Rimeffen belaftet.

3. B.: Der Creditberein ju halberstadt remittirt bem Erebitberein ju Neviges einen Bechiel über 100 Ehlr. fur bas Giro-Conto.

Es murbe ber Erebitverein ju halberstadt sonach bie Deutsche Genossenschaftebant (furg Giro-Conto) und nicht ben Erebitverein ju Neviges für bie Rimesse belaften, mabrend biefer bie Deutsche Genossenschaft und nicht etwa ben Erebitverein ju halberstadt ju erkennen hatte.

Es wird burch bie Manipulation bie weitschweifige und complicirte Buchführung, welche mit ber Unlegung von Conten fr jeben Giro Genoffen verfnupft fein mußte, vermieben und die gange Buchfubrung reducirt fich fur ben einzelnen Berein auf Die Ctablirung gweier Conten :

1) bas Giro . Conto.

2) bas Giro . Bedfel . Conto.

Dem Giro . Conto ift:

jebe Rimeffe, bie ber Biro . Benoffe baar ober in Bechfeln an bie Deutiche Be. noffenichaftebant ober birect an andere Biro . Benoffen fur bas Biro . Conto macht, ju belaften ..

jebe Rimeffe, bie ber Biro. Benoffe baar ober in Bechfeln von ber Deutiden Benoffenichaftebant ober birect pon anderen Giro-Genoffen fur bas Giro-Conto empfangt.

au erfennen.

Dem Giro . Dechiel . Conto ift:

jebe Rimeffe, welche von ber Deutschen Genoffenichaftebant ober von anderen Giro-Benoffen auf Biro Conto gemacht wirt, foweit fie in Bechfeln befteht, gu belaften, bagegen jebe Bablung fur bie empfangenen Bechiel, ober jebe gurud. gufendenbe Rimeffe (proteftirte ac. Bechfel) gu erfennen.

3. B .: Benn bie Deutiche Genoffenschaftsbant Bechfel fur bas Giro . Conto an ben Giro Genoffen remittirt, jo murbe bie Budung im Memorial, beffen Borbandenfein nach ben Ausführungen bes berrn Bantbirectore Goergel in feinem Auffate in ben Blattern fur Genoffenichaftemefen", Sabrgang 1867, Dir. 50, jest wohl vorausgefest werben barf, folgenbe fein :

> Per Giro-Wechsel-Conto An Giro-Conto. D. G. B.

Rimeffe ber Deutiden Genoffenicaftsbant.

Tr. No. 25 p. 26/8 c. 4/ hier per 31/8. 85. 23. 6. oder wenn ein anderer Giro-Geneffe, 3. B. Greditberein Reviges, remittirt:

Per Giro-Wechsel-Conto

An Giro-Conto. D. G. B. Rimeffe bes Crebitvereine Reviges.

Tr. No. 26. p. 1/10 a/ hier p. 15/10. 100 Thr.

Ge murbe in beiben Sallen Giro-Bechjel-Conto belaftet, Giro-Conto erfannt.

Die Butidrift ber gegenseitigen Rimeffen erfolgt:

1) fur Bechiel und Unweisungen auf Berlin, Berth 2 Tage nach Berfall, fur Gicht. wechsel 2 Tage nach Empfang.

2) für Wechfel auf Bantplate 3 Tage nach Berfall.

3) fur Bechiel auf Gicoplage

a. wenn fie am 1. bie 11. verfallen, Berth vom 15. beffelben Monate,

- b. wenn fie am 12, bie 26. verfallen, Berth vom Gute beffelben Monate,
- c. wenn fie am 27. bis 31. verfallen, Werth vom 15. bes folgenden Monate.

Es werben alfo bie gegenseitigen Binfen erft von bem fur bie Gutidrift feftgefetten Termine, und nicht vom Berfalltage ober von bem Tage ber Ginfenbung berechnet,

Bur ben Giro-Berfehr gar nicht ju verwenden fint:

- 1) Bechiel auf folche Plate, in benen fich weber eine Bantfiliale noch ein Girc-Genoffe befinbet.
- 2) folde Bechiel auf Bantplate, in benen ein Giro-Benoffe nicht wohnt, welche "oder Werth" (o/W.) lauten, Bechjel auf Altona, Samburg ober Riel, wenn in ben. felben nicht bie Bestimmung "Preuss. Courant effectiv" enthalten, ober folde Bechfel, welche burch Rafuren ober fonftige Unregelmäßigfeiten von ber Bant nach ben für biefelben berrichen Beftimmungen gurudgewiefen werben.

Bie aus ben porftebenben Mittheilungen erhellt, concentrirt fich ber gange Bertehr ber Biro-Benoffenichaft unter einander bei ber Deutschen Genoffenichaftsbant. Ge erfolgt auch von biefer aus ber Ausgleich ber Conten, soweit biefelben ju Gunften ber Inhaber einen Galbo über 100 Thir, ausweifen:

1) burch Uchertragung ju Gunften eines anderen Conto's, welches bei ber Deutschen Genoffenichaftsbant geführt wirb,

3. B.: Erediterein ju X. geichnete jur neuen Actien-Emission ber D. G. B. 5 Actien & 200 Ahr. = 1000 Thr. Er bat auf seinem Giro-Centre 1200 Thr. Gwitsalen und erleichiert dassische burch Ubertragung ber erwähnten 1000 Thr.

ober: Derfelbe Berein kauft im Auftrage eines seiner Mitglieber burch Vermittelung ber Seutichen Genossenschaftsbank Werthpapiere gum Betrage von 1000 Telen. und beeft seine Schuld burch lebertragung auf Giro-Conto, indem er gleichzeitig bie Portos ber Ausenbung ber Gelber erspart,

2) burch Chede bis ju 200 Thirn, an einem Tage.

Gin Ghed ift eine Unweisung (ohne Berfalltag) auf die Deutsche Genossienschaft, welche von der letzteren und den Giro-Genossen jederzeit honorirt wird, und für Geschäftsteute ein angenehmes 3ablungsmittel bildet.

3) durch Wechsel auf die Deutsche Genossenschaftsbank bei Sicht, 3 Tage nach Sicht und 10 bis 12 Tage nach ber Ausstellung gablbar.

4) burch Baarfenbung, welche jeberzeit geforbert werben fann.

Dies fint biejenigen Puntie ber "Bedingungen über ben Giro Bertehr", beren Anführung gur Grzeugung eines Ueberblids fur genugent erachtet werben burfte, und verweije

ich wegen feiner fpeciellen Information auf tiefe Bedingungen felbft. -

Benn es meinen verstesenden Auseinandersetungen gelingen sollte, vielleicht dem einen oder dem andern Bereine den Entschung abzunötisigen, sich dem Girc-Berker anuslichtiegen, is ist dem Grechester erreicht. Um aber die Idee, melde dei Gründung der Girc-Genossischen vorzeichwecht haben mag, vollifandig zu verwistlichen, bed auf es des Jutritts möglicht alter Bereine, und bei den augenschinden Berteilen, welche der Girc-Genossischen sowisch für die einzelnen Bereine, als auch für das Gredit-Genossenstein überhaupt darbietet, läßt sich höffen, dah die Zeit, die Zeit des allgemeinen Beitritts zur Girc-Genossenschaft, nicht mehr fern ein möge.

Dann aber wird bie Giro. Genoffenschaft eine Macht bilben, bie felbft ben verbiffensten Gegnern bes Genoffenschaftswesens Achtung abzwingen muß; bann wird bie große Ibee unferes allverehrten Anwalts, die Ibee ber Selbsthulfe, wiederum einen neuen glangenden Beleg finden in biefer, aus ber tiefeigensten Natur bes Genoffenschaftswesens, bem naturlichen Drang nach Bereinigung vereinzelter Arafte, entsprungenen großartigen Institution!

Salberftatt, August 1868.

Abolph Doring.

#### Der Disconto- und der Giro-Derkehr.

(Blatter fur Genoffenichaftemefen Jahrg. 1869 G. 137.)

Bielfach bört man von ben Bertretern allerdings meistens ber fleineren, oft aber auch elbst gredeen Bereine, mit anerkennenwerther Difenheit geraden bas Vefenntnig ablage ibne ibnen ber Gebanke an die Ginishtung einer mehr bankmäßigen Geschäftschung, des Siese cutoverlehre, sowie der Anschluf an den Giroverband, beshalb ein leises Grauen erregt habe, weil ibnen bas Wesen dieser Geschäftsbranchen zu fremt, namentlich aber die Gesehligung der mit benselben verfundenen technischen Manipulationen zu complicit sei.

Dag Jemant indeg bie erforberlichen Bucher, Conten unt Buchungen einzurichten ber

steben foll, wenn er niemals Gelegenheit gehabt hat, berartige Geschäfte kennen zu lernen, ift nicht zu verlangen.

Im Interesse ber erwähnten Geschäftsgweige nun, von beren möglichst weitverbreiteter Einführung wir sir bie Grebit-Genossenschaften sehr Erbebliches ermarten burfen, wollen wir versuchen, in Nachfolgendem eine turge Daritellung ber einschlagenden geschäftlichen Berrichtungen, sowie ber Rubrung ber nötbig werbenden Bucher und Conten zu geben.

Da bas eigentliche, materielle Bedurfniß jum Anichlug an ben Giroverband bei ben meisten Bereinen erst bann hervortreten wird, wenn bieselben ben Discontoverfehr eingeführt haben, wollen wir junachst bas Besen und die Bearbeitung bes Discontoverfehrs ju beleuchten versuchen.

Man möge es unserem Runische: auch benjenigen Vereinsleitern verständlich zu werden, welchen es an jeglichen einschlagenden Kenntnissen manget, zu Gute balten, wenn wir auf die Details mehr, als es für Viele derselben nötig eriseinen mag, einzehen.

unter Discontiren versteht man ben Antauf von Wechseln gegen Borausberechnung ber sir bie Sicht (Sich tenut man ben zwischen ben Tage bes Verkaufes und bem ber Källigietit bes Wechgels liegenden Zeitraum) absuschenden Ziusen und einer in ber Regel nach Maßgabe der Jauer bieser Sich höber oder geringer zu bemessenden Provision. Wegen der Obbe Siecents, welche sich ja regelt außer nach den allgemeinen auch nach den localen Geldwei bei Berbaltnissen ihr den Begenden nicht süglich aufstellen läßt, wollen wir nur beispielsweise ansihren, daß der Anlerstadter Ereditverein außer einem Procent über den jedesmaligen proußischen Bankviscent, also jett außer 6 oll. Ziusen, sur Papiere auf 3 Menat 1/2, auf 2 Monat 1/4, auf 1 Monat 1/6 pleit Drovision berechnet. En rubigen Zieten und dei greßen Geldverrath ist werbstand ermächtigt, Bechsel auch gegen geringeren Discont un nehmen.

Die Berechnung ber Zinjen geschieht am einfachsten, indem man bie Wechselfumme mit ben Tagen ber Sicht muttiplicitt, die beiden legten Etellen, soweit sie unter 50 betragen, ganz abstreicht, soweit sie über 50 betragen, ber vorhergebenden Stelle als ein Ganzes hinzugählt, und nun mit dem Betrage bivibirt, welcher sich ergiebt, wenn man mit dem Binesuge in die Sahrestage (360) theilt. Es soll 3. B. ber Discont berechnet werden von

Er. Nr. 1. Thir. 185, 6, 6, (vom 2. Oct. bis 9, Dec.) zu 6 pCt. Zinfen und 1/4 pCt. Provision.

Bom 2. October bis 9. December fint (ber Monat wirb zu 30 Tagen angenommen) 67 Tage.

67 × 185 = 12395 ober 124,

getheilt burch (6: 360) 60.

Auf die bei dieser Berechnungsart möglichen Differenzen von einigen Psennigen gegen die Berechnung mit bem Anjah kann es, da das im Berkefe sich vollikabig wieder ausgleicht, gar nicht ankommen. Kapital-Beträge unter 15 Sgr. werden nicht berücksichtigt, Beträge über 15 Sgr. als ein voller Thaler gerechnet. Den biscontirenden Mitgliedern pflegt man Noten (Rechnungen) zu geben und sügen wir ein Formular selcher Nota bei.

Salberftabt, 2. October 1869.

Dies vorausgeschieft, kommen wir zur Berbuchung ber Bechsel. Sofort nach bem Ankauf erfolgt die Eintragung berselben in ein besonderes, vom Borjchufgeschäft getrennt gehaltenes Bechselcopiebuch in solgender Beise:

| Empfrang         Bailig         Auffelester.         Orber.         Begagner.         Ort.           Datum.         Datum.         Datum.         Expfres.         9.8. Müller         Gigene         M. Pape         Berlin           Datob.         9.8. Müller         Gigene         M. Pape         Berlin         M. Pape         M. Pape         M. Pape         M. Pape         M. Pape         M. Pape </th <th>  Ballig   Aueffeller:   Order.   Belgener.   Det.   Benfelener.   Detre.   Belgener.   Det.   Benfelener.   Detre.   Belgener.   Detre.   Belgener.   Detre.   Belgener.   Detre.   Belgener.   Detre.   Belgener.   Belgener.   Detre.   Belgener.   Detre.   Belgener.   Detre.   Detre</th> <th>  Ballig   Musifelter   Order   Beyogener   Ort.   Bechiefelter   Order   Beyogener   Ort.   Bewonder   Order   Order</th> <th></th> <th>00</th> <th>7</th> <th>6</th> <th>5</th> <th>4</th> <th>co</th> <th>63</th> <th>-</th> <th>Mr.</th> <th></th> | Ballig   Aueffeller:   Order.   Belgener.   Det.   Benfelener.   Detre.   Belgener.   Det.   Benfelener.   Detre.   Belgener.   Detre.   Belgener.   Detre.   Belgener.   Detre.   Belgener.   Detre.   Belgener.   Belgener.   Detre.   Belgener.   Detre.   Belgener.   Detre.   Detre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ballig   Musifelter   Order   Beyogener   Ort.   Bechiefelter   Order   Beyogener   Ort.   Bewonder   Order    |    | 00         | 7         | 6       | 5           | 4          | co         | 63        | -               | Mr.               |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|-----------|---------|-------------|------------|------------|-----------|-----------------|-------------------|---------|
| Ballig Aussteller. Order. Begagener. Ort. Detwn. Gegener. S. Pape Berlin 3.1 A. Schulge do. Miss Misseller de Gegene G. Gegener. 3.1 A. Schulge do. Misseller de Bed E. Brief Nagdebag. Nobel. 30. S. Kaifer a. Bed E. Brief Duedlinky Nobel. 30. S. Kaifer a. Bed E. Brief Duedlinky Nobel. 30. S. Kaifer de Opini G. Spini de Schumig. Nobel. 30. S. Mirit Ggane Deckt. 20. R. Mirit Ggane Deckt. 20. R. Mirit bo. Deckt. 20. R. Mirit bo. Deckt. 30. B. Mirit de Opini G. Spini Deckt. 30. R. Mirit d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ballig   Auesteller.   Sebec.   Begogener.   Det.   Bechiele Datum.   Buesteller.   Debre.   Begogener.   Det.   Bechiele Datum.   Bechi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ballig   Auesteller,   Debre,   Begogener,   Det.   Bechsele.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | •          |           |         |             | •          | •          |           | 1869.<br>Octob. | Datur             | Empfa   |
| m. Ausliecher. Order. Bezogener. Ort.  9. B. Mäller Gigene R. Hard Wagebei. 5. G. Känig W. Wiere Gigenbild. 15. B. Baifer E. Brief C. Sambly. 15. B. Baifer E. Hard C. Sambly. 16. M. Hard C. Samb G. Saifer E. Brief. 17. Saifer E. Samb G. Saifer E. Brief. 18. W. Hard G. Samb G. Saifer E. Saifer G. Sambly. 19. M. Hard G. Saifer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Maesteller.   Debre. Begagener.   Det.   Specific Summer.     9. Malfer Gigene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Maesteller.   Debre.   Bezogener.   Det.   Specifel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 8          | •         | 8       | S           | 5          | 53         | Ξ         | 10              | , a               | ā       |
| Erdre. Begagener. Ort.  Gigene R. Page Berlin D. Pierf Ghemity R. Weler E. Brief Obenity R. Bod E. Brief Obenity R. Bod E. Brief Obenity D. G. Brief Obenity D. G. Brief Obenity Do. G. P. Baar Blankenby Do. P. Baar Blankenby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Erbre   Begagener   Drt   Specific Summer   21st   1gc pt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Debre   Begagener   Drt   Sirchiel   Summer   2011   Sign of the part   Sign of the par   |    | 3anuar     | Decbr.    | •       | Robbr.      |            | 3anuar     |           | Decbr.          | Datun             | Sallia  |
| Erdre. Begagener. Ort.  Gigene R. Page Berlin D. Pierf Ghemity R. Weler E. Brief Obenity R. Bod E. Brief Obenity R. Bod E. Brief Obenity D. G. Brief Obenity D. G. Brief Obenity Do. G. P. Baar Blankenby Do. P. Baar Blankenby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Erbre   Begagener   Drt   Specific Summer   21st   1gc pt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Debre   Begagener   Drt   Sirchiel   Summer   2011   Sign of the part   Sign of the par   |    | 19.        | 8         | 18      | 8           | 15         | ç          | 31.       | 9               |                   | _       |
| Erdre. Begagener. Ort.  Gigene R. Page Berlin D. Pierf Ghemity R. Weler E. Brief Obenity R. Bod E. Brief Obenity R. Bod E. Brief Obenity D. G. Brief Obenity D. G. Brief Obenity Do. G. P. Baar Blankenby Do. P. Baar Blankenby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Erbre   Begagener   Drt   Specific Summer   21st   1gc pt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Debre   Begagener   Drt   Sirchiel   Summer   2011   Sign of the part   Sign of the par   |    | 33         | 199       | 300     | (0)         | 3          | œ.         | 28        | OH!             | 25                | 1       |
| Strbre. Begagener. Ort.  Gigene M. Pape Berlin do. M. Piell Magabed, do. M. Spiell Magabed, do. M. Spiell Magabed, do. M. Spiell Magabed, do. Spiell Schmidt Christing d. Hond E. Brint Christing d. Spiel M. Spiell Distribe. Gigene G. M. Sod Erritin do. M. Bed Erritin do. M. Bed Erritin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | State   Stat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | State   Stat   |    | . Gut      | Meier     | Selft   | Burft       | Raifer     |            | Soulze    | Müller          | fteller.          |         |
| Ort. Berlin Wagdebg. Chemnit Duedlindg Doellinds Certtin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 27t. Euranic. 221. igr. pl 28-riin 185 6 29.24-riin 185 6 29.24-riin 185 6 29.24-riin 185 6 29.24-riin 185 9 20.25-riin 185 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 27t. Euranic. 221. igr. pl 28-riin 185 6 29.24-riin 185 6 29.24-riin 185 6 29.24-riin 185 6 29.24-riin 185 9 20.25-riin 185 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | Do.        | Do.       | Eigene  | E. Sund     | M. Bod     | DR. Deier  | Do.       | Gigene          | Orbre.            |         |
| Ort. Berlin Wagdebg. Chemnit Duedlindg Doellinds Certtin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 27t. @unner. 28t. igr. pt 28t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 27t. @unner. 28t. igr. pt 28t.  |    | 49         | œ         | 0       | G           | 'n         | Ø          | B         | 98              | 25                | 5       |
| Ort. Berlin Wagdebg. Chemnit Duedlindg Holberfibt. Dobo. Strettin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 27t. Euranic. 22t. (gr. pl 28chiel. 28t. (gr. pl 28t. (gr. p                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 27t. Euranic. 22t. (gr. pl 28chiel. 28t. (gr. pl 28t. (gr. p |    | . Baar     | . Red     |         | . Sall      | Brint      | . Graf     |           |                 | ogener.           |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ARechiel-<br>Eumme.<br>251. igr. 26.<br>185. 6<br>43. 17<br>9. 110<br>9. 125<br>9. 15<br>9. 15 | Sechicle  Summer.  231.  gr. pl   254.  gr. pl   185.   6   2   21   110   1   126   110   1   126   110   1   126   110   1   126   110   1   126   110   1   126   110   1   126   110   1   126   110   1   126   110   1   126   110   1   126   110   1   126   110   1   120   110   1   120   110   1   120   110   1   10   110   1   10   110   1   10   110   1   10   110   1   10   110   1   10   110   1   10   110   1   10   110   1   10   110   1   10   110   1   10   110   1   10   110   1   10   110   1   10   110   1   10   110   1   10   110   1   10   110   1   10   110   10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | Blantenbg. | Etettin   | Do.     | Salberfibt. | Queblinbg  | Chemnip    | Magbebg.  |                 |                   |         |
| \(\Delta\) \(\Delta\                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dam. no. 181. fgr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 92. Deder  | \$. Wold  | C. Luid | M. Peter    | S. Mind    | De Deuffer | 23. Charf |                 | pjangen           | Em.     |
| bon pfangen bon  W. Helb W. Selb W. Willer W. Willer E. Kind K. Held K. Geld K. Geld K. Geld K. Geld K. Geld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | gm-<br>pfangen<br>von<br>(9. Helb<br>W. Scharf<br>M. Willer<br>E. Kind<br>K. Peter<br>E. Luid<br>H. Deder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |            | N S       |         | CS          |            | •          |           | X               | Fo                |         |
| bon pfangen bon  W. Helb W. Selb W. Willer W. Willer E. Kind K. Held K. Geld K. Geld K. Geld K. Geld K. Geld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | gm-<br>pfangen<br>von<br>(9. Helb<br>W. Scharf<br>M. Willer<br>E. Kind<br>K. Peter<br>E. Luid<br>H. Deder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |            | @iroconto | Do.     | @affaconto  | Do. Quebl. | bo.        | Do.       | 1 Gireconto     | an                | Gegeben |
| planger Fol.  bon Fol.  S. Sedarf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | gm-<br>pfangen<br>von<br>(9. Helb<br>W. Scharf<br>M. Willer<br>E. Kind<br>K. Peter<br>E. Luid<br>H. Deder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26 | 7          | ١         | ļ       | 1           | 13         | 6          | 1         | ı               | dindjabl Bindjabl | Mnti-   |

Ber Schluß ber Tagesgeschäfte gieht man bie in bem Bechselcoviebuch verzeichneten Poften an Bechselctragen sowie an erhobenen Discont und Danno gusammen, und überträgt bie baberd nachgewiesene Ginnahmen und Ungalen in bas Kassenjournal.

Bei vielen und namentlich ben fleineren Bereinen werben die von bem hern Armalt in feinem Buche: "Borichuse und Ereditereine als Boltsbanken" empfohlenen Colonnen-Sournale eingeführt fein. Ge wurde bei biefen, welche fich ja jedem etwagen Bedürftig entry-chend medisficiren lassen, jur Einführung bes Discontovertehes die Einfügung einer serneren Colonne, jowohl im Einnahme-, wie im Ausgabe-Journal, mit ber Legeichnung "Disconto-Bechsel-Conto" nötigig werben. Die Berbuchung ber Ausgaben für angekauste Bechsel würde nun also in solgender Beise zu bewirken sein.

1869. Monat Detober.

|          | 3.         |     |       |       |      |     | 1   |                           |   |               |     |     |     |      |     |       | fich:    |            |     | Γ  |
|----------|------------|-----|-------|-------|------|-----|-----|---------------------------|---|---------------|-----|-----|-----|------|-----|-------|----------|------------|-----|----|
| Datum.   | Boufenbe ! | 8   | u     | 8 g a | bе.  |     | Be  | Hetrag.<br>Ehlr. fgr. pf. |   | Vor<br>Co     | nto | •   | Co  | nto  |     | 00    | aben.    | Conta      | ١.  | 20 |
| _        | ⊢          | -   |       | _     | _    | _   | -   |                           |   | $\overline{}$ | ge. | DT. |     | igr. | PT. | Epir. | igr. pr. | Epir. 1gr. | PF. | +  |
| 2        |            | Bab | l. f. | Tr.   | Nr.  | 1   | 185 | 6                         | 6 |               |     |     | 185 | 6    | 6   |       |          |            |     | ۱  |
| 11       | 2          | Bab | I. f. | Tr.   | Nr.  | 2   | 43  | 17                        | 9 |               |     |     | 43  | 17   | 9   |       |          |            |     | Ł  |
| 13       | 3          | Bab | ſ. f. | Tr.   | Mr.  | 8   | 110 | -                         | _ |               |     |     | 110 | -    | -   |       |          |            |     | 1  |
| 15       | 4          | Bab | L. f. | Tr.   | Mr.  | 4   | 88  | 9                         | 3 |               |     |     | 88  | 9    | 3   |       |          |            |     | Į  |
| 18       | 5          | Bab | l. f. | Tr.   | Mr.  | 5   | 315 | 25                        | _ |               |     |     | 315 | 25   | _   | l     |          |            |     | ı  |
| 18<br>20 | 6          | Bab | l. f. | Tr.   | Mr.  | 6/7 | 143 | 21                        | _ |               | 1   |     | 143 | 21   | _   | 1     | 1        |            |     | ı  |
| 30       | 1 7        | Bab | l. f. | Tr.   | nr.  | 8   | 35  | 8-                        | _ |               |     |     | 35  | 8    | _   | 1     | ! !      |            |     | ı  |
|          |            |     | Ēa.   | ult.  | Deti | br. | 921 | 27                        | 6 |               | П   |     | 921 | 27   | 6   |       |          |            |     | ı  |

Die Einnahmen an Bins und Provision find im Einnahme-Journal in ber bereits vorhandenen Golenne "Bind- und Provision" (Disconto) ben Gintragungen im Ausgabe-Journal entiprechend zu buchen:

Discent zc. a. Tr. Nr. 6/7 1 Thir. 11 Sgr. 9 Pf.

Bur ben Discontoverkefer ist ferner im hauptbuche ein neues Conto, bas Disconto-Bechsel-Conto bergurichten, gang analog ben im hauptbuche bereits vorhandenen übrigen, sogenannten tobten Conten.

Auf biefes Conto werben alle Ausgaben fur angefaufte Bechfel, wie folche bas Ausgabe-Sournal (ober Cassacht) ergiebt, auf bie Debetseite eingetragen, b. h. bas Discento-Bechfel-Conto wird befaltet.

Es wurten die vorstehend angegebenen Ausgabebuchungen alfo folgendermaßen auf bas Sauptbuch ju übertragen fein :

| Disconto. Bechfel. Conto. | Credit. |  |  |
|---------------------------|---------|--|--|
| 921 27 6                  |         |  |  |
|                           |         |  |  |

Durch biese leitere Buchung wird ber Buchführung ber bem Laien oft nicht gang berftandliche Charafter ber "boppelten Buchbaltung" gewahrt, benn bem Ereditor, bem Gassachte, febt ein Debitor, bas Gisconto-Mechel-Conto, gegenüber.

- Es handelt fich nun barum, was zu geschehen habe, um einen Ausgleich bes letigenannten Conto's berzustellen, b. b. welche Buchungen nothig werben:
  - a) wenn fällig geworbene und im Bereinsportefeuille verbliebene Bechfel eingeloft, ober b) wenn Bechfel auf auswartige Plate weiterbegeben werben.

Nehmen wir zunächst ben ersteren Fall. Tratten (ober Bechsel) Nr. 5 und 6 werben am Bersallinge einzelöft; es muß also bas Cassa Conto für ben erhobenen Betrag belastet werben, b. h. man trägt in das Ginnabme-Journal folgende Buchung:

1869. Monat November.

|                  |               |      |      | Darunter befinden fich: |     |      |                     |                          |    |  |  |
|------------------|---------------|------|------|-------------------------|-----|------|---------------------|--------------------------|----|--|--|
|                  | Elnnahme.     | Bett | rag. | Conto.                  | Co  | nto. | Disconto.<br>Conto. | Conto<br>pro<br>diverfe. | 31 |  |  |
| 19<br><b>3</b> 0 |               | 95   | 15 — |                         | 95  | 11   |                     |                          | T  |  |  |
|                  | Sa. ult. Nov. | 411  | 10 — |                         | 411 | 10 — |                     |                          | Ť  |  |  |

Die am Monateidluft fich ergebente Gumme ber auf Dieconto-Bechfel-Cento erfolgten Ginnahmen (fiebe veritebentes Belifiel) wird nun, wie bie Ausgabe auf bie Debetfeite, auf bie Grebitfeite bes Dieconte-Bechfel-Cento ibertragen, alfe:

| Debet. | Discont | Credit. |                 |          |
|--------|---------|---------|-----------------|----------|
|        |         | Nov. 30 | Per Caffa-Conto | 411 10 — |

Auch bier fteht nun bem Debitor, bem Caffa-Conto, welches empfing - bas Disconto-Bechfel-Conto als Creditor, ba es gab, gegenüber. -

Etwas compliciter geftaltet fich bie Sache bei bem Meiterbegeben wen Mechjeln 3. B. an Gire Genoffen; man wird fich aber leichter in bie Sachtage hineindenken können, wenn man annimmt, daß die Genten, welche man die tebten eber Sackocenten nennt wie Siecente-Wechfel-Cento ic.) an Stelle einer Perfen ftanben, welche empfängt eber abgiebt, und welche nun, wenn sie empfängt, belastet (bebetirt), wenn sie abgiebt, erkannt (creditirt) werben nuß.

Sebe Gintragung in bas hauptbuch aber nuft fich auf eine, in einem ber Aundamentalbücher zu machende Buchung, also 3. B. auf bie Kaffen Sournale stügen; da bas Weiterbegeben eines Bechsels wegen bes babei mangelnben Gelbverkehrs aber burch bas Kaffen-Sournal nicht gebucht werben kann und barf, so ist ein Buch erforberlich, in welchem alle bie Fundamentalbuchungen vorzunehmen sind, welche nicht birect ein Geldzeichaft betreffen.

#### (Coluft, Blatter fur Genoffenichaftemefen 3abrg. 1869 G. 202.)

Dies Bud neunt man Memerial. Die Fo<sup>r</sup>rm ber Eintragungen in biefes Bind tann verichieben fein, wie ja formell bie Buchfuhrungen fast aller Geschäfte von einander verichweben find.

Wir wollen bier eine Form ber Memorialbuchungen mablen, welche wir fur bie übersichtlichste und beshalb am meisten praftische halten.

Wir schieden voraus, baß jeber Debiter, b. i. jebes zu belaftenbe Conto im Memorial mit "Per", jeber Grebiter, b. i. jebes zu erfennenbe Conto mit "An" bezeichnet wirb.

Bill nun 3. B. ber Erebitverein ju halberitabt bie Rechiel 1, 2, 3 u. 7 an bie Teutiche Geneisenschaftsbank von Soergel, Parrisius & Co., ben Bechiel Nr. 4 an ben Borschupverein zu Queblinburg für bas Gire-Cente abgeben, so hat ber erstere im Memerial folgende Buchung verzunehmen:

Monat October 1869.

|    | Per Giro . Conto                                 |
|----|--------------------------------------------------|
|    | An Discouto . Bechfel . Conto                    |
| 29 | Rimeffe an Die Deutsche Gen. Bant                |
|    | Tr. Nr. 1 per %,2 a. Berlin p. 11/12 185 6 6     |
|    | . 2 . 31/12 a. Magteburg p. 15/1 43 17 9         |
| 1  | 3 . 3/1 a. Chemnis . p 110                       |
|    | 7 . 20/12 a. Stettin . p. 23/13 48 6 -           |
| 29 | Rimeffe a. d. BorfcB. Quedlinburg                |
|    | Tr. Nr. 4 per 15/1 a. Quedlinburg p. 31/1 88 9 3 |

Es wird hiernach also das Giro-Conto belastet (bebetirt), das Disconto-Wechsel-Conto erfannt (creditri), denn das Erstere empfangt, das Leibetragungen aus dem Memorial auf die Hauptuch-Conton wurden sich nun sogenbermaßen itesten.

(Biro . (Sonto. \*)

| Debet. | Deutsche Genoffenschafte Bant in Berlin.                                                                                                                                                 | Credit. |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| : : :  | Mim. a. Bertin     1/1,2     185     6     6       a. Magbeburg     12/1     43     17     9       a. Estrin     23/12     48     6       Bergitg. b. Queblinbg. 31/1     88     9     3 |         |
| Debet. | Disconto-Bedjel-Conto.                                                                                                                                                                   | Credit. |
|        | Cct. 29 Per Giro Conto                                                                                                                                                                   | 475 9 6 |

Auf biefe Beise wird bas Disconto Bechsel. Conto, welches für die gesammten Ausgaben sür angekauste Bechsel belastet worden ist, inden man demselben die gesammten einnahmen für honorirte, sowie die Beträge der weiterbegebenen Bechsel erkennt, nach gerade wieder ausgeglichen; die Grobissie des Disconto-Bechsel-Conto won der Beckselbesselseben bestehet, erzieht den Betrag der im Porteseuille verhanden sein sollenden Bechsel.

Boweit über ben Discontoverkehr; wenden wir uns nunmehr zu bem Giroverkehr, wegen bessen wie auf ben Auffat bes Unterzeichneten in Rr. 35 d. M. Jahrg. 1868 verwissen.

Wir baben verbin schen gesehen, daß wir zur Abzabe von Bechseln an Giregenossen ber Ginrichtung eines Cente's, des Gire-Cente's, bedurften, um für das abzesenbe Liscento-Bechsel-Gente, als sint ken Erebiter, ein nehmendes Cente, den Techter, zu finden. Ereben müssen wir nun für den Fali, daß andere Gire-Genossen an und Mechsel zum Incasse ben, wedung ab dire-Cente unster Ereditor wird, einen diesem gegenüberstebenden Debiter süden, und bilden das Gire-Kechsel-Gente.

Alle von Girogenoffen eingebenden Wechfel werben, wie wir bies oben bei ben Dechfeln aus bem Discontoverfehr erfeben haben, fofort in ein bem erwähnten abnliches "Bechfel-

<sup>\*)</sup> Uebertragungen auf Giro-Conto thut man gut zu specialifiren, bamit eine Bergleichung mit ben monallich von ber Deutschen Genoffenschafts. Bant zuzusertigenden Poftenauszugen möglich wirb.

<sup>\*\*)</sup> Um zu ermitteln, ob ber Salbo bee Dieconto-Bechfel-Conto mit ben vorhandenen Bechfeln übereinstimmt, macht man in beflimmten Zwichenraumen (unonatlic ober vierteljährlich) einen Auszug aus bem Bechfel-Copiebod, ben man mit bem Bechfelbefinabe vergleicht.

Copiebuch jum Giro-Mechfel-Conto eingetragen ), mit laufenber Nummer verfeben und nun junachft im Memorial verbucht.

Per Giro . Bechfel . Conto.

An Giro . Conto, Deutiche Gen. . Bant.

Det. 29. Rimeffe ber Deutschen Gen. Bant in Berlin.

Tr. &. C. Nr. 1 p. %,1 a. hier p. 16/11 . 39. 26. —
2 p. 16/11 a. p. 36/11 . 25. 6. —

. 30. Rim. bes Borich .. B. gu Burg.

Tr. G. C. Rr. 3 p. 27/11 a. hier p. 18/12 . 75. 4. 11

Aus bem Memorial übertragen wir nun bie gebuchten Poften auf bie angegebenen Conten im Sauptbuch in folgender Beife:

| Debet.    | G              | diro-S  | We cf | fel.Con | to.                  | (                                      | cred       | it. |    |
|-----------|----------------|---------|-------|---------|----------------------|----------------------------------------|------------|-----|----|
| Dct. 30 A | An Giro. Conto | M. 1    | 140   | 6 11    |                      |                                        |            |     | -  |
| Debet.    | 1 4 1          | Genoff  | ensch |         | in Berlin,           |                                        | red        | it. |    |
|           |                | Dct. 29 | Per   | Giro.BC | Conto, Berlin<br>do. | 18/ <sub>11</sub><br>31/ <sub>12</sub> | 39 2<br>25 | 6   | _  |
|           |                | . 30    |       | do.     |                      |                                        | 75         | 4   | 11 |
|           | 11111          |         |       |         |                      |                                        |            | - 1 |    |

Berden nun die auf Giro-Bechjel-Conto eingegangenen Bechjel am Berfalltage eingelöst (boncrirt), so muß die dadund entschene Einnahme im Einnahme-Journal gebuch werden, und es wird dadunch die Einstigung noch einer Colonne im Einnahme-Journal, welche man mit "Giro-Bechjel-Conto" bezeichnet, nothwendig. In derselben Weise nun, wie wir die Berbuchung von Einnahmen für Wechsel aus dem Dieconto-Bechjel-Conto in das Kassenschung von Einnahme-Journal bewirkten (ofr. das angesührte Beispiel) erfolgt die Eintragung von Einnahmen sür Girowechsel in das Einnahme-Journal wie folgt:

1869. Monat November.

|       | ner       |                        |      |     |       |                    |       | Dar      | ınter | befind        | en fi    | d):      |       |                        |   |
|-------|-----------|------------------------|------|-----|-------|--------------------|-------|----------|-------|---------------|----------|----------|-------|------------------------|---|
| afum. | Binnahme. |                        | Be   |     | в.    | Borfduß.<br>Conto. | De Co | onto.    | (30   | onto-<br>nto. | Diverse. |          | De Co | iro-<br>chiel-<br>nto. |   |
| 10    | 30        |                        | Thir | fgr | . bf. | Thir. fgr. pf.     | Thir. | fgr. pf. | Thir. | fgr. pf.      | Thir.    | fgr. pf. | Thir. | fgr. pf                | 1 |
| 6     | 1         | X. 3abl. f. Tr. &.C. 1 | 39   | 26  | -     |                    |       |          |       |               |          |          | 39    | 26 -                   | 1 |
| 16    | 2         | N 2                    | 25   | 6   | -     |                    |       |          |       |               |          |          | 25    | 6-                     | 1 |
|       |           | Summa ult, Nov.        | 65   | 2   | _     |                    |       |          |       |               |          |          | 65    | 2 -                    | Ī |

Um Schlusse bes Monats überträgt man bie gesammten Ginnahmen, welche für Gire-Bechsel im Ginnahme-Journal verzeichnet steben, zusammen in bas Erebit bes im hauptbuche besinichen Giro-Mechsel-Conto

Es wurde biefe Uebertragung alfo in folgender Beife ju bewirken fein:

| Debet. | Giro. Dechfel. Conto. | Credit.        |
|--------|-----------------------|----------------|
|        | Nov. 30 Per Caf       | a-Conto 65 2 — |
|        |                       | 1 1 1 2        |

<sup>\*)</sup> Das Formular tann, mit Ausnahme ber Colonnen für Bins und Provifion, Damno- und Anticipando-Bins-Bahlen, genau baffelbe fein, wie das für den Discontovertehr mitgeiheilte.

Wird ein Giro. Wechsel nicht honerirt und M/3. (Mangele Jahlung) unter eber auch ohne Protest gurückgegeben, so muß bas Giro. Wechsel Gento natürlich, weil es ja boch den Bechsel abgiebt, erkannt (creditirt) und bas Giro. Gento, welches benselben nun wieder gurück empfängt, belaste (bebetirt) werben. Da das Geschäft aber ohne Gelb abgemacht wird, können natürlich gur ben Ludungen auch nicht die Kassen. Journale verwandt werden, sondern es kritt hier efenfalls das Memorial in seine Austein:

Die Uebertragung biefer Buchung auf bie Sauptbuch. Conten murbe nun in folgenber Beije bewirft werben muffen:

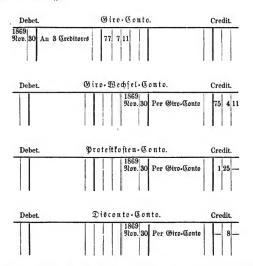

Wir wollen nun bie auf ben einzelnen Conten gemachten Buchungen zusammenftellen, um ein Bild bon ben fertigen Conten zu geben.

# 1. Raffen : Journale.

Monat October.

#### Darunter befinden fich: Saupt-Dieconto. Conto Giro. Panfenbe Datum. Beridun. Ginnahme. Diecente. Betrag. 2Bedefel. Wedsel. pro Conto. Conto. Conte. Diverfe. Conto. Thir. far. pf. Thir fer. of Ebir. far. pf. Ebir. fgr. pf. 21 1 Diecont a. Tr. 1 bo. 21 6 21 6 26 13 3 be. 3 1 26 1 6 18 4 Do. 4 18 5 Do. 5 3 6 3 6 20 Do. 6/7 1 30 28 Ca, im October 7: 8 2. 1869. Monat November. 8 X. 3abl. f. Tr. G. G. 1 39 26 39 26 16 9 N. Babl. f. Tr. 3.6.2 25 6 25 6 19 10 Bar, Babl. f. Er. 6 95 15 95 15 30 11 ball, Babl. f. Er. 7 315 25 315 25 Ca. im Ropbr. 411 10 65 476 12 1869. 1. Monat October. Darunter befinden fich: Saupt. Kaufenbe Dieconto. Conto Muegabe. Boridufi. Guthaben Gpar. Betrag. Bediel. pro Diverse. Conto. Conto. Conte. Conto. Thie fgr. pf. Ebfr. igr. pf Ebir. igr. bf Abir far. b Ebir. fgr. pf 185 6 6 2 Babiung f. Er. Dr. 1 185 6 6 f. Tr. Nr. 2 43 17 9 11 43 17, 9 13 f. Tr. 91r. 3 110 -110 -88 9 3 Do. f. Er. 91r. 4 88 9 3 315 25 -18 5 f. Er. 91r. 5 315 25 -Do. 20 f. Tr. Mr. 6/7 143 21 -143 21 -6 Do. 30 f. Tr. 91r. 8 35 8 35 8 bo. Ca. im October 921 27 6 921 27 6

1869.

Monat November.

1 Proteftteften.Conto,

1

2.

1.

## 2. Memorial.

|                                                          |                                                                      | m a                                              | nat Dcte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | har 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |                         |         |                                            | 1.                                                                 |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|---------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                                          |                                                                      | 201 0 1                                          | nut Dere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | vet le                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 69.                                     |                         |         |                                            |                                                                    |
| HB. 2<br>HB. 1                                           |                                                                      |                                                  | Deutiche &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ben. B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |                         | IT      |                                            |                                                                    |
|                                                          | Rimeffe a.                                                           |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | n#                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                         |         |                                            |                                                                    |
| -                                                        |                                                                      |                                                  | 2 a. Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 11/12                                 | 185 6                   | 6       |                                            |                                                                    |
| 1                                                        |                                                                      |                                                  | 2 a. Dlagbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         | 43,17                   |         |                                            |                                                                    |
|                                                          |                                                                      |                                                  | a. Chemn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         | 110 —                   | _       |                                            |                                                                    |
|                                                          |                                                                      | 7 p. 20/19                                       | 2 a. Stettir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ı p                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 23/12                                 | 48 6                    | _       |                                            |                                                                    |
| 29                                                       | Rimeffe a.                                                           | b. Borfc                                         | .Berein Di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | uedlinburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3                                       |                         |         |                                            |                                                                    |
|                                                          | Er. Nr.                                                              | 4 p. 15/1                                        | a. Quedlir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         | 88 9                    |         |                                            |                                                                    |
|                                                          |                                                                      |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | €a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                         | 475     | 9 6                                        |                                                                    |
| HB. 3                                                    |                                                                      | ro-Bechfel                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |                         |         |                                            |                                                                    |
| HB. 2                                                    | An Wir                                                               | o.Conto,                                         | Deutsche &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | en. B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |                         |         |                                            |                                                                    |
| 23                                                       | Rimeffe ber                                                          |                                                  | o. 5/11 a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15                                      | 80 00                   |         |                                            |                                                                    |
|                                                          | 21. 0.0                                                              |                                                  | o. 16/11 a. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 15/11<br>. 30/11                      | 39 26<br>25 6           |         |                                            |                                                                    |
| 30                                                       | Rimeffe Des                                                          |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30/11                                   | 20 6                    |         |                                            |                                                                    |
| i                                                        |                                                                      |                                                  | o. 27/11 a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15/12                                   | 75 4                    | 11      |                                            |                                                                    |
|                                                          |                                                                      |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ©a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                         |         | 611                                        |                                                                    |
|                                                          |                                                                      | mon                                              | at Nover                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | mher 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 269                                     |                         |         | 1                                          | 2.                                                                 |
| IID o                                                    | D 01                                                                 |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100.                                    |                         |         | -                                          | 2.                                                                 |
| HB. 2                                                    |                                                                      | tro-Conto,<br>Treditores                         | Deutsche (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ben. B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |                         |         |                                            |                                                                    |
| HB. 3                                                    |                                                                      | ro-Bechie                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                         |         |                                            |                                                                    |
|                                                          |                                                                      |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                         |         |                                            |                                                                    |
| (30)                                                     | retournirte                                                          | n hom 93                                         | arthurne arei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | n Marra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |                         |         |                                            |                                                                    |
| 30                                                       |                                                                      |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                         |         |                                            |                                                                    |
| 30                                                       | Di/3. unte                                                           | r Proteft                                        | beffen Rime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         | 75 4                    |         |                                            |                                                                    |
| HB. 4                                                    | Di/3. unte<br>Rr. 3                                                  | T Protest                                        | beffen Rime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         | 75 4                    | 11      |                                            |                                                                    |
|                                                          | Di/3. unte<br>Rr. 3<br>An Pr                                         | r Proteft i<br>oteftkoften                       | deffen Rime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ∏e &. €.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                         | 11      |                                            |                                                                    |
|                                                          | M/3. unte<br>Rr. 3<br>An Pr<br>Protestlofte                          | r Proteft i<br>oteftkoften<br>en a. vorf         | deffen Rime<br>Gonto<br>tehende Tra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ∏e &. €.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         | 75 4<br>1 25            | 11      |                                            |                                                                    |
| HB. 4                                                    | M/3. unte<br>Rr. 3<br>An Pr<br>Protestlofte                          | r Protest i<br>otestenten<br>en a. vors          | deffen Rime<br>Gonto<br>tehende Tra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ∏e &. €.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         | 1 25                    | 11      |                                            |                                                                    |
| HB. 4                                                    | M/3. unte<br>Rr. 3<br>An Pr<br>Protestlofte<br>An Die                | r Protest i<br>otestenten<br>en a. vors          | deffen Rime<br>Gonto<br>tehende Tra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ∏e &. €.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                         | _       | 711                                        |                                                                    |
| HB. 4                                                    | M/3. unte<br>Rr. 3<br>An Pr<br>Protestlofte<br>An Die                | r Protest i<br>otestenten<br>en a. vors          | deffen Rime<br>Conto<br>tehende Tra<br>nto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ffe ⊗. C.<br><br><br><br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         | 1 25                    | 11 - 77 | 7 11                                       | 1.                                                                 |
| HB. 4                                                    | M/3. unte<br>Rr. 3<br>An Pr<br>Protestlofte<br>An Die                | r Protest otestlosten en a. vors sconto.Coi      | deffen Rime<br>Conto<br>tehende Tra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         | 1 25                    | _       |                                            | 1.                                                                 |
| HB. 4 HB. 5                                              | M/3. unte<br>Nr. 3<br>An Pr<br>Proteftloft<br>An Die<br>} % Provi    | r Protest otestlosten en a. vors sconto-Coi sion | Conto tehende Tra nto Saupt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | tte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | nto.                                    | 1 25                    |         | Cr                                         | edit.                                                              |
| HB. 4 HB. 5                                              | M/3. unte<br>Nr. 3<br>An Pr<br>Proteftloft<br>An Die<br>} % Provi    | r Protest otestlosten en a. vors sconto.Coi      | Saupt: nto-Wed                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ## & & & & & & & & & & & & & & & & & &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | nto.<br>er Giro                         | 1 25<br>- 8             |         | Cr                                         | edit.                                                              |
| HB. 4 HB. 5                                              | M/3. unte<br>Nr. 3<br>An Pr<br>Proteftloft<br>An Die<br>} % Provi    | r Protest otestlosten en a. vors sconto-Coi sion | Saupt: nto-Wed                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ## & . C.  ### & . | nto.<br>er Giro.<br>Caffa               | 1 25<br>- 8             |         | Cr                                         | edit.<br>475 9<br>411 10                                           |
| HB. 4 HB. 5                                              | M/3. unte<br>Nr. 3<br>An Pr<br>Proteftloft<br>An Die<br>} % Provi    | r Protest                                        | Saupt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ## & & & & & & & & & & & & & & & & & &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | nto.<br>er Giro                         | 1 25<br>- 8             |         | Cr                                         | 475 9<br>411 10<br>35 8                                            |
| HB. 4 HB. 5 Debet.                                       | M/3. unter Rr. 3 An Pr ProteftIofte An Die 3 % Provi                 | otefitoften en a. vorf                           | Saupt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ## & . C.  ### & . | nto.<br>er Giro.<br>Caffa               | 1 25<br>- 8             |         | Cr                                         | 475 9<br>411 10<br>35 8                                            |
| HB. 4 HB. 5                                              | M/3. unter Rr. 3 An Pr ProteftIofte An Die 3 % Provi                 | otefttoften en a. vors sconto-Coi fion           | -Conto tehende Tranto  -Conto tehende Tranto  -Conto tehende Tranto  -Conto Trant | ### &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | nto.<br>er Giro.<br>Caffa               | 1 25<br>- 8             |         | Cr                                         | 475 9<br>411 10<br>35 8<br>921 27                                  |
| HB. 4 HB. 5 Debet.                                       | M/3. unte<br>Rr. 3 An Pr<br>Proteftlofte<br>An Di<br>1 % Provi       | r Protest                                        | Saupt:  127 6 21 27 6 35 8 —  Sire-Co-Co-Co-Co-Co-Co-Co-Co-Co-Co-Co-Co-Co-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sa. Such. Sper Port. 29 Prov. 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | nto.<br>er Giro.<br>Caffa<br>Eald:      | 1 25 - 8                |         | Cr                                         | 475 9<br>411 10<br>35 8                                            |
| HB. 4 HB. 5  Debet.  1 An Caffac                         | M/3. unte<br>Rr. 3 An Pr<br>Proteftlofte<br>An Di<br>1 % Provi       | r Protest                                        | -Conto tehende Tranto  -Conto tehende Tranto  -Conto tehende Tranto  -Conto Trant | Sa. Such. Sper Port. 29 Prov. 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | nto.<br>er Giro.<br>Caffa<br>Eald:      | 1 25 - 8                |         | Cr<br>1<br>2                               | 475 9<br>411 10<br>35 8<br>921 27                                  |
| HB. 4 HB. 5 Debet.  1 An Caffac                          | N/3. unter Rr. 3                                                     | T Protest                                        | Saupt: n to Beck 127 6 S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | tte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | er Giro.<br>Caffa<br>, Caffa<br>, Cald. | 1 25  - 8  Conto.       | . M C.  | Cr Cr                                      | edit.  475 9 411 10 35 8 921 27  2. edit.                          |
| HB. 4  HB. 5  Debet.  1 An Caffee  Debet.  29  An Rim. a | D//3. unte<br>Rr. 3<br>An Pr<br>Proteftloffle<br>An Did<br>} % Provi | T Protest                                        | ## Saupt:   | Such. 29 Plov. 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | nto.<br>er Giro.<br>Caffa<br>Eald:      | 1 25  — 8  Conto. Conto | . M C   | Cr 15/11                                   | edit.  475 9 411 10 35 8 921 27  2. edit.                          |
| HB. 4  HB. 5  Debet.  1 An @affa.  Debet.  29 An Rim. a  | N/3. unter Rr. 3                                                     | T Proteft :                                      | ## Section                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Such. Sea. Such. Special Such. | nto. er Giro. Caffa, Caffa, Cald.       | Let 25 - 8 Conto        | . M. C  | Cr<br>1 2<br>Cr<br>15/11<br>31/12          | edit.  475 9 411 10 35 8 921 27  2. edit.  39 26 25 6              |
| HB. 4 HB. 5 Debet.  1 An Caffee 29 An Rim. a             | D//3. unter pr. 3                                                    | T Protest :                                      | ### Define Rime  -Conto tehende Tra nto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ea. Such. 29 Par. 30 P | nto. er Giro. Caffa, Caffa , Cald.      | Conto. Conto            | . M C   | Cr<br>1 2<br>Cr<br>15/11<br>31/12<br>15/12 | edit.  475 9 411 10 35 8 921 27  2. edit.  39 26 25 6 75 4         |
| HB. 4 HB. 5 Debet.  1 An Caffac                          | D//3. unter 1987. 3                                                  | T Protest :                                      | ### Define Rime  -Conto tehende Tra nto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Such. Sea. Such. Special Such. | nto. er Giro. Caffa, Caffa, Cald.       | Conto. Conto            | . M. C  | Cr<br>1 2<br>Cr<br>15/11<br>31/12<br>15/12 | edit.  475 9 411 10 35 8 921 27  2. edit.  39 26 25 6 75 4         |
| HB. 4  HB. 5  Debet.  1 An Caffac  29 An Rim. a          | D//3. unter 19r. 3                                                   | T Proteft :                                      | ## Saupt:   | Ea. Such. 29 Par. 30 P | nto. er Giro. Caffa, Caffa , Cald.      | Conto. Conto            | . M. C  | Cr<br>1 2<br>Cr<br>15/11<br>31/12<br>15/12 | edit.  475 9 411 10 35 8 921 27  2. edit.  39 26 25 6 75 4         |
| HB. 4 HB. 5 Debet.  1 An Caffac                          | D//3. unter 19r. 3                                                   | T Proteft :                                      | ### Define Rime  -Conto tehende Tra nto - Word  ### 277 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ea. Such. 29 Par. 30 P | nto. er Giro. Caffa, Caffa , Cald.      | Conto. Conto            | . M. C  | Cr 1 2 Cr 15/11 31/12 15/12                | edit.  475 9 411 10 35 8  921 27  2. edit.  39 26 25 6 75 4 412 10 |
| HB. 4 HB. 5 Debet.  1 An Caffac                          | D/3. unter Pr. 3                                                     | T Protest                                        | ## Saupt:   | Ea. Such. 29 Par. 30 P | nto. er Giro. Caffa, Caffa , Cald.      | Conto. Conto            | . M. C  | Cr 1 2 Cr 15/11 31/12 15/12                | edit.  475 9 411 10 35 8 921 27  2. edit.                          |

| 3.<br>Deb        | et.            |        | Biro. Wed          | hjel-Cor           | ıto. |                           |      | C       | 3.<br>redit.                  |
|------------------|----------------|--------|--------------------|--------------------|------|---------------------------|------|---------|-------------------------------|
| 1869<br>Oct.  30 | An Siro-Conto. | . M. 1 | 140 6 11           | Nov. 30            |      | Caffa-Conto<br>Giro-Conto | . M. | C.<br>2 | 65 2 —<br>75 4 11<br>140 6 11 |
| 4.<br>Deb        | et.            |        | Proteste           | ften . C c         | nto. |                           |      | _       | 4.<br>Credit.                 |
| 1869<br>Nov. 30  | An Caffa.Conto | . C. 2 | 1 25 —             | Nov. 30            | Per  | Giro-Conto                | . M. | 1       | 1 25 —                        |
| 5. Debe          | et.            | -      | Discont            | o-Cont             | е.   |                           |      | Cı      | 5.                            |
| 1869<br>Nov. 30  | An Calbo       | _      | 12 15 3<br>12 15 3 | Oct. 30<br>Nov. 30 |      | Caffa-Conto<br>Giro-Corto | . C. | 1       | 12 7 3<br>- 8<br>12 15 3      |
|                  |                |        |                    | Dec. 1             | Per  | Caldevortra               |      |         | 12 15 3                       |

Rach ben vorstebenden Auseinanderiehungen durfte es selbst bem der Buchfibrung nicht Kundigen möglich werden, die sier den Disconto- und Gircoertebe ersorderieden Buchungen vorzumehmen, da jede einzelne Buchung der einzelnen Buchungen ausammengeitellt ist. Wenn auch im Laufe der Geschätzte möglicherweise noch andere Buchungen, als sie verstebend angesührt find, vorsemmen werden, so glaubten wir in den angegedenne Beispielen für beselbend angeführt find, vorsemmen werden, so glaubten wir in den angegedenne Beispielen für beispielen für ennoch eine genügende Erstauterung zelbsien au dirfen, da Abweichungen sich immer nur in Neusperlichseiten (Namen anderer Genten) bewegen werden. Gine Anteitung zur derpertelen italienischen Buchführung zu geben, war nicht Absicht, und wan möge bekalt mit dem Gebetenen vorlich vehren.

Die Prarie, welche ben Untundigen vielleicht veranlaffen wird, die vorftebend angeführten

Beifpiele gu Rathe gu gieben, wird bie befte Lehrmeisterin fein.

halberftadt. Moolph Doring.

## Derzeichniß aller Dereine,

welche fich bis jest jum gegenfeitigen provifionsfreien Incaffo verpflichtet haben. (Blatter fur Genoffenichaftemefen, Jahrg. 1869 G. 211.)

- 1. Allendorf a. W., Borjdugverein zu A., eing. Gen.
- 2. Angermunde, Borichugverein ju A., eing. Gen.
- 3. Apolba, Borichug. und Sparverein gu M., eing. Gen.
- 4. Arnemalbe, Greditverein gu M., eing. Gen.
- 5. Nichersleben, Darlehnstaffenverein gu M., eing. Gen.
- 6. Augeburg, Berichugverein : Or. A. Sauff.
- 7. Barmalte Il. . Dl., Borichuftaffenverein gu B., eing. Ben.
- 8. Barmen, B.er Bolfebant, eing. Ben.
- 9. Barth, Borichugverein gu B., eing. Gen.

- 10. Benebeim, Boricug., Spar- und Grebitverein: Or. Al. van Gries.
- 11. Berlin, Borjdufpverein für ben Stadttheil Alt. Berlin: fr. Rentier G. A. Bulff (Rlofterftr. 84).
- 12. Berlin, Greditverein ber Friedrichftadt, eing. Gen. (Friedrichftr. 56).
- 13. Biebrid, Boridugverein: Dr. B. Bet.
- 14. Bielefeld, Boridufperein B., eing. Gen. 15. Bismart, Borichufperein ju B., eing.
- Gen.

  16. Blankenburg in Thur., Borjchugverein:
- Or. G. A. Preller.
- 17. Bodum, Borfchugverein ju B., eing. Ben.

- 18. Bouricheib (im Bergifchen), B.er Bolfebant, eing. Gen.
- 19. Brantenburg a. S., B.er Borichugverein, eing. Gen.
- 20. Braubad, Boridugverein: Gr. Argbader. 21. Breslau, Boridugverein, eing. Gen.
- 22. Budau, Porichufverein gu B., eing. Gen. 23. Burg b. Magteb., Borichuf. u. Gpar-
- verein zu B., eing. Gen.
- 24. Calbe a. G., Calbenfer Crebitverein, eing. Ben.
- 25. Calvorde, Gpar. und Borfchugverein: fr. b. Cyrenius.
- or. D. Cyrenius. 26. Cammin (Pommern), Borjchugverein zu C., eing. Gen.
- 27. Caffel, Creditverein gu C., eing. Ben. 28. Caub, Borfchugverein: Dr. B. C. Fuche.
- 28. Caub, Borgougberein: Dr. 25. C. Huche. 29. Charlottenburg, Ch.er Borschusperein, eing. Gen.
- 30. Chemnik, Borichugverein: Gr. 3. Bauer. 31. Cobleng, Spar. und Darlebnefaffe in
- C., eing. Gen.
- 32. Coburg, Vorschuftverein: fr. Dr. D. Muther.
- 33. Coln, C.er Gewerbebant, eing. Gen.
- 34. Conftang, Borichuftverein: fr. Raffirer Schirmeifter.
- 35. Cottbue, Borichugverein ju C., eing. Gen.
- 36. Crefelb, Gewerbebant gu C., eing. Ben. 37. Cronberg, Borfcugverein, eing. Gen.
- 38. Delibid, Borichugverein ju D., eing. Gen.
- 39. Demmin, Borfchuftverein ju D., eing. Gen.
- 40. Dies, Borichuftverein gu D., eing. Ben.
- 41. Dortmund, Bolfebant, eing. Gen.
- 42. Duffelborf, D.er Gewerbebant, eing. Gen. 43. Duieburg, Grebitbant gu D., eing. Gen.
- 44. Gisfelt, Spar. und Borichufpverein gu G., eing. Ben.
- 45. Elberfelb, E.er Bewerbebant, eing. Ben. 46. Emben, G.er Benoffenschaftebant, eing.
- Gen.
- 47. Erfurt, G.er Boridugbant, eing. Ben. 48. Erneborf, G.er Boridug. und Spar-
- verein, eing. Gen. 49. Fibbichow, Borfchugverein gu F., eing. Gen.
- 50. Forft N.-L., Crebit-Kaffenverein ju F., eing. Gen.
  51. Frankenbaufen, Borichuftverein ju F.,
- eing. Gen. 52. Frantfurt a. M., Gewerbetaffe: or. G.
- S. Mad. 53. Frankfurt a. D., Nieberlaufiger Crebit-
- 53. Frankfurt a. D., Niederlausiger Creditgesellschaft von Zapp & Co., mit folgenden 7 Filialen:

addition .

- 54. Calau, Vorfdußtaffe: fr. B. Limberg.
- 55. Dahme, Borichuffaffe: Gr. G. A. Martell, 56. Finfterwalbe, Borichuftaffe: Gr. Th. R.
- Schwalenberg.

  57. hoperswerba, Borichuftaffe: fr. C. M.
- Schmidt.

  58. Könige-Wusterhausen, Vorschußbant: Or.
  W. Sappe.
- 59. Ludau, Nieberlausiter Grebitgesellichaft: Dr. F. Noad.
- 60. Senftenberg, Creditbant: fr. Dr. F. R. Roch.
- 61. Freiburg (Schlef.), Borichuftverein gu F., eing. Gen.
- 62. Friefact, Borfchuftverein zu F., eing. Ben. 63. Garbelegen, Borfchuftverein, eing. Ben.
- 64. Barg a. D., Borichugverein ju G., eing. Gen.
- 65. Beifenheim, Borichugverein: Gr. G. Scherer.
- 66. Bera (Reug), Gewerbebant, eing. Ben. 67. Glat, Borichufverein ju G., eing. Ben.
- 68. Gleiwig, Vorjchugverein ju G., eing. Gen.
- Gen.
- 69. Glogau, Borichuftverein zu G., eing. Gen.
- 70. Gludftabt, \*) Creditverein zu Gl., eing. Gen.
- 71. Goltap, Borichugverein ju G., eing. Gen.
- 72. Gotha, Gewerbebant, eing. Gen.
- 73. Grafenthal, Gpar- und Borichugverein gu Gr., eing. Ben.
- 74. Breifewald, Borichugverein zu G., eing. Gen.
- 75. Grimmen, Borichugverein: fr. B. Brummer. 76. Grunberg (Schlei.), Borichugverein zu
- 30., eing. Gen.
- 77. Guben, Vorschuftverein zu G., eing. Gen. 78. Guhrau, Vorschuftverein zu G., eing. Gen.
- 79. Guttentag (Schlef.), Borichuftverein gu G., eing. Gen.
- 80. Sabelichwerdt, Borichufverein: fr. A. Strauch.
- 81. Sainiden, Creditverein zu S., eing. Gen. 82. Salbau, Borfdugverein: Gr. g. Gabel.
- 83. Salle a. G., Allg. Spar- und Borichugverein zu S., eing. Gen.
- 84. Sanau, Creditverein (hat Corporationsrechte): Gr. Berold.
- 85. Savelberg, Borfdugverein gu S., eing. Ben.
- \*) Diefer Berein befagt fich mit bem Incaffo an andern Plagen nicht und beforgt baffelbe nur am Plage felbft provifionefrei.

- 86. Beilbronn, B.er Gewerbebant: Gr. Gemeinderath Maper.
- 87. helmstedt, Spar. und Borichugverein: fr. C. g. Schonbube.
- 88. Berborn, Borichuftverein, Gr. F. D. Treupel.
- 89. herbede a. Ruhr, Borichug. u. Crebitverein zu h., eing. Gen.
- 90. Berford, Borichugverein ju b., eing. Gen. 91. Berefeld, Borichugverein, Br. Burger.
- 91. Bergiete, Boridunberein, Dr. Burgermeister Rempf.
- 92. Sirichberg (Schlef.), Borichugverein ju b., eing. Gen.
- 93. Sodit a. M., Boridugverein, eing. Gen.
- 94. hofheim (Reg. Bez. Wiesbaden), Borichusverein zu h., eing. Gen.
- 95. Bobenmölfen, Borichuftverein in S., eing. Gen.
- 96. hornburg (Pr. Cachjen), Borichuf. u. Sparverein, eing. Gen.
- 97. Sunfeld b. Fulda, Borichufverein, eing. Gen.
- 98. Jauer, Borichußtaffenverein gu 3., eing. Gen.
- 99. 3bftein, Borichuftverein, eing. Ben.
- 100. Infterburg, Borichuftverein zu 3., eing. Gen.
- 101. Johannisburg, J.er Grebitgefellichaft, eing. Ben.
- 102. Jubenbach, Borfchufverein: fr. R. E. Barnicol.
- 103. Juterbogt, Borichuftaffe: fr. Fr. Kleinede.
- 104. Kaltberge · Rübersborf , Borfchugverein R. R., eing. Gen. 105. Kirberg, Borfchufperein: Or. Apotbefer
- Dorr. 106. Konigeberg R.-M., Borjchuftverein: Or.
- Ortmann. 107. Roftenblut, Boridug. u. Sparverein gu
- R., eing. Gen. 108. Laage, Borfcugverein: Gr. Thiemann.
- 109. Landau (Pfalz), Borfchugverein: Or. Trapp.
- 110. Banbebut (Schlef.), Borfchufverein gu E., eing. Gen.
- 111. Langenfalza, Borfchugverein ju Q., eing. Gen.
- 112. Limburg a. Lahn, Borichufpverein: Gr. Procurator Gilf.
- 113. Ludenwalde, Borfchufverein gu E., eing. Gen.
- 114. Luxemburg, Grebitverein von N. Merich & Co.: Gr. Profeffor N. Martha.
- 115. Maing, Bolfebanf: Gr. Abvocat-Anwalt Dr. R. Jung.

- 116. Maing, Confumperein: fr. Rautert.
- 117. Merfeburg, Borichufverein ju M., eing. Gen.
- 118. Megfirch, Borfchuftverein: fr. Fuche. 119. Meufelwig, Creditverein (hat Corpora-
- tionerechte): fr. Etolb. 120. Minben, Borfchufverein ju D., eing.
- Gen. 121. Mirow, Boridunverein: Gr. Araas.
- 122. Mulheim a. Ruhr, Bolfsbant in D. a. R., eing. Gen.
- 123. Mundenberneborf, Borfchugverein: or. Pregler.
- 124. Ratel, Borichus. und Spartaffenverein zu R., eing. Gen.
- 125. Namelau, Borfchuftverein zu R., eing. Gen.
- 126. Naumburg a. G., Borfchufverein gu R., eing. Gen.
- 127. Naumburg a. D., Berichus. u. Grebitverein, eing Gen. ju R.
- 128. Neiße, Borichugverein ju R., eing. Ben. 129. Neu-Brandenburg, Borichugverein, eing.
- Gen.
  130. Neumart (Beftpr.), Borfchugberein ju
- R., eing. Gen. 131. Neu-Ruppin, Borichus- und Sparverein
- gu N., eing. Gen.
- 132. Neuftadt a. D., Borfchuß. und Sparverein zu R., eing. Gen. 133. Neuftadt. Eberemalbe, Borfchugverein zu
- R. E, eing. Gen. 134. Reuftrelit (Medlenburg), Borichufper-
- ein: Or. Abv. Rutenid.
- 135. Neviges, Greditverein gu R., eing. Ben. 136. Norben, R.er Benoffenschaftsbant, eing.
- Gen.
- 137. Ohlau, Borfchufperein, eing. Gen. 138. Offenbach, Bantverein: Gr. A. Rugler.
- 139. Oppenheim a. Rh., Spar- und Greditverein: Gr. C. Roch.
- 140. Dranienburg, Borfchuftverein zu D., eing. Gen.
- 141. Ortrand, Boridugverein: fr. C. bertmann. 142. Ofthofen, Spar- und Crebitverein, Gr.
- G. Beft II.
- 143. Pafewalt, Borfdugverein, eing. Gen. 144. Patichtau, Borfdugverein zu P., eing.
- Gen.
  145. Paufa, Borichuftverein: Gr. 2B. Scanet.
- 146. Perleberg, Vorichusverein zu D., eing. G.
- 147. Plauenicher Grund, Borichufverein, eing. Gen.
- 148. Pooned, Gpar- und Borichugverein gu P., eing. Gen.

- 149. Potebam, Grebitbant, eing. Ben.
- 150. Prenglau, Borichuftverein: Dr. Calculator bill.
- 151. Pprit, Borfchuftaffe, eing. Gen.
- 152. Queblinburg, Borfdugverein, eing. Gen.
- 153. Rathenow, Rer Darlehnetaffe, eing. Gen.
- 154. Reinerg, Borichufperein gu R., eing. Gen.
- 155. Roglau a. E., Borfchugverein: Dr. D. Bebel.
- 156. Rogwein, Borichufverein, eing. Ben.
- 157. Roftod (Medlenburg), Borfdugverein: Or. Abvotat Nige.
- 158. Rotenburg a. Fulba, Borfchufverein gu R., eing. Ben.
- 159. Rotenburg D.-L., Borfchugverein: fr. E. Schönian.
- 160. Rugenwalte, Vorfchugverein gu R., e. G.
- 161. Ruffelebeim, Spar. und Vorschuftverein: fr. F. Stuttmann.
- 162. Runtel, Borfdugverein: fr. Bilb. Bilhelmi.
- 163. Salzwebel, Borichugverein zu S., eing. Gen.
- 164. Schievelbein, Borfchuftverein gu Sch., eing. Ben.
- 165. Schmalfalben, Borfchugverein gu Sch., eing. Gen.
- 166. Schonberg bei Gorlit, Borichuftverein: Dr. Rerber.
- 167. Schonlante, Borichugverein gu Sch.,
- 168. Schwedt a. D., Borfcugverein gu Sch., eing. Gen.
- 169. Schweidnig, Borfchufverein, eing. Gen.
- 170. Siegen, Creditverein zu G., eing. Ben. 171. Soldin, Greditgesellichaft zu G., eing. Ben.
- 172. Corau R. L., Borfchugverein: Gr. F. B. Danich.
- 173. Spantau, Creditverein zu Sp., eing. Ben. 174. Stadt. Schellenberg, Borjchugverein: fr.
- Abb. F. A. Baumgarten.
- 175. Staffurth, Spar. u. Borichuftverein zu St., eing. Ben.
- 176. Stolberg b. Machen, St.er Gewerbebant, eing. Ben.

- 177. Stortow, Borichuftaffe: fr. 3. Friede-
- 178. Stralfund, Grebitverein gu St., eing.
- 179. Strelit, Borichugverein gu St., eing.
- 180. Striegau, Berfcugverein ju St., eing. Ben.
- 181. Teterow, Borichuftverein gu I., eing. Ben.
- 182 Treuenbriegen, Borfchufiverein: or. A. Theitge.
- 183. Uedermunde, Borfchuftverein gu U., eing. Gen.
- 184. Walbenburg (Schlef.), Borfchugverein zu D., eing. Gen.
- 185. Walterehaufen b. Gotha, Gewerbebant, eing. Gen.
- 186. Wechselburg, Creditverein: fr. Wagner. 187. Wehlau, Borichuftverein zu B., eing.
- 188. Wehrheim, Spar. und Borichugverein, eing. Gen.
- 189. Beiba, Borichugverein: Gr. C. Rothe. 190. Beilburg, Vorschugverein, eing. Gen.
- 191. Beimar, Borfchug. und Sparverein gu B., eing. Gen.
- 192. Wiesbaten, Borichugverein, eing. Gen.
- 193. Wismar, Bereinsbant von Frege, Gofebect, Riedel & Co. zu B.
- 194. Witten a Ruhr, Lolfsbant zu B., eing. Gen. 195. Bittstod, Borschusverein, eing. Gen.
- 196. Bohlau, Berichugverein: fr. G. Barmt.
- 197. Borme, Borjchuß. u. Creditverein: fr. M. Ebinger.
- 198. Bufterhausen a. D., Borichug. u. Sparverein zu B., eing. Gen.
- 199. Behbenick, Borichugverein ju 3., eing. Gen.
- 200. Bellin a. D., Borfcuffaffenverein: fr. B. Barich.
- 201. Biegenhale, Borichuftverein, eing. Gen.
- 202. Zwidau, Borichugverein, eing. Gen.

Der Borichusverein ber Grube Duttweiler-Jagersfreube, eing. Gen., ber nicht bem Allg. Berbande angehört, bittet, ibn mit Incasso- Buftragen gang zu verschonen, ba bie Berhaltniffe bes Bereins nicht geeignet fint, sich mit bergleichen Cefassen zu können."

Außerbem lehnt ber Borschußverein ju Grevesmuhlen, eing. Gen., bie provisionsfreie Besorgung bes Incassos jur Zeit ab und erhebt (außer baaren Auslagen) für Bechsel auf ben Pals 1/6, pCt. Provision, jedoch nicht unter 21/2 Sgr. und nicht über 15 Sgr., und für Bechsel auf bie Umgegend 1/2 pCt. Provision, jedoch nicht unter 5 Sgr. und nicht über 1 Thr.

Der Borichugverein zu Guftrow erflatt fich bereit, bas Incaffo wie bisher gegen eine Provifion von 1/4 pCt. mit einem Minimaljat von 5 Sgr. gu beforgen.

Die Anwaltichaft.

10.

## Einzelnes zum Beschäftsbereich der Borfchufvereine.

## formulare gu Cantionshapotheken.

(Blatter fur Genoffenschaftemefen, Jahrg. 1866 G. 58.)

Unsere Verschuspereine sind weber berufen, noch geeignet, kleinen Gewerbetreikenden Anlagekapital zu bergen; ferner dürfen sie bieselben nicht hindern, missen sie eigenes Betriebskapital zu sammeln, und das creditirte Betriebskapital nicht als dauerden Lestandtheil ihrer geschäftlichen Mittel, sondern nur als vorübergebenden und habe erebetriebskapital nicht als dauerden Lestandten. Neber diese Grundsäge kann in den genossenschaftlichen Kreisen nicht mehr gestritten werden; seder Verein, welcher fünf, sede Sahr bestebt, ist durch die Erfahrung von anderen Ausstalfungen des Ereditweiens zurückgesonmen. An Verschüssige gegen hopvelde namentlich bentt man wohl nur noch in gang jungen Bereinen.

Die Cautienshypothef, welche bem Burgen vom Vorschussentnehmer ein für allemal ausgestellt wird, hat aber mit ber principtell nöthigem Ansschiegung alles hypothetarischen Gredits Seitens ber Verschuspereine nichts au ichassen; sie wischt auch nicht von der Verschuspereine nicht auf ichassen; dewieden aufireten glassen. Das man in Landreisen nur selten von ihr Gekrauch macht, liezt haufig — wenig tens in Preußen — an der Ungewöhnlichteit des Rechtsgeschäfts und an dem durch Intenning oder Schwerfälligkeit bervorgerusenen Werrstande des instrumentirenden Richters eter Rectars. Wir sind mehrere Källe genau befanut, in welchen ein solcher Veramter die Nichters eber Vertressenden Utrunden verweigerte und statt dessen zu gemüthlich simuliter Liebenberkenutnisse verschluss und durchselte. Schon östers sind daburch Verschuspereine in die gefährlichten Precesse verweigerte und itze den östers sind daburch Verschuspereine in die gefährlichten Precesse verweigerte. Schon östers sind dabund vereinigen Landschuspereine und für eine Cautienshyverhes mitzukeilen. Hir Preußen, mit Ausnahme berseinigen Landscheik, in welchen die Spyrothesenerdnung nicht gilt, wird das andfolgende Kernmular genügerik, in welchen die Spyrothesenerdnung nicht gilt, wird das andfolgende Kernmular genügenk,

Befcheben X, ben 3. April 1866.

"Bor bem unterzeichneten Richter bes Areisgerichts gu X erichien an Gerichtestelle perfonlich bekannt und verfügungsfähig ber Tifchler Sacob Schreiner von hier und erflarte:

Ich bin Mitglied bes Berichuspereins zu 3, welcher seinen Mitgliedern, wenn sie ibm genügende Sicherigit bestellen, Berschildingende Sicherigit betrellen, Berschildigen Genügert, Derr Beite Schröter hierselist ift nun gewöllt, dem genannten Bereine wegen Berichüsse, werte bielbe mir samigen berichüsse, werzugezinsen, Genventienalitrase und ber Kosten der Einziehung und Einstagung, einschließigt der Mandatariengebühren, sie mich Bürzischild zu leisten. Jur Sicherung de Gernn Deter Schröter wegen aller Jahlungen, welche er auf Grund selcher Bürzischild für mich an den Berschüberein oder dessen welche er auf Grund sieder Bürzischild der baven etwa erwachsenden Berzugszinsen und den Kosten der Geschlichen Berzugszinsen und den Kosten der Geinflagung, einschließig der Mandatariengebühren, verpfände ich dem genannten Derrn Bürzigen sierdurch meine Kissun und bewillige und beantrage die Eintragung. 3ch bitte diese Berpfändungsurfunde nebt Opytelsefenausgu einmal auf meine Kelsen auszusertigen und hern Peter Schröter zuauftellen.

Borgelefen genehmigt vollzogen" u. f. w.

Dies ift also ein ber einsachten Sachlage angepasites Formular. Berwidelter wirt et B., B., wenn die Frau des Verschussentnehmers (Jacob Schreiner) Grundstücke besitzt und ben Burgen ibres Mannes die Cautionsborothef ausstellt.

Ber Aurgem wurde mein Gutachten in einem galle erferbert, ber gegenwärtig fittet bei Verschuspereinen vorfemmen burfte. Gin Verein führte laufende Rechnungen für jeine Mitglieber babin ein, bag ber Gredit barauf in der Negel gegen hinterlegung eines innabalb einer keftimmten Zeit auf Sicht geftellten, mit mindestens einer zweiten Unterschrift versehnen Depotwechsels gewährt wird. In siedem Falle nun siegt es nabe, diesen den Depotwechsels gewährt wird. In siedem Ralle nun siegt es nabe, diesen den Depotwechsel Bedeftelkürgen burch eine Cautionshypothet sicher au fiellen.

Die Erflarung bes Jacob Schreiner in bem obigen Formular wurde bann etwa babin ab-

"Ich bin Mitglieb bes Borschuspereins zu 3, melder seinen Mitgliebern, wenn sie ibm genigende Sicherbeit bestellen, Verschüssig gegen Zinsen und Prevision gewährt. Dieser Berein hat mir nun einen offenen Grebit jugschat, besten hat mir nun einen offenen Grebit jugschat, besten hat weit zu gelagt, bei Aber Verein wegen aller Ferderleist ift gewillt, dem Verein wegen aller Ferderungen an Kapital, Jünsen, Prevision, Conventionalstrafe und Kosten der Einziebung und Einstagung, einschließlich der Mandatariengebufven, nelche demsellen aus senem offenen Gredit an mich erwachsen sellen, für mich daburch selbstiduldnerische Burglachst zu leisten, daß er die zur Zedung des Gredits dem Verschuspereins-Rendanten, gegenwärtig herrn Kaufmann B. Krämer, von mir auszustellenden, Idreisig Tage nach Sich sälligen und von zeit zu zeit zu erneuerndem Lepotwechsel mit unterschreibt. Jur Sicherung des herrn Peter Schröter für alle Beträge, welche er in Folge der sir mich auf die angegebene Weise zu leistenden Bürzglachten in Jusunft sir mich und an meiner Statt zahlen sollte, nebitden abavon etwa Burglachten Berzugsziusen und den Keisen der Ginflagung, einschließlich der Mandatariengebühren, verpfände ich ihm hierdurch meine Bestigung Ar. 12 Band I Blatt 97 des Oppothesends von X auf Hode von zweitausend derben.

u. i. w. wie eben.

Es ift flar, bag bie hobe ber Caution bie hobe bes Contocerrent-Erebits um ein nicht Unbeträchtliches übersteigen muß, wenn ber Burge auch wegen 3insen, Roften u. f. w. gebectt fein foll. . . . Darifius.

## Die gegenseitige Auswechselung von Papiergeld.

(Blatter fur Benoffenichaftemejen, Jahrg. 1866 G. 117.)

Schen wiederholt ift in diesen Blattern darauf hingewiesen worden, wie uniere Boricusvereine durch die gegenseitige Auswechselung von Paviergeld sich nüstliche Dienste leisten kennen,
und das die aum Allgemeinen Deutschen Genessenabe gehörigen Bereine au beset
gegenseitigen Dienstleistung kraft des "organischen Statuts" auch verpflichtet sind. Naturlich
wird biefe Frage, so lange die jehige Kriss und in Belge davon die Entwerthung des "ausländischen" beutschen Paviergeldes in den verschiedenen beutschen Staaten dauert, bei der großen
fülle von allertei Paviergelde, mit welchen wir in Deutschand gesegnet sind, noch oft ein
Gegenstand der Berathung für unser Genossenschaften sein, und werden noch manche gute
und weniger gute Borschläge in dieser Beziehung gemacht werden, die zu besprechen selbstverfrandlich zur Ausgade d. Bl. gehören wird.

Die Boricupereine zu Allitebt, Artern, Frankenhaufen, helbrungen, Nebra, Resieben, Sangerbaufen und Biebe, welche am 23. Mai eine Berjammlung von Deputirten zu Artern abgebalten habem, haben auch über biesen Gegenstand verhandelt und insbesonbere über bie Begrindung einer Auswechselungsfasse für biebeches Paviergelb berathen. Die Werfammulung ist jedoch zu der Entscheidung gekommen, daß ein solches Project unaussührbar sei theils weil em Silber und vollgalitigem fleinen Papiergelb mangele, theils weil eine solche Kaffe ber

Speculation in auslandijdem Papiergelb Boricub leifte.

Rürzlich hat nun bie Anwaltschaft von einem Verschusperein bes Königreichs Sannever einen Berichlag zur Lesung bieser Frage ethalten, ber sich turz bahin zusammenfassen läßt: "Alle Vereine schieden ihr ausländisches Papiergelb an bie Genoffenicaftsbant, welche basselbe sertirt und, indem eine Aushleichung unter ben verschiedenen Gelbiorten stattsnadet, jedem Vereine basur Papiergelb seines Staats zurücksicht. — Genossenschaft es auch mit Bechseln auf fremde Plage gehalten werben: wenn auch biese ber Genossenschaftsbant eingeschielt würden, so könnte sie bieselben sertiene und jedem Verein meist Wechsel auf seinen Plag remittiren. Die Genossenschaft berechnet basür eine seistlichende Provision und macht die Arbeit für sich nutheringend, die Vereine aber nüßen damit auch ihren Kunden.

Da in biesem Verichlage bie Bermittelung ber Genoffenichaftsbank fur bie Umwechselung bes Papiergelbs in Unipruch genommen war, so ichictte ber Unwalt ihr benselben gur ges. Begutachtung zu und erhielt barauf folgende Antwort, bie wir wertgetreu mittheilen, ba fie in vielen Beglebungen ein neues Licht über bie gange Sache verbreiten burtet.

#### Geebrter Freund!

Unter Rudgabe bes Briefes von E . . . . , theile ich Ihnen meine Anficht uber bat barin berührte Project wegen bes gegenjeitigen Austausches ber Noten , welcher von ba

beutiden Genoffenicaftebant vermittelt werben foll, mit.

Die Greditgenossenschaften haben in den verschiedenen Landern, ja in den verichiedena Stadten eine teineswegs gleichmaßige Entwicklung genommen. Mahrend die einen an fleinen Orten, oder an Geschäftelpstägen in kleinen und beschäften Berhaltussen noch in den allerursprünglichsten Stadien der ältesten Verschuspereins. Organisation steden, haben andere an großen Geschäftelpstem oder unter geschütere Leitung auch an kleinen theigen Orten die Formen und Geschäftelpstemeisen aber Welchaften angenommen. Dierzu tritt die allgemeine Verschiedenheit der Geschäftelneressen, Geschäften anne dem bed Geschäftelneres eingelnen Lander die Geschäftelneres Berhältnissen und Venschäftelner Lunter biesen ichwierigen Verhältnissen im gemeinam Mahregel durchzusehen und von allen Seiten mit gleichem Gifer auf ben einen Puust hisarbeiten zu machen, hatte ich für unerreichbar.

Die deutsche Genossenichaftebank hat im Jahre 1865 ein Circular erlassen, worin die Creditgenossenschaften aufgeserbert wurden, sich zur gegenseitigen Besetzung des Incassen 25 nach einen jeder geringen Erselg gehadt. Ben gezen 450 Bereinen ist nur von 40, sage vierzig, eine Antwort erselgt, die überdem nech nich alle zustimmend waren. Die anderen 410 haben kein Bertsändniß für die Sache oder wellen und können sich nich dien ihr die Angliemmend waren. Unter diesen einmal gegebenen Berhältnissen hat weutsche Benossenschaft der die Bertsändigen die Genossenschaft der von der die Genossenschaft der die Bertsändigen die Bertsändigen der die Genossenschaft der die Bertsändigen die Bertsändigen die die Genossenschaft der die Bertsändigen die Bertsändigen und es auf spätere günstigere Zeiten verschieben unüssen, welchen eine größere Angabl von Eredigenossenschaften sich den allgemeinen Berkelveierum

angeschloffen und ben geschäftlichen Bedurfniffen geöffnet bat.

Seit Ansang an und unter steitg wachsender Betheiligung hat die deutsche Genessenschafte winsche Seit und des des deutsche Genessenschaften von des wünschendungen mit oder ohne Eredigeruährung eröffnet. Bon Seiten der Genossenschaftstant ist kein hinderniß vorhanden, daß auch die herren in E. . . . sich eine laufende Richnung bei und machen, und wir können nur wünschen, daß die herren häusig Veranlassung bei und machen, und wir können nur wünschen, daß die herren häusig Veranlassung

haben, une fur fie ju beidaftigen.

Bas nun im Speciellen ben Austaufch ber verschiebenen beutschen Staats. und Bantnoten betrifft, fo muß ich Ihnen jagen, bag tiejenigen herren, welche im Stillen und laut ein Clearing house bierfur berbei munichen, fich in einem boppelten Irrthume befinden. Das Intereffe nach einem Austaufche ift weber allgemein noch bauernt. In ben jebigen Beiten, wo bas Angebot und bie Rachfrage fogenannte milbe Roten mit 97 bis 98 pot valuirt, werben freilich viele Leute bas Beburfnig und Berlangen haben, biefelben Roten fur 100 gu verwerthen, es werben fich aber nur wenig Leute finden, welche Noten mit 100 bezahlen, Die fie mit 97 bis 98 haben tonnen. Und bann haben manche Ctatte, ja mande fleine ganber und alle Rotenbanken burchaus ein Intereffe bagegen, bag ihre Roten ichnell gurudfliegen. Gie bezahlen vielmehr bafur, bag man fie an möglichft fernen Orte wieber ausstreut. Burben 3. B., um allerdings ein Extrem anguführen, all bie 500,000 Thir. Noten nach Budeburg gurudfliegen, welche bie bortige Bant ausgiebt, fo murbe Budeburg barin erftiden und bie Bant einen großen Theil ihrer Befchafte liquibiren muffen. Sierbe find alle Budeburger Burger gleichmäßig betheiligt, und fie werden fich huten, zu einer fin fie jo nachtheiligen Dagregel bie Sant ju bieten. Gin gang gleicher gall ift es mit ben Unhaltifden Staate. und Banknoten und vielen anderen.

Fande aber auch ber Austausch auf Gegenseitigkeit allgemeinen Anklang und man fracht ibm von allen Greditgensssenschlichten Opfermilligkeit entgegen, so würde bech die Aussilderung in der Praxis sehr erhebliche Schwierigkeiten sinden. Die Thereis sehr nanlich einen issertigen und gänzlichen Umtausch voraus, und das trifft in der Praxis nicht zu. Es hat keineswegs sedes Land und sede Stadt mit einer Notenbank so wiel baar zu empfangen hat, und noch viel weniger hat sedes Land und sede Stadt seden Tag, jede Woche, noch seden Monat soviel baar zu empfangen, wie baar zu bezahlen, und noch viel weniger hat sed seden Noch seden Monat soviel weniger hat wie baar zu bezahlen, und noch viel weniger hat sie seden Vollen und bei Weniger hat sie seden von die bergeben, als ihr möglicher Weise von Aussen zum Umtausche wird oder werden kann. Und schließlich

ift ju bebenken, bag keineswege burch bie Sanbe aller Crebitgenoffenschaften so viel Gelb flieft, als möglicher Beife einzeln von ihnen behufe Umtausch ihrer Berrathe von fremben Roten wünschewerth sein mag.

Benehmigen Gie bie Verficherung meiner bochachtungevollen Ergebenbeit.

36r Geergel."

Die praftischen Schwierigkeiten, welche sich einer allgemeinen gegenseitigen Auswechselung ber verschiedenen beutschen Staats und Bantnoten entgegenstellen, sind biernach weit größer, als es manden Vereinen nach oberflächlicher Anschauung ber einschlagenben Verhältnisse erschienen sein mag, und es wird die unter den Vereinen selbst gegenseitig ertelgende Auswechselung wohl die einzige, wenn auch unvollkemmene Ausstüße bleiben, um bieselben vor den Berlusten, die ihnen aus der Entwerthung ausläudischen deutschen Papiergelds broben, zu schüngen. Die weiteren Verschläge, die noch zur Essung diese Kaus gemacht werden möchten, durften sich baher wohl am besten bernch einer frieden frage gemacht werden möchten, durften sich baher wohl am besten bernn des Berkehrs unter den Bereinen aufzusinden, womit wir indes seineswegs gesagt haben wollen, die is Genossenschaft weigern würde, zu einem Versch, wie ihn der Verschusgiverein zu E. verschlägt, die hand zu bieten; nur würde sie nicht die Garantie übernehmen können, dem Verein, welcher ihr ausländische beutsches Papiergeld siellt, sofort dassun können, dem Verein, welcher ihr ausländische beitliches Papiergeld siellt, sofort dassu von ihm gewünsche zu schiefen, weil se solchen bielleicht nicht verräthig hat.

## Die Einklagung der Verzugszinsen bei Dorfchufvereinen.

(Blatter fur Genoffenichaftemefen, Jahrg. 1869 G. 21.)

In ben Statuten ber meiften Borichufpereine ift bie Beftimmung getroffen, bag ber Borfdugempfanger, falls er nicht punktlich am Falligkeitstage feine Schuld berichtigt, von ba ab Bergugeginfen gu entrichten bat, bie felbftverftanblich bem Procentfat nach bober bemeffen find ale bie regelmäßigen Borfduggingen, fei es nun, bag bas Statut felbft biefen Procentjah vorschreibt ober bem Borstaub und Ausschus ober ber Generalversammlung die Bestimmung besselben je nach bem wechselnden Procentsah der Borschuftzinsen verbehalt. Da nun die meisten Bereine mehr als 6 pCt. Binfen fur bie Borichuffe erheben, ober boch nur febr wenige im Stande find, mit einem niedrigeren Procentiat auszufommen, fo muffen bie Bergugeginfen, wenn ber Berein nicht ju Chaben tommen und bie Unpunttlichfeit und Laffigfeit ber Coult. ner begunftigen will, auf mehr als 6 pCt. beftimmt werben. Bereine, welche fich jur Berbriefung ihrer Forberungen an bie Boridugempfanger ber Schuldicheine bebienen, tonnen auch, ba ja bie gesetlichen Binebeschrantungen aufgehoben fint, jeben beliebigen Procentjat fur bie Bergugeginfen im Schuldichein felbit ausbedingen, und bie Gintlagung biefer Bergugeginfen wird bei ihnen feine Schwierigfeit machen. Unbere aber liegt bie Cache bei benjenigen Bereinen, bie nicht mehr Schuldscheine, fonbern bie aus vielen Brunden vorzugiehenden Bechfel fur bie ausgegebenen Borichuffe anwenden. hier tann man bie Berpflichtung gur Bablung bon Bergugszinjen nicht in bas Schuldbocument felbft aufnehmen; benn wenn auch baburch bie Gultigfeit bes Bechfels keinen Eintrag erleibet, fo ware ein foldes Zinsverfprechen boch völlig wirkungelos, ba nach bem Zufab ju Art. 7 ber Allg. beutschen Wechselorbnung bas in einem Bechfel enthaltene Bineversprechen ale nicht geschrieben gilt. Ge tann bemnach aus bem Bech fel nur bie Gumme, auf bie er lautet, einichl. ber in Ait. 50 u. 51 ber Allg. beutich. Bechf. Drong, auf 6 pCt. vom Tage ber Fälligfeit ab festgefetten Bergugeginfen eingeklagt werden, und es ift bie Frage, wie bie Vereine gegenüber biefer Borfdrift, bie, wenn fie auch nach Aufhebung ber gefettichen Binebeschrantungen veraltet ift, bech immer noch gilt, ihre Forberung an Bergugeginfen, foweit fie 6 pCt. überfteigt, geltent machen.

Die Forderung im Be chifel procest geltend ju machen, darauf werden die Bereine ein für alle Mal verzichen mußen, do fich die Bechjelftlage immer nur auf die Forderung erstrectt, die sich aus dem Bortlaut des Wechjelse ergiebt, nicht aber auf noch andere Forderungen, die etwa dem Glaubiger aus einem andern Bertrage 3. B. hier aus dem Statut gegen den Mechjelschuldunger gustehen. Soweit also die Bereine fich nicht einsach in der Keife kezastt machen fannen, daß sie das ihnen über 6 polt. auftehende Mehr an Verzugszinsen von dem Guthaben des Mitglied abschreiben und abwarten, ob das Mitglied sie vertlagen wird, empfestlie es sich,

von ben Berschusempfängern einen besonderen Revers über die eventuellen Berzugstinfen ausftellen zu lassen, aus welchem der Berein eine Givillage hat. Der Berein würde zwar aus dem Geschlichaftsvertrage (Statut), bezw. aus dem gemäß demselben gesatsten Beischus der Generalversammlung ober der Bereinsverwaltung, der den Mitgliedern ordnungsmäßig betannt gemacht und für sie rechtsverbindlich ist, auf die Jahlung der Berzugszinsen über 6 p.Ct. flagen konnen; indes wird das Rechtsverhaltnis sedenfalls flarer gestellt und die Klage reteichtert,
wenn der Berein sich einen besonderen Revers darüber geben läßt. Wir empfehlen daber der
Bereinen für diesen Kevers sonn.

"Laut Gesellschaftsbeschluß (bezw. Beschluß bes Berstands und Ausschusses) vom ...
ten ... 18 ... (bezw. laut Statut) bat der Verschusserein zu ... Geste laut Etatut) bat der Verschusserein zu ... Geste lautschafte Genossenschaft, dessen Mitgliede chein, die Berzugszinsen von den an seine Mitglieder geswe eigne (Sola) Bechsel ausgegebenen Vorschüsse auf ... pCt. für das Jahr fetzeiert. Ihr der Hall, daß ich mit dem gegen Wechsel de dato erkattene Borichusse von ... Thir. gegen den genannten Verein am Jahlungstage in Rückstand bieden sollte, zu den mir im Urtel nach Wechselrecht zuerkannten 6 pCt. Verzugszinsen ven der gangen rücksändigen Summer sewiel an Verzugszinsen nachzugahlen, daß der im Geschlichtsichtuß (dezw. Statut oder Veschluß des Verstandes und Ausschlese) bestimmte Sop vollfandig erreicht wirt."

Unf Grund eines selchen Reverses wird bie Gintlagung ber gangen Bergugtginfen, wenn auch nicht im Wege bes Wechselpercesses, boch im gewöhnlichen Civiliprocess teicht zu bewertstelligen jein.

## Sind Lebensverficherungspolicen gur Sicherftellung von Vorfchuffen verwendbar?

(Blatter fur Genoffenfchaftemefen, Jahrg, 1869 G. 149.)

Daß im gewöhnlichen Leben nicht selten Latinate, um bie es sich hier angelieben werben, ist eine allgemein befannte Thatjache, um bie es sich hier natürlich nicht handeln sell. Wir wollen obige Frage vielmehr für Berschuhvereine besprechen und untersuchen, ob es biesen zu empfehlen ist, ähnlich wie sie Staatspapiere, Gisenbahnactien und bergl. bis zu einem bestimmten Bruchtheil des Tagescourses beleiben, auch Lebensversicherungspolicen zu beseinem bestimmten Bruchtheil des Tagescourses beleiben, auch Lebensversicherungspolicen zu bestichten wird werten zur Besprechung biefer Frage veranlast durch eine Krabrung, wie der Berzschuhr, und Greditverein zu Westlam mit einem selchen Geschäft gemacht hat und die dur bem letzten Schsslichen Berkandstage im Giesen Gegenstland der Beratbung gewesen ist.

Junachst ist voraussuschieden, daß als beleihbarer Werth der Policen überall nicht etwa bie volle Versicher ungeschumme betrachtet werden kann, die ja nicht dem gegen wärtigen, jondern einen zufünftigen erit mit Eintritt des Berischrungsfalls und auch dann nur unte der Boraussehung, daß der Versicherte den Bedingungen der Police nachgekommen ist, zu er reichenden Werth dariellt. Wollten die Verschungereine Policen nach höhe diese zufünftigen Werthe, als zu 75. beschleben beleiden, so würden sie sich wirt der Abelten bei Verschungenen einstellt, dieselben, um das in ihren händen befindliche Pfand nicht werthlos werden zu lassen, ihrerseits serzigieben. Gine beder die Verschungen wirt wer abeltegenden Geschungen wirten die Verschungen einstellt, die ihrem Zweie bederfalls verneiden: denn se werden daburch in Rissed verwindelt, die ihrem Zweie deutschaft verniegen und die gegenüber dem wahrscheinich zu erwartenden Gewinn unwerhaltnißmäßig groß sind. Tritt nämlich der Versicherungskall nicht überachschung der Versichten der der verschungen eine deit unsgünftigere Kapitalanlage sin den Berein sein, als wenn er diese Gelder im Verschungsgeschäft ausleibt, da der Zine, welchen er erheft, naturlich böher ist, als der Zine, zu welchen die Versicherungsgesellschaften die Prämier absitalister benfen.

Rur ber gegenwärtige Werth ber Policen also tann überhaupt Gegenstand ber Beleihung sein, wie ja auch bie Staatspapiere nicht nach bem Nennwerthe, sondern nach dem Tagescourse lombardirt werden. Uber beigen Lagescourse tann bei börsenfähigen Geffeten tein Zweisel sein, denn er ist durch den Courezettel für Jedermann leicht erkennbar, und ed druft sich in ihm gugleich das Vertrauen bes Publicums in die Solidität bes betreffenden Staats dere bes betreffenden industriellen Unternehmens aus, so das beie von dem Dartiber nicht erst besonders geprüft zu werden braucht. Es ist die Frage, ob auch bei Ledenver-

ficerunge-Policen ber gegenwärtige ober Beitwerth fich eben fo leicht ermitteln laft, ober ob biefer Ermittelung nicht besondere, in ber Ratur ber Berficherungsgefellichaften liegende Schwie-

rigfeiten entgegenfteben.

Als Beitwerth ber Policen nun lagt fich offenbar nur bie Gumme rechnen, fur welche die Befellicaft augenblichtich unter Auflojung bes Berficherungevertrage bie Police gurudfauft, ohne bag bie Pramien fortgezahlt zu werden brauchen. Wie hoch aber ift biefer Rudfaufe. preis? Der Borichug. und Creditverein gu Beplar, welcher eine Police ber Stettiner Lebens. verficherungegesellschaft "Germania" belieben batte unter ber Borausjegung, bag ber Rudtaufe. preis 3/4 ber icon eingezahlten Pramien berruge, hat fich allerbings mit feiner eignen Schulb febr getäuscht gefunden, ale ibm bie Befellichaft einen weit geringeren Raufpreis bot. Ware ber Beitwerth ber Police ein ein. fur allemal feststehender Bruchtheil ber eingegahlten Pramien, jo liege fich berfelbe in jedem einzelnen galle leicht berechnen und bie Beleihung ber Policen ericbiene in biefer Sinfict unbebentlich. In ben Police Bedingungen ber "Germania" aber ftebt bavon nichte, vielmehr beint es bort:

§ 7. Bei allen Berficherungen, welche eine Berbindlichfeit ber Gefellichaft gur Bab. lung ber verficherten Leiftung wenn auch ju einem ungewiffen Beitpuntte ficher begrunden, wird bie Bejelijchaft, auf ben Untrag bes Berficherten, unter Auflojung bes Berficherungs. vertrages bie ihr alebann auszuliefernte Police gurudtaufen, fofern bie betreffente Berfiche. rung fich feit minbeftens brei Sabren in Rraft befindet und fofern ber Antrag auf Rudfauf minbestens viergehn Tage por bem nadften Ralligkeitstage ber Pramie bei ber Direction ber Bejellichaft eingegegangen ift. Als Raufpreis bafur gewährt fie Dreiviertheile ber nach ben von ihr angenommenen Grundlagen ber Berechnung auf Die fragliche Berficherung

treffenben Pramien-Referve.

Nicht alfo % ber Pramien, sondern ber Pramien. Referve ift ber Ruckaufspreis bei ber Germania. Die Anwaltichaft, beren Bermittelung ber Beglarer Berein in biefer Cache in Unipruch nahm, bat bie Direction ber Germania über bie bei ihr übliche Berechnung ber Pramien-Referve befragt und barauf bereitwillig Antwort erhalten, Die wir bier im Befentlichen mittheilen wollen und Die unferes Grachtens icon ausreichendes Material gur Beantwortung ber porliegenden Frage liefert, fo bag es weiterer Erhebungen nicht bebarf.

... Fur Rapitalversicherungen auf ben Tobesfall mit lebenslänglicher Pramiengab. lung, auf bestimmte Beitrittealter und beftimmte Berficherungebauer angewendet, ergiebt fich bie Pramien-Referve nach ber folgenben, auf ber Rudfeite ber Police abgebruckten Tabelle:

Referven für eine Rapital. Berficherung von 100 Thalern auf den Todesfall mit lebens. langlicher Bramienzahlung.

| Beitrittsalter. Jahre.                       | Die Versicherung hat bestanden: Jahre |                                  |                            |                                      |                            |                                      |                                      |                  |                                                 |                                                                                       |                             |                   |                            |                  |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------------|------------------|
| Beitrit                                      | 3                                     | 5                                | 10                         | 15                                   | 20                         | 25                                   | 30                                   | 35               | 40                                              | 45                                                                                    | 50                          | 55                | 60                         | 65               |
| 25<br>30<br>35<br>40<br>45<br>50<br>55<br>60 | 1.718<br>2.422<br>3.364               | 3-069<br>4-011<br>5-236<br>6-826 | 10-386<br>13-009<br>16-025 | 14.419<br>17.137<br>21.507<br>25.190 | 25.888<br>30.115<br>35.893 | 29.196<br>34.461<br>40.148<br>45.992 | 37.429<br>43.400<br>49.576<br>55.642 | 58.586<br>64.591 | 60.836<br>66.939<br>72.892<br>80.106<br>100.000 | 68- <sub>737</sub><br>74- <sub>691</sub><br>81. <sub>738</sub><br>100. <sub>000</sub> | 76-047<br>82-949<br>100-000 | 83-811<br>100-000 | Thir.<br>84,603<br>100,000 | Thir.<br>100-000 |

Danach beträgt g. B. bie Pramien-Referve fur eine Berficherung von 1000 Thir. Pr. Ert., welche 5 Jahre bestanden hat und bei beren Beginn ber Berficherte 40 Jahre alt war, 68 Thir. 8 Ggr., b. h. 48 pCt. ber eingegahlten Pramien, nach 10jahrigem Befteben 160

Thir. 7 Sar. 6 Pf., nach 15fabrigem Befteben 257 Thir. 27 Sgr., b. i. 56,, pCt. refp. 60. pot, ber geleifteten Gingablung. - Bare biefe Berficherung unter ber Bedingung gefoloffen, bag bas Rapital fällig fein folle bei Bollendung bes 55. Lebensjahres ober fruber im Ralle bee Tobes, fo murben fur eine folche Berficherung nach Sjabrigem Befteben bie eingrachten Pramien 5 X 63 Abit. 10 Sgr. = 316 Abit. 20 Sgr., die Pramien Mejerve 254 Abit. 6 Sgr. 3 Pf., b. i. 80,3 pCt. ber Einzahlung betragen, während nach 10jahrigem Besteben die Reserve 584 Abst. 10 Sgr. 3 Pf. ober 92,2 pCt. ber eingezahlten Pramien ausmacht. - Diese wenigen Beisviele liefern ichen ben Beweis, bag in jedem einzelnen Balle, fur welchen bie Pramien Referve gu berechnen ift, bas Berhaltnif ber Referve ju ben eingegablten Pramien fich verichieben gestaltet, je nachdem bas Beitrittsalter, bie Berficherungebauer ober bie Berficherungeart verschieben find. Diesen Ausfuhrungen erlauben wir une im Sinblid auf ben von Ihnen angebeuteten 3med bingugufugen, bag fomobl bie Pramien. ale auch bie Rejerve. Berechnung faft jeber einzelnen ber eriftirenben Lebeneverficerungs Gefellichaften gufolge ber Unwendung einer anbern Sterblichfeitstafel ober eines boberen reip, niedrigeren Discontirungsfactore ober peranderter Rechnungemethoten mehr ober weniger geweichente Refultate ergiebt. Es folgt bieraus, wie fdwierig es fein murbe, ben Borftanten von Borichuftvereinen, benen in einzelnen Rallen Lebeneverficherunge . Policen ale Deckungemittel fur gehabte Berlufte bienen follen, einen allgemein giltigen Dlagftab behufs Ermittelung bes event. Rudfaufewerthe einer verpfandeten Police ju geben, ba biefer Berth burch bie verichiebenartigften gactoren bebingt und von vielen Gefellichaften nicht einmal befannt ift, nach welchen Grundfagen biefelben ihre Pramien und Pramien Referven berechnen und welchen Theil ber letteren fie ale Rudfaufewerth ben freiwillig ausscheibenten Berficherten gewähren. Die Germania bat bie Grundlagen, auf benen ihre Rechnungen bafiren, rudhalt. los und offen bargelegt, mas bis jest von feiner beutiden Befellicaft in folder Bollftanbigfeit geschehen ift. Bahrent es nach ben Statuten und ben Policebedingungen bervorragenber Befellichaften bem Ermeffen ber leitenben Direction anbeimgestellt ift, ben Rudfaufewerth in jedem einzelnen Salle gu bestimmen, giebt bie Bermania in ihren Policen bie Brundfate ihrer Berechnung und ben Refervewerth fur bie von ihren 28 Berficherungearten am baufigften benutte Tabelle (Ginfache Berficherung auf ben Tobesfall mit lebenelanglicher Pramienzahlung) genau an und erflart in § 7 ihrer "Allgemeinen Berficberunge-Bebingungen" ausbrudlich, wie viel fie als Ruckfaufspreis gewährt.

Aus biefen Ausführungen geht hervor, bag ber Zeitwerth einer Police fur jeben einzelnall erft unter Jubifenahme ber ben Gefellichaften als Grundlage bienenben Sterklichkeitstafen beschnetes berechnet werben mußte, und bag bei vielen Gesellschaften nicht einmal eine solche Berechnung möglich ist, weil sie bie Rudtaussebebingungen nicht veröffentlichen.

Diernach fann die Beleihung ber Police ben Vereinen im Allgemeinen nur bringend wiberrathen werben. Es fommt noch singu, bag die Jahlungsfähigteit einer Versicherungsschellschaft, bie felstwerfahlich auf ben Wertel ihrer Policen vom größten Ginfluß ift, der Laien viel schwerer zu prafen ist, als die Jahlungsfähigteit eines andern auf Actien gegründeten Unternehmens. Auch dies muß unsere Vereine bestimmen, von derartigen Lombardschaften fern zu bleiben,

Wir frauchen schließlich nicht erft besonders berverzuschern, daß, wenn wir die Beleihung den Lebendwersicherungs-Policen ausgeschlessen wissen wollen, damit nicht an seiche Fälle gedacht ist, we es sich um Dedung und mögliche Bertuschen mit vollem Recht Spreichtes handelt. Wie die Bereine bei derartigen Verfemmnissen mit vollem Recht selbst Sereinlobeten annehmenn, wenn sie sich auch eint mit Hopperheten gehöhten grundfählich nicht befassen, den menigstens etwas zu retten, dann auch Ledensbersschlicherungs-Policen annehmen und nur gut thun, deren Zeitwerth segleich seistließen zu lassen, damit sie nicht aus Trithum von ibrem Recht etwas vergeben.

## Bollen Dorfchuhvereine die aus dem Dorfchufgeschäft herrührenden Wechsel weiterbegeben?

(Blatter fur Benoffenfchaftemefen Jahrg. 1869 C. 172.)

Diefe Frage wird in ben Gigungen ber Borftande und Berwaltungerathe mancher Bereine jest, nachbem bas Benoffenschaftegefes eine freiere und mehr zweckmäßige Entfaltung ber Thatig. feit ber Greditgenoffenichaften geftattet, mehr und haufiger biscutirt, als es vielleicht ben Unichein haben mag. Bei ber bieberigen, jum größten Theil von ben Crebitgenoffenschaften feft. gehaltenen urfprunglichen Bereinethatigfeit, bei bem reinen Boridufgeichaft, tam biefe grage allerdings feltener in Erwagung, weil bie Mehrzahl ber Bereine mehr an "zeitweilig mußigen Bestanten" als an Gelbmangel litten. Das ruhigere Borfcuggeschaft lieg ben Gelbbedarf von Boche gu Boche viel leichter überfeben, man hatte nicht nothig, große Dispositionen gu treffen, benn man mußte ziemlich genau, welche von ben Borichuffen eingeben, welche prolongirt werben murben, man mußte ohngefahr, welche Unforberungen Geitens bes auf "Boricbuffe" beidrantten Runtenfreifes bes Bereines an biefen geftellt werben murben. Unbere geftaltet fich bie Cache bei ber Ginfuhrung bee Disconto- und Contocorrentverfehre. Allerbinge wirb bei einem erweiterten Beichaftevertebre bas Beftreben ber Berwaltungeorgane gunachft barauf gerichtet fein, bas eigene wie bas fremte Rapital ben erweiterten Anforderungen entsprechend au vermehren. Die Fluctuationen im Baarvorrath werben indeg burch bie ermahnten Gefcafts. branchen fo lebhafter Ratur, bag bie gewöhnlichen Gelbquellen (Unlehen) mit ihrer grabativen Steigerung wohl bem allgemeinen Bedurfniffe nach Erweiterung bes Beichaftefende, einem vorübergebenden ploBlichen Geldmangel aber nicht immer abzuhelfen vermogen. Da ift nun ber Bieberverkauf von Bechseln ein geeignetes Mittel, und es ift nun bie Frage, ob bem Berfauf von Bechfeln, welche aus bem Borichungeschafte originiren, ein principielles ober praftifches Bebenfen entgegenfteht. Wir glauben biefe Frage verneinen ju muffen.

Das Beiterbegeben von Bechieln, auch aus bem Borichufperfehr, ift in bem, im bant. magigen Bertehr herrichend gewordenen Ufus begrundet. Benn auch unfere Creditgenoffen. ichaften in vielen Rallen eine milbere Praxis beobachten, fo ift biefelbe mohl nur aus bem Mangel bes Beburfniffes jur weiteren Discontirung ber Borfchufwechfel herzuleiten. Eine principielle Rothwendigfeit, bie Bechfel bis jum Berfall liegen ju laffen, eriftirt nicht, vielmelr entspricht bas Beiterbegeben ber Bechfel weit mehr ben erzieherischen Aufgaben ber Creditgenoffenschaften. Ge lagt fich wohl taum die Thatfache beftreiten, bag ein Borichugnehmer, welchein es befannt ift, baß fein Wechfel ibm von britter Geite prafentirt werben tonnte, weit eber ju ber wirthichaftlich nothwendigen Magregel gezwungen wird, fur fein Accept bie Dedung bereit zu halten; weit eber ale er bies thun murbe, wenn ihm befannt ift, bag fein Bechfel im Portefeuille bes Borichuftvereines verbleibt und event, prolongirt werden tann. Es schließt ja das Beiterbegeben eines Wechfels die Wiedergewährung eines Borschusses und damit bessen factliche Prolongirung nicht aus. Biele Mitglieder zahlen Vorschusse nur beshalb nicht prompt gurud, weil ihnen immer wieder prolongirt wird, mabrend fie aus ihrem Geschafte durch ftraffere Beitreibung ihrer Augenftante recht wohl die Mittel gur Dedung ihrer Berbind. lichkeiten erlangen konnten. Die Borichugnehmer faben gu ihrem birecten Nachtheil bas Unwirthschaftliche ihres Berfahrens erft bann ein, weun fie gezwungen wurden, um ihre Schuld gegen ben Berein beden ju fonnen, nun auch ihre Schuldner jur Bahlung anzuhalten. Diefe lettere, gewiß fegensteiche Birfung, und feine andere, wird bie Beiterbegebung von Borfchuß. wechseln haben.

Man wird uns zustimmen mussen, daß durch die Maßregel des Weiterbegebens der Borschusschiel das gange Verschusgeschäft ein gesunderes wird; nicht allein daß sie den Verschusgeschied, das eine Jenebmer zwingt, für Deckung zu sorgen und ihn so von der Meinung befreit, daß er den aus "unserm" Verein entnommenen Vorschus behalten könne, so lange es ihm paßt, nein auch die vielsach nur zu sehr zu immer sernerer Prolongationsgenehmigung geneigten Berwaltungsorgane werden unwillüsselich in die Lage gedrängt, diesenigen Vorschusgehmer gerechtsertigtermaßen mit weniger gunstigem Auge zu betrachten, welche immer und immer wieder erklären, die Deckung nicht bereit schaffen zu können.

Trohrem moge man bie "berechtigten Gigentschinlickeiten" mancher Vorschulpereine nicht sofort mit rauber Hand vernichten, man lente successive, aber mit Consequenz in die geführeren Bahnen ein, man schaffe ein Uebergangsstadium, wälle zur Weiterbegebung junacht solche Borfchufwedfel aus, beren Acceptanten muthmaglich am wenigsten in Berlegenheit tommen, wenn fie "ploBlich" gablen muffen, man mache ben Leuten vorher Mittheilung u. bgl. m. Rachgerade wird bie richtigere Prazis, bie Bezahlung ber Wechfel nach höchstens einmaliger Prolongation, sich Bahn brechen, und uur bann erreichen wir, was wir erstreben, die Erziebung vieler unferer Bereinsmitglieber ju wirthichaftlichen Grundfaten.

Auf Grund ter vorstehend erörterten Besichtspuntte glauben wir bie in ber Ueberschrift biefes Artifels aufgeworfene Frage bejabend beantworten ju burfen, indem wir bargethan gu baben glauben, bag bas Beiterbegeben von Borichugwechjeln ebenjo wenig gegen bas genoffen-

fcaftliche Princip ale auch gegen bie praftifchen Befcaftegebrauche verftogt. Salberitabt.

Abolph Doring.

## Die Geldkrifis.

## (Innung ber Bufunft, Jahrg. 1862 G. 74).

Bas bie Unwaltschaft feit Beginn bes Jahres vorausgejagt - man vergleiche Dr. 1 und 2 tiefes Jahrgangs - foll fich am Schlufe beffelben verwirklichen. Gine großere Belb. frifis mit ihrer Berfettung von Berfehreftodingen aller Art beginnt in bem fteigenden Binefuß, bem erhöhten Disconto ber Banten, bereits gang allgemein in einer Weise aufzutreten, welche einen weiten verhangnigvollen Berlauf, eine langere Dauer in Aussicht ftellt. Wie alle Bewerbtreibenden, haben baber auch bie Leiter ber bentiden Benoffenichaften, inebefondere ber Borfdug. und Creditvereine, ale ber eigentlichen Gelbinftitute, ernftlich mit fich gu Rathe zu geben über Die Angefichts ber Wefahr einzunehmente Saltung, über Die Mittel, welche

man anzuwenden hat, um ber brobenben Eventualitat entgegengutreten.

Breilich fonnen bie wirkfamften Schutymittel nicht fuglich beim Gintritt ber Situation felbft mit einem Dale in bas Leben gerufen werden, fondern bedurfen ber forgfamften Dorbereitung zeitig vorber, follen fie fich mit voller Giderheit bemabren, wie bies Allen vielfach von ber Anwaltichaft in Schrift und Wort bringent an bas Berg gelegt worben ift. Much bat eine große Ungahl von Bereinen in ber That biefen wiederholten Dabnungen Statt gegeben und die größte Corgfalt auf folibe Begrundung ihres Bantgeichafts verwendet, wie bie im letten Sahresbericht und in biefen Blattern enthaltenen Mittheilungen und Rechnungeabichluffe ergeben. Allein wenn biefe ruhig ber Rrifis entgegensehen tonnen, fo giebt es boch auch nicht wenige, welche gu ben größten Unftrengungen Urfache haben, bas Berfaumte nachgubolen, um mit Bufammenraffen aller Rraft ber Wefahr gu begegnen. Saffen wir baber biejenigen Dagregeln nochmals furg gufammen, mit benen, wenn ce noch nicht gefchehen fein follte, jest endlich ichleunigft vorzugeben ift.

Un ber Gpipe fteht naturlich bie Bermehrung bes eignen untunbbaren Rapitale ber Bereine in Referve und Wefchafteantheilen ber Mitglieber. Nicht nur muß bie bobe, auf welche bie Beichafteantheile ber Gingelnen gebracht werben muffen, angemeffen feftgefest und gesteigert, sondern auch bie möglichft rafche Erreichung biefes Normalfates, ber nirgends in fleineren Orten unter 50, in großeren unter 100 Thir, betragen follte, angeftrebt werben. Insoweit baber Bollgahlungen nicht geleiftet - und bies ift bei ber Debrgahl ber Mitglieder nicht ber gall - erhobe man ben Minimalfat ber barauf ju leiftenben Bochen. ober Monateeingablungen, wo fich an fleineren Orten eine Steuer von 5 Ggr. = 1/6 Thir., an größeren von 10 Ggr. = 1/3 Thir. monatlich ale ber niedrigft julaffige Sab, welchen jebes Mitglied gahlen muß, erfabrungemäßig bewährt bat. Indeffen wird bies bei ber Dringlichkeit ber Umftande in solchen Bereinen, wo bie Bilbung bes eignen Kapitals entweder wegen der furgen Beit ihres Bestebens ober megen Bernachlaffigung überhaupt noch gurudfteht und nicht 25 - 30 pot. ber aufgenommenen fremben Gelber erreicht, noch nicht genugen, tommt man nicht ber Cache auf anberem Bege zu Gulfe. Und ba empfiehlt nich benn bie icon fruber von une vorgeichlagene Dagregel:

allen Mitgliebern, fo lange fie ihre Befchafteantheile (Guthaben) nicht voll eingezahlt haben, bei Entnahme von Boricuffen gewiffe Procente von ber bewilligten Gumme inne ju behalten und ihren Gingahlungen auf Weichafteantheile juguidreiben (cf. G. 9 b. Bl.).

Gine gange Ungahl von Bereinen bat fich nach bem Borgange bes Borichufpvereins gu Rawicz auf ben Rath ber Unwaltschaft biergu entschloffen und mit bem beften Erfolg. Wahrenb bei dem genannten Berein der Alegig zu Gunsten des Guthabens nur 1 pCt. beträgt, haben andere Bereine Satze von 2 pCt. und darüber angenemmen, ja die Darlehensbank für selbsistständige Handworter zu Berlim segar von 10 pCt., und dürfte sich ein Satz von 2-5 pCt. je nach Umständen empfelten, wenn andere die Wirkung nicht zu langjam eintreten sell. Man nehme 3. B. einen Nerschubigerein von 200 Mitgliedern, von denn 150 nech zur Ergänzung ihrer Geschätsteantheile zu seuern haben, welche zugleich Gereit von zusammen 25,000 Khr. im Sahre beaufprucken. Während hier nach dem Minimaliat von 1/. Ahr. auf den Monat der jährliche Zuwachs zum Guthaben nur 300 Khr. beträgt, würden bei Innehaltung von 2 pCt. weitere 500 Khr. hinzutreten und mit Räckstot zu bie Bellgablungen, welche wir dei 50 Mitgliederm im Laufe von 1—2 Sahren vorzusesteten, wirde kabe eigene Kapital immer einige Tausend Kaler erreichen, da ja außerdem the Antibeile der Witzlisser am Geschäftigewinn denselben nicht ausgezahlt, sendern bis zur Erdenten zu erden bei Berten bis zur Erdenten bei zu erdenten bei zu Erdenten bei zu erdenten bei zu erden Erdenten

fullung ihres Buthabens bemfelben jugefdrieben werben.

Die zweite unerlägliche Magregel, welche mit ber ebenermabnten Sant in Sant geben muß, ift bie Beidrantung ber ten Runden gu gemahrenten Crebite. Ginmal gebietet dies die Berminderung ber verfügbaren Raffenbestände, welche, auch beim Bachsthum bes eigenen Rapitale, burch bie vermehrten Runbigungen ber Raffenglaubiger und bas Berfiegen ber gewohnlichen Gelbzufluffe, wie bas untrennbar mit jeber folden Rrifis verbunden ift, nur allgubald fich geltent macht. Wenn aber bie Schwierigkeit, Gelb ju erhalten fur unfere Bereine, wie fur alle abnlichen Inftitute, taglich machit, bas Crebitnehmen ihnen erichwert wird, muffen fie bies, wenn fie besteben wollen, in gleicher Beife auf ihr Grebit. geben gurudwirfen laffen, um 26- und Buflug ber Gelber gehörig im Gleichgewicht au balten. Und außer biefer Rudficht auf bie eigene Eristeng spricht bafür sogar auch noch bas mahre Interesse ber Kunden. Denn wenn bie allgemeine Berkehrsstodung die Ausbehnung ber Geicafte in Production und Sandel im Allgemeinen fur Bebermann mahrend einer folden Periode miglich ericeinen lagt, fo wird ben leuten nicht burch Unterftugung bei einer folden Weichafteausbehnung ober gar burch Unreizung bagu, wie bas bie erleichterte Bemahrung bes gu folden Operationen nothigen Credite involvirt, fondern weit mehr burd Erichwerung und Beidrantung im Greditgeben gebient, wodurch fie auch ihrerfeite jur Ginidrankung in ihren Beicaften und jur erforderlichen Befonnenheit angehalten werden. Der beste Begweiser bierbei, um überall bas rechte Dag nicht zu verfehlen, ift nun bas Steigen und gallen bes Binefunes auf bem Belbmarfte, ale bes naturlichen Regulatore ber Circulationemittel. Gleich einem untruglichen Strommeffer zeigt uns fortwährend ber Binefuß ben 216. und Buffuß bes Gelbes, ben Stand und bie Berhaltniffe bes verfügbaren Rapitale, welches in ber Induftrie Unlage fucht, ju bem allgemeinen Grebitbeburfnig und lehrt une, unfere eigenen Intereffen barnach ju orbnen, wenn wir nicht empfindlichen Schaben leiben wollen. Dicfes Steigen und Kallen bes Binjes, wie es mit Nothwendigkeit aus ber Gumme bes angebotenen verfügbaren Rapitals einerfeits und ber Summe bes gesuchten Kapitale andererfeits, b. h. aus bem Berhaltnig bes Bedurf-niffes zu ben vorhandenen Befriedigungsmitteln, von felbst fich ergiebt, kann durch menschliche Billfur und Dachtgebote nicht geandert werben, weshalb die fogenannten Buchergejete gur Berhutung von Abweichungen über ein gewiffes Mag allemal in folden Krifen ausfagen, gerade wenn fie anfangen follten, am nieiften ihre Birtfamteit ju bemahren. Umfoweniger konnen und burfen unfere Bereine fich ber Conjunctur entziehen und einen Binefuß fefthalten wollen, welcher ber Lage nicht entspricht. Ueberall, wo Bins und Provifion bas jur Beit auf bem Geldmartt ubliche Dag nicht erreichen, wird man fich zu einer geitweisen Erhöhung entichliegen muffen, naturlich mit bem Borbehalt, auf bie niedrigeren Gabe gurudgugeben, fobalb bie Umftanbe fich andern. Und um bie Runden bieruber zu beruhigen, welche bei une ja fast burchagnaig Mitinbaber bes Banfgeichafts fint und ein Wort mit brein zu reben baben, wirb es vielleicht bie geeignetste Korm fein, wenn man, wo Bine und Provifion besondere berechnet werben, ben notbigen Buichlag nur bei ber letteren eintreten, ben eigentlichen Binefat aber als bas ber gewohnlichen Auffaffung nach ftabilere Glement fortbesteben laft. Muf feinen Sall barf ber Umftant, bag beim Beginn ber Rrife in ben Raffenverhaltniffen anscheinend noch feine Beranlaffung gegeben ift und ausreichente Geldmittel vorhanden fint, abhalten, Die Dag. regel ju ergreifen. Nicht genug, bag bas Burudgieben ber Belber Geitens ber Raffenglaubiger jeben Augenblicf im großten Umfange eintreten fann, wie bei einer Panique, wo alle ruhige Ueberlegung aufhort und bie Raffen im blinden Andrange überlaufen und ben größten Ber-

legenbeiten ausgesett werben, führt man, wenn man nicht bei Zeiten einlenkt, bergleichen Berwidelungen felbst berbei. Denn wenn ein Gelbinstitut, ausnahmsweise unter allen übrigen, Rapital unter bem Marktpreife zu niedrigerem Binefuß, ale es fonft zu erhalten ift, hingiebt, fo ruft es nothwendig bei ben Greditsuchenben verftartte Rachfrage nach Rapital bervor und bewirft einen ftarferen Abflug von Gelbern, ale er in folden Perioben bauernb burch ben gewöhnlichen Bugang erfest werben fann. Wie bie Beichaftofunten baburch ju größeren Unfpruchen, ju größerem Berbrauche und gewagteren Speculationen berausgeforbert werben, haben wir ichen gezeigt, und bag bann mehr galle von Infolveng bei ben Schuldnern vortommen werben, wie fonft, ift unvermeiblich. Aber bamit nicht genug; auch andere als bie eigentlichen Runden werben fich berandrangen, entweder felbit ichlennig bie Mitgliedichaft zu erlangen fuchen ober ihr Creditbedurfnig burch ihnen befannte Mitglieder vermitteln laffen, benen fie füglich noch eine Provision bieten und bennoch gegen Gelbentnahme bei anderen Banten im Bortbeil fteben konnen. Deshalb faffen boch bie Mitglieder unferer Bereine, wenn es fich um eine folde unerlägliche Bineerholbung banbelt, alle biefe Rudfichten in bas Muge und bebenten ibr mahres Intereffe, welches mahrhaftig nicht im Gparen einer augenblidlichen fur ben Gingelnen nicht bedeutenten Dehrausgabe, fontern im Erhalten ber vollen Bahlunge. und Leiftungefabigfeit eines Inftitute besteht, welches fie gerate in folder Beit weniger ale je entbebren Nicht ob man etwas mehr ober weniger an Bins gabit, fonbern barauf tommt es in fo fritischen Perioden an, bag man überhaupt Beld erhalt. Es murbe baber nichts Berfebrteres geben, ale wenn man, um Gelb ju bauernt niedrigem Bine ju erhalten, eine Lage Schaffte, wo bie Gelbquelle überhaupt verfiegt und bann nicht einmal gu hohem Bine mehr Etwas ju haben ift. Dabin, bag fie bem Grebitbeburfnig ihrer Mitglieber wenigftens nicht vollitandig und fur eine langere Dauer ber Rrifis genugen tonnen, wo bies Bedurfnig immer bringender auftritt und feine Befriedigung an anderer Stelle immer ichwerer wird, bringt man aber wirflich unfere Bereine burch bie Scheu bor einem Schritt, ber burch bie Ratur ber Gache geboten ift.

Beiter gehört zu ben nothwendigen Einschränkungen des Gredits auch die Abkurgung der Frisen, auf welche creditiet wird, da es nicht raftlich ist, dei solchen Schwankungen des Markes und so ungewissen Sentualitäten des Berketes sich auf slangere Rische's einzulassen, Geleden und prolongation der Nückaslungskriften in das Auge zu fassen dei den häusigen Bestuden um Prolongation der Nückaslungskriften in das Auge zu fassen ihr der die Kalsenwirtel einschreite des Kunken, wie Täcksichtlich der andauernken Sicherheit des Kunken, wie Täcksichtlich der Kalsenwirtel in solchen Zeiten deppet irogsältig zu Werke gegangen werden muß. Und um die Kunden durch eine plässliche Entziehung des Eredits nicht in Verkezenheit zu kringen, rathen wir zu dem mehrfach errobten Auchwege: das man als Bedingung der Prolongationsertheilung in werden, wie kentlichen Fällen eine mäßige Abschalber zu gegenden unerdenklichen Fällen eine mäßige Abschalber zu gegenden unerdenklichen Kallen eine mäßige Abschalber abschriebt unerhebliche Wittel zugeführt werden, Gehultpossen sich ein schalbererstellen unigte, anbererseite das Gonto des Schultners allmätig entlasser

und fein Gredit auf ein ben Beitverhaltniffen entsprechenbes Dag gebracht wirb.

Bei allebem verfteht es fid von felbft, bag bie befprochenen Gicherheitsmagregeln mit ber nothigen Behutfamteit eingeleitet werben. Wenn jedes Bantgeichaft Urfache bat, feine Runten zu iconen, ihnen felbst mit Unftrengung in folimmen Beiten meglichft gerecht gu werben, um fie fich fur beffere ju erhalten, fo gilt bies fur unfere Bereine in noch boberem Grabe, wo bie Runben faft burchgangig jugleich Geschäfteinhaber find. Bermeibe man baber, wenn es fein fann, ein ju plotliches Auftreten und unvermitteltes Borgeben in biefer Sinficht. Bielmebr bereite man bie Mitglieber burd Circulare ober noch beffer burch offentliche Befprechung ber einschlagenten Berhaltniffe und Beichluffaffung unter allgemeiner Betheiligung in ben Generalverfammlungen auf bie ju erwartente Dagregel vor. Richt allein tonnen fich bie Betheiligten bann im Boraus barauf einrichten, fonbern - mas eben fo boch angufchlagen ift - es fteigt ber Crebit bes Bereins im Publicum, wenn baffelbe burch folde öffentliche Berhandlungen eine Ginficht in bie Gefcafteleitung gewinnt, welche geeignet ift, bie Besonnenheit und richtige haltung ber Bereinsleiter ber schwierigen Lage gegenüber barguthun. Go hatte g. B. eine folche Berhandlung bei Ausbruch bes italienifchen Krieges 1859 im Borichugverein ju Delitich bie unmittelbare Folge, bag eine Menge von Rundigungen Geitens ber Glaubiger fofort wieber gurudgenommen wurden, und bas Bertrauen bes Publicums bem Bereine vollftanbig erhalten blieb.

Einige andere auch bei gewöhnlichen Bethältnissen unentbehrliche Einrichtungen, beren Untertalfjung für ben Hall einer Arise jefert sich als verhängusspell zeigen mußte, wie 3. B. die Innehaltung geraumer Küntigungstriften bei Aufnahme von Gelbern und Entlassungstriften bei Aufnahme von Gelbern und Entlassung von Mitgliebern, über welche bereits soviel verhandelt ist, erwähnen wir hier nicht weiter, seben sie vielmehr alb selbstverständlich voraus.

Die Anwaltschaft

## Die Kriegsgefahr dauert - die Geldknappe nimmt gu!

(Blatter fur Benoffenschaftemefen Jahrg. 1866 G. 73.)

Gegenüber ber fort und fort machjenten Rriegsgefahr und ber in Folge beffen immer ungunftiger werbenben Lage bes Gelbmartte, halt es bie Anwaltschaft fur ihre Pflicht, bie Bereine wiederholt gur Borficht ju mahnen und auf alle bie Mittel aufmertfam ju machen, welche fie anwenden mogen, um ber junehmenden Geldflemme gemäß ihr Geschäft einzuschranfen und auch ungunftigften galle wenigstens nicht in Bahlungestodung zu gerathen. Die Beobachtung, bag viele Bereine jest burch Bergrogerung ihrer Betriebsfonte bem fteigenden Grebitbeburfniß an ihrem Ort entgegengufommen fuchen, nothigte und in ber vorigen Rummer b. Bl., ben Bereinen es bringent ans Berg zu legen, in ber Greditgewährung nicht über ihre Rrafte hinauszugeben und ja nicht bie Groge bes Grebitbedurfuiffes als Magitab fur bie Ausbehnung ihres Beichafts gu betrachten. Es hat fich nun ingwischen bie Lage bes Belbmartte noch verichlimmert, bas Rapital gieht fich vom Martte gurud, ber Disconto fteigt, Die Bereine merben von Rundigungen beimgefucht, gieben beshalb ihre Depositen aus ber Benoffeuschaftebant, fofern fie folde baben, gurud und fundigen ihre bei anbern Bereinen angelegten Belber, welche, ohnehin ichon von ihren Glaubigern gedrangt, baburch in noch größere Berlegenheit gerathen. Mun tommt noch bingu, bag in bemfelben Berhaltnig, wie ber Betriebefonte burch Musgalylung ber gefundigten Gelber abnimmt, die Gumme ber nachgesuchten Borichuffe gunimmt, bie porhandenen Mittel alfo immer weniger ber Nachfrage Geitens ber Kunben gu genugen im Stande find. Immer mehr Bereinen brangt fich bie Krage auf: mas ift in folder Lage ju thun? jumal bie gegenseitige Rapitalvermittlung ber Bereine unter einander gang ftodt, wie man baraus erfieht, bag ber Unwaltschaft gur Beit Rapitalgefuche auf bobe von mehr als 10,000 Thir. verliegen, ohne fur biefe Rachfrage nur irgent ein Angebot gu haben. Um biefer Rlemme wirffam ju begegnen, empfehlen wir allen Bereinen eine Magregel, welche viele pon ibnen auch iden mit autem Erfolge mabrent ber Rrife bes porigen Sabres angewenbet haben: fobalt bie Bereineglaubiger in großerer Bahl mit Rundigungen brangen, erhohe man ben Binefuß fur Spareinlagen und Anleben, fowie bem entfprechend auch ben Binefug fur Boricuffe aller Art! In ben meiften Bereinen wird ber Ausschuß nicht befugt sein, aus eigener Machtvollkommenbeit eine Erhöhung bes Zinsfußes für Borichuffe gu verfugen; überall, wo bas nicht ift, berufe ber Musichug, fobalb ein ungewohnlich frarter Abflug an fremben Gelbern fuhlbar wirt, fofort eine Generalversammlung und beantrage bei biefer bie nothige Erhohung bes Binofuges; jo ungern bie Mitglieder mehr Binfen gablen werben als gewöhnlich, fo werben fie boch gewiß im Intereffe bes gesicherten Beftanbes und ber gebeihlichen Fortentwickelung bes Bereins ben burch bie Lage bes Geldmarkts gebotenen besfallfigen Antragen bes Ausschuffes beiftimmen. Es wird aber biefe nach zwei Geiten gebenbe, sowohl fur bie Glaubiger als fur bie Schuldner bes Bereins angeordnete Erhohung bes Binefuges, wie fie ja allen Banten bei fteigenbem Discont von Alters ber geläufig ift, eine boppelte Wirfung außern: ber Abflug ber fremben Kapitalien wird fich verringern, weil viele Bereinsgläubiger in Folge ber ihnen gemabrten bobern Berginfung es vortheilhaft finden werben, ihre Gelber bem Berein gu belaffen; und bie Rachfrage nach Rapital Geitens ber Borichuffucher wird fich auch verringern, weil um Die Procente, Die fie jest mehr fur Borfchuffe begablen muffen, fich ihr Bewinn aus ben Geschäften und Unternehmungen verringert, Die fie mit Gulfe biefer Bericouffe maden wollen, und weil in Rolae beffen nun alle Die Beidafte nicht gemacht werben, bei benen ber verringerte Bewinn gu bem Rifico nicht mehr im rechten Berhaltniß fteben murbe. Die Runden ber Bereine ichranten bann eben von felbft ihre Beichafte ein und bedurfen weniger Crebit, und barauf binguwirfen liegt fowohl im Intereffe ber Bereine ale auch ber Runben felbft. Ge ift eine Pflicht, welche ebenfo unfern Bereinen wie

allen Banken obliegt bei ungunftigen Conjuncturen, mogen biejelben eine Folge überfpanuter Speculation, politischer Berwickelungen, Migernten ober sonstiger Storungen in Production und Sandel sein, den Unternehmungsgest ihrer Runden zu zugeln, fie nicht nur abzuschreden von neuen größern Geschäften, die etwa mit einem bedeutenden Rifico verknupft find, sondern auch ju nothigen, bas laufende Beichaft ju beidranten, neue Borrathe nur anzuschaffen, joweit fie unerläglich fint, bie Baarenbestante gu reduciren u. f. f. Dies erfordert eine folde Lage bes Berfehrs jum Beften aller Betheiligten burchaus, ba bie Rnappe bes Belbmarftes regelmäßig mit Beidaftestodungen in allen Branchen verbunden ift und bie Raufer vom Martte vericheucht, alfo ben Abfat vernindert. Wenn fich aber bie Conjumenten in folden Beiten nothwendig einschränken, fo muffen ce bie Producenten, Die Geschafteleute auch, fonft bleiben fie mit ihren Waaren figen und konnen ihre Berbindlichkeiten nicht erfullen. Dogen bie Bereine baber wohl ermagen, bag fie eine fcwere Berantwortlichfeit treffen murbe, wenn fie unter folden ungunftigen Berhaltniffen ihren Runden zu eben fo vortheilhaften Bebingungen Grebit gewährten, wie gewöhnlich, und fie baburd ju Beichaften anspornten, welche biefelben leicht ruiniren tonnen. Die Bereine riefen bann funftlich ein Creditbeburfnig berbor, beffen Befriedigung mit eben fo viel Gefahr fur ben Berein wie fur bie betreffenden Runden verbunten mare, fie übernabmen, wenn fie auch von ben baraus erwachsenben Berluften nicht felbit betroffen werben, boch mit bie Berantwortung fur biefelben, und wurden auf biefe Beije bie jegenbreichen Birfungen, welche fie auf Erwerb und Birthichaft ihrer Mitglieber ausgeübt haben, felbit wieber vernichten und feine bauernte Frucht von ihrer Thatigfeit ernten!

Mogen baber alle Leiter und Borfteber unferer Bereine auf Buflug und Abflug bes Belbes in ber Bereinstaffe genau achten, um rechtzeitig bie oben empfohlenen, burch bie Erfahrungen ber Großbauten von Altere ber bemabrten Dagregeln gegen Gelbcalamitaten in Die Unwaltidaft.

Unwendung ju bringen!

In arday Google

# B. Rohftoff-, Magazin- und Wert-Genoffenschaften.

1

## Statuten.

## Mormalftatut für Schuhmachergenoffenschaften.

(Innung ber Butunft Jahrg. 1864 G. 91-93.)

Da das Afficiationstuch für beutich Sandwerter und Arbeiter' (Leitzig, bei E. Keil, 1853) im Buchhandel vergriffen ift, und es wegen vieler anderer bringenderer Verufsgeschäfte bem Anwalt nicht möglich war, wie er beabsichtigte, in biesem Sommer eine neu Auflage wenigstens ber über die Genoffenschaften in einzelnen Gewerken handelnden Abschnitter ericheinen zu lassen, so theilen wir nachstehend, zugleich als Antwort auf viele beballs an die Anwaltschaft gerichtet Anfragen ein Normalftatut fur Schulmachergenoffenschaften mit, welches auf Grund ber bisherigen Ersahrungen neu revidirt ift und sich mit geringen Abanderungen auch auf Rohstoffgenossensschaften in andern Gewerken wird anwenden lassen.

## Statut der Genoffenschaft vereinigter Schuhmachermeifter gu X.

## § 1. 3med ber Affociation.

Die unterzeichneten Schuhmachermeister ju T vereinigen sich ju einer Affociation, welche bie Beschaffung ber jum Betriebe ihrer Profession erforberlichen Gegenstände und Materialien für gemeinschaftliche Rechnung bezweckt, um baburch ben einzelnen Mitgliedern so viel als möglich bie Bortheile bes Ankaufs in großen Posten zu gewähren und ihnen die Concurren, zu erleichtern.

### § 2. Fond ber Affociation.

Der gond ber Affociation wird gebildet:

- a. burch unter folidarischer Berbindlichteit ber Mitglieber aufzunehmenbe Darlebne, beren Summe und Bebingungen besondere Gesellschaftebeichluffe bestimmen;
- b. burd Gintrittegelber und laufenbe Beifteuern ber Ditglieber;
- c. burch ben Bertaufe. Erlos ber angufchaffenben Borrathe.

## § 3. Ordnung ber Affociations. Angelegenheiten.

Die Gesellschaft ordnet ihre Angelegenheiten auf vorgängige mundliche Berhandlung in den Berfammlungen durch Beschültige, die nach Stimmenmehrheit der anweienden Mitglieder gefagt werben und für Alle vertindliche Kraft haben, jobald die Gegenstände, auf welche sich die Berhandlungen erstrecken, mindestens 24 Stunden vorher auf genügende Beise zu allgemeiner Kenntnig gebracht worden sind. Die Bersammlungen stehen entweder als ordent-liche seift oder werden als außerordentliche besonders ausgeschieden, in welchem lehteren Falle die ausbrückliche Ginladung der Gesellschafts-Mitglieder erforderlich ist.

Dhne ausbrückliche Beichlugnahme dursen baber weber Unternehmungen und Geschäfte für Rechnung ber Asserber vorgenommen, noch Contracte und Verkindlichkeiten irgend einer Art für dieselbe eingegangen werden, insofern nicht das gegenwärtige Statut, oder spätere, dasselbe abandernde oder ergängende Gesellschaftskeschildlise für gewisse Kullendinge

hiervon geftatten.

Die in ben Berjammlungen gefaßten Beich luffe muffen baber, wenn fie irgendwie in bie Berwaltung eingreifen, in ein befonderes Protofollbuch eingetragen und von ben auweselnden Mitgliedern unterzeichnet werden; jedoch hat die Unterlassung bieser Formlichteit bie Ungutitigfeit nicht zur gelige.

§ 4. Fur Die Berwaltung ber Affociations-Angelegenheiten forgen:

a, ein Berftant,

b. brei Raffenbeamte, ein Raffirer, Lagerhalter und Controleur,

c. befondere Commiffionen,

nach Maßgabe biefes Statuts und ber Gefellschaftebeschliffe, welche biefelben bei eigener Bertertung einholen und beebachten mulfen. Der Bortand besteht aus einem Obmann und gwei Beisigern. Der Erstere bat bie Berfammlungen zu berusen, zu leiten und in Gemeinschaft mit ben Beisigern bie Tageserdnung zu bestimmen, auf welche jedech alle Antrage gebracht werden mulfen, welche brei Tage verher schriftlich bei einem ber Borsteber eingereicht und von mindeltens zehn Mitgliedern durch Namensbunterschrift unterfußt find.

Der Berftant ist befugt, Anleben fur bie Gesellschafte Raffe nach Bedarf aufzunehmen ober burch ben Kaffirer aufnehmen zu laffen, mit ber Wirtung, baft famintliche Afficiations

Mitglieder aus folden Beichaften ben Blaubigern folidarifd verhaftet merben.

Seboch bat die Generalverlammtung verfer den boch ften Betrag zu bestimmen, welden jammtlide Anleben gusammen innehalten nufffen, und barf der Berfand diesen Betrag nicht überscherten, wierigenfalle er sich, wenn ein Schaben für die Association baraus entsicht,

berfelben verantwortlich macht.

Bei Eingehung senstiger Berbindlickleiten für ben Berein, Abichlug von Berträgen u. f. w. hat ber Vorstant liets bie Genehmigung ber Generalverlammlung einzubelen. Der Bertnah vertitit bie Miscotation nach außen, indem die von ihm Jamens ber Affectation gemeinschaftlich gezeichneten Verträge und Schuldscheine verbindliche Kraft fur bie Affectation baben, und er ber Lettern nur jur Schallesbaltung verpflichtet ift, seweit er babei ben Beschuliften ber Generalversammlung nicht nachgesemmen ist ober beigelben verber nicht eingeholt hat.

Augerbem ift jeder ber Borfteber fur fic allein ermachtigt, Ramens und in Bollmacht

ber Affociation :

Rlagen anzuftellen und fich auf folde einzulassen, be Processe gu fubren, Bergleiche abzuchliegen, Gibe anzunehmen und gurudzuschieben, bie ergebenden Definitiv. Entsche anzunehmen und alle zuständigen Rechtsmittel bagen einzulegen, auch fich zu allen biefen handlungen eines Unterbevollmächtigten zu bedienen.

Die Beriteher werden auf ein Sahr gewählt und nicht befelbet, auch findet, jebald einer während der Zeit abtritt, eine Erjahmahl für die die zum Sahresichlusse noch übrige krift statt. Zum Obmann soll aber stete eines der verfahrigen Berstandsmitzglieder gewählt werden.

Der Lagerhalter besorgt bie Ausbewahrung und ben Bertauf jammtlicher ber Affeciation gehörigen Borrathe gegen Ishlung ber seigeselten Preife. Er subet über Bu- und Abgang ber Borrathe, seine über bie aub bem Bertaufe gelöften Gelber in der burch bie Gesellichaft vorgeschriebenen Weise genau Buch, und muß die lettern getreulich und ungefurzt zu

ben vom Borftand beftimmten Beiten an ben Raffirer abliefern.

Der Rassiere übernimmt und verwahrt sammtliche in die Associationskafe fließenden Gelder, indem er jedoch die 25 Tabte. überietigenden Bestatate ohne Brezug bei hiefiger Sparkasse und Bergus bei Derfelde besorg alle der Association oblisgenden Ausgaden gegen ichristliche Anweisung zweier Borsteber und muß über Einnahme und Ausgade vorschriftstmäßig Buch führen. Auch soll die Belegung, sewie die Albehung der Kassengelder bei der Sparkasse trets unter Mitwirtung eines ber der Borsteber gegen, welcher zugleich die Sparkassen bucher an sich zu nehmen und aufzubewahren hat.

Der Controleur führt die Duplicate der ihm stets gur Einscht gut ftellenben 20geund Kassendier und überwacht die Gesichäfte und Auchsührung des Lagerhalters und Kassers deren bergeftalt, daß er bei jedem sich sindenden Bedeuten dem Berstande jesert Angeige zu machen hat. Jugleich versieht derschles die Stelle des Protefollscher und bei als siche und bei als sicher die Beschlusse der Alfociation in die Protefollscher eingutragen und die nötigie Correspondeng nach ben Unweisungen bes Borftanbes gu beforgen, mabrent bie Bollgiebung

ber Schreiben bem Dbmann gufteht.

Der Lagerhalter und Kassiere sind verpsichtet, dem Vorstande, sowie den von der Alsociation zu diesem Vehufe ermählten Commissionen jederzeit die Revission ihrer Bider, Kassien und Lager zu gestatten, den Anordnungen derselben, auch wenn die ein Enthebung aus ihrer Auneine nuthalten, unweigerlich Solge zu leisten und alle der Geschlichaft gehörigen Kassen und Lagerkestände, wenn es verlangt wird, nebst den Lückern und allen Papieren sofert auszuantworten, da ihnen gegen solche Massegalen nur die Verusung an die General-versammt ung selbst zusteht, wedurch inkessen der Kreinung nicht gehindert wird. Auch haben sie gemeinschaftlich unter Mitwirkung des Controleurs nach Leitimmung der Assessian der Verlaum gehoffen die versäufige Rechung zu legen, deren Korm und Einrichtung der Versamsellung vorstand der Kreinen versen mind.

Der Lagenhalter, Raffirer und Controleur beziehen fur ihre Mubewaltung von ber Afficiation einen burch befondere Bertrage zu befinmumenten Gebalt, boch muffen bie beiben erften Cantion bestellen, welche burch Gesellschafteleichluft gebemal festgeiet wird.

Die Pflichten, Befugniffe, Mitgliederzahl und Remuneration ber zu einzelnen Geschäften um dhlenden Commiffic nen muffen in jedem Salle burch Gesellichaftsbeschulg genau feft-gestellt werben, und haben bie Erwächten eine solche Belmaach und Intentien bei eigener Bertretung zu beobachten. Ihr Wirfiamleit endet mit Ausführung bes ihnen ertheilten Auftrags, jedech tann mit ber rezelmäßigen Bewerkstelligung bes Leberausschnitts zum Detail-Bertauf ein Mitglied ein für allemal auf Kundigung betraut werben, wenn ber Umfang ber Geschäfte bies erforbert.

### § 5. Rechte und Pflichten ber Mitglieber.

Die Ditglieber ber Affociation find berechtigt:

a. bei Fassung von Beschlussen uber alle und jede Gefellichaftsangelegenheiten, einschließlich ber Bablen, vollgultig ihre Stimmen abzugeben;

b. ben Bebarf von Materialien in ihrer Profession aus ben Borrathen ber Affociation zu entnehmen, soweit bieselben bazu ausreichen;

c. bei gunftigem Berlauf ber Affociationsgeschafte eine Dividende vom Gewinn nach Maggabe § 8 zu beanspruchen.

Berpflichtet fint bagegen jammtliche Mitglieber,

d. bas gegenwartige Statut, sowie bie pater ju faffenben Beschluffe in allen Puntien unverbruchlich zu halten und fich ihnen zu unterwerfen;

e. die Zwede ber Affociation ju forbern und fich alles beffen zu enthalten, mas

biefelben hindert und bas gute Bernehmen unter einander ftort;

- f. Die solidarische Saft fur Die von ber Association eingegangenen Schuldverbindichfeiten zu übernehmen und bas gegenwärtige Statut, sowie bie Schuldverschreibungen über die von ber Affociation aufgenommenen Kapitalien burch Namensunterschrift zu vollziehen, soweit bies nicht Namens ihrer bereits burch ben Berstanb
  bewirft wird;
- g, eine Augablung von 2 Abirn, bei ber Aufnahme und einen fortlaufen beitrag von mindeftens 5 Ggr. all monatlich gur Bildung eines Geschäfts-Antheils in die Alfeciationefasse au gabien;
- h. zur Verstärtung bes Reservesonds ein seiner Sohe nach von der Generalversammlung periodisch zu bestimmendes Gintrittsgeld ebenfalls bei der Aufnahme zu erkagen.
- 5. 6. Innerer Beidafteverfehr, inebefontere Gretit ber Mitglieber.

Begen ber von ber Affociation eingefauften Borrathe gilt bie Regel, bag biefelben nur jur Dedung bes eigenen Beburfniffes ber Mitglieber in ihrem Professionesbetriebe bestimmt find. Dieselben werben baber, soweit sie bazu ausereichen, an bie einzelnen Mitglieber ber Affociation algelassen und burfen, bei Strafe bes Ausschlusses, niemals von ihnen an Frembe weiter überlassen werben.

Sobald Borrathe in tas Lager eingeliefert find, werben biefelben burch ben Borftanb und bie Raffen Beamten, benen eine besondere Commiffion beigegeben wird, fortirt, bemnachft bie Preiebestimmung vorgenommen, worauf bie Gintragung in bie vom gagerhalter und Controleur zu haltenben gagerbucher ersolgt.

Bei ber Preisbestimmung werden bie von ber Gesellschaft ausgewendeten Kosten, nebst einem nach gewissen Procenten zu bestimmenden Aufschlag Behufs Dedung ber Kapitalzinfen und Berwaltungesoften, Gründung eines Reservesonds und Gewährung einer Dividende zu

Seber, ber schann etwas aus bem Lager ber Association entnehmen will, fann bas Gewünsche für ben barauf stehenben Preis erstalten, wobei jedoch Baaryablung bie Regelbeitt. Es sis sin aufliche für den barauf stehenben Deckung au geben.) Alls solche werben aber nur bas 7 beichriebene Guthaben der Mitziehen Buthaben der Mitziehen Aufschiehen Guthaben der Mitziehen Ercklung zu geben.) Alls solche werden aber nur bas 5 7 beschriebene Guthaben der Mitziehen Ercklung zu geben. Mitziehen Ercklung der bereit ber Mitziehen Ercklung des geschellen Errachtet, so daß bis auf derem Hoften Errage bis zum 15. bes laufenden Monats, die in der zweiten Hoften Beträge bis zum 15. des aufenden Monats, die in der zweiten Hoften Beträge bis zum 15. des durchen Monats, die in der zweiten Hoften ber Monats creditirten Beträge bis zum 15. des der folgenden Monats baar in bie Vereinkasse einze untergenfalls dieselben von den betressen Terminen an mit 6% pSt. (1 H. pf. pro Thir. auf einen halben Monat) Zins verziglich werden missen, wobei sehr angefangene halbe Monat zu Gunsten ber Msseichione-Kasse voll berechnet wird.

Borgt ber Lagerhalter einzelnen Mitgliedern über die vorhandene Tectung hinauk, so hat er alle aus beren Jahlungsunfähigfeit der Vereinstäusse ernachsende Verlusse an hauptstamm und Zinsen ber Association aus feinen Mitteln zu ersehen. Demungsachte bie ieden der Verlies auf die Verlies der Ver

### § 7. Guthaben (Beidafteantheile) ber Ditglieber.

Sowohl bie Angahlungen wie die laufenden Monats Beiträge bilden der Schäftbantheil (das Guthaben) der einzelnen Mitglieder, verkleiden Eigenthum berjenigen, welche dieselben eingegablt haben, und werden ibnen am Schuffe jeder Rechnungsperiode in einem besonderen Conto, nebst der nach § 8 auf sie fallenden Dividende und den zuwachsenden Dividende und den zuwachsenden Dividende und den zuwachsenden der gestellt der nach so der fallen die Eintritisgelder dem Reservesond zu, von welchem das unter § 8 Gesagte gilt.

Das verbeschriebene Guthaben oder die Geschäfts-Antheile mussen vom ben Mitgliedern, so lange sie der Alfociation angehören, in beren Kasse gelassen werden und find erft an die Ausgeschiedenen oder deren Erken binnen 3 Monaten nach bem Ausscheiden beraufgugabien. Erst wenn basselbe ben Betrag von 100 Ehten, bei dem Einzelnen übersteigt,

<sup>&</sup>quot;3. Robitoffgenoffenicaften der Schneider wird fich eine solche Begrenzung des Credits nicht aufrecht erhalten laffen, wei für die Beite Gewerke ein umfangreicher und nicht au fur dem gener Gredit leider ein deringenderes Bedürfals ift, als für die Mitglieder irgend eines andern Gewerke. Wir empfehlen dahre den Schneidergenoffenschaften folgende Statutenschlimmung, welche sich der der jede beduenden und der bertefflich geleiten Schneider fahre da fiz up der dei da nur der eine mehrjädigte Erfabrung als bidft zwedmäßig demört dat: "Bei Ennabme ben Braaren aus dem Genoffenschaftelger Seitend der Mitglieder bleich bei jedesmälige Baargablung die Regel, jedech wird auch ein Swennattlicher Gredit gegen Accept und 4 pEt. Buichlag sint das 30 bet gegen gewährt. Wie boch diefer Gredit jedem einzelnen Mitgliede bewilligt wird, wird duch gefeinen Velchült des Verstandes beitrumt, und darf der Legeth gewährten. In Betreff der Bachführung über den Ereiti bewerten wir, das einer auselnäßiglichen ich wird, der Gredit in eine Wich dem Ereitig den bei Terditänglag in dem Bache, welche über die gewerten Ereite, worfischer Gredite, worfischer Grediten beite few der beiten Prisse in einer besondern Sieden Prisse in einer besondern Geschler, worfischer einer besondern Sieden Prisse in einer besondern Sieden Prisse in einer besondern Sieden einzuragen und in der Jahrekrechnung besonders au bereinagdmen.

fann bas ferner hinzutretende Dehr gegen breimenatliche Kündigung jederzeit herausgezogen und jelbst mit Fortentrichtung ber Monatsbeitrage inne gehalten werden. Gine Grenze für bas Anwachsen des Guthabens, über welche hinaus keine Monatsbeiträge mehr angenommen und die Dividenden baar herausgezahlt werden, kann die Generalversammlung zu jeder Zeit bestimmen.

Uebrigens hat zwar das Guthaben den Charafter einer Forderung an die Affociation wie jede andere Schuld. Im Gall sich jedoch das Associationsvermögen unzureichend zur Deckung aller Schulden erweist, nuch es gegen die aufgenommenen Kapitalien und Forderungen der Associationsgläubiger zurücktreten.

## § 8. Binfen und Refervefont. Divibenbe.

Ben der Mehreinnahme durch die Aufichlagsprocente beim Bertaufe der Lagerverräthe werden vor Allem die 3 insen der aufgenommenn Kapitalien, sewie sämmtliche Berwaltungsfoften einschließige der Gehalte der Beamten gedecht. Aus dem danach der beiteitenden Ulederschus wird zumächt das Guthaben der Mitglieder mit 1½. Sgr. alljäbrlich (5 pCt.) verzinft, dies Insen jedech nicht daar ausgezahlt, sondern dem Ampfangsberechtigten die Verliegen Guthaben selfelt wieder beim Jahrenschusse zuschlichen. Ben bei sond nurch zur Berfügung bleibenden Relf fließt ein Antheil von 20 pCt. zum Reservessond, welcher dazu bestimmt ist, dei Ungläcksfällen und Verlutten im Alfociations-Geschäft die Mitglieder, sweiter der Verliegen der Verliegen

Diese Vertheilung erfolgt am Schlusse geber Rechnungs-Pericke, jedech nicht nach ber Koptgabh, sondern nach Verfahltnis der den deu Ginglienen in die Misciationskasse für innerhalt der Rechnungsperiode entinenmene Waaren gegablten Vertäge, insofern die einzelnen Raufpelen mindestens 5 Spt. erreichen und das Geld die hie hatesenst 14 Lage nach Albauf der Rechnungsperiode daar in die Kasse gegablt ist. Der Lagerhalter hat zu diesem Behnse alle solche Verkaufe, sowie die darung geleisten Zahlungen in einem getrennten Gento genau zu buchen und den Abnehmern in die bei Abbolung der Waaren vorzugeigenden Kausstüdiger welche zu deren haben beisen, einzutragen. Was sehoch nach solcher Verechnung auf die Einzelnen als Dividender, wird den sich sehoch and beiden, einzutragen. Das sehoch nach solcher Verechnung auf die Ginzelnen als Dividende gelangt, wird denssehen, sowie herausgezahlt, sondern zu ihrem Guth aben nach Maßgabe § 7 zugeschrieben, sowiet nicht die der angegebene Grenze erreicht ist.

## § 9. Gintritt und Ausscheiben ber Mitglieber.

3um Eintritt in die Affociation find Alle, welche im biefigen Ort und Umgegend bie Schuhmachertrefession elbsifitandig betreiten, berechtigt, und erseigt die Aufnahme durch Geschlicharfeichluft nach vergangiger Meldung bei dem Berstande. Der Austritt ift einem Mitgliede nur beim Jahresichluffe gestatet und muß überdies mindestens 3 Monate die Kündigung veraussehen, widrigenfalls die Afficiation die Bertsehung der Gemeinschaft bis zum Schusse des barauf solgenden Jahres verlangen fann.

Beim Tobe eines Mitgliedes treten die Erben, insofern dieselben, besonders die Wittme, bie Profession am Orte sorberteiben, an bessen Telle in die Afschaften und haben, im falle sie ausschädendem wollen, basselbe zu beachter. Nur wenn bie Erben die Schubmacker- Profession nicht sortieben, kann der Austritt auf die Erstätung berselben am Ende des Rech-

nungejahres ohne Innehaltung ber Runbigungefrift erfolgen.

dia .

Die Ausschließung eines Mitgliedes von ber Affociation kann nur burch einen Gefellichaftebeschluß ausgesprechen werben, wenn ein solches Mitglied seine burch biefes Statut ober besendere Gesellschaftsbeschlusse seiten nicht erfullt, und steht gegen einen solchen Beschluß bem betreffenden Mitgliede keinerlei Berufung auf rechtliches Gehor ober sont beraleichen frei.

Mit bem Tage bes Austritts ober Ausschlufjes hort die Berhaftung bes Ausscheidenten für alle ihater von der Association übernemmenn Berbindlickeiten auf. Dagegen bleibt berselbe für alle von der Association mahrend seiner Mitgliebschaft eingegangenen Berpflichtungen gegen Dritte auch nach seinem Austritte ober Ausschlusse in Gemeiuschaft mit ben in der Allociation gurudbleibenden Mitgliebern nach wie vor verkaftet, bergestalt, das er,

inseweit bas Afficeiations-Vermegen zur Dedung nicht ausreicht, aus eignen Mitteln bafür mit auflemmen muß. Einen ferneren Einspruch in die Berwaltung des Afficeiations Berms. gens barf er fich aber beebalb nicht anmagen, vielmehr fann er beim Ausscheiben nur eine Bilance über ben Activ. unt Paffiv. Stand bes Affociations. Bermogens und augerbem noch binnen Sabreefrift die ichriftlich Buficherung forbern, bag ihn die Affociation wegen biefer Mitverhaftung fur die mabrent jeiner Mitgliebschaft entstandenen Bereinsschulden gegen bie Glaubiger vertreten werbe. Siervon fann fich bie Affeciation nur baburch losmachen, baf fie por Ablauf ber genannten Frift fich aufloft und mittelft Liquidation ihre fammtlichen Ungelegenheiten abwidelt.

& 10. Auflojung ber Affociation.

Bon ber Regel, ban bie abiolute Stimmenmebrheit gur Raffung eines jeben gultigen Befellichaftsbeichluffes hinreicht, findet allein bei ber Auflojung ber Affociation eine Ausnahme babin ftatt, bag jur Gultigfeit eines jolden Befchuffes zwei volle Drit. theile ber Stimmen ber jedesmaligen Mitglieder ber Affociation geboren. Cobalt baber Die fur bie Auflofung Stimmenten bieje Bahl nicht erreichen, fteht ihnen nur ber Austritt mit ben § 9 bestimmten Folgen und Bedingungen frei, mogegen bie Uebrigen Die Affociation fortgufeten befugt fint. Birt jeboch bie Auflojung ber Affociation nach Borftebenbem gultig beichloffen, fo wird bas Affociatione Bermogen, foviel bavon nach Erfullung aller Berpflich. tungen übrig bleibt, unter fammtliche Mitglieder gleichmäßig vertheilt, ohne bag ben fruber Musgeichiebenen ober beren Erben ein Unipruch barauf guftanbe.

Schiebegericht mit Ausschluß aller processualifden Beiterungen.

Sobalb ubr ben Ginn bes Statute ober ber fpater gefagten Befellichafte. Be. ich luffe und bie barin abgemeffenen Rechte und Pflichten ber Afficiatione Mitglieber Streitia. feiten entsteben, merten biefelben letiglich burch einen Befellichafte Beidlun enticbieben, welchem fich jebes Mitglied mit Begebung aller rechtlichen Rlagen und proceffualifden Beiterungen por bem burgerlichen Richter unbedingt unterwerfen muß.

Dagegen ift bie Affociation wohl befugt, gegen folde Mitglieber, melde fich ibren Berpflichtungen gegen bie Gefellichaft entzieben, Die rechtliche Gulfe auf jedem geeigneten Bege in Unipruch ju nehmen.

Angenommen ben . . . .

## Normal-Statut

für Robitoffgenoffenicaften, welche fich unter bas Preugifche Benoffen. icaftegefes vem 27. Mars 1867 ftellen wollen.

(Blatter fur Genoffenichaftemejen 3abrg. 1867 C. 89.)

Bur Begrundung bes bier folgenden Normal-Statute fur Robitoffgenoffenichaften tonnen wir uns auf wenige Bemerfungen beidranten, indem wir im Uebrigen in Betreff ber Urt, wie icon beitebente Genoffenichaften tiefer Rlaffe ben Anforberungen bes neuen Gefetes gemaß am beften umgestaltet und neue begrundet werben fonnen, auf bas verweifen, mas icon bezüglich ber Borichugvereine in Dr. 20 und 21, 22 t. Bl. ausgeführt ift.

Die größte Deutlichkeit und Aneführfichfeit ericbien uns bei biefem Entwurf noch noth. wendiger ale bei bem Normal. Statut fur Boridugvereine, unter beren Mitgliebern und Borftanden fich oft rechteverstandige und mit bem taufmannischen Bertebr, in ben bie Benoffenichaften burd bas neue Wejes eingeführt werben, vertraute Perfonen finden, mabrent bie Robitoffaenoffenicaften überall nur aus Santwerfern beiteben, benen ber faufmannifde Berfehr größtentheils fremt ift. Es fint beehalb einzelne Puntte, 3. B. bie Grundfage fur bie Aufftellung ber Bilance, noch genauer gefaßt als in bem Normal-Statut fur Borichugvereine.

Damit follen nun freilich bie Robitoffgenoffenschaften nicht ber Dlube überhoben merben, fich mit ben geschäftlichen Formen bes faufmannischen Bertehrs befannt zu machen, im Gegen. theil ift es, um ben Unforberungen bes Befebes ju genugen, fur fie unerläftlich, bag fie por allen Dingen ihre Budführung nach faufmannischen Grundjagen einrichten. Bir rathen ibnen baber, und gwar auch benjeuigen, bie an ibrer bieberigen Buchführung nichts auszuseten fanben, biefelbe nochmale von einem tuchtigen Raufmann prufen und nach Befinden anbern

Gin Punft aber des hier folgenden Statuts bedarf noch einer besondern Begründung, nämlich die Bertheiligung der Mitglieder mit "Geschäft des nehellen" und aufgerbem noch mit "un fund baren Aupitalein lagen" an dem Geschäft der Genossenschaft, währen, wie wir sahen, dei den Berthungereinen von unsünddaren Aupitaleinlagen neben den Geschäftsantseilen nicht die Rode war und auch bieher in den Rohftessgenessenligenschaften eine selche Tennung nicht beliedt werden ist. Dieselbe ist aber netwendig, um zu einer richtigen Lösung der Frage zu sommen, wie exentuell bei Rohftessgenossenlich gereich gerecht wird des Werden bereitst aber ab geschäften Berluste geden werden sollen. Durchaus gerecht wird des Werfungereinen, sollern der Roferseiond zu diesem Jwecken icht auskricht, der noch sehlende Betrag von den Geschäftsantheilen im Berhältnig zu beren Sobe achgeschrieden; denn wie bier das Rists die Geschäftsantheile trifft, so trifft sie auch andererziets der Gewinn des Vereinsgeschäfts, indem die Obidende nach Höhe der Gewinn des Verlächsteantseile vertschilt wird.

Richt so verhalt fich bie Sache bei ben Robitoffgenossenlienichaften. Ihnen muß es, um zu gedeiben, wer Allem um Mitglieder zu thun sein, die vom Bereinslager Baaren taufen, und muß bier bie Dividente nicht nach Sobe der Geschäftsantheile, sondern nach Sobe entnemmenen Baarenbetrags gemährt, die Geschäftsantheile bagegen nur verzinft werben. Dann aber erspertert es auch die Gerechtigkeit, das Rissen nicht auf die Geschäftsantheile zu legen, sondern so wie bei als möglich auf den Baareneintauf. Und bies geschiebt daburch, bag

1) Berlufte in erfter Linie aus bem Ertrag beffelben Sabres gebedt merben;

2) ein starter Reservefond angesammelt wird, ber bie Mitglieder möglichst vor bem Angreisen ibrer Geschäftsantheile fcunt;

3) bie Geschäftsantheile ausschließlich aus ben (nach ber Sobe bes Maareneintaufs gewährten) Divienben angejammelt und an britter Stelle für Deckung von Berfusten in Anspruck genommen werben.

Bei einer vorsichtigen Berwaltung werden diese brei Fonds, die in der Regel nur aus den Ueberschüssen der Berkaufspreise über die Ginkaufspreise angesammelt sind, jur Deckung der voerkommenden Berluste gewiß ausreichen; indessen genügen sie namentlich in den ersten Bahren des Bestehens einer Genossenschaft nicht, um derselben ein irgend ausreichendes Betriebskapital für ihr Geschäft zu sichern, sondern dagu ift erferderlich:

4) baß bie Mitglieber ju "unfindbaren Kapitaleinlagen" verpflichtet werben, mit Innehaltung eines gewissen Minnaleitrage, aber nach oben unbegrenzt, um ber Aufnahme jenstiger fremder Gelter mit ber Zeit gang entbebren zu fennen.

"Im Ball ber Auflösung ber Genoffenschaft tann fein Genoffenschafter wegen bes etwaigen geringern Betrags ber statutenmäßigen Einzahlung auf feinen Geschäfts-

antheil von andern Genoffenschaftern, welche auf ihre Antheile mehr eingezahlt haben,

im Wege bes Rudgriffs in Unipruch genommen werben."

Diefe Borichrift gestattet nicht, das Berluste auf ben Geschäftsantheil gleichmäßig nach Köpfen vertheilt werden, ober sie macht es wenigstens unmöglich, biejenigen, die wenigten auf ibren Geschäftsantheil eingegabt haben, als zur Deckung des Berlustes auf ihren Kepf kommen wurde und beren Ausfall bie andern, welche mehr eingegabt haben, einstweilen beden mussen, nachher für diese Betrag im Bege des Rückgriffs in Anspruch zu nehmen. Um diesen Rückgriff also benjenigen, die bekutente Eingablungen gemacht haben, zu sichern, ist es nechwendig, neben den Geschäftsantheilen die unkundbaren Kapitaleinlagen als eine besonder Ginrichtung zu subren, weil bezüglich ihrer eine Beschäftsanthag, wie sie der 348 bes Genossenbergen bei unter einbalt, nicht besteht.

Es haben nun biese unkundbaren Kapitaleinlagen, welche eine besendern Unt von Darlehnen sind, die die Mitglieder der Genossenschaft geben, wie wir zum Theil ichon andeuteten, noch ben deppelten Vertheil, einmal, daß wenn die Verluste so bedeutend sind, daß auch die Geschäftsantheile zur Deckung nicht auserichen, der verbeiliende, auf die Mitglieder nach Köpfen vertheilte Desect sozieich von den Kapitaleinlagen achgeschrieden werden kann, und dann, daß für den dem einzelnen Mitgliede gemässten Waarencredit in diesen Kapitaleinlagen noch ein

befonderes Pfant in ber Benoffenschaftetaffe vorhanden ift.

Die Genossenichafteverwaltung wird nun natürlich benjenigen, die bebeutende "unfundbare Kapitaleinlagen" gemacht haben, ehre einen größern Waarencrebit bewilligen tonnen, als benjenigen, die nur wenig eingelegt haben, und jo werben die Mitglieber, um werben, möglichst hohe Einlagen machen, wenn sie auch nur einen landesüblichen 3ins davon beziehen, und bies wird für eine solide und stetzte Entwickelung bes gangen Geschäfts wieder

vom größten Bortheil fein.

Schließlich weisen mir immer wieder auf den Punkt hin, der schon für so viele Rohftoff, genossenlichsaften verhangnissoll geworden ift, nämlich auf den Naarenverkauf auf Eredit. Man mag es immerhin für unerläßlich halten, daß Rohftoffgenossenssenlich ihre Waaren nicht nur gegen Baarzahlung, sendern auch auf Eredit verkaufen; jedenfalls aber muß der Gredit ein wirthschaftlich gercgelter sein, wenn er die Mitglieder nicht zur Lässeiz und Unordnung versühren und ihnen dadurch statt Auben den größten Schaken bereiten soll. Der Eredit muß also angemessen der verzign werden, weil man sonst des prämitirt; der Gredit muß auf ein bestimmtes, den Bermögensverhältnissen des Mitgliedes entsprechendes Maß beschräft sein, darf also auch auf Gesahr des Lagethalters nicht über das von Borstand und Ausschießlich seine genügende Sicherheit durch Wechsel und Virglichaft für ben creditieten Betrag bestellt werben.

Daß die Einführung ber Burgichaft bei Rohftoffgenoffenschaften einige Schwierigkeiten verurfachen mag, geben wir von vernherein zu, halten biefelben aber eben so wenig für einen auserichenben Grund, um beehalb von ber Bürgichaft abzusehen, als wir die Schwierigkeiten, bie die Ginführung ber Bürgichaft bei ben Borzichuspvereinen ben Blancocrebit als eine mpfellenswertig Beschaftseform anzurathen. Thatjachtig ift bie Bürgichaft bei einzelnen Roherfigenossenthe Gelichaftsetrom anzurathen. Thatjachtig ift be Bürgichaft bei einzelnen Roherfigenossenthe eingeführt und hat sich ber febr bewährt; nur die Reigung zum Schlenbrian, die alles Undequeme auch für unmöglich balt, kann unjere handwerker so weit irre leiten, die Weiteringung eines Bürgen, der sie alle Kunden eines Werschuspereins sich soon längit nicht entziehen können, für unthunlich zu halten, sobald sie für creditirte Waaren Sicherheit bestellen sollen.

(Das Statut bem Texte nach erlebigt fich burch bas unten folgende Statut nach bem Rorbbeutschen Gefes.)

## Mufter-Statut

für Rohftoffgenoffenichaften, welche fich unter bas Genoffenichaftegefet bes Nordbeutiden Bundes vom 4. Juli 1868 ftellen wollen.

(Blatter für Benoffenichaftemefen 3abrg, 1869 G. 89.)

Es ist zwar ichon im verigen Jahrgang b. M. S. 145 bie Aenberung angegeben, welche an bem auf Grund bes Preußischen Genossenschäsgleise entwertenen, in Rr. 23 no. 24 bes Jahrg. 1867 verössentlichten Rermalstatuts für Rehstressenssignenschen vergenemmen werben muß, um ben veränderten Berichristen bes nun geltenden Rordbeutschen Genossenschaftsgleiches überall zu genügen, indeh empfelsen sich neben jener nothwendigen Aenberung an dem erwähnten Vermalstatut noch manche andere als zwecknäßig, und geben wir daher bier ein vollstandiges, neu revölrtes Muster-Statut nach Maßgade bes Nordbeutschen Genossenschaftsgleise, indem wir zur Motivirung Kolgendes voraussschießer.

Auch in bem früheren Musterstatut war die Theilnahme ber Mitglieber mit Geschäft ber Genessen und außerdem mit unkunde an nur mit hülfe diese Trennung zu einer richtigen Edstitung der Frenzen fahren ber Weichäft ber hung ber Frage kommt, wie die Verluste in den Nohltoffigenossenssienschaften gebeckt werden sellen. Den Rohltoffigenossenssienischen gedeckt werden sellen. Den Rohltoffigenossenssienischen wem Vereinslager laufen, und muß, um dies zu erreichen, ie Diebende nicht, wie bei Baaren vom Vercinslager laufen, und muß, um dies zu erreichen, nach höhe der Geschäftsantseile, sondern nach höhe des während der Bechaungsperiode entnemmenen Waaren-Ginkaustelie, sondern nach höhe des während der Rechaungsperiode entnemmenen Waaren-Ginkaus als Mahitab der Geschäftsantseile, auch die Wentlaus auch der Geschäftsantseile zugegen nur verzinft werden. Lezt man aber den Waaren-Ginkauf als Mahitab der Gewinn wertheilung zu Grunde, so muß man eventuell auch die Verluste darnach vertheilen. Und dies geschiebt dadurch, daß

1) Berlufte in erfter ginie aus bem Ertrage beffelben Jahres gebedt werben;

2) ein ftarter Refervefond angefammelt wird, ber bie Mitglieder möglichft vor bem Un-

greifen ihrer Geschäftsantheile ichutt;

3) bie Geschäftsantheile ausschießlich aus ben (nach ber Sobe bes Maaren-Ginkaufs gewährten) Dividenden angejammelt und an britter Stelle jur Deckung von Berluften herangezogen werben.

Bei einer vorfichigen Verwaltung jumal nach langerem Bestehen der Genossenichaft werden biefe brei Fonds, bie in ber Begel nur aus ben Ueberichussen ber Berkaufpreise über bie Einkaufpreise angejammelt find, jur Destung ber vorfommenden Berlufte ausbreichen; indeß sind sie in ben ersten Jahren der Genossenichaft jeldit für biefen Zweck noch gering und genügen namentlich nicht, um berfelben ein ausreichendes Betriebskapital für ihr Geschätig unfchern, sondern dagu ist nothwendig:

4) bag bie Mitglieber ju regelmäßigen monatlichen Ginjablungen von einem gewissen Mindestbetrag verpflichtet werben, bie wir früher als "unfunbare Kapitaleinlagen" bezeichneten, welche bie Aufnahme anderweitiger frember Gelber mit ber Zeit entbehr-

lich machen follen.

Diefe , unfindebaren Kapitaleinlogen" von ben Geschäftsambeilen ju sonbern, lag nun nach bem Preugischen Genossenigeite noch besondere Berantasjung vor, weit basielbe in feinem § 48 bestimmte:

"Im Sall ber Auflosung ber Genossenschaft fann kein Genossenichafter wegen bes etwaigen geringeren Betrages ber statutenmäßigen Einzahlung auf seinen Geschäftsantbeil von anderen Genossenichaftern, welche auf ihre Antheile mehr eingezahlt haben, im Bege bes Rudgriffs in Anipruch genommen werben."

und weil diese Borichrift nicht gestattete, Verluste auf ben Geschäftsantheil gleichmäßig nach Köpfen zu vertieilen. Im Nerdeutschen Genossenschaftszeiels nun ist diese Bestimmung, welche zwar auf Borichusvereine, aber nicht auf alle übrigen Genossenschaften paste, dabin verbesselst, daß es den Genossenschaften gestattet sein soll, in ihren Statuten dies nach Bestimben anders zu ordnen, und würde es nun möglich sein, bei dem Geschäftsantheil jedes Mitglieds die Dividenden im Berhaltnis zu deren höße bertussels nicht ausselchen, gleichmäßig nach Köpsen von den Garen Ginzahlungen auf die Geschäftsantheile abgeschrieden, gleichmäßig nach Köpsen von den Garen Ginzahlungen auf die Geschäftsantheile abgeschrieden

werben follen. Auf biefe Beife ließe fich bie Trennung ber Wefchaftsantheile von ben unfundbaren Rapitaleinlagen vermeiben. Meniger verwidelt ware bie Cache aber beehalb boch nicht; im Gegentheil verloren bie Geschäftsantheile ihren einheitlichen Charafter, und eine befondere Bezeichnung ihrer beiben verichieben an ber Saft fur Berlufte betheiligten Beftant.

theile mare jum leichtern Berftandnig bes Gachverhalte faum ju vermeiben.

Bir haben baber auch in bem folgenden Dufterftatut bie Gefcafteantheile von ben untunbbaren Rapitaleinlagen getrennt gehalten und lettere mit bem einfacheren Ausbrud Garantieantheile bezeichnet. Bahrent nun erftere ben Glaubigern gegenüber als Sicherheit für etwaige Berluste tienen, gemäß ten Borschriften bes Genoffenichafte-gesebes, bienen lettere ber Genoffenschaft als Sicherheit, um bei Unzulänglichkeit ber Gefcafteantheile por bem Banterott fich fcuben ju tonnen, und um zugleich ein Pfandebject für bie Berbindlichfeiten bes Mitgliede gegen ben Berein an Baaren-Grediten u. bgl. ju haben. Dag bie Beidafteantheile fur biefe Berbindlichfeiten fein gerignetes Pfant fint, weil fie es ja icon ben Glaubigern ber Benoffenicaft fein follen, tommt immer mehr auch bei ben Borichufpereinen, welche lange Beit bie Beleihung ber Weichafteantheile geubt haben, gur Unerfennung, und ift es baber nothwendig, auch bei ben Robitoffgenoffenichaften bem richtigen Princip Geltung ju verschaffen und bemgemag Geschäftsantheile und Garantieantheile ftreng gu fonbern. Die Genoffenschaftsverwaltung wird nun benjenigen, welche bedeutenbe Gingab. lungen auf ihren Garantieautheil gemacht, eber einen groberen Baaren. Gredit bewilligen ton. nen, als benjenigen, welche weniger eingezahlt haben, und es werben auch die, welche mehr eingezahlt haben, leichter einen Burgen für die Waaren Gredite finden, da ja der Garantieantheil in erfter Linie ber Benoffenschaft ale Gichorheit fur bieje Grebite bient. Alles bies wird bahin wirfen, bag bie Mitglieber, um creditfabiger ju werben, ihren Garantieantheil möglich ichnell vervollständigen werben, was wiederum fur eine gebeihliche Entwidelung bes gangen Befchafts von größtem Bortbeil ift.

Dag wir bie Beidraufungen bes Crebitgebens, welche ichen bas frubere Dufterftatut enthielt, in bem folgenten aufrecht erhalten haben, ift felbitverftandlich. Ge fint fo viele Robitoffgenoffenicaften am Baarenvertauf auf Crebit ju Grunte gegangen, bag man gerade biefen Puntt mit ber größten Borficht orbnen muß. Wir wollen nicht foweit geben, wie einzelne ehemalige Mitglieber folder untergegangenen Genoffenschaften, welche bas Crebitgeben gang ausgeschloffen wiffen wollen; jebenfalls aber ift, wo bas Crebitgeben nicht gang gu vermeiben ift, ein fur allemal baran feftguhalten, bag ber Crebit angemeffen verginft, ben Bermogeneverhaltniffen bes einzelnen Mitgliebs gemag auf eine beftimmte, unter feiner Bebingung ju überichreitente bobe beidrantt, auf feftes Biel gemabrt und burd Bechiel und Burgichaft ficher gestellt werten muß. Diefe Gicherheitsmaßregeln, ehrlich und ftreng burchgeführt, werben bie Genoffenschaften in ber Regel por Berluften aus tem Crebitgeben

fougen.

## Statut (Genoffenichaftsvertrag)

Birma, Gib und Wegenstand bes Unternehmene.

Die Unterzeichneten treten unter ber Firma:

Gingetragene Genoffenicaft"

ju einer Benoffenschaft gufammen. Begenftant bes Unternehmens ift ber Gintauf ber gum Betriebe bes . . . . . gewerts erforderlichen Robstoffe und Materialien auf gemeinschaftliche Rechnung und Bertauf berfelben an bie Mitglieber.

Die Genoffenschaft bat ihren Git gu . . . . .

(\$\$ 2 u. 3 bes Gen. Gef. vom 4. Juli 1868.)

Ront ber Benoffenicaft.

- \$ 2. Der Bont ber Benoffenichaft wird burch Ginlagen ber Mitglieber und Bewinn. antheile nach ben meiter unten folgenden Bestimmungen gebildet und gerfallt in
  - a. bas eigentliche Benoffenichaftevermogen, welches ber Befammtheit gehort und bem Beichaft als Referve bient, und
  - b. bas Mitgliedervermogen, bie Beidafteantheile (Guthaben) ber Gingelnen in ber Genoffenichaftetaffe.

Das rechtliche Berhaltniß zwischen biefen Bestandtheilen ift im Folgenden bestimmt;

Ordnung und Leitung ber Benoffenicafte. Angelegenheiten. - Organe ber Genoffenicaft.

- § 3. Die Benoffenichaft ordnet ihre Angelegenheiten felbstiftandig unter Theilnahme aller ihrer Mitglieder. Ihre Organe find:'
  1) ber Borftand,
  2) ber Ausschuß (Aufsichts- ober Berwaltungerath),
  - - 3) bie Generalversammlung.

## I. Bom Borftande.

### a. Bufammenfegung und Babl.

- § 4. Der Borftanb befteht aus
  - 1) bem Obmann,
  - 2) bem Lagerhalter,
  - 3) bem Raffirer

und wird in ber Generalversammlung in getrennten Bahlacten auf beiberfeite halbjabrliche Rundigung aus ben Mitgliedern nach absoluter Stimmenmehrheit mittelft Stimmgettel gemablt. Die Biebermahl berfelben Perfonen nach Ablauf ber Bablperiobe ift gulaffig.

### b. Legitimation.

\$ 5. Die Legitimation ber Borftanbemitglieber wird burch bas über bie Bablper-

handlung aufzunehmente Protofoll ber Generalversammlung (§ 46) geführt. Die Wahlen find jofort beim handelsgericht unter Einreichung zweier Abschriften bes Bablprotofolls burch ben Borftant in Derfon anguzeigen und ichriftliche Erflarung ber Bemablten über Unuahme ber Dabl beigufugen, wonachft biefelben ibre Unterichrift per bem Bericht zu zeichnen ober bie Beichnung in beglaubigter gorm einzureichen baben.

(\$ 3 Dr. 7. \$ 18 bes Ben. Gei.)

## c. Beidnung fur bie Benoffenicaft.

- \$ 6. Die Beichnung felbft gefchieht baburch, bag bie Beichnenben ju ber Rirma ber Benoffenschaft ibre Rameneunterschrift bingufugen. Rechtliche Birfung fur bie Genoffenschaft hat bie Beidnung aber nur, wenn fie minbeftens von zwei Borftanbemitgliebern gefcheben ift. (\$ 19 bes Ben .- Bef.)
  - d. Befugniffe und Beidafteführung bes Borftanbes im Allgemeinen,

§ 7. Der Borftand vertritt bie Genoffenschaft gerichtlich und außergerichtlich mit allen im Benoffenfchaftegefes vom 4. Juli 1868 §§ 17 ff. ihm ertheilten Befugniffen.

- § 8. Er führt bie Genoffenichaftegeichafte felbitftanbig, foweit er nicht burch bas gegenwartige Statut und fpatere Befellichaftebeichluffe barin beidrantt und an bie Benehmigung bes Musichuffes (Auffichterathe ac.) ober ber Generalverfammlung gewiesen ift. (§\$ 17, 20 bes Ben. Bef.)
- § 9. Fur jeben burch Ueberichreitung ber foldergeftalt gezogenen Grengen ihrer Befug. niffe ober fonft burch Borfat ober grobe Rabrlaffigleit ber Benoffenicaft verurfachten Schaben baften bie Borfteber ber Letteren mit ihrem gangen Bermogen folibarifd.

(\$ 18 bes Ben .- Bef.)

§ 10. Der Borftand halt bie ihm obliegenden Geschäfte ber Genoffenschaft in orb. nungemäßigem Bange und bat inebefonbere fur vollftanbige und überfichtliche Buchführung, Aufftellung ber Bilang nach bem Jahresichluffe - § 26 bes Ben. Gef. - nach ben Borfcriften bes Allgemeinen beutichen Sanbelegefebbuche, fowie fur bie fichere und zwedmäßige Aufbewahrung ber Lagervorrathe, Raffenbeftanbe und vorhandenen Documente Sorge ju tragen.

§ 11. Die Borftanbemitglieber erledigen bie vortommenden Genoffenschaftsgeschafte nach Stimmenmehrheit unter Leitung bes Domanns in Gigungen, welche entweber regelmäßig ftatt. finden ober befondere bom lettern unter Bezeichnung ber Gegenftande ber Berhandlung berufen werben, fo bag minbeftens zwei Borftanbemitglieber über jebe Magregel einig fein muffen, welche in Genoffenichafte-Angelegenheiten vorgenommen werben foll.

§ 12. Gang besonders hat der Berstand für die nach den §§ 4, 6, 18, 23, 25, 36, 41, 48, 51 des Gen. Gest. northwendigen Angeigen an das handelsgericht und Beröffentlichungen über die desselbesten Gegenstände zu jerzen; auch die ihm in den §§ 26, 31, 52, 56—58 des Gestes auferlegten Bertsstände zu jerzen; auch die ihm in bie in jenem Gestes (§§ 66—68) auf die Interlassung gesteten Etrasen, inebesondere Geldbeigen treffen, ohne daß die Genessen gestelbeigen treffen, ohne daß die Genessen Gestendige zur Erstattung der letzteren gehalten sit. Die Ginreichung des gegenwärtigen Geschlichaftebertrages und aller denselten abändernden und ergänzenden Geschlichaftebeschlich ein handelsgericht ersolgt durch den Berstand in Person. —
Der Bertrag (das Statut) wird im Driginal vergelegt und Abschrifte der Abdruck beigesügt; die Geschlichaftebeschlisse sind in der ergänzenden

### e. Obliegenheiten ber einzelnen Borftanbe. Mitglieber.

§ 13. Außer und neben vorstehenden Gesammtobliegenheiten haben Die einzelnen Borftandemitglieber folgende specielle Functionen:

Der Lager halter beforgt bie Aufbewahrung und ben Bertauf fammtlicher ber Benoffen-

Schaft gehörenben Borrathe gegen Bablung ber feftgefetten Preife.

Er führt gemäß ber ihm ertheilten Geschäfte-Instruction über Ju- und Abgang ber Berrathe, sewie uber bie ab em Bertaufe gelöften Geber genau Buch und liefert bie letetern zu ben in ber Infruction bestimmten Zeiten an ben Kassifter ab.

§ 14. Der Raffirer übernimmt und verwahrt fammtliche in Die Benoffenichaftetaffe fliefenden Gelber und führt über alle Ginnahmen und Ausgaben gemag ber ibm ertheilten

Beidafte-Inftruction bie erforberlichen Buder.

§ 15. Ausgaben aus ber Genoffenichaftetaffe barf er nur auf ichriftliche, von zwei Borftanbemitgliebern (worunter er fich jelbst befinden tann) unterzeichnete Anweijung bestreiten.

§ 16. Der Lagerhalter und Kassiere haben ber Genoffenichaft Caution zu ftellen, worüber bas Rabere burch einen von ihnen mit bem Ausschusse (Aufsichterath z.) abzuschliegenben und von ber Generalversammlung zu genehmigenben Bertrag seitgestellt wird.
Ebenso ist zu Duittungen über Ginnahmen in ber Genossenschaftsfasse außer ber

Ebenfo ift gu Duittung en uber Ginnahmen in ber Genoffenichaftelaffe außer ber Unterschrift bes Kassurers noch bie eines ber anderen Borftanbemitglieber erforberlich, wenn bie-

felben ber Benoffenschaft gegenüber gelten follen. (cfr. § 6 bes Ctatute.)

§ 17. Der Demann hat bie Fuhrung ber Gegenbucher sowohl zu ben Buchern bes Lagerhaltere, als zu benen bes Raffirere, und wirft bei ben regelmäßigen Geschätsabichluffen mit, bei benen er sich, sowie bei allen Revisionen ber Kasse und bes Lagere, von beren Bestanden zu überzeugen hat.

§ 18. Zerfelbe hat bei allen sich zeigenden Defecten und Unregelmäßigkeiten in der Lager oder Kassendung sesert bem Ausschusselle (Aufsichterath 2c.) Anzeige zu machen, damit biefer die zur Abhülfe und zur Sicherung der Genossenschaft ersorderlichen Mastregeln erareist.

ergreifi

- § 19. Bei furg vorübergebenden Berhinderungen bes Kaffirere ober Lagerhaltere berfieht ber Dbmann beren Geschäfte, mabrent ber Lagerhalter solchenfalls fur ben lettern eintritt.
- § 20. Hur ben Gall ber dauernden Pehinderung, des Aussischiens oder des Todes eines der Berfandsmitglieder hat der Aussich is (Berwaltungsraft z.) wegen der nötsigen Stellbertretung sofort Fürferge zu treffen und in den letztern beiden Fällen die Rachus dass ju veranlassen. Die Angeige solcher vom Aussichus interimitätig ernannten Stellvertreter dem Sandelsgericht geschieden der Mitgliedern des Borftandes gemeinschaftlich in Person unter Uederreichung zweier Abschriften des bezischus geweinschaftlich in Person unter Uederreichung zweier Abschriften des bezischus der Leichnung das im § 5 biese Stauts Borgschrieden zu beobachten.

## f. Enthebung ber Borftanbemitglieber von ihrem Umt.

§ 21. Der Borstand im Gangen, sowie jedes einzelne Mitglied besselchen kann jederzeit durch Beschluß ber Generalversammlung leines Amtes entsieden werden, und steht dem Entbobenen nur nach Masgade der mit ihnen von der Genossfenschaft abgeschlossenen Berträge ein Entschäugungsanspruch zu. (§ 17. des Gen.-Ges.)

§ 22. Much ber vorläufigen Guspenfion burch ben Ausschuß haben fich bie

Mitglieder bes Borftands gu fugen, vorbehaltlich ber befinitiven Entscheidung burch bie alebann in fürzester Frist zu berufente Generalversammlung.

g. Befoldung ber Borftanbemitglieber.

§ 23. Die Borftandsmitglieder erhalten Besolbung, welche burch einen mit ihnen abzuschließenden Bertrag bestimmt wirb.

## II. Bom Ausschuß (Berwaltungs. oder Auffichtsrath).

a. Bufammenfebung und Babl.

§ 24. Der Ausschuß (Bermaltungs. ober Aufsichtsrath) besteht aus (6-9) Mitgliebern, welche in ber Generalversammlung in einem einzigen Bahlgange auf brei Sahre

aus ben Mitgliebern gewählt werben.

Bon den Mitgliedern des Ausschusses scheide alljährlich ein Drittel aus und wird durch Neuwahl erfetz. In den ersten beiden Jahren entscheidet hierüber das Loos unter den im ersten Jahr Gemählten, später die Zeit des Eintritts der Einzelnen, wonach sich bie dreijährige Dauer ihrer Function regelt.

Die Biedermahl berfelben Perfonen nach Ablauf ber Bahlperiobe ift julaffig.

(§ 28 bet Ben. Bei.)

§ 25. Für ben Fall bes Aussicheibens ober bes Tobes von Aussichufmitgliebern erfolgt für ben Rest ber Wahlperiobe berselben eine Reuwahl genag ben Borichriften bes § 24.

b. Beidafteführung.

§ 26. Der Ausschuß überträgt einem seiner Mitglieber ben Borfit, einem andern bas Schriftsubreramt, und ernennt zugleich für beite, in gallen ber Abhaltung, Stellwertteter. Er fatt seine Beschülfe nach Stimmenmehrheit ber in jeinen Situngen Erschienen

und ift beichluffabig, wenn mindeftens bie Debrheit feiner Mitglieder anwesent ift.

§ 27. Die Situngen bes Ausschussen in einem bestimmten Local entweder in regelmäßig seitiekenden Zeiten statt oder werden vom Borsigenden besonders anderaumt, welchensals die Kindadung den Mitglieden so zeitig zugustellen ift, das diesen die Möglicheit, welchenschussen, aus erichend gewahrt bleibt. Nur bei Anberaumung von Situngen der letztern Art ist die Angade des Gegenschades der Verhandlung bei der Eindadung nothwendig, wenn der darüber gesaßte Beschussen der Ausschussen gesenüber gelten soll, wogegen in den regelmäßigen Situngen alle dem Ausschussen Weschald werden. Die Protofolie über die Ausschussen, welche die darin gesaßten Beschulfte werden. Die Protofolie über die Ausschussen, welche die darin gesaßten Beschulfte wortgetreu wiedergeben müssen, werden den anwesenden Ausschusselliedungsichern unterzeichnet und vom Vorsigenden ausbewahrt.

§ 28. Sowohl der Borftand, wie der dritte Theil der Ausschußmitglieder können jederzeit die Anderaumung einer Ausschußistung beim Borfisenden des Ausschußelfes unter christisische Mingabe der Beratiungsgegenische verlangen, welchem Gefünde der Borfisende mit ihrelicher Angabe der Beratiungsgegenische verlangen, welchem Gefünde der Borfisende mit ihre-

lichfter Beichleunigung nachkommen muß.

§ 29. Der Borstand muß auf Ersorbern den Situngen des Ausschusses, seden nur mit berathender Stimme, beiwohnen und alle Ausschlich ertheilen, sowie die Einsicht aller Bücher, Correspondenzen und sonstigen Papiere, sowie des Lagers der Genossenschaft gewähren, welche der Ausschusses und sich bei der Ausschussen und seine Beiter Resperichaften angeordnet sind, hat auch der Borstand bei der Beischungen situngen beider Körperichasten angeordnet sind, hat auch der Borstand bei der Beischungsallung mitzuwirken. Das Prästdium darin gebührt dem Borssieden der Beischungen bei dusschussen der Beischungen bei Busschussen der Beischungen bei der Borssieden der Beischungen bei Der Beischung der Beischung der Beischung der Beischung der Beischung der Beischung der Beischen des Ausschließen.

c. Enthebung ber Ausichugmitglieder von ihrem Amt.

§ 30. Ausschufmitglieder konnen, wenn fie die Dispositionsfähigkeit über ihr Bermögen oder die burgerlichen Ehrentechte verlieren, in Concurs gerathen, ihre Berpflichtungen gegen die Genossensten, ihre Berpflichtungen gegen bie Genossenstendest unter bei gegen biefelbe schuldig machen, durch Beschluß ber Generalversammlung ihrer Function jederzeit enthoben werden.

Der Antrag barauf steht bem Bortlande wie ben übrigen Mitgliebern bes Ausschusses gu und fann auch der Mitte ber Genossenschseitseiter selest, beroorgeben, wenn er febriftlich beim Ausschusse mit Angade ber Grunde eingereicht und von mindeltens . Mit-

gliebern burch Unterschrift unterftust wirb.

### d. Dbliegenheiten und Befugniffe bes Musichuffes.

§ 31. Der Ausschuß überwacht bie Geschäftsführung bes Borftanbes und ift jeberzeit befugt, zu biesem Behufe alle barauf bezüglichen Bucher und Schriften einzusehen, bie Kaffe und bas Lager zu revibiren und bei fich zeigenden Unregelmäßigkeiten alle zur Sicherung ber

Benoffenichaften nothigen Magregeln zu ergreifen.

Er kann bie Borstandsmitglieder vorfaufig, bis jur Entschung der demnächt au berufenden Generalverjammlung, von der Leitung der Geschäfte entfernen, und hat alebaun wegen beren einstweiliger Hortschung durch Ernennung von Stellvertretern die nötigen Anordnungen au treffen. Wegen Anzeige beim Handelsgericht, Legitimation, Zeichnung, wie wegen der Befrugniffe und Pflichten der Stellvertreter, gilt in solchem Kalle das vorstehend im § 20 Vergeschieden.

§ 32. Der Ausschuß hat ferner bie Monats- und Bierteljahrsabichluffe bes Borftanbs zu prufen und fich babei bie notbigen Uebersichten über bie Geichafte zu verschaffen.

Insbesondere unig er die am Schuffe des Geschäftsjahre ju legende Rechnung nebst Bilang genau revidiren, mit den Buchen, Lager und Kassensteinben vergleichen, darüber ber Generalversammlung berichten und ihr die Borichlage zur Gewinnvertseitung machen.

(§ 29 bee Ben. Gef.)

- § 33. Sobann vertritt ber Ausschuß bie Genossenichaft bei Abschließung von Berträgen mit ben Borstandemitgliedern, sowie in ben mit ihnen zu führenden Prozessen. Die zu letterem Bebufe erforberliche Legitimation wird burch lleberreichung einer Abschrift bes bezüglichen Beschließe ber Generalverfammlung und ber Protofolle über bie Bablen ber berzeitigen Ausschungunitglieder (§§ 24 und 46) Seitens ber Majerität berselben geführt.
- § 34. Bei folgenden Angelegenheiten hat der Borftand bie Genehmigung bes Aus
  - a. bei Abichlug von Miethe, und anderen Contracten, sewie bei Anichaffung und Beraugerung von Mobilien, welche jum Inventar ber Genoffenschaft gehoren;
  - b. bei Aufftellung von Geichafte. Inftructionen fur bie Lager-Berwaltung und Ginrichtung ber Buchfubrung;

c, bei ber Unterbringung mußiger Raffenbeftanbe;

- d. bei Aufnahme von Anleben innerhalb ber burch bie Generalversammlung beftimmten Schranten.
- § 35. Folgende Angelegenheiten haben ber Borftand und Ausschuft beibe in gemeinschaftlicher Sitzung zu entscheiben:

a. bie Aufnahme neuer Mitglieber;

- b. ben Betrag ber fur bie Genoffenichaft einzufaufenben Rohftoffe und Materialien unt, foweit bies im Boraus möglich, bie Bebingungen bes Ginkaufe;
- c. bie Bestimmung ber Bertaufspreise fur bie auf Lager gekommenen Robstoffe und Materialien:
- d. bie Bestiftellung ber Erebitfabigfeiteliste, worin ber Sochstbetrag bes ben einzelnen Mitgliebern zu gemafrenten Erebits und ber von ihnen zu übernehmenten Burg-fchaften angegeben wirt, welche ber Lagerhalter auch auf eigene Gefahr nicht überichveiten bart.

Dieje Lifte muß minbeftens allmonatlich revibirt und ben etwa veranderten Berhaltniffen

gemäß mobificirt werben.

Bur Beschingfahigkeit einer gemeinschaftlichen Sigung ist die Anwesenheit ber Mehrheit sowohl ber Borstands- wie ber Ausschuhmitglieder erforderlich und ausreichend.

## III. Die Generalversammlung.

### a. Theilnahmerecht.

§ 36. Die Rechte, welche ben Mitgliebern ber Genoffenichaft in ben Ungelegenheiten berfelben gufteben, werben von ihnen in ber Generalversammlung ausgeübt.

Bebes berfelben hat bei ben ju faffenben Beichluffen eine Stimme, welche auf feinen Dritten übertragen werben fann.

(§ 10 bee Ben. Gef.)

## b. Berufung und Ginlabung.

§ 37. Die Berufung ber Generalversammlung geht in ber Regel vom Ausschuffe aus; boch tann, wenn ber Ausichuf biefelbe verzogert, auch ber Borftant bagu ichreiten.

Die Einlabung gur Generalversammlung ersolgt burch einmalige Betanntmachung in bem . . Blatte, wird vom Borfigender bes Ausschünfleb untergeichnet, um muß bie betreffenbe Rummer bes Blattes minbestens brei Lage vor ber Bersammlung ausgegeben werben.

Dabei bleibt bem Ausichug unbenommen, nebenher noch burch Umlauf ober besondere

Bettel einzulaben.

(§ 3 Dr. 8 bes Ben. Gef.)

§ 38. In der Einladung muffen die zur Berhandlung tommenden Antrage und sonstigen Gegenstände der Tagesordnung turz angegeben werden.

(§ 32 Min. 2 bes Ben. Gef.)

## c. Orbentliche Generalversammlungen.

§ 39. Die Generalversammlungen finden regelmäßig ftatt:

a. nach bem Schuffe tes Rechnungsjahres Bebufs Mittheilung ber Sahresrechnung und Geschäftebilang, Beschluftafilung über Die Gewinnvertseilung und bie bem Berstand au ertheilenbe Decharge, sewie Erlebigung etwaiger Rechnungs-Monita;

b. nach bem Schlusse jedes Bierteljahres zur Darlegung ber Raffen- und Geschäftsverhaltniffe, Erlebigung von Beschwerben und senftigen Genossenschafts-Angelegenheiten, insbesondere Dies in ber letten Generalversammlung jedes Jahres — zur Neuwalt ber Ansichusmitglieder.

## d. Außerorbentliche Generalverfammlungen.

§ 40. Außerbem können bei dringenden Beranlassungen jederzeit Generalversammlungen berufen werben, und ist der Ausschuß dazu verpflichtet, wenn der Borsland oder der gehnte Zbeil der Genossenschafts-Mitglieder schriftlich unter Angabe der Gegenstände der Berhandlung darauf antragen.

## e. Tagesorbnung.

§ 41. Die Tageserdnung wird vom Ausschup festgefett; doch mussen alle Antrage barin aufgenommen werben, welche vor Erlag ber Ginladung ichriftlich vom Borstande oder bem zehnten Theile der Genossenschaftlicher gestellt werben.

## f. Leitung.

§ 42. Die Leitung ber Generalbersammlung gebuhrt bem Borsitienben bes Ausichusses, ber auch ben Schriftsubrer ernennt, welcher bas Protokoll abzufaffen bat; boch kann biefelbe burch Beschluß ber Bersammlung in jebem Augenblide einem andern Mitgliebe übertragen werben.

## g. Abstimmung.

§ 43. Die Ablimmung erfolgt mittels Aufhebung ber hande, und tann ber Borfigende, sokalt ihm bas Resultat zweifelhaft erscheint, die Zählung durch zwei von ihm aus ben Unwesenden ernannte Stimmzähler vornehmen lassen, wozu er verpflichtet ist, sobald . . . Mitglieber in der Berjammlung darauf antragen.

Heber Ausschließung von Mitglichern wird ichriftlich abgestimmt,

Soulge-Delitio, Genoffenidaftsmefen.

Alle Mablen erfolgen burch Stimmzettel nach absoluter Mehrheit. Wird biese Mehrheit im ersten Bahlgange nicht erreicht, so kommt von benen, welche die meisten Stimmen haben, bie doppette Jahl der noch zu Mablenden auf die engere Wahl, und wird mit den engern Bahlen in berfelben Att so lange fortgefahren, bis für alle zu Wählende eine absolute Mehrbeit erzielt ist. Bei Stimmengleichheit entscheit das Loos.

## h. Befdluffe.

§ 44. Die von ber Mehrheit ber in einer Generalversammlung erschienenen Mitglieber gefachten Beichlusse haben für die Genossenland verbindliche Kraft, sobald die Ginladung gehörig ersolgt, und babei ber Gegenstand ber Tagesordnung bekannt gemacht ift.

§ 45. Nur bei Befchiuffen über Abanderung und Ergangung bes gegenwartigen Statuts, sowie über bie Auflosung ber Genossenschaft ift die Anwesenheit von minteftens einem Dritttheile aller Mitglieber nothig, und muffen überbem zwei Dritttheile

ber Unwesenden bafur ftimmen, wenn ein folder Befdluß gultig fein foll.

Bit bas erforberliche Dritttheil ber Mitglieber in ber Berfammlung nicht anwefent, fo wird eine zweite Berfammlung mit einem Bwifchenraume von mindeftens acht Tagen gur Grledigung berfelben Tageborbnung anberaumt, welche ohne Rudficht auf die Bahl ber Unwefenden

enbaultig barüber beidließt.

- \$ 46. Die über bie Berhandlungen ber Generalversammlung aufgenommenen Prototolle, welche ben Borgang in feinen wefentlichen Puntten, namentlich bie gefagten Beichluffe und Bablen, bei letteren auch bie Bahl und Bertheilung ber abgegebenen Stimmen enthalten, werben unter bem Datum ber Generalversammlung in ein befonderes "Protofollbuch" eingetragen, bom Borfigenten, ben anwejenden Borftande. und Ausschufgmitgliebern, bem Schriftfuhrer und minbeftens brei andern Ditgliebern ber Benoffenichaft unterzeichnet und vom Ausschuffe ebenfo, wie die in den Belageeremplaren ber öffentlichen Blatter enthaltenen Gin. labungen aufbewahrt.
  - i. Ungelegenheiten, welche ber Beschlußfassung ber Generalversammlung unterliegen.
- § 47. Der Beichluffassung ber Generalversammlung unterliegen, außer ben an anderer Stelle ausbrudlich in biefem Statut babin verwiejenen Begenftanben, folgende Angelegenheiten :

1) Abanderung und Ergangung bes gegenwartigen Genoffenichafteftatute;

2) Auflofung und Liquidation ber Benoffenichaft; 3) Erwerb und Beraugerung von Grundeigenthum;

4) Bahl und Remuneration bes Borftanbes unt Ausschuffes;

5) Unftellung von Beamten im Dienfte ber Genoffenicaft und Regelung ihrer Be-

foldung;

- 6) Berfolgung von Rechtsanspruchen gegen Mitglieber bes Borftanbes und Ausschuffes und gegen fonft etwa angestellte Beamte ber Benoffenschaft und Babl ber Bevoll. machtigten gur gubrung von Proceffen gegen bie Mitglieter bes Musichuffes, beren Legitimation burch Abidrift bes betreffenben Generalversammlungebeichluffes geführt wirb;
- 7) Enthebung ber Borftanbe. und Ausschusmitglieber und fonftiger Beamten ber Benoffenichaft von ihren Memtern;

8) Enticheibung von Streitigfeiten über Ginn und Inhalt bes gegenwartigen Statuts und fruberer Befellichaftebeichluffe;

9) bie oberfte Enticheibung über alle gegen bie Beichafteführung und Beichluffe bes Borftanbes und Musichuffes eingebrachten Befdwerben;

10) die Bestimmung bes Sochstbetrages, welchen a. fammtliche bie Genoffenichaft belaftenbe Anleben gusammen,

b. Die bei einem einzelnen Mitgliebe gleichzeitig ausstehenben Crebite nicht überichreiten burfen;

11) bie Bertheilung bes Beichaftegewinnes am Jahresichlug und Entlaftung bes Borftanbes wegen beffen Beichafteführung;

12) Musichlug von Mitgliedern aus ber Genoffenichaft;

13) ber Beitritt gu genoffenschaftlichen Berbanten unt ber Austritt aus tenfelben.

Erlangung und Endigung ber Mitgliebicaft.

\$ 48. Erworben wird bie Mitaliebicaft burd Unteridrift bee Statute ober ichrift. liche Erflarung nach vorgangiger formlicher Aufnahme Geitens bes Borftanbes und Aus. fouffes.

Dem Abgewiesenen fteht nur bie Berufung an bie Generalbersammlung offen.

§ 49. Berloren wird bie Mitgliebichaft bei Richterfullung ber ftatutenmäßigen Berpflichtungen burch Gefellschaftsbeschluß, welcher vom Borft ande insbesondere alsbann beautragt werben muß, wenn Mitglieber brei Monate lang mit ben laufenben Beitragen in Reft bleiben, ober es megen Dedung ber erhaltenen Gredite jur gerichtlichen Rlage fommen laffen ober bie burgerlichen Ehrenrechte verlieren. Die Mitgliebichaft bort in biefem Kalle mit bem Tage bes barüber gefaßten Befelichaftebeichluffes auf.

(\$ 38 bes Ben . Gef.)

\$ 50. Ferner bort bie Mitgliebichaft burch ben Tob, aber erft mit Ablauf bes Rech. nungejahres auf, innerhalb beffen berfelbe erfolgt, und find bie Erben bis babin noch an bie

Mitgliedichaft gebunden.

Augerbem fteht ben Mitgliebern auch ber Austritt aus ber Genoffenschaft am Enbe bes Rechnungsjahres nach rechtzeitiger ichriftlicher Auffundigung beim Borftande frei; boch muß bie Kundigung mindestens 4 Monate vor dem Sahresschlusse erfolgen, widrigenfalls der Kündigende erst mit dem Ende des nächstsolgenden Sahres von der Mitgliedichaft entbunden werben fann.

\$ 51. Ein ausgeschiedenes Mitglied (§§ 49, 50) - baffelbe gilt fur bie Erben eines Berftorbenen - tann nur ben Betrag feines Geichafteantheils (Guthabens) einschließlich ber Binfen und Dividende bes gulett abgelaufenen Rechnungsjahres, fonft aber feinen Untheil an bem Gefellicaftevermogen, namentlich nicht an bem Refervefont forbern. Inebefonbere bat ber Ausgeschloffene fein Anrecht an bie Dividende und Binfen bes laufenden Jahres, in welches ber Musichluß fällt.

Die Auszahlung bes Geschäftsantheils (Guthabens) und bes Garantieantheils an bie Musgeschiedenen erfolgt im britten Monate nach bem Schlug bes Rechnungsjahres, in ober mit

welchem bie Enbigung ber Mitgliebichaft ftattgefunden hat.

\$ 52. Diejer Ausgablung bes Guthabens und bes Garantieantheile tann fich bie Genoffenichaft bei etwaigem ichlechten Stande ihres Bermogens nur burch Auflojung und Liquibation entzieben, und muß fich ber Ausgeschiebene alebann bie Innebaltung feines Gutbabens und Garantieantheils, foweit beibes ftatutenmagia (§\$ 63, 65) jur Dedung ber Benoffenicafteichulben mit berangezogen werben fann, gefallen laffen.

In allen Fallen bleibt berfelbe auch mit feinem übrigen Vermögen innerhalb zweier Sabre nach feinem Mustritt fur alle bis gu letterem Beitpuntte eingegangenen Berbindlichfeiten ber Benoffenschaft nach Maggabe bes § 63 bes Benoffenschaftegesetes vom 4. Juli 1868

beren Glaubigern gegenüber folibarifch verhaftet.

Eine Einmischung in bie Benoffenschaftbangelegenheiten fteht ihm inbeffen beshalb in .

feiner Weife gu.

\$ 53. Der Borftant ift verpflichtet, am Schluffe febes Bierteliabres über Gin. und Austritt von Mitgliedern bem Sandelsgerichte fdriftliche Angeige ju machen und alljahrlich im Januar eine vollständige alphabetifch geordnete Mitgliederlifte einzureichen, auch fpateftens in ben erften feche Monaten jedes Geichaftsjahres bie Bahl ber feit ber vorjahrigen Befannt-machung aufgenommenen und ausgeschiedenen, sowie bie Bahl ber gur Beit ber Genoffenschaft angehörigen Mitglieder ju veröffentlichen.

(§ 25 Min. 1 bes Ben. Gef.)

# Rechte und Pflichten ber Mitglieder.

§ 54. Die Mitglieber ber Benoffenschaft find berechtigt:

a. bei allen Befellichaftebeichluffen und Bablen in ber Generalverfammlung gu ftimmen; b. ihren Bedarf an Robitoffen und Materialien aus ben Borrathen ber Genoffenicaft gu entnehmen, joweit biefelben bagu ausreichen;

c. nach Maggabe ber §\$ 57 und 61 Binfen fur ihr Guthaben und ihren Garantie-Antheil, fowie

d. nach Maggabe bes \$ 81 eine Dividende vom Geschäftsgewinn ju beanspruchen.

\$ 55. Dagegen find bie Mitglieber verpflichtet:

a. jebes ein Gintrittsgelb bei ber Aufnahme nach Beftimmung bes § 64 gu bezahlen; b. jur Bilbung eines Geschäftsantheils bei ber Aufnahme 1 Thir, einzugahlen und bie bei gutem Fortgang bes Beichafts fid ergebenbe Dividende in ber Befellichaftstaffe au belaffen;

c. allmonatlich minbeftens . . . Sgr. jur Bilbung eines Garantieantheils einzufteuern;

d. bem gegenwärtigen Statut sowie ben Beschluffen und bem Intereffe ber Genoffen-

fcaft nicht zuwiber zu banbeln;

e. fur Erfullung fammtlicher von ber Benoffenicaft ordnungemäßig eingegangener Berpflichtungen, insoweit bas Benoffenschaftevermogen bagu nicht ausreicht, folibarifc mit ihrem gangen Bermogen zu haften, wobei es (§ 12 bes Ben. Bef.) gleichgiltig ift, ob bie Verpflichtungen vor bem Gintritt ber Einzelnen bereits bestanden ober erft mabrend ibrer Mitgliebichaft entstanden find.

### Beidaftsantheile (Buthaben) ber Mitglieber.

§ 56. Der Geschäftsantheil jedes Mitgliedes wird vorläufig auf einen Sochstetrag von 100 Thir. feitgefett, welcher jedoch burd einfachen Gesellichaftebeichluß jederzeit erfoht werben kann. Bis zur Erreichung bes hochstletrages werben bie Dividenden nicht bau ausgezahlt, sondern innebehalten und bem betreffenden Mitgliede in einem besonderen Conte gutgeschieben.

\$ 57. Der Geichafteantheil wirt, foweit er volle Thaler betragt, mit . . . pGt. all-

fahrlich verginft, und werben bie Binfen bemfelben gugefchrieben.

§ 58. Gebes Mitglied bleibt Gigenthumer feiner auf ben Geschäfteantheil gemachten Einzahlungen und ihm gutgeschriebenen Binsen und Dividenden, welche jedoch mahrent ber Mitgliebschaft weber gang noch theilweise aus ber Kasse gurudgezogen werden burfen.

§ 59. Jebes Mitglied erhalt über feinen Beschäftbantheil (Guthaben) ein befonderes

Bud, worin ber Borftant ben Bugang bemertt.

Auf feinen gall barf barüber, jo lange er in ber Genoffenicaftetasse steht, von Jemanben irgendwie verfügt werben; nameutlich ift jede Cession, Berpfandung ober sonftige Belastung ebsselben ber Genofsenichaft gegenüber, welcher er zunachst wegen aller Berpflichtungen bes Inbabers battet, burchaus unverbindlich, was in bem erwöhnten Buche ausbrudtlich zu bemerten ift.

### Garantieantheile ber Ditglieber.

§ 60. Der Garantieantheil jedes Mitgliedes wird vorläufig auf einen Höchsterag von 200 Ahlr. festgesett, welcher jedoch durch einsachen Gesellichaftsbeschluß jederzeit erhöht werden kann. Diese Antheil kann sogleich beim Eintritt vollgezahlt oder durch einzelme Nachzahlungen ergänzt werden, indem die § 55 lit. c. erwähnte Monatesteuer das Mindese ist, was von jedem Mitgliede darauf entrichtet werden muß.

§ 61. Der Garantieantheil hat ber Genoffenichaft gegenüber ben rechtlichen Charafter eines Daciehns, erhalt unter benfelben Bedingungen wie ber Geschäftsantheil Binfen, welche

ihm jugefdrieben werben.

§ 62. Uebrigens gilt von ben Garantieantheilen baffelbe, mas in ben §\$ 58. 59 bezüglich ber Geschäftsantheile vorgeschrieben ift.

### Refervefond und Berluftbedung.

§ 63. Etwaige Berluste, welche nicht aus bem Geschäfteertrage bes Rechnungejahres gebecht werben tonnen, werben von bem § 2a. erwähnten Gesammtvermögen ber Genessen, schaft, bem Rejervesend, abgeschrieben.

Der Reservesond wird durch die Eintrittsgelder neuer Mitglieder und die im § 81 bestimmten Antheile am Reingewinn gebildet und iost allmalig die zur hobe von 5 p.Cs. des Betriebskapitals angesammelt und nach Abschreibung von Berlusten wieder darauf gebracht werden.

§ 64. Das Gintrittsgelb ber Mitglieber wird von Beit ju Beit burch Genoffen-fchaftebeschlusse feitgejest und bis auf Beiteres mit . . . erhoben.

Daffelbe ift fofort bei Erlangung ber Mitgliedichaft ju bezahlen.

- § 65. Reicht ber Reservesond jur Dedung der Berluste nicht aus, so werden bieelben von den Geschäftsantheilen (Guthaben) der Mitglieder im Berhaltnig zu der Hob bieser Antheile abgeschrieben und, nach Erichöpfung der Geschäftsantbeile, auf die Mitglieder gleichmäßig nach Köpsen vertheilt, indem der auf jedes Mitglied entsallende Betrag aus seinem Garantieantheil event., soweit dieser nicht ausreicht, aus seinem sonstigen Vermögen gebertt wird.
- § 66. Uebrigens verbleibt ber Bestand bes Reservesonds Eigenthum ber Genossenschaft bis zu beren Auflösung, und haben früher ausscheibenbe Mitglieber keine Ansprüche baran.

## Innerer Weichafteverfehr.

§ 67. Die von der Genossenschaft eingekausten Borrathe find nur gur Deckung bet eigenen Beburfnisse der Mitglieder bestimmt und durfen baber bei Strafe bes Aussichluffel nicht von ben Mitgliedern an Fremde weiter verkauft werben.

- § 68. Cobalb Borrathe in bas Lager eingeliefert find, werben biefelben burch ben Borftand und Ausschuß gemeinschaftlich gepruft und nach Erfordern fortirt. Darauf erfolgt bie Beftimmung ber Bertaufspreife, welche fogleich in bie Lagerbucher eingetragen werben.
- § 69. Bor Beftimmung ber Bertaufspreife burfen Baaren nicht vom Lager vertauft werben.
- § 70. Bei ber Preisbeftimmung werben bie von ber Genoffenichaft aufgewenbeten Roften einschlieflich ber Fracht, Porto's und Spefen feftgeftellt und ein gur Dedung ber Rapital. ginfen und Bermaltungefosten, Grundung begm. Bermehrung bes Refervefonte und Ergielung einer Divibente ausreichenter Procentaufichlag auf ben ermittelten Ginfaufepreis gelegt,

§ 71. Der Bertauf ber Baaren erfolgt in ber Regel gegen Baargablung.

- § 72. Auf Crebit werben Baaren nur abgegeben innerhalb ber fejtgefesten Crebit. fabigfeitelifte und nur gegen . . . pGt. Bine, welcher halbmonatlich berechnet wirb, und gegen auereidente Giderftellung.
- \$ 73. Bur Giderftellung bes empfangenen Crebits hat ber Schulbner am Schluffe bes Monate über ben im Laufe beffelben ihm creditirten Waarenbetrag einschlieflich ber Binfen einen nach . . . Dionaten gabibaren eignen Bechiel auszustellen und einen bem Borftanbe annehmbaren Burgen beigubringen, welcher biefen Wechfel mit unteridreibt, wibrigenfalls ber Borftand verpflichtet ift, mit bilfe gerichtlichen Zwanges fofort auf Bablung ju bringen.

§ 74. Der Lagerhalter barf mabrent ber Dauer feines Umtes nur gegen Baarablung Baaren aus bem Benoffenichaftslager entnehmen, wibrigenfalls er fofort von feiner

Stelle entfernt werben muß.

§ 75. Die andern beiben Mitglieber bes Borftanbes, fowie bie Ausschußmitglieber, fo lange fie biefe Stellung einnehmen, erhalten bochftens bis jum Betrage ihrer Gingahlungen auf ben Garantieantheil und übrigens unter benfelben Bebingungen, wie bie anbern Mitglieber ber Benoffenschaft, Grebit.

## Rechnungewefen.

- § 76. Das Geichaftsjahr läuft von . . . . . bis . . . . . . und muß fofort bei beffen Beenbigung:
  - a. ber Beftand ber vorhandenen Raffenvorrathe, Schulbbocumente und bes Baarenlagers burch ben Musichug revibirt und festgestellt, fowie

b. mit bem Abidlug ber Buder pom Boritanbe begonnen werben.

§ 77. Die vollftanbige Sahreerechnung bat ber Borftand fobann nach fpateftene vier Bochen bem Ausschuffe vorzulegen, mibrigenfalls biefer berechtigt ift, biefelbe unter feiner Aufficht burch andere Personen auf Roften bes Borftanbes anfertigen gu laffen.

§ 78. Die Rechnung muß

- 1) in Lagerrechnung unt Raffenrechnung, welche fich gegenseitig ju controliren haben, getrennt fein;
- 2) fammtliche Ginnahmen und Musgaben innerhalb bes Jahres fowohl in ber Lager. ale in ber Raffenrechnung nach ben bei ber Buchführung angeordneten Saupt. Rubrifen nadweisen;

3) eine befonbere Bewinn. und Berluftberechnung;

- 4) bie Bilang über ben Stand bes Gefellichaftevermogens am Jahresichluffe enthalten.
  - § 79. In ber Bilang werben ale Activa aufgeführt:

1) ber baare Raffenbeitanb.

2) ber lagervorrath nach bem Tageepreife,

- 3) ber Berth ber Utenfilien nach Abichreibung von . . . pCt. p. a.;
- 4) bie ausstehenben Forberungen, wobei jeboch etwaige unsichere Forberungen nur nach ihrem mahricheinlichen Berthe angujeben, uneinziehbare aber gang auszuscheiben und gurudguftellen find;
- 5) etwaige Immobilien. Dagegen ale Paffina:
- 1) ben Refervefond;
- 2) bie Beschäfteantheile (Guthaben) ber Mitglieber und bie barauf fälligen Binfen;
- 3) bie Barantieantheile ber Ditglieber und bie barauf falligen Binfen;

4) bie fonft etwa aufgenommenen fremben Gelber;

5) etwaige Schulben ber Benoffenicaft fur auf Grebit gefaufte Baaren;

6) etwa noch zu bedente Beichaftetoften.

Der Ueberfcug ber Activa über bie Paffiva bilbet ben Reingewinn.

(§ 3 Dir. 6 bes Ben. Bef.)

§ 80. Die Revision ber Rechnung erfolgt burch ben Ausschuf, ber fich bie nothigen Unterlagen babei burch Einficht ber Bucher und Belage, wie burch bie nach § 76a. von ihm

aufzunehmente Inventur ju verschaffen bat.

Erheben fich jedoch in ber bedhalb ftattfindenden Generalversammlung Bebenken gegen bie Michtigkeit der Rechnung und die Revision bes Ausschuffe, in dann durch Geschlichaftebeichung in berfelben, ohne dass der Antrag vorber auf die Lageserbnung gebracht wäre, eine besondere Commission von 2-3 Mitgliedern gewählt und diese die Guperrevisson aufgetragen werden, zu welchem Behuff is alle dem Ausschaffen ber Brustliffen aus 22 biefes Statuts zur Ubebrwachung der Geschäftsführung übertragenen Bestgnissis ausübet.

### Gewinnvertheilung.

§ 81. Bom Reingewinn erhält junächst er Reservesond, se lange berselbe noch nicht auf bem im § 63 Al. 2 seitgesten Betrage angelangt ist, ober falls er burch Deckung von Geschäftsverluften unter benselben heralbgsjunken ist, in ben ersten ber Jahren seit Gründung

ber Benoffeuichaft minbeftene 20 pCt., fpater minbeftene 10 pCt.

Der bann verbleibende Reft wird au die Mitglieber nach Berhaltniß ber von ihnen in ber betreffenben Rechnungsperiode vom Bereinslager entnommenen und bis Jahresschlus bezahlten Waaren, insofern fich bieselben zu vollen Thalern abrunden, als Dividen de vertheilt, bezw. bem Geschäftsautheil jedes Mitgliebes, bis berfeibe bie Normalfiche erreicht bat, zugeschrieben.

Auflösung der Genoffenschaft und haftung ber Mitglieber.

§ 82. Die Auflofung ber Benoffenichaft erfolgt:

1) burd Beidluß ber Generalverfammlung;

2) burch Eröffnung bes Concurfes über bas Benoffenschaftevermogen;

3) burch gerichtliches Erkenntnig in ben im § 35 bes Benoffenschaftsgeseses beftimmten gallen.

§ 83. Der Concure uber bas Benoffenicaftegeichaft wird bom Gericht auf ie bem Werftande obliegende Angeige ber 3ablungeinfellung eröffnet und hat bie Concureeröffnung über bas Privatvermögen ber Mitglieber nicht zur Bolge.

(§ 51 Ml. 4 bes Gen .. Gef.)

§ 84. Bielmehr find bie Genoffenschafteglaubiger erst nach Beendigung bes Genossenschafts-Concurses und nur insposeit sie babei ibre Fordrungen nachgewiesen haben, berechtigt, sich wegen bes baran erlittenen Aussalaub an bie einzelnen innen solitarisch verhafteten Mitglieder zu batten, mit alleiniger Ausnahme bes Falles, wo ber Concurs, ungeachtet ber Inspisienz bes Genossienischaftsvermögens, nicht eröffnet werben fann.

(§ 12 Mlin. 1, § 51 Mlin. 5, § 59 bee Gen. Gef.)

§ 85. Nach Auflosung ber Genessenichaft außer bem Falle bes Concurses erfolgt be Leuivation nach ben Borforiten ber §§ 40 ff. bes Genossenschaftsgesebes vom 4. Juli 1868 burch ben Borfan b.

Sogleich beim Beginn ber Liguibation hat ber Berftant bie Bilang bes Genoffenichaftsgeichafts nach ben Grundfagen bes § 79 biefes Statuts aufguftellen. Ergiett fich alebann, baß bie Activbestanbe ber Genoffenschaft zur Dedung ber Paffiva nicht auskeichen, so wird ber Ausfall nach ben § 65 biefes Statuts gegebenen Borschriften gebeckt.

Aus ben nach Dedung ber Schulden einichließlich ber Garantie- und Geschäfteantheile ber Mitglieber übrig bleibenden Bestanden wird bemnachst bie Dividende bes letzten Rechnungtjahres an bie Genossenschafter gemährt, ber weitere Reft aber nach Robsen unter sie vertbeilt.

Im gall nach ber Concurereffnung Ueberichusse nach Befriedigung ber Glaubiger verbleiben, werden bieleiben ebenso gunachst auf bas Guthaben ber Mitglieber, und zwar verhältnismaßig nach bessen Sobe, und ferner als Dividende u. s. w. vertheilt, und gilt Alles im Borstebenben für ben gall ber Liquidation Bestimmte. § 85. Ergiebt bagegen bie Bilang, daß felbst nach Ausopherung bes Refervefonds und ber Geschädelt ber Witglieber bie Activesstände gur Vefriedigung ber Glaubiger ber Genenssenschlichten ich eine Generalversammertlichteit sofort eine Generalversammlung zu berusen und hierauf, sofern nicht Genossen Gerhafter binnen acht Agen nach der abgehaltenen Generalversammlung ben zur Deckung bes Ausstalls erforberlichen Betrag ber aben bei Gerhaften bei bestehn och nicht gur Berlusten ber latte bei bestehn och nicht gur Berlustedtung herangegogen sind und zur Befriedigung ber Glaubiger austeichen, zur Bersügung stellen, bei der danabes der Generalsen bei Geroffentigen ber Genesies und geschlicht der Geschlicht bie Eröffnung bes Geneurses (Falliments) über das Bermögen ber Genossenfant zu beautragen.

Begen bes bei ber Berluftbedung gang ober antheilig geopferten grogeren Garantieantheils ftebt jedem Mitgliebe ein Rudgriff auf biefenigen Mitglieber ju, welche geringere

Summen von ihren Garantieantheilen verloren haben.

(§\$ 9, 48 bes Ben. Gef.)

# Die Bekanntmachungen ber Genoffenschaft und bie bagu bestimmten öffentlichen Blatter.

§ 87. Alle Bekanntmachungen und Erlasse in Genossenschaftsangelegenheiten ergeben unter beren Firma und werben mindestens von zwei Borstandsmitgliebern unterzeichnet.

§ 88. Die Einladungen zu den Generalversammlungen, insofern sie nicht vom Borstand ausgehen (§ 377, ertäglich der Worsschafte des Ausschusses wirt zu Zeichnung: Der Ausschusse von der Der Geschlichte der Verlieben der Benefienschaft).

N. Borfigenber.

§ 89. Bur Beröffentlichung ihrer Bekanntmachungen bebient fich bie Genoffenschaft bes . . . Blattes,

Balle baffelbe eingeht, ist ber Berstand befugt, mit Genehmigung bes Ausschuffes bis ur nachsten Generalversammlung, welche endgiltig hierüber entscheibet, ein auberes an bessen Stelle zu bestimmen.

(§ 3 Dr. 11 bes Ben. Gef.)

### Bollgiehung bes Statuts.

§ 90. Das gegenwärtige Statut wird von ben bei ber Aunahme in der Generalverjammlung anwesenden Mitgliedern durch Namensunterichrift vollgogen. Seitens ber nicht Anwesenden, sowie aller später der Genossenschaft Beitret-nden genügt die schriftliche Beitrittserflärung.

## Streitigfeiten über bas Statut und bie Befellichaftsbeichluffe.

§ 91. Alle Streitigkeiten über ben Ginn einzelner Bestimmungen biese Statute, sowie späterer Gesellschaftsbeschliffe werben burch Beschlus ber Generalverlammlung endgiltig entschieben; es steht feinem Mitgliede bagegen eine weitere Berusung offen und ist insbesondere ber Rechtsweg bierüber ausgeschossen.

Die Unwaltichaft.

## Ein Anfterftatut für Magazingenoffenschaften, welche fich unter das Norddentsche Genoffenschaftsgefet ftellen wollen.

(Blatter fur Genoffenschaftemefen Jahrg. 1869 G. 205.)

Das Unterscheinen ber Ragagingenossenschaften, für welche wir im Folgenden ein Musterstatut geben wollen, besteht bekanntlich darin, daß sie nach ausen dem Publitum gegenüber zwar ebenfo wie die Productivgenossenschaften ein gemeinschaften Beartaufsgeschäft fertiger Waaren baben, daß aber der Bertauf nicht auf gemeinschaftliche Rechnung und Gesabe, sendern auf Rechnung des Einlieferers der einzelnen Waaren erfolgt, das Risico für die Unwerkauflichteit einer Waare mithin nicht die Genossenschaft, sendern das einzelne Mitglied, welches sie geliefert hat, trifft. Dies weientliche Merkmal der Magagingenossenschaft hat selchsverständlich auch

auf ibre gange Organisation Ginflug, bie in manchen Puntten mit ber ber Productivgenoffenichaften verwandt, boch in andern erheblich von biefer abweicht.

Da bie Magagingenoffenschaften Sandel treiben mit bem Publitum, vor welchem fie ihre Erzeugniffe ausstellen, fo werben fie auch, abnlich ben Productivgenoffenschaften, genothigt fein, auf langere Beit geeignete Raumlichkeiten fur ihr Geschaft ju miethen und werben bemnach bie Dauer ber Genoffenschaft felbit auf eine bem entsprechenbe Beit feftfeben, inbem fie burch bas Statut ben Austritt aus ber Benoffenichaft vor Ablauf Diefer Beit, foviel als gefehlich gulaffig, verhindern ober wenigftens beidranten. Diefem Beburfnig ift in bem folgenden Dlufterttatut burd bie lange Bemeffung ber Kunbigungefrift fur bie Ditgliebicaft nach Doglichteit Rechnung getragen. Unbererfeits ift aus biefem Grunde auch ber Butritt neuer Ditglieder von ber Buitimmung ber Generalversammlung abbaugig gemacht, bie fich bei jeber Unmelbung gur Aufnahme barüber entscheiben muß, ob bas Bereinsmagagin noch groß genug ift, um auch bie Baaren bes Angemelbeten noch in genugenber Auswahl aufnehmen zu tonnen, ohne bie altern

Mitglieber baburd auf einen gu fleinen Raum gu beschranten.

Gine wichtige Frage ift ferner, wie bie Untoften bei einer Dagagingenoffenichaft gu beden fint. Da biefelben unmittelbar ober mittelbar aus ber Lagerung ber Baaren entfteben, fo ift ce nicht mehr ale billig, bag nach bem Berth ber Baaren und nach ber Beit, mabrent beren fie im Magagin fteben, gleichviel ob fie verkauft ober etwa vom Ginlieferer unverfauft wieber gurudgenommen werben, gemiffe Lagergelber erhoben merben, beren bobe naturlich nicht fur alle Arten von Magagingenoffenschaften gleich fein fann. Im Allgemeinen lagt fich nur fagen, bag, je großer ber Raum, ben bie auszustellenben Baaren einnehmen, im Bergleich jum Preife berfelben ift, ein um fo hoberer Procentjag bes lettern als Lagergelt wird erhoben werben muffen, weil bie Roften ber Magaginirung um fo bober fein werben. Muger ben Lagergelbern aber fint in bem Statut gur Dedung ber Untoften noch gemiffe Berfaufe procente feftgefest, einmal weil ber Bertauf an fich gewiffe Bemuhungen ber Borftantemitglieber vorausfett, bie eine Begenleiftung rechtfertigen, und bann, weil in bem Bertauf fic ber gange Bortheil concentrirt, ben bie Genoffenschaft ben Mitgliebern bietet. Auch bie bobe ber Berfaufsprocente wird in verichiebenen Gewerten verschieden fein, jo bag fich fein allgemein gultiger Cap feststellen lagt. Rur bas ift gu conftatiren, bag, je fchneller ber Umfat ift, um fo niebriger bie Berfaufeprocente fein tonnen, und bag außerbem, infofern Lagergelber und Berfaufsprocente gufammen bie Untoften beden follen, beibe in ein richtiges Berhaltnig gu einander ju bringen find, welches fich aus ber Erfahrung jeber Magagingenoffenichaft balb ergeben wirb.

Der Bewinn einer Magazing noffenschaft liegt bauptfachlich in ber bem einzelnen Mitgliebe gebotenen Gelegenheit ju vortheilhaftem Berfauf feiner Maaren und tommt infoweit naturlich in ben Bilancen ber Genoffenschaft nicht jum Ausbrud. Diefe fann nur einen Gewinn, b. h. einen Ueberichug ber Activa über bie Paffiva am Sahresichlug, erzielen, wenn und foweit bie gezahlten Lagergelber und Berkaufeprocente bie Bermaltungefoften und Behalte, fur welche fie aufzutommen hat, überfteigen. Das, mas bie Mitglieber an Lagergelbern und Bertaufsprocenten gu viel begahlt haben, bilbet ben Gewinn ber Genoffenichaft. Darin liegt icon, welches Princip ber Gewinnvertheilung bei ber Magagingenoffenicaft bas richtige Da bas Rifico ber lettern in ber Regel nur in ber Aufbringung ber Untoften beftebt, bie Geschäftsantheile ber Ditglieder alfo baruber binaus nicht gefahrtet find, fo ift es um fo zwedmagiger, nach ben Boricblagen bes Statuts ben Bewinn im Allgemeinen nach bobe ber von jebem Mitgliebe im Laufe bes Jahres gegablten Lagergelber und Berfaufsprocente ju vertheilen, ale bann bie Mitglieber um fo geneigter fein werben, beibe ausreichend boch gu bemeffen, fo bag ein Berluft fur bie Weichafteantheile nicht ju furchten ift.

Benn man aber auch ben Bewinn nicht nach ber bobe ber Beichafteantheile vertheilt, fo ift es boch billig, lettere wenigftens nicht ungunftiger ju ftellen, als bie von ben Glaubigern ber Benoffenschaft bergeliebenen Rapitalien, b. b. ignen wenigstens einen magigen festen Zins zu gewähren, der die Mitglieder bazu ermuntert, die Volleinzahlung des Geschäfts-antheils zu beschleunigen. Das Statut schlägt 4 pCt. vor, welche vorweg aus dem Gewinn gebeckt werden follten, weil man ftreng genommen nicht eber von Bewinn eines Beichafts fprechen tann, bevor nicht bas barin verwendete Rapital feine landebubliche Berginfung erhalten hat. Gleichwohl wurde es ungwedmäßig fein, biefen Bins als einen Theil ber Geschäfts. unkoften im Statut aufzuführen, weil man felbstverftanblich, insoweit ber Ertrag etwa zur Bezahlung besselben nicht ausreicht, den Berlust nicht sogleich von den Geschäftsantheilen abschreiben , sondern den bassu dei geiter Zeit zu gemährenden Zins entsprechend beratssehen wird. diermit durfte die im Statut empfohlene Gewinnerriseilung sich nach allen Seiten rechtserische

Der Normalbetrag ber Geschäftsantheile ist im Statut offen gelassen, weil auch er, je nach bem Gewert, bem bie Genessenschaft angehört, verschieben sein nug. Sebensalls wird er im Bergleich zu bem bei Rohltoff- ober bei Productivgenossensssenschaften nut nothwendig zu haltenden Betrag sehr niederig sein können, da eine Magagingenossensschaft außer einem sehr unbedeutenden Anlagekapital zur Beschaffung bes nöthigen Inventars auch nur eines geringen Betriebskapitals bedarf, welches ibr überdies in Gestalt von Lagergelbern und Verkaussprocenten meist rechtzeitig zusliegen wird. Die Geschäftsantheile der Mitglieder haben baher hauptsächlich den Bweck, die Genossenschaft ausgenalbeiten zu schüßen.

Die Frage, wie eventuell Berlufte einer Magazingenossenschaft zu beden find, ift nach bem Angesührten wenig praftisch, und beschaften wir und baber auf bie Bemertung, daß bie im Setaut empfohlene Art ber Berlusterdung und Sobe er Geschäftenatheile im Resultat mit ber andern auch wohl zu vertheidigenden Berlustbedung nach Köpsen meist übereinstimmen wird, weil von allen Mitgliedern ber niedrig bemessen Pormalbetrag bes Geschäftsantheils bab erreicht ein wird.

Schließlich erwähnen wir noch, bag bas hier folgende Statut auf Genoffenschaften von geringerer Mitgliebergabl, etwa bis au 30. die wohl die Mehrbeit der Genoffenschaften biefer Pranche bilden burten, berechnet ift. Bei größerer Mitgliebergabl ift dem Bortland ein Berwaltung erath an die Seite zu feben, aus welchem dann auch die Prufungs. Som-miffion gebildet werden kann. Letztere ift aber innerhalb der Gengen und mit den Deliegenkeiten, welche das nachfolgende Statut aufführt, auch dei Magagingenessenschielnich in der Geringer Mitgliebergabl unentbehrlich, um ber sehn ausgedehnten Machtvolltemmenheit des Berstandes biesenigen Schranten zu ziehen, die die Geherheit der Mitglieber und bas Interesse ber Gewossenschaft fordert.

## 

# Rirma, Git und Gegenftand bes Unternehmens.

§ 1. Die Unterzeichneten treten unter ber Firma . . . . . zu X., Eingetragene Genschaft, zu einer Genossenschaft zusammen. Gegenstand bes Unternehmens ist der Betrieb eines Magazingeschäfts in sertigen . . . . , behufs vortheilhaften Bertaufs der auf eigene Rechnung und Gesahr von den Mitgliedern einzelieferten Fabritate.

Die Genoffenichaft bat ihren Git in X.

### Dauer ber Benoffenicaft.

§ 2. Die Genossenschaft wird junachft auf . . . Jahre vom . . . ten bis . . . abgeschloffen, und tann eine fruhere Auftölung nur auf Grund ber Bestimmungen bes § 42 stattfinben.

## Sond ber Benoffenicaft.

§ 3. Der Fond der Genossenichaft wird burch Ginzahlungen ber Mitglieder auf ihre Geschäftsantheile, an Lagergelbern und Berkaufsprocenten nach ben weiter unten folgenden Bestimmungen gebildet.

Ordnung und leitung ber Benoffenschaftsangelegenheiten.

- § 4. Die Genoffenschaft orbnet ihre Angelegenheiten selbstiftanbig unter Theilnahme aller ihrer Mitglieber. 3hre Organe find:
  - 1) ber Borftant,
  - 2) bie Prufungecommiffion, und
  - 3) bie Generalverfammlung.

### I. Bom Borftande.

## a. Bufammenfegung und Babl.

& 5. Der Borftant beftebt aus:

1) bem Dbmann,

2) bem Raffirer.

3) bem Magazinhalter,

und wird in ber Generalversammlung in getrennten Bablacten gunachft auf ein Sabr, nach beffen Ablauf aber fur bie gange übrige Dauer biefes Bertrage aus ben Mitgliedern nach abfoluter Stimmenmehrheit mittelft Stimmzettel gemablt. Die Biebermahl berfelben Perfonen nach Ablauf ber Bablperiobe ift gulaffig.

## b. Legitimation.

§ 6. Die Legitimation ber Borftanbemitglieber wird burch bas uber bie Babl.

handlung aufzunehmente Prototoll ber Generalverfammlung (§ 43) geführt.

Die Wahlen find fofort beim Sanbelegericht, unter Ginreichung zweier Abidriften bes Bablprotofolls, burch ben Borftand in Derfon anguzeigen und ichriftliche Erflarung ber Bemablten über Unnahme ter Babl beigufugen, wonachit biefelben ihre Unterichrift vor bem Bericht zu zeichnen ober bie Beichnung in beglaubigter form einzureichen baben. (§ 3 Dr. 7; § 18 bes Gen. Gef.)

c. Befugniffe und Beidafteführung bee Borftanbee im Allgemeinen.

\$ 7. Der Borftanb vertritt bie Benoffenschaft gerichtlich und außergerichtlich mit allen im Genoffenschaftsgefet vom 4. Juli 1868 §§ 17 u. ff. ihm ertheilten Befugniffen und zeichnet fur biefelbe.

§ 8. Die Beichnung felbst geschieht baburch, bag bie Beidenenben ju ber Firma ber Benoffenicaft ihre Namensunteridrift bingufugen. Rechteverbindlidfeit fur bie Benoffenicaft, Dritten gegenüber, bat bie Beidnung aber nur, wenn fie minbeftene von zwei Borftanbemit-

gliebern gescheben ift. (§ 19 bes Ben. Bef.)

§ 9. Der Borftant fuhrt bie Benoffenschafte . Beichafte felbitftanbig, foweit er nicht burd bas gegenwartige Statut und fpatere Befellichaftebeidluffe barin beidrantt und an bie Benehmigung ber Generalversammlung ober bie Entideibung ber Prufunge. Commiffion gewiesen ift. (\$\$ 17, 20 bes Ben. Bef.)

§ 10. Fur jeben burch leberichreitung ber foldergeftalt gezogenen Grengen ibrer Befugniffe ober foult burd Borfas ober grobe Rabrlaffigfeit ber Benoffenicaft verursachten Coa. ben haften bie babei betheiligten Borfteber ber letteren mit ihrem gangen Bermogen folibarifc.

(\$ 21 bes Gen .- Gef.)

§ 11. Der Borftant balt bie ibm obliegenben Weichafte ber Benoffenicaft in orb. nungemäßigem Bange und bat inebefondere fur vollftandige und überfichtliche Buchfuhrung, Aufftellung ber Bilang nach bem Sahresichluffe - § 26 bes Ben. Gef. - nach ben Bor. fchriften bes allgemeinen beutichen Sanbelsgesethuches, fowie fur bie fichere und zweitmäßige Aufbewahrung ber eingelieferten Baaren, ber Raffenbeftanbe und vorhandenen Documente Gerge gu tragen.

§ 12. Die Borftanbemitglieber erlebigen bie vortommenbeu Benoffenschafte . Beicafte nach Stimmenmehrheit unter Leitung bes Demanns in Gigungen, welche entweber regelmäßig ftattfinden ober besonders vom lettern unter Bezeichnung ber Gegenstande ber Berbanblung berufen werben, fo bag minbeftens zwei Borftanbemitglieber über febe Magregel einig fein

muffen, welche in Benoffenschaftsangelegenheiten vorgenommen werben foll.

§ 13. Allmonatlich revidirt ber Borftand unter Bugiebung ber Prufunge . Commiffion bie Gelt- und Baaren-Bestante, wobei ein von bem Magaginhalter und Raffirer über ben

Stand ber Geschäfte zu fertigenber Monatkabischung ju Grunde zu legen ift. § 14. Gang besondere hat ber Borstant fur bie nach ben §§ 4, 6, 18, 23, 25, 36, 41, 48 und 51 bes Gen. Ges. nothwendigen Anzeigen an bas hanbelsgericht und Beröffentlichungen über bie bafelbit bezeichneten Gegenftante ju forgen, auch bie ihm in ben \$\$ 26, 31, 52, 56-58 bee Gefebes auferlegten Berpflichtungen ju erfullen, mibrigenfalls ibn bie in jenem Bejet (§\$ 66-68) auf bie Unterlaffung gefetten Strafen, inebefonbere Belbbugen treffen, ohne bag bie Benoffenichaftetaffe jur Erstattung ber lettern gehalten ift.

Directed by Google

Die Ginreichung bes gegenwärtigen Gefellichaftevertrags und aller benfelben abanbernben ober ergangenben Gefellichaftsteichufiffe, sowie ber ben Mitglieberbestand betreffenben Ungeigen, beim Sambelsgerich erfolat burch ben Berfand in Berfen.

Der Bertrag (bas Statut) wird im Original vorgelegt und Abschrift (ober Abbrud)

beigefügt, die Befellicaftsheichluffe find in boppelter Abichrift einzureichen.

## d. Obliegenheiten ber einzelnen Borftanbemitglieber.

§ 15. Außer nnt neben vorstehenden Gesammtobliegenheiten haben Die einzelnen Borftandsmitglieder folgende specielle Aunctionen:

Der Dhmaun empfangt und erbricht bie eingehenben und unterzeichnet Die abgebenben Briefe und bringt bie ersteren jum Bortrage in ben von ibm ju leitenben Borftanbofigungen.

§ 16. Er überwacht die Aufrechthaltung der Ordnung im Magazin, weshalb er fäglich zu bestimmten Stunden baselisst anwelend sein muß, sowie er auch vorzugsweise sur bas regelmäßige Stattsinden der monatlichen Kassen, und Lager-Revisionen verantwortlich ist und die Inventur am Jahresschluß zu leiten bat.

§ 17. Er führt zu ben Buchern bes Magazinhalters und Raffirere bie nothigen Ge-

genbücher.

Er hat bei sich zeigenden Unordnungen und Defecten bes Magazinhalters ober Kassirers nach Besinden sofert zur Sicherung der Genossensichen bie ersorberlichen Maßregeln zu treffen, Bucher, Papiere und Bestände zu übernehmen, die Berdächtigen vorläufig ihrer Kunction zu entheten und sofort, ohne der Genehmigung der andern Borstandsmitglieder zu bedürsen, zur besinitiven Entscheinung der Sache eine Generalversammlung anzuberaumen.

§ 19. Der Kassiere ift für die sichere Ausbewahrung ber Kasse berantwortlich, übernimmt bie im Berfaufsgeschäft eingebenden Gelber fäglich vom Magaginhalter und handigt die gegablten Preise nach Abzug ber Lagergelber und Berfausperocente (§ 58) und etwaiger sonstiger auf ben bertauften Wagnen lattender Berbindlichkeiten ben betreffenden Mitgliedern aus.

Er bestreitet auf ichristliche, von zwei Borstandsmitgliedern (worunter er fich selbst befinden kann) unterzeichnete Anweisung die Geschäftsausgaben aus der Kasse und führt über Ginnahme und Ausgabe unter Sammlung ber Quittungen und Beläge über die letztern ge-

§ 20. Er führt als Schriftführer nach ben Anweisungen bes Obmanns die Correspondenz, indem er alle Briefe, welche die Genossenskaft verrstlichten, mitunterzeichnet, sowie der Protofolle in den Borstandssissungen und Generalversammlungen, trägt die gefasten Beschläufe in die Protofollicher ein und lägt sie von den anweienden Borstandsmit-

gliebern begw. gemag ben Borichriften bes § 43 unterzeichnen.

§ 21. Der Magagin hatter übernimmt die in bas Magagin eingelieferten Baaren, legt sie ber Prisings-Commission zur Bestimmung bes Berkaufepreises vor, bewahrt sie nach ben Anweisungen bes Verstandes auf und sorgt für ihre gute Erhaltung und fur die Ordnung und Reinsichtie bes Bagagins.

§ 22. Er führt bie erforberlichen Geschäftsbucher nach ber ihm ertheilten Inftruction, macht über Zugang und Abgang ber eingelieferten Bagren im Magagin, sowie über Ginnahme

ober Creditirung des Kaufgeldes (§ 57 Abj. 3) die nothigen Gintragungen.

Die eingenommenen Gelber liefert er taglich am Schluffe ber Weichafteftunben in bie Raffe ab.

§ 23. Er hat beftimmte, vom Borftant festgulegente Geschäftsstunden inne gu halten, während welcher er bei einer besondern estelltellenden Conventionalitrafe im Magagin anweiend sein und ben Bertauf verfeben muß.

§ 24. Endlich besorgt er in Gemeinschaft mit bem Raffirer Die Aufftellung ber am

Schluffe jetes Weichaftsjahres ju legenben Saupt. Sahresrechnung.

\$ 25. Bei furg vornbergebenben Berbinberungen bes Raffirere ober Dagaginhalters verfiebt ber Dbmann beren Geschafte, mabrenb ber Magaginhalter solchenfalls fur ben letteren eintritt.

§ 26. Für ben Fall ber bauernben Behinderung, bes Ausscheines ober bes Tobes eines der Borstandsmitglieder vor Ablauf ber Bablperiode ift sofort Behus Babl eines Stellvertreters bezw. eines Erfahmannes für ben Reft ber Bablperiode eine Generalversammlung zu berufen.

Die Angeige bes Stellvertreters bezw. Erjahmannes beim handelsgericht geichieht turch biefen selbst mit ben noch verkliebenen alten Mitgliebern bes Berstandes gemeinschaftlich in Perjon, unter Ueberreichung zweier Alfchriften bes bezüglichen Generalverjammlungsbeichlusse, und hat berselbe wegen der Zeichnung bas im § 6 biefes Satute Vorgeichriebene zu besbachten.

## e. Enthebung ber Borftanbemitglieber von ihrem Amt.

§ 27. Der Borftand im Gangen, sowie jedes einzelne Mitglied besselben fann jederzeit burch Beichlug ber Generalversammlung seines Umtes entsoben werben, und steht ben Gut-bobenen nur nach Mahgabe ber mit ihnen von ber Genossensicht abgeschlossenen Bertrage ein Entschäuungaanspruch zu.

§ 28. Auch ber vorlaufigen Guspenfion burch ben Obmann haben fich ber Kaffter und ber Magaginhalter ju fugen, vorbehaltlich ber befinitiven Enticheibung burch bie alebann

in furgefter Brift ju berufente Beneralverfammlung.

## f. Befolbung ber Borftanbemitglieber.

§ 29. Ueber bie ben Mitgliebern bes Verstandes für ihre Mühewaltung zu gewährende Remuneration, sowie über bie vom Kassirer und Magazinhalter ihrerseits zu stellende Caution wird von ber Genossenschaft mit ben betreffenden Personen ein besonderer Bertrag geschloffen.

## II. Bon der Brufungecommiffion.

- § 30. Die Prüfungs commiffion besteht aus 3 Mitgliedern, wird von der Gemeaberfammlung in einem Bahlact jedesmal auf ein Jahr gewählt, und zwar das erste Mal bei Gründung der Genessenschaft, spater immer in der Generalversammlung, in welcher die ibisherige Prüfungscommission über den Besund der Revision der Jahresrechnung Bericht zu erstatten bat.
- § 31. Die Prufungscommission übertragt einem ihrer Mitglieber ben Borfit und einem andern die Sellvertretung darin und das Schiftschrennt und erledigt ihre Glichafte in berselben Art, wie § 12 für die Erledigung ber Bortanbegeschafte vorschreibt.

§ 32. Die Prufungecommiffion bat folgende Dbliegenheiten:

1) Sie bestimmt bie Bertaufspreise ber auf bas Magagin gelieferten Baaren, bezw. enticheibet über bie Bulaffigfeit ber von ben Ginlieferern geforberten Preise;

fie wirtt bei ben Monaferenisionen bes Berstandes mit und reoldirt die Sauptjaftrerechnung, ju welchem Behuf ihr jederzeit die Ginsicht in die Papiere, Bücher und
Bestände der Genossenschaft offen steht;

3) im Falle einer zeitweiligen ober bauernben Behinderung bes Obmannes, ober falls berfelbe bie Berufung einer Generalversammlung ungebührlich verzögert, beruft und leitet sie burch ihren Borsisenben ihrerieits die Generalversammlung unter Beolachtung berselben Modalitäten und Einschränfungen, welche bem Obmann in biefer Beziebung vorgeschrieben sind.

# III. Bon der Generalverfammlung.

### a. Theilnahmerecht.

§ 33. Die Rechte, welche ben Mitgliebern ber Genossenschaft in ben Angelegenheiten berfelben zustehen, werben von ihnen in ber Generalversammlung ausgeübt.

Bebes berfelben hat bei ben zu faffenben Beschluffen eine Stimme, welche auf teinen Dritten übertragen werben fann.

(§ 10 tes Ben. Bef.)

## b. Berufung und Ginlabung.

\$ 34. Die Berufung ber Generalversammlung fteht bem Borftanbe, bezw. in ben \$ 32 Rr. 3 bezeichneten Kallen ber Prufungecommission gu,

Die Ginlabung gur Generalversammlung erfolgt burch einmalige Befanntmachung im ... Blatte, wird vom Obmann, bezw. wenn bie Prufungecommiffion bie Ginlabung erlagt, von beren Borfigenben unterzeichnet, und muß bie betreffenbe Nummer bes Blattes minbeftens 2 Lage vor ber Berfammlung gusageden werben. § 35. In ber Einladung muffen bie zur Berhandlung kommenden Untrage und fonftigen Gegenstände der Tagesordnung kurg angegeben werden.

(§ 32 alin. 2 bes Ben . (Bef.)

### c. Orbentliche Generalverfammlungen.

36. Die Generalversammlungen finden regelmäßig ftatt:

a. nach bem Schluffe bes Rechnungsiabres Behnis Mittheilung ber Jahrestechnung und Geichäftsbilang, Bejchlufigfjung über die Gewinnvertheilung und die bem Borftande zu ertheilende Decharge, sowie Erledigung etwaiger Rechnungsmenita;

b. nach bein Schluffe jebes Bierteljahrs zur Darlegung ber Kaffen und Geichaftsverbaltniffe, Erlebigung von Beichwerben und sonftigen Bereinsangelegenheiten.

## d. Außerorbentliche Generalverfammlungen.

§ 37. Außerdem können bei bringenden Beranlassungen jederzeit Generalversammlungen berufen werben, und ift ber Berstand binnen 2 Tagen bagu verpstichtet, wenn die Prusungscommission ober . . . Mitglieder schriftlich unter Angabe ber Gegenstände der Berhandlung barauf antragen.

e. Tageborbnung.

§ 38. Die Tageserdnung wird vom Berftand festgesetzt, sofern berjelbe bie Bersammlung beruft, andernfalls von der Prüfungscommissien; doch missen alle Antrage darin aufgenommen werden, welche vor Erlas der Einladung ichriftlich von einem der beiden Organe oder von . . Mitgliedern der Genossenschaft beim Borstande bezw. bei der Prüfungscommission eingereich find.

f. Leitung.

§ 39. Die Leitung ber Generalversammlung gebuhrt bem Obmann, bezw. in ben § 32 sub 3 bezeichneten Gallen bem Borfigenden ber Prufungkommission; boch fann bieselbe vurch Beschulch ber Generalversammlung in jedem Augenblicke einem beliebigen anderen Mitgliede übertragen werden.

g. Abstimmung.

§ 40. Die Abstitumung erfolgt mittels Aushebung ber hande. Ueber Aufnahme ober Ausstellung eines Migliebes wird schriftlich abgeftimmt. Alle Wablen erfolgen burch Schimmestetel nach absoluter Mockrheit. Wird beie Mehrheit im ersten Bablgange nich erreicht, so kommt von benen, welche die meisten Stimmen haben, die doppelte Zahl ber zu Mählenden auf die engere Wahl, und wird mit den engeren Wahlen in berfelben Art so lange fortgefahren, bis für alle zu Mählende eine absolute Mehrheit erzielt ist. Bei Stimmengleichheit entscheibet das Look.

### h. Befdluffe.

§ 41. Die von ber Mehrheit ber in einer Generalversammlung erschienenen Mitglieber gesuhten Beschlusses für die Genossenschaft verbindliche Kraft, sebalb die Einladung gehörig ersolgt und badei ber Gegenstand ber Tagebordnung bekannt gemacht ift.

§ 42. Gine Ausnahme von biefer Regel findet nur ftatt:

a. bei Abanberung und Ergangung bes gegenwartigen Statute;

b. bei Auflojung ber Genoffenichaft vor Ablauf ber . . . jahrigen Periobe, auf beren Dauer fie gegrundet ift;

c. bei Musichluß von Mitgliebern;

min

d. bei Entlasjung von Mitgliebern vor Ablauf ber einjährigen Kundigungsfrift, in welchen Fallen die Einwilligung von 1/3 fammtlicher Mitglieber erforderlich ift.

§ 43. Die über bie Berhamblungen ber Generalversammlungen aufgenommenen Prototole, welche ben Borgang in seinen weientlichten Punkten, namentlich die gefagten Beschülfen und Bahlen, bei letzteren auch bie 3abi und Bertheilung ber abgegebenen Stimmen enthalten, werben unter bem Datum ber Generalversaumlung in ein besonderes "Protofolluch eingetragen, von ben anweienden Beritande- und Prüfungekommissiones Mitgliedern und mitbeitens brei anderen Mitgliedern ber Genossienden brücklich unterzeichnet und vom Borstande ebenso wie bie in ben Belagseremplaren ber öffentlichen Batter enthaltenen Einladungen auf-bewahrt.

- i. Angelegenheiten, welche ber Beichluffaffung ber Generalverfammlung unterliegen.
- § 44. Der Beschlutiafjung ber Generalversammlung unterliegen folgende Angelegenbeiten :
  - 1) Abanberung und Ergangung bes gegenwartigen Benoffenichafteftatute;

2) Auflösung und Liquidation ber Benoffenichaft;

 Entideitung über ben Abschuß von Mieitis und anderen Contracten, sowie über Anschaffung und Beräußerung von jum Geschäfts-Inventar gehörigen Mobilien, falls letzter mehr als 10 Thir. folien.

4) Erwerb und Beraugerung von Grundeigenthum;

5) Bahl und Remuneration bes Borftandes und Bahl ber Prufungscommiffion und ber Deputirten zu Berbande- und Bereinstagen;

6) Unstellung von Beamten im Dienste ber Genoffenschaft und Regelung ihrer Befolbung;

7) Berfolgung von Rechtsanfpruchen gegen Mitglieber bes Borftanbes und gegen fonft etwa angestellte Beamte ber Genoffenicaft;

8) Enthebung berfelben von ihren Memtern;

9) Entscheidungen von Streitigkeiten über Ginn und Inhalt des gegenwartigen Statuts

und ber Benoffenichaftebeichluffe;

10) bie Aufitellung von Geschäfte Inftructionen fur ben Borftand, sowie bie oberfte Enticheibung uber alle gegen bie Geschäftsführung und Beschlusse bes Borftandes und ber Prufungecommission eingebrachten Beschwerben;

11) bie Befchluffaffung über aufzunehmente Unleben und fonftige Crebite;

12) bie Bertheilung bes Geichaftegewinnes nach Jahresichlug und Entlaftung bes Berftanbes wegen beffen Geichaftsfuhrung;

13) bie Alisbreibung erlittener Geschäfteverluste von ben Geschäftesantheilen ber Mitglieber auch außer bem Falle ber Auflösung und Liquibation ber Genossensschaft, unter Beokachtung ber § 72 biese Statuts ausgestellten Grundfabe;

14) Aufnahme und Ausichluß von Mitgliedern, sowie Entlaffung berfelben vor Ablauf ber für bie Mitgliedichaft (§ 46) bestimmten Kundigungefrift;

15) ber Beitritt ju genoffenschaftlichen Berbanben und ber Austritt aus benfelben; 16) Reifetoften und außerordentliche Ausgaben, soweit lettere ben Betrag von . . . Thir. überfteigen.

## Erlangung und Endigung ber Mitgliedicaft.

§ 45. Die Aufnahme neuer Mitglieder erfolgt burd Befculuß der Generalversammlung und Unterienift biefes Statuts oder schriftliche Beitritterflärung Seitens der Eintretenden. § 46. Der freiwillige Austritt eines Mitgliedes sindet am Ende des Rechnungs

jahres nach mindestens ein Jahr verauszegangener schriftlicher Kündigung statt. Will ein Mitglied ver Absauf der Kündigungsfrist austreten, so bedarf es dazu der Zustimmung von 1/4. sammtlicher Mitglieder der Genossenschaft.

§ 47. Augerbem enbigt bie Mitgliebicaft, wenn

1) ein Mitalied ftirbt;

2) bie rechtliche Unfabigfeit gur felbftftanbigen Bermogeneverwaltung bei ibm eintritt;

3) basselbe burch Genossenschaftsbeschluft ausgeschlossen wirt, zu bessen Zustandekommen jedoch 3/3 der Stimmen aller Mitglieder ersorderlich find.

§ 48. Der Ausschlug tann vom Borftande und . . . Mitgliebern beantragt werben: 1) bei erwiesener Unredlichkeit gegen bie Genoffenschaft burch Nebervortheilung berjelben;

 wegen Nichterfüllung statutenmäßiger Verpflichtungen, wobei jedoch der Genossenschaft unbenommen bielbt, das Mitglied statt des Ausschlusses auf dem Wege gerichtlicher Klage zur Erfüllung seiner Verpflichtungen zu zwingen;
 wenn Privatgläubiger nach § 16 des Gen. Ges. vom 4. Juli 1868 die Execution

 wenn Privatglaubiger nach § 16 bes Gen. Gel, vom 4. Juli 1868 bie Execution in bas bemfelben nach Auflösung ber Genossenschaft zufommende Guthaben ausfringen und ber Genossenschaft fündigen.

§ 49. Gin ausgeschiebenes Mitglieb (§§ 47, 48) — basselbe gilt fur bie Erben eines Berftorbenen — kann nur ben Betrag feines Geschäftsantheils (Guthabens), wie fich berfelbe

im Moment ber Endigung ber Mitgliebicaft nach Ausweis ber Bucher ber Genoffenicaft berausstellt, einichlienlich ber Divitente fur bas lette volle Rechnungsjahr, bis zu beffen Ente ber Ausgeschiedene noch Mitglied war, fonft aber feinen Antheil an bem Genoffenschaftsvermogen beanspruchen. Inebefondere bat ber Musgefchloffene fein Unrecht an Die Dividente bes laufenben Jahres, in welches ber Musichluß fallt.

Die Ausgahlung ber Beichafteantheile (Guthaben) an bie Ausgeschiebenen, begm. an bie Erben Berftorbener, erfolgt im britten Monate nach bem Schlug bes Rechnungsjahres, in aber mit welchem bie Endigung ber Mitgliebichaft stattgefunden hat, sofern nicht etwa bei Entlaffung eines Mitgliedes vor Ablauf ber einjahrigen Rundigungofrift fur bie Auszahlung

bes Beicaftsantheils ein anderer Termin ausbrudlich vereinbart ift.

Die bei Endigung ber Mitgliedichaft noch auf tem Bereinsmagagin befindlichen Bagren werben bem Ausgeschiedenen fofort gur Berfugung gestellt und, falls fie nicht binnen 3 Tagen abgebolt werben, ibm auf feine Roften gurudgefandt.

§ 50. Diefer Musgahlung bes Guthabens fann fich bie Genoffenichaft bei etwaigem fchlechten Stande ihres Beichafts nur burch Auflojung und Liquidation entziehen, und muß fich ber Ausgeschiedene alebann bie Innebehaltung feines Guthabens, foweit es ftatutenmäßig gur Dedung ber Benoffenichafteichulben mit berangezogen werben fann, gefallen laffen.

In allen Rallen bleibt berfelbe mit feinem übrigen Bermogen innerhalb zweier Jahre nach Endigung ber Mitgliedicaft fur alle bis zu letterem Beitpuntte eingegangenen Berbindlichfeiten ber Benoffenichaft nach Daggabe bes § 63 bes Ben. Bef. vom 4. Juli 1868 beren

Glaubigern gegenüber folibarifch mit verhaftet.

Eine Ginmijdung in Die Benoffenichafte-Angelegenheiten fteht ihm indeffen beshalb in feiner Beife gu.

## Rechte und Pflichten ber Mitglieber.

\$ 51. Die Mitalieber ber Genoffenicaft find berechtigt:

a. bei allen Gefellichaftsbeschluffen und Bahlen in ben Generalversammlungen zu ftimmen;

b. innerhalb ber burch Generalversammlungebeichluß bestimmten Grengen ibre fertigen Baaren im Genoffenschaftsmagagin gum Bertauf gu ftellen;

c. nach Daggabe bes § 65 Antheil am Geschaftegewinn zu beanfpruchen.

5 52. Dagegen ift jebes Mitglied verpflichtet:

a. jur Bilbung eines Beicaftsantheile fofort beim Gintritt minbeftens . . . .

und monatlich mindestens . . . . einzusteuern; b. einen Bestand von Baaren, welcher burch Generalversammlungsbeschluß nach feinem Minteftbetrag und wenn nothig auch nach feinem Sochftbetrag festgestellt wirb, im Genoffenicaftemagazin jum Bertauf vorrathig ju balten;

c. Die burch Beneralversammlungebeschluß bestimmten Lagergelber und Bertaufeprocente

von ben von ihm eingelieferten Baaren ju entrichten;

d. bem gegenwärtigen Statut, fowie ben Beidluffen und bem Intereffe ber Genoffen. fcaft nicht zuwider zu handeln, inebefoudere tein gleiches ober abnliches Magazingefcaft . . . . . am Orte weber allein noch mit andern zu grunden, noch fich babei irgendwie, fei es burch Borftredung von Rapital, ober Lieferung von Arbeiten ju betheiligen;

e. fur Erfullung fammtlicher von ber Benoffenicaft orbnungemagig eingegangenen Berpflichtungen, injeweit ber Benoffenschaftsfont bagu nicht ausreicht, solibarifc mit ihrem gangen Bermogen ju haften, wobei es (§ 12 bes Ben. Bef.) gleichgultig ift, ob bie Berpflichtungen por bem Gintritt bes Gingelnen bereits bestanden baben ober erft

mabrent feiner Ditgliedichaft entstanden finb.

## Beidaftsantheile (Buthaben) ber Mitglieber.

§ 53. Der Beschäfteantheil jebes Mitglieds wird auf einen Betrag von . . . Thir. feftgefest. Muf benfelben werben beim Gintritt jofort minbeftens . . . Thir. eingegablt, und ber Reft burch bie § 52 lit. a. angegebenen Monatofteuern aufgebracht.

5 54. Außerdem wird bis gur Erreichung bes Normalbetrages bei bem Geschaftsantheil jebes Mitgliebes auch noch ber ihm gutommenbe Bins und bie Dividenbe vom Reingewinn inne behalten und nebit allen auf ben Untheil gemachten Gingablungen jedesmal am Jahres. folug in einem befondern Conto bemfelben gutgefdrieben.

§ 55. Jebes Mitglied bleibt Eigenthumer feiner Einzahlungen und ber ihm gut geichriebenen Binfen und Diblotenn, welche jedech während ber Mitgliedichaft weber gang noch theilweife aus ber Raffe gurudgegogen werben burfen.

§ 56. Jedes Mitglied erhalt über feinen Geschäftsantheil (Guthaben) ein besonderes Buch, worin ber Borftand ben Bugang, beziehungeweise nach ftattgehabten Berluften ben Ab-

gang bemertt.

Auf keinen Fall barf von Jemandem, so lange bieser Geschäftsantheil in ber Genossen schaftskasse keine fahlte geschieben ber Genossen namentlich ist jede Gestion, Berpfandung ober sonstige Belassung beite Den Genossen ber Genossen gegenüber, welcher er gunächst wegen aller Berpflichtungen bes Inhabers haftet, burchaus unverbindlich, was in bem erwähnten Buche ausbrücklich zu vermerten ist.

### Innerer Beidafteverfehr.

§ 57. Die für das Magagin bestimmten Waaren mussen innerhalb der Geschäftsstunden, welche die vom Berstande mit Genehmigung der Generalversammlung erlassen Magaginordnung bestimmt, eingeliefert werben. Die Ausstellung dersieben erfolgt nach Anweijung des Verstandes, die Bestimmung des Bertaufspreises durch die Prüfungscommission. Bon der Entscheidung der Prüfungscommission ist die Bertaung an die Generalversammlung zulässig.

Bor Feststellung bes Preifes burch bie Prufungscommiffion, event. burch bie General-

versammlung barf fein Artifel verfauft werben.

Der Bertauf erfolgt bei eigener Berantwortlichteit des Magazinhalters ohne besondere Ermächtigung bes Gigenthumers nur gegen Baarzahlung.

§ 58. Bon ben eingelieferten Baaren wird von jedem Thaler bes festgesetten Ber- taufspreifes

1) ein Lagergelb für die Zeit, während beren die Waaren sich im Magazin befinden, und zwar . . . . berechnet, und

- 2) bestimmte Berka ufsprocente, sobald ein Stud aus bem Magazin vertauft wird, entrichtet. Die hobe biefer Spesen wird burch Generalverfammlungsbeschung am Ende jedes Sabres für das nächsfelgende festgescht, und haften für berne Berichtigung bei in das Genossing eingelieferten Baaren, ebenso wie der daraus gelöste Preis als Unterpfand, weshalb eine Verfügung darüber vor Abwicklung aller Berpflichtungen an die Genossinschafte der Gigenthumer nicht gusteht.
- § 59. Bestellungen von Maaren werden auf dem Magagin vom Magaginhalter angenommen und, wenn unter den Mitgliedern leine Einigung über die Aussührung au erzielen ist, vom Borstande diesen möglich gleichmäßig augewiesen, dabei jedoch stete die Bestätigung aur untadelhaften Derstellung vorzugsweise im Auge behalten. Geschiebt die Bestellung nach einem auf dem Magagin besindlichen Muster, so hat bessen Gigenthümer das vorzugsweise Anrecht darauf.

## Rechnungemefen.

§ 60. Das Geschäftsjahr lauft vom . . . . bis . . . . , und muß sofort bei bessendigung vom Borstande

a. ber Beftand ber vorhandenen Raffenvorrathe, Werthbocumente und bes Baarenlagers unter Zugiehung ber Prufungscommiffion revibirt und feftgeftellt, sowie

b. mit bem Abichluffe ber Bucher begonnen werben.

Boden ber Brifungscommisson vorzulegen, wibrigenkalls sofort bie Generalversammlung einguberufen ift, welche das Recht hat, bie Revision burch besonders bagn gewählte Beamte auf Kosen ber Borstandes anfertigen gu lassen.

\$ 62. Die Rechnung muß

1) fammtliche Ginnahmen und Ausgaben innerhalb bes Jahres nach ben bei ber Buchführung und Contirung eingeführten Sauptrubrifen geordnet;

2) eine befondere Geminn. und Berluftberechnung;

3) bie Bilang über ben Stand bes Gefellichaftebermogens am Sahresichluffe enthalten.

§ 63. In ber Bilang merben ale Activa aufgeführt:

1) ber baare Raffenbeftanb.

2) ber Werth ber Utenfilien nach Abidreibung von . . . vSt. p. a.,

3) bie ausstebenben Berberungen, wobei jedoch etwaige unsichere gerberungen nur nach ibrem wahrscheinlichen Werthe anzusehen, uneinziehbare aber gang auszuscheiben und gurudgustellen find,

4) etwaige Immobilien.

Dagegen ale Daffiba:

1) bie Beichafteantheile (Buthaben) ber Mitglieber,

2) bie etwa aufgenommenen fremben Gelber nebit ben bafur falligen Binfen,

3) etwa noch ju bedenbe Beichaftefoften.

Der Ueberichug ber Activa über bie Paffiva bilbet ben Reingewinn.

Der Bilance ist ein genaues Verzeichnig der bei Sahresschluß auf Lager besindlichen Baaren, sowohl den einzelnen Sorten nach, als nach ihren Sigeuthümern unter Angabe der

Berfaufepreife beigufugen.

§ 64. Die Rebision ber Rechnung erfolgt burch bie Prüfungscommission, bie sich bie nötisigen Unterlagen babei burch Ginsicht ber Bicher und Beläge, wie ber Kassenbeltande und bes Lagers zu verschaffen und in spätestens . . . Bochen ber Generalversammlung über ben Besund ber Revision Bericht zu erstatten, bezw. bie Decharge Ersheilung ober bie sonst im Interesse bes Geschäfts erforberlichen Maßregeln zu beautragen hat.

## Bertheilung von Gewinn und Berluft.

\$. 65. Bom Gewinn werben junacht 4 p.Ct. Zinsen p. a. auf die Geschäftsantkeile, welche mabrend bes gangen in Mete stehenden Rechnungsjahres in dere Genesseinstelle gestanden baben, gemädrt, und der dann werbliebende Rieft nach Sobe ber von einem jeden Dittigliede innerhalb bes Jahres gezahlten Lagergelder und Berkaufsprocente als Dividende repartirt. Zinsen und Dividende werden baar ausgegahlt, sebald ber Geschäftsantheil die Normalhöhe erreicht hat, bis bahin aber demletten zugeschrieben.

§ 66. Collen in Folge von Berluften Abidratiungen von ben Geichtantheilen ber Mitglieber erforberlich sein, io erfolgen sie nach Berfaltnis ber Sobe ber Geschäftsantheilen Coweit Berlufte burch bie Geschäftsantheile nicht geberft werben, sind sie auf alle Mitglieber

gleichmäßig zu vertheilen.

Auflojung ber Genoffenicaft und haftung ber Mitglieber.

\$ 67. Die Auflofung ber Benoffenicaft erfolgt:

1) burch Ablauf ber Beit, auf welche biefer Bertrag geschloffen ift;

2) vor Ablauf biefer Beit burch Befchluß, ber Generalversammlung (§ 42);

3) burd Eröffnung bes Concurfes über bas Genoffenichaftevermogen; 4) burd gerichtliches Ertenntnig in ben im § 35 bes Gen. Gef. bestimmten gallen.

§ 68. Der Concure über bas Genoffenichafts geschäft wird vom Gericht auf bie bem Borstande obliegende Anzeige ber Zahlunge Ginstellung eröffnet und bat bie Concure.

eröffnung über bas Privatvermogen ber Mlitglieber nicht gur Folge.

§ 69. Bielmehr find die Genossensiger erft nach Beendigung des Genossensigens jahren ihr auch nur in soweit sie dabei ihre Korderungen nachgewiesen haben, berechtigt, sich wegen des daran erlittenen Ausfalles an die einzelnen ihnen solitarisch verhafteten Mitglieder zu halten, mit alleiniger Ausaume des Kalles, wo der Concurs ungeachtet der Insussigen des Genossensigens gesetztich nicht eröffinet werden tann.

§ 70. Rach Auflojung ber Genoffenichaft, außer bem Falle bes Concurfes, erfolgt bie Liquibation nach ben Borichriften ber §§ 40 ff. bes Gen. Gef. vom 4. Juli 1868 burch

ben Borftanb.

196.4

Sogleich Seim Beginn ber Liquidation hat der Verstand die Milanz des Genossenfafts-Geschäfts nach den Grundfähen des § 61 dieses Statuts aufzustellen. Ergiedt sich alekann, daß die Activde fic ünde der Genossenfast zur Deckung der Passiva nicht auserichen, so wird der Aussell vom Guthaben der Mitglieder abgeschrieben. Zusesen der Aussell nicht das Gesammtguthaben aller Mitglieder verschlingt, ist derselbe verhältnismäsig nach höbe der Einzelgutsbern in Migug zu bringen. In kienem Balle steht einem Mitglieder wegen selderzestatt

Soulge . Deligid, Genoffenicaftsmefen.

gang ober antheilig geopferten großeren Guthabens ein Rudgriff gegen biejenigen Genoffen gu,

welche mit geringeren Gummen babei betheiligt waren.

Aus ben nach Dedung ber Schulben und bes Mitglieberguthabens übrig bleibenben Beständen wird bemnächt bie Teivibente bes letten Rechnungsjabres an die Gennsenfanter gewährt, ber weitere Reft aber nach Köpfen unter sie vertheitt. Im Fall nach ber Conneterioffnung leberschusse in bestiedigung ber Gläubiger vertleifen, werben bieselben ebenio zunächt auf bas Guthaben ber Mitglieber und zwar verhaltnigmäßig nach bessen bei Bitglieber und gwar verhaltnigmäßig nach bessen, wurderener als Divibenbe u. f. w. vertheilt, und gilt alles im Borstehenben für ben gall ber Liquidation Bestimmte.

nach Aufeylerung der Geichäftsantheile der Genosseitande der Genosseinschaftstaffe jelbst nach Aufeylerung der Geichäftsantheile der Genosseinschafter zur Befriedigung der Gläubiger nicht binreichen, jo baben die Liquidatoren bei eigener Berantwortlichteit sofort eine Generalversammlung zu berufen und hierauf, sofern nicht Genossenschaft die erspekten and der abgebaltenen Generalversammlung den zur Deckung des Ausfalls ersordreitigen Betrag baar einzahlen, bei dem handelsgericht die Eröffnung bes Euncuries (Kalliments) über das Bermögen der Genossenschaft zu beantragen.

(§ 48 bee Gen. Gef.)

Die Bekanntmachungen ber Genoffenichaft und bie bagu bestimmten öffent. lichen Blatter.

§ 72. Mie Bekanntmachungen und Erlasse in Genoffenschafts Angelegenheiten ergeben unter beren Sirma und werben minbeftens von zwei Berftandsmitgliedern unterzeichnet.

§ 73. Nur bie Ginladungen ju ben Generalversammlungen erlagt ber Obmann allein mit ber Zeichnung:

Der Borftand ber . . . . (Firma ber Genoffenschaft).

Falls ber Obmann bie Ginlabung ungebubrlich verzögert (§ 32 Nr. 3), erfolgt biefelbe burch ben Borfibenben ber Prufungscommiffion, welcher bann zeichnet:

Die Prufungscommiffion ber . . . . (Firma ber Genoffenschaft). M., Borfitgenber.

§ 74. Bur Beröffentlichung ihrer Befanntmachungen bebient fich bie Genoffenschaft

halls basselbe eingeht, ist ber Borstand b. fugt, ein anderes an bessen Stelle zu bestimmen, hat aber bazu bie nachträgliche Genehmigung ber Generalversammlung einzuholen.

### Bollgiebung bes Statute.

§ 75. Das gegenwärtige Statut wird von ben bei ber Annahme in ber Generalverfammlung anwefenden Mitgliedern durch Ramensunterschrift vollgogen. Seitens ber nicht Anwefenden, sowie aller später ber Genossenschaft Beitretenden genügt bie schriftliche Beitrittserflärung.

Streitigkeiten über bas Statut und bie Befellicaftebeichluffe.

§ 76. Alle Streitigkeiten über ben Sinn einzelner Bestimmungen biefes Statuts fowie ihaterer Gesellschaftbeschluffe werben burch Beschüffe ber Generalversammlung endgultig entschieber; es steht keinem Mitgliebe bagegen eine weitere Berufung offen, und ift insbesondere ber Rechtswas bierbei ausgeschlossen.

Die Unwaltichaft.

2

# Anleitung jur Buchführung bei Rohftoff-Genoffenschaften.

(Innung ber Butunft Jahrg. 1865 G. 33.)

Es find neuerdings so vielfach an die Anwaltschaft Anfragen gerichtet worden begüglich ber zweitmäßigsten Quchtung bei Rohstoff-Genossenlicht, daß es um se nöbiger ist, darauf hier ein. für allemal eine Antwort zu ertheiten, weil das vom Anwalt berausgegeben, Alsociationsbuch sur deutsche Sandwerter und Arbeiter, welches bekanntlich eine Anweisung zu einer solchen Duchführung gab, im Puchhanden bergriffen ist, und einer erneuten herausgabe besselben bieber immer nech unüberwinktliche Schwierigkeiten entgegengesinnen haben.

Dag eine forgfaltig geordnete Buchführung fur eine Robitoff. Benoffenichaft nicht weniger wie fur jebe andere Benoffenichaft eine unerlägliche Bedingung ihres Gebeibene ift, bag, wenn bier Unordnung einreißt, Defecte und Berlufte, bie oft geradegu bas Befteben ber Benoffenichaft gefahrten, unausbleiblich fint, bebarf taum ber Erwahnung. Es ift nur bie Frage, welche befondere Anforderungen wird man, ben Eigeuthumlichfeiten ber Rohftoffgenoffenichaften entsprechend, an beren Buchführung ftellen muffen? Offenbar zwei Unforderungen: 1) bag biefelbe eine genaue gegenseitige Controle ber Lagerverwaltung und ber Raffenverwaltung berftelle und 2) baft fie möglichft einfach und leicht verftandlich fei. Die erfte Unforberung, welche von ber faft allgemein gutreffenben Borausfetung ausgeht, bag lager und Raffe von verichiebenen Personen verwaltet werben, muß man beshalb ftellen, weil anders als mit Gulfe ber Raffenbucher, burch eine Bergleichung ber an bie Raffe abgelieferten Gelber und ber noch porhandenen Lagerbeftante eine wirkfame Controle bes Lagerhaltere überhaupt nicht moglich ift. Die zweite Anforderung aber nach größtmöglicher Ginfachheit ber Buchfuhrung muß man ftellen, einmal weil Robftoff. Benoffenschaften nicht viel Berwaltungetoften ausgeben burfen, foll ber Bortheil bes billigen Gintaufe nicht jum großen Theil wieber verloren geben, und bann weil es ben Robitoff-Benoffenichaften unter ihren Mitgliebern meift an ben nothigen Rraften fehlt, bie fich in eine verwideltere Buchführung, wie g. B. in bie italienische, welche vom tauf. mannifden Standpunkte naturlich vorzugieben mare, bineingufinden vermogen. Schon bei ber größtmöglichen Ginfachheit werben boch an manchen Orten bie Robftoff-Benoffenschaften, befonbers im Unfang ihrer Entwickelung, fur bie Buchfuhrung im Rechnungewejen geubte Manner berangieben muffen, unter beren Unleitung bie betreffenben Bereinebeamten fich erft nach und nach in bie Buchführung einarbeiten muffen - eine Lehrzeit, bie naturlich ber Genoffenschaft Roften verurjacht, welche fich um fo bober belaufen, je ichwieriger bie Buchfuhrung zu erlernen ift, und je langer beshalb jene Lebrzeit bauert. Gine ichwierigere Buchführung veranlagt aber nicht nur folde porubergebenbe bobere Roften, fondern fie erhobt bie regelmäßigen Berwaltungefoften, weil bie größere Mube, Die tamit verbunten ift, einen hobern Gehalt bes betreffenden Beamten erfordert. Deshalb wird bie boppelte italienifche Buchführung fur bie Robftoff-Genoffenichaften in ber Regel nicht zu empfehlen fein.

Ehe wir nun jur Darfellung ber Buchführung, die wir als zwecknäßig empfehlen, schreiten, bemerken wir nech, daß biefelbe sich natürlich noch vereinfachen läßt, wenn Lager und Kasse von einer und berjelben Person verwaltet werden. Dieser Fall aber gehört, wie ichon angedeutet, zu den Ausnahmen und braucht nech um so weniger sier von und berücksteilt zu werden, weil diese Art der Berwaltung jedenfalls nicht zur Nachasmung zu empfehlen ist. Denn nur sehr elten sinden ind ein den Rohltossenossien inicht zur Nachasmung zu empfehlen ist. Denn nur sehr elten sinden ihren sich en kochstossien ist, daß man es ihnen ganz anheim geben kann, sich selbst zu coutroliren. Wir sehn ein it, daß man es ihnen ganz anheim geben kann, sich selbst zu coutroliren. Wir sehn bei sie sin neuern Eurschlichung eine Rohltossenossen ihrt. der von die fie das der neuern Erschrungen allgemein bewährt haben, und zwar wählen wir, wie dort auch geschehen, als Beispiel eine Schuhmacher-Genossenschaft, weil bei bieser die Auchstützung verwickster ist als bei andern Rohltossen Genossenschaft, weil bei bieser die Auchstützung verwickster ist als bei andern Rohltossen werden, z. B. Sammet der Hollangel, wo die einzelnen Theile eines Schuck unter sich den gleichen Werth haben und Kerth haben und keit jeder hat unter sich vergliebenen Werth haben und, wenn sie zum Abselpen werden müssen. Wenn sie zum Abselphantt kommen, besondern abgeschählt und in die Wächer einzetragen werden müssen.

Der Lagerhalter einer Schubmader. Benoffenschaft bat junachft brei verschiebene Lagerbucher (Formular 1, 2, 3) ju fuhren. In bas eine (Formular 1) werben gunachft alle eingetauften Quantitaten Leber, und zwar nach ben verschiebenen Gorten, g. B. Rindleber, Ralbleber u. f. m., von benen jebe ihr befonderes Conto bat, geordnet, summarifch nach bem Ginfaufepreis eingetragen; ebeufo werben alle gewogene und gemeffene Artifel, auch nach ben vericbiebenen Branchen, wie Sammet, 3wirn u. f. w., in bejenbere Conti geordnet, in bas andere Lagerbuch (Formular 3) eingetragen. Dann werben bie Baaren jortirt, Die Bertaufspreife feftgefett und in ben beiben Lagerbuchern in ben bagu beftimmten Gelonnen eingetragen und beim Leber bie jum Musichnitt geeignet befundenen Belle in bem Lagerbuch (Rormular 1) abgefett und ine Mueichneibebuch (Bermular 2) übertragen. Bier werben fie nach ben einzelnen Studen, wie fie gum Bertauf tommen, numerirt und mit ben Preifen Man erfiebt leicht, bag bei ben meiften Robitoff-Benoffenicaften, namlich bei allen, welche nur gewogene und gemeffene Artitel auf Lager halten, Die Lagerbucher nach Formular 1 und 2 ale überfluffig in Wegfall fommen, und nur bie gubrung eines einzigen Lagerbuche nach Formular 3 nothwendig ift. 3mmer wird man aus ben ermahnten Lagerbuchern, beziehentlich aus bem einzigen Lagerbuch, ohne Schwierigkeit fowohl bie Lagerbestande als ben aus bem Berfauf fliefenben Erlos controliren und bie Details fur ben entfprechenben Theil ber Gelbrechnung gewinnen. Bei Abidug einer Rechnungeperiche merten fammtliche Lagerconti abgeschloffen und bie unverfauften Beitanbe in bas neue Conto übertragen, weil fonft, wenn man bie alten Centi neben ben neuen fo lange fortfubren wollte, ale Doften bavon noch unverfauft fint, am Ente alle Ueberficht verloren geben mußte.

Muger biefen Lagerbuchern aber bat ber Lagerhalter noch ein Buch ju fubren, nämlich bas Conto ber Mitglieber ober richtiger ber Beichaftetunben (Formular 4), infofern bier nur biefenigen Bablungen ber Mitglieber gebucht werben, welche fie fur empfangene Baaren geleiftet ober noch zu leiften haben, nicht auch Bahlungen an Monatebeitragen u. bergl. Diefes Buch, in welchem jebes Mitglied fein besonderes Conto bat, bat ben boppelten 3med, eine genaue Controle über ben ben Mitgliedern bei ber Baarenentnahme gemabrten Grebit zu ermöglichen und ben nothwendigen Unhalt fur Die Berechnung ber Dividente ju gewinnen. Um biefe beiben 3wecte zu erfullen, wird ber baar bezahlte und ber creditirte Preis in besondern Colonnen, 3 und 4, gebucht und gu letterer eine Colonne 5 fur ben Greditzuichlag bingugefügt. Alle Abichlagegablungen auf creditirte Magren werben bann in Colonne 6 eingetragen und am Schlug tebes Monate ber in Colonne 7 ju budenbe Betrag baburch leicht gefunben, bag man Colonne 4 und 5 abbirt, von ber Summe Colonne 6 jubtrabirt und nach Befinden gu bem Reft bie am Schlug bes vorhergebenben Monate in Colonne 6 gebuchte Schuld wieber Bu biefer Summe in Colonne 7 bat bann ber Schuldner in Colonne 8 feine eigenbanbige Namensunterichrift ale Beichen ber Anerkennung ber Schuld bingugufegen. Bei ben Benoffenschaften, welche fich von ihren Mitgliedern über ben gewahrten Grebit Bechfel ausftellen laffen, bebarf es naturlich biefer Unterfchrift nicht, und wird man bie Golonne bafur burch bie Colonne "Bemertungen" erjeten tonnen. Der gur Dividente berechtigte Betrag ergiebt fich, indem man am Schlug ber Rechnungsperiote Colonne 3 und 6 abbirt und von ber Summe Colonne 5 abgiebt. Um ben Lagerhalter bezüglich ber Grebitgemabrung an bie Mitglieder ju controliren, fubrt ber Raffirer ein Buch, welches mit bem Formular 4 überein. ftimmt, nur bag Colonne 3 und 8 barin in Begfall tommen. In biefes Buch, bas Gre. bitbud, nimmt er jedesmal, wenn ber Lagerhalter Die eingegangenen Gelber an ibn abliefert, bie nothigen Uebertragungen aus bem vom Lagerhalter geführten . Conto ber Weichaftefunden. bor. Hugerbem bat je bes Mitglied ein "Raufbuch" nach Formular 5, in welches alle Baargahlungen fur Baaren, joweit fie bivibenbenberechtigt find, alfo eventuell nach Abjug bes vom Runden geschuldeten Greditzuschlage, eingetragen werben, wobei ber Lagerbalter burch eigenhandige Namensunterschrift ben Empfang beicheinigt. Die Gumme aller im Kaufbuch notirten Poften ift alfo ebenfalls ber bivibenbenberechtigte Betrag und bient biernach bas Raufbuch auch gur Controle bes , Conto fur Gefchaftefunden".

Wir fommen uun ju ben übrigen Budern, welche ber Caffirer außer bem eben erwahnten vereinsachten Quplicat bes "Cente ber Gefchaftelunden", bem Grebitbuch, ju fubren hat. Bor allen ist hier zu nennen bas Kaffen-Bournal, in welches dronologisch, mit lausenber Rummer verieben, alle Ginnahmen und Ausgaben, auch bie aus Berkauf bezw. Gintauf ber Materialien sich erzeichnet werben, jobaj banach jebergeit ber Kassenbestanb

controlirt werben fann. Gin Formular fur bas Raffen . Sournal ju geben ift nicht nothig, ba feine Columnen mit benen jebes gewöhnlichen Contobuche übereinftimmen, benen man nur noch etwa eine Colonne fur Bemertungen beifugen wird. Um in bem Raffen . Journal nicht eine zu große Angahl einzelner Poften zu erhalten, wird man gang ebenfo wie bei ben Borfougvereinen ein befonderes Gulfe. Journal nach bem Formular 6 anlegen, in welchem bie erfolgte Bablung verzeichnet wirb, beffen Ginnahmen aber ber Raffirer nur monatlich ober vierteljahrlich jum Gefammtbetrage in bas Raffen · Journal übernimnit. Gin Duplicat bes Sulfe-Journals ift bem Bereinsboten ba, wo ein folder bie Gingiehung ber Beitrage ju beforgen bat, ju übergeben.

Berner führt ber Raffirer ein Buch, "Conto bes Guthabens" (Formular 7). Innerhalb deffelben erhalt jebes Mitglied ein befonderes Conto, welches vielleicht ben Raum einer Geite einnimmt. Bur Ginnahme werben überwiefen, gang ebenfo wie bei bem gleich. namigen Conto in Borichufpereinen, alle Gingablungen und gutgeschriebenen Binjen unt Dividenten, jur Ausgabe alle Abbebungen; Die Colonne Beftand bat jeberzeit nachzumerten, welche Forberung bas Mitglied hat; fie wird also gebilbet entweber aus ber Cumme ber Ginuabmen überhaupt ober aus bem Refte, ber nach Abzug weiterer Rudgablungen verbleibt. Fur biefenigen Guthaben, beren Binfen bezw, mit ber Dividende baar ausgezahlt werben, fint zwei Colonnen über bie Musgabe folder Betrage beigefügt. Dur bie getrenute Buchung ber Binfen und Divibenden unterscheibet biefes Conto in feiner Ginrichtung von bem gleichnamigen ber Borfdugvereine.

Das Conto bes Refervefonds, beffen Ginnahmen in ben Gintrittegelbern, bem Untheil an ber Divibente, Uebertragen and ben Borjahren, und beffen Ausgaben in Berluften burch Reduction ber Baarenpreife u. f. w. befteben, führt ebenfalls ber Raffirer. Es gerfallt naturlich in Einnahme und Ausgabe und bat in beiben 4 Colonnen, namlich je eine fur ben Wegenftant ber Ginnahme (begm. Musgabe), bie Dr. bes Raffen-Journals, ben Betrag und

Bemerfungen.

Endlich liegt bem Raffirer auch noch ob, ein Conto ber Schulben nach Formular 8 ju fuhren, in welchem jeter Glaubiger fein befenderes Conto bat. Dies ift die Buchfuhrung, soweit sie Pflicht bes Kassires ist. Wir haben babei ein paar Formulare nochmals abgebruckt, welche auch in Schulze-Delibsch's "Lorichus- und Creditvereine", 3. Auflage, zu finden find, weil wir nicht bei allen Robitoff-Genoffenichaften ben Befit tiefes Buche glaubten vorausfeten

Schlieglich haben wir nun noch bie Buder ju ermabnen, bie ber Controleur ju fuhren Dahin gebort bas Duplicat bes Raffen . Journals, in welches er mehre Dal jebe Boche aus bem Driginal bie nothigen Uebertragungen vornimmt, bamit, wenn ein Eremplar

verloren geht, es nicht an ber Grundlage bes gangen Rechnungswefens fehlt.

Bur Controle bes Lagerhaltere aber bewahrt ber Controleur bas nach Formular 9 angelegte Quittungebuch beffelben auf, in welchem er ben Empfang aller auf Lager gefom. menen Artitel nach bem Gintaufs- und Berkaufspreise quittirt, jo bag, wenn auch bie Lagerbucher verloren geben follten, aus tiefem Buche mit Gulfe bes Raffen . Journals und Grebit. buche genau fich ermitteln lagt, welchen Werth bie auf Lager befindlichen Baaren haben muffen.

Dag ber Controleur noch besondere Duplicate ber Lagerbucher führe, ericheint biernach nicht notbig; nur wird ihm naturlich jederzeit bie Ginficht und Controle aller Raffen. und

Lagerbucher offen fteben muffen.

8.-S.

(Formulare umfeitig.)

## 1) Formular jum Lagerbuch.

| Fin Mr.                                                 | Ginfaufe.<br>preis |       |       |                     |                                                        |      | bon bon     |                          |                     |       |                        |     | Zum Mud.   |                    | Bemerfungen |                          |     |                                  |       |      |       |       |  |  |       |     |
|---------------------------------------------------------|--------------------|-------|-------|---------------------|--------------------------------------------------------|------|-------------|--------------------------|---------------------|-------|------------------------|-----|------------|--------------------|-------------|--------------------------|-----|----------------------------------|-------|------|-------|-------|--|--|-------|-----|
|                                                         |                    |       | preis |                     |                                                        |      |             |                          | Gredit-<br>gufchlag |       | 3m Lager<br>verblieben |     | ger.<br>en | ichnitt<br>gegeben |             | Im<br>Preise<br>reducirt |     | Beim Mue<br>berioren<br>gegangen |       | m    | gut - |       |  |  |       |     |
|                                                         | Eblr.              | @ gr. | .yt   | Ebir.               | (C)                                                    | 9.f. | Thir.       | (5)                      | 996.                | Eblr. | €9r.                   | DF. | Shir.      | (\$) gr.           | Tr.         | Thir.                    | (P) | gr.                              | Eblr. | Cgr. | M.    | Thir. |  |  | Zblr. | 985 |
| 1 Burbe Sohlieber (31—40) 31 32 33 34 55 36 37 38 39 40 | 31                 | 27    | 9     | 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 | 8<br>22<br>25<br>20<br>6<br>10<br>28<br>14<br>21<br>20 | 3    | 3 3 2 3 3 3 | 8<br>22<br>25<br>20<br>6 | 3                   | _     | I                      | 10  | 2          | 10                 |             | 3                        | 28  |                                  |       |      |       | 1     |  |  |       |     |

u. f. w. (Um Schlug ber Gelte werden Die einzelnen Colonnen fummirt.)

# 2) Formular jum Musichneibebud.

| haut Nr.                    | Stud Nr.              | Muf Liger<br>gefommen |                              |             | Bertauft gum<br>Preife von |                              |       | 3m Lager ber-<br>blieben |      |     | Bemertungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|-------------|----------------------------|------------------------------|-------|--------------------------|------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15<br>3 Thir. 17 Ngr. 6 Pf. | 1<br>2<br>3<br>4<br>5 | 25In                  | 5<br>5<br>18<br>19<br>8<br>9 | 6<br>6<br>- | 2 bir                      | 5<br>5<br>18<br>19<br>8<br>9 | 6 - 6 | Thir.                    | €gr. | €f. | and the state of t |
|                             |                       | 4                     | 3                            | 6           | 4                          | 3                            | 6     |                          |      |     | 16 Egr. gut.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 287<br>5 Thir. 7 Sgr. 6 Pf. | 1<br>2<br>3<br>4      | <del>-</del>          | 6<br>20<br>10<br>5           | =           | -                          | 20<br>10<br>5                | _     | -                        | 6    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

# 3) Formular jum Lagerbuch fur gewogene nnb gemeffene Artitel.

|                                        | Muf Lager getommer                                                                                 | Davon t                              | verfauft.                                                | 3m Lager verblieben.                   |                                              |                                        |                     |  |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--|
| Betrag<br>nach<br>Maß oder<br>Gewicht, | ⊕ egen ft ñn be.                                                                                   | Ginfaute.<br>preis.                  | Merfaufe.<br>preis.                                      | Betrag<br>nach<br>Maß oder<br>Gewicht. | Berfaufe.                                    | Betrag<br>nach<br>Maß ober<br>Gewicht. | Verfaufe-<br>preis. |  |
| 54 . br.<br>194 . [d]L                 | Sammt. à 19 Spr. 6 Pf. aus frühern Lagerbeftanben à 15 Syr. neuer Lagerbeftanb à 16 à 16 à 16 à 16 | 2 18 —<br>4 20 —<br>9 17 6<br>1 26 — | 3 12 5<br>2 26 3<br>5 2 -<br>10 12 -<br>2 4 -<br>20 14 3 | Ca. per se                             | 3 12 5<br>2 26 3<br>2 4 —<br>3 26 —<br>2 4 — | 51 Ellen<br>121 ,                      |                     |  |

Formular jum Conto ber Befcaftetunben.

| l-i                                           | 2.                                                                                                                                                                                 | .63                                                       | 4                                                                     | . 5.                                                                | .9                                                                            | 7.                                             | 8.                                                                           | The same and                 |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Datum.                                        | Getaufte Baaren.                                                                                                                                                                   | Baar bezahlter<br>Preis.<br>Thir. Ser.   Bf.              | lter Gredititter Greditzufch<br>Preis.<br>Bf. Labir, Gp. 2011.   egr. | Creditzufchlag.<br>Ebir. egr.   Bf.                                 | Gredizuichiag. Davon wurden<br>abgegablt<br>xbtr. egr.   vf. xbtr. egr.   vf. | den Erchlitter<br>Betrag am<br>Er Ende d. Men. | Anerkenutnig der Schuld durch eigenhan-<br>dige Unterschrift des Schuldners. | urch eigenhan-<br>chuldners. |
| 3. Zanuar<br>10. ,<br>15. ,<br>20. ,<br>24. , | für 1 halbe Haut Sohlicher<br>12, 26,600<br>für 2 Seiast Auslichnitt 2817,<br>2 und 3 und 3 und 1817,<br>1812 2 seiast Sohlicher<br>1811, 34,55<br>auf Arlichag<br>für 2 CER Sommt | 1 2 -                                                     | 8 10                                                                  | w   w                                                               |                                                                               |                                                | ©¢mibt.                                                                      |                              |
|                                               |                                                                                                                                                                                    |                                                           | 5) Form                                                               | 5) Formular zum Kaufbuch,<br>Meister Schnibt.                       | aufbuch.<br>t.                                                                |                                                |                                                                              |                              |
| Datum.                                        | Wetaufte Barren.                                                                                                                                                                   | Baaren.                                                   | Pre                                                                   | Preis bigm. nach Abjug bes<br>Grebitguichlage.<br>Rhr.   EBr.   Bf. | -                                                                             | npfangøbeicheinig                              | Empfangebeicheinigung bee Legerhaltere burch eigenhanbige<br>Unteridrift.    | eigenhändige                 |
| 20. Januar<br>24.                             | auf Abichlag fur erebitirte Baaren fur 2 Ellen Sammt                                                                                                                               | Baaren                                                    | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                               | 200                                                                 | 11                                                                            |                                                | Rabe, Lagerhalter.<br>Rabe.                                                  |                              |
|                                               |                                                                                                                                                                                    | 6) Formular zum Gulfs. Sournal über Mitglieber. Beitrage. | gum Sulfe.                                                            | Journal üb                                                          | er Mitgliet                                                                   | er. Beitrage.                                  |                                                                              |                              |
| .78 36<br>Sem                                 | Beiträge<br>gum Re-<br>ferpefond. Januar. Bebruar. Diarg.                                                                                                                          | Darg. April.                                              | ã                                                                     | 3uli.                                                               | uft. Ceptbr. D                                                                | Auguft. Ceptbr. Detober. Robbr.                | Decbr. Cumma. Sabres.                                                        |                              |
| Saufen<br>Bleder.                             | 2641.<br>681.<br>2611.<br>2611.<br>881.                                                                                                                                            | 45 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4                    | 261r.<br>68r.<br>91.<br>261r.<br>68r.                                 | .192.<br>.198.                                                      | 2611.<br>261.<br>2611.<br>2611.<br>2611.                                      | # # # # # # # # # # # # # # # # # # #          | Thir.<br>Sgr.<br>10:                                                         | fungen.                      |
| 1 Anton                                       | n 2   20- 1                                                                                                                                                                        | - 20 25 -                                                 | -20-1-                                                                | 20                                                                  | 20 25                                                                         |                                                | -02-                                                                         |                              |

| 44                            | 1                                                                                  |                                                 | <b>p-4</b>                                               | 80                   | ufende              | Nr.                   |           |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-----------|
| 1864<br>4. August             | Datum.                                                                             |                                                 | 500                                                      | Thir.<br>Sgr.<br>Pf. | Darlebne.           | om-                   | 1         |
| 33                            | 20                                                                                 |                                                 | 1863<br>2. 3an.                                          |                      | Gin.                |                       |           |
| Bürben<br>Nr. 71              | f Bager<br>Waar                                                                    |                                                 | 25                                                       | nalė.                | Raffen.             | 927.                  |           |
| Burben Coblieber (Rr. 71-401) | Auf Bager erhaltene Waaren.                                                        |                                                 | Particulier<br>Reich hier zu<br>1/4lähriger<br>Kundigung |                      | Details.            |                       |           |
| 317                           | bes Raffen-                                                                        | 9) For                                          | 200                                                      | Thir.<br>Sgr.<br>Pf. | gezahlt.            | Darfebne              | Of uf his |
| 808                           | ghir.                                                                              | mular                                           | 1863<br>2. Juli                                          | lung.                |                     |                       |           |
| 10                            | Einfaufspreis.                                                                     | m n g                                           | 171                                                      | nals.                | Kaffen.             | Mr.                   |           |
| 1                             | preis.                                                                             | 9) Formular jum Duittungebuch bee Lagerhaltere. | 80                                                       | Thir.<br>Sgr.<br>Pf. | Jahred-             | Sout)                 | Es bleibt |
| 840                           | 23ir.                                                                              | n g 6 l                                         | 44                                                       | nach Pr              | ocenter             |                       | T         |
| -7                            | Vertaufspreis.                                                                     | uch bee                                         |                                                          | Thir.<br>Egr.<br>Pf. | für                 | follen                |           |
| ço                            | cië.                                                                               | Lage                                            | 2/1 863                                                  | non                  | auf d               | gezabi                |           |
|                               | @mp                                                                                | rhalte                                          | 1/12                                                     | bis                  | auf Die Beit        | follen gezahlt merben |           |
|                               | fangebeiche<br>h                                                                   | re.                                             | 60                                                       | Thir.<br>Sgr.<br>Pf. | Betrag.             | =                     | Binfen    |
| Rab                           | inigung<br>andige                                                                  | 1                                               | 171                                                      | Sgr. Pf. Scalen      | 97.                 | fint                  |           |
| Rabe, gagerhalter.            | beinigung bee Lagerhaltere banbige Ramensunterfdrift.                              |                                                 | 10                                                       | Thir.<br>Sgr.<br>Pf. | Betrag.             | find gegabit          |           |
| ier.                          | Empfangebeicheinigung bee Lagerhaltere burch eigen-<br>handige Namensunterichrift. |                                                 | 6                                                        |                      | Jahres-<br>fchluffe | bleiben am            |           |
|                               | b eigen-                                                                           |                                                 |                                                          | Less,                | Bemer-              |                       | 20.       |

| Details.                                                       | Datum.            | Nr. bee<br>Kaffen-<br>Zournale. | Einnahme. Ausgabe. Beftand. | Ausgabe. | Beffanb.                   | Sur's A | fen und D<br>Laut<br>Kaffen-<br>Journal. | Betrag<br>an Binfen.<br>2hir. Egr. Bf. | an Dir |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------|----------------------------|---------|------------------------------------------|----------------------------------------|--------|
| 2B. Schmidt hier. Monatebeitrage pro 1864. Dividende pro 1864. | 1864<br>4. Januar | 11125                           | 15 2 1                      |          | 10 — —<br>16 — —<br>17 2 3 |         |                                          |                                        |        |

8) Formular jum Conto ber Schulben. u. f. w. 7) Formular jum Conto bes Guthabens.

3.

## Creditgeben und Buchschulden.

### Das Creditgeben bei den Rohftoffgenoffenschaften.

(Innung ber Bufunft, Jahrg. 1865 G. 65.)

"Unfer Berein murbe um Anfang 1854 gang nach ben von Ihnen festgefesten Gtatuten gegrundet und ichien auch anfangs feine 3wede treu ju erfullen. Leiber fielen aber bie Memter in die Banbe von Mannern, Die wohl gange Ehrenleute waren, jedoch einem folden Poften nicht porfteben tonnten, und Dies war hauptfachlich beim Lagerhalter ber Rall. Trob. bem bag einige bas Princip: "Richt borgen!" aufftellten, ging boch bie Butmuthigfeit und Nachläffigfeit unferes Lagerhalters in's Beite. Durch Die gleiche Nachläffigfeit ber übrigen Borftandsmitglieder blieb ein jahrlicher Rechnungsabichluß aus, und jo tam es, ba auch bie Mitglieber nicht bas gehörige Feuer babinter machten, bag erft nach Berlauf von 3 bis 4 Sahren ein folder erfolgte. Das Refultat biefes Abichluffes mar ein über alle Erwartung trauriges; benn es war in ben Augenstanden fur creditirte Baaren ein Deficit von c. 1300 Thirn, und zwar von folden Schuldnern, Die bis dato nichts bezahlt haben und auch nichts bezahlen werben und tonnen. Der Lagerhalter fab fein grobes Berfeben ein und bedte aus feinem Privatvermogen 600 Thir, Die Gintreibung von 800 Thirn, übergaben wir fofort einem Abvocaten, boch baben beffen Bemubungen bis jest noch nichts gefruchtet." . . . . . Dies entnehmen wir einem Bericht, ben eine Robftoffgenoffenschaft über ihre feitherigen Erfahrungen an bie Anwaltschaft erstattet bat. Ge verbient bie vollste Anerkennung, bag ein Bericht, ber fo traurige Resultate mitzutheilen hat, nicht mit bem Untergange ber Genoffenichaft schließt, sondern daß im Gegentheil die Mitglieder, "bauend auf das Princip der Selbsthülfe, von Neuem an's Werk gingen", alle Uebelstände und Mißbränche zu beseitigen suchten, mit beren Nachwehen fie aber noch fort und fort ju fampfen haben; benn am Schluffe bes Jahres 1864 hatte Die Benoffenichaft noch 1000 Thir. Außenftanbe fur creditirte Baaren, was, ju

Diese traurigen Erfahrungen mögen sich, wenn die Anwaltschaft auch nur selten so genau wie in dem vorzesischen Salle davon untertichtet wirt, troß ihrer vielfachen Warnungen ver dem Ereditgeben ohne Zins immer noch bei manchen Robstoffgenossensselnschaften wiederholen, wie es sichon viele derselben zu Grunde gerichtet hat, und ist es deshalb ihre Psiicht, immer wieder auch in diesen Blättern darauf ausmerksam zu machen, wie das Ereditzeben an die Mitglieder geerdnet sein nung, soll der Berein nicht daburch Berluste erleben. hiermit rechtiertigt es sich, wenn wir im Nachfolgenden weientlich dieselben Ausführungen wiederholen, die sich ich im Jahrgang 1861 d. 24. Ar. 1 und 2 über diesen Gegenstand finden.

5 pCt. gerechnet, einem jahrlichen Berlufte von 50 Thirn. gleichkommt.

Offenbar muffen bie Nohitoffgenossenschaften, wollen fie duerhaften Bestand gewinnen, ebenso wie jedes seiber geich geschaftliche Unternehmen auf größtmögliche Sicherheit und Rentabilitätigtes Geschäfts vor allen Dingen ihr Augenmert richten, zumal nur ein Theil ihres Betriebssonds ihr eigenes Vermögen ist und der größere Theil durch Aufnahme von Darlehmen oder Waarencrediten unter Gesammthaft der Mitglieder beschaft wird, wofür selbstwesständlich Instelle graalt werden muffen, die bie Geschäftstunkseln mehr oder weniger steigern. Das da Geschäft sicher und rentadel sei, das ift gewiß auch das Streben aller Mitglieder in den Rohstoffenssennschaften, sie mögen über das Eredigeden an die Mitglieder senst Ansichten haben, welche sie wollen.

Run beruht aber bie Sicherheit und Rentabilität eines Geschäfts vorzugeweise auf bem raichen Umichlage bes Geschäftsfonds, was wieder zweierlei bedingt:

1) ben Wieberabfat ber eingefauften Baaren in möglichft furgen Friften;

2) ben möglicht balbigen Eingang der dafür gelöften Gelber.
Das zum Einfauf der Röhsteffe im Großen verwendete Anlagekapital muß jobalb als möglich aus bem Berkauf berielben in kleinen Partien wieder in die gemeinsame Kasse zurückstenen um von Neuem im Ankaufe angelegt und jo möglicht et innerhalb des Jahres umgesett zu werden, und der Kasse der die hen Berkauf gelegten Zuschlagebrocente zu verdienen, aus denen die Geschäftsunkoften einschliecht der Zinsen an die Vereinsgläubiger gedeckt und außerdem für Referve und Dividende an die Mitglieder noch Antseile zurückgelegt werden sollen. Es

bebarf nun taum ber Ermabnung, bag ber Bertebr um fo ficberer und ber Ertrag bes Beichafts um fo großer fein muß, je weniger und auf je furgere Friften bie Raffe ben Runben Crebit giebt, je mehr nur gegen fofortige Bagraablung verfauft wird und je ofter in Rolge beffen ber Beschäftsfont im Sabre umgeschlagen wirt. Db man gu einem Sabrebumfage von 12,000 Thirn, nur ein Ravital von 3000 Thirn, (bei viermaligem) ober von 4000 Thirn. (bei breimaligem) ober von 6000 Thirn, (bei zweimaligem Umichlage) braucht, anbert an ber Brutto Ginnahme freilich nichte, allein ber Retto . Ertrag, ber wirflich erzielte Reingewinn, wird wesentlich baburch berührt, indem im erfteren Ralle nach bem Binefufte gu 5 pCt. nur 150 Thir., im zweiten 200 Thir., im britten gar 300 Thir. von ber Brutto-Ginnahme abgezogen und ale Binfen an bie Glaubiger begw. Bereinemitglieber fur ihre Beichafteantheile gegahlt werben muffen, ber Nette-Ertrag fich aljo jebesmal um biefes Mehr verminbert. Db bie Binfen auf bie Geichaftsantheile ober bie Darlehne ber Glaubiger gemahrt werben, anbert bierlei nichte; benn auch bie Wefchafteantheile gehoren gu ben Befellichafteschulben, fur bie eine angemeffene Berginfung.) ftatutarifch gemabrleiftet fein muß, und bie Benoffenfchaft ift, wenn fie biefen Bine nicht gablen tann, offenbar ale mit Berluft arbeitenb angufeben.

Bie portbeilhaft nun auch bie Robitoffgenoffenichaften in ber erften ber vorermabnten Bebingungen, bem raiden und vollitanbigen Abfat ibrer Magren, gegen gewöhnliche Raufmanne. geschafte bafteben, weil fie bas Beburfnin eines geichloffenen Kreifes weit beffer überfeben und bei ihren Gintaufen im Boraus berechnen und berucffichtigen tonnen, fo geht ihnen boch ber burch einen öftern Umichlag bes Betriebsfonde gebotene Bortheil in bem Falle wieber verloren, wenn burch bas Grebitiren ber Raufgelber an ihre Runten bas balbige Rudftromen bes Rapitals in bie Kasse verzögert wird. In ber That find sie alsbann, wenn es gilt, bas geräumte Lager burch neue Gintaufe zu füllen, insoweit es sich um ben nöthigen Baarfond bazu hanbelt, nicht beffer baran, ale batten fie gar nichts abgefest, und muffen neue Unlebne zu biefem 3mede aufnehmen, baburch bie Schulden. und Binfenlaft nebft bem Difico bes Beichafts vermehren und feinen Ertrag ichmalern.

Dieje michtigen, icon bei Grundung ber erften bergrtigen Genoffenschaften erfannten Rudfichten baben nun babin geführt, bag überall in ben Statuten ber Berfauf aus bem Bereinelager nur gegen Baargablung, infoweit ein Mitglied nicht bie Dedung fur feinen in Unfpruch genommenen Grebit burch feinen Gefcafteantheil (Guthaben) gemahrt, ftattfindet.

Dit biefer burch bie Lage ber Gade burchans gebotenen Giderungemagregel gerath nun aber an ben meiften Orten bas praftifde Beburfnift in Biberitreit. Die Lage ber unbemittelten Sandwerter ift nun einmal fo, baf fie obne minteftens theilweife Greditirung ber Robftoffe ihr Beichaft in vielen gallen nicht betreiben tonnen. Goon burch bie erfte nothwendige Ginrichtung ber Wertstatt und bes Sauswesens wird ber geringe Kont, ben ihnen ihre Ersparniffe bieten tonnen, ericopft, und fie muffen ihr Material auf Grebit nehmen, ben fie erft nach Berarbeitung beffelben und Abfat ber baraus gefertigten Bagren beden tonnen. Un Colde nur gegen Baargablung verfaufen wollen, beißt baber fait foviel als fie von ten Bohlthaten ber Benoffenichaft ausschließen und fie fur immer gu ber unseligen Ausbeutung burch bie Bwijchenbanbler verurtheilen, bei welchen fie biejen unentbehrlichen Grebit unter Bedingungen - ichlechte Baaren zu theurem Preife - erhalten, welche nicht felten gleich einem Behrfieber an ihrem Boblitante nagen. Da man nun gerate auf bie weniger bemittelten Meifter in biefen Benoffenschaften angewiesen ist, weil die bemittelten, burch bas Beburfnig nicht in gleichem Maße bagu gebrangt, fich in ber Regel erft bann gum Beitritt entichliegen, wenn bie Gache icon im Bange ift: fo bat man in ben meiften Bereinen bie erwähnte Statutenbeftimmung umgangen und bem Lagerhalter ober Berfaufer ftillichweigent ober burch ausbrudliche Befchluffe geftattet, unter gemiffen Bedingungen und auf fein Rifico Gredit an einzelne Ditglieber gu geben. Inteffen haben fich hierbei, eben weil es fich um eine Umgehung ber Statuten banbelt, vielfach Willfürlichkeiten und ein maglofes Nachgeben an bie besfallfigen Forberungen ber Runten eingeschlichen, und es fonnte nicht feblen, bag aus ber bamit gusammenbangenben ichlafferen Behandlung eines fo betentlichen Punttes, wie wir an bem Gingangs ermabnten Beifpiele gezeigt haben, bie allergrößten Nachtheile fur bas Beichaft bervorgingen, welche gu vermeiben und babei boch bas praftifche Beburfnig tee Crebitirens mit ber unerlaglichen Giderung bes Bereinegeichafts ju vermitteln unfer Beftreben fein muß.

<sup>\*)</sup> Man vergl. Das Rormalftatut fur Robitoff-Genoffenicaften Jabra. 1864 G. 91-93 b. Bl.

Bunachst foll man es unbedingt bei ber Festlehung im Statut: "bag ber Bertauf nur gegen Baarzahlung ersolgen und ber Bertaufer nur insoweit einzelnen Mitgliebern creditiren barf, ale Dedung von ihnen in ber Raffe ift," belaffen, mit ber Folge, bag, wenn ber Bertaufer über jene Dedung binaus Grebit giebt, er in jebem folden einzelnen galle ber Raffe als Burge verhaftet bleibt und einen etwaigen Ausfall aus feinen Mitteln erfeten muß. Denn bas Creditiren im Statut im Mugemeinen geftatten, biege jeben Unterichied in ber Creditfabig. feit und Creditwurdigfeit ber Gingelnen aufheben und ben außerften Digbrauch jum offenbaren Ruin bee Beichafte fanctioniren. Rur wenn bem Berfaufer bas Crebitgeben ale Regel unterfagt ift, alfo nur auf feine Befahr gefchieht, Die Mitglieber alfo tein Unrecht barauf haben, wird es ihm möglich, bie nothige Auswahl unter ihnen überhaupt und Die ben Berhaltniffen ber Gingelnen angemeffenen Mobificationen in ber bobe ber ju creditirenben Gummen ju treffen. Er befindet fich bann in gleicher Lage mit bem Raufmann, ber feinem eigenen Befcaft vorsteht. Gleich biefem hat er bas Interesse, foviel als möglich Waaren zu verkaufen, weil er burch Procente vom Berkaufserios für seine Lemühungen besolbet wird, mit vermehrtem Abfat im Beichaft alfo ein vermehrtes Gintommen bat. Da nun bas Creditgeben auf bie Bermehrung bes Abfapes, wie wir zeigten, wefentlich einwirft, fo wird er nur gu leicht barauf eingeben, wenn man nicht ein Wegengewicht auf ihn wirken lagt, welches ihn bom leichtfinnigen Borgen abhalt. Dies ift nun eben bas Rifico, welches man ihm babei auferlegt, und bas ibn, gerade wie ben felbititanbigen Raufmann, jur befonnenen Prufung in jebem Falle bewegen wird. In der That, ber einzige Weg, die Frage im allfeitigen Intereffe gu lofen. Denn wird ber Berfaufer einerfeite burch feine Saftung fur jeben bewilligten Grebit fich von jedem voraussichtlich ichlechten Beichaft abidreden laffen, fo treibt ibn audererfeits fein Intereffe an erhöhtem Abfat, von welchem bie Summe seines Berbienftes abhangt, teinen irgend fichern Runden gurudzuweisen, und ber Umftand, daß auf biefe Beije fein eigener Bortheil mit bem bes Beichafte bant in band geht, wird fich ale ber wirfiamite Regulator zeigen.

Indeffen barf man bei ber außerorbentlichen Bichtigkeit biefes Punttes fur ben Beftanb ber Benoffenicaften und weil babei bie Barantiefabigfeit bes Berfaufere überhaupt in Frage fommt, ba Errthumer feinerfeits in Beurtheilung ber Erebitfabigfeit ber Runten ober aufer. orbentliche, feine Berechnung treugende Bortonmniffe immer möglich find, welche bie Infolveng anscheinend ficherer Runden nach fich gieben und ihm Bertretungen aufburben, ben Bertaufer nicht gang fich felbit babei überlaffen. Bielmehr ift bie forgfamfte Ueberwachung beffelben burch ben Borftand erforderlich, will man nicht trot feiner Saftpflicht erhebliche Gefahr laufen. Ginmal tommt es barauf an, bas Befammtrifico, welches er burch bas Crebitiren nach bem Umfange ber Beichafte übernimmt, wie es fich in ber Bejammtfumme ber ertheilten Grebite ausbrudt, in ein Berhaltnig ju bem Bermogen, befonbere ber Caution bes Bertaufere ju bringen und barin gu erhalten, bann aber ift es auch nothwendig, daß fur jedes eingelne Mitglied nach feiner Greditfabigfeit vom Berftande ber Bochftbetrag bes ihm vom Bertaufer auf beffen Rifico allenfalls ju gemabrenben Gredits festgefest und bem Berfaufer barüber eine Lifte jugeftellt wird, an welche er unbedingt gebunden ift.") Dem Borftanbe ber Benoffenichaft ift bei ben allmonatlichen Lager. und Raffenrevifionen bie genauefte Controle gur Pflicht zu machen, gu welchem 3wede ber Bertaufer besondere Bucher über Die ertheilten Gredite fuhren und bei jeder Revision vorlegen muß, indem ja icon bie Controle der Kassen. und Lagerbestande ohne Ueberficht ber auf Gredit vertauften Doften und ber Gingange folder Ausftande unmöglich ift. Um füglichften werben bie besfallfigen Pflichten bes Bertaufers nicht blos im Allgemeinen im Statut, fondern fpeciell noch in bem mit ihm abguichließenden Dienftvertrage \*\*) geregelt und auf jede Abweichung von ben Anordnungen bes Borftantes in biefem Puntte nach Befinden bie fofortige Entlaffung aus bem Amte gefest.

Endlich aber ist es noch von größter Wichtigkeit, daß die Interessen bes Associationsefchäfts dabei auch den Erdit nehmenden Mitgliedern gegenüber gehörig gewahrt werden. Daß
die Kasse beim Erditgeben weniger vortseilbaft arbeitet als deim Baarverkauf, haben wir gezeigt. Ze unmittelbarer der in den eingekauften Waaren angelegte Kond bei ihr wieder eingeht, desto öfter vermag sie ihn im Geschäft unnzuschlagen, und jeldst wenn sie im Augenblick
nicht gleich wieder Einkaufe zu machen bat, kann sie die Gelder einstweilen — wie dies unsere

<sup>\*)</sup> Man vergleiche Jahrg, 1864 C. 92 § 6 b. Bl. \*\*) Dan vergleiche Jahrg, 1864 G. 91 § 4 b. Bl.

Benoffenicaften meift bei ben Sparkaffen' thun - ginebar belegen und giebt einen Ruben bavon. Coon bies weift barauf bin, bag ber Grebit nicht ohne entfprechente Enticabigung gemabrt werben tann. Die Genoffenicaft muß fowohl bie Geichafteantheile ber Mitglieber als auch bie Belber, welche fie erborgt, verginfen, fie wird alfo icon beshalb auch von ihren Schuldnern Binfen nehmen muffen, will fie nicht ju turg tommen. Und ju biefem Intereffe ber Befammtheit tritt noch bie Forberung ber Berechtigfeit gegen bie betheiligten Gingelnen. Das Mitglieb, welches fich gufammennimmt und bie Baargablung bei feinen Abfaufen ermog. licht, feinerfeits alfo alles thut, bas gemeinfame Beichaft in bie oben ermabnte gunftige Lage gu verfeten, barf mit bem, ber bies nicht thut, um beffenwillen alfo bie Befammtheit irgendwie einen Bortheil einbugt, nicht gleichmäßig behandelt werben, foll bies nicht bie bebenklichsten Folgen nach fich gieben. Denn wird fein Unterschied gemacht, ob jemand bierbei punktlich ober faumig ift, so hat eben niemand mehr ein Intereffe, bas Erste zu sein, und ber nachläffige wird in ber bisberigen bequemen Beife bie Bablung fomeit moglich binausschieben, ber Punttliche aber, felbft wenn er bie nothige Baarichaft befitt, ce am Ente vorziehen, fein Gelt in anderer Beife - wir erinnern wieder an die Sparkaffen - ju nuten, um ebenfagut wie jener von bem Gredit ju profitiren. Bon wie zweifelhaftem Rugen ein foldes Greditiren als Ermunterung jur Nachläffigfeit fur bie Mitglieber ift, fo entichieben unvortheilbaft ift es fur bas gemeinfame Befcaft, intem bieje Unfitte ftets eine perbaltnimmanige Berftarfung bes Betriebefonds jur Rolge bat, welche bei punktlicher Ginbaltung ber Bablungen erspart werben tonnte. Dag alfo bier jur Ausgleichung etwas geschehen muß, was bie Mitglieder moglichft jur Baargablung anreigt und ben Crebit mit ben verhaltnigmagigen Opfern belaftet, Die feine Bemabrung ber Raffe verurfacht, ericeint bringend geboten.

Buerft ift von ben Borftanben auf gemiffe Briften gu halten, über welche binaus niemale creditirt werben barf, auch folden Mitgliedern nicht, beren Berbaltniffe fonft bie nothige Sicherheit barbieten, weil man fonft leicht in ben gall tommen fann, gwar eine Menge an fich nicht unficherer Ausstande, aber nicht bie erforberliche Baarichaft zu befigen, um eine fich barbietente Belegenheit ju portheilhaften Ginfaufen benuten ju tonnen. Da ber Genoffenschaft ihre fremben Gelber in ber Regel auf nicht langere Friften als gegen breimonatliche Rundigung geliehen find, fo wird fie, um ihre Weschafte eintretenden galle in berfelben grift abwideln ju tonnen, nur unter ber Bebingung auf langer als 2-3 Monate crebitiren tonnen, wenn fie einen bebeutenden eigenen Rond an Referve und Beidaftsantbeilen ber Mitglieber befigt. Inbeffen wird auch bann ein langerer ale breimonatlicher Crebit nicht bie Regel werben burfen, und bat ber Borftand insbesondere noch barauf zu jeben, bag zu gewiffen im poraus feftftebenben Beiten, g. B. bei Gintritt von Deffen und Martten, von Solgauctionen u. f. w., wo bie Raffe porausfichtlich aller ihrer Baarmittel jum Gintauf bebarf, ber Betriebsfond disponibel ift. Offenbar wird, je bringender bei einer Robftoffgenoffenschaft bas Bedurfniß ift, in ber Regel einen langeren als breimonatlichen Grebit fur Die entnommenen Baaren zu gemahren, biefelbe um fo mehr barauf Bebacht nehmen muffen, ichnell einen be-

beutenben eigenen Sonb angufammeln.

Die Sauptjache bleibt inbeffen bie eigentliche Raffenvergutung fur ben in Unfpruch genommenen Grebit. hier ware nun bie gerechtefte Dlagregel bie Berginfung bes creditirten Betrags vom Tage ber Creditnahme bis jum Tage ber Bablung, weil baburch Gumme und Krift bes Crebits als bie beiben Puntte, von welchen ber Berth bes Erebits abbangt, geborig bemeffen werben. Allein bier ftellt fich eine große Schwierigkeit bei Berechnung ber Binfen baburch ein, bag bie creditirten Baarenbeguge aus bem Lager meift einzeln, in fleinen Poften au febr vericbiebenen Zeiten vortommen. Das Mitglied E. hat 3. B. aus bem Lager ber Schuhmacheraffociation ju R. am 1. Juli fur 7 Thir. Gohlieber, am 3. Juli fur 5 Thir. 15 Ggr. braunes Ralbleber, am 9. Juli fur 20 Ggr. Borten und Stifte u. f. m., turg in 2-3 Monaten vielleicht 50 Thir. Baaren in 15-20 Poften ju verschiebenen Beiten auf Grebit entnommen - welche Beitlaufigfeit murbe bie Bineberechnung von jeber einzelnen Poft verurfachen! Ginfacher und praftifch ausfuhrbarer ift ber Beg, bie Bineberechnung halbmonat. lich ju machen, fo bag Betrage, Die in ber ersten Salfte bes Monate crebitirt fint, erft vom 15. beffelben Monate, Betrage, bie in ber zweiten Salfte bes Monate crebitirt find, erft vom 1. Tage bes folgenben Monats halbmonatlich verginft werben, inbem angefangene halbe Donate fur voll gerechnet werben, bis ju jenen Terminen aber ohne Bergutung Grebit gemabrt wird. Der hieraus etwa ber Raffe erwachsenbe geringe Binsverluft wird baburch ausgeglichen,

bağ man ben Zinsfuß für bie crebitirten Beträge böher anseht als ben, welchen man ben Gläubigern bezw. Mitgliedern für bie Geschäftsantseile gewährt. Eine Berginfung von 1 Pf. Preußidh pro Haler und halten Monat, welche einem Zinsfuß von 6% WSt. entspricht, würde in beiser Beziehung ben Verein vollftandig sicher stellen, ohne den Erebitnehmern brückend zu sein, und einpsiehlt sich zugleich durch die Bequemlichteit der Berechnung. Noch einsaches jet, einen Preisaufschlag bei Entnachme von Waaren auf Gredi gegen den bei Baargaflung bestimmten Preis seitzusehen, jo daß babei underucksichtigt bleibt, ob man den Erekt für bie langte zulässige Britt oder auf kinzere Zeit in Anspruch immt. Dieses Berfahre bis sich auch bei mehreren Gencsienischaften bereits als zwecknäßig bewährt. So z. B. hält die verzäglich erzanischte und geleitete Rohftoffgenossenschaft ber Schneiber zu Potedam bie Sätz fest:

bağ fie in ber Regel ihre Baaren an bie Mitglieber mit einem Aufichlage von 4 pCt. über ben Koftenpreis bei Baargablung ablaft, bei Greditirung bes Kaufpreises (auf 6

Monate) aber bas Doppelte, aljo 8 pCt., berechnet.

Erch biefes vielleicht boch ericheinenben Aufichlags von pro anno 8 pCt. wird ber Grebit bei biefer Benoffenichaft vielfach und mit Bortheil von ben Mitgliebern beanfprucht. Inbeffen wird naturlich ber Preisaufichlag bei jeder Genoffenichaft unter Erwägung aller Berhaltniffe befonbere zu bemeffen fein, und ba, wo, wie g. B. bei ben Schuhmachergenoffenschaften, in ber Regel bobere Buichlage jum Roftenpreife (6-8 pCt.) icon bei bem Baarverfaufe verfom. men, laffen fich biefelben fur genommenen Crebit nicht verboppeln. Bielmehr wird man, wie Dies icon ber Grund ber vorermannten Berginfung von 6% pot. mar, ben ungefahren Bindverluft ber Raffe, unter Sefthaltung einer burchichnittlichen bochften Frift, bis auf welche ber Crebit überhaupt gemabr: wird, in bas Muge ju faffen haben und einen Aufichlag beftimmen, der etwa einer Verzinsung von 6% pCt. gleichkommt. In Nechnung und Buchführung würde die gange Operation leicht ausführbar sein, wie in der in Nr. 5 pro 1865 d. Bl. gegebenen "Unleitung jur Buchführung bei Robitoffgenoffenichaften" G. 34, 36 Formular 4 und 5 naber entwidelt ift. Roch ju vereinfachen ift bas bort bargeftellte Berfahren, und jugleich bas wirtfamfte Mittel, um ben Runben gur rechtzeitigen Bablung bes creditirten Betrags anguhalten, bleibt freilich, wie man bies in Potsbam thut, wenn man ben Crebitnehmer einen Bechfel auf ben Betrag feiner Schult einschlieflich bes Preiszuschlags acceptiren laft, worin die Frift bes gemabrten Gredits gleich mit enthalten ift, nach beren Berlauf, wenn feine Bablung erfolgt, bie Dechieltlage angestellt wirb. Es tann fich bann bie Benoffenichaftetaffe auch, burch frubere Begebung folder Papiere, bas Gelb zu paffenber Beit verichaffen.

So faffen wir benn unfern bringenben Rath an alle Robftoffgenoffenichaften, welche nicht in ber Lage find, bas Crebitgeben völlig auszuschließen, nach vorstebenben Aus-

führungen in Folgenbem gufammen:

 Sebenfalls muß im Statut bie Baarzahlung als Regel festgehalten und bas Berabfolgen von Waaren auf Crebit bem Lagerhalter bei jedem einzelnen Genossen nur soweit gestattet werden, als sich Deckung von bemselben in der gemeinschaftlichen Kasse befindet;

2) auch bas Ereditgeben bes Lagerhalters auf seine Gefahr muß von ben Borständen auf bas Strenglie überwacht und in ben angedeuteten Grenzen gehalten, berselbe auch in seinem Dienstvertrage verpflichtet werben, sich ben Anorbnungen ber Borftande babei, nach Befinden bei Strafe ber Dienstentiassung, unbedingt zu fügen;

3) ben Creditnehmern muß eine Entichabigung ber Kaffe burch Berginsung bes creditirten Betrags ober ein Juschlag zu bem fur bie Baargablung bestimmten Maarenpreise auferlegt und ihnen eine feste Krift fur bie Ruckgablung bestimmt werben, bei beren Richtnnehalten die sofortige Einflagung ber Schub erfolgt.

Santhaben bie Genoffenichaften biefe Puntte mit Ernit und Strenge, jo werben fie bie Rachtheile und Gladven, welche mit einem ungeregelten Erebitgeben unausbleiblich verbunden find und welche ber Eingangs erwähnte Bericht eines Genoffenschaftsvorsteheres wahrheitsgetreu ichliert, vermeiben. Ohne solche Vorsichtsmagregeln geben fie über kurz ober lang bem sichern Ruin entgegen.

Die Unwalticaft.

## Reine Buchschulden in den Rohftoffgenoffenschaften!

(Blatter fur Genoffenichaftemefen Sabrg, 1866 G. 2.)

Der vorige Bereinstag nordbeuticher Schuhmachergenosseinschaften, welcher am 27. August v. 3. in Deligich tagte, hatte unter andern über ben Antrag zu verhandeln, dem Schubmachergenosseinschlen zu empfehen, Creedite an ihre Mitglieben unt gegene verzin eller Wetglieber unt gegene verzin eller Bechsel und Bechsel und Berichterstatter und befürwortete denselben unter Verufung auf die Erfahrungen der von ihm vertretenen Ludemvalder Alssein in lebaft, indem er zugelich auf bie Gefahren hinwies, welche den Robsterfigenosseinschaften dernachen missen, wenn ihr Betriebesapital zum großen Theil sich in Buchschuhmen verwandelen missen, wenn ihr Betriebesapital zum großen Theil sich in Buchschuhmen verwandelen. Der Anwalt, welcher dem Bereinstage beiwehrte, speach sich einfalls entschieden für den Antrag aus, indem er sich in Betrieb er Robbuendigkeit einer Berzinsung des Eredits auf seine wiederhelten genauen Ausführungen in der "Innung der Zutunft" (aulest Sabrg. 1865 S. 65—68) beziehen kennte, und is wurde dengehene Berathung felgender, dem Antrage im Besentlichen zustimmender Bestöltung gefast:

"Der Wereinstag empfieht ben Schuhmachergenessenschaften, Eredit für die aus dem Msociationslager entnemmenn Waaren nur nach vergängiger Abschapung der einzelnen Mitglieder durch den Berstand ober eine Commission und gegen möglich erreichdere Sicherstellung zu gewähren. Dabei ist daruf zu achten, daß menatlich mindestens einmal mit den einzelnen Mitgliedern abgeschollesen und über die creditiente Beträge vom Ereditinchmer ein Schulpschein oder noch besser und befolge mit bestimmt ausgedrückter Jahlungsfrist ausgestellt werde. Der Eredit ist, insofern er einen Monat überschreitet, mindesten mit b 161. Da zu verzignen n. f. w.

Diefen Beidluft, welcher naturlich junachft an bie Robitoffgenoffenschaften ber Schuhmacher gerichtet war, tounen wir allen Robftoffgenoffenschaften nicht bringent genug gur Beachtung empfeblen; benn bei allen wird noch lange bas Crebitgeben an bie Mitglieber ber faule Rled fein, ber ihrer gefunden Fortentwickelung bie meifte Wefahr brobt und mit ber größten Borficht und Bewiffenhaftigfeit behandelt fein will. Forbert nun zwar ber Befdlug auch nicht ausbrudlich bie Burgichaft fur ben Crebit, fo boch wenigstene eine vorgangige Abicanna ber einzelnen Mitglieber und "möglich erreichbare Gicherstellung." In Bezug auf bie Abicagung brauchen wir wohl faum erft zu ermabnen, bag bie baruber aufzustellenbe Grebitlifte forafaltig aufbewahrt werben muß, und bag es baber ju großerer Giderheit ber Benoffenichaft immer rathlam fein wirt, fie in zwei Gremplaren auszufertigen, welche vericbiebenen Borftanbemitgliebern jur Aufbewahrung übergeben werben. In ber "möglich erreichbaren Sicherftellung, it je nach ben Umflanten jedeufalls auch bie Burgidaft eingeschlesen, so baß, weun nach ben localen Berfältnissen bie Einfüsrung einer solden Prazis thunlich erscheint, bie Genossenschaft, fich nicht bamit begnügen soll, eine Ereditliste aufzustellen, die für ben jedem Mitgliebe zu eröffnenben Eredit einen höchstbetrag seltselbt, sondern daß sie selbst die zu diesem höchstbetrage, um jebem möglichen Berluft vorzubeugen, immer noch einen Burgen fur bie creditirte Gumme forbern foll, gang ebenfo, wie bies bie Borichugvereine von ihren Mitglietern verlangen. Wenn wir nun auch nicht erwarten burfen, bag ber Beidlug, in biefem Ginne aufgefaßt, fobalb bei ben Robitoffgenoffenicaften allgemein Gingang finben wirt, unt wenn wir auch nicht einmal annehmen, bag bie Mitglieber bes Deliticher Bereinstags ihm alle biefe Deutung gegeben baben, fo perbient es um fo mehr bervorgeboben ju merten, baft er wenigitens unzweiteutig bas Buchichulbenwefen verwirft. Das Princip: "Reine Buchichulben mehr!" fondern Credit nur gegen Bechiel und Bine ift burch biefen Beidluß gur vollen Anerkennung gefommen. Ge ift nun bie Frage, wie man am zwectmäßigften biefes Princip in bem taglichen Gefcaftevertebr ber Robstoffgenoffenichaften gur Geltung bringt. Da es naturlich nicht thunlich ift, über jebe einzelne Poft, Die namentlich bei ben Schuhmachergenoffenichaften oft noch lange nicht bie Summe von 1 Thir erreicht, einen Bechfel von bem Empfanger ber Waare fich geben zu laffen, und ba es auch unzwecknäßig fein wurde, über Poften von größerem Betrage etwa fogleich einen Bechfel gu verlangen und über fleine Poften erft, wenn fie gufammen eine gewiffe Gumme erreicht haben, weil bann bei fehr vielen Mitgliebern ein langes Regifter von fleinen Posten mehrere Monate binburch ale Buchichuld geführt werben mußte, so hat ber Deligider Bereinstag eine , minbeftens" monatliche Abrechnung mit ben Mitgliebern empfoblen,

wie fie icon ber Allgemeine Bereinstag in Gorlit \*) (1863), geftutt auf bie Erfahrungen mehrerer bemahrter Schuhmachergenoffenschaften, wie ber Breslauer, Gorliger und Merfeburger, bem Antrage bes Anwalts gemag bringent angerathen hatte. Es werben alfofalle im Laufe bes Monate von ben Mitgliedern auf Credit entnommenen Baaren benjelben auf ihrem Conto gur Laft geichrieben und jebesmal von bem Empfanger gur Beicheinigung bes Empfanges in einer besonders bafur bestimmten Colonne eigenbandig feine Namensunterichrift beigefest. Goweit alfo konnen Buchichulben nicht füglich vermieben werben. Nun werben aber an einem bestimmten Tage jebes Monats, am besten vielleicht immer am letten Tage, fammtliche auf Grebit entnommene Doiten, bie ber Empfanger noch langer crebitirt haben will, gufammengegablt unt in eine Bechfelfdulb verwandelt, wobei felbftverftanblich bie notbigen Binfen vom Tage ber Abrechnung bie jum Bablungetermin fogleich bem Betrage ber Schulb jugufcreiben fint. Bei ber unter unfern Sandwerfern, namentlich in fleinen Stabten noch viel. fach berrichenten Abneigung gegen Bechfel ift aber mohl zu ermägen, welche Form bes Wechfels man ju empfehlen bat, um ben Robitoffgenoffenichaften bie Ginfubrung bes Bechfels für die Baarenschulden der Mitglieder möglichft annehmbar zu machen. Im Befentlichen tommen bierbei biefelben Befichtepunkte in Betracht, wie bei ber im vorigen Sahre fo vielfach verhandelten Frage, welche Form bes Wechfels fur bie Borichufvereine .. ) am meiften gu empfehlen fei. Es fommt namlich barauf an:

- 1) welche Form bes Wechfels brudt bas Rechtsverhaltnig am flariten und einfachften aus? 2) welche Form gewährt ber Genoffenichaft bie grögtmögliche Sicherheit, ohne Weiterun-
- gen, erforberlichen Falls auf bem Wege ber Klage ihre Forberung einzutreiben?
- 3) insefern bie Genoffenschaft fir ben credititen Betrag auch einen Burgen forbert, welche Form ericheint fur ben an Stelle bes Schuldners zahlenben Burgen, um gegen ben Schuldner Regref zu nehmen, am vertheilhafteften?
- 4) beabsichtigt bie Genoffenichaft unter Umftanden bie Wechsel ber Mitglieder weiter gu begeben ?

Es tann nicht unfere Abficht fein, alle bie Grunte, welche fur und wiber bie Unmenbung ber einen ober andern Form ber Bechiel bei Borichugvereinen geltend gemacht morben fint, bier nochmals aufzugahlen; wir beziehen uns auf Die angeführten Stellen bes vorigen Jahrgangs ber "Innung ber Butunft" und ber Mittheilungen über ben Stettiner Bereinstag, und beben nur noch bie Grunte bervor, welche fur ben eigenthunlichen Bertebr ber Rob. ftoffgenoffenichaften bie form bes eigenen ober trodenen Bechjele, ber mechfel. magigen Sould vericht eibung befonders empfehlenemerth ericheinen laffen. Die Dit. glieder ber Borichugvereine geboren fehr veridietenen Berufoflaffen an; es befinden fich unter ibnen viele, welche mit bem Dechfelverfebr gut Beideib wiffen und fich in ibrem Beidaft in ber Regel bes gezogenen Bechiels bebienen; gleichwohl hat ber allgemeine Bereinstag ju Stet. tin, um bie Ginfuhrung bes Bechfels überall ju erleichtern, im Allgemeinen Die Form bes trockenen Bechiels empfohlen. Um wie viel mehr ift biefer Grund burchichlagend bei ben Robftoffgenoffenichaften, beren Mitglieder burchgangig ber Rlaffe ber Sandwerter angehoren - ber Sandwerter, welche mit bem taufmannischen Berfehr naturgemaß meift nur in großeren Orten vertraut find, welche beshalb auch ein leicht begreifliches Diftrauen gegen bie gezogenen Bechfel (Tratten), bas ,taufmannifche Papiergelb", wie man fie ja oft nenut, beren Rorm und Ausbruckemeije ihnen nicht geläufig ift, haben.

In größern Stabten freilich, wo auch die Handwerfer mit Mechjeln umzugehen verfleben, fällt dieser Grund, wie wir audenteten, nicht in's Gewicht, und vorzugeweis in solchen
Stabten auch wird es manchen Rehstoffignerssenlich in guedmäßig ericheinen, unter Umifanden
die Weiterbegebung der Mitgliederwechsel sich offen zu halten. Hu solch Rohstoffignerssenlichaften ist allerdings die Berm der Arate, des gegenen Wechsels, vorzugischen, weil ber eigene
Wechsel im handelsverkehr ungebrauchtich und unbeliebt ift, wie auch mehrere Unterverbandstage und der leibe allgemeine Vereinstag unter dieser Vorzussehrung den gegogenen Wechsel
für die Vorschusserien als zwechnäßiger anerfannt haben.

<sup>\*)</sup> Dan vergl. Mittheilungen über ben Gorliger Bereinstag G. 50-54.

<sup>\*)</sup> Man vergt. "Innung ber But." pro 1865, S. 63, 64, 71, 90-94, 99, 100, 119, 129 und 130 sub IV. Mittheilungen über ben Allg. Bereinstag ju Stettin S. 17-23.

Inbeffen ift bierbei bod noch bie Frage mit einigen Borten gu erörtern, ob biefelben Brunte, welche bei einem Borichugverein bafur fprechen, bie Beiterbegebung ber Mitgliebermedfel in einem gewiffen vorgerudten Stanbe feiner geschäftlichen Entwidelung einzuführen, auch bei einer Rohftoffgenoffenicaft fur Ginfuhrung biefer Praris fprechen. Und ba meinen wir allerdings, bag fich bie Cache boch bier mefentlich anbere verbalt. Wenn viele Borichufvereine, inebefondere großere, fich ber gezogenen Wechfel bedienen, um biefelben, wenn ibre baaren Beftante fnapp werben, ju verfilbern und bei einem Bantier biefontiren gu laffen, fo lagt fich bagegen nichts fagen, theils weil bergleichen Discontogeichafte bem Bertebr größerer Borfchufpereine gang entsprechent fint, theils und befonbers besmegen, weil ber Diecont, ben ber Boridugorein von feinen Mitgliebern erbebt, boch minbeftens ebenjo boch fein wirb, als berienige, ben er bem Bantier begablen muß, ber Berein alfo bei folden Diecontogeicaften wenigftens feinen Berluft erleiben wirt. Unbere aber bei Robitoffgenoffenichaften, muß man es im Allgemeinen wiberrathen, Die Mitglieberwechfel weiter ju begeben. liegt es außerhalb bes naturlichen Bereichs ihres Weichaftefreifes, Bantgeichafte - und gu biefen gehort bie Weiterbegebung ber Mitgliederwechfel - ju treiben, und baun haben fie gang gewiß feinen Gewinn, fontern in ber Regel einen nicht unerheblichen Bineverluft bavon, weil ber Disconto bes Bantiere gewobnlich viel bober fein wirt als ber Bine, ben bie Genoffen. ichaft von ihren Mitaliebern erhebt. Die Benoffenichaft will aus bem Bine feinen Bewinn gieben, fontern fich nur bafur ichablos halten, bag fic, weil ein Theil ihres Betriebefonte in Korberungen an bie Mitglieder besteht, ber beshalb fur bas Robstoffgeichaft nicht verwendbar ift, genothigt werben tonnte, gur Ergangung bes Betriebefonte Darlebne aufzunehmen, bie fie ibrerfeits verginfen muß. Da fie nun fur biefe Darlebne in ber Regel feinen boberen als ben lanbebublichen Binefuß gablen wird, jo wird fie auch nur einen nur wenig hoberen Binefuß fur bie ben Mitgliebern gemabrten Crebite forbern. Der Banfier bagegen, ber Die Mitalieberwechiel biscontirt, wird nicht nur ben burch bie Berbaltniffe bes Gelbmartte bebingten bantinafgigen Discont, ber oft hober fteht ale ber lanbeeubliche Binefug, fonbern, wenn nicht außerbem vielleicht ber Borftanb ober mehrere Mitglieder beffelben ben Bechiel giriren, noch einen befonderen Aufichlag als "Affecurangpramie" bafur berechnen, bag ber Bechfelichulbner, ale ber Rlaffe ber Sandwerter angehörig und nicht fehr bemittelt, gablungeunfabig werben und ber Wechtel felbit feinen Werth gang ober theilmeise verlieren tonnte. Der Discont, ben ber Bantier bei Discontirung ber Mitglieberwechsel von Robitoffgenossenschaften abzieht, erreicht baber, wie uns aus vielen Fällen bekannt ist, oft bie Sohe von 10, ja 121/2 pet.! hieraus geht hervor, bag bie Beiterbegebung ber Mitgliederwechjel fur biefe Rlaffe ber Benoffenichaften im Allgemeinen nicht rathfam ift, und fprechen baber im Großen und Gangen bei ben Robftoffgenoffenichaften noch gewichtigere Grunte ale bei ben Borichugvereinen bafur, jur Berbriefung ber Schulben ber Mitglieder bie Form bes eigenen ober trodenen Wechfele, nicht bie bes gezogenen Bechiels ju mablen.

um ferner zu verhüten, daß ein plöhlicher Tod ober Alsgaug des Lagerhalters der Genossenschaft die Ginklagung der auf seinen Namen ausgestellten Rechsel erschwert, läßt man bieselben, wie der Amault biese Beerakpen auch sichen auf dem Delihicher Bereinstage krimtwortet hat, von ihm in blanco giriren und, damit er resp. seine Erben nicht mit in die Beeckleversindlichteit hineiukommen, ihn seinem Wanco-Giro die Worten eichgen. Die so girirten Wechsel werden dann dem Kassirer der Genossenschafteistung bestügen. Die so girirten Wechsel werden dann dem Kassirer der Genossenschaft um Aufleden wahrung übergeben. Wenn sur ihr Schuld ein Würge zu stellen ist, so läht man denselken den Wechsel unter Veistung siener Gigenschaft "als Burge" mit unterschreichen und übergiebt ihm, salls er für den Schuldner gegaht hat, den, wie angegeben, girirten Wechsel, um daraus gegen den Schuldner seinerseits die Wechselflage zu erkeben.

Benn alfo g. B. bie Gouhmachergenoffenichaft ju Schonftabt, beren Lagerhalter bert

Streng ift, bem Mitgliebe Pump im Laufe bes Monat December 1865 für 100 Thir. Baaren creditirt hat, welche auf 3 Monate zu 51/2 pCt. p. a. weiter creditirt werben follen und fich herr Ehrlich noch fur bie Schuld verburgt, jo wurde ber Bechfel folgenbermaßen lauten:

#### (Borberfeite bee Bechiele.)

|         |                                                                                     | 71                                                                          |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|         | Schonftadt, ben 31. December.                                                       | für 101 Thir. 11 Sgr. 3 Pf.                                                 |
| fe L.   | Um 1. April 1866 gable ich fur biefen Schubmacher. Genoffenicaft, herrn Schuhma bon | Bechiel an ben Lagerhalter ber hiefigen ichermeifter Streng hier, die Gumme |
| Wed fel | Einhundert und einen Tha<br>Baluta habe ich in Rechnung empfangen.                  | er und 11 8gr. 3 Pf                                                         |
|         | (Rudfeite bes B                                                                     | echfeld.)                                                                   |
| Streng  | ogne Gewagtieifung.                                                                 |                                                                             |

Es ift felbstverständlich, daß auf ber Borberfeite Pump und Chrlich, sowie auf ber Ruckite Streng jeder eigenhandig seinen Namen binfegen muß. Wenn für die Schuld tein Burge gestellt wirt, jo fallt natürlich auf der Borberfeite bie Zeile: "Als Burge: Chrliche fort

Dir meinen, bag burch bie Wechsel in bieser Form bie Interessen aller Betheiligten auf as Beite gemahrt werben und empfehlen bieselbe baber allen Robstoffgenoffenichaften zu reiflicher Erwägung und Andachtung.

Die Unwaltichaft.



# C. Angelegenheiten der Consumvereine. \*)

1.

### Statuten.

### Menes Normalftatnt für Confumvereine.

(Blatter fur Genoffenichaftemefen 3abrg. 1866 G. 77.)

Der Riche Confumperein bat ben 3med, feinen Mitgliebern fur ben Bebarf ihrer Saushaltungen unverfalichte Lebensmittel von guter Qualitat gegen fofertige Baargablung zu beichaffen, und aus bem bierbei erzielten Bewinn jebem einzelnen Mitgliebe Rapital ju fammeln.

§ 2. Gintritt. Jebe Perfon fann ale Mitglied aufgenommen werben.

5 3. Austritt. Ge erfolgt ber Mustritt: a. fofort nach Bereinebeidluß megen Br legung ber Mitgliedepflichten; b. mit bem nachften Rechnungsabichluß in Tobes- ober Bermgfallen; c. mit bem zweitfolgenben Rechnungsabichluß in Rolge ichriftlicher Runbigung br Mitgliebichaft.

§ 4. Gingablungen. Bis jum Befit eines Geichafteantheile von (2) Thir. bu jebes Mitglied (monat)lich minbeftens (5) Sgr. einzugahlen. Die erfte Eingablung ift bem Gintritt ju leiften.

Rechnungeabichluß erfolgt vierteljabrlich.

Bewinnvertheilung. Der nach taufmannifder Buchführung fich ergebente Gewinn wird ben Geschäftsantheilen zugeschrieben, und zwar (5) pEt. auf jeden bem Rechnungsabschluß vollen Thaler, bas Uebrige nach Berhältniß ber von ben Mitgliedern in ber betreffenben Rechnungsperiote burch ben Berein bezogenen Baaren.

§ 7. Berluftvertheilung. Etwaige Berlufte werben von ben Beichafteantheilen

ber Mitglieber gu gleichen Theilen abgeschrieben.

\$ 8. Ausgahlungen. Go oft ein Weichafteantheil ben Betrag von (12) Tht. erreicht, werben bavon bem Mitgliebe fpateftene brei Donate nach bem nachften Rechnung! abidlug (10) Thir. ausgezahlt. Mitgliebern, welche in große Roth gerathen, tann ber ben Betrag von (2) Thir. überfteigenbe Antheil fofort ausgezahlt merten. Beim Austritt aus bem Berein wird ber volle Untheil ausgezahlt; ausgeschloffene Mitglieder erhalten ibren Antheil unter Abzug von (15) Gar, nach bem zweitnächsten Rechnungsabidlug ausgezahlt,

\$ 9. Die Generalperfammlung wird berufen acht Tage porber burch Anichlag it ben Bereinslocalen und minbeftens 48 Stunden vorher burch bie Rifche Beitung unter Angabe ber Gegenstante, über welche fie beichließen foll. - In ber Generalversammlung bat jebet

anwesende Mitglied eine Stimme und entscheibet bie Mehrheit ber Stimmen.

Die Beneralbersammlung übertragt bie gubrung ber Bereinegeschafte auf bie Dauer eines Kalenberjahres einem Berwaltungerathe von (15) burch Stimmgettel gemablten Mitgliebern.

Die Beneralverfammlung behalt fich jeboch bie Beichluffaffung por uber; Min-§ 11. berung ber Statuten, - Bertbeilung von Bewinn unt Berluft, - Babl ber Bereinelocalt, — Anlage von Bereinsgelbern außerhalb bes Geichafts, — außerorbentliche Ginnahmen mit

<sup>\*)</sup> cfr. die Beichluffe des Norddeutschen Consumvereinstag zu Magdeburg 1869, Abth. II B.

Ausgaben im Betrage von mehr als hundert Thalern, — Berträge, welche wiederkehrende Berplichtungen für den Berein begründen und nicht jeder Zeit mit einer Längltens dreimenatlichen Kündigungsfrift gelöft werden können, — Sofe und Bedingungen aufzunehmender Zu-lehen, — Bestiegung der von Kassen und Magaginverwaltern zu leistenden Sautionen, beziehungsdweise Bestätigung der ohne Caution zu solchen Stellungen Berufenen, — Entschädbigungen der Mitglieder des Berwaltungseratiges für Möchwaltungen jeder Ert.

§ 12. Die Generalversammlung hat die oberfte Aufsicht über die Geschäftsführung und ift für Bedmerben aller Met letzte Inflanz; sie wählt für jeben Rechnungsalischung Reviforen, nach beren Bericht sie Decharge ertheilt. Die Revisoren baben ibren Bericht von

gur Renntnignahme bes Berwaltungerathe ju bringen.

§ 13. Der Berwaltungerath ift beschuffabig bei Anwelenheit ber Salfte feiner Mitglieder und beschließt nach Stummenmehrheit; er mabit einen Borstenben und beschlieder und beschlieder und beschliche ift verpflichtet, ben Berwaltungerath minbestend einmal allmenatlich und außerbem so oft zu berusen, wie brei Mitglieder bes Berwaltungerathes es verlangen.

§ 14. Der Berwaltungsrath beruft und leitet durch seinen Borsiebenden die Generalversammlungen. Die Berufung muß erfolgen innerhalb brei Wochen nach Ablauf bek Rechnungsquartals, und außerdem so oft, wie 25 Bereinsmitglieber ober fünf Mitglieber bek

Berwaltungerathes es unter Angabe bes 3wectes ichriftlich verlangen.

§ 15. Der Berwaltungerath mablt aus feiner Mitte bie Direction, beftebend aus einem Director, beffen Stellvertreter und (2) Beifigern. Lagerhalter, Lieferanten, Agenten

ober Concurrenten bes Bereins tonnen nicht Mitglieder ber Direction fein,

§ 16. Der Verwaltungerath überträgt ber Direction die weitere Geschäftsführung, behält sich jedoch die Beschusfassung von Bere: Aussschlus von Mitziedern, wobei Stimmeneinhestligteit edwalten mig, — Auszahlungen aus Geschäftsantheilen vor dem Austritt, — außerordentliche Einnahmen und Ausgaden im Betrage von zehn die einschließlich hundert Khalern, — Berträge, welche wiederschrende Berpsichtungen für den Berein begründen, sofern die Beschusfassung von gang ungewöhnlichen Velang, — Grundsäge der Buchsiebung.

§ 17. Der Berwaltungsrath führt über die Direction die Auflicht und entscheibet über die gegen dieselbte erhobenen Beschwerben. Er kann durch seine Mitglieber zu jeber Zeit eine Reisslich vos gefammten Geschäftsbetriebes bornechmen lassen, und ist befugt, Mitglieber der Direction die zur Entscheidung durch die soson zu berusende Generalversammlung ihres Amtes au entheben und für einstweilige Fuhrung der laufenden Geschäfte andere Berwaltungsenthen mitglieder au beftellen. An der Allessimmung fare Anterade web biefen Paragraphen nechmen

bie Berwaltungerathemitglieber, welche gur Direction geboren, nicht Theil.

\$ 18. Die Direction tritt mindestens einmal allwöchentlich jusammen und beschließt nach Stimmenmehrheit über Waarenbergun und Baarenbertheilung, alle sich nicht ichen aus diesen Beschlissen ehren beien Beschlissen ehr ab beien Beschlissen ehr ab beien Beschlissen ehr bei Beschlissen ein Bit glieden, so wie die Beschaus ber Bereinsgeschäfte durch einzelne Mitgliedern, so wie be Beschaus ber Bereinsgeschäfte durch einzelne Mitglieder der Direction ber dag bescher Bungeiellte.

§ 19. Bur rechts verbind lichen Zeichnung bes Bereins gehört bie Unterschrift bes Directors und feines Stellvertreters ober Eines biefer Beiben und eines Beifigers ber

Direction. \*)

§ 20. Die Auflöfung bes Bereins erfolgt auf ben Beichluß von zwei mit einer Bwichengeit von bier Wochen stattsindenben Generalverfammlungen. Gin solder Beschung etheischt bie Zustimmung von brei Bierteln ber anwesenden Mitglieder. Ein sich bei der Biquibation ergebender leberschuß ober Desect wird zu gleichen Theilen unter die Mitglieder vertheilt.

Berlin, ben 9. Mai 1866.

Eugen Richter.

<sup>?)</sup> Je nach dem in den verschiedenen deutschen Staaten resp, preußischen Landestheilen geltenden Recht würde bier die Bollmacht für die Direction zur Kubrung von Processen Namens des Bereins eingeschaltet werben fonnen. Aufderes hierüber, sowie überhaupt eine eingeschos Begründung diese Setatute wird man in dem demnächst zu veröffentlichenden Buch des Berf. über Consumwereine finden.

## Der Vereinstag norddeutscher Consumvereine gu Berlin den 24. November 1867.

(Blatter fur Genoffenichaftemefen, Jahrg. 1867 G. 12.)

Auf Einladung des Directoriums des Verbandes der Consummereine der Proving Brandenburg versammelten sich am 24. Nedember v. 3. die Vertreter von 25 nordbeutschen Consummereinen zu Berlin zu einem Consummereinstage mit dem Zwed, ein Normalitatut für Consummereine, welche nur an Mitglieder verfausen, und sich unter das Preußische Genossensichtstellen wollen, zu berathen. Die Verhandlungen dauerten mit einstündiger Unterbreckung von 111/2, ulfr Vormittags bis gegen 10 ulfr Alends und hatten zum Ergebnig die Gensfältige Durchberathung und Annahme eines Statuts, welches wir hier in seinem Wertsaute mittbellen:

#### Rormalftatut

für Conjumvereine, welche nur an Mitglieder vertaufen und fich unter bas Genoffenichaftsgefet ftellen wollen.

Die Mitglieber bes seit . . . . 18 . bestehenden Consumbereins . . . (Name) ju . . . . . . haben beschlichen, die in dem Gelete, beterffend die privatrechtliche Stellung der Erwerbes und Birthschaftsgenossenschaften vom 27. Mar; 1867 bezeichneten Rechte einer einzetragenen Genossenschaft zu erwerben und bemgemäß unter Revision ihrer bieherigen Statuten ben nachsolgenden Gesclichaftsvertrag angenommen.

§ 1. Firma und 3med.

Der unter ber Firma "Confumverein ... ju ... eingetragene Genoffenichaft" bestebente Consumverein bezwectt, feinen Mitigliebern unverfalichte Lebensbedurfniffe von guter Qualität gegen sofertige Baargahlung zu beschaffen und ihnen aus bem babei erzielten Gewinn Kapital zu sammein.

§ 2. Gis ber Benoffenicaft.

Der Gip bes Confumpereins . . . . ift . . . . .

§ 3. Gegenstand bes Unternehmens.

Der Gegenstant bes Unternehmens ift ber Ginfauf von Lebensbeburfniffen aller Art und Berfauf berielben an bie Mitglieber.

§ 4. Rechtliche Stellung bes Bereine unt feiner Mitglieber.

Mle Rechte und Pflichten jowohl bes Bereins als seiner Mitglieber und ber Vereinsorgane, unter einander und dritten Personen gegenüber, ordnen sich nach diesem Geseluschaftsbeertrage und dem Gesetz dem 27. März 1867 dergestalt, daß überall, wo nicht der Gesellschaftsschaftsvertrag besondere und zulässige Vestimmungen hat, die Bestimmungen des Geselbes maggebend sind. Insbessondere haften in Gemäßbeit § 11 des Genossenschaftsgesetzes für alle Verbindlickseiten des Vereins, insofern zur Deckung berselben im Fall der Liquidation oder des Concurses das Vereinsvermögen nicht ausreicht, alle Mitglieder solidarisch mit ihrem ganzen Vermögen.

§ 5. Erwerbung ber Mitgliedicaft.

Erworben wird bie Mitgliebichaft burch ichriftliche Beitritterklarung und Aufnahme Seitens bes Borftandes.

### § 6. Berluft ber Mitgliebicaft.

Berloren wird bie Mitgliebicaft

1) burch ben Tob;

2) burch Ausflogung mittelft Generalversammlungs Beschluffes wegen Berletjung ber Mitgliedepflichten ober wegen ehrenruhriger Sanblungen;

3) burch freiwilligen Austritt

a. sefort, wenn eine antere, jur Aufnahme geeignet befundene Person fich bereit erflärt, unter Uebernahme aller Rechte und Pflichten bes Aussicheiden bem Berein als Mitglieb beigutreten;

b. sonst erst mit bem Ablauf bes britten auf die schriftliche Kundigung folgenden Bierteljahres.

#### § 7. Gefdafteantheile.

Iches Mitglied erhalt über seinen Geschäftsantheil ein Contobichsein, welchem ber Geleilschaftsvertrag vorgedruckt ift, und wofür ihm bei seinem Ausscheiden zwei Silbergroschen abgezogen und zur Abschribung auf Mobilien-Conto verwendet werben.

§ 8. Der Normalbetrag ber Geschäftsantheile, beren jedes Mitglied nur einen erwerben fann, ist fünf Thaler. Jedes Mitglied muß barauf bei seinem Eintritte mindestens sunf Silbergroschen und nachher monatlich 21/2 Sgr. entrichten, die der Geschäftsantheil voll eingegablt ist.

Die Generalversammlung fann fpater beschliegen, bie Bahlung ber Monatebeitrage geit.

weife auszuseben ober gang abzuschaffen.

§ 9. Ueber ben Normalbetrag bes Geschäftsantheils hinaus werben Zinfen und Divibenden als Spareinlagen gutgeschrieben und uach bem Sparkassen-Reglement verzinft. Insoweit ber Berein für bie Spar-Ginlagen in seinem Geschäft teine Verwendung mehr hat, fündigt er bieselben, von ber höchsten Einlage anfangend, theilweise ober gang und gahlt sie in ber ausbedungenen Krift gurud.

§ 10. In ben Fallen bes § 6. 1. 2. und 3b. wird ber Geschäftsantheil brei Wochen nach Ablauf besseungen Kalenber-Quartals, in welchem ober mit Ablauf besseun besseund besond besond besseund besseund besond besseund besseund besseund besseund besseund besond besond

ichafteantheil 10 Ggr. gurudbehalten, welche bem Refervefond (§ 13) gufliegen.

Befreit bavon find bie Geichafteantheile ber burch Tob ober Ausschluß ausscheibenben Mitglieber.

Un bie Erben Berftorbener fann bie Burudgablung bes Geichaftsantheils fofort erfolgen, wenn Borftanb und Berwaltungerath es bewilligen.

#### § 11. Rechnunge. Abichluß.

Der Rechnungsabichluß erfolgt vierteljährlich an bem, bem Schluß bes Ralenber-Quartals junachft liegenben Sonntag.

#### § 12. Gewinn. Berechnung.

Die Bilanz ift nach den Grundfägen kaufmannischer Buchführung aufzustellen; es sind gereinsschulten und Verpflichtungen jeder Art, die Geschäfteantheile der Mitglieder und der etwa versandene Alejerveschon unter den Passiven, der Werth der Mobilien nach Aleschweribung von mindestens dere Procent pro Quartal für Abnuhung, der Kassenbeschalden der Bertheben Forderungen aller Art (etwaige unsichere nach zuveriger Abschähung ihres wirklichen Wertheb) unter den Activen anzusiehen; der Ueberschulk der Activen anzusiehen; der Ueberschulk der Activen anzusiehen; der Ueberschulk der Activen über die Passiva bildet den Reingewinn.

Bur Prufung ber Bilang werben von ber Generalverfammlung im Boraus Revisoren ernannt, welche ihren berselben zu erstattenden Bericht vorber zur Kenntnifinahme bes Berwal-

tungerathe bringen muffen.

### § 13. Bertheilung bes Reingewinnes.

Bom Reingewinn erhalten zunächst die Mitglieder als Kapitaldwidende auf jeden vollen Thaler i spres Geschäftsantheils am Schulb des vorherzehenden Geschäftsantheils 4 Psennige (4'%, vGl.) zugeschrieben; sohan werden die und Bertäge oder durch eichndere Weschässe von Beingewinn etwa zugeschrieben Borstande und Berwaltungsrathenitzliedern vom Reinzewinn etwa zugescheren Tantiemen beröchtigt. Ginen Theil des hierauf verkleitenden Ukerschaftligte, behoch nicht über 5 pCt. — je nach Veschaftligte der Generalverzammlung — erhält der Reservesson den mie für den gewöhnliche Berluste zu tragen bestimmt ist. Bom Ukerreit werden Ziervesson, welcher ungewöhnliche Berluste zu tragen bestimmt ist. Wom Ukerveilung sonssenschaftlichen Sinnes unter den Mitgliedern bestehen Dispositionsfond und <sup>29</sup>/<sub>300</sub> den Geschäftsantheilen dern Mitgliedern nach Bervällniß der von ihnen in der ber Mitgliedern Rechnungsperiode durch das Bereinslager bezogenen Waaren als Einkaufsbirdende zugeschrieben Rechnungsperiode durch das Bereinslager bezogenen Waaren als Einkaussbirdende zugeschrieben

#### § 14. Berlufte.

Sollten in Folge von Berluften Abschreibungen von ben Geschäftsantheilen ber Mitglieber erforberlich sein, so erfolgen fie nach Berhaltnig ber hobe ber Geschäftsantheile. Soweit

Berlufte burch ben Refervefond und bie Geschäftsantheile nicht gebedt werben, find fie auf alle Mitglieber gleichmäßig zu vertheilen.

\$ 15. Bereine. Drgane.

Der Berein ordnet feine Angelegenheiten unter Theilnahme aller Mitglieber. Geine Organe find:

1) bie Generalversammlung, 2) ber Bermaltungerath und

3) ber Borftanb.

\$ 16. Berufung ber Generalverfammlung.

Die Generalversammlung wird durch einmalige Einrückung in die zu den Bekannmachungen des Bereins bestimmte Zeitung und durch Ausbang in den Berkaufslecalen vom Borstand ober vom Berwaltungstrab berufen. Die betrefsende Rummer der Zeitung mul midbestens 24 Stunden verher ausgegeben sein. Der Ausbang in den Berkaufslecalen mug die Tage vor dem Bersammlungstage angehöftet sein, was durch ein schriftliches Attest eines Migliebeb bes Berwaltungstage angehöftet sein, was durch ein schriftliches Attest eines Migliebeb bes Berwaltungstaths ausgewiesen wird.

Die Gultigfeit ber Generalversammlung wird baburch nicht beeintrachtigt, bag Ausbange

vorzeitig abgenommen ober abgeriffen und verloren gegangen find.

Orbentliche Generalversammlungen fint innerhalb vier Bochen nach Ablauf jebes Red

nungequartale vom Berwaltungerath burch feinen Borfigenben gu berufen.

Außererbentliche Generalversammlungen konnen Borftand ober Berwaltungerath ober beit gemeinschaftlich bei wichtigen Veranlassungen jeder Zeit berufen; ber Verwaltungerath ist bewerpflichtet, sobald zwanzig Bereinsmitglieder es schriftlich unter Angabe ber Gegenstände beantragen.

Die Tagesordnung der Generalversammlung wird vom Berwaltungerath festgesetzt, tek mussen alle Antrage darin aufgenommen werden, welche zeitig genug vor Erlaß der Ginladung

fdriftlich vom Borftande ober zwanzig Bereinsmitgliebern geftellt werben.

§ 17. Stimmrecht.

In ber Generalversammlung hat jedes anwesende Mitglied eine Stimme. Gine Uefertragung ber Stimme auf einen Andern ist nicht gestattet.

§ 18. Borfit unt Coriftführung.

Der Borsihende bes Berwaltungerathes leitet bie Generalversammlung, boch tann bi lehtere auf Antrag bes Berwaltungeraths ober auf ichriftlichen Antrag von zwanzig Stimmberechtigten bie Leitung ber Berhandlungen beim Beginn ober im Laufe berfelben jedem andere Mitsiliebe übertragen.

Der Borfitenbe ber Generalversammlung ernennt ben Schriftfubrer, welcher bas Protofell

abzufaffen bat.

\$ 19. Majoritat.

Die Beschlüsse der Generalversammilung werden durch Stimmenmehrheit der Anweichen gefaßt. Ausgenommen ist der Beschluß über Auflösung des Bereins, welcher zu seiner Gultigestet Busselmmung von Oreivierteln der Anwesenden in zwei mit einer Zwischenzeit von vor Wochen statischenden Generalversammilungen bedarf.

§ 20. Korm ber Generalverfammlunge. Beidluffe.

leber Ausschließung von Mitgliebern wird ichriftlich abgestimmt. Alle Mahlen erfolgen burch Stimmgettel nach absoluter Mehrseit. Mirb biefe Mehrheit im ersten Wahlgange nicht erreicht, so kommt bie boppelte Jahl ber zu Mablenden, soweit sie bei meisten Stimmen haben, zur engeren Wahl. Det Stimmengleichheit entschebet bas Loos.

Bei allen anderen Beichluffen wird die Mehrheit der Generalversammlung burch Danterheben mit Probe und Gegenprobe ermittelt. Sprechen gehn Mitglieder gegen bas Roulia!

3weifel aus, fo wird burch zwei vom Borfigenben ernannte Babler gegablt.

\$ 21. Alleinige Enticheibungen ber Generalverfammlung.

Die Generalversammlung hat die oberfte Entscheidung in allen Angelegenheiten be Bereins. Ihrer Beschluffassung unterliegen insonderheit:

1) Beichwerben über Borftand und Berwaltungerath;

2) Abanberung biefes Gefellichaftevertrages;

3) Babl ber Bereine. (Bertaufe.) Lotale;

4) außerorbentliche Ausgaben von mehr als Ginbuntert Thalern;

5) Bertrage, welche wiederkehrende Berpflichtungen fur ben Berein begrunden und nicht jeber Beit mit einer langftens breimonatlichen Runbigungsfrift geloft werben konnen;

6) Unlegung von Bereinsgelbern außerhalb bes Baarenvertaufegefchafts;

7) Erwerb und Beraugerung von Grundeigenthum;

8) Beftimmung bes hochstbetrages ber bis jum nachften Rechnungsabichluß aufzunehmenben Darlehne und Bebingungen regelmäßig anzunehmenber Spareinlagen;

9) Bestiebung ber von Kaffen. und Lagerverwaltern zu leistenben Cautionen und bezw. Bestätigung ber ohne Caution zu folden Stellungen Berufenen;

10) Entschädigung ber Mitglieder bes Berwaltungerathe fur Muhwaltung jeber Urt;

11) Beriheilung bes Beidaftsgewinns und Entlaftung bes Borftanbes und Berwaltungsraths auf Bericht ber Revisoren;

12) Berfolgung von Rechtsanspruchen gegen Mitglieder bes Borftundes und Bermaltungeraths;

13) Ausschlug von Mitgliebern (\$\$ 6, 2);

- 14) Unichluß an genoffenichaftliche Berbanbe und Austritt aus benfelben.
  - § 22. Bufammenfegung bes Borftanbes und Berwaltungerathes.

Die Generalversammlung überträgt im Uebrigen die Führung der Bereinsgeschäfte einem Borstande und einem Berwaltungerathet, welche jedesmal auf die Dauer eines Kalendersahres au mablen find.

1) Der Borftand befteht aus vier Mitgliebern :

a. bem Beidafteführer,

b. beffen Stellvertreter,

- c. zwei Beisitern, und wird in brei getrennten Bahlgangen (zu a, b und c) gewählt.
- 2) Der Bermaltungerath befteht aus elf Mitgliebern, namlich :

a. bem Borfigenben,

b. beffen Stellvertreter,

c. neun Beifitern, und wird in einem Bablgange gewählt.

Der Berwaltungerath mablt jobann in einer besonbere bagu anberaumten Sitzung aus fich in zwei Bahlgangen ben Borfitenben und beffen Stellvertreter.

Lagerhalter, Lieferanten, Agenten ober Concurrenten bes Bereins tonnen nicht Mitglieder bes Borftanbes jein.

§ 23. Beichnung.

Die Zeichnung fur ben Berein geschieht baburch, bag ju ber Firma beffelben ber Director und fein Stellvertreter, ober einer biefer Beiben und ein Beistiger bes Borftanbes, ihre Unterschriften bingufugen.

§ 24. Pflichten bes Borftanbes.

Der Borftand führt bie Bereinsgeschäfte in Gemäßbeit des Statuts und ber in gemeinschaftlichen Sibungen bes Borftandes und Berwaltungsratse festgestellten Reglements und Intructionen. Er teit minbestens einmal wöchentlich gu einer Sibung gusammen, ist beschuppischig bei einer Anwesenheit von brei Mitgliedern und beschilbeit nach Stimmenmehrheit über Waarenverlauf, über alle sonitigen sich ich ich ich is bei beitagiafung der Generalbergammulung ober der Mitsestimmung bes Berwaltungsgrabes (§§ 21 u. 25) vorbesaltenen Einnahmen und Ausgaben, über die Aufnahme von Mitgliedern, sowie über die Besoprang von Bereinsgeschäften durch einzelne Mitglieder des Borftandes oder dazu besonders Angeseldte.

§ 25. Gemeinschaftliche Sipungen bes Borftanbes und Berwaltungerathes und Enticheibungen berfelben.

Berftand und Berwaltungerath treten zu gemeinschaftlichen Sihungen zusammen, welche ber Borfisenbe tes Berwaltungerathes ober sein Stellvetreter rezelmäßig mindeftens einmal monatlich und außerdem so oft zu berusen hat, wie drei als Mitglieder Betheilige es berlangen. Die Beschlusse in die Sikungen werden nach Stimmennebrheit der Anwesenden ge-

faßt. Bur Beschlugfabigfeit ift bie Unwesenheit von minbestens acht Borstands, und Berwaltungerathemitgliedern erforderlich.

In biefen gemeinschaftlichen Sibungen werben bie Grundfabe ber gefammten Geschäftsführung burch Beidiuffe, Infructionen, Reglements festgestellt, und insbesondere folgende Angelegenheiten ertschieden:

1) außerordentliche Ausgaben im Betrage von zwanzig bis einschließlich hundert Thalern; 2) Bertrage, welche wiederkehrende Berpflichtungen fur ben Verein begrunden, sofern bie

Beichluffaffung barüber nicht ber Generalversammlung vorbehalten ift;

3) Gintaufe fur mehr ale . . . Thaler;

4) Grundfate ber Buchführung;

5) Unterbringung zeitweilig mußiger Raffenbeftanbe;

6) Aufnahme von Darleben innerhalb ber burch bie Generalversammlung beftimmten Schranken.

§ 26. Sigungen bes Bermaltungerathes und die Enticheidungen beffelben.

Der Berwaltungerath inebesondere fuhrt über ben Borstand die Aufsicht, ist beichluffabig bei Anwesenheit ber Sallte seiner Mitglieder und beschließt nach Stimmenmehrheit in Sigungen, welche sein Borsisenber oder bessen Stellvertreter namentlich bann zu berufen hat, wenn ber Mitglieder es verlangen.

Der Berwaltungerath enticheibet bie Beichwerben über ben Borftand und hat überhaupt

biejenigen Rechte und Pflichten, welche ibm bas Gefet vom 27. Marg 1867 ertheilt.

Alle ober einzelne Borftandsmitglieber muffen auf Erforbern ten Situngen bes Berwaltungeraths beiwohnen und Bucher und Schriftftude jur Ginficht vorlegen.

\$ 27. Stellvertretung.

Sollte ein Worftandsmitglied sterben oder zeitweilig ober dauernd behindert werden, sein Amt zu verfeben, so nimmt der Verwaltungsrath in derjelben Weise, wie bei der zeit weiligen Antlassung eines Verstandsmitgliedes (§ 27 des Gesches) die Ergänzung aus seiner Mittle vor, dech sieht es ihm sowohl in diesem Falle, als wenn auch ein Verwaltungsrathstiglied sittet oder versindert wird, frei, junächt burd eine außerordentlisse Generalversammlung die Mitglieder des Verstandses und Verwaltungstathes bis auf die stattenmäßige 3abl (§ 22) vervollständigen zu lassen. Diese Ergänzung muß erfolgen, wenn Worstand nach Verwaltungstath durch Ted oder Aussichelben um mehr als der Mitglieder verringert wird.

§ 28. Protofelle.

Die Beichfuffe ber Generalverfammlung werben in ein besonderes Protofolliuch eingetragen und von bem Borsthenben und Schriftsuhrer, und ben anwesenden Borstandsmitgliedern unterzeichnet.

Sind Bahlen vorgetommen, so muffen bie Gemachtten, sofern fie anwefend find, bae Prototoll ebenfalls unterzeichnen, andernfalls haben fie fich schriftlich über Unnahme ber Bahl

au erflaren.

Die Protofolle berjenigen Berwaltungeraths. Sitsungen, in welchen die Bahl von Stellvertretern einzelner Borstandsmitglieder vorgenommen wird, find in dasselbe Protofollouch der
Generalversammlungen zu schreiben. Alle übrigen Protofolle der gesonderten und geneinschaftlichen Sitsungen des Borstandes und Berwaltungerathes sind in besondere Protofollucher zu
schreiben oder zu besonderen Actenstüden zu vereinigen.

Die Protofolle aller gefonderten und gemeinschaftlichen Borftanbe. und Berwaltungerathe.

Situngen find von fammtlichen Unwefenden ju unterschreiben.

§ 29. Legitimation.

Die Legitimation ber Borstandsmitglieder oder beren Stellvertreter wird durch die über bie Basil derfelben (§§ 22 u. 27) ausgenommenen Portobolle geführt. Bon biefen Schriftstuden sind burch den Borstand, und falls dieser juspendirt ist, durch dessen Stellvertreter dem Sandesgericht zwei Abschriften mit der Erklärung eingureichen, daß die Allschriften mit den zur Einsicht bereit liegenden Originalen übereinstimmen.

\$ 30. Auflojung und Liquidation.

In Betreff ber Auflöjung und Liquibation bes Bereins bewendet es lediglich bei den Bestimmungen bes Genoffenschaftsgesetse vom 27. Marg 1867.

§ 31. Form ber Befanntmachung.

Alle Bekanntmachungen in Bereins-Angelegenheiten ergeben unter ber Firma bes Bereins und werben von ben burch § 23 bagu berechtigten zwei Borftandsmitgliedern unterzeichnet.

Die Einladungen gu ben Generalversammlungen, sofern fie in Gemägheit bee § 16 ber Borfibenbe bee Berwaltungerathe erlagt, werben gezeichnet:

Der Berwaltungerath bes Conjumvereins . . . . . ,

§ 32. Blatter fur bie Befanntmachungen.

Alle Befanntmachungen bes Bereins find in ber . . . . ichen Zeitung aufzunehmen. Wenn bieselbe einzeht, so eriebt ber Borstand und Verwaltungerath sie bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung durch ein anderes Blatt.

§ 33. Streitigfeiten.

Alle Streitigkeiten über ben Sinn einzelner Beftimmungen biefes Statuts, sowie suaterer Gefellicaftebeschüffe werben burch Beschluß ber Generalversammlung endgultig entschieden, und fteht keinem Mitgliede bie Berufung auf ben Rechtsweg zu.

§ 34. Uebergange. Beftimmungen.

Die bisherigen Mitglieber bes Confummereins, welche ben gegenwärtigen Gesellschaftsvertrag nicht bei seiner Annahme mitvollzogen haben, sind verpslichtet, bis jum . . . . ein
schriftliches Anerkenntnig ibrer Mitgliedschaft abzugeben. Wer bieses unterlägt, verliert seine
Mitgliebschaft und wird solchen Mitgliederu gleichgeachtet, welche wegen Nichterfüllung ber
statutenmäßigen Berpflichtungen innerhalb bes letten Duartals durch Gesellschaftsbeschulb ausgestoßen sind. (§§ 6, 2 u. 10.)

Die Bahlperiche ber erften nach Annahme biefes Gefellichaftsvertrages ju mahlenben

Musichugmitglieder läuft ausnahmeweise vom Bahltage bis jum . . . . . .

 $^2$ .

## Reglement für die Geschäfteleitung eines Consumbereins.

(Blatter fur Benoffenichaftemefen Jahrg. 1866 G. 163).

§ 1. Umfang ber Befugnisse. — Der aus bem Director, bem Kassier und zwei Beisigern bestehenden Direction bes Vereins liegt bie gesammte Geschäftsführung ob; vorheriger Beschlugfassung ber Generalversammlung und bes Verwaltungerathes bleiben nur vorbehalten:

a. Bertheilung von Bewinn und Berluft auf die Mitglieber,

- b. Vertrage, welche wiederfehrende Berpftichtungen fur ben Berein begrunden, wie Dienft- und Miethsvertrage,
- c. außerordentliche Ginnahmen und Ausgaben im Betrage von mehr als gehn Thalern,

d. Sobe und Bebingungen aufzunehmenber Darleben,

e. Entichadigungen fur Mitglieber tes Berwaltungeraths fur Mubewaltungen jeber Art,

f. Ginfaufe von gang ungewöhnlichem Belang,

g. Grundfate ber Buchführung,

h. Ausichliegung von Mitgliebern.

Dem Berwaltungerath und ber Generalversammlung steht es gu, jede Magnahme ber Direction abzundbern und außer Araft zu seben, sowie in seber Beise von bem Geschäftsbetriebe Ginfict zu nehmen.

§ 2. Directionssitungen. — Die Direction halt allwöchentlich minbestens einmal in einer nach Ort und Zeit ein fur allemal zu bestimmenten Weise Sigung. Ausgerorbentliche Situngen tann ber Director jeber Zeit anberaumen. Die Direction ist beschungschied bei Unwesenheit von brei Mitgliedern.

§ 3. Gegenftand ber Directionsfigungen. -

a. Der Director theilt ben Geichaftsumsat an ben einzelnen feit ber letten Situng verstoffenen Tagen mit, und zwar auf Grund barüber vom Lagerhalter allabenblich zu machenber Notizen.

b. Der Director lagt über bie Mitgliederaufnahme ber bagu nen angemelbeten Personen beschliegen und tragt bie Aufgenommenen in bas Mitgliederverzeichnig ein.

c. Der Kaffirer theilt aus bem Maaren-Conto bie feit ber letten Situng einzegangenen Maaren mit; joweit über ben Untauf biefer Baaren nicht foon beschöffen worben, ift bie Genehmigung biefer Gintaufe von ber Direction nachträglich zu erbitten.

d. Der Director ichlagt auf Grund bes vom Lagerhalter übergebenen Bebarfgettels neue Gintaufe vor, fertigt nach erhaltener Genehmigung bie Bestellgettel aus und unter-

zeichnet biefelben mit einem andern Mitglied ber Direction.

e. Der Kaffirer theilt bie Ausgaben und Ginnahmen feit ber letten Sibung mit; foweit bie Ausgaben nicht icon burch frührere Beichluffe genehmigt find, ift biefe Genehmigung von ber Direction nachtraglich ju erbitten. Der Director und ein Mitglied ber Direction versehen bie Quittungsbelege ber genehmigten Ausgaben mit ihrer Namensunterichrift.

f. Ge werben beichloffen: Menberungen ber Bertaufspreife, allgemeine Bertaufsanordnungen, Unichaffung von Utenfilien, Ermächtigungen zu bevorstebenden Ausgaben,

inebefondere Ginlojung von Antheilicheinen u. bgl.

§ 4. Directions-Pretefoll. — Dasselle muß enthalten: die Retigen sub a, die Nummern der ausgenommenen Mittglieder, die genehmigten Einkause und Ausgaben und die Beschüsse sub f. Das Pretefoll ist von sammtlichen anwesenden Mitgliedern zu unterzeichnen und in der nächsten Verwaltungsrathssitzung zu verlesen.

§ 5. Beifiger ber Direction. — Augerhalb ber Directionefigung haben bie beiben Beifiger nur jolde Geicafte ju verrichten, welche fie ausbrudlich laut Directions. Protofoll über-

nommen haben.

§ 6. Raffirer. — Dem Kassirer liegt bie gesammte Budo und Kassensung versonich und nach den vom Berwaltungerath bafür bestimmten Grundsagen ob. Der Kassirer hat täglich, mit Ausnahme der Sonn- und Kestitage, das Lager zu besuchen, die Lagerkalter-Conten das bei best personisch bestuntungen. Die entbestlichen Kassenstellande und die den eingegangenen Bacturen und Duittungen an sich zu nehmen. Sammtliche Bucher sind faglich vollständig beigutragen, so das sie seben Lag vollständig alleschiesliem werben können.

Der Kassiere barf nur solde Ausgaben leiften, welche burch Directionsbeschluß genehmigt sind, ober für welche der Director personible die Berantwortung der Direction gegenüber übernommen hat. Für die punttliche Berichtigung der genehmigten Jahlungen ist der Kassieren verantwortlich. Dei Borausbegahlungen hat er auf die Gewinnung eines entiprechenden Ra-

batte Bebacht ju nehmen.

Der Raffirer hat bie fog. Bereinsborfe bes Berbandes ber Berliner Confumpereine regel.

maßig ju bejuchen.

§ 7. Director. — Der Director hat bas Lager minbestens einmal täglich ju besuchen und über bie Reinlichkeit und Ordnung in bemselben, die gwecknäßige Aufbewahrung ber Waaren und ben erdnunghgemäßen Berfauf zu wachen.

Der Director hat sich bie Aufsuchung guter Bezugsquellen, wie die Beräußerung ber Gastagen besonder angelegen sein zu lassen; er ist für die pünktliche Aussuchung ber dem Einfauf betreffenden Beschüssel, sowie einen für den Bedarf genügenden Borrath auf dem Lager besonders verantwortlich.

Der Director hat fammtliche, nicht auf bie Buch. und Kaffenführung bezüglichen Schrift.

ftude bes Bereine aufzubemahren.

Der Director vertritt ben Berein nach Außen; jur rechtsverbindlichen Zeichnung bes Bereins gehört bie Unterschrift bes Directors und feines Stellvertreters, ober Eines biefer Beiben und eines Beifipere ber Direction.

Der Director führt die Stimme bes Bereins im Berbande ber Confumbereine und bat

bie Berbanbetage regelmäßig ju befuchen.

Der Director hat bem Verwaltungeralt nach Melauf jedes Kalenbermonats einen schriftlichen Bericht über ben Geschäftsgang vorzulegen. Derselbe muß angeben: ben Baarenungiat im Vergleich mit bem verstellenen Wenat, die Jahl der aufgenommenen und ausgeschiedenen Mitglieder, sowie den Mitgliederkeitand, die Summen der Einzahlungen und Ausgablungen von Guthaben, sowie des Bestands der Guthaben, den Sollbestand des Waarenlagers nach dem Lagerslatte-Conto, den Kassenlichard nach erfolgter Revision, die Summen der Forderungen und Schulben bes Bereins, sowie der entstandenen Geschäfts-Unkoften, endlich die Eintragungen auf das Organisations und Utenstiten-Conto. Die entsprechenden Notigen hat der Director selbst aus den Buchern auszugieben.

§ 8. Stellvertretenber Director. — In Berhindrungsfällen hat ber in der Direction altere Beisste Director wertreten. Bon der Nothwendigfeit einer solchen Bertretung bat der Director bem Borisenden bes Berwaltungstatbes Angeige zu machen.

Berlin, 23. Geptember 1866.

Eugen Richter.

3.

## Lager und Lagerhalter.

### Die Beauffichtigung der Lagerhalter in Confumvereinen.

(Innung ber Bufunft Jahrg. 1865 G. 28.)

Sin Punkt in der Leitung der Conlumbereine, welchem in der Presse und auf den Bereinstagen nur selten die gebührende Bericksichtigung zu Theil wird — vielleicht weil die Beschäftigung damit etwas trockner Natur ist — betrist die Beaufschistigung der Cagerding

Nadifebende Beilen machen teinen Anspruch barauf biefen Gegenstand ju erichhofen, sonbern sollen nur in ben Rreifen ber mit bemfelben aus ber Praxis vertrauten Manner ju

weiteren Erörterungen bie Anregung bieten.

Die Beauffichtigung ber Lagerhalter in Confumpereinen muß eine zweifache fein; Die Lagerhalter muffen in ihren Begiehungen einmal ju bem einzelnen Raufer, fobann auch gu bem Berein als Gangem beauffichtigt werben. Die Beauffichtigung in ben Beziehungen gu bem einzelnen Raufer ift bie Beauffichtigung bes Bertaufsgeschafts. Dieselbe tann in ber Sauptfache bem Raufer felbit überlaffen bleiben, welcher in feinem Gigenintereffe ben wirffamften Sporn findet, barauf ju achten, bag er richtige Baarengattung und richtiges Gewicht erhalt, auch im Preife nicht übervortheilt wirb. Der Berein fann inbeffen bem einzelnen Raufer biefe Beauffichtigung wefentlich baburch erleichtern, bag er ihn über bie im gaben vorrathigen Baarengattungen und beren Bertaufopreis in authentischer Form und auf birecte Beije b. b. ohne Bermittelung bes Lagerhaltere ftete in Renntnig erhalt. Dies gefchieht in faft fammtlichen Rheinisch Beftphalischen Consumvereinen burch periodifche Austheilung gebruckter Preisliften unter bie Mitglieber. Diefelben werben im Kolner Conjumverein am erften jebes Ralenbermonates ausgegeben und behalten alebann fur bie gange Dauer bes Monates unbebingt Bultigfeit; im Duffeldorfer Confumverein gefchieht bie Bertheilung neuer Preisliften burch. fonittlich nur alle zwei Monate ber Roftenerfparnig halber. Preisveranderungen in ber Bwifchengeit werben burch bas gelefenfte Localblatt, ben Duffelborfer Anzeiger veröffentlicht; Die Preife von Brob und Butter, welche ben baufigften Schwankungen unterliegen, find am Labenfenfter, von augen fichtbar, angeichlagen. Gbenbafelbit bangt auch ein gebrudter Preiscourant, in welchem alle Beranderungen nachgetragen werben. Dieje Anichlage am gabenfenfter haben nebenbei auch ben 3wed, bie Mufmertfamteit bes großen Publicums, bem ja boch im Bangen ein Conjumperein noch ein giemlich buntler Begriff ift, auf benfelben bingulenten. Bur fleine Bereine mogen folche Unichlage am Labenfenfter auch ohne Bertheilung gebruckter Preistiften genugen; fur großere Bereine empfiehlt fich bie lettere bagegen auch befonbers bann, wenn bie Mitglieber ihre Ginfaufe nicht perfonlich, fonbern burch Dienftboten beforgen.

Was nun die Beaufichtigung des Sagerhalters in seinen Beziehungen ju bem Berein als Ganges andereifft, so soll dieselbe hauptiachtich die Unterschlagung von Bereinswaaren oder Bereinsgeldern versinderen. Gegen dieselbe kennen wir tein durchgreisenderes und zugleich einsacheren Recept als genaue Controlle über die Menge der in den Laden achgelieserten Waaren und häusige Innenturen ur Feitstellung der aus dem Laden verdauften Maaren. Aus beim Machmahmen zusammen ergiebt sich der vom Lagerchalter abzuliesernde Bertausberlos zunächst mit matsematischer Sicherbeit für solche Baaren, welche keinen Vertust burch Einterdern, einwiegen und der giede Der den bertust der bereich ein welche Gern Bertust burch Einterdern, einwiegen und der girch gerbe und berfal, unterstiegen, wie z. B. Gigarten, Licher, Juderfulte, Erbed und berfal,

Sinfichtlich ber anderen Claffe von Baaren lant fich ber Bertauferios freilich uur annabernb berechnen, intem man fur jene Berlufte bei bem Goll ieber einzelnen Magrenaattung ben erfahrungemania fich ergebenten Durchichnitteprocentigt in Mbaug bringt. Rinbet fich gegen bas hiernach berechnete Goll bes Berfaufeerlofes nach ben Refultaten ber Inventur eine erhebliche Differeng, fo bleibt es babei noch immer freigestellt genau gu prufen, ob nicht ungewohnliche Berhaltniffe, wie g. B. ein bejonbere feuchter Buftant ber Baare bei ihrer Empfangnahme, eine nach Ort ober Beit ungewohnliche Lagerung ber Baare, Die Berechnung eines boberen Procentiabes ale bee erfahrungegeman feitgestellten rechtfertigen. Die namentlich bei fleinen Bereinen vielfach beliebte Methobe, bem Berfaufer bei Berechnung bes Berfaufserlofes feinen Procentiat fur Berlufte in Anrechnung gu bringen, ihm bagegen an gestatten, Duten und Emballagen mit zu verwiegen, fonnen wir nicht billigen. Ginmal laft fich bies Berfahren nicht bei allen Baaren, Die Berlufte erleiben, burchfuhren, fo g. B. nicht binficht. lich bes Dels und bes Dbit. wie Rubenfraute, fobann fteht auch bas Bewicht ber Emballage einer Baare mit bem Procentjag, welchen fie burch Ginwiegen, Gintrodnen ac. verliert, in faft gar feiner Begiebung. Goditene lant fich in Bezug auf bas Ginwiegen barauf binweifen. baf g. B. vier bejonders verpadte Biertelpfunde mehr verlieren ale ein ganges Pfund.

Gelbit bort, wo man aus Grinden, die mit ber Beauffichtigung ber Lagerbalter nichts un thun haben, bie Emballage mitverwiegt, ift es anguempfehen, lieber ben Bertaufer um ben erfahrungsgemäß sich bierburch steigernben Bertausbertöß mehr zu belaiten, als ben leteren gegen bie Berluste burch Einwiegen, Eintrocknen und bergl. in Paulch und Begen aufgurechnen. — Das Bertahten, welches wir voerstehen für bie Beaufschigung ber Lagerbarter empfehlen haben, ist namentlich auch in bem altesten und gefösten beutschen Gensumwerein, bem Berein in Birich, zur Amwendung gebracht; gerade bort ist bie Beaufsichtigung ber Lagerbalter um se wichtigen, als ber Bertauf gegenwärtig auf nicht weniger als achtgehn Selbster um se wichtiger, als ber Bertauf gegenwärtig auf nicht weniger als achtgehn Selbster.

fich vertheilt.

Snventur wird daselehft, wenn wir recht unterrichtet sind, alle drei Monate aufgenommen, eine Brifft, die und durchaus angemessen eine Brifft, die und durchaus angemessen ein Brifft gene Gandhabung der Beaufschaften über sehe der ihm eine Monagene Baare quittiene; das betreffende Formular enthält Spalten für Gattung und Menge der Baaren, für den von letterer in Abgug zu bringenden Verlust durch Einwiegen, Gintrocknen zu und den sich mit Beruckschäusig des eine Aberlaufseverst, mit welchem der Lagerhalter sich belaitet.
In Vereinen, wo sich der Vertauf auf eine Stelle beschändt, kann man einsach ein Vuch im Laden anlegen, dessen die eine Seite die Verkönung des Soll des Lagerhalters nach jenem Formular mit der Duittung bessellen enthält, während auf der gegenüberstehenden Seite der Saistre über den ibm vom Lagerhalter abgelieferten Vertausserließ quittiet.

Biele Bereine haben baneben noch besondere Ginrichtungen getroffen, um den Bertäufer zu centrelliren. So ist bereilet 3. B. mehrtach gehalten, alle einzelmen Bertäufe mit Ramen bes Käufers umd des Kaufpreise, vielfach sezur mit Mutgählung der Bertaufsgegenistäne freihausend zu notiren. Dies hat allerdings einen gewissen ist unterhalben Berth und läßt sich jungen Bereinen, in welchen der geringere Umschald dem Bertäufer zu solchen Kotigen binkängliche Ziet gönnt, wohl empfehlen; auch wo die Sahrestvibenden ach Maßgabe der aus dem Bereinsladen entnommenen Waaren vertheilt wird, ist ein Sournal über die einzelnen Käuser und die von ihnen gegablen Kauspreise gerechtertigt. Für die Beaufschiung der Aggebalter hat dere ein joldes Sournal einsch ihne darum keinen Werth, weil es in der Wilflür des Lagerbalter bat dere ein joldes Sournal einsch ihne darum keinen Werth, weil es in der Wilflür des Lagerbalters hat Dirb dann auch zufälig der statzeinnene Bertauf auf andere Weise sieht, zu unterkassen. Bird dann auch zufälig der statzeinnene Bertauf auf andere Weise seinzelestle, so tann sich der son der Lagerbalter unterkassen und zu der Lagerbalter der Vagerbalter immer mit Verzeschlicht entschuldigen.

Wieder andere Bereine versuchen es, ben Lagerhalter burch bie Kaufer in der Weise controlliern zu lassen, das sie bie letteren verpflichten, für den Betrag ibres Kaufpreise vom Lagerhalter sich Marken aushändigen zu lassen; sowie als dann dem Lagerhalter bei der Cassenadnahme an dem ihm abgesählten Markenvorrathe sohlt, sowiel baares Gold muß er an den Eassener abliefern. Auch diese Berfahren hat keinen Werth, aunächst wird danner nicht verfinibert, daß der Gagerhalter sür den Bedarf seinen Genen Hauschlung oder bereinigen seiner Bettern und Freunde Waaren ohne Begahlung entnimmt; sedann ist das verschiedes Interesse einzelnen Kauferts an der Beaufsichtigung des Lagerhalters auch nicht start genug, mm benselben zu verantassen, auch den Gempfang der Controllmarken steng zu batten. De

Geschichte ber Berliner Drojchkenmarten fowie Die Erfahrungen ber Dienstmanneinstitute liefern in Bezug auf Die Berthlofigfeit aller Controlle, binfichtlich beren man mehr auf ben guten

Billen als bas Gigenintereffe bes Publicums rechnet, ben flarften Beweis.

Schlieflich fonnen wir nicht umbin, allen Conjumpereinen es bringent an bas berg gu legen, von einer Cautionoftellung bes Lagerhaltere unter feinen Umftanben abzuseben. Dicht nur, bag ber Berein fich an ber Cantion fur etwaige Unterschlagungen bes Lagerhaltere ichablos halten tann, gewährt ihm biefelbe auch ein Mittel, ben Lagerhalter in ber fritigen Beit von ber Rundigung bes Dienftverhattniffes bis jum Mugenblid bes Dienftaustrittes jur ftrengften Pflichterfullung angubalten. - Gerate in letterer Begiebung baben wir furglich in Duffelborf ben Werth von Cautioneftellungen befonbere ichagen gelernt.

Eugen Richter.

## Der Vertrag mit dem Lagerhalter eines Confumvereins.

(Blatter fur Genoffenicaftemefen Jabra, 1866 C. 9.)

Der Lagerhalter ift fur einen Consumverein und sein Gebeiben anfänglich bie bei weitem wichtigfte Perfonlichfeit. Die richtige Begrengung feiner Rechte und Pflichten im Berhaltnig ju ben übrigen Organen ber Genoffenichaft, bie beften Magregeln, ibn gu controliren und ben Berein gegen feine Radblaffgafeit und Uureblichfeit ju fcugen, bas fint gragen, welche in jebem Conjumverein mit Lagerhaltung fehr balb auftreten und bann vorausfichtlich noch manches Sahr viel Ropfgerbrechen verurfachen werben. Da bie meiften Confumvereine gludlicherweife mit weniger Grofden, ale herr Ebuard Pfeiffer Gulben gur Grundung eines eigenen Labens fur nothig ertlart, .) bas Geschaft beginnen, fo haben fie Beit, einige Diggriffe in Betreff bes Lagerhaltere ohne große Berlufte gu begehen und fich tuchtige Perfonlichkeiten fur bie einzelnen Bermaltungepoften berangubilben.

Naturgemäß ift ber Bang in ber Entwidelung ber meiften Confumvereine folgenber: In ber erften Periode ift bas Lager noch nicht an allen Tagen geoffnet, ober wenn auch an allen Tagen, fo boch nicht ju allen Stunden. Das Mint bes Lagerhaltere ift eine ichlecht befolbete Nebenbeschäftigung. Die Runctionen ber einzelnen Bereinsbeamten fint noch nicht itreng von einander gesondert; ber Lagerhalter nimmt auch Theil an ber Waarenbeschaffung,

am Gintauf.

Diefe erfte Periode wird mit bem Bachsthum bes Bereins um fo foneller beenbigt, wenn gur Seftstellung ber Dividende ber fur bie Baaren gegabtte Preis gebucht werben muß, alfo wenn man nicht von vornherein bas Rochbaler Princip ber Dividendenmarten eingeführt bat. Dann geichieht bie Abfertigung ber Mitglieber in ben Beichafteftunden balb fo langfam, baß fich aus einer allgemeinen Ungufriedenheit ein Sturm entwidelt, welcher ben Berein, fofern nicht ichnell Abhilfe geschafft wirt, gertrummern ober wenigstens an ben Rand bes Mb. grunde fuhren muß. Die zweite Pericte, welche bei einem Jahrebumfag von 10,000 Thir. au beginnen pflegt, findet ben gagerhalter in burchaus anderer Stellung: er ift nicht mehr Borftandemitglied, fondern nur Beamter, hat auch mit bem Gintaufen nichts mehr gu thun, muß babingegen feine gange Arbeitofraft bem Berein wibmen, welcher ibm bafur ein austomm. liches Behalt gemabrt. Er muß mit baarem Gelbe auftommen fur alle Baaren, welche auf bas Lager gebracht fint; er ift verantwortlich fur ben gangen Bertauf und muß bei Pflichtvergeffenheit ber fofortigen Entsetzung burch die Borfteber und Ginbehaltung feiner Caution gewartig fein. Den Gintauf beforgt ausschlieflich ber Ausschuf ober eine von ihm eingeschte Ginfaufe-Commiffion, ober eine Betriebe-Direction von wenigen Mitgliebern. Diefe anberen Beichafte, jowie bas Umt bes Borfibenben und bes Raffirers erforbern noch nicht bie gange Arbeitetraft bes Gingelnen; aber fie machjen ben Betheiligten, welche barauf bie bem eigentlichen Beruf abgesparte Beit verwenden, allmalig fo über ben Ropf, bag wieber Krifen fich anfundigen, die nur burch erhebliche Erhobung ber urfprunglich ausreichend gemejenen Bejolbung, burch herstellung neuer verantwortlicher Sauptpoften, burch weitere Theilung ber bem

<sup>&</sup>quot;Minbeftens 1500-2000 Rt." G. 75 ber Schrift: Die Confumpereine, ibr Befen und Birten. Rebft einer praftifden Unleitung ju beren Grundung und Leitung.

Borftand und Ausschuß mehr ober weniger gemeinschaftlich gebliebenen Arbeit vermieben ober beseicht werben tonnen. In biefe, an neuerwachsenen Schwierigkeiten reiche zweite Periode find biefe ungerer Confumereine noch nicht allgu lange eingetreten. Der bitten nähren sie sich erst, wenn ber erste Berfaufslaben nicht ausereicht und mehrere Rebensläben gegründet werden milfen, die dann bald ein Geutralmagagin und die Olsposition eines großartigen Geschäfts erforbern.

Selten with es vorfommen, bag ein und berselfte Lagerhalter burch bie erste und zweite Periode hindurch sungirt. Berluste durch Lagerhalter sind schon aus vielen Bereinen gemelch, namentlich aus solden, in denen man gemeint hatte, Chrischtei sei die fast allein wesentliche Eigenschaft des Lagerhalters. Muß ein jungere Berein gan zum Process gegen den Lagerhalter febreiten, so wird eine Erstelma ziedental gefährbet lein, indem er sich selten so verzeische der

ben wirt, eine Rlage ohne erhebliche Schwierigfeiten burchführen gu tonnen.

"Die Controle bes Lagerhalters" wird beshalb einen steten Gegenstand ber Anfragen, Peralbungen und bes Meinungsaustausches unserer Vereine bilben. Die Prochige Anweisung' bes hern Pfeisfer lät bielelben hierin, wie in fast allen für Lagervereine praktitien Rragen völlig im Stich. In Eugen Nichters Auffagen (namentlich Nr. 4 S. 28 und Nr. 18 S. 140 der "Innung ber Jufunft", Jabrg. 1865) sinden sie in unwiderteglicher Weise baggethalt, daß für das Berhaltniß bes Lagerhalters gum Geschäftsbetriebe solgende Grundfäße maggebend sind:

1) Der Lagerhalter barf mit bem Gintauf gar nichts zu ichaffen haben; er hat nur bie ihm überlieferten Waaren aufzubewahren und zu ben ihm mitgetheilten Preisen zu verkaufen.

2) Die Berpflichtung tes Lagerhalters, die einzelnen Berfänfe zu buchen, ift ein ungeeignetes Mittel zur Centrole; die ben Kaufern für ben gegablten Raufpreis einzuhändigender Dividenden-Marten find nicht mit biefer Centrole in Berbindung zu bringen. Der Lagerhalter tann vielmehr bloß daburch beaufsichtigt werben, daß er über alle ihm zum Berfauf übergebenen Baaren in einer ben Beweis sichernden Form quitfirt, und daß bassenige, was er an Lesjung alguliefern hat, burch ordentliche und außerordentliche sorgfaltige Inventuren seitgestellt wird.

3) Der Lagerhalter muß eine Cauton ftellen, boch genug, um ben Berein gegen alle

trogbem vortommenben Berlufte ju fichern.

Es ift flar, daß der Consumerein mit einem so schwer zu controlirenden Beamten, wie der Lagerhalter ift, einen schriftlichen Bertrag abschließen muß. Done einen schriftlichen Bertrag ift die Klageschurung sir jeden Consumerein, welcher der Gigenschaft einen schriftlichen Bertrag ist die Ausgeschliche der einer Sandelsgeschlichaft ermangelt, sast numöglich. Ich weine deshald, daß in Mittheilung eines Bertrags, bei dessen klauser nach tieser Richtung hin vergeschen ist, vielen Vereinen erwünscht sein wirt. Derselbe ist von dem Consumererin "Selbssthisse zu Bertin am 1. Deteber 1865 mit seinem Lagerhalter abgeschlesen. Er kann schon deshald nicht beansprucken, zu einem Formular zu dienen, weil dei seiner Alfassungen ib Rücksicht auf die sieherigen Erfahrungen innerhalt des Bereins und auf die Ferterungen in den Ausschußesitzungen und Generalversammlungen dessellen Mehreres hineingebracht hat, was an sich überstüssig ist. Aus Besondersteiten werde ich durch die den gelaufen Paragraphen beigestigten Erstauterungen ausnerstam machen.

"Buifden A. Dehlem, Berfisenten bes Conjumereins "Selbifbiffe", G. Binter, Ausschufnitglied beffelben Bereins, einerfeits, und A. Araufe, ermähltem Lagerhalter bes Conjumererius "Selbifbiffe" andererfeits, ift felgenter Bertrag abgeschlessen:

§ 1. A. Krause übernimmt für bie Zeit vom 1. October 1865 bis 1. Januar 1867 bas Amt eines Lagerhalters bes Consumvereins "Selbschiftle" auf Grund ber §§ 9 und 13 bes revibirten Statuts vom 1. Januar 1865 unter ben nachsolgenden Bedingungen:

§ 2. Derselbe ist verpflichtet, alle Waaren, welche ihm von bem Vorstande ober ben sonstigen Beaustragten bes Vereins beim Beginn seines Amtes oder während seiner Amtegeit zum Vertauf übergeben werben, zweichensprechend in den Nähmenn, welche ihm dazu bestimmt werben, aufzubewahren und zu verpacken, gegen Gabrung und Fäulnig zu sichern und zu den ihm vom Ausschule seinen Preisen nach richtigem Maag und Gewicht zu verkaufen und den gedammten Kauferlös absuliefern.

Ueber biefen Bertauf und über bie ben einzelnen Raufern bafur auszuhandigenben Divi-

benben-Marken wird eine Gefchafte. Instruction erlassen, welche vom Bereinsvorstand jebergeit einseitig verandert werben fann und an welche ber Lagerhalter gebunden ift.

— Der Conjummerein "Selbitbille" hatte bei bem früheren Lagerhalter bis zum 1. Detober 1865 das unglückliche Berfahren, wonach jedes einzelne Kaufgeichäft in das Mitgliedsbuch und in ein allgemeines Contobuch einzutragen ift, beidebalten, wor dernfter in ein gefährliche Kriss gerathen und hatte deshalb durch Beschluß der Generalversammlung das Rochdaler Princip der Dividenden Marken angenommen. Mus Ersparnissischischen war aber beichlossen werden, nur der kitten Marken, zu 1 Eblr., zu 5 Egr. und zu 21/2 Sgr. anzuichaften. Da dieser Beschluß veraussichtlich bald zu Gunsten einer größeren Anzabl von Divibenden-Marken (zu 1 Sgr., 3 und 1 Pf) wird umgeändert werden, so empfahl sich der Bortehalt des zweiten Alfasies des § 2. —

.§ 3. Ueber jede Waare, welche aum Lager algeliefert wird, hat der Lagerhalter eine befondere Duittung zu unterschreiben. In derfelben ist der Betrag aufzussühren, zu welchem bie Waare verfauft wird, und ist der Lagerhalter verpflichtet, die gange Summe, welche er nach dem Ergebnig ordentlicher oder außerordentlicher Inventuren aufgenommen haben muß, soweit wei ihr nicht von ihm abgeliefert ist, aus eigenen Mitteln zu ersehen, vorbehaltlich dessjenigen Wetrages, welcher ihm bet einzelnen Artifeln sur Schwinden, Eintrocknen, Berwiegen u. bergl.

gutgerechnet wirb."

- Gin allgemeiner Procentfat fur ben julett bezeichneten Betrag ift bisber nicht beftimmt; es hangt berfelbe also jedesmal von ber Gestigenung ber Generalversammlung ab. -

, § 4. Sollten Baaren im Lagerraum ichtecht und üngeniegbar werben ober sonft verberben, so hat der Lagerbalter dem Lerstigenden select Anzeige ju machen, worauf die dertichtafung der Waser wurch Verfauf unter Preisherabiegung ober sonitwie erfolgt, zugleich aber auch der Ausschung untersucht, od dem Lagerhalter, sei es durch schiede Aufwerdung, sei es durch mangelnde Aufmertsankeit in Vertreff zu langjamen Verfaufe eine Schuld zur Valf follte. Salt dem Lagerbalter eine Schuld zur Laft, so muß er den gelammten Schoden erspen. Der Lagerhalter ist überigens verpflichtet, dem Berstigenden sossen eine Baarenart ausgeht, die schwerkung Anschalter ist überigens verpflichtet, dem Berstigenden sofer Anzeige zu machen, sokalt dem verderfebare Waare zu lange unverkauft liegt, ebensie, wenn eine Baarenart ausgeht, die schleunige Anschassinna einen Beuen Verrabbe rechtecitig au beantragent.

— Diejen Paragraph besser zu ordnen und zu stollstren, mussen wir den Bereinen überlassen, welche seinen Inhalt benuten wollen. Ein Gleiches wird ihnen auch bei anderen

Paragraphen angnempfehlen fein. -

§ 5. Die Bertaufe- und Lagerraume, jowie bie Utenflien und Inventarienstude merben bem Lagerbalter nach einem Bergeichniffe übergeben und find von ihm in gutem Stanbe, auch stellt erintlich und jauber zu erhalten, wierigenfalls ber Borfigente bes Bereins fie auf

Roften bes gagerhaltere reinigen und pugen laffen fann."

— Daß bas Creditiren in ben Consumvereinen überhaupt verwerflich ift, darüber ist ein Wort mehr zu verlieren. Mlein nicht überall wird die Bischaffung des Creditirens durch zuseschen fein. Inde werden immer wieder Bereine neu entstehen, welche das Creditiren für unvermeiblich balten; und ist es erst einmal eingeführt, fo sind die estehennen Schulden der Ginzelnen ein hindernis für die Beseitigung desselber. Die meisten Bereine haben unn eingeführt, das bei Entsnahme der Waaren Credit nur die zur haltle des Gutsabens auf eine kurze Zeit und gegen einen angemessenen Jins (3. B. 2 Bf. sür Abler und Menat) gewährt werden darf. Dadei stells sich jehr bald die Poraris beraus, daß der Lagerhalter jene Grenze micht innehalt. Nachsäsigsteit und noch öster Guttmütsigkeit und Schwäche und die Mische

einen großen Umfat zu erzielen, fubren ichnell gur boberen Greditgemabrung. Dag bies auf Wefahr bes Lagerhaltere geichieht, anbert nichts baran. Wird bann endlich noch mit ber Einziehung ber Binfen laffig verfahren, fo machjen bie Digbrauche, welche mit jener Beftimmung getrieben werben, von Monat ju Monat. Go lange man nicht bas Grebitgeben gang abicafft, fann man ben Lagerhalter einzig und allein burch bobe Conventionalitrafen von einer migbrauchlichen Ausbehnung beffelben abhalten. Der § 4 bes Contracts bewahrt fich bei bem Conjumverein "Gelbsthilfe" vortrefflich, und man hofft, am Chlusse biefes Sabres jene Brenge auf V. bes Guthabens berabjegen und bann nach Sahresfrift alles Greditiren abichaffen in fonnen. Much fur Vereine, beren Lagerhalter nur gegen baar verfaufen burfen, empfiehlt fic übrigens bie contractliche Seftjebung einer Conventionalftrafe auf bobe ber balfte bes crebitirten Betrages. -

. S 7. Der Lagerhalter ift verpflichtet, an ben Bochentagen in ber Beit vom 1. April bis 1. October von Morgens 6 Uhr, in ber Beit vom 1. October bis 1. April von Dergens 7 Uhr bie Abente 10 Uhr ununterbrochen bas Berfaufelocal geöffnet ju halten und tie Raufer jo fchnell zu erpebiren, bag Diemant langer als 10 Minuten fich aufzuhalten genotbigt ift. Die erforderliche Silfe muß fich ber Lagerverwalter auf feine Roften und unter feiner vollständigen Garantie halten. Die Raufer find vom Lagerhalter und feinen leuten ftete bef lich ju behandeln; etwaige Beschwerben über Raufer bat ber Lagerhalter beim Berfigenben anzubringen. Der Berkauf ift auch bes Sonntage gestattet und munichenswerth. .) Db und in welchen Stunden Conntage eine Berpflichtung jum Bertaufe eintritt, bleibt besonderer Befcluffaffung bes Musichuffes vorbebalten."

, 5 8. Der Lagerhalter bat in bas Lagerbuch bie eingegangenen Baaren fofort, wenn fie auf bas Lager tommen, und ben Baarenbestand bei jeber vollständigen ober theilmeifen Inventur zu verzeichnen. Er muß jeben Abend nach Schlug bes Beicafte Caffa maden und Beftand und Tageberlos fogleich buchen. Er bat ben Raffenbeftant auf Berlangen bes Rentanten jebergeit abzuliefern. Die regelmäßige Ablieferung findet allwöchentlich ftatt. Lag

und Ctunte gu beftimmen, bleibt tem Muefdug porbebalten."

.§ 9. Alle Bierteljahr bat ber Lagerhalter im Beifein bes Borfibenben und ber vom Ausschuß gemahlten Deputation vollitändige und genaue Inventur zu machen. Außerdem findet vierteljährlich mindoftens eine außerordentliche Inventur statt, welche der Ausschuß odm vorherige Ankundigung jederzeit beschließen kann und bei welcher ebenso wie bei der ordentlichen verfahren wird. Der Preis fur ben bei Inventuren fich ergebenben Baarenbeftand ift von bem burch bas Lagerbuch ober bie besonberen Quittungen festgestellten Berth ber auf Lager gebrachten Waaren abzugieben und muß ber lagerbalter ben fich bann ergebenben Betrag, fofern er nicht abgeliefert ift, fofert aus eigenen Mitteln gablen."

- Die lette Beftimmung ift eine nabere Musführung bes § 2. Den Borbebalt bes

Erfages fur Gintrodnen u. f. w. ju wiederholen, ift fur überfluffig erachtet.

. \$ 10. Wenn ber Lagerbalter ju eigenem Bebarf etwas entnimmt, fo bat er bies fofort auf einem besonderen Conto ju buden. Allwodentlich ift eine Ausammenstellung biefer entnommenen Baaren gugleich mit einer Busammenftellung ber taglichen lofungen und ber ben Mitgliebern creditirten Betrage und ber abgelieferten Gelbjummen bem Borfitenben ju über-Der Ausschuß fann bann alebalb ben Gelbbetrag fur bie vom Lagerhalter entnom. menen Baaren einfordern ober bis jum Monate. ober Bierteljahreabichluß fteben laffen. Db und unter welchen Bedingungen ber Lagerhalter an ber Dividende theilnimmt, wird burch bie in § 2 erwähnte Inftruction beftimmt."

- Ge ift zweifelhaft, ob es angemeffen ift, ben Lagerhalter an ber Divibende theilnehmen zu laffen; feinesfalls aber barf er ibn auf bie Divibenbenmarten betommen. 3ch erinnere an bie gewiß auf vielfahrige Erfahrung geftutte Ginrichtung bei ben Dionieren ju Rochtale, wie fie Samuel Afhworth in feinem Briefe an Eugen Richter (Innung ter Butunft Jahrg. 1865 Rr. 19 G. 149) auseinandergefest bat: "Um bie Lagerhalter ju verhindern, ju ihrem eigenen Bortheil Marten ju geben ober ju nehmen, geftatten wir keinem Lagerhalter, Marten fur feinen Dividendenantbeil ju prafentiren. Bas ber Lagerhalter fur feinen eigenen Bedarf an Baaren entnimmt, muß er in ein Buch eintragen; wird ein Lagerhalter im Privat-

<sup>\*)</sup> D. b. in bas Belieben bes Lagerhaltere geftellt. Auf vollftanbige Schliefung bes Ber!aufs locals am Conntage wollte Die große Debrgahl ber Generalverfammlung nicht eingebn.

bestig von Marken betroffen, so trifft ihn Entlassung." Die Consumvereine, welche die Rochbaler Dividendeumarken einsilven, thun meines Grachtens, mindestens für den Alusang, besser, der Bageckleten werden gestellt bei Dividender bestellt bei Dividender bei Divi

"§ 11. Der Lagerhalter erhalt ein Gehalt von monatlich Jwanzig Thalern und außerbem ein Procent vom Berfausserlich als Zantieme, gint bas Gehalt hat er aber bie gesammten Keiten ber Lagerhaltung mit Ausnahme bes Miethzinse und ber Geleuchtung, namentlich aber bie Koften bes hultspersonals und ber Berpardung zu tragen. Das erbentliche Gehalt

wird monatlich, bie Tantieme vierteljahrlich postnumerando ausbezahlt."

— Bielleicht würde es sich sur alle Conjumereine, welche zu den marktgängigen Preisen oder wenig darunter ihre Waare verlausen, mehr empfehlen, statt eines Procentsigs en vem gejammten Bertausserich neben dem seinen Procentsia von dem vierteljährlichen Nettogewinn und zugleich einen Procentsia von dem vernetleise über ein gewisse Kremalquantum ale Tantieme zu bestimmen. Dann würte z. B. der betreftender Keil des § 11 so zu fassen eine Zuer Vagerbatter erkält einen Gehalt von monatlich zwanzig Thalern, ausgerdem bei einem monatlichen Brutteerlöse von mehr als 1000 Thr. noch 2 % von dem Betrage über 1000 Thr. und endlich vierteljährlich 10 % von Mettogewinut ees ganzen Geschäfte. Die Tantieme vom Nettogewinst in ganzen Geschäfte. Die Tantieme vom Nettogewinst int nur empschlenswerth, wo ein einziger Lagerhalter eristirt. Kur die höhe der Procentsäbe lassen sich natürlich allge meine Berchklage nicht machen; die in die verstehende Kormulirung ausgenommenen Zablen bitte ich, nicht als solche Berschildige annuschen.

"§ 12. Der Lagerhalter barf, jo lange er bas Amt führt, kein eigenes Geschäft ober Gewerbe treiben, es sei benn, bag ber Ausschuß es ausbrücklich genehmigt hat. Er barf von keinem der Mitglieber ober andern Einkaufern und von keinem Lieferauten bes Wereins Geschense annehmen, widrigenfalls ber Ausschuß bies als ben Beweis einer Unredlichkeit anzuschen berechtigt ist."

- Annahme von Geichenten noch außerdem mit einer Conventionalftrafe gu bedroben, ericheint weniger paffent. -

"§ 13. Oer Ausschuß sowohl als der Lagerhalter können diesen Coutract zu jedem Kalenter-Vierteligibre (1. Januar, 1. April, 1. Juli, 1. October), jedech unter Einsaltung einer Krijt von 1% Monaten, ohne weitere Angade von Gründen fündigen. Sollte der Lagerbalter aber irgendwie sich einer Unterdickfeit schuldig machen, so kann ber Aussichuß den gelte der Lagerbalter bas Lager sofert zu übergeben hat. Sollte der Aussichuß den Berbacht einer Unterdickfeit oder groben Pflichtverlehung gegen den Lagerbalter fassen, in den er ihn aus der Geschäftelburung bis nach unterjuchter Sache entschlieden und den Bertauf inzwischen nabern Personen übertragen. Die Kosten dieser provisorischen Geschäftsführung hat, sokald sich der Verenacht als unbegründet herausstellen sollte, der Verein, anderenfalle der Lagerbalter zu tragen.

— Diese Bestimmungen in Aniebung der Kündigung und Entlassung dieren fich für alle Consummereine empfehlen, indem sie einem redicken und gewissendiene Aggerhalter ebenfalls genügende Garantie gegen Chicane gemähren, also dem Interesse aller Betseisigten

fprecben. -

. 14. Bur Sicherstellung für getreue Beobachtung feiner Berpflichtungen bestellt ber Zagerbalter bem Ausschuffe eine Caution von zweisundert Thalern, welche in Staats- ober andern ihrern gineren ginerten Papieren angelegt wirb. Dieselbe haftet für alle Chabben, Becheler, Defecte, Conventionalstrafen und Kolten und wird zwei Monat nach Endigung bes Bertrages gurückzahlt. Bei seigendem Unique fann ber Ausschuff Erhöhung ber Caution verlangen und biese burch bige bere bedagte beschaften.

- Bon ber bier vorgeichriebenen Art ber Anlegung ber Caution, jo wie ihrer Sobie ic. gilt baffelbe, mas am Schlug ber Bemerkung ju § 11 von ber bortigen Bestimmung

gefagt ift. -

#### (Schluß, Blatter fur Genoffenschaftemefen, Jahrg. 1866 G. 13.)

- , § 15. Ueberall, wo in biesem Bertrage ber Ausschuss der Bertind ober ber Borstand ober andere Beaute oder Leauftragte des Bereins genannt werden, muß der Lagerbalter dieseigen Persenn als solche anerkennen, melde ihm von den Contradenten. Deblew und Winter als solche genannt werden. Diesen letztgenannten gegenüber dat er allen Bertrylichtungen, welche er durch biesen Bertrag überniumt, nachzusemmen; sie baben gerichtlich und ausgergerichtlich alle die Rechte gegen ibn geltend zu machen, welche erm Berein oder bestien Bentrag zusiehen. Gollten sie oder versterten nach diesem Bertrage zusiehen. Gollten sie oder versterben, jo wird dem Lagerhalter von ihnen oder von dem überlebenden oder im Amte verbleibenden bet siellen, diesenige Person Sezichnet, welche an die Stelle des aussschiedennen oder versterbenen und demgemäß in diesen Bertrag tritt. Der Lagerbalter hat in solchem Falle den Eintritt der betressend Person in diesen Bertrag in einem schriftlichen Nachtrage zu demilichen ausstütlich anzuerkennen; weigert er sich dessen, einem schriftlichen Nachtrage zu demilichen ausstütlich anzuerkennen; weigert er sich dessen, einem schriftlichen Person in demilichen ausstellichen und dem gemein der einstellichen zu der Etelle entlassen werden.
- .\$ 16. Collte mabrent ber Dauer tiefes Bertrages bei Inventuraufnahmen ober bei ber Berechnung bes Gehaltes und ber pom Lagerhalter zu vertretenben ober zu erickenben Betrage ober fonft bei ber Weichafteführung fich ein Streit gwijden bem Ausschuffe und bem Lagerhalter ergeben, jo fteht bem Letteren frei, an bie Generalversammlung bes Confumvereins ju appelliren. Der Enticheibung berfelben bat er fich unbedingt ju unterwerfen und bleibt jebe gerichtliche Ginmifdung ausgeschloffen. Gollte bei Endigung bes Bertrages uber bie Befugnig jur Runbigung, über bie Schlufberechnung ober über ben Abjug von ber Caution ein Streit entstehen, jo ift auch barüber ber Procegweg ausgeschloffen; vielmehr findet bie Schlichtung bee Streites burch ichieberichterlichen Ausipruch ftatt. Beber von beiben Theilen, ber Berein einerfeits und ber Lagerhalter andrerfeits, bat einen Schiederichter aus ben nicht jum Borftante und Ausschuffe gehörigen Mitgliebern bes Confumvereine Gelbitbulfe ober aus ben Berichug. ober Ausschugmitgliedern eines andern Berliner Conjumvereins zu mablen, beibe Schiederichter ermablen einen Obmann gang obne Beidranfung auf Die Mitglieder ber biefigen Conjumpereine. Diefe brei Perfonen bilben bas Schiebegericht, beffen Ausspruch beibe Theile obne Untericied und obne jebe Widerrebe und unter Ausschluft jebes Rechtsmittels, einschlieftlich ber Nichtigfeitebeichwerte, gelten laffen muffen. Gollte einer von beiben Theilen, nachbem ber antere ben erften Schieberichter ernannt bat, mit ber Ernennung bes zweiten Schieberichtere gogern, jo bat ber ersternannte Schiederichter ibn aufguforbern, feiner Berpflichtung binnen brei Tagen nachzutemmen; geschieht bies nicht, jo erneunt er felbit ben zweiten Schieberichter aus ber Babl ber Borftanbemitglieder eines andern Berliner Confumpereins. Ronnen bie beiben ernannten Schiederichter fich über bie Perfon bes Obmanns nicht binnen brei Tagen einigen, jo ernennt biefen Dbmann ber Unwalt ber Deutschen Genoffenschaften, Berr Coulge-Delitich. "
- .§ 17. Diefer Bertrag ift in einem Exemplare und in einer Abichrift von beiben Theilen gu wollzieben. Die Koften bes Berthstempels tragt ber Lagerhalter.
- Beite Theile versprechen ben Bertrag in allen Theilen punttlich und gewissenhaft zu halten und haben benjeiben selbst gelesen, überall genehmigt und wollzogen wie folgt. (Holgen die Unterschriften.)

Die Fassung der §§ 15 und 16 ist durch den Mangel eines Genessenschaftsgelesst bervergerusen. Der Bertrag ift wehlübertegt Seitens des Bereins statt vom Verstande oder Ausschule von wei bestimmten, namhaft gemachten, zu biese Handlung von der GeneralBertammlung gewählten Mitgliedern achselchlossen. Im von ihrer Hertrung des Bereins zu wählen, war nethwentig, da der Austritt oder der Tod eines einzelnen Bertretzbern Berein die Geltendmachung der aus dem Vertrage erwachsenen Rechte middigen Keiterder erschweren würke. Durch die beiten Bertrauensundnurer des Lereins lägt sich nach § 15 bie Segitimation iedes Vermiten oder sonistigen Bertragen der Vertrage erwachten. Um aber beiden Theilung Reauftragten des Gereins lägt sich nach § 15 die Seitenstellen. Um aber beiden Theilung um weitläusigen Wegt zu ersparen, durch Processe ihr vermeintlich gekräntles Recht geltend zu machen, ist im § 16 sie die eine Mehren ber General-Vertragen werden ist, ein Schiedegerich der Veren Entscheidung billigerweise der General-Vertrag mit zu überlassen ist, der Schiedegerich der Veren Entscheidung billigerweise der General-Vertrag mit zu überlassen ist, der Gescherfende

stellt. Damit biefe Bestellung gesehlich wirksam sei, waren nach ben Bestimmungen ber Prozesserdnung bie zufunftigen Schiederichter soweit zu bezeichnen, baß sie wiber Willen bes einen ober andern Theils gesunden werben konnen. )

Bubolf Parifius.

## Inftruction für die Lagerhalter des Heuen Confum-Vereins gu Magdeburg.

(Blatter fur Benoffenschaftemefen, Jahrg. 1868 G. 31.)

\$ 1. Die Bagerhalter haben sich lebiglich nach den Statuten und den Besichlissen bes Aussichusses zu richten, aus benen diese Instruction hervorzegangen ist, sowie den Vortheil des Bereins, selbst mit hintenanschung des eigenen Interesses stets im Auge zu behatten.

§ 2. Der Lagerhalter hauptsächlichte Pflichten find: richtiges Gemäß und Gewicht zu geben und stets die größte Gewissen haftigkeit zu üben; bann aber haben sie fich in allen Fällen ber speciellen Controle seitens ber Betriebs Direction, Ausschufzufnitglieder und Re-

viforen ju jeber Beit gu unterwerfen.

§ 2. Die Lagerhalter haben die ihnen übergebenen Maaren genau so wie sie ihnen geliesert werben und zu den von der Betriebs-Direction bestümmten Preisen an die Mitglieder Bermischung von Waaren, falls diese nicht besondern von der Betriebs-Direction angeerdnet wird, zu enthalten. Geschiedt dies dennoch, jo verfallen sie in eine Ordnungsstrafe die 3 u. 15 S gr. oder werden, je en de Besinden der Untständer jesort ibres Dienstes kentalfen. Ausgerden bleiben die Lagerhalter zur Schalbeshaltung verpflichtet.

§ 4. Die eigene Beschaffung von Baaren irgend welcher Urt ift ben Lagerhaltern ftreng unterfagt. Offerten, welche ihnen gemacht werben, haben fie ber Betriebs Direction

zuzuweifen.

§ 5. Beim Eingang von Baaren, speciell bes Brebes, haben bie Lagerhalter fich gunächst von ber Richtigkeit bes Gewichts zu überzeugen und bann zu prüsen, ob bie Lieferung probemäßig erfolgt ist.

Lieferungen, welche ber Probe nicht entsprechen ober in ichlechter Qualitat erfolgen, haben bie Lagerhalter gurudzuweisen ober gur Dieposition gu ftellen und in jebem Falle ber Betriebs.

Direction bavon umgebent Angeige gu machen.

§ 6. Die Lagerhalter sind verpflichtet, 4 bis 5 Tage vor bem voraussichtlichen Ausgang einer Waare ber Betriebs-Direction bavon Kenntnis zu geben und ihren Bedarf in's Bestielbuch einzutragen.

§ 7. Die Lagerhalter haben bie ihnen übergebenen Baaren in ben Magaginen fo aufgubewahren, wie es die Betriebs. Direction anordnet, namentlich barauf ju achten, bag die

Baaren nicht bem Berberben unterliegen.

§ 8. Die Lagerhalter haben in den Magaginen, Kellern und Niederlagen streng auf Drbnung, in ben Magaginen selbst auf größte Reinlichteit zu halten. Sie haben barauf achten, bas in ben Kadern und Katlen Alles regular und sauber auftewahrt und eingepacht

<sup>\*)</sup> Ann. Auf biefe mehr, formellen Beftimmungen des Vertrages besonders hinzweifen, winigt und Pfeiffer's Buch. Dorf feht am Schlüß in Kormular der vom Stuttgarter Narfewerein mit den Lieferanten abgeschlösienen Verträge, S. 118 als "Muster" empfolden. Den materiellen Indalt des Mustervertrages tadelt mit Richt Richter (S. 99 "Inn. d. 3.\*, 1865). Kormell betrachtet dam das Kormular nur zum Muster bienen, wie ein Vertein seine ünter ein Erträge nicht abschließen foll. Im Engange ist der Consumerein ielbit als Contradent und am Schluß gals Unterzichner gemannt. Diernach mußten alle Miglieder des Vereins dem Vertrag unterzichnen. Die wird es aber die inter Alage's Kreilich ist das Verbältnig eines Markenvereins zu dem Handen. Die wird es aber die inter Alage's Kreilich ist des Kreischlinis eines Markenvereins zu dem Handen Kreischlich ist. Wer nach 2) des Kormulars verpflichtet sich der Netwers gar nicht aufrecht erbalten läßt. Wer nach 2) des Kormulars verpflichtet sich der Lieferant für jede Benachtbelligung eines Abnehmers "nach dem Entigkeb einer unparteiligen Pertritig und Jahung einer Conventionalftigfe im zehrlächen Betrage des nachgewiesenen Schadens. Das hat doch nur Einn, wenn man darauf Ragen Iann. Wer soll nur Itagen?
Das Setatut billt nicht aus der Noth, Darin sieht kein Wert wer Wellmacht weder zu Klagen einen Lieferanten eine Etrafe andere erstreiten fann, als wenn alle Mitglieder den Vererin gegen einen Lieferanten eine Etrafe andere erstreiten fann, als wenn alle Mitglieder den Vererin gegen einen Lieferanten eine Etrafe andere erstreiten fann, als wenn alle Mitglieder den Vererin gegen einen Lieferanten ihre Krafe andere erstreiten kann, weit den och ein Kunststüde fein, den Proces zu gewinnen.

ift und bleibt, jo baft bas Magagin auf bie baffelbe besuchenben Mitglieber einen angenehmen Ginbrud macht.

Bei Außerachtlaffung biefer Boridrift tritt gunachft eine Bermarnung ein; jollten fic Unregelmäßigfeiten wiederholen, fo verfallt ber Lagerhalter in eine Dronungeftrafe von 5 Ggr. bis 1 Thir. Bei fortgejestem Ungehorfam erfolgt fofortige Entlaffung.

§ 9. Die Lagerhalter burfen bei eigener Berantwortlichkeit nur an Mitglieder bee Bereins Baaren verabfolgen.

§ 10. Die Lagerhalter burfen unter feinerlei Bormant Bagren auf Borg an die Mitglieder verabfolgen bei Bermeibung einer Strafe von 5 Thalern fur jeben Uebertretungefall. (§ 3 bee Statute.)

§ 11. Den Lagerhaltern ift es bei Bermeibung einer Strafe von 5 Thir. refp. fofcr. tiger Entlaffung unterfagt, Baaren irgend welcher Art fur eigene Nechnung in ben Magaginen gu verfaufen.

Der Bertauf geringer Baaren ftatt preismäßiger guter, wird mit einer Strafe \$ 12.

bis ju 25 Thir. beftraft.

§ 13. Babrent ber Unwefenheit von Mitgliebern als Raufer, Ausschufmitgliebern ober Revisoren in ben Magaginen, burfen bie Lagerhalter weber Cigarren noch Tabacf aus ber Pfeife rauchen.

Unter feinen Umftanben ift es gestattet, binter bem gabentisch ober in ber Dabe von mit Baaren gefüllten offenstebenben Befagen, namentlich ben ter Butter zc., ju rauchen. Beber einzelne Uebertretungefall wird unnachfichtlich mit 10 Ggr. Strafe belegt.

§ 14. Beber Raufer ift möglichft ichnell abzufertigen, und find ftorende Unterhandlun-

gen ber gagerhalter mit anbern Unwejenden mabrent ber Expedition ftreng unterjagt. § 15. Das Anfaffen mit blogen Sanben von folden Bagren, gu beren

Berwiegung ober Bermefjung besondere Beratge vorbanten und erforderlich find, ift ale etelerregend unftatthaft und wird mit einer Strafe von 5 Ggr. belegt.

Die Lagerhalter haben barauf ju achten, baß fich weber frembe noch eigene Rinber im Magazin langer aufhalten, ale geichaftlich nothwendig ift. Den Aufenthalt von Rintern binter bem Labentifd, bas Anfaffen von Bagren ober gar bas Umberfpielen berfelben barin, burfen fie unter feinen Umftanten bulben. Buwiberbandlungen werben itreng gerügt, je nach Befinden bes Musichuffes.

Schnape barf niemale jum Benuf auf ber Stelle verfauft werben, bei Ber-8 17. meibung einer Strafe von 10 Ggr. fur jeben einzelnen Rall. Mitglieber, welche bies bean-

fpruchen follten, bat ber lagerhalter auf biefen Paragraphen bejonbere ju verweifen.

§ 18. Muf ben Labentifden barf niemals mit Kreibe ober Bleiftift zc. gerechnet ober gefdrieben werben, vielmehr haben fich bie Lagerhalter biergu ber vorhandenen Safeln gu bedienen.

§ 19. Die Lagerhalter muffen an geeigneter Stelle im Magazin ein Bafchbeden mit reinem Baffer und ein Sandtuch anbringen, bamit fie, wenn fie Gurten, Beringe, Geife ac. mit blogen Sanden angefagt haben, fich fofort reinigen fonnen.

Die Unterlaffung Diefer Magregel giebt eine vom Musichung feitzuschende Strafe nach fic. § 20. Die Lagerhalter haben fur ausreichende Beleuchtung ter Magaginraume und Sausflure Sorge gu tragen. Die bagu erforberlichen Berathe und Gasleitungen baben fie in

fauberem Buftand gu erhalten. Unterlaffungen werben in jebem einzelnen galle mit 5 Ggr. Strafe gerügt.

\$ 21. Maarenpoften bis ju einem Bewichte von 10 Pfb. haben bie Lag-rhalter felbft ober auf ihre Roften nach ihren Magaginen gu ichaffen. Gur Bege im Intereffe bes Bereins innerhalb ber Stadt Magbeburg, Friedrichstadt reip. Budau, burfen Die Lagerhalter feine Bergutung beanfpruchen.

Die Lagerhalter muffen ihre Raffen. und Baarenbucher aufe Dunktlichfte und Sauberfte fubren, die Betrage fur empfangene Baaren jofort berechnen und etwaige Abichreibungen gewiffenhaft buchen. Der Raffirer ift berechtigt, bieruber gu machen, und haben bie Lagerhalter beffen Anordnungen Folge gu leiften.

Die Beichaftebucher muffen itete jur Ginficht ber Ausschunmitglieber und Reviforen bereit liegen.

§ 23. Die Lagerhalter find, um irgend welchen Irrthumern verzubeugen, bervflichtet, für von den Leferauten empfangene und ihnen aus ben anderen Magaginen ausgeheilte Waaren Duittungen zu geben. Diejenigen Lagerhalter, welche Waaren aus ihren Magaginen an andere abgeben, haben benfelben einen Begleitichein beizugeben, und der empfangende Lagerhalter hat

benfelben, mit Quittung verfeben, gurudgugeben.

§ 24. Die Lagerhalter sind verpflichtet, mabrend ber Zeit vom 1. Marz bis 31. Detert die Magagine von Morgens 6 Uhr bis Abends 9 Uhr und vom 1. November bis letten Gebruar von Morgens 7 Uhr bis Abends 9 Uhr effen zu balten. Dagegen sind die Logerhalter nur verpflichtet, an Sonn und Keittagen bis 9 Uhr Bormittags die Magagine offen zu hatten. Bon 9 Uhr ab und an jedem zweiten Feiertage können sie die Magagine ganzlich schließen.

§ 25. Die Lagerhalter fint fowohl fur ihre eigenen ale fur bie Sandlungen ihrer Be-

hulfen mit ihrem Bermogen bem Bereine verhaftet.

§ 26. Die Lagethalter, sowie beren Frauen ober andere Gefüllen, muffen siets in reinlicher Rieibung in ben Magaginen erscheinen, überhaupt ein anständiges und reinliches Aeufere zur Schau tragen.

§ 27. Alle Straffalle werben von bem Musichuffe nach Unborung ber Betheiligten ent-

ichieben, und findet gegen beffen Ausspruch feine Berufung ftatt.

§ 28. Die eingegangenen Gelber und Abrechnungebucher find burch bie Lagerhalter

bem Raffirer nach beffen Beftimmung gu überbringen.

§ 29. Die gezahlten Strafgelber werben besonders gebucht und nach jeder Inventur ben Lagerhaltern in Unrechnung gebracht. Um Schluffe bes Jahres werben die Strafgelber nach Befinden bes Ausschusses an fammtliche Lagerhalter als Gratification vertheilt und beren Conto entweder gutgeschrieben ober baar ausgezahlt.

Dieje Inftruction wird in jedem Magagin ausgehangt und ben Mitgliedern je ein Erem.

plar jugeftellt.

Unter hinweis auf § 3 und § 19 ad 2 bes Statute, ersuchen wir bie geehrten Mitglieber, über gewissenhafte Befolgung biefer Inftruction zu wachen und etwaige Beschwerben bierüber ober über bie Beschaffenheit ber Baaren in ben Beschwerbefasten nieberzulegen.

Die Lagerhalter fint verpflichtet, etwaige Beichwerben auf Erfordern felbit niederzuschrei-

ben und in ben Beichwerbefaften gu legen.

Magbeburg, ben 1. December 1867.

#### Für den Ausschuß des Renen Confum-Bereins.

G. Dppermann. Erfter Borfigenber. Fr. Richter. 3meiter Borfigenber. 2. Seffe I.

## Was ift zu thun, wenn in Consumbereinen bei der Inventur des Lagers sich ein Ueberschuß des Ist-Bestandes der Waaren über den Soll-Bestand ergiebt?

(Blatter fur Genoffenschaftemefen, Jahrg. 1869 G. 87.)

(Gine Correspondeng des Königeberger Cpar. und Consumvereine "Bormarte" mit der Anwaltschaft.)

Die Frage, welche wir hier an die Spihe geftellt haben, hat fürzlich in dem sich frisch entwickluden Königeberger Spar und Conjumverein "Verwärts" eine Meinungsverichiedenheit unter den Mitgliederu der Per Verwaltung hervorgerufen und ichließlich zum Mäckritt Gingelner derfelben geführt. Achnliches kann sich auch in anderen Consunvereiuen ereignen, wenn auch ichter — dieher der Fall viel häusiger vergekemmen ist, das der Figli-Vestand erhebtlich hinter dem Soll-Vestande gurücklich, und des die die werdmäßig, die Gerrespondenz, welche der genannte Verein mit der Anwaltschaft über die vorliegende Frage gehabt hat, hier zur Kenntnig der Vereine zu bringen, zumaltschaft über die vorliegende Frage gehabt hat, dier zur Kenntnig der Vereine zu bringen, der darin alse wesentlichen Geschiebeunste, die zu berücklichig sind, genügend bervorzehoben sein dirsten. Die Mitglieder der Vereinserwaltung haben ihre Anschlen in verschiedenen der Anwaltschaft zugesanden Schriftstüden niedergelegt, die wir hier der Reich nach veröffentlichen wollen, indem wir mit der vom Worstand und Verwaltungstath gemeinschaftlich vollzogenen Darstellung des obsectiven Tabstesstanden beginnen.

I. Der § 10 bes Contractes, welchen ber Berein mit feinen Lagerhaltern abgeschloffen hat, lautet:

"Der Borfant gewährt bem Lagerhalter . . . für die Uebernahme ber in diesen Pertrage angeführten Gunctionen und Berpflichtungen: 1) ein monatlich postnumerando zu zahlendes Gehalt von 16 Thir. 20 Sgr.; 2) freie Wehnung: 3) ein halb Procent Antième des gangen Waarenumfates, welche nach der viertelishtlich aufzunchmenden Inventur zur Ausstallung gelangt. 4 Hür Mance's, die durch Einstrechnen, Einmessen zu deusgablung gelangt. 4 Hür Mance's, die durch Einstrechnen, Einmessen zu der Massach genacht wirde werden der Kieffen bestehe in Tassen, Indiehblur, Sinchlafter, Schick-butter, Rum und Arac in Flaschen, Licht, Tabal und Eigarren, sowie von sammtlichen Artischen, welche in Packen der Kieften derschaupt fein Mance entstehen fann."

II. Die Abrechnung mit bem Lagerhalter geschieht in folgender Beije:

a. Der Lagerhalter bescheinigt auf jeder Rechnung, Die er bei Empfang ber Baaren erhalt, bas richtige Gewicht ober Mag, sowie überhaupt Die Empfangnahme.

b. Derfelbe gabit feine Lofungen an ben Raffirer bee Bereins gegen in ein besonderes Buch, bas im Besit bee Lagerbattere bleibt, jofort vollzogene Duittung.

c. Derfelbe schreibt in ein besenderes Buch selche Differengen auf, die zu seinem Schaben ober zu seinem Gunften bruch hinauf, ober heraligung ber Bertaufsproffe entistehen könnten; legt biese Notigen täglich bem Lager-Centroleur (einem Borstandsmitgliebe) vor und läft lich biestlen als richtig beideinigen.

d. Der Lagerhalter notirt ferner alle etwaigen Unfalle, Die ohne fein Berichulben ibm passiren und woburch er Schaben basen tonnte, wie z. B. bas gerbrechen einer Blaiche Wein beim Abfüllen von 500 Rtaichen, und last auch bies Notigen jedemal von bem Lager-Controleur als richtig und ibm abguschriben bescheinigen.

e. Aus voritehenden Velägen wird nun das Lagerbuch oder bie Lager Centrele beratt geschrt, daß auf bie Debet-Seite sämmtliche von ihm empfangene Waaren laut den numerirten, von ihm beicheinigten Rechnungen aufgetragen werden; dann verben die Berfaufehreise in seiner Gegenwart und unter Vergleich mit dem Preis-Courant und den eigenen Neitsen des Lagerbalters hinzugeseht, die Verfausipreise sämmtlicher Waaren einzeln ansgeworfen und palammen berechet. Auf die Gerdit-Seite dagegen werden sämmtliche Lösingen nach den ihm vom Kassifter gegebenen Luittungen aufgetragen, dann die unter c. erwähnten Differengen durch Auftragen auf Oebet oder Gedit requisit, endtig die unter d. erwähnten Differengen aberd Auftragen auf Oebet oder Gedit requisit, endtig die unter d. erwähnten Differengen aberd kuftragen auf de Debet oder Gedit requisit, endtig die unter d. erwähnten Differengen aberdieben. Am Schlusse des Luartals wird vom Lagerbalter und Kassifter zusammen beie Aberdung vergenommen, schließlich constatit, daß Alles, was auf de Lager gefonmen, auch wirflich in Rechnung "esegen ift, und die Rechnung "vorsäusige geschlessen.

f. Am Duartale-Inventurtage werben fämmtliche Maaren von 2 Verstandemitgliedern in Gemeinschaft mit bem Lagerhalter berart aufgenemmen, haß ein Exemplar bei Waaren-Verzeichnisses von einem Verstandemitgliede, ein zweites von bem Lagerhalter geführt wird. Nach Vernötzung der Inventur werden die beiden Exemplare genam mit einander verzischen, und wenn man nun annimmt, haß alles richtig ausgenemmen

ift, wird folgende Beicheinigung unter die Inventur gefett:

"Die Uebereinstimmung ber vorseitigen Inventur mit meinem gleichzeitig aufgenommenen Berzeichnig bes Baarenlagers bescheinige."

(Name bes Lagerhalters.)

"Beitere Befrante find uns von tem herrn Lagerhalter . . . zur Aufnahme nicht vorgelegt worden."

(Unterschrift ber beiben Borftanbemitglieber.)

g. Die dem Lagerhalter gustehende Mance-Bonisication von 2 Procent wird nun derart berechnet, das die Beträge aller Artikel, von denen ihm Mance gusteht, ausgegegen und davon die 2 Procent ausgerechnet werden; sodann werden in gleicher Weise aus der Inventur diese Artikel ausgegegen und davon '2 Procent berechnet, als diesenige Manco-Bonisication, die dem Lagerhalter erst im nachsten Quartal gusteht. Diese lettere Gumme von ber erftern abgezogen, ergiebt biejenige Manco-Bonification, bie nun bem Lagerhalter wirflich am Schluffe ber Rechnung gutommt.

h. Birt nun bieje lettere Manco-Bonification von bem Galbo abgefdrieben, ber fic bei ber Abrechnung unter e. berausstellte, jo muß ber Bestand an Baaren jum Bertaufspreife übrig bleiben, ben ber Lagerhalter bei ber Inventur nachweifen und haben foll. hat er weniger ale biefen Beftand, fo kommt er fur bie etwaige Differeng mit feiner Caution auf und bat fie gu bezahlen.

i. Der Lagerhalter führt biefer gangen Rechnung gegenüber, bie von bem Raffirer unter Mififteng bes Lagerhaltere abgeschloffen ift, fur fich allein ein Begenbuch, bas genau

baffelbe Rejultat ergeben muß.

k. Edlieglich haben zwei, von ber Generalversammlung im Boraus erwählte Reviforen bie Pflicht, Beile fur Beile und Bahl fur Bahl bie gange Rechnung nach ben borhandenen Belagen ju prufen, nachzurechnen und bie Richtigfeit burch bas Revifions. Protofoll zu beicheinigen.

III. Bei ber Inventur und bem Abidluffe am 3. Sanuar c. ergab fich in bem einen Magagin folgenbes Refultat:

- 1) Die ad II. e. vorläufig geschloffene Rechnung zeigte auf bem Debet bes Lagerbuches auf bem Gredit beffelben bie Gumme von . . . 1786 , 21 , 11 ,
  - blieb Galto . 1767 Eblr. 15 Egr. 4 Df.
- 2) Die Summe ber Artifel, bie bem Lagerhalter im Laufe bes Quartale übergeben waren und wovon ihm 2 Procent Manco gufteben, betrug 2162 Thir. 20 Egr. 6 Pf., alfo 2 Procent bavon 43 Thir. 7 Ggr. 6 Pf.
- 3) Die Summe ber bei ber Inventur noch vorbandenen Artifel, von benen bie Manco. Bonification bem Lagerhalter erft im nachiten Quartal berechnet wirb, betrug 1066 Thir. - Ggr. 2 Pf., alfo 2 Procent bavon 21 Thir. 10 Ggr. 6 Pf., mithin ftant bem Lagerhalter bei biefer Abrechnung laut II. g. 21 Thir. 27 Ggr. ale Manco-Bonification gu.
- 4) Dieje 21 Thir. 27 Egr. von vorstehenden 1767 Thir. 15 Ggr. 4 Pf. in Mb. rechnung gebracht, ergiebt einen Galbo von 1745 Thir. 18 Ggr. 4 Df. ale benjenigen Baarenbestant, ben ber Lagerhalter bei ber Inventur nachweisen und baben follte.
- 5) Derfelbe hatte aber laut Inventur einen Beftand von 1800 Mir. Ggr. 1 Pf., mithin 54 Iblr. 11 Gar. 9 Pf. mehr, ale er ju baben brauchte, wobei constatirt wird, bag vorstebente Rechnung genau nach ben unter II. entwidelten Grundfagen ftattgefunden hat.
- IV. Da nach bein Contract bie 2 Procent Manco bem Lagerhalter gufteben, fo murbe bemfelben von biefem Ueberichuf 21 Thir. 27 Ggr. ale ber Betrag tee Manco's, bas ber Lagerhalter hatte verbrauchen fonnen, wovon er aber nichte verbraucht hat, baar ausgezahlt. Dagegen gingen nun bie Meinungen aus einander, mas mit ben augerbem noch überschuffigen 32 Thir. 14 Ggr. 9 Pf. gefcheben folle, intem bie Ginen behaupteten, Diefer Ueberichug gebubre bem Berein, Die Andern: bem Lagerhalter, und es wurte beichloffen, Die Frage ber Generalwersammlung gur Enticheibung vorzulegen. Lestere entichied burch Majoritat, bag ber Ueberichuf von 32 Thir. 14 Ggr. 9 Df. bem Berein gebore und bem Netto . Gewinn bes Quartale gufomme.

V. In Folge biefes Beichluffes legten 4 Borftanbemitglieber ihr Amt nieber, und bas funfte erflarte, wenn jene 4 Berren famintlich bei ihrem Entichluft bebarrten, ebenfalls fein Amt nicherzulegen, ba es ber Arbeitelaft allein ober mit neuen Borftanbemitgliedern aus Privatrudfichten nicht gewachfen fei.

VI. In gemeinschaftlicher Gibung von Borftand und Berwaltungerath ift beichloffen worben, biefe gange Ungelegenheit ber verehrlichen Unwaltichaft fammtlicher beutider Erwerbs. und Birthichafte Genoffenichaften mit ber Bitte vorzulegen, Die Cache ju prufen und ju ent. icheiten reip. burch Motive zu begrunten, welcher ber beiten entgegengeseten Unfichten fie fich anichlieft. Es wird gehofft, bag bann entweber bie vier biffentirenten Borftanbemitglieber einer anbern Unficht ber Cache Raum geben, ober bag anbernfalls eine neue Generalverfamm. lung ibren alten Beidluft umitont und nach ber bisber von ben vier Gerren vertbeibigten Unficht einen neuen faßt. Ge wird ferner beichloffen, bag febem Mitgliebe von Borftanb und Bermaltungerath ce frei bleiben folle, ber thatjachlichen Darftellung verftebenber Ungelegenheit noch eine besondere Museinandersetung feiner Unfichten und Motive beigufügen,

#### (Schluß, Blatter fur Genoffenichaftewefen, Jahrg. 1869 G. 95.)

Das Gutachten ber vier Borftanbemitglieber, welche ben Beidluft ber Generalverfamm. lung für ungerecht bielten, lautet:

"Bir unterzeichneten Borftanbemitglieber fint ber bestimmten Unficht, bag ber Berein

nicht berechtigt ift, fich etwas anzueignen, mas entschieben nicht fein Gigenthum ift.

Dem betreffenben Lagerhalter fint biverfe Baaren im Betrage von 3,554 Thir. 7 Ggr. 3 Pf. übergeben, und bat ber Berein nur bas Recht, von bemfelben am Ente bee Quartale biefelbe Gumme in Baaren (Beftand ber Inventur) ober in baarem Gelbe (abgeführte lofungen und Baarbeftand bes letten Tages) ju verlaugen, feinen Pfennig mebr, ba im entgegengefetten Salle bei einem Minus ber Lagerhalter bem Berein Die Differeng baar begablen muß.

Es ift allerdings befrembent, bag ber Lagerhalter aus ben ihm übergebenen Baaren im Betrage von 3,554 Thir. 7 Sgr. 3 Pf., 3,586 Thir. 22 Sgr. berausgemacht bat, aljo 32 Thir. 14 Ggr. 9 Pf. mehr. Dieje Differeng fann aber nur in einem Berfeben liegen, welches fpater jum Nachtheile bes betreffenben Lagerhaltere ausschlagen muß, benn, abgeseben von ber Perfonlichfeit bee Lagerhaltere, fonnte nur mogliderweife bas Bebenten gegen ibn laut werben. bag er bie Mitglieber reip. Raufer burd unrichtiges Magg, Gewicht ober bobere Preife um bas porgefundene Dlus geicabigt babe. Ge fint aber allieitig nicht allein feine Rlagen über bie Bedienung tes Lagerhaltere laut geworben, fonbern es bat fich jetes Bereinsmitgliet, welches überhaupt feine Meinung barüber geaufiert, nur lobent über Magft und Gewicht ausgesprochen. In Begug auf bobere Preife burfte ber im Local ju iebes Raufere Ginficht ausgebangte Preiscourant foldes unmöglich machen. Gbenjo ift noch ju gebenfen ber haufigen Controllen bes Bewichts ber eingefaften Maaren feitens bes Borftanbes, wobei ein Minbergewicht nie gu Tage getreten ift.

Bei einer folden Beichafteführung und Controlle, wie fie geubt wird, ift es unmöglich, baß ein Ueberschuß von 32 Thir. 14 Egr. 9 Pf. ju Tage tritt, benn es mußten babei an jebem einzigen Pfunde bes gangen Umfabes (foweit babei ju wiegen ober zu meffen ift), 1 Loth ju wenig gegeben worben fein; benn ba bie 2 % Manco, Die ihm contractlich gufteben, 21 Thir. 10 Ggr. 6 Df. betragen, fo macht ber leberichuf von 32 Thir. 14 Ggr. 9 Pf.

ca. 3 % ober auf jebes Pfunt ein Both aus.

Unferer Unficht nach mußte minbeftens ber Ueberichuf bis gur nachften Inventur in dubio bleiben. "

hiergegen bat bas funfte Borftanbemitglieb, ber Raffirer berr Pfabl, folgenbes Gevarat. gutachten abgegeben :

"Nach meinem Dafürhalten ift es ein großer gehler, wenn in bem Contracte zwischen einem Conjumverein und feinem gagerhalter nicht ftrenge von einander getrennt werben:

Der Paragraph, welcher bie Gehaltefrage regelt, von bein Paragraphen, ber bie

Controlle bes Lagere feitfett.

Das Gehalt, refp. Die Santieme will ich fur ben fo ichwer verautwortlichen Lagerbalter möglichft reichlich gemahren, bamit er mit guft und Liebe fur ben Berein arbeitet; Die Controlle bagegen in Bezug auf ben Baarenbestant, welchen ber Lagerhalter nachweisen muß, barf niemals nach meiner Meinung eine Ginnahmequelle, fei es unter welchem namen ober welcher gorm auch immer, fur ben Lagerhalter werben. Sch fann baber nur fur recht balten, bag eine Manco-Bergutung lebiglich in ber Bobe gewährt werte, ale in Birflichfeit moglichft annahernt burch Gintrodnen, Ginwiegen ac. verloren geht; ich febe in bem bewilligten Manco. Procentiage nur bie Grenge, bis gu welcher ber Lagerhalter ein etwaiges Manco nicht gu begrunden und nicht zu bezahlen braucht.

In bem porliegenden Salle ift nun leiber in bem Contracte Gehalte. und Controll. Paragraph in eins geworfen, und es ift bei ber unklaren Fassung zweifelhaft, ob nicht ber Lagerhalter das Recht hat, 2 % der bestimmten Artiscl als Mancogelder zu beanspruchen, selbst weinn er sie nicht verbraucht hat. Aus Rüchsch bierauf habe ich dafür gestimmt, dem Aggerhalter biese 2 %, die er nicht verbraucht hat, auszugahrte hierauf habe ich dafür gestimmt, dem Aggerhalter biese 2 %, die er nicht verbraucht hat, auszugahren, und glauce damit dem Riechtanspruch des Lagerhalters mehr als Genüge geleistet zu haben. Den Grundigt aber gut beisen, daß das Plus über diese 2 % auch dem Lagerhalter gehöre, dazu kennte ich nich nicht verstehen. Weblin soll das küber diese 2 veraufen der Lagerhalter gehöre, dazu kennte ich nich nicht werteben. Weblin soll das führen, wenn der Lagerhalter, der Weiseln möglicher Gentrolle hundertsach Gelegenheit hat, bessere Preise zu nehmen, als ihm vorzeichrieben, geringere Waare unter dem Namen der nächst bessere Dreise zu nehmen, als ihm vorzeichrieben, geringere Waare unter dem Namen der nächst bessere Weiseln der eine Auch eine Auszeich der des Vereinst neben seinem Gehalte noch eine undesstimmte Einnahme sich zu erneiten. — Die Gentrolle, welch setze Mitzslied zu führen im Stande ist, genügt mir gar nicht; ja, die Möglicheit, daß ein Plus durch selche Verzeinster ein erknässe Einstemmen daraus geradezu zu nehmen; — nicht, ihn durch eine Prämie salt zu selchem Berfahren zu verleiten. — Zh gede zu, daß ich dem Kagerbalter, um den es sich ken daren wegen sollschen Kennische und kenn kenn kenn kenn kenn der kind werden der Kennschen, und kab seine Alage von Velang wegen sollschen Gemichte zu eingegangen. Aber frage ich mich, wecher beises unnafürliche und unterlärliche Plus entstanden, sie dann dies nur solgende Ernünde haben, die dann dies nur solgende Ernünde haben, die von anderer Seite auch geltend gemacht werden:

1) einen noch unentbedten Brrthum in ber Rechnung, refp. in ber Inventur;

 ein reichliches Meffen und Wiegen von Seiten berer, Die und Maaren liefern, rest. ein Gewinn bei selchen Baaren, auf welche, wie bei Petroleumfässern, eine Precent-Lara uns gewährt wird;

3) bas hineinlegen von Gelbern in bie Lofunge-Caffe, um einem etwaigen Manco gu begegnen;

regegnen;

4) Schabigung ber Mitglieber auf tie eine ober anbere Beife.

Den ersten Puntt, die Theorie vom "Irren ift menschlich" kann ich bei einer von beiben Theilen anerkannten, revöldirten Rechnung gar nicht aussenmen lassen, benn senst beiberhaupt jede Rechnungelegung auf. Mit welchem Rechte will ich, wenn ich hier einen
Kehler als möglich binfelle, ein ander Wal einem Logerhalter, ber ein bedeutendes Mance gu
bezahlen bat, sein Gelt abnehmen, ohne da auch zu sagen: "Irren ist menschlich". Es war
Gache beiber Theile, nichts anzuresnenn, ohne sich vorher meuschenmöglichst von der Richtigeit bes Anzuresnenneten zu überzeugen! Am Anerkannten selbst ist aber, so lange kein Febler nachgewiesen wird, nichts zu ritteln!

In Betreff bes zweiten Punttes bebarf es wohl taum ber Auseinanberfebung, bag ein

Plus, auf folche Beije entstanden, bem Berein und nicht bem Lagerhalter gebort.

Sit bas Plus baburch entfranden, bag bere Lagerhalter in der Bangigfeit vor einem etwaigen Manco Gelder freiwillig in die Löfungscaffe gelegt bat, — nun dann muß der Lagerhalter die Strafe seiner Handigweise tragen, die ich nicht für eine redliche anschen kann; übrigend leugnet er, derzleichen gethan zu haben. — Der vierte Kall erledigt sich ja von selfst.

Schließlich spreche ich noch meine Ansicht bahin aus, baß ein Ausgablen des Plus mit einer Refervirung versellen für ein kinftiges Manco — gleichebeutend ist. Die beiten Rechnungen der Duartale sind vollschieß von einander getrennt, das neue Duartal beginnt mit dem wirtlichen Inventur-Bestande und ein etwaiges späteres Manco kann rechtlich nicht mehr auf ein früheres Plus verrechnet werden. — Ich sage "rechtlich" und meine damit, daß ver Lagerhalter keinen "Rechtsanspruch" auf selche Berrechnung hat. — De ich aus Richtsicher Billigkeit, wenn ein solches Manco bei nächter Inventur sich vorsinden sollte, dem Berrin empfehlen würke, eine berartige Berrechnung eintreten zu lassen, kann ich erst am Schusse bes nächsten Duartals beurtheilen, wenn ich im Laufe der Zeit unter der jeht noch streugeren Controlle den Lagerhalter und zein ganzas Bertahren verlächtet hake."

Die Anwaltschaft nun bat goglaubt, in ihrem Beideit einen Mittelweg empfeblen zu sollen. Der Inhalt ihrer Antwert war ungefabr folgender: Wenn man auch im Algemeinen gugeben nunß, bag bie Richtsigfeit einer von allen Seiten anerkannten Rechnung nicht mehr angesochten werden kaun, so sind tropbem bie besonderen Umftane, unter denen sich im vorliegenden galle eine Differenz berausgestellt bat, der Art, daß sich die Vernuthung, es sein Irribum vorgebemmen, wobl aufbrangt. Man ift allgemein von der Tächtsigkeit und Gebreitstellt bat, der

lichfeit bes Lagerhaltere überzeugt, es bat fich auch Niemand über ichlechtes Gewicht ober ichlechte Baare beichwert, babei ift ber Ueberichuft, wenn man ben noch geringen Umfat in's Auge faßt, verbaltnigmäßig greß, so bag man ibn auch kaum auf Rechnung eines reichlichen Deffens und Wiegens auf Seiten ber Bereinslieferanten jegen kann, alles bies muß Zweifel in bie materielle Richtigfeit eines formell anerfannten und barum unanfechtbaren Rechnungs. abidluffes erweden. Desbalb bat bie Unwalticaft empfohlen, ben lebericug noch bis auf hochftens brei weitere Bierteljabre gurudguftellen und erft bann befinitiv über feine Bermenbung gu beschließen. Daß ein Brrthum in ber Rechnung, falls ein folder vorhanden, bei einer ber brei nachften Inventuren entrectt werben und jum Austrag fommen nuffe, lagt fich mit Sicherheit behaupten, ein weiteres Sinausschieben ber befinitiven Enticheibung murbe alfo ungerechtfertigt fein. Rlart fich aber bie babin bie Differeng nicht in anderer Beife auf, fo wird es gerechtfertigt fein, ben Ueberichuf fur ben Berein einzugieben. Infoweit hat fich bie Unwaltichaft bem Gutachten bes herrn Pfahl angeschloffen, und babei beffen Ausführungen namentlich in tem Puntte fur burdichlagend gehalten, bag man ben Lagerhalter foweit mog. lich bindern muffe, von einer Berabfolgung ichlechterer Bagre ober ichlechten Gewichts an bie Mitglieder einen Bortheil fur fich ju gieben; weife man ihm aber einen Ueberichuf wie ben bier in Rebe ftebenben als fein Eigenthum gu, fo verleite man ihn bagu, burch Uureblichfeit gegen ben Berein einen folden Ueberichuf ju Stante ju bringen. Die jum Schute biergegen empfohlene ftrenge Controlle bes Lagerhalters burch bie einfaufenten Ditglieber felbit, wird, je lebhafter bas Labengeschaft wird, umsomehr erschwert; benn bie Rothwendigfeit einer fcnellen Abfertigung geftattet nicht, jebem Mitgliebe bie ichon in Padeten verwogenen Maaren alle nochmals porgumiegen reip, porgumeffen und gestattet noch viel weniger, bag bie Mitglieber an Ort und Stelle im gaten bie gefauften Baaren foften, um fich von ihrer Gute ju überzeugen, und boch mare Beibes nothwendig, wollten bie Mitglieder eine mirtjame Controlle uber einen Lagerhalter ausnben, ber burch ichlechtes Biegen und Deffen Ueberichuffe machen fann, bie in feine eigne Safche fliegen.

Die Anwaltichaft.

#### 4.

## Baarenpreife und Dividende.

## Dividenden oder billige Waarenpreife?

(Blatter fur Genoffenichaftemejen Jahrg. 1868 G. 189.)

Die Frage, ob es sich sier einen Consumverein empsichle, möglichst billig zu vertaufen und teine Dividende nach Berthältnig des Ginkaufes zu vertheilen, dere ob das Princip des Bertaufs zu martschänigien Preisen mit Ansammlung des Gewinnes in Dividenden sie Mitglieder das Bessen eine sie die Mitglieder das Bessen der eine de erketert, daß es kaum nöchig erdeeinen diviste, noch darauf gurückziemmen. Dennech ersucht man mich darum, weil in einzelnen Geninmvereinen die Frage wieder zur Debatte siende und die Erfelge des Görtiger Bereins in Genumwereinen, an denen sich Mitglieder auß den wehlhabenderen Alassen der Westelligten, mit nicht geringer Bessen die Freier Anschlie geleind gemacht würden.

So sehr ich die glangenden Ersolge des Görliber Bereins anzuerkennen bereit bin, so sonnen biese boch auf die Frage feinen Einfluß üben. Die Freunde des Diebendemprincips haben in siedt die Artheid betrochtenden, bas nach den bis jest wertiegenden Ersahrungen Consumvereine, welche möglicht billig verkaufen, bei tüchtiger Leitung sehr rasch emperwachsen; sie baben aber dagegen die zweite Thailade betent, das solche Bereine, sobald sie einen gewissen umfang erreicht baben, in ibere Entwicklung iehen bleiben.

Benn alle alteren Consumereine Deutschand, welche es überhaupt zu etwas brachten, benselben Grundfagen wie ber Gritiger Berein hulbigten, so liegt bies einsach daran, daß bas Dividentenprincip für bie erste Antwicklungsperiode eines Bereins weit größere Schwierigkeiten macht, namentlich so lange er sich nicht zu ben Rochbaler Dividenbenmarken und zu viertelsährlichen Geschärteperioden versteht. Beides letzter ist aber erst neuerdings in Dentschand eingeschieden.

Aus ben Erfolgen ber einzelnen Bereine laft fich mabrlich nichts beibringen, welches bie Enticheibung ber Streitfrage zu Bunften ber niedrigen Bertaufspreise bewirft. Denn bie Eng. lifchen Bereine fuhren ihre Erfolge gerade auf bas Dividendenprincip, auf ben "wunderbaren Plan' ber Pioniere (vergl. Dr. 34 Geite 136 biefer Blatter) jurud, und gegen biefe Erfolge fonnen boch bie bes Buricher und ber beiben Samburger Conjumvereine taum in Betracht tommen. Bas fich im Wefentlichen fur und gegen bas eine ober andere Princip fagen lagt, hat Eugen Richter in feinem Confumvereinsbuche (G. 54 und 55) auseinandergefest. 3ch will bier nur die beiben erften Gate wiederholen: "Der Rugen folder Confumbereine" namlich, welche ben Bortheil bes Bereinsgeschaftes ben Mitgliebern in Form möglichft niedriger Berfaufepreife guwenden - , beidranft fich barauf, eine Concurrenganftalt fur ben Rleinhandel gu fein und benfelben gur Unnahme wirthichaftlicherer Grundfate gu gwingen, mahrend bie nach obigen Grundfagen arbeitenten Englischen Bereine zugleich bie Bortheile ihres Betriebes zu einer bauernben Berbefferung ber wirthichaftlichen Berhaltniffe ihrer Mitglieber zu verwenden ftreben. Abgefeben von ber boberen wirthichaftlichen und moralifchen Bedeutung, welche berartige Confumvereine fonach fur ihre Mitglieder haben, gereicht bas Princip ber Divibenden. ansammlung auch bem Beschaftebetriebe felbit jum größten Bortheil" u. f. w. 3ch meine, wer in ben Genoffenschaften, inebesondere in ben Conjumpereinen ein hervorragendes Mittel auch jur fittlichen Bebung ber Arbeiter jucht, fann feinen Augenblid zweifelhaft fein, welchem Principe er ben Bornug giebt - und ich beufe, bies werben auch bie Borliter Confumvereins-Manner nicht in Abrede ftellen; haben biefe boch, gewiß in ber ausgesprochenen ober unaus. gesprochenen Abficht, ihrem Bereine basjenige an Berth, mas fie ihm burch ben Uebergang ju ben möglichft billigen Preifen entzogen, auf anterem Wege wieder guguführen, Die Ginrich. tung eingeführt, bag jetes Mitglied wochentlich minteftens 1 Ggr. als Spareinlage jum Betriebefend eingablen muß, bie fein Guthaben 25 Thir. erreicht. Gie fcufen aljo ben Gpargwang bis gur bobe von 25 Thir., um fich nicht felbft fagen gu mfiffen, bag ihr Berein in Betreff bes Rugens fur ben Arbeiter nicht mit ben Bereinen anderer Richtung rivalifiren tonne. Zett können fie, wie ich gern anerkennen will, uns gegenüber geltend machen, daß Bieles von bem, was mit Recht für birecte und gegen die directen Steuern angeführt wird, sich auch für ihr birectes und gegen unfer indirectes Gparen anführen lagt. Dennoch murbe meines Erach. tens nicht ichwer fein, barguthun, bag ibre Spareinrichtung fich in Betreff bes Nutens fur bie Mitglieder feineswege mit ber unfrigen meffen fann. Ich gebe indeg auf biefe mehr theoretiichen Befichtepunfte bier nicht ein.

bamit aber boch nur auf bie mangelnte Ginficht ter Mitglieber.

Wie ist es aber im umgekehrten Falle? Conjumvereine, welche möglichst billig verkaufen, pfiegen, nach ichnellem Ausschwunge, in weuigen Jahren zum Erlistand zu gelangen — auch bie besterwalteisten. Wegen ber Urlachen biefes nicht achzuleugunehren Grfahrungssabes verweise ich auf Nichters Buch. Menn nun bei einem solchen Vereine die Mitglieder zweiselhaft würden, ob ber Stillstand bessichten nicht am Ende darauf zurückzusübren ware, daß die Seistungen nur scheinder vertrefflich seien, was haben sie sie Mitglieder prüfung? Ein Kaufmann, ber ein blüßendes mit zahlreichen langjährigen Kunden versehenes Geschäft übernimmt,

wird biefe Runten baburch nur febr langiam einbugen, wenn er bie Waaren burchiconittlich um einen gang geringen Procentfat theurer ober aber weniger gut liefert. Gin möglichft billig verfaufenter Confumvorein, welcher ebenfo verfahrt, ift in noch gludlicherer Lage, ba er feftere vertrauenevollere Runden bat. Bener Raufmann fann an feinen Beichafteabichluffen prufen, ob fein Manover fich burchführen lagt, welche Birfing fein Manover bat; findet er, bag es ichlecht einichlagt und er zu tem alten Grundfat, beffere ober billigere Baare zu liefern, wieber umtehren muß, jo werben es bie treugebliebenen Runten, wenn ber Berfuch nur eine furge Beit gebauert bat, faum gemertt haben. Woran follen nun aber bei einem Conjumpereine ber bezeichneten Art bie Mitglieber es merten, wenn gut ober ichlecht gewirthichaftet wirb? Dur am Preife und ber Gute ber Baren; nicht an ben Gefcafteabichluffen, ba ja bae Runftitud ber Leiter barin besteht, feinen Bewinn und feinen Berluft ju haben. Laft fich auf biefe Beife aber ein ftichhaltiges überzeugendes Urtheil gewinnen? Bewiß nicht, fo lange bie Beicafteabidinffe nicht Berlufte barlegen. Will ein folder Berein einen vollanttigen Beweis feiner Leiftungen liefern, fo fann er es nur baburch, bag er ju Tagespreifen und gur Dipibenbengablung übergeht. Ginen andern Beweis giebt es nicht. Und bier zeigt fich eben meines Erachtene ber große Borgug ber Bereine, Die bem Dividendenprincipe mit 1/4 jahrlicher Gewinnvertheilung bulbigen.

### (Chlug, Blatter fur Genoffenschaftemefen Jahrg. 1868 G. 194.)

Consumwereine können, sesen ibnen ungewöhnliche Verluste, wie die durch Diebstahl, Betrug u. bgl. entstandenen, nicht erwachsen, gewiß steit denselben Gewinn wie ein Kausmann erzielen, — aber deh nur dann, wenn sie eben so qut ein kaussen. Denn den Vertbeilen ibres Geschäftsbetriebes stebt der Nachtheil der mangelnden einheitlichen Leitung doch mit ausgleichender Wirkung gegenüber. Da nun das Einfausen gerade die eigentliche Wissensichaft des Kausmanne bilbet, so will es erst erternt sein, und es ist kaum benktar, das ein Genimwerein darin von Anfang an geschicht verfährt. Dies ist auch der Grzud, weshalb eine binreichende Dividende fir die zu Lagespreisen verkausenden Verein gar nicht so leicht zu erzielen ist, — wenigstens nicht in gesperen Städten, wo der Rleinhandel sich gut entwicket bat.

Gin ju Lagespreisen verfaufender Confumverein, welcher mehrere Vierteljahre bintereinanber eine andreichende Dividende, 3. B. 11/2 Gir. ober 5 pet. vem Baarenerloje, gemahrt bat, und babei fortwährend muche, bat alfo einen anertennenswertben Beweis geliefert, bag feine jeweiligen Leiter ben Baareneintauf verfteben. Aber wie ift ce, wenn ihr Gifer erichlafft, wenn fie trager und nachlaffiger werben? fann bies ben vertrauensvollen Mitgliebern langer verborgen bleiben? Gewiß nicht. Denn theurer als bie Raufleute gu verfaufen, ift nicht moglich, wurde fofort von vielen Runten und Mitgliebern gemerft und gerügt werben. Der nachfte Abschluß aber tommt fo balt, wo jebes einzelne Dlitglied an ber geringeren Dividende erfieht, bag bas Beicaft ichlechter als im vorigen Quartale ging und vom Borftanbe gang genaue Recenichaft beaniprudt, weebalb es einen balben ober viertel Grofden (1% ober % p(St.) weniger Dividende ale im vorigen Quartale giebt. Ja co ift ein faures Geschäft, Die Leitung eines Consumvereine ju haben, ber vierteljahrlich abichlicht und feit langerem genugente Divibenben gab. Bebes Mitglied balt es fur jelbitverftanblich, bag bie Dividende nicht finte, jonbern nach und nach noch fteige. Jebes einmalige Ginten ber Dividente erweckt ftartes Dig. trauen und zwingt bie armen Bereinevorsteher fur bas nachfte Quartal zu verzweifelten Unftrengungen. Dazu tommt nun Die Schwierigfeit, Die im Unwachsen bes Beichafts besteht. Bebes neue Magagin ober Berfaufelocal g. B. ftellt ein Rifico bar und ichmalert, auch wenn es gut einschlägt, boch in ben erften Quartalen ben aus ben anbern Berkaufelocalen erzielten Gewinn.

Wic andere ift dies in den Consumvereinen mit billigeren Waarenpreifen. hier wird nicht viertelijäbrtich, sendern nur halbsabild oder jabrtich abgeschlessen. Ge ware Arbeitovergeudung, wollte man viertlijäbrtich abschildiesen. Was baken den den die Mitglieder von dem Abichtutz, sie wollen nur gut und billig einfausen und dies thun sie ja — der Abschildius bat für sie kein unmittelbares geldwerthes Interesie. Haben die Vereinsleiter Rebler begangen, bei großen Posten schlecht einzekauft, so baben sie gunacht, den Rebler zu verdecken, bei derielben Baare einigen Spielraum. Verfauften sie biefelde früher mit 5 pct. Aufschag, während der concurrirende Kramer 10 pct. ausschlägt, so konne bei get, ohne darüber erhebliche Ansech

tungen Seitens ber Mitglieber zu erleiben, 7½ p.Ct. aufschlagen. Berkausen sie doch dann immer noch billiger, als der Krämer. Der aber sie bringen den Schaben bei anderen Waaren wieder ein, deren Preis sie mehr bis zu den Tagespreisen ober etwas darunter in die Höft schauben. Die Länge der Geschäftsperiode erleichtert es ihnen. — In der Nogel aber wirde sich gar nicht um einzelne Fessler handeln, sondern darum, daß die Kreinsleiter etwas bestummer oder schaffer werden — vielleicht ohne es sich selbst tlar zu machen. Da werden sie ganz unbemerkt, und vielleicht auch ohne es vor ihrem eigenen Gewissen was der ein der redlichen Mitsche Richt, der aber in der redlichen Rische kein der ber ihre der die Verschausen und so die Diesen zu geschlichtlichen Mitnererefolg nicht zu gefährben, die Preise ein kein wenig in die Hössle siehen und zwischen ihren Mitglieber deren und zwischen ihren grüngen und Schaben siere Mitglieber deren und zwischen ihren Früsberen und zwischen ihren Mitglieber deren

Aber, wird mir eingewendet, warum jollen in einem Bereine ber letteren Art bie Ditglieber nicht ebenjo gut aus ben Abichluffen ben Rudgang bes Bereins nachrechnen fonnen, ale in ben erftgebachten Bereinen? - Gewiß fonnen fie bies, fofern bie Abichluffe jo fpeciell fint, bag von ben Sauptwaarenpoften bie Ginfaufspreife und bie Mufichlageprocente verzeichnet find. Allein es ift bies ein ichwieriges Rechenerempel und wird bei ben Mitgliebern, benen es vorgetragen murbe, nicht viel verfangen. Man verfete fich nur flar in bie Lage ber großen Mehrzahl ber Bereinsmitglieber. Sch nehme 3. B. an, bag ber Berein A, welcher auf Dividende arbeitet, eine Reihe von Bierteljahren gwijchen 5 und 6% pCt. (11/2 bis 2 Ggr. auf ben Thaler) Divibende gegablt bat, und bag ibm an Umfang und Leiftungen ber Berein B, welcher nicht auf Dividende arbeitet, vollfommen gleichsteht. In bem Bereine A icutteln bie Mitglieder ichon mit bem Ropf, fobalt ihnen beim Quartaleabichluffe nicht 2 Ggr., fondern nur 1% ober 11/2 Ggr. Divibente angefündigt wird. Saben fie boch einmal 2 Ggr. erhalten, warum foll bies nicht immer ju erzielen fein? - Jest aber geht ber Berein nicht borwarte, jonbern gurud. Statt 11/2 bie 2 Ggr. follen fie nun blog 1 Ggr. erhalten? -Da muß ber Borftand ben Grunt bes Berluftes flar unt beutlich barlegen, jouft wirt es ibm in ber Generalversammlung ichlecht genug ergeben. Aber einmal geht bies noch bin. Wie aber, wenn es bas nachfte Duartal auch nur 1 Ggr. ober gar noch weniger Dividente giebt? - Mit boberen Preifen fann fich ber Borftant nicht belfen; benn viele burch ben Rudgang ber Divibenbe miftrauisch geworbene Mitglieber werben bei jeber Baarenjorte befürchten, bag fie beffer ober billiger bei bem nachften Rramer um bie Ede gu haben fei; fie werben alfo gang genau prüfen.

Undere im Berein B, wenn berfelbe genau ebenfo febr gurudgeht, ale 1% pCt. Divibenbe im Berein A ausmacht. Schraubt ber Borftant bie Preife um burchichuittlich 2 pot. hober, fo muffen bie Mitglieber, um ben Rudgang bes Bereins zu merken, es entweber aus biefem Preife erfeben ober burch bie forgfältigften Bergleichungen ber verschiebenen Unichluffe herausrechnen, vorausgesett bag tieje Abichtuffe gang betaillirt fint. Letteres werben nur menige Mitglieber thun unt falls fie bamit angriffemeife hervortreten, bei allen Mitgliebern, bie nicht im Stante fint oder teine Luft haben, Die Rechnung genau zu prufen, ale Rrafehler verschrieen werben. Aber noch ichwieriger fast ift es, ben Rudgang bes Bereins aus ber Preiserhobung zu erieben. Bebes einzelne Mitglied joll fich überzeugen, - nicht von ber burchichnittlichen Gleichheit ber Gute und bes Preifes ber Baaren mit benen bes Rramers, fonbern bavon, baß fie burchichnittlich nicht mehr funf, fentern nur noch brei ober brei ein Drittel Procent billiger fint, als bie Bagren bei einem guten Kramer. Bie viele Mitglieber werben bagu im Stante fein? - Es wird fich baber bie mangelhafte Beforgung ber Beichafte leich. ter und langer verbergen laffen, als bei bem Bereine A, fofern bie Leiter fruber mit Recht ober Unrecht fich ein großes Bertrauen ber Mitglieber ju erwerben wußten, namentlich aljo fo lange bieje Leiter redliche Manner find unt nur an bem Fehler leiten, Die Gache ichlecht gu verfteben.

Das Schlugergebniß ift aljo:

Sebes Mitglied eines Conjumvereins — gleichgultig, ob ihm an ber Anjammlung bes Gewinnes in Form von Eriparnissen perfentig etwas liegt, ober nicht — hat ein lebhaftes Intercse baran, bag ber Berein auf Dividende arbeitet und vierteisafiich abschilie,

 Die Borsteher eines Consunvereins haben allerdings eine weniger unangenehme und schwierige Stellung den Mitgliedern gegenüber, wenn der Berein dem Principe huldigt, möglichst billige Preise zu erzielen. Es ist somit auch von den pflichteifrigsten und gewissen. haftesten Borstebern nicht zu verlaugen, daß fie bei ben Mitgliebern es durchseben, baß bieses Princip aufgegeben und zu bem anderen übergegangen wird. Ge ist biese um so weniger zu verlangen, als in rein geschäftlichen Geneisenschaften ichen ichen wegen bes Bechsels ber Mitglieber weniger auf Dant zu rechnen ist, als in allen anderen Arten Bereinen.

2. Parifins.

### Beiträge gur Beantwortung der Frage, ob Consumvereine auf alle Gefchäftsbranchen gleiche Dividende vertheilen follen?

(Blatter fur Genoffenichaftemefen Jahrg. 1868 G. 173.)

Je mehr ber einzelne Conlumverein die Schwierigkeiten des ersten Anfanges überwindet, beste beweglicher wird er den Berkaufspreis seiner Waaren halten. Bei jungen Bereinen fommt es wehl ver, daß man meint, bei allen Maaren einen gleichen Procentiat auf ben Einkaufspreis schlagen und betiglich darnach ben Maaren einen gleichen Procentiat auf ben Ginkaufspreis schlagen und beitiglich darnach ben And bem am Orte übtlichen Zetalspreis zu richten daben. Ameeilen gekt die genossenschaftlich Leibenschaft so weit, daß man keine neue bessen Buten und beit ausgeschlenen Sendung au dem für gute Butter übtlichen Preise verkauft ist, oder daß man, wenn das Petroleum um 30 p.Ct. im Preise siel, den den Witzelnung und der im Preise siel, wen dem Witzelsend verlangt, sie sellen das Quart "aus genossenschaftlichem Interesse" auf dem Vereinslager 10 p.Ct. theurer als bei dem Kanssmann an der nächsten Ecke einkaufen, dumit der Verein, welcher sich beim Einkaufe betreleumverrathe versenzeitet, einen Schaden fat.

Terartige aus übergroßem Gifer entsprungen Anserberungen an bie Mitglieber werben nicht mehr verfemmen, wenn ber Berein bei erften voar Lebensjabre hinter sich hat. Man wird sich mehr und mehr überzeugen, daß der Consumverein kein funkelnagelneues Detailwer-

taufe. Spitem erfinden tann - am allerwenigften in Unfebung ber Preife.

Beachtenewerth ift freilich bei allen Bereinen ter Untericied in tem Bewinn, melder in ben verichiebenen Beidaftebranden und auch an ben verichiebenen Baaren ergielt wirb. Debmen wir einen Berein ber einfachften Art an, alfo einen Berein, ber in feinem laben nur Material. ober Spegereimaaren fuhrt, fo muß er bas, mas an ben verichiebenen Wegenftanben verbient wirt, forgfaltig in Betracht gieben; es tann fonft paffiren, bag er einen Wegenstand, ohne es zu miffen, mit Nachtheil verfauft, infofern bie Weichafts. untoften nicht burch ben Aufichlag auf ben Ginfaufepreis gebedt werben. Baaren, bei benen "zu wenig" verbient wirt, fint, wenn es nicht gelingt, burd Befchaffung anterer Bezugs. quellen einen boberen Bewinn zu erzieten, lieber gang abguichaffen. Letterer Grundfat wirb fur einen Berein, ber nicht auf Dividende arbeitet, eben nicht praftifch; ber Berein bestimmt ja bier ten Bertaufepreis nach tem Ginfaufe, bat alfo nur bann einen Grund, eine eingeführte Baarenforte abguschaffen, wenn biefe von Underen bei gleicher Gute billiger geliefert wird, ober wenn ber Unterschird mit ber Arbeit und bem Rifico in feinem Berhaltnig ftebt. Geben wir aber bier, wie in ten nachfolgenden Betrachtungen, gang von benjenigen Bereinen ab, welche ibren Mitgliebern Baaren gu ben möglichft billigft en Preifen verichaffen wellen und jest in bem Baareneinfaufeverein ju Gorlit ausgezeichnet vertreten fint. Auch unter ben Bereinen, Die gu Tagespreifen vertaufen, ftellt fich Die Gache vericbieben, je nachbem Die Dividende nach bem Rapitale ober nach bem Ginfauf vertheilt wird. Bei ben Bereinen, welche bie Divitente auf bie Buthaben, alfo nach bobe ber Rapitalbetbeiligung ber Mitglieber vertheilen, ift ber Unterschied ber einzelnen Baaren und ber einzelnen Weichaftebranchen unter einander in Betreff ihrer Gintraglichfeit von geringem Belange; fo lange nur baran bei rich. tiger Calculation wirflich Geld verdient wird, wird es Niemandem einfallen, eine Maarenjorte ober eine Geschäftebranche abzuschaffen, es sei benn, daß Mangel an Kapital ben Berein nöthiate, bas Weichaft nur auf Die eintraglichiten Urtifel ober Branchen gu beidranten.

Beniger einfach liegt die Sache bei ben Consumvereinen, welche bei Berkauf zu Tagespreifen ben Gewinn nach Berbaltnig ber Waarenentuabme vertheilen. Da sich biefem Prineine von Tage nehr Bereine anschließen, so bag Bereine anderer Richtungen balb nur settene Ausnahmen sein werben, so verlohnt es fich, an biesen bie einschlagenben Fragen

eingehender gu prufen.

Die Urt ber Divibenbenvertheilung burfte fur bie Baarenforten gleichgiltig fein, jobald fich annehmen liege, bag burchichnittlich alle Mitglieber von benjenigen Baaren, an benen viel verbient wirt, in bemjelben Berhaltnig entnahmen, wie von benjenigen Baaren, an benen wenig verbient wirb. Diefe Annahme mochte im Gangen gutreffen, wo ber Berein nicht bem unbedingt falichen Grundfate buldigt, moglichft Alles gu fuhren, bamit die Raufer gar nicht in die Berjuchung gerathen, auch andere gaben gu bejuchen. Dazu tommt noch, bag in ber Regel an ben nothwendigften Lebensbedurfniffen bie Sanbler relativ am menig. ften verbienen, indem fie fich bamit getroften, bag bie Daffe es bringen muffe. Gin Be. burfnig, bei ber Bewinnvertheilung zu untericheiben gwischen ben Entnehmern von Baaren, welche einen ungewöhnlich geringen Rugen bringen, und ben Entnehmern von Waaren, welche einen bohern Rugen bringen, murbe alfo nur bann vorhanden fein, wenn bie erfteren Baaren fortan blos auf Berlangen ober jum Rugen einer Minberbeit ber Mitglieber angeicafft fint, mabrent bie Debrbeit fie gar nicht ober von anterwarts ber bezieht, wenn augleich bie Differeng zwischen ben Procentfagen bes Rugens, welche beibe Gattungen Baaren gewähren, eine erhebliche ift, und wenn endlich bie Ginnahme von ben blos einen geringen Rugen abwerfenden Baaren im Berbaltnig ju ber Befammteinnahme eine jo bedeutende ift, bag fie bei gleicher Bertheilung bes Rugens auf Die Bobe ber Dividende einen mefentlichen Ginflug ausnibt. Es find zwei Grunde, weshalb wir beim Bufammentreffen aller biefer Boraussetungen verschiedene Behandlung ber Baarenentnehmer für geboten erachten. Einmal erfordert bie Berechtigfeit, baft bei ber Bewinnvertheilung feine Alafie ber vollfommen gleichberechtigten Mitglieder thatfachlich begunftigt werbe, und fobann ift es fur bas Gebeiben bes Confumbereine, inebefondere fur feine Mustehnung, allen Erfahrungen gufolge von bodifter Bichtigfeit, bag bie Divitenben, welche er gewahrt, nicht ju niebrig ausfallen. Gerate mer bas Princip, ben Gewinn nach Berhaltnig bes Berbrauche ju vertheilen und fur bie Ditglieber aufzufparen, fur ein bejondere fegenereiches balt, wer bas "Bunderbare" im Plan ber Rochdaler Pioniere vorzugsweise in diesem Punkte findet.), der muß dahin streben, daß der Consumverein blos solche Artikel führt, bei denen ein wirklich erklecklicher Gewinn erzielt wird, baf alfo alle Artitel befeitigt werben, welche wenig Bewinn abwerfen und baber auf bie Divibente bruden.

Bon größter praftischer Bebeutung, — ja Angesichts einer größeren uns vorliegenben Angahl Conjumvereine-Alfichluffe möchten wir jagen: gerabegu brennend aber ift die Frage, ob tie Conjumvereine auf alle Geschäftebranchen gleiche Dividente vertheilen sollen. Gehen wir und biese Berichte darauf an:

1) Aus bem Leipziger Conjumverein theilten wir in voriger Nummer mit, bag, um runde Zahlen zu geben, von 20,000 Thir. Erlos

3u geken, von 20,000 Chir. Erics 9,000 Thir. auf Gefenialwaaren mit 17 pCt. 10,000 . Brot 1,000 . Keften mit 4,s pCt.

Der Berein giebt ben Nichtmitgliebern feine Dividenben. Er pertheilte jett auf 15,000 Thir. eingelieferte Dividendenmarten 51/3 pCt. Dividende, mahrend im Sahre juvor bie Dividende mehr ale 9 pCt. betrug. Der Berwaltungerath meint, Die Genoffenichaft muffe, um annahernd benjelben Bruttogewinn gu erreichen, eine eigne Roblenhandlung und Bacterei ju grunden fich beftreben. Ift bies richtig? Bir wollen bier von ben Roblen, welche anicheinend von Lieferanten burch Martenvertrage bezogen werben, gang abfeben, ba fie nur eine geringe Gumme reprafentiren. Den Brotverfauf muffen wir als eine besondere Beidaftebrande anieben. Er unterideibet fich wefentlich von bem eigentlichen gaben. geschaft. Das Brot, welches ein Consumverein vom Bader entniumt, bat feinen feften beftimmten Preis; es wird in benfelben ungertrennten Studen vertauft, in benen es vom Bader geliefert wird; es wird taglich geliefert und muß an bemfelben ober allenfalls bem folgenden Sage wieder abgefett fein. Dem entsprechend wird feine großere Quantitat auf Lager genommen, ale beren ichleuniger Abjat gesichert ift. Wir mochten baber ben Brothantel nicht unter bie Labengeschafte rechnen, fontern ale bie Branche ber Broinieberlage bezeichnen. Die Brotniederlage in Unjehung ber Dividende mit bem Labengeschaft gleichzustellen, ließe fich nur dann rechtfertigen, wenn bas Brot einen eben fo hoben ober nicht viel niedrigeren Brutto-

<sup>\*)</sup> Bergl. Rr. 34 Geite 136.

newinn abwurfe. Denn obidon bas Brot bas nothwendigfte Lebensbedurfnig ift, fo ift doch kaum bei einem ber andern Lebensmittel die Wahl der Bezugsquelle mehr vom Geschmad abbangig, als beim Brote. Es wird baber itets nur ein Theil ber Mitglieder fein, welcher fein Brot vom Confumberein begiebt, ber ja nicht von einer großeren Angahl Bacter, fonbern nur von einem ober zweien Brot auf Lager nimmt. Der Breslauer Confumverein wird vermuthlich durch bieje Grunde zu bem Entichluß getommen fein, auf ben Brotumfat gar feine Dividende ju vertheilen und bas Brot, bei bem ein erheblicher Preisaufichlag nicht möglich it, jo billig zu verfaufen, bag nur die entstehenden Berwaltungefoften gebedt werden. (Bergl. Dr. 28 u. 29 Geite 114.) Der Breslauer Berein hatte in feinem zweiten Beichaftejabre 31,694 Thir. Baarenerlos, wovon 25,631 Thr. auf bas eigentliche gabengeschaft und 6063 Thir, auf die Brotniederlage machen. Der Berein gablte eine Dividende, welche nicht niedrig zu nennen ift, fobald man erwägt, daß er in bemfelben Jahre ein brittes, viertes und funftes Berkaufelocal eröffnete. Gie betrug 5% pCt. ober 1% Egr. auf ben Thaler. Baren bie Brotentnehmer an ber Dividende mit jugelaffen, fo hatte ber Brotconfum vielleicht bas Doppelte ober Bierfache betragen und bie Dividende bes eigentlichen Labengeichafts auferorbentlich geichmalert.

Kehren wir zu bem Leitziger Werein gurücf. Wollte biefer ahnlich verfahren, so tennte 3. B. seinen Mitgliebern, bie für 7500 Tht. Brot werben entnemmen haben, mahren 2500 Ehlt. nut Nichtmitglieber sallen, auf ben Thater 1 Reugrochen (3/4, pEt.) ober auf ein 5 Neugrochen fostendes Brot 1/4 Neugrochen birect ober durch Gutschen bei Ablieferung beseinberter Brot-Twirenbeumarfen vergilten. Dann wirde er rechnen, daß die Brotnieberlag: m Berfaltnitg zum übrigen Tadengeschäft nur gering Unselsten veruräglet, die fich burde etwa 1/3 pEt. becken lassen. Die Twirbenberrechnung wäre bann bahin zu stehen gefommen: Ben den zu Bertbeilung auf 15,000 Ehr. Marken gelangenden 810 This. wären für die 7500 Ehr. Brotnieben 250 Ehr. ausgeschieben. Die brigen 560 Ehr. wären für die 7500 Ehr. Brotnieben 250 Ehr. ausgeschieben. Die brigen 560 Ehr. wären für die 7500 Ehr. Brotnieben 250 Ehr. wären er Staden er Blader ober 7/4 pEt. Dividende auf sie gefallen. Und des war in Anskracht der feint in ienem Berichte betwecksebeen Umitähne ein ausgerechentlich berfreibigendes Resultst.

Wie sieht es statt bessen jest? — Seber, ber Bret vom Conjumverein entnahm, erbiet es nicht bles zu bemielben Preise, zu bem es ber Brein bezog, ohne bas sir bie Untoften Sedenigste abgegegen wurde, soubern er erhielt auch noch auf 1 Ahlr. Bret 1/4. Neugreichen (27/6 Pf. ober 1/6 poll.) baar zugezahlt ober geschoft! — L. Parisius.

### (Colug, Blatter fur Genoffenichaftemefen Jahrg. 1868 C. 180.)

Beit bebenflicher ericheint bie Gleichstellung aller Geschäftebranchen bei ber Divibendenvertheilung, wenn man biejenigen Conjumvereine betrachtet, welche neben bem Labengeichaft auch nech bie Markenvertrage mit Lieferanten beibehalten haben.

2) Der Stettiner Conjum- und Sparverein hat nach bem mir verliegenden Rechnichtsbericht für 1867 einen "Baarenumjah" von 46,320 Thr. mit 5737 Thr. Geickäfte ertrag gehabt. Davon kamen auf das eigene Geichäft 20,200 Thr. mit einem Bruttegewinn von 3251 Thr. (16,, pCt.), auf das Lieferantengeschäft 26,120 Thr. mit einem Bruttegewinn von 2486 Thr. (19.5 pCt.). Bon dem Gefaumtbruttegewinn von 5737 Thr. (12.5 pCt.) waren 1705 Thr. (3.6 pCt.) auf Bervaltungsfeiten und Gehalter verwandt, fo daß zur Kapital- und Gewinn-Keferve (662 Thr. oder 1,, pCt.) und zu der nach Berbältniß der abgelieferten Marken zu vertheilenden Dividende (3369 Thr. oder 7,3 pCt.) 4032 Thr. oder 8,7 pCt. übrig blieben. Der Verein gab treh de hohen Reiervefende im erften Semester 7 und im zweiten Semester 8 pCt. Dividende und behielt den auf 3673 Thr. nicht achgelieferten Gewinn mit 294 Thr. (0,6 pCt. von 46,320 Thr.) als Referve zurück.

Rechnet man nun ben Autheil ber Mitglieder an allen biejen Rejerven mit, jo ergiebt fich, bag ber Geschäfteertrag ber Lieferantengeschäfte jum allergrößten Theile in die hander gurudflog, und ber Reft fur fie als Bereinsvermögen aufgespeichert wurde. 30 ben Berwaltungekoften trugen sie fast nichts bei.

Wir tonnen auch nech ein anderes Erempel aufstellen. Gegenwartig tam auf ben Thaler Geschäftsertrag eina 1 Ggr. 11/2 Pf. Berwaltungetoften und Gehalter. Gefest nun,

auf jeden ber 26,120 Thir. Lieferantenumfat fielen nur 5 Pf. Berwaltungskoften und Gehälter, uhammen 362 Thir, jo blieben für die 20,200 Thir. Ladenumfat 1343 Thir. ober für jeden Thaber 2 Spr. übrig. Jiefer man biefe 1343 Thir. von dem an dem Ladengehöft gemachten Bruttogewinn von 3251 Thir. ab, jo ware auf jeden der 20,200 Thir., anstatt jedt 8.7, pct. ober 2 Spr. 7 Pf. nicht weniger als 9,44 pct. ober 2 Spr. 10 Pf. Reingewinn gefallen.

Der Settliner Berein muß nun noch verhältnismäßig günstige Berträge haben. Der hohe Durchschnittsjah bei dem Brutteertrage aus den Leferungsgeschäften beweit das. Der hohe Durchschnittsjah bei vom Brutteertrage aus den Leferungsgeschäften beweit das. Der hauptumiga betrifft Vakker- und Schlerwaaren, von tenen ein hoher Kabatt gewährt werden kann. (16,004 Khr. Pakkerwaaren bei 11 Khr. Modewaaren bei 5 Kaufteuten, 1813 Khr. Galanterie- und Kurzwaaren bei 4 Kaufleuten, 700 Khr. Wein und Bier, 580 Khr. Leinen und Wäsiche, 542 Khr. Porzellan nich Glas.) Alber unter den 40 Kiervanten des Bereins sind möglicherweise auch Einzelne, welche weisige als Volk Rabatt gewähren. Wie dann? —

Prufen wir barnach andere Abichluffe :

- 3) ber Conjumverein zu Burg bei Magbeburg hatte in bem ersten Quartale nach Eröffnung seines Labens (zweites Quartal 1868) 12,623 Lhr. Geschäfterlöß mit 1181 Thr. ober 9.3 pct. Bruttogewinn und 780 Thr. ober G,17 pct. Nettogewinn und vertseitte 114 Sq. auf ben Thaler ober 6/4 pct. Dividende. Ben senn 12,623 Thr. sielen aber 9348 Thr. mit 960 Thr. Bruttogewinn (10,2 pct.) auf das Labengeschäft und 3352 Thr. mit 221 Thr. (6,3 pct.) auf das Martengeschäft. Hiernach trägt seber Thaler des Marteneriöses nur 11/2 Pf., seber des Waarenumsabes 141/2 Pf. zu den Berwaltungskosten und Gebältern bei.
- 4) Am geeignetsten jur Prüfung ber hier einschlagendem Fragen sind die Abschlässe eines Bereins, welcher zur Zeit unter den deutschen Gensumvereinen vorzugsweise berusen eischeint, in wenigen Sahren in einen friedlichen Wettlampf mit den enzigiden Vereinen eingutreten. Ich meine den Conjumverein zu Magdeburg. Gerade weil dieser Berein regelmäßig und steitig gewachsen, unter vortrefflicher umsichtiger Leitung ein Verlaufslocal nach dem eindern eröffnet und ein Centrallager beztündet hat, weil er se viele theoretische Fragen in seinen Generalversammlungen erörtert hat und jeht an der Spife des Consumvereins-Verbandes der Proving Sachsen u. i. w. nicht bloß für die Ausbereitung unserer Genossenschlerbandes der Proving Sachsen u. i. w. nicht bloß für die Ausbereitung unserer Genossenschlessenschles wirt, gerade aus biefen Grünken ist es innere Entwicklung derielben mit großem Erfolge wirtt, gerade aus biefen Grünken ist es interchant und behreich zu eigen, wie dieser Berein der hier zur Erörterung gelangenden Frage augenschiehnich sehlerbaft verfährt, wie der Sehler seine retennbare Wirtung sofort übte, aber nicht vermochte, die Entwicklung kes Bereins auszuhalen. Ich nicht befriedigende Resultat über Leitungen, da sie de Urtache nicht sofort erfannten, durch andere Berbessenden Regultat über Leitungen, da sie de Urtache nicht sofort erfannten, durch andere Berbessenden Resultat über Leitungen, da sie de Urtache nicht sofort erfannten, durch andere Berbessenden Resultat über Leitungen, da sie de Urtache nicht sofort erfannten, durch andere Berbessenden Resultat über Leitungen, da sie de Urtache nicht sofort erfannten, durch andere Berbessenden und geben er eine Product und andere Berbessenden zu erhößen wußten. Doch auf Cache:

In Nr. 5 biefer Blatter habe ich bie fpeciellen Abiditisse bes Magbeburger Bereins über bie brei ersten Quartale bes verigen Jahres mitgetheilt. Es ist zwar nicht bei ben einzelnen Magazinen, welche in berelben Zeit von wwei auf finst amwuchsen, aber bech bei ber Gesammtberechnung angegeben, wie viel vom Umsat, Brutto- und Nettogewinn jedesmal auf die brei verschiebenen Brauchen bes Bereins, auf die Materialwaaren, das Bret umd die bestentengeschäfte (Materineuerträge) fallt. Mit halfe bes mir ehenfalls vorliegenden Abredbereicherichts für das vorige Jahr kann ich die Untersuchung, wie diese Branchen sich 1867 zur Dividende versielten, quartalsweise genau selftstellen. Die solgenden Tabellen geben darüber Muskunft:

<sup>\*)</sup> Bon ben Markenvereinen mit mehr als 10,000 Thir. Jahresumfah jahlte 1867 ber zu Danzig 8.,; der zu Carlenue 4., i der zu Heilbronn 3., der zu Oldenburg 2., Preußische Pfennige Berwaltungelöften und Gehälter auf den Thales Berkauferlöß.

Tabelle A. Umfat in allen Geichäftebranchen im Jahre 1867.

|                                  | I. Gefammt                           | II.<br>umfaß                          | III.                             | IV.                      | v.                         | VI.                            | VII.                         | VIII.                        | IX.                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|
|                                  | gufammen.                            | durch-<br>fcnitt-<br>lich<br>täglich. | Brutto.<br>nugen.                | Unfoften.                | Retto.<br>gewinn.          | Brutto.<br>nugen.              | Un-<br>toften.               | Rein.<br>gewinn.             | gabli<br>Dir<br>bend     |
|                                  | Thir. Thir.                          |                                       | Thir.                            | Thir.                    | Thir.                      | pCt.                           | pCt.                         | pCt.                         | r©t.                     |
| I. Quartal<br>II.<br>III.<br>IV. | 10,413<br>16,125<br>14,979<br>22,364 | 124<br>177<br>165<br>208              | 1,067<br>1,389<br>1,494<br>2,273 | 553<br>838<br>777<br>898 | 514<br>552<br>717<br>1,375 | 10,23<br>8,26<br>9,68<br>11,15 | 5,32<br>5,20<br>5,19<br>4,41 | 4,03<br>3,42<br>4,10<br>6,15 | 5.0<br>3.4<br>5.0<br>6.4 |
|                                  | 61,882                               | 170                                   | 6,223                            | 3,066                    | 3,158                      | 10,00                          | 4,93                         | 5,10                         | 4,                       |

Bei biefer Tabelle ist noch zu lemerken, daß die Dividente in Magbeburg nach ten abgelieferten Dividendennaarten verrechnet wirt, und daß 58,715 Abst. Dividendenmarten abgeliefert wurden, mathend 3166 Abst. ausbilieben.

Tabelle B. Umfat in Material- und Kolonialwaaren im Jahre 1867.

|                                  | I.                                | II.                            | III.                             | IV.                            | V.                                                                               | VII.                                                                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  | Gefammtumfat.                     | Brutto                         | upen.                            | Empfangene<br>Dividende.       | (1)                                                                              | Differenz zwiichen<br>III. u. b. Summe<br>von IV. + Tabelle<br>A. VII.                 |
|                                  | Thir.                             | Thir.                          | pCt.                             | pCt.                           | pCt.                                                                             | p©t.                                                                                   |
| I. Quartal<br>II.<br>III.<br>IV. | 6,071<br>9,058<br>8,198<br>11,938 | 840<br>1,031<br>1,071<br>1,696 | 13,83<br>11,31<br>13,06<br>14,21 | 5,000<br>3,61<br>5,000<br>6,66 | -8 <sub>-68</sub><br>-7 <sub>-76</sub><br>-8 <sub>-98</sub><br>-7 <sub>-51</sub> | -3 <sub>e1</sub> : -2 <sub>e4</sub> -2 <sub>e4</sub> -2 <sub>e4</sub> -3 <sub>e1</sub> |
|                                  | 35,267                            | 4,642                          | 13,16                            |                                |                                                                                  | 1/ 1/15                                                                                |

Die Bebentung ber Colonne VII. biefer Tabelle wird aus ben folgenben Tabellen erhellen.

Tabelle C. Brotumjat im Jahre 1867.

|             | I.                 | 11.    | III.  | IV.  | V.                              | VI.                                     |
|-------------|--------------------|--------|-------|------|---------------------------------|-----------------------------------------|
|             | Bahl<br>der Brote. |        | Grund |      | Empfan-<br>gene Divi-<br>benbe. | Differeng<br>(+) gwifchen<br>IV. und V. |
|             |                    | Thir.  | Thir. | pCt. | pCt.                            | ₽@t.                                    |
| I. Quartal. | 15,569             | 2.612  | 125   | 4,63 | 5,00                            | + 0,17                                  |
| 1I          | 21,993             | 3,649  | 177   | 4.83 | 3.4                             | - 1,22                                  |
| III.        | 21,675             | 3.612  | 241   | 6,07 | 5,00                            | - 1 <sub>m1</sub>                       |
| IV.         | 22,540             | 3,757  | 313   | 8,33 | 6,00                            | - 1,er                                  |
|             | 81,777             | 13,630 | 856   |      | 1                               | FYM                                     |

Es ist augenscheinlich, bas eine Erhöhung bes Ausschlages auf bas Bret beingend gebeten war, nachdem bie Bretensjumenten im ersten Duartal nech mehr an Dieibende erhielten, als die Differenz zwischen Einkaufs und Berkaufspreis eierug. Man ging von 11/2 Syaus ben Schaler nach zwei Duartalen zu 2 Syr. und sebann im vierten Duartale auf 21/2 Syr. über. Leiber versuhr man bei ben Lieferantenverträgen nicht so.

Tabelle D.

Umfat aus bem Markengeschaft mit Lieferanten im Sabre 1867.

|                                  |   |   | I.                               | II.                     | 111.                         | lV.                                     | V.                                            |
|----------------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                  |   |   | Gefammt-<br>Umfaß.<br>Thir.      | Brutto<br>Thir.         | Nupen.                       | Empfan-<br>gene Divi-<br>benbe.<br>pCt. | Differenz<br>+ zwischen<br>III. u. V.<br>pCt. |
| I. Quartal<br>II.<br>III.<br>IV. | : | : | 1,729<br>3,419<br>3,169<br>4,668 | 97<br>182<br>182<br>264 | 5,61<br>5,33<br>5,71<br>5,66 | 5,000<br>3,61<br>5,000<br>6,66          | - 0,61<br>- 1,72<br>- 0,71<br>+ 1,00          |
| -                                |   |   | 12,985                           | 725                     | 5,32                         |                                         | 1 100                                         |

Der Bruttonuten, b. h. ber Rabatt, ben bie Lieferanten bem Berein Lewilligen, hat sich nicht gesteigert, sendern bieb fich gleich. Da der Durchschnittbroccential bei biesem Rabatt zwischen 51/a und 51/a bet. sichwantle, muß man annehmen, daß nicht wenige Lieferanten nur 5 pCt. oder gar darunter Rabatt gewährten. Um zu prüfen, ob die im Berhältnig zu dem Rettegewinn viel zu hohe Dividende für Eret und Lieferantennunist auf die Entwickelung der Geschäftebranchen einen Einfluß ausübte, muß man die der Geschäftebranchen noch näher mit einander vergleichen:

Tabelle E.

Berbaltnig ber Weidaftebranden ju einander im Jahre 1867.

|                                  | I.                            | II.                          | III.                         | IV.                                                                          | V.                           | VI.                                                                          | VII.                        | VIII.                    | IX.                     | X.                           | XI.                                                                          | XII.                        |
|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                                  | Bei                           |                              | ammt•Ui<br>nen Gef           |                                                                              |                              | bie                                                                          | Bom die                     | Gefat<br>einz            | nmt-L<br>elnen          | Bruttoer<br>Geschä           | trage fi                                                                     | len auf<br>hen              |
|                                  |                               | Thale                        | r                            | 1                                                                            | Procen                       | t                                                                            | I                           | haler.                   |                         |                              | Procent                                                                      | t                           |
|                                  | Material.<br>waaren.          | Brot.                        | Marfen.                      | Material.<br>waaren.                                                         | Brot.                        | Marfen.                                                                      | Material.<br>waaren.        | Brot.                    | Marfen.                 | Material.                    | Brot.                                                                        | Marfen.                     |
| I. Quartal<br>II.<br>III.<br>IV. | 6071<br>9058<br>8198<br>11938 | 2612<br>3649<br>3612<br>3756 | 1729<br>3419<br>3169<br>4668 | 58, <sub>3</sub><br>56, <sub>1</sub><br>54, <sub>4</sub><br>58, <sub>7</sub> | 25,0<br>22,1<br>23,6<br>18,4 | 16, <sub>2</sub><br>21, <sub>2</sub><br>21, <sub>8</sub><br>22, <sub>9</sub> | 840<br>1031<br>1071<br>1691 | 125<br>177<br>241<br>313 | 97<br>182<br>182<br>263 | 79,2<br>74,2<br>71,1<br>74,1 | 11 <sub>17</sub><br>12 <sub>17</sub><br>16 <sub>10</sub><br>13 <sub>17</sub> | 9,1<br>13,1<br>12,3<br>11,6 |
|                                  | 35267                         | 13630                        | 12985                        | 56,0                                                                         | 22,0                         | 21,8                                                                         | 4642                        | 856                      | 725                     | 74,3                         | 13,8                                                                         | 11,,                        |

Man fonnte mit Bestimmtseit annehmen, daß die Marken zu den Einkäusen bei den einkäusen bei den reichlicheren Absas sinden würden, nachdem im legten Duartate 1867 auf sehn Khaker noch 1 Procent Dieibende mehr gezahlt murde, als die Sander bet Procent Dieibende mehr gezahlt murde, als die Sander bet verschiedenittlich Mabatt zahlten! Diese Annahme ging in Gröfflung. Ber mir liegen sehr specielle statistische Geschäfteibersichen über sehre der der Duartale 1868, welche and senst siese fattigen bestehrt. Der Kertsgang der Umfahr dassen beiten. Der Kertsgang der Umfahr das drifte flustalle ine Ausnahme macht, entspricht einer alten Consumvereins-Größenung. Ich will an diese Betelle nur gleiche lebersichten wie über das Zahr 1867 geben und bles das Eine bevorworten, daß dei Dem im December eröffineten Buckauer Magazin sich im Marz durch besendere Umfahre, deren nur münklich mitgebeilte Einzelbeiten mir nicht gemögent mehr im Gedächniß sind, eine zeitweilige unregelmäßige Steigerung im Markengesschaft, und daß das am 8. Juni in der Suchenburg eröffinet selente Magazin sieher noch mit Verluft arbeitete.

Eabelle F. Umfaß in allen Geichäftebranchen in ben erften brei Quartalen 1868.

|            | I.     | II.         | III.    | IV.       | V.      | VI.              | VII.      | VIII. | IX.                 |
|------------|--------|-------------|---------|-----------|---------|------------------|-----------|-------|---------------------|
|            |        | ntumfaß     | Brutto. | Untoften. | Rein-   | Brutto.          | Untoften. | Rein. | egabite<br>vibenbe. |
|            | gufam. | pro<br>Tag. | Rugen.  | untoften. | gewinn. | Bru              | ä         | Betw  | 36                  |
|            | Thir.  | lr. Iblr.   | Thir.   | Thir.     | Thir.   | pCt.             | pCt.      | pCt.  | pCt.                |
| I. Quartal | 32,370 | 356         | 2845    | 1207      | 1638    | 8,80             | 3,73      | 5,00  | 3,35                |
| II.        | 33,462 | 368         | 3129    | 1118      | 2011    | 9,38             | 3,34      | 6,10  | 6,41                |
| 111.       | 29,801 | 326         | 2455    | 1226      | 1228    | 8 <sub>rat</sub> | 4,14      | 4,13  | 4,44                |
| Eumma      | 95,633 | 350         | 8429    | 3551      | 4877    | 8,81             | 3,13      | 5,13  | 14                  |

Das erste Daartal nmfast die 91 Tage vom 6. Januar bis 5. April, das zweite 91 Tage vom 6. April bis 5. Juli, das dritte 91 Tage vom 6. Juli bis 4. October 1868. Die Mitzliederzahl wuchs in den drei Quartalen von 1516 auf 1924, 2171, 2235.

Eabelle G. Umfat ber Material- und Colonialwaaren. I., II. und III. Quartal 1868.

| Befammtumiah |   |   | I.     | II,  | III. | IV.        | V.                  |
|--------------|---|---|--------|------|------|------------|---------------------|
| I. Quartal   |   |   | umfaß. |      |      | Divibenbe. | mifchen III. u. IV. |
|              | - |   | 15,043 | 1881 |      |            |                     |
|              |   | ٠ |        |      |      |            |                     |

Tabelle H. Brot-Umfat in bem I., II. und III. Quartal 1868.

|            | I,          | II.                   | III.   | IV.    | V.                            | VI.                               |
|------------|-------------|-----------------------|--------|--------|-------------------------------|-----------------------------------|
|            | Bahl<br>ber | Gefammt.<br>Einnahme. | Brutte | nugen. | Empfan-<br>gene<br>Dividende. | Differeng<br>zwifchen<br>IV. u. V |
|            | Brote.      | Thir.                 | Thir.  | pCt.   | pCt.                          | 1 v. u. v.                        |
| I. Quartal | 31,592      | 5,265                 | 439    | 8,33   | 5,55                          | - 2,18                            |
| II.        | 34,738      | 5,790                 | 482    | 8,33   | 6,67                          | - 1,05                            |
| III.       | 30,868      | 5,045                 | 429    | 8,33   | 4,44                          | — 3 <sub>189</sub>                |
| Summa      | 97,198      | 16,100                | 1,350  | 8,33   |                               |                                   |

Der Brotconsum ist, feitbem ber Pruttonugen auf 81/3 pCt. heraufgesett ift, fich noch am meisten gleichgeblieben. (Bgl. oben Tabelle C.)

Tabelle J. Umfat aus bem Martengeschaft mit Lieferanten im I., II. und III. Quartal 1868.

|   |                           |   | I.                          | II.                          | III.         | IV.                                   | V.                                                           |  |
|---|---------------------------|---|-----------------------------|------------------------------|--------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--|
|   |                           |   | Gefammt-<br>umfaß.<br>Thir. | Bruttonupen.<br>Thir.   pCt. |              | Empfan-<br>gene<br>Dividende.<br>pCt. | Differenz<br>zwischen<br>II. u. III.                         |  |
| _ |                           |   |                             |                              | per.         | per.                                  |                                                              |  |
|   | I. Quartal<br>II.<br>III. | : | 12,062<br>11,522<br>10,405  | 525<br>671<br><b>543</b>     | 5,62<br>5,22 | 5,55<br>6,67<br>4,44                  | + 1 <sub>n0</sub><br>+ 0 <sub>res</sub><br>- 0 <sub>re</sub> |  |
|   | Gumma                     |   | 33 989                      | 1 739                        | 5            |                                       |                                                              |  |

Das Martengeschäft nahm biernach einen gang abnermen Berlauf, nachdem im letten Quartal 1867 auf den Phaler Marten durchschied i Precent mehr Diedende gegahlt war, als die Lieferauten bem Bereine Rabatt tewilligten. Bon 4668 Ehr, ipreng die Martenentnahme auf 12,062 Tehr. im Duartal, wohingegen der Bruttonugen wieder geringer wurde, sie das nun das baare Geichent, welches aus den Tajden der Baureneutuchmer geleistet wurde, gang achgeschen von der alleinigen Tragung der Untseiten im ersten Duartal 1868, gan auf 11/s pelt. stieg. Auch im zweiten Duartal erreichte es beinahe 1 pEt., und wenn im dritten Duartal die Dividende 1/4 pEt. geringer war, als der durchschnittliche Rabatt, so lag dies durch daran, daß die große hie des Weichten untsellen des Baarengeschäfts 2 pEt. weniger betrug, als die Quartale zwer. — Das Berhältnig der einzelnen Waarendranchen zu einander erziehet bet Exabelle E. entiprekende

Tabelle K.

|                           |                         |                      |                         | ~                                                        |                      |                      |                      |                   |                   |                                                          |                      |                      |
|---------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                           | I.                      | 11.                  | Ш.                      | IV.                                                      | V.                   | VI.                  | VII.                 | VIII.             | IX.               | Х.                                                       | XI.                  | XII                  |
|                           | 230                     | m Gefc               | hafteumi<br>en Gefd     | at fiele                                                 | n auf                | die                  | Bo                   |                   |                   | tto fiele<br>häftebra                                    |                      | ie                   |
|                           |                         | Thaler               |                         | 5                                                        | Procent              |                      |                      | Thaler            |                   |                                                          | Procen               | t                    |
|                           | Material.<br>waaren.    | Bret.                | Marken.                 | Material.<br>waaren.                                     | Prot.                | Marfen.              | Material.<br>waaren. | Bret.             | Marfen.           | Material.                                                | Bret.                | Marfen.              |
| I. Quartat<br>II.<br>III. | 15043<br>16150<br>14251 | 5165<br>5790<br>5045 | 12062<br>11522<br>10405 | 46 <sub>rs</sub><br>48 <sub>rs</sub><br>48 <sub>ro</sub> | 16,4<br>17,3<br>17,0 | 37,3<br>34,4<br>35,0 | 1881<br>1976<br>1483 | 439<br>482<br>429 | 525<br>671<br>543 | 66 <sub>72</sub><br>63 <sub>70</sub><br>60 <sub>74</sub> | 15,4<br>15,4<br>17,5 | 18,4<br>21,6<br>22,1 |
| 7.                        | 45444                   | 16100                | 33989                   | 47                                                       | 16.                  | 35.                  | 5340                 | 1350              | 1739              | 63.                                                      | 16.                  | 20.                  |

Ber bie entsprechenden Tabellen mit einander vergleicht, alse A. mit F., B. mit G., C. mit H., D. mit J. und E. mit K., wird nicht einen Augenklich darüber zweiselhaft sein, wie der einzige Köher, die Geschäfteranche der Markenverträge zu bevorzugen, einen seinst von vertresslich geleiteten Verein in eine ganz ichiefe Lage gebracht dat. Ansangs 1867 waren die Markenverträge mit Lieferanten eine Nebendranche, die auf das Hauptgeschäft, auf das Eadengeschäft, keinen nesentlichen Einstuß waschte. Es stand darüben dem Brotzeschäft zeinen nachtbesligen Einstuß mehr ausüben kann, das Markengeschäft ist durch Erbedung der Preise in eine Bahn gelenkt, wo es auf das Eadengeschäft keinen nachtbesligen Einstuß mehr ausüben kann, das Markengeschäft aber galt scheindar als ein heiliges Bermächtniß, welches man gar nicht anrühren durfe. In die Lasche berer, weckhe aus dem Markengeschäft Sertheite ziehen, sließt aller jauer erarbeitete Erwerd des aus dem Markengeschäft der alle Gegen leistung. Die nach berartigen Geschenten Lüsternen mehren sich natürlich, und wenn es trob diese entsellichen demmlichab den Leitern des Vereins möglich werden sollte, einen noch höberen Bruttertrag bei dem Laschgeschäft herauszuarbeiten, so wird er ebense schnell bei den sich mehrenden Markeneinen Vereinen derschweinen. Es ist mir geradezu undegreislich, wie dieser Zustand so lange des stehen stehen.

Auch bier will ich zu guter Lett noch berechnen, wie die Dividente fich herausstellt, wenn ber Markenumial unter magigem Beitrag ju ben Unkoften ausscheibet.

Bir wollen als biefen Beitrag 1 pGt. Der 3,6 Preufische Pfennige rechnen. Darnach batte, wenn alte Dividendenmarten abgeliefert waren, der Reingewinn (Col. VIII. Tab. A. und Col. VIII. Tab. F.) fich folgendermaßen gestaltet:

| I.  | Quartal | 1867 | 5,0  | Procent | ftatt | 4,03 | Procent. |
|-----|---------|------|------|---------|-------|------|----------|
| II. |         |      | 3,2  |         |       | 3,42 |          |
| Ш.  |         |      | 4,92 |         |       | 4,79 |          |
| IV. |         |      | 8,07 |         |       | 6,75 |          |
| I.  |         | 1868 | 6,06 |         |       | 5,60 |          |

II. , 6<sub>164</sub> , 6<sub>110</sub> III. , 5<sub>103</sub> , 4<sub>113</sub> Sieraus ergiebt fich, bag auch bei Annahme eines jo geringen Koftenbeitrage fur bas Martengeichaft baffelbe mit erhoblidem Bortbeil fur ben Berein gang ausscheiben fonnte.

Aber in wessen Taide fliegen tenn nun bie Geschente, welche bie Waarenentnehmer ben Markenentnehmern machen? Das ist schwer zu ergrunden. -

Man wird breierlei untericeiben:

1) biejenigen galle, in welchen ber Lieferant einem Wereinsmitgliede Maaren wirflich genau zu bemielben Perije in gleicher Duralität und Duantität verfauft, wie er es wiene besten Kunben, bie nicht Conjumvereinsmitglieder find, thut. Dann fell alig das Mitglied in der Dividente ben Nabatt nach Atzug der Vereinsmitglieder zu besemmen. Setett in den Babatt außer der Dividente der Geringender Vertrag zu den Gereinsbeiten, der über der Rabatt außer der Dividente fein genigender Vertrag zu den Erwerinsbeiten, der über die Freige zu der Vertrag die Dividente den Rabatt, so erhält bas Mitglied aus dem Erwerb des Laben- und Breigeschafts (sesen dies genägenden Gewinn bringt) eine Velehnung dazifer, das es von jenem Lieferanden faust. Dies ist der dem Martengeldatt aufnitäufte Rall.

2) Der Lieferant weiß ben Rabatt, welchen er gewährt, burch geringeres Maß eber Gewicht, burch febere Preife eber schlechtere Beichnstenbeit ber Baare schen von bem Aunten wieder berausguschlagen. Dann ist derseinigs Diest ber Deiberber, welcher iber ben Natur nach Abzug eines angemessenen Kestenbeitrage bezahlt wirt, eine Belebnung bes Pereinwirtgliebes bafür, baß es sich von bem Lieferanten beschwinden ließ, eine Belebnung für Inwirthsichtlichter und ber Perein wirtt auf is beide Dieberber geraben nettlitidenb.

3) Der lette Rall ift nun ber, wo überhaupt gar fein Beichaft gwijden bem Lieferanten und Mitgliedern vorgefommen ift. Gobalt bie Divitente, welche ein Confumverein gewahrt, eine gewiffe Stetigfeit befommt und bie Berwaltung fo gleichmäßig und geregelt geführt wirt, bag eine erhebliche Berringerung fur fein Quartal ju beforgen ift, fo fann jeber Lieferant, welcher einen niedrigeren Rabatt gewährt, als Die gewohnliche Dividende beträgt, fich mit leichter Mube, freilich burch Betrug, einen gang bubiden Berbienft maden. Er braucht bagu noch nicht einmal mit einem Mitgliebe ober einem Lagerhalter burchzusteden. Der Berein 3. B. pflegt 62/a plet. ober 2 Egr. auf ten Thaler Dividente gu geben, mabrent mehrere Lieferanten, barunter ber betrugerifde, 41/6 pot. ober 11/4 Sgr. auf ben Thaler Rabatt gemabren. Der Lieferant bolt im Yaufe bes Quartale gegen baar aus ben verichiebenen Magaginen für 1000 Thaler Ginfanfemarfen gu 41/e pot. Rabatt (in Magbeburg gum Untericbiete von ben pappenen Dividenbenmarfen Metallmarfen genannt) und prajentirt biefelben, ale fur Baaren vereinnahmt bei ber Raffe, erhalt alfe bafur 1000 Thir. weniger 41/6 pot. ober 41% Thir, baar gurud. Um Golug bes Quartals werben 1000 Thir, Divitenbenmarten prajentirt und fratt 41% Thir. Nabatt, 66% Thir. Dividente in Empfang genemmen - macht 25 Thir. Berbienft. In tiefem Falle flieft bas Gelb birect in bie Sanbe von Betrugern und ber Betrng ift, wenn fouft ichlau angefangen, gar nicht zu ermitteln.

Entlich aber vernunthe ich, nach ben Erfahrungen, welche ich in Betreff ber Martenvertrags-liebhalverei machte, dass im Gangen genommen bei dem Einkamf der Baaren aus den
Magbeburger Censpunwereinsmagaginen bie Arbeiterkreibsferung oder überhaupt die weniger bemittelten Alassen staffen ethelitigt sind, als bei den Martenagischäften, welche wohl mehr Sache
ver wehlbaleuderen Alassen sein werden. Unter den 5011 Mitgliedern, welche der Magbeburger Berein am Ausung des Sahres hatte, waren nach dem gedruckten Geschäftebersche Sandwerfer, 195 Arbeiter, 82 Frauenspersenen, 50 Kausseuten und Algenten, 19 Lebter, 9
Ageirfanten, 208 Seante, außgeben Merste, Algebether, Massikeite, Massikeite u. s. w., alse
alle Alassen, 208 Seante, außgeben Merste, Algebether, Ministeller, Massikeite u. s. w., alse
alle Alassen 208 Wannte, außgeben Merste, Algebether, Ministeller, Massikeite u. s. w., alse
alle Alassen zu bestehe der Witzliedern mit einem Theise der Diebende ein baare Geschen als der Tasse der undenstitelten Mittalieder gemacht. Einer thalsäckliche Ilngerechtigkeit,
schen als der Tasse der undenstitelten Mittalieder gemacht. Einer thalsäckliche Ilngerechtigkeit,

welche, fobalb fie erkannt ift, and fofort befeitigt werben follte!

Aber auch noch nach andern Seiten bin fichrt ein großes Markeugeschäft in einem Lager-Conjumberein mit mehreren Berfaufestellen Nachtheite und Erschwerungen mit sich. Jum Beispiel ist es empfehenwerth, die Lagerbalter eber Berfaufer auf einen Procentsja bem Bekaufertses zu sehn, bergestalt aber, daß ein sestes Minimalgebalt garantiet wird wiellicht noch unter Beisfaung einer kleinen Tantieme vom Reingewinn. Der Magbeburger Berein, ber, wenn ich nicht irre, bieber alle Werkaufertse ben Werke bies jedech nicht andere konnen, als wenn er bei dem Procentigs vom Berkaussertse den Berkauf der Lieferantemmarken abfonberte. Denn bie Arbeit bes Martenvertaufens fann unmöglich eben fo honorirt werben, wie bie bes Waarenverkaufs. Ueberhaupt ist es zur Beurtheilung ber Leistungen bes einen ober andern Lagerhalters ober auch bes einen ober andern Magazins selber ununganglich nothig, siebt Verten Berkaufe getrenut zu halten. Die trefflichen statistischen Uebersichten bes Magbeburger Bereins, welche gur Beurtheilung ber Frage, wann neue Magagine von bem-felben Bereine augulegen fint, soweit ich weiß, bieber bas einzig verhandene Zahlenmaterial lieferten, find barin ebenfalls unvollstandig. Durch bie Bute bes Borftantes auf meine Bitte mit ben betreffenden Bablen fur bie verfloffenen brei Quartale 1868 verfeben, will ich eine Bufammenftellung bier bringen, welche beweift, bag bie Magagine auch barin fich feineswegs gleichmäßig eutwickeln.

| gleich | mäßig eutwickeln.                 |                        |                |                     |           |
|--------|-----------------------------------|------------------------|----------------|---------------------|-----------|
|        | Der Berfaufeerlos ber einzelnen M | Ragazine ftellt fid    | nach Thaler    | n zusammen:         |           |
|        | Erftes Dag                        | agin (Rothe Ar         | ebeitrafie).   |                     |           |
|        |                                   |                        | III. Quart.    | Bufammen.           |           |
|        | Maaren 5,322                      | 5,450                  | 4,830          | 15,602              |           |
|        | Marten 2,930                      | 3,923                  | 3,634          | 10,487              |           |
|        | Busammen 8,252                    | 9,373                  | 8,464          | 26,089              |           |
| Dies   | ergiebt fur Maaren 59,4, fur Mar  |                        |                |                     |           |
|        | 3m 3. Quartal vertheilte fich ber |                        | Monate:        |                     |           |
|        | 3uli 26 I                         |                        |                | t. 34 Tage.         |           |
|        | Waaren 1,077                      |                        |                | 2,081               |           |
|        | Marten 1,127                      | 1,12                   | 7              | 1,380               |           |
|        | Busammen 2,204                    | 2,79                   | 9              | 3,461               |           |
|        | 3 w e                             | ites Magagin.          |                |                     |           |
|        | I. Quar                           | t. II. Quart.          | III. Quart.    | Bufammen,           |           |
|        | Waaren 3,733                      | 3,592                  | 3,185          | 10,510              |           |
|        | Marten 1,498                      |                        | 1,546          | 4,789               |           |
|        | Bujammen 5,231                    |                        | 4,731          | 15,299              |           |
| Dies   | ergiebt für Baaren 68,1, für Diar | den 31,3 pCt.          |                |                     |           |
|        | Muf bie brei Monate bes britten S | Quartale vertheilt     |                |                     | ie folgt: |
|        | Juli.                             | Augu                   |                | eptember.           |           |
|        | Maaren 755                        |                        |                | 1,291               |           |
|        | Marten 460                        |                        |                | 600                 |           |
|        | Zusammen 1,215                    |                        |                | 1,891               |           |
|        |                                   | gagin (Anocheul        |                |                     |           |
|        |                                   | t. II. Quart.          |                | Bufammen.           |           |
|        | Maaren 2,651                      | 2,488                  | 2,401          | 7,540               |           |
|        | . Marten 1,429                    |                        | 1,711          | 4,862               |           |
| 0      | 3ufammen 4,080                    |                        | 4,112          | 12,402              |           |
| Dies   | ergiebt fur Baaren 60,8, fur Mar  |                        |                |                     |           |
|        | Auf Die Monate britten Quartals   |                        |                |                     |           |
|        | Baaren 528                        | Augu<br>71             |                | ieptember.<br>1,159 |           |
|        | Marfen 528<br>Marfen 472          |                        |                | 667                 |           |
|        | Busammen 1,000                    |                        |                | 1,826               |           |
|        |                                   |                        |                | 1,020               |           |
|        |                                   | lagazin (Kamee         |                | 2                   |           |
|        | Baaren 2,019                      | t. II. Quart.<br>2.140 | 2,008          | Bufammen.<br>6,167  |           |
|        | Marfen 994                        |                        | 1,091          | 3,189               |           |
|        | 3ufammen 3,013                    |                        |                | 9,356               |           |
| Dies   | ergiebt fur Baaren 65,0, fur Mai  |                        | 0,000          | 5,550               |           |
| ~100   | Auf bie brei Monate bes britten   |                        | Bertheilung fo | olaenhe.            |           |
|        | Buli.                             |                        |                | eptember.           |           |
|        | Maaren 419                        |                        |                | 950                 |           |
|        | Marten 337                        |                        | 6              | 418                 |           |
|        | 2-1                               | 0.7                    | £              | 1 200               |           |

756

Bufammen . . . .

975

1,368

| Fünf:                            | tes Mag     | agin (Frieb   | richstabt). |            |
|----------------------------------|-------------|---------------|-------------|------------|
| 1                                | . Quart.    | II. Quart.    | III. Quart. | Bufammen.  |
| Baaren                           | 2,031       | 2,285         | 1,698       | 6,014      |
| Marken                           | 606         | 584           | 496         | 1,686      |
| Zusammen                         | 2,637       | 2,869         | 2,194       | 7,700      |
| Dies ergiebt fur Baaren 78,2, fü | ir Marken   | 21,0 pCt.     |             |            |
| Muf bie brei Monate bes b        |             | rtals ift bie | Bertheilung | folgenbe:  |
| ·                                | Juli.       |               | guft.       | September. |
| Waaren                           | 383         | 624<br>135    |             | 692        |
| Marten                           | 230         |               |             | 130        |
| Zusammen                         | 613         | 7             | 822         |            |
| (6                               | ech ftee Di | lagazin (B    | uďau).      |            |
| I                                | . Quart.    | II. Quart.    | III. Quart. | Bufammen,  |
| Maaren                           | 3,746       | 3,558         | 3,041       | 10,345     |
| Marten                           | 4,383       | 1,771         | 2,159       | 9,313      |
| Bufammen                         | 8,129       | 6,329         | 5,200       | 19,658     |
| Dies ergiebt für Baaren 52,5, fi | är Marken   | 47,5 pCt.     |             |            |
| Auf bie brei Monate bes bi       | ritten Qua  | rtale ift bie | Bertheilung | folgenbe:  |
|                                  | Juli.       | Mug           |             | September. |
| Baaren                           | 990         | 959           |             | 1,091      |
| Marten                           | 627         | 633           |             | 900        |
| Zusammen                         | 1,617       | 1,592         |             | 1,991      |
|                                  | Giebent     | es Magaz      | in          |            |
| (in ber Gut                      | benburg, et | effnet am 8   | Juni 186    | 8).        |
|                                  | II. Quart.  |               | Quart.      | Bufammen.  |
| Waaren                           | 244         |               | 44          | 788        |
| Marken                           | 40          |               | 16          | 56         |
| Busammen                         | 284         |               | 60          | 844        |
| Dies ergiebt für Baaren 93,3, f  | ür Marken   | 6,6 pCt.      |             |            |
| Auf bie brei Monate bes bi       |             |               |             |            |
| 900                              | Juli.       |               |             | September. |
| Baaren                           | 186         |               | 78          | 179        |
| Marten                           | 100         |               | 16          | 170        |
| Zujammen                         | 186         | 13            | 94          | 179        |

Wer diese Tabellen unter Vergleichung des früheren Aussahes in Ansehung der Frage ber Magaginirung prüft, wird zugesiehen, daß durch den Markenverkunf, der weit größere Unregelmäßigkeit in den statistischen Jahlen hervordringt, als das hauptgeschäft, leicht schiefe Urtheile über die Aufunft eines oder des andern Magagins bervorgerufen werden konnen.

nothigt, solche Markenverträge, bei welchen burch ben Berkaufsmadus auch einem unreblichen oder unreellen Lieferanten unmöglich ist, den bewilligten Rabatt auf andere Weise seiner Tasiche weieder zuguführen, blos beshalb aufzuheben, weil der bewilligte Rabattsah — wie gerade bei sollten Berträgen öftere verkommt — zu niedrig ist.

Will man bie Martenbranche nicht ganz ausscheiden von der Bereinstvölende, jo darf man wenigstens nur dezenigem Martenverträge beilebalten, bei demen die hohe des Radatts in keinem Misperbaltnis steht aur obse des bei einem Laden Conjumverein zu erreichenden Dividenden-Precentzabes. Nach bieherigen Grfahrungen mussen schenkungerein zu erreichenden Dividenden-Precentzabes. Nach bieherigen Grfahrungen mussen erreichen lassen, der 2½ Szr. gleich 8½ pCt. oder 2½ Szr. gleich 9½, pCt. Dividende für jeden Conjumverein erreichen lassen, der Zagebreisen verkauft und das Ginkaufen gelernt hat. Martenverträge mit 4 pCt., 5 pCt., 6 pCt. — kurz, unter 9—10 pCt. mussen von vorn herein vom Dividendenbezug jede Zagervereins ausgeschossen. So lange dies nicht geschieh, können alle Anstrengungen, den Mitzigliedern eine itetige hohe Dividende zu verschaffen, nichts nüßen, dem jede den Gewinn erhöhende Berbessenung des Baarenzeschäfts wird eine solche Berwehrung der Martenbranche zur Holge haben, daß dadurch dem weiteren Steigen der Dividende sond.

### Gewinnvertheilung bei den Rochdaler Pionieren.

(Blatter fur Genoffenschaftemefen, Jahrg. 1868 G. 97.)

Bei vielen unferer Deutschen Conjumpereine wird in Rolge ihres ichnellen Anwachsens verausfichtlich balb bie Frage, ob auch an Nichtmitglieber ju verfaufen ift, eingebenber als bisher erörtert werben. Der Consumverein ift überall, wo es eine Gewerbesteuer giebt, nach ben von Schulge-Delitich feit Beginn ber Benoffenichaften fur alle Benoffenichaften fiegreich vertheidigten Deinung, nicht fteuerpflichtig, fobalt er nur an feine Mitglieder vertauft. Dacht er biervon Ausnahmen, verfauft er auch nur zuweilen und unter befonderen Umftanden an Dicht. mitglieder, fo ift bie Steuerpflicht ungweifelhaft. In jedem Orte nun, wo ein lediglich an feine Mitglieder vertaufender Consumverein Die erften Stadien überwunden hat und zu einem ftattlichen Beichafte geworben ift, wird er fich auf Die beftigfte Feinbichaft ber Rramer ober vieler berfelben gefaßt machen muffen. Wer will es benjelben verbenken, daß sie sich energisch wehren, wenn ein Concurrent gegen sie auftritt, welchem ber einzelne Kaufmann bei aller Tüchtigkeit faum gewachjen ift, wenn biefer Concurrent namentlich bie besten Runden, Die baargablenben, abipenftig macht und nur bie auf Borg faufenden anguloden verichmabt. Die Feinbichaft ber Rramer wird fich mit einer gemiffen Berechtigung bie Gemerbesteuerfreiheit bes Confumpereins jum Angriffegegenstante nehmen. Scheint boch bieje mit ein von bem Conjumverein in Infpruch genommenes Borrecht zu fein, welches ben Rampf ber Concurrenten ju einem ungleichen macht. Die Rramer werben babei nicht überall jo faliche Woge einschlagen, wie in Burg, wo fie bei bem Reichetage bes Norbbeutschen Bundes um Belegung ber Conjumpereine mit fammtlichen Staate. und Gemeindesteuern getitionirten. Gie merben praftifcher verfahren und Die Lagerhalter bes Conjumpereins verleiten, witer Biffen an Nichtmitglieder Baaren ju vertaufen. hiergegen tann fich fein großerer Confumperein ichfigen. Goll ber Lagerhalter jebes Mitglied und beffen Angehörige ober Dienftboten fennen, ober Allen, Die er nicht tennt, bevor er ihnen Waaren übergiebt, Die Legitimation fo lange abforbern, bis er fie tennt? Rann ber Lagerhalter Die ausgeschiedenen Mitglieder jo genau im Gebachtnig haben, bag ein Brrthum unmöglich ift? Und wenn ber Lagerhalter alle bieje Schwierigkeiten überwindet, wird bies auch feiner Frau gelingen, wenn biefe, wie in vielen Bereinen üblich ift, ihm bulfreiche Sand leiftet? Rann endlich ein Conjumverein fich barauf einlaffen, alle vier Boden ale Angeschulbigter por Bericht ju ericeinen, auch wenn er fichere Barantie bat, nachber freigefprochen ju merben ?

Alle biese Erwägungen haben mir die feste Ueberzeugung verschafft, baß einem Consumverein, welcher eine gewisse Größe erreicht hat, — selbst wenn er grund jaglich nur an Mitglieder verkauft und biesen Grundsat burchand nicht fallen lassen will — zur Beseitigung aller Scherreien und Unannehmlichkeiten tein anderes Mittel zu Gebote steht, ale sein Geschäft als Gewerbe anzumelben und Gewerbesteuer zu gablen. Ift er dech beshalb keineswegs gezwungen, an Nichtmitglieder zu verkaufen, weil er durch Zahlung von Gewerbesteuer sich bazu des Recht verschafft bat. Die weitere Relze wird die in, daß von dem Rechte mebr freilich und mehr treit des gegentheiligen Grundslaßes Gebrauch gemacht wird, und so werben, meine ich, alles Stäubens ungeachtet, die Deutschen Consunvereine durch den natürlichen Lauf der Dinge dahin gedrängt werden, sich zu dem von jedem Englischen Lereine stets und immerdar

fofort eingeschlagenen Bege bes Bertaufs an Jebermann gu bequemen.

Die aufmerkjamen Leser bieser Blatter werben sich erinnern, daß ich selbst ichen seit Babren in Beweichung von vielen Freunden angeratsen habe, auch in diesen Pnatte dem englischen Mustervereine zu solgen. Da glaube, in wertiehenden nachgewiesen au haben, das sichen die Gewerbesteuergeseste bie gregeren Preußischen Bereine bagu zwingen werben. Ein hauptsebenten bei der praktischen Ansführung wird die Siedbendenvertheilung machen. Man wird fich bie Kragen wertegen:

1) Goll ber Lagerhalter bie Divibendenbenmarten (Controllmarten) an einen Jeben, ber

Maaren fauft, aushandigen, ober nur an bie Mitglieder und beren Boten ?

2) Coll in erfterem Falle ben Richtmitgliebern eine Divibente ober minteftens eine

Entichabigung fur bas Burudliefern ber Marten gemahrt werben, ober nicht?

3) Sell in letterem Sall ber Lagerhalter bie Kaufer über ibre Mitgliebschaft befragen und eventuell Legitimatien verlangen, eber sell er einem jeden Kaufer die Marfen binlegen und nur, wenn berielbe sie gundtweit, ober ibre Lebentung nicht fenut, sie wieder gundt-

nehmen, indem er baburd bie Nichtmitgliedicaft fur bargetbau erachtet ?

Eine mustergültige Untwort auf biese Fragen zu geben, ist schwer. In nnsern beutschen Censumvereinen steeten wir noch ie tief im Lernen, daß wir noch nicht einmal über en allerersten Grundsch, ob Gewinn für die Genossellichaft zu erzielen angestrett werden sollte oder nicht, vollkemmen einig werden konnten. Und wenn der Einzelne nachsteht waser in Gensumvereinsangelegenseiten vor einigen Jahren über biese oder geschrichen hat, so nuß er froh sein, wenn er sich noch beute zu dem wesentlichten Industrieben bestennen kann. So viel steht indessen sich zu dahr zu Zahr mehr haben wir und durch die Deutschen Gefahrungen überzeugt, daß anch biesenigen Ginrichtungen der und berichten Genzumvereine, welche und bestembeten und beshalb von und leicht auf englische Beschung verdienen. Ans diesen Grunde meine ich am wesentlichten zur Verantwortung der oben sermulirten der Fragen beszutragen, wenn ich hier darlege, wie die Pieniere von Rechte von Recht von beteile Gründer für ihr Verfahren surech, wie die Pieniere von Rechte von Recht von des erfahren und welche Gründer für ihr Verfahren sprechen.

Ge ift nachzeueien, baß die Pieniere jeit Leginn ihrer Genessiellasst nicht bleß an Bebermann versaufen, sondern anch den Richtmitgliedern bei jedem Baareneinkauf Diedenkommarken in Höbe des begablten Betrages verabschgen. Die sie die intimitiglieder and stete an der Diedenkomen ließen, darüber lauteten die Berichte, welche mit zu Gesichte kamen, verschieden, so das ich annehmen zu müssen glautete, es habe hier ein Bechsel im Berkabren itattackunden; man habe anfänglich auch den Richtmitgliedern Diedende despahlt,

bies aber fpater wieber abgefchafft. " \*\*)

Klarbeit über bas gegen wartige Verfahren bei ten Pionieren gewährt eine fleine als Kuglatat bes Vereins für vollswirtsschaftlichen Fortiferitt in Wien berausgegebene Schrift, Gin Besuch bei ben Pionieren von Rochdale im August 1867. Auszug aus einem am 18. December 1867 im Verein gehaltenen Vertrage von Dr. Rochsb Sprenstelt. Dies von mir auch zu ber Einleitung zu meinem Commentar über bas Preußische Genossenschaftscheb benutzte Schrift (Seite XXIV. beselbit i beilt näunlich bie Insten aus ben viertelisärslichen Rochnungsatsschlie vom 18. Juli 1867 mit. Darnach hatten bie Pioniere in ihren Verkausseläden in bem Quartal April bie Juni 1867 für Maaren eingenommen: 70,658 Pft. ober 471,054

<sup>9)</sup> Ich feste voraus, daß die Zahl der Bereine, die teinen Gewinn zu erzielen, sondern nur billig zu vertaufen beabsichtigen, sich nicht mehr febr vermehren, boffe vielender, daß mancher Berein sich zu dem Princip der Divisedamenteilung beleben werde, der jest noch dem andern Princip bulbigt. Der Borgang des Munchener Vereine bestärft mich in dieser hoffnung.

<sup>\*\*)</sup> Co bestimmt, wie bies in ben "Mittbeilungen über ben neunten Allg. Bereinstage (C. 54 gu Ende) gu lefen ist, babe ich jene irrige Annahme in Queblindurg nicht ausgeiprochen. Ich babe ausbrudlich bervorgehoben, baß ich aus ben mir verliegenden von einander abweichenden Berichten besten Schulg gegogen babe.

Thaler und hieran einen Gewinn von 54,370 Thir. (über 111/2 Precent) erzielt. Dagu famen ferner an Tivitenten und Jinfen aus ber Betheiligung ber Genossenschaft an ber Genossenschaftsmible, an ber Land- und Baugenessenschaft, an ber nerbenglischem Greß-handlungsgeseistlichaft, und an einem besendern Kohlengeschäfte (bie Spinnerei hatte mit Verluft gearbeiter), zusammen 10,300 Thir. Gewinn. Es waren bemnach 64,670 Thir. zu vertweiten. Die Vertreitung aeschaft felgendermaßen.

| len. | Die Vertheilung geschab folgenbermagen:                            |        |       |
|------|--------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 1.   | Binfen auf bas Buthaben (Actienfapital, foweit es fich nach Pfun-  |        |       |
|      | ben abruntet, 93,571 Pfb. Sterling ober 623,807 Thir. gu funf      |        |       |
|      | Procent auf's Sahr, alfo 11/4 auf's Quartal                        | 7,797  | Thir. |
| 2.   | Binfen auf bie Betrage, mit welchen "Garantie-, Referve-Darlehns-  |        |       |
|      | und Erziehungefonde" bes Bereine bei bemjelben betheiligt find .   | 151    |       |
| 3.   | Abichreibung vom Fundus instractus-Cente, 10 Precent auf's         |        |       |
|      | Jahr (bas gange Conte, welches Grundftude nebft Inventar um-       |        |       |
|      | faßt, betrug 102,576 Thir.)                                        | 2,771  |       |
| 4.   | Ben bem nun verbleibenten Rettereingewinn von 53,944 Thir.         |        |       |
|      | erhielt zunächft ber Erziehungefont 21/2 Procent                   | 1,348  |       |
| 5.   | Der Reft ale Divitente unter bie Raufer vertheilt, nach Berhaltnig |        |       |
|      | ihrer Gintanfe und gwar                                            |        |       |
|      | a) an Mitglieder fur 428,100 Thir. ) eingelieferte Marten pro Pft. |        |       |
|      | 2 sh. 5 d. = 12 1/12 Procent)                                      | 49,673 |       |
|      | b) an Nichtmitglieder auf 17,090 Thir. (2562 Pfund) prafentirter   |        |       |
|      | Marfen nur 1 sh. 8 d. (8 1/12 Precent)                             | 1,424  | ,     |
| 6.   | Un ben gu b) eingelieferten 17,090 Thir. (2562 Pfunt) von Nicht.   |        |       |
|      | mitgliedern murden auf bas Pfund 9 d. (71/2 Egr. ober 3 1/12 Pre-  |        |       |
|      | cent) eripart und famen in ben Refervefont ber Mitglieber          | 640    |       |
| 7.   | Unvertheilter Reft                                                 | 866    |       |
|      |                                                                    | 01.050 | O.C.  |

Summa 64,670 Thir. Aus biefer Berechnung geht fomit flar bervor, bag bie Pioniere von Rochtale ben Richtmitgliebern, welche Baaren von ihnen entnehmen, Divibente auf Die gurudgelieferten Divitentenmarten gablen, bag biefe Divitente aber niedriger ift, als bie ben Mitgliebern gemahrte. Das Berhaltnig gwijchen bem Procentjag, welcher im vorliegenten Salle ben Mitgliedern gewährt murbe (12 1/12 Procent), und bem an Die Nichtmitglieder gegahlten (8 1/12 Procent) ift fein foldes, welches bie Regel volltommen beutlich erfennen lagt. Es ift bier bas Berhaltnig von 145 ju 100 cber von 29 ju 20. Bielleicht trifft bie Bermuthung gu, bag bei ben Pionieren ben Nichtmitgliebern von jebem vollen ober angefangenen Schilling ber auf bas Pfund fur fie gu verrechnenten Divitente 1/4 Schilling ober 3 d. in Abzug gebracht werben. Der aber ber Mbang wird vormeg mit 3/4 sh. ober 9 d. von bem Betrage ber auf jebes Pfunt fallenten Divitente, gleidwiel wie boch tiefelbe fei, gemacht. Mag nun bie Berechnung auf bem einen ober bem anderen Grundfage beruben, - jedenfalls lagt fich annehmen, bag fie in ber Regel ein abnliches Berhaltnig gwijden beiben Arten Dividenben berftellen wird, wie im vorigen Rall, bag alfo bie Dichtmitglieder etwa 1/3 meniger ale bie Ditglieber auf jebes Pfund entnommener Baaren ju erhalten pflegen. Der Abzug aber femmt ben Mitgliedern ju gut, mas es and immer mit bem "Referrefont ber Mitglieder" auf Die burch biefes Berfahren fich haben mag, von bem ich fruber noch nichts erfahren babe. erzielte Wirfung wurde bochft befriedigent fein, fobalb wir annehmen tonnten, bag auf ben Gintauf ber Richtmitglieber burchichnittlich fein boberer Betrag fiele, als im vorliegenben Ralle, wo er etwa 3 % Procent ausmacht.

3ch vermuthe, bas bem wirflich fo fei. Der Ginwand namlich, bag ja bie Richtmitglieber ihre Marten au Mitglieber ober an Lagerhalter verfauft haben konnten, burfte ichmer-

<sup>\*)</sup> Diefe Rechnung ftimmt nicht genau; es muß in der Angade ber abgelieferten Marfen ein Schreibschter fteden. Im Tert fiede 64,227 Pfb., davon wurden 12-3 Precent 51,729 Lbt. aussmachen, allo über 2000 Thr. Livibende mehr. Die wirflich verrechntet Dibbende würde nur ein Kapital von 411,086 Thr. abgelieferter Marfen repräsentiren. — Nach den im Tert angegebenen Jahlen wören, die 471,084 Thr. Berfaufserlös, allammen 445,190 Ehle. nach der eben berfeidigten Jahl 428,176 Thie. Warfen am Duartalebefolug abgeliefert. 3m ersteren Kalle wären nur 54 Procent, im letzeren über 9 Procent Marfen nicht abgeliefert.

lich zutreffen. Was zunächst die Lagerhalter anlangt, so muß man sich in das Gedächtniß zurückrufen, was seiner Zeit Samuel Ahworth, ein Verstandemitglied der Pieniere, auf eine Anfrage wegen der Dividendenmarken an Eugen Richter nach Magdeburg schrieb (Innung der Zukunft 1865 Nr. 19, S. 149):

"Um die Lagerhalter ju verhindern, ju ihrem eigenen Bortheil Marten ju geben und ju nehmen, gestatten wir keinem Lagerhalter, Marten für seinen Dividendenantheil zu präsentiren. Was ber Lagerhalter für seinen eigenen Bedarf an Waaren entnimmt, muß er in ein Buch eintragen; wird ein Lagerhalter in Privartsesse von

Marten betroffen, fo trifft ihn Entlaffung.

Daß Nichtmitglieder ihre Dividendenmarten an Mitglieder verkaufen, wird ebenfalls selten vortemmen. Denn am Lage der Ablieferung, dem letzen Tage jede Geschäftsquartals, lätztig den nehmen. Denn am Lage der Ablieferung, dem letzen Tage jede Geschäftsquartals, lätztig den nehmen zwischen dem Leichen wird. Gine Bestimmung des Preises für solche Marten könnte somit gar nicht veraus getressen werden; das Abkommen zwischen dem Uchsteinden der Richtmung noch offen lassen. Der artige Berträge werden leichte vorkommen, sechal bezistmung noch offen lassen. Der Nichtmitglieder und der Mitglieder eine sehr erhebtliche ist; wo sie höchzienden der Nichtmitglieder und der Mitglieder eine sehr erhebtliche ist; wo sie höchziene is beträgt, ist die Berlectung nicht eben greß. Erwägt man endich, daß bie Poineire neueintretenden Mitgliedern sehr geringe Berpflichtungen aufertegen, so wird man mit Bestimmtheit annehmen können, daß ihr Bersahren in Betrest der Zulassung der Mitglieder zur Dividendenvertsellung das Bachstein der Gewossenschaft, den Diapartie neuer Mitglieder, in keiner Beise hemmen, sondern im Gegentheil sorbert. Der Erfolg seint bies wenigstens zu beweisen; denn die Mitgliederzasst hat sich in den zehn Sahren von 1857 bis zum Schluß 1866 (die späteren Jahlen liegen mit nicht wer) von 1850 bis 6246 gespeben.

Wollten wir nun jum Colug bie oben aufgestellten Fragen aus ber Erfahrung ber

Rochtaler Pioniere beantworten, jo wurde bie Untwort etwa babin ausfallen:

1) In Consumvereinen, welche an Nichtmitglieder verfaufen, haben bie Lagerhalter bie Dividendeumarten an einen jeden, ber Waaren fauft, auszuhändigen ohne Unterschied, ob er Mitglied ist, oder nicht.

2) Huch ben Richtmitgliedern ift fur bie von ihnen gur foftgefesten Beit eingelieferten

Marten eine Divibende nach Berhaltniß ihres Baaren Ginfaufe gu gemahren.

3) Die Dividende ber Nichtmitglieder ift niedriger als die ber Mitglieder zu bemeffen; jedoch darf ber Unterschiede fein se greßer sein, daß er Warken ankausenden Mitgliedern einen bedeutenden Gewinn verspricht. Etwa das Lerhältniß von 2 zu 3 durfte dem Vereinsinteresse entsprechen.

2. Parifius.

### 5.

# Baarenbezug — Centrallager.

## Eine Schlefifche Großhandlungs - Genoffenschaft.

(Blatter fur Genoffenichaftemefen Jahrg. 1869 G. 77.)

Der erste Berbandstag der Schlesischen Cenjumbereine, welcher zujammen mit dem Schlesischen Genessenschaftet men bergl. die Bekanntmachungen in dieser Ar.) zu Pfingiten in deises der erspricht jehr interessant zu werden burch die Berathung der vom Bredlauer Conjumverein auf die Aggeberdnung gesehten Krage, ob und eventuell wie eine Schlesische Greisbandlungs-Genossenschaft in Leben zu rufen und zu ergamisten sei. Die Schlesischen Geniumverein werden hossentich durch eine recht lebhaste Theilnahme an dem Bertandstag dem Breslauer Consumverein ihren Dant dafür bezeigen, daß er dies Krage nicht nur auf die Aggebordnung geseht, senden auch der diesessische Stetaluten-Entwurf eine Grundlage für fruchtbare Debatten geschaffen hat. Wenn auch der diessischie Berbandstag noch nicht zur Begründung des Unternehmens kommt — sein greßer Baum fält ja auf den erten hich — sie wird die Berhandlung darüber doch nicht ohne Nugen für die Jufunst sein veren wer wei-

feln nicht baran, bag bie Confumvereinebewegung auch in Deutschland einen Umfang gewinnen wirt, ber bie Errichtung von Großbandlungegenoffenichaften ju einem bringenben Boburfnig macht. Und es wird erspriefilich fein, wenn bie Bereine bann nicht unvorbereitet an bicfen Begenftand berantreten, fondern fich bie mafgebenden Befichtepuntte icon vollig flar gemacht haben

Bir geben nun in Solgendem gunachit ben Statuten. Entwurf bee Breelauer Conjumvereins fur die Schlefifche Großbandlunge. Benoffenichaft wieder und fnupfen baran einige Bemerfungen, mit welchen wir felbstverftanblich bem Urtheil bes Berbanbetages in feiner Beife porgreifen wollen. Der Statuten. Entwurf lautet :

§ 1. Die Schlesijche Großbandlunge-Genoffenichaft bezweckt bie Errichtung eines Gentralwaarendepots, aus welchem die jum Unterverbande ber Conjumpereine gehörigen Bereine

ihre Sauptartifel ju Grogmarttepreifen begieben tonnen.

Das Centralmaarendepot wird in Breelau errichtet.

Die Bermaltung beffelben wird einem Borftante übertragen; berfelbe wird gebilbet aus bem Director und bem Raffirer bes Breslauer Confumvereins und aus brei weitern, alljährlich burch ben Bereinstag ju mahlenden Mitgliedern. Die Mitglieder bes Borftandes werben in Abmejenheitefallen burch Mitglieder ber Direction ober bes Bermaltungerathes bes Bredlauer Conjumpereins vertreten. Dieje Letteren find berechtigt, an allen Berathungen Theil gu nehmen, baben aber nur Stimmrecht, wenn fie ein wirfliches Mitglied bes Borftanbes vertreten.

In Breglau nicht anfägige Borftandemitglieder haben minbeftens quartaliter einmal ben

Borftanbefigungen beiguwohnen.

Beber ber Benoffeuschaft beigetretene Berein ift berechtigt, auf eigene Roften gu ben

Borftandesigungen Deputirte ju fenben, Die jedoch fein Stimmrecht haben.

§ 4. Dem Borftante wird bie gefammte Leitung bes Beichaftsbetriebes übertragen; berfelbe mablt aus feiner Mitte einen Borfigenben und ift beschluffabig bei Unwefenheit von brei Mitgliebern. Der Borftand beichlieft nach Stimmenmehrheit uber Aufnahme neuer Bereine, über Unfauf und Berfauf von Baaren und hat bafur ju jorgen, bag ber erforberliche Baaren. perrath ftete im Centralbevot verbanben ift.

Die Bertaufepreife werben unter Buichlag einer moglichft niedrigen Provifion gur Dedung ber Bermaltungetoften wie zur Berginfung ber Ginlage Rapitalien und unter Berudfichtigung ber obwaltenben Conjuncturen festgesett. Etwa nothige Emballagen werben berechnet.

\$ 5. Der Austritt aus ber Benoffenschaft erfolgt freiwillig nach vorbergegangener viertel. fahriger Rundigung am Schlusse bes Geschäftsjahres ober burch Ausschließung mittelft Borftands. beichluffes, falls ber Berein feinen Berpflichtungen gegen bie Benoffenichaft nicht nachgefommen ift. Begen bieje Ausichliegung fteht bein betreffenben Bereine bas Recht ber Berufung an ben nachften Bereinstag ju.

Dem Gutachten ber Ausgeschiebenen werben Binfen vom Zeitpunkt ihres Austritts an nicht mehr zugeschrieben. Die Auszahlung bes Guthabens erfolgt innerhalb 14 Tagen nach

Ertheilung ber Decharge ber letten Sahrebrechnung. § 6. Bur rechtsverbindlichen Beichnung ber Genoffenichaft gehort bie Unterichrift zweier Borftanbsmitglieber, worunter bie bes Borfigenben ober eines von bem letteren im Behindeberungefalle ju bezeichnenben Stellvertretere.

\$ 7. Der Raffirer bee Broelauer Confumvereins übernimmt bie Buch- und Raffenfuh. rung und erhalt fur feine Mubewaltung eine vom Bereinstage festzusegente Enticabigung.

\$ 8. Die jur Benoffenichaft gehörigen Bereine baben einen Beichafteantheil einzulegen, welcher minbeftens 10 Ggr. fur jedes ihrer Mitglieber betragt, mit ber Daggabe jeboch, bag tein Berein verpflichtet ift, über 500 Ehlr. binaus beigutragen, mabrent ale niebrigfte Ginlage 50 Thir, festgegest werben. Die bobe ber betreffenben Ginlagen ift alljahrlich auf Grund ber Beicaftsberichte ber Bereine, aus welchen bie Mitgliedergahl zu erfeben fein muß, zu reguliren.

bobere ale porftebent feftgefette Ginlagen ift ber Borftant berechtigt gurudgumeifen. Ueber berartig gemachte bobere Ginlagen fteht beiben Theilen ein vierteljahrliches Rundigungs. recht zu.

§ 9. Die Bereine haben ben Betrag fur bie von ihnen bezogenen Baaren innerhalb 14 Tagen bom Datum ber Factura ju remittiren. In ber Regel barf biefer Facturen-Betrag bas Guthaben bes betreffenden Bereins nicht überfteigen. Ueber weiter binaus ju gemahrende Gredite beichlieft ber Borftant. Dem erften Untrage auf Gemabrung berfelben find beigufugen; a. bas Bereinsftatut;

b. bas genane Mitglieberverzeichniß unter Angabe bes Stanbes und Berufes ber Ginzelnen;

c. ber lette Beichaftebericht, aus welchem insbesonbere bas eigene Bermogen bes Bereins

au erjeben fein muß.

Gredit wird nur gegen höchstens breimonatliche wechselmaßige Berpflichtung unter Anwendung bessemigen Zinssuges, welchen ber Breslauer Berichupverein im Contocorrent-Berteke seitsets, gewährt. Die betreffenden Bechsel mussen inch unter bas Genossenschaftsegiet gestellt haben, von mindestens brei Borstandsmitgliedem unter personlicher haltbarteit unterzeichnet jein.

Musgeichloffen vom Credit fint folde Bereine, welche felbft Greditgeber fint.

§ 10. Der Borftand übernimmt commissioneweise bie Besorgung solder Artifet, welche nicht auf Lager gehalten werben, gegen eine zu Gunsten ber Genossensichtaffle zu berechnende Provision von 1 pct.

§ 11. Der Raffirer hat jahrlich mit tem 31. December bie Bucher ber Benoffenichaft

abauichließen und bie Bilang auf Diejen Tag gu gieben.

Aus bem nach taufmannischer Buchführung sich ergebenden Gewinn werden die Geschäftsantheile der Bereine mit 5 pCt. verzinft und der sich dann etwa noch ergebende lleberschus oder Berluft nach Berbältnis der von den Bereinen im letzten Geschäftsfahre aus dem Waarendepot bezogenen Waaren vertheilt. Für Einlagen, welche im Laufe einer Geschäftsperiode gemacht werden, erfolgt die Berzinsung erst von Beginn des auf die Cinladung solgenden Duartals ab.

§ 12. Der Borftand hat Bucher und Rechnungsabichluß genau zu rebibiren und bem Bereinstage, welcher über Ertheilung ber Decharge zu beichließen hat, darüber zu berichten.

§ 13. Der Borftand hat allen Beschluffen bes Bereinstages, welche fich bie oberfte

Controle ber Beichafteführung vorbehalt, Folge gu geben.

§ 14. Die Mitglieber bes Berftandes erhalten bei allen im Interesse ber Genossen, ichaft ersorberlichen Reisen aus beren Kasse bie von ihnen veraustagten Fahrgelber und taglich 3 Thir. Diaten.

§ 15. Bereine, welche zwar bem Unterverbande ber Conjumvereine ber Provinz Schlefien, nicht aber gleichzeitig der Schlefischen Großbandlungs-Genossenichaft angehören, können an Berathungsgegenifanden, welche allein die lettere betreffen, Theil nehmen, haben aber in biefen Källen bein Stimmrecht.

§ 16. Die Auflölung ber Genoffenschaft erfolgt, wenn ber Bereinstag solche mit einer Seinnnenmehrheit von brei Vierteln ber vertretenen Vereine beschließt. Ge kann jeboch auf einem Bereinskage über biesen Gegenstand nur bann Beichlus gefaßt werben, wenn bereilbe

vier Bochen vorher fammtlichen betheiligten Bereinen befannt gemacht worben ift.

Die erste Frage, Die man fich wird beantworten muffen, ift naturlich Die, ob eine Schlefifche Greifhandlungo-Genoffenichaft in ben Schlefifden Confumpereinen eine fur ein foldes Beicaft ausreichende Rundichaft batte, und ob man alfo auf einen gewinnreichen Betrieb rechnen tonnte. Diefe Frage aber glauben wir vorerft verneinen gu follen. Dach bem Jahresbericht ber Anwaltichaft fur 1867 giebt es in Schlefien gur Beit 13 Confumvereine, von benen indeg einer nur ein Scheinleben fuhrt und über einen zweiten feit langerer Beit nichte befannt geworben ift. Ueber bie Grundung neuer Bereine bort feit Beröffentlichung bes Sahresberichts ift ber Unwaltichaft nichts befannt geworben; aber nehmen wir auch an, bag ingwijden fic noch mehre gebilbet baben, jo werben fie boch jebenfalls noch feine erheblichen Refultate aufzuweisen baben und mithin ale Runden ber Grogbandlunge Genoffenicaft nicht ine Gewicht fallen. Es haben nun bie jest fieben Schlefijde Confumvereine ihren Abichluft fur 1868 ber Unwaltichaft eingereicht, welche gufammen einen Verfaufeerlos von 223,538 Thir. ergielt baben, amei großere Bereine, Die aber boch aufammen nicht über 100,000 Thir. Bertaufe Grios gehabt haben burften, find noch mit ihren Abichtuffen im Ruckftande. Auf mehr als 350,000 Thir. alfo wird ber Befammt. Berfaufe. Erlos ber Echlefijden Confumvereine nicht abzufchaben fein. Bebenten wir nun, bag bie Bereine bei weitem nicht ihren gangen Baarenbedarf von ber Großbanblunge-Genoffenichaft bezieben fonnen, ba ja bei manden und gwar ftart confumirten Artifeln, j. B. Brob bies unmöglich ift, jo bleibt fur bie Großbandlungs. Benoffenfcaft eine ungureichente Runbicaft. Wir berweifen auf bie Erfahrungen ber Englischen Confumpereine (man vergl. Jahrg. 1868, S. 110, 111), welche erst jur Begründung eines derartigen Gentral-Consumvereins inbergingen, als der Bertausschlösse der Pieniere von Rochbale allein schon figt 1 William Thaler betrug und auf die thätige Teilnahme einer großen Zahl anderer bedeutender Consumvereine gerechnet werden konnte. Wenn nun auch die Schlesischen Consumvereine mit der Erschutung sihred Central Waaren Lepots nicht so lange werden zu warten berausch, weil, wenn der einmal anmentlich in den Verglaus-Pitricten die Bewegung zum Durchbench sent werden der unt der Verglausschlichten die Werwegung zum Durchbench fehre auf die Vergleschlichten der Werbegung zum Durchbench sehn der Verglausschlichten der Verglausschlichen der Verglausschlich und verglausschlichen der Verglausschlichen der Verglausschlichen der Verglausschlichen der Verglausschlichen Verglausschlichen der Verglausschlichen der Verglausschlichen der Verglausschlichen der Verglausschlichen der Verglausschlichen Verglausschlichen Verglausschlichen der Verglausschlichen Verglausschlichen der Verglausschlichen Verglausschlichen Verglausschlichen Verglausschlichen Verglausschlichen Vernahmen verhalten verglausschlichen Verglausschlichen Verglausschlichen Verglausschlichen Verglausschlichen Verglausschlichen Verglausschlichen Verglausschliche von Rochkollungen verglausschlichen Verglausschliche Verglausschlichen Verglausschlichen Verglausschlichen Verglausschliche Verglausschlichen Verglausschliche Verglausschlich von Verglausschliche Verglausschliche Verglausschliche Ve

fuche bie funftige Bieberholung beffelben febr erichweren murbe.

Mit biefem negativen Rejultat wollen wir uns indeg nicht einer furgen Befprechung bes Statuten Entwurfes entzieben. Nach bem & 1 icheinen nur Conjumvereine gur Baarenentnahme von ber Großhandlunge-Genoffenschaft berechtigt zu fein; jebenfalls werben baber auch fie allein gur Ditgliedichaft zugelaffen werben, obgleich letteres freilich in bem Ctatut nicht anebrucklich gejagt ift. Die Generalversammlung ber Genoffenichaft foll ber Berbanbetag bes projectirten Berbandes ber Schlefifden Confumvereine fein, ber gu biejem Bebuf bie Bertreter ber gwar bem Unterverband, aber nicht ber Grofbanblunge Genoffenichaft angehörigen Bereine ale nicht ftimmberechtigte Mitglieder (§ 15) ausscheibet. Die Berwaltung foll geführt werben burch einen Boritant von 5 Mitgliebern, von benen 2, ber Director und Raffirer bes Breslauer Confumpereine, ale geborne Borftandemitglieber gu bezeichnen fint, mabrent bie 3 anbern vom Bereinstag als Generalverjammlung gemahlt werben. Belde privatrechtliche Stellung nun biefe fo organifirte Benoffenichaft einnehmen joll, barüber ichweigt bas Statut; es fenn. geichnet fich baburch ale ein Bert bes Breslauer Confumpereine, bag es über bie Saftfrage binmegichlupft, fie vollständig ignorirt. Und boch lagt fie fich ein fur alle Mal nicht ignoriren. Die Consumvereine, welche eintreten, namentlich insoweit biefelben ichon eingetragene Genoffenichaften fint, muffen wiffen, bis zu welcher Grenze fie fur bie Berbindlichkeiten ber Großhand. lunge. Benoffenschaft haftbar find. Rach ten in Prengen geltenben ganbesgejegen, von benen und ber Breslauer Conjumperein nun einmal nicht bispenfiren fann, wurden bie Mitglieder folitariich haften, wenn man ber Genoffenschaft nicht etwa bie Form einer Sanbelsgesellschaft mit beidranfter Saft, alfo 3. B. einer Commanbitgefellicaft auf Actien giebt. Das aber balten wir fur augerit bebenklich, wenn eine eingetragene Genoffenichaft bie Solibarhaft fur Die Berbindlichfeiten einer andern, von ihr vielleicht weit entfernten Genoffenichaft, über beren Bermaltung fie nur eine fehr unvollfommene Controle ausuben tann, übernehmen wollte. Auch ift ein Bereinstag wenig geeignet, die Control-Befugniffe einer Generalverfammlung auszuuben. Da bie Stimmberechtigung in ber Generalversammlung mit ber Stimmberechtigung auf bem Bereinstage fich, wie erwähnt, nicht vollftanbig beeft, jo tann es babin tommen, bag ein Ort fur tie nachfte Generalversammlung gegen ben Willen ber Majoritat berjelben bestimmt wird, ba ja bei ber Abstimmung uber ben Drt bes Bereinstags auch bie nicht bei ber Generalverfamminlung ftimmberechtigten Bereinsvertreter mit abstimmen. Aber auch abgefeben von ben Conflicten, Die hieraus entstehen konnen, wie foll benn eine g. B. in Neisse stattfindenbe Generalberfammlung ber Groghandlunge. Genoffenichaft irgent eine wirtfame Controle über bie Bermaltung ber in Breslau feihaften Genoffenicaft ausuben ? fie ift ja gar nicht in ber Lage, fich in Reiffe von ber Richtigfeit alles beffen ju überzeugen, mas ber Borftand ibr vorzutragen fur gut findet. Belde Bermirrung murbe nun gar entiteben, wenn ber Breelaner Confumverein - ein Fall, ber boch möglich ift - aus ber Groghandlunge-Benoffenschaft ausschiebe? Dach & 3 bes Statuten. Gutwurfs bliebe bann gleichwohl bie Berwaltung berfelben rechtlich wie thatfacblich immer noch in feinen Sanben!

Wir meinen, daß diese Bedenten boch bahin führen werden, die Organisation ber Großbandlungs-Genossenschaft ewentuell auf einem andern Wege als dem im Statut worgeschlagenen zu versuchen. Da die Consumwereine naturgemäß das zur Genossensische feit jest, fie abet andererjeits für entstenut, wie ja bieselbe vorzugeweise ihnen von Authen sein jest, sie abet andererjeits für entstenut, dem die vorzugeweise ihnen von Authen sein jest, fie abet andererjeits für entstenut, dem bei den die die Genossen feinen, so wird man sie am besten nach den Ven Vorsteiten des handels Ges. Art. 250 ff. als stille Gesell, da esten bestelligen, deren Einfagen je nach ben in § 8 des Statuten-Entwurfs aufgesiellten Grundfägen kemessen, werden können und den noch einen beschänkten Einstug auf

bie Mablen ber Berwaltungeorgane einraumen fonnte. Uebrigens aber burfte es am gwed. maßigften fein, Die Benoffenschaft nach bem Benoffenschaftsgefet als eine felbftftanbige eingetragene Benoffenichaft zu conftituiren, ber ber Breelauer Confumverein, welcher, als am Gis berfelben gelegen, ihre Bermaltung genau übermachen wurte, recht wohl auch als Mitglich beitreten tonnte. Muger ibm murben bie übrigen Mitglieber in Breelau und gmar am beften aus ber Berwaltung bes Consumvereins geworben werben muffen, bamit biefe auch in bie Bermaltung ber Centralgenoffenicaften gewählt werben tonnen. Auf eine gablreiche Mitgliebicaft brauchte man nicht zu feben, ba bas Rifico auch bei wenigen Mitgliebern fur jetes einzelne mit Rudficht auf die Ginlagen ber ftillen Gefellichafter, Die hauptfachlich bas Betriebetapital aufbringen mugten, nur gering fein wurde. Da bie Runbicaft ber Genoffenicaft von Unfang an vorzugeweife augerhalb ber Mitgliebichaft, namlich bei ben ftillen Befellichaftern, gefucht werten muß, jo empfiehlt es fich, fogleich an Jebermann zu verfaufen, außer ben Ditgliebern und ftillen Befellichaftern aber andere Raufer nicht am Bewinn Theil nehmen gu laffen. Denn ba beim Engros. Bertauf bie Untericheibung ber letteren von ben erfteren fich ohne laftige Controlmagregeln gemiffermagen von felbft ergiebt, fo find bie Grunbe, welche man beim Detail-Bertauf fur bie Theilnahme ber Dichtmitglieber am Gewinn anführen taun, bei ber Greg. bandlungegenoffenicaft binfallig.

Uebrigens liegen fich auch bei biefer Organisation manche empfehlenswerthe Bestimmungen bes Breslauer Statuten . Entwurfs, g. B. § 9 - 11, im Befentlichen beibehalten.

R. G.

# Die Verbindung mehrerer Consumvereine mit einander Behufs des Waareneinkaufs.

(Blatter fur Genoffenschaftemefen Jahrg. 1868 G. 109.)

Auf ben bevorftebenden Berbandstagen ber Consumvereine tommt, wie fich bas gemiffermaßen von felber verfteht, Die Frage gur Berhandlung, auf welche Beife fich bie Berbindung ber einzelnen Genoffenschaften unter einander fur ben Baareneintauf nugbar machen laft, Der Berband ber Consumvereine ber Proving Sachsen u. f. w. hat burch Circuliren einer Baarenprobetifte nach biefer Richtung bin einen prattifden Anfang gemacht. Wie mir mitgetheilt ift, bat ber Magbeburger Berein bei einzelnen ber Baaren fich nicht blos gu Bermittelung bes Gintaufe erboten, fonbern auch von feinem eignen gager biefelben birect an bie Bereine abgulaffen. In Butunft wird ein folder birecter Umfat gerade gwijchen bem Dagbeburger und anderen Confumvereinen vermuthlich noch madfen, weil ber Dagbeburger Berein neuerbings fich ein Centralmagagin angelegt und baburch in ben Stand gefeht bat, Baaren-Engroseintaufe mehr ale bieber vorzunehmen. Das bloge Rachweifen von Bertaufequellen fann tiefe Art Berfehr auch nicht erfeten. Bas bilft es bem fleineren Confumberein g. B., wenn ihm von bem Dagbeburger Bereine, welcher einzelne Baaren aus Umfterbam und London birect bezieht, biefe Quellen nachgewiesen werben? Er wird fich in ber Regel bas Exempel babin aufftellen tonnen, bag er fie mit Bewinn nicht benuten tann. (Dan vergl. Engen Richter's Confumvereinebuch, Cap. 9, G. 105 ff.)

Es verlohnt fich, specieller Die Boraussehungen und Bedingungen zu prufen, unter benen, abgesehen von bem blogen Quelleunadweise, eine Berbindung mehrerer Consumvereine in Anglebung des Waareneintaufs zum Bortheil aller Betheiligten herzustellen ist. Man wird bier Wege untericeten mussen miljen:

1) Berbindung mehrerer Confumvereine zu einem einzelnen Baaren-Engroseinfauf.

2) Ein Consumverein verfauft bem anderen von feinem eigenen Baarenvorrathe.
3) Ein Consumverein beforgt commissionsweise Baareneintauf für einen andern Berein.

4) Berbindung mehrerer Confumbereine ju einer Baaren . Engroshandlung (Gentral-

Daß sich einzelne Consumvereine zu einem einzelnen Waareneintauf verbinden, tommt ditters vor; allein es ist im Gangen wenig erspriesselle. Die Bereinigung einer großen Nazahl Consumvereine zu diesem Zwecke wird selten durchführten und nühlich sein. Die meisten Consumvereins-Praktifer haben in hrn. Eduard Pieisers Projecten (vzl. Wätter für Genessenschaft 1867, Nr. 30, Seite 119) den gemeinsamen Bezug "einzelner Waaren" für gang Deutschald und "der meisten Waaren" für gang Deutschald und "der meisten Waaren" für gewisse vorber durch Preisermittelungen fest-

auftellende 30 nen durch einen Berort — in welcher Gegend Deutschlands auch immer dieser Werrett liegen mag — als geradeg vhantastisch beläckelt. Daß sie Recht baken, weiter zu begründen, wird man mir wohl erlassen. Bei der Archeit beiter bem Geschäfte hat, diese Archeit nicht gut verziehet kernen kann, und daß der Berein die Arbeit bei dem Geschäfte hat, diese Arbeit nicht gut verzührt werden kann, und daß die unentgeltliche Beschragung von dem übrigen Bereinen nur daun geschäfte nuerkannt wird, wenn das Ergeschisse in sehr günstiges ist. Sobald die erhossten ber die erkeit eine geschisse in sehr günstiges ist. Sobald die erhossten durch in die vereicht werden, so giedt est zu den unerquicklichsen Auseinanderschungen Anlass, und jeder Berein sagt sich: Einmal und nicht weider! — Auch in dem Beresch ver Genesseichsten unter einander dar beschiedigt, daß jeder Leistung eine entsprechende Gegenleistung zu solgen habe, nicht außer Acht gelassen werden. Das bestätigt die Erfahrung bei den Consumwereinen nicht weniger als bei anderen Gewosseinen nicht weniger als bei anderen Gewosseinen der den genen gelassen.

Gin anderes Bebenten erregt bie Preis beftimmung. Sat ber Confumperein, von welchem ein anderer taufen will, bas von mir befampfte Princip, an feine Mitglieber fo billig ale meglich zu verfaufen, und ber andere verfauft nur zu ben Tagespreifen, fo liche fich bei eingelnen Artifeln ein vortheilbafter Beichafteverfebr fur ben letteren ohne Begunftigung vor ben Gingelmitgliebern bes erfteren benten. Aber in foldem Ralle nimmt bas Beidaft von Geiten bes Berfaufenden ben Charafter ber Befälligfeit an, von welcher fomit nicht gern und nur im Nothfalle Gebrauch gemacht wird. Wie aber ift es mit ber Preiebestimmung zu halten, fobald beibe Consumvereine bei ihrem Waarenabsat an bie Mitglieder Tagespreise einhalten? Sier fann fich nur bann ein regerer Berfehr entwideln, wenn zwijchen ben Orten, wo beibe Bereine ihren Git haben, eine nicht unerhebliche Preisbiffereng ju befteben pflegt, ober aber, wenn ber verfaufente Berein ben auch von Gugen Richter (a. a. D. G. 52) jugelaffenen Brauch eingeführt hat, ben Mitgliedern bei großerem Waarenbegug einen ber geringeren Mube bes Berfaufe entsprechenben Rabatt" ju bewilligen. Diefer Brauch aber wird naturgemäß bei benjenigen Bereinen fich am ichnellften einführen, welche nicht blos eine Ungahl Berfaufestellen, fonbern auch bereite ein Centrallager besiten. Da in bem Centrallager Die Bermeffung und Berpadung ber meiften Baaren fur ten Gingelvertauf vorgenommen wirt, (vgl. Engen Richter a. a. D. G. 121 ff.), jo tritt bier bie Minberarbeit, welche ber Berfauf in großeren Quantitaten gegen ben Rleinvertauf erforbert, fo beutlich und flar berver, bag man bie erfparten Roften Bebufe Ermittelung ber Preisbiffereng bei ben einzelnen Artifeln gang gut berechnen fann. 3ch meine alfo, ber Confumperein, welcher ein Centralmagagin errichtet, wird bei vielen Baaren fur ben Bezug in großeren Quantitaten, wenn berfelbe birect vom Centralmagagin erfolgt, einen Rabatt bewilligen, ober was baffelbe bejagt, einen Engros. Bertaufepreis einführen. Ift bies geicheben, jo wird fich ein gefunder Baarenbezugeverkehr zwischen ben fleineren und groferen Consumvereinen ohne alle Schwierigfeiten bilben tonnen. Die großeren Consumvereine, welche mit Grundung eines Gentral. magagins umgeben, werben gut thun, fich auf einen berartigen Berfehr im Beraus verzubereiten, um baburch fich und ben fleineren Confumpereinen und bamit ber gangen Genoffenfcafteface zu nuten.

Reben biefen birecten Raufgeichaften zwischen ben Consumvereinen empfiehlt es fich fur biefelben, ben Commissionseglich affen Aufmertsankeit zu widmen. Wenn ein Consum-Schulze-Origisch Geneffenschierten.

verein einem anderen Berein Waaren auf bessen Rechnung anschafft, so baß er im eigenen Namen bie Kauf- ober Lieferungsgeschäfte abschließt, wenn ein Consumverein also für einen anderen als Gemmissionali ausstrit, so verschet es sich von esten Commissionali ausstrit, so verschet es sich von esten Ermissionaliste für einen iprechende Provision thun darf. Wenn dies von veruherein sestgeschatten wird, kann sich bei weiterer Ausdechnung der Consumwereine zwischen benselben ein Gemmissionaliste-Verteir von Ersessischieften ein Gemissionaliste-Verteir von Ersessischiefte entwerten bie fleinen Consumwereine, die Consumvereine in steineren Orten, oft sir bie größeren als Waarenanschaffer austreten können. Landwirtsschaftliche Producte, Früchte, Dit, Aleischwaaren, oder auch Erzeugnisse der gabrieten des dere der Gegend, wo ein Consumwerein seinen Sich hat, sür einen anderen Consumwerein aufausaufen oder zu versenden — das ist ein Geschäft, welches seder gutgeleitete Consumwerein, mag er noch so klein sein, ohne Gesahr und mit Rugen sür sich und seinen Austraggeber besogen kann.

Bon noch größerer Bedeutung, ale bie bieber erwähnten Berbindungen von Confumvereinen in Betreff bes Baareneintaufe wurde Die Grundung eines gemeinichaftlichen Centrallagere fur eine Mehrheit von Bereinen fein. Gugen Richter bat in feinem Buche (Seite 114) icon bie Bedenten und Schwierigfeiten eines folden Unternehmens furg angebeutet und unter Sinweis auf Die Centralgenoffenicaft ber norbenglifden Confumvereine ben beutiden Confumvereinen bemerklich gemacht, bag fie erft bann auch nur entfernt baran benten tonuten, in gleicher Beife bem Grofthantel Concurreng ju machen, wenn fie mindeftens icon bie Bebeutung ber Borichuspereine gu ber Beit erlangt batten, ale bie letteren fich in ber Benoffenicaftebant ju Berlin ein centrales Gelbinftitut grundeten. Dieje bodit fuble, nuchterne Abmahnung hatte bor faft zwei Jahren, ale fie niebergefdrieben murbe, noch mehr als beute ibre Berechtigung. Es mar allerbings femijch, wenn man unter Confumvereinen, von benen jeber taum mit einem einzigen Lager gut zu wirthichaften verftant, icon von einem gemeinschaftlichen Gentrallager ale einer finderleichten und ichleunigft ine Wert gu fegenden Unternehmung planifiren borte. heute ift ber von Richter normirte Beitpunkt auch noch nicht eingetreten. Man muß aber zugesteben, daß eine Baaren Großbandlung boch ein wenig leichter, als ein Großbaufinstitut berguftellen ift, und ferner, bag bie Borichugvereine eine Reihe von Jahren, bevor die beutiche Genoffenschaftsbant gegrundet wurde, bereits barüber berathen und verhandelt haben. Ge burfte baber boch icon jest an ber Beit fein, Die wichtigften Grundfate ju erortern, welche bei einem immerbin erft nach Jahren feft in Angriff ju nehmenben gemeinschaftlichen Consumvereinslager mangebend fein muffen. 3ch will bamit in Nachfolgenbem beginnen.

Richters hinweis auf bas Centralbantinstitut ber beutschen Genossenich ift ein glücklicher. Man wird meines Erachtens bas damalige Bergeben in mehreren Punkten nachzuahmen haben. Ber allem muß der Centralbant ver Conjumvereine gleich der Centralbant der Beltsbanken ein ganz und gar selbstiftäudiges Institut sein, eine Geselschaft mit selbstiftändiger und von den sie gründenden Consumvereinen unabhängiger Leitung. Es würde sich gewis auch empiehlen, das nötlige Geschäftskatital nicht blos durch die Consumvereine und den beilebige nich auf entspielen, jedes beliedige Mitglied eines Consumvereins und auch beliedige keinen Consumverein und auch beliedige keinen Consumverein und auch beliedige keinen Consumverein angehörige Privatpersonen mit ihrer Kapitalketseiligung zuzulassen.

In mehreren Beziehungen werben es bie Confumvereine leichter als bie Boltsbanten

haben. Ein Centralinstitut ber ersteren braucht erheblich meniger Rapital. Ferner bebarf es feiner von ber ber Gensumvereine sehr abmeddenden Drzanisation; es fann, Ont bem Gennessenscheite, felbt Bennstrungen ten unbequeme Kern ber Commanubitgefellschaft auf Actien anzunehmen. Endlich kaun es in seinen Unfäugen die Erfahrungen ber Gensumvereine (3. B. beim Maareneinkauf) weit mehr benuten, als bas analoge Institut ber Beltskanken es vermochte.

Bei einer Großbanblunge. Benoffenichaft, wie ich bas gemeinschaftliche Confum. vereinsunternehmen nennen will, werben bie beutiden Conjumpereine wiederum Die englischen Erfahrungen zu beachten haben. Dieje empfehlen Sinausschiebung eines folden Unternehmens auf einen noch viel fratern Grad ber Benoffenichafte. Entwicklung, ale Richter a. a. D. fur nothig balt. Die Pioniere von Rochtale waren febr befonnene Manner. Dan lefe nur in B. A. Suber's Reifebriefen (Samburg 1855, Band II. G. 301), wie im Commer 1854, alfo in bem Sabre, in welchem bie Pioniere einen Beichafteumfat von 222,426 Thalern bei einem Beichaftelapital von 47,831 Thalern erreichten, auf einem Genoffenichaftetage in Leebs über ein abnliches Inftitut berathen murbe. Es murbe ber Antrag geftellt: "Die Grundung eines Centralbepote, weraus alle Cooperative stores (Consumvereine) ber norblichen Salfte Englands fich ihre hauptartitel ju einem ben Grogmarttepreis nur um ben Betrag einer billigen Provifion überfteigenden Preife und in wirflich preiswurdiger unverfalschter Qualitat beziehen konnten." Man wollte biefes Depot ben Pionieren von Rochdale übertragen. Diefe hatten aber Bebenten bagegen. Mus welchen Grunden fonft bamale aus ber Gache nichts wurde, theilt Ouber nicht mit. Ge ftebt inbeffen feft, baft erft im Sabre 1862, ale ber Umfat ber Pioniere faft eine Million und bas Gefcaftetapital 14 Million Thaler betrug, bie Generalversammlung ber Pioniere bie Begrundung einer Großhandlunge-Geueffenschaft beschlog. Dieselbe besteht seit Unfang 1864 in Rochtale unter bem Titel "The North of England Cooperative Wholesale Society", b. h. Norbenglijche Groghanblungs. Benoffenichaft. Gie icheint in ihrer Organisation wenig von ber ber Englischen Confumvereine abzuweichen. Db man unr Confumvereine .- beziehnngeweise beren Ditglieber - ale Benoffenicaftemitglieber annimmt ober auch Frembe, und ob man nur an Conjumpereine ober auch nur an Private verfauft, fann ich aus ben mir gur Beit vorliegenben burftigen nachrichten nicht erfeben. Da 200 Consumvereine, und barunter eine Angahl, welche alljahrlich fur mehr als eine Million Thaler verkaufen - bei tiefer Benoffenschaft betheiligt find, jo mare allerbings ber Berfauf nur an Confumpereine an fich beutbar; allein bas murbe ben Unichauungen ber Englischen Genoffenschaften widerftreben. Im Gegeutheil wird man ale feitstebent vorauszuseben haben: Bebermann tann einen Beichaftsautheil erwerben und Rebermann fann taufen, Ditglieber erhalten volle Divibenbe, Richtmitglieber geringere.

Die Consumvereine, welche sich betheiligen, haben für jedes ihrer Mitglieder einem Gediftigantheil (Alcie) vom 5 chilling (1 Ihr. 20 Sept.) zu zeichnen und derauf 1 Schilling (10 Sept.) baar einzugablen. Der Relt von 4 Schilling vertheilt vor der digereibung der Diebenden ergänzt. Die Großhandlungs Genossenschlie verkauft ihre Waare zum Engroepreise; der Gewinn wird nach Maßgade der Einklusse vertheilt. Die Rechtlich scheint man Mitglieder einzelnen Comsumwereine als Mitglieder der Großhandlungs. Genossensschaft der textenn nach den Berichten der Registerbehörde betrug 1865 die Mitgliederzahl der textenn nach den Berichten der Registerbehörde betrug 1865 die Mitgliederzahl der letzteren 24,005\*\*). Davon würden allein 5326 auf die Pioniere zu Nechtale gefallen sein. Die Bermaltung der Großhandlungs Genossenschaft von den Zweisel in den Handen erfahrener Pioniere; dies werden gewiß zeschieft und umfichtig operiren. Es verlehnt sich dennach, die lieber bekannten Geschältergebenisse naber zu prüsen. Berauszuschlössen ist, das der Geoglunderein der Wechdaler Pioniere für Waaren einnahm 1864 1,166,247 Ahr., 1865 1,308,227 Abstr. und 1866 1,600,820 Abstr. Die Großbandlungs-Genossen für der in den

erften brei Beichaftejahren folgende Refultate erzielt:

<sup>\*)</sup> Die meiften Thatfachen entnehmen wir Dr. Ehrenfelde "Gin Befuch bei ben Pionieren von Rochdale." Erftes glugblatt bes Bereins fur vollewirthicaftlicen Fortichritt zu Wien.

<sup>\*\*)</sup> Rach 3. Mt. Lubiow u. Liopd Jones "Die arbeitenden Rlaffen Englands." Deutsch von Julius v. holpenborff. Rochdale hatte 1865 38,000 Einwohner und 7700 Suffer.

| Jahr | Rapital | Umfat           |                                          | Rein-Gewinn         |          |       |                            |
|------|---------|-----------------|------------------------------------------|---------------------|----------|-------|----------------------------|
|      | Thaler  | Eumme<br>Thaler | auf jeden<br>Thaler<br>Kapital<br>Thaler | Summe<br>in Thalern | Procente |       | auf jeben                  |
|      |         |                 |                                          |                     | Kapital  | Umfap | Thater<br>Umiap<br>Pfennig |
| 1864 | 16,373  | 345,720         | 21                                       | 2,040               | 12       | 0,6   | 2,16                       |
| 1865 | 47,880  | 805,033         | 16                                       | 12,333              | 25       | 1,5   | 5,40                       |
| 1866 | 72,906  | 1,169,834       | 16                                       | 15,646              | 21       | 1,3   | 4,68                       |

Aus bem Beichaftsabichlug ber Rochbaler Pioniere fur bas zweite Quartal 1867 ergiebt fich, ban bieje an bem Beidafte Rapital ber Brogbanblunge Beneffenicaft bamale mit 8900 Thalern betheiligt waren und in bem gebachten Quartale an Binfen und Dividente 395 Thir. hiernach icheint es, ale wenn ber Baarenbegug ber Pioniere von jener Genoffenidaft nicht eben gren geweien fei. Benn man Bebufe Berechnung bes Durchichnittsbetrages bes auf einen Confumverein fallenden Baarenumfates bie Betheiligung von 200 Conjumvereinen jum Grunde legt, fo fielen auf jeben Berein 1864: 1729 Thir., 1865: 4025 Thir., 1866: 5850 Thir. Um bie Durchichnittebetrage, bie auf iches Mitglied fielen, annabernt gu finden, tann ich ben Umfat nur mit der mir allein befannten Mitaliedergabl vom Jahre 1865 bivibiren. Das ergiebt 1864: 14 Thr., 1865: 33 Thir., 1866: 48 Thir. Bablen berechnet fich als mabricheinlich, bag bie Pioniere 1866 nach Berhaltnig ihrer Ditgliedergabl von ber Großhandlunge . Benoffenichaft etwa fur 310,000 Thir. Baaren bezogen, b. h. kaum 1/5 ihrer Baaren. Kaft bas gleiche Ergebnig hat bie Berechnung, wenn man von ber Sobhe ber Dividenden und Zinfen fur bas zweite Quartal 1867 in Bergleich mit ben Durchichnitte . Procentjagen bee Reingewinnes fur 1865 und 1866 gurud auf ben Baareneintauf ber Pioniere ichlieft. Darnach hatten bie Pioniere im zweiten Quartal 1867 von ber Greibandlung fur 81,200 Ebir. Baaren bezogen, mabrend ihr gefammter Bagrenerlos 471,054 Thir. betrug.

Was lehren uns diese Jahlen? — Die Pioniere bezogen aus der von ihnen in Rochdale sellsch gegründeten Großdandlung nach der Isahren nicht einmal 1/3, ihres Waarenkedarfs. Die Greisbandlung ift ohne Zweisel gut geleitet, das Kapital schug sich sechszehnal um und wurde zu 20 bis 25 Precent genußt. Die auf die verfauften Waaren zu vertseilende Dividende aber war im Verfgätnis zu der, welche Ceniumvereine ihren Mitgliedern zu gewähren psiegen, sehr gering (4 bis 5 Pseunig auf den Thaler), oder mit andern Werten, der Ausschlag, den der Greisbandler auf den Einkaufspris der Waaren legt, sit weit niedriger, als der Ausschlag, des Kleinhändlers, oder — der Engrospreis der Waaren legt, sit weit niedriger, als der Ausschlag des Kleinhändlers, oder — der Engrospreis der Waaren übersteigt nur wenig den Seltstesupreis des Greißhändlers. — Ob dies Alles auch sir Peutschland gilt? ob eine beutsche Greisbandlungs-Genessenschlenigaht, auch wenn sie sich an den tichtigten Comiumverein auslehnt, beselbten Erfahrungen machen würde? — Das siud Kragen, deren richtige Leantwortung die Verathungen auf den Geniumvereins-Unterwerkandstagen und vielleicht auch auf dem allgemeinen Vereinstage berverrufen mögen.

Auf Einzelnes in ber Organisation einer Großhandlungs. Genoffenichaft behalte ich mir por guruduntommen.

Bubolf Parifine.

6.

### Gine Speifegenoffenschaft in Berlin.

(Blatter für Benoffenichaftemefen Jahrg. 1866 G. 22).

Der "Berliner Arbeiterverein", der sichen gur Gründung vieler Genossinischen in Berin theils mittelbar, theils unmittelbar die Anregung gegeben und, so lange er besteht, diesem Zweige seiner Bestrebungen eine besondere Berliebe gugewendet hat, hat fürzlich auch über die Gründung einer Speisegen ofsenschaft kerathen, welche vorzugsweise dem Bedirfniss der ungen unverheiratheten Arbeiter, die seinen eignen hausstand haben, nach einer kräftigen und schmachaften Mittagkfoft abhelsen soll. Auch für verheirathete Arbeiter, welche weit von ihrer

Bohnung auf Arbeit geben und beebalb zu Mittag fich nicht immer nach Saufe begeben fonnen, oft auch niemand haben, ber ihnen bas Effen etwa von Saufe nach ihrem Arbeite. plat bringt, wird eine folche Speifegenoffenschaft oft von größtem Ruben fein. Die Grunbung von Speifegenoffenichaften icheint uns baber nicht nur in großen Stabten, fonbern überall, wo eine blubente Induftrie bas Bujammenwirfen vieler Arbeiter auf einem Puntte vernoth. wendigt, gang am Plate gu fein, und wollen wir im Nachfolgenben bas Statut mittheilen, welches ber Berliner Arbeiterverein am 11. December v. 3. fur bie ju bilbente Speijegenoffenichaft angenommen bat. Wir bemerken verweg, bag wir biefes Statut nicht ale Normalitatut empfohlen wissen wollen, insofern wir vielmehr ein paar Ausstellungen baran zu machen ha-ben, die wir hernach mittheilen werden. Wir beabsichtigen hiermit nur, biefe Frage anzuregen und ben Arbeitern gur reiflichen Erwägung gu empfehlen. Gin Normalftatut fur folche Sprifegenoffenschaften jest ichen geben gu wollen, murte bei bem vollstandigen Dangel an Erfal. rungen auch febr gewagt fein: Die prattifche Mueubung ber Gache muß und erft uber Die zwedmäßigfte Organifation einer berartigen Benoffenichaft belebren.

#### Statut.

Die Unterzeichneten vereinigen fich ju einer Benoffenschaft, welche ihre Angelegenheiten burch Mehrheitebeschluffe ber Mitglieber ordnet und bie Leitung und Subrung ber Weichafte einem aus ihrer Mitte gu ermahlenden Borftante und Berwaltungerathe übertragt.

§ 1. Der 3wed ber Benoffenichaft ift:

a. burch Unfauf ber notbigften Rahrungemittel im Großen unt Bangen bie Rach. theile ju vermeiben, welche bem Arbeiter beim Gintauf im Rleinen erwachfen;

b. burch Errichtung einer Speijeauftalt bie Leichaffung einer gefunden und nahrhaften

Roft gu möglichft billigen Preifen berbeiguführen.

§ 2. Das Kapital, welches jur Begrundung und jur Gicherung bes Fertbeftanbes erforderlich ift, foll burch baare Gelbeintagen ber Mitglieder und burch Darlebne, welche biefelben unter felibarifder Saft Aller von Aubern aufnehmen, aufgebracht werben.

§ 3. Mitglied wird Jeber, welcher eine Ginlage von minteftens 2 Thirn. macht und

fich burch namensunteridrift verpflichtet, gegenwartigem Statut nachzukommen.

Um ben Beitritt ju erleichtern, ift es gestattet, feine Ginlage burch Theilgablungen von 15 Car. pr. Monat ju obigem Betrage berangubilben.

§ 4. Die Bergrößerung feines Weichaftsantheils burch neue Ginlagen ift jebem Dit. gliebe nicht nur gestattet, fentern jogar muufdenemerth.

Gin vermehrtes Stimmrecht ift bamit nicht verbunben.

§ 5. Die Mitgliebichaft erlijcht: burch ben Tob, burch Abreife von Berlin ober nach

vorangegangener breimonatlicher Runbigung.

§ 6. Erfolgt ber Austritt vor Ablauf eines Weichaftsjahres, fo bat ber Ausscheibente feinen Antheil an ber Dividente bes laufenten Sabres. - Die Erben eines Verftorbenen find jedoch berechtigt, ben Untheil bis jum Schluffe bes Sahres fteben ju laffen, und erhalten bann Die polle Dividende.

Much tann bei etwaiger Abreife ber Beichafteantheil an einen Andern übertragen werben.

In beiben gallen ift es nothig, bem Borftande biervon Angeige ju machen.

- § 7. Mitglieber, welche por Ablauf bes erften Beichaftsjahres aus ber Benoffenichaft icheiben, haben ein Ausschreilegelt von 5 Ggr. gu entrichten, welches tem Reservefond gufliegt.
- § 8. Die Ginlagen ber Mitglieber ober Weichaftbantheile werben mit 4 pCt. jabrlich perginft.
- Der Bewinn aller burch bie Benoffenschaft betriebenen Beschäfte wird am Schluffe eines jeben Jahres, nach Abjug ber Binfen und Berwaltungefoften, nach bobe ber entnem. menen und baar begablten Waaren berechnet, und wird ben Mitgliebern entweber ale Divibenbe ausgezahlt ober taun von benfelben gur Bilbung neuer Beichaftsantheile verwendet werben.

\$ 10. Die im gaufe bes erften Sahres ber Mitgliedichaft erworbene Divibente wird

ben Mitgliebern nicht ausgezahlt, fonbern gur Bilbung bes Refervefonte verwentet.

§ 11. Bebem Mitgliebe wird bis jur Salfte feiner Ginlage ein viertelfahrlicher Grebit gemahrt; hierfur wird jedoch pro Thaler und Monat 2 Pf. Bine berechnet.

§ 12. In welcher Art und Beije fich ein Mitglied an ber Entnahme von Baaren betbeiligt, ift Bebem überlaffen,

Es ift jeboch nothig, beim Gintritt in bie Genoffenschaft anzuzeigen, ob bas Mitglieb ben Morgen., Mittage. und Abendtisch benuten ober Baaren in natura entnehmen will.

\$ 13. Seber Rofttheilnehmer verpflichtet fich fur bie gange Boche ohne Unterbrechung gur Benutung bes Mittagetijdes. Bei Rrantheit ober außergewöhnlichen Abhaltungen ift am

Tage verber bierven Ungeige gu machen.

§ 14. Sebes Dittglied empfangt bei ber Entnahme von Baaren fur bie geleiftete Bablung Marten, welche aufbewahrt und am Chluffe jeben Monate bem Raffirer eingebanbigt werden muffen, bie bann von bemfelben notirt werben und gur Feststellung ber jahrlichen Dividende maggebent find.

§ 15. Betochte warme Speifen werben an ben ubliden Tageszeiten, bes Morgens von 5 bis 7, Mittags von 11 bis 1 und bes Abends von 6 bis 9 Uhr veralreicht. Gefochte falte Speifen und Naturalien ju jeter Tageszeit.

§ 16. Die Preife fint ben gur Beit üblichen Marktpreifen gleichzustellen. Um 3rr.

thumer zu vermeiben, ift jebergeit im Bereinslocale ein Preisverzeichnig ausgebangt.

Die Speifen werben portionsweije verabreicht und fonnen auch abgeholt werben.

§ 17. Bur Bermaltung unt Gubrung ber Beichafte wird:

1) ein verwaltender Borftant von brei Perfonen, bem Borfigenben, bem Lager . ober Rudenverwalter und bem Renbanten;

2) ein Bermaltungerath, bestehent aus 9 Perfonen, erwählt, welcher Lettere aus feiner Ditte bei Berbinberungefall eines ber Borftantemitglieber einen Stellvertreter beftimmt unt bie Controle über bie Beichafte fuhrt.

§ 18. Die Bertretung ber Genoffenichaft nach Mugen geichieht burch ben Borftant fo, bag zwei feiner Mitglieder zeichnen muffen, wenn ein Schriftstud fur ten Berein verbindlich

fein foll. - Bur Bertretung in Proceffen ift jebes einzelne Mitglied befugt.

\$ 19. Laufente und medicinte Lieferunge. und Raufvertrage von Baaren werben nach vorangegangener Berathung und Genehmigung bes Auffichts. ober Bermaltungerathe vom Berftante ausgefertigt. - Alle tauerud verpflichtenben Bertrage muß bie Generalversaumlung genehmigen, namentlich Miethe. und Darlehnevertrage, Erwerbung und Beraugerung von Gigenthum, Unftellung und Gehalter ber Bermalter u. f. w.

\$ 20. Der Berfitente beruft unt leitet bie Beneralverfaminlung und bie bes Berwaltungerathe. Er führt bie Protofolle, Die Correspondeng und Die Begenbucher. Gur feine

Mühemaltung wird ihm 1 pCt. vom jahrlichen Bewinn zugefichert.

Der Lager. ober Ruchenverwalter beforgt ben Bertauf und bie Aufbewahrung ber Magren. Unter feiner speciellen Leitung werben bie Speifen bereitet und verabreicht. Er forgt fur bie nothige Bebienung und hat namentlich barauf gu feben, bag bas vorhandene Inventar im beften Buftante erhalten werbe. - Ueber Bu- und Abgang ber Borrathe führt berfelbe Buch und notirt bie taglich ausgegebenen Marten und Gelbeinnahmen. - Er wirb bem Beidaft entipredent befelbet.

§ 22. Der Raffirer ober Reubant führt bie eigentliche Raffenverwaltung. Alle beim Lagerverwalter eingebenben Gelber werben an benfelben abgeliefert. Er beftreitet auf nabere Unweijung bee Bermaltungerathe alle Ausgaben und liefert viertelfahrlich einen ausführlichen Raffenbericht. Er wird ebenfalls entsprechend bonorirt, gur bie in feinen banten befindlichen

Belber leiftet berfelbe Caution.

§ 23. Berftant unt Bermaltungerath verfammelt fich gemeinfam jeben Monat ein Bei jeber Berjammlung muffen minbeftens 7 Mitglieber aumofent fein, wenn bie Beidluffe Gultigfeit baben follen.

§ 24. Die Beneralverjammlung, welche vierteljahrlich jufammenberufen wirt, befchließt endgultig über alle von ben Berwaltern auszuführenden geichaftlichen Ungelegenheiten.

Alle Antrage muffen minteftene 8 Tage verber ichriftlich eingebracht werben, wenn biefelben gur Berathung gelangen follen. Untrage, welche am Tage ber Berfammlung eingeben, werben bloe verlejen und fommen bei ber nachften Generalverfammlung auf bie Tageeorbnung. In bringenben gallen bestimmt ber Bermaltungerath bieruber Raberes.

§ 25. In ber erften Generalverfanunlung bes Jahres findet Die Rechnungslegung für bas verfloffene Jahr ftatt, und wird bie Neumahl bes Borftanbes und bes Bermaltungerathes vollzogen. - Die Bahl erfolgt nach einfacher Majeritat. Der Borftant wird in getrennten Bablacten und ber Bermaltungerath in gefchloffenem Bablacte ernannt.

§ 26. Außerordentliche Berfammlungen werden, wenn ein Biertel ber gefammten Mitgliederzahl schriftlich barum einkommt, zusammenberufen.

§ 27. Bei Auflöfung ber Genoffenichaft wird bas vorhandene Bermogen unter bie berzeitigen Mitglieber, ohne Rudflicht auf bie in Banben befindlichen Geschäftsantheile, gleich-

maßig vertheilt.

Dieselbe Bersammtung, welche bieses Statut annahm, saste zugleich ben sehr zu billigenden Beschluß, daß jur Constituirung der Genessenstellenstaft nicht eber vergegangen werden solle,
als bis mindestens 800 Abst. Beschäfteantseite nicht nur gezichnet, sondern auch baar in die Kasse eingezahlt sind. Gewiß ist diese Zumme nicht zu hoch gezriffen, da nach dem Statut
ja bis zur Sälfte des Gutspacens Credit gewährt wird, die Verwaltung also bei 800 Ehte.
Geschäftsantseiten baraus gefaßt sein muß, die auf 400 Ehte. Waaren und Speisen zu crebitten, mithin nur 400 Ehte. sicher im Betrich zu behalten.

Bir ichliegen bieran einige Bemerkungen über bas Statut. Daß nberhaupt Crebit gegeben werben foll, mag nach ben unter ben Berliner Arbeitern berrichenben Gewohnheiten noch nothwendig icheinen, und wollen wir beshalb barüber nicht weiter fprechen; über die fur bie Greditgemahrung (§ 11) feftgestellten Bedingungen und Beichrantungen aber wird eine Bemertung am Plate fein. Bis auf die Dauer eines Bierteljahre ben Raufpreis fur genoffene Speijen zu creditiren, halten wir, jumal bei Arbeitern, bie wochentlich ihren gobn ausgegabit befommen, fur eine viel zu lange Grift und find ber Unficht, bag immer fpateftens nach vier Bochen bie Rechnung mit ben Mitgliebern ausgeglichen werben follte. Der Bins von 2 Pf. pro Thaler und Monat bezw. 4 Wochen ift babei gang angemeffen, ebenfo auch bie Ginichrantung bes Grebits auf bie Salfte bes Guthabens. Wirtfamer aber noch ale biefe Erfdwerungen bes Grebite wirb - meinen wir - auf bie allgemeine Ginführung ber Baargablung bie Berichrift binarbeiten, bie aus § 9 in Berbindung mit § 14 bes Statute bervorgeht, bag nämlich nur auf bie gegen Baargablung gefauften Baaren Dividente gemabrt wirt, Die auf Crebit gefauften Baaren, infofern fur fie bei beren Entnahme feine Marten gegeben werben, bei ter Dividentenberechnung unberudfichtigt bleiben. Bir machen auf biefe Magregel jum Boraus besonders aufmertjam, weil fie unseres Wiffens in den Confumpereinen bieber noch nicht in Unwendung gebracht ift und bie balei fich ergebenden Erfahrungen beshalb allgemeine Beachtung verbienen.

Richt für nachasmungewerth hatten wir die Lestimmung des Statuts, daß der Borfitende des Bereine, der zusammen mit dem Lager und Küchenverwalter und dem Mendanten die eigentliche Berwaltung zu führen hat, zugleich Verstiender des Berwaltungstraths, als der den Verstand centrolienden Lehdret, und der Generalversammlungen ift. Bielmehr sollte, unserer Ansicht nach, der Verwaltungstrath und in den Generalversammlungen den Bersiß mäßlen, und bester sollte im Verwaltungstrath und in den Generalversammlungen den Bersiß führen. Denn seilhit wenn man beim Vereins-Versißenden keinen besem Auslich verzusketz, so mug der Umstand, daß er als Versichs des Verwaltungs erenfalls der Ceutrele des Verwaltungstraths unterliegt, mithin zugleich als Bersißender des Lehten sich selbst erkortelier, dem Verwaltungstraths in knachtung iemer flatutenmäßigen Obliegenheiten zu hindern, so würde ihm das Statut selbst des Vereins gegen seinen ohne daß der Verwaltungstrath in Knachtung seiner statutemmäßigen.

Borfigenben wirffam ju ichuten.

Eine fleine Ausstellung haben wir noch gegen § 19 zu machen, wo es heißt, daß zur "Erwertung von Eigenthum" die Genesnigung der Generalversammlung ersorerlich sein soll. Bir vernuthen, daß es hier wohl heißen soll: "Erwertung von Grundeigenthum." Tenn es santelt diese Paragraph von "dauernd verpflichtenden Verträgen", die der Generalversammlung bedürsen; die Erwerbung von Eigenthum im Allgemeinen wurde aber 3. B. auch alle Baaren Ginkaufe umfassen, de bech weber als "dauernd verpflichtende Verträge" bezeichnet werden können, noch auch nach dem ausdrücklichen Bortlaut des ersten Absales des § 19 von der Genegungung der Generalversammlung abhänzig sein sollen.

**క**. అ.

7.

### Ueber Bolfsfüchen.

(Blatter fur Genoffenschaftemefen, Jahrg. 1866 G. 105.)

Gine Bolfefuche ift eine Unftalt, in welcher Speifen in großen Mengen gubereitet und portionenweije an Jebermann jum Gelbitfoftenpreife ber Unftalt verabreicht werben. Der Bortheil ber Boltofuche besteht in bem Grogbetrieb, welcher eine große Erfparung an Feuerungstoften bei ber Bubereitung ber Speifen und einen billigeren Gintauf ber Robftoffe ober Buthaten ermöglicht. Gur gewöhnliche Beiten gehoren wir nicht gu ben Schwarmern fur Bolfofuchen. Die Rraft bes Reuers am bauelichen Seerbe muß nicht blos nach ihrer Ginwirkung auf bie Materie, fonbern auch nach ihrer fittlichen Bebeutung geschätt werben. Die eigene Rude bedeutet die wirthichaftliche Gelbitftandigkeit und wirthichaftliche Ginheit ber Familie; barum foll man berfelben eine funftliche Concurreng nicht entgegenjeten. Fur gewöhnliche Beiten haben berartige Speiseanstalten baber nur eine Berechtigung fur Perfonen, welche noch nicht im Ctante fint, fich eine gamilie ju begrunten. Bereinigen fich jolde Personen gu einer Speifegenoffenichaft, b. b. einer Speifeanstalt, welche nur an Mitglieder ber Benoffenschaft Speifen verabreicht, jo tonnen biefelben fich in wirthichaftlicher Begiebung einen, wenn auch

unvollfommenen Erfat fur Die entbehrte Sauelichfeit ichaffen.

Mugergewöhnliche Zeiten aber, wie wir fie jest burchmachen muffen, erheischen auch außergewohnliche Mittel. Bur gangliden Stodung im Erwerbe inebefonbere in gabritgegenben ift mehrfach eine Theuerung ber Nahrungemittel gefommen. Da reichen ichen bei vielen Familien bie Mittel nicht niehr aus, bas Feuer auf bem eigenen Beerd ju entzunden. Bevor man, um bies gleichwohl zu ermöglichen, bagu übergeht, ben bauerath zu verpfanden, und fo bas Anlagefapital ber Saushaltung ju gefahrben , wird richtiger ber felbstandige Fortbetrieb ber haushaltung eingestellt. In großen Stablen find auch hunderten von Familien bie Er-nahrer genommen und in die Armee eingestellt worben. Die Frau hat ba nicht mehr die nährer genommen und in die Armee eingestellt worden. Die Frau hat da nicht mehr die Zeit, zu kechen, denn sie muß jest selbst auf Liebet gesen. Allee solcher Familien Nahrung ist baher saft auf das Brod beschäntt. Unter diesen Berhältnissen sind Vollekuchen am Plate. Durch dieselen wird es möglich, eine Portion Essen, zwei tiese Suppenteller ausfullent unt fur einen fraftigen Arbeiter ausreichend, fur 18 bis 20 Df. berguftellen. Auf. gabe ber Bolfefuchen fann es nicht fein, Dieje Portion unentgeltlich ober unter bem Roften. preife auszutheilen. Denn find auch alle jene Familien in unverschuldete Roth gerathen, fo ift bie Boblthatigfeit boch nur foweit am Plat, ale bie Gelbitbulfe auch bei ben reblichften Unftrengungen fur ben Gingelnen nicht mehr ausreicht. Die Bahl ber Rothleitenten ift auch eine so große, daß diese Noth völlig auszugleichen, selbst die apferwilligfte Bohltbatigkeit zu schwach erscheint. Schon darum muß man darauf bedacht fein, die sittliche Kraft nicht zu labmen, welche ten Gingelnen gur eigenen Unftrengung ermuthigt, bie wibrigen Berhaltniffe selbstiftandig zu nberwinden. Diese Rraft, bas Gelbstgefühl oder Chrysluft, wurde aber schon verlett werden, wenn bieselbe Ruche auch nur einzelnen Personen Speisen unentzeltlich oder unter ihrem Roftenpreise verabreicht. Damit foll nicht ausgeschloffen werben, bag einzelne Boblthater ale Privatleute fich Speifemarten ber Ruche taufen und benjenigen Perfonen, welche fie einer Unterftubung fur murbig erachten, folde gur Begablung ber bort von ihnen entnom. menen Speifen aushantigen.

Die Errichtung folder Ruchen wird jest in Berlin burch einen Berein von Dannern und Frauen betrieben, an beffen Spige Gerr v. Gennig fteht und ju bem u. A. Professor Birdow, Stadtgerichterath Tweften, Dr. gangerhans, Stodtverordneten-Borfteber Rochhann Die Errichtung folder Ruchen tann aber auch von bereits bestebenten Coufum. vereinen ausgeben. Gerate weil Conjumpereinen bie Boblthatigfeit notorijd fremt ift, wirb bas Publifum um fo weniger Bebenten tragen, fich au einer von einem Confumverein errichteten Bolfotuche ju betheiligen. Wir haben ju biefem 3wed folgendes Schema ju einem Beichluffe entworfen, welches ter Generalverjammlung eines Confumvereins gur Ergangung ber

Statuten Behufe Errichtung einer Bolfefuche zu unterbreiten mare.

§ 1. Der Confumverein . . . . beschlieft, eine Boltefuche ju errichten, ju bem 3weite, baraus Jebermann gubereitete Speifen jum Gelbstoftenpreise gegen sofortige Baarzahlung zu verabreichen.

§ 2. Das bagu erforberliche Rapital foll leihweise aufgebracht werben.

§ 3. Ueber bie Bolfefuche wird bejondere Buch und Raffe geführt und bie Rechnung vierteljahrlich, gunachft am 1. October b. 3. abgefchloffen.

§ 4. Sollte tiefer Abichlug einen Ueberichug ober ein Manco ergeben, jo wird foldes

auf bie allgemeine Bereinerechnung übertragen.

§ 5. Unter Auflicht bes Ausschussels (Berwaltungerathes) und ber Generalversammlung wird die Bollefuche verwaltet von einer beionderen Direction, bestehend aus dem Director, bessen Belbenfuche und einem Beister: bie Directionmitzlicher werden vom Ausschussel aus seiner Mitte auf Widerung gewählt. Die Direction halt wöchentlich nindestens eine Signung und beschließt barin über Ginkaufe, sest ben Kachengettel und den Berkaufspreis sest und weist die Ausgaben auf bie Kasse an. Die übrigen Geschäte vertheilt die Direction unter ibre Mitglicher ober sonit dazu berusene Personen.

Die befanntefte Boltefuche wurde im Anguft 1855 von G. Egefterff zu Linden bei Sannover eingerichtet. Diebelbe fant in wenigen Wochen einen Abig ben faglich 2000 Portionen. In den sogenwärfig bereitet

fie taglich nur noch ca. 400 Portionen.

Wir laffen nachfolgend einen Auszug aus ber Beidreibung folgen, welche fr. Sgestorff von feiner Ande zu einer Zeit veröffentlichte (1855, Sannover, Sahn'iche Druderei), als fie

noch 2000 Pertienen taglich bereitete:

Die Bebaude ber Speife-Unftalt find aufgeführt auf einem etwa 150 Fuß langen und 53 Bug breiten Gruntftnd. Bebes einigermaßen geräumige Unterhaus, jebe Echeune fann gu einer Speije. Anftalt eingerichtet werben. Es ift nur nothwentig, ban bie Ruche möglichft geraumig ift, baft bie Speifezimmer, ber Raum gum Empfange ber Speifen und ber Speife. marten in unmittelbarer Berbindung mit ber Ruche fich befinden, ohne bag bie Ruche felbit von ben Speife-Empfangern braucht betreten zu werben, und endlich, bag ber Dampfteffel in möglichfter Rabe ber Ruche liegt, um eine ju große Abfühlung ber Dampfe burch eine gu lange Dampfröhrenleitung zu vermeiben. Die Anlage eines Dampffessel und bie Einrich-tung bes directen Keckens durch Dampf, so daß die Tampfe unmittelsar in die Swisen geseitett werden, ist Grundbedingung. Bei Dampsftochung werden zu 2000 Portienen Gife nut etwa für 11/3 Thir. Eteinkossen vertraucht. Bei 1000 Portienen wird fast dieselbe Reuerung verbraucht und berjethe Arbeitolobn verausgabt. Bei ber Bereitung burd Dampfe merben Bouillon, Bett und Fleischtheile bem gangen Speifeteffel gleichmäßig mitgetheilt, jo bag bie gulett ausgefüllten Portionen ben erften rollig gleich fint, bag alles Anbrennen ber Epeifen vermieben wird, und endlich, bag bie größte Reinlichkeit bei ber Bubereitung beobachtet werben tann. In bem Kuchenhertd find acht tuuferne, inwendig verzimmte Keffel einzemauert. Seber Keffel hat einen Durchmesser von 3 Fuß 2 Zoll und eine hole von 2 Fuß 2 Zoll und enthalt etwa 340 hannoveriche Quart Raumgehalt. Mittelft tiefer acht Reffel laffen fich 3000 Portionen beritollen, und fann burd Anichaffung von zwei meiteren Reffeln bie tagliche Bereitung leicht auf 4000 Portionen erhobt, werben. Ueber jebem ber Reffel zweigt fich ein 1 3oll weites Rohr vom Sauptbampfrobr ab, geht an ber einen Geitenwant im innern Reffel bis auf ben Boben beffelben, windet fich einmal in Form eines Ringes auf bem Boben herum und lagt aus ben in biefem ringformigen Robr befindlichen, etwa 1/4 Boll weiten Löchern bie Dampfe in ben Reffel treten. In zwei tupfernen Reffeln, jum 3wed bes Warmhaltens mit boppelten Banten und Boben verfeben und etwa von gleichem Raumgehalte, wie bie Rochkeffeln, werben in ber Mittagezeit bie fertigen Speifen mittelft großer gullbeden aus ten Rochfeffel getragen und fobann mittelft blecherner Bulltellen, jete 1 Quartier enthaltent, in bie Topfe ber Abholonden ober in Die Schuffeln ber Speifenten gefüllt. 8 Speife Rochteffel, Die beiben gulest erwahnten Reffel, Die Dampf. und Bafferrobren, ber Dampfteffel mit allem Bubehor, ber Dampffang bes Ruchenbeerbes, Die Gifenguiffachen, Roften und heervolatten tofteten bru. Egefterff 2000 Thir. Das übrige bewegliche Inventar gur Ruche, jowie fur zwei Speifefale à 50 Perfonen murbe mit 313 Thir. 16 Ggr. 4 Pf. beichafft. Beten Morgen um 5 Uhr beginnt ber Barter Feuer unter bom Dampfteffel gu machen; um 6 Uhr haben bie Dampfe bie erforberliche Starte von 11/2 Atmofphare ober 90 Grad Reaumur, womit gewöhnlich gelocht wird. Morgens 6 Uhr wird bas Fleisch, bei 2000 Portionen etwa 340 Pib. taglich, nachbem fammtliche Anochen ausgelöst find, mit Wasser in einen ober mehrere Rochteffel gethan und bie Dampfe werben bineingelaffen. Etwa um 9 Uhr ift bas Fleifch gar,

bie Anoden werben jeparat in fleine Stude gerhauen und in einem Reffel mit Baffer ber Ginwirfung ber Dampfe ausgesett. Rartoffeln und fonftiges Bemufe wird etwa 8 Ubr in andere Rochkoffel gethan, moglichft raid gar gefocht und baun langere Beit gebampft. bem Bleifchteffel und bemjenigen, in welchem bie Rnochen gefecht fint, wird bie Bouillon abgenommen, solde in bie Kartoffel- und Gemusetelfel gethan, und unter hinguthun ber nothigen Gewurze Alles nochmals jusammengetocht, so bag gegen 101/2 Uhr 2000 Portionen vollftantig fertig fint. Das Bleifch wirt, nachbem es gar gefocht, in einzelne fleine Stude gerichnitten; jebes fur eine Portion bestimmte Stud wiegt etwa 5 bis 6 Loth. Diefe Portion ift allerdinge nur flein, allein burch bie auferordentliche Rraft ber Dampfe mirb aus ber gangen großen Gleischquantitat, aus ben Anochen, bem Marte und ben Gehnen bie Rraft beraus und in bie Ereifen getocht, weit mehr als foldes mittelft Rochens bei offenem Beuer moglich ift. Das Perional ber Unitalt beitebt aus 1 Sauspermalter, 1 Roch, 1 Gebulfen, 1 Beiger, 4 Rudenfrauen, 26 Kranen jum Rartoffelicalen und jur Gemufereinigung. Die Lobnung Diefes Perfonals ftellt fich auf taglich 8 Thir. 12 Egr., und betrugen bemnach bie Untoften für Arbeitelobne und Feuerung pro Portion 1,301 Pf. Bur Geritellung von 2000 Portionen waren au Butbaten beifpieloweise erforberlich: 200 Pfb. Reis, 16 Pfb. Beigenmehl, 333 Pid. Rintfieijd, 2240 Pit. Rartoffeln; ober 4480 Pit. Kartoffeln, 333 Pit. Rint. fleifch, 16 Pfe. Diehl; ober 280 Pft. weiße Bobnen, 2240 Pfe. Karteffeln, 333 Pfe. Rinbfleijd, 40 Pfe. Debl; eber 7 Cooff Rebt, 2240 Pfe. Karteffeln, 333 Pft. Sammelfleifc, 40 Pfc, Mebl; cer 200 Pfc, Grauven, 333 Pfc, Rintfleifd, 2240 Pfc, Kartoffeln. Much murben gefocht; Stedruben mit Rartoffeln unt Sammelfleifc, ober weige Ruben und besgleichen, ober fauere Rartoffeln mit Rinbfloifd, ober Erbfen mit Rartoffeln und Schweinefleisch, ober Linjen und besgl. - Rach ben bamaligen Preifen (ber Centner Rartoffeln etwa 26 Car., bas Pfunt Rintfleid 313/23 Car.) betrugen bie Celbitfoften ohne Berginiung bes auf 8000 Thir, fich berochnenden Unlagefapitale (Gebaulichkeiten eingerechnet) pre Portion einen Gutengroiden, ju welchem Preife tiefelbe auch vertauft murbe. Bei Berginjung bes Anlagefapitalo hatte fich ber Preis '. Pfennig bober gestellt. Die Spoifen werben gegen Speijemarten verabfolgt und bicje nur fur ben folgenten Sag verfauft, um icon Tage vorher ben Bedarf genau überschen ju fonnen. herr Egestorff hat ipater ein Bertheilungelofal in ber Stadt Sanuover eingerichtet und bie Speifen bortbin mittelft eines bagu befonbere gebauten Wagene übergeführt. Der etma 141/2 Ruft lange, 41/4 Ruft breite, 3 Ruft bobe Bagentaften fagte 3 Reffel, in welche etwa 1000 Portionen fochend beig in ber Greife. Unftalt eingefüllt wurden. Beber Reffel bat einen boppelten fupfernen Dedel, wovon ber untere etwa 6 Bell concav in ben Reffel, ber obere convex nach oben bin gearbeitet ift, moburch, wenn beite Dedel aufeinandergelegt fint, fich ein 6 Boll weiter Raum von ber Große ber gangen Reffelflache bilbet, in welchen Raum jo viele Aleifditude gethau merben, ale Portionen Gffen in bie brei Reffel gethan find. Muf biefe Beije wird bas Fleifd, fowie bas Effen jelbft, marm erhalten. Die Reffel find ringeum in bem Bagentaften mit beu recht bicht umftopft und beim Sahren oben mit heumatragen bebefft. Der Bagen wird von ber Speife-Anftalt mit Ginem Pferte in ben jur Speife-Ausgabe beftimmten, in zwei Theile burch eine Band abgetrennten Raum bineingefahren und Die Speife aus tem Bagen und Reffel unmittelbar in bie Topfe ber Greife. Empfanger gefüllt,

Eugen Richter.

8.

# Roch eine überrafchende Auslegung des § 1 des Rorddeutschen Genoffenichaftigesetes.

(Blatter fur Genoffenschaftemefen, Jahrg. 1869 C. 187.)

In Rr. 43 u. 44. b. Bl. hatten wir mitzutheilen, welche Interpretation bas Kreisgericht in Brandenburg und bas Kammergericht in Berlin bem § 1 bes Nordbeutichen Genossenichatigeseiches angebeihen lafsen, indem beite bas Geschäftermaden mit Richtmitgliebern als über bie Competenz eines ins Genossenichtsterzister eingetragenen Borschutzigiererin binausgebend

nicht in bas Statut beffelben aufgenommen miffen wollen; heute haben wir über eine fur einen andern Zweig ber Benoffenschaften, fur bie Confumvereine wichtige Interpretation beffelben § 1 bes Befetes zu berichten, Die Die betheiligten Genoffeuschaften infofern zu ernfteren gemein. famen Begenmagregeln aufforbert, als fie einerfeits icheinbar fich etwas beffer begrunden lagt, als jene bie Borichugvereine betroffende Interpretation, und andererfeits nicht von ber Abtheilung eines einzelnen Berichte, fonbern von ber bochften Berwaltungeftelle bes Preugischen Ctaate, bem Minifterium fur Sanbel, Gemerbe und öffentliche Arbeiten, ale maggebend aufgestellt worben ift, und taber veraussichtlich balb bie Runte burch bie gange Preugische Monarchie machen wirt. Ge icheint, bag bie Benoffenschaften bes Rampfens nicht entwöhnt werben follen. Sat es ihrer Sabre lang fortgesehten Auftrengungen bedurft, um bas Benoffenichaftsgeset zu erhalten, fo follen fie nun ihre Bemuhungen gegenüber ber Staatsgewalt barauf richten, bas Bejet vor engherziger, feinem Beift wiberiprechenber Unwendung gu ichunen, um bes Benuffes beffelben erft recht froh zu werben. Bei ber Reuheit ber Sache fonnte man wohl erwarten, bag fich bier und ba bei ben Berichten irrige Muffaffungen bes Bejetes geltend machen murben, aber bag baffelbe Ministerium, welches bei Berathung bes Preugifden Genoffenichaftegefetes im Berrenbaufe bie Borlage bes Abgeordnetenhaufes mit anertennenswerther Liberalitat und Enticbiebenbeit vertheibigt und por manden unzwedmägigen Einschränfungen, bie man binein amendiren wollte, gludlich bewahrt hat, jest entgegen feiner bamals geaußerten Ueberzougung folche Beichränkungen binein interpretiren will, bas ericheint boch überrafchent und mabnt gur Borficht.

Der Sachverhalt, un ben es sich handelt, ist kurz solgender: Der Jerlohner Consumverein, Eingetragene Genossenschaft, faste in der Generalversammlung am 27. Juni d. 3. den Beschluß, der allerdings erst am 22. Septender gur Eintragung ins Genosseuchgatifergister angemelbet wurde, seinen Geschäftsbetried auch auf Nichtmitglieder ausgutchnen und bemgemäß sein Statut zu ändern. Dieser Bereinebeschluß veranlaste eine Anzahl Bictualien- und Colonialwaarenhander des Orts, eine Beschwerde an die Königl. Rezierung zu Arneberg zu richten, beren Begründung wir sehr gern keunen lernen wurden. Die Regierung wies die Beschwerzeführer ab, welche darauf an den Sandelsminister recurriren, der folgenderungen verfügte:

"Der Königlichen Regierung erwidere ich auf ben Bericht vom 29. v. Mts., bag ich Ihrer Auffassung über bie Berechtigung bed Sierlehner Consumereins jum Allas von Lebens-bedurfnissen an Nichtmitglieder nicht beigutreten vermag. Die Kbatjache gunächt, das ber Berein zur Gewerkesteuer vom handel herangezogen ift, giebt, wie auch die Königliche Regierung anguertennen scheint, einen geeigneten Ausgangspunkt für die Entscheidung sener Frage nicht ab, würde sich vielnechr nur als eine Consequenz des Geschäftsbetriebes unter der Borausseschung, das berselbe überhaupt zulässig wäre, darziellen.

Die Bestimmungen bes Allgemeinen Deutichen handelsgeschluchs aber, auf welche im § 10 bes Gejetes vom 27. Mary 1867 (§ 11 bes Bundesgesehe vom 4. Juli 1868) verwiesen und auch von der Königlichen Regierung das hauptgewicht gelegt wirt, sind ein mal, weil sie nur die privatrechtlichen Verhältnisse rageln, in der vorliegenden, überwiegend dem öffentlichen Rechte angehörigen Frage nicht entscheden, andererseits nach dem Wortlaute des allegiten § 11 nur auwendbar, seweit dieses Geseh keine abweichenden Vorlichten enthält.

Nun bezeichnet aber § 1 bes Gesehrs nicht nur im Allgemeinen als ben 3wed aller bert unter Nr. 1—5 aufgeschirten Kategorien ber Geneschiefenschaften die Fötberung bes Crebits, bes Erwertes der ber Wittschight ibrer Mitglieber, soheren er befinitt auch och peeciell Consumvereine als "Bereiue jum gemeinschaftlichen Einkauf von Lebensbedurfnissen im Gregen und Alblaf in fleineren Partsberen an ihre Mitglieber", und hiermit übereinstimment lautet im verliegeuben Falle sowohl bas Saturt, wie bie Gintragung in bas handelsregister. Dem gleichwehl freisprechenden Erkenntnisse bes Königlichen Kreisgerichts zu Jerschyn liegt, soweit die Freisprechung aus rechtlichen Gründen erfolgt ist, im Wesentlichen die Anfassung auf vernet, das die Werte bes § 26 (27) al. 2:

"wenn ihre Sandlungen auf anbere ale bie in bem gegenwartigen Gefete (§ 1) ermahnten geschäftlichen Zwede gerichtet find"

auf eine völlige Aenderung bes im § 1 bestimmten Zweckes und auf die Berfolgung eines ganz andern, nämlich eines öffentlichen politischen Zweckes zu beziehen seinen. Indes sind in beie Aussalzung so wenig im § 26 (§ 27) einen hinlanglichen Anhalt, wie sie sich in Be-

giehung auf ben hiermit zusammenhangenden § 34 (35) aus bessen Bortlaut rechtsertigen lassen wurde. hervorgegangen ist fie, wie es scheint, wesentlich aus einer unstatthaften Ber-

mijdung ber mebreren an jener Stelle nebeneinanter erwähnten Ralle.

Die Königliche Regierung verantasse ich bei Radgate ber Andagen in beiem Sinne bie Belchwerbe weiter zu verfolgen, insbesondere gegen die Betheligten, josen bieselben auf entsprechente Gröffnung nich freiwillig von dem Albag an Nichtmitglieder abstehen, anderweit bas geeignete gerichtliche Berfahren zur Einleitung zu bringen, hierbei nötbigenfalls auch die höheren Instangen anzugeben und über den ferneren Berlauf der Angelegenheit hierber zu berichten ac. "
Der Minister für Sandel, Gwerefe und öffentliche Arbeiten.

geg. Graf von Igenplis.

Un bie Konigliche Regierung ju Arneberg. - IV. 11599.

Diese Berfügung wurde dem Sierlohner Coniumverein vom Magistrat mit der Ausscheinigung migetheilt, sich einnen brei Tagen darüber zu erklaren, ob er den Berkauf an Nicht-mitglieder freiwillig einstellen wolle. Der Berstauf an Nichtmitglieder freiwillig einstellen wolle. Der Berkauf an Nichtmitglieder nicht einstellen zu wollen, sowie zugleich auf den Aath der Anwaltschaft, da es sich um Aussegung eines Bundesgeiches handelt, eine Beschwerde über den Preußischen handelt, eine Beschwerde über den Preußischen handelteninister an das Bundeskanzler-Amt gerichtet wegen Störung seines gesehlich zulässigen Geschäftsbetrieche.

Die Ausführungen biefer Beichwerbe find ungefahr folgende: Die minifterielle Berfügung behauptet, bag Confumvereine nur an Mitglieber vertaufen burfen, weil § 1 bes Benofi. Get. als 3med aller Rategorieen von Benoffenschaften bie Forberung bes Grebits, bes Erwerbe ober ber Wirthicaft ihrer Mitglieder bezeichne, und überbies bort unter Rr. 4 Conjumvereine noch freciell ale Bereine jum gemeinschaftlichen Ginfauf von Lebenebedurfniffen im Großen und Ablag in fleineren Partien an ihre Mitglieber darafterifirt werben. Aus beiben Grunten aber lagt fich nicht folgern, bag bas Gefes ben Confumvereinen ben Bertauf von Baaren an Richtmitglieber verbiete. Denn einmal geht ichen aus § 1 Dir. 3 beutlich berver, bag es nicht bie Abficht bes Bejeggebere mar, ben Geltungebereich bes Bejeges vom 4. Juli 1868 auf biejenigen Genoffenichaften ju beidranten, welche ausschließlich mit ihren Mitgliedern Geidafte machen, infofern eine Productingenoffenichaft nur bei tem Berfauf an Richt mitglieber befteben fann; bann aber ergiebt auch bie Ueberichrift bes Befetes, nach welcher es bie privatrechtliche Stellung ber Erwerbs. und Birtbicaftsgenoffcujdaften regeln foll, und bie Definition bee Beariffe . Geneffenichaft" im & 1. nach melder biefelbe Die Korberung bes Ermerbe und ber Birthichaft ibrer Mitglieber mittelft gemeinschaftlichen Geschäftsbetriebes bezweden fann, bag ber Berfauf irgent welcher Baaren an Nichtmitglieber feiner Genoffenicaft verboten fein tann, infofern ber ihr baburch erwachjeute Bortbeil, wie er icon in bem großern Umfabe liegt, ben Mitgliedern auch in Befriedigung ihrer wirthichaftlichen Beburfniffe ju Ctatten tommt. Much fest bie Borberung bes Erwerbe voraus, bag vom Publifum ein Erwert, ein Bewinn bezogen wirt, bag alfo mit Nichtmitgliebern Weichafte gemacht werben. Der Unterschied zwischen einem Conjumverein, ber nur an Mitglieber, und einem folden, ber auch an Richtmitglieber Baaren vertauft, besteht baber lediglich barin, bag ber erftere nur als Birthichaftege. noffenichaft, ber lettere bagegen ale Erwerbegenoffenicaft gu betrachten und bemgemäß jur Besteuerung berangugieben ift; beite aber fonnen fich unter bas Benoffenicafte. gefet ftellen.

Daß biefe Erflarung fich auf bas Preußisch Genossenichaftegeset, bezog, anbert an ber Sade nichts, ba bafielbe in biefem Puntte im Nordbeutichen Genossenschaftegeles lebglich reproducirt ift, und bein Grund zu ber Annahme verliegt, bag ber Gefehzeber bei Erlaf bes lettern in biefer hinsicht eine Beschichtig hat.

Benn aber in § 1 unter Dr. 4 bie Consumvereine ale Bereine bezeichnet werben, bie Lebensmittel im Großen eintaufen und fie in fleinen Partien wieder an ihre Mitglieber vertaufen, fo ift baraus nur gu entnehmen, bag gur Beit, ale bas Befet erlaffen murbe, bie überwiegende Mehrzahl ber Consumvereine nur biefen Zwed verfolgte. Bewiß tann jeboch baraus nicht gefolgert werben, bag ber Berfauf von Baaren an Richtmitglieber ben Conjumvereinen burch bas Benoffenichaftegefet verboten werben foll, ba bie Unwendbarfeit bes Befetes feincewege auf bie unter Rr. 1-5 bes § 1 genanuten Arten von Benoffenichaften befdrantt ift, wie bies aus bem biefer Ergablung vorausgeschieften Borte , namentlich " ungweifelhaft bervorgeht. Die bort gegebene Aufgahlung ift vielmehr nur eine Exemplification, welche andere Kormen und Arten nicht ausschließt, infofern babei nur bas gefellichafterechtliche Princip jeber Genoffenichaft

bie Bereinigung zu einem gemeinsamen Gefchaftebetrieb bei wechselnbem Mitglieberbestand und unter perfonlicher, folibarer Saftung ber Theilnehmer

gewahrt ift. Diefe Auffaffung ift auch in ber Commiffien bes Norbbeutiden Reichstage aus. brudlich ale bie richtige anerkannt, indem es im Commissionebericht (cf. Drudfachen bes Nord. beutiden Reichstage 1868 Rr. 80, G. 4) beift:

"Es wurde gu § 1 bemerft, bie Stelle bes Bejetes, welche von ben Confumpereinen (unter Nr. 4) rebe, fei mehrfach fo aufgefant, ale ob Confumvereine, welche auch an Nichtmitglieber verfaufen, von biefem Befete ausgeschloffen jeien. Sieran murte ber Berichlag gefnupft, die Borte: "an ihre Mitglieder" gu ftreiden. Ge wurde aber fait einstimmig unter hinweijung auf bas Bort "namentlich" im Gingange anerkannt, bag biefe Anelegung gu eng jei, bag vielmehr bie im § 1 unter 1-5 genannten Wefellichaften nur als bie wich. tigften Beifpiele, nicht ale bie einzig gulaffigen Genoffenichaften aufgeführt feien . . . . . . . .

Schlieglich tonnte ber Bierlobner Conjumverein auch noch barauf aufmertiam machen, bag er infefern gu ben Productivgenoffenichaften gebore, ale er auf gemeinsame Rechnung und Befahr Brot bade und verfaufe, und bag ihm ale Productivgenoffenichaft baber auch ber Ber-

tauf anderer Baaren an Nichtmitglieder nicht unterjagt werben toune.

Die mitgetheilte Berfugung bes Sandelsminifters ift aber noch wegen ber ausgebehnten Unwendung bes § 27 Alin. 2 bes Befebes, welche fich ale Confequeng aus ihr ergiebt, von großer Bichtigfeit. Ge werben bamit Sandlungen fur ftrafbar erflart, von beren Strafbarfeit fich bieber wohl niemand etwas bat traumen laffen. Und beshalb muffen wir auch auf biefe Geite ber Rrage noch eingeben.

Schon im Sabre 1868 war gegen ben Lagerhalter und Borftant bes Nierlohner Confumvereins Polizei-Untersuchung verhangt worben wegen Uebertretung bes \$ 26 bes Preunischen Benoffenicaftegefebes, aber, wie ichen in ber Minifterialveringung angebeutet ift, Freifprechung

erfolgt, inbem ber Richter bezüglich ber 3 Borftanbemitglieber Folgenbes ausführte:

"Bezüglich biefer Angetlagten mar bie Beantwortung ber Schulbfrage bavon abbangig, ob ein Berfauf von Lebensbedurfniffen bes Confumvereins an Richtmitglieber ftrafbar ift ober nicht. Mit burren Worten ift bas Berbot in bem Gefet vom 27. Marg 1867 nicht ausgesprochen. Huch ift es nicht zu folgern aus § 26 Min. 2 in Berbindung mit \$ 1 Mr. 4 1. c., pielmebr betrobt \$ 26 Alin. 2 einestheils nur eine pollige Menterung bes 3medes bes § 1, ein gangliches Aufgeben bes geschäftlichen 3medes und ein Berfolgen eines anbern, nämlich eines öffentlichen, politifchen Zwedes mit Strafe, und zwar wegen ber baraus bei ber oft febr großen Mitgliedergabl fur bas Gemeinwesen möglicher Beife bervorgebenben Befahr, andernthoils bie Berfolgung eines, von bem feitherigen generifch verichiebenen geschäftlichen 3medes.

Es ift bies zu folgern aus bem im § 26 Mlin. 2 1. c. bervorgehobenen Begenfate: "welche auf feinen geichaftlichen 3wed, fonbern auf öffentliche Ungelegenheiten ge-

richtet find;"

fowie aus bem verhergebenten Paffus:

"wenn ihre banblungen auf anbere ale bie in bem gegenwartigen Befete (§ 1)

erwähnten geichäftlichen 3wede gerichtet fint."

Eine bloge Abweichung, fofern nur ber geichaftliche Zweck berfelbe bleibt, fallt nicht unter bie Strafbeftimmung bes § 26. Rur eine folde Abweichung und nicht bie Berfolgung eines gang antern geschäftlichen 3wedes wurde vorliegen, wenn ber Conjumperein auch an Dichtmitglieber verfauft. . . . . "

Bir balten biefe Auffassung bes freisprechenben Richtere fur gang fachgemaß und bem Beifte bes Befeges entjerechent und meinen, bag wenn die entgegenftebenbe Muffaffung bes Preugischen Santeleminiftere vom § 27 Alin. 2 bes Rortbeutichen (frubern § 26 Alin. 2 bes Preuftifden) Beneffenichaftegeietes gufammen mit feiner beidrantenten Auffaffung bes § 1 im Rorbbeutiden Bund gur Geltung tommen follte, fowohl bie Menterung bes letteren, als bie Befeitigung bes erfteren von ben Benoffenschaften fortan unablaffig und mit aller Energie erftrebt werten mußte. Denn wenn man behaupten fann, ein Confumverein, ber ben Beidlug faßt, auch an Nichtmitglieder zu verfaufen, bore bamit auf, ben Erwerb und bie Wirthichaft feiner Mitglieber ju forbern, und feine Borftanbomitglieber batten, wenn fie biefen Beichlug ausfuhren, jeter nicht etwa eine Polizeiftrafe von 1 Thir., fonbern eine Gelbftrafe bis gu 200 Thir, permirft, jo ichlagt man bierburch ber rechtlichen Uebergeugung aller Genoffenichaften bermagen in's Beficht, bag eine Bertheibigung bagegen unausbleiblich ift. Dag biefe Rrage vorwiegent bem öffentlichen Recht angehoren foll, wird ichwerlich einen Berein beruhigen. Beldes öffentliche Intereffe, fo fragt man vielmehr, wird benn baburch verlett , bag ein eingetragener Confumverein auch an Nichtmitglieber verfauft? Sat ter Norbbeutiche Bund vielleicht ein Intereffe bafur ju forgen, bag in feinem Bebiet um Gottesmillen nicht Confumpereine pon ber Bebeutung ber Dioniere von Rochbale entfteben? Dber bat er etwa bie Aufgabe, allen ben fleinen Raufleuten, Die burch bas Mufbluben ber Confumvereine in ihrem Erwerb geichabigt zu werben furchten, ihr Gintommen burch folde beichrantente Dagregeln gu garantiren, wie man bieweilen noch jest unter ungebilbeten Arbeitern bas Berlangen außern bort, ber Ctaat muffe gu ihrem Beften bie Majdinenarbeit unterfagen? Gerade megen ber außerit ftrengen Strafbeftimmungen bes § 27 muß man fich febr in Acht nehmen, bie Comveteng ber Benoffenschaften, Die in ber Definition bes Begriffe im § 1 bes Befches weit genug gezogen ift, willfurlich einzuengen, weil fouft bie harmlofeften Sandlungen ben bratonifden Strafen jenes Paragraphen verfallen wurben. Rur unter biefer Borausjehung tonnte ber Un. malt ale Antragfteller und in Uebereinstimmung mit ibm bas Abgeordnetenbaus bei Berathung bes Preugifden Genoffenichaftegeiebes ber Regierung Die Concession machen, ben § 26 (jetigen \$ 27) in bas Wejet aufzunehmen. Ge ift bies auch in bem Nachtragebericht ber Commiffion bes Abgeordnetenhaufes (Dr. 104 ber Drudfachen G. 2) vom 5. December 1866 ausbrudlich mit ben Borten auerfannt:

"Nur burfe bie Strafbestimmung nicht fo gefaßt fein, bag fie ausgebehnt werben tonne auf unbebeutenbe und gleichgultige Sandlungen, welche bas offentliche Wohl gar nicht intereffiren.

Siernach wird es nothwendig fein, bag ber Gerlobner Confumperein, falls bas Bunbes. kangleramt wider Erwarten feiner Beichwerte nicht Abbulfe verschaffen follte, eine Detition an ben Rorbreutiden Reichstag richtet, übereinstimmend mit berjenigen, welche bie Anwalticaft bem Branbenburger Boridugverein angerathen, eine Declaration jum Genoffenichaftegefes babin au erlaffen, bag § 1 ber Mustehnung bes Geschaftsbetriebes auf Nichtmitglieber bei teiner Rlaffe ber Benoffenichaften entgegenftebe. Allen im Nortbeutichen Bunbe gelegenen und in's Benoffenichafteregifter eingetragenen Confumvereinen aber murbe eine Unterftugung Diefer Detition burd Ginreidung gleichlautenber bringent augurathen fein.

8. S.

# Der Befcheid des Bundeskangleramts gu § 1 des Norddentichen Genoffenichaftsgefetes.

(Blatter fur Benoffenichaftemeien, Jahrg. 1869 G. 196.)

Das Bundestangleramt bat auf Die Beschwerbe bes Serlohner Confumbereins über bas Ronigl. Preugische Sanbeleminifterium, Die wir in Rr. 47 u. 48 ausführlich besprechen haben, mit anertennenswerther Beschwindigfeit geantwortet, fich aber leiber fur incompetent erflart, barüber zu enticheiben. Der Beideib lautet namlich:

Berlin, ben 14. November 1869.

Dem Jerlohner Confumverein erwidert bas Bundestanzler . Amt auf Die Eingabe vom 12. b. Dite. ergebenft Folgenbes:

Durch bie Bestimmung im § 27 bes Bunbesgefetes über bie privatrechtliche Stellung ber Erwerbe. und Wirthichaftegenoffenschaften vom 4. Juli 1868 (Bunbesgefegblatt 415), welche die Borftandsmitglieder einer Genossenst mit Strafe bedroht, wenn beren Sandtungen auf andere als die im Geiebe erwähnten geschäftlichen Zwecke gerichtet sind, ist die endgiltige Entscheitung ber Frage: welche Geschäfte eine Genossenichaft zu betreiben gesehlich befugt ist, den Gerichten überweisen. Unter biefen Umstanden muß das Bundbestanzier-Unit Unstand nehnen, in eine Erösterung der Frage einzutreten, ob der Berfauf von Maaren an das Publicum zu ben, im Geseh erwähnten geschäftlichen Zwecken eines Conjumbereins gebot oder nicht.

Das Bunbestangler. Umt. geg. Delbrud.

Rach biefem Leicheit ift es ein Bebufrniß, baß eine authentische Declaration au § 1 bes Genossenischer erlassen wirk, damit wir nicht bie unangenehme Erfahrung machen, daß sah in ber Previnz Preußen, balt in Schlesen, balt ponft in einer anderen Previnz daß sah in ber Previnz Preußen, balt in Schlesen, balt ponft in einer anderen Previnz die Gerichte mit Unterjuchungen darüber behelligt werden, ob nach Preußischem Staatsrecht einer, Genessen auch andere Alle an das Publicum au verkausen. Derartige fritighe Unterjuchungen, die int benne des eisgen Versiner Gewerteraths über die Abzungung der Arbeitszebiete eine bedentliche Achnichteit baben würden, liegen ebensemig im Interesse der Ruchtschele, als der gebeissichen Entwicklung der Genosienschaften. Be wird daher vor Allem Sache der Sensymmetreite sein, duch Petitionen au den Roerbeutschen Reichstag dahin zu wirken, daß für § 1 des Genossenschaftsgeses diesenige Ausbehrung als richtig anerkannt wird, welche der Absicht des einen Facters der Gesesbeung, nämlich des Reichstags (cfr. S. 188, 189 biel, BL.) offenbar entspricht.

წ. G.

9.

## Die polizeiliche Revifion der Mage und Bewichte bei Confumvereinen.

(Blatter fur Genoffenfchaftewefen, 3abrg. 1869 G. 163.)

Der Breslauer Conjunverein ist wahrscheinlich in Folge vorhergegangener Denunciation burch bas Kgl. Pelizie Präsikium ausgefordert worden, die vollzeiliche Genehmigung zum Kleinbandel mit geistigen Getraufen nachzusuchen. Die Direction des Bereins hat biergegen Ginsprache erhoden und zunächst den Bescheid erhalten, das vom Bereine vindiciter Becht, die spiritusesen Getraufe an seine Mitglieder ohne solche Genehmigung verabreichen zu durfen, bestehe nicht, wogegen unter Benugung des durch die "Blätter für Genossischen zu durfen, bestehe Bescheiden Bahren Bescheiden". Jahren 1865 S. 38—40 und Jahrg. 1866 S. 35, gedotenen Materials wiederholt remonitritt wurde. Noch bevor dieser Gegenstand zum Austrag gebracht war, erschien in einer ber Berkaufssellen ein Poliziebeanuter, um Maße und Gewichte einer Revision zu unterziehen. Nachbem auch hiergegen Berwahrung eingelegt worden, erhielt die Direction des Vereins nachstehen Bescheid:

Breelau, 20. September 1869.

"Auf die Berftellungen vom 6. u. 30. v. Mite. wird der Direction hiermit eröffnet, daß, so lange der hiefige Consumverein sich thatjächlich darauf beiderante, nach Madgade seiner Statuten die von ihm beschäften Waaren nur an seine Mitglieder zu verkausen, dersselbe von der Einholung der Genehmigung gum Betriebe des Kleinkandels mit geistigen Bertanfen entbunden und von der polizeilichen Revision der Maße und Gewichte in den Leger- rejd. Bertaufelellen Abstand genommen wird.

Konigl. Polizei-Prafibium. gez. v. Enbe.

Wir theilen biefe Entscheidung, die für die preugischen Consumvereine gewiß von Interesse sein wirt, bier zur Nachachtung mit, für ben Fall, bag abnliche Anfinnen an fie gestellt werben sellten.

Breelau.

Sach s.

## Noch einmal die polizeiliche Revision der Maße und Gewichte in Consumvereinen.

(Blatter fur Genoffenschaftemefen, Jahrg. 1869 G. 192.)

Es ift ichen in Rr. 41 S. 163 die Berfügung des Polizei Prafibiums in Breeln mitgetheilt werden, daß die Maße und Gewichte des dertigen Cenjumvereine, der nur an Michiglieder verfauft, nicht etr volizeiliden Revision unterliegen. Man tennte nach dieser einen Erfahrung iden erwarten, daß auch anderwärte derselbe Irrhum in der Aussaflung ibrer Obligenheiten den Polizeiseamten begegnen würde, und so ist es auch geschen. In einem Bertaufsladen des Götliger Baareneinfausie-Bereins erschien eines sichenen Tages der Polizeisem missaried Werein eines sichenen Tages der Polizeisem missaried werte, und so ist aus geschen und Preckte, darer einige ungeaichte darunter fand, dieselben consideren zu lassen, falls sie nicht innerbald ach Tagen durch geauchte dernuter fand, dieselben consideren Zu lassen, falls sie nicht innerbald ach Tagen durch geauchte der und nur an Mitglieder verfauft, hat sich über diese unberechtigte Verein, eingert. Gen, ber auch nur an Mitglieder verfauft, hat sich über diese unberechtigte Verfahren des Polizischmissischen der Verfahren der Polizischmissische der Verfahren des Polizischmissische Leichung und der Verfahren des Polizischmissische Verfahren bestehen aufstrich beschwert und darauf solgenden Verscher erhalten:

"Auf die Beschwerde vom 24. d. M. gereicht dem Borstande bierdunch zum Bescheld, wenn der Cemmissarie Bereich die Alchaung der Gewichte in dem Geschäftslescalen de Baareneinfause. Vereins für undedingt eiserberlich erachtet batte, er nicht mit der Andrechung der Censseatien für dem Kall der Richtung seuer sich hatte begingen durfen, sowen die nicht geaichten Gewichte alebald batte consecten mussen, sowie, daß die Geschäftslesale des Baareneinfause-Vereins zwar nicht sinischtlich der Mass und Gewichte-Utenstitzen, wohl aber in sanisätspolizeilicher hinsicht der polizeilichen Ausstale Baarenbandungen unterworfen sind, und zur handhabung dieser Aussicht der Gemmissaries Werts in das Geschäftslosal Postplag Nr. 8 abgeerdnet gewesen ist.

Gorlit, ten 27. September 1869.

# Die Polizei. Berwaltung. borgicaneto.

Diefer Befcheib ift offenbar nicht ohne Intereffe. Darnach bat ber Polizei . Commiffiar Borbs mit feiner Drobung nur Gran gemacht; benn batte er es ernft gemeint, fo batte er bie ungeaichten Bewichte fogleich confieciren muffen. herr Polizei. Commiffar Borbe ift unameifelhaft ein Dann von feinem humor, ber fich bei paffenber Belegenheit auch in feinen amtlichen Sandlungen auspragen mag, aber ob herrn Worbs im verliegenden Falle gerabe eine paffende Gelegenheit gegeben war, feinen humor zu entfalten, barüber tann man boc verschiedener Anficht fein. Die Rectification, welche herrn Borbs mit Diefem Beicheid zu Theil wird, ift jebenfalls gart und ichonend. Gein Ericheinen im Bereinstager wird aber weiter mit janitatepolizeilichen Rudfichten begrundet, und bas giebt ber Sache ein allgemeines Sutereffe. Wenn auch Materialmaarenhandlungen im Jutereffe bes Publitums einer fanitate polizeilichen Aufficht unterliegen, bamit nicht Waaren, Die burch eine zu feuchte Aufbewahrung ober burch andere in ber Aufbewahrung liegente Dangel verborben fint, an bas Publicum vertauft werben, jo folgt barans boch nicht, bag Confumbereine, bie nur an Mitglieber verkaufen, mit ihren Lagerstellen ebenfalls biefer Auflicht unterliegen. Denn in welcher Beite mehrere Privatpersonen, Die gemeinichaftlich Baaren bezogen haben, um fie unter fich wieber gu vertheilen, Diefelben, bis bie Bertheilung erfolgt ift, aufbewahren wollen, barüber bat unferes Grachtens die Polizei fo wenig eine fanitatepolizeiliche Aufficht zu führen, als über bie Speifefammer irgend einer Burgerefamilie. Da bie Perfonen, welche bie Baaren verbrauchen, in einem folden Confumperein auch über beren porberige Aufbewahrung zu bestimmen baben, fo fehlt es an bem Publicum, ju beffen Cout etwa bie Polizei interveniren mußte, weil es fich nicht felbit bem Berfaufer ber Waare gegenüber ichuten tann. Go wohlmeinent aljo auch folde polizeiliche Auflicht fein mag, jo wenig icheint fie une in ber natur ber Berbaltniffe begrundet und berechtigt. Gine Beichwerbe an Die bobere Inftang, falls fich Die Doligei tropbem nicht von fanitätlichen Revisionen abhalten lagt, ift im Intereffe aller Confum-8. G. pereine geboten.

## D. Angelegenheiten der Productiv = Benoffenschaften.

1.

# Rormalftatut für Sparvereine als Borbereitung ju Productivgenoffenschaften. (Blatter für Genoffenschafteweien, Jabra 1866 S. 49.)

Die Jahl ber neu entstehenden Productivgenossenssens, welche sich bei ihrer Gründung des Raths der Anwaltschaft bebeinen, nimmt sort und fort zwar langlam aber steht, zu, so his selbs der Anwaltschaft bebeinen, nimmt sort und fort zwar langlam aber steht, zu, so his selbs der Anglauften aber steht, zu, so das selbs der Genossensten guntige allgemeine Geschäftslage auf die Entwickelung dieses der Genossensten einen hemmenden Einstüg der auch bei zum Ebeil traurigen nu sich establirenden Productivgenossen, dach machen, sewie auch die zum Theil traurigen Ersahrungen der ichne längere Zeit bestehenden legen und die Anschlicht auf, auch immer von Reuem auf die Schwierigkeiten hinzuweisen, die der Gründung und noch mehr der gedelsstängen angere den selbsten und sichen den Untergang mancher derartigen Unternehmung zur Bolge gehabt haben und noch sener zur Bolge haben werden. Diese Ersahrungen bestätigen zugleich die Richtigkeit und Zwecknäßigsteit der Mittel, welche wir allen benen, die hernstähle Productivgenossenssen die ennschlich einschlich einschlich aben, um eine wirflich lebensfähige Productivgenossenssenschlichtigt Etwas der un eine wirflich lebensfähige Productivgenossenssenschlichtigt welche tursen wirflich lebensfähige Productivgenossenschlichtigt und Stande zu Eringen.

Die unterzichnete Anwaltschaft hat sich über biesen Gegenstand in bem unmittelbar nach bem allgemeinen Bereinstage in Setetin von ihr veröffentlichten Rlugblatt über Productivgen offenschaften und Borfchußvereine (verlegt in Berlin bei Krang Duncker) austübelich ausgesprochen, und gemägt es daber, bier die Auptpunkte, auf die es dabei ankomunt, nechmals hervorzuheken. Die Schwierigkeiten, mit denen Productivgenossenssienist nach auf die, liegen vorzugsweise in den Eigenschaften und Boraussehungen, die dei ihren Gründern reip. Mitgliedern vorhanden sein mussen, liegen vorzugsweise in den Eigenschaften und Boraussehungen, die dei ihren Gründern reip. Mitgliedern vorhanden sein mussen, sondern erst mit großen Anstreagungen und Opfeiner werben mußen. Es gehört nämlich zur Gründung einer Productivgenossenschaft, sondern erst mit großen Anstreagungen und Opfeicht, sei

es in welcher Branche es wolle,

1. Kapital, welches nicht nur ausreicht, um die für die Einrichtung des Geichäfts erferderlichen Wertzeuge, Utenstien und nach Befinden auch Malchinen zu beichaffen, sendern welches auch genügt, um die nöthigen Rohstoffe und Arbeitelöhne für die erfte Zeit des Betriebs baraus zu becken, alse mit einem Wert: das nothwendige Anlagekapital und Betriebs baraus zu betwein, alse mit einem Wert: das nothwendige Anlagekapital und Befredernisse feineswegs erschopt, wie wohl biesenigen meinen, die die Arbeiter schou in große Abritanten zu verwandeln benken, wenn sie ihnen durch irgend welche kunstvolle Ereditoperation große Rapitalien zur Errichtung von Fabrikan in die Sande geden. Veleinehr missen

Soulge-Delisid, Genoffenicaftsmefen.

verlieben, gute Begugsquellen für die jum Geschäft nöthigen Robitesse und ein gute Alfaswege sin die bei gerne Baaren der Genossenschaft auszumitteln wissen, die erner auch ein gewisse Rass von fausmännischem Tatt bestigen, um je nach den wechsiehnen Conjuncturen das Geschäftst rechtgeitig einzusischen oder andererieits auszubehnen. Der Mehrzahl der Mitglieber aber muß wenigtens sowiel Geschäftstenntnis beiwohnen, daß die von ihnen als Generalversammlung auszusiende Gentrole und Aussichen bestieber nicht nur dem Ramen nach besteht, sondern auch wirfiam und sachgemäß ausgesicht wird. — Endlich sind Rechtschaftsgeit Eigenschaften eines tüchtigen Geschäftsmannes, die man nicht nur von den Verstehten, sondern auch von allen Mitgliebern einer Productivgenossensschlich und von allen Mitgliebern einer Productivgenossensschlich und ben Verstelle mit Ausschlich und von allen Mitgliebern einer Productivgenossensschlich und bestenden.

bas Rapital in bas Geichaft mitgebracht werben.

Wir können beshalb unfere Mahnung immer nur wiederholen, daß die Arceiter und Dandwerler nicht unvermittelt und ohne genossenschaftliche Vorschule zur Gründung von Productivzenossenssenschaftlich vorzehen sollten. Als eine solche, sehr geeignete Bortschule ind die Robstotellen das den gerichten das der sie find bei weitem nicht immer anwendbar, denn sie sehen veraus, daß Beisengen, die zur Productivzenossenschaft zusammentreten wollen, bieber selbstständig derscheit ist Geschäft hat nicht rentitet. In den meisten Hallen aber wollen sich der ihr eleisständiges Geschäft fich nicht rentitet. In den meisten Fällen aber wollen sich durch die Productivzenossensssenschaftlich unselbstständige Archiert und handwertszesellen erft die gewerbliche Selbsissständigteit erwerben, und alle biefe können nicht mit einer Robstossen der Magazingenossenschaftlich von Zehr empsehlenswerth aber ist es für sie, mit einem Sparverein anzusanzen, der ausbrücklich den Zwot bat, als Verbereitung sier die Productivzenossensschaftlich den Zwot bat, als Verbereitung sier die Productivzenossenschaftlich den Zwot bat, als Verbereitung sier die Productivzenossenschaft zu dienen.

Wir theilen nun im Rachfolgenben bas Statnt eines folden Sparvereins mit, wie es mehrfach von uns empfohlen und auch icon in Unwendung gebracht worden ift. Der 3wed bes Bereins, Die Borftufe ju einer bestimmten Productivgenoffenicaft ju fein, ift in ben Gin. leitungeworten bes Ctatute und im § 1, ber bie Mitgliebichaft auf Arbeiter bee ober ber betr. Bewerke beidrantt, welche in bem Beichaft ber Productivgenoffenichaft Berwendung finben tonnen, fowie faft noch beftimmter in § 7 u. § 8 ausgebrudt, ber feftfett, welches Rapital angesammelt werben foll, ebe bas Productivgeschaft eröffnet wirt, und ber bie Mitglieder auch fo lange, bie biefes Rapital baar in ber Raffe vorhanden ift, an bie Mitgliebichaft im Gparverein bintet. Die Absicht biefer Vorschrift ift nun bie, bag bie Arbeiter, welche zu einem folden vorbereitenben Sparverein zusammentreten, fich vorher einen genauen Koftenanichlag machen, wie viel Unlagetapital jum Beginn bes eigentlichen Gefcafts erforberlich fein wird, und wie viel Betriebetapital, und indem fic beibes nicht gu fnapp, fonbern mit Rudficht barauf, bag ichlechte Conjuncturen ihren Abfat ftoren tonnen, lieber etwas reichlich meffen, Die fich ergebente Befammtfumme in §§ 7 u. 8 einschalten, fo bag mit beren Un. fammlung ber 3med bes Sparvereins erreicht ift, und wenn bie Bertehreverhaltniffe nicht gerate febr ungunftig fint, bann fogleich mit ber gemeinfamen Production begonnen werben fann. Die groß biefes Ravital im einzelnen Kalle wird anzuseten fein, ift naturlich je nach bem Beichaft febr vericieben: eine Productivgenoffenichaft von Cigarrenarbeitern, welche auf Da. ichinen gar nichts auszugeben bat, fonbern nur Betriebstapital braucht, wirt offenbar mit einem geringern Rapital ausreichen, ale eine Productivgenoffenichaft von Dobeltischlern ober gar von

Mafchinenbauern. Nach ber Größe bes erforberlichen Kapitals aber und ber Babl ber vorhandenen Genoffen, refp. nach bem Berhaltnig beider zu einander wird die Größe bes Ge-

icafteautheile jedes Mitgliede im § 2 bemeffen werden inuffen.

Wenn das beabsichtigte Etablissement ein so bebentendes Kapital erferdert, daß dasselbe, da die Horm der "Actiengeselschaft" wegen der Nosswendigkeit, die staatliche Wenesmitigung dazu einzuholen und sich der staatlichen Aufsticht zu unterwerfen, in der Regel außer Betracht bleibt, nur als "Commandistigeselsschaft auf Actien" wird zwecknäßig zu constitutiern sein, wenn also 3. B. eine Machinenbauanstalt von Ackeitern in großem Wasstate errichtet werden soll wie dies feit dem Sommer 1865 in Berlin vorbereitet wird, so bedarf das nachstaltende Etatut allerdings einiger Aenderungen, die wir am Schuly desselben mittheilen.

Bir fommen nun gum Statut jelbft.

(Schlug, Blatter fur Genoffenichaftemefen Jahrg. 1866 G. 53.)

### Gefellichaftsvertrag.

Die Unterzeichneten treten, um die Begründung einer Productivgenoffenschaft für ..... auf gemeinsame Rechnung vorzubereiten, nach Maggate bes gezenwärtigen Bertrags zu einem Berein zusammen, welcher insbesondere bie Anjammlung bes für bas beabsichtigte Unternehmen erforbertischen Gründungse und Vertriebstapitats zum Zwect hat.

In biefer Sinficht fegen fie Folgenbes unter fich feft.

§ 1. Die Mitglied saft bes gegenwärtigen Bereins ift auf Atceiter im Kacke be. . . . beschräntt, und wird nur bei Beginn bes projectiten Geldästs die Zulassung von Technisern und Kaussenten, so weit beren Kräfte bei der Geldästsleitung erserberlich sind, vorsebgalten. Die Aufnahme sit an die Einzahlung der im § 2 bestimmten Veiträge geknüpft und hängt vom Beschluß des Verstandes ab, gegen welchen dem Abgewiesenen die Verusung an die Generalversammlung zusteht.

Der Aufgenommene bat ben gegenwartigen Bertrag ju unterschreiben.

§ 2. Der Geichaftsantheil, mit welchem sich jedes Mitglied betheiligen muß, wird auf einen Söchiltetrag von . . Thater festgeiest und kann beim Eintritt sofort voll eingezahlt ober auch spater burch Nachzahlung jederzeit erganzt werden, indem jedoch . . . Las Mindeste beim Eintritt und ein fertlaufender wochentlicher Beitrag von . . . . das Mindeste ift, was Teber zu entrichten hat.

Sollten beim Beginn bes Affociationsgeschäfts selbst einzelne Mitglieber auf ihren Geschäftsantheil noch nicht minbeitens ... Thater einzezahlt baben, jo temmen sie jo lange nur als stille Geselltschaft von Ernigen banbelegeiebuche in Betracht und erlangen bie Rechte ber Mitgliebschaft nicht eher, als bie sie wenigftens biese Summe einzeablt baben.

§ 3. Die Bereinsangelegenheiten werben burch a. einen Borftanb von zwei Perfonen,

b. einen Musichug von funf Perfonen,

c. bie Generalverfammlung

geordnet und beforgt.

4. Der Borftand befteht aus:

1) bem Befchaftsführer, 2) bem Raffirer,

und wird von ber Generalverlammlung febesmal auf ein Jahr gewählt, mit Julaffung ber Biederwahl. Der Boritand vertritt ten Berein nach außen und verpflichtet benjellen burch alle von seinen beiten Mitgliebern eigenhandig bewirften Zeichnungen. Indesondere ift ber Borftand ermächtigt, fur ben Berein:

a, Gelb und Gelbeswerth angunehmen und barüber ju quittiren;

b. Magen anzuftellen, sich auf folde einzulassen, überhaupt Processe zu fuhren, barin Bergleiche abzuschlieben, Gibe zu be- und referiren, die erzebenden Definitiventscheidungen anzunehmen und alle zuftandigen Rechtsmittel bagegen einzulegen, auch sich zu allen biesen handlungen einen anderweiten Bevollmächtigten zu substitutiven.

Berpflichtet ift ber Borftanb:

a. sich in Allem nach ben Beichlussen und Anweisungen ber Generalversammlung und bes Ausschusse, inebesondere nach ben vom Letzteren ibm ertheilten Inftructionen bei ber Geschäftes und Aussersischung zu richten, witrigenfalls feine Nitglieder allen durch ein Zuwiderhandeln ihrereits bem Arreine verurfachten Schaben aus eigenen Mitteln ersehen muffen, wobei sie Jeder für ben Andern batten;

b. am Ente jebes Monats Rechnung über ben Bestant bes Gesammtvermogens bet Bereins und bie Antheile ber Ginzelnen baran zu legen und bie ginsbare Unterbringung nad-

aumeifen.

Ganz besonders ist es Pflicht des Kassireres, die sammtlichen Einzablungen auf Geschäftsantheile zu übernehmen, an das den der Beneralversammlung erwählte Bankburd unverzüglich abzuliefern, auch über diese Einzahlungen zehörig Buch zu führen und sie jedem Einzelnen in einem besondberen Conto zut zu schreiden.

Bei allen biejen Operationen hat ihn ber Geschäftschührer genau zu controliren, en besonderes Gegenbuch zu fuber, auch die den Einzelnen zu ertheitenden Quittungen über einegahlte Gelber mit zu unterschreiben. Zu biesem Bebufe erhält jedes Mitglied ein nach demistlen Fornular ausgesetzigtes Quittungsbuch, in welchem die von beiden Borstehern unter-

zeichneten Bermerte ben Beweis ber geleifteten Gingablungen bilben.

Beber ber beiben Voriteher, sowie beibe zusammen, können sowohl von ber Generalversammlung wie von bem Ausschuß in sedem Augenblick beilebig ihrer Functionen einhoben werben, und haben sich einer solchen Anerdnung ohne Biberrede zu unterwerfen unt
sofort sammtliche in ihren handen besintlichen Gelber, Bucher und Schriften bes Vereins an
ben Ausschuß abzuliefern, ber für Fortführung der Geschäfte bis zur Wahl der neuen Bersieher Sorge zu trazen und binnen . . . Lagen eine Generalversammlung deshalb zu berwies
hat, welche die Angelegenheit besinitiv regelt und endgiltig über etwaige Widersprüche der Bersteher entschriebet.

. Der Geichaftsführer insbefondere führt bie Correspondeng fur ben Berein nach ben Unweisungen bes Ausschuffes und unterzeichnet bie Briefe und Schreiben allein, infofern bie

felben feine Berpflichtungen enthalten.

Bei bauernben Abhaltungen eines ber Borstoher, im Falle bes Tobes ober freiwilligen Rudtritts hat ber Ausschuf fur bie Stellvertretung und Neuwahl ebenso Sorge zu tragen, wie vorstehend im Falle ber Remotion angeordnet ist.

§ 5. Die Mitglieder bes Musichuffes werben von ber Generalverfammlung auf ein

Jahr gewählt und find wieber mablbar. - Gie erwahlen unter fich:

einen Dbmann,

einen Gdriftführer

und Stellvertreter fur Beibe.

Sie ordnen die ihrer Beichlufnabme überwiesenen Vereinsangelegenheiten burch Mehrheitsbeschlässe in Sigungen, welche ber Obmann beruft, wozu er auf den Antrag von zwie Mitgliedern verrstüchtet ift. Bur Beschluftähigkeit zehört die Betheiligung von brei Mitglieders in der Sigung. Den Sigungen mussen beritandsmitglieder beiwohnen und jede erfotent Mustunft barin über ben Stand ber Bereinegeichafte, unter Borlegung ihrer Bucher und Schriften, sowie Nachweis ihrer Raffenbestande ertheilen.

Camuntliche Beschluffe bee Ausschuffes werben von ben anwesenden Mitgliedern unterzeichnet und in ein Beschlugbuch eingetragen, welches ber Geschäftsführer aufbewahrt.

Der Aussichuß beruft um leitet die Generalverjammlungen und jett die Tageserknung für dieselben sei, Er contrelirt die Geschäftsführung ber Verstande und überwacht insbesender die Kussührung seiner eigenen sowie der Beschüllsse der Generalverjammlung. Er ertheilt nach deren Genehmigung dem Verlande Instructionen über die Kassenweitung und Buchführung des Vereinsgeschäftle. Er sit verrestischer, menatlich mindestens einnach inn genaue Revision aller Vicher und Kassenseitande der Geschlichaft vorzumehmen, sewie befugt, sich auch sentie auf sede Vicher und Kassenseiten der Geschlichaft vorzumehmen, sewie befugt, sich auch sentie auf zehe Weise von dem Stande der Geschlichaft vorzumehmen, sewie befugt, sich auch sentie auf zu der Geschlichaft einzusehen und beschen und Schrieben und Schrieben und Schrieben und Schrieben und Verseten des Geschlichseiten Erneitsen, wann und wie es ihm gefällt. Endlich sit er versstücktet, die Agesenden Unordnungen und Defecten des Geschäftlichseiters oder Kassirers nach Besinden solchen Zuscherung des Vereins die erforderlichen Maziregaln zu tressen, Wächer, Papiere und Bestände zu übernehmen, die Verschäftlichen Geschäftlich verschaftlich und hat der Ausschlich Von Alegregansprücken gene den Generalversammlung anzuberaumen. Auch hat der Ausschlich Von Megregansprücken gene den Geschäftlicher oder Kaussirersten was führer den auf Grund von Megregansprücken gegen den Geschäftlicher oder Kaussirersten auf fürund von Megregansprücken gegen den Geschäftlicher oder Kaussirersten zu führer das auf Grund von

§ 6. Die Verufung ber Generalversammlung fiedt bem Ausschusse und muß mindestens einmal monatlich Leduss Erledigung der Gesclichaftsangelegenheiten und Mittheitung bes Abschusses über bas Vereinsgeschäft im vergangenen Monat Seitens bes Vertiandes ersolgen. Außerdem sann der Ausschusse aus schreiten, so oft es das Juteresse be-Gesellschaft erstehen, und er ist innerhalb ... Lagen dazu schreiten, so oft es das Juteresse be-Gesellschaft erspert, und er ist innerhalb ... Lagen dazu berpflichtet, sebald der Wertgandlung darauf

antragen.

Die Ginlabung erfolgt mittelst Anzeige in ben von ber Generalversammlung bagu boftimmten öffentlichen Blattern unter Bekanntmachung ber jur Verhandlung tommenben Gegenftanbe, und in ber Regel . . . Lage vor Stattfinden ber Versammlung. Aur in bringenben Fällen genigen . . . Lage.

Die Leitung ber Generalversammlung gebuhrt bem Obmann bes Ausichuffes, boch tann biefelbe auf jebergeit gulaffigen Antrag in ber Berjammlung felbft burch beren Be-

ichlug auf jeben Unbern übertragen werben.

Die Tagesorbnung wird vom Ausschuß bestimmt, boch mussen alle Antrage und Fragen barauf gebracht werden, welche zeitig genug vor Erlaß ber Einladung vom Berstande ober bem . . . . Theile ber Mitglieder schriftlich beim Ausschusse eingereicht worden sind.

Die von ten in einer Generalverfammlung anwefenten Mitgliebern gefaßten Beichluffe haben fur bie Gesellichaft, auch ben Richterschienen gegenüber, verbindliche Rraft, wenn

famintliche Mitglieber geborig eingelaben worben find.

Die gefaßten Beichluffe werben mit Singufügung bes Datums in ein besonberes vom Unsidug aufeemafres Beichlugbuch ber Gesellichaft eingetragen und vom ben in ber Berfammlung anwesenben Mittaliebern unterziebnet, wedurch ibre Autbenticität seinzellt ift.

Die Generalversammlung hat über alle Angelegenheiten ber Gesellichaft bie eberste Enticheibung, insofern beren Gesedigung nicht durch biesele Statut ober besondere Gesellichaften beschliffe ausbrücklich bem Geschäftsführer ober Kassiere ober bem Ausschus übertragen ist.

Insbesonbere liegt ber Generalversammlung ob:

- 1) bie Art, wie bie eingehenden Gelder gu belegen find, und ben Bereins-Banquier gu bestimmen;
  2) ben Geschäftefigrer, Kassirer, sowie ben Ausschuß in geheimer Abstimmung mittelst
- Stimmettel zu mablen;
- 3) bie ben Geselfichaftsbeamten fur ihre Muhewaltung etwa zu bewilligenden Remunerationen festzuseben;
- 4) bie Revision ber Sahresrechnung und bie Decharge Ertheilung an ben Borftanb, sowie bie Bertheilung bes Geschäftsgewinns.

Augerbem ubt bie Generalversammlung im Allgemeinen bie oberfte Aufficht über bie Berwaltung bes Borftandes und ben Ausschuft und bat bie Befugniß, mittelst Beschluffes ben

Berfiant ober ein Mitglied beffelben, sowie ben Ausschuf jedergeit seines Amtes gu entheben und die jefertige Aushandigung der Buder, Raffenbestande, Rechnungen und Doumente, sowie aller der Gesellichaft gehörigen Papiere an die von ihr beftimmten Bevollmächtigten ein ernannten Amtenachfolger zu verlangen, gegen welche Berfügung feinem ber Betheiligten ein

Biberiprucherecht ober eine Rlage guftebt.

§ 7. Die Mitglieber verpflichten sich, bem Bereine so lange anzugehören, bis bas zur Gennbung ber beatsichtigten Productiv-Alfeciation erforberliche Rapital von . . . Thalern burch bie Eingablungen ber Mitglieber auf ihre Geldafteantheile baar in ber Kasse vorhauben ist. Gefolgt bann bie Gründung ber Productiv-Assection nicht, so steht Sedem ber Rücktritt offen, und erhalten bie Gingelnen bas auf ihren Geschäfteantheil Eingegahlte neht einem verbältnispätigen Antheile an ben gewonnenen Zinsen zurück, mussen auch bemselben Berghältnig bie Berluste und Untsesten, welche ben Berein etwa getroffen haben, tragen.

Wird jedoch sodann gur Grundung bes Misciations Geschäfts geschritten, so ist Seber mit bem gang ober theilmeise eingegablten Geschäftsantbeile fich zu betheiligen, nach Befinden

bie allmalige Bollgablung in Bemagheit bes § 2 gu leiften ichulbig.

Bon biefer Bereftichtung kann Semand nur burch Beschluß ber Generalversammlung entseben werben, welcher nur in besonderen Fallen, wie bei Berlegung des Mohnspek, Swalidität und derzl. vom Ausschuß zu beantragen ist. Er hat aledann ebensalls Anipendauf Auferstattung seiner Einlagen nebst einem verhältnismäßigen Antheile au den gewonnenen Zinsen.

Stirbt ein Mitglied vor Gröffnung ber Productivgenoffenschaft, fo tonnen feine Erben

mit berfelben Wirfung bom Bereine gurudtreten.

Der Ausschluß eines Mitgliedes erfolgt durch Beschluß der Generalversammlung, wenn ein Mitglied, ohne durch Arausseit der Arbeitslesigkeit in seinem Erwerb gestet zu sein, mit vier Wochenbeitägen im Rückstabe bleibt oder den sonstigen vertragsmäßigen Verrystickungn nicht nachkemmt, oder den Verein durch Jandlungen in Schaden bringt. Der Ausgeschlessen erfalt 6 Menate nach seinem Ausscheiden war ebenfalls die gemachten Einlagen aus der Ausschlessenschaft der Verlagen durch der Verlagen durch bei gemachten Einlagen aus der Ausschlessenschaft von der Verlagen durch der Verlagen der Verl

§ 8. Der Bejdeluß jum Beginn bes Uffociationegeichafts tann nur von ber Generalverfangulung, jedoch nicht fruber gefagt werben, ale bis nachweislich minbeftens . . . . Thaler

in ber Raffe bes Bereins baar verhanden fint.

Sedenfalls wird alebann ein besonderer Bertrag über ben gemeinsamen Geschäftsbetrieb abgeschlessen, mittelft bessen sich ber Berein in einer ber burch bas Geseh zugelassen Formen unter Neumahl seiner Geschäftsführer und Bertreter constituirt.

Betech werben bei biefem neuen Bertrage die Bestimmungen im § 2 bes gegenwärtigen Bertrags über die Geschäftsantheile und davon abhängigen Theilnahmerechte der Contrahenten zu Grunde gelegt und danach auch das Stimmurcht bei Abschluß desselben geregelt.

### Menderungen

an bem vorstehenten Statut, wenn bie Productivgenoffenicaft ale , Commanbitgefellicaft auf Actien' conftituirt werben foll.

(Unverandert bleiben bie Ginleitung, §§ 1, 3-5, 8.)

§ 2. Der Geichaftsantheil, mit welchem fich jedes Mitglied betheiligen muß, wird auf 200 Thaler festgesett, und ift ber Besit mehrerer Antheile, jedoch nicht über . . .

in einer Sand gulaffig.

Nur die Bolleiuzahlung eines solchen Geschäftsantheils giebt das Stimmrecht in der Generalversammlung bei allen Bereinsangelegenheiten. Sedech werden auch solche Theilne himer zugelassen, welche der der Ekentleine himer zugelassen, Dieselben sind jecke der bere Aufmahme wenigtens 25 Kaler auf ihren Geschäftsantheinzahlen. Dieselben sind jedech verpflichtet, den Reit se dals möglich nachzugablen, und mitsen zu biesem Behuf mindestens. Thaler allmonatlich an die Gesellschaftskasse akfübren.

Erft wenn auf biefe Beife bie Gingablung bes vollen Antheils bemirft ift, erhalt ber

Theilnehmer bie Rechte eines Mitgliebes, namentlich bas Stimmrecht,

Collten beim Beginn bes Uffociationegeichafts felbit noch Theilnebmer mit ber Boll. gablung im Rudftande fein, fo tommen fie fo lange nur ale ftille Gefellichafter nach ben Boridriften bes Allgemeinen Deutschen Sandelsgesehluchs in Betracht und erlangen bie Becht ber Migligliebschaft nicht eber, als bis fie bies nachzeholt haben. § 6. (Abfaß 1—4 über Berufung, Einfabung, Leitung und Tageserdnung ber

Generalversammlung bleiten unverandert.) Dann folgte: Rur die eigentlichen Mitglieder, welche mindestens einen vollen Geschäftsantheil eingezahlt haben, besiten bas Stimmrecht in ber Generalversamulung. Wer mehr Geschäftsantheile besitht, erhalt auf je zwei volle Antheile eine Stimme, jeboch fo, bag er niemals mehr als . . . Stimmen abzugeben hat.

(Der Golug bes & 6 bleibt unverandert.)

\$ 7. Die Mitglieder und Theilnehmer vervflichten fich junachft auf ... Sabre bem Bereine anzugehören, welche Grift nur burch Beidiug ber Generalversammlung abgefürgt werben fann. Gefolgt mit Ablauf ber Brift bie Grundung ber beabsichtigten Productiv. Benoffenicaft nicht, fo ftebt Bebem ber Rudtritt offen, und erhalten bie Ginzelnen bas auf Geichafteantheile Gingezahlte, nebft einem verbaltniftinafigen Untbeile an ben gewonnenen Binjen gurud, muffen aber nach bemfelben Berbaltniffe bie Berlufte und Untoften, welche ben Berein etwa getroffen baben, tragen.

Bird jeboch bie babin jur Grundung bes Affociationegeschafts geschritten, fo ift Seber mit bem gang ober theilweis eingezahlten Weichafteantheile fich ju betheiligen, nach Befinden

bie Bollgablung in Gemägheit bes § 2 gu leiften ichulbig.

Bon biefer Berpflichtung tann Jemant nur burch Beichluß ber Generalverfamm. lung enthoben werben, welcher nur in befonderen gallen, wie bei Berlegung bes Bobnfites, Invalibitat und bergleichen vom Berwaltungerath ju beantragen ift.

Er hat bann biejelben Unfpruche auf Ruderftattung feiner Ginlagen, wie nach Ablauf

ber zweijabrigen Brift.

Stirbt ein Mitglied ober Theilnehmer mabrent biefer Brift, fo fonnen feine Erben mit

berfelben Birfung vom Berein gurudtreten.

Der Ausichlug eines Mitgliedes und Theilnehmers erfolgt bei Nichterfullung ber bertragemäßigen Berpflichtungen und bei Sandlungen, welche ben Berein in Schaben bringen, burch Beichluß ber Generalberfammlung. Der Ausgeschloffene erhalt zwar ebenfalls bie gemachten Einlagen 3 Monate nach Schluf bes Gefcaftefabres, in welches fein Ausscheiben fallt, aus ber Raffe bes Bereins, nach Abjug feines verhaltnigmäßigen Beitrage ju etwaigen Berluften gurud, bat jeboch feinen Unfpruch auf bie gewonnenen Binfen.

§ 9. Bei Conftituirung bes gegenwartigen porbereitenben Bereins werben bie aus ber beiliegenben Beidnungelifte erfichtlichen Perjonen, welche bie fofortige Bolleinzahlung wenigftens eines ber von ihnen gezeichneten Beichaftsantheile garantirt baben, ale Grunter angeseben,

benen bas Stimmrecht in ber Generalverfammlung aufteht.

Die Unwaltichaft.

2.

## Ein Rormalftatut für Broductivgenoffenschaften.

(Innung ber Bufunft, Jahrg. 1865 G. 49.)

Doch martet man überall vergebens auf ben Grlag eines beionberen Beiebes, welches bie privatrechtliche Stellung ber Erwerbe- und Birthicaftegenoffenicaften beren eigenthumlichen Bedurfniffen gemag regeln foll, mabrend burch gang Deutschland nicht nur Bahl und Umfang unferer Bereine fortmabrend ftart junimmt, fonbern auch bas genoffenschaftliche Bufammen. wirten auf immer neue 3wecke angewendet wird, und allmablich auch bie Bahl ber gelungenen Berjuche auf bem Gebiete ber Productingenoffenichaften, ber volltommenften gorm ber Affociirung, fich mehrt. Die Productivgenoffenschaften bedurfen aber, um fich nach ber jegigen

Gefetgebung ju ftreden, einer verschiebenen Organisation, je nachbem ihr Bewerbe, wie bas Maem. beutiche Sanbelsgefebluch fagt, "über ben Umfang bes handwertemagigen Betriebs binausgeht" ober nicht, und je nachdem bie Mitgliebergahl großer ober fleiner ift. Geht bas Bewerbe einer Productivgenoffenicaft nach ber Unficht bes Sandelegerichts - benn nur bieje enticheitet bierbei - über ten Umfang bes bandwerksmäßigen Betriebs binaus, fo fallt biefelbe unter Die Borichriften bes Allgein. b. S. B. und muß eine ber burch tiefes Wefetbuch fanctionirten Bermen ber Bergefelijchaftung annehmen: bie Form ber offenen Sanbels. gefellicaft, ober ber Commanbitgefellicaft ober ber Commanbitgefellicaft auf Actien ober ber Actiengefellicaft. Bit bie Mitgliebergabl nicht gar ju groß, b. b. belauft fie fich nicht in bie Sunberte, und ift nicht barauf ju rednen, bag nach Conftituirung ber Wefellichaft uod viele neue Mitglieder bingutreten werben, fo wird bie Form ber offenen Santelegefellicaft (Migem. b. S. B. B. Urt. 85 bie 149) ichen wegen ber bamit berbunbenen folitarifden Saft aller Mitglieber, bes baraus folgenben formell gleichen Eheilnahmerechte berfelben und ber Erhöbung bes Erebits ber Gefellicaft in ber Regel ben antern verzugieben fein. Man wird aber auch bann noch, wenn man biefe Form mahlt, eine etwas verichiebene Organijation anwenden muffen, je nachdem bie Mitgliebergahl fieiner ober größer, b. b. etwa unter ober über 40 bie 50 betragt.

Bir geben nun vorerft nachstebent ein auf Grund ber Art. 85 bis 149 bes Allgem. b. S.-B. ausgearbeitetes Rermalftatut fur Productingenoffenichaften von über bandwerte. magigem Gewerbebetrieb, aber geringerer Mitgliebergabt und werben nachber bie Beranderungen angeben, Die Diejes Statut fur eine Productivgenoffenicaft von großerer Mitgliedergabt erleiben mußte. In einer ber nachften Rummern biefes Blattes foll bann ein Normalitatut fur Productivgenoffenicaften von geringerem, banbwertemaßigem Bewerbebetrieb folgen, welche nicht unter bie Borichriften bes S .. B. fallen. Bir brauchen fur tiefe Genoffenichaften nur ein, auf eine fleine Mitgliedergabl berechnetes Normal. ftatut mitzutheilen, weil bei grogerer Mitgliedergabl auch ber Gewerbebetrieb über ben Umfang bee bandwerfemagigen binausgeben und bamit bie Benoffenicaft unter bie Boridriften bee S.-B. fallen wirt. Bum Beraus bemerten wir noch, bag auch biefes britte Ctatut fur Benoffenichaften von geringem Gewerbebetrieb bie folibarifde Saft aller Mitglieber

gur Grundlage haben wirt.

### Befellichafts. Bertrag

(Statut) ber Probuctingenoffenichaft ber . . . . von A. & Comp.

I. Abidnitt. Rechtliche Ratur, Git, 3wed, Dauer und gonb ber Genoffenicaft.

§ 1. Rechtliche Ratur, Gis, 3wed und Dauer ber Benoffenicaft.

Die Unterzeichneten grunden eine offene Sandelegefellicaft unter ber Firma: Productivgenoffenichaft ber . . . . von I. & Comp., in welche fammtliche Unterzeich. neten ale Bejellichafter eintreten.

Der Gip ter Wefellichaft ift . . . . . , und ihr Zwed, auf gemeinsame Rechnung und Befahr . . . ju fertigen und zu verfaufen.

Die Befellichaft wird junachst auf . . . Jahre vom . . ten . . . . . 18 . . abgefchloffen und fann eine frubere Auflojung nur auf Grund ber Beftimmungen bes § 22 ftattfinten.

### § 2. Sond ber Befellicaft.

Der Fond ber Gefellichaft wird gebilbet:

- a. burch Gingahlung von Beichafteantheilen Geitens ber einzelnen Mitglieber (§ 3);
- b. burd Abgug gewiffer Procente vom Gewinn bes Bereinegeschafte behufe Bilbung eines Refervefonte (\$ 21);
- c. burch baare Darlebne und Waarencrebite (Art. 112, 113 bes Sanbelegefesbuche), welche bie Benoffenicaft aufnimmt.
  - § 3. Beidafteantheile (Buthaben) ber Mitglieber.

Der Beidafteantheil jebes Mitgliede (fein Guthaben in ber Befellichaftetaffe) wirt porlaufig auf einen Betrag von . . Ehlr. feftgefett und bavon minbeftens . . . Ehlr. fofort beim Gintritt gezahlt, und ber Reft burch bie § 7 Alin. 2 angegebenen Monatofteuern auf. gebracht. Außerbem wird bis zur Erreichung bes Normalbetrags bei bem Geschäftsantheil eines jeben Mitgliebes auch bie auf baffelbe fallende Divitenbe (§ 20) vom Reingewinn inne behalten und nebft allen auf ten Antheil gemachten Gingablungen jedesmal am Sahresichluffe in einem besonderen Conto bemjelben gut geschrieben. Die Bollgablung ber Weichafteantbeile ift jeberzeit geftattet.

Sobald burch vorgekommene Berlufte Abichreibungen von ben Beichafteantheilen nothig werben follten, fo find bie Mitglieder verpflichtet, ihre Weichafteantheile entweber in einer Summe ober burch erneuerte Monatossteuern und Junelassung ber Dividenden (§ 7 Alin. 2) wieder zu bem obigen Betrage zu ergangen (Art. 92).

Die Befellichaft behalt fich vor, wenn ber Umfang bes Beichafts es erforbert, eine Erhohung ber Beichaftsantheile zu beichließen, und muffen einem besfallfigen Beichluffe, welchem wenigftens 3/3 aller Mitglieder jugeftimmt haben, fich bie übrigen Mitglieder unterwerfen. Cammtliche Gingablungen nebit Dividente bleiben Gigenthum ber Mitglieber, burfen jeboch mahrend ber Mitgliedichaft weber gang noch theilmeife aus ber Befellichaftetaffe gurudgezogen werben. In Bezug auf Die Befellichaftetaffe haben bie Beichafteantheile zu Bunften ber Ditglieder ben Charafter einer Schulbforderung und werben baher tem Musicheibenben baar beraus. gezahlt, infofern berfelbe nicht gegen bie Wefellichaft Berpflichtungen bat.

Bebes Mitglied erhalt über fein Guthaben ein besonderes Buch, werin ber Rassirer ben Bu- und Abgang bemerkt. Auf keinen Fall barf jedoch barüber von Jemanbem, so lange es in ber Gefellichaftetaffe fteht, irgend wie verfügt werben, namentlich ift jebe Geffion, Berpfandung ober fonftige Belaftung beffelben ber Befellichaft gegenüber, welcher es junachit megen aller Berpflichtungen bes Inhabere haftet, burchaus unverbindlich, mas in bem ermahnten Buche

ausbrudlich zu vermerten ift.

### II. Abidnitt. Rechte und Pflichten ber Ditglieber.

### & 4. a. Theilnabme. Recht.

Die Gefellicafter unter fich nehmen junadit nach bobe ibrer Beidafteantbeile an bem Bewinn und Berluft (§\$ 20, 21) ber Befellichaft Theil. Den Beichafteglaubigern gegenüber aber haften fie nach Ericopfung bes Refervefonds und fammtlicher Weichafteantheile folibariich und gleichmäßig mit ihrem gangen Bermogen wegen aller alebann noch nicht gebeckten Berbindlichkeiten. Der Untheil an bem Gejammtvermogen, Referbefond (§ 21), ift eben beshalb bei jebem Befellichafter gleich.

### § 5. b. Stimmrecht.

Cammtliche Befellichafter entichlagen fich ju Bunften bes von ihnen gemabiten Borftanbes jebes Gingriffe und ber unmittelbaren Betheiligung bei Leitung bes Gefellichaftegefcafts (Art. 99, 102, 114, 117, 118), namentlich ber Befugnift, Die Gefellicaft nach aufen gu vertreten und fur biefelbe ju geichnen, indem fie fich nur bie Babl und Controle bee Borftantes bei beffen Berwaltung, fowie bie Beichlugnahme in tenjenigen innern Angelegenheiten ber Befellichaft, welche in biciem Bertrage ber Entideibung ber Generalversammlung überwiefen find, vorbehalten.

Bu biefem 3mede hat jeber Gefellichafter bei bergleichen Angelegenheiten in ben Generalverfammlungen eine Stimme, welche er auf ein anderes Mitglied nicht ubertragen fann.

### § 6. c. Allgemeine Pflichten ber Mitglieber.

Die Mitglieder haben bie Pflicht (Art. 90), ben Beftimmungen bes gegenwartigen Bertrage, fowie fpatern Gefellichaftebeichluffen, namentlich auch ben von ber Gefellichaft anerkannten Beichafte. und Arbeitsorbnungen punttlich nachzutemmen und fich benfelben in allen Studen, ohne irgent einen Ginfpruch, ju fugen; besgleichen auch ben Anordnungen bes Borftanbes in allen beffen Buftanbigfeit überwiefenen Angelegenheiten gu folgen und alles zu vermeiben, mas ben Intereffen ber Befellichaft juwiber lauft ober bas gute Bernehmen unter beren Dlitglie-

Rein Mitglied barf ein gleiches ober abnliches Geschaft . . . . weber allein noch mit andern grunden, ober fich babei irgendwie, fei es burch Borftredung von Rapital ober Lieferung von Arbeiten, betbeiligen (Art. 96).

### § 7. d. Pflicht ju Ginlagen und Saftpflicht ber Mitglieber.

Sebes Mitalied ift perpflichtet:

1) gum Refervefont ein Gintrittsgelb gu entrichten, beffen Gobe nach § 21 gu be-ftimmen ift, wovon indeg bie Stiftungemitglicher frei finb;

2) jur Bilbung von Geichafteantheilen fofort beim Gintritt minteftene . . . und

monatlich minbeftens . . . eingufteuern;

3) für alle von ber Geschlichaft eingegangene Berpflichtungen, insoweit ber Gesellichaftsfend bagu nicht aubreicht, mit seinem Privatvermögen selibarisch zu haften, und bie Schulbverschreibungen über von ber Gesellschaft beschlossene Unleben erforberlichen galls burch Namensunterschrift zu vollgieben.

### § 8. e. Erlangung ber Mitgliedicaft.

Bahrend ber . . . jährigen Periode, auf welche biefer Gesellschaftsvertrag geschloffen in, findet die Aufnahme neuer Mitglieder nur unter Juftiumung sammtlicher Gesellichafter burd Gesellschaftsbeschlug ftatt und wird bedingt durch Unterschrift dieses Bertrags Seitens des Eintrenden.

### \$ 9. f. Entigung ber Mitgliebicaft.

Bahrend ber . . jährigen Periode, auf welche biefer Gesellschaftsvertrag geschloffen it, findet der freiwillige Austritt eines Mitgliebes nur unter Zustimmung von jammtlichen Gesellschaften burch Gesellschaftschaftschaft.

Mugerbem enbigt bie Mitgliebicaft, wenn:

1) ein Mitglied ftirbt, in welchem Falle bie Erbeu weber berechtigt noch verpflichtet fint, ben Contract weiter auszuhalten (Art. 123, Nr. 2, 3. Art. 127);

2) ber Concurs über fein Bermogen eröffnet wird;

- 3) bie rechtliche Unfabigfeit gur felbitifanbigen Bermogensverwaltung bei ibm eintritt; ober
- 4) basselbe burch Gesellichaftebeschluß ausgeschlossen wird, zu bessen Bustandekommen jedoch 3, der Stimmen aller Mitglieder erforderlich sind. Der Ausschluß kann vom Borstande und jedem Mitgliede (dem . . . ten Theile der Mitglieder) beantragt werden:

1) bei erwiesener Unredlichkeit gegen Die Befellichaft burch lebervortheitung berjetben;

2) wegen Nichterfüllung vertragsmäßiger Verpflichtungen, wobei jedoch der Gefellicht unbenommen bleibt, das Mitglied anitatt des Ansichussies auf dem Wege gerichtlicher Alze aur Erfüllung seiner Verpflichtungen zu zwingen.

3) wegen anbaltenber Kranfheit ober aus anbern Urfachen, welche bas Mitglieb ju ben

ibm obliegenden Beidaften ber Befellicaft unfabig machen;

4) wenn Privatglaubiger nach Art. 126 bes D.-G.B. Die Erecution in bas bemielben nach Auflösung ber Gesellichaft gutommente Guthaben ausbringen und ber Gesellschaft kundigen (Art. 132).

Durch das Aussicheiden eines Mitgliedes aus irgend einer der vorangesührten Urjacken endigt die Gesellschaft nur in Beziedung auf ben Aussicheidenden, wie sammtliche Mitgliedes stermt einstitumig ein für alle mal festiegen, und verzichten dieselben sieften hiermit auf das ihnen sonst auflichende der besteht, in jolchem Falle die Aussichung der Gesellschaft zu verlangen. Der Aussicheidende oder dessen Westen falle die Auflösung der Gesellschaft zu verlangen. Der Aussicheitende oder dessen Geschäftsantheil (Guthaben) gurücksorden, insofern er allen Berbindlickfeiten gegen die Gesellschaft genügt hat. Dagegen verliert er jeden Anspruch auf Geschäftsgewinn des laufenden Rechnungsjahres, innerhald bessellschaft unserflicht ist die Verliedigt der Verlieden das Aussicheiden erfolgt, sowie auf den Resperangen der Rudgung seines Geschäftsantheits stets erft 3 Monate nach dem Schulisse konnungsjahres, in weiches die Endsyang der Mitgliedschaft fällt.

Die personliche haftpflicht bes Ausscheinen ober bessen für bie Gesellschaftschulen erlischt mit bem Tage bes Aussichens für alle später von der Gesellschaft eingegangenen Berbindlichkeiten, wenn bieselben nicht unmittelbar Folge bessen ihn, was vor biesen Zeitpunkte bereits geschehen war (Urt. 130). Bon der Berbaftung für früher eingegangene, sowie sur Berpssichtung net ergen getangene, iowie sur Berpssichtung net er lettern Art, wird der Ausscheidende ober bessen Erben nur burch

Die Berjahrung (Urt. 146 b. S. G. B.) frei.

Gine Ginmischung in die Gesellichafte Ungelegenheiten fteht bem Ansscheibenben unter teinem Borwande gu.

III. Abidnitt. Ordnung und Bermaltung ber Befellichafteangelegenheiten.

### \$ 10. Organe ber Befellicaft.

Die Ordnung und Berwaltung ber Gefellichaftsangelegenheiten erfolgt:

A. burch Die Generalverfammlung (§§ 11-13),

B. ben Borftant unt Revifer (\$\$ 14-16, 11, 13, 19),

C. bejondere Beamte und Commiffionen (§ 17).

### § 11. A. Die Generalverfammlung.

### a. Theilnahmerecht, Berufung und Leitung berfelben.

Sammtliche Mitglieber ber Befellichaft find jur Theilnahme an ben Generalversammlungen berechtigt.

Die Berufung ber Generalversammlung itebt bem Verstande zu und muß minbestens monatlich einmal behufs Erledigung ber Gesellschafts-Angelegenheiten und Mittheilung bes Abschluffes über die Geschäfte bes vergangenen Menats erfolgen.

Außerbem fann ber Borstand bazu schreiten, so oft es das Interesse ber Gesellichaft erfordert, und er ist innerhalb 24 Stunden dazu verpflichtet, sobalb . . . Mitglieber schriftlich unter Ungale ber Gegenschafte ber Berkantlung darauf antragen.

Die Leitung ber Generalversammlung gebuhrt bem Domann bes Borftanbes, boch tann biefelbe auf jederzeit gulafifigen Antrag in ber Berjammlung jelbst burch beren Be-folus auf jeden Aubern übertragen werben.

Die Tagesordnung wird vom Verstande festgesett, boch mussen alle Antrage und Bragen barauf gebracht werben, welche wenigtens 24 Stunden vor Erlag ber Gintabung von . . . Mitgliebern schriftlich beim Verstande eingereicht worden sind.

Rommt der Borstand ber ihm nach diesem Gesellschaftevertrage obliegenden Berpflichtung, eine Generalversaumtlung zu berufen, nicht gehörig nach, oder sindet der Revissor, daß der Borstand sich jonst in seiner Geschäftschung grober Kabrlässigkeit oder der Unredlichfeit schuldig macht, so hat der Revissor das Necht und die Pflicht, unter Beobachtung der in §§ 11 und 12 dieses Bertrags dem Vorstande vorgeschriebenen Modalitäten und Einichränkung seinerseits eine Generalversammlung zu berufen, sowie für dieselbe die Tageserdnung zu bestimmen und sie zu leiten.

## § 12. b. Ginladung zu ben Generalversammlungen, und Gultigkeit ber Gesellschafts. Beschlife.

Die Ginlabung ju ben Generalversammlungen erlagt ber Borftand, bezw. ber Revisor (j. § 11) entweber mittelst besenberer idviftlicher Lundauf minbestens einen Tag vorger und unter Bekanntmachung ber zur Berhandlung kommenden Gegenstände.

Die von ben in einer Generalversammlung anwesenben Mitgliebern gefatten Beschlüsse baben für bie Gesellschaft, auch ben Nichterschienenen gegenüber verbindliche Kraft, wenn fammtliche Mitglieber in vorstehender Weise gehörig eingelaben worden sind.

Bei ben Bahlen ber Bereinebeamten findet geheime Abstimmung burch Stimmgettel fatt, sonit geschiebet die Abstimmung öffentlich, und reicht die absolute Mehrheit ber jedesmal Erichtenenn zur Gatiftigkeit eines Beichulfes aus.

Gine Ausnahme von biefer Regel findet nur allein ftatt:

a) bei Ausschluß von Mitgliedern (§ 9, Nr. 4), Erhöhung der Geschäftsantheile (§ 3), Auflösung der Geschlichaft vor Ablauf der . . . jährigen Periode, auf welche dieser Bertrag geschlossen ist (§ 22), in welchen Fällen die Einwilligung von 3/2 sammtlicher Mitglieder erforderlich ist;

b) bei Abanderung des gegenwärtigen Gesellschaftsvertrages, Entlassung von Mitgliedern (§ 9 a. A.), Aufnahme neuer Mitglieder in die Gesellschaft, Bertängerung der Gesellschaft über die vertragsmäßige Zeit (§ 22, Nr. 2), Bernahme von Geschäften, welche über dem gewöhnlichen Betrieb des Jandelszwerbes der Gesellschaft hinaus. geben, ober welche bem 3med berfelben fremt find (Urt. 103), in welchen Rallen bie

Ginwilligung jammtlicher Mitglieber erforberlich ift.

Die gefaßten Befchluffe merten mit bingufugung bes Datums in ein befonderes bem Borftand aufbewahrtes Beichlugbuch ber Gefellichaft eingetragen und von ben in ber Berfammlung anwesenden Ditgliedern unterzeichnet, wodurch ihre Authenticitat feftgeftellt ift.

§ 13. c. Angelegenheiten, welche ber Beschlußnahme ber Generalversammlung unterliegen.

Die Beneralverjaminlung bat über alle Ungelegenheiten ber Befellichaft bie oberfte Entfdeibung, infofern beren Erledigung nicht burch gegenwartigen Bertrag ober befonbere Befellichaftebeschlusse ausbrudlich bem Borftante ober einzelnen Mitgliebern beffelben uberwiefen ift.

Insbesonbere entscheibet bie Generalverfammlung

1. über bie Art und ben Sochitbetrag ber einzufaufenden und gleichzeitig im Lager bewahrten Stoffe, jowie über ben Sochitbetrag ber barin angulegenden Gelber und aufzunehmenten Grebite;

2. über bie Art und Sobe bes Arbeitelobnes;

3. über ben Sodiftbetrag ber ben einzelnen Runden ju gemahrenben Grebite;

4. über bie Revifien ber Jahreerechnung unt bie Decharge-Ertheilung an ben Borftant (§ 19) und über bie Bertheilung bes Wefchaftegewinnes (§ 20); fowie

5. über alle im § 12 21. a. und b. ale ibrer Entideibung unterliegend angeführte

Begenftante.

Berner ubt bie Generalversammlug im Allgemeinen bie oberfte Aufficht über bie Berwaltung bes Borftanbes und etwaiger jouftiger Gefellicaftebeamten und hat bie Befugnig, mittelft Beichluffes ben Borftant ober einzelne Mitglieder beffelben fowie bie Befellichante beamten jederzeit ihres Amtes gu entheben und Die fofortige Ausbandigung ber Bucher, Schluffel, Raffen., Lager., Magagin. Beftanbe, ber Rechnungen und Documente, jowie aller ber Beellichaft geborigen und bas Rechnungemefen betreffenden Papiere an bie ben ihr beftimmten Be vollmächtigten und Commiffionen ober ernannten Amtenachfolger zu verlangen, gegen welche Berfügung feinem ber Betheiligten ein Biberipruderecht ober eine Beichwerbe guftebt.

Augerbem bat bie Generalversammlung auch fur bie Superrevision ber Geschäftle verwaltung und Buchfuhrung ber Lager- und Kaffen-Bestanbe zu forgen, zu welchem 3wedt fie einen bejonderen Revijor jebesmal auf ein Sahr erwählt, welcher bei ben Monaterevifionen bes Borftantes jugezogen werben muß, fowie inebefonbere auch bei ber Inventur am Jahresichluffe bebufe ber Rechnungelegung mitzuwirfen bat, und jeberzeit bie Ginficht in bie Papiere, Buder und Beftante ber Gefellichaft zu forbern berechtigt ift.

§ 14. B. Der Borftant. a. Bahl, Gefcafteführung, Remunerationen. Der Borftant beftebt aus 3 Perfonen und beren Stellvertretern :

1. einem Dbmann, ber zugleich Wegenbuchführer ift, und beffen Stellvertreter,

2. einem Raffirer und beffen Stellvertreter,

3. einem Lagerhalter fur Robitoffe und fertige Baaren, ber gugleich Berfaufer ift, und beffen Stellvertreter,

welche von ber Generalverjammlung aus ter Bahl ter Mitglieber, gunachft auf ein Jahr, nach beffen Ablauf aber fur bie gange ubrige Dauer biefes Bertrages gewählt, jeboch am Schluffe jeben Redenungejahres auch obne Ungabe befonberer Grunte wieber entlaffen merten Der Borftand halt regelmäßige Bufammenfunfte möglichft zu voraus beftimmten Beiten und an beftimmten Orten, welche ber Demann ale Borfitenber leitet und in benen alle bem Borftanbe obliegenben Beichafte, infofern fie nicht einem feiner brei Mitglieber allein übertragen find, collegialijd nach Stimmenmehrheit erledigt werben. Bei befonderen Anlaffen ift ber Domann befugt, auch außerorbentliche Gigungen bes Borftanbes gujammen

Der Borftand ift nur bann beichluffabig, wenn alle 3 Mitglieber anwejend fint. Die Bebinberten werben burch ihre Stellvertreter erfett. Die in ben Borftanbefigungen gefagten Beichluffe merben mit bingufugung bes Datums in ein befonberes vom Borftand auftemahrtes Beichlugbuch eingetragen und von ben Borftanbemitgliedern unterzeichnet, wodurch ibre

Muthenticitat feftgeftellt ift.

neration wird von ber Befellichaft mit ben betreffenden Personen ein besonderer Contract geichlosen.

§ 15. b. Dhliegenheiten und Befugniffe bee Berftandes im Allgemeinen.

Der Berstand vertritt die Gesellschaft nach außen und zeichnet für dieselbe, so jedoch, das außer dem Kall der Vertretung der Gesellschaft in Precessen, in welchen jedes einzelne Berstandemitiglied allein beieste rechtsgultig vertritt, erft die Ameneunterschrift; werer seiner Mitglieder unter Beistung ihrer statutenmäßigen Function nebst Firma der Gesellschaft diese lettere verpflichtet (Art. 114) und die Zeichnenden gegen bieselbe nur regrespspsichtig unacht, inseinern bei bei ihre im gegenwärtigen Gesellschaftsvertrag ihnen beigelegten Besugnisse überschriften und uber ihre Justandsziett gehandelt haben.

Der Borftand ift so besugt wie verpstichtet, die Geschäfte der Gesellschaft im Gange gu erbalten, die Gorrespendeung zu bestogen, die nöhigen Ginkause und Jahlungen nach den Beschlüssen der Generalversammlung zu machen, sowie die Kassen, agere und Nagagainverwaltung zu überwachen und insbesondere darauf zu sehen, daß der Lagere und Nagagainverwaltung zu überwachen und insbesondere darauf zu sehen, daß der Lageren licht ung eigene Gesahr nicht weiter Credit giebt, als dies die Cautien und sonstigen sichen Deckungsmittel bessellsch weiter Greditig Geschlächt gestatten. Allmenatlich revidirt der Berstaub unter Jusiehung des Revisiors (§ 13 a. C.) die Geld, Waaren- und Materialschlände, webei ein den dem Lagerhalter und Kassisier über den Stand der Geschäfte und des Bermögens der Geschlichaft zu sertigender Monateabschilus (§ 11, Al. 2) zu Grunde zu legen ist.

Der Borftant enticheibet über bie Gattung, Form und Bahl ber ju fertigenten Baaren,

fowie bie bagu gu verarbeitenben Stoffe.

# § 16. c. Obliegenheiten und Befugnijse ber einzelnen Mitglieder bes Borftandes.

Der Obmann empfangt und erbricht bie eingehenden und unterzeichnet die abgehenden Briefe und bringt bie erstern jum Vortrage in ben von ihm zu leitenden Borstandesitungen.

Er fteht ber Gesellichaftswerfitatte vor und besorgt bie Bertheilung ber Arbeiten unter ftrenger Rictfich auf bie Sabigteit ber Einzelnen, in jedem galle bie betreffenben Arbeiten gut und richtig berguftellen.

Er nimmt die fertigen Artifel ab und lagt bie Tuchtigkeit vom Borftande untersuchen.

Er hat über ben Berbrauch ber aus bem Lager eninommenen Materialien, über ihre Ausgabe an bie Arbeiter und bie ben letteren gezahlten lobine nach Anweijung bes Borftandes Buch zu fuhren, wobei ihm vom Kassiver eine bestimmte Summe zur Bestreitung ber Löhne und Berrechnung allwochentlich ausgehändigt wied.

Er sorgt für Aufrechterhaltung ber Ordnung im Lager, Magagin und Laden, weehball er täglich ein Mal, möglichst zu bestimmten Stunden, basselbst aumeiend sein muß, so wie er auch vorzugsweise sur bas regelmäßige Stattsinden der monatlichen Kassen und Lagerweissens

verantwortlich ift.

Er führt zu ben Buchern bee Lagerhaltere und Raffirere bie nothigen Gegenbucher.

Er hat bei sich zeigenden Unordnungen und Defecten ber Lager und Kaffenbeamten nach Befinden sofert jur Sicherung ber Gesellichaft die erforderlichen Mastregeln zu treffen, Bucher, Papiere und Beschade zu übernehmen und die Berdachtigen unter Einberufung ibreb Setloertreters vorläufig ihrer Bunction zu entheben, und josort zur besinitiven Entscheinger Setloertreters worlaufig ihrer Bunction zu entheben, und josort zur besinitiven Entscheinger Sache eine Generalverfammlung anzuberaumen.

Der Raffirer übernimmt bie im Bertaufsgeichäft eingehenden Gelber täglich vom Lagerhalter und verwahrt fie in einem sichem Behälter, womöglich unter doppeltem Berichluß, zu welchem er ben einen, der Obmann ben andern Schüffel fuhrt. Er bestreitet davon auf Anordnung bes Borstandes die Geschäftsausgaben und ficht über Ginnahme und Ausgabe, unter Sammlung der Quittungen und Beläge über die lettere, gehörig Buch.

Er führt als Schriftfuhrer nach ben Anweisungen bes Demanns bie Corresponbeng, indem er alle Briefe, welche die Gesellschaft, verpstichten, mit unterzeichnet, sowie die Protokolle in den Generalversammlungen und Berstandssthungen, trägt die gesagten Beichtlisse in die Bekolunkucher ein und läst sie von den anweienden Mitaliedern unterzeichnen.

Er hat mit bem Lagerhalter gujammen jeben Monat eine Ueberficht bes gangen Gejellichafts Geichafts nebit Bilang anzufertigen und bem Borftanbe vorzulegen, welcher bann in

ber nadiften Generalversammlung über ben Stand ber Gefellichaftsangelegenheiten banach Be-

Der Lagerhalter übernimmt bie fur bas Lager acquirirten Stoffe und Materialien und bewahrt fie nach ben Unweisungen bes Berftanbes auf.

Er übernimmt auch bie gum Bertauf bestimmten Urtifel und Robitoffe, nachbem ber Berfaufepreis bei jebem im lagerbuche vermerft ift, und beforgt beren Berfauf nach Inftruction ber Generalverfammlung, unter Controle bes Borftanbes.

Er führt bie erforberlichen Weichaftebucher nach ber ihm ertheilten Inftruction, macht über Zugang und Abgang ber Stoffe und gefertigten Baaren im Lager und Laben, fowie über Ginnahme ober Greditirung bes Raufgelbes bie nothigen Gintragungen.

Er hat fur bie Ordnung und Reinlichfeit bes Lagers und Ladens und bie gute Erhal. tung ber fertigen Artifel und Robitoffe gu forgen und bie eingenommenen Gelber taglich am Schluffe ber Beidafteftunden in bie Raffe abzuliefern.

Er, fowie ju feiner Vertretung fein Stellvertreter, bat bestimmte, bem Borftant feft. jujegende Beidafteftunten inneguhalten, mabrend melder er bei einer befondere feftjuftellenden Cenventionalstrafe im Laben und Lager anwesend fein und ten Berfauf verfeben muß.

Rerner muß er fich ber Aufstellung ber am Schluffe jebes Beichaftsjahres zu legenben Saupt. Jahres. Rechnung, welche ben vollftanbigen Abichlug über bas Befammtgefcaft, beffen Gewinn und Berluft, nebft nachweis bes Activ. und Paffipftandes ber Gefellicaft in überfichtlicher Bufammenftellung enthalt, in Gemeinschaft mit bem Raffirer unterziehen.

§ 17. C. Befonbere Beamte und Commiffionen.

Anger bem Revifor, über beffen Obliegenheiten man §§ 11, 13, 19 vergleiche, mabit bie Befellicaft ju beftimmten Berrichtungen auf Beit ober jur Erlebigung einzelner Auftrage nach Befinden befondere Commissionen von Mitgliedern. Die gunction biefer Commissionen endigt mit Erledigung ihres Auftrage, und muffen ihre Befugniffe in bem Auftrage burch Befellichaftsbeichluß jebesmal befonders feftgeftellt werben.

Auch wird ber Generalversammlung bie Anstellung von Beamten fur bauernte Functionen, wogu felbst nichtmitglieder erwählt werben fonnen, ebenso wie bie Bestimmung ihrer Remuneration, je nach Beburfnig verbehalten.

## IV. Abidnitt. Rechnungsmefen und Gewinnvertheilung.

§ 18. Rechnungemefen und Inventur.

Bei ben regelmäßigen Donats. Abichluffen find bie im Lager befindlichen Robitoffe und fertigen Bagen nach bem Roftenpreife angujegen und ber Bertaufspreis jebesmal mit anzugeben.

Bor ber nach bem Schluffe bes Beidaftejabres, welches vom . . . . bis . . . lauft, ju legenden Sauptrechnung aber, welche in bie Gelt. und Lagerrechnung ale befondere, fich gegenseitig ergangende Theile gerfallt, findet ber Abidlug fammtlicher Bucher, fewie eine formliche Inventur ftatt, um ben wirflichen Bermogenoftant ber Wefellicaft, befondere ben Effectivwerth ber Robitoffe und Baarenbestante, wie berfelbe bei ber Bilang gu Grunde zu legen ift, festzustellen. Dabei werben bie gur Beit martigangigen Preife ber Rob. ftoffe und fertigen Baaren, ohne Rudficht auf einen etwaigen bobern Roftenpreis ber Artitel, nach gemiffenhafter Tare gu Grunde gelegt, ungangbar geworbene Artifel ausgeschieben, mehr als ber Roftenpreis aber felbit bei geftiegenem Baarenpreife niemals angefest.

Der Berth bes Bertftatt. Inventare und ber Gefchafte-Utenfilien ift mit Rudficht auf bie Abnutung ju beftimmen, welche mit jahrlich 10 % bes Roftenpreifes in Anfat gebracht wirb, alle nicht gang fichern Ausstante aber auszuscheiben und besonders gufammengustellen.

Die Stammantheile ber Mitglieber nebit 4 % Binfen fur bas verfloffene Sabr bavon (Art. 106) und bie Referve bes Borjahre fowie alle Geidafteunkoften find unter ben Daffiven mit in Unfat ju bringen.

§ 19. Revifion. Die Jahrebrechnung, nebft allen Belagen, ift ipateftens . . . . Bochen nach Ablauf bes Beichaftejahre bem Revifor gur Prufung vorzulegen, welcher in einer fpateftene . . . . Bochen barauf ftattfindenden Generalversammlung ber Gefellichaft über ben Befund feiner Revision Bericht zu erftatten bat, wonach bie Generalversammlung entweber bie Generalquittung ertheilt ober bie fonft erforberlichen Magregeln im Intereffe bes Beichafts beichließt.

### § 20. Gewinn und Divibente.

Bon dem sich ergebenden leberschuß der Activa über die Passius sind zunächst die zum Reserveschan überniesenen Einnahmen an Eintriteigeldern und bergleichen dazuseben und diesem Kond zuzuschreiben, der Reit aber bildet den Beinzewinn des betreffenden Geschätisigkre. Ben demielken wird ein jedesmal durch Gesellichaftebeschluß in der zur Rechnungelegung bestimmten Generalversammlung seitzusehern Antbeil, jedech nicht über 10% des Gangen, ferner den Reserveichend zugeschlagen, das Uedige aber als Dividende an die Mitglieder nach Berhältniß der höße ihres Guthaben der dem Liegelnen nicht . . . . erreicht hat, nicht baar an benfelben herausgezahlt, sondern die zum Belauf biefer Gumme in der gemeinschaftlichen Kasse zurückhelnen und seinem Geschäftsantheile zugeschrieben.

### § 21. Berluft. Refervefonb.

Bur Deckung etwa fich ergebender Berlufte bient ber Refervefond, welcher gebilbet wirb:
1) aus bem § 20 bestimmten Gewinn-Autheil,

2) ben Gintrittegelbern neu aufgenommener Mitglieber.

Die hohe ber lettern wird von Zeit zu Zeit, mit Rücflicht auf die hohe des Reservefonds zur Zeit des Eintritts im Berhältniß zur Mitgliederzahl, durch Gesellichaftsbeschluß bestimmt.

Der Refervesond wird im Geichaft mit angelegt und joll auf 10 16t. der anlesneweise aufzunehnenden fremben Gelber gebracht und, wenn er unter biesen Normalbestand burch Dedung von Bertusten zeitweise heruntersinft, durch verstärtten Antheil am Reinzgewinn wie-

ber auf ben alten Stand erhoht werben.

Der Reservesond bildet das eigentliche Gesammtvermögen der Gesellschaft, welches bei Ausstellung bertellen unter die alebann verhandenen Mitglieder gleichmäßig nach Kopfahl vertheilt wird. Reicht die Reserve jur Deckung der Bertufte nicht aus, so wird der Mehrverfust von dem Guthaben der Mitglieder im Lerhältniß zu dessen abgeschrieden, und wenn der Aussall else in Gesammtketrag der Guthaben übersteigt, so sind die Mitglieder den Gesellschaftsgläubigen mit übrem Privatvermögen sollschaft werhaftet, unter sich aber zur Ausfringung des Deserts gleichmäßig nach Köpsen verbunden.

V. Abidnitt. Auflojung, Liquidation, Berlangerung ber Gefellicaft.

§ 22. Die Gefellichaft wird aufgeloft:

1) durch Eröffnung des Concurfes über die Gefellichaft, sowie nach fruchtloser Boll-ftreckung der Erecution in das Gesellichaftsvermögen;

2) durch Ablauf ber im gegenwärtigen Gefellichaftevertrag beftimmten Beit, falls nicht

fammtliche Mitglieder einstimmig ben Beichluß faffen, Die Bejellichaft fortzuseten:

3) vor Ablauf ber in gegenwärtigem Gesellichaftebertrag bestimmten Zeit durch Beschlich ber Gesellschaft (Art. 123), wogu jedoch die Zustimmung von 1/3 aller Mitglieder erforberlich ift.

Seber Gesellichafter verzichtet auf bas nach Art. 125 b. S. G. B. ibm zustehenbe Recht, aus noch andern Grunden bie Auflösung ber Gesellschaft bei bem Sandelsgericht zu

beantragen

Nach Auflösung der Gesellichaft außer dem Falle des Concurses derselben, in welchem lediglich die Verschriften des Gesetes maßgebend sind, errolgt die Liquidation (Att. 133) durch der deren Gesellichaft gewällte Liquidation, welche, joner nicht durch die bei Gesellichaft gewällte Liquidation, gemäß den Verschriften des Alleres seitzelle wird, gemäß den Verschriften des Allgem. d. dandelsgeiebunde Art. 133—145 die laufenden Geschäfte zu beendigen, die Versplischungen der aufgeleiten Gesellichaft zu erfüllten, die Kerderungen dersellen einziglichen Inden Verschlich gesellichaft zu erfliten faben, indem sie dabei den durch diesen Gesellschaften Gesellichaften der Gesellich

Sammtliche Gesellichafter verzichten auf bas ihnen nach Art. 133, 134, 137, 140, 142 bes Allg. beutich. handelsgeselb. zustechnde Recht, gegen bie von der Mehrheit der Gesellichafter getroffene Bahl der Liquidatoren oder verfügten Anordnungen zur Abwirfelung der Geschäfte oder vereinkarte schließliche Auseinandersehung unter den Gesellichaftern an die Ent-

fcheibung bes Richters ju appelliren.

Behufs Bollzuge ber Liquidation erfolgt gunachft Geitens ber Liquidatoren formliche In-

bentur und Legung ter Schlugrechnung nach § 18.

Können sich die Mitglieder nicht wegen Unnahme ber Materialien und Baarenvorrathe nach bem Immenturpreise, unter Umständen mit einem geringen Aufschage, in Abrechnung auf ihre Anspruche einigen, so erfolgt der Bertauf der Waaren an den Meistbietenden gegen Baargablung entweder in öffentlicher Berteigerung ober blos unter Julassung der Mitglieder als Bieter, se nach dem Beschulb ber Geschlichaft.

Ebenjo wird mit Einziehung aller Ausstände vorgegangen, und sohald bie Activmasse bergestalt versilbert ist, die Auseinandersehung mit Alexahlung fammtlicher Vereinsichulben begonnen. Wird die gange Activmasse erichopt, und bleiben noch Glaubiger banach zu befrie-

bigen übrig, fo tritt bas wegen ber Saftpflicht ber Ditglieber im § 21 Wefagte ein.

Bleiben bagegen nach Befriedigung ber Glaubiger noch lleberichuffe, so gelangt baraus gunacht ber Geschäftentheit (Guthaben) ber Gingelnen nach Berhaltnig ber hobse bes von jebem eingegahlten Betrags gur Derfung. Erst ber nach Decfung bes gesammten Guthabens übrig bleibende Rest with als Reservosond nach § 21 vertheilt.

VI. Abichnitt. Allgemeine Bestimmungen.

§ 23. Bollziehung bes Bertrags unt Anzeige beim Sanbelegericht.

Der gegenwartige Bertrag wird von ben Mitgliebern vollzogen und gemäß Art. 85 u. ff. b. S.-G.-B. und Art. 5 des Einführungsgeschesse beim Sandelsgericht von der Gerichtung ber Geschlichaft Lebufs beren Gintragung ins Sandelberaiter Angeige gemacht.

In gleicher Beife ift bei bein hanbelegericht Behufs Gintragung ins handeleregifter

anzumelben:

1) bas Ausscheiten und ber Ausschluß, sowie ber Gintritt neuer Gefellichafter;

2) jebe Menberung in ben Mitgliedern bes bie Befellichaft vertretenden Borftanbes;

3) bie Bestellung und Entlaffung von Procuriften.

§ 24. Ausschluß processualijder Weiterungen und Enticheibung von Streitigfeiten.

Mle Streitigfeiten, welche über ben Ginn und bie Bebeutung ber gogenwartigen Bertragebestimmungen, sewie ber Gesellichaftebeschlusse entjieben, sowie alle Fragen, welche in biesem Bertrage ober frühern Beschlussen nicht vorgeschen sind, werben lediglich burch einen meitern Gesellschaftsbeschut entschieben, ohne bag ben Mitgliebern bagegen bie Berufung auf richterliches Gebor ober jent eine Beiterung gutfante.

Beighuffe ihre alle Leschwerten ber Mitglieder gegen ten Borftand in einem solchen Beschulfe ihre entgultige Erledigung. Dagegen bleibt es der Gesellichaft unverwehrt, ein Mitglied gur Erfüllung seiner contractmäßigen Berbindlickeiten im Rechtswege anzuhalten, und muß umgeketet ebenso bie Gesellschaft wegen der von ihr rechtlich übernommenen Berpflichungung und ungeketet ebenso die Gesellschaft wegen der von ihr rechtlich übernommenen Berpflichun-

gen gegen ihre Mitglieber und Borftante vor bem Richter Rete fteben.

### Beränderungen

bes vorstehenden Normalftatute, welche bei großerer Mitgliebergahl ber Productivgenoffenichaft nothwendig find.

(Unverandert bleiben bie §§ 1-9, 14, 15, 18, 20-24.)

\$ 10. Organe ber Befellicaft.

Die Ordnung und Berwaltung ber Befellichafte. Angelegenheiten erfolgt:

A. burd bie Generalverfammlung:

B. ben Berftant;

C. ben Bermaltungerath;

D. befondere Beamte und Commiffionen.

§ 11. A. Die Generalversammlung. a. Theilnahmerecht, Berufung und Leitung berfelben.

Sammtliche Mitglieder ber Gesellicaft fint gur Theilnabme an ben Generalverjammlungen berechtigt. Die Berufung ber Generalverjammlung sieht bem Berwaltungsrath gu und muß minbestens vierteljährlich einmal Behufs Erledigung ber Gesellschafteangelegenheiten erfolgen. Außerbem tann ber Berwaltungerath bagu ichreiten, fo oft es bas Intereffe ber Befellichaft erforbert, und er ift innerhalb 48 Stunden bagu verpflichtet:

- 1) wenn in bem Beiellichaftigieschaft Magregeln getroffen werben follen, beren Benehmigung ber Beneralversammilung gebuhrt;
- 2) fobald ber Borftand ober auch nur ber Obmann bes Borftanbes ober . . . Mitglieber ichriftlich unter Angabe ber Gegenftanbe ber Berbanblung barauf antragen,
- Die Leitung ber Generalverfammlung gebubrt bem Borfigenben bes Bermaltungerathe; bed fann biefelbe auf jedergeit gulaffigen Untrag in ber Berfammlung felbit burch beren Beifolug auf jeden Ambern übertragen werben.
- Die Tagesordnung wird vom Berwaltungsrath seitgesett; doch mussen alle Antrage und Fragen darauf gebracht werden, welche wenigstens 48 Stunden vor Erlaß der Einladung vom Borstande oder . . . Mitgliedern schriftlich beim Berwaltungsrath eingereicht worden sind.

# § 12. b. Ginladung zu ben Generalversammlungen, Form und Gultigteit ber Weiellicaftsbeidlufte.

Die Einlabung ju ben Generalverjammlungen erlagt ber Berwaltungerath burch einmalige Einridung in bie jur Peroffentlichung ber Lefanntmachungen ber Gefellichaft bestimmte . . . und burch Anfolag in ber Gefellichaftewerkstätte, beibes wenigstens 2 Tage vor ber Generalverjammlung.

### (Bom 2. bis letten Abfat bleibt § 12 unveranbert.)

Der lette Absat lautet: Die gesasten Beschlüsse werden mit hinzufügung des Datums in ein besonderes vom Verwaltungerath aussenzieben Beschlüsbuch der Gesellichaft einzetragen und von den in der Berjannulung anwesenden Mitgliedern des Verwaltungeraths und des Borstands und von außerdem noch . . . Mitgliedern der Gesellschaft unterzeichnet, wodurch ihre Authenticität selfgestellt ist.

## § 13. c. Angelegenheiten, welche ber Beichlugnahme ber Generalverfamm. lung unterliegen.

Die Generalversammlung hat über alle Angelegenheiten ber Gesellschaft bie oberfte Enticheibung, insefern beren Erledigung nicht burch gegenwärtigen Bertrag ober besendere Gesellichgitebeschüsse ausbrucklich dem Borstande ober einzelnen Mitzliedern besselben ober dem Berwaltungsrath überwiesen ist.

Insbesondere entscheibet bie Generalversammlung

- 1) über ben Sochitbetrag ber gleichzeitig bie Gefellichaft verpflichtenben Schulbverbind-lichkeiten;
  - 2) über bie Art und Sobe bes Arbeitelohnes;
- 3) über bie Revision ber Jahrebrechnung und bie Decharge Ertheilung an ben Borftanb (§ 19) und über bie Bertheilung bes Geschäftsgewinnes (§ 20), fowie
- 4) über alle in § 12 M. a. und b. als ihrer Entscheibung unterliegend angeführten Gegenftante.

Ferner übt die Generalverjammtung im Magemeinen die eberste Aufsicht über die Berwaltung bes Borstandes und twaiger sonitiger Gesellschaftsteamter, sewie des Berwaltungserathes und hat die Besugnis, mittels Beschulfiges den Berstand oder einzelne Mitglicher besselchen, sowie die Gesellschaftskeamten und Berwaltungserathemitglicher seberzeit ihres Amtes zu entheken und die sollschaftskeamten und Berwaltungserathemitglicher scherzeit ihres Amtes zu entheken und die sollschaften und der Beschungsen ber Rechnungen und Decumente, sowie aller der Gesellschaft gehörigen und das Rechnungswesen ketrossenden papiere au die von ihr bestimmten Vevollmächtigten und Commissionen oder ernannten Amtsnachfolger zu verlangen, gegen welche Berfügung keinem der Verbestlichten im Miberspruchferecht oder eine Beschwerde zusteht.

§ 16 bleibt unverändert, nur lautet bas Ende des 7. Absaches (Obliegenheiten bes Obmanns): . . . fofort zur befinitiven Entscheung der Sache die Anberaumung einer Generalverfammlung beim Berwaltungeralt zu beantragen.

Shulge . Deligich, Genoffenichaftemefen.

### § 16 a. C. Der Bermaltungerath.

### a. Bahl, Beidafteführung, Remuneration.

Der Berwaltungerath besteht aus 9 Mitgliedern, welche von der Generalversammtung aus der Jabl der Mitglieder, gunächt auf ein Jahr, nach bessen gebauf aber auf lämgere Beit, werüber des Hölichse in der Generalversammtung bestohliefen wird, gewählt werden

Der Verwaltungerath überträgt einem seiner Mitglieder ben Versig, einem zweiten die Stellvertretung darin und einem britten das Amt bes Schriftschrers und saßt seine Leichlüsse nach Stimmenmehrheit ber in seinen Sigungen Erschennen, welche entweder rogelmäßig zu lesstimmten Zeiten und an bestimmten Drien statlfinden oder vom Versigenden befonders anberaumt und ben Mitgliedern 24 Stunden vorher besaumt und ben Mitgliedern 24 Stunden vorher besaumt und ben Mitgliedern 24. Stunden vorher besaumt und ben Mitgliedern 24. Stunden vorher bestannt gemacht sein mussen.

Er ift beschluffabig, fobalb 6 Mitglieder erichienen find. Der Borftant, sowie beffen Obmann und bie einzelnen Mitglieder bes Berwaltungerathe konnen jederzeit bie Anberaumung

einer außerertentlichen Gibung teffelben verlangen.

Die in ben Sigungen bes Berwaltungeraths gefahten Beichluffe werben mit hingung bes Datums in ein befenderes vom Berwaltungerath aufbenahrtes Beichlufpluch eingetragen und von ben anweienden Berwaltungsrathsmitgliedern unterzeichnet, wodurch ihre Autbenticität festactfellt ift.

Ueber bie ben Mitgliebern bes Berwaltungeraths fur ihre Muhwaltung ju gewährenbe Remuneration wird erft nach Ablauf bes erften Gefchaftsjahres ber Gefelichaft von ber

Generalveriammlung Beidluft gefaßt werben.

### \$ 16 b. b. Obliegenheiten und Befugniffe bes Bermaltungerathe.

Der Berwaltungerath überwacht bie Geschäftesiuhrung bes Borstandes in allen Zweigen ber Berwaltung und wacht insbesondere über die Aussuhrung seiner eignen, sowie der Beschüfte Generalbersammtung.

Gr ift befugt, fic auf jede Beise von bem Stande ber Befellichaftsangelegenheiten gu unterrichten, bie Bucher und Schriften ber Gesellichaft einzusehen und die Raffenbeitande gu rewidiren, wann und wie es ihm gefällt. Er hat die Jahrestrechnungen, die Bilangen und die Borichlage gur Bewinnvertheilung gu prufen und barüber alljährlich ber Generalversammlung gu berichten.

Inebefonbere enticheibet ber Bermaltungerath:

1) über bie Art und ben Sochstbetrag ber einzufaufenden und gleichzeitig im Lager bewahrten Stoffe, sowie über ben Sochitbetrag ber barin anzulegenden Gelber und aufzunehmenden Eredie, innerhalb ber von ber Generalversammlung (§ 13 Rr. 1) gesteckten Grengen;

2) über ben Sochftbetrag ber ben einzelnen Runben ju gewährenden Gredite; sewie 3) über bie Ginrichtung ber vom Borstande fur bie Berwaltung bes Gefellichaftsgeichafts

au führenben Bucher.

### § 17. D. Befonbere Beamte und Commiffionen.

3u bestimmten Berrichtungen auf Zeit ober jur Erledigung einzelner Muftrage mabit bie Gesellschaft nach Befinden besondere Beamte ober Commissionen ben Mitgliebern u. f. w. (Uebrigens unverandert.)

### § 19. Revifion.

Die Jahrebrechnung nehft allen Belägen ist spatestente. . . . . Boden nach Mblauf bes Geschäftsfahre bem Berwaltungerath zur Prüfung vorzulegen, welcher u. s. w. (3m Uebrigen unverandert.)
Die Anwaltichaft.

3.

# Ein Rormalftatut für Productivgenoffenschaften nach dem Preufischen Genoffenschaftsaefet. \*)

(Blatter fur Benoffenichaftemefen, Jahrg. 1867 G. 161.)

unter ben Productivgenossenssens, welche wir in Deutschland gebabt haben, sind bieber nur biesenigen von geringerer Mitgliederzahl von Bestand gewofen, während bie, welche mehr als 100 Mitglieder hatten, wie die Berliner Shawlweber Affociation und die Gbemniger Maschinenbauarbeiter-Compagnie nach einiger Zeit wieder unterzegangen sind. Es soll damit natürlich nicht behauptet werden, daß auch für die Jufunst Productivgenossens soll damit natürlich nicht behauptet werden, daß auch für die Jufunst vorliegenossenschen besteht werden bie Auftraft wollen wir mit dem nachfolgenden Statut einem pratisiehen Keiftand haben werden; indes wollen wir mit dem nachfolgenden Statut einem pratisiehen Neberscheitigen und genägt daher für uns die Thatsache, daß gur Zeit in Preußen und in der Ländern. wo ein mit dem Preußischen übereinstimmendes Genossenschaftsgeis gilt, keine Preductivgenossenstalt von mehr als 20 Mitgliedern bekannt ist, und wiele sogar noch nicht deren 10 haben, um in diesem Statut auch nur die Unternehmungen von solcher fleinen Mitgliederzahl zu berückschäftigen.

Bei wenigen Gesellichaftern nun ist es offenbar nicht möglich, wie bisher in allen in bies. M. mitgelheilten Normalstatuten nach bem Genossenschaftsgeich geschochen ist, bem Vorftande ber Genie gusen; ber Berstand und Aufsichterath wurde jonit zusammen die Majorität in der Generaldersammlung haben, und bei manchen Genossenschaften wurde überhaupt kein Mitglied übrig bleiben, das nicht entweder dem Borstand oder Aussichten geschen der Genossenschaften der Genossenscha

Dagegen ist boch auch fur biese Genossenschapten bas Bedurfnig vorhanden, ben Borstand nicht völlig uncontroliet wirthichaften zu lassen und es namentlich unmöglich zu machen,
baß die dere Boritandemitglieder die Gelder der Genossenschaft in ihrem Nuhen verwenden,
ohne daß die Genossenschaft im Stande ist, sich rechtskräftig als Generalversammlung zu constitutien und die Boriteder abzusesen.

Es find beshalb die Functionen unter die des fres Derftandsmitglieder so vertheilt, daß der erfte Bersteber, der Obmann, welcher die Aussisch über die beiben andern dat und sie nach Erferdern vom Amte subsendiren tann, selbst weder Gelder nech Waaren der Genessische in seiner unmittelbaren Verwaltung hat, demnach auch nur die Gegendücker zu den Büchern des Lagerhalters und Kassische führt. Der Obmann über also über die beiden andern Versteber gewissermaßen die Wesquasse eines Aussischaraths aus und ist, da er für sich allein auch die Generalversammlung berufen kann, mit allen Rechten ausgestattet, um etwaigen Unregelmäßigseiten und Desecten in der Verwaltung des Kassisches und Lagerhalters sosent wirfam entoaennutreten.

Wie wir schon andeuteten, ist nun aber auch der Fall möglich, wenn auch nicht wahrscheinlich, daß alle der Verstandsmitzlieder zemeinsame Sache darin nuachen, die Genossensteils ist ihre Privatzwerke auszubeuten, und die Genossensteilswirte einer selchen Ausbeutung so gut wie wehrles gegenüberzieben, wenn nicht noch Zemand außersalt des Berstandes berechtigt wäre, unter gewissen Bedingen eine Generalversammlung zu berufen. Giet es einen solchen Beamten nicht, so bliebe den Mitgliedern, obzleich sie jederzeit in der gemeinsamen Berststatt zu einer Generalversammlung zusammentreten könnten, dehn wenn der Verstand troß ihres Antrags keine Generalversammlung beruft, nichts weiter übrig, als auf Grund des § 30 Ul. 3 des Genossenstaltung zu lagen. Es deie Verstand verst der Verstand verst der Verstand verstand der Verstand und versten der Generalversammlung zu lagen. Es deie keiner schieden were, würde voraussischtlich die Genossenstaltung zu lagen. Es deie keiner schieden, wenn auch unwohrscheinlichen Ausbeutung durch den gesammten Berstand vorzubeugen, ist in dem nachfolgenden Statut, ähnlich wie dies schon in dem in Nr. 7 Jahrg. 1865 d. W. verössentlichen Normalstatut für Productivgenosssensischen angeerdnet war, dem

<sup>\*)</sup> Die einzig nothwendige fleine Abanderung nach dem Norddeutschen Genoffenschaftsgeset fiebe nachftebend G. 661.

Berftand ein Revisor an die Seite geseth, welcher bei den menatlichen Revisionen naugusiehen ift, die haupt-Jahrebrechnung revidit, berechtigt ist, jedergeit die Berufung einer Generalversammlung zu verlangen und, wenn seinem Berlangen nicht Folge gegelen wirt, fellest Generalversammlung zu berusen und zu leiten. Der Revisor bat also bei weitem nicht die ausgebehnten Bestganisse eines Aufsichtstathe, sondern nur gerade so viel Rechte, um bei schlechter Bermaltung bes Berstandes auch gegen den Billen besselben die Berussung einer gittigen Generalversammlung möglich zu machen.

Daß die Besugnisse ber Generalversammlung hier weiter reichen sollen, als wir bied bei ben andern Klassen vom Genossenschaften vorzeichlagen haben, bedarf kaum noch ber Meirirung, des sich um eine Genossenschaft von um verigen Mississern handelt, weiche alle gusammen in berselben Wertstatt arbeiten, ohne Schwierigkeiten sofert zu einer Generalversammlung gusammentreten kennen und von denen natürlich jeder möglich voll Antheil an der Verwaltung des Geschäften behmen will. Ukefrigens brauchen wir nicht erst zu erwähnen, das wenn wir im § 44 des Statuts 17 Puntte ausgeschift haben, die der Entschilden ger Generalversammlung vorbehalten sein sellen, doch bieser Paragraph nach den Wertschilden sein sellen, das der Versinnt Dritten gegenüber obmet ehner wiede Einschaften bie Genossenschilden welche Einschaft vertritt, also nur der Genossen schaft verantwertlich werden würde, wenn er über die im § 44 ausgesührten Gegenstände die Generalversammlung nich befrante.

Ein febr wichtiger Duntt bei Productivgenoffenschaften ift bas Princip ber Dividenten. vertheilung. Bisber mar es bei ben beutiden Productivgenoffenschaften allgemein ublich, bie Dividende nur nach bobe bes von Sebem eingeschoffenen Geschäfteantheils gn berechnen, alfo nur bas Rapital am Bewinn Theil nehmen zu laffen. Es wird auch rathfam fein, biefes Princip noch ferner beizubehalten, weil nach ben bisherigen Erfahrungen ber Dangel an Rapital fur bie Productivgenoffenschaften bas Saupthindernig ihres Gebeihens mar, an welchem viele nach turger Beit bes Bestehens wieder gescheitert find, und weil mithin auf eine schnelle eigne Rapitalbilbung bicfe Benoffenschaften noch immer ihr hauptaugenmert richten muffen. Es hat fich aber feine andere Ginrichtung als ein fo wirffames gorberungemittel ber eigenen Rapitalbilbung bemahrt, als wenn man bie Dividente nad bobe bee Wefcafteantheils vertheilt. Es tommt auch noch in Betracht, bag, insofern bie Gingahlungen auf Die Geschäftsantheile, welche bie Mitglieder bei Grundung ber Benoffenschaft und fpater wochentlich ober monatlich machen, gleich boch fint, wie bies meift ber Ball ift, nach biefem Princip ber Divibenbenvertheilung alle auch ben gleichen Untheil am Reingewinn genießen und baburch bas Bewußtfein ber Gemeinfamkeit ihrer Intereffen unter ben Mitgliebern noch wefentlich geforbert wird. Lagt fich alfo auch nicht bagegen ftreiten, bag bie Probuctivgenoffenichaften bei weiter fortidreitender Entwidelung bie Aufgabe haben, babin ju mirten, bag bie Arbeiter ale folde eine Tantidme vom Reingewinn erhalten, und bag bie Productivgenoffenichaften beshalb biefes Princip por allen auf ihre eigenen Mitglieber anwenden mußten, fo wird man bas Princip ber Cobntivitente, nach welchem man einen Theil bee Bewinnes auf bie gegablten Arbeitslobne vertheilt, vorerft boch nur ausnahmsweise jur Unwendung empfehlen fonnen, namlich etwa bei folden Beidaften, bei welchen man bie Arbeit als ben porberrichenten Racter ber Production betrachten fann. Bei einer Cigarrenarbeitergenoffenicaft 3. B., Die ausschlieflich inlandifchen Tabat und etwa bie billigften Gorten ameritanifchen Tabat verarbeitete, murbe fon jest eine Theilung bes Bewinns in Rapitalbivibente auf bie Beidafteantheile und in Bohn bivi bente auf bie Arbeitelobne anzurathen fein; indeg eriftiren Productivgenoffenschaften biefer Urt bei une noch nicht und maren baber auch in bem bier folgenden Statut nicht zu berudfichtigen, welches vielmehr bas Princip ber Rapitalbivibente aufrecht erhalt.

3m Uebrigen motiviren fich die Beftimmungen bes Statute felbft.

Bei Productivgenoffenschaften von größerer Mitgliederzahl wird man natürlich dem Berftande einen Auflichtstrath zur Seite jeten, der bann unter ben burch die Verschiedenartige feit der Berhaltniffe gebenem Annberungen bie gleichen Betauffije baben wich, wie der Auflichtstath bei Berschupkreinen. In bem hier solgenden Statut würde dann der Acvier fortfallen und von den Obliegenheiten der Generalversammlung ein Theil an dem Aufsichtstach übergeben, wobei das Kormalitatut für Borschupkreich ben nötsigen Anhalt gewährt.

# Statut der . . . . 3u X. Gingetragene Genoffenicaft.

Firma, Gis und Wegenstand bee Unternehmene.

§ 1. Die Unterzeichneten treten unter ber Firma: .... ju X. Eingetragene Geneffenschaft' ) zu einer Genoffenschaft zusammen. Gegenstand bes Unternehmens ift, auf gemeinsame Rochnung und Gefahr ... zu fertigen und zu vertaufen. Die Genoffenschaft bat ibren Sis in X.

Dauer ber Benoffenicaft.

§ 2. Die Genoffenschaft wird junachft auf . Jahre vom . ten . . . . 18 . abgeschloffen, und tann eine frubere Auflösung nur auf Grund ber Bestimmungen bes § 42a. stattfinden.

Sont ber Benoffenicaft.

- § 3. Der Fond ber Benoffenichaft wird burch Ginlagen ber Mitglieber und Gewinnantheile nach ben weiter unten folgenden Bestimmungen gebilbet und gerfallt in
  - a. bas Mitgliedervermogen, bas Guthaben ober bie Geschäftsantheile ber Einzelnen in ber Genoffenschaftstaffe, und
  - b. bas eigentliche Genoffenichaftsvermogen, welches ber Gesammtheit gehort und bem Geschäft als Reserve bient,

Das rechtliche Berhaltnig zwijchen biefen Beftanbtheilen wird in Folgenbem beftimmt.

Ordnung und Leitung ber Benoffenichafteangelegenheiten.

## Organe bee Bereine.

- § 4. Die Genoffenschaft ordnet ihre Angelegenheiten felbstiftandig unter Theilnahme aller ihrer Mitglieder. Shre Organe find:
  - 1) der Borftand,
  - 2) ber Revifor,
  - 3) bie Generalversammlung ber Mitglieber.

### 1. Bom Borftande.

a. Bufammenfegung und Bahl.

- § 5. Der Borftanb bejteht aus:
  - 1) bem Dbmann,
  - 2) bem Raffirer,
  - 3) bem Lagerhalter,

und wird in der Generalversammlung in getrennten Bahlacten zunächst auf ein Jahr, nach bessen Ablauf aber für die gange übrige Dauer diese Bertrags aus den Mitgliedern nach absoluter Stimmennehrheit mittelst Stimmyettel gewählt. Wird die Majorität beim ersten Bahlgange nicht erreicht, so kommen die beiden Candidaten, welche die meisten Stimmen haben, auf die engere Bahl.

Bei Stimmengleichheit entscheitet bas Loos. -- Die Wiederwahl berfelben Personen

nach Ablauf ber Bahlperiobe ift gulaffig.

### b. Legitimation.

§ 6. Die Legitimation ter Borftandemitglicher wird burch bas über bie Bahlhand-

lung aufzunehmente Protofoll ber Generalverjaminlung (§ 43) geführt.

Die Mahlen fint sofort beim handelegericht, unter Ginreicung zweier Abschriften bes Babiprotofolls, durch ben Borstand in Porson anzuzeigen und schriftliche Erflärung ber Gewählten über Annahme ber Wahl beigufügen, wonachst biefelben ihre Unterschrift vor bem Gericht zu zeichnen ober bie Zeichnung in beglaubigter Form einzureichen haben.

### c. Beidnung fur bie Benoffenfchaft.

§ 7. Die Zeichnung selbst geschicht baburch, bag bie Zeichnenben zu ber Firma ber Genossenschaft ibre Namensunterichrift bingufügen. Rechtliche Wirfung für bie Genossenschaft biat bie Zeichnung aber nur, wenn sie unindestens von zwei Borftanbemitgliebern gescheben ift, unter welchen sich ber Obmann ober, bei bessen Behinderung, fein Stellvertreter befindet.

<sup>\*)</sup> Ramen von Personen durfen nicht in die Firma aufgenommen werben.

### d. Befugniffe und Beichafteführung bes Borftanbes im Allgemeinen.

§ 8. Der Borftand vertritt bie Genoffenschaft gerichtlich und außergerichtlich mit allen im Benoffenichaftegefet vom 27. Marg 1867 §\$ 16 ff. ihm ertheilten Befugniffen.

§ 9. Er führt bie Benoffenichaftegeichafte felbititanbig, foweit er nicht burch bas gegen. wartige Statut und fpatere Gefellichaftebeichluffe barin beidrankt und an bie Benehmigung

ber Beneralverfammlung gewiefen ift.

§ 10. Doch binden biefe Beidrantungen ben Borftand nur ber Benoffenichaft gegen. über und haben nach außen feine rechtliche Birfung. Bielmehr verpflichten alle vom Borftanb in biefer feiner Gigenschaft unter Betheiligung bes Domanne und noch eines feiner Ditglieber vorgenommenen Acte bie Benoffenichaft unbedingt britten Perfonen gegenüber, und bleiben bie Borfteber, foweit fie babei bie Grengen ihrer Befugniffe überichritten haben, nur ber Benoffenfcaft gur vollen Schabloshaltung folibarifc verhaftet.

§ 11. Außerdem haftet ber Borftand ber Benoffenicaft fur alle berfelben burch Bor-

fat ober grobe Fahrlaffigfeit von ihm jugefügten Schaben.

\$ 12. Der Borftand halt bie ibin obliegenden Geichafte ber Genoffenicaft in ordnungemagigem Gange und bat inebefonbere fur vollständige und überfichtliche Buchfuhrung, fewie für bie fichere und zwedmäßige Aufbewahrung ber Lagervorrathe an Rohmaterial und fertigen

Bagren, ber Raffenbeftante und vorhandenen Documente Gorge ju tragen.

§ 13. Die Borftanbemitglieder erledigen bie vortommenden Genoffenichaftegeschäfte nach Stimmenmehrheit unter Leitung bes Demanns in Gigungen, welche entweber regelmäßig, moglichft zu vorausbestimmten Beiten und an bestimmten Orten, ftattfinden ober besonders vom lettern unter Bezeichnung ber Begenftanbe ber Berhandlung berufen werben, fo bag minteftens gwei Borftanbemitglieber über jebe Dagregel einig fein muffen, welche in Benoffenicaftean. gelegenheiten vorgenommen werben foll.

§ 14. Allmonatlich revidirt ber Borftand unter Bugiehung bes Revisors die Gelb., Maaren- und Materialbestante, wobei ein von tem Lagerhalter und Raffirer über ben Stant ber Gefcafte und bas Bermogen ber Genoffenicaft ju fertigenber Monatsabicbluft ju Grunde

au legen ift.

Bang besondere bat ber Borftand fur bie nach ben §§ 4, 6, 17, 22, 24, 25, 35, 40, 47, 50 bes Benoffenichaftegefetes nothwendigen Ungeigen an bas banbele. gericht und Beröffentlichungen über bie bafelbft bezeichneten Begenftante gu forgen, mibrigenfalls ihn bie in jenem Gefete (§§ 54-56) auf bie Unterlaffung gefetten Strafen, inebefonbere Belbbufen treffen, ohne bag bie Benoffenichaftetaffe gur Gritattung ber letteren gebalten ift. Die Ginreichung bes gegenwartigen Gefellichaftevertrages und aller benfelben abanbernben und ergangenden Befellichaftsbeichluffe beim Sanbelsgericht erfolgt burch ten Borftand in Perfen. Der Bertrag (bas Ctatut) wird im Original vergelegt und Abichrift (ober Abbrud) mit eingereicht, Die Befellichaftsbeichluffe find in boppelter Abidrift einzureichen.

### Dbliegenheiten ber einzelnen Borftanbemitglieber.

§ 16. Außer und neben vorstebenden Gesammtobliegenheiten haben bie einzelnen Borftanbemitglieber folgenbe fpecielle Functionen:

Der Domann empfängt und erbricht bie eingehenden und unterzeichnet bie abgebenten Briefe und bringt bie erfteren jum Bortrage in ben von ihm gu leitenden Borftanbefigungen.

§ 17. Er fteht ber Befellichaftswerkitatte vor und beforgt bie Bertheilung ber Arbeiten unter ftrenger Rudficht auf bie Babigfeit ber Gingelnen, in jedem Kalle bie betreffenben Urbeiten gut uub richtig berguftellen.

Er nimmt bie fertigen Urtitel ab und lagt bie Tuchtigfeit vom Borftanbe unterfuchen. § 18. Er forgt fur Aufrechthaltung ber Ordnung in ber Bertftatt, im Dagagin (und Laben) weshalb er taglich einmal, möglichft ju beftimmten Stunden, bafelbit anwefent fein muß, fo wie er auch vorzugemeife fur bas regelmäßige Stattfinden ber monatlichen Raffen. und Lagerrevifionen verantwortlich ift und bie Inventur am Jahredichluft zu leiten bat.

Gr führt ju ben Buchern bes Lagerhaltere und Raffirere bie nothigen § 19.

Gegenbucher.

Er hat bei fich zeigenben Unordnungen und Defecten bes Lagerhaltere ober § 20. Raffirere nach Befinden fofort gur Gicherung ber Genoffenschaft bie erforberlichen Dagregeln au treffen, Bucher, Dapiere und Beftanbe ju übernehmen, bie Berbachtigen vorläufig ihrer Function zu entheben und fofort, ohne ber Genehmigung ber anbern Borftanbemitglieber zu beburfen, zur befinitiven Entideibung ber Sache eine Generalversammlung anguberaumen.

§ 21. Der Kassier übernimmt die im Berkaufsgeschäft einzehenden Gelder täglich vom Kagerhalter und ist für deren sichere Aussewahrung verantwortlich.\*) Er bestreitet davon auf schriftliche von zwei Verstaubemitgliedern (worunter er sich selbst bestindt beinden kann) unterzeichnete Anweisung die Geschäftsausgaben, insbesondere die Arbeitelohne, und führt über Ginnahme und Ausgabe, unter Sammlung der Quittungen und Veläge, über die letzteren gehörig Buch.

§ 22. Er führt als Schriftfuhrer nach ben Anweijungen bes Obmanns bie Correipon beng, indem er alle Briefe, welche die Geneffenschaft verpflichten, mit unterzeichnet, swie be Protofelle in ben Verftandessungen nnb Generalersammlungen, traft bie gefagten Beschüffe in bie Protofellbucher ein und läßt sie von ben anweienden Vorstandsmitgliebern bezw. gemäß ben Verschriften bes § 43 unterzeichnen.

§ 23. Der Lagerhalter übernimmt bie fur bas Lager acquirirten Stoffe und Mate.

rialien und bewahrt fie nach ben Unweisungen bes Berftantes auf.

§ 24. Er führt bie erferberlichen Geschäftsbuder nach ber ihm ertheilten Instruction, macht über Jugang und Migang der Stoffe und gefertigten Maaren im Lager (und Laben), sowie über Ginnahme ober Ereditiung bes Kaufgelbes die notifigen Gintragungen.

§ 25. Er hat fur bie Ordnung und Reinlichfeit bes Lagers (und Latens) und bie gute Erhaltung ber fertigen Artifel und Robstoffe ju forgen und bie eingenommenen Gelber

taglich am Coluffe ber Weidatteftunden in Die Raffe abzulicfern.

§ 26. Er hat bestimmte, vom Borstande festausenbe Geschäftestunden inneguhalten, wahrend welcher er bei einer besonder gliegtellenden Conventionalstrase im Lager (und Laben) anweiend sein und ben Bertauf versehen muß,

\$ 27. Endlich muß er fich ber Aufstellung ber am Schluffe jebes Beichaftejahre gu

legenben Saupt. Sahres. Rechnung in Gemeinschaft mit tem Raffirer unterziehen.

§ 28. Für ben gall ber zeitweiligen ober ber bauernben Behinderung ober bes Tobes bes Kalfteres ober Lagerhalters hat ber Obmann einstweisen bessen Stelle zu verseben und fosert behufs Bahl eines Setlwertreters bezw. eines Erjahmanns fur ben Rest ber Mahlperiobe eine Generalverjammlung zu berufen.

Für ben Fall ber zeitweiligen ober ber bauernben Behinberung ober bes Tobes bes Obmanns hat ber Kafürer einstweilen bis zu erfolgter Wahl eines Stellvertreters bezw. eines

Erfahmannes fur ben Reft ber Bablyeriobe beffen Stelle gu verfeben,

Die Legitimation bes Stellvertreters bezw. Erlahmanns wird durch Einreichung zweier Abschriften bes begiglichen Generalversammlungs Beschulfes geführt, und hat berfelle wegen seiner Zeichnung und fanst Alles zu thun, was bas Gesch wur das gegenwärtige Statut von bem Borstandemitgliebe sorbert, in bessen Rechte und Philiden er in allen Studen eintritt.

f. Enthebung ber Borftanbemitglieder von ihrem Umt.

§ 29. Der Berftand im Gangen, sowie jedes einzelne Mitglied besselben fann jederzeit burch Beichlus ber Generalverfammlung feines Antes enthoben werden, und steht ben Enthebenen nur nach Maggabe ber mit ihnen von ber Genossenschaft abgeschlossenen Berträge ein Entichäbigungsanspruch zu.

g. Befoldung ber Borftanbemitglieber

§ 30. Ueber bie ben Mitgliebern bes Borstandes für ihre Muhwaltung zu gemachrende Remuneration wird von ber Genossenschaft mit ben betr. Personen ein besonderer Bertrag geschlossen.

### 2. Bom Revifor.

§ 31. Der Revisor wird von der Generalversammlung jedesmal auf 1 Jahr gewählt, und zwar das erste Mal bei Gründung der Genessenschaft, später aber immer in der Generalversammlung, in welcher der bisherige Revisor über den Befund der Revision der Jahrebrechnung Bericht erstattet hat.



<sup>&</sup>quot;) Sobald Das Geichaft einen größeren Umfang erreicht bat, muffen die Raffenbestanbe, Bucher u. f. w. unter doppeltem Berichluf aufbewahrt werben, ju welchem ber Raffirer ben einen und ber Obmann ben andern Schiffel hat.

§ 32. Der Revifor bat folgende Obliegenheiten :

- 1) er wirft bei den Monatsrevisionen des Borstandes mit und revidirt die haupt-Jahres-Rechnung, zu welchem Behuf ihm jederzeit die Einsicht in die Papiere, Bucher und Lesiande der Genossenischied geste ihren.
- 2) er beruft und leitet im Falle einer geitweiligen ober bauernden Behinderung bes Obmanns, oder falls ber letzter bie Berufung einer Generalverfammlung ungeführlich verzschert, feinerfeits die Generalverfammlung unter Beobachtung berjelben Modalitäten und Einschränkungen, welche bem Obmann in biefer Begiebung vorgeschriefem find.

### 3. Bon der Generalverfammlung.

### a. Theilnahmerecht.

§ 33. Die Rechte, welche ben Mitgliedern ber Genoffenichaft in ben Angelegenheiten berfelben gufteben, werben von ihnen in ber Generalversammlung ausgeübt.

Jebes berfelben hat bei ben beshalb zu faffenben Beichluffen eine Stimme, welche auf teinen Dritten übertragen werben fann.

### b. Berufung und Ginlabung.

§ 34. Die Berufung ber Generalversammlung fteht bem Borftanbe bezw., in ben

§ 32 al. 2 bezeichneten Sallen, bem Revifor gu.

Die Ginlabung jur Generalversammlung erfolgt burch Aushang im Geschäfteletal ber Genossenicht, in ber Regel mindeftens 24 Stunden vor bem Stattfinden ber Berfammlung, und wird vom Obmann bes Borftandes bezw., wenn ber Revijor die Einladung erläft, von biesem unterzeichnet.

In bringenten gallen und unter ausbrucklicher Buftimmung fammtlicher Mitglieber ber Genossenicht tanu auch in fürgerer griff alle erit 24 Stunden nach Ausbang ber Einfabung eine Generalverfammung berufen werben.

§ 35. In ber Ginlabung muffen bie gur Berhandlung fommenben Antrage und fouftigen Begenitande ber Tagesorbnung furg angegeben werben.

#### c. Orbentliche Generalperfammlungen.

§ 36. Die Generalversaumlungen finden regelmäßig statt nach bem Schlusse gebes Menate behnse Erledigung ber Genolfenschaftbangelegenheiten und Mittheilung bes Abschusses über bie Geschäfte bes vergangenen Menate.

### d. Außerorbentliche Generalverfammlungen.

§ 37. Ausserbem fonnen bei bringenben Beranlassungen jedergeit Generalversammlungen berufen werben, und ist der Borstand binnen 24 Stunden bagt verpflichtet, wenn ber Revisioner ber bri Mitglieder schriftlich unter Angabe ber Gegenstande ber Berhandlung barauf antragen.

#### e. Tageborbnung.

§ 38. Die Cagebordnung wird vom Borftant festgefett, boch mussen aufgenemmen werden, welche vor Erlaß der Einladung schriftlich von bem Revisor ober Mitgliebern beim Borstande eingereicht find. Menn ber Revisor bie Generalversammlung beruft, sest er auch die Tagebordnung für bieselbe feit.

#### f. Leitung.

§ 39. Die Leitung ber Generalveriammlungen gebuftt bem Obmann, bezw., in ben § 32 al. 2 bezeichneten Fällen, bem Revijer, boch fann biefelbe burch Bejchiuß ber Berjammlung in jebem Augenblide einem beliebigen andern Mitgliebe übertragen werben.

### g. Abftimmuna.

§ 40. Die Abstimmung erfolgt mittelft Ausbebung ber Sanbe; nur bei Aufnahme ober Ausstoßung eines Mitgliebs und bei Bablen stets burch Stimmgettel.

### (Schlug, Blatter fur Genoffenicaftemefen Jahrg. 1867 G. 165.)

### h. Beidlüffe.

- § 41. Die von der Mehrheit ber in einer Generalversammlung erschienen Mitglieder gefaßten Beschlüßse haben für die Genossenschaubeit verbindliche Kraft, solald die Ginladung gehörig erfolgt und babei der Gegenstand ber Lagesordnung bekannt gemacht ift.
  - § 42. Gine Musnahme von biefer Regel finbet nur allein ftatt:
  - a. bei Ausichluß von Mitgliedern (§ 48), Erhöhung ber Geschäftsantheile (§ 53), Auflölung ber Genessenschaft vor Atlauf ber . . . jährigen Pericte, auf beren Dauer sie gegründet ift, in welchen Fallen die Einwilligung von 3/2 sammtlicher Mitglieder erforderlich ist;
  - b. bei Mbanberung bes gegenwartigen Statute, Entlassung von Mitgliebern (§ 46), Aufrachme neuer Mitglieber in Die Genoffenschaft, Berlangerung ber Genossenschaft über bie vertragsmaßige Zeit, in welchen gallen bie Einwilligung sammtlicher Mitglieber erforberlich ift.
- § 43. Die über die Berhandlungen ber Generalversammlung aufgenommenen Prototolle, welche ben Borgang in seinen wesentlichen Punkten, namentlich die gesatten Beschüffe enthalten, werden unter bem Datum ber Generalversammlung in ein besonderes "Protokollbuch" eingetragen, von ben anweienden Vorstandemitgliedern und mindestend brei andern Mitgliedern ber Genossenigafte unterzeichnet und vom Vorstande ausbewahrt.
  - i. Ungelegenheiten, welche ber Beichluffafjung ber Generalverjammlung unterliegen.
    - § 44. Der Beidluftaffung ber Generalverjammlung unterliegen folgenbe Ungelegenheiten:
    - 1) Abanderung und Ergangung bee gegenwartigen Benoffenichafteftatute;
    - 2) Auflofung und Liquidation ber Benoffenichaft;
    - Gnitcheidung über ben Abichhuß von Miethe. und andern Contracten, fewie über Unichaffung und Lecaußerung von jum Geichäfts-Inventar gehörigen Mobilien, falls letztere mehr als 10 Thir. foiten;
    - 4) Erwerb und Beraugerung von Grundeigenthum;
    - 5) Bahl und Remuneration bes Borftanbes und Bahl bes Revifors;
    - 6) Unftellung von Beamten im Dienfte ber Genoffenichaft und Regelung ihrer Befoldung;
    - 7) Berfolgung von Rechtsanspruchen gegen Mitglieber bes Borftandes und gegen sonst etwa angestellte Beamte ber Genossenschaft;
    - 8) Enthebung berfelben von ihren Memtern;
    - 9) Enticheibung von Streitigfeiten über Sinn und Inhalt bes gegenwartigen Statute und fruberer Gefellichaftebeidiuffe;
    - 10) bie Aufftellung von Geschäfte-Inftructionen für ben Borftand, sowie bie oberfte Enticheibung über alle gegen bie Geschäfteführung und Beschülise bes Berstandes eingebrachten Beschwerben;
    - 11) Die Bestimmung über bie Art und ben Sochstbetrag ber einzukaufenben und gleichzeitig im Lager bewahrten Steffe, sewie über ben Sochsstetrag ber barin angulegenben Gelber und ber überschaupt aufjunehmenben Crebite und fermben Gelber;
    - 12) Die Beftimmung über Art und Sobe bes Arbeitelohns;
    - 13) bie Bestimmung über ben Sochstbetrag ber ben einzelnen Kunden ju gemahrenden Erebite;
    - 14) bie Vertheilung bes Geichaftsgewinns nach Sahresichluß und Entlaftung bes Borftanbes wegen bessen Beichaftsführung;
    - 15) Aufnahme, Entlaffung und Ausschlug von Mitgliebern aus ber Benoffenschaft;
    - 16) ber Beitritt ju genoffenschaftlichen Berbanten und ber Austritt aus benfelben;
    - 17) Reifetoften und außerordentliche Ausgaben, foweit lettere ben Betrag von . . . Ehlr. überfteigen.

### Erlangung und Endigung der Mitgliedichaft.

§ 45. Die Aufnahme neuer Mitglieber findet nur unter Zuftimmung sammtlicher Mitglieber ber Genossenschaft burch Beschung ber Generalversammlung statt und wird bedingt burch Unterschrift biese Statuts ober schriftliche Erflärung Seitens ber Eintretenben.

§ 46. Der freiwillige Austritt eines Mitgliedes findet nur unter Buftimmung fammtlicher Mitglieder ber Genoffenschaft ftatt.

§ 47. Mugerbem endigt bie Mitgliebichaft, wenn

- 1) ein Mitglied ftirbt;
- 2) bie rechtliche Unfabigfeit jur felbitftantigen Bermogeneverwaltung bei ibm eintritt;
- 3) baffelbe burch Genoffenicaftebeichluß ausgeschloffen wird, ju beffen Buftanbefommen jedoch 1/2 ber Stimmen aller Mitglieder erforberlich fint.
- § 48. Der Ausichlug tann vom Borftanbe und . . . Mitgliebern beantragt werben :
- 1) bei erwiejener Unredlichfeit gegen die Genoffenschaft burch Uebervortheilung berfelben;
- 2) wegen Nichterfüllung statutenmäßiger Verpflichtungen, webei jedoch ber Genossenschaft unbenommen beieft, bas Michiglieb statt bes Aussichbuffes auf bem Wege gerichtlicher Riage zur Erssung seiner Verpflichtungen zu zwingen;

3) wegen anhaltender Krantbeit ober aus andern Urfachen, welche bas Mitglied zu ben

ihm obliegenden Weichaften ber Benoffenschaft unfabig machen;

4) wenn Privatglaubiger nach § 15 bes Genossenschese vom 27. März 1867 bie Execution in bas bemielten nach Auftstung ber Genossenschaft zufommende Guthaben ausbringen und ber Genossenschaft fündigen.

§ 49. Ein ausgeschiedenes Mitglied (§§ 47, 48) — ober beffen Erben — fanu nur ben Betrog seines Geschäftsantheils (Guthalene) einschließlich ber Dioidende bes zuleht abzelausenen Rechungslahres, soult aber teinen Antheil an dem Beschwermögen, namentlich nicht an bem Beschedon ferberen. Insbeschodere hat der Ausgeschlesse fein Anrecht an die Dioidende bes laufenden, in welches ber Ausschlich fällt.

Die Auszahlung ber Geschäfteantheile (Guthaben) an bie Ausgeschiebenen, bezw. an bie Erben Berstorkener, erfolgt im britten Monate nach bem Schus bes Rechnungsjahres, in ober mit welchem bie Endigung ber Mitgliedschaft stattgesunden hat, und nehmen die Erben Berstorkener für bas Jahr, bie zu bessen Gebluß ber betr. Geschäfteantheil noch in ber Genossenschaftlichen gestanden bat, auch noch wie die Mitglieder selbst an der Dividende Abeil.

§ 50. Diefer Auszahlung bes Guthabens fann fic bie Genoffenichaft bei etwaigem ichlechten Stante bes Gefellicattevermögens nur burch Liquidation, nach Befinden burch Auflöjung entziehen, und muß fich ber Ausgeschiedene alebann die Innebehaltung feines Guthabens, soweit eightutungig gur Deckung ber Genoffenichafteschulden mit berangezogen werden tann, gefallen lassen.

In allen fällen bleibt berfelbe auch mit seinem übrigen Bermögen innerhalb zweier Jahre nach Endrung ber Mitgliebicht für alle bis zu letterm Zeitrunfte einzegangenen Berbindlichkeiten ber Genossenschaft nach Mahzabe bes § 51 bes Genossenschaftet, 27. März 1867 beren Gläubigern gegenüber solidarisch mit verbastet.

Eine Cinmifchung in Die Genoffenschaftsangelegenheiten fteht ihm indeffen in teiner Beife au.

### Rechte und Bflichten der Mitglieder.

- § 51. Die Mitglieder ber Genoffenschaft find berechtigt:
- a. bei allen Gefellichaftebeschluffen und Bablen in ben Generalverfammlungen ju ftimmen;
- b. nach Maggabe bes § 65 Untheil am Geichaftegewinn zu beanspruchen.
- § 52. Dagegen find bie Mitglieber verpflichtet:
- a. gur Bilbung eines Geschaftsantheils fofort beim Gintritt minbeftens . . . und monatlich minbeftens . . . eingufteuern;
- b. jum Refervefond ein Gintrittegelb nach Bestimmung bes § 58 zu entrichten, wovon inden bie Stiftungemitglieber frei sind;
- d. für Erfullung fammtlicher von ber Genoffenicaft ordnungemagig eingegangenen Berpflichtungen, infomeit ber Genoffenichaftefond bagu nicht ausreicht, folibarisch nut

ihrem gangen Bermogen gu haften, wobei es gleichgultig ift, ob bie Berpflichtungen por bem Gintritt ber Gingelnen bereits beftanben ober erft mabrend ihrer Ditglieb. icaft entftanben finb.

### Befchaftsantheile (Guthaben) der Mitglieder.

Der Geichafteantheil jebes Mitgliebs wird vorläufig auf einen Betrag bon . . . Ehlr. feftgefett, welcher burch einen mit 3/3 fammtlicher Mitglieber gefagten Befell. ichaftebeichluß jederzeit erhöht merben fann. Auf beufelben werden beim Gintritt fofort minbeftens ... Thir, eingegabit, und ber Reft burd bie & 52 lit, a. angegebenen Monatofteuern aufgebracht,

\$ 54. Augertem wird bis jur Erreichung bes Normalbetrages bei tem Beichaftsantheil jebes Mitgliche auch noch bie auf baffelbe fallenbe Divibente vom Reingewinn innebehalten und nebit allen auf ben Untheil gemachten Gingablungen jedesmal am Sahresichluffe in einem

befonderen Conto bemfelben gutgeschrieben.

§ 55. Cammtliche Gingablungen nebft Dividende bleiben Gigenthum ber Mitglieber, burfen jeboch mabrent ber Mitgliebichaft weber gang noch theilmeife aus ber Raffe gurud. gezogen werben.

\$ 56. Bebes Mitglied erhalt über feinen Geschäftsantheil (Buthaben) ein besonberes Buch, worin ber Borftand ben Bugang bezw. nach ftattgehabten Berluften ben Abgang bemertt.

Auf teinen gall barf barüber von Jemandem, fo lange er in ber Benoffenschaftetaffe fteht, irgendwie verfügt werben; namentlich ift jebe Geffion, Berpfandung ober fonftige Belaftung beffelben ber Benoffenichaft gegenüber, welcher er junadit wegen aller Berpflichtungen bes Inhabere haftet, burchaus unverbindlich, mas in bem ermabnten Buche ansbrudlich ju permerten ift.

### Refervefond.

§ 57. Bur Dedung etwaiger Beichaftsverlufte bient bas § 3 b. ermahnte Befammt.

vermogen ber Genoffenichaft ale Refervefent.

Daffelbe wird burch bie Gintrittegelber neuer Mitglieber und bie im § 65 beftimmten Untheile am Reingewinn gebilbet und foll allmalig bis ju einer Sobe von 10 pCt. bes Mitgliedervermogens (Guthabens) angejammelt und nach Abichreibung von Berluften wieber barauf gebracht werben.

\$ 58. Das Gintrittegelb ber Mitglieber wird von Zeit ju Beit burch Gefellichafts.

beidluffe feftgefett und ift fofort bei Erlangung ber Mitgliebicaft ju gablen.

\$ 59. Der Refervefond wird fowohl bei vortemmenten Befchafteverluften, welche nach Beidlug ber Generalversammlung nicht aus bem Beidafteertrage bes Jahres gebedt merten follen, ale auch im galle bie Activa gur Dedung ber Paffiva ungureichend fint, gunachft in Angriff genommen und erft nach feiner Erichopfung auf Die Beichafteantheile ber Mitglieber gurudgegriffen. Im Uebrigen verbleibt fein Beftand ber Benoffenichaft bis gu beren Auflojung, und baben fruber ausicheibente Ditglieber feine Unipruche baran,

### Rechnungswefen.

§ 60. Das Gefchaft lauft von . . . . 18 . . bie babin 18 . . und muß fofort bei beffen Beenbigung vom Borftanbe

a. ber Beftand ber vorhandenen Raffenvorrathe, Berthbocumente und bes Robftoff. Materialien. und Baarenlagers unter Bugichung bes Revifore revibirt und feft. geftellt, fowie

b. mit bem Abichluffe ber Bucher begonnen werben.

§ 61. Die vollständige Sahrebrechnung hat ber Borftand fodann nach fpateftens vier Bochen bem Revifor vorzulegen, widrigenfalls fofort bie Generalversammlung einzuberufen ift, welche bas Recht hat, Die Revision burch besonders bagu gemablte Beamte auf Roften bes Borftante anfertigen ju laffen.

\$ 62. Die Rechnung muß

1) in Lagerrechnung und Raffenrechnung, welche fich gegenseitig zu controliren haben, getrenut fein;

2) fammtliche Ginnahmen und Ausgaben innerhalb bes Jahres fowohl in ber Lager. ale in ber Raffenrechnung nach ben bei ber Buchführung angeführten Saupt. rubrifen nachweisen;

3) bie Bilang über ben Stand bes Benoffenschaftevermogens am Jahresichluffe enthalten.

- \$ 63. In ber Bilang merben ale Activa aufgeführt:
- 1) ber baare Raffenbeftanb.
- 2) ber Robitoff. und Materialienvorrath nach bem Gintaufspreije,

3) Die fertigen Bagren nach ibren Beritellungetoften,

- 4) ber Berth ber Utenfilien nach Abidreibung von . . pot. p. a.,
- 5) bie ausstehenten Forderungen, wobei jedoch etwaige unsichere Forderungen nur nach ihrem wahrscheinlichen Werthe anzusehen, uneinziehbare aber gang auszuschein und zurückzustellen fint,
- 6) etwaige Immobilien;

Dagegen als Paffina:

1) bie Beidafteantheile (Buthaben) ber Mitglieber,

2) ber Refervefond,

3) bie etwa aufgenommenen fremben Gelber,

4) etwaige Schulden ber Benoffenichaft fur auf Grebit gefaufte Baaren,

5) etwa noch ju bedente Beidaftefoiten.

Der Uebericung ber Activa über bie Paffiva bilbet ben Reingewinn.

§ 64. Die Revission ber Rechnung erfolgt burch ben Revifer, ber sich bie nothigen Unterlagen babei burch Einsich ber Bücher und Beläge, wie der Kassenberfande und bes Lagere zu verschaffen und in spatestens . . Bochen der Generalversammlung über den Befund ber Revision Bericht zu erstatten, bezw. die Lecharge-Ertheilung oder die sonst im Interesse des Geschäfts erforterlichen Materaeln zu beantragen bat.

### Geminnbertheilung.

§ 65. Bem Reingewinn erbalt junachst ber Rejervefont, jo lange berfelbe noch nicht auf bem in § 57 al. 2 seitzeigten Betrage angelangt, ober falls er burch Dedung von Geschäftsverluften unter benselben beradgejunten ift, einen burch Beichlug ber Generalversammlung seitzusehrn Antbeil, jedech nicht über 10 plet. bes Gangen.

Der tann verbleibenbe Reft wird an bie Mitglieber nach Sobe ber von jedem auf feinen Geschäftsantheil gemachten Ginzahlungen und gutgeschriebenen Gewinnantheile als Divibende ausgezahlt, bezw. bis ber Geschäftsantheil die Normalhobe erreicht hat, bemielben zuge-

fcrieben.

§ 66. Bei Berechnung ber Dividente wird ber Geichäftsantheil (Guthaben) ber einzelnen Mitglieber nur injeweit berückfichtigt, als er volle Tbaler beträgt und nicht erft mabrend bes Rechnungsjahres, um bessen dem innterschusse es fich handelt, eutstanden ift, so baf also bie wahrend eines Jahres aufgejammelten Monatsbeitrage erst bei Berechnung ber Divibende bes nachstlunftigen Jahres mit in Betracht fommen.

## Auflofung der Genoffenschaft und haftung ber Mitglieder.

§ 67. Die Auflojung ber Genoffenichaft erfolgt:

1) burch Ablauf ber Beit, auf welche biefer Bertrag geschloffen ift;

2) por Ablauf biefer Beit burch Beichlug ber Generalverfammlung (§ 42 a.);

3) burd Eröffnung bes Concurfes über bas Benoffenicaftevermogen;

4) burch gerichtliches Erkenutnig in ben im § 34 bes Genoffenschaftsgefeses beftimmten gallen.

§ 68. Der Concure über bas Genoffenicaftebermogen wird vom Gericht auf bie bem Borftande obliegende Ungeige ber Bablungeeinstellung eröffnet, und bat bie Con-

curseroffnung über bas Privatvermogen ber Mitglieber nicht gur Folge.

§ 69. Bielmebr find die Genossenichafteglaubiger erst nach Beendigung des Genossenichafte-Concurres, und nur inseweit fie babei ihre Forderungen nachgewiesen haben, berechtigt, sich wegen bes baran erlittenen Ausfalls an die einzelnen ihnen solidarisch verbasteten Mitglieber zu balten.

§ 70. Die Liquibation bes Genoffenichaftebermögens bei Auflöfung ber Genossenischen außer bem Falle bes Concurfes erfolat überall nach ben im Genossenichaftsgefet §§ 39 n. ff. enthaltenen Grunbfaben burd ben Berftand. Darnach wird bas Guthaben er Mitglieber zwar unter ben Genossenschaftschulben mit liquibirt, tritt jedoch, im Falle bie Activen ber Genossenschafte ib Daifwen felbit nach Aufopferung bes Refervefonds nicht

beden, binter bie Forberungen ber Genoffenichafteglaubiger gurud. Infofern ber Ausfall nicht bas Wefammtguthaben aller Mitglieber verichlingt, ift berfelbe verhaltnigmagig, nach bobe ber Einzelguthaben, von biefen in Abgug gu bringen. In feinem Falle fteht einem Ditgliebe wegen foldergestalt gang ober antheilig geopferten großeren Buthabens ein Rudgriff gegen biejenigen Genoffen gu, welche mit geringeren Gummen babei betbeiligt maren,

Aus ben nach Deffung ber Schulben und bes Mitgliebergutbabens übrig bleibenben Beftanben wird bemnachft bie Divibente bes letten Rechnungsjahres an bie Genoffenschafter ge-

mabrt, ber weitere Reit aber nach Ropfen unter fie vertheilt.

3m Fall nach ber Concureeroffnung Ueberichuffe nach Befriedigung ber Glaubiger verbleiben, werden biefelben ebenfo junachit auf bas Guthaben ber Mitglieder, und gwar verhalt. nigmäßig nach beffen bobe, und ferner ale Dividende u. j. w. vertheilt und gilt Alles im Borftebenben fur ben Sall ber Liquidation Beftimmte.

§ 71. Sogleich beim Beginn ber Liquidation hat ber Borftand eine Bilang über bas Benoffenichaftevermogen aufzustellen. Ergiebt fich bierbei, bag bie Activen ber Genoffenichaftetaffe gur Dedung ber Schulden felbit nach Aufopferung bes Refervefonds und ber Beicafte. antheile ber Benoffenschafter nicht binreichen, fo haben bie Liquidatoren bei eigener Berant. wortlichkeit fofort eine Generalversammlung ju berufen, und hierauf, fofern nicht bie Genoffenichafter binnen acht Lagen nach ber abgehaltenen Generalverfammlung ben gur Dedung bes Ausfalls erforberlichen Betrag baar eingablen, bei bem Sanbelsgericht bie Eröffnung bes fauf. mannifchen Concuries (Fallimente) über bas Bermogen ber Genoffenschaft zu beantragen.

Die Befanntmachungen der Genoffenicaft und bie bagu bestimmten öffent. lichen Blatter.

§ 72. Alle Befanntmachungen und Grlaffe in Benoffenichafteangelegenbeiten ergeben unter beren Firma und werben minbeftens von zwei Borftandemitgliedern unterzeichnet,

§ 73. Dur bie Ginladungen gu ben Generalversammlungen erläft ber Obmann allein mit ber Beidnung:

> Der Borftand ber . . . . (Firma ber Genoffenichaft) n . . . . . ,

Dbmann.

Ralle ber Domann Die Ginladung ungebubrlich vergogert (§ 32 al. 2), erfolgt biefelbe burd ben Revifor, welcher bann geichnet :

In Bollmacht ber . . . . (Firma ber Genoffenichaft)
M . . . . . ,

Revifor.

\$ 74. Bur Beröffentlichung ihrer Befanntmachungen, soweit biefelben nicht nach biefem Statut burch Aushang im Beichaftslocal ber Benoffenichaft ergeben, bebient fich bie Benoffen. fchaft bes . . . Blatte. Falls baffelbe eingeht, ift ber Borftant befunt, ein anderes an beffen Stelle gu bestimmen, bat aber bagu bie nachtragliche Genehmigung ber Generalverjammlung einzuholen.

Bollziehung bes Statute.

§ 75. Das gegenwartige Statut wird von ben bei ber Unnahme in ber Beneralverfammlung anwefenden Mitgliedern burch Ramensunteridrift vollzogen. Geitens ber nicht Unwefenden, fowie aller fpater ber Genoffenichaft Beitretenden genugt Die fcriftliche Beitritteerflarung.

Streitigfeiten über bas Statut und bie Befellicaftsbeichluffe.

§ 76. Alle Streitigkeiten über ben Ginn einzelner Beftimmungen bicfes Statute, fowie fpaterer Befellichaftebeichluffe werben burch Beichlug ber Beneralversammlung entgultig entichieben, und fteht keinem Mitgliebe bagegen eine weitere Berufung offen, indem insbesonbere ber Rechtemeg bierüber ausgeschloffen ift.

Die Unwalticaft.

### Die Mufterkatnten für die Genossenschaften und das Norddeutsche Genossenschaftsgesetz.

(Blatter fur Genoffenschaftemefen, Jahrg. 1868 G. 145.)

Nach § 72 und 73 des Nerdeutichen Genossenichatisgeiebes vom 4. Juli d. It titt bem 1. Januar 1869 in Kraft, und sind die Aussischungsbestimmungen in den einzelnen Bundesstaaten von deren Rezierungen im Berordnungswege zu erassen. Sebald biese Aussischungsbererdnungen erzamzen sind, wird von dem unterzichnelen Anwalt, nach Art der von ihm herausgegebenen "Bollständigen Anweisung für Borschussen und Erebitvereine, die sich unter das Preußische Genossenschaft geschliche wollen u. s. Eipzig 1868, bei E. Keil ", eine Zusammenstellung derzelben nebst Gesetz wurd Dulkerstauten verkentlich werden.

Interfen läßt sich ichen jest alles Weientliche, was von den Genossenschaften bebufs der Untererdnung unter das Geleß in ihren Statuten zu beofachten ist, recht wohl überseine, de die wichtigkten im Prentssischen Geise der Ausführung mit guter Absied vom Anwalt in das Nordbeutsche Gesch elbit hereingezogen sind, um sich einer gleichmätigen Behandlung berielben in den einzelnen Staaten zu verschern, kommt nun hinzu, das die Könderungen, welche das Nordbeutsche Geseh gegen das Orethorn. Kommt nun hinzu, das die Könderungen, welche das Nordbeutsche Geseh gegen das Verenstille enthält (man vergl. Rr. 23 bieser Blätter S. 89—92), — wie die exetutivische Zwangsaumlage in Bolge des Geneurses zur Erdung von Vermögenskesecten (§§ 52—62), die Ausschung ein Verschlich und die Verlichten der Michaelmen und Kondlich auf das Perugische Vernossen für fünd hab zu ihrer Erwähnung in den Streußeit gle ein offen schaft geseh werten der Vertreichen Ausschlich und die für der der Verlichten auch sie sich unter das Verde unt sich ein den erwähnten Parien einem enrugesen find, das die die sich unter das Verde unt sie ein den erwähnten Parien verbessert und die in den erwähnten Parien verbessert und gesehen verlichen Wereine normgeben find, das die fich en bei sich unter das Verde unt sie erweilen der Verlichung nach dem frühren Gesehe bereits bestägegen haben, und nun einen nechaelbigen Reorganisation ausgesetzt zu sein glaubten. In der Kaba haben sie nur im solgenden, nicht einmant sehr partischen Parien westellt zu ändern, soweit sie de Unwaltschaft wubliciten Mutterstatuten au Grunde obeste haben, soweit sie der Anderen geste der

publicirten Musterstatuten zu Grunde gelegt haben.

Bon der im Preußischen wie im Pordbeutschen Gesetz anerkannten Regel: , daß sowohl die erste Einischung des Borstandes bei der Errichtung einer neuen Genossenschaft wie jede Aenderung im Personal bessellichen dem Borstande in seiner Gesammtheit, einschließlich der neu eintretenden Mitglieder, dem Handelsgersicht personalt der der den einen beglausigten Allengeseig werden musse, datte nämlich die Preuß Minisstrat. Infruction vom Walat 1867 im § 25 eine Ausnahme dahin bestimmt: , daß dei Suspension des gesammten Borstandes durch dem Berwaltungsrath die Anmelbung durch den letzten erfolgen müsse, die Bestimmung geleng dang dem Ammelbungs wie erfolgen müsse, die Weisenschaft werden, das der Verläussellich werke. Der Bestimmung geleng den gemen der gesellt wurde. Der Scheeficht wurde, Ergleichen Anmelbungen Seitens der Gesammsteit meist so gestellt wurde. Der lieber Anmelbungen Seitens der Gesammsteit meist so gestellt wurde. Der lieber Aufgebes der der Bestimmung gelengten, haben ihre großen Schwierigkeiten, was dei der Dringlichkeit der Maßregel schwer in das Gewicht sällt. Dazu sommt aber noch, daß die Versamwertlichkeit für die Richtigkeit aller solcher Angelem in der Kentlichten best Berken lediglich dem Borstande, nicht dem Berwaltungsertge auferlegt ist, und die Sache bei einer solchen Gesammtheten Genosienschaft, indem eben in beiden Fällen sämmtliche sich Meltende neu in die betreffende Kunction eintreten.

hiernach ist in ben Statuten ber nach bem Preußischen Geseh organisirten Bereine, insofern die betreffenden Berichisten ber Ministerial-Instituction darin mit aufgenommen sind, das Erforderliche abzuändern. Unter ben durch die Anwaltichaft publicirten Musterstatuten werden bierdurch die solgenden betroffen:

[1) 2) 10.]

3) Das Mufterstatut für Productivgenoffenschaften in Nr. 41 Sahrgang 1867 biefer Blatter S. 162 ff., wo hinter §. 29 ein neuer § 29a. dofin einzuschalten ift: § 29a. Sebe gange ober theilweise Menderung im Personal bes Worftandes ober Giellvertretung muß von bem gang ober theilweise erneuten Borftande gemeinschaftlich in Perfen bem Sanbelegericht jur Gintragung in bas Genoffenschaftsregister unter Cinreichung ber Legitination und Zeichnung ber Neueintretenben angemelbet werben."

[4] 2c. 2c.]

Radit biefer in ben einzelnen Statuten nach Befinden zu treffenden Abanderung in Gemagheit des Nerdbeutschen Geselbes wird im Allgemeinen nur noch auf zwei Puntte aufmerfiam zu machen fein.

Bunachit tommt bie in bemielben gegen bas Preugifche Befet gang veranberte Paragraphen folge in Betracht, wonach bie Citate von Gejegesstellen in beu Statuten burch-

greifend geanbert werben muffen.

Endlich aber werden biejenigen Bereine, welche, allen Abmahnungen des Anwalts zuwider, Borftand und Auflichterath in dem Personal der Mitgliedicht bernnengt haben, sich nun bech entichliegen muffen, diese verderbliche Berwirrung von Berwaltungs- und und Controllesugniffen abzustellen, indem § 28 des Norddeutschen Gesetze die Rahl von Borjtandemitgliedern in die Ausschuffle geradezu verdietet. Dat ein Zuwiderhandeln gegen eine selche fellstwerfländliche Rezel, welche dem Wortlaut und Sinne des Preuglischen Gesetzes burchaus entsprach, übershaupt möglich gewesen war, wollte die den Gesetzentwurf berathende Commission des Reichstags kaum glauben.

Soulze. Delibid.

## E. Andere Genoffenschaften.

## Baugenoffenschaft.

(Innung ber Bufunft, Jahrg. 1865 G. 9.)

Muf unferm Bereinstage ju Daing ift am 17. Auguft 1864 auf Antrag Balger's von Samburg beichloffen:

> bie Frage ber Grundung von Arbeiterwohnungen auf genoffenschaftlichem Bege auf bie Tagesordnung bes nachften Allgemeinen Bereinstages ju fegen und barüber ichrift-

lich Bericht erstatten ju laffen.

Dieselbe Frage ift gleich barauf ju Sannover auf bem fiebenten Congreg beutider Bolfewirthe und im October ju Leipzig auf bem zweiten Bereinstage beuticher Arbeitervereine gur Berhandlung gefommen. Der Congreg beutider Bolfemirthe bat folgenben Beidluß gefaßt: "In Erwägung:

1) daß eine gesunde und angemeffene Wohnung ber Ausgangspunkt aller fittlichen und materiellen Bohlfahrt ift, an vielen landlichen und ftabtifchen Orten aber burch bie Privatinduftrie einzelner Bau-Unternehmer bem Bedurfnig, vorzugeweise fur bie arbeitenten Rlaffen, nicht abgeholfen wird;

2) bag bas Spftem ber genoffenschaftlichen Gelbitbulfe jum 3wed ber Erwerbung eines eigenen Besithums auch auf bie herstellung angemessener und gesunder Arbeiter-wohnungen Anwendung findet, ohne babei die Errichtung von Baugefellicaften (Rapitaliften-Vereinen) und Baubeforberunge-Bereinen auszuschließen;

3) baß jeboch ber Begenftand jur Beit weber öfonomisch noch technisch vollftandig vor-

bereitet ift, beidlieft ber Congreg:

I. Ge wird gur vollftandigen Borbereitung eine besondere Commiffion mit ber Befugnig,

fich burch Cooptation gu verftarten, niebergefest, welche

- a. über Ginrichtungen und Erfolge ber in Deutschland und im Muslande bestehenben Baugenoffenschaften, Baugefellichaften und Baubeforberunge Bereine, fowie über bie Ginrichtung zweckmäßiger und gefunder Bohnungen genauere Daterialien fammelt;
- b. fic uber bie ber Bilbung folder Genoffenicaften. Gefellicaften und Bereine etwa entgegenstehenden gesetlichen und administrativen Sinderniffe, wie über bie Mittel und Wege zu beren Beseitigung, ingleichen über bie etwa erforberlichen legislativen und abministrativen Anordnungen jum 3wed ber Berftellung und Erhaltung angemeffener und gefunder Bohnungen ju unterrichten bat;

c. bem nachften Congreg Bericht erftattet.

II. Die Commission arbeitet unter ber allgemeinen Leitung ber ftanbigen Deputation bes Congreffes.

III. Diefelbe wird aus fammtlichen Mitgliedern ber Commiffion fur Sauferbau-Genoffenidaften gebilbet."

Der Borfibenbe ber ftanbigen Deputation bes Congreffes beuticher Bolfewirthe, Prafibent Lette, bat jur Ausführung biefes Beichluffes unterm 12. October 1864 ein langeres Unidreiben an bie Mitglieder ber Commission erlaffen - abgebruckt im beft Dr. 7 bet Arbeiterfreundes -, welches am Schluffe ein jedes Mitglied ber Commifficu, und wer fich jonft babei betbeiligt, auffordert:

 fich junachft felbst über Buftante und Bedurfniffe fowohl ber landlichen als ber frabtifchen Bohnunge Berbattuiffe ber arbeitenben Alaffen ju aufern,

2) fich, soweit ibm bagu Gelegenheit geboten, über bie betreffenden Berhaltniffe auch auch anderer ganber gu informiren, ober burch sachtundige Personen informiren gu lassen,

 eventuell seine Antrage auch wogen ber etwa noch zu ergängenden und zu beichaffenben Materialien ber ständigen Deputation bes vollswirthichaftlichen Congresses zu aufenden.

Much auf bem Arbeitercongreg in Leipzig find abnliche Beichluffe wie auf ten beiben

vorangegangenen Berjammlungen gefaßt.

E

生

100 L

ť.

Die Unwaltichaft hat mich, unter Genehmigung bee engeren Ausschuffes mit ber Berichterstattung über bie Frage ber Baugenoffenschaft fur ben Allgemeinen Bereinstag beauftragt.

Auf Erluden bes herrn Prafitenten Lette habe ich jerner übernemmen, für bie Commission bes vollswirthschaftlichen Congressie bie specielle Information, nomentlich über bie bestehenden gemeinnützigen Baugesellschaften, Baugenossenichaften und andern Bereinigunge, wur herstellung von Arbeiterwohnungen einzuziehen und überhaupt bie Corresponden, zur Ausamm-

lung bes gur Bearbeitung bes Gegenftantes erforderlichen Materials gu fubren.

Den Lefern biese Mattes frauche ich taum zu erklären, baß ich zur Lesjung biefer Frage ben Weg der Genoffenschaft für den besten und sicheriten halte. Ich habe dies sichen am Schluß meines Versichtes über Grunderedignessienschienschaften (Nr. 7 der Annung, Jadryang 1864) auszuhrechen und bege vorzugsweise den Wunsch, durch meine Gearbeitung der Sachgau praktischen Bestuchen anzuregen. Auf Selbsthültz gegründere Baugenoffensichten, also Bereinigungen von Hannen und Arteiten, überhaupt von Mannen der arkeitenden Alasse, welche auf dem Wege der Schlistbusse jedem Ginzelnen von Hannen eine praschen Wege der Auften und Verleichen Aufle, welche auf dem Argestellen, sind leider in Deutschland, soweit meine bis berige Wissendigt reicht, fall noch gar nicht vorgetemmen. Nur der Antragsteller in Mainz, unger unermidtlich für das Wehl der Arkeiter thätiger Freund Balger, hat in Hannen vor Angelichkaften gestück gestellt ung von 48 Wehnhäufern gestütt hat.

Ben Anfangen an ein paar andern Orten habe ich bieher nur mangelhafte und unguverlässige Rachricht bekommen können. Wie aber aus der gleichzeitigen Behandlung der Frage durch die bei bei vererwähnten Gengresse herenziget, ist überall der Erieb zur genossenich ich son bier und der die Belde verhanden. Es ist daber auch möglich, daß man wirklich ischen sier und da in Deutschland rüftig hand angelegt hat. Ich bitte daher alle im Genossenschlachen hatigen Männer, mich bei der von mir übernonmenen Arbeit freundlichst unterstüßen zu wollen, mir namentlich unter der unterzeichneten Abresse dabrichten, so betallitet

als möglich, über bie bisber vorhandenen Berfuche gugeben gu laffen.

Berlin, Januar 1865.

2. Parifius (Garbelegen), Mitglied bes Abgeordnetenhaufes.

## Bangenoffenschaft.

(Innung ber Butunft Jahrg. 1865 G. 105.)

Der fechste Allgemeine Bereinstag ber auf Selbistulfe berufenben beutichen Erwertsund Birtischafts-Genossenschaften hat am 17. August 1864 zu Mainz auf Antrag Balzer's von hamburg bescholen:

> bie Frage ber Grundung von Arbeiterwohnungen auf genoffenschaftlichem Wege auf bie Tagesordnung bes nächften allgemeinen Vereinstags zu jegen und barüber schriftlich Bericht erftatten zu lassen,

Die Anwaltschaft hat mich unter Genehmigung bes engeren Ausschusses mit ber Berichterftattung beauftragt.

Soulge-Deligid, Benoffenicaftswefen.

"Daß eine gefunde und angemessen Wehnung der Ausgangspunkt aller fittlichen umd materiellen Wohlfahrt ist, an vielen ländlichen und städischen Orten aber durch Privatindustrie einzelner Bauunternehmer dem Bedürfnig, borgugweise für die arbeitenden Classen nicht abgeholfen wird" — wie es in den Erwägungsgründen des vom vollswirthschaftlichen Congres in Hannover am 25. August 1864 gefasten Beschulfes (vgl. "Innung der Aufunft" Nr. 2. S. 9) beist — diesen Sah, wechsem ich nich vollständig anschließer, näber zu begründen, wird man mir wohl ertassen. In unsern genossenschaftlichen Areisen, wird er gewöhnt bat, sur alle socialen Mängel ein offenes Auge zu haben, wird er gewöß nicht angeschohn bat, sur alle socialen Mängel ein offenes Auge zu haben, wird er gewiß nicht

Sabe ich mich bierburch mit ber Bedurfniffrage turg abgefunden, fo wird es fich nunmehr barum banteln, bas Gebiet, auf welchem bie genoffenicaftliche Gelbitbulfe in Betreff ber Arbeiterwohnungen belfend einzuwirfen vermag, enger zu begrenzen. 3d babe in biefen Blattern a. a. D. schon angebeutet, bag meiner Meinung nach auf Gelbhulfe gegrunbete Baugenoffenicaten nur bezweden tonnen, ihren Mitgliedern Bohnungen gu Gigenthum gu verschaffen. Organisationen von Dannern ber arbeitenben Glaffen berguftellen, um ben Betheiligten gute Miethewohnungen gu beschaffen, burfte wenig nutlich und faum möglich fein. Rein gamilienvater - und folde werben nur in Betracht toumen tonnen -, welcher an einem bestimmten Orte feinen feften Bobnfit genommen bat und nicht beabfichtigt, benfelben ohne bringende Nothwendigfeit wieder aufzugeben, wird eine Miethewohnung porgieben, wenn er im Stante ift, fich ein eigenes Bobnhaus ju erwerben, es fei benn, bag er bie Unlage feines Bermogens in einem Bohnhause fur unvortheilhaft halt. Der Bunich, im eigenen Saufe eine Bohnung ju befiten, wirt freilich an allen ben Orten, wo ber Grund und Boben fo boch im Preife ift, bag eine Bebauung beffelben mit fleinen Saufern ben Miethgins ber Bohnung theurer macht, ale in ben fonft bafelbft vorhandenen, fur viele familien eingerichteten großen Saufern, Mannern ber arbeitenben Glaffen unerreichbar ericheinen. Bo man gewohnt ift, unter Sauseigenthumern fich zwei Glaffen Menichen vorzustellen, je nachdem bas Saus ichulbenfrei ober mit Sprotheten ichmer belaftet ift, entweber einen aller Gorgen und Rampfe um Die Grifteng überhobenen Gludepilg, ober einen fleinen por Oppethekenfundigungen ftete bangen Rapitaliften, welcher in moglichft theuerer Bermiethung feiner vielftodigen Miethecaferne und in möglichfter Aufburbung aller mit bem Sausbefit verbundenen Laften auf bie burch gebruckte Miethevertrage an fein Bohlwollen gefetteten Dietber feine Erwerbequelle findet, wer wird ba an bie Möglichkeit einer Genoffenschaft Unbemittelter gur Beschaffung eines eigenen Saufes an jedes Mitglied benten ? Aber an folden Orten wirt auch einem Arbeiter nicht mobl gugemuthet werben fonnen, bie großen Muben, Unftrengungen und Opfer, welche jebe auf Gelbithulfe gegrundete Benoffenschaft erforbert, baranguieten, wenn bas ju erreichenbe Biel lediglich in Gerftellung großer Saufer besteht, in beren einem er mit vielen anderen Personen eine gute Miethewohnung erhalt, gunftigen Kalls ein paar Thaler billiger, ale er biefelbe ohne irgend ein Rifico und ohne besondere Anftrengung fich als gewoonlicher Miether ju beschaffen im Stande ift. Die herstellung großer Miethecafernen mit guten gefunden Gingelwohnungen muffen wir ber Privatinduftrie ober Actien-Baugefellichaften menichenfreundlicher Rapitaliften überlaffen.

Die auf Selestschilfe gegründete Baugenessenisch fann nur beabsichtigen, kleinere eine höchstenes zweistödige häuser zur Bewochnung für je eine Familie (allenfalls mit einem, je lange die Familie stein ist, überstüssigen Raume zur Aufnahme von einer oder ein var ledigen Bersonen) berzurichten, damit sie von den Mitgliedern nach und nach eigenthümlich erwecken werden. Durch die Begrenzung auf ein solches Ziel scheinen von der Bantwertung der Frage alle großen Städte, übersauhen die Mittelpuntte der großen Andlick übersauher der graßen Entwerter ausgeschlossen zu sein. Dem ist intessen nicht indes nicht es ausgeschlossen au sein berter, welche entweder außerhalb ührer Wohnung ihre Arbeitesstätte haben, oder welche zwam in ihrer Wohnung arbeiten, aber bei der Wahl derselben nicht darauf bedacht zu sein braucken, daß sie von Aunden leicht ausgesuch werden können. Für diese könnte überall die Genessen, das beschaften. Die weit und breit berühmte Arbeiterstadt bei Mitbliausen im Einen Garten zu bestehn aus bestehn gerufene Arbeiterscelense auf dem Steinwäcker in Hamburg, die beitelen ziemlich weit im Kelde berstretten Abehnungen der Arbeiter mancher rheinsischen weitlich ausgestigen sendlichen Andultre beweiten, wenn se noch eines Beweites bedürfte, zur Gemiss, wenn den der Arbeiter nancher rheinsischen westnüssen den Wendissen den Benbustriesstäte beweiten, wenn se noch eines Beweites bedürfte, zur Gemiss,

daß der deutsche Arbeiter, wo ihm Gelegenheit dazu gekoten wird, ein eigenes, gefundes, behagliches haus hoch genug schätzt, um sich den Leskwerden und dem Zeitwertuste eines weiten Weges zur Arbeitststätzt zu unterziehen. Es dierten aber nur wenige Drei in Teutschland vorspanken sein, in deren Umgebung noch bei Entsernung von einer Viertelmeise der Grund und Voden einen sich hohen Preis erlangt hat, daß auch der sich ner Ausfaug greßer mehrstlößiger häufer verlohnte. Wir meinen also, daß eine lecale Velchränfung für die

Baugenoffenichaft nicht ftatuirt gu werben braucht.")

Die Schwierigkeiten einer Baugenoffenicaft find gum erheblichften Theile außerer Art. Bunachit fallen barunter alle folde Mangel ber Gefetgebung und Berwaltung, melde überhaupt ber Berftellung von billigen und guten Arbeiterwohnungen im Wege fteben. Befchranfungen und Erschwerungen ber Neuansiedelung, ber Freizugigfeit, ber Theilbarfeit bes Grund. eigenthume und ber Freiheit bes Baubandwerte, verfehrte locale ober propingielle banpolizeiliche Berichriften, mangelhafte, ichnellen Gigenthumeubertragungen binberliche, bem Grunderebit icablice Sprothefenordnungen u. bergl. geboren bagu. Dann aber fallt in berverragendem Dage ber Dangel ber Rechte einer juriftijden Perjon ober Corporation ober Sanbelegefellichaft ine Bewicht, welchen wir fur alle Benoffenschaften burch ein Benoffenschaftsgeset befeitigt ju feben munichen. Da jebe Baugenoffenschaft mit Grundeigenthum in unlösbarer Berbindung ftebt, ba fie Grundftude und Sopothetenforberungen erwerben und veraufern muß, fo bleiben, jo lange fein Benoffenichaftegefett eriftirt, nur zwei Auswege ubrig. Entweber muß bie Benoffenichaft von ber Staateregierung Corporationerechte ju erlangen fuchen. Dies burfte ihr in ben meiften beutiden ganbern, mit Musnahme Preugens, wo bie bisherigen Sand. lungen ber Staatsbeborben mit bem von bem Ministerium wiederholt ausgesprochenen vorzug. lichen Bohlwollen fur die Genoffenschaften fich fcwer gusammenreimen laffen, auch ohne nennenswerthe Opfer an ibrer Gelbftständigkeit gelingen. Dber aber alle Gintragungen muffen ftatt auf ben Namen ber Genoffenichaft auf ben Ramen eines Borftebers bewirft werben. Die Befahren und Ungutraglichkeiten biefer Berfahrungeweife find befannt; allein ba in ben erften Geichaftejahren nicht viele Gintragungen nothig find, fo wird man in Ausficht auf bas immer naber rudenbe Genoffenichaftsgefet biefen Umftand boch nicht erheblich genug finden, um fich baburch von ber Begrundung einer Baugenoffenschaft abichrecken gu laffen. In bem weitern Berlaufe biefes Gutachtens werbe ich aljo, wie ich bier ein fur allemal bemerke, überall porausseben, bag bie Benoffenschaft auf bem letteren Wege ober burch Corporationerechte ober ein Benoffenschaftsgeset über bies Sindernig binweggeführt werbe.

3ch gebe nun auf die einzelnen fur Die Organisation von Baugenoffenschaften mejent-

lichen Puntte über:

## 1. Mitgliedicaft und Dauer ber Benoffenicaft.

Die Baugenossenschaft hat einen sehr wesentlichen Unterschied von allen andern bei uns üblichen Genossenschaften, von den Borschulichvereinen, Behlieffalseciationen, Cousumvereinen, Productivgenossenschaften. Lettere heiteitehgen dauerne fich immer ernnennte Schürmisse Schürnisse für Mitglieder, während das Mitglied einer Baugenossenschaft, wenn es durch dieselbe ein haus au Sigenthum erworten hat, ein für allemal betriedigt ist, also kein Interessen wert nach an der Mitgliedsschaft hat. hieraus sogla auch serner, daß zede Baugenossenschaft, im Gegenlaß zu den übrigen Arten Genossenschaft, nach einer Meise von Jahren segnereicher Mitslamkeit au einer Endigung ihrer Thätigkeit genötsigt sein wird, indem dann der Drt, wo sie ihren Sih hat, mit Wehnungen so aubreichend versehen ist, daß die durch Vermehrung der Einschlaft werden nud Jugug entissenden Durch die Privatindustrie vollkommen genügend ausgeschult werden, die Genossenschaft auch in Kelge des zu starten Wehnungsangebets die Preise der Wehnungen so beruntergedrückt hat, daß sie selbst nicht mehr mit Vertheil operiten kann.

Diefe Eigenthumlichkeiten führen ju zwei verschiedenen Möglichkeiten in der Organisation ber Baugenoffenschaft:

<sup>9)</sup> Selbst nicht in Berlin. Dort wird in unmittelbarem Anschluß an die dis jest bebauten Etablibeile die Quadratruthe Baussell ein eine 100 Thir, zu taufen sein. Allein wie mir vertsichtet ist, gibt es, taum eine Biertelniele von einer mit kabrilten rich befalten Endutgegend entlich von die Ackresiane von vielen Morgen, die man zum Preise von 10-15 Thir, pro Quadratruthe würde erwerben lönnen.

- b) Die correcte Form wird nichtgeichloffene Mitgliebergabl und bemnach auch unbeftimmte Dauer ber Genoffenicaft erforbern. Gine große Angabl Perfonen treten aufammen und bemuben fich, ftete neue Mitglieder berangugiebn; fie fparen allejamint, erwerben Grund und Boben und ben erforderlichen Credit und bauen nun alliabrlich eine Angabl Saufer, Die nach gemiffer ftatutenmanig festgestellter Reibenfolge ausgeboten und verfauft merben. Ber pon feiner Abficht, fich ein Saus zu beichaffen, gurudtommt, ober es außerhalb ber Benoffenichaft erwirbt, tann boch Mitglied berfolben bleiben, ba fie ihm eine gute Gpartaffe ift. Es liegt fein genugenter Grunt vor, Perjonen bie Aufnahme ale Ditglieber gu verjagen, welche zwar fich felbit feine Wohnung burch bie Benoffenichaft beschaffen wollen, aber ein birectes ober indirectes Intereffe an ber Berftellung neuer guter Bobnungen baben, bie alfo g. B. ale Arbeitgeber einen ftarferen Bugug von Arbeitern, ober ale Raufleute ober Sandwerter eine gablreichere Runbicaft munichen, ober bie in ber Betheiligung an ber Benoffenichaft eine paffente unt gute Rapitalaulage jeben, ober aus Grunten ber humanitat burch ihren Beitritt ein fo gemeinnutiges Unternehmen in rein geschäftlicher Form forbern wollen. Done ben Beitritt einzelner folder Perfonlichkeiten burfte fure Erfte an vielen Orten, mo bie Bohnungenoth groß ift, eine Baugenoffenichaft überhaupt nicht ju Stante tommen fonnen.

Mahrend bei einer Bangenossenichaft von besteinmiter Dauer und geschlofferen Ritgliederand der Anstritt höchstens nach Stellung eines Stellvertreiter gestattet werden fonnte, tanubei der eigentlichen Bangenossenschaft, auf die ich in der weiteren Auseinandersetzung nur allein noch Rucksicht nehmen werbe, jedes Mitglied, welches durch teine besonderen Beruflichtungen gekunden ist, die Mitgliedschaft in geräumiger Frist zum Schlusse eines Rechnungsjahres funbigen und die spätere Ausgablung seines Gutsabens beanspruchen.

#### 2. Beidaffung ber Gelbmittel,

Die Genossenschaft wird bei einigermaßen schwunghaftem Betriebe anfänglich viele fremde Gelder auf lange Kristen nötsig baben. Es ist dafür im Laufe des Gelchafte freilich hypperfertische Schechelt vorhanden, da bie Activa fist nur in Grund und Beden und Saufern beitehen können. Aber es itt bedentlich, das Geld von vornherein in Gestalt von hypothekendarkehen zu beschaften, also dem Grund und Beden mit den datum erfaunten und noch zu erfaunenen häufern seilen der gerund und Beden mit den kann sein das alleinig Eigenthum eines Mitgliedes übergeht, eine Befreiung (Erneruation) von der Solidarbaft statsschaft statsschaft nach müßte, und beige wie andere teim Oppsetbesendu, venn ein hauf wertlaufig und kestispielig sind. Bessen zu anabet – seine Oppsetbesenduch erforderliche Operationen weitsläusig und kestispielig sind. Bessen zu anabet – seine Saufabl unter personlicher solidarischer Satt der Mitglieder aufzunehmen, und hoppetbesenschulben nur, wenn siehen Haufer gekaut sind, unter getrennter Berpfändung der einzelnen hausbessigungen zu contrassiren.

Die Genossenschaft muß sich bemüßen, bie ihr nötisigen fremden Golder auf lange Zeit unkündbar zu bekennnen, oder, da sich bies nur gegen hobe Zinsen erreichen zu lassen pleze, wenigstens solche Maubiger zu gewinnen, beren Persönlickfeit eine gewisse Ganattie verleich das sie von der ihnen gestatteten Kündigung bei punktlicher Zinsgablung gar nicht oder erst nach einer Reibe von Zahren Geberauch machen, z. B. Corporationen, solibe Lebens oder Feuerverscherungse Geschlichaften u. d. b.l.

Begen ber Entlaffung ber ausscheibenben Mitglieber von ber Golibarhaft fur bie auf.

genommenen Darlebne find biejenigen Bestimmungen gu empfehlen, welche in ben letten Jabren bei vielen Borichufpereinen eingeführt find.

# 3. Figner Fout ber Genoffenicaft. Referve und Geicafteantheile (Guthaben) ber Mitglieder.

Ginen großen eigenen Sont zu befiten, ift fur eine Baugenoffenschaft noch wefentlicher, als für einen Borfchufverein, weil in jener bas Kapital auf langere Beit feftgelegt wirb.

Derfelbe ift aber nicht fo leicht gu beschaffen.

Ein magiger Refervefont ift burch niedrige Gintrittegelder und burch Procente vom Reingewinn gu bilben und im Gefcaft felbft anzulegen. Den Sauptbeftanbtheil bes Fonbe hat bas Guthaben ber Mitglieber auszumachen, welches aus Bollzahlungen ober monatlichen Beifteuern erwachft. Es murbe verfehrt fein, wollte man ben Beichaftsantheil, ben jebes Dit. glied erwerben muß, bod normiren. Denn ber weientlichfte Theil ber Mitglieber, namlich alle bicjenigen, welche felbit ein Sans erwerben wollen, haben bie größten Unftrengungen nothig, um fur bie Raufgelber biefes Saufes ju fparen; fie tonnen alfo fur ben gont ber Benoffenichaft nur Geringes beifteuern. Bon allen übrigen Mitgliedern mußte ber Genoffenicaft eine möglichft ftarte Rapitalbetheiligung febr erwunicht fein. Bur Ausgleichung biefer anscheinenb wiberftrebenden Sutereffen wird es angemeffen fein, Die Normalhobe ber Beicafteantheile etwa auf nur 10-20 Thir. gu beftimmen, jebem Mitgliede aber zuzulaffen, mehrere Antheile, vielleicht bis ju 50, ju ermerben, bergeftalt jeboch, bag erft nach Bollzahlung bes erften Untheils bie Erwerbung bes zweiten und fo fort gestattet ift. Ber mehr ale einen Beichafteautheil befitt, barf bie folgenden burch ichriftliche Ceffion unter Gintragung in bie Bucher ber Benoffenschaft an ein anderes Mitglied abtreten. Die Befchafteantheile haben an bem Gewinn bes nach ber Gingablung beginnenben wollen Beichaftejahre Antheil zu nehmen, auch bie nicht voll eingegabiten, nach vollen Thalern. Letteren ist die Dividende zuzuschreiten. Go lange die Genossenichaft fremden Eredit in Anspruch nebmen muß, ist qu erstreben, daß die Ge-schäftsantselle sich mindestene zu 5-6 Procent jahrlich verwerthen, damit fleine Kapitalbesiber Reigung bekommen, ihre Ersparnisse in solchen Geschäfteantheilen anzulegen.

Die meiften Baugenoffenschaften werben nach einer Reibe von Sahren ihre Thatigfeit, foweit fie auf Berftellung neuer Bohnungen gerichtet ift, einftellen und nur noch bie alten Beichafte nach und nach abwideln. Gind bann bie fremben Gelber gurudbegabit, fo burfen neue Geschäfteantheile nicht mehr jugelaffen werben; im Gegentheile muß bie Genoffenschaft bann alle Beichafteantheile, welche bie Ditglieber über einen einzigen befigen, nach und nach unter Ausloojung heimzahlen. Die jernere Liquibirung wird bann paffent nach Procenten ber erften Stammtheile erfolgen. Die Statuten haben bieje galle vorzusehen.

### 4. Erwerb bee Grundeigenthume und herftellung ber Bobnhaufer.

Die Anlegung einer Arbeitervorstadt, alio Die Errichtung vieler Arbeiterbaufer unmittel. bar nebeneinander, ift an fich nicht zu empfehlen ; wo die Preise bes Grund und Bobens es irgent erlauben, muffen bie Saufer ber Benoffenschaft im Gemenge mit großeren Saufern errichtet werben. Wo nur eine Arbeitervorftabt möglich ift, wird bie Genoffenschaft gut thun, gleich bei ihrem Beginn hinreichenden Grund und Boben fur eine vielfahrige Bauthatigfeit gu erwerben, indem ja mit jedem neuerbauten Saufe ber Preis bes barauftogenden Adere fic erheblich fteigern ning, infofern fur biefen bie Möglichfeit, ebenfalls ale Bauftelle verwerthet gu werben, immer mehr gur Babricheinlichfeit wirb. Bo ber Grund und Boben noch gu bem gewöhnlichen Ackerpreise erworben merten fann, wird fich bas barin angelegte Rapital, wenn fur Die Bauthatigfeit mehrerer Jahre ichen im Boraus Die Bauftellen gefauft werben, ingwijden burch Berpachtung in fleinen Parcellen binreichent verginfen.

Dringend ju wunfchen ift, bag alle Saustefitungen, welche von Genoffenichaften gegrundet find, neben bem ein- ober zweistödigen Bobnbausden und nothburftiger Stallung noch ein Gartden von einigen Quabratruthen Rladeninhalt umfaffen. hiernach merben je nach bem Preife bes Grund und Botens 10-30 Quabratruthen auf jede Besitung ju rech. nen fein. Db bie Berftellung ber Saufer im Gangen an Bauunternehmer ober nach ben einzelnen Arbeiten an bie vericbiedenen Bauhandwerfer gu verbingen ift, ober ob bie Gefellfchaft felbft bie Materialien einzutaufen und felbft ju bauen bat, wird fich gang nach ben localen Berhaltniffen und ben Rraften, über welche bie Benoffenschaft gebietet, ju richten haben. Regel wird mohl bie Berdingung bes gangen Baues ber eingelnen haufer ober haufergruppen fein. Die Genoffenichaft wird fich auch vorbebalten muffen, icon vorhandene ichlechte hausbefilbungen au faufen und für ibre Mitalieber volfent beraurichten.

5. Uebergabe ber. haufer an bie einzelnen Mitglieber gur Benutung Behufe Gigenthumeermerbes reip, ju Gigenthum.

Die Genossenschaft kann nicht gleichzeitig allen Mitgliedern Saufer beschaffen. Es muß also eine gewisse Reibenfege stattsinden. Dieferhalb baben sich alle Mitglieder, welche ein Saus für sich selbe ber welche, in eine Lifte der Bed nu ngeam dat met er eintedgen au lassen. Diese Liste gerfällt in verschiedene Jabres oder vielleicht auch Halbjades und Quartalessassen, der bei Mitglieder der übergugsrecht vor denne der jüngeren Rasse baben; unter den Gleichberechtigten entscheidet das Locs. Ift nun eine gleich zeitig in Angriss genommene Jabl Sauser gedaut, so ist eine genügende Zeit, devor dieselben begogen werben seinen, sestwicklen, wer sie bewohnen wird. Sie sind mit einer präclusselchen Krift den Mitgliedern öffentlich anzubieten; unter den sich Meldenden stellen Alterstasse und Locs die sinstigen Nugnieser feit.

Anvor muß natürlich ber genan ausgearbeitete Entwurf bes Bertrags ausgelegt sein, welcher mit bem einzelnen Wehnungsnußnießer, ben ich Bohnung gegen fien neunen will, abzuschließen ist und bie Bedingungen enthalt, unter benen berselbe Eigentbumer wird. Das Beseintlichse bieser Bedingungen muß schon ber ber Gigentbumer bird. Bamentisch wie ber Bedingungen muß schon ber ber Gigentbumenkaftestatut feitgestellt sein. Ramentich muß ber Wehnungsgenosse vor ber Gigentbumsübertragung

1) eine gemiffe Probezeit (ein bie brei Jahre) in bem Saufe gewohnt und

2) einen beftimmten Theil bes feftgeftellten Raufpreifes bezahlt haben.

Die erste Bedingung ift icon beshalb notbig, weil sonft Personen, dem 3wert ber Genossenschaft entigenen, aus reiner Gewinnsucht, unter bem Borgeben, das Saus selbst bewohnen gu wollen, de erwerben und besord an andere, vielleicht schleche, der Genossenschaft fchaftliche Gubjecte oder an Speculanten, die auf der Baultelle große Miethetasernen errichten wollen, mit Vertbeil verkaufen. Namentlich, wo eine formliche Arbeitervorstadt angelegt wirt, ift es auch ununganglich erstorerlich, in ben ersten Gelonisten einen Eamm noterisch beraverwerther Männer zu haben. Begeht also der Robnungsgenosse in der Probezeit eine Sandlung, welche ihn der Genossenlichgatt unwurdig macht, se muß sein Anrecht auf die Wohnung erlössen.

Der Kaufpreis des hauses ist vor der Uebergade desselben festzustellen. Als solchen den Kestenpreis anzunehnen, mirde ich für ebenswenig angemessen, als wenn man kasselben unter allen oder den gleichderechtigten Anwärtern versteigerte. Ich würde vorschlagen, den mittleren Durchschaft zwischen dem Kostenpreise und zwischen einem durch Taxasteren zu erstimmenden localen Bertausswerthe als genossenschaftlichen Bertausspreis des Hauses seitzuschen. Dieser muß nafürlich höher als der Kostenpreis sein, sonst würde die Genossensschaft ichehr voreitrt kaben.

Der Bohnungsgenoffe hat nun zunächft einen angemeffenen Miethzins zu gahlen. Derfelbe muß so hoch aufrallen, baß ber Berkaufspreis zu gleichem Kuße wie die erbergten Kapitalien verziust wird und noch 1/2-2/2 pCt. zur Tilgung ber Geschäftsunkoften, Gründung
einer Reserve und Erzielung eines Gewinnes übrig bleibt. 5/2-6/2 pCt. des Berkausspreises
burten bürreichen.

Siernach hatte der Wohnungsgenosse für ein haus, bessen Bertaufspreis auf 500 Thireftigestellt ift, jährlich 30 Thaler Mierbe und mintestens 15 Thaler an Amortijationsquote
nu gablen; dann würde er, Berzijning von 3/4, pckt. nach vollen Thalern vorausgesetz, in
22% Jahren das ganze Kausgeld getigt haben; bei einer Amortijationsquote von 4 oder
5 pckt. würde biese Algung in 18%, beziehungsweise 15% Jahren vollendet fein. Die
eigenthumsübertragung darf aber nicht von der Abtragung des ganzen Kauspreijes abhängig
gemacht werden. Schon die Astragung von % würde genigen. Darnach würde der ber bestingtie
gemacht werden. Schon der Abstragung von % würde genigen. Darnach würde der bestigtigen bei 3 pckt.
Amortijationsquote in 11% Jahren, bei 4 pckt. in 8% Jahren, bei 5 pckt. in 7% Jahren
erfolgen können. Durch den Werkaufsvertrag sind dann der Bedingungen wegen Jahlung des
mit 5 pckt. Zinsen hypothekarisch einzutragenden Kausgelderrestes zu reguliren; natürlich müssen
bies günstiger sein, als wenn der Wehnungsgenosse erft die Ansammlung des ganzen Kausgeldes abwartete, vorausgesest, das daus nicht weiter veräusert wird und der Weitschler

Aus demjelben Grunte, aus welchem sich die Probewohnzeit empfiehlt, ericheint es auch angemessen, für eine Reihe von Jahren bem Erwerber die Bestörnätung aufguerlegen, daß er bas haus nur mit Bewilligung der Genossensicht verlaufen bars, oder wenigstens ber Genossensicht der Bertossenschaft bas Vortausserschaft verzuschalten. Selche Eigenthumsbeschrändungen bedürften ber

hppothefarifden Gintragung.

In bem Miethebertrage mit ben Wohnungsgenoffen ift ferner festgustellen, wann und mit welchen Folgen bem Bohnungsgenoffen einerfeits und ber Genoffenichaft andererfeits ber Rudtritt vom Bertrage zusteben foll.

Gine besondere Berudfichtigung verbienen babei bie Salle:

a. wenn ber Wohnungegenoffe ftirbt,

b. wenn er bie contractlichen ober statutarischen Berpflichtungen verlett ober fich burch Berbrechen ber Genoffenschaft unwurdig bezeigt,

c. wenn bas Saus burch Feuer gerftort wirb,

d. wenn bie Benoffenichaft fich aufloft.

Im Allgemeinen wird man babei ben Grundsat für maßgebend zu erachten haben, bag wenn ber Vertrag burch Schuld bes Wohnungsgenoffen geenbet wirt, bewor bas Eigenthum übertragen ift, bemielben nur seine baar eingegalten Beitrage zum Amortisationsfont, anbernfalls auch bie zugeschriebenen Jinsen und Digbenden ausbegahlt werben.

## (Coluf, Innung ber Bufunft, Jahrg. 1865 G. 113).

Sollte sich zu einem hause der Laugenossenschaft kein Wohnungsgenosse finden, so muß eine gewöhnliche Berniethung an Mitglieber oder Fremde eintreten, wodurch meist ein noch höherer Miethzind erzielt werden wird. Entschlicht sich dann der Miether binnen einer bestimmten Krift, in Letress bessehen hause Wohnungsgenosse zu werden, so wird es billig sein, ihm gang oder annabernd diesen Vertheile zu gewähren, als wenn er sofort das Haus aum Zweck der Eigenthumserwerbung gemielbet bätte.

Es bebarf kaum einer Erwähnung, bag in allen Fallen Aftervermiethungen nur mit Genehmigung ber Genossenschaft statistieren burjen und bag alle Reparaturen nur unter zusehung und auf Anordnung einer von der Genossenschaft eingesetzten Bau-Commisson zu erfolgen haben. Will ein Wohnungsgenosse als seine Koften Verbesserungen andringen, so kann ihm dies zwar gestattet werden, vorausgeseht bag sie als solde von der Bau-Commission anerkannt sind, allein die Genossenschaft wird an ihre Erlaubnig die Bedingung fruhrfen, bag sie dasse beringung bernimmt, wenn die Eigenthumsübertragung nicht zu Stande kommen sollte.

### 6) Inventur, Gewinnberechnung und Erneuerungefonb.

Allfährlich ift zur Ermittelung bes Reingewinns Inventur aufzunehmen. Dabei find bie fertigen Saufer, welche bereits an einen Wohnungsgenoffen Behufs Sigenthumerwerbes überlaffen find, zu bem vertragsmäßigen Berkaufspreife, bahingegen alle fertigen Saufer, bei

<sup>\*)</sup> Gine entsprechende Beftimmung hat fich auch bei bem Bertauf der Saufer in der Arbeitervorftadt von Dublhausen bewährt.

benen bies nicht ber Sall ift, alle noch im Bau begriffenen haufer und ber noch nicht bebaute Grund und Beben gum Kostenpreife zu rechnen. Wenn die Genossenschaft selbst baut ober gu ben Bauten Materialien liefert, so ist der Borrath an Baumaterialien allishrlich neu abauschäsen, ober es ist vom Einkausbereite ein angemessener Procentigd abzuscherben. Beim

fog. Mobilien-Conto gefdieht naturlich bas Lettere.

Bei ber Berechnung bes Reingewinnes, als bes Ueberichuffes ber Activa über bie Daffing, ift ber Refervefont ale Daffipum ju erachten, ebenfo alle anderen etwa angelegten Specialrefervefonde. Bu ben Specialreferven murbe gu rechnen fein, wenn man, einer vorfichtigen Bermaltung entiprechent, fur jebes Saus einen Erneuerungefent anfammelt. Dagu fonnte jahrlich ein Theil bes jedesmaligen Miethginfes, vielleicht 5 pCt. beffelben - was etwa 1/2 pCt. bes Berfaufepreifes gleichtame - verwentet werben. Gur einen folden Erneuerungefont murbe ich folgende Beltimmungen porichlagen: Derielbe bleibt Gigenthum ber Genoffenichaft. Gin Bohnungegenoffe, ber nach Abtragung von % bes Raufgelbes bie Sausbefitung eigenthumlich erwirbt, taun barauf nur in bem galle Unfpruch machen, wenn er nachweift, bag ber fruber feftgestellte Raufpreis ben gegenwartigen Werth bes Grundftude um mehr ale 2 pCt. überfteigt. Diefer Nachweis ift burch eine von brei Cachverftanbigen vorzunehmente Abichapung ju fuhren, von benen ber Bohnungegenoffe einen, ber Borftand ben zweiten ernennt, welche Beiben fich bann binnen 3 Tagen über einen Obmann gu einigen haben, wibrigenfalls auch biefen ber Borftand erneunt. Die Differeng gwifden ber von ihnen abgegebenen Tare und 98 pCt. bes Raufpreifes wird burch ben Erneuerungefent gebedt. Heber ben Erneuerungs. font binaus wird nichts verautet. Sonft erlifcht berfelbe beim befinitiven Bertauf bes Saufes. b. b. er wird als Gewinn ber Genoffenschaft gebucht.

Eine fernere Berwendung bes Erneuerungsfonds konnte ftattfinden, wenn ber Bertrag mit einem Wohnungsgenoffen endet, ohne bag biefer qu einem Erwerb bes Saufes gelangt;

febod nur in gwei Rallen:

A. Birt ein neuer Vertrag mit einem Wohnungsgenoffen geichloffen, so muß ber Verkaufspreis in ber zu 5) angegebenen Weise unter Aufnahme einer neuen Merthtare solftgeftellt werben. Fällt biefer niedriger aus, als ber frühere Verkaufspreis, so ist ber atzuschreibende Berluft burch ben Erneuerungssend, soweit bereiber eicht, zu beden; fällt er hoher aus, so beitet ber aufgelammeite Erneuerungsfend als solcher bestehen.

B. Der erfte Wohnungsgenoffe erhalt ben Erneuerungefond baar ausgezahlt, wenn ber Bertrag burd Auflojung ber Genoffenichaft fic enbet; ber folgenbe nur foviel bapon, ale er

einzahlte, nebit ben jugeidriebenen Binjen.

#### 7) Bertheilung bes Reingewinnes.

Ich halte einen Mittelweg für geeignet. Nermirt man ben guß, nach welchem ber Amertifationssond durch Iins auf Iins geleitgert wird, nicht hoch (ich schung cben 31/2 1981, vor.), so tann man beim Jahresalichung ibn boch in zweiter Linie und bis zu einer bestimmten Grenze am Gewinn theilnehmen lassen. Bon dem wirflichen Reingewinn, welcher also übrig bleibt, nachbem bereits die Tarlesfen, Reservesend und Erneuerungsfond und auch der Ameritationssond bei bei Darlesfend nur zu 31/2 1981, voll. verzinft —, und nachbem die Gehalte begahlt sind, wende man zunächst 10 poll. dem Reservesond zu. Bon dem Ueberress vertheile

man die ordentliche Dividende auf die Geschäftsantheile mit 6 Procent. Den Ueberschuß werwende man in erster Linie auf zusähliche Verzinsung des Amortisationssende um 1/3 pCt. (zusammen also die 5 pCt.); dann käme die außerordentliche Dividende der Geschäftsantheile über 6 pCt. — Vielleicht empfehtt es sich noch mehr, die Dividende der Abstudigungen — bis 5 pCt., die 6 pCt. und darüber — zu vertheisen und ebenso die Verzinsung des Amortisationssende in den entsprechenden Stufen — von 3/3, 4 und 5 pCt. — zu bewirken. Dann würde die Vestimmung der Statuten über Vertheilung des Keingewinnes etwa dahin zu fassen sein zu fassen sein zu der Vertheilung des Keingewinnes

Bon bem nach Abgung aller Berwaltungetoften, Die Gehalter mit eingeschloffen, ber Binfen ber aufgenommenen Darleben, ber Reserven ju 4 pEt. und bes Amortisationofonbe

gu 31/a pot. fich ergebenben Reingewinne finb:

1) minbeftens 10 pot. an ben Refervefond gu gablen,

2) der lleberrest zu einer ihrer Höße nach von der Generalversammlung zu bestimmenden Dividente für die Geschäftstantseise zu berwenden, jedoch derzestalt, daß eine Tividente von mehr als 5 pCt. die einschließisch 6 pCt. eine zusähliche Berzinsung des Amertisationssends mit ½ pCt. — also zusammen mit 4 pCt. —, und eine Dividende von mehr als 6 pCt. eine zusähliche Berzinsung des Amertisationssends mit 1½ pCt. — also zusammen mit 5 pCt. — bedingt.

8) Ordnung und Berwaltung ber Angelegenheiten ber Benoffenicaft.

Die Baugenoffenschaft muß die bemofratische Organisation aller Genossenschaften baben: Die Generalversammlung ber Mitglieber hat die oberfte Gewalt, ihr steht die schließiche Entschebung über alle Angelegenseiten ber Verwaltung zu. Die Mitglieber haben gleiches Setimmrecht, unbeschabet ber Jahl und Sobe ihrer Geschäftsantheile. Orbentliche Generalversammlungen finden viertelisobsitie, mindestens balbsabeite ftatt.

Die Generalversammlung hat ben Borjtant und ben Aufsichtsrath zu mablen. Der Berftand muß mintestens aus zwei Personen, einem Versitzenden ober Director und einem Aussirter bestehen, welche die Genossendhaft nach außen vertreten. Der Aufsichtsrath, aus sichs ober mohr Mitgliedern bestehend, hat allmenatliche erbentliche Situngen abzuhalten. Je nach ber Größe ber Genossendhaft sind bie Bestand und Aussichtstath mehr

ju Bunften bes einen ober bes anbern ju vertheilen.

Gine stanbige Bau-Commission wird am besten vom Aufsichtstath zu mahlen sein, de es sich bei ihr um besendere techniche Qualification handelt; sie wird aus 3—5 Persenen ausammenzusen sein, dei benen es gleichgultig ist, ob sie zum Berstand. Aussichtstand gehören, ober nur Mitglieder sind. Die Bau-Gommission hat alle Vorarbeiten für die Bauten der Genossienighaft zu besorgen, den alliäbetischen Bebauungsplan mit den Koltenanschlässen dem Aussichtstaft zur Prüfung vorzulezen, die Berträge mit Bauunternehmern und Bauhandwertern zu entwerten, den Bau zu beaufschtzen und abzunehmen, auch zu centroliten, ob die Wohnungsgenossen den Baulischeiten erdentlich im Stand halten, und zu diesem Wehre die Säufer zichtlich zwei Mal zu wistiren und was derzielehen mehr ist; sie muß über Alles sur der Genossienschaft Erselbliche dem Vorstand und Aussichtstaft Verschliche dem Vorstand und Aussichtstand Versicht erstatten.

Die Borfieber und Beauten und bei einem großen Umfang ber Geschäfte auch bie Mitglieber ber Bau-Commission und bes Aufsichtentebes missen für Leifungen angemessen entschäbigt werben, am passensten nach Cantiemen vom Reingewinn unter Kelitellung eines

Minimal- und Maximalbetrages.

9) Auflojung ber Benoffenichaft und Liquibationsverfahren.

Die Auflösung ber Baugenossenschaft tann nur von einer einsachen ober 3weidrittel-Mehrheit aller Mitglieder beschlossen werten. Dahingegen steht der Belichus, die Bauthatigfeit auszusehen, für jedes Jahr in dem Belieben der Mehrheit der Generalversammlung. Birb da Bauen dauernd eingestellt, so muß damit auch die Aufnahme neuer Mitglieder unterbleiben. Die fernere Thätigkeit der Genossenschaft kommt dann einer Liquidirung gleich. Wie dabei zu verfahren, und was naumentlich in den Statuten und in den Verträgen mit den Behnungsgenossen beierkalb vorzuseben ist, darüber babe ich an den geeigneten Stellen (zu 3, 5 u. 6) ibon die nothwendigsten Andeutungen gemacht.

Das waren bie ungefahren Grundzuge, nach benen meines Grachtens Baugenoffenicaften ju organisiren find. Es liegt auf ber bant, bag bei feiner anderen Art Benoffenichaft bie ortliden Berbaltniffe Befonderbeiten und Abweidungen ber Organisation in soldem Mage

bedingen, wie gerade bei ber Baugenoffenichaft.

Beisvielemeife murbe eine Genoffenichaft, welche eine Arbeitervorftabt bergurichten unternimmt, auf eine Menge gemeinschaftlicher Ginrichtungen Rudficht zu nehmen haben, ja fie mußte an Bacterei und Reftauration, an Baich- und Babehaus, an Schule und Rirche benten. Wem bies zu phantaftifch vorfommt, ben erinnere ich baran, bag Mublhausen im Gliag noch jest taum 30-40,000 Ginwohner gablt und bort innerhalb gwolf Sahren eine noch immer im Bachethum begriffene Arbeitervorftatt von balb 1000 Saufern, gwar nicht auf rein genoffenschaftlichem Woge, aber boch burch eine ihr Rapital ausreichend verzinfende Actien. gefellichaft von ehrenwertben Sabritbefitern geichaffen ift. Wollte man bei unfern großen 3ubuftrieftabten berartige Colonien auf rein genoffenschaftlichein Wege anlegen, fo wird man boch bie Diöglichkeit eines ahnlichen Bachethume in's Auge gu faffen haben.

Dlaber liegt es, an bie Besonderheiten in ber Organisation von folden Baugenoffenicaften ju beuten, welche bei Dorfern und fleinen Stabten Arbeiterwohnungen errichten wollen, mit Rudficht auf Die Arbeiter einer ober inehrerer bestimmten Sabrifen, Gruben, Guter ober abnlicher Arbeitsftatten. Da wird ben Arbeitgebern nicht blos bie Anregung, fondern auch bie Leitung gufallen. Das ift an fich fein Borgug. Es ift zu befurchten, bag bas geringe Berftandnig, welches leiber unfere meiften großen Arbeitgeber fur bie Gefundbeit und Rraft aller auf Gelbitbulfe berubenben Benoffenicaftibeftrebungen haben, von ihnen felbit angeregten Unternehmungen biefer Urt von vornherein thorichter Weife ben Stempel ber Unterftupung und Bewormundung aufdruden und bamit nach allen ftete wiederfehrenden Erfahrungen gerabe bie Bahricheinlichkeit bes Gelingens ranben wirb. Run, ber von Tage ju Tage in vielen Wegenden Deutschlands machjende Mangel an Arbeitefraften wird boch wohl balb flarere Muichauungen in biefen Rreifen verbreiten. 3ch bin überzeugt: wenn erft einige von Arbeitermangel bebrangte große Arbeitgeber ben Berjuch machen, bem Dangel burch Baugenoffen. fcaften in unferm Ginne abzuhelfen, aljo ibre Theilnahme fern von Bevormundung und Unterftühung halten, fo wird ber glangende Erfolg Nachahmungen in Menge hervorrufen.

Breigebung bes Baugewerbes besteht leiber fast nirgenbe in Deutschland, auch nicht in ben Staaten, wo man fonft Gemerbefreiheit bat. \*) Freiheit ber Bauhandwerte von Prufung und Conceffionen murbe mahricheinlich mehr als alle anderen Mittel gur Befeitigung ber Bohnungenoth beitragen. Bei Freiheit ber Baugewerbe murbe bie Baugenoffenicaft einen bequemen Uebergang bilben gur Productivgenoffenichaft ber Bauhandwerte. Gine Baugenoffen. fchaft, welche bei Berftellung einzelner Bebaube bie Erfahrung machte, unter ihren Ditgliebern auch bie Rrafte gur felbititanbigen Ausführung größerer Bauten gu befiben, murbe gu Berfuchen nach biefer Richtung bin einen großen Unreig verfpuren. Dazu tommt, bag faum auf einem andern Gelbe ber Induftrie bie Schwierigfeiten, welche allen Productivgenoffenschaften im Wege fteben, geringer fein burften, ale bei bem Baubandwert. Ge ift bier nicht ber Ort, bies naber ju begrunden; ich will blos barauf vermeifen, bag auch von allen frangofifden Productivgenoffenschaften feine einzige jo gut gebeiht wie bie ber Maurer von Paris (l'Asso-

ciation des macons).

Schlieflich wird mir obliegen, meinem Berichte einen Antrag fur ben MIgemeinen Bereinstag bingugufugen. Derfelbe geht babin:

"Der Allgemeine Bereinstag wolle beichließen:

1) Dem Mangel an guten gefunden Arbeiterwohnungen fonnen in ber Regel auf bem Principe ber Gelbsthulfe beruhende Baugenoffenschaften abhelfen, fofern biefelben fleine, fur je eine Familie bestimmte Saufer bauen und ihren Mitgliebern gegen ein Raufgelt, welches burch terminliche, auf eine Reibe von Jahren ju vertheilente Raten amortifirt wird, ju ausschließ. lichem Gigenthum überlaffen;

2) bei ber Errichtung folder Baugenoffenichaften find folgenbe Grundfate zu empfehlen:

a. Unter bie Mitglieber, beren Babt nicht geschloffen fein barf, tonnen auch folche Perfonen aufgenommen werben, welche zwar nicht felbft ein Saus erwerben wollen, aber an ber Berftellung guter Arbeiterwohnungen ein Intereffe haben;

<sup>\*)</sup> Bremen und neuerdings auch Baben haben allein feine Befdrantung ber Baugemerbe.

b. bie Gefcaftsantheile find niedrig ju normiren, aber es ift ben Mitgliedern ju geftatten, mehrere Geschaftsantheile ju erwerben;

c. ber Uebereignung jeben Saufes muß eine langere Probewohnzeit bes betreffenben Mitgliebes (Bohnungsgeneisen) und bie Abtragung eines fe erheblichen Theiles bes Kaufgelbes vorausgehen, bag fur ben lleberreft eine ausreichenbe hypothekarijche Sicherbeit beitellt werben fann;

d. bie erforderlichen fremben Gelber find gegen perfonliche folitarifche Berpflichtung ber

Mitglieber aufzunehmen;

e. bie Mietheenticabigung ber Behnungegenoffen und ber Kaufpreie ber Saufer find jo zu bemeffen, bag nach möglicht bober Berginium ber eingegabiten Amortijationebetrage von bem Reingewinn eine ben gewöhnlichen Sporthekenginsfuß übersteigenbe Dividende auf die Geschäftsantheile vertheilt verben fann;

f. Die Ordnung und Berwaltung ber Angelegenheiten ber Baugenoffenichaft muß durch Generalversammlung, Auffichterath und Borftant noch ben bei ben andern Arten ber

Benoffenichaften erprobten Grundfaten ber Gelbitverwaltung erfolgen."

Collte ber Allgemeine Bereinstag eine specielle Discussion und Beschlufgassung über bie Grundfage qu 2) nicht für angemessen achten, io würde fich vielleicht empfesten, eine Commission qu erwählen, welche ein Statut für Baugenossensten mit Motiven qu entwerfen und nach vorausgegangener Billigung Seitens ber Anwaltschaft zu veröffentlichen hat.

Berlin, 3. Muguft 1865.

Bubolf Parifine.

# Die fanferbangenoffenschaft gu hamburg.")

(Innung ber Bufunft, Jahrg. 1865 G. 151.)

In Samburg ift neuerdings ber (foweit und bekannt ist) in Deutichland erfte und nech einigige Berjuch einer Hauserbaugenossenossenschaft gemacht. Es mußte gwar das ursprüngliche Berhaben, aufs Allerstrengie die Grundfage der Selbsthütse und Selbstwermatung in einer nur von Arteitern gebiteten Genossenschaft burchguführen, in untergeerdneten Puntten gustolge der besenderen Bestwerteilstnisse verlassen Die Abanderungen sind aber mehr fermell und nicht erhebtlich genug, um der Baugenssenschaft den Gharafter der auf Selbsthüsse

berubenten Benoffenschaft zu entziehen.

Die Anregung gu bem Inftitute gemabrte ber Borfibenbe und Begrunber ber Samburger Bolfebant C. F. Balger, welcher im vorigen Jahre bie Frage ber Arbeiterwohnungen auch gur Erörterung bes Bereinstage ber auf Gelbitbutfe berubenben Erwerbe. und Birtbicbaftegenoffen. ichaften gebracht hat. Balger veranlugte im Jahre 1862, bag eine Ungahl Arbeiter und Sanb. werter gufammentrat und fich - wie es im § 1 ihres Statuts beißt - gegenseitig folibarifch verpflichtete, unter Buficherung gleichen Untheile, auf einem von ber Staats. Finang. Deputation laut befonderen Contracte in Pacht genommenen Grundftude fur gemeinfame Befahr und Rechnung Arbeiterwohnungen gur eigenen Benutung bauen gu laffen", mit anderen Borten: mit eigenen Mitteln und gemeinschaftlichem Gredit eine Colonie von Arbeiterwohnungen fur fich felbit ju grunden. Den erforberlichen Grund und Boben trafen fie auf bem Steinwarber, einer ber Stadt und bem hafen hamburge gegenüberliegenden Elbinfel, auf welcher fich bereits bie Schiffswerfte, Rupfer. und Gilberfcmelge, große Speicher und Seemanus. icule befanden. Das in Ausficht genommene Grundftud, etwa 21/2 Morgen preugifch groß, war Stadteigenthum und nach Samburgiiden Befeben nicht verfauflich; man ichlog beshalb einen Pachtvertrag auf 50 Jahre ab. Rach biejem "Kammer-Contract" find bie Pachter gwar verpflichtet, , nach Ablauf ber Diethezeit fammtliche Gebaube mit allem, mas barin niet. und nagelfest ift, nebit Ginfriedigungen, Uferbefestigungen, Aupflanzungen und fonftigen Unlagen ber Binang-Deputation als unbeichranttes Eigenthum gur völlig freien Disposition unentgeltlich gu übergeben," allein man nimmt nach bertiger Gitte an, bag bie Prolongation bes Bertrages im Sahre 1912 nicht bem geringften Bebenten unterliegen werbe, jo bag bie Dachter Die barauf

<sup>&</sup>quot;) Aus dem Berichte über die in Deutschland bestebenden Baugesellicaften und Baugenoffenichaften, bem Congresse deutscher Boltewirbe erstattet und abgebrudt in: "Die Wohnungsfrage mit besonderer Rüdsschie in die arbeitenden Alfasse . Bertin 1866 bit Jante.

errichteten Saufer wie ein vollstandiges Eigenthum betrachten. Die Pachtjumme wurde auf

Muf tiefem Grundftude murten 48 Bobnbaufer fur bie 48 Mitalieber ber Genoffenicaft Es fant fich ein Baumeifter, welcher contractlich übernahm, jum Preife von 2200 Mart fur jetes Saus, tiefelben binnen 2 Commern bergurichten. Bur Beftreitung ter Baufoften waren ungefahr 40,000 Ehr, erforberlich. Diefe follten nach bem urfprunglichen Statute burch Obligationen von je 100 Mart bergeftalt beschafft werben, bag bie 48 Theilnehmer fich bafur folitarijd veruflichteten unt zugleich Grundftude und Saufer bafur verpfandeten. Dan hatte nicht bedacht, bag eine Belaftung bes nicht zu Gigenthum befeffenen Grundftude mit Sporthefen nicht anging. Da nun auf andere Beije bie Gumme aufzubringen ber perfeulide Grebit ber 48 Mitglieber nicht ausreichte, fo blieb nichts weiter übrig, als Rapitaliften gu finben, welche bem Berein bie Gumme verftredten, und benen gu ihrer Gicherheit formell bie Pachtung cebirt wurbe. Dieje fanten fich in ben funf herren: Roft, Canbere, Roofe, Runge und Uler. Diefelben übernahmen ten Rainmer-Contract und alle übrigen formellen Abichluffe und traten folde in einem Special-Contracte wieber au bie Arbeiter-Baugefellicaft ab. formelle Burgidaft aus bem Rammer-Contracte verblieb auch nachber ben als felbitidulbigen folibarifden Burgen bem Staate gegenüber aufgetretenen, bei ber Benoffenicaft felbit nur als Actionare betheiligten herren Bebnde und Balger. Abgesehen von tiefen burch bie absonberlichen Umftante gebotenen Abweichungen, welche in Betreff ber praftifchen Bebandlung fich bis beute nur als fermelle fennzeichneten, murte im Statut fewohl als in ter wirflichen Bermaltung bas genoffenichaftliche Princip ber Gelbitbulfe, Gelbitverwaltung und Gelbitverantwort. lichteit überall auf's Strengste gewahrt. Bebes Mitglied mar verpflichtet, selbst wenigstens eine Obligation von 100 Mart zu erwerben, bevor es bie Befähigung zur Erlangung einer Arbeiterwohnung erhielt. Gine jebe Obligation wird mit 5 pGt. verginft, auch findet eine allmalige Anelocjung und Amortifirung berfelben ftatt. Bu biefem Bebufe bat Jeber außer ber fort. laufenten Miethe, welche alfo fur tie Verginfung ter Deligationen berechnet wirt, noch jabrlich 1 (ober vier Procent) ber Abichabungeiumme feines Saufes abgutragen, fo bag in weniger ale 25 Sahren Die gange Schult getilgt ift. Die Leitung ber Bereinsangelegenheiten wurde einem Borftante von 5 Perfenen übertragen, ber alle halbe Jahre in Ansehung eines Mitgliedes, welches abzutreten bat, aber wieder mablbar ift, ergangt werben muß. Gine Baucommiffien mußte mabrent bes Baues bie Aufficht führen, namentlich barüber machen, bag nach ben Leftimmungen bee Rainmer-Contractes und bes von ber Gefellicaft genehmigten Bauplanes gebaut wurde. Nachdem bie Saufer fertig fint, muß bie Baucommiffion bie Inftant-haltung ber Saufer beauffichtigen, fie beshalb zwei Dial jabrlich visitiren und alle Reparaturen auf Roften ber Sausbefiger veranlaffen. Bon ben erbauten 48 Saufern liegen 8 an ber Sauptifrage, und zwar bie mittelften 4 neben einander unter einem Dache, Die weiteren je 2 Saufer ebenfalls neben einander unter einem Dade, von bem Saufer Compler in ber Mitte burch 2 Duerftragen getrennt. Bebes Saus bat binter fich ein Barichen von 26 Sug Breite und 24 Suf Tiefe. Die beiben Queritrafen fint burch bie übrigen 40 Saufer befett, jo baft jebe Geite burch 10 an einander ftogente und unter einem Dade liegente Saufer eingenommen And biefe Saufer, bie um ein Weniges fleiner fint ale bie an ber Sauptstrafe gele. genen 8, baben binter fich Gartden von 24 Auft Breite unt 28 Auft Tiefe. Die Gartden binter ben beiten mittleren Sauferreiben ftogen aufammen unt find nur burd Baune von einander geschieden. Die beiben Querftragen haben eine Breite von 40 Ruf, find mit Erottoirs verfeben unt werben burd Baumreiben vericonert. Die Saufer baben 24 Ruft Kront unt eben fo viel Tiefe, fint von Radwert und entbalten einen Rellerraum, 12 Ruft lang, 10 Auf breit und 61/2 Sug boch, im Parterre einen Berplat, baneben ein zweifenftriges Bimmer nach vern, und nach hinten ju 2 einfenstrige Zimmer. Das Parterre ist 9 guß im Lichten bech. In bie erste Etage führt eine Treppe mit besenderer hausthur. Die erste Etage enthält bie gleichen Ranmlichkeiten wie bas Parterre, nur ift bas eine ber binteren Bimmer gur Ruche eingerichtet. Diefe Etage ift 81/2 guß boch, mabrent ber Bobenraum 11 Sug bie gum Firft im Lidten enthalt. Das Solgwert ber Saufer ift inwendig gehobelt und viermal mit Delfarbe gestrichen, inwendig ebenso breimal gestrichen, alle Mefte bes Bolges find aber vorher mit Schellack überzogen, bie Rugboten fint breimal geolt. Bobes Saus bat 2200 Mark Courant (880 Eblr. preugifch) gekoftet. Doch bat ber Baumeifter fich beim Unichlag verrechnet und beim Bau betrachtlichen Schaben gemacht, fo bag er in Concure verfallen fein foll.

Beber Sausbefiger hat an Diethe und Bobenpacht und Amertifationerate awifden to und 70 Thir, jabrlich ju gablen. Augerhalb ber Colonie wurde eine gleiche große Arbeiterwohnung auf bem Steinwarder blos an Diethe 90 bis 100 Thir. toften, in ber Stadt aber und noch bagn in engen und ichmutigen Straffen 120 bis 160 Thir., jo bag ber Bortheil

ber Benoffenichafte. Mitglieder ein febr bebeutenber ift.

Der Unstritt aus ber Benoffenichaft unter Abtretung aller Rechte fteht nur mit Benehmignug ber Genoffenichaft felbit ben Mitgliebern frei. Bis jest fint nur zwei ausgetreten, welche ihre Aurechte mit 40 pCt. Gewinn verfautten. Hebrigens find febr itrenge Beitimmungen, ber folibarifchen Saft ber Mitglieber entsprechent, statutenmagig festgestellt: fur alle Zuwiberbant. lungen gegen bie Bertrage und gegen bas Intereffe und bie Rube ber übrigen Sausbofiter. Muf namentliche Unterschrift von 5 Mitgliedern muß "bauptfachlich bei erkannter Boswilligkeit" Die Beneralverfammlung über ben Ausschlug bes Mitgliedes abstimmen, welcher eintritt, wenn 2/3 Mehrheit bafür ist. In foldem Falle wird bem Ausgeschlossenen ber Betrag feiner Obligation nur zu 2/3 Berth nach Abzug aller etwaigen Rückstande und Schaben ausgezahlt und bas Saus burch ben Borftant anderweitig befett. Dis jeht hat man noch feine Ausschliegung nöthig gehabt.

Beidnungen und Riffe ber Saufer fint im Befige ber Deputation bes Boltswirthicaft.

liden Congreffee.

Berlin, August 1865.

2. Parifius.

## Beitrag gur Arbeiter-Wohnungsfrage.

(Blatter fur Genoffenschaftemefen, Jahrg. 1869 G. 8.)

Unter biefem Titel bat ber Landrath G. D. Schubarth gu M.-Glabbach (Mitglied bes Abgeordnetenhaufes) eine fleine treffliche Schrift herausgegeben, in welcher er gur Grundung einer gemeinnutigen Baugefellichaft von Sabritbefigern nach bem Bergange ber Mubibaufener aufforbert, "ju bem 3med, gefunde, bequeme und billige Bohnhaufer ju errichten, melde es bem Arbeiter moglich machen, fein bausliches leben gu regeln und beren Gigenthum berfelbe burch Theilgablungen, welche gu feinen Ginfunften in richtigem Berhaltniß fteben, erwerben fann."

Der Rreis Glabbach, einer ber ftart bevollertften gabriffreife, ift vorzugeweise ju folden Unternehmungen geeignet. Es wuche in ten neun Sahren von 1858-1867 bie Einwohner-gabl von Glabbach von 13,962 auf 22,244, von Bierfen von 14,072 auf 16,669, von Rheptt von 9,792 auf 12,219, mahrend bie Bermehrung ter neubauten weit langfamer por fich ging. Schubarth ichlagt eine Actiengefellichaft mit 50,000 Thir. vor, welche ihre Wirffamteit junachft auf bie Burgermeifterei Glabbach beidranft, Die Erbobung bes Brund. faritale bie 100,000 Thir, und bie Ausbehnung ber Birfjamfeit auf Bierjen und Rhept in Ausficht nimmt. Die zu banenben Saufer follen fur 700 Ebir. verfauft werben; ber Erwerber foll 100 Thir. angabien und halbjahrlich 25 Thir. jur Berginfung (mit 5 pCt., um auch ben Schein ber Bobitbatigfeit ju meiben) und Amortigation tragen, um baburch nach 19 Jahren ichulbenfreier Gigenthumer gu fein; bei 60 Thir. Jahresgahlung mirt er es icon mit 14 Jahren. Durch einen gelungenen Berfuch hofft ber Berfaffer ben thatfachlichen Beweis ju liefern, bag es möglich ift, gute fleine Bohnungen ju einem billigen Preife berauftellen - ein Beweis, welcher vielleicht auch einer auf bem Princip ber Gelbithulfe gegrun. beten Genoffenichaft bie Bege bereiten werbe.

Bie wir horen, ift bas Actienkapital gezeichnet und bamit bie Entstehung biefer gemein. nutigen Baugefellichaft gefichert, welche bie erfte fein wirt, bie jeben Schein bes Almofens

grundfablich ausschlieft.

# Aus dem Bericht über den I. Verbandstag der Starkenburger Erwerbs- und Wirthschaftsgenoffenschaften 3n Darmfladt, den 29. August 1869.

Rach bem officiellen Bericht bes Bererts.

(Blatter fur Genoffenichaftemefen, 3abrg. 1869 G. 175.)

Der Berbanbetag wurde eröffnet 8 Ihr Vermittags in Beijein bes Anwalts Schulze. Deligich, und junacht bie Tageserdnung festgefest und bas Bureau gemäßtt, bestebend aus Drn. hofgericht Abbocat Obih (Darmstadt) als erstem, hrn. Möller (Neustadt i. Obenm.) als zweiten Borsigenden und ben frn. G. Bernhardt und Störger aus Darmstadt als Schriftsuberen.

[1c. 1c.]

In ber nachmittagefitung murben bon orn. G. Bernhartt und A. Wiener ftatiftifche Mittheilungen über bie Bereine bes Berbanbes gemacht, aus benen wir besonders bervorbeben, mas br. Wiener über bie Baugenoffenicaft in Darmitabt berichtete. Diefelbe murbe ine Leben gerufen, nm ben Mitglieber burch allmälige Tilgungezahlungen (Amortifation) au eigenen Saufern zu verhelfen. Die Saufer, welche nach Bunich auch zweistockig zc. gebant wurden, werben nicht vermiethet, fondern nur jur Eigenthumberwerbung an bie Mitglieber ber Art überlaffen, bag fie jahrlich einen gewiffen Procentfag mehr, als 4 pCt. Binfen bee Raufpreifes bezahlen; fo baß fie bierdurch nach einer Reibe von Jahren zu eigenthum lichem Befit bee Saufes gelangen, welches bei einer Tilgungequote von 5 pCt. (auger bem ju gablenden Miethwerth von 4 pCt.) icon in 15 Jahren ber gall ift. Es ift nun nach § 19 ber Statuten bie Ginrichtung getroffen worden, bag bie Ditglieber unter 14 verichiebenen Tilgungsprocentfagen bie Babl baben, ihre Saufer zu erwerben. - Die Statutenberathung mar im October und November 1867 vorgenommen worben. Beboch megen Gigenthume-Erwerbung fur bie Benoffenicaft am 7. Januar 1868 bem Großbergeglichen Ministerium gur Benehmigung vorgelegt, erfolgte biefe erft burch Allerhochfte Beborbe ben 6. November 1868. Der provijorifche Borftant machte bies freudige Ercignif in einer allgemeinen Berfammlung ben 31. Januar 1869 befanut und theilte biefer Berjammlung mit, bag ber Tag ber Grunbung ber Benoffenichaft auf ben 1. December 1868 festgesett werben fei. - Rach ben Ctatuten werben nun bie in ben erften brei Monaten, alfo bie bis jum 1. Marg 1869 beigetretenen 70 Mitglieber als Die Grunder berfelben angesehen. Seute gablt Die Genoffenicaft 102 Mit-Diefe legten an Beitragen gur Bilbung von Stammantheilen 842 fl. ein, gabiten für Gintrittegelber 35 fl. 5 fr. und fur Darlebneideine (a 10 fl.) 690 fl. Die befonderen Ginnahmen betrugen, ale fur Rorn, welches von ben gefauften Bauplaten gewonnen, 16 ft. 30 fr., gufammen 20 fl. 38 fr.; fomit ift bie Befammteinnahme 1587 fl. 43 fr. Berausgabt murbe: 1) fur Statuten, gurudgegablte Ginlagen (15 fl.), Beichafte. und Ginlagebucher, Inferate, Raufbrief zc. 124 fl. 16 fr.; 2) fur eine Angahlung auf 12 gefaufte Bauplate 389 fl. 7 fr.; 3) fur Bauarbeiten 60 fl. und 4) wurden fur angelegte Gelber bem biefigen Boridunverein fur Die Benoffenichaft 1055 fl. übergeben, jo bag bie Befammtansgabe 1628 fl. 23 fr. betragt. (Es murben alfo, wie bie Bergleichung ber Bejammteinnahmen mit ben Befainmtausgaben ergiebt, 40 fl. 40 fr. mehr angelegt wie eingegangen maren.) Die nothigen Gelbmittel werben biernach aufgebracht: 1) burch Beitrage ber Ditglieber ju Gefcaftsober Stammantheilen und 2) burch Anleben, welche bei Mitgliedern als auch bei Richtmitgliebern gegen 3 1/2 pCt. verzinstiche, auf ben Ramen bes einzelnen Glaubigers lautenbe, Darlehnescheine à 10 fl. aufgenommen werben. Bon tiefen Darlehnescheinen wird jabrlich eine bestimmte Angahl ausgelooft und gurudbegablt. Fur bie Brunter ber Benoffenschaft (bie erften 70 Mitglieber), welche nur bas alleinige Borrecht batten, Die im erften Betrichsjabre gebauten Saufer unter fich verloofen ju burfen, murben am 28. Auguft 1869 in bem Locale bes hiefigen Arbeitervereins 2 Saufer verlooft, fo bag in biefem Sahre noch zwei Ditglieber Sauferbefiger werben. Der Genoffenichaft wird hierburch eine Ausgabe erwachien von 3800 fl. Da ferner noch 2000 fl. für bie Bauplate, an bie Bauunternehmer minbestens 2400 fl. und an Zinjen 185 fl. 30 fr. zu bezahlen sind, so mussen burch Darlehnsscheine noch zur Dedung Diefer Musgaben 4000 fl. aufgebracht werben, wenn bie vorhandenen Belber, Die ber Borichugverein fur bie Baugenoffenichaft befitt, Die noch bis babin von ben Mitgliebern gezahlten Beitrage ju Stammantbeilen im Betrage von circa 600 fl., und bie noch gezeichneten Darlebnoiceine im Betrage von 590 fl. in Abaug tommen. - Das, mas bis jest

bie Mitglieder ber Baugenoffenschaft fertig gebracht haben, ift fomit ein fehr befriedigentes Rejultat. Wenn auch einzelne Mitglieber glauben, bag in biefem Jahre noch mehr gebalt, werben konnte, indem fie auf Die Zeichnung ber hiefigen Ginwohner fehr viel rechnen, fo burfte man boch, wenn alle Schulden ber Benoffenichaft bis Ente Diejes Jahres bezahlt fint, recht gufrieden fein, - Ge baben wohl bie englifden und frangofischen Baugenoffenicaften fcnellere Refultate erzielt. Dies hat jeboch nur feinen Grund barin, bag biefelben in Englant von ber Regierung (Pring Albert an ber Gpite) mit 4,000,000 fl. und in Frankreich bon Napoleon III., welcher ber Dublbaufer Baugenoffenichaft allein 150,000 fl. gab, unterftut murben. Rein Berein tann aber ein mahrhaft wohlthatiger fein, wenn er blos auf Unterftugung binausläuft und nicht vielmehr auf Die Bobung ber eigenen Rraft berechnet ift; in ber hiefigen Baugenoffenichaft ift bas erftere vermieben, bas lettere verwirklicht worben. Dag auch eie biefige Baugenoffenichaft Anerfennung in allen Rreifen finden wirb, ift um fo mehr zu erwarten, ba bei ihr nach bem Princip unjeres verehrten Anwalts bie Colibarhaft eingeführt und geborig burch bie eingegablten Stammtheile und burch Die gefauften Bauplate nebit ben barauf gestollten Saufern funbirt ift. Es burfte baber wohl taum ju bezweifeln fein, bag in Rudficht auf Die ungemeine Rublichfeit ber Sache und Die gebotene Gicherheit von jest an eine allgemeine Betheiligung an ben ju verausgabenten Darlebneicheinen (a 10 fl. mit 3 1/2 pCt. Berginjung) ftattfinden werbe, auf bag im naditen Sabre minbeftene bie boppelte Angahl Saufer gur Berloofung gebracht werben tonnen."

[10. 10.]

2.

# Schutgenoffenschaften.

# Der Verband der gewerblichen Schutgemeinschaft gn Dresden.

(Blatter fur Genoffenschaftemefen, Jabrg. 1868 G. 150.)

Schon einmal haben wir in biesen Blattern (Jahrg. 1865 S. 6 u. 7) auf ben ersprießlichen Zweck ber in Dresden gegründeten gewerklichen Schubgeweinschaft hingewiesen und ben handwerkern den Beitritt zu berselben angerathen; damals hatte das Unternehmen noch mit ben Schwierigkeiten bes ersten Ansangs zu famplen, inzwischen ift es in böcht erkeulicher Beise gewachsen und hat auch seine innere Organisation wesentlich vervollkommnet, so daß ein Bericht über seinen gegenwartigen Stand bier gewiß am Plage ist, da wir es nicht mit einer ben Ausgaben bies. El. etwa fremden Sache, sondern recht eigentlich mit einer Birthschafts. Genossen gestalb das fie

Der Berein, welcher in Tresben gegründet wurde, hat sich zu einem Werband von 26 Bereinen mit nahe an 4000 Mitgliedern erweitert. Die bedeutendssen jachsjien, Saluhen, Glauchau, Chemnis, Bwickau, Pirna u. s. w. haben jede ihren besonderen Berein, welcher in Bezug auf seine Organisation volle Selbstitändigkeit hat und nur, abnisch wie das Berhältnig des Allgemeinen Deutschen Genossenderstandes zu den dazu gehörigen Bereinen geerdnet ist, zu gewissen fle geitungen an den Berband verstichtet ist. Der Berband hält regelmäßig zur Ordnung seiner Angelegenheiten einen Verbandstag, wähtt auf diesem Berbandstage das Directorium, welches die Geschäfte des Berbands leitet und den Vereinsbericht berausseicht.

lieber ben Bweft und bie weitere Deganisation ber Bereine begw. bes Berbanbes geben folgenbe Paragraphen bes neuerdings entworfenen, wenn auch nicht vom Berbanbe genehmigten Rormalitatute Auskunft:

- § 1. Zwed bes Bereins ift hebung und Schut bes Gewerbestandes in seinen materiellen Interessen und Forberung ber Reellitat im Geschäftsverkehr.
  - § 2. Bur Erreichung biefes 3medes bienen folgende Dittel:
  - a. fur geeignete galle Benutung ber Preffe;
  - b. gegenseitige Mittheilung über gemachte Erfahrungen im Beschäftsleben überhaupt;
  - c. gegenseitige Warnung por Schuldnern, welche

an. ben Beidaftemann ber Gefahr eines Berluftes ober Betruges ausseben,

bb. burd ihr Verhalten im geschäftlichen Verfehr auch ohne offenbaren Betrug bie Intereffen ber Erwerbeitande icatigen;

d. Beforgung geichäftlicher Incassi fur bie Mitglieber Geitens bes Bereinsverstantes Behufs möglichter Befeitigung bes eben so zeitraubenden als fostspieligen Procesverfabrens.

Endlich vervflichtet sich jedes Mitglied auf Ehrenwort, Ales thun zu wollen, was bas Gewerbsleben auf die möglichst hohe Stufe der Reellität heben und Alles zu meiden und zu

verbindern, mas biejelbe gefahrben und untergraben fonnte.

3u ben in b. c. d. angebeuteten Gincideungen erideint jedes Bierteslabe, als Organ für bie Bereinsangelegenbeiten, ein Bereinsbericht, welcher vom Directorium bes Berbandes gewerblicher Gewügzweinigdien ausgegeben wirt, bem ber Tresbener Berein mit angebet.

§ 3. Mitglied bes Bereins tann jede felbitifandige Perfon in und auferhalb Gachjens werben, reit, bleiben, welche fich eines guten Ruses erfreut und, nach § 73 ad g. ber allge-

meinen Stabteordnung, fich im Befite ber burgerlichen Chrenrechte befindet.

§ 4. Sebes Mitglied ift ftimm- und - mit Ausnahme ber Frauen - wahlberechtigt, tann Antrage ftellen und Beitrage fur ben Bereinsbericht einsenben, welche letteren nach bem

Ermeffen bes Redactions. Comité ju verwenden und aufzunehmen find.

- "§ 6. Jetes Mitglied ift verpfichtet: a) bei seine Aufnahme ein Einsche ein Der facht wor funf Neugreichen zu entrichten; b) die in § 2 a.—c. angebeuteten Falle schlennigst zur Kenutnig bes Verstaubes zu beingen; sur die Auchteit seiner Angaben bleibt sebes Mitglied verantwertlich; c) über die ihm von der Berwaltung burch das Vereinbergan zugegangenen Mittheitungen begigfigt siehtfrüngen Gedulleur die strengtie Verschwiegenbeit zu bebodweit. Mitglieber, welche erwiesenermaßen die angelebte Verschwiegenheit gegen Nichtmitglieder brechen, werden in dem nächsten Vereinwerden in Venn nächten Vereinwerden fann Aufgranden von fun Prangrocken gegen Empfangnamme des leiten Vereinwerdenichte punktlich zu entrichten
- § 8. Die Verwaltung ber Vereinsangelegenheiten besorgt ein aus neun Mitgliedern bestehnder Bertlant, und gwar ein Versigender, ein Schriftenwart, sowie füns Mitglieder fur die Medaction; \*) serne in Aussichus von neun Mitgliedern, welcher bem ersteren als Controle und Beirath bient und baber bei Verlage wichtigerer Angelegenheiten vom Verstande zu ben Beratbungen berbeigugieben ist.

Die Functionen ber Borstandemitglieder besteben auf zwei Jahre. Das Ausscheiden wird burch bas loos bestimmt und wird alwechselnd funf und vier Mitglieder betreffen,

Die Bablen find in ber Regel birect.

Die Thatigfeit ber einzelnen Borftante ift burch bejondere Inftructionen zu regeln, welche

nach erfolgter Conftituirung zu entwerfen finb.

- § 9. Der Gejammirvorstand in feiner Eigenichaft fit für alle feine Sandlungen bem Bereine verantwortlich, und hat insbesondere ber Kassiere für bie Kasse bes Bereins zu haften, sowie für bas pünktliche Erfcheinen bes Kassenerichteb beforgt zu fein.
- § 10. Der Berstand erhalt für seine Bereinsarbeiten enthrechende Entschäbigung, die für bas rüftliegende Salbjahr von der Sauptverfammulung festgeitelt wird. Ueber die Berschilung der Entschäbigung unter die Borstandsmitglieber beschieft der Berstand ielbsspäanig.

§ 11. Bebes Salbjahr findet eine Sauptversammlung ftatt; boch follen im Winterhalbjabre auch Monatsversammlungen jur Besprechung gemeinnutziger Angelegenheiten vom Boritante angeordnet werben.

Außererdentliche Sauptversammlungen find mindestens acht Tage vorher burch zweimalige Befanntmachung in zwei ber gelesensten Tageblatter zur Kenntnig ber Mitglieder zu bringen.

§ 12. Der Bereinsbericht soll bis auf Beiteres Folgendes enthalten: a) furger Bericht über ben Stand bes Bereins, über die Jahl ber ein- und ausgetretnem Mitglieder; b) Berzeichniß ber durch die Mitglieder angezeigten Schulener; c) eingegangene Notigen über allgemeine Erfahrungen im Geichäftelsen und Anregung zur Beantwortung gewerblicher Fragen — Sprechfaal genannt; d) Mittbeilung über befannt geworbene Schwindeleien.

§ 13. Bezüglich ber Schuldner ift zu bemerten, bag in Die im § 2c. bezeichneten

<sup>\*)</sup> Diefe Organisation Des Borftandes ift wohl nur fur ben Berband, nicht auch fur bie einzelnen Bereine vorgeschlagen?

Liften besendere solche Personen aufgenommen werden, von benen ein Mitglied sagen bunn: a) ist ohne Ersolg verflagt oder ausgepfandet; b) hat fich filliscweigend ohne Ingung eigernt; c) hat die Verjahrung benutit; d) ist insolvent; e) verweigert hartnackig die Zahlung. bi ift bei bem redlichten Willen und ohne seine Schult außer Stande zu zahlen; g) hat auch bie Zahlungsaussentung der Schulgemeinschaft unbernessische glassen; g) hat auch bie Zahlungsaussentung der Schulgemeinschaft unbernessische gelein.

Bur Anmoltung eines Schuldners find folgende Angaben erferdreilich: 1) Ber- und Zuname, Stand, Bohnung und berzeitiger Aufenhalt des Gultbneres; 2) feit welcher Beit die Schuld befeiebt. Alle Bemerkungen, wie jolde auf ben Schuldnerfliten zu machen find, milfen

gang genau und mahrheitegetreu fein.

§ 14. Benn ein Schuldner, beffen name burch ben Bereinsbericht gur Kenntnig ber Mitglieber gebracht ift, feinen Berbindlichfeiten nachgekommen, so hat bas Mitglieb bem Borftanbe unverzüglich bavon Anzeige zu machen, und ift ber betreffenbe Name im nachften Ber-

einsberichte als erlofden aufzuführen und von ben Mitgliebern gu ftreichen.

Nicht minder hat jedes Mitglied dem mit dem Incaffo beauftragten Berstandsmitgliede jofert Kenntnig zu geben, wenn ein gemahnter Schulder seine Verbindlichseiten direct beim Gläubiger erfüllte, weil im andern Falle der Name des Schuldners treh geleisteter Zahlung im nächsten Vereinsberichte genannt werden, die Folgen davon aber das betreffende Mitglied allein treffen würden.

Daffelbe Berfahren ift gegenüber ben Schuldnern einguhalten, beren Unmelber aus bem

Bereine ausgeschieben ift.

§ 16. Die eventuelle Auflejung bes Bereins kann nur von brei Viertheilen ber Mitglieber beichloffen werben. Ueber bie Berwendung bes Bereinsvermögens verfügt bie lette hauptverjammlung; boch barf ber Beschluß keinesfalls eine Theilung bes Vermögens unter bie Mitglieber fegwecken.

Bur Grianterung biefer Statutenbestimmungen theilen wir aus dem 18. Bereinsbericht noch folgende auf Brund der Beichluffe des zweiten (biesjährigen) Berbandstags getreffene Anordnungen bes Directoriums mit:

1) Iches Jahr ericeint eine Generaliculdnerlifte, in welcher alle Perfonen Aufnahme sinden, die in ben Nachträgen, von einer Generaliculdnereilte zur andern, als faumige Schuldner genannt werben und ihre Berbindlickeiten noch nicht erfüllt haben.

2) Jebes Jahr wird ein vollftanbiges Mitgliederverzeichniß ausgegeben.

3) Der Beitrag, ben bie Bereine für jebes ihrer Mitglieber an bie Berbanbetasse guentrichten haben, ist von 2 Ngr. auf 21/4 Ngr., und ber Preis ber Mitglieb-Dipsome von 1 Ngr. 8 Pf. auf 2 Ngr. erhöst worben.

Acttere Bereineberichte merben fur 21/2 Mgr. vom Directorium abgegeben.

4) Es wird ein Berzeichniß selder Ramen bem Bereinsbericht Ceigegeben, welche ifr Bermögen an ihre Frauen abgetreten haben, sobald bas Berhaltniß burch gerichtliche Bekanntunachungen constatit ist.

5) Schuldner, welche, ohne Jahlung au leiften, fich von ihrem feitherigen Aufenthalteorte entfernt haben, können durch das Directorium gur Angabe ihrer Abreffe in öffentlichen Blättern aufgeferbert werben. Es hat bies seboch auf Klesten der Abressationen zu gescheben.

6) Unter Berechnung ber nothigen Berlage hat ber Vorstand jebes Vereins auswärtigen Mitgliebern, fobald fie fich als solche legitimiren, fiber bie Solibitat einzelner Perfonlichfeiten nach boftem Wiffen Auskunft zu ertheilen.

Durch biefe Ginrichtung foll im Berbante ein Ausfunfts- ober Refereng. Burcau angeftrebt werben,

7) In allen Bereinen ist bas Mahnverfahren einzuführen und bie unter I. und II. unten verzeichneten Kormulare babei anzuwenden.

8) Wenn Gelber, die durch das Mahnverfahren an den mit dem Incasso Beauftragten nicht eingeben, sondern an den Antragskeller resp. Gläubiger bezahlt werden, so ist dies innerhalb 24 Stunden von dem Empfänger des Geldes bei dem mit dem Incasso Beauftragten um bedingt anzumelden.

9) Nachdem beichloffen wurde, bag bie Abjendung ber Bereinsberichte und sonstiger Drudfachen nur burch ein Mitglied bes Directoriums zu geschehen habe und bie Ginsendung Zaditer Dielich Genessischtemien. ren Gelbern nur an ben Kassirer bes Directoriums gu bewirfen fei, wird hierburch befannt gegeben, daß die Albsendung ber Druckfachen durch herrn Defar haupt, Galleriestr. Dir. 10, beforgt wirt, und Gelber an herrn Theilig, Große Rirchaffe bir. 1, und soultige Mit

gange an herrn Anofel, Dohnaplat Dir. 1, ju abreffiren fint.

Das in Nr. 7 ber vorstehenden Anordnungen vergeleitelene Mahnverfahren ist eine westentliche Berbesseng in der Draanifation der Schutzgemeinschaft. Denn während früher jedes Mitglied ohne Weistered das Richt hatte, Leute in die Schutdnerlisse zu bringen, was leicht zu Mitglied seine Ferderung erst durch Rechnung oder sonigen Decumente nachweisen, der Schutzer erhält dann Zahlungsausserterung, welche isn von der ihm derhonden Gesahr unterschete, und wird erst, wenn er diese unbeantwertet lätzt, in die Schutdnerliste aufgenommen. Mit welchem Ersolge in Dreeden beies Mahnversahren angewendet worden ist, erhellt aus solgendem, von herrn Knösel, Mitglied des Directoriums, in Nr. 18 der "Bereinsberichte" erstatteten Bericht:

Es ist zunächst vorauszuschicken, daß das Mahnverfahren in der Zeit vom 1. Mai bis 11. November v. I. proviserisch eingesührt werden war; die Mitglieder waren berechtigt, keineswegs wie setzt verpflichen, von der Einrichtung Gebrauch zu machen, und haten für jede aballungsaufserberung, welche sie erzehen ließen, 21/2 Rze. an die Beauftragten zu entrichten, und wenn in Kelge der Mahnung, bezahlt wurde, 4 plit des Betrages ebenfalls an die Be-

auftragten abzugeben.

Bom 11. November ab wurde eingeführt, bag bei Ertheilung ber Auftrage weitere Spejen, als bie Portwertage, nicht bezahlt werden sellten. Eine Commission, bestehend aus ben Oeren: Dir. Dellbruck, Linnemann und Bierling, wurde niebergeietht, um die Arbeit ber Beauftragten abzuschähren und über beren Thatigkeit Bericht zu erstatten. Dies geschah in ber Generalversaumilung vom 4. Mai, und hebe ich aus biesem Bericht Folgendes herver:

An ber Zeit vem 8. Mai bis 11. November v. 3. sind 407 Jahlungsausserberungen, eine Schultenmasse von 10,685 Thir. 4 Ngr. 7 Pf. repräsentiente, regangen. Bom 8. Mai 1867 bis 28. Upril 1868 jedech 1660 Gerberungen mit 33,707 Thir. 4 Ngr. 2 Pf. 3m Gangen sind voll bezahlt werden 1916 Thir. 21 Ngr. 3 Pf., durch Matenzahlung 1311 Thir. 4 Sgr. 3 Pf. Mit Aussicht auf sicheren Eingang ber Forderungen sind Vereinbarungen getroffen bei 3626 Thir. 7 Ngr. 9 Pf. Mit zweiselhafter Aussicht auf Eingang bei 3530 Thire 8 Ngr. 3 Pf.

Die Richtigfeit ber Forberungen und gemachten Angaben ist bestritten werben bei 3342 Thir. 11 Ngr. Uncriedigt waren am 28. April 2468 Thir. 20 Ngr. 2 Pf. Der

Reft, ca. 20,000 Ebir., uneinziebbar.

Aus ben angesührten Zahlen geht hervor, baß die Arbeit in keinem Berhältniß steht zu ben Eingängen von Kasse aus Grund der Ausserterungen. Gs sei dies zu ändern daburch og bei Besahlung unnich verurjacher Arbeit berlangt werke, benn die bebeutende Adauch bestrittener Ferderungen beweise, das man sehr oft darauf ausgebe, den Berein für sich arbeiten zu lassen weil man es umsonit habe. Sedenstalls sei die Bezahlung der Berläge von 21/2 Ngr. incl. Dorto wieder einzusühren. Gegen Mitglieder, welche der Bezahlung der Prevision sich zu entzieben suchen, selben suchen, selben nuchen, sein entweder schaften werden, und ferner sollen Mitglieder, welche Berberungen anmelden, die entweder schaften werden, und ferner sollen Mitglieder, welche Gerberung anmelden, die entweder schaften werden, als wenn die Forderung wirtlich eingagangen wäre.

Cammtlide Antrage ber Commiffion fint in ben Generalverfammlungen bes biefigen

Bereins berathen und angenommen worben.

Wenn nun anzunehmen ist, daß durch die Jahlungsausserkerungen etwa 20 pCt. der Schuldertäge eingehen, was immerhin ein nennenewerthes Resultat ist, weil es eben doch nur faule Schulden sind, die und zum Incasso diergeben werden, daß gewehnlich, nachdem alle Historites in Anwendung gelangten, see Hoffnung auf Eingang des Geltes ausgegeben war, so stellt sich das Resultat noch viel günstiger, wenn wir und fragen, wie viele Schulder dahen kesablt. Nach der durch wiele Schuldere Aben Ausserbeitellt sich nämlich seraus, daß in den letzten brei Menaten 352 Jahlungsaussertungen erlassen werden sich geschlachtungen, theist durch Abschlangen und sonitäge Vereinsaumgen Erlebigung gesunden, und bie für Abschlangen und sonitäge Vereinsaumgen Erlebigung gesunden.

Der Reft hat Aufnahme in ber Lifte gefunden, und unter biefen figuriren gang bebeu-

tende Summen, ja sogar bis in die Tausende gehend. Die Ausbedung der Wechslah hat und ebenfalls eine Wasse Arteit zugeführt; in neuerer Zeit wurden nämlich sehr volle notzteidende Wechslaus und Wechslaus der Erikenz sehr oft aus Geschäften entsprungen war, die im gewöhnlichen Leben mit Namen genannt werden, die wir hier nicht zu wiederhelen krauchen. Mehrere Vergänge haben den Verstand veranlaßt, auch nach diese Richtlung aufmerstanz zu sein, damit nicht gewissen den durch unsere Schuldnerlike ein Ersta für die aufgehobene Wechslehaft geboten werde. Derselbe bat beschiefen, das nur Waarenwechsel und selche Papiere, denne ein Geltzeschäfte zu Grunde liegt, zum Incasse ausgenemmen werden durfen, we ein höherer Zimssus als 12 u.Ch. pro anno nicht berechnet worden ist.

In Bablen greifbar weist biefer Bericht bie Vertheise nach, welche ber Berein seinen Mitgliebern bietet. Forderungen, welche bem einzelnen Mitgliebe in seiner Vereingelung sebenfalls verleren gegangen waren, sind von ber Gemeinschaft, deren Thatigteit bie Schuldner fürchteten, jum Theil wieder beigetrieben werden. Die Besorgnis, einer großen Bahl von Gemerbetreibenden aller Branchen als infelwent eder schlichter Schuldner bezeichnet zu werden und badurch jedes Credits bei ihnen verlustig zu geben, hat gewiß Manchen zur Ersüllung feiner Verfuhllichseiten veranlaßt, bem man sent selbst mit hilfe der Schuldbeft indes hatte

abringen fonnen.

Und bech ift bies nur eine Seite ber Thätigfeit bes Bereins. Wichtiger fast nech, wenn auch nicht leicht in Jablen abzuschäpen, ist die andere Seite, daß der Werein durch bie Generalichaldweiteit bie Mitglieber ver ber Creitigenschrung an saule Schulder warnt und sie damit vor Verlusten schrieben, und wie schwer es dem einzelnen Gewerterteilenden Profession ihr Geschäft meist betreiben, und wie schwer es dem einzelnen Gewerterteilenden fit ist, sich obne ert betroß Schaften fing zu werden, über das Wesen beier Lente zu unterrichten, der wird auch den Werth der Generalichuldnerliste gehörig würdigen und anerkennen mussen, das die geringen Segenteisungen, die sie dasstungemeinschaft ihren Mitgliedern leistet, sir die geringen Gegenteisungen, die sie dasstungemeinschaft, bezw. die Gründung äbnischer Vereine ist daher im Interesse aller Gewerketreibenden nicht nur tringend zu wünden, so sie der in der Vereine ist daher im Interesse aller Gewerketreibenden nicht nur kringend zu wünden, so sie Gründung der Gebir dahe der der Gewerketreibenden nicht nur kringend zu wünden, so sie Gründung der Gebir dahe Gebir dahe Gewerketreibenden sieht nur kringend zu wünden, siehn auch um siehtstunker zu erwarten, als mit der Aussehung der Schuldbaft dem ungefunden Eredit der — wenn auch oft nur eingeführete — Schus entzegen ist, und das Bedürfnig, sich nun auf dem Wege der Selbsschie der ungefundem Gredit zu schübgsfieden allenhalten bei den Gewerketreibenden sehr der berutitig bervortritt.

Wenn aber in Stadten außerhald bes Königreiche Sachsen, auf welches sich bieber bie gewerbliche Schutzemeinschaft zwar nicht statutarisch, bed statsachlich beichenten bereine zu gleichem Zweck dem Anschlus an die Schutzemeinschaft bergezegen wirt, so wird boch bas einmutbige Jufammenwirten aller bieser Vereine zur Erreichung bes Geschlichaftszweckes nothwendiger sein, als bei irgent einer anderen Atasse von Genessenschaft in Berlin wie bies auch gingst bei den Berhandlungen über Ernandung einer Schutzemeinschaft in Berlin öffentlich anerkannt werden ist. R. S.

.....

# (Blatter fur Genoffenfchaftemefen, Jahrg. 1868 G. 172.)

## Die Aufhebung der Schuldhaft

hat die Duffelborfer Gewerhebant zu einer Berathung über die Gewinnung neuer Grundlagen für ben Persenal-Gredit veranlagt. Die Generalversammlung bes Bereins, ber am 16. November 1867 gegrundet, jett sichen 441 Mitglieber zählt, hat auf Antrag ihrek Directers, herrn F. Spiethoff einstimmig folgende Resolution gefagt:

"Die am 28. September 1868 tagende Generalversammlung der Duffeldorfer Gewerbebant giebt in Betreff berjenigen Magregeln, welche durch Aufhebung der Schuldhaft nothwendig wurden, um neue Grundlagen für den Personalcredit zu gewinnen, nachsolgende Meinungen

und Abfichten funb:

I. Wenngleich es vielleicht gerechter und nublicher gewesen ware, bem die Schuldhaft aufhebenben Gefese keine ruchwirkende Araft zu verleifen, in muß gleichwehl anerkannt werben, daß bas Schuldgefängniß in keiner Weise den Zweed erfüllt, Schwindeleien und leichtfertiges Schuldenmachen zu verhüten und die Geschäftswelt vor Verlusten zu schüßen.

- II. Dem ungefunden Borgwefen ift mit Begfall ber Schuldbaft feine lette funftliche Geithe entgegen und baburch einer neuen Epoche geschäftlicher Golibität und Reellität freie Babn gebrochen.
- III. Die sonach entstandene neue Situation stellt an die Ereditgeber breierlei Forberungen:
  - a. soweit es ben Sandwerfer und fleineren Gewerbetreibenten betrifft, endlich mit Abichaffung ber Sabredrechnungen vorzugeben,
  - b. bie gange Gefcaftewelt anlangenb, fernerhin grobere Borficht ju uben, b. h. ben Dersonalcrebit nur Personen von erprobter Grebitwurdigfeit zu gemahren, und
  - c. gewerbliche Schutgemeinichaften zu grunden und jum Zweck ber Controlle und Uchtserflarung ichlechter Schuldner.
- IV. Jum Behufe ber Grundung einer berartigen gewerblichen Schutzemeinichaft ertheilt bie Generalverfammlung ber speciellen Berwaltung ber Gewerbebant ben Auftrag, bie in Sachfen feit 3 Jahren bestehenden und in Berlin fürzlich gegrundeten Schutzenossenssellenschenden ju ftudiren und in ber nächsten ordentlichen Generalversammlung (Februar 1869) einen befinitiven Grundungsblan vorzulegen.
- V. Galten die sub 3 und 4 angedeuteten Magregeln den Ereditgebern, so erziebt sich ans der neuen Lage, worin der Personalerdit geratsen, für die Ereditnehmer die Neckswendigstei, fergialitiger und sigtematigher wie seitster die personale Bertrauen wurde fein Gelchäft Gredit zur Geltung zu bringen. Um für seine Person Jutrauen und sein Gelchäft Gredit zu gewinnen, wird der verundzenstele Reusling in seiner Person bie möglicht höchste Watrisseit dareitellen, b. Sparjamelie, Rücklichteit, Gelchäfteit und Archeiteichtigkisteit dern, mit einem Wert, wer den Augen seiner Mitburger ein musterhaftes Leben sühren müssen, wedarch das sittliche Element endlich wieder zu der herrichten gelchaft, die ihm durch eine frivele und sehwellschafte gelänisch una ihmer mehr verleren gegangen ist.
- VI. gar lleine Geschäfteleute vornehnlich empfiebt fich außerdem ber Anschluß an bie Grebitgenossenschaftel, von sie der Anschluß an bie Grebitgenossenschaftel, von in burch eine sub 5 als nesswerbig geschilderte versenliche Saltung vor und nach in ben Genuß eines angemessenen Bankredits zu seizen. Das badurch entstehnde geschäftliche Bertraum und bürgerliche Ansehen mit bie erferberlichen Anstrengungen werth und barf kein Ansahner mutblios vor ben Cowierigseiten zurüchsgereken, die es allerdings festet, ohne grefere Bermsgen sich geschäftlich und bürgerlich in die Sobe zu arbeiten. Wer jedech muthig beginnt und rüttig und ausbauernd sertstret, wierd über lang ober turz sein Biet erreichen, während ber Jaglatte, Untulstige und Veichsfertige blieb, wo er war, ober gar inzwischen gaug versank.

Wir begrüßen biesen Beichtuß mit Freuden. Wenn wir uns auch von dem so oft ausgefprochenen Rathe, die Sahreserchnungen alexylogisten, feine große Wirtung versprechen, weil es den handlereten leiber noch an dem nötisigen Gemeingeit feste, um nach bieser Seite die gemeinschaftlich vorzugehen, so ist doch mit dem der Verwaltung des Vereins gegebenen Auftrage, jur Gründung einer Schutzgen offen sich be in Stiftigen Verbereitungen zu treffen, segleich der Weg zu einer vordisschen Erzganifation berteten, die fich nach ben in Rt. 37 und 38 d. Bl. von uns mitgetheilten Erfahrungen schon anderwärts als erfolgreich bewährt hat.

F. S.

### Das Creditgeben der Gewerbtreibenden.

(Blatter fur Benoffenschaftemefen, Jahrg. 1868 G. 194.)

Die Alagen ber Gemerthreisenben über den langen Jahrescredit, welchen sie ihren Gefchäftekunden nach allgemeiner Ueblichteit ertheilen mussen, ist eine allgemeine. Nach Mittheilungen in den Genessenschaftsblattern sind dieselsen neuester Zeit in der Dusselberfer Gewerkebant Gegenstand der Behreckung geweien, und ist der Bantverwaltung auf Antrag ibred
krechamen Diereters, herren B. Dieselben, durch einen einstimmigen Generabertammlungs-Befchlug der Auftrag ertheilt, einen Plan zur Gründung einer Schutzenossensselnschaft gegen die
angegebene Unstitte nach dem Verbilde der Gereits bestehenden Schutzenossensienigaten zu Oresben
und Beetlin zu entwerfen und vorzulegen.

Die Nachtbeile, welche ben Gewerbetreibenben, fie mogen einer Beichaftsbranche angeboren, welcher fie wollen, aus bem langen Creditiren erwachfen, find in ber That fo groß, baß auf beren Bejeitigung mit allem Ernfte bingewirft werben muß. Das lange Creditiren beidrantt ben Greditgeber in feinen Weichaftebiepositionen, indem es ihm bie Mittel gu neuen Unternehmungen raubt. Ge ichmalert feinen bisponiblen Betriebefont. Um benfelben wenig. ftens einigermaßen, und foweit es ber regelmäßige Beichafteverlauf erforbert, ju vervollständigen, muß er felbit Crebitnehmer merten und Unleiben bei Banten und Borichugvereinen machen. Dagu bebarf er ber Burgichaften von Greunden; er mun fie aufjuden und verpflichtet fich bamit moralifch, auch ihnen wieber mit Burgichaft ju bienen; er ichmalert baburch ben eigenen Credit ber Burgen bei ber Bant, joweit fie eben als Burgen fur ihn icon engagirt find. Der Bankcredit ift furg; ber Unleiher tragt bas Rifice, ob feine Schuld noch prolongirt wirb, wenn feine eigenen Schuldner noch nicht bezahlt baben. Er gerath in bie mirthichaftliche Calamitat, langeren Crebit geben gu muffen, ale er felbft geniegt. Diefe Beichafteunficherheit labmt gleichfalls feine Productivfraft; er barf fich mit furzem Banterebit auf feine großeren Beidattsunternehmungen einlaffen, welche ibm bei freier Dieposition über fein eigenes Bermogen convenirt baben murben. Dabei tragt ber Crebitgeber ben mit ben Ausstanden verbunbenen Rifico, bas befto großer wirt, je langer ber Crebit bauert. Die Bermogenslage wirb burch bas Creditiren eine völlig verichobene. Der Greditgeber muß fein Bermogen anderen Perfonen übergeben und anvertrauen, und felbft wieder mit frembem Rapitale arbeiten. Dabei fommt auch ber Debraufmant von Beit in Betracht, ben bas Notiren ber Geichaftsansftanbe in ber Budführung perantant.

Fler auch ber Geschäftestunde hat keinen Vertheil aus dem Anscheilenlassen — es sei denn, daß er betrügericher Neise an mögliches Cencursmachen dentt; im Gegentheil ist auch ihm das Eredituchmen zum unzweisschaften Nachteil. Erstens mug er die Vaare theurer bezahlen, als beim Vaarstauf eber kurzen geregelten Eredit; und dat erst mehrmals gebergt, empfängt er auch nicht mehr die beste Qualität von Waaren; zweitens wird er durch das Anscheilenlassen verleiter, mehr zu verausgaben, als wirthschaftlich für ihn gerechtertigt ware. Wer alle Verürssische in der feinen der ersten von der Verzehungen in de Jausster von der Verzehungen der den der die geschen der Schlieben bei den mit Schrecken erfüllen. Der Vertauf gegen daare Jahlung ist beispetweise eine der wichtigsten Eigenschaften unserer Consumvereine und von hobem wirthschaftlichen Werthe, indem er die Mitglieber nöbligt, dei ihren Einkaufen innerfalle der Grenzen ihrer daaren Kasig zu beisen und is vor dem unspiectlichen Anschriebeschiebten der Kräuner bewahrt.

Aury das Ereditiren ber Kaufpreise für Maaren, gelieferte Arbeiten oder sonst geleistete Dientte ist eine unwirthschaftliche Ginrichtung, welche der Bermehrung tes Nationaltsobistandes im Wege steht, indem sie is Productivfraft lähnt, die Geschäftstunkoften vermehrt, die Leistungen vertheuert und durch Lerleitung zu übergroßer Consuntion die Verschwendung bestörbert. Ermägt man tackei, daß mit dem erköbten Vollkwehlitande auch die Vollkeitung hand in Dand geht, so wirt man auch in gesstiger und sittlicher hinsicht dem in Rebe stehenden Ereditieren einem nachtbeiligen Einflus zuerkennen missen.

Es muß baber bie Begrundung von Schubgenoffenichaften, welche es fich jur Aufgabe machen, bie Mittel jur Beschrändung bes ichabiliten Ereditirens zu erforichen und in ber Proxise einzusibleren, mit Freude begruft werben, und tann es für bie Beforderung berfelben nur bienlich jein, wenn auch bie Presse ich bie Besprechung ber zum Ziele subrenden Wege angelegen fein lant.

Alls den wirkjaussten dieser Wege muß vor allem die Baarzahlung empschlen werden, müssen wir dassen das beiefelte in greßen Stadten bei sedem Kauf in essenen Genen Edden auch die Negels licktet, da die Undefanntigate des Käussers den Leiseranten schon von selbst vom Bergen abhatten wird. Bas in größeren Städten und außerdem in allen Consumbereinen möglich ist, wird auch in den kleineren Dertern durchsührkar sein, sossen mur die Verkaufer sieht auf Baarzahlung batten und darund ihre Preise für ihre guten Waaren diese keinen Bereisen. Besond die Verkaufen der Verkaufen de

ober wöchentliche Baarzahlung mit ihnen verabredet. Wenn freilich die Kunden auf Baarzahlung nicht einzigen wellen, so werden biefe regelmäßige leieranten schwerlich darauf bestehen wellen. Indessen den eine fichen Kunden werden sich immer sinden, welche Einstelle genge bestigen, den Rugen der Baarzahlung auch für sie selbst zu erknnen, und werden auch die Möglichkeit zu beren Durchsübren bestigen; und mit diesen such er Leierand den Anfang zu machen. Die gute Sitte wird sich dann allmäßich weiter Bahn brechen. Das Bestigielt Genstungereine wirft in biefer Beziehung fordernt mit und liefert den Beweis, daß die Gedepraftisch durchsührten ist, was in frühren Zeiten auch bier, als unan es noch nicht vertalbischen kaben der die Schutzgemeinschaften nicht unterlassen, auf den Rugen der Baarzahlung durch die Ffrentlichen Blätter wiederselt hinzuweisen. Bei Beradredung der steten Baarzahlung mit einem regelnäßigen Lieferanten unterlasse man nicht, um dem Dinge einen tüchtigen Rachtruck zu geben, ausdrücklich zu bemerken, daß eine stehen gebilebene Schulb unter teinen Umitänden anerkannt und bezahlt werden wörten werten wirder.

Wo man nun aber mit der Baarzahlung nicht durchkommen zu können meint, da wirt es nicht unthunlich sein, wenn Geschäftsleute durch glienlaufe bekannt machen, daß sie nur viertel- oder halbjährlichen Gredit bewilligen, und es ist nicht zu benken, daß sich deshald wiele Runten von ihnen alwenden würden. Würden aber vollende die tichtigiten der Geschald wiele ung eleicher Brande sich in selcher Besie vereinigen, so würe damit alle Geschw vor Berluit der Kuntschaft beseinzt, Das Ausschreiben der Rechnungen mützte dann aber auch regelmäßig erfolgen; und wir prophegeien, das ein guter Theil verfelben begablt werden wird.

Aufurlich giebt es Ausnahmen, wo unglüctliche Berfaltnisse em Aunden nur jährliche Jahlung seiner Schuld ermöglichen; da wird natürlich der Jahrescreit gewährt werden mussen. Ge ist dies namentlich in Medtendung bei einem großen Theile der ländlichen Arbeiter der Fall, denen der Sehn nur alljährlich am 24. October aussegablt wirt, und die daher nicht im Sande find, ihre Schulden dehalten Gutter, Schmeider, Kräumer ze friber als einmal im Jahre albe jahlen. Hoffentlich wird der in der besahlen. Hoffentlich wird der in der fent ein, wo auch diese patriarchalische Unstite bessert gesinsche weiter wirden wird, und schon könnte id vereingelte intelligente Landwiche nennen, welche mit ibren Viertietern wöchentlich und mit ibren Dienstlutene voreteilgörtlich atredien.

Auch beim Ansichreiben ber halbjährlichen Rechnungen wird ber Munich ber Ereditgeber, bie Rechnungen nun auch etgaltt zu erbalten, nafürlich nicht ganz in Erfüllung gehen; es werben immer eine ganze Angalt Reitanten tleifen, und unter beien gewiß mehrere fein eine beien gewiß mehrere fein eine net Bechaltung eines Mechalt erft pater convenirt. An diese wende fich der Lieferant um Aussichlung eines Mechalt aus ihrer eigenen geschätlichen Erfahrung die Einsicht haten, das Aussichlung eines Mechalt aus ihrer eigenen geschöftlichen Erfahrung die Einsicht haten, das Aussichlung eines Mechalt der Verstalt aus ihrer eigenen geschöftlichen Erfahrung die Einsicht haten, das das Aussichlung eines Mechalt der Rechtlich eines Mechalt der Verstalt aus ihrer aufgen ihren bie Mehrand eine Genachten zusügen, ihren Lieferanten aber einen großen Dienst erweisen, wenn sie ihnen die Möhlichtit eröffinen, sich durch den Wertauf des Wechles bei einem Bantzeichäfte in den Bestie der winschen Wartschen Baartschaft zu sehen.

Aufor biefen zur Acceptation von Wechfeln bereiten Kunten wird es dann noch immer eine Babl geben, weiche fich der Sitte ber balbfabrigen Rechnungebegablung nicht fügen wollen, sendern Sahvescrebt beanhprucken, dann aber orbnungsmäßig ihre Schuld berichtigen. Mit biefen wird der eigenen und im allgemeinen Interesse nur und be hoffnung auf beren bestere bestinftet in ibrem eigenen und im allgemeinen Interesse nicht aufgeben. Wer aber auch nach Babresfrist seine Rechnung nicht bezahlt, der tritt in die Rategerie der schlechten Schultner — einzelne besendere Kusaahmen versteben sich von selbst — und auf diese soll in den Schulgenessen babruch ein moralischer Truck ausgesicht werden, daß die Genossen bestellten von selchen Munden gegenseitig unterrichten und vor ihnen warnen.

leber Zwed und Einrichtung ber vor ungefahr 3 Sahren gegründeten Schubgenoffenfoaft zu Oreeben, welche fich feit ber Zeit zu einem Werbande von 26 Wereinen mit nach a 4000 Mitgliebern erweitert bat, und bem bie bebeitenbeften fachlichen State, wie Leipzig. Meißen, Bauben, Glauchau, Chemnit, Zwickau, Pirna u. f. w. angehören, geben die Nr. 37 und 38 biefer Blätter burch Mitthellung bes für ben Borftand ausgearbeiteten Normalitatuts mit Grauferungen bessellen genaus Wussunft. An dem Beschlusse der Dusselberer Gewerbebant, welcher uns zu obigen Bemerkungen verantagt hat, sinden wir nur zu tabeln, daß die Angelegensteit der Schutzensseins in den Geschäftskreis der Gemerbebant bieningsogen ist. Es wird der der der verenteilt aufgeteilte Auftrag mit dem statutenmäßigen Zweck der Gewerbebant wohl schwertich übereinstitummen, und scheint es angemessener, dies Angelegensteil in einer segenannten freien Bereinstung neben der Gewerbebant zu verscheilt. Daggen milsen die Beltskanten durch ihren eigenen Geschäftsbetrieb dazu beitragen, der besen Gewochnheit des langen Creditirens möglicht entgegen zu wirken, und beschalb die von ihnen ertbeilten Erreite so bemessen, die nicht ihr Mitglieder durch langen Credit, welchen sie bei spra Berschutzeinen geniehen, das nicht ihre Mitglieder durch langen Greit, welchen sie bei schwenderen Grediter der Berschutzeil werden. Der furze Erreit, welchen die Berschutzeil zu gewährenden Grediters gelähmt werden. Der furze Erreit, welchen die Berschutzeilen sie siehlt sehn ist ohnen, much ein Bedingungen nach, unter welchen sie siehlt sehreiten, auch nur gewähren können, much ein Seden für die Gewerbtreitbenden zu möglicht rascher Einziehung ihrer Ausstände sein, und den Wirfen jene Bereitu es sich zur Aussache rechnen, den Gewerdtreibenden zur Abschützelung der Calamität des langen Grechtierens indirect zu unterfrühen.

Die Creditfrage ist in ber That ein Stück ber socialen Frage; fie kann baber, wie biefe, nicht burch staatliche Borschriften, sondern nur durch die eigene Selbstichatigfeit ber Betheiligten auf bem Boden ber Freibeit und mittels Bereinigung zu gemeinjamem Borgeben gelöft werben. Mögen sich berselben baber allerorts die Gewerbtreibenden im eigenen, wie im Interesse ihrer Aunden bemächtigen, und fie aum Genenstand gemeinsamen Strebens machen:

R. Rigge.

### (Blatter fur Benoffenichaftemefen, Jabrg. 1868 G. 191.)

## Der Derband der Vorfchuß- und Productivvereine von Berlin

hat in seiner Sitzung vom 24. Nevennber, welcher auch Schulge-Delitisch beiwohnte, bie Grunbung eines "Schutzwereins ber Bertliner Genofsenschaften und Creditinstitute" beschleffen, bessen proviserisches Statut solzenbermaßen lautet:

§ 1. Die unterzeichneten Erwerbs und Wirthschaftsgenossenschaften Berlins errichten unter ber Leitung bes Berbandes ber Borichug. und Productivoereine von Berlin und unter ber Begichnung

Det Degettynun

"Schugverein der Berliner Genossensichen und Ereditinstitute" eine Berbindung zu dem Zwecke eines gemeinschaftlichen Schupes gegen Berluste durch zahlungsunfähige und beswissige Schuldner.

§ 2. Jur Erreichung biefes Zwerke errichten sie ein Centralbureau, welches bie fämmtlichen einschlägigen Nachrichten der einzelnen Bereine in Eupplang zu nehmen und dieselben wiederum gesammet möglicht ihnell den einzelnen Wereinen mitzutheilen bat.

§ 3. Beber Berein ift verpflichtet, bem Centralbureau

- 1) fofort ein alphabetisch geordnetes Bergeldniß feiner Mitglieder beziehungsweise Greditnehmer einzureichen, welches neben bem vollständigen Ramen bes einzelnen Mitgliedes ober Greditnehmers auch ben Stand besselben, feine Wohnung und beziehungsweise fein Geschäftslocal, sowie die etwa von bemielben geführte Firma enthalt;
- 2) umgebend nach ber Aufnahme eines neuen Mitgliedes ober Creditnehmers ober bem Ausicheiben eines bisberigen Mitgliedes ober Creditnehmers Anzeige zu machen;
- 3) ebenjo Kenntnig bavon ju geben, sebald ein Bereinsmitglied beziehungsweise Erebitnehmer ober auch ein anderer, bem Bereine nicht angehöriger Jahlungs-Berpflichteter,
  3. B. als Burge, ben Berein ober einen Blitgen in Schaben gebracht, eber es auch um hat zur Alage tommen laffen, sowie wenn von einem selchen ber Manifestations. Eit geleistet worben ist, — und zwar wo möglich unter kurger Angabe ber vorliegenden Thatsachen: namentlich wenn Seitens bes Schuldners eine Boswilligkeit vorliegt;
- 4) davon Nadvicht zu geben, wenn fich Jemand in ber Gesammt-Mitgliederliste befindet, in Betreff beffen eine besondere Borficht beim Eredigeben gerathen erscheint.

§ 4. Das Centralbureau hat jeinerfeits möglichft oft, minbestens aber mochentlich einmal, bie einzelaufenen Mittheilungen mittels Circulars ben einzelnen Bereinen augustellen, biejem Circular auch jonft noch beizufügen, was fur bie Zwede bes Schubvereins irgentwie wünichenswerth erfcheint.

§ 5. Die Bereine übernehmen es feruer, nach Kraften auf gegenseitige Anfragen über bie Creditfahigteit von Perjonen, Die in ihren ortilichen Begirten wohnen ober Gesichte betreiben, auf Grund bes, ihnen bereits über fie bekannt gewordenen ober einer mög-

lichft fcnell anzustellenten genauen Recherche gemiffenhaft Mustunft zu ertheilen.

Die bestallinge Correspondenz fann sowohl birect zwischen dem Vereinen seicht geführt, als auch burch bas Contralbureau vermittelt werden, indem diesem bei Anfrage zur Weiterbefter berung au ben betreffenden Berein zugestellt und sebann die Antwert zur Uebermittelung an den Kragesteller eingesandt wird. Es bleitet verbehalten, außer den zu erstattenken baaren Auslagen eine bestimmte Bergütigung für eine jede erlodigte Recherche biefer Art seitzuschen § 6. Das Centraslureau wird mit der Direction bes bestebenden Unterver-

5 6. Das Gentralbureau wird mit der Direction bes beliebenden Unterverbandes ber Ermerfeb. und Witflighaftsenenssingfasten von Berlin vereinigt, und es wird ber zeitige Berbandsbirecter ermächtigt, die etwa ersorderliche weitere Arbeitskraft für Rechnung

ber unterzeichneten Bereine berangugiehen und angemeffen gu eutschäbigen.

8 7. Die entstehenden Roften werten für bas erfte Sahr von ben verichiebenen Bereinen und Greditinstituten in ber Art aufgebracht, bag biefe nach Berhaltnig bes Umfapes, ben fie in bem gebachten Sabre gemacht haben, zu benfelben beitragen. Die bestallinge Be-

rechnung findet bemgemaß erft am Schluffe bes erften Beichaftejabres ftatt.

§ 8. Giner jeden gum allgemeinen deutichen Berbande gehörigen Erwerbs. ober Birthichafts genoffenichaft Berlins stebt es ohne Beitigungen dem Schubereine anzuschließen. Andere Genossenigungen dem Schubereine anzuschließen. Andere Genossenichten und Eredit institute Berlins bedürfen zu ihrer Aufnahme eines besenderen Mehrheitsbeichallies. Einmuberechtigt mit je einer Stimme sind nur die sewohl zum Berliner Genossenichafte voerbande, als zum Schubereine gehörigen Bereine. Ge bleibt die Art und Beile der Mehrmung über neue Aufnahmen in jedem einzelnen Falle dem Ermessen des Gentralbureaus überlassen.

§ 9. Die Bereine betrachten es als eine Ehrenpflicht, alle Ungaben ihrerseits nach gewissenhafter Prisung und ihrer besten Uckerzeugung gemäß zu machen, sewie die, sie de birect von ben anderen Vereinen, sei es von dem Gentralbureau, und namentlich vurch das Bereinseircusar, erhaltenen Mittheilungen als durchaus vertrauliche zu behandeln und in dieser Beziehung die strengste Discretion als selfstwerständlich zu beobachten. Sellte wider Erwarten ein Berein die erhaltenen Mittheilungen migbrauchen, ober iu leichsteriger ober gar beswilliger Weis faliche Ungaben machen, so steht es den übrigen Vereinen frei,

benfelben burch Dehrheitsbeichlug aus bem Edupvereine auszuschliegen.

§ 10. Berfiebendes Statut fann burch ein fachen Debrheitsbeichlug ber ftimmberechtigten Bereine abgeaubert ober ergangt werben und foll jedenfalls nach Ablauf bes erften

Beidaftejabres einer Revifion unterzogen werten."

Hus bem Pretefelle ber Berbandesithung heben wir noch Folgentes hervor: Der Berligende, Berkandebirecter Bensemann belegte mit einigen Jahlen bie Neihwendigtei eines Schutes ber Berliner Berschuthererine gegen die in letzter Zeit erlittene nerheblichen Berluste. Während die Bertulie ber im Jahresbericht durch ihre Abightüsse vertretenen Bereine im Jahre 1867 bei 111,252,000 Thir. ihmjah 41,797 Thir. eber 1 Spr. 2., Pf. auf's 100 betragen haben, bezissen sie bieselben bei den zum Unterverbande in Berlin gehörigen 13 Kassen 13 Kassen auf no Thir. Umiah auf 3373 Thir. eber 15 Spr. auf 100 Thir. also in Berlin 12½ mal biber. Die Berlusse jammtlichen Bereine betrugen serner bei 219,358 Mitgliedern 5 Spr. 8 Pf. pro Persen, in Berlin dagegen bei 3158 Mitgliedern I Thir. 1 Spr. 8 Pf. sit des Mitgliedern 12 Thir. 1 Spr. 8 Pf. für das Mitgliede, alse etwa 6 mal mehr. Die Kesten des Schuthereins würden sich, wenn sammtliche Bereine theitnehmen und gleichen Umsah erzielen, auf etwa 100 Thir., das beist auf 5 Spr. ven 1000 Thir. Umsah stellen, während in Berlin auf 1000 Thir. Umsah 5 Thir. Vertube fallen.

Gine eingebendere Berathung fant über folgende brei Fragen ftatt:

1) Collen auch folche Genoffenichaften in ben Schutverein aufgenommen werben, tie nicht jum Berbante gehoren ?

- 2) Sollen andere, außerhalb ber Genoffenschaften ftebenbe Creditinftitute aufgenommen merben?
- 3) Sollen biese Genossenschaften resp. Ceeditinstitute Stimmrecht haben, oder nicht? Die ersten beiden Fragen wurden bejaht und die letzter verneint. Nach einem Circular vom 26. November waren dem Schutyvereine bis bahin bereits acht Bereine, darunter alle größeren, besaetreten.

In biefem Circular beigt es mit Recht: "Um ben Schutverein wirklich nutbar fur bie Betheiligten gu machen, ift es gang nothwendig, baf bie verbundenen Bereine bie ju ubernehmenden Berpflichtungen auch punktlich erfullen und einen regen Ginn fur ben Berein bethatigen, weil bavon allein fein Befteben abhangig ift." Jebenfalls ift bie Grundung bes Schuppereins ein erfter Anfang ju einer Organisation, ohne welche bie Borichufpereine ju Berlin niemals ihre Aufgabe in bem Mage erfullen tonnen, wie bies jo viele fleinftatifche Bereine thun. Daß ber fleinere und mittlere Gewerbeftant in Berlin ter Creditvereine weniger bedurfe als anderswo, ift teineswegs richtig. Auch ift bas alte Borurtheil gegen bie Borichuspereine, welches aus ber Berwechselung mit ben leiber fo ftart vertreten gemefenen und noch immer in großer Bahl vegetirenden Bohlthatigleite-Darlehnevereinen herruhrte, fo giemlich bejeitigt, wie bas verhaltnigmägig ichnellere Aufbluben vieler neueren Berliner Bolfsbanten beweift. Und boch tritt ein erheblicher Fortichritt auf biefem gelbe nicht ju Tage! - Lebig. lich beshalb, weil bie Bereine - bie größeren, fich nicht auf eine ober ein paar Stadtbegirfe beichrankenden wenigftens - noch feine genugenden Mittel fanden, fich vor Berluften in bemfelben Dafe ju iconen, wie vorfichtige Boridunvereine in fleineren Stabten. Wir feben in bem Rechteschupverein nur einen erften Unfang; ber weitere Fortgang hangt allerbinge bavon ab, ob bie betheiligten Bereine Diefes Inftitut burch bie promptefte Erfullung ber übernom. menen Berpflichtungen lebensfähig machen. Beichieht bies nicht, fo ift naturlich an Ginrichtungen, Die in ihrer Organisation noch mehr eines gleichmäßigen Busammenwirtens aller Bereine bedurfen, gar nicht ju benten.

8. 90.

Berliner Affociations. Buchbruderei (Urbat & Genoffen

